

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

THE SPINGARN COLLECTION
OF
CRITICISM AND LITERARY THEORY
PRESENTED BY
J. E. SPINGARN

# MICROFILMED

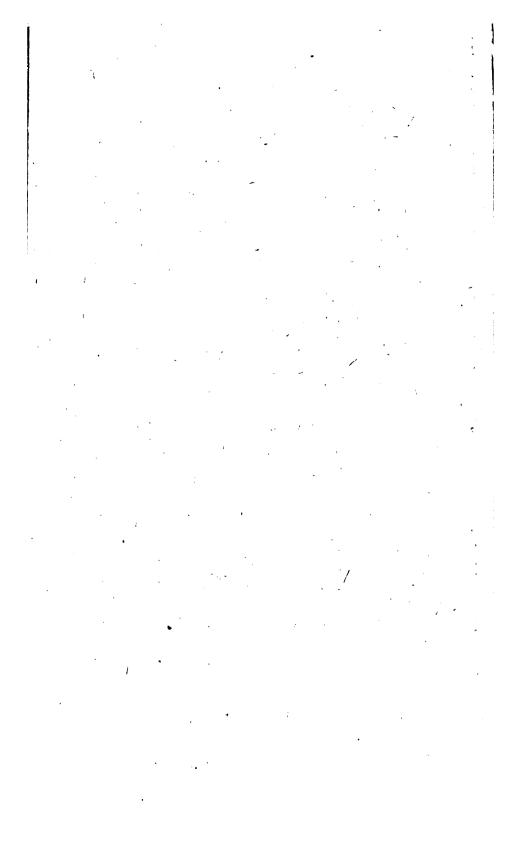

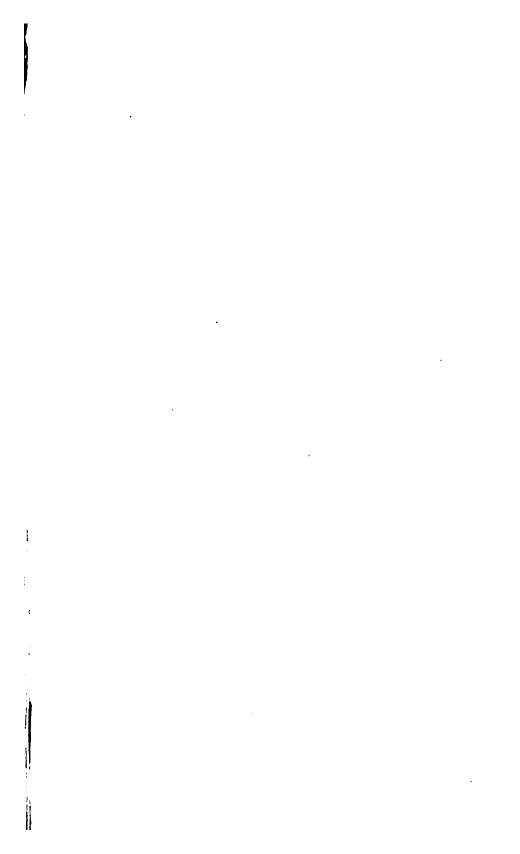

. . . THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATION

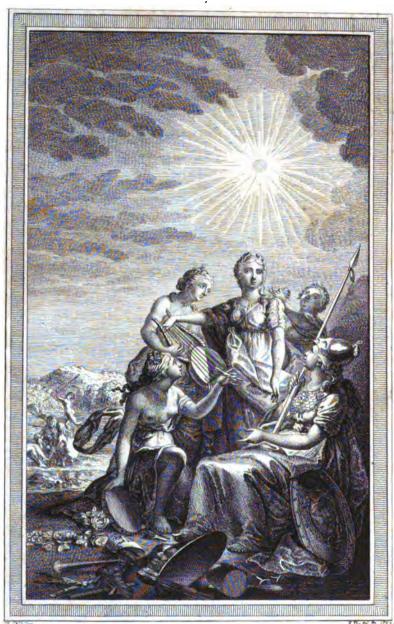

1

7.71n fr. fr. 179 .

### Allgemeine Theorie

d e r

## Schonen Künste

in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander solgenden, Artikeln abgehandelt,

b o n

Johann George Sulzer, Mitglieb der Königlichen Academie der Wiffenschaften in Berlin ze.

Erfter Theil.



Reue vermehrte g me p te Muflage.

Leipzig, in ber Beibmannschen Buchhandlung, 1792.

Mish

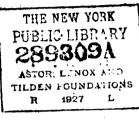



#### Radrid t.

er, ben der ersten, vermehrten, Ausgabe des Sulzersschen Wertes, angenommene, und in dem folgenden, dazu geschriebenen Vorbericht enthaltene Plan, liegt auch bey dieser zweyten vermehrten Ausgabe zum Grunde. Die litterarrischen Notigen selbst haben, indessen, mancherley Berichtischngen und Zusätz erhalten, und beynahe kein einziger Artikel ist unverändert geblieben. Ausser den, seit jener Auslage erst erschienenen, und den, in eben derselben, übergangenen früshern, hierher gehörenden, und jest angesührten Schristen ist in der gegenwärtigen nicht allein der Innhalt von den wichtizgern, zur Theorie gehörigen Werken, und zum Theil aussschrisch, angegeben, sondern der Zustand und die Eigenheiten

ber schonen Litteratur, und ber verschiedenen Zweige berselben ben den mehrsten Wolkern, sind umständlicher auseinander gesett, und verschiedene Artikel, welche ganz ohne Zusätze geblieben waren, mit Zusätzen versehen worden. Auch finden sich ben verschiedenen, die bildenden Runfte betreffenden, Artikeln, 3. B. ben dem Art. Aezkunft, u. d. m. Berbesserungen ber, von bem h. Sulzer, beschriebenen und angegebenen Behandlung des Mechanischen darin, welche von berühmten Künstlern in Diesem Fache, als von A. Genser, u. a. m. sich herschreiben. Porzuglich aber hat der Verfasser, ben diefer neuen Ausgabe, Rücksicht auf die in Deutschland minder bekannte, und doch merkwurdige Litteratur verschiedener Wolfer, wie, 4. B. der Spanier, genommen, und davon zum Theil ausführlichere Nachrichten, als von der Litteratur der übrigen Wolker, gegeben. Der Artikel Comodie, kam, unter andern, hiefür sum Beweise vienen. Wenn gleich nicht alle komische spaniiche Dichter baben angeführt sind: so ist benn boch die Anzahl. fo wie die Titel, der, von den angeführten, geschriebenen Freylich hat baburch das Werk um Stucke, hinzu gefügt. vieles stärker werden mussen. Der erste Band allein enthält drenzehn Bogen mehr, als in der vorhergehenden Auflage. Allein Veränderungen und Zusätze dieser Art sind, ben einem Werke solchen Innhaltes unvermeiblich; und ber Verfasser schmeichelt sich, den Liebhabern der Litteratur dadurch keinen . Mißbienst erwiesen zu haben. — Auf Bollständigkeit, im gan-

zen Umfange bes Wortes, machen biese Zusäte, inbesten, noch ifamer nicht Auspruch. Wer kann sie hier fordern, oder er marten? Nur berienige, welcher nicht weiß, was alles hieber Und da, wo aus dieser Unvollständigkeit ein Mangel aehort. zu entstehen scheint, war biesem Mangel nicht abzuhelfen. Go find, 1. B. die musikalischen Compositionen der verschiedenen, ben den hieher gehörigen Artikeln angeführten. Tontunbler nicht allemahl umständlich angezeigt; aber diejenigen, welche, ben Gelegenheit der ersten Auflage, dem Berfasser Borwurfe hierüber gemacht haben, scheinen nicht zu wissen, daß die Titel, felbst ben den gedruckten und gestochenen Musikalien, selten oder nie, den Innhalt, das Jahr der Erscheinung, u. d. m. bestimmt angeben, und daß folglich selten die Werke eines Tonkunstlers, dadurch hinlanglich von einander unterschieden, oder gehörig nachgewiesen, und genau characterisirt werden konnen. Wer hievon nicht überzeugt ist, mache Verfuche, 1. B. mit den Artikeln, Sonate, Symphonie, u. d. m. und er wird sehen, wie ganz ummöglich es fällt, dem ächten Litterator Ge-Das Wesentliche ben litterarischen Notigen nuge zu leisten. besteht, meines Bedünkens, in der Richtigkeit und Genauigkeit berfelben; und daß der Verfasser es nicht an Muhe und Fleiß fehlen lassen, diejenige Vollkommenheit, welche, in Rucksicht hierauf, in seinen Kraften stand, seiner Arbeit zu geben, wird eine Vergleichung zwischen dieser, und der vorhergehenden Auflage lehren konnen.

liebrigens werden die Zusätze, wie es schon ben eben dieser Auflage versprochen war, ganz gewiß besonders abgedruckt, saber nicht ehe, als nach Beendigung der gegenwärtisgen, erscheinen, damit die, während dem Drucke derselben, ersschlenenen oder noch übersehenen Schriften, welche auch dem letzen Theile des Werkes selbst angehangen werden sollen, hinz zu gefügt und gehörig eingeschaltet werden kommen.

Leipziger Ostermesse 1792.

#### Borberict

### zu der erften vermehrten Auflage.

er Benfall, welchen bes Irn. Gulger allgemeine Theorie ber fchonen Runfte, im Gangen, erhalten bat, veranlafte bie Berlags-Handlung, eine Berbefferung berfelben, ben biefer neuen Auflage, zu wünschen; allein die Achtung, welche Deutschland bem Andenken des Verfassers schuldig ist, und für das Wert selbst bezeugt hat, schien teine andre Art von Berbefferung, als eine bloße Bermehrung, als einen Zusas litterarischer Nachrichten, zu erlauben. Hr. Sulzer hatte fich felbst durch seine Theorie ein Dentmahl geseiß; und Deutschland hatte diesem Berke einmahl seinen Benfall geschenkt: was war billiger, was natürlicher, als daß es, wenn es seinen Rahmen behielt, auch unverändert von andern hauben blieb? — Aber jene litterarische Notigen waren, gleich ben ber Erscheinung bes Wertes, gewünsche worden; sie konnten gegeben werden, ohne die Arbeit des hrn. Sulger zu zerftoren, und es ist so nawelich, fie in einem Worterbuche zu fuchen; es blieb also nur die Frage übrig, wie sie zu machen weren? Auf folche Art fie abzufaffen, wie ber Recenfent biefes Wertes, in ber allgemeinen beutschen Bibliothet B. 22. G. 12. fie munichte, mare unftreitig bas beffere gemefen; allein bann hatten menigftens Die Artitel felbft, Diefem gemaß gearbeitet fenn muffen. " Die war es moglich, ben dem Art. Comifch, &. B. " die Rauptautoren, welche lebren, wie weit sie lebren, wie sie anzugreifen, wie sie zu lesen find?" anzuführen, ba, in bem Artifel felbst, nicht untersucht, ober bestimmt worden ist, ob und in wie fern die bilbenden Runste, und bie Musik bas Comische julassen? Db und wie es in biefen wirkt, und wodulech es in ihrest bewirtr wied? Da in ihm nicht einmahl von allen Arten bes Comischen in ber Dichtfunst, sondern von nichts, als von den Personen des Lustspieles, die Rede ist? Aus solchen Bufagen ware vielleicht ein Artitel einftanten, welcher ben Silzerfchen, ber aber, wie gebaiht, immer bas Sauprwerk bleiken follte, batte Aberfluffig machen tonnen. - 1ind eben fo überfeißig würden biefe Bufafte felbst wieder gamefen fenn, wenn in ihnen teine, als bie wichtigern, als die allemalls jest noch brauchbaren und lesbaren Schrift fieller aller Art, und feine andern, als die allgemein beruhmten Are efflen, i. d. m. waren angegeben worben; Denn wem, bent, biefes ju tennen, irgend ungelegen seyn kann, ist es noch unbekamt? Wer tentit wenigftens nicht die wichtigften Schriftfteller über Absthetif und Dichetunft, und wie besten Dichter; aus ben Werton ber Berren Schmid und Efchenbing? Es blieb atfo miches übrig, als für bie biebe haber ber Litteratur ber schönen Rudfle, miche für ben bioßen Liebhaber biefer Künfte felbst, zu arbeiten; niches übrig, als vasjenige zu sammeln und anzuzeigen, was, wenn es genau untersuche wirb, bie Behandlung und ben Buftand berfelben, in einzeln Beiepunkten und bes einzelnen Bolkern, und ihren verschiebenen Zustand, ober ben Zustand einze=

einzeler Gattungen berfelben, ben verfchiebenen Bollern, u. f. w. auf irgend eine Urt, in bas licht fegen, ober licht über bie Geschichte berkelben verbreiten fann. Daß auf biefe Geschichte, bem Begriffe gemaß, welchen ich mir von ihr gemacht, mein Augenmert, ben Abfaffung biefer Auflice, berguglich gerichtet gewafett; bag ich biefe Bei . fchichte, und bie Litteratur ber fchonen Runfte überhaupt, für Leben. welcher sich mit ben Theorie berfelben abgeben will, für gang umentbearlich halte, betenne ich gern. Und baf zu biefer Geschichte vieles mit gehört, was jest nicht mehr anvendbar ist, vieles, was jest bochft unbebeutent fcheint, und, an und fur fich betrachtet, wenig Unterricht ober Bergmigen mehr gewährt, fo wie, bag biefe Befcbichte, im Bangen, außerft vernachläßigt, und bie litteratur bet Schönen: Runfte überhauft sehr fluchtig, sehr abenhin behandelt wird, ift, bunkt mir, auch erweislich genug. Mur gestattete wieber bie Ratur bes Wertes nicht, Die Zufate, gang jenem Zwecke gemäß, Der Raum verbot es, sie sowohl vollständig, als umståndlich genug zu machen. Satte ich, bei dem Artifel Comsdie, 3. B. Die, nur von ben angeführten Schriftstellern, gefchriebenent Euffpiele, Die verschiebenen, nur mir bekannten Ausgaben und Uebersegungen berselben: hatte ich alle, blos grammatische, Erlauterungsschriften ber alten Schriftsteller, und alle Erflarungen und Abbisbungen aller einzeln alten Kunstwerte u. b. m. begbringen; hatte ich bie, nur angeführten, ober auch nur bie withtigften biefer Schrift Reller und Aeriften, fo wie ihre Werte alle nebbrig characterifiren ! batte ich bas eigenthumliche Werbienfliber, erftern, und bie Umftanbe, woburch fie es erlangten, fo wie ben besondern Beift und Ameet ber lettern, und die Mittel, woburch, und ob diefer Zweck erreicht

erreicht worden ift, und die Urfachen, warum diese Werte so und nicht anders ausfallen konnten, und ben Ginfluß, wachen fie batten: - batte ich Alles biefes genan, obgleich fo turz als möglich. bestimmen wollen: so wurden, auch wenn ich mir felbst barüber Gemige zu chun vermocht, biefe Zufage noch weitlauftiger geworben, und Rudweifung auf antre Werke boch immer moch nochwentig geblieben Ich habe also oft nur, allgemein, was da ist, obgleich so genau, als mir möglich gewesen, angezeigt; ich habe nur selten Urtheile, obgleich nie freutde, und nur, wenn ich fie, mit Gewiffheit fallen zu tonnen, glaubte, eingewebt; mit einem Worte, ich babe mehr Materialien liefern, als biefe Materialien immer felbft geborig verarbeiten, ich habe mehr Unleitung zu bem Studio ber Geschichte ber Runfte geben, als biefe Gefchichte felbst barlegen toumen. Go mußte ich, 3. B. mich auf bloge Rahmenverzeichniffe bet berahmteften Artiften, und, bin und wieder, auf geringe Winke über ihr Berbienft, einschränken; allein, wer biefe Bergeichniffe fur bas, was fie fenn tommten, und fenn follten, gleichfam als Faben zur Einführung in die Geschichte biefer Runfte anfieht, wird bann gur Rennmiß des übrigen, und auch derjenigen Kunftler gelangen, welche Einer und ber Unbre bier vielleicht noch vermissen kann.

Ben ben eigenklichen Detailartikeln habe ich, zum Theil, einen andern Plan befolgt; ich habe ben ihnen mehr Rudficht auf die eigentliche Theorie genommen; und bep den mehrsten, aus den verschiedenen, mir bekannten, bessern Schriststellern darüber, nur dasjenige nachgewiesen, mas den, welcher sich weiter unterrichten will, weiter bringen kann. — Auf die Kritik der Artikel selbst habe ich mich aber selten eingelassen. Dazu war hier der Ort nicht. Auch ist in dem vorhin

vorhin angesührten Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek, so wie in der zweyten Abcheilung des Anhanges zu dem 25ten — 36ten B. dieses Werkes, und in dem 15ten und 16ten B. der Neuen Bibliochek der schanen Wissenschaften, und in dem Philosophen sür die Welt, meines Bedünkens, so viel Wahres und Zweckmäßiges, zur Bestimmung des Werthes der Theorie des Hrn. Sulzer, überhaupt gesagt worden, daß, wer einer Anleitung zur Benetheilung derselben bedarf, oder sie such, sich dort Nathes erhohlen kann. Nur, wenn ein Artikel, wie z. B. der Artikel Anständig, offendar, auf schielende, oder salsche Begriffe zu leiten schien, habe ich mir eine kleine Berichtigung, obgleich auch dann nur selten, erlaubt.

Leipziger Oftermeffe 1786.

#### Borred.

#### zu der ersten Ausgabe.

Ser Menfch besiget zwen, wie es scheiner, von einander unabhangliche Bermögen, den Berstand und das sittliche Gösüst, auf deren Entwiklung die Glükseigkeit des gesellschaftlichen lebens gegründet werden muß. Von dem Verstand hanget die Möglichkeit desselben ab, das sittliche Gesühl aber giebt diesem leben das, ohne welches das selbe keinen Werth haben wurde.

Daß die Menschen nicht mehr einzeln, ober in kleinen horben, gleich den Thieren des Feldes herum irren, um eine kummerliche Nahrung zu suchen; daß sie beständige Wohnpläße und einen zwerläßigen Unterhalt haben; daß sie in großen Gesellschaften, und unter guten Gesesen leben, ist eine Wohlthat, die sie dem Verstand zu danken haben, der die mechanischen Kunste erfunden, Wissenschaften und Gesese ausgedacht hat. Sollen aber die Menschen diese herrichen Früchte des Verstandes recht genießen, und in dem großen gesellschaftlichen leben glüklich senn, so mussen gesellschaftliche Tugenden, so muss Gesühl für sittliche Ordnung, für das Schöne und Gute in die Gemüther gepflanzet werden.

Man betrachte ben Zustand vieler großen Volker, bey benen ber Verstand wohl angebaut ist; wo die mechanischen Kunste und die Wissenschaften zu einer beträchtlichen Volksommenheit gestiegen sind, und frage sich selbst, ob diese Volker glücklich sepen? Ben der Untersuchung, warum sie es nicht sind, sindet man, daß es ihnen an den Nerven der Seele, an dem ledhasten Gesühl des Schönen und Guten sehlet; man sindet sie zu träg sich der Unordnung zu widersehen, zu gefühllos den Mangel des Guten ledhast zu empsinden, und zu unwirksam, ihm da, wo sie ihn noch empsinden möchten, abzuhelsen.

Zwar

Iwar liegt ber Saamen dieses Gesüsts, so wie des Verstandes, in allen Gemuthern, und in einigen wenigen gluklichern Seelen keimet er auch von selbst auf, und trägt Früchte: soll er aber überall aufgehen, so muß er sorgkältig gewartet und gepfleget werden. Jur Wartung des Verstandes hat man überall große und kostdare Unstalten gemacht; desto mehr aber hat man die wahre Pflege des sittlichen Gesühles verstumet. Aus einem öfters wiederholten Genuß des Vergnügens an dem Schönen und Guten erwächst die Begierde nach demselben; und aus dem widrigen Eindruk, den das Häsliche und Vose auf uns macht, entsteht der Widerwillen gegen alles, was der sittlichen Ordnung entgegen ist. Durch diese Begierde und diese Abneigung wird der Mensch zu der edlen Würksamkeit gereizet, die unabtäßig für die Beförderung des Guten und Hemmung des Wösen arbeitet.

Diese heilsamen Burkungen können bie schönen Kunffe haben, beren eigentliches Geschäfft es ist, ein lebhastes Gesühl für bas Schöne und Gute, und eine starke Abneigung gegen bas häßliche und Bose zu erweken.

Aus diesem Gesichtspunkt hab' ich ben Versertigung des gegenwärtigen Werks die schönen Kunste angesehen; und in dieser Stellung ertannte ich nicht nur ihre Wicktigkeit, sondern entdekte zugleich die wahren Grundsähe, nach welchen der Kunster zu arbeiten hat, wenn er den Zwest sicher erreichen soll. Hieraus läßt sich leicht adnehmen, nach was sur einem Ziel ich diese Arbeit gelenkt habe. Zuerst hab ich mir angelegen senn lassen auf das deutlichste zu zeigen, daß die schönen Kunste zene große Würkung thun können, und daß die völlige Bewürkung der menschlichen Glükseligkeit, die durch die Cultur der mechanischen Künste und der Wissenschaften ihren Ansang bekommen hat, von der Vollkommenheit und der guten Anwendung der schönen Künste musse erwartet werden. Hernach war meine zweize Haupssorze, den Künstler von seinem hohen Verus zu überzeugen, und ihn auf den Weg zu sühren, auf welchem er sorzesen muß, um seine Bestimmung zu erfüllen.

Man hat burch ben falfchen Grundfaß, baß bie schonen Runfte jum Reitvertreib und zur Beluftigung bienen, ihren Berth erstaunlich ernise briget, und aus den Musen, die Nachbarinnen des Olympus sind, irrbifche Dirnen und wisige Buhlerinnen gemacht. Durch biefen unglutlichen Ginfall find die feften Grundfate, wornach ber Runftler arbeiten follte, gernichtet, und feine Schritte unficher worben. Wir muffen es biefen verkehrten Begriffen zuschreiben, bag bie schonen Runfte ben vieten rechtschaffenen Mannern in Verachtung gekommen sind; bag bie Politit fie ihrer Borforge taum murbig achtet, und fie bem Zufall überlagt; bag fie ben unfern gottesbienftlichen Feften und ben unfern politifcben Keperlichkeiten fo gar unbedeutend find. Man hat baburch bem Runftler ben Weg zum mabren Verbienft gleichsam verrennt, und gemacht, baf er fich vor ben barbarifchen Runftlern halb wilber Bolfer schämen muß, die burch ihre unharmonische Musit, burch ihre unformlichen Tanze und burch ihre gang robe Poefie mehr ausrichten, als Jene entflanmen bie Bergen ihrer Mitburunfre feineste Birtuofen. ger mit patriotischem Feuer, ba biese kaum eine vorübergebende Belufligung ber Phantafie zu bewürfen vermögenb finb.

Es muß jeden rechtschaffenen Philosophen schmerzen, wenn er sieht, wie die göttliche Kraft des von Geschmaf geleiteten Genies so gar übel angewendet wird. Man kann nicht ohne Vetrüdniß sehen, was die Künste würklich sind, wenn man erkennt hat, was sie seyn könnten. Man muß unwillig werden, wenn man siehet, daß keute, die mit den Musen nur Unzucht treiben, einen Anspruch auf unfre Hochachtung machen durfen? Wie langweilig, wie verdrüßlich und wie abgeschmakt bisweilen unfre öffentlichen Feyerlichkeiten und Feste, und wie so gar schwach unfre Schauspiele seyen, empsindet jeder Mensch von einigem Gesühl. Und doch könnte man durch dergleichen Veranstaltungen aus dem Menschen machen, was man wollte. Es ist in der Welt nichts, das die Gemücher so gar dis auf den innersten Grund öffnet, und jedem Eindruk so einnehmende Kraft giebt, als öffentliche Feperlichkeiten, und solche

folche Beranstaltungen, wo ein ganzes Volk zusammen komme. Und doch — wie brauchen die Kunstler diese Gelegenheiten die Gemutcher der Menschen, derer sie da vollkommen Meister senn können, zum Guten zu tenken? Wo lebt der Dichter, der ben einer solchen Gelegenheit ein ganzes Volk mit Eiser für die Rechte der Menschlichkelt angestammt, ober mit Daß gegen desentliche Verbrecher erfüllt, oder ungerechte und voshafte Seelen mit Schaam und Schreken geschlagen hat?

Es ist nur ein Mittel ben durch Wissenschaften unterrichteten Menschen auf die Hohe zu heben, die er zu ersteigen würklich im Stande ist. Dieses Mittel liegt in der Vervollkommnung und der wahren Anwendung der schönen Künste. Noch ist die höchste Stuse in dem Tempel des Ruhms und des Verdienstes undetreten; die Stuse, auf welcher einmal der Regent stehen wird, der, aus göttlicher Begierde die Menschen glütlich zu sehen, mit gleichem Eiser und mit gleicher Weisheit die benden großen Mittel zur Besörderung der Glütseligkeit, die Cultur des Verstandes, und die sittliche Vildung der Gemüther, jene durch die Wissenschaften, diese durch die schönen Künste, zum vollkommenen Gebrauch wird gebracht haben.

Man wird sich nicht befremben lassen, daß ich ben dem hohen Begeiss, den ich von dem Werth der schönen Känste habe, von der Ausbreitung des guten Geschmaks an vielen Stellen dieses Werks, als von einer Angelegenheit spreche, die der Sorge der Regenten eben so würdig ist, als irgend eine andre öffentliche Veranstaltung; auch wird man mir es nicht übel nehmen, daß ich den Verfall und die schlechte Amwendung der Künste als ein die Menschheit betressendes Verderbniß beklage, und hier und da einen etwas ernsthaften Lon annehme. Entweder muß man mir zeigen, haß meine Vegtisse von dem Wesen der schönen Künste salsch, gelten lassen; stehe, gelten lassen; stehen jene, so müssen auch diese selt stehen.

Pieraus wird man auch zugleich abnehmen, daß ich über die schonen Kamfte als ein Philosoph, und gar nicht als ein so genammter Runstliebhaber, geschrieben habe. Diejenigen, die mehr curidse, als nühliche Anmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier suchen, werden sich betrogen sinden. Anch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln der Kunst zu sammeln, und dem Künstler, so zu sagen, den der Arbeit die Hand zu sühren. Das Praktische in allen, Künsten wird durch Uebung erlangt, und nicht durch Regeln erlernt. Zudem din ich kein Künstler, und weis wenig von den praktischen Gescheimnissen der Kunst. Was ich hier und da davon sage, sieht mehr in der Absicht da, jungen Künstlern die Ausmerksamkeit und den Fleiß zusschaften, und ben Liebhabern die Schwierigkeiten, die sich ber der Ausschung zeigen, begreislich zu machen, als den Künstler zu unterrichten.; Denn welcher Mensch von irgend einigem Nachdenken wird sich einfallerzlassen, daß er, als ein in der Ausübung unersahrner, denen, die schors eigene Uebung und Ersahrung haben, Regeln geben könnte?

Darin aber glaube ich dem Kunftler durch diese Arbeit nüßlich zu sepn, daß ich ihn überall seines Berufs erinnere; daß ich ihn warne,; seine Zeit nicht auf Kleinigkeiten zu verwenden; daß ich ihm hier und da nüßliche Regeln gebe, wie er sein Genie schärfen, seinen Geschmak verbessern, wie er studiren, wie er sich in Begeisterung sesen, und was er überall bedenken soll, wenn er sicher seyn will, ein gutes Wert zu machen. Dieses sind Sachen, worüber ich mir, ohne mich sür einem Kunstkenner auszugeben, verschiedenes ganz nüßliches gesagt zu haben schmeichte. Und darauf gründet sich die Hossmung, daß auch der Kunsteller selbst dieses Wert sich nüßlich sinden werde.

Für den Liebhaber, namlich nicht für den curidsen Liebhaber, oder den Dilettante, der ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den schönnen Künsten macht, sondern für den, der den wahren Genuß von den Werken des Geschmaks haben soll, habe ich dadurch gesorger, daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künste denehme; daß ich ihm zeige, was sur großen Nußen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seine Lirtheil und seinen Geschmak

iber bas wahrhaftig Schone und Große schärse; daß ich ihm eine Hochschäung für gute, und einen Efel sür schlechte Werke einslöße; daß ich ihm nicht ganz unsichere Merkmale angebe, an denen er das Gute von dem Schlechten unterscheiden kann. Auch ihm zu gefallen, habe ich viele Kunstwörter erkläret, hier und da etwas von historischen Nachrichten eingestreut, und auch bisweilen von dem Verfahren der Künstler etwas gesagt; damit er doch einigermaßen begreife, durch welche Mittel es dem Künstler gelinget, das, was sein Genie erfunden hat, in dem Werke darzustellen.

Dieses waren also ben Verfertigung des Werks meine Absichten. Wie weit ich sie erreichen werde, wird die Zeit lehren. Ich selbst sehe es gar wohl ein, daß meine Arbeit nur noch ein schwacher Versuch ist, die schönen Künste Kennern und Liebhabern in ihrem unverfälschten Glanze zu zeigen. Wer von diesem Werk eine Vollkommenheit erwartet, die mit der länge der Zeit, die von seiner ersten Ankündigung dis ist verskoffen ist, in einem Verhältniß steht, der wird es sehr unter seiner Erwartung sinden. Aber es seh mir erlaubt, zu meiner Entschuldigung dieses zu sagen, daß gerade in die Zeit, in welcher ich mich mit dieser Arbeit beschäfftiget habe, die unruhigsten Jahre meines lebens, die wichtigsten Veränderungen meiner äußerlichen Umstände, die mühsamsten Amasverrichtungen, und noch daben die größten Zerstreuungen fallen; daß ich an diesem Werke ganze Jahre lang nicht nur die Arbeit untersbrechen, sondern es bennahe ganz aus dem Gesichte verlieren müssen.

Dieses könnte nun zwar einem durchaus schlechten Werke nicht zur Rechtsertigung dienen; aber es entschuldiget die, einem sonst zuten Werk anklebenden Unvollkommenheiten, zumal wenn man, wie ich, wichtige Gründe gehabt hat, die Herausgabe nicht länger zu verschieben. Hätte ich dieses gethan, und hätte ich das Werk so lange zurük behalten sollen, die ich damit zufrieden gewesen wäre, so würde es nie an den Tag gekommen seyn. Also mußte ich mich entschließen, es entweder ganz zu unterdrüfen, oder mit allen Mängeln, die es hat, herweder ganz zu unterdrüfen, oder mit allen Mängeln, die es hat, her-

auszugeben. Diese Mängel und Unvollkommenheiten werden wenig Leser so aussichrlich darin erkennen, als ich selbst. Aber ich will nicht mein eigner Labler seyn, sondern vielmehr, so weit es sich schiftet, den Ladel, der auf mich fallen könnte, von mir ablehnen.

Unfanglich hatte ich mir vorgesett, keinen einzigen Artikel, ber in einem folden Berte naturlicher Beife gesucht wird, wegzulaffen. Aber bie öftern Unterbrechungen ber Arbeit ließen mich balb feben, baß ich barauf nicht wurde bestehen tonnen. 3ch batte weber Zeit genug mich einer ganglichen Bollftandigfeit zu verfichern, noch Kenntniß genug gar alle in jeden Zweig ber Kunft einschlagende Artifel zu bearbeiten. Daber tommt es also, bag einige Areitel vorfeslich, andre aus Berfeben, weggeblieben fint, ob fie gleich eben so viel Unspruch auf ben Plat hatten, als andre, die ba fteben. Unter andern war ich erft willens alle große Manner, beren Werke ich vor mich nehmen konnte, nach ibrem Genie ju charafterifiren, jebem großen Rebner und Dichter einen Artitel zu wihmen, worüber man in biefem Theile einige Verfuche in den Artifeln Aeschplus, Euripides, homer u. a. finden wird. auszuführen war über meine Rrafte und über meine Zeit. Bas aber barüber einmal entworfen war, ließ ich stehen, um etwa kunftige Berbefferer biefes Werts zu ermuntern, biefen Mangel zu erfesen.

Eine andre Unvollkommenheit des Werks liegt in der Ungleichheit, die man zwischen verschiedenen Artikeln, sowol in der Behandlung der Materien, als in der Schreibart, antressen wird. Einige Artikel sind länger, andre kurzer, als ich sie gewünscht hätte; in einigen herrsicht ein steiser dogmatischer Lon, andre sind etwas andringlicher und wärmer vorgetragen; einige Materien sind etwas methodisch behandelt, da über andre nur einzele Anmertungen gemacht werden. Dieses alles habe ich eingesehen, aber dem Uebelstand, der aus dem Mangel der Gleichtstrmigkeit entsteht, nicht abhelsen können.

Noch eine Erinnerung, die sich über die meisten Artikel bes Werks erftrekt, muß ich ju Abwendung nachtheiliger Urtheile beybringen.

Ich habe in dem ganzen Werk den Charakter eines Philosophen, und nicht eines Gelehrten, vielweniger eines bloßen Sammlers angenommen. Meine Absicht war gar nicht, alles zu sammeln, was etwa gutes über jeden ästhetischen Gegenstand geschrieden worden. Warum sollte ich im Artikel über die Comodie alle Comodien, und im Artikel Heldengedicht alle Epopoen die Musterung passiren lassen? Noch weniger nahm ich mir vor, alles Falsche, was gelehrt worden, und noch gelehrt wird, zu widerlegen. Meine Hauptsorge war ben jedem Gegenstand den wahren Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachten muß, wenigstens den, woraus ich ihn betrachte, festzuseßen, und dann dassjenige, was ich selbst in dieser Stellung sah, vorzutragen.

Nun bin ich weit entfernt zu glauben, daß ich alles gesehen und meine Materien erschöpft habe, ober daß ich überall ben rechten Punkt getrossen, oder überall völlig richtig gesehen habe. Ich bilde mir so wenig ein, das weitere Nachforschen über die Gegenstände des Geschmats überslüßig gemacht zu haben, daß ich hosse, eine der angenehmsten Früchte meiner Arbeit werde die senn, daß sie neue Untersuchungen veranlassen werde. Meinen Grundsäßen, worauf alle Untersuchungen über Werte des Geschmats sich stüßen müssen, verspreche ich Beysall, aber ich hosse, daß der Gebrauch, den andre nach mir davon machen werden, den Künsten weit mehr aushelsen werde, als das, was ich zu diesem Behuf geshan habe.

Wenn ich hier und ba, wo ich etwa von dem gegenwärtigen Zusstand der Künste und des Geschmats spreche, etwas Unzusriedenheit äußere, so muß man dieses nicht als Verachtung und Tadelsucht aufnehmen. Ich habe es darum hier zum voraus gesagt, daß ich sehr hohe Begriffe von dem Werth der schönen Künste und von dem Verus eines Künstlers habe. Wenn ich nun nach diesen Grundsäßen einen so genannten wißigen Kopf, einen Menschen, der seine Kleinigkeiten macht, nicht für einen wahren Dichter; einen Mann, der schön coloriet, oder sein zeichnet, darum noch nicht für den rechten Mahler

halte; ober wann ich der Nation, die viele Werke des Geschmaks besitht, darint das Mechanische der Kunst vollkommen, auch allenfalls. die Ersindung geistreich ist, wenn ich ihr, sage ich, den wahren Besith der Kunst abspreche: so ist es nicht Verkleinerung ihrer Talente, sondern nothwendige Folgerung aus meinen Grundsahen. Da ich diese einmal sestgesetzt glaubte, so hatte ich keinen Grund die Folgerungen, die daraus sließen, zu surchten. Darum habe ich überall mit der Freymutchigkeit gesprochen, die einem Philosophen geziemet.

Ich bitte zu bedenken, daß ich alles, was den guten Geschmak beatrisst, sür eine sehr wichtige Angelegenheit, und gar nicht, wie viele thun, sür ein Spielwerk halte. Bey dieser Art zu denken, halte ich es sür ein Verbrechen, das Publikum, oder die Kinstler, durch Schmeichelenen sich günstig zu machen. Da ich einmal deutlich einsehe, wie genau die sittliche Bildung des Menschen mit der Ausbreitung des guten Geschmaks zusammenhängt, so ist es mir nicht möglich mit Gleichgültigkeit von Dingen zu reden, die nach meiner Einsicht den Geschmak verderben, und die schönen Künste von ihrem großen Zwet absühren.

In dem Reiche des Geschmaks giebt es, so wie in der Philosophie, verschiedene Sekten und Schulen, die in ihren Grundsäßen und lehren weit auseinander sind, und wo die meisten Anhänger der Häupter der Schulen, ohne weitere Untersuchung, denm loben und Tadeln nachsprechen, was diese einmal für gut gesunden haben. Ich habe vermuthlich oft gegen solche Schullehren angestoßen. Dieses soll nun weiter nichts auf sich haben, als daß ich mir die Frenheit nehme, auch meine Mennung zu sogen, so wie es die, die vor mir anders geurtheilt haben, auch gethan. Hans voniam damus potimusque vicissim.

Sulzer.

#### \*\*\*\*

#### Borrede

#### zu der zwenten Ausgabe

Ausgabe bestelben beträchtliche Jusäte zur Ausfüllung der darin besindlichen tüten, und mancherlen Veränderungen zu deutlicherer Verstimmung, oder auch zur Verbesserung meiner Theorie erwarten: man wird aber bezides nur seiten sinden. Darum halte ich sür nächig die wahren Gründe davon anzuzeigen, damit man mich nicht eines eitlen Stolzes beschuldige, als wenn ich dieses Werk sür vollständig hielte, oder die Mängel und Unvollkommenheiten desselben, die, menn ich seibst sie nicht einsähe, hier und da in periodischen Schriften, worin dieses Werk deurcheilet wird, mir deutlich genug vorgehalten worden, nicht, wenigstens zum Theil, eingestünde. Schwerlich wird irgend einer meiner Leser alle Listen und alle Unrichtigkeiten, die in dieser Theorie vorkommen, vollständiger und überzeugender einsehen, als ich selbst. Aber ich besinde mich lelder außer Stand, ihr mehr Vollstömmenheit zu geben.

Ein fataler Zufall hat mich seit sum Jahren meiner Gesundheit unwiederbringlich beraubet; und das beständig anhaltende Gesühl meisner Leibesschwachheit, und die Veranstaltungen, das Wenige, was mir von Gesundheit übrig geblieben, zu erhalten, machen mir jede Arbeit, die einige Anstrengung der Kräfte ersodert, unmöglich, oder wenigstens gefährlich.

Ich hoffe, daß diese Entschuldigung, mein Werk ben dieser zweyten Ausgabe nicht vollskändiger und besser zu liesern, für gültig wird angenommen werden.

Sulzer.

#### Bur Radridt.

a sich in die deutsche Kunsksprache viel fremde Wetter eingeschlichen haben, die einigen tesern geläusiger sepn mochten, als die, welche an ihrer statt in diesem Wette gehraucht worden: so sichien es nothig, solgendes Verzeichnist davon hier vorangehen zu lassen. Wer also in diesem Wert etwas unter einem kremden Kunstwort aussucht, ohne dieses Wort in der alphabetischen Ordnung zu sinden, tann dieses fremde Kunstwort in solgendem Verzeichnist aussuchen, und sehen, in was sür einem Artisel von der Sache, die damit bezeichnet wird, gessprochen wird.

#### Bergeichniß

ber fremben Runftwörter, bie in bem I u. II Theile biefes Bert's teine befondern Artitel haben.

#### Berzeichniß

ber eigenflichen Worter, welche hier für die fremben Runstworter ges braucht worden; ober der Artifel, in wels den das, was jene fremde Kunks worter betriffe, vortommt.

Bas,

#### A.

| Accompagnement. (Must.)        |           |          | Begleitung.               |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| Acteur. (Schauspielkunft.)     | <b></b> , |          | Schauspieler.             |
| Action. (Des Schaufpielers und | des Aeb   | ners,)   | Vortrag. Spiel.           |
| 2ffett. — —                    |           | -        | Leidenschaft.             |
| Amplification. (Berebsamtelt.) |           | -        | Erweiterung.              |
| Anriebefe. (Beredfamfeit.)     |           | <u>.</u> | Gegenfas.                 |
| Apostrophe. (Beredfamteit.)    |           | <u>.</u> | Unrede.                   |
| Applicatur. (Must.) -          |           | -        | Anfehung.                 |
| Arcade. (Genfunft.)            | -         | -        | Bogenftellung.            |
| Architego. (Baufunft.)         |           |          | Unterbaffen.              |
| Accicape. (Beidnende Kanfie.)  | -         | _        | Stellung. Gebehrben.      |
| <b>3.</b>                      |           |          |                           |
| Baluffer. (Sanfunf.)           |           |          | Dofen.                    |
| Baluffrade. (Bautunff.)        | -         | -        | Dofengelanber. Gelanber.  |
| Basament. (Gaufunff.)          | ·         |          | Bilberftuhl. Gaulenstuhl. |
| Safe. Basis. (Gautunft.)       | •         | -        | Fuß.                      |

| Bas : Relief. (Bilbhauerfunf.) | · ; <b>-</b> | *****      | Flaches Schnigwerf. |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| Bicinien. (Duff.) -            | ••••         | •          | Zwenftimmig.        |
| Boffages. (Bautunk.)           | ·            |            | Quaber.             |
| Barleste. (Schine Lange.)      | · 🚤 ,        | -          | Possicia.           |
| C.                             | ٠.           |            | 4-11                |
| Cafue. (Dichefunff.)           | -            | _          | Abschnitt.          |
| Canelures. (Soulung.)          |              | 1          | Rrinnen.            |
| Cannabel. (Mufit.) —           |              | •          | Singend.            |
| Capiceel. (Bautunft.)          |              |            | Knauff.             |
| Carnation. (Mahleten.)         | •            | -          | Fleischfarb.        |
| Clair . Obscur. (Mahleren.)    | -            | -          | Hellbunkel.         |
| Clausel. (Deufit.) -           |              |            | Cabeng. Schluff.    |
| Comes. (Duft.) -               | ·            | -          | Gefährte.           |
| Compartiment. (Benfung.)       |              |            | Felber.             |
| Componiste. (Must.)            | -            |            | Lonfeper.           |
| Composition. (Musif.)          |              | -          | Sas.                |
| Console. (Bautunff.)           | •            |            | Kragstein.          |
| Contour. (Beidnende Kunfe.)    |              |            | Umriß.              |
| Contraft. (Soone Kinfe.)       | -            |            | Gegenfat.           |
| Contrasubjett. (Muss.)         | <u> </u>     |            | Gegenfat.           |
| Contretems. (Duft.)            |              | -          | Bergogerung.        |
| Cornische. (Bautunk.)          |              |            | Rranz.              |
| Corrett. (Schone Range.)       |              | . سب.      | Richtig.            |
| Costume, (Napleren.)           | -            | · <b>—</b> | Heblich.            |
| <b>D.</b>                      |              | •          |                     |
| Declamation. (Rebenbe Kange.)  | )            | •          | Wortrag.            |
| Decoration. (Shaubahne.)       | •            |            | Bergierung.         |
| Denovement. (Dichtfunk.)       | منسه         |            | Entwiflung.         |
| Dialogue. (Rebende Kunfe.)     |              | -          | Befpråch.           |
| Diminution. (Must.)            | -            | •          | Theilung.           |
| Disposition. (Schone Kanke)    | _ `          | -          | Anordnung.          |
| Drapperie. (Belonende Künffe.) |              | -          | Sewand. Falten.     |
| dur. (Nuft.)                   |              |            | Führer.             |
| E.                             |              |            |                     |
| Ækloge. (Dichtkunft.)          |              | -          | Dirtengebicht.      |
| Email. (Mahleren.)             |              | ******     | Schmelzmahleren.    |
| -                              |              |            | <b>E</b> mphasis.   |
| ·                              |              |            | •                   |

Emphasia. (Achende Rinfe.) . Rechbruf. Im Gangen. L'Enfemble. (Soone Canfe.) -Antablement, (Bantung) Gebält. Enthufiasmus. (Cather Ranfe.). Begeifterung. Epigramm. (Dichtfunft.) Ginngebicht. Epithete. (Rebende Range.) Benwort. Apopoe. (Dictunk.) Delbengebicht. Etage. (Baulung.) Gefchof. Erergue. (Beichnenbe Kanfe.) Abseite. Unfundigung. Brposition. (Aebende Tanffe.) Expression. (Schone Kunfte.) Ausbruf. Saffade. (Bautung.) . Mugenfeite. Seffon. (Bautunft.) Kruchtschnur. Biction. (Soone Sunfe.) Erbichtung. Dichtungs. traft. Arontispice. (Bautung.) Biebel. Aronton. (Rebende Runfte.) Gebehrbe. Anffand. Bors Beffus. trag. Grazie. (Soone Kinfe.) Meis. Joylle. (Dicttunk.) Dirtengebicht. Imitation. (Mufif.) Rachabmung. Rampfer. Impost. (Gaufunft.) Inversion. (Medende Ranfe.) Berfegung. Tronie\_ (Rebende Kunfic.) Grott. Iconifch.



A.

27. (Grufit.)

Ler Rame eines der sieben Tone ber beutigen biatonischen Sonleiter, fonft auch La genennt +). Diefer Con ift in der Ordnung der buste, feit dem man gewohnt ift, den mterften Con des Softems mit & zu bezeichnen. Die Alten, welche es einkführt baben, die Tone und Ganten wich bie Buchftaben bes Alphabeths pbezeichnen, gaben natürlicher Weik, der tiefsten Sante bas Zeichen A mb ben folgenden bie darauf folgende buchftaben, und bezeichneten die une lafte Octave der Tone also: 21, B, & D, E, K, G, a. Der befannte Guido aus Arezzo, welcher im Anfinge des eilften Jahrhunderts bas Rotenfostem erfunden baben foll, that pedem damaligen Spstem ber Tone n der Lieffe, also unter A, noch eis un bingu, ben er mit bem griechischen Banuna I' bezeichnete. Golglich beimb bamals die unterfte Octave aus m Tonen: I, A, B, C, D, E, F, G. Rach ber Zeit fand man, bag unter l'auch der Ton F und sogar die Tone

\*) S. Solmistren. Erster Theil. E, D und C noch gebraucht werben tonnten. Daber entftund bas heutige Syftem, welches von C anfangt, und barinn ber Son A, welcher ehebem ber erfte war, nun ber fechste ift.

A. Bedeutet auch die Tonart, in welcher der Con A der Grundton ist. Die auf und absteigende Tonleiter der Tonarten A dur und A mol, wird, im Artikel Tonart, gefunden.

#### Abdruf.

(Beichnende Kunfte.)

Tedes Werf, bas burch Aufdruken eines weichen Rörpers auf einen harten, die in diesem Körper befindliche Form auf eine dauerhafte Art angenommen hat. In den zeichnenden Künsten hat man fürnehmlich zwen Gattungen Werke, die man mit diesem Ramen belegt.

Abdrüfe von Kupferstichen und Holzschnitten. Wie die Abs drüfe von den Aupferplatten gemacht werden, wird im Artifel Aupferdruster beschrieben. Hier ist blos von der Beschaffenheit der Abdrüfe die Rede. Von derselbigen Kupferplatte

konnen die Abbrufe von verschiebener Chite fenn. Sowol durch das Aufreiben der Karbe auf die Platte, als burch bas Preffen berfelben, verliehrt fe nach und nach etwas von ihrer Die Stiche mer-Bollfommenbeit. ben schwächer, die Platte nutet fich ab; julest verliehren fich die feineften Striche und die stärksten werden ftumvf. Alsdenn aiebt die Platte nur schlechte Abbrufe. Sie fonnen aber auch gleich anfänglich, ba die Platte noch in ihrer Bollfommenheit ist, durch unfleikige Beforgung bes Drufens schlecht werben.

Die besten Abdrufe muffen unter den ersten hundert oder zwenhundert, die gemacht worden find, ausgesucht werden. Diese stellen die Arbeit der Rupferstecher in ihrer Bollfommenbeit dar, und das feineste in den halben Schatten, auch überhaupt in allem. was zur volltommenen haltung gebort, ist darinn noch vorhanden. ben folgenden hunderten fangt die Matte an nach und nach schlechter zu i werden, bie farfen Striche werben stumpf und die feinesten zu schwach, ober verliehren fich allmählig. Man kann also an diesen Abbruken weder die gange Schonbeit eines Rupferflichs erfennen, noch von der Bollfommenbeit des Gemählbes, nach welchem er gemacht ift, urtheilen. Re feiner und volltommener ein Gemabld in Abacht auf die harmonie der Karben und auf vie Haltung ist, je wesentlicher ist es, baf man bon bem Rupfer beffelben **die besten Abdrüfe** habe. Die Ge mählde, deren Werth blos von der Erfindung., Zeichnung und Anordnung herrührt, tonnen auch ans schwächeren oder unvollkommenen Abbruken noch beurtheilt werden.

Ueberhaupt ift von Abdrufen gut wiffen, daß gestochene Platten mehr gute Abbrufe geben, als radirte, weil die Striche in diesen niemals so tief, als in jenen find. Eine gut gestochene Platte giebt insgeniein an taufend

leibliche Moracke. Eine rabirte, met ober weniger, nachbem sie bearbeite ist, 500 bis 600.

Die schlechtesten Abbrufe sind ibg jenigen, die von Platten gemach sind, die schon aufgestochen worden ober in denen man den verschwächte Strichen wieder durch den Grabst chel nachgeholfen hat. Wer ein winig Erfahrung in Beurtheilung di Rupferstiche hat, entdetet sehr leich die Abdrufe, die von solchen Platte gemacht werden.

Es wurde eine fehr vortheilhaft Sache fenn, wenn man Platten ma then tonnte, die viel mehr Abdrut aushielten. Dazu aber ift fein ander Mittel, als ein Metall, das fester als Lupfer ift, zu nehmen. Es ware prefuchen, ob nicht stählerne Platten ober feine eiferne zu brauchen waren der

'.(\*) Was H. S. in Anichang best baltnismaßigen Augabi der möglichen, gi ten Abbracke von geftochenen und #0 gediten Platten beeichtet, ift zwar ble gu mobnliche, unter Gelehrten berrfcbenba und in vicien Bachen befindliche Seat wird aber von den Kanftern felbft teinesi ineaes befidtiat. Die Ratur bes Beach Kandes, die Menier des Känglers, und dergleichen Dinge mehr; bringen febe man nichfaltige Unterschiede hierin bervot Wenn der eigentliche Lupferfecher, mit dem Grabstichel nicht tief eingeben dars entweber, weil er, wegen der Kleinbel feines Gegenstandes, seine Goraffleuis gen nabe an einander legen muß, ober weil sein gelindes Original ibn nothint. W nur fact su machen: is mirb frine acti geftodene. Blatte weniger ante Abbridi geben , als eine gang rabierte , beren Orli ginal dem Kunftler ertaubt bat, feine Bini tief einsudben. Bon den befannten, sod B. Flauet geffochenen Bildniffen , bie aus einem geoßen, in einen febe Meinen Raun gebrucht, und worin alle feine Buge bei

<sup>\*) 6.</sup> Supferplatte.

Emifibes bepöehatten worden find, hain sowerlich mehr, als vier bis fünstindert dergleichen Abdrücke gemacht werim tinnen. Und eben so verhält es sich fletdigs wurd mit gediten Glättern, niche, jum Benfo. Bleofistzeichnumyn barfellen. Wohl aber fann eine pitte, seen Federzeichnung eines Rem innb oder ka Tage bster, als tausendmi, ohne Rachtheil sie Gate des Clattes, abgedruckt werden,

Abdriffe von geschnittenen Steim mb Schaumungen. Man macht k'insuemein von feinem Siegellaf. Diefes aeschieht entweder in der Ab-Mt, fe als Kunfiwerke, in Man-M ber Oriainalien aufzubehalten, ther jum Behuf der Abguffe und ber Passen pr verschiken. In benden füllen ift fehr nothig, bas feinefte lat m nehmen, und fie auf Lafel da son Dolz zu machen, weil bie Ab-Rife auf Papier fich insgemein werfm. Man tann fle auch in Wachs maden; aber biefe Materie wirft fich denfulls, und da fle fehr bald weich und, tonnte die Warme den Abs willen leicht alle Schärfe benehmen. Ent besondere Art von Abbrufen find M, welche man mit Schnelloth von Chaminien macht. Wir wollen 168 Berfahren kurglich beschreiben.

Das Schnellorth, ober die Masse zu bissen und bissen heiten besten aus Bley und Imm, die zu gleichen Theilen zusamms gemischt sind. Zuerst wird das Birg geschmolzen. Wenn es sließt, so wist man etwas Fett darauf daßes icht zu Aschen dernne: hernach wird bas zinn nach und nach beygemischt, die Wash wohl umgerührt und alsdem abzegossen. Ehr man dieses Wetall braucht, ist es gut, daß es dorher noch ein pagrmal geschmolzen und abzegossen werde, weil es daurch sanster wird.

In biefe Maffe, bie fluffig gemacht borben, werben bie Schaumungen, wer bie Rormen und Abbeute berfelben, wenn ste aufängt zu erkalten, und ihre Flüßigkeit zu verliehren, abgedrukt, ober vielmehr abgeschlasen. Dieses erfodert gewisse Handsgrifte und einige Borsichtigkeit, die wir kürzlich anzeigen wollen.

Man nimme einen Raften von Solt etwa eine Elle lang und breit, in welchem bas Abschlagen geschieht, bamit bas wegsprigende Schnelloth von den Ceiten bes Raftens aufaehalten werbe. Auf ben Boben bes Raftens leget man ein halbes Buch weiches Papier, auf welchem, als. auf einem Bette, bas Abschlagen gefcbiebt. Die Schauminge, welche man abbrufen will, ober eine harte Rorm berfelben, wird mit feinem Thon, ober einer anbern Materie auf ein Stif Hole, das man von oben bequem anfaffen tann, feft gemacht, ober allenfalls balb in bas Holz eingelaffen und baran befestiget. '

Run nimmet man ein fleines Stiff farkes geleinntes Papier, benget es an dem Rande etwas in die Dibe, als ein fleines Schächtelchen, in welschem die abzuschlagende Wünze liegen könnte. Diefes keget man auf das, an dem Boden des Kastens liegendez Papier, gießt es voll von dem geaschmolzenen Schnelloth, von welschem man mit einem weichen Caratenblatt die sich oben segende Paus

fanfte abftreift.

Wenn man merft, daft bas Schnela loth anfangt zu erfaiten, und feine Klugigfeit zu verliehren: fo fchlägt man bie abzudrufende Schaumunes fenfrecht und so Kart, als man tann. darauf: so druft sie sich sauber in das Loth ab. Ben dem Auffchlagen fprist ein Theil des Metalls berums man muß beffhalb entweber bas Beficht wegtehren, ober eine Maste, mit Glafern vor ben Augen, vor fich. nehmen, auch bie Sand mit einem Sandschuh versehen, und überhaupt fich so rusten, daß man von dem berumfprigenben beiffen Metall feinen.

2 Schaben

Schaben leibe. Dieses Verfahrenist uns von Herrn Lippert in Dresden mitgetheilt worden.

Abdrufe geschnittener Steine in Glas, werden Passon genennt, und an ihrem Orte beschrieben; von ben Mbbrufen berselben in eine weisse thonartige Materie ift in dem Artikel Abgusse das mehrere nachzusehen.

# Abentheuerlich.

(Dictfunff.)

Eine Art bes falschen Bunberbahren, bem felbst bie poetische Wahr. scheinlichkeit fehlet. Won dieser Art And die ungeheuren helbenthaten und andre Begebenheiten, bie man in ben alten Ritterbuchern finbet. Der eigentliche Charafter bes Abenthenerlichen besteht barinn, bag es aus einer Belt bergenommen ift, wo ' alles ohne hinreichenbe Grunbe gefchieht, wie in ben Traumen. Dinge, die in ber Ordnung ber murthis chen Matur unmöglich finb, werben ordentliche Begebenheiten in der abentheuerlichen Welt.

Das Abentheuerliche findet sich sowol in Begebenheiten, als in Handlungen, in Sitten und in Charakteren. In den zeichnenden Kunsten ist das so genannte Groteske eine Art des Abentheuerlichen, und bahin gehören auch die chinestschen Mahlerepen, da Häuser und Landschaften im der Lust schweben.

Diese Gartung bes Ungereimten beerscht insgemein in ben Traumen, wo die unmöglichsten Dinge würklich scheinen; aber jede erhiste und vom Berstande gang verlassene Einbildungskraft, bringt abentheuerliche Borstellungen hervor. Es scheinet, daß die Völker der heissen Morgen-länder, mehr, als andre, diesen Ausschweifungen der Einbildungskraft unterworfen senn; denn der Hauptsich des Abentheuerlichen ist in den Romanen, in den Gedichten und so

gar in ber Theologie biefer Bullen In ben arabifchen Erzählungen von taufend und einer Racht, ift fast ab les in biefer Urt. Die abendlandiichen Wolker scheinen durch ihre Befanntschaft mit den Arabern, das Abentheuerliche gekommen in fenn, und Spanien, wo ehemals it. ne Bolfer fich am meiften ausgebreis set hatten, scheint bas übrige Euro-Es if pa bamit angefteft zu haben. eine Zeit gewesen, wo biefe Musfdweifungen aus ber Einbildungs fraft in die Sitten und in die Gents. nungen übergegangen find; wo man abentheuerlich gehandelt hat.

Seitbem Bernunft und Gefchmat: in ben neuern Zeiten wieber empor gefommen, wird das Abentheuerliche: pon ben Dichtern blos jur Beluftis: aung nachgeabmt. Ertablungen aus ber abentheuerlichen Welt hergenom. men. find oft febr ergegend und ein: Labfal bes Geiftes in ben Stunden. ba man von Nachdenken ermubet. bem Berftand eine gangliche Rube Sute Werte von Dies geben muß. fer Art haben ihren Werth. fcheinet, bag br. Wieland ben Befanntmachung seines Joris die Abficht gehabt, Deutschland ein Werk diefer Gattung ju lieferu, bas in feiner Art clafifch werden follte, fo wie es ber Orlando furioso bes Ariost in Italien ift. Es fehlt in ber That diesem Werk nicht an glans genben poetischen Schonbeiten; boch scheint etwas mehr, als biefes ers forberlich ju fenn, um ein Buch ben einer gangen Nation clagifch zu mas chen.

open.
So angenchm bas Abentheuerliche in scherzhaften Werken werden kanne so widrig wird es, wenn in ernstabaften Werken, aus Mangel der Uesberlegung, das Große und das Wussberbare dahin ausarten. Die Granzen der einander gerade entgegen stesbenden Dinge, liegen insgemein nache an einander. Wenn der Dichten

Ða.

he wo er das Groke ober das Wantabare behandelt, bas Rachdenken me auf einen Augenblif verläkt, fo whicht sich ploslich bas Abentheueriche an solchen Orten ein, wo es bichft anftoffig wirb. Die Begierbe, gewiffe Gegenstände recht groß vormfellen, fann biefe Burfung thun. Es ware zu zeigen, daß dieses felbft dem groken Corneille begegnet ift, ber mehr als einmal das Große feime helden, bis jum Abentheuerliden getrieben bat. Das Grofe und bes Bumberbare bat feine Grange, de swar nicht burch eine bestimmte Linie fann gezeichnet werden, die der nicht leicht überschritten wirb, van die Einbildungsfraft und die Empfindung vom Verstande begleikt werben +).

Dur Erwerbung vichtiger Begriffe von das eigentlichen Abenteurlichen (nicht Mentheuerlich) können, jum Theil wenigs kas, die Auffdse des Grafen Caulus, für h Péerie des Anciens, comparée à cile des Modernes, im men &. ber Hift, unb Mem, de l'Acad. des Inferipe. der Dusbejausg, und fur l'Origine de l'anc, Chevalerie et des anc. Romans, dend, im 2 sten B. der Quartausg. ---M Observations on the Falsy Queens of Spenser by Th. Warton, Lond. 1772. 8. 2. B. fverglichen mit bem a. 4. sten ber Briefe über Mertwarbigfele. im der Litteratur, Schledwig 1766. 8.1 6. 21. 1. (.) - Hurd's Letters on Chivalry and Romance in bem sten 85. Moral and Political Dial. Lond. 1776. 8. - Memoires fur l'anc. Chevalerie, p. Mr. de la Curne de St. Palaye, Par. 1769 - 1781. 12. 35. (and in den Memoires de l'Acad. des Inscript, befindlich) — Th. Warst too Different, on the origin of romantic fiction in Europe, vor bent nten Gande seiner History of English. Poetry, Lond. 1775. 4. beutsch in dem \*) C. liebertrieben.

3. 4. und sten Sand bes Settlichen Dins feuns, von S. Efdenburg, Leips. 1778. u. f. g. (vergl. mit D. Sprengels Recens fion derfeiben in ben Setvachtungen über die neuen biforifden Scheiften, Altenb. 1776, 8, 93, 1. St. 3. 5. 43.) - und ebent beffelben Auffan : lieber die Ginfabrung der Galanterie durch bie Aitterzeiten, in ben gemeinnüsigen Auffagen aus ben Bife fenfchaften für alle Stande, 1. 2. 3. 6. 7. ates St. Roftod 1773. f. behalflich fenn. -Bur Vertheibigung des Softems von 2016 beren in Daffo's befreytem Jerufalem forieb S. Nacobi Vind. Torq. Taffi, Gott. 1773. 4.

# Abauffe.

(Bitbenbe Raufe.)

Man hat jum großen Bortheil ber Runft, Mittel erfunden, Werfe ber bilbenben Runfte burch bas Aufgief fen einer fluffigen fich hernach verbartenben Materie in vollkommener. Gleichheit ber Driginale abzuformen. Dergleichen abgeformte Werke wer-Man bat fie. den Mogasse genannt. in Syps, in Blen, in Schwefel und in Wachs. Gops ift bie gemeinefte :; Materie baju, weil fie am menigsten kostet, und kalt kann abgegossen werben.

Man verfahrt überhaupt baben folgenber maaffen. Das Driginal ober ein Theil beffelben wird mit eltter ber bemelbten flufligen Materiet übergoffen, bie man barquf verhars Alsbenn ninnut man flè ten laft. forgfältig ab und befommt badurch das, was im Driginal vertieft ift erhoben, und bas erhobene vertieft. Diefer erfte Abguß wird die Jorm Macht man in biefe Form aenennk. wieber einen Abguff, fo wird biefer in Abficht ber Bildung bem Original. volltommen gleich, und er ift ber eia aentlicke Abguß.

Es ift leicht ju begreifen, daß gans' ge Rorper nicht auf einmal konnen: abgeformt werben, weil fie; ba bie Korm

**A** 3

Korm fie aans mmachen warbe nicht konnen heransaenommen werben. Man hat beswegen eine Methode erbacht, fie Stufweise abzuformen, und die Stufe der Formen wieder zusame men zu feten. Das mechanische Berfabren baben und bie nothigen Dandgriffe ju beschreiben, marbe bier au weitlauftig, auch jum Theil unnütze fenn. Man findet in allen beträcht-Uden Stadten Italiener, die Gupsbilder verkaufen, von benen man dieses lernen fann. Eine Beschreibung bes gangen Berfabrens finbet man in Selibiens Grundsätzen der Baufunft.

Diese Abguffe und die Abbrufe, davon vorher gehandelt worden, leis ften ben bildenben Runften den Dienft. welchen bie Gefehrfamfeit von ber Buchdruferen hat: bende vervielfaltigen auf eine leichte Art bie Betfe ber großten Meifter. Der Gelehrte fann' mit makigen Untoften bie wichtigften Berte ber Gelehrfamteit in fein Cabinet, und ber Runftler eben fo, bas vornehmste der bildenden Kunfte in feine Berkftelle zusammen bringen. Durch die Abauffe werben bie Schranken, in welchen bie vornehmften Berte bilbenber Runfte eingeschloffen gewefen, weggeruft, und Rom fann badurch in allen Ländern zugleich senn.

Nichts wurde gur Ausbreitung ber Runft vortheilhafter fenn, als wenn die Besiter der besten Originalwerte die Verfertigung ber Abgusse beforberten, ober auch nur erleichterten. Jebe Academie ber zeichnenden Run-Ke follte eine vollständige Sammlung der besten Untifen haben, und würde fie auch haben, wenn nicht die Abformung so oft gehindert wurde. Ludwig der XIV. hatte das unermegliche Ansehen, worinn er fich durch seine Macht geseth hatte, bennabe gang nothig, um für feine Asademie die Abguffe der vornehmsten Antifen, Die in Rom find, su erbal-

ten. und Ariedrich der I. in Press 1 son muste beträchtliche Summen vers ti menden, um mur einige der vorneben- it sten Antifen für die Mahlergcademie m in Berlin abformen ju laffen, welche it boch bernachburch einen unglüflichen 11 Brand verlobeen gegangen.

抽

Abaulie von fleinen Werfen, work ib geschnittenen Steinen und Mungenfind leichter ju haben. Biele Befiter in ber Originale haben fich ein Beranuaen barans aemacht, sie baen ber- ni sugeben; und ber unermubete Kleis einiger Liebhaber, nebst ber Begierbe zu gewinnen verschiebener Runkhandler, haben solche Abgusse ungemein vermehrt. Man fann ist im Italien um eine mäßige Summe Gelbes viele taufent Schwefelab. guffe bon geschnittenen Steinen be-Es ware unbillig, wenn wir hier nicht ber rubmwurbigen Bennihungen des verdienstvollen Lipperts. in Dreffben, gebachten. Diefer rechte schaffene Mann hat mit bewundermesmurbiger Arbeitsamteit eine bennahe untablige Menge Abbrufe von Auctifen, Steinen und Munten aus allem. Cabinetten von Europa jufammen asbracht. Durch die glufliche Erfindung einer Maffe, welche forwal bem Gupe, als bem Schwefel, weit vorzugiehen ift, hat er fich in Stand gefest, jedem Liebhaber, ber es. verlangt, feine Sammlung, ober : eine Auswahl berfelben, um eine. magige Summe ju überlaffen. bem Geschmack des feinsten Renners hat er aus seiner Sammlung über Zwentausend der schönsten Seite ausgesucht, sie in eine fürtrestlie the Ordnung gebracht und in Enropa ausgebreitet: so baß man sie. ist mit ber Leichtigkeit baben kann. mit welcher man Bucher aus ans. bern Ländern fommen läft. es ik zu winschen, das Derr Lippers ein ne abnliche Sammlung antiter Mansen verfertigen und then so ausbreiten mochte,

(a) Ansfer deue, mas ber, von h. G. macfabete frausdische Schrifteller, Kokien, in den Princ, de l'Archic. de la kmipt, et de la Peint, Liv. II. Ch. 6. C. 245. der Ausg. von 1697. davon fast, mb das mietlich, in Macflicht auf das, vovon in dem Artisch eigentlich die Rede if, in sehr wemigem besieht, handelt der belannte Ovestrio . . Wen 1774. 8, 2 H. in dem 71. 72. und 73ten Abschritt bei purpten Bandes S. 432 u. s. von Abs stien von Gopes, und Abbestelen von Glas und von Schwesel.

## Abhandlung.

(Mebetunft.)

Der Hampttheil ober ber eigentliche Köpper einer formlichen Rebe, in weichem die gange Materie der Rebe dergetragen vorrd. Der Abhandimg geht der Eingang, wenn einer de ift, vorher, und auf sie folget der Besching. Alles mas von der Mahl der Materie, von der Anordnung, wat den Beweisgründen, von der Biderlegung, in Absicht auf die Ude, in denen verschiedenen Artilein hierüber gesagt worden, gehört zur Abhandlung.

# Ablauf.

(Bautunft.) Die Ausbenamus einer Linie ober

Slacke an ihrem obersten Ende. Un den Saulen macht die Ausbeugung a der Flach e des Stammes gegen den Obersauf aus. Man bemerkt gar bald, woher

der Ablauf entstanden ist: weil es offenbar ift, daß ohne ihn der Saum nicht mehr, als ein Theil des Stamnes, fondern, als zine über ihm flegende Platte erscheinen murbe, Zugleich wurde aledenn ber Stamm fein oberes Ende versiehren und aufboren ein Sanzes zu fepn . Mus eben diesem Grunde muß der Unterfaum des Stammes allmählig an ihn schließen, ober Anlaufen; daher ift der Anlauf entstanden.

Die Würfung des Ablaufes und Anlaufes ist die Vereinigung der Saume mit dem Korper des Stamms. Defiwegen ist es unverständig, wenn sie da gebraucht werden, wo keine Vereinigung senn muß. Doch sind die Baumeister verschiedentlich in die sen Febler gefallen, da sie den Unzerbalten gegen den Fries anlaufen, gegen die Platte des Detels ablaufen lassen.

# Abschnit.

(Schone Ranfte.)

Diefes Wort hat mehrere Bebeutungen, die man hier nicht nothig hat unter einen hauptbegriff zu bringen; wir betrachten befiwegen jebe besoinbere.

Abschnit bes Berfes. (Cafur) Ein fiertbarer Ruhepunkt, woburch einige Verse in zwey Salften getheilt werben. Man lese mit gehöriger Beobachtung bes Klanges folgenbe Berfe:

Du bringft frat ober foath ein jedes Bors nebmen gum Ende;

Michts fann bir widerftebn, bu überwins beft es alles;

Sott von allem und jedem: Siehft mis gleich rubigen Augen Saufen Ameisen und Nationen verge-

ben; bie Sternen Bidgen auf beiner Waage, was einen Drude Gefieber "").

so wird man bemerken, baß jeder von ben benbene erften Versen in zwey Teiten, wie sich die Tonkunfter ausabrüken, ober mit einer Abanderung

\*) S. Ganz. \*\*) Noachide III. Gefang.: ber Stimme, gelesen wird. Sie scheinet auf ber einen Salfte bes Berfes zu steigen und auf ber andern zu fallen. Im ersten Bers scheint sie allmählig zu fteigen, bis man bas Wort spath ausgesprochen hat, nach welchem eine kleine Ruhe, ober eine unveränderte Stimme bleibt, die in ber andern Salfte des Verses wieder fällt oder nachläßt.

266

Darinn gleichen solche Berfe einem Saft in ber Musik, ber ebenfalls in iven Theile ober Zeiten zerfallt, die ber Ausschlag und Niederschlag genennet werden. Um merklichsten wird der Abschnit in unsern gewohns sichen alexandrinischen Bersen.

Die Seele macht ihr Glat; ihr sind die dussern Sachen Jur Luft und jum Berdruß nur die Ges Legenbeit: Ein wohlgesett Semath tann Galle sässe machen, Da ein verwöhnter Sinn auf alles Wees much freut.

Alle langere Berkarten haben ihre Abschnite, welche ber Wohlflang nothwendig macht. Ihren Ursprung mussen wir um so viel mehr untersuchen, da diejenigen unsver Kunstrichter, die den Wohlflang der Berse die auf die geringste Kleinigkeit scheizun zergliedert zu haben, diesen Punkt versäumet haben.

Schon die ungebundene Rede (um so viel mehr die gebundene) bat ets was von dem Charafter der Musif. wher des Tonftufs an fich. Worian Dieses bestehe, ift an seinem Orte \*) deutlich gezeiget worden. Eine Daupteigenschaft ber wohlklingenben Mede also, ist das rythmische derfelben, wodurch fie in Glieder abge. theilt wird. Daber entstehen in ber Mufit der Catt, die Einschnitte und die Perioden, in dem Taft aber, die Teiten des Auf- und Niederschlages. Alles was von bem natürlichen Urfprung \*\*) biefer Dinge angemerft

\*) Art. Wohlflang. \*") S. Wusik Kalt.

worden, aile and von der gebruidenen Mede, barinn ber Bers mit bent Taft, der Abschnit besselben mit vest Beiten bes Laftes, genau überleimne Rebe weniger an einen bestimmeten Wohlflang gebunden ift, als vie Berfe, so find of diefe viel weniger; als vie Must. Daher sie zwar ibre abgemeffene Lafte, aber nicht eben ihre gleichen Zeiten beffelben haben. In bem Catt find bie Zeiten überall burch bas gange Stuf, barinn. en berricht, volltommen gleich, in bem Bers aber tebef bet Abschnit eine. Beranderung. hiedurch ift alfo bas Wesen und der Ursprung des Abe Konits bestimmt.

white bestimme. Wer nicht auf die Ratur der Mese-Af, in welcher der wahre Ursprung

M, in welcher der wahre Ursbrung des Beries und des Abichnits acegrundet ift, jurat feben will, ber kann sich seinen Ursvenna auch sis Wenur wir Berfe lefent vorstellen. fo muffen wir der Stimme aufer ben Wendungen, bie ibr ichon in ber umgebundenen Rede jufommen, noch eine andre geben, die dem Gange bes In furgen Bers-Berfes eigen ift. arten ift bas Metrum hieju hinlang. lich, zumal, da dergleichen Verse insgemein burth thre Ungleichheit eine angenehme Abwechselung machen. Langere Verst aber, zumal folche. bie einerlen Auste baben, wie unire Alexandriner, erfodern mehr Abmechfelung bes Lous, der sich erst alls mablig beben und benn wieber finten muß, so wie im Fortschreiten ber Fuß sich hebt und wieder finkt.

Dit gleich ftarfem Athem ift es ohnebem nicht möglich einen Derag meter auszusprechen. Dieses, mie bem dunkeln Gefühl, daß ein solcher Bers zu lang sen, um durchaus mie einerlen Stimme vorgetragen zu werzen, macht, daß wir jeder Halfceihre besondere Schattirung der Stimzme geben, wenn uns nur der Dichter bie Gelegenheit dazu nicht ganzlich benom-

Sarondien hat. Sobald wir ben Bers nicht mehr mit Wohlflang lefen, sondern Scandiven, so verliehrt

fc der Moschnit gang.

Allein Ba der Vers ein einziges ungertrennliches Glied ist, dessen Theiste nicht von einander, abgelöst sind, so nuns der Abschnit so sepn, das man der der Ibsichnit so sepn, das man der Lheil desselben, sühlt, as gestore noch ein andrer Theil dazu. Dieses wird offendar dadurch erhalten, daß der Abschnit mitten in einem Fuß fällt; denn dadurch werden wir gehindert zu lange auf dem Rusbennert zu verweiten, und das Ohr fühlt, daß nach etwas solgen musse. In dem Bers:

Du bringst frat ober spath — ein jebes Bornehmen zu Ende.

kenn man sich nach späth einen Augenblif verweilen, um der Stimme jur andern Salfte bes Berfes eine ment Modification au geben; aber man fühlt ben dem Berweilen, da der dritte Kuß noch nicht ganz aussefprochen ift, daß man noch nicht gum Enbe bes Taftes fen. Es ift daber eine Unvollkommenheit des Ab. fauits, wenn berfelbe nicht um eis wes Kuß, sondern sogar einen vollie gen Sinu endiget; wie in dem halben Bers: Die Seele macht ihr Denn da konnte fich das Gefühl des Fortfahrens verliehren, und wurde sich in der That verliehren. wern wir most and Liebe jum Bobl flang, ohne es zu wissen, diesen jambischen Bers, als einen trochaischen lefen würden, dem eine furge Gylbe borgefest ift.

Die | Geele | macht ibe | Glat; the | find bie | duffern | Sachen.

Auf biefe Beife retten wir bie vollige Exemung bes Verfes in zwen Verfe, Ran kann es ahf zur Regel machen, dag ber Abschnit nicht an bas Enbe, sonbern in die Mitte eines Außes falle.

Da er auch nothwendig ein Berwellen verursachet, so ift ferner naeurlich, daß er nach einer langen Spibe fiebe, weil fich diefe jum Berweiten am beften schilet. Diefes nenut. man einen mannlichen Ich stante. Fällt er nach einer furgen Spibe, wie in diefen Berfen:

Bie adrilich tiegt ber Bogel, und labet burch ben Sann,

Den kaum der Leng verfüngert, sein kanstig Beiben ein! fo scheint es weniger natürlich, und wurde bennahe gang unmöglich fallen, wenn nicht der Dichter die Ruhe mit Gewalt hervordrächte, indem er durch Einschiedung einer, in sein Metrum eigentlich nicht gehörigen, Splobe, den Fluß des Verses unterbricht. Dadurch aber verfällt er in den andern Abweg, und macht in der That aus einem Vers zwen.

Es scheint aber, als wenn bie Dauer ober ber Nachbruf einer langen Snibe noch nicht einmal hinlang. lich zum Abschnit ware, und daß er am Enbe eines ganzen Wortes müßte genommen werben: finitis partibus orationis fiunt, sagt Diomebes von den Abschniten. Daber fommt es, daß der Abschnit in den dren letten. ber oben aus der Noachibe angejoges nen Berfen giemlich zwendeutig wird. Der Grammatifer Diomebes fagt. daß die Griechen ben Abschnit an vier verschiedenen Stellen gefteet baben ! allein die Regeln dienen hier zu nichts, wo ber Dichter blos bem Geber fole gen fann.

Ueber den Ursprung des Abschnistes im Berse hat Gatteur (S. H. Schlegels Uebers. S. 191 und S. 212. Ausg. vom J. 1770.) sehr methodisch — oder lieber unmethodisch — philosophirt; bester iss, was er, wenn man es auf den Bers anwendet, in seinem größern Werke (in H. Ramsers Uesbers. B. 4. S. 135. 4te Ausg.) und was Warmontel in dem siebenten Kapitel der Poet. franc. (H. 1. S. 261 u. f. Par. 2763. 8.) davon sagt. Hen. Ramsers elgenes Kapitel in dem Werks des erstern

Q 5

(B. 11. S. 163) "von der deutschen Verstunft" — so wie hen. Schlegels Abhandlung, "von der harmonie des Verses" (den s. Batten B. 11. B. 477) — und der vierte Abschutt des achtzehnten Kapitels der Elements af Criticism von home, somen den versehenden Artifel erganzen helsen. —

Abschnite in der Baukunst, find in ber toscanischen Ordnung einsaer Baumeister bervorstehende Theile an bem Fries, welche so wie die Drey. schline der dorischen Ordnung die Baltentopfe des obersten Bobens vorstellen. Die Alten fielen nicht auf diese Abschnite, die Scamozzi zuerft, aber nur über jebe Caule einen, angebracht bat. Daburch hat er diefer ohnebem icon fablen Dronung ein noch magerers Ansehen gegeben. Mit mehr Geschmack hat Goldmann fie durch ben gangen Fries angebracht, und fie, weil fie eben fo, wie die Drepfchlige entstanden, auch benselbigen Regeln unterworfen \*).

## Abseite.

Ift im gemeinen Sinn ein fleinet Ramm ober Platz neben einem großen Dauptplatz. Daber hat es in ben schonen Runsten zwen befondere Bebentungen befommen.

Abseiten in der Baukunst werben vornehmlich in den, nach gemeiner Art gebauten, Kirchen die benden Theile genannt, welche rechts und links an dem Hauptraum, der das Schiff genennet wird, liegen, die man als Gange ansehen kann, durch welche man, ohne durch das Schiff zu gehen, an welchen Ort desselben man will, kommen kann.

Abseite einer Schaumunze, Exergue, ein unten an ber einen hauptseite abgesonderter Plat, auf welchem insgemein die Jahrzahl ober etwas von Nebenumstanden der, auf

\*) G. Droftis.

bet Minge vorgefiellten Gache, aut-

# Abzeichnen, auch Durch=:

Eine Zeichnung vom Papier auf einen andern Grund, besonders aber auf den Firnisgrund, junt Radiren, mechanisch übertragen. Durch das mechanische ift diese Arbeit vom eigentlichen Zeichnen mit freper Sand verschieden; denn benm Abzeichnen führt die Hand den Stift über alle Striche der Originalzeichnung hin.

Man verfährt hieben auf varschies bene Beife. Bill man die Abzeichnung auf Bapier baben, fo legt man ein, mit fein geriebenem Rothftein. ober Blenflift, ober etwas fett gemachten Ruft, auf einer Seite beffet. chenes Papier, zwischen das Original und das Blatt, auf welches wie Abzeichnung fommen foll; mit einem feinen Stifte von Gilber, Elfenbein ober hartem Holze, fabrt man met magigem Drufen über bie Striche bes Driginals, welche fich baburch von bem gefärbten Papier auf bas untere Blatt abbrufen. Roch targer ware es, wenn man obne bas Mittelblatt gleich bie Originalzeichnung auf ber unrechten Geite farbte. Auf diese Art wird die Zeichnung auch auf den Grund einer Kupferplatte getragen.

Was auf diese Art absezeichnet ift, wird, nachdem es geäst und von der Platte abgedruft worden, verfehrt vorgestellt. Rämlich, was im Original die rechte Seite ausmacht, ist im Abdruf die linfe. Und daher fommt es, daß in so manchem Kupfer die Degen an der rechten Hüffet hängen, oder mit der linken Hand gesogen werden. Will man dieses vermeiden, so muß man die Originalizeichnung verfehrt auf den Ernnd trai geichnung verfehrt auf den Ernnd trai geichnung verfehrt auf den Ernnd trai

\*) G. Sowminge.

Diefes lann auf folgende Met eckbehen. Man bestreicht ein feines Bavier mit Terpentinspiritus, bavon wird es durchsichtig. Benn es trofen morben, so leat man dasselbe auf bie Driginalzeichnung, bie alsbenn fehr flar durchfebeinet, is baf fie mit Dusch ober einer andern Karbe auf das Delpavier fann abgezeichnet werben. Leat man nun biefe Zeichnung berfebet auf ben Grund ber Rupferplatte und zeichnet fie, nach der vorber befchriebenen Methobe, noch einmal ab, so werden die Abdrufe so. wie die Originalzeichnung.

(\*) Das, von S. Suiger gum Durche acichnen (nicht Abzeichnen) angegebene und aus dem befannten Werfe des Abr. Bose (S. 19 und 23. Ausg. vom J. 1745) genommene, vor Zeiten alfo wohl übliche Berfabren marbe, auf alle falle, ble Seichnung felbft entfellen, und laft allenfais nur von Sanklern fich anmenben, weiche felbft bie Beidnung gewicht, und m biefem Bebufe gleich eingerichtet haben. and bas mebiate Dructen mit bem feinden Stifte marbe auf einer guten, unb foger nicht auf febr bunnem Bapier befinde liden Beichnung, Striche jurud laffen. Roch mehr aber marbe biefe burch bas, men bem b. G. vorgeschlagene Adrben bere Riben auf ber unrechten Seite verborben merben. Um folche alfo auf basjenige Pas pier au bringen, von welchem eigentlich be auf die Blatte aufgetragen werben foll, bleibt bem Sanfiler nichts abeis, als ju ineand einer Art von getränftem Delvavier feine Zuflucht ju nehmen. Dar muß er foldes por bem Gebrund forafiltis mit Gemmel abreiben, weil bas Del fonft febe leicht in die Zeichnung felbft übergeben, und fie fleetigt machen tann. Das. mit Eerpentinfpiritus andereitete, von D. 6. ermebnte Bopier fabrt noch überbem ben Rachtheil mit fich, bas es febr leichte bricht ; auch fallen bie, barauf gemachten Striche nicht allein ju breit aus, fonbern ber Rand diefer Striche wird auch, felbft ben bem gelindeften Drude, unburchfich.

eig', und ertimset ass bas genaue und vichtige Austragen ber Zeichung auf die Platte. Ausen diesen Weitschung auf die Platte. Ausen diesen Weitschungsseiten nach Underquemlicheiten bist das, in England, jum Durchzeichnen besonders erstwater, und frestlich in Deutschland nach nicht allgemein besannte, gilbliche, so genannte Detpapter (Oil-paper) ab. Es siehent mit dempenigen Detstuß, dessen man sich zu der Ueberziehung der Lusb-Ballons bedient, zubereitet zu senn, und ift nicht allein vollsommen durchsichtig, sondern nimmt auch die seinsten Bleykiste Kriche an.

Aber mit biefem Durchzeichnen, ober mit biefem Auftragen ber Zeichnung auf ein bergleichen Bapier, ift bas Auftragen berfelben auf die Blatte, ober das vigentliche Aufreichnen berselben noch nicht Die Blatte bes eigentlichen acmacht. Aupferkechers mut, au diefem Gebufe. auf chen folde Art, als die, sum Aezen ober Rabiren befimmte, Platte gegrunbet werben; unb, nachbem unter ben, auf Delpapter gemachten Umrif ber Beichnung. ein , mit Rothfieln befrichenes Glatt von bem allerfrinken, aber geleimten, foges nannten finefischen Bapier bergefialt gelegt marben ; bat bie gerbtete Seite beffelben gegen die Blatte gefehrt ift, wird, vers mittelft einer, etwas flumpfen Rabel, und mit ichmachen Drucken, ber Umrif auf bie Blatte aufgetragen , ober fichtbar bars auf gemacht. Das benbe Bidtter vorber mit Bache an die Seiten ber Blatte fefte gemacht, und, noch aufgetragenen Ume riffen mit Borficht weggenommen werben maffen, vorzäglich wenn die Beichnung sebr ausgeführt ist, so wie, bas der eis gentliche Aupferfecher, wenn er bie, auf feiner Platte abgebruckten Umriffe feiner Beichnung, mit ber Rabel barauf einges giffen bat, ben vorber gebachten Grund wieber wegfomelst, ift befannt.

#### Academien.

(Beiduende Runfe.)

Deffentliche Anstalten, in welchen die Jugend in allem, was zum Beich-

ner

nen achort; unterrichtet wird. werden insgemein Mahleracabemien geneunet, obaleich nicht bas eigentliche Mablen, sonbern bas Zeichnen . darinnen fürnehmlich gelehrt wird. Diese Anstalten sind, so wie die Schulen der Gelehrsamfeit und der Wiffenschaften, mit einer binlangliden Ungabl Lebrer verfeben, bie ben Litel der Professoren haben. Diese unterrichten die Jugend in allen Theilen der Zeichnungskunft. vornehmlich aber in bem wichtigsten Theil berfelben, ber Zeichnung ber Figuren, wher ber menschlichen Gestalt. fe ift ber wesentliche Theil ber Runft des Mahlers, des Bildhauers, des Stein . und Stempelichneibers und auch des Kupferstechers; definegen Dienet die Academie ben Schülern aller biefer Runfte.

. Ohne Renntnis ber Anochen, unb der pornehmsten Musteln des menschlichen Rörpers, kann bie Zeichnungs. kunft deffelben nicht vollkommen fenn. und ohne die Wissenschaft der Perspective konnen weber bistorische Gemable noch gandschaften gang richtig gezeichnet werden; befimegen bat Die Academie auch einen Lehren ben Unacomie und einen für die Wiffene schaft der Perspective. Bu biefen fommt endlich auch noch ein Lehrer ber Bautunft, weil gar oft gange Gebaube, ober Theile berfelben, auf ben Gemählden vorgeftellt werben.

Dieses sind die nothwendigsten Lehrer, welche nicht nur die Regeln der Runst vortragen, sondern die Ingend auch zur Ausübung derselben anführen. Sollte eine solche Schule ganz vollkommen senn, so müßten auch noch für andere, weniger mechanische Theile der Kunst, Lehrer vorhanden senn. Dergleichen wären: ein Lehrer der Alterthümer, der die Gebräuche, die Sitten, und alles was zum Neblichen gehort, hinlänglich erklärte; ein Lehrer des Ausbruks der Leidenschaften, dem auch jugleich der Unterricht über die Ansordnung eines Gemähldes und über das, was jum Gesthmat gehört, tonnte aufgetragen werden. Diese Lehrer fehlen den Academien insgesmein, und die Theile der Kunst, die ihnen hier zugeschrieben sind, wersden auf den Academien nur bepläussig gelehet.

Die Academie muß biernachsk mit einem auten Vorrath von Sachen verfeben fenn, die zu Erlernung ber Zeichnungefunft nothwendig find. Diefe bestehen vornehmlich in folgenben Dingen: Zeichnungsbucher, in welchen zuerft die einzele Theile ber Kiguren, bie Korm und Proportion ber Ropfe, ber Rafen, Dhren, Mugen, u. f. f. bernach gange Saupttheile, endlich gange Figuren jum Nachzeichnen, in hinlanglicher Auswechslung befindlich find. Nachzeichnen Dieser Drigingle, ift bas erfte, worinn bie Jugend genbet, Muf biefe Zeichnungebucher wird. follten nun Zeichnungen von Riguren folgen, welche nach den voruehmsten Werfen ber Runft gemacht find; richtige Zeichnungen von Antiken; auserlefenen Figuren ber großten Meifter, eines Raphael, Michelangelo, ber Carrache u. a. ben beren Rachzeichnung bie Jugend schon etwas von ben bobern Theilen der Runft lerut.

Das nächste, was auf biesen Borrath von Zeichnungen folget, ift ein:
Borrath von Abgüssen ber vornehmsten Untifen, und auch von einigen
neueren Werfen der bilbenden Künste,
sowol-in einzeln Theilen, als in ganzen Figuren und Gruppen, in beren Vachzeichnung die Jugend fleisig zuüben ist, weil badurch nicht nur das Augenmaaß und der Geschmak au schodnen Formen weiter geübt wirdsoudern auch zugleich die Kunst des Lichts und Schattens, der mannigfaltigen Wendungen der Körper und der Verkinzungen fann erfernet verben.

Kerner muft bie Moabemie lebenbige Modele haben; Menschen von fconer Bildung, Die von einem ber aften Lebrer, auf einem etwas erbabenen Geftelle, ober Tifch, in veranberten Stellungen aufgestellt werben, bamit die Schuler aus verschiebenen Plagen, und also in sebr mancherlen Aufichten biefelben zeichnen konnen. Daben tonnen Die Lehrer fast alles, mas die Beobachtung des Lichts und Schattens in einzeln Figuren betrifft, vollfommen zeigen. Denn die Einrichtung des Saales, wo das Mobel gestellt wirb, muß fo fenn, bag klbiger sowol von dem Lageslicht, els burch Lampen auf bas vortheilhafteste kann erleuchtet werben.

Endlich wird auch noch zu einer vollfommenen Academie ein beträchte licher Borrath von wichtigen Aupferflichen und Semählden erfodert, an welchen die Jugend alles, was zur Erfindung, Anordnung, zum Seschwaf, zur Haltung, zur Farbengebung gehört, gründlich studiren tome. Wo die Semählde selbst der Mademie mangeln, ware es doch sehr vortheilhaft, daß an dem Orte, wo die Academie ist, eine Bildergallerie ware, zu welcher die Academie inten frepen Zutritt hätte.

Ran begreift leichte, daß eine solicite Beranstaltung in ihrer Bolltommenheit sowol zur Anlegung als zur Unterhaltung, einen Auswand erfodert, den nur große und mächtige härsten bereiten können. Doch sam auch mit mittelmäßigen Kosten me Academie eingerichtet und unterhälten werden, welcher nichts von den nothwendigsten Stuken der Einsichtung feblet.

In einigen Academien ift mit der eigentlichen Schule zugleich eine Adnstleracademie verbunden. Nam-lich eine Gesellschaft vorzäglich geschitter Manner, die von einem

Aursten fo beginftiget werben. best es iebem Runftler jur Chre und jum Bortheil gereicht, ein Dies glieb ber Gefellschaft zu werbend Diefe Runftleracabemie hat mit bem Unterricht ber Jugend niches m thun; die Absicht ihrer Stifa tung ift, einerseits, durch die Borjuge große Kunftler ju belobnen. anderseits, die Gefellschaft ju Und tersuchungen über wichtige Theils der Kunft aufzumuntern. für die Runfte bas, was die Acas demien der Wiffenschaften für bie Gelehrsamteit. Bon Zeit zu Zeit versammlen fich bie Mitglieder, uns über wichtige, die Runft betreffendes Materien fich zu unterreben, um Une tersuchungen, Bemerfungen, Muss Achten über die Runft, vorzutragen. Es ist aber bis ist noch feine Kunfte leracademie vorbanden, die einem folchen Plan so befolgte, als einige Ucademien der Wiffenschaften seit. mehr als hundert Jahren zu thun gewohnt find.

Die alteste Mableracubemie, von der man Nachricht hat, wiewol fie biefen Ramen nicht geführt bat, ift die von Florenz die Gesellschaft des beil Lucas genennt. Gie nahm ihren Anfang schon im Jahr 1350: und wurde erft von der Regierung unterflüßet. hernach von den Dertogen aus bem haufe Mebicis in besondern Schus genommen. Die aus sebnlichte Academie ber Kunfte und Rünftler aber ist in Frankreich von. Eubewig bein XIV. errichtet worden. Bon andern Meademien, die an anbern Orten mehr ober weniger blu-: hen, kann der Herr von Sagedorn:

nachgelefen werben \*).

\* \*

Da bie, von B. G. angeführte, und; befannte Lectre à un amateur de la; pein-

4) Leure à un amateur de faipeligure

Aber Mableres und Bilbauerarbeit in Rom, Th. 3. Ø. 195 u. f. Ccips. 1987. 8.

#### Accent.

(Rebende Ranfte.)

Die Mobification der Stimme, woburd in ber Rebe, ober in bem Gefang, einige Tone fich vor andern ausnehmen, und wohurch also überbaupt Abwechslung und Mannigfaltigfeit in bie Stimme bes Rebenben fommen. Wenn alle Solben mit gleicher Starte und Dobe ber Stimme ausgesprochen wurden, fo mare weber Annehmlichkeit noch Deut lichkeit in berselben; fogar Die Bemerfung bes Unterschieds ber Borter murbe wegfallen. Denn daß bas Dbr Die Rede in Borter abtheilet, fommt blos von dem Accent ber.

Die Accente find aber von verschiebener Gattung, und haben fompl in ber fünftlichen Rede ober ber Sprache, als in ber naturlichen, ober bem Gefange, fatt; wir muffen jebe Sattung besonders betrachten.

Redes vielsplbige Wort bat auch außer ber Rede, wenn es allein ausgesprochen wird, einen Accent, beffen Wirkung ift, daffelbe Wort von benen, die vor, ober nach ihm, fteben konnten, abzulosen und für sich, su einem Gangen ju machen, indem es dadurch eine Erbohung und Vertiefung, einen Anfang und ein Ende befommt \*) und also ju einem Borte wirb. Diefes laft fich fublen, und bedarf also keiner weitern Alusführung. Diese Gattung wird ber grammatische Accent genennet. Er wird in jeder Sprache blos durch den Gebrauch besummt, deffen Grunde Chwerlich ju entbeten find. Accent ist eine der Ursachen, welche die Rede wohlklingend machen, inbem er fie in Blieder abtheilt, und Diefen Gliebern felbst Manniafaltig. keit giebt; ba in verschiedenen gleich-\*) G. Gani.

fulbigen Bortern ber Accent verlibieben gesette wird. Co find die vierfinkbigen Borter Gerechtigkeit. 20066shatigiteit, Philosophisch, Philos fopbie, gleich große Glieber ber Rede, aber von verschiedenem Baus indem eines den Accent auf der ersten, ein anders auf der zweiten, eines auf der britten, und eines auf.

ber vierten Splbe hat.

Die nachfte Gattung bes Accents ift biejenige, welche zu beutlicher Bezeichnung bes Ginnes ber Rebe bienet und ben Nachdruf gewisser Begriffe bestimmt; man nenut biefed den gratorischen Accent. Einsplbige Worter haben feinen-grammatischen Accent. fie befommen ben oratoris fchen, fobald fie Begriffe bezeichnen. auf welche die Aufmerksamfeit befonbers muß geführt werben. In viels hlbigen Wortern wird ber grammatische Accent burch den orgtorischen perstårft ober verschwächt, ober gar aufgehoben und auf andre Spiben gelegt. In ber Rebensart: er for start oder schwach, daran liege nichts, befommen die Borter fart und schwach faum einen merklichen. Accent; Sagt man aber, ift er auch start genug! - jober: ift er wol schwach genug: - so bekommen fie durch den Accent einen Nachdruf. In dem Ausbruf: was unmöglich ift, wünscht kein verständiger Mensch, behalt das Wort unmage lich seinen grammatischen Accent auf ber ersten Sylbe, ba in biesem Auss bruf — unmöglich fann mein Steund mich verlassen! — ber prais torische Accent auf die zweite Solbe bes Worts unmöglich fommt. Wer im Zorn sagte — unmöglich, oder móglich, es gik gleich viel — ber wurde ben pratorischen Accent auf. ben grammatischen legen und die Spl be un verftarten. Eine besondere Art bes pratorischen Accents ift ber pathetische, welcher ben oratorischen noch verstärkt. Diefer macht eigents

Sich bas aus, was wir ben Ion neitzun, bavon besonders gehandelt mirb\*). Man kann nämlich einerley Achen mit einerley oratorischen Accentus, bennoch so verschieden vorbriugen, daß sie ganz entgegen gesetzte Charaftere annehmen.

Bon der Beobachtung der Accente bangt ein großer Theil des Wolflangs ab. Der Redner und der Dichter, der seine Worte und Rebensarten so zu seigen weis, daß alle Sattungen der Accente sich nicht nur mitter dem Lesen selbst darbieten, sondern mit den Gedanken selbst so genan verbunden sind, daß sie nothwendig werden, ist unsehlbar wolflingend. Denn daß der Wolflang mehr von den verschiedenen Accenten, als blos von der richtigen Beobachung der Prosodie herkomme, scheinet eine ausgemachte Sache zu seyn.

\* \*

bier ift zwoorberft bie Elgenbeit ber deutschen Sprache überhaupt zu bemerten; daß, narwlich der eigentliche Wortton in den mehrfplbigen Betern, tumer ouf der Stamm . ober Burkelfelbe liegt, und bieraber vorzüglich &. Ablungs Lehrzebande der deutschen Spra-De, Laps. 1782. 8. Eb. L. S. 245 110€. wiefen. - Bon dem Accent überhaupt, kinem Uripeunge, feinem Sinfluffe auf Des damation, handelt Condifice in dem Effai fur l'origine des comnaissances humines, Araft. 1246. 8. im aten Sb. 6. 19 u. f. — umb von eben biefem les frange deficiben, obser bes Lones, von kiner Wirkung auf Die Entftehung ber Stibenmage, u. b. m. D. Webb in feis an Observations on the correspondence between Poetry and Musik, Lond. 1769. 8. (6.63 M B. Cfcenfurgs Uchers.) - lieber die Zeit der Ents Arhuna, und also Aber die Natur des eis sentlichen Accentes; Aber die verschiedes aen Kolgen der Berichlebenheit feiner Billdas auf die verschiedenen Sprachen, und

\*) S. Ton ber Nede. Erster Theil.

warum er nicht immer von ber Quantität ber Gothen abhangt; aber ben Unterichteb awischen Accent und Quantitat, u. b. m. finden fic in der D. Bibliothet der fc. Wiffenfc. B. 10. S. 60 u. f. vortrelliche Bemerkungen (von B. Barve.) - Das die bloge Sprache eben fo gut, als die Mufit, bobere und niedrigere Lone me last, das Boffins in feiner befannten Ale bandlung de viribus rhythmi folglich febe unrecht gehabt bat, die Ednge unb den Accent für eines und baffelbe anzuses ben, u. b. m. bavon banbelt B. Rofters Effay on the different nature of accent and quantity, with their use and application in the english, latin and greek language, Eton 1763 und 1766. 8. - Bas ber Mecent eigentlich in de tern Sprachen war; bat er nie mit ber Quantitdt, ober bem Abpthurus bets mechfelt werben muffe; in wie fern bet Secent in den neuern Sprachen jam Theil verschieben von bem Accent in ben alten Sprachen sep, u. d. m. bat Monbobbe in bem sten Buche bes Origin and progress of language, Edinb. 1774. gi 6. 269 u. f. forgiditig unterfucht; und verschiebene feiner Babauptungen, in ber erften Ausgabe f. Wertes, als bag die neuern Sprachen teinen bergleichen Macent, wie die griechische und lateinische haben, u. d. m. find in ber - Profodia rationalis, or an Essay towards Establishing the melody and measure of speech, to be expressed and perpetuated by peculiar fymbols bes herra . 30fbua Steele, Lond. 1775. 4. verb. mib verm. ebend. 1779. 4. geprüft und wibets legt worden. - In Jam. Barels Philol. Inquiries, Lond. 1781. 8. P. 2. Ch. 4. B. 1. G. 63 u. f. finbet fich eine Beschichte der altern Sprachen, mit Unters suchungen über ben Accent in den neuern, besonders in der englischen Gprache. --Ueber den Accent in der griechischen Sprace, und in wie fern er mufifalifcbee Lon war, über seinen Einfluß auf Woble laut und Annehmlichkeit ber Rebe, u. f. ib. And imDioughus Palif. (negroundersus XI. Oper. T. II. & 16 U. f. Ed. Hudi.) feite **Dank** 

: Wemerkungen enthalten; und eine aute Mbbanblung darüber von dem Abt Arnaub findet fich in dem gaten B. G. 432 u. f. der Mem. de l'Academie des Inscript. Quartausg. - Buch der verftorbene Br. Arde. Wolfg, Reiz bat, unter der Aufforift: Profodize gr. Accentus Inclinatio, Lips. 1775 - 1782. 4. drev werschiedene, bieber neberige geademifche Schriften binterlaffen. - Bon bem Mccent in ber lateinischen Sprache, unb in wie feen et verfchieben von dem Accente ber griechifden ift, banbelt. Quinctilian, Lib. XII. 10. 32. G. 626. Ed. Gesn. Gört. 1738. 4. und, vorzüglich in Ruck ficht auf beutiche Sprache geboren noch Dieber: ein Theil des zehnten Abschnittes aus I. A. Breitingers Kortiebung ber fris tifchen Dichtfung, Bar. 1740. 8. G. 345' 4. f. - Job. Beine, Deft's Berfuch einer fritischen Prosodie, Stf. a. DR. 1765. 2. -Die fleine Schrift, aber die beutsche Conmeffung, 1766. 8. - Das Fragment von ben Lebensaltern einer Sprache, aus ber æken Sammlung von Kraamenten über bie neuere beufche Litteratur, Rigg 1767. 2. 6. 27 u. f. vergl. mit bem g. und oten Br. aus der Sammlung für den Berffand und Das Berg, Brem. 1767. 8. und S. Berbers Abbandl. über ben Urfprung ber Spras pe, Berl. 1772. 8. G. 87 u. f. - aus Der beutichen gelehrten Republit, Samb. 4774. 9. cin Mbichnitt, G. 345 u. f. aus B. Rlopftoets Fragmenten über Gprade und Dichtfunft, Samb. 1777, 8. vorsiglich bas erfte Fragment - und ber Berfuch einer beutiden Brofobie, von K. 2661. Moris, Berl. 1786. 8. G. 169 u. f. -.: G. übrigens die Artikel, Zarmonie, Profodie, Abythmus u. b. m.

Accent in der Mufik. Die verfchiedenen Grunde, aus denen die Rothwendigkeit der Accente in der Sprache erkennt wird, konnen auch auf die Accente des Gefanges angewendet werden. Der Gefang ift eine Sprache, die ihre Gedanken und ihre Perioden hat. Ohne Verschiedenheit des Nachbruks der einzeln Tone und

Mannigfaltigteit darinn, das ift ohne Accente, hat kein Gesang siatt \*). Das Ohr muß bald gereigt, bald in seiner Spannung etwas gehemmet werden, ist eine größere, dann eine geringere Empsindung ben einerley Gattung des Ausdrufs haben. Die Accente, wolche sowol einzele Tone erheben oder dampfen, als ganzen Figuren mehr oder weniger Nachdrufgeben, sind die Mittel jene Würkungen zu erreichen.

Diese Accente find, wie die in bet gemeinen Sprache, grammatifche, bratorische und pathetische Accente; fle muffen alle erft von dem Lonfeker, hernach in dem Vortrag von bem Canger oder Spieler, auf bas genaueste beobachtet werden. grammatischen Accente in ber Mulit find die langen und fraftigen Tone welche die Haupttone jedes Accords ausmachen und die burch die Lange und durch den Nachdruf, durch die mehrere Kühlharfeit, vor den andern. Die durchgehende, den Accord nicht angehende Tone find, muffen unters schieden werden. Diese Tone fallen auf die auce Teit des Lakts. ist aber schlechterbings nothwendig. dag fie in Singestüfen mit den No-Lenten ber Sprache genau übereintreffen

Die oratorischen und pathetischen Accente bes Gesanges werben beobachtet, wenn auf die Worter, welche die Hauptbegriffe andeuten, Fisguren angebracht werden, die mit dem Ausdruf derselben überein kommen, weniger bedeutende Begriffe aber mit solchen Tonen belogt weden, die blos zur Verbindung des Gesanges dienen; wenn die Hauptberänderungen der Harmonie auf die seiglien Anszierungen des Gesanges, die nachdrussierungen der Stimmen, an oder Dampfungen der Stimmen, an

عند

\*) 6. Gefana.

bie Stellen verlegt werben, wo ber Ausbrut es erfobert.

In Singestufen muß bemnach ber Lonfeper zuvoderst die Accente seines Tertes genau flubiren, weil die feimigen nothwendig damit übereinstim-Erst alsbenn, wenn men wiffen. t feinen Text mit allen Accenten, bem Obr vollkommen eingepräget, bat, fann er auf feinen Gefang benten. Da aber ber Lauf bes Gesanses durch die Sarmonie und den Takt moemein vielmebe eingeschränkt ift, als der Lauf ber Rebe, fo findet freplich der Lonseper starke Schwierigs kiten, biefe benben Dinge mit bem Acent zu verbinden. Er bat abet and wieder Mittel fich heraus zu helfm: Bie Daufen ber Gingeftimme de inzwischen die Inftrumente seine Beriode vollenden: Die Wiederholung einiger Worter, und anbre ibm eige. ne Annfigriffe, tommen ihm zu Sulfe, wenn es ibm nur nicht an Genie fehlt, selbige recht anzuwenden.

Die Dufif bat unendlich mehr Mittel, als die Sprache, ein Wort mb eine Rebensart verschiedentlich bor anbern gu mobificiren, bas ift, ste hat eine Mannigfaltigkeit oratos rischer und pathetischer Accente, da die Spracke nur wenige hat. Die fts ik einer ber vornehmsten Grunde ber vorzualichen Starte der Mufit Mer die bloße Poesse. Aber desto mehr Schwieriakeit hat auch der Lonscher, diese Accente mit den übrigen Wefentlichen Eigenschaften des Gefan-866 fo zu verbinden, dan er nirgenb weber gegen die Harmonie noch gesm den äußerst genau abgemessenen Bang des Gefanges, anstoße.

Auch der Tans hat seine Accente, ohne welche er ein bloßer Gang, ober eine unordentliche Folge von nicht pesammenhangenden Schritten oder Sprüngen seine würde. So sind 1.E. der Stoß oder frappé, die Beusung der Knie, oder das plié, der Sprung ohne Fortrütung, in dem

Tang, bas, was die grammatischen Accente der Sprache sind. Das Higurliche des gangen. Schrittes, mit allem was dazu gehört, kommt mit dem oratorischen, oder nach Besichaffenheit auch mit dem pathetissichen Accent überein. Man besgreift aber, daß diese Accente nicht nur alle Schwierigkeiten der nufffalischen Accente, sondern noch ans der dem Tang besondere zu überwinden haben.

## Ac'cord.

(Nuff.)

Ift jeber aus mehreren jugleich fline aenden und dem Gehor unterscheibbo ren Tonen jufammengefester Klangs aber das Wort hat insgemein bieft besondere Bebeutung, bag es einen m dem Sas der Musik brauchbaren. ober regelmäßig zusammengesetzen In unfrer Mufit Rlang bebeutet. bat iedes Conflut allemal eine, nach gewiffen Regeln, auf einander fole gende Repbe solcher Klänge ober Aci corbe jum Grunde, burch welche ber Gefang einzeler Stimmen, ober bie Melodien zum Theil bestimmt werben. Rur in sofern die Lonstüfe aus vers schiebenen Stimmen bestehen, erfo. dern fie die Betrachtung ber Accorde. Der einstimmige Gefang bat feine Accorde jum Grund; sie sind erst aus der Einführung der harmonie und des vielstimmigen Gesanges entstan. ben. Definegen baben bie griechis schen Tonlehrer nichts von den Accorden geschrieben.

Der erste und wesentlichste Theil ber heutigen Seykunst besteht in ber Renntnis aller brauchbaren Accorde und der Art, wie eine Reyfe derselsben in eine gute Berbindung zu brinsgen ist. Aber nicht nur der Tonsesper, sondern auch der, welcher die Begleicung eines Tonstuß auf sich ninmt, muß diese Kenntnis haben. In diesem Artikel wird die Beschafendeit

fenheit ber Acwebe, jeden für fich betrachtet, erflart; bas was zu ihrer Verbindung gehört, wird an einem andern Orce vorfommen \*).

Man findet ben ben Conlehrern eine große Berschiedenheit der Meinungen über die Angable ben Urforung und den Gebrauch aller zur Duft bienlichen Accorde. Diese Materie scheint überhaupt so febr verworren, baf man benfen follte, es sen unmöglich fie methobisch zu ordnen. Allem Ansehen nach haben Die altesten brenkimmigen Gefange eine Rolge confonirender Accorde jum Die Begierde, Die Grund gehabt. Sarmonie reizenber zu machen, bat ohne Ameifel die Lonfeper vermocht, auf einigen Accorden einen Ton aus bem nachst vorhergehenden benzubehalten und ihn erft, nachbem er bas Sehor durch den Misstang etwas gereigt hatte, in den consonirenben Ton heruber gehen zu laffen \*\*). Mach und nach moaen sie bemerkt haben, daß mehrere, und sogar alle Sone des consonirenden Accords so konnen versett werden, daß der Kortnama bes Gelanges baburch angenebmer wird. Durch ungablige Droben bieser Art ist endlich eine sehr große Unjahl verschiebener Accorde in die Mufit eingeführt worden, über beren Werth und Sebrauch man noch tilcht einstimmig ist, und worüber man insgemein bas Gebor ber erfahrnesten Lonseper zum Richter anruft.

Ben biefer Beschaffenheit ber Sache ware es sehr zu wünschen, daß eine Methode entdett würde, durch welche man alle brauchbare Accorde bestimmen könnte. Der französische Lonseger Rameau hat dieses versucht und hat ben vielen Benfall gesunden. In der That scheinet er auch in manchen Stüken auf den eigentlichen Grund der Sachen gekommen zu senn. Es wurde für uns zu weitlauftig

\*) S. Fortschreitung. \*\*) S. Dissonanz. **Vorhalt.**  feyn, sein System auseinander zu seigen, daher wir uns begnügen, die Schriften anzuzeigen, in denen man dasselbe findet \*). Noch tiefer scheint Tarrini in den Grund der Sache gedrungen zu seyn, aus dessen System sich die Accorde und ihr Gebrauch herleiten ließen. Rousseau hat eine sehr deutliche Entwissung dieses Systems gegeben \*\*). Nach genauer Ueberlegung der Sachen scheint solgende Vorstellung dieser Materie sich durch ihre Einfalt und Deutlichseit vorzuglich zu empschlen.

Man fann zuerst annehmen, bas ein jedes Lonsulf blos auf eine Renibe consonirender Accorde gegründet sen, und zu dieser Borausstetzung die brauchbaren Accorde aufsuchen; hernachtann man die Gründe erforschen, aus denen wahrscheinlicher Weise die Dissonanzen in der Harmonie eutstauben sind, und versuchen, ob daburch die Anzahl und Beschaffenheit der dissonirenden Accorde könne bes

Rimmt werben.

Die erwähnte Boraussehung bat nichts erzwungenes! Es ift mabre scheinlich, daß im Unfang, da bet vielstimmige Gefang aufgetommen, alles darinn blos confonirend gewesen sen: und man hat noch gute Stufe ohne Diffonangen. Es ift überbem eine nicht nur wahre, sonbern wichs tiae und wefentliche Bemerfung, baff ein vollkommenes Louftut allemal fo gefett fenn muffe, baff, wenn alle Diffonangen ausgestrichen werben, bas, was übrig bleibet, einen guten harmonischen Zusammenhang habe. Darum ift es ein wesentlicher Theil ber Gestunft, bag man einen Gefang

Traité de l'harmonie etc. par Mr. Rameau 4to. Marpurgs handbuch gum Genéralbas und der Composition. Desselben llebersepung des herre d'ils lemberts instematischer Linieitung in die Sestuns. Dictionnire de Musique par J. J. Rousseau.

burch bloke consonirende Harmonien

burchmführen wiffe.

Run nehmen alle Lonlehrer diefes als einen, durch Erfahrung hinlang. lich bestätigten Grundfat an, daß in consonirender Accord nur brepfimmig seon tonne. Darinn tommen elle überein, außer bak unlanast ein großer Mathematifer zu behaupten selucht bat, bak fich auch ein consoniunder vierstimmiger Accord finde \*): biefes aber kann gegenwärtige Untersichung nicht stöhren.

Kerner werden wir sowol burch has Zenanik bes Ohrs, als durch die Untersuchung des Ursprungs der Harmonie verfichert, daß unter allen mogüchen drenstimmigen Accorden, derjenige, der aus der Terz; der Quint md Octave des Grundtones zusammengefest ift, die vollkommenfte Sarmonie babe \*\*). Diefer Accord wird deswegen vorzüglich der harmoni-

ide Dreyflang genennt.

Run bat Rameau zuerst beutlich gezeiget, daß alle übrige confomrende brokimmige Accorde nichts anders, als eben biefer Drenflang fenn, beffen Lett, ober Duinte in ben Baf gelegs worben. Denn zu dem Drenflang mussen ber Detave des Grundtones, noch zwen andre Zone binzusefügt werben, bie man aus biefer Acobe, Secunde, Terz, Quarte, Aminte, Sexte und Septime erwähnier Octave, aussuchen muß. describen fowol die Secun-. bm, als bie Septime nothwendia ansacichlossen, weil sie bende mit der Dane des Grundtones biffoniren + ), also bleiben die Terz, Quarte, Quinte und Sexte übrig. Bon diefen fonmen nicht zwen an einander liegende, namlich Terz und Quarte, Quarte und Quinte, Quinte und Serte ge-

nommen werden, well immer bie boberen gegen bie niebrigern Secunben ausmachen; folglich biffoniren. Daher bleiben keine übrig, als 3 und 5, 3 und 6, 4 und 6. 3m erften gallhat man ben vollsommenen Drevflana, im andern und dritten seine Berwechslungen \*). Demnach ift mie em einziger consonirender Grundac. cord, namlich der barmonische Drep-Nang. Rennet man also dessen Arten, bie an einem andern Orte angezeiget werben 🕶), so hat man eine vollständige Reuntniff aller confonirenden Accorde. Und hiemit ware ber erste Theil der Untersuchung ges endiget.

Mit Entdeckung aller brauchbaren diffonirenden Accorde hat es etwas mehr Schwierigfeit. Dier muß nun suerst das bemerkt werden, was von bem Ursvrung und dem Gebrauch der Dissonanzen gefagt worden ist \*\*\*). Daraus erhellet, bag ber Accord ber Septime ber einzige nothwenbige vierstimmige ober biffonirende Grundaccord ist. Rimmt man nun alle. Berwechslungen bestelben, die in dem Artikel über diesen Accord auseinanber gefest worden find t), so bat man ein vollständiges Berzeithnis aller wesentlichen diffonirenden Accorde.

Wenn man nun endlich die andre Sattung der Diffonanzen betrachtet, die wie zufällige genennt haben ++); fo barf man nur Stufenweise bon allen consonirenden und allen jum Septimenaccord gehörigen biffonlrenden Accorden einen, zwen ober mebrere Tone verrufen; alebenn befommt man, wie es scheinet, alle nur mögliche brauchbare Accords nebst beren Berwechslungen,

lin

<sup>\*)</sup> herr Culer in den Memoires de l'Acad. Roy, des Sciences et Belles-Lettres pour l'Année 1764. 6. 177. f. f. Man febe ben Art, Septime. . Barmonic.

t) C. Diffonans.

<sup>4)</sup> S. Berwechstung. \*\*) G. Met. Drepflang. +++) S. Dissonand. †) G. Septimenaccorb. ff' S. Diffonanz; Borbalt; Berri

Um alfo gar alle Accorde ) gufammen gu haben, muste man die.
Tabellen, die wir in den auf vorheriger und dieser Seite unten angezeigten Urtiteln eingeschaltet haben,
zusammen vereinigen \*\*).

Bon ber besten Art, die Accorde für den begleitenden Bag zu bezeichnen, wird im Artifel Bezifferung ge-

fprochen werden.

Ein Accord ist vollständig, wenn alle Tone, die seinem Ursprung nach basu gehören, sich barinn finden: unvollständig ist er, wenn einige bavon weggelassen werden. Go besteht der vollständige Septimenaccord aus der Terz, der Quinte, der Septime und der Octave. Diese aber sowol, als eine der beyden andern, werden bisweilen weggelassen.

reger Santafatanana an

Bu ber Berichtigung und Schatsung biefes Artifels im Bangen, tonnen bie. in ber neuen Bibl. ber ich, Biffenfch, B. 1e. 6. 226 darüber gemachten Bemerfungen dienen. - Das, von S. Gulger in bems felben angeführte Spfiem des Giuf. Lartini iff weitlauftig in beffen Traerato di Mufica fecondo la vera scienza dell' Armonia, Pad. 1754. 4, und in s. Disserțazioni de' principij dell Armonia muficale, contenuta nell diatonico genere, Pad. 1767. 4. gu finden. -Mebrigens ift bas Werbienft bes Rameau, so großes wirklich um die französische Dus fit fenn mag, um bie Bestimmung ber Meihode aller brauchbaven Accorde, wes der so groß, noch so einzig, als es in dem. Artifel bargefiellt wird. Nicht fo groß; benn fein Suftem der harmonie felbft (welches er querft, im 3. 1722, in bem, von S. Gulger angeführten, in 4. gebrucks ten Traice vortrug, und meldes von d'Alema Bert'in ben Elemens de Musiquetheo-

> \*) Urt. Drenflang; Geptimenaccorb; Quartenaccorb; Monenaccorb.

> \*\*) Solche Labellen bat fit. Rienberger in bem ichbnen Wert, die Aunst des veinen Sanes, 1. 2h. S. 32. gegeben.

retique et pratique, Par. 1752. 2beutich von Marpurg, Leips. 1757. 4nacher erlautert, ober faglicher gemacht worden iff) beruht teinesweges auf einen polltommen gegrandeten allgemeinen Ers So finnreich es also auch imfabrung. mer fenn, und fo febr es immer auch bas Stublum und Die Praris ber Sarmonie erleichtern man: so verbient es doch feis nesweges demonfrirt au werben. eben fo wenia ift es neu. tim nur ben beutichen Schriftftellern fteben zu bleiben : fo bat icon Beinechen in feiner, bereits 1711 erschienenen, und 1728 gu Dresben in 4. wieber abgebruckten , Anweifung gutt Generalbas in ber Composition." Die vorgebliche Rameausche Entbedung, wenn nicht vollig, boch dem Wefentlichen nach Auch bat icon felbft ein frate golifder Schriftfteller, B. Pierre Efleve', in ber Nouvelle decouverte du principe de l'harmonie, Par. 1750. 8. Die Unaufdnglichfeit beffelben gezeigt, und ein anberer, S. 3. M. Getre von Geneve, bot ein, aus dem Rameauschen und Lars tinifchen, aufammen gefdmolgenes, neues Softem, in seinen Estais fur les principes de l'harmonie, Par. 1753. 12. bes fannt gemacht, so wie in seinen Observations sur les principes de l'harmonie, Par. 1763. 8. jue Onuge ermies fen , daß ber Rameaufche Generalbaß in febr vielen Adllen biefen Rabmen nicht verbient, und daß das Tartinische eben fo unvolltommen ift , welches , mabricheine licher Belfe bie ffeine Schrift bes Cars tini, Risposta:.. alla critica dell di lui trattato di Musica . . . Ven. 1767. 🗫 und die voeber angeführten Dissertazioni, als Erlauterungen feines erftern Berfes veranigft bat. - Indeffen befindet fich in der Assemblée publique de la Soci roy. des Sciences . . . de Montpellier. 1752. ein Memoire von S. Ros mieu über eine nouvelle découverte des sons harmoniques graves, dont la résonance est très sensible dans les accords des instrumens à vent, mels des ju ber Befidtigung bes Lortinifchen Spfems bienet. Was den Unterschieb awifchen

miliben biefen benben Spftemen abers beapt anbetrift: fo fåbren benbe mar m benabe abalichen Schluffen, aber biefes sefchiebet auf gang verichiebenen Wegen. In dem erftern wird der Distant aus bem Baffe, in dem lestern der Baf aus dem Distant gleichfam entwickelt, und ibr gesenfeitiger Werth bangt alfo von der Arage d: ob ber Befang ber Begleitung, ober Me Bealeitung bes Gefanges megen ba im? - llebrigens geboren au ber Dob lendung biefes Artifels vorzüglich, ber -Traité des accords et de leur succession p. Mr. l'Abbé Raussier, Par. 1764. 8 and Chendeffelben Harmonie pratique, ou Exemples pour le Traité des Accords. P. 1776. 4. (welche ben eigentlichen Theoristen vielleicht am erften befriedigen niodten) - Le Manuet harmonique, ou tableau des accords harmoniques p. Mr. (lean) Dubreuil, P. 1768. 8. (blod jur practifchen Rennts mit der Accorde beforberlich) - Traite de la Musique, concernant les tons, les harmonies, les accords et le di-Scours musical, p. Mr. de Bemetarie-der, Par. 1776. 8. — Die mahren Grundidse jum Gebrauch der harmonie, darin deustich gezeigt wird, wie akt mögs tiche Accorde uns dem Drenffung und bem wesentlichen Geptimenaccord und beren diffonisenden Berbaltniffen berauleiten und su erfldren find: ein Zulas zu ber Kunk des reinen Gages, von G. P. Kirnberger, Berkin 1773. 4. - Und von den Accors den überhaupt bandelt noch C. B. E. Bach, in bem aten Th. feines "Berfuches über Me mabre Art, bas Clavier in fpielen," Berlin 1762. 8, fo wie G. Friedr. Wolf im aten Eb. feines "Unterrichtes im Clas picespielen, a Salle 1789. 8. 2 9. -3m aten B. von 8. W. Marpurgs fritifcen Bentragen zur Aufnahme der Mull. Berl. 1755. 8. finden fich Labellen über alle brey und vierfimmige Accorde von Br. 20. Riebt; und in Roußeaus Wbeterbuch ber Dufit, ben bem Art. Accord bergleichen Labellen von allen in der Ditte fit angenommenen Accorben, obgleich nach dem Spffem bes Nameou. --

## Adagio.

(Nusit.)

Diefes italienische Wort bebeutet etwas mittelmäßig langfames und wird ben Tonstüfen vorgesett, welche mit schmachtenbem und zärtlichem Affett sollen gespielt ober gesungen werden. Ein solches Stuf wird auch selbst ein Abagio genennt.

Das Adagio schiket sich zu einem langsamen und bedächtlichen Ausbrut, für gartlich traurige Leidenschaften. Weil baben jeber Ton beutlich und bedächtlich angegeben wirde: fo muß ein folches Stut nothwendig einfacher und ungefünstelter senn. als geschwindere Sachen. Alle Leibenschaften, beren Sprache langfam und bedachtlich ift, find rührend. Daher muß ber Lonfeper in dem Abas gio mehr für das Herz, als für die Einbildungsfraft arbeiten. Kùnfi₄ lich ausgedachte Figuren schiken fich nicht dazu; denn je mehr das Hers. gerührt ist, je weniger zeiget sich ber Wig. In Amschung der Harmonie erfodert biefe Gattung ben größten Bleis, weil die Fehler leicht bemerkt Man thut übrigens wol. wenn man bergleichen Stufe nicht gar lang macht: fe ermüben ben Zua. borer leicht. Dierin verfeben es bis. weilen die größten Meister, da fiodoch bedenken follten, daß ein einzig ger Augenblif Langerweile bas Bergnugen eines gangen Stufs gerftort.

Das Abagio erfodert eine besons bers gute Ausstührung: nicht nur beswegen, weil ben der Langsamkeit jeder kleine Fehler gar leicht demerkt wird, sondern auch darum, weil es wegen Rangel des Reichthums matt wird, wenn nicht ein nachdrüklicher und kräftiger Ausdruf es schmakhaft macht. Der Spieler, welcher sich nicht in einen sansten zärtlichen Affekt sesen kann, der ihm den wahren Lon dieser Gattung von selbst angiebt, wird darinn nicht glüklich senn.

) 4

34

Biel große Sänger und Spieler find im Abagio niemals gluflich gewesen. Herr Quanzhat in bem 14ten Hauptstät seiner Anleitung jum Flotenspielen ") viel nügliche Anmerkungen über ben Bortrag bieser Sattung.

\* \*

Adagio, als Bermort betrachtet, bes zeichnet, von den fanf hauptgepden der Bewegung in der Rufte, wenn man von dem geschwindeften zu zählen ansängt, den vorletten; und läst nicht, wie das Prefto. Allegro, Andante und Largo, Unterabtheis Lungen zu.

## Aehnlichfeit.

.. (Soone Lunfte überhaupt.) .. Die Würfung sowol ganger Werte der schönen Kunfte, als einzeler Theile berfelben, tommt gar oft von ber Aehnlichkeit ber. Bon ibr fommt das Vergnügen, das ein durch Kunst nachgeahmter Gegenstand erweft; ibr bat man oft bie große Burfung einiger Vorstellungen ber Berebfamfeit und Dichtfunft zuzuschreiben. Muf ihr beruhen die Annehmlichkeit und die Kraft der aesopischen Kabel, bes Gleichniffes, ber Bilber, ber Allegorie; ber Metapher. Es achbre also zur Theorie der schonen Runste, bag biefer Gegenstand genau unter-

Daß die bloße Bemerkung der Behnlichkeit uns angenehm ser, erstennen wir aus dem Vergnügen, welches solche Nachahmungen erwesten, deren Urbilder wir nicht gerne sehen. Wir ergezen uns, sagt Plusardus \*\*), an einer gemahlten Epstendus \*\*), an einer gemahlten Epstendus \*\*)

fucht werbe.

\*) Berlin 1752. 4. N. Auf. Gress. 1780, \*\*) In der Abhandlung, wie man die Dichter lefen foll, — welche ausser in den samtlichen Werken des Plutarch, auch einzeln, unter andern von J. Eod. Arebs, keipz. 1746. 8. und 1779. 8. griech. und lat. herausgezehen worden is. bechke, an einem Affent, ober gar wol an bem Geficht eines Eberfites, nicht ber Schonheit, sondern der Aehnlichkeit halber. Man betrachtet manches gemablte Bilb mit großem Ber-. gnügen, von beffen Urbild man bie Augen wegwenden wurde, so bald man es erblifet. Bollte man bagegen einwenden, baf bas Bergnügen in den angeführten Källen nicht von ber Bemerfung ber Aehnlichkeit berfomme, ba es auch ben gut gemable. ten Bildern flatt bat, beren Urbilder man nicht kennet, und also die Mebnlichkeit nicht bemerken kann; fo wird eine nabere lleberleanna der Sache biesen Ginwurf bald beben. Wenn wir gleich die Person, deren Bild wir betrachten, nicht fennen: so entdeken wir doch in biesem einen Charafter, ein Leben, eine Geele, ein Temperament, deraleichen wir an lebenben Menschen bemerkt haben; mithin eine Aebulichkeit mit einem würflichen Menschen, wiewol wir ihn nicht fennen. Eine von de deem gemablte Krucht ober Blume, die man einmal in ber Ratur gezeiget, zeiget ein vegetabilisches Leben, in volliger Achnlichkeit mit dem Leben andrer uns bekannten Blumen. Es ift bie Bemerkung dieser Aehnlichkeit, die uns gefällt.

Es haben einige Runftrichter geglaubt, daß das Vergungen aus der Bemerkung ber Aehnlichkeit von der Bewunderung der Runft herrühre. Allerdings macht die Betrachtung der Runft an fich selbst auch Bergnugen \*), aber in ben bemeldten Fallen ist noch ein Ergegen ba, welches mit biesem nichts gemein bat. Wir fine ben ja einen Gefallen an Aebnlichkeiten, die von feiner Runft herrühren; an einem Florentinischen Marmor, ber eine Landschaft vorstellt, an einer Blume, welche große Aehnlichkeit mit einer

\*) &. Rúnflic. . . .

einer Aliege bat \*), und an vielen anbern Dingen biefer Art.

Demnach ist bie bloke Bemerkung der Aehnlichkeit, ohne alle Ruksicht auf die Runft, wodurch fie entstanben ift, eine Urfache bes Berambaens. Es ift auch nicht schwer zu zeigen, mie es entsteht. Wir feben zwen ib. rer Ratur nach verschiedene Dinge, einen wurklichen Korper, und eine flach ausgesvannte Leinwand mit Sarben bebeft. Die Matur bes einen scheinet der Matur bes andern entgegen zu fenn. Dennoch entdefen wir in benden so viel einerlen, baf bas eine eben die Empfindungen in dem Auge erweft, als das andre. Diefes einerlen ben sogar ungleichen Dingen, muß also nothwendig auf fehr ungleiche Weise entiteben. Der Beift stellt fich, wiewol gang bunfel, zwen Quellen ober Ursachen vor, deven Naturen einander entgegen find, Die aber einerlen Würfungen bervor-Diefes ift uns etwas unbringen. erwartetes; zwep ihrer Natur nach gang verschiedene Einheiten, fommen in eben bemfelben mannigfaltigen überein. Doben und Tiefen auf einer Flache, so gut als an einem wurtlichen Körper; ein Leben und eine Geele in einem Stein: Dies muß uns nothwendig in eine angenehme Bewunderung fegen. Gelbst bas große Geheimnis von bem Reig ber Schonheit scheinet mir baber erklarbar. baft wif die Bollfommenheit eines Seistes in der Materie erbliten \*\*). Außer biefem unterhalt bie Bemerfung der Aehnlichkeit den Geift in der Burkfamkeit, welche allemal nothwendig von der angenehmen Empfindung begleitet wird \*\*\*). Eine beständige Bergleichung aller Theile , bieses fein Gegenstand unfers Rache amener Gegenftande, und Bemerfung

ibrer llebereinstimmung unterhält biefe Burffamteit.

Die Wahrheit biefer Anmerkungen. wird durch Betrachtung einiger besonderer Kalle bestätiget, da die hochs fte Aehnlichkeit nur wenig Vergnus gen erweft. Richts ift abulicher. als die Wachsabguffe von würklich lebenden Versonen; bennoch gefallen fie unendlich weniger als gut ge-Der Abguß ift ein mabite Vorträte. würklicher Körver, und benmach fällt die Bewunderung der Uebereinstimmung meg. Daf einerlen Gegenftande einerlen Würfung in dem Auge hervorbringen, hat nichts außerorbentliches. Mir verwundern uns nicht barüber, baf ein weifigluendes und also brennendes Eisen, Licht von sich streut, so wie die Klamme; benbes fommt bom Feuer berwenn wir bieselbe Wurkung von eis nem falten Rorper, wie der Phosphorus ift, feben; fo empfinden wir barüber eine angenehme Bewunde-Das Reizende ber Aebulichrung. keit kommt von der entgegen gefeßten Natur ber Dinge ber, barin man fie bemerfet.

Warum bewundern wir die Mehnlichkeit der Bilder im Spiegel so gar nicht, da sie boch so gang vollkommen ift? Wir halten bas Bilb im Spiegel für einen eben so würklichen Gegenstand, als das Urbild ift. Ein dunkeles Gefühl, daß es eben daffelbe fen, überhebt uns sogleich aller Wergleichung benber Gegenstände. beschäftigen und so wenig damit, als mit der Bergleichung ber Bilber in einem vielfeitigen Spiegel. nebmen es für ausgemacht an, daß in dem einen nichts senn könne, als was in allen anbern ift. Daber ift beufens.

Diese deutliche Entwillung der Art, wie die Bemerkung der Aehnlichkeit bas Bergnügen hervorbringt, feget uns in Ctand, ben Werth ber Dach-**₽**5 5 abmun-

Orchis muscam referens.

<sup>)</sup> G. Schönbeit. ( Ebeorie der angenehmen und unangenehmen Empfinbungen.

ahmungen in ben Runften gu bestimmen und ben Runftlern ein Gebeimnis zu entbefen. Je entfernter das nachgeabmte Bild seiner Matur nach von dem Urbild ist, je leb. · bafter rubrt die Aebnlichkeit. Diefes ist eine Anmerkung, beren fich bie Runftler, und vorzuglich Redner und Dichter mit dem größten Rugen be-Benn fie Aehnlich. dienen konnen. Beiten barftellen konnen, bie gang außer ber Ratur ihrer Bilber liegen, und ihr so gar ju widersprechen scheinen, so werden sie den hochsten Benfall erhalten. Der Mabler befleife fich nicht nur bie Gestalt und bie Karben, das Licht und die Schatten feines Urbilbes zu erreichen; manbegreift bald, wie diese korperliche Dinge auch auf einer Fläche zu erhalten And: er wende den aufersten Rleis auf die Darftellung folcher Sachen an, welche über bie Burfung ber Karbe zu gehen scheinen; er mache Dinge fichtbar, bie nicht fur bas Inge gemacht scheinen, die Warme und Ralte, das Harte und Weiche, bas Leben und ben Geist: dadurch wird er uns in Bewunderung fegen.

Dieses ist in allen Nachahmungen das hochste. In der Musik ist es nichts außerordentliches, daß man die Sohe und Liefe, die Geschwinbigfeit und Langfamfeit ber Rebe nachahmet. Daß man aber ben Tonen Eigenschaften geben fann, melche ber tonende Korper, die Flote ober die Sante nicht haben fann, daß fie gartlich feufget, wollustia schmachtet, ober vor Schmerzen fichnet, biefes ruhrt uns bis jum Entguten. Eben fo fehr gefället es uns. wenn es bem Confeser gelingt, burch bloße ungebildete Tone eine Art vernehmlicher Sprache hervorzubringen, daß wir glauben eine empfindungs volle Rede zu vernehmen. Daß man aber burch Tone bas Raufchen ber Gemaffer, ober bas Roffen bes Dons ners nachmachen kann, ift eine gans

gleichgultige Sache. Bebbes ift eine Burfung ber Tone, und alfo auch-leicht burch Tone nachzuahmen.

In ben Bilbern ber Sprache und in ben Gleichniffen kommt ein großer Theil bes Bergnügens von bem weiten Abstande bes Bilbes von seinem Urbilbe her. Wer in ber Natur einer Pflanze richtige Aehnlichkeiten mit moralischen Gegenständen entdetet, ber hat etwas seineres bemerket, als der, welcher dasselbe in einem Thier bemerket hat. Das kleine Bild beyn Virgis.

Tum victu revocant vires, fufique

Implentur veteris Bacchi . . . . ) ift febr reizend. Es entbekt uns eine gar unerwartete Aehnlichkeit zwischen. einem feften und einem fluftigen Ror-Die muben Glieber ber Manper. ner von Troja fließen wie Waster auf das Gras hin. Dergleichen Benworter, welche febr entfernte Aehnlichkeiten entbefen, geben ber Rede eine aroffe Lebhaftiakeit. und eben biefes leben befommen bie metaphorischen Ausdrüfe von dieser Art. Die Krangosen sagen: fondre sur l'ennemi, auf den Feind hinfließen, wie ein gewaltiger Strobm.

Aus eben blesem Grunde gefallen bie Fabeln, worinn die handelnden Personen Thiere find, besser, als die Menschlichen; denn die Aehnlichkeit zwischen Thieren und Menschen ist entfernter, als zwischen Menschen und Menschen. Ein Gleichnis gesställt mehr als ein Benspiel, und ein Gleichnis von sehr entfernten Gegenständen mehr, als eins von nahen.

Dieses aber ist nicht so zu verstehen, daß die Ashnlichkeiten selbst entfernt senn mussen. Denn je genauer diese in benden Gegenständen übereinstimmen, je größer ist die Wurfung. Alles weit hergeholte und gezwungene vermindert oder zernichtet

\*) Ach. I. 214.

nichtet fogar bas Bergnugen, welthes man uns burch Entbefung ber Achnlichkeit machen will. Es ist anch sehr nothwendig, daß bie Redver und Dichter in der Wahl der Bilder, ber Gleichnisse und Allego. rien, beren wesentliche Bollfommenbekt in der Aehnlichkeit besteht, die Borfichtigfeit brauchen, das Befamitere dem Unbefannten vorzuzieben. Je genauer ber Lefer ben Gegenstand, den man ihm porlegt, kennt, je lebhafter fühlt er bie Aehnlichfeit. Unwissenden Lefern muß man ganz bekannte Bilber vorlegen. Denn die Kürze, die daben allemal nothia ift, erlaubet nicht, daß man alle fleine Umftanbe berchreibe; fle muffen vollig bekannt senn. Somer bat alle seine Bilder und Gleichnisse von febr bekannten Dingen genommen, weil er für bas ganze Bolt Boras mahlt die feinigen Mirieb. aus der griechischen und romischen Sefchichte; aus der Fabel und aus mancherlen befondern Gewohnheiten feiner Zeit, die ist nur einem gelehrten lefer bekannt find. Die beste Nebersekung konnte von keinem Ungelehrten verstanben werben.

Will ber Nebner ober ber Dichter burch Alehnlichkeit lebhafte Vorstellungen erweken; so bedenke er sorgestlig, daß er seinen Zwek desto besenkerteicht, se schneller und genauer die Alehnlichkeit erkennt wird. Mithim muß er in der Wahl der Bilder allemak auf diese dren Dinge Achtung geben. Auf das Entsernte und Unerwarkete der Segenstandes, auf die Menge der einzelnen Alehnlichkeiten, und auf die schnelle Erkenntnis der

Es ist eine nütliche Beschäftigung - für jeden Künstler, auf Gegenstände, die in diesen dren Absichten ihm dienen können, sleißig Achtung zu geden; keine Selegenheit vorden zu lassen, die Eigenschaften natürlicher Dinge, der Mineralien, der Manzen und der

Thiere wol zu erforschen, und bas Aehnliche mit moralischen Segen-ständen, bas darinn liegen michte, als richtige Entdekungen zum kunftisgen Gebrauch zu verwahren \*).

So wie das Aehnliche eine Quelle der Schönheiten ist, so ist es auch eine Quelle des Frostigen, wenn die Aehnlichkeiten erzwungen werden. Dingegen erwefen seine Aehnlichkeiten, die zugleich etwas ungereinntes enthalten, wenn sie aus Scherz zusammen gebracht werden, die lustige Art des Lachens. Diervon werden wir in denr Artikel Lächerlich ausschirticher sprechen.

Den wichtigsten Bortheil ber Aebnlichkeit zieben die rebenden Runfte. Borffellungen, die unmittelbar faft gar nicht, ober wenigstens nicht ohne große Weitlanftigkeit zu erweten waren, find dadurch leicht Durch die Aehnbervorzubringen. lichfeit fann ein ganger Gemutheguftand, eine vermifelte Cituation, eine weitlauftige Borftellung, überaus furz ausgebruft werben. Einen hochstwichtigen Rupen hat die Bemerkung der Aehnlichkeit für die zeichnenden Kunfte, in Absicht auf die Allegorie, wovon an seinem Orte befonders gehandelt wird.

Die Entbefung ber Aehnlichkeit, die nach Wolff bas ift, was man ben Wiz nennt, ist demnach einer der wichtigen Lalente der Runftler, da sie so große Bortheile aus der Aehnlichkeit ziehen konnen \*\*).

Auffer demjenigen, was über blefen Aratifel felbft, in der neuen Bibl. der schonen Wiffenschaften, Eh. 15. S. 135. ges sogt worden ift, und dem, mas sich im Aristoteles (noge noapr. IV.) und in seinen Commentatoren, als Dacier, Eurtius, u. a. m.

\*\*) **6.** \$34.

<sup>\*)</sup> S. Nachahmung: Bito : Gleichnis; Metapher; Miegorie; Sinnbild.

u. a. m. über basjenige Bergnugen, mels ches aus der Arbalichfeit entficht, und mo die Quelle beffelben ju fuchen ift, ber findet, geboren au diefem Artifel : 3. Etias Solegels Abbandl. von ber Nachabmung, und von ber Undbnlichkeit ber Rachabs mund (Berte, Eb. 2. G. 95 u. f. Kope venb. 1764. 8. und ursprünglich im 29. und giten St. der fritifchen Bentrage, und im iten B. des Gottidebifden neuen Gue chersagles, abgebruckt) - bas achte Ras pitel aus den Elements of Criticism (B. 1, S. 275, Musg. von 1769) - der meunte und gebnte Abfchnitt aus S. Rice bels Theorie der fc. Runfte (G. 138. ite Mufl.) veral. mit ber neuen Bibl. ber fc. Biffenich. B. 7. G. 45. - ber amblite Abschnitt aus . S. Königs Bhilosophie ber fcb. Kunfte, Rarnb. 1784. 8. 6. 379 -Jos. Republis Abbandlungen von der ju genquen Rachabmung der Matur, und von der mablerischen Nachabmung in f. Seven Discourses, Lond. 1778. 8. 6. 67 und 193 deutsch in der neuen Bibl. ber fc. Wiffenfd. B. 16 unb 21. G. 1. und in wie fern die Alten bablite Dinge abulic darkellten, und die bildenden. Ranfte barauf quegeben barfen, ober nicht, B. Leffings Laocoon, Berl, 1766 und 1789. 8. vergl. mit dem , was über und dagegen geschrieben worden, vorzüge lich bie frilischen Walber 1. S. 74. — Auch tonnen zu der Brufung und Berich. tiaung ber, von B. Sulger porgetragenen Begriffe über Mehnlichteit in den verschies denen schonen Kunften, noch bie Jufatze 313 den Briefen über die Empfindung von S. Menbelsfohn (G. G. Schrif. ten, Eb. 2. G. 17 u. f. Ausg. von 1771) der zte Abschnitt aus der Plafit, Riga 1778. 6. 20 u. f. - bie 37te Anm. bes S. Schlegels zu f. Batteur B. 1. G. 110. Ausg. von 1770 - ber 22. bis 84te ber litteras turbriefe, Th. 5. G. 97 — die fritischen Bdiber I. G. 265 u. f. bienen. - -Bon ben verschiedenen lietheiten über bie, Hebnlichkeit der Bildnisse befindet lich in dem gten B. der Biblioth. der ich. Wiffenfch. G. 209 eine aus dem Frangofie fcen bes D. Codin überichte Abbanblung:

und wie der Mahler sich in Anschung der Achnlichfeit ben Gildnissen zu verhalten habe; darüber ist in Gerh. kairesse großem Mahlerbuche, Th. 3. S. 1 u. s. — in des de Piles Cours de peinture par principes, Amst. 1767: 12. S. 204 u. s. — und in Richardsons Essai sur la Theorie de la peinture, Oeuvr. B. 1. S. 62. 80. naherer Unterricht zu sinden. — Auch gehört, in Rücksicht hierauf noch der zite Abschnitt aus dem ersten Theile der has gedornschen Betrachtungen über die Rahaleren, G. 435. hieher.

#### Meneis.

Ein episches Gedicht des Virgils, bessen Inhalt die Unternehmungent des Aeneas sind, die auf seine Riesderlassung in Italien abzielen. Eine von den wenigen Epopeen, welche von allen Rennern bewundert, und so lange wird gelesen werden, als guter Geschmaf in der Welt sepn wird.

Der Plan biefes Gebichts ift überaus weitlauftig, indem der Dichter nicht nur die Zerstohrung der Stadt Troja, als die Gelegenheit bes Ausjuges seines Belben, nebst seinen weitläuftigen Wanderungen in berschiedene gander; sondern auch bie auf feine Dieberlaffung in Italien erfolgten Rriege, hineingebracht bat. Diefe Weitlauftigkeit konnte uns den Berbacht ermefen, daß er einiges Migtrauen in die schopferische Rraft feines Genies gefett habe. Er hat bie Begebenheiten von vielen Jahren und Zeiten und Landern, mit nicht mehr Mannichfaltigfeit behandelt, als homer eine Geschichte von wenigen Tagen. Diese Urt ber Rleinmuthigfeit zeiget fich auch in ben beftandigen Nachahmungen bes Griechen, die fich sowol auf gange Epis foden, ale auf befondere Begegnissen, und sogar auf einzele Berfe

erfirefet. De biefer hauptführer ihm fehlt, da hilft er fich mit andern griechischen Dichtern. Bielleicht war seine Bescheidenheit zu groß? Man entdetet doch ein Genie in ihm, das start genug mochte gewesen senn, ein Original zu machen.

Die Begebenheiten find in ber fconften Berbindung, und folgen aberall aus einer Quelle, bie ber Dichter keinen Augenblik aus bem Beficht verliebret. In dem Plan felbft berricht eine febr feine Runft. Mes ziehlt auf die Doheit des romb ichen Reichs, auf die Veranstaltung ber Sotter, baffelbe über alle Mach. te gu erheben, und auf ben befonbern Glang des Saufes ber Julier ab, welche bende Dinge volltommen bereiniget find. Dhne Zweifel hat ber Dichter bas seinige mit bentragen wollen, dem romischen Bolfe Die Berrichaft ber Cafaren nicht nur erträalich, sondern angenehm und berehrungswurdig zu machen. fo fern hat diefes Gebicht wenig moralische Berbienste, und Birgil tonna te auch deswegen den Romern niemal das werden, was somer den Briechen gemefen ift. Allein wir beurtheilen hier nicht den Menschen \* ). fonbern ben Dichter.

Die Charaftere der handelnden Personen entwikeln sich in der Meneis nicht sonderlich, und bey weitem nicht so, wie in der Jlias; woran zum Theil die große Weitlauftigkeit der Materie Schuld ift. Die, welche sich am deutlichsten entwikeln, sezen und in keine große Bewun-

\*) 6. Delle ragion poerice di Vinc, Graviana Lib.1. c. 28. Macrob. Saturnal.

Lib. V. er VI.

") Einige feine Betrachtungen über biejen Dichter, aus einem moralischen
Gesichtspunkt, sindet man in zwer Lodtengesprächen, weiche der neues
sten Ausgabe der nauen critischen
Briefe des Zeren Dodmers ans
gebängt find.

drung ober Bewegung. Wir lernen Menschen fennen, wie die find, mit benen wir leben, da uns Komer Menfchen bom Belbengeschlechte geis get. Die Reben beftehen oft aus etwas allgemeinen Sprüchen, die sich für andre Versonen eben so gut fchiften. Chlechte und gemeine Gedanken find zwar nicht ba, aber auch wenig gang hohe. Man fieht gar wol, daß der Dichter selbst das Mittelmäßige ber Charaftere feiner Zeit angenommen, wo das Beroische der alten romischen Tugend nicht mehr gangbar mar. Die Schwachbeiten biefes Gebichts find nicht Schwachheiten bes Dichters, fonbern feiner Zeit. Gehr selten erhebt fich ein Ges nie über feine Zeit, und wenn es geschieht, so erlangt er gewiß keinen Benfall.

Im Ausbruk und in der Mechanik der Sprache ift er unverbefferlich, man wunscht balb jeben Bers auswendig zu behalten. Er ift furget im Ausdruk als Homer; ob gleich bie lateinische Sprache schwieriger war, als die griechische, ju aller ber Unmuth und Beugfamteit erhoben zu werben, bie er ihr gegeben hat. Seine Benworter find immer nach. bruflich, mahlerisch, und bezeichnen die Ratur der Sache genau. Begriffe find enge jufammen gepreft, und man wird ohne Rube fortgeriffen. Ueberhaupt bat ber Dichter Die Poeffe ber Sprache im hochsten Grade der Bollkommenheit

befeffen.

Seine Schilderepen erheben sich mehr burch die Hohe und den Glang der Farben, als durch die Wahl der Umstände und durch die Hohe der Gedanken. Das feinste und verborgenste der Kunst, in jedem besondern Theil derselben, hatte er vollig in seiner Gewalt. Dabep blieb er immer bey sich selbst, und seines Plans eingedenk. Die hie des Genies riseinge den daus seiner Bahn weg.

Er ist ber größte Künstler, und sein Genie ist durch das Studium ju aller Vollkommenheit erhoben worden, deren es fähig war. Wenn die Nesneis nicht die erhabenste und wunderbareste Epopee ist, so ist sie doch die untadelhafteste.

Reboch fann man bem Birgil bas Bermogen fich bis jum Erhabenen ju schwingen feinesweges absprechen. Die Schilberen im zwenten Buche, ba bie Benus bem Meneas die unwiderstehliche Gewalt vorstellt, wodurch Troja sollte in ihren Untergang geriffen werben, ift von febr erhabener Urt. Weptum erschüttert in den Liefen die untersten Fundamente ber Stabt; Juno balt mit Gewalt den Griechen die Thore offen, und treibet fie in einer Art von Wuth von den Schiffen zum Sturm; Pallas zerstohrt selbst die festesten Schloffer, und Jupiter reitt Gotter und Menschen jum Zorn gegen biefe unalükliche Stadt. Ein großes und wunderbares Gemablbe.

Eine der vorhergehenden Anmerkungen macht begreiflich, warum Dieses fürtreffliche Gebicht in Rom nicht zu ber Berehrung ift aufgestellt worden, als die Ilias und die Homer Odyssea in Griechenland. war der vollkommenste Dichter für ' bie Griechen; aber Pirgil war es nicht für die Romer, die zu seiner Zeit doch noch nicht alle Starke ibres ehemaligen Charafters verlohren Da er aber ber Dichter albatten. ler Menschen von feinem Geschmat und einem ettvas ruhigen Temperament ist, da seine Materie und seine Charaftere allgemeiner find, als bie, welche Somer behandelt; so ist auch · fein Ruhm unter den Reuern, beren Art ju benken der seinigen naber kommt, allgemeiner geworden.

Die Edit. pr. pr. ber Menels ift ju Rom im ben 3. 1467 - 1469 und swar swen

verschiebene Mable (f. Angel. Quirinia Card. de opt. fcript. edd. ad Pauli II. gefta S. 191) ber Commentar bes Maur. Servius honor, aber querft, und allein. Den. 1471. f. gebruckt morden (f. Baruffaldi della Tipogr. Ferrarese dall' anno 1471. all 1500. Ferr. 1777. 8. 6. 19 und G. B. Audiffredi Cat. hift. critromanar. edit. R. 1783. 4. G. 71.) Beobe jufammen find guerft, Blorens (1471 — 1472) und swar die Arneis nach ber Mebiecifchen Sanbichrift, ericienen. Der Commentar des Domitius Calderial wurde guerft allein 1483, fo mir, auf chns . liche Met, ber Commentar bes Domponius Sabinus, ju Eremona, 1486. f. und mit blefen, und mit ben Commentarien bes Donati und kandini jufammen, die Mes neis, juerft Ben. 1489. f. gebruckt. Une ter den Aldinischen Ausgaben ift die dritte. ex emendat, A. Naugerii, 1514. g. und die, nach biefer gemachten, Ben 1525 und 1527. f. bie beffere. Die erftere. vom 3. 1501. 8. seichnet fich nur baburch aus, das fle das erfte, mit fo genanntent Curfivbudfaben gebrudte Bud iff. Dad neuen noch nicht gebrauchten Sanbicheifs ten, gab Job. Piertus, Rom 1521. f. Castigationes et Varietat, Virgil, Lectionis einzeln beraus, und biefe find ben Parisee Ausgaben des Pierre Gaudefi (Vidovaeus) 1529. f. und bes Rob. Stephas nus, ebend. 1532. f. fo wie den Benes tianischen vom 3. 1534- 8. 1544 und 1558 f. cinverleibt. Mus bem Debiceifchen Cos der ericien, Ben. 1583. 8. fo wie aus dem heidelbergischen die Commelinische Ausgabe im 3. 1589 (vielleicht schon 1587) 2. so mie bie ex offic. Sanstandreana in eben diefem Jahre. Benbe aber fo wie die gebachte, britte Albinifche, murben, ben den folgenden Ausgaben des Dichters niche benüht ; vielmehr murben biefe immer mehr und mehr mit Erlauterungen, und Anmerkungen und Scholien überfaben. and der Tert bes Dichters barin erfduft. Den Anfang dazu machten fcon die foges naunten Alscenfianischen, ober bes 3ob. Babius Asc. deren erfte, Ben. 1500 f. ericien, und unter welchen die mertwars .

Maken ble Barifer nom It, 1405 und 1515. f. und die leibner, vom 3. 1517. 1529. f. Much bie erfte Erpthedifche (ober End. von Job. Bict, Roff ) erfcbien bereits 1500. 8. Die Juntinischen von Florenz, deren erfte vom 3. 1510. 8. ift, und woson die zwente, 1520, 8. 'die, nicht folechten Bemerfungen bes Benedetto enthalt , nammen , in ben Benetianifden Deuden vom 3. 1519. f. 1533. u. f. w. ben Comment bes Ascentus auf, und ber welfindige Commentar des Donatus wurde Meawei 1535. f. besanders gedruckt, und son G. Robricius, mit ben Berten des Dichters und den Bemerfungen des Joh. hartung gufammen , Bafel 1554 f. berausgegeben. 3ch abergebe die Coms mentare bes Diancinelli, bes Berm. Lors sentinus, bes Probus, bes Jun. Philare estind. u. a. m. well fie vorzüglich die Abrinen Berte bes Birail angeben. Ueber bie erfen feche Bucher ber Acnels gab im deffen lamb. Hoetenflus, Baf. 1559. f. and über bie fammtlichen 12. Bucher, chent. 1577. f. Engrationes mit einer Explanatio der funf erften Bucher von Rascimbaeni Nascimbaenius heraus; und mit ben Randenmertungen bes Boul. Maurius erfcbien. Birail. Ben. 1598. 8. fo mie mit eben dergleichen von Seine. Stephanus (1577.) 8. Am mehrffen aber litte der Dichter in den Ausg. des Job. ben Depen (guerf, Ben. 1576. 8.) und die Berfieche ibn , mit den griechischen Dichtern, ju vergleichen, führten immer wood nicht auf eine eigentlich dichterische Brbandlung des Tertes. Ebe. als die Meneis, wurden die Hirtengebichte und das Gebicht vom Landbau, auf biefe Art. bas beißt mit den abnlichen Stellen aus bem Theofeit und dem Besiodus von dem Cobanus Seffus, San. 1529. 8. berausges seben. Geft im 3. 1568 erfchien bes Buls sius urfinus Virgilius colletione feripe. grace. illustratus. Antv. 1568. 8. cin Bachelchen, bas, mit bren aubern Schrife ten von Lub. Casp. Battenaer, Leov. 1747. 8. wieder abgedruckt worden ift: Und aus eben dieser Quelle find benn auch bie Erlauterungen des Balens Guellius Seb f. Muss. bes Dichters, Antv. 1895. f. fo wie der Commentar bes Lub. de la Cetda, der mit ber Aeneis, Mabrid 1608 -1617. f. erfchien; und Lugd. B. 1619. f. 3 B. wieder gebrucht murbe, gefoffen. Endlich fiena mit ber Musaabe bes Dic. Beine fills, Amftel. 1664. 12. 1671. 16. 1676. 8. 1688. 12. und öfteret eine neue Epoche fur ben Birail an. Die Aufmerksamkelt wurde auf die Unterfus dung und Berichtigung bes Textes ges richtet, und, ber Dichter endlich auch immer mehr und webr als Dicter, nicht blos als lateinischer Schriftfeller betrach. tet. Diefes legtere Berbienft laft ben Ausgaben bes P. be la Rue, in uluip Delphini, Per. 1675, 4. Amft. 1602. 4. und ber Busg. des B. Catrou, Par. 1716. 12. 6 B. und 1729. 8. 4 B., fich nicht adnilich absprechen, wenn gleich ihre Urbeber fouft nicht febr viel fritischen und grammatifchen Scharffinn gezeigt baben. Bur tefer, melde alles, mas que Eridu terung des Birgil gefdrieben worben, beeichtigt zusammen haben wollen, ift burch bie Burmanniche Ausgabe bes Dichters. Amft. 1746. 4. 4 B. geforgt; boch febit es biefer auch nicht an einigen eigenen crififden Eriduterungen, und an verbeffer, ten Befegrten. Durch ibre Roftbarteit mertwurdig ift noch die, aus ber Debiects fchen Sandfcbrift abgebruckte, und von Ant. Ambrogi beforgte Ausgabe, Rom 1763 - 1766. f. 3 8. Unter onbeen befinben fic auch bie, von Viet. Sante Bartoli verfertigten, bereits lange voeber berausgegebenen, und aus dem Batifanifden Cober gezogenen Aupferfiche ben ibr. Aber bas größte Berbienft um den Dichter, und um die Lefer bes Dichters. haben unftreitig die Ausg. des S. Chr. Bottl. Benne, Leips, 1767 - 1776, und ebend. 1788 - 1789. 8. 4 B. geichnet bie lettere fich durch topographis iche Schönbeit aus. Indessen ift, obne Benagung berielben, auch noch ju Bern, 1782. 12. in 3 B. eine ganz gute, ex edit. Heinsiii c. not, Ruzei, erschienen, Als Landausgaben; obne alle Erlätter. und Bemertungen, empfehlen fich, burch Nich

Michticket, ober Pracht bes Drucks, die Kondner, von Anapron und Samben gedruckte, 1750. 8. und 12. 8 S. die Birminghamsche 1757. 4. die Glaszower 1758. 18. die Kehler 1784. 8. und die von. Brunt, Strasb. 1785. 4.

Uebersetzt ist die Aenels in das Ita-Lienische (obne ber Ueberfebung einzeler Bucher zu gedenfen) überhaupt fechzehnmabl. Die ditefte, gebrudte diefer liebers segungen, ift in Profa, von einem uns genanntem Wic. 1476. 4. erfchienen : Bone tanini führt, indessen, in der Bibli della Elog. Ital, T. 2. G. 276. Den. 1753. 4. in der Unmerfung eine icon im 14ten Sabrb. abgefaßte, auch profaffche an. Und auf eben biefe Art ift bie Aeneis auch von Mtanagio (Atanagoras, ein gebobrner Gries the, unter beffen Rabmen auch bie vorher angezeigte, erfte, in der Bibl. Pinelliana, S. 106, und von Quabrio, in ber Stor, e rag. d'ogni Poefia, Vol. IV. Mepl. 1749. 4. G. 700 angefilbet worden, and welchem au folge fie ein bloker, aum Eroft bes Confians, Sohn des Kaifer Confantinus, gemachter Austug ift) Ben. 1478. 4. von Sabrini und Benuti, Ben. 1581. f. von Glov. Missiell', Livorno 1764. In Derfen, und' 3. fiberfest morben. swar in fo genannten terze eime, gab fie zuerst Som. Cambiatore, Ben. 1542. 8. (welche Arbeit fich, in der folgenden Audgabe, Ben. 1538. 8. wegen verschiedener, baran gemachter Berbefferungen, Blov. B. Wasto zueignete) und darauf lud, Dos menichini, Blor. 1556. 8. in fo genannten versi sciolti (welche Arbeit fich aber von swolf verschiedenen Schriftfiellern, als Meff. Sanfedoni, Ippolito de' Mebici, Bern, Borgbeff, Lub. Martelli, Tom. Porcacci, Meff. Viccolomini, Ginf. Bes tuff, Lion. Ghini, Bern. Minerbetti, Lad: Domenichini, Bern. Daniello, Baol. Mini herschreibt) hierauf Aldobe. Cerete tant, Mor. 1560. 8. in Octaven: Ann. Caro, Ben. 1581. 4. in versi sciolti; Serc. Wine, Ben. 1597. 4. in Octaven; Bello Gulbiecioni, Rom 1632. 8. in Octaven ; Teod. Angelucci da Belfonte, Neap. 1649, 14. in verli sciolti; Bart, Bever

tint', Ben. 1680. 12. in Octoven : Mete. Ant. Carrara , Ben. 1681. 12. eben fo : Biac. Sitiello, Reap. 1699. 12. eben fo : Unt. Umbrogi, Rom 1758. 12. 3 3. und Arn. Arnafdi i Tornieri, Rom. 1779. 2. in Ortaven überfest beraus. Bu biefen tommt noch die traveftiete Meneis vot Giovb. Palli, Rom 1633. 8. Auch ges bort not ber Enea di M. Lud. Dolce. tratto dall' Eneide di Virg. Ven. 1568. 4. bitber. tind in Sabricii Bibl. lat. B. 1. S. 362 und 363. Lips. 1772. 8. noch eine, von Lam. Averfa, im Sicis lianischen Dlalecte, Balermo 1654. 12. und eine von Mieff. Sanfedoni, Ben. 1526. 8. angeführt worben, von welchen ich, bey den Italienischen Litteratoren feine Dacbeicht gefunden. Wenigkens neunt Quadrio a. a. D. S. 696, und Kontanine 6. 280. Unm. 1. den lestern mur als Benfoffer bes erften Buches der Meneis, in ber von Bud. Domenichim berausgegebenen. und angezeigten Heberfenung. . Die fooft noch überfesten einzelen Bacher, fo wie bie, noch handschriftlich vorhandenen U. bersegungen der ganzen Aeneis find in der Bibl. della Eloq. Ital. Ven. 1753. 4. S. 276. u. f. in bes Quabris Stor. e rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. Mil. 1749. 4. 6. 694 u. f. und in der Bibl. degli Ant. grec. e lat. volgarizzati, da lac. Mar. Paitoni, Ven. 1766 -1767. 4. 5 Eb, ju finden. Bon den ges bruckten wird bie von Mun. Caro får die befte gebalten; fie ift nachber woch feine oft, als Bar. 1760, 8. s. &. mit R. cus fcbienen, und aber thre Bortrefichfeit fins bet sich in bes Pignoria Origine, di Psdova, Pad, 1625. 4. ein Berfre, fo wie noch Lettere . . . Wen. 1745. 8. daraber geschrieben morben find; aber bie von Angelucci ba Belfonte, Deap. 1749. if wenigkens eben so aut. - In bas Spanische: ( au Folge der Rachrichten des Belazquez und des H. Dies) dreymahl; in Prosa von Diego Lopes, Ballad. 1601. 4. in Detfen, von Greg. Bers nandez Belasco, Antw. 1557. 12. verb. Alcala 1585. 8. und von Chr. de Meja. Mab. 1615. 2. bie vorlente foll bie beffere febn.

in. In hem Enfavo de una Bibl. de mductores Españoles ... por D. I. Ant. Pellicer, Mad. 1778. 4. in web dem teine der angefibrten fich finbet, ift befir 6. 67 tt. f. eine noch ungebruckte misiste von Enrique de Aragon, Marg. de Billena, († 1434) umb, S. 109 u. f. eine liebers. der vier erften Bucher von Isl. Belicer de Offau († 1679) gedruckt und 3. 1624, und abgefast in bem fo genemica verso de romance, angeleigt. Der erke Ueberl, bat jeden Gesana in eine gewife Mujahl Kapitel bergeftalt abges thelit, baf bas Banke eben so wiel Lavitel ansmacht, als Sage im Jabre find. ---Meirigens if auch noch eine, von bes Bals let de Mountech verfaßte travefliete Mes mis, Est. 1648. gebruckt worden, ob bice gleich eigentlich im Gasconifcen Dias lette abgefast ift. - In das Frangoff. fche ideint die Meneis fedber, als in ie: gend eine ander " Europhische " Sprache therfest, ober, wenn nicht eigentlich überfitt, bod in derfelben, nachaeabent wore den ju fenn. Die Geschichte von Troja var ein: tieblings : Wegenfand ber mitlen Leiten. Dicht blos bie Abmer, fons ben auch bie Ballier, bielten fich für Witnutinge von ben Trojanern, Det Bers and dem fescent:

Avernique sufi Latios se fingese fratres

Sanguine ab Iliaco i befannt; und Leidnis (Oper. I. 427. B. IV. G. 147 ) vermuthet, das eine, son dem Brosper Ties, mit dem Mabinen Pharamund, vorgenommene Berwands in in Priamus, diese alte Sage ber filigt habe. Erebegarins (mit Muspang bes achten Jahrhundertes) last bie Frans ten gerabes Beges aus Troja berffam. Men, und Paulus Diafonus fahrt bie Stabidrift einer Sochter bes Pipins an, merin eben biefer Abtunft gebacht wirb. Diefe Neberlieferungen der aften gaftifchen :Boller find alfo wenigfens alter, als bie Samminng ber Ebba, aus welcher Ware ten (Hist. of Engl. Poetry, 950. 1. 6. 127. finm. e.) den Uesprung biefer Berfelungeart berleiten au wollen fcheint. Erfter Theil.

Und fie erkidet vielleicht gugleich die Bors liebe ber mittlern Beitalter für biejenigen Ueberbleibsel der classifthen Litteratur, welche dem Genie und den Tenntniffen dieses Beitalters angemeffen waren, und Nadrichten von Broja enthielten, für ben Dares Bhrygius, und ben Dictus Eretenfis, fo wie bie Entfebung ber, ums Jahr 1287, von Guido von Colonna verfasten, und in die mobreffen neuern Sprachen aberfesten, aus ienen benden Schriftfiellern gewaenen Hiltoria de ballo Trojano, gebruct su Strasburg 1486 und 1489. f. Much finben fich nicht allein in den mebreffen Romanen ioner Beit Auchschten auf Troia, und Trojanische Dinge; soudern es gab auch schotz febr fråbzeitig gans eigene Romanen, ober Romangen von bem Meneas. Brolog ju der Romange von dem Abnige Michaeb (bey Barton, Hift. of Engl. Poetry, B. 1. G. 123) wird eine bets gleichen genannt, und in ber Bibl, des Romans des lengiet du Bresney (B. s. 6. 228) if le Roman de l'Eris et de l'Enide, mis en rime par Chrétien de Troye angeführt. Aber frenlich scheint, in allen biesen Werken, die gange Befchichte, bem Beifte biefer Beiten gemaß, behandelt worben zu fenn. Go iff, 1. B. in der angeführten Historia de bello Trojano, bas betannte bolserne Bierd in ein Bierb von Erg vermanbelt: und aus bem Dichter ber Beneis ift, in ordentlichen Beschichtbachern, als in bem Speculo histor. bes Bincent von Beanmais, aus bem isten Jahrhundert (Lib. 1V. c. 61. fol. 66, a, Ven. 1591. f.) und in ben Gestis Romanor. melde viele leicht eben fo alt find, (c. 57) ein Zais berer gemacht worden, eine Dichtung, ble, wie H. Henne schon ben dem, nargeblich von Donatus abgefaßten leben des Dichters (Open V. T. I. S. CXVIII. Lipf. 1767. 8.) bemeeft bot. ouf eine mige verftandene Stelle in biefer Lebensbes ichreibung fich grundet. Und nicht beffer. ober anders, fceint die Cache fich in ben eigentlichen Romanzen von dem Meneas .verhalten ju baben. Daß biefe diter find,

als bie angeführten profaifchen, ober biforifchen Werte, Beigt fich aus ber oben gebachten Arbeit des Chretien de Tropes, ber gegen bas Ende bes ambiften Jahre Bare biefes Gebicht hundertes lebte. aber auch von einem andern Innhalte: fo miffen wir benn boch, aus ber nun abs gedeuckten Eneidt von Beinrich von Bel decten, fo mobl, das das Original derfelben in walfder (b. b. frangbuider) Sprace (f. B. 13270) abgefaßt, und folglich im 12ten Rabrbunbert fcon ba war, als daß es. obalcich Wirgkl ausbracklich (B. 41 und 13250) als liebeber besselben genannt wird, befannter Dafen feinesweges bie Eben fo wenig ift. lateinliche Meneis ift. das profatiche, mit dem Litel: Le livre des Einevdes compilé par Virgile, Lyon 1483, f. mit S. gedruckte Wert eine eigentliche Uebersehung des römischen Dichters. 'Es bebt fich mit Erzählung ber Begebenheiten aus bem aten unb zten Buche der Nenels an, ohne bag man noch bas mindefte von dem Meneas felbft weiß; bierauf ericheint diefer, aber nur auf einen Augenblick, und wir lefen nun die Weichichte ber Dibo, aber auf swepe face Met; einmabl fo ungefde, wie Birs gil, und bann wie Boccas (aus welchem gange Stellen eingeschaltet find) fie, in feiner Schrift, De Cafibus viror. et forminar, illustr. eradbit. Run erft reif Reneas von Troja ab, fommt schnell nach Carthago, und Dibo verliebt fich awar in ibn; aber alles biefes ift nur im Mustuge eridbit. Dafür lagt ber liebers feger, nach bem tragifchen Tobe berfel. ben, die Juno, in einer Nede an bie Broferpina, eine febr ausführliche Berglieberung bes Rorpers ber ungludlichen Ronigina . maden , und , nachdem Meneas den Eurnus beffegt bat, erzählt er uns vieles von einer gemachten Einthei. Land des landes, und giebt uns eine Ges fcichte ber ebmifchen Konige bis auf ben-Ronrulus, faft auf eben bie Met, aber etwas ausführlicher, als fie in Belbectens Eneibt fich findet. Daß jenes Werf inbeffen nicht aus der Unfchrift des lestenn gelogen worden, zeigt sich barin, bak

bie, in biefet beschriebene, von bem Wes neas, mit ber Sobile, in die Unterwelt gemachte Reife, in ber erftern ganglich weggeloffen morben ift." Auf diese Uebers febung folgten eine Menge anberer . unb obgleich profaischer, denn boch eigentis der lieberfebungen, als von Claube Das lingre, Baris 1612. 8. Bon de la Protbe bu Certre und Belliel. Bar. 1626. 2. Bon Lournay, ebend, 1648. 4. Mid. be Marolles, Bar. 1649, f. Bon Et. Algan de Martignac, Bar. 1681, 42. Bon Franc. Catrou, ben f. Muss gabe des Tertes, ebend, 1716, 12, 6 95. einzeln, ebenb. 1787, 12, 2 B. Bon Rean Mallemanes, chend. 1717. 12. 3 %. Best Iean Cl. Zabes, Loon 1721, 12, 4 95. Jean B. de la landelle de St. Remp, mit ber Urfcbrift, Bar. 1736, 12. 4 95. Bon Supot des Zontaines, mit dem Text, Par. 1743. 8. 4 B. Bon J. M. lalles mand, Nar. 1749, 12. 4 B. Bon vice verschiebenen Brofesforen zu Baris, ebend. 1771. 12. 4 %. Bon fe Blon: Bot. 1782. 12. 3 3. Und S. Gie bat, mit ber lieberf. ber hirtengebichte, Bar. 1788. 12. ben Unfang ju einer neuen liebersetung des ganzen Birgil gemacht. ber aber, als bie erffe bicker profaifchen Ueberfesungen erfcbien bereits die erfe poetische von Octavien de St. Belais († 1502) Par. 1509. 1529. 1540. f. Ibr folgten die ahnlichen von Louis de Das sures, toon 1560. 4. Bon ben Gebra. bern Robert und Ant. d'Agneaur, Bar. 1582. 4. Von B. Berrin, Bar, 1648 -1658. 4. 2. Eb. 1664. 12. 2. Eb. Ican Renaud de Segraid, Par. 1668 -1681. 4. 2. Eb. Luon 1719, 8. 295. Mich. de Marolles, Par. 1673. 4. auffer diesen ift die Meneis noch von B. Scarron, aber nur die fieben erften Bd. cher, und ber Anfang bes achten, Bor. 1648 - 1652. 4. (und in ber Gammiung f. Werke', Bar. 1797. 12.) travestirt, und biefe Arbeit von ben S. B. Jacq. Moreen und Leller d'Deville, ben dem Virgile travesti, P. 1730. 1767. 12. aber febr. ungladlich, fortgefest worden. Bon ben Mebers. einzeler Bucher find in dem sten

and 6ten B. ber Bibl, franc. p. l'Abbé Goujet, Par. 1710 - 1756, 12. 18 B. Radrichten ju finden. Unter ben profaifchen mochte die von des Kontaines, und unter ben poetischen die von Segrais wohl die beste fenn. - In die Englifcbe Sprace if die Meneis juerfi, que der vorhin angezeigten, franzblischen, zu Evon 1683. L erschienenen verworrenen, ober verftummelten Umfdreibung. und mabr. feinlicher Beife in Brofa überfest, und son Carton 1490 gebruckt werben. - Wes migftens ift bas Original berfelben nicht, wie Barton (Hist. of Engl. Poet. B.2. 6. 122) fagt, metrifc abgefaßt. den folgenden Uebersenungen find mir noch sebn befannt, als die von Samen Dous glas, einem Schottlander, ums 3. 1513. und obgleich in icottifdem Dialecte, boch son ber bamaligen englischen Sprace nicht verschieden; von Th. Phaer und Th. Emane 1558 - 1583. 4. 1596. 1607. 1620. 4. jeboch febr auslaffend und umfchreibend; von John Ogilon († 1676) Cambr. 1646. 8. 20nd. 1654. f. Bon Rich. Maitland, Gr. v. Lauderdale, ums 3. 1695 (benn daß fle fraber gemacht, und sodter gedruckt worden ift, ale die von Oryden, ergiebt Ech que ber Porrede des lestern au der feinigen ) amente Musa. Lond, 1727. 8. Bon J. Droben 1697. f. 1782. 12. s 95. Bon Nic. Braby († 1726) fond. 3 B. 1716 - 1726. 8. 4 8. Von Jos. Erapp († 1747) Lond. 1718. 4. 2 B. in reims freven Berfen; von Chraph Bitt († 1748) lend. 1728 - 1740. 4. 2 B. und wit den forigen Berten bes Birgil, überfest von Jof. Warton, Lond. 1753. 8. 4 B. 1778. 8. 4 **3**6. Bon Mier. Straban, Lond. 1753 - 1766. 8. 2 B. in reimfrenen Jamben. Bon Andrews, 1766. 8. Auser biefen volligen Heberfehungen ber Meneis foll Beine, howard, Gr. v. Surry († 1546) noch bie bren erften Bucher berfelben übers fest baben (f. Cibbers Lives of the Paets of Great Brit. and Irel. Vol. 1. 6,53.) und Rob. Stanpburft bat die vier erften Bucher berfelben, Lond. 1583 in Beras meteen berausgegeben. Den Unfang au einer neuen, guten, gereimten, Hebers

fesung bat 3. Morrifon, Conb. 1787. 8. mit dem aten und aten Buche gemacht. Won Barodien fenne ich nur die Story of Aeneas and Dido burlefoued, Chara lestown 1775. 8. In Fabricii Bibl. lac. B. 1. S. 366. Lipf. 1773. ift noch eine Traveffirung der benden erften Bucher, Lond. 1664. 8. angeführt. Gur bie beffern jener Ueberfegungen, werden noch immer bie von Dryden, ob fie gleich freulich febr ungetreu ift, und die von Straban ges balten. Wenigstens fceint fo gar Johns fon , ber erftern, in feiner lebensbefchreis bung ibres Berfaffers, den Borgug por ber viel getreuern von Bitt au geben. -Deutsch ift, wie gedacht, die Meneis guerft von heine. v. Belbeden , mit Ausaang des iaten Jahrhundertes, bearbeis tet, und biefe ift, Berlin 1783. 4. ges bruckt worden. Das fie nicht volltoms men bas eigentliche Wert bes Birgil ift. barf nicht erft erinnert werben. folgte, wie der Litel lautet : Bergifif Maronis brogeben Meneabifche Bucher von Erojanifcher Berftbeung, und Uffgang bes Romifchen Reiches, burch Docter' Murner, Strasb. von Job. Groningerm 1515. f. und mit einigen Beranberungen in Radfict auf Sprace, und mit bee Benennung bes igten Buches nach feinem Urheber, Maffei, Frantf. 1562. Jene 1606. 8. Gie ift in Verfen, bat befondre Abtheilungen und bie erften Auflagen find mit vielerlen Bolgichnitten versiert. Aenois Virgiliana, das ift bes fuenembffen, Lateinischen Poeten B. D. M. XII. Bas der . . . in artige Reime verfaßt burch M. Joh. Sprengen . . . erftmals im offnem Truck publicirt. Mugeb. 1610, f. und die, da Spreng erft im J. 1601. farb, mohl nicht, wie irgend einer uns ferer Litteratoren behauptet bat, fcon im 3. 1522. juerft gebruckt worben fenn tann. Bon Bernb', Meletraus, Samb. 1644. 8. profaifche Paraphrafe; von D. S. (Sas lemondonis) mit ber Auficheift: Reueins gefleibeter beutider Birgilius nach Art der Ariana und Arcadit, Starg. 1658. 10. in Brofe. Das fcon ein fruberer Abbruck biefer Ueberfehung vorhanden fenn follte, Œ 2

Wenigftens erbellt M mir zweifelhaft. aus ber Bueignungsichrift, ...an bie Soniginn Deutschinne," bas beißt, bie beutfche Sprache, bag ber Derf. fle erft nach Endigung bes brevfigjdbrigen Grieges abs gefaßt bat. Uebrigens ift jedes Buch noch wieder in befonbre Abtheilungen gebracht, welchen lacherliche Anmertungen anges bangt worden find. Bon Did. Schirs mern, Colln an ber Spree, 1668. 8. in Bleranbrinern; von Johann Balentin, Setft. 1660. 1697. 1724. 8. in eine, får fein Beitalter, febr gute Profe; von Sang von Zehmen, Leipz. 1688. 12. in Profe, mit bem Text; von Langtus und Elmars tus, Rarnb. 1697. 4. in Profe, mit dem Tert; von Theod. Lud. Lau, Elb. 1725. 4. in deutscher Belbenpoeffe, wie ber Eltel fagt; von Joh. Chrftph. Schwart, Regeusb. 1742. 1761. 8. in fo genannten Berfen; von Beinr. Berm. Blugge, Gotting. 1749. 1770. 8. 2 B. eben fo; von Luc. Binc. Seebufen , Samb. 1780. 1788. 8. 3 B. in Profe und mit Anm. aus Lipperts Dactyl. Bon Gra. Reg. Crauer, Lugern 1783. 8. 2 3. in fo genannten Berametern ; von Thab. Blaggarn , Biber. 1783. 8. 2 9. eben fo; von Nob. Frd. Berg, Leipg. 1784. 2. in Brofe; von C. D. Jani, Salle 1785. 's. iter Ebeil. Daß teine einzige biefer fiebnebn Hebersebungen bem Birgil Berechs tigteit wiberfahren latt, bedarf nicht erft eines Erweises; die wirklich lesbarke ift noch immer bie von Job. Balentin. Defto alacticher ift bie traveftirte Meneis, befonders die erften Theile, von B. Blus maner, Bien 1784. u. f. 8. 4 Eb. geras then. Bon Ueberfegungen einzeler Stude que berfethen finden fich in Joh. G. Schummels lieberfeger : Bibliothet, Wittenb. 1774. 8. S. 130 einige Nachrichten.

Unter den vielen, die Aeneis besonsbers erlauternden Schriften, sind, ausserden ben eigentlichen Altern Commentar. des Servius Maur. Honoratus, welche zuserk einzeln (Benedig, nicht Regensburg, wie unter mehrern, H. Alter in f. Ueberssicht der gr. und rom. Classifter, Wien 1778. 8. S. 222. sagt) 1471. f. Ferr. 1471. f. und vollständiger, mit den Werten des

des Dichters, Bar. 1600. f. abgebruckt morben find; und bem Comment, bes Lib. Cl. Donatus, welcher, eben fo, suerft Meap. 1535. f. und beffer, mit ben Berfen des Dichters, Bal. 1551. f. ericbien. meines Bedunfens, die wichtigffen, von ben, in laxeinischer Sprace geschries benen: Aur. Th. Macrobii Saturnal. Lib. III. IV. V. VI. - Barth. Marantae Lucullianar. Quaeft. Lib. V. in quibus . . . praesertim P. Virg. M. in scrib. poemat. artificium . . . detegitur, Baf. 1564. f. (ein, bemabe ganz unbefannt gewordenes, und boch les fenswerthes Buch) - Lamb, Hortenfii Enarrat. in fex pr. lib. Aen. Bafil. 11559. f. und Cbend, in XII. lib. Aen. V. Acced. Nafimb. Nafcimbaenii in VI. pr. libr. explanat. cochd. 1577. f. - Tarq. Gallutii Vindicat. Virgil. R. 1621, 4. - P. Benii Comment. Ven. 1623, f. — C. P. Correa, Comment. in P. Virg. M. Ulyff. 1640 - 1653. 4. 4 95, 1698. 4. 4 95. wovon die 3 letten Banbe ben Commens tar über bie Meneis enthalten. Diffect. in Virgil, XLV. von Ben. Averrant, ins aten Th. S. 119. f. 20, Flor. 1717. f. 3 B. — und, um von neuern wenigstens etwas anguführen, De verecundia Virgilii von Abolph Klot in f. Opusc. var. arg. G. 242. p. f. vergl. mit bem sten ber Kritischen Wdlber, G. 123 u. f. - A. G. Walch Progr. Regul. Styli poes. ex V. Aeneid. evol. Schleus. 1787. 4. — In italienischer Sprace: Osservaz. sopra l'opere di V. per discoprire ed infegnare a porre in pratica gli artifici importantiffimi dell' arte poetica . . . da Oraz. Toscanella. Ven. 1566. g. - li Befa, ovvera della Favola dell' Enerde Dial. da Malat. Porta, Rim. 1604.4. - Comparaz, di Tasso con Omero e Vergilio . . . da P. Beni, Pad. 1612: 4. -In spanischer Sprace: Et Principe de los Poetas, Virgilio, contra las pretenciones de Lucano . . . por el P. Feyjoo, Mad. 1744. 4. — 38 franzosischer Sprace: Lettre de (Sam.)

(Sam.) Bochart . . . ou Dissert. sur la Quéstion si Enée a jamais été en Italie, Caen, 1663. 4. - Disc. academ. fur la comparaison d'Homere et de Virgile, p. (Réné) Rapin . . . Par. 1667. 12. und im iten Bb. G. 91 f. Ocuvr. Haye 1725. 12. 3 B. lat. Hal. 3684. 1 2. und in bem Korrinov Enterenma bes Jac. Balmerins, Lugd. B. 1704.4. 2707. 8. - Quelques observet. . . . concernant un disc. apologet, pour V. . . . p. l'Abbé Marolles, P. 1673. 4. — Disc. Acad. sur V. . . p. Pierre Aubert, in dem sten Eb. bes 10ten B. ber Mem. de Litterat. et d'Hist. rec. p. le P. (Pierre Nic.) des Moletz -Observ. sur les caractères de l'Encide, in bem isten B. No. 219. bes Pour et Contre. - Consider. sur l'Eneïde de V. von El. Zugvier, im iten B. ber Mem. de l'Aced. des Inscript. -Disc. sur la manière dont V. a imité Homère, von chend. und chendas. im #10 8. - Disc, fur le fable de l'Enerde, pois St. Batry, ebend. fin giten B. -Sur l'Eneïde, confiderée par rapport à l'art de la guerre, von Gegrais, ebend. im 24ten B. ber Quartausg. -Des Boucliers d'Achile, d'Hercule et d'Enée. von Caplus, ebepb. im arten B. der Quartausg. deutsch, im zien Bb. S. 221 f. Abbandl. zur Schichte und Runft, Alt. 1769, 4. — Ein Abschnitt in des f. v. Boltgire Ellai fur le poeme epique, Ocuvr. T. X. S. 386. Ed. de Beaum. 12. - Plan de l'Eneïde de V. ou exposit, raisonnée de l'economie de ce Poeme . . . p. Mr. Vicaire, P. 1788. 12. — In englischer Spras de: Lettres on Virgil's . . . Art of verse, by Manwaring, Lond. 1737. 2. - On the shield of Aeneas, non B. Whitehead, im Dodelenichen Dine foum, and im sten B. f. Poems, Lond. 2788. 8. - Rem. and Differt. on Virgil . . . by Holdsworth, publ. by Spence, Lond. 1768. 4. - Differt. and crit. remarks on Virg. Aeneis, by M. Martyn, Lond. 1770. 8. -Observat. on . . . the primary De-

fign of the Aeneid of Virgil . . '. by Sam. Henley, Lond, 1788. 8. (Nach bes Berf. Mennung bat B. burch fein Bebicht ein abergläubiges, leichtstuniges Volk an die verdnderte Regierungsform gewähe nen, und es überreden wollen, daß der. aus dem Saufe bes Edfar, entiprofine August der langst versprochene, allgemeine herrsber Welt, und ein gottlicher Abs tommling vom Jupiter fep.) Auch fine ben fic noch, ben mehrern Ausgaben und Heberfebungen des Gedichtes, allerband Abhandlungen; und die Urtheile verschies bener Litteratoren burüber, und eine Menge anderer litter. Nachrichten find in Mb. Baillet Jugemens des Savans. im im aten Th. des gten Bb. G. 109. ber Amsterd. Ausg. von 1725, und in Fabricii Bibl. lat. Lib. 1. C. 12. 9. 1, 6. 302. Lips. 1773. 8. gesammelt. ---

Das, bem El. Donatus zuaeschriebene. mit Mahrchen und Albernheiten angefallte, und von B. Daniel ben f. Musg. bes Dichters, Bar. 1600, f.) guerf vers befferte Leben bes Birgil, findet fich ben bem Muffer dem Breg. mebreften Ausgaben. Gyraldus (Hist. poet. Bas. 1545. 8. 6. 445.) ber fich iener Albernbeiten auch nicht mehr ganglich schulbig macht, bat Baple in f. Mörterbuch (deutsch in B. Baple's Wörterbuch für Dichterfreunde, 2ab. 1780. 8.) Lud. Crustus in f. Lives of the Rom. Poets, Lond. 1726. 8. 2 B. beutsch, Salle 1777. 8. im 2 Bb. im aten B. G. 110 b. lleb. und verschies bene Berausgeber und Ueberfeger, als Ch. be la Ree, B. Bepne, J. Martyn (vor falleberf. der Georg. Lond. 1749. 4.) Rok Barton (ben ber Ausg, bes Tertes, und der engl. liebers. besselben, Lond. 1753. 8. 4 8.) u. a. m. beffere geliefert.

## Aeschnlus.

Der älteste von den dren griechischen Brauerfoielbichtern, von benen einige gange Stufe übrig geblieben finb. Die Rachrichten von feinem Leben find etwas zweifelhaft. In der griechischen Lebensbeschreibung, Die fei-E 3

Werken insaemein voraesest wird, heißt es: er fen ein Zeitverwandter des Pindars gewesen, und in der 40 Olympias gebohren. **60** viel ift gewiß, baf er jur Zeit bes erften perfifchen Rrieges gelebt, und als ein tapferer Burger ben Marathon für das Baterland gefochten bat. Dag er ein Mann von erhabenem Muth, von einer frenen und fühnen Denkart gewesen, lagt sich aus feinen Werten nicht undeutlich fchließen. Rach feinem eigenen Borgeben ") ift er durch einen Traum ermuntert worden, ein tragischer Dichter ju merben; benn als er ben Bewachung eines Beinberges eingefchlafen, hat ihm Bacchus im Traum befohlen, Trauerspiele ju fthreiben.

Won feinen Trauerspielen find fie-In allen ben gang übrig geblieben. berricht, nach bem Geftanbnis aller alten und neuen Runftrichter, eine ungewohnliche Große ber Schreibart und ber Gebanken. Phrynichus mennt ihn των τραγικών μεγαλοθωvorarez, und bamit kommen bie Urtheile des Soras und Quincilians übercin. Erfterer fagt von ihm:

Et docuit magnumque loqui nitique cothurno \*\*).

und biefer urtheilt, er fen fublimis et gravis et grandiloquus saepe usque ad vitlum \*\*\*). Es scheinet, er habe sich in seinen Trauerspielen zur Regel vorgeschrieben, was er dem Prometheus in ten Mund leat:

Separations as not obsiding to wires O Hudas eriv †).

Sein Ausbruf ift neu, fühn, voll ungewöhnlicher Metaphern, und erfodert eine farke und volle Stimme. Er kommt darin unter allen Griechen ber Rubnheit ber morgenlandischen Sprachen am nachsten. Seine Aus-

brufe find weber von bem Wit noch von ber Ueberlegung gewählt; fondern von der Empfindung eingeges Er sucht vielmehr bas Dhr ben. mit ftarten Schlägen zu erschüttern, als ihm mit fanften Tonen ju schmeideln.

Alle feine Trauerspiele find in dem. Plan febr einfach, vielweniger aus Wahl, als aus ber Gewohnheit feia ner Zeit: menig handlung und maffige Berwiflungen: biswellen hat. er außer dem Chor nur dren redende Dit biefen wenigen Un-Merfonen. stalten reiget er die Aufmerksamfeit. und unterbalt fie vom Unfang bis gum Enbe. Man wird weber im Auftritt auf die Bubne, noch im Meageben von berfelben, den gering. sten Zwang wahrnehmen: alles geschieht auf die natürlichste und einfacheste Weise. Da die Menge ber Begebenheiten uns nicht gerstreuetz so wenden wir alle Aufmerksamkeit auf die Versonen.

Die Reben berfelben find allegeit Man wird felten groß und fühn. benten, bag bie Personen in ihren Umstånden und nach ihren Charatteren anders hatten reben fonnen. Jedes Wort dienet uns für ober geaen fie, nach ber Absicht des Dichters, einzunehmen: barinn verfehlt er seinen Endamet niemal, und zeis get fich als ben ftartsten Rebner. Er laft uns im Guten und Bofen. nach ber Moral feiner Zeit, nur große Charaktere sehen: bas zärtliche undfanft reizende bat 'er entweber gab' nicht gekennt, ober zum Trauerspiel nicht für schicklich gehalten. Doch kann man vermutken. dak er im Stande gewesen ware, ihm einen' eben fo boben Schwung ju geben, ale Chafespear unter ben Deuern gethan hat. Von Liebe ift feine Spuhr' in feinen Werken; er wollte nur-Schrefen und Bewunderung erweten. Die biefen Dichter nicht kennen, mo-

<sup>\*)</sup> Pausan, in Atric. \*\*) de Arte 380,

<sup>)</sup> Inflit. Orat. L. X. beit und breiffer Buverfichtlichteit.

een aus folgenben Broben fich einis gen Begriff von ihm machen.

Der Charafter seines Drometheus ift groß und außerst fühn. Dieser if der größere Cato unter den Gottern. Man urtheile hievon aus folgenden Reden. Er war bereits an den Caucasus angeschmiedet, und Merfur mußte ihm noch mit hartern Strafen vom Jupiter broben, in Dofnung, fein unbezwingbares Derz su gewinnen. Daben fallen unter andern folgende Reden vor:

Prom. Meinest du etwa, daß ich mich für diesen neuen Göttern fürchte, oder daß ich mich ihnen unterwerfen werde! Davon bin ich ganglich entfernt. Du - kehre eilig dabin zurüke, wober du gekommen bist! Denn von allem. worüber du mich ausfragen willst,

wirst du nichts erfabren.

Mert. Durch fold hartnatiges Großtbun bast du dich eben in dies

Ælend gestürzt.

Prom. Merte dir dieses. Ges den deine Dienstbarkeit wollte ich mein Elend niemals vertauschen, Ich halte es für besser diesem Selsen zu dienen, als ein Dienstbote Deines Vaters Tevs zu fern. -So muß man gegen Stolze stolz feyn!

Merk. Du scheinest dich an deis

nem Elend zu ergenen.

Prom. Das thue ich — Möchten lich meine Reinde eben so ergetten 🕳 Dich zähle ich mit darunter.

Merk. Also beschuldigest du auch mich wegen deines falles!

Prom. Burs und gut: Ich haffe alle Gotter; sie baben alle Buten von mir genoffen\*) und vergeltens mir mit Bofem.

Ruff, hierauf preft ber heftige Schmerz dem Prometheus ein fläglides O webe mir aus; darauf fagt

+) Ihm batten bie Gotter hauptfich. lich den Sieg über die Titanen gu danten.

: Merf. Ein soldbes Wort bort man von Jupiter niemal.

Brom. Die kommende Jeit wird alles lebren.

Merk. Ach! du bast noch nicht

gelernt flager zu seyn f.

Drom. Sons warde ich ja mit dir Sclave nicht reden \*).

Eben fo groß und fuhn ift im menten Trauersbiel, die sieben selden von Theben betitelt, ber Charafter bes Eteobles, wovon folgendes jur Brobe dienen kann. Als man in Theben bereits das Geraffel ber feindlichen Waffen vor den Mauren der Stadt horte, eilet ein Trup Krauen ju ben Altaren und Bildern ber Gotter, um fie um Rettung ber Stadt Eteobles, der feine anzufleben. Furcht tennt; fann auch nicht einmal an bem schwächern Geschlecht ein angstliches Betragen ausstehen. Er treibt, sie zornig von den Altaren weg, und befiehlt ihnen ju Saufe ihre Geschäfte gu bestellen. "Dienet "das zur Kettung der Stadt, daß "ihr vor den Bildern der Götter, niederfallt, ein Gebeul und Jame. mern macht, welches beherzten "Männern unleidlich ist: Müst wibr durch euer angstliches sin-"und Berlaufen die Arieger muche "los machen! — Wird der Steuer» "mann sein von Wellen geangstigntes Schiff retten, wenn er das "Steuer verläft, und ans Vorder-"theil (ju ben Bilbern ber Gotter) plauft! Konnet ihr durch Beten machen, dast unfte Thurmer die "feindlichen Waffen von selbst zus "rud treiben : - - Wenn ibr. "werdet Verwundete und Codts "seben, so bittet euch ihnen entgeafgen zu heulen. Im Aviege gehta nicht anders.4

Ein Runbschafter berichtet ibm. daft Cydaus im Begrif ift, auf eines ber Thore ju fturmen, und beschreibt

aghaft

\*) Prometh. vi. 958 - 989.

saghaft fein fürchterliches Anseben und feine fcbrefliche Baffen. Lteo. fies antwortet gang faltfinnig: "Far "der Rustung fürchte ich mich nicht. "die Wapen der Schilder werden ans nicht verwunden, und die "Sederbusche stechen uns nicht." Als man ihm fagt, sein Bruder Pos lynices fiebe jum Angrif des fiebenden Thors fertia, und der Chor ihm abrathen will, fich gegen ihn zu stellen, and Kurcht, der Kluch ihres Baters (nach welchem bende Bruber einander umbringen follten) wurde da in Erfüllung kommen, antwortet er voll Wuth: "Weil denn eine "Gottheis diese Sache ernstlich treis "bet, so moge das dem Phobus so "verhafte Beschlecht des Lajus "mit schnellem Winde auf den "Wellen des Cocytus zur zölle "fabren," und eilt ben Rluch erfüllt au feben.

Dieses sind meines Erachtens Meissterzüge zu Schilderung großer Charaftere. Aristophanes sucht ihn zwar wegen einer übertriebenen Strengigseit in den Charafteren lächerlich zu machen; aber was war groß genug, um diesem Spotter verehrungswürdig zu senn? Die Scholiasten merten an, daß die Rede der Cassandra in dem Agamenmon von den Alten für das vorzüglichste Stüt in seinen Trauerspielen gehalten worden.

Wir wollen indessen nicht in Ab. rede senn, daß unser Dichter nicht bisweilen bie Cachen übertrieben babe. In feiner Wiabe, einem vers lohrnen Stute, ließ er diefe unglut. liche Mutter bis an ben britten Tag. mit verhülltem Gefichte, und ohne ein Wort ju reben, auf bem Grab. mal ihrer Rinder figen. In ben Enmeniden bruft er bie Wuth der Rus rien burch bie efelhafteften und fürchterlichsten Tone aus. Man ffebt überhaupt burchgehenbe, baff er seine Zuschauer recht hat erschüttern wol. len, und es läßt fich merten, daß Sehaufen, Worter, Zone und ein heftiger Bortrag übereingestimmt haben, biefe Absicht zu unterfüßen.

Seine Chore bestunden aus einer großen Menge Perfonen, ihre Sefange find lang, und fowol im Inbalt, als im Ausbruf und dem Lon der Morte, fenerlich, oder wild. ift zu vermuthen, daß er die Sänger ju einem etwas übertriebenen Bortraa anachalten babe. Zum Benfpiel beffen bienet eine Stelle in ben Danaiden \*), dergleichen man sonft ben feinem Dichter finbet. Man fagt, es habe ein Aufzug des Chores in feinen Eumeniben bas Bolf in solches Schrefen gesetzt, bag einige Rinder in Ohnmacht gefunten, und Schwangere ungeitig gebohren Diefes ift gar nicht unhaben. glaublich.

Aefchnlus hat fich eben fo fehr um bie gute Borftellung feiner Trauersviele, als um beren Berfertigung befümmert. Die Alten berichten. baff er ben Bau und bie Auszierung der Schaubühne sehr verbessert habe. In den ersten Zeiten ward sie nur von Baumreifern gemacht, bernach bauete man Hütten mit verschiedenen -Abtheilungen. Zefchylus ließ prachtige Schaubühnen bauen, und die wahren Derter der Scene durch Semablbe und Maschinen nachahmen. Pitruvius meldet \*\*), Agathargus babe zuerst in Athen eine ordentlichs Buhne für ben Aeschylus gebaut, und eine Abhandlung bavon geschrieben. Diefer mußte mol, daß das Trauerspiel niemals feine gange Wirfung thut, wenn nicht alles Aeußerliche mit bem Inhalt übereinstimmt. Soras schreibt ihm die Erfindung ber erhabenen Bubne und ber Masten ju.

·-- Per-

<sup>\*)</sup> IKETIAEZ vC 867. M, f, f. Ed de vat, vat Báss ráza etc.
\*\*) Lib. VII.

--- Personan pallanque superson honestae

Aeschylus et modicis instravit pul-, pita tignis \*).

Es zenget übrigens von keiner gemeinen Bescheidenheit, daß ein Rann pon dieser Größe seine Trauerspiele Neberbleibsele von den herrlichen Nablzeiten des Somers genennt hat \*\*). Eine andre Probe seiner Bescheidenheit ist es, daß er es sich für einen höhern Ruhm geschätz, zu dem Sieg ben Rarathon etwas bengetragen, als durch sein Genie andre übertrossen zu haben: wenn anders die Grabschrift, die man ihm gesehr, wie Atbenäus vorgiebt \*\*\*), von ihm selbst ist.

Don meinem nicht unrühmlichen Wuthe, wirst du marathonischer Wald zeugen, und du dikbehaarter Meder, der ihn ersah-

ren bat.

- Was könnte man auf die Graber unfrer meisten neuern Dichter setzen, wenn ihrer poetischen Arbeiten darauf nicht ermachnt werden durfte?

**\*** \*

Der, von dem Acichvius geschriebenen Eraverspiele, follen, seinem ungenannten ariechischen Blographen ju Bolge, åberbaupt fiebenzig, und dem Guidas ju Jole ge, neunzig gewesen fenn; Zabricius bat indessen in f. Bibl. gr. (Lib. II. c. 16. 5. 7.) blos von den verloren gegangenen Studen beffelben, 96 nabmbaft gemacht. Die übrig gebliebenen beifen, ber acfele leite Brometbeus, die fieben (Belben) voe Theben, die Berfer, Maamemnon, die Opfernden, die Eumeniden, die Alebenben, und biefe find zuerft von albus Manutus, Ben. 1518. 8. gr. aber nur feche, und biefe febr unorbentlich, berguigogeben worden. Beffer , und mit den Scholien in einem besondern Banbe. erichienen fie, beforet burch Frang Ros

") de Arte vf. 278,
") Athenseus Lib. VIII,
201). Athen, I., XIV.

bortel, Brn. 1592. 8, und gang vollschabig. burch Bet. Bietveius; Bar. ben Beine. Stephanus 1557. 4. Done die Scholien. fcon und correct, durch Billb, Canter, Antw. 1580. 12. Dit einer lat lieberl mit den Scholien, und ben übrig geblies benen Fragmenten der verloren geganges nen Stude, durch Th. Stanley, Lond. 1663. f. und, chen biefe Musa, vermebet mit Anmertungen, vorzäglich aber bie Solbenmase, buech Joh, Corn, Maum. \$996 1745. 4. 2 B. Nuch ift noch eine Rachbeuck berfelben ju Glasgow 1746. 4. und 12. in a G. jedoch in dem ersten Roes mat correcter, als in bem anbern, unb blos der Tert, berausgefommen: und Ebrft. Gottfrieb Schas bat ben Anfang su einer neuen Ausgabe bes Dichters, mit 2 Banben, Salle 1782 - 1784, 8. 90er macht, beren Bollenbung alle Liebhaben der griechischen Dinie manichen. ---

Hebersetzt in bos Italienische ist von dem Acidolics nichts, als der Arna metheus, swenmabl; wa Melch. Cefasotti , Bab. 1754. S. und von Mich. Engel. Giocomelli, Rom, 1754. 4. — In bes Franzosische: In dem Theatre dea Grecs, p. le P. Pierre Rrumoy, Paris 1730. 4. 3 B. 1763, 12. 6 B. finden fich nur magere Ausibae ous bem Mescholus & aben für die neue Musaabe biefes Theatre des Grecs, Par. 1785 - 1789. 12. 13 %. but iba S. du Theis vollsändig übersent. und diese Uebersesung ift mit einem lebem deffelben von Rochefort, in den benden erften Banden, fo wie, einzeln, wit dem ar. Terte, und ben wieber aufgefundenen Epsen bes Beine. Stephanus, Bar. 1726 s. 2 D. abgebruckt worben. Stud bot ibn 3. 3. Le Franc Bonmignen, Bar. 1770. 8. mit einer Abbandl. über die Gite ten der griechischen Tragbbie, unbijden Character des Agamempon, vollfichdies so wie ein lingenannter die Opfernben. 3. 1771. 3. überfest berausgegeben. - 3# das Englische: Die, von Brumon, in f. Theatre des Grecs, befinblichen Music sage and dem Arfchplus, find and in der. von Dis lenor, u. a. gemachten, englie fchen Ucherfetung biefes Bertes , Lond.

2759

1759, 4. 3 3. und eine Ueberf. bes Bros metheus, ben ber, von Morel, Lond. 2773. 4. beforgten, gr. und lat. Ausg. dics . fes Studes, befinblid. In reimfreven Ramben aab ben gangen Befchvlus Robert Botter, Lond. 1777. 4. und 8. 2 3. bers aus. - In bas Deutsche: die fleben. Belden vor Theben (bie Thebais) und aus Dem Brometheus ein weitiduftiger Auszug son Job. El. Gulbhagen, in bem aten und gten Th. f. gr. und rom, Anthologie, Brand, 1767. 8. der Brometheus, von Schloffer, Bafel 1784. 8. der Magmemnon , von G. A. v. Salem , im sten St. bes d. Dufeums, vom J. 1785. und eben derfelbe von D. Jenifch, mit einer Boer. aber bas Genie bes Sefcolus, und bie Menfchenbarftellung ber Alten , Berlin 1786. 8. Die Berfer, von J. E. P. Dang, Leips. 1789. 8. Unter ben, von S. Griffe überfetten Chören aus den gr. Trauerwieldichtern, Salb. 1779, 8. find auch Chore des Mefchplus befindlich. -

Heber bas Berbienft beffelben , um ben Bortgang bes griech. Trauerspieles, if Briffoteles, megi nomer. IV. und horas, ad Pilones, 2.278, mit ihren Commens tatoren, nachjulefen. Erlauterungen aber ibn find, unter mehrern, gefchrieben more den, in lateinischer Sprace: von Job. Meurfius, Aeschylus, Soph. Eurip. feu de Tragoed. corumd. Lugd. B. 1619. 4. verm. in bem Groppufthen Ebef. 10. 10. 6. 193. - Ein Ungenannter, Observ. in Aeschyl. eiusque Schol. im aten Eb. bes aten B. der Miscell, obferv. - Bried, Lud. Abrejd, Observat. ad Aeschyl Prometh, vinct. unb Praeterm, in Observ, ad Promoth, vinct. unter bem Rabmen Batrobaichius, fa bem zten B. und dem gten Th. des achten B. ber Miscell. Observat. Animadversiones ad Aeschyl. . . . Libri duo, Mediob. 1743. verm. mit einem Buche, Zwake 1763. 8. — Joh. Gottsv. Haupts monn, Comment, de Aesch, et eius Trag. Gor. 1741. 4. - Beni. Begth. Notae, f. Lectiones ad Tragicor, vet. graec. Aeschyli, Soph. Eurip. quae superfunt, draman, deperditarum. que reliq. Oxon. 1762. 4. - 306. Mus. Start. Comment. de Aeschvlo et inprimis ejus tragoed, quae Prom. vinct. inscripta eft, Gött, 1765. 4. -30b. 30c. Beint. Raft, Oblerv. in rem tragic. Graec. Stuttg. 1778.4. - Ein lingenaunt. Spec, observat. in Aeschyl. Agamemnone, Baf. 1778.8. - Chrffn. Bottfr. Schit, Commentat, in Acschyli Agem. libellus pr. Ien. 1779. 4. und Lib. primi pars pr. ebend: 1780. 4. - Job. Catl Beune, De varietate lest, in tres Aeschyl, trag, prior, ex cod. Viceberg. Vit. 1780, 4. - 3n franzosischer Smade: von Cl. Galier. Belsireissemens fur la Trag. d'Agamemnon, in bem uten B. bet Mom. de l'Acad. des Inscript. - von Die ringo, Precis de reflex. . . . fur les Perfes, ebend. im agten B. ber Quarts ausa. — le Beau, Mem, sur les Tragiques greeq. ebend. im 35ten B. der Quartausg. beutfc, im gten B. von S. Soirachs Magag, ber bentfchen Eritif, Halle, 1774. 8. — In deutscher Spras ce: von C. A. Clobius einige gang gute Bemerkungen über ben Aefchelus, in f. Berf. aus ber litter. und Moral. enft. St. G. 61. Leips. 1767. 8. -

In des Balket Jug. des Sav. B. 2. Eh. 1. S. 234. Amft. 1725. 12. sind die Urtheile verschiedener Litteratoren, und in Fabr. Bibl. gr. Lib. II. c. 16. mehrere litter. Nachrichten gesammelt. — Ein griechisch geschriebenes Leben des Dichters in ben den mehresten Ausgaben, so wie eines in Greg. Gyraldi Histor. Poet. S. 734. und in Lanaquil le Fevre's Abrégé des vies des poet. gr. Saum. 1664. verb. durch Reland, Amst. 1700. 12. bestablich.

## Aesopus.

Der alteste bekannte Fabelbichter. Er lebte zu ben Zeiten bes Crofus und Solons. Die Nachrichten von seiner Person und seinem Leben haben einigen so unzuverläßig geschienen, daß sie so gar auf die Gedan-

fen gerathen, ein folcher Mann habe gar niemals gelebt. Doch ift es wahrscheinlicher, daß Aesopus eine wurkliche Person gewesen, daß er in Phrygien gebobren, eine Zeitlang in ber Anechtschaft gelebt, hernach frey geworden und in Sardis, am hofe bes Erostus, sich aufachalten babe.

Man findet feine wahre ober erbichtete Lebensgeschichte an hundert Orten beschrichen. Planudes, ein Grieche, aus den mittlern Zeiten, hat viel fabelhaftes davon zusammen getragen. Unter den Neuern hat Meziriac die zuverläßigsten Nachrichten von diesem Fabeldichter gefammelt \*).

Geine Fabeln ffunden ben ben Briechen in großem Ansehen, welches fie nun feit zwen taufend Sabren ben allen Bolfern, die Biffenschaften und Geschmak bestigen, behauptet haben. Einige halten ihn für den Erfinder der Sabel, die nach ihm die Aesopische genennt wird. Es ist wahrscheinlich, daß er selbst feine Kabeln nicht aufgeschrieben, fonbern ben gewiffen Gelegenheiten, als lebrreiche und witige Einfalle blos ergablt habe. Wenigstens find Die griechischen Rabeln, die man für Die stinigen ausgiebt, nur ber Er-, findung nach von ihm, sein Ausbruk aber ift verlohren gegangen \*\*). So. Erates schätzte bie afopischen Rabeln so boch, daß er fie in Verft einge-Plato fagt: er habe Reidet hat. biefes zufolge einiger wiederholten

\*) In einer zu Bourg 1632. 16. gebruckten, auch in der Sammlung i. Werte (à la Haye, 1716.) und in den Mem. de Litterature vom Sallengre (B. 1. S. 27.) n. a. o. D. m. befindlichen lateinisch, vor der Hublonschen Ausg. Actor. Fabela (Oxf. 1712.) und vor Hauptmanns und der Basler Ausgabe derfelben gebruckten; deutsch von I. N. Biesterven (Acha philos. B. 2. S. 733); und englisch von J. Toland (Aelop. Fables, Lond. 1704. 2.) pheresenten Lebensbeschreibung.

) O. Vavassor de ludiera dictione.

Traume, bie er für gottlich gehalten habe, gethan \*).

Die, bem Aefop zuseschriebenen, geles difden, gabeln, find, in der Urfprace sverk, unter dem Titel: Acsopi Fabulae, cum eiusdem vita per Maximum Planudem; gr. cum lat. versione Rinutii Thessali. Ex iis fabulae felecae, gr. lat. edente Bono Accursio Pisano, f. l. et a. 4. mabricheinlicher Weife, ju Densland, ums I. 1490. ges bruckt morden (S. Fabr. Bibl. gr. Vol. I. 6. 637. u. f. Anm. 4te Ausg.) und diese Samminng enthält, der Zahl nach, 147 Sabeln; allein unter diefen befinden fich brey Tetraffica bes Ignatius Diaconus. Auch find von biefer Ausgabe noch mehrere Rachbracke vorbanden. hierauf gab Mous Manutius eben diefe Jabeln, ohne jene been Tetrafticha, aber mit mepen vermehrt (ber Zahl nach, gwar 149 : worunter aber bren boppelt vortommen) mit mehrern griechifden Schriftfellern, Ben. 1505, f. ge, und lat, in amen vere fcledenen Abdrücken, und eben dieselben, ohne vieler frühern Ausgaben zu gebens fen, J. M. Beufinger, mit Zuziehung mehrerer Sanbichriften, Gifen. 1741. und 1756. 8. gr. und lat. bergus, welche mit einer Borrede von Klog, ebend, 1771. und 1776. 8. gr. auch wieder erfchienen find. -Nach einer andern Sandschrift, und mit verschiebenen vermehrt, druckte fie Robert Stephanus, Bar. 1546. 4. gr. - und If. Rie, Revelet endlich machte aus fünf, ober vielmehr eigentlich nur aus einer neuen Sandfdrift, deren, bem Titel nach, noch 136 vorher nicht (verfieht sich, gried фіф) erfcienene, mit jenen 149, und mit 12, welche in der Busgabe bes Ros bert Stephanus fich befinden, überhaupt 297, unter bem Eitel, Mythologia Acfopica . . . . Freft, 1610. 8. gr. unb lat. befannt. Diefe lief Job Budfon, vermehrt mit brenzehn gabeln des Apha thonius, und mit denen, welche im **Striftor** 

\*) G. Zabel,

Arikoteles, Mutarch, und anbern ariedifden Schriftstellern, vorfommen, fo wie mit benjenigen, welche in ber Ausgabe bes Stephanus noch mehr enthalten maren, Orford 1718. 8. und Jah. Gottfr. Dauptmann, Leipl. 1741. 8. jedoch mit Beglaffung jener bret bappelten, und eie ner, febon in ber Albintiden Ausgabe be-Andlichen Reveletichen (bort D. 4. bier M. 248.) an der Zahl 361. gr. und lat. beuden, von welcher Cammlung, får Biebbaber, eine neue Auflage ju Bafel, unter bem Ettel: Collect. Aelop. Fab. 1780, ar. und lat. erfcbienen ift. Auch hat S. Joh. Chrfin. Gottl. Ernefti fo mobl die Albinischen, obne die been, amenmabl erichten, als 147 von der Neves Letfchen (mannichfaltig verbeffert) und bien aus ber Ausgabe bes Rob. Stephas mns., Leips. 1781, 8. Ar. und D. Mt. Lus demig deren, Gott. 1789. 8. mit einem gr. deutschen Borterbuch, und Job. Dan. Buchling, Balle 1790, 8. auf eben folche Art . berausaegeben. Allein eine gans vollednbige Ausgabe aller aufgefunbenen Refopischen Zabeln fehlt uns noch immer. Ungebruckt find beren, unter anbern, noch, mebr ober weniger enthalten, 1) in der, im Marientlofter in Alorens befindlichen. von Montfaucon (Diar. italico. S. 366) ermdbnten Sanbfcbrift, aus welcher in den Novelle litterarie, Mor. 1779, N. 40. Broben gegeben worden find: a) in ber thon befannten . von f. E. Baltenger im rten Th. des voten B. G. 108 u. f. bes Abrichenen, Boffinsiden; 3) in ber, burd 3. Dr. Beufinger, und Gotth. Ephr. Leffing angereigten Augsburgischen (wovon wir, burch S. Benecken nabere Auskanfte gu erhalten, die Sofaung baben) -4) in einer, von h. Matthdi, in der Worrebe an den, von ihm heransgegebes nes, Syntipae, Phil. Perf. Fab. LXII. Lipf. 1781. 8. S. X. angezeigten, zu Mosfau gefundenen. Auch in Th. Tormbitt Differtat. de Bahrio, Fabular. Actop, script. Lond. 1776.8. Erlang. 1785. 8. find, aus einer Boblelanischen Sanbichrift verschiedene abgebruckt, melche in ben gemachten Samminngen nicht vor-

fommen : und in der neuen (4te Ausq.) von Fabric. Bibl. gr. finb , B. 1. 6.622 u. f. forgidltig die Sandicbriften angezeigt. welche, ben einer neuen Ausgabe diefer Zabeln noch zu benüßen maren. gens bat S. Zprobitt, in der von ibm angezeigten Schrift es ( S. 25 ber Bondu. Musg. ) febr mabricheinlich ju machen gemußt, bag Babrius bie ju feiner, bas beift, ungefdr jur Beit des Auguft, unter bem Nahmen bes Mefop vorbandenen, vielleicht auch wirklich von ihm abgefase ten, und die, von andern Griechen, une ter feinem Nahmen, erudbiten Rabeln, in Choliamben (wie er fie nennt ) gebracht, und bag verschiedne Tedern, nicht Marimus Planudes allein, diese wieder, su verfcbiebenen Beiten, in biejenige Brofe aufe geloft baben. in melder wir fie jest bes fiben.

Hebersetzt find die Aesopischen Fabeln (ber Babl nach, mehr ober meniger, und mebr ober weniger fren, und verandtrt) fruber, als in ber ariedifden Oprache, gebruckt gewesen. Lateinisch, nabms lich, find sechzig berselben, in elegischem Solbenmaße, bereits Rom 1475. 4. (f. G. B. Audiffredi Cat. hist. crit. romanar. edic. R. 1783.4. S. 200 u. f.) und bie, von Ronutius, (eigentlich Ranutio b'As resso, f. Gli Scritt, Ital. Brefc. 1753.f. Vol. 1. P. 2. S. 1020) gemachte, worts liche Uebersesung von 96 derfelben, schon, Menl, 1476. f. (f. Phil, Argelati Bibl. Script. Mediol. Mediol. 1745. f. 8. 1. S. 544. und 565,) so wie die, wenn gleich nicht aus der Urfprache, doch aus dem Bhabrus, aezogene, viel altere Arbeit bes Romulus, aus achzig Zabeln bestebend, mit der lateinischen Berfisication von secho gig berfelben, nebst noch mehrern Sabeln, Ulm 1477 - 1483. f. und zugleich eine beutiche Ueberfesung berfelben, von Seinr. Steinhömel, erfchienen. und bald nach der Ausgabe des Textes find bergleichen lateinische Hebersetungen, die, jum Theil, fcon friber gemacht maren, als von laur. Balla, u. a. noch mehrere gebruckt more ben, wovon in der angeführten neuen Ausgabe von Fabricii Bibl. gr. Bb. 1.

6. 641 u. f. in ben Anmertungen, fic Mus diefen lateinis. Radrichten finden. fen Uebersebungen wurden fie wabricheinlicher Beife in die neuern Sprachen übete Befannt barin maren fie fo actroacn. frabzeitia, baß, wie Bincent, von Beque sals ersablt, (Spec. hist. Lib. III. c. 8.) die Seiftlichen, im drepzehnten Jahrhunbert, fie fleißig auf ber Rangel anführten. Der italienischen dieser liebersebungen and drenichn; nur ift ben ihnen au bemerten, daß viele berfelben mehr in blogen Rachbildungen und Rachahmungen, als in wirtlichen Ueberfenungen ber eigentlis chen Acfopischen Jabeln befteben, und bas mebrere Fabeln in ihnen vorfommen, welde nicht in ber griechischen Sprace fic finden. - Querft aab Accio Queco den fo genannten Anonomus des Revelet, ber aber ben ihm 66 gabeln enthalt, in itas Lienische Berfe aberfest, und jebe Zabel in amen Gennette eingefleibet, wovon bas erfte, meldes immer die gabel felbft ift, Sohetto materiale, und bas andre, well des die Moral in sich fast, Sonetto morale beift, mit dem Eitel: Accii Zucchi Summa . . . in Aesopi Fab, interpretatio per Rhythmos . . . . Ver. 1479. 4. beraus, welche nachber noch febr oft, als Ben. 1491. 1493. 4. gedruckt worden find. Auch ift der Elopo histoziado, Ven. 1497. 4. 1542. 8. fein anderes, ale diefes Werf. (S. Bibl. degli Aut. gr. e lat. volgarizati . . di Jac. Mar. Paitoni, Ven. 1766. 4. T. 2. S. 29 t. f. und bes Quadrio Stor. e. rag. d'agni Poesia, Vol. IV. Mil. 1749. 4. S. 102.) Hebrigens bielt nicht Mos Scaliger (Poet, Lib. VI. 4. S. 789. Rusg. von 1581.) biefet Accius fur ben Berfaffer ber nur von ibm überfesten las beinischen Sabeln, sondern auch Quabrio, a. a. D. fdeint ibn noch bafde ju balten. Dierauf erschienen die Zabeln des Aesop, lat. und ital. von Franc. Luppo, Reap. 1482. 1485. f. Rom 1483, 4. Aquileja 1493. f.; von einem Ungenannten, Dep land, ital. 1504. 4. Bon verschiedenen, Es find der Sabela Abers Ben. 1545. 8. haupt vierhundert; und diese Sammlung

ill nachber noch febr oft, ebenbasetst, ats 1575. 16. 1588. 8. 1607. 8. 1613. 8. 1621. 1660. 12. gebruckt worben. Mon While Landi, Ben. 1567. 8. ebenb. 1774. 14. Von Cefare Bavell, unter bem Rahmen Zarga, Ben. 1569. 12. 1575. 12. Babeln find 150, und bie lleberf. if in Berfen; von Giov. Mar. Berbigotti, Ben. 1570. 4. mit iconen Bolafchnitten. und ebend. 1575, 1577. 1586. 1599. 4. Es find deren 100, und die Uebers. ift ebenfals in Berfen; von Giul. Cef. Capacel. Neap. 1608. 8. Ben. 1619. 4. in Berfen; von Carlo Coffarelli, unter bem Titel: Infalata Mescolanza . . . Brac. 1621.4. eine Sammlung, welche aus Kabeln, Bepfpielen, luftigen Didbroen beffebt, in sieben Centurien abactbeilt, und in Octaven abgefaft ift; von Ang, Mer, Micci. Blor. 1736. 8. ble 145 fo genannten Planus difchen, in reimfreven Berfen, mit bem Terte, und ben, vom Bhabrus und Avianus, dem Aesop nachersablten Zabein, fo wie mit einem ragionamento fopra Elopo e le di lui favole; von Giorg. App fati, Ben. 1744. 6 Eb. f. unb 4. mit R. eine Sammiung, in ital, und frangofficet Sprache, welche aus 216 Sabeln befiebt, von Ric. be Caftelli, Ertft. obne Jabele sahl, 2. sweybundert; von Carlo Gol doni, Modena 1756. 8. in Martellianie fden Berfen; von bem Mbt Roberti, Bol. 1773. 12. stebenzia, mit einem Discorfo. 6. übrigens über biefen lettern, ben Art. Sabel; und, wegen aussübelicher Nachrichten über diefe lleberfesungen, die bereits angeführte Bibl, degli trad. ital. von Paitone, — In spanischer Sprache: Maittaire IV. P. 11. 6. 622 fabrt eine in vier Buchern, verfertigt burd D. Henrico, Infante de Aragon, ace druckt, Burgos 1496 f. an, und Manans. in f. Peben des Mig. Cervantes, 6. 58. der Amfterd. Ausg. von 1755. 8. gedenkt einer, ju Gewilla, im I. 1535. gebeuch ten lleberfepung biefer Sabeln. Die, von Simon Abril erfchien, mit dem Titel: fabulas de Esopo en latin i Romance, traducidas dal Griego . . . Zarag. 157 g. g. und ebenbiefelbe ift, ebenb. 1647. 8 micher

wieber abgebrucht worben (& Enlayo de una Bibl, de Traductores Españoles . . . Mad. 1778. 4. G. 146.) Eine andre, in Berfen, welche auch noch andre Jabeln enthalt, von Romero be Bepeba, foll, Sevilla 1590. 8. und noch eine andre, von Anton de Arte p Billafranca, Gevilla Auch ift 1714. 8. gebruckt morben fenn. noch eine in ber Plantinifchen Druckeren im Jahre 1607. 12. berausgefommen. -In die französische Sprace soll, scon au den Beiten bes S. Ludewigs, ein Frauens simmer. Mahmens Maria, die Acfopis ichen Zabeln, und gwar aus der angels fdofficen Sprace, (G. Oeuvr. de Cl. Faughet, Par. 1610. 4. 8l. 579. 2) und, im beengebaten Jahrhundert, Guilb. de St. Dibier, fie in Berfe aberfest bas Aber bie, meines Biffens, ges dructe, erfte Ueberfenung ift in Profa, aus dem Lat. von einem Augustiner, Ju-Lian gemacht, und mit ber Ueberfenung ber Jabeln bes Avienus, u. a. m. Loon 1484. f. erfchienen; und, nachft ibr, find deren noch liebzehn andre vorbanden, von welchen mir naber befannt find, die von Bill. Corroget, einem gelehrten Buchs bandler († 1568.) Par. 1548. 16. in Bers fen. Bon Jean Baudoin, Par. 1627. f. Bon Pierre Dillot, Bourg 1704. 8. 1632. 12. Von Raph. bu Fresne, Par. 1659. und 1689. 4. Bon J. Benferade, Bar. 1678. 8. in Quatrains gebracht; von Unt. Buretier, Dar. 1694. Bruffel 1700. 8. Bon Bellegarde, nebft den gabeln des Philelphus, Babrias, Avienus, Amft. 1708 - 1709. 8. 2 B. Utr. 1752. 8. 2 B. Coppenb. 1784. 8. welche auch noch wieber, besonders, ins Deutsche, Gottingen 1745. 8. überfest worden find. Wegen ber ei. genen frangofifden Sabelbichter, f. ben Urt. Sabel. Uebrigens bat Cholet de Jetphor eine Sammlung aller möglichen gabels bichter, in frangofifder Sprace, in 24 Octavbanden angefündigt. — In bas Englische, oder vielmehr in die Angels fachfifche Dunbart, foll icon ber R. 216 fred († 909) sie übersest baben; sie erfcbienen indeffen gedruckt, querft, in eis ner, von Wonfin de Borbe, nach ben

Clegischen Sabeln des, in der tilmer Sammlung mit abgebruckten Anonymus, aemachten Ueberfegung, und alfo 60 an der Babl, kond. 1503. 4. welchen aber bald eine, aus dem Frangofifchen, gemachte vollige leberfegung biefer Samms lung folgte. lind hierauf gaben John ' Ogilby († 1676) Lond. 1651. 8. 1665. f. Rog. l'Estrange († 1705) Lond. 1687. f. 1692, 1699, f. mit St. 1708, 8, 1738, 8. 2 B. Ein Ungenannter, mit bem Litel: Aesop naturalized. Lond. 1702. 12. aus 100 Fabeln bestehend, welche, vere mehrt, Lond. 1704. 8. 2 886. 1711. 8. 1784. 12. wieder ericbien, Sam. Eroral († 1751.) Lond. 1722. 8. 1728. 12. 1788. 12. Sam. Richardion, Lond, 1757, 8. m. S. (eine blose Berbefferung der Arbeit des l'Eftrans ge, melde von G. Ephr. Leffing ins Deutfce, leips, 1759. 8. überfest worden iff) 3. Drapper, Lond. 1774. 8. fie aberfest beraus. G. übrigens den Art. Sabel -In bas Deutsche: die, aus dem Avias nus, und den verfificirten Rabeln des Romulus gezogene, gereimte lieberfenung von Banner, foll, querft Bamberg 1461. f. gedruckt worden fenn (G. über fie leffings Beptrage jur Gefch, und litter. Brichm. 1773. 8. G. 1 U. f. veral. mit Bangers Annalen der Altern beutiden Litteratur. Marnb. 1788. 4. S. 48. und ben Art. Sabel.) hierauf gab heinr. Seinbowel eine Ueberfegung ber lateinischen, aus dem Phodrus gezogenen Fabeln des Romulus (ber bier Remicius beißt) bes Aviant, Abelfonsi u. s. w. Ulm 1477 - 1483. f. beraus, welche B. Banger in dem vorher angezeigten Berte G. 448 ausführlicher beschrieben bat, und die nachber noch bie. ter, als Augeb. 1485. 1487. 1491. 1496. 1498. 1504. f. und verm. mit Geb. Brants Jabeln und Exempeln, Strasb. 1508. f. Brend. 1555. 4. verb. und verandert, Erft. am DR. 1608, 8. f. l. 1616. 8. gebrudt worden ift. Diefen folgte "Ejopus gans neuw gemacht, und in Reimen gefaßt . . . . durch Butc. Waldis, Beft. 1548. 1565. 1584. 8, und "das Buch von der Zugent "und Weiffheit, nemlich neun und viete "lig Babelu, der mebrere Theil aus Efops "gelogen,

"gewaen, und mit auten Mbeimen ver-.. fleret durch Erasmum Alberum, Beft. 31550. 4. 1597. 8." Rath. Chotedus gab hundert derfelben, unter welchen fich brepachn won Butbern überfest finden, fammt einer . . . Borrebe beffelben "vom Dus und Brauch beffelben Buchs," Roffock 1571. 8. heraus, von welchen noch viele Naflagen, als ju Beft, 1572, 1578, 1586. 1589- erschienen find. Eine andre Ues berfehung von hartnock, if Frst. 1703. 8. eine von Rieberer, in Reimen, Cob. 1717. 8. eine von Jungenbres, Rurub. 1723. 8. 1768. 8. eine von Kriegel, Leive. 1747. 8. gebruckt morben. Auch baben verschiebene Ungenannte beren noch, Bafel 1616. 8. u. a. a. Orten webr, geliefert, und auffer den bereits angezeigten Ueberfenungen ber Arbeiten bes, Bellesarbe , Gott. 1745. 2. und des Richarbson ober l'Eftrange, ift auch noch eine befondre Meberfegung des Esope en belle humeur. Hamb. 1707, 1740. 12, porbanden. Die vollsidndigste (Leren Urbeber ich auch nicht tenne) ift die Koppenbagener vom 3. 1763. und 1783. 8. lind die beste, aus bem griechischen wirtlich gemachte, ift, Quede lind. 1789. 2. beraus gefommen. - Ueber bie ungarifchen, polnifchen, banifchen, fowebifchen Ueberf, bes Aciop, f. Fabr. Bibl. gr. 6. 659. 4te Aufl. -

Bu ben Ærläuterungsschriften gehoren, ausser der bereits angezeigten Disfert. bes Eprobitt, ein Auffag des Bente les, ben Bottons reflect, upon, anc. and mod. Learning, Lond. 1697. 8. ate Muff. verm. ben f. eigenen Differtat. upon Phalaris, Lond. 1696. 1777. 8. and lat. in f. von Dan. Bennep, Geon. 1770. 2. leips. 1781. 8. überfesten Opuic. - 3. Dt. Beufingers Differe, de gr. Act. Pabulis, Ger. 1741. 8. - Die Leffingichen Abhandl. ben ben Sabeln befa felben, Berl. 1759, unb 1778. fo wie aus beffen Bentr. jur Beid. und Litteratur, Brichus. 1774 W. f. 8. das 1. und a. St. des erfen, und bas 21. und 22. St. bes fünfe ten Bestrages, aus deffen verm. Schrife ten Ib. 2. Berl. 1784. 8. G. 921. den Auffat, jur Gefchichte ber Acfopischen Jasel, und aus bessen Kollettameen zur Literatur, Berl. 1790. 8. bas, mas S. 232 und 451. sich findet. — Auch ist darüber noch Vavassor, de ludiera dictions (S. 17. Ed. Kapp.) nachzulesen; mehr sere litter. Notizen enthalt die angesührte Bibl. gr. Lib. II. c. 9. S. 618 u. f. und im Baple, Art. Elope, ist das Leben desselben erzahlt. —

Bon den übrigen gabelbichtern, nach bem Mesop, und den Schriften, die Mesopliche gabel betreffend, wird, ben dem Art. Jabel gebandelt werden,

## Aefthetif.

Die Philosophie der schönen Kanste, oder die Wissenschaft, welche fowol die allgemeine Theorie, als die Regeln der schönen Künste aus der Matur des Geschmats berleitet. Das Wort bedeutet eigentlich die Wiffenschaft ber Empfindungen, welche in ber griechischen Sprache Alognose genennet werden. Die Dauptabficht der schonen Runfte geht auf die Erwetung eines lebhaften Gefühls des Mahren und bes Guten \*), also muß die Theorie derselben auf die Theorie der undeutlichen Erfenntnis und der Empfindungen gegründet fenn.

Aristoteles hat angemerkt, daß alle Runfte por der Theorie gewesen Auch die besondern Regeln find eber bekannt gewesen, als bie allgemeinen Grundsäte, auf welche fie gebauet find. Das glufliche Genie einiger Menschen bat verschiebene Werte hervor gebracht, welche gefielen, ehe man ben Grund biefes Woblgefallens erkannte. les ist einer ber ersten gewesen, ber aus einzelnen gallen Regeln bergeleitet: aber weber feine Dichtfunft, noch seine Rebefunft, fonnen als vollständige Theorien dieser Runste In ben beften angefeben merben.

Reben

\*) G. Runfte,

Reben und Gebichten ber altern Griechen und feiner Zeitverwandten, hatte er dasjenige genau bemerft, was allemal gefällt, und baraus Regeln gemacht. Er blieb ben ber Empfinbung feben, ohne fich zu bemühen, ben Grund berfelben ju entbefen, und ohne zu untersuchen, ob die Medner ober Dichter alle Kacher der Runft erfüllt haben, ober nicht.

Die Runftrichter, welche nach bie-·fem griechischen Beltweisen getommen, haben feinen Aufftapfen gefolgt, neue Bemerfungen gemacht, Die Angahl ber Regeln vermehrt, ohne neue Grundfage zu entdefen. Unter den Reuern hat da Bos, so viel ich weiß, querk versucht, die Theorie der Kunfte auf. einen allgemeinen Grundsat zu bauen, und aus bemselben Die Richtigkeit der Regeln ju jeigen \*). Das Beburfnis, bas seber Mensch in gewissen Umftanben fühlt, seine Gemuthstrafte zu beschäftigen, und seinen Empfindungen eine gewiffe Thatigkeit zu geben, ift das Fundament seiner Theorie. Er bat fich aber begnügt, Hamptregeln auf biefes Rundament zu bauen, und ist im übrigen eben so empirisch verfahren, wie seine Borganger. Doch ift fein Werk voll fürtrefflicher Anmerfungen und Regeln.

Unfer Baumgarten in Krankfurth ift ber erfte gewesen, ber es gewagt bat, die ganze Philosophie der schonen Kunfte, welcher er ben Damen Beftbetit gegeben hat, aus philoso-Phischen Grundsäßen vorzutragen. Er sest die Wolffische Lehre, von dem Ursprung der angenehmen Empfindung, den dieser ABeltweise in ber undeutlichen Erfenntnis ber Bollkommenheit zu finden geglaubt hat, In bem theoretischen zum Boraus. Theil, bem einzigen, ben er ans

Litht gestellt hat, banbelt biefer Scharffinnige Mann bie gange Lebre vom Schönen oder Kunlich Valltom= menen in allen seinen verschiedensa Arten ab, und zeiget überall biebenfelben entgegengefetten Urten bes Häflichen. Es ift aber zu bedauren, daß feine allzu eingeschränke Renntnie der Kunfteihm nicht erlaubt hat, bie Theorie weiter, als auf die Berebfamfeit und Dichtfunst auszubehnen. Er hat auch ben weitent nicht alle Gekalten des Schonen befcbrieben.

Man muß beffregen bie Mefthetil unter die noch wenig ausgearbeiteten philosophischen Wiffenschaften Da bas gegenwartige Bert táblen. nach der Absicht des Verfassers den gangen Umfang biefer Wiffenschaft enthalten sollte, wiewol es keine sy-Rematische Gestalt bat, so gehört die Entwiflung des Blans ber Aesthes

tif bieber.

Zuforderft mußte bie Wosicht und bas Befen ber schonen Runfte feltgesett werben \*). Nachbem gezeiget worben, baf bie Lenfung bes Gemuths, durch Erregung angenehmer und imangenehmer Empfindungen, die Sauptabsicht ber schonen Runke fen, so mußte ber Urspeung aller angenehmen und unangenehmen Empfindungen aus der Natur der Seele gezeiget, ober aus ben Unterfuchungen ber Weltweifen angenommen werben ""). Diermachst muften nun die verfchiebenen Sauptgattungen der angenehmen und unangenebmen Gegenftanbe angezeiget, und ihre Wirfungen auf bas Gemuch bestimmt werben \*\*\*). Die befonberege Urten bes Angenehmen und Unimat. nehmen, bis auf bie fleineffen Umfande, so viel beren, sowol burch die Theorie, als durch die auswerkfamfe

<sup>\*)</sup> In bem befanvten schönen Werk: Reflexions fur la poesse et sur la pein-

<sup>\*)</sup> S. Rinfte. \*\*) G. Empfindung. 484) G. Melhetijd; Amft.

samste Betrachtung ber Werfe bes Geschmats, zu entdefen, oder anch blos zu errathen gewesen sind, mußten in hundert besondern Artiseln sorgsältig zergliedert werden. Alle diese Artisel zusammen machen den theoretischen Theil der Philosophie der Kunsse aus.

In dem praktischen Theile berselben mußten die verschiedenen Arten der schonen Kunste angezeiget, der besondre Charakter und der Umsang einer jeden sestgesetzt werden \*). Zusteich mußte die besondere Wendung des Senies, die nähere Bestimmung sowol des angebohrnen, als des durch Nachforschung und Unterricht angenommenen Geschmass, der zu jeder besonders erfodert wird, des schrieben, die vornehmsten Halfsmittel, zu einer gluklichen Fertigkeit in jeder Kunst zu gelangen, angezeiget werden \*\*).

Jebe schone Runft bringt Werfe bervor, welche in ihrer innerlichen Einrichtung und durch ihre naber befimmte Endzwefe sich von andern unterscheiben. Alle Arten berfelben find befonders beschrieben. Go ift in Anfebung ber Dichtfunst bie Matur des epischen, des Iprischen, des lehrenden Gedichts und anderer Arten; in Ansehung ber Mahleren bas bistorische, das allegorische, moralische und andre Gemählbe, befonbere befchrieben, und ber Charafter jeder Art aus sichern Grundfåben bestimmt worden.

Aus diesen Quellen sind denn endlich die Regeln zur Aussuhrung der Aunstwerte hergeleitet worden; sowol die allgemeinen, zur Erfindung, Anordnung und einformigen Bearbeitung des Ganzen, als die besonbern von der Wahl ober Empsinbung, von der Richtigkeit, der Ue-

\*) S. Lunfe; Dichtfunf; Beredfamteit; Rust; Mableren u. s. f. \*\*) S. Genie; Einvildungsfraft; Be-

geisterung; Gefchmat; Erfindungu. a. Erfer Cheil.

bereinstimmung unb ber bestimmten Würfung eines jeben einzelnen Theiles.

Diefes ist der Inhalt der ganzen Mesthetik, einer Wissenschaft, welche dem Runftler in der Erfindung, Ansordnung und Ausführung seines Werks nüglich zu Hulfe kommen, den Liebhaber in seiner Beurtheilung leiten, und zugleich fähiger machen kann, allen Nugen, auf den die Werke der Kunst abzielen, aus ihrem Genuß zu ziehen. Ein Nugen, der die Absichten der Weltweisheit und der Sittenlehre vollendet.

Die Aefthetif grundet fich, fo wie jede andre Theorie, auf wenige und einfache Grundfage. Man mußaus der Psychologie wissen, wie die Empfindungen entstehen, wie fie angenehm ober imangenehm werben. Zwen oder dren Gabe, welche die allgemeine Auflosung biefer Fragen angiebt, find die Grundfate der Mef-Aus diesen wird auf der einen Seite die Matur ber afthetischen Gegenstände bestimmt; auf ber anbern aber bie Art ober bas Gefen, nach welchem fie fich bem Geiste vorftellen muffen, ober bie Lage bes Gemuthes, um ibre Burfung ju empfinden. Dieses alles tann auf memige Gabe gebracht werden, welche hinlanglich waren, jeden guten Ropf ben Berfertigung eines Berfs ber Runft zu leiten.

Es ist mit dieser Wissenschaft, wie mit der Vernunftlehre, deren Grundsatze wenig und einfach sind. Aristorteles, der diese wenige Grundsätzeles, der diese wenige Grundsätzeles, der diese wenige Grundsätze auf alle mögliche desweischungen davon entwikelt hat, gab der Philosophie eine Vernunftlehre, die vollständig, aber wegen der großen Mannigsaltigkeit der Falle, worauf die Grundsätze angewendet wurden, mit einer erstaunlichen Menge Kunstworter und besonderer Regeln angefüllt war. Der Schwarm der

nach

nach ihm gefommenen Philosophen vom zweyten Rang, übersah das Einfache darinn, und die Terminologie vertrat die Stelle der Wiffenschaft.

Soll die Aesthetik nicht in einen bloßen Wortfram ausarten, welches Schitfal die Logif und die Moral unter ben Sanben ber Scholastiter erfahren baben; fo muß man fehr forgfaltig ben jeder Gelegenheit die abgezogenen Begriffe auf die befonbern Salle, woburch fie veranlaffet worden, und ohne welche fie felbft feine Realitat haben, zurufe führen. Jebes Sustem von allgemeinen Begriffen wird ohne diese Vorfichtigfeit au einem bloffen Luftgebaube, in melchem feichte Ropfe bauen, nieberreife fen und viel alberne Beranftaltungen machen, bie ben Berordnungen eines blodfinnigen Ropfes gleichen, ber im Tollhaus fich einbildet, ein Regent und Gesetzeber zu fenn.

\* \*

Auffer ben, ben ben Metikeln, Schonbeit, Beschmad, Kunfte, und ans bern blefer Mrt, angezeigten Werfen, ges boren bieber : von lateinischen Schrifs ten: bas Programm von Al. Gottl. Baums garten: De nonnullis ad poema pertinentibus, Halae 1735. 4. und eben Deffelben, Aestherica, Traj. cis Viadr. 1750 - 1758. 8. 28. - Aestherica, seu doctrina boni gustus, ex Philosophia pulcri deducta in scientias et artes amoeniores, auct. Georg. Szerdahalev, Bud. 1779. 8. 2 3. --Bon italienischen: Saggio sul buon gusto nelle belle arti, ove si spiegano gl' elementi della Estetica, di Gaud. Jagemann, Fir. 1771. 8. (aus bentfcen Schriftftellern vorzuglich gezogen) - Bon französischen: Reflexions critiques sur la Poesse et la Peinture, Par. Mr. l'Abbé (Jean Bapt.) Dubos, Par. 1719. 12. 2 B. verm. mit einem Bande, ebend. 1732. 12. 3 B. anders gepronet, ebend. 1740. 12. 3 8. 1755. 4. 3 8.

Dresd. 1760. 8. 3 3. Engl. burch Rus gent, Lond. 1743. 8. 3 3. beutsch, durch (Gottfr. Benj.) Funt, Ropenh. 1759. 8-Boll feiner Bemertungen, melde, menn fie gleich nicht bas Wefen der Runfte an und für fich febr erlautern follten, boch au ber richtigen Beurtheilung berfelben fabe Der B. erhebt, wie befannt, bie Empfindung atte einzigen . Richterinn im Sachen bes Befchmades; und biewiber ericbien, in dem iten Eb. bes gten Bos. ber Mem. de litterat, et d'hist. rec. par le P. Des Molerz, und in ber Bible franc, ou Hist. litter. de la France, Aulius und August des J. 1726. eine Differtation (von Jegn Jacq. Bel) worin diefe Behauptung gepraft, und, burch bas eigene Bert bes B. Dubos wie In Sous genommen, und berlegt mirb. ndher bestimmt ift fle, in einem Auffas. \_von der Rritit der Empfindung," im gten Bd. der Bibl. der fc. Wiffenft. Leips. 1762. 8. - Les beaux arts reduits à un même principe, P. 1746. 1753. 12. von Ch. Batteur; beutsch (durch P. E. Bertram) Gotha 1751. 8. In einem Auszuge, von J. C. Gotticheb, Mit einem Anbange eis Leips. 1751. 4. gener Abhandl. (und vielen Anmertungen) von 30h. Ab. Schlegel, Leips. 1752. 8verm. ebenb. 1770. 8. 2 B. Das Origio nal febr erweitert, und amgearbeitet, uns ter bem Litel: Cours de beiles lettres. ou Principes de la Litterature, Par-1746. 1755- 1764. 12. 4 . und dies fes deutsch, und auf Deutschland anwends. bar gemacht, durch C. 2B. Ramler, Leipz. 1756. 8. 4 B. verm. 4te Aufl. ebend. 1774. 8. 4 B. Englisch, Lond. 1761. 12. 4 B. So wenig auch immer die, in diesens Werte, aufgeftellten Grunbfdge eine acs naue Drufung ausbalten, und zu fo viel verfehrtem Gefdwat über Nachahmung es auch immer Anlag unter uns gegeben haben mag: so hat es benn boch, meines Bebantens, sur Bildung bes Gefcmas des, und jum Rachbenten iber bas Wes fen ber schonen Runfte, nicht wenig beso getragen. - Sur le principe des beaux arts, et des belles lettres, ou .... recherrecherches sur la cause du plaisir, excité par les beaux atts, et les belles lettres, ein Auff. von S. Brevoft, in den Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin, pour l'annee 1785. Berl. 1787. 4. Elgentlich wird nur die Boefie und Dufit, in Berbinbung mit einander, und swar, erflich, in Ansehung ihrer Berhaltniffe ju unfern Sinnen , und zweptens, in Anfebung ibres Berbeltniffes ju unfern geis figen Redften , betrachtet ; aber bie Gas de felbet ift, burd biefe Unterfuchungen baraber, nicht eben beutlicher gemacht merben. - Elemens de Litterature, p. Mr. Marmontel, Par. 1787. 8. 6 %. und auch in f. Oeuv. ber ste pote B. Es ift eine alphabetifche Camme lung ber, von bem Berf. får bie befannte Eucoclopadie gelieferten Artifel, obne tiefe finnige Unterfacung über die Wiffenschaft des Schönen, und die Theorie der Kanfte; voll von einseitigen Urtheilen; aber auch angleich voll von einzeln, feinen Bemete tungen. - Auch gebort noch bieber : Essai sur le gout dans les choses de la nature et de l'art, von Montesquieu, urs pranglich für die Enepclopadie bestimmt, und in f. Oeuv. Gen. 1759. 12. 6 %. im aten B. G. 223, beutfch, in f. nache gelaffenen Werten, Liegn. 1785. 8. 8. 117 n. f. Die Gorift ift eigentlich nur ein Fragment; der Berf. will in ihr die Grans be, aus welchen die fammtlichen schonen Ranke unfrer Seele Bergnugen verfchafe fen, unterfuchen, und fest den Befchmack in die Adbigkeit, fcnell und ficher bas Ras von Berghügen ju entbecken, well des ein jeber Begenffand dem Menichen eigentlich barbietet. - - Bon englis fchen Werten: The polite Arts, or a Differention on Poetry, Painting, Musick, Architecture and Eloquence, Lond. 1749. 12. Der ungenannte Berf. verfnupft biefe verfcbiebenen fconen Runs fe, auch vermittelft bes Grundfages ber Rachahmung, jedoch ohne auf Batteur ober gar ben Arifioteles befondre Rudficht an nehmen, miteinanber, fagt, bag ber Begenfand berfeiben nicht die mabre, fone dern nur die mabescheinliche (probable)

Ratur fen, baf, 1. B. ber Dicter, burch feine Erfindungen, (worin er die Secle und bas leben aller Dichteren fest) unb durch die Barmonie feiner Berfe, unfern Geift mit nachgemachten (counterfeit) Bilbern, und unfer Berg mit erbichteten Empfindungen erfalle, und bandelt, fa 24 furgen Rap. von biefen verfchiedenen Ranften, und auch nebenber noch von der Langfunk; am ausführlichften aber von der Dichtfunff. In Anschung der Beredfamfeit und Baufunft will er, baf ibre Schönheiten bem Rugen unterwords net fenn follen. - Elements of Criticism, Land. 1760. 12. 3 3. verm. Edinb. 1769. 8. 2 3. Lond. 1785. 8: 2 B. von Beine. Some, nachberigem Lord Raimes; beutsch (burch 36h. Mic. Meinbard) Leipz. 1763 — 1766. 8. 3 B. Dit ben Bufdeen ber vermehrten, englis fden Musgabe (burch D. Barve) chend. 1772. 8. 2 3. und verb. (vorzüglich durch die Berfifikation der, von home, eins geracten Stellen aus Dichtern) und verm. (mit Berichtigungen und Bufdgen von G. Shan) ebend, 1790 - 1791: 8, 4 956. Mit diefem Werte fleng fich, für die Theorie ber fconen Sunfte, gleichfam eine neue Epoche unter uns an: wie batten vor lauter Brundfdgen, die menfche liche Ratur felbft bennabe ganglich que bem Gefichte verloren, und fucten, größtentbeils, die Regeln der iconen Ranke, in Definitionen. In England felbft hat das Wert, indeffen, von mebe als einer Geite, Widerspruch gefunden : unter andern bat Elphingfon, Animadversions, Lond. 1771. 8. barüber brucken laffen. - Essay on the Arts, commonly called imitatives, in ben Poems confisting chiefly of translations from the Asiatik Language, Lond 1772. 2. Altenb. 1774. 8. S. 151, von Bill. 30s Der Berf. fucht darin gu geigen, nes. bas, wenn Poeffe und Dafit gleich eine Rraft, die menfolicen Sitten nachzuabe men, befigen, ihre größte Birfung benn doch nicht, aus Nachahmung, fondern, in fo fern aus Mitgefahl (fympathy) entspringe, als keibenschaften burch fie - D 2 · ausacs

ausgebrückt werden; bag; die geringern Theile berfelben, vermittelft ihrer Dars Kellung natürlicher Gegenfiande, uns durch Eduschung vergnügen, und daß die Darfellung ber Liebe, des Ditleides, des Berlangens, und ber adriliden Leibenfdafe ten überhaupt, fo wie bie Befchreibung reizender Gegenstande, basienige, was man fcon, und dag bie Darftellung des Baffes, des Zornes, der Kurcht, und aller ichrecklichen leibenschaften, so wie die Befdreibung unangenehmer Begenfante, bas, was man erhaben nennt, bervor bringe - An Inquiry into the fine Arts. by Th. Robertson, Lond, 1784. 4. ster Eb. Der Berf. will die fcbnen Runfte, nach Makgabe ihres Einbruckes, auf das Auge, bas Obr, und ben Beiff, betrachten; und hat mit ber Musit, in biefem Bande, ben Anfang gemacht. Di eine Fortfegung davon erschienen ift, meiß ich nicht; aber, mas er von der Dufit fagt , ift , ohne Berhaltnif gu feinem vorgeblichen Zwecke, aus andern jufammen geschrieben. - Bon deutschen Schriften: Seorg. Friedr, Mevers Infangsgrunde aller ichonen Wiffenichaften. **Salle 1748** — 1750. 8. 3 Eble. aus den Anfangegr. aller fch. Wiffenfch. Salle 1757. 8. Betrachtungen über ben erften Grundfas aller iconen Runfte und Wiffenich. Ebend. 1757. 8. Das etfte Meneriche Wert, ob es gleich fruber, wie Baumgartens lateinifche Mefibetit erfcbien. ift, befannter Dagen, nichts, als eine weitere Ausspinnung dieser; und hat, wenn gleich baburd weder Reduer noch Dichter gebildet, und so gar nicht einmabl die richtige Beurtheilung rednerischer ober Dichterifcher Werte befordert morden ift, (mie benn biefes mohl nie, burch bloge Meftbetiten , bewirft werben tann ) nachft jener, wenigstens bie Ausmertsamtett ber alademifden lebrer auf die ichonen Runfte bingezogen, und die Beschaftigung mit biefen, mehr ober weniger, von dem Bors murfe unbedeutender Spieleren retten bel-Un und fur fic felbft, ift der Berth bes Bertes, febr geringe; und wied, burch den langweiligen Bortrag, noch

geringer. Mangel an Gefchmack und feiner Empfindung, und fo gar Mangel an Kenntnis von dem Wefen ber Kunfte, vors süglich der fo genannten bildenden Kunfte. Beigt fich, von der Borrede an, barin. Es bandelt, in bren Abtheilungen, ... won der Erfindung ichoner Gedanten" (welche Abtheilung den größten Theil bes Bertes einnimmt, und bis in die Mitte des gten Bandes gebt, aber febr vielerlen entbalt. das gar nicht unter diese Aufschrift gebort) "von der Mefthetifchen Dethode, ober Anothnung ter iconen Gebanten," und won der dabetifchen Bezeichnung ber fconen Bedanten." Die lette ber anges seigten Schriften fellt minder einen erfen Brundfat auf, als daß fie bie Ruslichfeit beffelben zeigt, und zur Erforfchung beffelben auffordert. - Betracheungen über bie Quellen und Berbindungen ber ich. Biffenich. und Runfte, von Brofes Dens belsfohn, in bem iten Bbe. G. 231 der Bibl. der fd. Wiffenfch. und, unter dem Litel: Ueber die Sauptgrundsche der fconen Runfte und Wiffenfc. in dem aten Th. S. 95 f. Philof. Schriften, Aufl. von 1771, frisch. in den Varietés litter, (von ben B. B. Arnaub und Suart) Par. 1768. 12. 4 B, im iten B. G: 139. Mit fels nerer Empfindung får das Schone gefcheies ben , und reicher an feinen Bemerfungen und Urtheilen, als bas vorige; aber, als eigentliche Theorie mobl nicht betriebis Die Abtheilung ber Beichen ber iconen Runfte, in willführliche und nas turliche, muß, meines Bedunfens, ims mer ju Frrungen fabren. - Theorie ben fconen Runfte und Wiffenschaften . . . won Brbr. Juft Riedel, Jena 1767. 8. ebend. in Unfebung bes Stoles etwas verbeffert. 1774. 8. Das das Werf aus den Wers ten anderer Schriftsteller gezogen worden ift, fagt fcbon ber Litel; und ber Berf. hat nicht blos, burch Buructbehaltung des amenten Theiles, in welchem er die alle gemeinen Grunbfde auf die verfchiebenen Battungen ber ich. Runfte und Wiffenich. anwenden wollte, fondern auch dadurch feine Arbeit fich febr erleichtert, daß et, in diesem Theile, alle Bepspiele nur aus

helt to genometen rebenden Ranken nimmt. - - Brunbfilec'bes guten Ge fcmacts, ober Anleitung gur Empfins bung des Bahren und Schonen in ben Berten bes Geifies . . . Leips, 1770 8. Sår Anfanger, wie es noch auf bem Titel beißt, in den fc. Biffenschaften; aber mabricheinlicher Beife, von irgend einem Coaler geidrieben. - Abbandlung von ben erfen Grunbidben in ber Beltweiss beit, und den iconen Biffenichaften . . . von M. Gottl. Schlegel, Riga 1770. 8. und einige eriduternde Zufdne dazu, in bem Schreiben an B. Fr. Micolai, ebend. 1771. 2. Rachdem B. Solegel, in dem sten Abichnitt, auf eine febr unbeftimmte Mrt , allerband , wider den Grundfat der Bachahmung, und ber finnlichen Bolls tommenheit, eingewandt hat, nennt er, enblid. 6. 123. bie finnliche Ertenntnif, sber bas Dollfommenfinnliche, ober bie mig-Bofte Schapbeit, ober bie angenehmften Empfindungen, als ben letten Gas. Aber, mir menigftens, ift es unmöglich, genau anjugeben, mas ber Berf, eigentlich will; und ihm felbit scheint es, an deutlichen Begriffen ganglich gefehlt ju haben. Biels leicht bat er, wie mehrere Geriftfieller aber biefe Materie, vorzäglich aus biefem Beitpunfte, geglaubt, daß man, in fo fern Deutlichfeit fic nicht mit Schonbeit vertragen foll, auch über die iconen Ranke nicht deutlich und bestimmt fcreis ben darfe, - Rurger Innbegeiff der Meftbetit, Rebefunft und Dichtfunft, Romiasb. 1771 — 1772. 8. 2 Th. (von Joh. Sottbelf Lindner) Diefes Wert, bas eigents lich nur eine Erweiterung von eben biefes Berfaffere Anweifung jur guten Schreibs cet . . . Ronigeb. 1755. 8. und con feinem Lebebuch der fc. Biffenfch. Infonderheit der Brofe und Poefie, Königeb, 1767 -1768. 8. 2 Th. iff, bat, auch wie blokes academisches Lehrbuch (als wozu es bre fimmt war) tein Berbienft, weil es, obne die Auswahl und Ordnung, gufame men gefchrieben worden ift. - Ant, Briebr. Bakbings . . . Geschichte und Grundidse der idonen Sunke und Wiffenschaften im Brundeis . . . Berl. und hamb. 1774 -

1774. 8. 2 Stude. Mur ein Theil bes erften Studes, welcher bie allgemeinen Grundide enthalt, und ber, einzeln, unter bem Litel : Weftbetifche lebrifte unb . Regeln , Samb. 1774. 8. 1776. 8. wieder abgedruckt worden ift, gehört bieber. Rach einigen wenigen 55. aber bas Schone, ben Geschmack, das Genie, u. d. m. sucht bet Berf. bas, was B. Sulger von der drepe fachen Kraft der fconen Runfte gefagt bat, in eben so wenigen 55. su erlautern. -Joh. Juft. Herwigs . . . Grundriß ber eles ganten Litteratur . . . Burgs. 1774. 8. Auch zu Vorlefungen über die Thearie det fconen Kunfte, aber mit mehrerer Auswabl susammen geschrieben, als bas Wert bes S. Lindners. - Lebrbuch gur Bills bung des Verffandes und des Gefcmacks, von C. G. Schut, Salle 1776 - 1778. 8. 2 0. 3m erften Theile ift bas Anges meine von ber Wefthetit mitgenommen, und gang- gut vorgetragen. - Allgemeine aftbetifde Grundfate, mit Anwendung auf Dicttunft und Beredfamfeit, Brest. 1782. 8. Das Buch foll jur Bilbung bes Gefcmactes für Anfanger gefchrieben fenn 3 aber, burd allgemeine, abgegogene Grunde safe (auch wenn sie noch so richtig und noch fo fruchtbar maren ) barfte ber Ges schmack schwerlich gebildet werden konnen. Der Grundfas, auf welchem die Schrift berubt, ift, bag nur basienige uns ges fallen, ober wirklich fcon fenn kann, mas innre Gute bat. - Theorie ber fconen Biffenich. von J. . A. Cherbard, Salle 1783. 8. ebend. 1789. 8. 3te Muff. Entwurf einer Theorie und Litteratur der foduen Wiffenfchaften ... von 3ob. Joach. Efcenburg, Berl. 1783. 8. verm. ebenb. 1789. 3. - Bbilofopbie der fconen Runs fte, von Job. Chrfiph. Adnig, Marnb. 1784. 8. Der Beuf, welcher bereits einen "Berfuch eines populdren lebebuche bes guten Geschmacks, Rurns. 1780. 8." gefcrieben bat, will Betrachtungen über ben Urfprung, bie Ratur, Urfachen, Wirfungen, Grabe, verfchiebene Geftalten und Darffeffungen bes Schonen und Saflichen, und die baraus pnmittelbar folgenben Borfdriften gur Berichtigung un. ær\$

fers nathelichen Gefdmades, liefern, und bandelt, in amanala Abschnitten, von Schönbeit, von Einheit und Mannich. faltigfeit, von der affetischen Babrbeit, von der Rachabmung, von der Laufchung. vom Großen und Erhabenen, vom Meuen, som Unerwarteten, vom Bunderbaren, von der Achalichkeit und dem Contraft, vom lacherlichen, von der laune, vom Maiven, von ber Ginfalt ober Simplicis tat, pom Intereffanten, vom Correcten, vom Geichmad , und vom Genie. bas Reue, mas in feinen Betrachtungen darüber enthalten feper fann, icheint feine Brafung auszuhalten, und verliert vielleicht noch durch die Art, auf welche er es vortragt, manches von feinem Berthe. - Grundbegriffe jur Philosophie fiber ben Gefdmack, von Gotth. Sam. Steinbart . . . 341. 1785. 8. ceffen Sefte, welches die allgemeine Theorie fammtlicher iconen Runfie, und bie befondre Theorie der Lontunft enthalt, ift, fo viel ich meib. fein amentes gefolgt. Es ift ganglich aus ben vorher angeführten . Schriften, vorgalich aber aus bem Berte des S. Sulzers felbft, gezogen, und auf sang gute Art, gum Bebufe academifcher Worleiungen, geordnet. Allein freplich an genau bestimmten Begriffen scheint es auch ihm au fehlen. - Mefibetit, ober allgemeine Theorie ber fconen Sanfe und Wiffenschaften . . . von (Abilipp) Gang, Galab. 1785. 8. Die Einleitung handelt, in swen hauptstücken, von dem Wefen ber Acfibetif und ben metaphofficen Grunds lebren berfelben, bas beißt, von der Ems Pfindung überhaupt, oder bem fo gengun. ten untern Erfenntnifvermogen, und von dem afthetifchen Benie; der erfte Theil enthalt die Erfindungslehre, ober Abs fonitte von bem Befen der Schonbeit, und von der Erkenntnig berfelben; von bem Ratueliden; von dem Reuen und Unerwarteten; von Wie und Scharffinn; von dem Großen und Erhabenen : bee smente Ebeil begreift Die Ordnungslebre, und der britte Theil bie Zeichenlehre, ober Abichnitte von bem afthetischen Ausbrucke Aberhaupt, und von den Wollfommenheis

ten befielben to fic. - Geunbeil ber Theorie und Geschichte ber schonen Wife fenfchaften, non C. Meiners, temgo 1787. 8. Die Erwartung, welche burch ben Mbe fcnitt über Teftbetif, in der Revinon ber Bhilosophie, Gottingen 1772. 8. 6. 226 u. f. mit Recht erwedt worden war, ift. durch biefes Beef pielleicht nicht befriedigt, und wohl feine ber Schwierigfeitett, melde gegen bie Bildung einer Meftbetil in dem erftern gezeigt murben, in beur lettern geboben morben. Mur die erfem eilf Rapitel beffelben, welche nicht mebe als bren Bogen einnehmen, geboren biers ber, und enthalten allerhand aber ben Begriff ber Mefthetit, und ben Unterfchich ber ichanen Runke und Wiffenicaften : über bie Ratnr ber Goonbeit; über bas Imaginativ Schone; über bas Berfande lich Schone; über die verschiedenen Ara ten bes Sittlich Schönen, und Sittlich Bakliden; Aber Schicflichfeit und Uns fcidlichteit, aber Chrharteit und An-Rand, über Bobiffand, liebelffand und Coffume; über ben Gefcmad; über Bas thos, ober ben Musbruck von Leibenschafe ten in Sprachen. Zon und Rothmus! aber Grazie ober Liebreiz, aber Ginfalt, Aber das Naive, und die Wirkungen des Contraftes und ber Bergleichung; über Antereffe, Bandlung und Taufdung; aber Rachabmung, fcone Ratur und Ibeale. -Ueber bie bildende Rachabmung bes 6фб. nen, von R. Bbil. Moris, Briding. Der Berf. bat ben Begriff won 1788. 8. ber Nachabumna bes eigentlichen Gobanen aus dem Begriffe der Nachabmung des eigentlichen Guten zu entwickeln ges fuct, und glaubt, daß bas Schone, im Allgemeinen, auf teine andre Aet zu ers fennen ift, als in so fern wir es dem Nass licen entgegen fellen, und scharf davon unterscheiden, und daß nur die Borftels lung von dem, was bas Schone nicht zu sepn beaucht, um schon zu senn, uns auf. einen nicht unrichtigen Begriff davon fabren fonne. Diefem gemäß ift es ibm, ein für fic bekehendes Banges, bas in bie Sinne fallt, ober von der Einbildungse fraft umfost ju werben vermag, bas eis

aentlich nicht erfannt, fonbern nur bervorgebracht, ober empfunden werben fann. und, weil es fich, als foldes, folgtich nur um fein Geibft Willen, von ber Sand des Künflers greifen, und willig und folge fam bilden lift: fo ift die Porftellung von demienigen Genusie des Schönen, web den es, wenn es vollendet ift, gemale ren wird, wofern fie der cefte und fidriffe Anteieb zur Bildung beffelben in ber Geele des Artiften wird, das größte hindernis au einer volkommenen Bildung befielben. Die Reaft zu diefer fo mobl, als bas Bers mogen, bas Sobne ju genichen, fest er in bas feinere Bewebe ber Dragnisation. in fo fern diefe, in allen Berührungse puntten, ein vollfidndiger, ober doch faft vollfludiger, Abdruct von ben Berbdits niffen des großen Gangen ber Natur ift: und bas lettere, ober ber Befdmad, ber wahre Benug bes Schonen, tann nur burch rubige Betrachtung der Ratur und Kunft, als eines einzigen großen Ganzen. shae alle Ruckficht auf Rusen ober Schaden, gebildet werben. Bon eben diesem Berfaffer finden fic "Grundlinien au einer vollfiandigen Theorie ber fconen Ranfe," in dem aten St. bes britten Bandes der Monatsschrift der Berliner Academie det Kunfe. lieber einen ans dern auffan von ibm. f. ben Art. Schonbeit. — Andreas Heine. Schatts Theos eie ber fconen Miffenschaften, Tubingen 1789 - 1790. 8. 2 Eble. Der Berfaffer Dandelt, im erften Theile, nach einer Einleitung, marin ber Begriff und die Gine theilung des Schonen, die Eintheilung und der Begriff ber fcb. Kunfte, die alls gemeinen Eigenschaften des Lünftlers, u.b. fekgefest werden, im iten hauptfibele, vom Coonen aberhaupt, ober von ber Schönbeit der Bebanten, von der Schonbeit des Ausbeuckes, und von ben Dit. tein der lebhaftigfeit, ju welchen er bas Deue, Unerwartete, Wunderbare, Tieuren und Bilber aller Urt recenet: im aten Sauptfrucke von ben Sauptarten bes Schönen, d. b. von bem Schönen im engeen Sinne, vom Rübrenden im engern Sinne, vom Großen und Erhabenen.

und vom tacherischen : im zien Sauntft. von ber Schönbeit ber Zusammenschung; und im amenten Theile feines Bertes, von ber Ratur bes Geidmackes: von ben Grunden ber Bericbiebenbeit und von dem Berthe und ben Beforberungsmitteln befo Das bereits befannte ift, meisnes Bebuntens, in biefem Werte, mit Auswahl und Brufung, vorgetragen. -Die erften Grundide der iconen Runfe Aberbaupt, und ber ichonen Schreibart insbesondre, von Eub. Schneider, Bonn. 1790. 8. In der erften Abtheilung wird, in vier Sauptficken, und turgen 56. von ber Natur und dem gemeinschaftlichen Swede ber ichonen Kunfte und Wiffens fdaften; von ber aftbetifden Geelenlebre; von der afthetischen Traft mid beren Quels len; und von ber Auffuchung und Bes nusuna biefer Quellen gebandelt; awente Abtheilung führt die Ueberschrift Aefthetische Sprachlebre, und bas Bert unterscheibet sich, als Lehrbuch, daburch von andern, bag die allgemeinen Grunde lase des Styles darin der Rebetunk und Dichtfunft juvor geben. - Softem ber Meftbetif, erfter Band, von S. Beine. Bendenreich, Leipz. 1790. 2. B. H. batte bereits in dem sten Bd. von B. Edfars Dentmurbigfeiten aus ber philosophischen Belt, Leips. 1786. 8. G. 231. "Ibeen über die Möglichkeit einer allgemeinen Theorie, ber iconen Runftee geliefert, worin er ben gemeinschaftlichen Grund aller Aunftwerte in Empfindung, welche in Darftellung fbergebt, feste. Aefibetit felbit werden, in ber erften Bes trachtung, die Unterschiebe in den Urtbeie fen der Alten und Meuern über die Kunte merte, und die Urfachen diefer Unterfcbies be, aus der Berfchiedenheit in burgerit. der Verfaffung, Religion, u. d. m. entr wiefelt; in der zwepten die ABirtungen, gezeigt, welche die Aupfwerte badurch bervorbringen, das fle unfre Empfindung und Phantafie überhaupt in Ebdtigfeit fesen; die britte bandelt von Baumgare tens Berbienft um die Philosophie bes Schonen, und von ben Mangein feines Affbetifchen Goffeme: in ber vierten met-

**D** 4

ben bieienigen Gottungen von Schönbeit angegeben, ben melden uns gewiffe Bes fete des Berfandes und der practifcen Wernunft sum Benfall und Boblgefallen. bestimmen; und bieraus die Moglichfeit der Dernunftprincipien für den Gefdmack gefolgert; und in bem bagu geborigen Ercurs die Begriffe verschiebener Schrift. Reller von der Schonbeit, befonders bes B. Moris, gepraft; in der fanften wird bas Befen ber iconen Runfte aberbaupt. aus dem letten, bochften Zwecke jeber Runkdarftellung bestimunt, jedes Wert der fconen Runft als bie Darftellung eines bes fimmten Zuftandes der Empfindiamkeit erflort; und bieraus nun Tonfunft, Tangfunft, bildende Runfte, Gartenfunft, Dicht. funft und Schauspielfunft abgeleitet; ber basu geborige, ite Ercurs enthalt Brufun. gen ber, von bem Wefen bet Runfte ans bermeitig aufgestellten Brincipien, ber ate ndbere Befimmungen des Befens ber Contunft, Langfunft, und Dicttunff, und der ate die Grande, warum weder Die eigentliche Rede noch bie Bautunft au ben iconen Runften gu adblen find, und diefe fich eigentlich nicht in Kanfte und Wiffenschaften abtheilen laffen; die fechfic Betrachtung ift in fo ferne eine Ers lduterung der fanften, als in ihr die Fras ge, ob es noch eine Sunft geben fonne, . welche, wie die Dufit burch harmonie und Melobie der Tone,' fo burch eine dhnliche Busammensebung von Farben, auf bas Berg ju wirten vermöge, untersucht, und aus dem vorber feftgefesten Wefen ber Lontunft, erwiesen wird, daß ein Sarbenclapier nicht fdbig fen, auf folche Mrt, wie die Tone, unfre Empfindung und Phantafie in Thatigfeit ju feten; in Der flebenten Betrachtung wird has Eigenthamliche ber verschiedenen schonen Runfte, aps der Verschiedenheit des Zustandes der Empfindfamteit, melche die verschiedenen fconen Lunfwerte bervor bringt, und aus ben verschiebenen Mitteln berfelben su der Erreichung ihres Zweckes, so wie bie Brangen ber verschiebenen fconen Ranfte aus diefen ihren Mitteln, und bieem genide die verschiebenen Dichtungsars

ten beffimmt; ber ite, ju biefer Betrachtung geborende Ercurs enthalt einej ndo bere Ucberficht ber Debuction der vers fdiebenen Dichtungsarten, welche ber Berfaffer in zwen Gattungen überbaupt in fo feen eintheilt, ale ein Ibeenganges, oder ein dichterischer Stoff, von bem Diche ter entweder mit bem Ausbeuck eigener Leibenschaft, ober obne benfelben bearbeis tet werden fann; ber zte Ercurs bandels allgemein von bem Berbeltnife amifchen ben verschiebenen Dichtungsarten und ber verschiedenen Splbenmaten; ber gte von bem Untericbiede amifchen Dbe, Glegie. und lied; ber 4te von ber Zabel unb bent Epigramm; in der achten Betrachtnug (in dem Werke ift fie noch einmabl , die fies bente überschrieben ) wird ber vorher fefte gefeste Begriff vom Runffwerte, vermittelk einer genauern Beftimmung beffen, mas Empfindfamteit ift, queführlicher ents widelt; und in ber neunten (ber achten) die Möglichkeit allgemein geltender Bers nunftprincipien für die Beschaffenbeiten ber Berte ber iconen Runke baraus, bak. jebe Darftellung eines bestimmten Buffans des der gerübrten Empfindsamkeit sich auf eine Reibe bemußter Sandlungen els nes vernünftigen Befens, megen eines 2medes, grandet, bergeleitet, und bie. von ber Bernunft, in Begiebung auf jene Werte, aufgeworfenen Bragen, so wie der Innbalt der folgenden Theile des Wertes angegeben. ---Critif ber Uptheilefraft von Imm. Kant, Berlin 1790. &. In ber Ginleitung wird, bas Princip ber formalen 3medmagigfeit ber Matur, als ein transscendentales Brincip der Urtheilse fraft aufgestellt, und gezeigt, daß, mit dem Begriffe von jenem , bas Gefühl von Buft verbunden, und bag bie lettere blos . in der Form bes Begenftandes für bie Ic flerion gegründet, und ein Urtheil aber einen Begenftand, beffen Form ber Grund einer Luft (ober fcon ) ift, als allgemein galtig angeseben werben fann; bag bems nach ber Geschmack, ober bas Bermbe gen, burch eine folche Luft zu urtheilen. obgleich bieses Urtheil auf keine Galtige keit a priozi Anspruch machen darf, denn

boch in so fernt ber Eritif unterworfen ift. als ber Grund au jener Luft in der allgemeinen Bebingung ber reflectirenben Urtheile, nahmlich in ber zwecknichigen Ues bereinfimmung eines Gegenstandes mit dem Berbeitnis der Erfemtnisvermagen unter fich, liegt; bas aber, weil auch eine Zweckundblateit bes Subiectes in Uns schung der Gegensiande, und nicht blos ibrer Borm , fonbern felbft ibrer Unform nad , Statt findet , das Beichmacksurs theil nicht blos auf bas Schone, sondern maleich, als aus einem Geiftesacfabl entbrungen, auf das Erhabene bezogen, und so jene Eritik der akhetischen Urtheilskraft in men Saustibeile gerfallen muß. fem gemaß, enthalt bas Wert, im erften Abfchnitt, eine Anglotif des Schonen und bes Erbabenen, nebft der Debuetion ber atbetifden Uetbeile; und im amenten, cine Dialeftif ber aftbetifchen Urtbeilse troft. Soon ift, mas ohne alles Interi efe, und, ohne Begeiff, allgemein wohle gefat, deffen goem, in fo fern fle ohne Borfelung eines Zweckes an ihm sich wahrnehmen laft, und Breckmaßigfeit bat, und was, als ein Gegenffand eines nothwendigen Wohlgefallens, erkannt mird. Das Erbabene fommt barin mit bem Soonen überein, bag es, wie bies fes, får fich gefdut, und tein Sinnes: uoch ein logisch bestimmendes. ein Reflexionsurtheil vorausfest. es unterscheidet sugleich von demfelben fich barin, bas es auch an einem formlofen Gegenstande, in so fern Unbegranztheit an bemfeiben, ober burch beffen Beranlaffung, vorgeffellt, und boch Totalitat derfeiben hinzugebacht wird, ju finden ift, da das Schöne nur die Form des Gegens fandes, die in der Begrangung beftebt, betrift, und das bas Boblgefallen baran, demnad, nicht fo, wie ben bem lettern, ein bloges Gefühl des lebens, moben bas Gemath in rubiger Contemplation bleibt, bee fich fabet, fondern aus bem Gefühl einer augenblicklichen hemmung ber Les benefrafte und barauf fo gleich folgenden bento fartern Ergichung berfelben ente fpringt. - Der michtigfte und innre Unter-

fcbieb amifchen benben befiebt, inbeffen, wohl barin, bat, menn bie Schonbeit eine Zwechmehigteit in ibrer form, meburch der Begenftand für unfre Urtheilse fraft gleichfam' vorber bestimmt zu fent fcbeint, befist, basjenige, was in uns, ohne zu vernanfteln, blos in der Auffaß fung, das Gefühl des Erhabenen erregt. ber Borm nach fo gar sweckwidrig für unfre Urtheildtraft, unangemeffen unferm Dars fellungsvermogen, und gleichfam gewalte thatig für die Einbildungsfraft erstbeinen fann. Und desmegen mus benn auch ber Brund jum Erhabenen nicht, wie ju bem Schonen, auffer, fonbern in uns, und in ber Denkungsart aufgesucht werben. die in die Borffellung Erhabenheit hineins beingt; und nur das, was durch seinen Biderftand gegen bas Intereffe ber Sinne unmittelbar gefdet, tann erhaben fen. Es theilt fich in bas Mathematifd - und Dynamifche Erbabene. Die, mit dem Befühl beffelben verbundene Bewegung udbmlich tann, burch die Einbildungs. traft, entweder auf das Ertenntuis, oder auf bas Benebrungsvermbaen gezogen were In bet Deduction ber aftbetifcen Urtheile wird, zuerft, gezeigt, bag bie Unmagungen berfelben , fic eigentlich nur in Begiebung auf schone Gegenfiande, und awar in fo feen rechtfertigen laffen, als bas Schone boch immer im Objecte, und in feiner Geftalt feinen Grund bat, und bas die allgemeinen Regeln für biefelben, melde, als galtig far Jebermann dargestellt werden, auf der Allgemeinheit des Wohlgefallens an schönen Gegenstan ben beeuben. Diefem gemaß wird bee Geschmad, als eine Art von Sensus communis, ober, als das Bermbaen ers fldet, die Dittbeilbarteit der Gefable. welche mit gegebenen Vorffellungen (obne Bermittlung eines Begriffs) verbunden find, a priori su beurtheilen, und bie fcone Kunft (eigentlich schone Wiffenschafe ten fann es nicht geben ) in eine Borfele lungsart gefest, die für fich felbft zwect. mdbig ift, und jugleich ohne Brece-bennoch bie Cultur ber Bemutbefrafte gur Gente gefelligen Mittheilung beforbert. if

if das Talent, welches der Dink die Mes gel giebt; weil aber ben jeber Runft, et. was als 2meck, gebacht merben mus, unb, um einen Sweck ins Wert zu richten . See fimmte Meacln erforderlich find: fo fann bas Benie nur ben Stoff au Brobucten der ichonen Aunft bergeben; bie Bergre beitung biefes Stoffes aber, und die Zoem erfordert ein burch die Soulen gebilbetes Salent, erforbert Gefcomad, um einen Gebrauch davon zu machen, ber uor ber Urtheilsfrast besteben kann, um zu wis fen, wordber und wie weit es fic vers Breiten foll , um awecfm**dit**a au bleiben 11. f. w. Die Gemuthefrafte, beren Beteinigung das Benie ausmacht, find Einbildungsfraft , Berffand und Geift , ober das Talent, das, bey einer gewiffen Bors fellung, Unnennbare in dem Gemathes zufande auszubricken und allgemein mittheilbar au machen. Eine Eintbeilung der Kunke wird, nach der Anglogie bes Ausbruckes, beffen die Menschen üch ber dienen, um sich, so vollkommen als moge lich, einauder mitzutheilen, vorgeschlas gen, und biefemnach breverlen Arten derfelben, die rebende, die bildende und die Kunft des schonen Spieles ber Ems pfinbungen, fefigefest. Bu ben bilbenben Runften werben auch Lufigdrineren, und Schauspielfunk gerechnet; die Lunk bes fconen Spieles der Empfindungen begreift Musit und Farbentunk in fic. Der erfte Rang unter ihnen wird ber Dichtfunft, und ber zweste ben bilbenben Runften in fo fern angewiesen, als fie bem Gemath eine größere Cultur verschaffen, und bie Dermogen, welche in der Urtbeilsfraft sum Erfenntniffe sufammen tommen mafe fen, mehr erweitern, wie die Dufit, mels de smar bas Gemuth mannichfaltiger und inniglicher, aber vorübergebender, wie iene bewegt, und mehr Genug, wie Cultur, verschaft. Die Dialettit ber after tifchen Urtheilsfraft raumt bie, aus ber Berichiedenheit bes Geschmackes, gezogenen Soigerungen gegen bie Anfpruche einer Allgemeingültigfeit ber Gefdmackurtheile baburch fort, daß fie biefe auf einen Bes griff gegrundet geigt (auf ben Grund von

ber subjectiven Zweckundhiakelt ber Natus für die Urtheilskraft ) aus welchem zwar in Unsebung bes Objectes, nichts erfanat und bewiesen werden fann, der ibnen aber bod Galtigfeit für Tebermann (obs gleich nur als einzelen, die Anschaumna unmittelbar begleitenben Urtbeilen ) in fo fern vericaft, als ber Beftimmungsgrund berfelben vielleicht im Beariffe von bems. jenigen liegt, was als bas überfinnliche Subfrat der Menschbeit fich anseben latt. Ein bestimmtes, objectives Brincip bes Geschmackes, nach welchem die Urtheile besselben geleitet, geprüst und bewiesen werden konnten, if fchlechterbings uns mbglich: benn es ware alsbenn fein Gefdmådsurtbeil. lind nur bas fubs jective Princip, nahmlich die unbeftimute Idee des Uebersinnlichen in uns, kann als der einzige Schluffel der Entrathfes lung diefes, uns felbft feinen Quellen nad, verborgenen Bermbgens gwar an- . gesciat, aber durch nichts weiter begreißic gemacht werben. Unfre obere Ertenate nisvermögen fimmen, indeffen, mit dies fem lleberfinnlichen aufammen, und obne daffelbe murben zwilchen ihrer Natur, vers glichen mit ben Unfprüchen : bes Befomga des, Wiberfpruche ermachfen. Schone gefallt nur als Sombol bes Gitte lid Buten : und aus diefem Grunde ges fallt es mit einem Anfpruch auf jedes ans bern Benftimmung. Ben bem Bobiges fallen, welches baburch cemeckt wird, if bas Gemuth fich sugleich einer gewiffen Beredlung und Erhebung über die blofe Empfanglichkeit einer fuft burd Sinneneindrücke hemust, und die Urtheilstraft fleht fich baben nicht, wie sonft in empis. rifder Beurtheilung, einer Beteronomie der Eefahrungsgesete unterworfen. Die Analogie swifchen ibr , in & fern fie , in Ansehung der Gegenfidude eines fo reinen . Boblgefallens, fich felbft bas Befch giebt, und der Bernunft, als Gefesgeberian des Begebrungsvermogens, ift icon baran fictbar, bas wir fcone Gegenfidude der Ratur, oder der Runft, oft mit Rabs men , die eine fittliche Beurtheilung aum Grunde ju legen fcheinen, und, j. B. Gcbdu-

Beidube ober Baune majefidtifch, unb reachtia. Gefilde ladend und froblich. Roeben unichuldig, beicheiben, getilich nennen; und der Geschmack macht gleiche fam den liebergang vom Sinnenreig gum bebitwellen moralifchen Intereffe. eentlich lebren aber lakt bas Schone fich nicht, weil es teine Wiffenschaft bes Scho nen geben fann; und bas Hetheil bes Bes ichmackt nicht burch Beincipien befilmus ber if. Der Deifter muß jenes vormaden; und bie allaemeinen Regeln, uns ter melde er aulent fein Berfabren beingt, fomen che dienen, die Sauptmomente defictben gelegentlich in . Erinnerung 20 beingen, als fie vorzuschreiben. aber fann nur icharfe Eritif es verhaten. das Benfvicle nicht fo fort für Urbilder, und får Dufter gehalten werben, welche leiner nach höbern Norm und feiner eiges nen Beuetheilung unterworfen maren. Die Runk mus immer ein Abeal vor Muaen baben, ob fie es aleich nie in ibret Ensabung erreicht; und nur die Cultur der Gemathefrafte burd bietenigen Bors Leuntuiffe, welche man Humaniora nennt, (vermuthlich, well humanitat einerfeits das alaemeine Theilnehmungsgefühl, ander verseits das Bermsgen, fich innigft unb elleemein mittbeilen au fonnen, bedeutet) if bie Bropdbevtif au aller iconen Runk. Rue ein Bolf, nur ein Zeitalter, in welchem ber rege Trieb sus gesetlichen Befelligfeit , mit ben großen Schwierige keiten zang, welche bie schwere Aufgabe, Srepheit mit einem Zwange (mehr ber Sotung und Unterwerfung aus Blicht, als Zurcht) an vereinigen, umgeben, nur ein foldes Zeitalter, nut ein foldes Bolf toante, die Runf ber wechselieitigen Dits weilung der Ideen des ausgebildeteffen Theils mit bem robern, fonnte bie Abfimmung ber Erweiterung und Berfeines rung der erftern jur naturfichen Ginfalt und Deiginglitdt ber legtern, und auf diefe. Art basjenige Mittel zwischen ber bobern Cultur und ber gnügfamen Matur auerk erfladen, welches den richtigen, nach keinen allgemeinen Regeln anzuges benden Makifab auch für den Ges

fcmack, als allgemeinen Menschenfian,

Noch handeln von der Aestetts, ein Aussaus in dem Journal für Freunde der Religion und Litteratur für das Jahr 1780. Augsb. 2. — und so genannte: Aestetelssiche Gehräche über die größesten Dichster, Aunsworurtheile, Maschinenwert, Reim und Sylbenmaß, sind, Brest. 1786. 2. erschienen, worin nicht blos der Gebrauch der Anthologie, sondern auch der Reim und das Sylbenmaß verworsen werden. —

Buch gehört noch, in Ansehung ber Beschichte ber Aesthetist, B. Andr. Wille's Oratio de Aesthetica Veter. Alt. 1756. 4. hieber.

## Aefthetisch.

### (Soone Kanfte überhaupt.)

Die Eigenschaft einer Sache, westurch sie ein Gegenstand des Gefühls, und also geschiet wird, in den Wersten der schönen Kunste gebraucht zu werden. Die Ausbrüfe: ein ästbestischer Gedanke, ein ästbestischen Gedanke, ein ästbestischen Sild u. d. gl. bezeichnen solche Gesbanken und Bilder, die bequem sind, in einem Wert des Geschmafs Platzu sinden. Die Ausbrüfe: poetisch, mablerisch, rednerisch und bergleischen, bezeichnen so viel besondere Arten des Aesthetischen.

Jum afthetischen Stoff gehört alles, was vermögend ift, eine, die Ausmerksamkeit der Seele an sich ziehende, Empsindung hervor zu deingen ). Solche Empsindungen tonnen aber nicht ohne die selbstthätige Mitwirksamkeit der Seele hervor gebracht werden \*\*). Also werden sie durch den afthetischen Stoff mehr veranlasset, als hervorgebracht. Der Künstler verliehrt seine Arbeit, wenn die, für welche sie gemacht sind, die Fähigkeit nicht haben, davon gerührt

\*) S. Kraft; Empfindung. \*\*) S. Geschung.

rübrt zu werben. Also bat zwar ber Runftler ben Charafter und bas Senie der Personen, für welche er arbeitet, genau ju ermagen: biefes aber hindert nicht, daß er nicht auch, auf ber andern Seite, Die Beschaffenheit des Aesthetischen überhaupt fich genau muffe befannt machen. Das Mefthetische in einem Gegenfand erwett die Empfindung nicht allemal; aber ber, Mangel beffelben schließt allomal und ohne Ausnahme den Gegenstand von den Werken der Runfte aus. Bringt bie Kenntnis des Aefthetischen den Runftler nicht allemal ju feinem Zwet, so verwahrt fe ibn doch vor ber Schuld bie Er. reichung beffelben selbst zu bindern.

Die Gegenstande, die geschift sind Empfindungen zu veranlassen, konnen in dren Gattungen eingetheilt werden. Sie stellen sich entweder dem Verstande dar, oder der Einbildungskraft, oder sie würfen unmittelbar auf die Begehrungskrafte der Seele. Aus so viel verschiedenen Sattungen besteht der afthetische Stoff. Die nähere Betrachtung jeder Sattung ist an einem andern Orte vorgenommen worden \*).

Wir bemerken bier nur überhaupt, daß man oft sehr unrecht das Schone für die einzige Gattung besäftbetischen Stoffs angiebt. Dahin gielet bas vermeinte Grundgefet ber schonen Runfte ab: Man foll bie Natur ins Schöne nachahmen. Das Bagliche hat einen eben so gegrunbeten Unspruch auf die Runfte, als bas Schöne. Kurcht, Abscheu und andre widrige Empfindungen ju erweten, gehort eben fo gewiß jum Endzwek der Kunste, als die Erwetung bes Vergnügens. Jene wibrigen Empfindungen aber werden nicht durch das Schone hervorgebracht. Es ist also nothivendig, daß der Begriff des Hesthetischen auf alle Ar-

\*) 6. Sraft.

ten ber Empfindungen ausgebehnt merde.

Noch ist dem Künstler das Nachbenten über ben Werth bes afthetifchen Stoffe zu empfehlen. Diefen bekommt er nicht aus ber Stärke ber burch ihn veranlaften Empfindung. sondern aus dem Guten, das durch felbiae bewärft wird. Man fann Efel und Abscheu ober Berowugen erweten, die auf weiter nichts abgies len, als daß überhaupt die Thatigs feit der Scele gereigt werde. Aber eben diese Empfindungen tonnen burch Gegenstände veranlaffet werben, an benen ber Efel ober bas Ber= gnügen höchst wichtig ist. net ju nichts, einen Menschen burch ein plopliches Geschren, als ob ein großes Ungluf entstanden fen, zu erschreken; aber ihm Schreken über eine begangene Missethat zu erweien, ist etwas Wichtiges. Auf diesen Werth des asthetischen Stoffs muß der Runstler, der auf wahren Ruhm Unspruch macht, seine Aufmerksamkeit richten, und ibn muß er in ber ganzen Natur und in allen Winfeln der Philosophie und der Moral auffus den.

Blos in der körperlichen und fittalichen Natur einige angenehme Blumen gufammen zu tragen, das Geställige, das Belustigende, das Ersgehende aus allen Quellen hervor zu dringen, ist eine sehr geringe Veransstaltung zur Derbenschaffung des afthetischen Stoffs. Eine Sammlung von Schmetterlingen und schon gesfärbten Nuscheln macht kein Cabinet aus, aus welchem der Neichthum und die allmächtige Kraft der Natur könnte bewiesen werden.

# Megen, Megfunft.

Die Kunst, vermittelst eines scharfen Wassers die Seichnung auf metallene Caseln einzugraben, von welchen sie hernach auf Papier abgedrutt gedrukt wird. Das Nezen ift eine Art, ohne Grabstichel zu stechen, und ift zum Gebrauch der Rupferstechertunkt erfunden worden.

Die Hauptumstånde des Mezens sind folgende. Man nimmt eine wohl geglättete und fein polirte Lafel, fast allezeit von feinem Rupfer. Diese überzieht man mit einer dünnen Haut von Firnis, welche man hernach mit dem Rauch einer Lampe schwärzt, oder mit einem andern matten Grund überzieht. Auf diesen Grund wird die Zeichnung ganz leicht mit Bleystift oder Rothel aufgetragen, oder auf eine andre Art des Abzeichnens darauf gebracht.

Rach biefer Zeichnung wird mit einer scharfen Radienadel der Firmis bis auf das Kupfer weggeriffen, auch wird wol etwas in das Kupfer hineingerigt. Diese Berrichtung wird eigentlich das Radiven genennt \*).

Alsbenn wird um den Rand der Lafel ein Bord von Wachs gemacht, und das Nezwasser auf die Lasel gegossen. Dieses frist alle aufgerissene Stricke in das Kupfer ein, ohne den Firnis selbst anzugreisen, und dieses wird eigentlich das Nezen genennt. Wenn es tief genug eingefressen hat, so wird das Nezwasser von der Lasel abgespühlt, der Firnis abgenommen, und damit ist die Lasel fertig.

Jebe der befchriebenen Berrichtungen erfodert gewiffe handgriffe, die in befondern Artifeln umftändlicher beschrieben werden \*\*). Das Besonbere aber, was ben dem eigentlichen Mezen in Acht zu nehmen ift, wollen wir hier umftändlicher beschreiben.

Die Bollfommenheit bes Aezens besteht barin, baß bas Wasser jeden Strich ber Rabirnadel mit der Stårfe oder Schwäche ausfresse, welche bie Haltung des Ganzen ersodert.

\*) Bom lateinischen radere. \*\*) S. Gründen; Abzeichnen; Rabiren; Firnis. hiezu trägt zwar schont das Radiren felbst das Bornehmste ben, indem man mit der Radel einige Striche breiter oder feiner, stärfer oder schwäscher in das Rupfer eingräbt; allein das Aezen selbst muß diese Borsschigfeit unterstützen, indem das Schwache flächer, das Starfe tieser eingeätt werden muß. Dieses erfodert große Borsichtigseit ben dem Nezen.

Die Schwierigkeiten, bie fich baben zeigen, kommen sowol von bem
Mezwaffer, als von andern Umfichben ber. Selten kann man den Grad
ber Schärfe des Waffers vorher beftimmen: daffelbige Waffer ift schärfer oder schwächer, nach Beschaffenheit der Luft und besonders der Wärme derselben. Bisweilen ift eine halbe Minute der Zeit zu viel, und schon
im Stande alles zu verderben.

Es ist überhaupt nothwendig, baf auf ben schwachen Stellen bas Baffer eine furgere Zeit freffe, als auf den farfen. Damit man biefes erbalte, so läkt man bas Wasser erst nur fo lange murten, als etwa ju ben schwachen Stellen nothig ift; alsbenn läßt man es ablaufen, unb Dett Diefelben mit einer fetten Materie, welche die Wurfung des Wasfers hemmet, ju: wenn biefes geschehen ift, so kann es auf die ftarfern Stellen wieber aufe neue angegoffen werben. Wenn man biefes forgfältig beobachtet, so wird die Tafel ihre gehorige Saltung befommen.

Doch darf man auch die allerkräftigsten Stellen nicht allzu lange der Würfung des Wassers überlassen. Es frist sowol in die Breite alse mie Liefe, so daß durch ein zu langes Fressen die ftartern Striche, die nache an einander liegen, ganz in einander fließen, welches denn eine üble Würfung thut. Es ist deswegen nothig, daß man, ehe dieses geschieht, die Würfung des Wassers

fenne, unb, wenn die Striche noch nicht stark genug find, daß man fie durch ben Grabstichel hernach traftisger mache: wie benn überhaupt ber Grabstichel ben geästen Platten alles mal febr ju Bulfe tommen tann. Der Grabflichel bringt tiefer in bas Rupfer als Mezwaffer, feine Striche find scharfer, und geben benm Abbruf bie Karbe schmarger. Daber tonnen burch Bermischung ber benben Gattungen vortheilhafte Burfungen hervorgebracht werden. Ganz feine Stellen, als leichte Wolfen in der Landschaft, und was sonst sehr gart fenn muß, wirb auch beffer, nachbem bas Megen geschehen ift, mit bem feinsten Grabstichel gemacht.

Das Aeswasser kann gemeines Scheibewaffer fenn, beffen Scharfe burch gemeines Waffer etwas gemilbert worden. Da es aber auch eis nige Kirniffe angreift, so ift es etwas gefährlich. Das befte Baffer jum Nezen wird aus abgezogenem Wein-efig, Salmiat, gemeinem Salz und Grunfpan gemacht. Der Effig wird in einen wohl glafurten, ober beffer in einen porcellainen Lopf gegoffen, barein auch bie anbern Materien, nachdem man sie klein gestoßen, die benben erften jebe zu feche Theilen, der Grunspan aber zu vieren, geschuttet werben. Diese Mischung wird bep gutem Keuer ein paarmal aufgefocht und wohl umgerührt; hernach abgeflart und jum Gebrauch aufbe-Balten. Eine einzige Probe ist hinreichend, um zu feben, ob biefes Baffer zu fart ober zu schwach ist. erften Fall gießt man mehr Efig ju \*).

Die Aeztunst ist neuer, als die Kunst, mit dem Gradstichel in Russer zu stechen. Einige schreiben die Ersindung derselben dem Albrecht Obrer zu. Die Sache ist aber ungewiss. Einer der ersten, die sich darinn berbor gethan haben, ist Simon

Erisins, ein Hollander. Er führte die Nadel mit großer Fertigkeit, und kam dem Feinen des Grabstichels sehr nahe. Abraham Bosse hat in einem besondern Werke die Handgrisse dieser Runskbeschrieben "). Eine umständliche Beschreibung derselben sindet man auch in dem französischen Dickionzire encyclopedique.

Diese Erfindung ift bennahe noch wichtiger als die Runft, mit bens In ber Beit, Grabstichel zu stechen. ba eine Tafel burch biefe lettere Art fertig wird, kann man bennabe bunbert geate Cafeln verfertigen. burch wird also die Ausbreitung der Runst sehr erleichtert. Und bajeber. ber aut zeichnen fann, in furzer Beit bie Mextunft volltommen lernt, fo find bie Mahker selbst im Stande, ihre Werfe in Rupfer zu bringen, benn unstreitig mehr von bem ursprunglichen Geist und der Original-, volltommenheit behalten, als wenn. fie von andernängstlich nachgemacht Dergleichen von ben Mablern felbst geatte Stute werben von Rennern allemal benen vorgetogen. die blos von Rupferstechern verfertiat find. Diezu tommt noch biefer wichtige Vortheil, bag die Rabirs nadel allemal mit mehr Frepheit geführt wird, und eine geokere Mannigfaltigfeit ber Charaftere bes Beichnens ausbrufen fann, als der Grab-Die Zeichnumg ber Rabel stichel. fann der Natur bes Gegenstandes beffer angemessen werden, als bie Stiche bes Grabstichels.

Gewisse Sachen, die der Grabstichel niemals mit ihrem gehörigen Charafter darzustellen weiß, besonders Landschaften, Viehstüle und alles, wo viel Kauhes, Mattes und Abgebrochenes vortommt; wo frene oder unbestimmte Umrisse mit bestän-

<sup>\*)</sup> E. Diction, depointure par Mr. l'Abbé Pernety: Art. Eau forte.

<sup>\*)</sup> La Manière de graver à Peau forte et au burin par Abrah. Boffe, revûset augmenté par Mr. Cochin le file.

big veränderten Krümmungen nöthig find; da wird allemal mit ber Nadel vollkommener gearbeitet, als mit bem Grabflichel. Wenn also ein Gemählbe, bas fich burch eine frene und feurige Zeichnung, burch einen febr natürlichen Charafter, durch eine mehr geiftreiche, als verfloffene, Saltung und Harmonie bervor thut, foll in Rupfer gebracht worden, so ist das Aezen dem Stechen allemal vorzuzieben. Aber bie gestochenen Platten baben vor den geagten diefen Bortheil, daß fie mehr gute Abdrufe ge-Denn von einer gut geftoches nen Blatte muß man feche bis achthundert haben, da bie geagten schon im vierten Hundert merklich abnehmen.

Ferner muß man auch wieber ge-Reben, daß durch blokes Negen viel Semablde, in Absicht auf die Saltung und Harmonie, niemals volltommen tonnen bargeftellt werben; benn zu geschweigen, daß gewiffe gang feine und leichte Dinge ber Gefabr des Aezeus nicht konnen überlaffen werden, so kann man auch ben farfen Theilen in den Vorgrunden durch das bloke Aezen selten die nothiae Starfe geben. Die Hulfe bes Grabflichels ift daben unvermeiblich. Die volltommensten Rupferstiche find alfo unftreitig biejenigen, worinn benbe Arten, je nachdem es die verschiedenen Theile des Gemahldes erfobern, verbunden werden.

Die Rünftler, beren geäte Platten am höchsten geschät werden, find miter den ältern, Peter Testa, Salvatot Rosa, die Catrache, Rembrand, Matthäus Merian, Stephan della Bella, Callot, Zoogbe, le Clerc; unter den neuern, Cochin und die deutschen Rünstler, Schmidt, der eben so fürtrefflich in der Radirnadel, als im Grabstichel ist; Meil, bessen ist, als seine Ersindungen geistreich sind; Beyser in Leipzig, der eine

fanfte und sehr gefällige Art zu rabisen besigt. Vorzüglich aber find die geäzten kleinen Stufe von Daniel Chodowiecky, wegen der schönen Zeichnung und des höchst lebhaften und richtigen Ausdruts, hochsuschäften.

\* \*

Bielleicht giebt es einen beutlichern Begriff von Meglung, wenn wir folde für die Kunft, vermittelft einer fo genannten Radiernadel, eine Zeichnung auf eine Kupfertafel einzugraben, erflie Denn fo viel baben immer von deni Gebrauch, oder der Anwendung bes Megwaffers (welches, porgeblich, tiefer und reiner, als bloges Scheibewaffer, eine fressen soll) abhangen mag: so warde bies fes für sich allein, doch nichts auf eis ner Aupferplatte bervor bringen. Buch konnte das Wort, Firnik (welches uns freitig nach bem französischen Vernis gebraucht worden ift) für Aezgrund, als welches bas eigentliche, allgemein anges nommene, und geltende, deutsche Lung, wort ift, leicht ju Digverfidnoniffen fub. ren; menigfens bilbet nur der fo genannte Mabler . Firnis eine folche Saut , mos von S. G. fpricht. - Bas, in Anfes bung ber blogen Bubereitung ber Blatte noch ju erinnern ift, wirb, ben bem Art. Brunden angezeigt werben. Dier bemerte ich nur noch, bag man bas Schwes difte und Ungarifche Aupfer, so wie die. in England baraus zubereiteten Blatten für die bestern balt, weil man ihnen in diefem Lande badurch, bag man fie amis fchen zwen Balgen durchzieht, eine durche aus gleiche Starte ober Dicto au geben weiß, und daß dergleichen von Gifen nicht mehr gebrauchlich find. - Bon bem Aufzeichnen ift ben bem Urt. Abzeichnen gehandelt worden; und bas Radieren bat feinen eigenen Artifel. In Anfebung des lettern glaube ich, inbessen, bier schon bemerten gu muffen , bas mit ibm bie Mrs beit des eigentlichen Artiffen , wodurch feine Kunft gu fconer Runft wird, ans Um seiner Platte die kanstlerische aebt. Bol.

Dolfommenbeit ju erthellen, muß er, bald mit felendet Mabel, den Gegens fidnden angenehme Leichtigfeit au ertbeis Ien miffen, und ju diefem 3mede nur die Dberfide bes Rupfers mit ber Dadel berabren, bald ben Gegenfidnben, melde mehr Kraft und Nachbruck erforbern, in bas Lupfer felbe eingrelfen, unb, mit befiandiger Sinfict auf die Wirfung bes Megmaffere, arbeiten. Sieraber laffen ad ichlechterbings ibm feine Regeln vorfchreiben, ober Brundfage beftimmen. Seine eigene Ginficht muß ibn lebren, ob er ben Charafter seines Originals und bie einzeln Theile beffelben, mit breiten ober bannen, mit weiten ober engen, mit ties fen ober fachen, mit frummen ober ges raben Strichen, oder mit Bunften oder mit Einien, am volltommenften barftellen fam: — Was bas eigentliche Aezen, ober den Gebrauch bes Scheibe . ober Mels massers anbetrift: so verhindert man das Einfreffen beffelben an benjenigen Stellen, auf welche es nicht mehr wirten foll, am besten baburd, bag man, nachbem man bas Waffer von der Platte abgegoffen, und fle bat trodinen laffen, biefe Stellen mit einem baju bereiteten, minder flußigen Copalfirnis, vermittelft eines Binfels, bes Das bas Megwaffer nachber wieder über die ganze Platte, nicht, wie B. G. fagt, blos auf die ftartern Stellen gegoffen wirb, ober nur gegoffen werben Much mirb tann, verftebt fic von felbft. der Firnif, oder beffer ber Meggrund, nicht blos weggenommen, wie es im Terte beißt , fondern meggefchmolgen. nabmild, der Megfanffler glaubt. bas Scheibe . oder Mesmaffer die verlangte Wirfung gethan, gleft er es ab, laft Die Platte trodinen , bestreicht fie mit ein menig Baumol, und legt fie mieder über Roblen; durch bie Marme fcmilgt als, benn ber Grund mit dem Dele bergeftalt susammen, dag er mit einem leinenen Pappen weggewischt werben tann. Wenn S. G. ferner verschledentlich fagt, daß gang feine und leichte Stellen fich nue mit dem Grabfticel machen faffen: fo scheint er biefen mit der so genannten,

talten Madel (f. ben Mrt. Radiren) vermechielt au baben. Diefe, die lestere. ift es. mit welcher die fanften liebergange bis sum bochfen lichte feit der Beit gears beitet merden, daß die fo genannte tupfers fecherifche Manier im Megen, vorzuglich von den frangonichen Kanftlern, vervolls fommt worden ift. Der Grabflicel mirb nur gebraucht, um ben ju matten Stels len mebrere Tiefe und Kraft, und ben au raub gefreffenen mebrere Reinigkeit an ges Die Berbindung bender, bes Grab. Richels mit ber Nabel, bleibt indeffen, bes fonders ben landschaften, und auch benbifforischen Gegenstanden, immer nothe wendig. - Ebenrio unrichtig, und uns beftimmt, behauptet & G. bag, in eben dem Zeitraume, worin eine einzige Platte ju fechen ift, mobl bundert gedet werben fonnen; und es wurde nicht eben zu verwundern fenn, wenn diefer Musibruch ben Ranflern Mergerniß gegeben batte. Die, au dem Radicen und Aezen erforderliche Beit bangt von der Art ab, wie der Acas tunfler, ob in fleißiger, fo genannter funferfiecherifcher, ober leichter, fo genannter mahlerischer Manier, (f. den Art. Radiren) arbeitet; und bat er, mit dem eigentlichen Aupferstecher, (wie wie es bier annehmen muffen) ein und baffelbe Urbild auf die Blatte au bringen. und verwendet er gleiche Sorgfalt mit ibm auf feine Arbeit: so macht zwar die, in Vers gleichung mit dem Grabficel, Leichtere . Fåbrung ber Nadel, in Ansehung ber, au der Bollendung der Platte, erforders lichen Beit, einen, allein wirflich febr fleinen, Unterschieb. Much werden in diesem Balle, bende Platten leicht zu ver-In der fo genannten u:ab. wechseln seon. lerischen Manier fann unfreitig viel ges fdwinder, als mit bem Grabfidel gears beitet merben; aber auch bier giebt es fo. viele Abftuffungen, bas folechterbings fich nichts Bestimmtes barüber behaupten last. ---Was S. S. von der Berfchie. benheit ber Angahl möglich guter Abdracke von geftochenen und gediten Platten fagt, ift bereits ben dem Art. Abdruck (G.2. b) naber bestimmt worden. —

Musführlicher banbeln von ber' Mes tunff, in frangosischer Sprache: Traité des manières de graver en taille douce fur l'airain par le moyen des eaux forces, et des vernis durs et mols, ensemble de la façon d'en imprimer les planches et d'en construire la presse, p. Abr. Bosse, Par. 1643. 3. mit **A**. Mit etwas veranbertem Ele tel, und vielen Bufdeen aber ben fo ges nannten weichen Aeggrund, (f. ben Art. Granden) über bie eigentliche Aupfer-Bederen, und über bie ichwarze Runft, burd ben jungern Cochin, Par. 1745. 8. mit R. und noch vermehrt mit Nachweis fungen aber die bunten Rupfee, und aber die Areides und getufchte Manier (manière de crayon unb gravure en lavis) ebend. 1758. 8. mit R. beutsch, nach ber erfen Ausgabe, und alfo febr unvollfidndig, und jugleich bochfrelend überfest, aber mit einem "Anhange von der Herold» Mahl: und Neiffunft, und einem "funfte verfinbigen Diseurs von ber eblen Dabe leten," burch Abr. Bodlern, und mit einer Ueberfegung von S. Sautier's Runft m tuschen, verbanden, Rurnb. 1652. Beffer, und nach ber 1745. 1761. 8. menten Musgabe, burd C. Th. Risfche, unter bem Titel, "die Runft in Aupfer gu fechen . . . Dresb. 1765. 8. — In englischer Sprache: In ber Ars pictoria, or an Academy; treating of Drawing . . . . Etching, by Alex Browne, Lond. 1669, 1675. f. G. 97 u. f. in ber Sculptura historico-technica, or the History and Art of Engraving . . . Lond, 1747. 1770. 8. 6. 47 u. f. ber letten Ausg. — Auch fins den sich noch Anweisungen dazu in der Handmaid to the Arts, L. 1764. 8. 2 %! und in der School of Ares, Lond. 1785. 8. - In deutscher Sprace: Andr. Helmrichs Kunftbüchlein, wie man auf Marmelftein, Supfer . . . eten und tänklich vergülben foll. Leipz. 1593.8. 🛶 🛶

Die Erfindung des Mezens mird ger wöhnlich Albrecht Darern († 1528) zuges schrieben, und fäst also ein halbes Jahrhundertspäter, als die Erstadung des ei-Erster Theil.

gentlichen Rupferffechens. Inbellen bos ben g. B. Job. frb. Chrift (Angeige unb Aust. der Monogr. Leips. 1747. 8. G. 123) Meermann (Orig. Typogr. C. IX. 6. 256) u. a. m. bald Darers Lehrer, Mich. Wolgemut, balb anbere Runkler als die Eefinder diefer Runft angegeben. Go viel if aber immer immer ausgemacht, daß fle deutschen Urfprunges iff; uhd daß die Italiener vergeblich versuchen, ben Branc. Parmigiano jum Urbeber berfelben su machen. Diefer bat, mabricheinlicher Wesse, nicht ebe, als ums 3. 1530 in biefer Manice gearbeitet, und Sandrart (Acad. . . . Art. piet. P. II. Lib. III. c. 2. 6. 207. Nor. 1683. f.) führt von bem beutichen Kanftler gedote Bidtter, welche schon in bem J. 1515 verfertigt worden find, und G. Bolf. Knore (Magemeine Künftlerhiftorie . . . Nürnb. 1759. 4. ben Durers Beben , No. 80) einen beis ligen Hieronymus vom 3. 1519 an. vollfidndigfte Nachricht von seinen Arbeiten iff in dem "Bergeichniß aller Kupfer , und Sifenfliche Albr. Durers, Frft. am De. 1778. 8.4 von S. G. Suschen ju finden; and if eine verm. Ausgabe von biefer Sorift in S. Meufels Miscellaneen (Beft. 25. 6. 50) angefündigt worden. ee aber auch nicht ber Erfinder: fo ges bort er boch ju benen, welche bas Begen febr vervollfommt haben. - Der Beite punft, in welchem, ober ber Rünflet, melder, querft, ben Grabflichel ben gedae ten Arbeiten gebraucht bat, lagt fich viels leicht nicht genau beffimmen; aber, in dem laufenden Jahrhundert verband ein onglifder Runftler, George Bbite, querft

das Aezen mit der schwarzen Aunst. — Nächst Albr. Dürer, haben die vorzäge Uchsten, eigentlich gechten Glätter, gestlicher, eigentlich gechten Glätter, gestlicher, unter den Deutschen Eweigen werden bier, in so sern das Aezen deutschen Ars sprunges- ist, raft Aechte voran gehen Ish. Wille. Bouer († 1640) Matth. Ars sian († 1661) Wenz. Hollar († 1676. Dessen), der vorks of ... W. Hollar, by G. Verrue, Lond. 1752. und 1759. 4.) Ish. Undach (1680) Ish. Heine, Roos († 1632.) Ish. Jac. von

Candrart

Sandrart († 1698) Frg. Erlinger (1709) Bhil. Roos († 1705.) Fel. Reper († 1713) Job. Chrifph. Dietich (+ 1/20) B. v. Beme mel († 1723) Brg. Berg († 1740) 3. Phil. Rugenbas († 1741.) Job. Fror. Beich († 1748) Jac. Fren († 1752) Alex. Thiele († 1752) Bhil. Andr. Kilian († 1759) Bbil, Hier, Brinkmann († 1761) Joh. El. Riebinger († 1767) Brg. Com. Weirotter († 1771) Chrftn. 2B. Fr. Dietrich († 1774. Ein Ders. f. Blatter findet fich in ben Nache. von Runftleen und Runftigden I. S. 128 u. f. S. auch S. Meufels Discell. Beft 5. G. 45. und die neuen Nachr. von Känftlern und Ampffachen, Th. 1. G. 11 u. f.) Georg Frbr. Schmid († 1775. Ca-. tal. raif. de l'oeuvre de feu G. F. S. en deux parties, Londr, (Leipsie) 1789. R. & aud die neuen Dade, von Runkl. and Runff. Eb. 1. S. 50 u. f.) Ehrft. Lud. n. Sageborn († 1780) Jos. Wagner († Bal, Befner († 1788) Dan. Chodowiecfi (ein Berg. f. Bidtter findet. fich in S. Meufels Miscell. Heft 5. G. 15. H, 9. G. 133. \$. 22. S. 227. S. 30. S. 338) — Dime fer - E. G. Benfer - 3. 8. v. Gos -Carl Guttenberg — Jac. Abil. und Ge. Sackert - Angel. Kaufmann - Ferb. Robel - Bbil. Jac. Loutherburg - Joh. Billb. Mell - Ab. Frd. Deser - Chr. Bernb. Robe (ein Berg. f. Blatter finbet fich im sten St. S. 78 von S. Meusels Mufeum får Runkl. und Runkliebb.) --Joh. Illr. Schellenberg - 3. S. Tifchbein (ein Berg. f. Blatter findet fich im 4ten B. S. 275 der R. Bibl. der ich. B. and Affe.) — C. Weisbrodt — J. G., Bille - 26. Bingg, u. a. m. - Unter ben. Yliederlandern: Sim. Briffus (1640) Det. Soutmann (1640) Corn. Schit (1640) I. Sunderhof (1640) J. G. v. Wiet (1640) Ant. v. Opcf († 1641) Joh. Hot (1644) 30h. Both († 1651) P. Potter († 1654) Pet. v. Sompel (1650) Hier. Wittowed (1650) Jac. Neefs (1650) Frz. Gepbets († 1657) Ant. Waterloo (1660) Luc. v. Uben († 1662) Corn. Bega († 1664.); Theod. v. Thulden (1662) Joh. Bifcher (1669. Cat. de l'oeuvre de J. V. par R. Hecquet, Par. 1752. 12.) Com.

Bifchet (1669. Cat. des estampes de C. V. par R. Hecquet, Par, 1751, 12. und verbessert, als britter Theil des Diction. des graveurs anc. et mod. p. Fr. Besan, Par. 1767. 12. 3 95.) Abr. v. d. Belde (+ 1672) Bet. v. Laar (+ 1673). Baul Rembrand v. Apn (+ 1674. Cat. raisonné de toutes les pieces qui forment l'oeuvre de R. par M. M. Gerfaint, Helle et Glomy, P. 1751. 12. Supplem. p. P. Yvet, Amst. 1756. 12. und Catal, de la ... feule complete Collect. des estampes de R. par Am. de Burgy, Haye 1759. 8. ber mit Gewieheit angegebenen Blatter find 348.) Albr. v. Everdingen († 1675) E. du Jaro bin († 1678) Jac. Jordgens († 1678) 🕱. Stoop (1678) Joh. v. d. Belde (1679) R. Zeemann (1680) Welch. Kuffel († 1683) Mic, Berghem († 1683. Beredeneerde Cat. van alle de Prenten van Nic. Berghem . . . door Hend. Winter, Amst. 1767. 8.) Adr. v. Offade († 1685). Abr. Genoels († 1685) Herm, Zaftleeven († 1685) R. Rogmann († 1685) Joh. -Bischop (Episcopius † 1686) Lb. Bock († 1686) Jac. Munsbaal († 1687) Dav. Leniers († 1690) Berm. Smanefelb († 1690) Abr. v. d. Cabel († 1695) Ant. Frz. Boudewons (bekannt unter dem Nabe men Boudouin († 1700). Corn. du Sart († 1704) Rom. de Hooghe († 1708) Geeh. Kairesse († 1711) Joh. Lunten († 1712) Joh. Glauber († 1726) Joh. v. Lagtens burg († 1733) Job. Bunt (1768) C. Blood v. Amffel, u. a. m. - - Unter ben Frangolen: Die Beglünftler biefer Ras tion baben um die nette und fleißige Ausführung ber rabirten Blatter, ober um die fo genannte tupferffecherische Manier. und in Ansehung der Berbefferung der Luftperspectiv und der Abstuffung der vers schiedenen Grande, überhaupt ein großes Berbienft; die voeraglichken unter ihnen-And: Et. du Perac († 1601) Jacq. Callot († 1635. Er führte den so genannten bare) ten Neggrund ein, der aber nachber ous dem Gebrauch gefommen ift). Jean Wos rin († 1650) - Frc. Perrier († 1650) Lor. be la-hire († 1656). Jean Boulans

der (1660) Bid. Dorigny († 1665) Et. Bourdon († 1671) Et. Baudet († 1671) Brc. Chauveau (+ 1675) Abr. Boffe (+ 1678) **Gab. Bereke** (1680) Fre, Lortebat († 1690) 31. Silvefre († 1691) Claudia Stella († 1697) Jean &. Monoper († 1699) Elis fabeth Cheron († 1711) Et. le Clete († 1714. Cat. de l'oeuvre de Seb. le Clerc, p. Mr. Jombert, Par. 1774. 22. 2 3.) Int. Batteau (+ 1721) Ant. . Coppel († 1722) Bern, Picart († 1733) Ch. Mic. Cocin († 1754) Jean B. Dudry († 1755) Jean Ph. Le Bas († 1760) Pierre **Chebel** († 1762) Jean Mopecau († 1762) **364.** El. St. v. Capins († 1765) Ric. Ch. Silvefize († 1767) Ch. Sutin († 1776) Isan G. le Prince († 1782) Ep. Nici Cocis († 1790.. Cat. de l'oeuvre d'eflamp. de Ch. N. C, fils, p. Mr. Jonbest, P. 1770. 8.) - fer. Ears († S. Shil, Choffaed († ) Jos. Flippert Bbil, Bariscau St. Aubin -Demarteau - 3. be lengueil - Ant. Marcenay be Chus - Rich. be St. Ros (Ein Berg. f. Bidtter finbet fich. in D. Menfels Mufeum, St. 6. S. 56. u. f.) -Fre. Wivares — — Unter den Isalies nern: Augustino Veneziano (+ 1514) Brc. Magueli , Barmegiano gen. (+ 1549) Marc. v. Ravenna (1540) Jac. Abbufti, Einteret gen. (+ 1594) Aug. Caracci († 1602) Unnib. Caracci († 1609) Feber. Baroccio (+ 1612) Bart. Schibone (+ 1616) Com. Proceecini († 1606) Frz. Billamena († 1626) Jac. Palma († 1628) Raph. Sciaminese (1650) Guido Reni († 1642) Giov. Lanfranco († 1647) Piet. Teffa (+ 1648) Binf. Ribera. (1648) Biov. Br. Barbiere (+ 1666) Stef. bella Bella ('Cat. de l'oeuvre d'Et. della B. p. Jombert, Par. 1772. 8.) Giov. Br. Barbiert, Guereino gen. († 1666) Piet. Sant. Bartoli († 1670) Glav. Ben. Cas figlione († 1670) Salv. Rosa († 1673) Gasp. Dughet, Poufin gen. ( † 1675) Luc. Giordano († 1705) Carlo Maratti († 1713) Frc. und Piet. Mquila (1720) Marco Riggi († 1729) Giovb. Liepolo (\$ 1770) Andr. Seacetati († 1771) Branc. Bartologi - Bern. Belletto, Cange

letti gar. — Franc. Cunego — Glovb. Viranefi - Giorb. Belpato. - -Unter ben Englandern: Franc. Bars tow († 1702) Dan, Marot (1712) Jon. Ricardson (1720) Art. Bond († 1758) Bill. Pogarth (+ 1764. Ein Berg. f. Widte ter findet fich in den Biogr. Anecdores of W. H. Lond. 4781. 8. beutich. Peips. 1783. 8.) Th. Worldge († 1766) Rich. Earlom - Will. Boollet. - -Radrichten von mehr ober meniger Bldte tern biefer Runftler finben fich, sum Ebeil, in ben Catal. du Cabinet de Mr. Marolles. Par. 1666 - 1672. 2 Part. 12. — Cabinet des Singularités d'Arch. de Peint. Sculpt. et Gravure, p. Florent le Comte, Par. 1609. 12. 3 %. Brux. 1702. 12. 3 %. - Doscript. du Cab. de Mr. Lorangère, p. Mr. Gerssint, Par. 1744. 12. ---Cat. du Chev. de la Roque, von ebenb. Par. 1745. 12. — Cat. raifonné du cabinet de Mr. de Fonspertuis, von ebenb. Par. 1747. 8. - Cat. du cabinet de Mr. Mariette, par Mr. (Franc.) Basan, Par. 1758, 8. -Cat. raisonné des estampes de Mr. de Julienne, par P. Remy, Par. 1767. 12, - Notices générales des Graveurs divifés par nations . . . . fuivies d'un Catal, raisonné d'une collection choisie d'estampes, p. M. Huber, Leipf, 1787. 8. - 306. Casp, Zueflin Raisonnirendes Berg. ber vornehmften Lupferstecher und ihrer Werte... Bur. 1771. 8. - Dict. des Artistes, dont nous avons des estampes ... Leips, 1778 - 1789. 8. 4 9. A - Diz. von dem obuldugt verft. S. v. Beinecken. auch geboren noch hieber ; verschiebene franzossiche Journale, als der Merc. de France, ber Avant-Coureur, bie Affiches, Annonces etc. de Paris, bie Bibliographie Parisionne, u. b. m. vors suglice aber bas Journal des Gravures de Paris - Die Bibliothet ber fd. Bis fenfc. und fr. Lunfie, Loips. 1759 -1765. 8. 13 B. - Reue Bibl ber fcb. 2B. und fr. K. ebend. 1766 u. f. 8. bis jest 41 3. - Dadridten von Kanftlern und Œ ≥>

Aunste Leips. 1768—1769. 8. 2 G. und Meue Nache von Künstlern und Kunste. ebend. 1786. 8. — Idée gen. d'une collection compl. d'estampes. . . Leips. 1771. 8. — Ebeshph. Gottl. v. Murr Journal zur Kunstzeichichte. . . Nürnb. 1775—1789. 8. 17 Eh. — Miscellaneen artissischen Innhaltes von Joh. G. Metuset, Erf. 1779—1787. 8. 30 heste. — Museum sur Künstler und Kunstliebhaber, von ebend. Mannheim 1787. 8. bis jest 12 St. —

Sesondere Nachrichten von den Kunstern in den, mit der eigentlichen Aeztunst näher verbundenen Arten der Aupsersteche ren, als in der so genannten Areides, der getuschten und der punktirten Manier, u. d. m. sind ben dem Art. Aupsersstechensteunst zu suchen. —

Lebensbeschreibungen von den angeführe ten und mehrern Begfunftlern, und Bepe trdae au ber Befdichte ber Megfunft , lies fern noch besonders, in italienischer Sprace: Comminciamento e progreffo dell' arte d'intagliare in rame, colle vite di molti de' più eccellenti maestri della stessa professione, da fil. Baldinucci, Fir. 1686. 4. mit Buf. von Dom. Mar. Manni, ebend. 1761. 4. -Notizie istor. degli intagliatori . . . di Giov. Gori Gandinelli. Ven. 1767. f. Sienna 1771. 8. 3 B. vergl. mit ber D. Bibl, ber fcb. 2B. Band 17. G. 232 a. f. - Abecedario pittorico, o sia serie degli uomini i più illustri in pittura, soultura ed archit. da F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. Nap. 1730. 4. Unter bem Titel: Supplemento alla serie dei Trecento elogi degli uomini illustri . . . Fir. 1776. 4. 2 B. (febr verwirrt eingerichtet) -Und in verschiedenen, ber ben dem Art. Mahlerey angeführten Lebensbeschrel bungen von Mahlern find bergleichen noch von Megfunklern enthalten. - In französischer Sprache: Abrege histor. de l'origine et des progrès de la gravure . . p. le Major H (umbert) Berl, 1752, 8. - Dictionaire des graveurs anc.

et mod. ... avec une notice des principales estampes qu'ils ont gravés ... p. Franc. Balan, Per. 1767. 8. 726. -Die Anecdotes des bezux arts, contenant tout ce que la Peint. la Sculpt. la Gravure, l'Archit, la Litter, la Musique etc. la vie des Artistes offrent le plus piquant . . . Par. 1776 -1780. 8. 3 B. find eine acte franzosische Compilation. — — In englisches Oprache: Sculptura, or the History and Are of Chalcography and Engraving in Copper . . . by John Evelyn ... Lond. 1612. 12. 1755. 1759. 8. - Gatal, of Engravers, who have been born, or resided in England, by Hor. Walpole from the MSS. of George Vertue, Lond. 1762. 4. 1782. 8. (Gebt nur bis gegen bie Ditte diefes Jahrhundertes) — A Chropologic. Series of Engravers from the invention of the art to the Beginning of this Century, Cambr. 1770. 8. (febr mes ger) - A biographical Dictionary, cont. an histor. account of all the Engravers, from the earliest period of the arts of Engraving to the present time, and a short lift of their most esteemed works, ... by Joh. Strutt, Lond. 1785. 4. 2 98. — — In deutfcher Sprace: Ioh. Chr. Schumanni Alchimedon, b. f. Deutschlands fartreflicher und hochberühmter Birtuofen in der Sculptur, Aupferflecher und Meatund aufgeführter Auhm und Ehrenpreiß, Dresd. 1684. 4. - G. Bolfg. Knorr Alla. Kanke lerhiftorie, oder berühmter Runftler tes ben, Werte und Berrichtungen, Rarns\_ 1759. 4. mit S. - Alla. Runfilerierte con . . . (von J. R. Fuefil) Bar. 1763 - 1767. 4. 4 Eb. Reue Muff. ebend. 1779. f. - Anf. Elswert Kleines Rang. leri Lexicon , Gießen 1785. 8. 🗕 Leuts sche Kunfflerlericon . . . von J. G. Reus fel, Lemgo 1788 - 1789. 8. 2 Eb. -Nachrichten von allen gegenwetig in Dresben lebenden zeichnenden Kunflerm . . . . von Beinr. Refler , Leips. 1788. 8. - Begen mehrerer Berte, morin Nachs richten von Megkanftlern ju finden find, f.

die Art. Aupferstecher und Aupferstecherkunst. —

Bon den Eigenheiten des Alezens, selv wen Borzügen und Nachtheilen, in Bers sleichung mit den äbeigen Arten der Ausferstecheren, wird in- dem Essay om prints, Lond. 1767. 8. deutsch, Leipz. 1768. 8. (Ch. 2. G. 48. der sten englissen Ausgabe) gehandelt. —

### Alcaus.

Ein griechischer Dichter aus der Infel Lesbos, der um die Zeit der 44 Olympias mit der Sappho zugleich gelebt. Er hat lprische Gedichte gesichrieben, von denen nur wenige Stellen dem Untergang entriffen worden. Er muß einer der fürtrefflichsten Dichter gewesen seyn. Horag sogt von ihm:

Et te sonantem plenius aureo Alcaee plestro — — —

Mirantur umbrae dicere \*). Er hat bem Geschmaf seiner Zeit und seines Landes zufolge viel Trinklieder und Liebeslieder gemacht.

Liberum et Musas Veneremque et illi

Semper haerentem puerum canenebat \*\*).

Mein bies war nicht bes Dichters einziges Berbienft. Die Reigung. bon Bein und Liebe ju fingen, mar ben ihm mit bobern Gefinnungen verbunden. Seine Muse mußte ihm gegen die Enrannen des Perianders ibre Dienste leiften, und auch gute Sitten beforbern belfen. Diese Rachricht giebt Quintilian von ihm: In parte operis aureo plectro merito donatur, qua tyrannos infectatur. Multum etiam moribus confert - - in lusus et amores defcendit, maioribus tamen aptior \*\*\*\*).

Es scheint, daß seine Art zu benten ber ernsthaftern Muse angemeffener gewesen, als ber schwelgerischen und berbuhlten, und daß er dieser nur in lustiger Gesellschaft und benm Trunte gedienet. Denn Arbenaus fagt ausbruflich, er habe seine Lieber in ber Truntenheit geschrieben \*).

Die Alchische Versart hat von diesem Dichter den Namen bekommen. Sie besteht aus vier Zeilen. Die benden ersten sind in der ersten Halfte jambisch, in der andern dactylisch; die dritte Zeile ist ein viersfüßiger jambischer Vers, und der vierte hat zwen Dactylen und zwen Trocheen. In dieser Versart ist die Ode des Horaz geschrieben, die also ansängt:

Aequam memento rebus in arduis \*\*).

Es find noch verschiedene andre Dicheter biefes Namens gewesen, von welchen Bayle in seinem Worterbuch bie Nachrichten gesammelt hat.

**\* \*** 

Die, von bem Alcdus übrig gebliebes nen, wenigen Fragmente bat Mich. Reans ber, in seiner Gnomol, sive Aristolog. Pindaric, Balil. 1556. 8. suerf - volle Adndiger aber Rulvius Urffnus, in ber Sammlung ber gr. Dichterinnen und two rifer, Untw. 1568. 8. heraus gegeben. Auch finden ste sich in dem Corpore Poet. graec. Gen. 1644. f. u. a. a. D. mehr. — Frangbfifch aberfest find fie, mit Fragmenten von mehrern griechischen Dictern, unter bem Titel; Les fentences illustres des Poetes . . . . gr. et lat. Par. 1580. 12. erfchienen. - Als Ers Wuterungen baju bat Chrft. Dav. Jank swed Programme, De Alc. ejusque Fragm. Hal. 1781. 4. gefchrieben und einige litter. Motigen finben fich in Fabric. Bibl, lat, Lib. II. c. XV. \$ 9. -€ 3 Micove.

<sup>\*)</sup> L. H. od. 13.
\*\*) L. l. od. 32.
\*\*\*) Inft. Lib. X. c. 1.

<sup>\*)</sup> Deipnof. L. X. \*\*) L. H. od. 3.

### Aicove.

### . (Bautungt.) .

Ein Wort, das aus dem Arabischen 建l : Kauf hergeleitet wird. beutet eine Vertiefung in einer Mauer, ober einen besondern abgeschlagenen Raum eines Zimmers, barinn ein Der Alcove die-Bette fteben fann. net dazu, daß ein Schlafzimmer reinlich gehalten wird, indem das Bette und die andern dazu gehörigen Unstalten baburch vom Zimmer abge-Die gewohnliche sondert werden. Art, die Alcoven anzubringen, ift folaende:

In einem etwas tiefen Zimmer wird ben Tenftern gegen über von Lafelwerf ein Verschlag, entweder gerabe, ober nach einer ausgeschweiften Livie, gemacht, so daß ber ab-

efchlagene Raum fleben bis neum. Diefer Berichlag inft tief wird. bleibet in ber Mitte jum Eingang in ben Alcove offen, und befommt ba eine Fenfterthur, ober auch nur eisnen Borhang. Bu bepben Seiten bes Alcovens werben noch fleinere Verschläge gemacht, die zu Nachtbequemlichfeiten und zu fleinen Gar-Daben ift beroben dienen konnenes eine große Bequemlichkeit, wenn einer diefer Berschläge einen fleinen Un bet Musgang befommen fann. Defe bes Zimmers wirb bas Gefims, fo wie es an ben anbern Manben bes Zimmere ift, auch an bem Berfchlag gezogen.

Hiebenstehende Kigur wird dieses beutlich machen. A ift bas Zimmer, a ber ben Tenftern gegen über liegens de Alcove, b und c fleine Berichlage

neben bemfelben.



Wenn ber Eingang zu bem Alcove fehr weit ift, so pflegt man ihn auch durch ein Dokengelander von Holz abzuschließen, an welchem ein Stut wie eine Thur auf und zu geht. Rleine Alcoven find jum täglichen Gebrauch nicht zu empfehlen, weil es nicht wol möglich ist, frische Luft hinein zu bringen, bie bach eine jur Gesundheit fo nothwendige Sache ift.

(\*) Bou Anlegung der Alcoven bans belt, unter mehrern, Jean Grc. Blone bel, in bem aten B. G. 117. f. Wertes. De la distribution des Maisons de plaisance . . . . Par. 1738. 4. - und eben berfeibe, ausführlicher, in dem 4ten B. S. 237 u. f. seines Cours d'Architecture . . . Par. 1772. 8.-

## Alexandrinischer Vers.

Ein sechssüßiger jambischer Bers, ber insgemein nach ber sechsten Splbe einen mannlichen Abschnit, und nach beutschem Gebrauch wechsels, weise zwey weibliche und zwey mannliche Ausgange hat, wie aus folgender Stelle zu sehen ift:

Richt ben, ber viel befint, ben foll man felig nennen;

Der das, was Gott ibm schentt, recht mit Bernnest ertennen,

Und Armuth tragen fann, und farchtet Schand und Spott, Die er ihm elber macht, 'noch draet

Die er ihm felber macht, 'noch drget als ben Lob. Opi3,

Diefer Bers ift eine Erfindung neuerer Zeiten. Denn obgleich ber fechesfüßige jambische Bers ben griechis fchen Tranerspielbichtern sehr gewohulich ist, so ist er boch von biefem gang unterschieden; weil er fich nicht fo, wie er, durch den Abschnit in zwen gleiche Theile schneibet. Faft alle beutigen Abendlander haben biefen Bers angenommen, und brauchen ihn zu etwas langen, lehrenben ober ergahlenden Gebichten; begwegen wird er auch der heroische Vers genennt. Ceinen Urfprung leitet man insgemein von einem ergahlenden Bebichte ber, Alexander ber Große, genennt, das im swolften Jahrhunbert in frangofischer Gprache von vier Berfaffern, beren einer Alexander von Paris hieß, gefchrieben worden ift. Diefes foll bas erfte Bebicht in zwolffolbigen Berfen gewesen fenn; ba die altern Romanzen achtsplbige hats ten \*).

Es ift von verschiedenen Aunstrichtern angemerkt worden, daß dieser Bers, so wie wir ihn beschrieden haben, etwas langweilig und unbequem sen, auch in der Folge einen ekelhaften Gleichton in das Gebicht bringe; jumal, wenn man, wie einige ganz unüberlegt rathen, mit jedem Vers einen Sinn der Nebe schließt. Opis und die besten Dichter nach ihm, haben diesem Mangel badurch etwas abzuhelsen gesucht, daß sie den Schluß des Sinnes an verschiedene Stellen, bald im jweyten, bald im britten Vers, oder noch weiter hinaus gesetzt haben. Eben aus diesem Grunde haben einige den Abschnit gesetzt. Sewiß ist es, daß viel Kunst dazu gehört, diesen Vers in die Lange ersträglich zu machen.

Er scheinet sich zu Lehrgebichten, wo beständig wichtige und neue Bezgriffe den Seist rühren, noch besser zu schien, als zur Epopee; wo es unmöglich ist, den Seist oder das Herz in jedem einzeln Vers himslänglich zu beschäftigen; wo es nothwendig Stellen geben unuß, die matt seyn würden, wenn nicht der Wohlklang des Verses sie etwas

erhohte.

Am schlechtesten wird dieser Vers, wenn der Abschnit sich mit dem Ende reimt. Denn dadurch wird er in zwey halbe Verse getheilet, und man kann nicht mehr wissen, ob man kurze sechöfüßige Jamben oder Alexandrisner hort. Herr Dusch hat eine Versänderung in demselben angebracht, indem er ihm weibliche Abschnite ges geben:

Wie zärtlich klagt der Vogel und ladet durch den Zayn, Den kaum der Leng verjüngert, sein künftig Weiden ein! Doch, wenn durchs beiße Zeld die Sommerwinde keichen, Das Laub sich durkler färbt, die durren Tebren bleichen; So endigt. Varersorge die Tage des Gesangs Und ziese belegt die Stunden des

Missensch VII. Buch.

Sine Beranderung in bem Abichnitte bes Alexandriners, um blejen mannich, E 4. faltiger

<sup>\*)</sup> S. Berfuch aber Bopens Genie und Schriften, gegen bem Ende bes V. Abfchn.

faltiger ju machen, foling Job. El. Soles gel (Schreiben über die Kombbie, in f. Werk. B. 3. S. 89) vor. — Nuch gehört bieber, mas B. Ramler (in f. Batteur I. S. 182 d. n. A.) von den jambischen Bersarten überhaupt - Job. Mr. Soles gel (in f. Abhandlungen ber dem Batteur, 11. 6. 477 d. n. A.) von tem Alexandri ner - S. Rlopftoct (in bem erften Fragin. aber Sprache und Dichtfunft, Samburg 1779. 8. S. 11 U. f. ) von der Eigenheit der jambifden Bersart - 5. Burger (in dem deutschen Merkur, Octobr. 1776. 6. 45) su Gunsten desselben (vergl. mit ber Reuen Bibl, ber fc, Wiffenfch. B. sa. 6. 58.) jagt. —

## Alla Breve.

(Dufit.)

Diese einem Tonstuf vorgeschriebenen Worte bezeichnen eine besondre Sattung der Bewegung, wodurch ein Laft gerade noch einmal fo geschwind muß gespielt werben, als fonft ju geschehen pflegt: namlich eine ganze Laktnote so geschwind als sonft eine balbe, eine halbe so geschwind wie ein Biertel. Der Allabrevetakt bestebt also eigentlich aus einer gangen ober awen halben Taftnoten, die aber eben so geschwind gesungen werden, als wenn es zwen Viertel maren. Das burch befommt alfo ber gange Gefang nicht nur einen schnellen Gang, sonbern gleiche Sufe, die alle aus zwen Zeiten bestehen, einer schweren und eis ner leichten - - | - - |, welches ben Gefang einfacher und ernsthafter macht, ald wenn er eben fo geschwind burch fürzere Noten wäre vorgetragen Kolgendes Benspiel wird worden. die Sache flar machen, da derfelbe Befang im erften Benfpiel im Allabrevetaft, ber burch bas Zeichen (! ober durch 2, ober auch also: 2, angebeutet wird, im andern aber nach bem gemeinen Taft, beffen Zeichen C ift, gesetzt worden.



In bem ersten Gesang werben !alle Gylben, welche auf die ersten Noten eines Lakts kommen, durchaus gleich schwer ober mit gleich skarken Accenten ausgesprochen, also sind seches solche schwere Accente in dem Gesange; da in dem andern nur viere sind, ky, e, son, son, indem die, welche auf die dritte Note jedes Lakts sallen, ob ste gleich auch einen Accent haben, dennoch weniger Nacht den bestommen "); woraus leicht abzumehmen ist, das der Allabrevetatt dem Gesang einen andern Charafter giebt.

Es giebt aber auch Falle, wo ben Tonstüfen das Zeichen des Allabreve Porgesett wird, blos um anzuzigen, daß jeder Note nur die Halfte der ihr sonst gewöhnlichen Dauer müsse gegeben werden. Dadurch erhält man eine Abkürzung im Schreiben, da man eine solche Note anstatt dieser seigenkliche wahre Allabreve hat durchgehends halbe Takmoten, und wird deswegen am besten durch angebeutet.

211c-

\*) G. Zeiten.

## Allegorie.

(Rebende und zeichnende Kanfie.)

Ein naturliches Zeichen; ober ein Bild, in fo fern es an die Stelle ber bezeichneten Sache aesett wird. Sowool in der Rede, als in den geichmenden Runken werden aus mancherlen Abfichten Gegenftande dargeftellt,' burch welche andre Dinge vermittelft ber Aebnlichkeit, die fie mit ienen Segenftanden baben, tonnen ertennt werben. Das befannte Spruchwort: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ftellt und einen Gegenstanb atts ber forperlichen Welt vor, burch welchen wir eine andre Sache errathen follen; namlich, daß Rinder gemeiniglich nach ben Meltern arten. **Benn bas** Bild und das Gegenbild zugleich bargestellt werben: so hat man eine Vergleichung ober ein Bleichnis; wird aber bas Gegenbild gang weggelaffen, fo hat man bie Allegorie.

Diefe Berwechslung bes Bilbes mit seinem Gegenbild wird auf mancherlen Weise veranlaffet. schieht aus Woth, wenn es nicht moglich ift, die bezeichnete Sache felbft barguftellen, wie in bem galle, ba bie zeichnenben Runfte allgemeine Begriffe barftellen follen, die fein Begenftand bes Besichts find: aus Potsichtigkeit, wenn man sich nicht getraut, Die Cache felbft vorzulegen, und fie lieber will errathen laffen; wie in dem Falle, da Zoras den Romern einen neuen burgerlichen Krieg abrathen will, und aus Vorsichtige feit blos ein Schiff anrebet, bem er die Gefahr zu scheitern vorstellt \*): aus afthetischen Absichten, der Bor-Bellung vermittelst des Bildes mehr Rlarheit, oder mehr Rachdruf, oder überhaupt mehr afthetische Rraft ju Wenn Saller fagt:

Rach deinen Raupenstand und einen Eropfen Zeit,

\*) Horat. Od. L. I. od. 14.

Den nicht ju beinem 3met, die nicht

fo bruft er durch diese allegorischen Bilber das, was er von der eigentlichen Bestimmung und Kurze des gegenwärtigen Lebens hat sagen wollen, sehr viel kurzer, nachdruklicher und sinnlicher aus, als es ohne Malegorie hatte geschehen konnen.

Wir wollen zuerst die Allegorie in den redenden Künsten betrach-

ten.

hier find breyerlen Dinge zu untersuchen. Die Beschaffenheit und Würfung ber Allegorte überhaupt; ihre verschiedenen Sattungen; jeder Sattung besondere Beschaffenheit und Anwendung; endlich die Quellen, woraus fie geschöpft werden.

Ueberhaupt liegt in jeder Allegorie

ein Bild, aus welchem bie Sache, bie man fagen will, bestimmt und mit Vortbeil kann erkennt werben. Bestimmt und mit Gewisheit; weil sonst die Allegorie ein Rathsel: mit Vortheil; weil fle fonst unnut mare. Daher entstehen bie zwen wesentlichen Eigenschaften der Allegorie: die genaue Aehnlichkeit zwischen bem Bilb und bem Gegenbilbe: bamit biefes burch jenes sich bem Berftanbe fogleich barstelle; und die asthetische Rraft des Bilbes, burch beren besondere Beschaffenheit die Art der Was hier Allegorie bestimmt wird. über die Aehnlichkeit und die ästhetis sche Kraft ber Allegorie anzumerten ware, ift ben ber allgemeinen Betrachtung ber Bilber angeführt worben, und hier nicht zu wiederholen\*). Aufer diesen wefentlichen Eigenschaften ber allegorischen Bilber muß bie Allegorie noch zwen andre habene fie muß weber ju weit getrieben, noch einen Zusaß von bem eigentlichen

ben ben menschlichen Rorper bie Blei-

Bendes giebt ihr

Die Alten ha- '

Ausdruf haben.

etwas Ungereimtes.

<sup>\*)</sup> G. Bilb.

me Welt ? geneunt. Die Megorie ift richtig; wer fie aber fo branchen malite, daß er die Achulichkeit über Die wefentlichen Theile ber Bergleidune ausbehate; wer biefer fleinen Belt ihre Planeten, Berge und Thaler. Einwohner, geben wollte, ber murbe die Micageie ins Lacherliche anebebnen. Co tonnte man die fürtrefliche Alleagrie des Plato, in welder die Leidenschaften mit Bferben. Die vor einen Bagen gefpantit find, Die Vernunft aber mit dem Rutscher, verglichen werben, burch die weite Ansbehmung ganglich verderben; benn weber die Teichkel bes Bagens, moch beffen Raber, noch andre in dem Bild vorkommenden Theile haben ibe Gegenbild in der Seele. ift benmach beth jeber Allegorie wol in Acht zu nehmen, daß diese Rebenfachen, denen im Gegenbild nichts entforicht, entweber gar nicht gemennt, ober boch nicht mit Nachbruf angezeiget werben.

Ein eben so ungeschifter Rebler ift es, wenn bie Allegorie nur halb ausgeführt wird, und fich mit bem eigentlichen Ausbruf enbiget. fagt gang fürtrefflich: Trinke mitvollen Jugen aus der Pierischen Quelle, oder lasse sie ungekostet. Lier berauschen mäßige Ibge, und nur ein fartes Trinten macht wies der nachtern \*\*). Wie lächerlich ware es, wenn man die Allegorie so endigen wollte: Bier berauschen mäßis ge duge, aber ein fartes Trinten vollendet die Brundlichkeit der Er.

Benntnis 1

Endlich muß bas Bilb rein, und nicht aus mehrern Gegenstanden zugleich aufammen gefest fenn. Cache tonnte burch mehr als ein

') Microcosmus.

") Drink deep or taste not the pierian fpring! There shallow draughts intoxicate the

brain And drincking largely fober us again. Estai on Criticilin. v. 218. Sib bem auftbanenben Erfefninis vollfommen baraestellt werden; aber Die Bermischung zwen solcher Bilber in eins macht berwiert. Ran muß nicht, wie Quintilian \*) fich ausbruft, mit Sturm aufangen, und mit Kenerflammen aufhören. fes ift von ber Beschaffenbeit ber Allegorie zu merfen.

Die Burkung ber Allegorie ist überhaupt eben bie, welche jedes Bilb bat; daß fie abgezogene Bor> Rellungen bem anfchauenben Erfenntnis finulich barftellt. Rur bat fie diesen Bortbeil in einem boberent Grad, als die andern Gattungen ber Bilber, weil ihr die Kurge, die aus Beglaffung bes Gegenbilbes entfteht, eine großere Lebhaftigfeit giebt, und weil aus eben bem Grunde bie gante Aufmertsamteit erft blos auf die genaue Borftellung bes Bilbes gerichtet ift, bas Gegenbilb aber hernach besto genauer und schneller in kiner vollen Klarbeit da stebt. man diese schone Allegorie.

Mir marb ber Becher woll Bermuth, Raum am Ranbe mit Donig befrichen, m trinten gegeben \*\*);

in ein Gleichnis verwandeln, so würs de ste viel von ihrer Lebhaftigkeit verliebren. Sie ist also die fraftigste Art bestilbes. Daher benn auch bie Gleichniffe, bie ber Allegorie am nachsten tommen, die lebhafteften

find \*\*\*).

Von dem Gebrauch der Allegorie ift überhaupt zu merken, bag man ibn nicht übertreiben muffe. Gie ift. als eine Burge, sparfam zu brauchen: fr Ueberfluß murde ben Geschmaf für bas Ginfache gang benehmen; ju geschweigen, daß die Ans häufung der Bilder den Geist verwirrt, und, anftatt einer großen Llar=

<sup>\*)</sup> Inst. Or. VIII. 6; 50.
\*\*) Bodmers Jacob im IV. Bejang. \*\*\*) S. Gicicals.

Marfeit, julest ein verworrenes Gemenge fünlicher Gegenstände juruf läft. In diesen Fehler ist der sonst so fürtrefliche Roung in seinen Rachtgebanken mir gar zu oft gefallen.

Rach biefen allgemeinen Anmerfungen konnen wir die besondern Arten der Allegorie betrachten, die aus der Berschiedenheit des Endzweks oder der Würfung derselben entstehen.

Allem Ansehen nach bat die Nothwendigkeit den Gebrauch der Allegorie eingeführt. Als die Sprache noch feine Worter batte, allgemeine Begriffe auszudrüfen, gab man einem befrigen und rachgierigen Menschen ben Namen eines Sumbes, ober eines anbern Thieres, an bem man ähnliche Eigenschaften entbett hatte. Damals war die Absicht der Allegorie blos, den Ausdruf der Sache möglich zu machen. Dergleichen Allegorien find baufig in ber Sprache geblieben, und haben ganglich bie Urt ber eigentlichen Ausbrufe angenommen.

Der nachste Gebrauch derselben wird in der Absicht gemacht, daß bie gange Borstellung ber Sache, obne eine besondere afthetische Kraft anzunehmen, eine feinere Benbung befomme, daß fie auf eine von ber gemeinen Art fich unterscheidenbe Beise gesagt werbe; woburch bemjenigen, mit bem man redet, gleichfam ein Compliment gemacht wird. Diese Absicht hat Virgil in einigen kiner Eflogen gehabt. Der Dichter batte feine Dantbarfeit gegen ben Anaustus, und alles, was er sonst burch diese Allegorien sagt, eben so nachdruflich, und noch ftarfer, gerabezu fagen fonnen: aber fo fein und mit fo gutem Wig nicht, als es burch die Allegorie geschehen ift. Dergleichen Wendung nehmen geis reiche Versonen allemal, wenn fie iemand loben ober tabeln wollen. Se-

radesu hat bendes etwas gar gri ge-

Noch wichtiger wird der Gebrand ber Allegorie, wenn zu der feinen Wendung noch die Absicht hinzufommt, das Gegendild oder den Sinn der Allegoris so lange zu verbergen, dis das Urtheil darüber vor dem Einfluß aller Verblendung gessichert ist; welches man auf eine ähnsliche Weist auch durch die äsopische Habel erhält. Von dieser Art ist die befannte Rede, wodurch der Consul Menenius Agrippa, das römische Bolf in einem Aufruhr besänstiget bat \*).

In diesen benden Arten kömmt es nicht auf eine vollkommene, sich auf die Rebenumslände erstrekende Aehn-lichkeit an. Jeden besondern Umstand darinn bedeutend machen wollen, würde die Allegorie in ein Kinderspiel verwandeln. Es ist zur Absicht hinlänglich, wenn die Sache, die man fagen will, nach dem Hauptsah anschauend in dem Bilde lieat.

Man braucht bisweilen die Megorie in der Absicht, der Borstellung, ohne andre Bortheile, blos Klarheit oder Sinnlichkeit zu geben, damit fie faßlicher und unvergestlicher bleibe. Was saller sehr kurz auf eine philosophische Art mit diesen Worten ausdruft: Wit dem Genuft wächst die Begievde, hat Sovas in diese Allegorie eingesteibet:

Crefcit indulgens fibi dirus hydrops

Nec sitim pellit, nist causa morbi Fugerit venis et aquosus albo Corpore languor

Jener Ausdruf ift für den Philosophen, dieser für jedermann. Was jener dem Berstande sagt, mahlt dieser der Einbildungstraft deutlich ab.

\*) T. Liv. Hift. II. 32.
\*\*) Od. L. II. 2.

Allegorien von diefer Art find hochst nothig, so oft als allgemeine, wichtige Wahrheiten unvergestlich sollen eingeprägt werden. Dieses hat die allegorischen Sprüchwörter veranlaffet, die alle in diese Gattung gehören. Dieben kommt die Hamptsache auf die Rlarheit des Bildes an, und daß es zu desto gewifferer Fassung der Sache von gemeinen Dingen hergenwimmen, und mit einigen sehr furzen aber meisterhaften Zügen gezeichenet sehr wie in diesem Bensolet:

Saepius ventis agitatur ingens Pinus, et cellae graviore cafu Decidunt turres; feriuntque fum-

Palmina montes "). Dergleichen Allegorien dienen aber nur, befannte Wahrheiten dem Gebachtniffe einzuprägen. Diese haben das similiche Rleid um so mehr nösthig, da sie als gemeine und ohne die geringste Anstrengung faßliche Borstellungen, wie sich Winkelmann sehr ertig ausbrütt, wie ein Schiffim Wasser, nur augenblisliche Spuhren hinterlaffen; da hingegen das, was und einige Bestrebung des Geistes gekoftet hat, sicherer im Gedachtniffe bleibet.

Man kann einen noch höhern Iwek ber Allegorie haben, nämlich die Sache stäcker und nachbrüklicher zu sagen, zugleich aber ihr auch ein gröfferes kicht zu geben. Bon dieser Art ist die oben angeführte Hallerische Allegorie dom Raupenstand, und diese von Roung: Weine Freuden, o Philander! sind mit die versschwunden; dein letzter Athem lösste die Bezauberung auf, und die entzauberte Erde verlohr alle ihre Ferrlichkeit \*\*). Je genauer man

Od. L. II. 10.
Dactigebanten 1. Nacht.
Mine dy'd with thee Philander! thy
last figh
Dissolv'd the charm; the disenchanred Earth
Lost all her Lustre.

bas Bilb untersucht, je mehr Leben und Kraft befommt es, und je mehr Begriffe, bie fich auf bas Ge-Diefe Art der Algenbild beziehen. legorie hat die bochste Kraft; denn fie verbindet Sinnlichkeit, Rachbrut, Rurge, Reichthum und Deutlichfeit, und gehört beghalb zu ben Schonbeiten. bediten poetischen Sie hat bisweilen eine bennahe be-Denn Babrbeiweisende Rraft. ten, beren man fich nicht sowol burch einen beutlichen Beweiß, als ein schnelles Ueberschauen vieler eingelnen Umftanbe verfichern muß, bie also feines wurflichen Beweises fahig find, tomen durch folche Alles gorien die Art bes Beweises befommen, beffen fie fahig find. biefe Gattung ber Allegorie ift überbaupt bie Anmerfung nicht ju verfaumen, die über die besondere Kraft entfernten Aehnlichkeiten ge= ber Denn fcon macht worben ift \*). dieses allein giebt ihr eine große Leb-Die bereits angeführte baftigfeit. angenehme Allegorie von einem fummervollen Leben erhalt blos baburch ihre Schönheit, daß bas Bild eine febr entfernte, und bennoch febr richtige Aehnlichkeit mit bemiGegenbilbe hat.

Etwas weniger wichtig ift bie Allegorie, bie hauptsächlich biej Kurze bes Ausbrufs zum Endzwef hat-Bon bieser Art ist folgendes:

Contrahes vento nimium secundo Turgida vela \*\*).

Auch diese von Bodmer:

- Der Sod war in allen Geffalten porbanden.

Sieng in der Luft, und muhlt' in der Erd, und fturmte vom Meer ber 3 Wo man bin sab, da drobt' allgegenwärs tig sein Antlie.\*\*\*).

Endlich giebt es noch eine Sattung Allegorie, die man die Seheimnisvolle

\*) S. Aehnlickeit. \*T Hor. Od. L. II. 10. \*\*\*) Noachide VIII. Gesang.

nisvolle ober Prophetische itennen mochte, weil viele Weiffagungen in felbiaer voraetraaen worben. balt bas Mittel mischen ber leichtern Allegorie und dem Rathsel, und dienet, bem Bortrag eine Reverlichkeit Gie laft uns nur etwas zu aeben. von dem Gegenbild merfen, und stellt einen Theil beffelben in heilige Dun-Diese Gattung schift fich felbeit. benmath in fenerliche und wichtige Sandlungen, an benen hohere Wefen Antheil nehmen. Sauptsächlich fam fie in bem bohen Trauersviel febr gute Burfung thun.

Dieses mochten (außer der Allegorie, die allgemeine Beariffe in banbeinde Berfonen verwandelt, bavon bernach besonders wird gesprochen werben) bie verschiebenen Gattungen

ber Alleaprie fenn.

Die Quellen, woraus sie geschopft wird, finb bie Ratur. bie Gitten und Gebräuche der Bolker, die Bisfenschaften und Runfte: das Mittel aber fie aus diefen Quellen gu fchopfen ift ber Bis. Wie ber menfchliche Rorper ein Bild ber Seele ift, so ift überhaupt bie fichtbare Matur ein Bild ber Geifterwelt; von allem, was in diefer porhanden ift, findet fich in jener etwas abuliches. vollkommenste Allegorie, die außer ber Sinnlichkeit verschiedene afthes tifche Rrafte vereiniget, biethet fich einem scharffinnigen Beobachter ber Ratur an, der nicht blos ben dem aukerlichen fleben bleibt, fondern in das unsichtbare der Korperwelt einbringen fann. Diefes Stubium ift alfo bem Dichter bestens gu empfeh-Die neuern Geschichtschreiber ber Ratur haben den unermeglichen Schauplat berfelben uns in einer Ordning und Klarheit vor Augen gelegt, die den Alten unbekannt geweftn. Aber nur philosophische Dichter konnen auf diesem Kelberndten, und ihuen wird es nicht schwer in diefem Stuf die Alten weit zu übertreffen. Ein neuerer Rabelbichter 19 ist burch dieses. Mittel in einer so fehr bearbeiteten Gattung noch ein Original worden. Aber unsere Deindichter haben mahrhaftig biefe Quel-

le noch nicht recht genutet.

Die Sitten und Gebrauche finb fürnehmlich die Quelle, woraus die leichtere Sattung der Allegorie, die hauptsächlich die Rurge und Rafilichfeit zur Absicht bat, fann geschopft werben. Bon ben baufigen Allegorien des Horas find die meisten daher genommen. Die Gebrauche ber noch halb rohen Volter haben insonderheit noch febr viel bebeutendes, das gute Co finbet Allegorien barbiethet. man 1. B. daß bie alten Celten bie Gewohnheit gehabt, inbem fie ein fremdes gand betraten, ihre Spiege mit ber Spise vormarts zu tragen, wenn fie als Feinde famen, und umgefehrt, wenn fie nichts fembliches vorhatten. Diefe Lage bes Spiefies birthet fich von felbst, als eine Allegorie ber feindlichen ober friedlichen Gefinnungen bar. Go bat Aeschy. lus eine schäne Allegorie von der Gewohnheit ber alten Geefahrer, Die Bilber ihrer Schutgotter auf bem Borbertheil ber Schiffe ju feben, bergenommen \*\*).

Die Wiffenschaften und vorwalich die Runfte, die blos mit forperlichen Dingen umgeben, enthalten endlich einen großen Reichthum von Gachen, die jur Allegorie bienlich find. Sie find baju um fo viel geschifter, je bekannter sie sind, und je leichterfie insgemein konnen gefaßt werden. Wer die Verrichtungen der Kunftler und die Werke der Runft in der Ubficht, bas, mas barinn bebeutenb fenn fann, ju bemerten, genau betrachten wollte; ber murbe Dichtern' und Rebnern gute Dienste leiften ton-Unter unsern Dichtern sund tien.

\*) Berr Meyer von Knongu. \*\*) S. Nescholus.

Sagedorn und Bodmer am meisten beflissen gewosen, aus biefer Duelle zu schopfen. Unspielungen, Bilber, Gleichnisse und Allegorien von Kunften und Wissenschaften genommen, finden sich sehr oft bep ihnen.

Man ziehe überhaupt aus diefen Anmertungen die Lehre, daß das Studium der Raturlehre, der Sitten und Gewohnheiten vieler Voller, der Wiffenschaften und Kunste, einen sehr vortheilhaften Einfluß, nicht nur auf die Erfindung der Materie, sondern auch auf den glüflichen Aus.

druf habe.

Jit muffen wir noch die allegori. fchen Personen, bie so oft in ben Werken der Dichter vorkommen, als eine gang eigene Gattung in Betrachfung ziehen. Sie zeichnet fich baburch ab, baf ber Dichter aus Ramen, ober aus Begriffen, welche burch diese Ramen bezeichnet werhandelnde Personen macht. bett. So werben Tugenben und Gigenschaften, Liebe, Haß, Zwietracht, Weisbeit, in Versonen verwandelt: diefes geschieht auf mancherlen Weise. Entweber blog mittelbar und im Borbengelben, da bem abgezogenen Begrif burch ein ober ein paar Worte eine Westimmung gegeben wird, die nur beindelnden Wefen jufommt; wie wenn der Prophet sagt: vor ibm ber gebt die Pest; ober unmittelbar, wenn ein folcher abgezogener Begrif einen vollig ausgebilbeten Rieper bekommt, auf ben ber Dichter unfer Mug mit Berweilen richtet, wie in biefem Bepfviel:

Te semper anteit saeva necessitas Clavos trabeales et cuneos manu Gestans ahena, nec severus Vn cus abest, liquidumque plumbum \*).

Endlich werden folchen Bildern aneinemberhangenbe handlungen zugeschrieben, fie werden mit andern

\* Hor. Od. L. I. 35.

bandeinden Versonen in der Evoves. bisweilen auch im Drama eingeführt. So haben die Eris ober die Zwietracht, die Jama ober das Gerucht. Amor oder die Liebe und so viel anbre allegorische Wesen bev alten und neuen Dichtern ihren Autheil an ben Sandlungen befommen. Dieber gehoren einigermaßen auch die gang erbichteten Wesen, die Splphen, Gnomen, Dryaben, Kaunen u. d. gl. Darüber werben die Dichter fo viele faltig getabelt, gerechtfestiget, ent schuldiget und gelobet, baf ber Gebrauch biefer Bilber noch unter bie sweydeutigen Runftgriffe ber Dichtfunft zu gehören scheinet. Bon bem Gebrauch biefer Bilber in ber Dag. lerep, wo sie nothwendig werden, wird im pachsten Artifel gesprochen. Es ist wahrscheinlich, daß fie ans fanglich aus ben zeichnenden Kunfen in die Dichefunft berüber getome men senen: vielleicht auch aus ben Hieroglupben. Social wabricheinlich ift es, baf bie meiften Gotter ber alten beibnischen Belt, fo mie viele ihrer mythologischen Bilber, ursprünglich solche allegorische Personen gewesen find. Benm Somer finden wir keinen wefentlichen Unterschied zwischen blos allegorischen Schattenbilbern, bergleichen bie Iris, die Jama, die Aurora, die Stung den, ber Craum unstreitig find, und ben Gottern, Die nach ben Begriffen feiner Zeit, eine zuverläßigere Würk. lichfeit zu haben scheinen. Es scheinet sogar, daß Somer zuweilen ben Jupiter und die Juno schlechthip nur als allegorische Personen anfebe.

Ueber alle biese Wesen merken wir zuvorderst an, daß sie in so fern von der Allegorie verschieden sind, als sie nicht eine Verwechslung des Bildes und der abgebildeten Sache, sondern die abgebildete Sache selbst, in einer korperlichen Gestalt sind. Sie sind nicht Zeichen einer Sache, sondern die die Sache felbft. Indeffen tonnen fie die Rraft der Allegorie erhalten, wenn der Korper, in welchen fie einaebullt werben, die Befchaffenheit hat, baß bas Befen der eingebildeten Sache mit afibetischer Kraft baraus erkennt wird. Das fürtrefflichfte Bepfpiel diefer Art giebt uns Miltons allegorisches Bild von der Cunbe. Der Dichter ftellt eine awar nicht wurfliche, aber ber Einbildungefraft begreifliche Gestalt vor. beren Anschauen und eben ben Abfchen, eben ben Efel, und folche Borfellungen erweft, welche aus überlegter Betrachtung ber Gunbe, bie burch biefen erbichteten Gegenstanb abgebildet wirb, langfamer und ben weitem nicht so lebhaft, würden er-Bon biefer Art ift bas weft werben. Bild der Zwietracht, das Homer so turs und fo meisterhaft gemablt bat \*), und ähnliche Erdichtungen, die ben alten und neuen Dichtern vorkommen.

Es giebt aber auch gemeinere allegorische Bilder, die weniger von diefer allegorischen Kraft haben. Aurora mit ihren Rosensingern, die benm Domer so oft vortsmut; die schnellsliegende Iris; selbst Amor, die Veneres und Cupidines des Tibulls, thun in der Dichetunst weit geringere Dienste, als in den zeichnenden Kunsten; sie stud oft nicht viel mehr als blos ungewöhnlichere und etwas besser klingende Ramen, als die eigentlichen Worter.

Roch andre solche Wesen haben eigentlich gar keine bestimmte Ge-kalt, sondern sezen die Einbildungsfraft blos in den Wahn, daß sie lebende Wesen sind, die einen gewissen nicht genau zu bestimmenden Charafter haben, oder die nicht einmal bestimmten Begriffen entsprechen. Von dieser Art sind die zu Personen gemachte Flüsse, Stadte, Lander, die Genii einzelnet Menschen und

ganger Rationen, bie Mymphen, bie Sploben und bergleichen Girnge-

Alle diese Wesen werden entweder blos beswegen angeführt, das sie, so wie die Allegorien, abgezogene Begriffe finnlich machen sollen, oder man bedient sich ihrer, um die handlungen entweder wunderbarer zu machen, oder blos zu Raschinen, Berwistungen hervor zu bringen, oder

aufzulosen.

Ueber die Zuläfligkeit bes erftett Gebrauchs scheint fein Zweifel mehr. übrig zu fenn, nachbem fast alle alten und neuen Dichter fich berfelben bedient haben. In biefer Abficht fallen dergleichen Bilder in Die Elaffe der eigenelichen Allegorien, die aus feiner der drep angezeigten Quellen geschöpft, sondern durch die Abantafie bes Dichters bervorgebracht worden. Was also bereits von den Gattungen ber Allegorie, bon ihrem Gebrauche und von ihrer Beschaffenbeit erinnert worden, fann obne Mube auf fie angewendet werben. Braucht es aber ichon große Scharf. funigfeit, eigentliche Allegorien von großer Rraft in ber Ratur ober Runft aufzusuchen, so erfobern diese noch außerdem eine lebhafte Dichtungs. fraft, einen schöpferischen Geift. burch welchen Milton die Gunbe, und Somer bie Zwietracht, fichtbat gemacht baben.

Die geringeren Bilber, deren Zeichnung von keiner großen Kraft ift,
konnen, wenn sie nur recht angewenbet werden, die Borstellungen blos
burch das keben, das sie hineinbringen, angenehmer und einnehmender,
machen, wie an seinem Orte angemerkt worden \*). Auch konnen sie
überhaupt der Sprache des Dichters
einigermaßen den Lon der Begeisterung geben. Aber nur der seine Geschundt erreicht diese Vortheile. Umfonkt

. ") G. Belebung.

\*) IL IV\_v[ 440,

fonft führen Dichter von gemeinem Geschmaf Amores und Cupidines Schaarenweis auf, fie bleiben beffen

imaeachtet abaefchmaft.

Ueber den Gebrauch allegorischer Befen, ale Berfonen, Die an ben Daupthandlungen Theil nehmen, find Die Runftrichter nicht einig. bauptsächlich burch die Reuern auf-Wenigstens findet man actommen. tur selten Benspiele bavon ben ben Alten, und ihr Gebrauch ist gleichfam nur im Vorbengehen. Rur Aeschylus hat die Furien, als Saupts personen im Trauerspiel aufgeführt, und Aristophanes den Mars. aber diefe Wefen in der Religion des Wolfs würkliche Wesen waren, so fonnta biefes befto weniger bedentlich senn. In der Kabel haben die Alten bergleichen Wefen ohne Bebenken gebraucht, wiewol ein Alter auch bavon als von einer unnatürlis chen Sache spricht \*). Es fann wol senn, daß der barbarische Geschmak, ber noch bor zwen Jahrhunderten berrichte, ben Gebrauch biefer Wefen eingeführt hat; ba in ben abgefchmatten dramatischen Schauspielen felbiger Zeit eine Menge allegorischer Personen handelnd eingeführt wor-Milton hat in seinem verlohrnen Paradiese sich derselben als ein . ichopferischer Beift bebient. Mach ihm hat Voltaire in seiner Zenriade, ungeachtet er ben englischen Dichter einer zu großen Kühnheit beschul-Diget, einen noch fühnern Gebrauch von der Zwietracht, als einer alles gorifchen Perfon, gemacht.

Bu biefem Gebrauche ber allegorischen Wesen muffen wir auch bie Unrufungen an bie Musen rechnen, über beren Zuläßigkeit man un-

einia ist.

Diejenigen Runftrichter, die den Sebrauch der zu Personen gemachten allegorischen Wesen erlauben, aber

\*) Prisco illo dicendi et berride modo. Liv. L. II. c. 32. gar febr einfchranten +), fcbeinen für benbes hinlangliche Grunde ju ba-Es ware ungereimt, fie gang= lich zu verbieten, da sie schon in ber gemeinen Rede vorkommen. fagt überall: der Tod hat ihn übereilt, und hundert solcher Ausbrufe, bie daher entstehen, bag wir auch ben abgezogensten Beariffen immer. etwas Sinnliches anhängen; wekbalb furze Ausbehnungen folder Metaphern gar nichts Anstoßiges ba= Aber bie Lauschung, die uns allgemeine Begriffe als forperliche Gegenstände vorstellt, erhalt fich nur in der schnellen Fortrufung der Gebanten; burch allzu langes Bermeis len wird sie aufgehoben: alsbeun finden wir bas ungereimte in ber Daber ift es ein fluger Sache. Rath, daß man sich nicht zu lange ben folchen allegorischen Wefen verweilen folle.

Solche furze Handlungen, wie in '

folgenden Benfpielen:

Mis et mit fillem Gemuth die große Berbeifung burchbentet.

Siehe! da lauschte der Lod, im Hinsterhalte verborgen,
Ead ihn in killer Betrachtung die Wege
des Höchken erforschen:
Einer von seinen sanitesten Reilen, im
Balsam getuntet,
Erist ihn ins Herz \*\*).

Und:

unter dem Winfela der Sander vergaß

die Flut nicht zu fleigen,
Nicht sie mit ebernen Hörnern zu fassen,
und dahin zu reißen,
Wo der Tod sie mit unersättlicher Mords

luft erwartet.
Selbigen Taggelang ibm das Würgen ber Ebier' und der Menichen; Riemals woor und niemals bernach ges

lang es ihm bester; Denn er erwärgt mit jeglichem Streich Myriaden Geschöpfe.

Als et sie alle gewürgt, so sprach er: wie ift es so wenig \*\*\*).

\*) S. Breitingers crit. Dichtfunf 1 Th. 6 Abicon.

\*\*) Noachibe VIII. Gefang. \*\*\*) Noachibe IX. Gef.

Deraleichen furze handlungen, fag' ich, laffen une nicht Zeit, aus ber Läuschung, das bloke Begriffe banbelnde Wefen seon, beraus zu tom-Bas ber Dichter ihnen zufcbreibt. Kommt mit dem überein, was wir und von ihnen einbilden, und giebt unferer Einbildung mehr Lebbaftiafeit.

Aber sich lange daben verweilen, ibre Sandlungen entwiteln, und fo gar mancherlen Rebenumftanbe bereinbringen, die bas Gefühl von ber Unmöglichkeit der Sache erweken, biefes macht bie ganze Sache anfios Daber lagt fich begreifen, wie so viel Versonen von Seschmat es unleidlich finden, das Voltaire die Zwentracht große Reisen thuu, und mit der Policik in Unterhandlung treten läßt. Durch folche Weitlauftig-Beit läßt man bem Lefer Zeit fich ju bestinnen und aus der bier so nothwendigen Taufchung zu kommen. Es begegnet alsbenn jebermann, was seichten Röpfen, beren Einbildungs-Kraft ohne Lebenswärme ist, schon ben ungewöhnlichen Metaphern begegnet, die ben bem Ausdruf, Der Tod frak Menschen und Dieb, fra een. ob er denn einen Mund und eis nen Magen habe. Frenlich wird bem, ber bas, was die Einbildunasfraft im Ganzen finnlich faffen foll, nachdenflich zergliedern will, auch die eemeinste Metapher anflogig. Mber ench der warmsten Einbildungstraft geschieht dieses, wenn man ihr die ellegorischen Personen zu lange im Befichte läßt, und fie, durch bas Umftaubliche in ber Borftellung, mingt ins Nachdenken zu kommen.

Man' sucht die Sache durch die Rothwendigfeit zu rechtfertigen, bie Bendlung burch Cinmischung solcher Wefen wunderbar zu machen. Die Alten, fagt man, fonnten ihre Gottbeiten dazu brauchen, aber ist mare es unanftanbig, bas bochfte Befen in politische Sandel zu vermiteln; Ærfer Theil.

affo fiele ohne jene allegorische Wesen bas Bunderbare, bas ber Epopee fo wesentlich ift, wea. Maein wenn dieses seine vollige Richtiafeit hatte. welches wir doch nicht zugeben können, so wurde baburch eine schlechterdings ankößige Sache zwar entfauldiget, aber nicht bewiesen, baff fe fchon fen. Das Große und Min. berbare der Illas fommt mabelich nicht blos von der eingemischten Danblung ber Gotter ber, und in Offians Epopeen find weber Gottes noch allegorische Befen.

Sang erdichtete Wefen, Guluben Genii und bergleichen werden uneis gentlich allegorische Wefen genennt : fe find es nur in ben zeichnenbent Kunsten. Die Betrachtungen über. ihren Gebrauch finden fich an einem andern Orte, und werben bier nicht

wiederholt \*).

Bu ber richtigen Beurtheilung bes norbergebenden Artifels Aberhaupt, empfrhie ich die Recenfion deffelben, in der Mag beutichen Bibl. B. 22. G. 21, - Bon ber-Allegorien bervor bringenben Kraft Der Seele, ale von einer, M den Bekande theilen bes Benies, geborenden Gigene schaft, wird, in dem Essay on Original Genius, Lond. 1767. 8. S. 178 u. f. -Bon ber, in der Beschaffenheit bes menfche lichen Geiftes, gegrundeten Rothmenbige beit, immer ju allegoriften, in B. Bers bers Auff. Ueber Bild, Dichtung und gabel, in den gerftreuten Blattern, ste Samml. G. 87 u. f. — Bon dem Untere ichiebe in der Darftellung allegorifter Berfonen swifden Dichtfunft und Dableren. in Leffings Paocoon, G. 112 U. f. ber item Muff, (vergl. mit dem erften der fritifchen Welber, 11 und 19, G. 196-U. f.) - Bon bem Wefen, und bem Urfprunge ber Maes aorie aus ber menfolicen Grele, und in . wie fern Allegorie also überhaupt zu ben loriiden Dichtarten gu adhlen fep, in S. Septem

\*) S. Motbelogic.

Benbenreifis Sofem ber Megbetif. B. L. 6. 274 u. f. - Bon ber allegorifden Dichteren überhaupt in einem Effay von Sughes, vor ben Works of Edm. Spenfer, Lond. 1715. 12. -Bon ben Schwierigleiten ben gang allegorifchen Ger dichten, in bem aten Eb. Der Briefe Im Bilbung des Geschmackes, S. 158 ber aten Muff. - Bon ber Micgorie, ober ben Affeaprifchen Berfonen in der Epopee. in dem Spectator, B. IV. No. 315, in Some's Elements of Criticism, Ch. XXII. B. s. S. 385. Ausg. von 1769. (vergl, mit bem inten Abid, aus B. Ries dels Theorie der ich. Lanke-, vortaglich S. 195 u. f. ber erften Muft.) in ben Reuen tritifchen Briefen, G. 154 ber aten Mufl. 2dr. 1761. B. und in M. Schlegels Afbandl, von bem Wunderbaren in der Poes fle, ben f. Batteur, B. a. G. 299 ber lesten Auf. - Bon den allegorischen Berfonen im Drama, in den reflex. crit, fur la poelie et fur la peinture, B. 1. Absch. 25. S. 205. ber bresdner Musa. - Bon ber Micgoric in Rudficht auf Aesprische Jabel, in Leffings Adi bandl. von dem Befen ber Fabel, vergl. mit der Bist. ber ich. Wiffenfcb. Bb. 7. 6. 40. - Bon ber Darftellung aller Art von Allegorie in der Rebe, in Campbells Philosophy of Rhetorik, 60, 2, 6. 148. — Don der Affegorie, als bloß fer Sprachfigur, in home's Blem. of Cricic. B. 2. S. 175 und in wie fern fle fich in Gleichnif und Detapher verwandeln laffe, oder nicht, wober für sie die Bilber zu nehmen, und welchen Bemuths-Auffand fie voraus fest, in ber Recenfion bes vorbergebenden Art. in ber Reuen Bibl. ber fc. Wiffenfch. B. 15. G. 40 u.f. gebandelt. -

Bu ben, von der Megorie historisch Sandelnden, und allegorische Dichtungen erlaurernden Schriften, gehören: das vierte Buch aus Warburtons Divine les gissarion, welches einzeln, franzdisch äberfest von Leonard de Malpenes, unter dem Litel: Estay fur les Hieroglyphes des Egyptiens . . . Par. 17 3 4. 12. 2 B. mit einigen Zuschen gedeuckt worden

14. - Der erfte Band von Court be Ger belin Monde primitif analyse et comperé avec le monde moderne. Par. 1774. 4. weicher von dem allegorischen und fombolifchen Beiffe ber Alten abers haupt handelt. — Des B. Benne Prolusio de causis fabular, seu mythorphysicis, Gott. 1764. f. and in dem iten B. f. Opusc. academ, G. 184 p. f. Chendeffelben Comment, de orig, et caufis fabular. homeric. in ben Novis Comment. Societ. Gött. B. g. deutsch in dem egten B. der Reuen Bibl. ber ich. Biffenich. womit ich maleich die, jut Bera Adablichkeit ber allegorifchen Dichtungen in ben alten Dichtern, febr brauchbare Bibliotheca Apollodori, nelde Chend. mit Roten, Bott. 1782 --- 1783. 8. 4 Lbl. berausgegeben bat, verbinde. - Polymetis, or Enquiry concerning the agreements between the Roman poets and the remains of the anc. Artiflat in sen books by Iof. Spence, Lond. 1747. 1755. 1774. f. mit S. In einem Austug gebracht von Linbal, Lond. 1765. A. Deutsch, mit mancherlen Beranderungens von Jol. Burtbard und S. Soffater, une ter bem Titel: Bon ber Mebereinfimmung ber Werte ber Dichter mit ben Berten der Kanflet, Wen 1774 - 1776. 2. s B. - Die gebnte und eilfte Bortes jums and Ros. Lowth De fatra Poed Hebracor. (Th. 1. G. 205. ber Göttings fcen Muss. ) verglichen mit S. Serbers Bert, vom Seif der Cordiften Boche. 9. s. 6. g. 13 u. a. St. m. — Der sebate Abfidnitt aus ben Observations on the Fairy Queen of Spenfer, by Th. Warton, im afen &. S. 27. ber Aneg. von 1762. 8. welcher, allgemein, den, ber der Bieberanflebung der Bif. feufchaften allgemeinen Dang ju allegorie fchen Dichterepen erlautert. - -

Der Urfprung biefes hanges if, mets nes Bebantens, in dem Geifie der Relission diefet Beit, in der Lefung derienigen Schriftfieser, auf welche diefer Brift vorsäuslich führte, und welche schon felbst mit ihm erfüllt waren, des Boethius, Benodentius u. h. m. und in dem Zufande

ber Gelfesbildung aberhaust zu fuchen. Benigftens waren in ber Dichttanft ber fråbern Bolfer , befonders in ben biddene den Beitpunkten berfelben, die Diufer bas 30, odet vorfesliche, ganz allegorische Berte, nicht anzutreffen, Wenn and viele ber einzeln Dichtungen bes Somers, Brivennalich, eigentliche Allegarien mas ren : fo boren fle benn boch unter feiner Bebandlung auf, Allegorien zu fenn, und werben zu wietlichen Thatlachen; nur Scholiaften, umb Brammatifer baken ibm ben Borfas, allegoriffren zu wohlen, ane bichten finnen. Godterbin erfcheint amat noch, in bem Brometbens bes Meldvins, bie Starte und Macht (neuroe nas Bea) als handelnd; fo mie, in dem Ariftophas nes, mehr als eine allegorifche Berfon; nab unter ben fodtern, romifchen Diche tern bat aud Claudian, in dem Gebichte, De Nuptiis Honorise et Mariae (op. 8. 1. 6.133, Bd. Gesn.) fo gar clus abilitatiche Alloqueie geliefert : aber nut and einer, angleich die gange Moral ums fossenden Religion , hat , meines Wedantens, jene, menn ich mich so ausbenden berf, dichterifche Lebefacht, welche in ben Michaelen jener Beiten und in jeber Alles anele, mebr ober meniger, berricht, ju entwickeln nermacht i nut burch lie konnte Mactacht auf wirtilche Begebenheiten, and wiefliche Empfindungen geschwicht, mit ber Dichter vielleicht verleitet merben. eien fo sebr seinen Scharffinn und feine Erfindungsgabe, als bie Sache felbf, feir um lefern, ober Zuhörern zeigen zu woh len. Much laffen Gande, Lob, und ber gleichen Begriffe, fich nicht fo leicht, wie Me Goetheiten ber Alterthums, in banbeinde Weien, verwandeln. Es bedurfte alfo an ber Bewirtung biefet Erfcheinung. nicht erft, wie Warton will, ber Staber, und des, diefen vorgeblich eigenen Sanges au Acfopifchen Babeln, ober bes Morgen Madifchen Geiftes überhaupt, anders, als in to fern diefer, mete ober weniger, fcbon in jener Religion felbit berricht. **Brain** meniger kann bas Mittermesen an umb für fich , wie eben diefer Schriftfieller 34 glauden febeint, ben Sans som allegerifieren

Benanflat baben. Wenn ber Mitter aleich öfterer, gletchfam permummt, erfchien: fo molite er doch nie etwas anders darfiellen. als was er wirklich mar. Aber wohl zeiet fon in den Schriften der Sirchenudter. besonders im Bermas, fich ber Geiff bes Allegorifirens. Und ci iff befannt, dog. aus religiblem Stoffe, und au religiblen Beverlichleiten, die erften, eigentlichen Schauspiele ber Europelichen Wolker, un ambliten Jahrhunderte, sufammen gefent murben, und bas in ihnen (in ben fo go nannten Myfterien) immer allegorifde Berionen , wie , & B. Ganbe, Lob, Sob nung, Blaube, Liebe u. d. m. auftreten. Mus diesen entwickelten fich. die Mtoralb taten, die eigentlich burchans allegorisch Wie batte also and nicht, and eben biefer Quelle, die epifche Allegopie entibringen follen ? Ersplich ift aber diefes nur in dem Mafe erfolgt, worin die Heberbleibfel ber gelechischen und comis iden Boelle nicht an Ruftern genommen murben. Und daber wird es, meines Bedünkens, begreisich, warum die Jew liener, in Gansen, nicht fo viel, burche aus alesorische Gebichte, als die andere abendiandischen Bolter. in diefem Beite puntte, erhalten baben. Swar if he Gele der Allegorie sichebar genga in dem Berte bes Dante. Die gange Univer befielben athmet. mehr ober meniger, bler En Ocif. Religion, Gnube, Siebe leir ten wenigftene die Begebenbeiten cie. Hind Betraech fcbrieb, befannter Maken. Me trionfe d'amore, della cultita, della morte, della fama, del tempo et della divinica (bey ben verfchlebenen Ausgeben feiner rime befindlich; bentich, Cothen 2645. 8.) Die Unffreitig nicht ju dem bes feen Theil feiner Gebichte gehoren. Auch seigt fic die allgemeine Bereschaft ienes Beifies in noch viel fpatern Beiten aus **Gadge daran**, das bas befrente Fernie lens fic allegoristren laffen wußte. Maein die nabere Befanntichaft mit ben Claffe toen, ju welcher die Italiener unfreitig fraber als bie übrigen lener Boller gen langten, war dem Allegorifien zu menta sassis, als bas of bitte burchous berrs forno

schend merben, ober lange fic erhalten Benfagens find mir nicht viel allegorifche Gebichte von Italienern befannt. In ben Berten bes Detaffafio (3. 7. G. 361 der Euriner Ausgabe) findet fic noch eine bergleichen, la ftrada della

gloria, fogno. -

Sang anders gleng bie Sache ben ben Die batten nicht allein, Acamsolen. febr frube, poetifche und profafche lebers fenungen und Rachabmungen von der Scheift Des Boethius (ferbie Mem. de l'Acad, des Inscript. 8. 7. 6.293. 8. 18. 6. 741. ber Quartausg, und Maittaire's Annal, typogr. B. t. G. 171) wie ble Consolations des Moines von Eccart, ums St. 1120, de Confolations de la Theologie von Gerfon; fonbern gang einne, admitic allegorifche Gebichter Duon be Meri fchefeb. ums 3. 1228 eines Dergleichen, unter bent Litel, Tournoyement d'Antechrist, worft alle Lugens den und alle Paffer (die ledtern unter der **Cabac des**, auf der Sebe erfchienenen, Ans Merifis) handefnd, und fampfend mit vinander, aufgefilbet werben; und, ber ems 3. 1300 verfaste Roman de Richard de l'Isle, ift, bennabe von derfelben Art. Schambaftigleit, und Sinnenluft (Puterie) halten einen Zwerfampf babin, der welchem die erkere, von der lestern, in Die Geine gefürzt wieb. Borgiglich abet zeigt fic dieser Sang zum Allegoristen in bom betilbiten Roman de la Rose, angefängen von Bilb. von Lorris, der ums Ek. 1260 kard , und bessen Antheil daran in ungefar vier taufend Berfen beftebt, und vollendet ums Aade 1210 von Jean be Deun, beffen Boetfebung mehr, als acht Lauffad Berfe enthält. Die Gefabe ten und Schwierigfeiten, welche ein Rieb. daber zu aberfehen bat, eberer jum Bes five feines Gegenstandes gelangt, werden, unter den Bilbern von angebeuern Seen, feilen Boben Mauern, Thurmen von Diamant, besauberten Schlöffern, u. b. In. deren Bewehner balb ganflige, Salb ungånflige, Gottheiten, als Riche, Midi Les, Frommisfeit ir. b. fo wie Berlaum dung, Siferfacht u. a. m. find, barges

felt: und auf welche ber beib, ber beut Auffuchen einer Rofe fibst, bie er endlich. in einem tofflichen Garten findet. alles biefes troumet ber Dichter: an els nem foonen Brublingsmorgen, in feinem amangigften Jahre, foldft er ein; und in bem Avgenblick, morin er bie Rofe fitte bet, macht er auf; ber erfte Ebeil zeigt viel dicterisches Genie; die allegorischen Befen find, größtentheile, febr glucklich ebgegeterifiet, und febr umftanblich ause gemable: noch waren fle nie so vollforne men dargeftellt worden; und die Forts fesung beffelben if veid an Satire, befonders über bie Gelfflichteit und bas weiße lide Geidlect. Beber bas Auffeben. welches er, von ber lettern Seite betrachtet. machte, ift, ben bem Art. Sasire, els nige Radricht zu finden: bier begnuge ich mid mit ber allgemeinen Bemertung, bat. eben fo wie er von dem Beife bes Allegorifirens seugt, er biefen umfehibar nabes te. Wan legte ibm wieber einen andern, gebeimern , Ginn unter. Die gesuchte Rofe follte balb die Gnabe, balb bie Weisbrit, bald ble Aunafrau Maria, bald die entige Geliafeit, balb fo gar ber Steltt der Beifen, fenn. Aber, meines Bebantens vorzäglich mertwärdig, in Acefebung ber Befdicte bes Befchmackes aberhaupt, if es, daß Betrarch biefes Ges bicht für ein faltes , tunfflofes, ungereims tes Product erfidete, und als einen Wes wels, wie weit die Frangofen binter ben Italienern gurucke maren, anführte (G. f. Carmina, Lib. I. Ep. 30.). Dic erfte Ausg. deffelben, ohne Ort und Jahres 3ahl, ift, Paris, fol. mit dem Titel. Le Roman de la Rose, ou tout l'art d'amour est enclose, gebruckt; El. Dias eot batte ben Einfall , es, in Racffiche duf Sprache verdabert, Par. 1527. £. herausjugeben; und in blefer Berffammes fung fit es biterer, als Bar. 1529. 8. 1596. f. 1538. 8. ericbienen; auch lief Fean Molinkt es, in Brofa aufgelößt, Loon 1503 und isti. f. bencken; die beste, une verfalfchte, von lenglet du Fresnop bes forgte , Musgabe , if bie von Umfterdam 1734. 8. 8 W. und als eine besondre Era

Materanesideist datu if des Supplement au précédent glossaire du Roman de la Rose, avec des notes crit. et histor. une dissertat, sur les auteurs de ce Roman, et des variantes. Dijon 1737. 12. gu betrachten. - Eben ber Beift, morin biefes Bebicht abgefast worben, bereicht auch in einem gegen baffels be, gur Bertheidigung des weiblichen Befolechtes, von Martin Franc, gegen bie Mitte des isten Jahrhundertes, gefdries benen, Champion des Dames . . . . Par. 1530. f. Es beftett aus deen Bas dern, und die darin banbelnden Berfonen find, Malebouche, Franc-vouloir, Esperance, Foy, Charité, l'amour, Bouche d'or, Brief Conseil, l'Estourdi, Verité, Vilein penser u. Malebouche belagert darin bas b. m. Solof ter Liebe, und firbt vor Buth, meil die Mabrbeit (benn der Gang des Ges dichtes ift gang projegartig) von der Babrs Seit sulest gefront wird. An und für fich feibft te es obne dichterifden Geift. Buch if von eben diefem Reimer noch eine abre liche Arbeit, L'estrif de Fortune et de vereu. vorbanden. Freglich aber verlor der Seift des Allegorifirens fic alimablig : und , wenn aleich ein feifigeres Studium ber Claffifer biefes nicht bewirft baben bate: fo muste et, meines Bebantens, bod die natürliche Folge des, immen mehr bie Oberhand gewinnenden Geschmackes an fleinen Galanterien fenn. Unfreitig murbe biefer Geftmack, burd bie, m Louloufe, im 3. 1303 geftiftete Jeux Horaux febe befordert. Er mar der Bocfie der Brovenzalen immer eigen gewesen; und diefe batte, burd ben Rubm ber itas Bienifchen Dichter, welche fich nach ibr gebildet haben follten, noch mehr Anschn In ber lestern Salfte bes vierzehnten Jahrhundertes entftanden eine Menne neuer Dichtarten, als ber Chant royal, Ballade, Lai, Virelai, Trioler, Rondeau, und alle biek, wie Pass quier fie neunt, Mignardifes, welche, dem Daffien (Hift, de la Poelie franc. 6. 218) ju Bolge, porjuglich burch Broife farb eingeführt wurden, und beren Ge-

genfand nicht anders, als die Daniels lung der Empfindungen wirklicher Wefen, Inbeffen geigen bie Opma febn fonnte. ten jenes Beifes fich immer noch in fpas tern Beiten. In den Gebichten bes Bil lon (1500) findet sich ein Dialogue entre Mefficurs de Male-paye et Bailleyent; Jean Wolinet († 1907) forieb Debat de la chair et du poisson, debat D'Avril et de Mai, u. b.m. Jean le Maire einen Temple d'honneur et de vertu; Element Maret († 1554) ele nen Temple de Cupido (in f. Oeuvr. 8. 1. 6. 158. Haye 1734 12.) Louise tabe († 1566. Neuvr. Lyon 1762. 12.) Le Debat de l'olie et d'Amour. Die Gas fchictte bes befannten Streites amifchen ber Liebe und ber Thorbeit, welche fic damit endigt, daß bie lestere bie Aubres rinn ber erftern wird, bramatifc behandelt; Bhil. Habert († 1637) einen, nicht ubel versificirten Temple de la mort, u. Borgifalich aber murbe, in ben e. m. peuern Beiten, biefe Dichtaet noch von Ican B. Rousseau († 1741), bearbaitet. und es hat franshliche Litteratoren seges ben, (wohl auch der Werf, der Trois Siecles de la litterature franc. Met. Blouffeau, gebort) melde ibn, gang nach frangofischer Art, ben Gobpfer berfelben, entweber and Unwiffenbelt, oder vielleicht besmegen fo nennen, weil er feine Bebicte gerade su Allegorien genennt bat-Sie befeben aus swen Buchern (f. f. Oeuvr. Par. 1742.4. 28. Lond. 1748. 12. 4 B. Par. 1753. 12. 4 B.) 400 Boltaire hat einige mit glacklichem Wies geschrieben, wie le Temple du Goue, le Temple de l'amirie, im 12ten Bb. Tholème et Macare, in ben Contes de Guill Vade (gebruckt im It. 1764) im 14ten &. (Muss. v. Beaumarchais) Und in den Opusc. de Mr. Feutry, Par. 1771. 12. befindet sich ein Temple de la most: in den Reveries . Per. 1771. 8. ein Gebicht biefer Art, unter ber Aufe fdrift , Braco ; im Jabre 1775 cofchien, Par. 8. ein Temple de Memoire, ou Vision d'un Solitaire; Baunier forieb, aber die Geburt bes Dauphins, Honinge à la Patrio, Per, 17812, die gath enignetich iff, und Poulin de Kiles, La

gfaire, Par. 1783. 4. -

Eben To, wie ben Bransofen, giens et, in Antebung bleter Dichtart, in Enge bond: Gie war bier, wie bart, lange Beit, berefibenb : unb fam eigentlich aus jenem kunde in diefes binaber. fapet Barton (Obferv. on the Fairy Queen, C. a. C. 103 und History of Engl. Poetry, S.s. S. sta) einen, fcon mins' R. 1212 febenben, englischen, Diche ter', Mom Davo, an, weltber ein Gedict in dieser Manier, unter bem Litel Vilians, geftrieben bat; allein biefes fceint wenig Ginbeud auf feine ganbesfeute gemacht zu haben; wenigkens ift es nie gebrueft worden. Auch ift noch ein anderes, frabes allegerifches Gebicht, The Vision of Pierce Plowman vote banden, dus frestich (wofern nicht, wie es ben Sanbftbriften öfterer ber Kall gewefen iff, Berinberungen mit einer Stels le, die Barton in ber erftern Schrift, S. p. S. 214. anacführt bat, porgenome tien worden find) ceft in dem 3. 1950 -1370 abgefaßt fenn fann, welches aber benn boch, ju folge ber, von Barton felbft, an den angeffibrten Orten gegebes nen Characterifit feiner Berfification, feine Spuren von Befonnticoft mit ber 'damaligen, franzolifden Boelle gefat. Bes faintermafen iff es eine bittere Satiee, vorzüglich auf die Gelflichkeit (f. ben Art. Satire) Die barin auftretenben Wefen find Gels, Beffecheren, Simonie, Theos logie, Gewiffen, Reib, Fautheit, Thugut, Thubeffer (Dowell, Dober) unb b. m. welche P. Plowman, in einem Travergefichte, banbeind flebt. es to keht alis swanzig verschiebenen, nicht mit einander verbundenen Sheffen (Puffus nennt fle der Berf.) als fo oft \$. Plone man einfoldft. Als Berfaffer wirb nernibhilich Mob. Longelande, ober lange lande genannt; aber 2Boob (Hift. et Anthu, Univ. Oxf. 6. 106, b. 2.) nennt the auch Malverne; and gebruckt if das Wert, tonb. 1550. 4. brebniahl in einem Babre erfchienen. Auch ift noch eine Aus-

nabe wone 31, 1861. 4, verbanben : und fat Bortons Hift. of Engl. Poet. 300. 1. 6. 467 Anden fich weitlauftige Auszüge. Bon abulider Art ift former noch ein , ist den biefem Beltounfte, unter bem Litel. Death and life . aeideiebenes Bebicht. worin Beben und Tob, als ein paar Das men, banbelnb eingeführt merben. Bocsiglid in Anfebn gebracht, murbe, ins beffen. Die allegorliche Dichteren erft burch Chancer; und biefer bilbete fich, und bie Boche feiner Beit, und feines Bolles, nach frangofficen und italienischen Duftern. Mater diesen ift der vorber angeführte Roman de la Rose besimblid, woven Chaus cer ben erftern Theil ganglich, und bie Coetfebung gleichsom in einem Austuge Aberfeste, ober vielmebr nachabmte. Benigftens bat er einige Allegorien wirklich Batthe Stellen Diefer Mrt. verfcbbnert. welche bem Gebicht mehr Araft und Bole lendung geben, find bingu gefest, und vers fcblebene allegorifche Befen volltommener ausacmabit. Die Dichtung, 1. 9. bof Arantheit, Schwermuth u. d. m. in dem Vallaffe des boben Altersy the Gericht balten, und Sag und Racht beschaftigt find, biefem sugueufen, baf der Lob, ges wafnet, por bem Thore fieht, gebort bem Ebaucer. Doch bas Benie bes englischen Dichters , in Radficht bierauf , zeigt fich in den mehreften feiner Abrigen Gebichte. Sein Houfe , ober , wie es in ben erfen Ausgaben beist, Boke of Fame, bas Bope nicht eben gladlich, meines Bei danfens, nerschönest but, (S. f. Works. 6. 2. 6. 41. Lond. 1757. 8.) iff, of ch aleich auch Machabmungen aus bem Ovik enthalt, burchaus allegorisch; imb sein Dreme, eines bet frubeffen & Bebichte. iff von eben biefer Art. Chancer fl. 1400. und gebeuckt find die angeführten Gedicte, in f. Werten, 1526. f. 1539, 1561. 1597. 1687. f. - John Gower, (+ 1408) fein Freund und Beitgenoffe, ferieb ums 3. 1397 ein abnliches Bebicht, in act Beldingen, Confessio Amantis, or the Lovers confession, gedruck 1483. and 1534. 4. welches, wenn es gleich nicht durchauf eine eigentliche Allegorie, doch

sine fiction Radabauna del Romain Die durin vortemmens de le rose if. den allegorifchen Befett find Mittiggang. Dieberen und Radliblateit. Getrette ber In bichterifchem Berthe, ober Erdabeit. an gludlicher Darfellung biefer Befen. Bebt es aber ben Gebichten bes Chancer febr weit nach. Der B. febrantt fich auf eine talte Befchreibung bez Wirtungen diefer Bejen, und auf Aufalblung ibeer Cigenheiten ein , und ift aberhaupt mabe Moraliff, als Dicter. - John Lubante (1490). Unter feinen vielen Gebichten find micht allein verfchiebene adnalich allegavifch. als ber, and bem Francisiden, unb urfprånglich, gar aus bem beutiden, gesogene Dance of death, fonbern feine größern, erzählenben, Bebichte enthal ten and viele einzele Allegovien. feinen, aus bem lateiniften bei Boccas (De casibus viror, et feminar, illuftr.) assobistica Tragedies ... of all such princes as fell from theyr effered. Lond, f. a. f. finbet fic eine wiellich gothich erhabene Darfiellung ber Blacks gottinn, und eine weitiduftige Disputation swifthen ibr und ber Armuth; und in f. Storie of Thebes (bey Chancers Gobichten 1861, f. 1627, f.) beift es, une ter anbern, bat, ben ber Berbeurathung bes Debip, die Musen beswegen nicht gegenwartig waren, weil fle ben ber Bochseit der Weishelt und Berehlamfeit fic befanben (eine Anspielung auf bie befannte Schrift bes Marcianus Capella) bafte ther merben, ben iener, Awletracht und Aufrube, Betrag, Schreden, Reib n. b. m. acaenwaetig eingeführt. - Gtepb. Dames (1420) wirb, wewiaftens von Mare ton (Hist. of Engl. Poetry, 666. s. 6. atb) får ben Berfaffer bes, von ane bern , bem lingate jugefchriebenen Temple of Glass, gebr. fond, 1900, g. f. a. a. ausacacten. Ihn Grunbe if , inbefe fen, biefes Gebicht nichts, als eine Wache channy bes, von Chancer gefchelebenen, beetts augeführten, House of Franc; der Dichter wieb, wie boet, in einen Denumgeficht, (Visian) in diefen Sompet, welcher auf einem ranben Selfen son

Elfe febt, und beffen Banbe mit Ges Rochten aus dem Biegil, aus bem Ovid, aus dem Romane vom Abnine Arthur und aus Chancers Gebichten bemahlt find, gefåbrt. Aber er bat denn auch in & Pafferring of pleasure, or the Historic of graunde amoure, and La bel pu-.cel . . . Lond. 1517. 1554. 1555. 4. ein eigenes Gebicht biefer Art geliefert. Graimbe Amoure, der Seld bes Gebichs tes, enthecht, ben einem Spatiergange auf einer angenehmen Biefe einen Bieb, welcher ibn ju einem berrlichen Bilbe bringt . beffen beabe, ausgeftrectte, Arme thm men Bege, einen, welcher jur Bes trachtung, ben anbern, melcher jum thas tigen leben, und von biefem ju ber Burgber Schönheit fabet, zeigen. Er wöhlt den lettern, auf welchem er, sulett, von weitem ein: anderes Bilb. mit ber Inne fcheift: "Diefes ift der Pfad ju ber Sung "ber Belebriamteit, (Doctrine) welche "su erreichen, Erdabeit vermieben mer-\_ben mui," entbedt. Bu ben 300en dieies Bitdes schiaft er ein, und wied, frah, durch ben lanten Schaff eines Sovnes ete medt. Rum entbedt er ein fcones Frauens simmer, bas, auf einem Belter, welches der Begaftes feibit ift, und umgeben bon rincin Arcife von Commenden Zungen, auf tha serveitet; the Rabme if Pama; nelea de laufen zwen Windiplele, (ein, aus den Sitten ber Belt, bergenommenet, Bilb) beren goldene Salsbanber mit ben Borten Grace und Governaunce bes seldnet find; von for vernimmt er, das eine bocht vollfommene Dame, La Bell Pucali genannt, in einer, auf einem ente såclenben Eplande, gelegenen Gues mobut, ju melder man aber nicht, obae große Befahren und. Schwierigfeisen gelangen fann. Um diefe au befiegen, ofth fie ibm , feinen Bes sur Surs der Belebe. famfait su nehmen, mo er bie fieben Blis fenfthaften finben, 'und in bem Bimmer ber Mufit, querf jene fcone Dame foben mist. Gie verlätt ihn; aber die bepben Binbfpiele bloiben ; nun gelangt er gurber Burg ber Beiebefamteit , bie, von feinem Anpfer eshaut, auf einem rauben Belfen

liest.

mage à la Patrio, Per, 1781.9, die gath Mégatifs if, und Paulin de filles, La

gláire, Par. 1783. 4. --

Eben To, wie ben ben Brangofen, gieng es, in Antebung blefer Dichtart, in Enge Lind: Sie war bier, wie bart, lange Beit, berefibenb; und fam eigentlich aus jenem: Linube in biefes binaber. fahet Burton (Observ. on the Fairy Queen, C. a. S. 109 und History of Engl. Poetry, G.s. S. 214) einen, foon mins R. 1312 lebenben, englischen, Diche ter', Abam Davo, an, welther ein Gedict in dieser Manter, unter dem Litel Vilians, gefteitben bat; allein biefes Abeint wenin Ginbend auf feine Lanbesfeute gemacht zu baben; weninkens ift es nie gebruckt worden. Auch ift noch ein anberes, frabes allegorifches Gebicht, The Vision of Pierce Plowman vore Banben, das frestich (wofern nicht, wie es ben Sanbfibriften biterer ber Kall gemefen ift, Beranberungen mit einer Stels le, bie Barton in ber erftern Scheift, S. v. S. 214. angeführt bat, porgenome then worden find) eeft in dem 3. 1450 -1370 abgefost feun' fann, welches aber denn boch, ju Folge ber, von Warton felbft, an ben anneffibrten Orten genebes nen Characterifit feiner Berfification. feine Spuren von Befonntichaft mit ber Bamaligen, französichen Boefie zeigt. Bes fanntermaßen ift es eine bittere Gatice. vorzüglich auf die Gelflichkeit (f. ben Art. Sativa) Die barin auftretenden Wefen find Geld, Befleweren, Simonie, Theo. logie, Gewissen, Reid, Fautheit, Thugut, Thubeffer (Dowell, Dobet) unb d, m. welche B. Blowman, in einem Zrauergefichte, banbelnb flebt. fiebt alis modulia verkibledenen a nicht mit einander verbunbenen Sheffen (Puffus neunt fle der Berf.) als so oft \$. Plone man einfoldft. Alls Berfaffer wied gee. nobhild Rob. Longefanbe, ober Lange fande genannt; aber Boob (Hift, et Antiq. Univ. Oxf. S. 106, b. 2.) nentt the out Malverne; and gebruckt if das Wert, kond. 1550, 4. bresmabl in einem Jahre erfchienen. Auch ift noch eine Mus-

gebe vom J. 1561. 4. vorhanden; und fit Bartons Hift, of Engl. Poet, 80. s. 6: 467 finden fich weitlauftige Russuge. Bon abulider Art if forver noch ein , in den biefem Beitountte, unter bem Litel. Death and life, gefchriebenes Gebicht, worln leben und Lod, als ein vaar Das men, banbelnd eingefilbet merben. Boes stalid in Anieba gebracht, murbe, ins beffen, die aflenorifiche Dichteren erft burch Chancer; und biefer bildete fich, und bie Boche feiner Beit, und feines Bolles, nath frangofichen und italienischen Dagtern. Unter diefen ift der vorber angeführte Roman de la Rose besindlich, woven Chaus cer ben erfern Sbeil ganglich, und bie Bortfetung gleichfam in einem Auszuge aberfeste, ober vielmehr nachabmte. Benigftens hat er einige Allegorien wietlich Sante Stellen biefer Mrt. verfcbonert. welche bem Gebicht mehr Araft und Bols lendung geben, find bingu gefett, und vers feblebene allegorifche Wefen volltommenes ausacmabit. Die Dichtung, a. 3. bof Arankheit, Schwermuth u. d. m. in dem Vallake des hohen Alters, the Gerick Dalten, und Sag und Racht beschaftigt find, diefem gugurufen, bas der Lob, gowafnet, por bem Thore fiebt, gebort bem Chaucer. Dach bad Genie des englischen Dichters, in Racfficht hierauf, zeigt fich in den mehreften feiner Abrigen Gebichte. Sein House, ober, wie es in ben erffen Ausgaben heist, Boke of Fame, bas Pope nicht eben glacklich, meines Ber danteus, verschönett bat, (S. f. Works. 6. 2. G. 41. Lond. 1757. 8.) if, of th gleich auch Nachahmungen aus dem Ovib entialt, burchaus allegorist; und sein Dreme, eines ber frubeffen f. Bebichte. if von eben biefer Art. Chaucer ft. 1400. und gebruckt find bie angeführten Bebichte, in f. Werten, 1526. f. 1539, 1561. 1597. 1687. f. - John Gower, (+ 1408) fein Freund und Beitgenoffe, febrieb ums 3. 1297 ein abnfiches Gebicht, in acht Seldingen, Confessio Amantis, or the Lovers confession, gedruck 1483. and 1554. 4. welches, wenn es gleich picht durchaus eine eigentliche Allegorie, doch eine

ohr fictige Radabmung bet Roman de la rofe if. Die durin vortemmens den allegorischen Befett finb Matiggent, Dieberen und Rachiddiafeit. Gefreide bee In bichtetikbem Berthe, ober Erdabeit. an gindlicher Darfellung diefer Wefen, Sebt es aber ben Gebichten bes Chancer febr weit nach. Der B. fordntt fic auf eine falte Befchreibung bez Wirfungen biefer Befen, und auf Mufadhlung ibeer Sigenheiten ein , und ift aberhaupt mehr Moraliff, els Dichter. - John Lubante (1430). Unter feinen vielen Gebichten f wicht allein verschiebene adnatich allegarisch. als der, and dem Francischen, und pro pranglich, gar aus dem deutschen, gesegene Dance of death, forbern feine gebiern, erzählenben, Bebichte enthal. ten and viele cinsele Mileappien. feinen, aus bem Lateinischen bes Boccas (De cafibus viror, et feminar, illustr.) geschöpsten Tragedies . . . of all such princes as fell from theyr estates, Land. f. a. f. Anbet fic eine wielich sotbifd erhabene Doeftellung ber Blacks sottian, und eine weitiduftige Dissuta. tion swiften ibr und ber Armuth; und in f. Storie of Thebes (bes Chaucers Bedlichten 1561. f. 1687. f.) beist et, une ter andern, bat, ben ber Berbeurathung bes Oebip, die Musen beswegen nicht gesenwartig waren, weil fle ben ber Hoche seit der Beisbeit und Berediamfeit fic befanben (eine Anfoiclung auf bie befannte Schrift bes Marcianus Capella) baffe der werden, ben jener, Amietracht und Bufrube , Betrug , Schreden , Deib n. d. m. gegenwärtig eingeführt. - Gtenb. haves (1480) wird, wevigfens von Mari ton (Hist. of Engl.-Poerry, 86b.: s. 6. atb) får ben Berfaffer bes , von ane bern , bem lybgate jugefchriebenen Temple of Glass, gebr. fond, 1500, g. f. a. 4. andgegeben. Im Grunde if, indefe fen, biefes Gebicht michts, als eine Wache shmung bes, von Chancer gefchelebenen, bereits angeführten, House of Franc; der Dichter wieb, wie boet, in einem Dreumackit, (Vision) in bision Some pet, welcher auf einem ranben Selfen von

Eife fiebt, und beffen Banbe mit Bes Rochten aus bem Bicail, aus bem Ovib, aus bem Romane vom Abnige Arthur und aus Chancers Bedichten bemabit find, gefabrt. Aber er bat benn auch in & Paffetyme of pleasure, or the Historic of graunde amoure, and La bel pu-.cel . . . Lond. 1517, 1554, 1555, 4,. ein eigenes Gebicht biefer Art geliefert. Gentrabe Amoure, ber Seld bes Gebichs tes, entbedt, ben einem Spapiergange auf einer angenehmen Wiefe einen Bieb. welcher ibn au einem berrlichen Gilbe bringt, beffen beabe, ausgestreckte, Arme ihm swen Bege, einen, welcher jur Bes trachtung, ben anbern, welcher zum the tigen leben, und von biefem zu ber Burg. ber Schönheit fabet, zeigen. Er meblt den lettern, auf welchem er, miest, von weitem ein: anderes Bilb, mit ber Inne fcheift: "Diefes ift der Bfab ju ber Bung "ber Belehrfamteit, (Doftrine) welche "su erreichen , Erdabeit vermieben mer-"ben muß," entdecft. Bu ben 200en biefes Bitbes foidft er ein, und wieb, frab. burch ben lanten Schaff eines Bounes cue medt. Run enthedt er ein foones grauens simmer, bas, auf einem Belber, welches der Megafus felbft ift, und umgeben bon rincin Kreife von demmenben Bungen, auf the serveitet; the Rabme ift. Pama; nelen Wr laufen swen Windfpiele, (ein, aus den Sitten ber Belt, bergenommenet, Bilb) beren golbene Salsbanber mit ben Morten Grace und Governaunce Me selchnet find; von for vernimmt er, das eine bicht vollfommene Dame, La Bell Pucall genannt, in einer, auf einem ente aactenben Evlande, gelegenen Burg mobni, m melcher man aber micht. obne große Befahren und Schwierigfeiren gelangen fann. Um diefe zu bestegen, roth sie tom, feinen Beg gur Burg ber Belebe famfait su nehmen, mo er bie fieben Bife lenthaften finben, und in bem Bimmer bet. Bufft, querf jene fcone Dame feben Gie verlat ibn; aber die bepden Windfeiele blothen: nun gelangt er zu ber Burg ber Belebefamfeit, Die, von feinem Aupier eshaut, auf einem rauben Belfen licat. 84

Meat, und beren Mauren mit golbenim Miguren von Thieren, und beren bobe Ebarme mit golbenen Bilbern versteut find. Er wird von der Tharkeberinn, Countenance, cinaciaffen: fie brinat ihn in einen Sof, mo er, aus einer prache tigen Quelle. ein aromatifc buftenbes Waffer trinft, und nun in eine Sale, auf beren mit Seppichen belleibeten, Banben, feine tanftigen Thaten bes biefer Unternehmung, sich dergestellt finden. Die Schlosbedienten biefer Bura find Bermuft, Beobachtung, Midfigfeit, Fren. gebigfeit, u. f. m. Radbem er ber Ge-Lebriamfeit fein Borbaben entbeckt, und Diefe ibn tofflich bewirthet, wird er m ibren fieben Zochtern, ber Grammatif. Logif , Rhetorif , Arithmetif , und ende lich jur Druft gebracht, melde er in einem croffellenen Simmer, und ben ibe Bell Pucell antrift. Er erflart biefer ·fo gleich feine Liebe . und fucht am folgen. den Morgen, begleitet von gutem Rath (Counsel) the auf. Die Ebarfeberinn des Gartens, Courtely, glebt ibm bie Radrict, bas fie, in einer Laube, be-Schaftigt mit bem Winben von Arangen hier erhalt er endlich eine Derfiches gung von Gegenliebe, aber auch eine Nachs richt von alle den lingebeuern, welche er au überwinden, baben wieb. befto ficherer entgegen geben gu tonnen, beschließt er noch Unterricht von ber Aftronomie fich geben zu laffen, und bann bie Burg der Aitteren (Chivalry) aufgufte Diese entbeckt er an einem Ab. grunde von Stahl, mit machtigen Schaus den uingeben. Un dem Thore find ein Delm, ein Schift, und ein munberbares Sorn beveftigt; er blaft in biefes horn, wird hinein, und am folgenden Morgen von dem Ehurkeber Stanbhaftigfeit (Stedfaftnefs) ju dem Kriegesgott geführt, bet ihm feinen Benfand verspricht, aber mit ber Glacksgotting baraber in einen Streit gendth. Indeffen wied Graunde Amoure Dier noch zum Mitter geschlagen, und.fest mun feine Reife weiter sum Tempel ber Liebesgottinn fort, als auf welchen ber Rriegesgott ibn verwiesen batte. Gebt

Bebr balb fiblt er auf eine, in einen Marvenhabit getleibete Berion, Dabmens . Bobilive, welche ibn lange von ber Falfche beit ber Beiber unterbeit, und au bem Tempel ber Liebesasteinn begleitet. findet er die Beisbelt (Sapience), melde für ibn eine Bittichrift an bie Benus macht; und biefe schieft nun, durch ben Cupido, ein Schreiben an Bell Bucell. Er feibft, in Gefellicaft von Bobilive. wieb, auf bem Wege ju biefer, von ber Bucht (Correction): mit einer Beitfche in ber Sand eingebolt, und fein Gefahrte, melder in ber Wurg ber Reufcheit als Befangener gefeffen, und lich, fallcolich, Bobilive genannt hat, weil er eigentlich Bofer Leumund (falle roport) beift, berb gegüchtigt, er aber auf jene Burg einges laben, beren Ebusfeberinn bie Dame Preafure (Mas und Miel ) ift. Am fole genben Morgen zeigt man ihm bier eis nen munberbaren Thurm, welcher von ber Schambaftigfeit (Shamfaftneffe) bes wohnt wird ; und nachdem er bier Abichieb genommen bat, gelangt er su einem Brunnen, an welchem ein Schild und ein Sven bangen. Auf bas Binfen biefes Bornes erfcheint ein ungeheurer Riefe, defe fen bren Ropfe bie Innichrift: Salfcheit, Einbitdung und Treulofigfeit (Palsehood; Imagination und Perjury) fübeen; dies fen erleat er mit feinem Schwerte Claraprudence, und wird mun von bren fchos nen Brauen, Sitelfeit, Butthat und Erene (Vanity, Good-opération unb Fidelity) su threr Burg, no bie Lhur-Arberina Achtsamteit (Oblervance) ibu empfangt, gebracht, und von feinen Wans ben gebeilt. Ben ber Fortichung feiner Unternehmung begegnet ihm guerft die Bee barrlichfeit, und giebt ibm bie Radnicht, daß, ungeachtet Geringichaung und Freme bigfeit ( Disdain und Strangeneile) fic utel Mabe gegeben, Bel Bacell mantenb sit machen, boch Friede und Mitleid seine Sache auf bas beste, vertheibigt batten, und daß fie, die Beberclickfeit, ibm mit einem Schilbe, welchen fie ihm aberreicht, entgegen gefchieft fen. Ber ifrem Bets ter: Comfort (Ereft) bringt er bit Nacht

Bocht aus und unter ber Begleiteme son Sepben, bat er nun einen fiebentboflaten Riefen, auf beffen fieben Beimen bie fie ben Rabmen, Berfellung, Bergug, Troffs iofigicit, Wantelmuth, Reit, Bafter. fucht und Zwerzungigfeit meben, ju ber fampfen, burch beffen Beffenung er fanh. von diesem beiggerte fcone Damen, Standbaftigfeit, gartliches Werlangen, Befalligfett, u. f. m. befrent. Diefe fcbb. men Damen waren burd Gerinaldidanna won Bell Bücell vertrieben morben, und sieben mit ibm. Der Ing bebt burd fürchterliche Baften, befest mit milben Thieren, und bringt fie endlich in eine Arabienbe Gegend, von ma fie ben Ballof von Bell Bacell, jenfeit eines fifemenden Oreans, und in der Anfel feibit einen fdrectlichen Drachen, der gleich dem Donner brallt, und Mammen athmet, ent-Becken. Der Beld erfdhet, baf biofes Une gebeuer von den bebben Bauberinnen, Ber rinascidouna und Arembiafeit, sur Strafe får Bell Bucell, aus fleben. Metallen gei bildet, und von einem Demon bewohnt In einem benachbarten Tempel ber Balles erbelt er, inbeffen, ein Sodo. tefchen mit einer wunderbaten Gaibe, unb Bebuit fchicft ibm mit gwen Damen, bas Soif Bollfommenheit binuber, melches thm, und feine Gefellschaft, gindlich in das Enland binaber bringt. Nachdem et, wie Jafon, fein Schwert, mit ber ets baltenen Galbe befrichen bat, erlegt er bas Ungebener, aus beffen Abreer ein fo Abwarzer Geift fliegt, das die gange Infel davon verfititerr wirb. Aber faum bat diefer Dampf fich veinogen, fo ents deckt er endlich den pedebtigen Ballaft von Bell Bacell, an beffen Thoren er feverlich von Friebe, Mitleib, Gerechtigfeit, Beruntuft, Baabe und Gebachtnis ein. mionaem, und morin er, am folsenden Lage, mit feiner Geliebten, durch Lex ceclefie, singlich nach christichen Bes bedieden, strbeneathet wird. Nach Berlauf vieler, in vollommiener Glacifelige leit burdiebter, Johre, tritt eines More gens, ein alter Dann, Rabmens bobes Alter air einem Stade, in sein Zimmer,

Breubet mit Bieffen Stabe feine Bruff: unb fast ihm.: Obborche! Balb barauf er fcheinen Berfblagenbeit, und Beis, mit mun fangt ber held an, Schage ju fame mein. Enblich tommt ber Sob, ber ibn die Belt und feine Schate verlaffen beift. wom Mene und Bemiffen ibn vorbereiten. Mitleib und Liebe befatten ibn sur Erbet Commerciae fest ibus die Grabschrift, und Beit und Emiateit, weiß gefleibet unb wit einer beepfochen goldnen Leone gesiert, balten in bem Lauvel eine Gre mabnung. Dakbiefes Gebicht eine lebbafte Einbildumastraft seint, bebarf teines Ers weifes. Such bie Berfeficution, in Stansen, if, får feine Beit, nicht fcblecht; und fein Innhalt fcbien mir au einem fcbidibben Benfpiele von ben Giaanthams Lichfeiten ber Allegonie jener Beiten bienen au fannen. - John Steiton (+ 1829 ). Unter feinen Bebichten find bie beffeen. kin Crowne of Lawrell und Bowge of Court. bende von allegeriicher Art. Bon berben finben fich Musinge in Bartons Hift. of Engl. Poetry . 8. 2. 6. 347 u. f. - Richt lange nachher, pher viele leicht auf fcon fraber , fcbeleb Aler. Bars cian († 1590) fein, and bem Deutschen bes Geb. Brandt, gezogenes Ship of fools, in Ocheven gebe. Lond: 1992, 1970. f. welches, so es gieich durchaus Gatire f f. biefen Ertifel ) und obne fonberlichen Mwand dichterifcher Ginbilbungsfraft ges fchrieben iff, bennoch eine allegorische gorm bat, Ruch bat ber Englander in feine Schaforgebicte Dichtungen diefer Art verflochten, wie, g. B. ein lieb von ber Surg ber Tugenb und ber Ebre. Millb. Dunber, ein Schottidnber, Berfafter cines Gebichtes, The Thiftle and the Role, bas viele allegorische Stellen hat, und eines andern, welches ben Tie tel, The golden Terge (Soilb) fabet, and durchous allegerist iff, fallt ungefde in biefen Zeitpunkt. In dem erffern erfcheinen, nuter andern, die Wongte, und Dame Ratur banbelnd; und bas leutere bat ben Zweck, ben unmerklichen und allmebligen Einfluß einer, mit zu viel Rachficht bebandelten, Liebe auf die Bere បី 5

Der Billtet fiebt, ft munft ju felgen. einem Ernumgeficht, ein Schif, belaben untt hundert fchanen, reich und fchan. uber tren belleibeten Damen, an einer Blabenben Biefe landen, and Salb barauf ein anderes, angefüllt mit minnti den Gottbeiten und mit Solden ebendes felbit antommen. Wie ber Dichter , aus Rengierbe, fic udbert, befetst bie bie besporting thren Scharfichiten ihn in Berhift ju nichmen; Schfubeit. unter bem Benfande jarter Jugend, Anfchuld, Befcheibenbeit, u. f. w. machen ben erfien Ungriff; aber bat golbne Golib ber Much Gebulb. Bernunft fotet iba. Standbaftigfeit, Sauftflick, u. b. m. and Barbe, Staf, Meidrifamer, Abel, Chre greifen iba vergeblich an, bis Berfellung die Schlabeit, begleitet von Ber genwaet, (ober Naggna, Presence) Relichteit (Cheriffing) and fauftem Zon (Fair caling) sum smenten Angelf beingen. Die erfere blenbet bie Bernunft durch ein magifches Bulver: diefe tow melt nieber, und ber Dichter wird von ber Schindelt jum Befengenen-mache. Bald aber verftwindet fie wit ihrem gans gen Gefolge, und Gefobe aberniefe tha bem Rummer junt Semabriam. fibst Colus in fein horn, die Scene verändert fich; die Sottheiten fichisen fich ein, ellen davon, und fenera, mit Breus denfibillen , ibren Sieg. Stud bet elen Diefer Dichter noch ein andepes Bebicht biefer Ert, The Daunce, in fomifchen Stole, verfertigt, moria die fieben Lobb finden tangend eingeführt werben. Go benett find diese Gebichte, meines Sill feat, Amutility in den Anc. Scottifh Poems, Edinb. 1770. 8. und im Ware ton (Hift, of Engl. Poet, S. s. 6, 557 n. f.) finden fich Ausgage barans. ---Sawen Douglas († 1501), auch ein Schotte Minder. Unter f. Gebichten finbet fic ein Palice of Honour, Lond. 1553. Edinb. 1579: 4. werin bas Befreben berabms ter Bilance gu biefem, auf einem fiellen, und ungugangliden Betfen gelegenen Gig . ber Chre ju gelangen, geschilbert wieb. -Das, Pendejas, chenjals ein Schettlin

ber, unneile des biefem Beltovofte, febeleb sin Gebicit. The Dreme, in welchem bem , unter bem Gaufen ber Minbe , am der Gertufte eingeschlafenen Dichter, ein andachment foines. Hennendmmer ers Abeint, weistes fic Erinneruna (Remembrance) neunt, unb thu meeft in bie Solle, bann ins Regefeuer, welche Seube im Mittelpunft ber Erbe liegen. hierauf, durch Erbe, Feuer und Waffer, und burch bie Blaneten, in ben himmel, and endlice and in bas Parables fåbet. 800 ber Stuat von Schattland (Commonwealth) ericheint rebend berin. Geine Mmuntlichen Werfe find Lond, 1586. 4. Chiad. 1709, 12, gebrucht. - Sb. Gace ville, Gr. v. Dorfet († 1608). Geine Gins seitung an bem Mirrour of Magistraces, Lond. 1559. 4. 1610. 4. 16 gans in her Manier ber Megorie. Der Tummer (Sorrew) führt ben Dichter in bas Meich ber Schatten; in der Saffe der Solle fins bet er bie Gewiffensbiffe, Schreden, Rads facht, Beis, Gorge, bes bobe Alter, Aranfheit, Sunger u. b. m. welche sammte lich sebr gendlich characterisiet find. In Barton's Hift. of Engl. Poet. 8.3. 6.221. find Museige barans, and bas leben bes Betf. in Cibbers Lives of the Porce Spenfer († 1508). Das bie Barfiellungsart der allegarlichen Merfonen in dem vorders gebenden Gebicht, bas Anfer ber Pairv-Queen, gewefen, erniebt ber Mugens ficin. Openfer bat feine Befchapfe nicht mit mehrerer Kenft und Wahrheit, und **Vollommenheit bargefiellt, als Gadville** bie felnigen. Aber freplich ift fein Gebitht von einem weit gehiern limfange. einem zwolftdeigen Fefte, meldes bie Zeventoniainn siebt, werben bieker, an jedem Lage, swälf velfcbiebene Klanen porgefencht; und, um diefen abanbelfen. Abiet ife ambif Mitter aus, beren jeber bas Muffer irgend einer Emgend, als Beis ligleit, Midfigloit, Geresbeigfeit, Toufice bolt, u. f. m. tft, und beffen Thaten fine mer ein besonderes Bud fiffen. Paupthelb if Veinz Arthur, welcher allen jenen Mittern, in ihren Hafennebmangen, ia

Seinfeit, uni som Belle ber Meletellinn Gibriane (bes webren Muhmes) git gelans nen. Hebeigens lient ben Allesorien bei Sebichtes nicht tunner ein wirdlicher Sinn m Grunde : ober nicht immer idit ben ibnen fich etwas benten. Go mich. 3. 35. in ber Schilderung ber Afniginn Mina ( Secle, B. II. Cant. o. Str. 11. a. (.) ber Abones als thee Burg, was bie verichiebenen Dietle befielben, als die Weile biefer Burg, die Jange als ber Sparficher, Die Rafe als das Julgattes, der Mund als bas Thor, und die Zayne, als die Bache barin barnefellt, welche, indem die Soniginn bes ibnen vorbeggeht, auffleben, und ihr ibre Ehrfurcht beseupen. Sen so finden in der Schilderung ber Sache in biefer Burg ( bes Magens, und Unterleibes) fic Dinge gus ben wirfilden Raiben ber Beit, welche felnesweges bas Gegenbild ber, von bem Dichter abgegweckten Darfteling biefes Ebelles bes menfoliden Abrpers find. Mab im sten Gel, bes sten Buches, Garos bbe 32 a. f. fommt Scubamore au bem Bobnfite bes Kummers, bas beißt, et refeb ans einem gladlichen ein ungladlis der Benfch; allein ber Dichter bat ibn fchou vorber als einen bochf Leidenden dans gefelt. Befonders aber macht bie Bermischung ber allegorischen Wefen biefer Art mit den Beien, und ben Bilbeen sus ber cheifflichen Offenbarung eine uns angenehme Birtung. Seine Dueffa (B. I. Cant. 7, Str. 16 u. f.) if and ben Begeiffen von einer vomantischen Zaubetina, und bem rothen Drachen und ber drofen, in Scharlach gefleibeten Bure, and ber Apolalapie salemmen acient: in ber Burg bes Orgoglio (B. I. Cane. 8. Str. 36) finbet Brtbur, unter einem Miter, "die Seelen berjenigen, welche er-"warget waren, um bes Wortes Goltes Billen " bie unaufbortich Goit um Rache aurufen; ein Eremite zeigt, von einem Berge', welcher, wie ber Dichter fagt, bober als ber erhabene Offices ober Barnaffus ift , bem rothoofreugten Mitter bas neue Jertfalem; und in bem Gebier the von Una's Bater finden wir ben Boum

her Erfehrend und bes lebens, and mels dem ein beilbringenbes Baffer entiprinat. Mebrere Bemerbungen über bie bichteris fic Andfiberna f. Affegorien finben fich im soten Suche bes Boinmetis; und bes feabre Remarks on Spenfer's Poems, Lond. 1734. bet Jortin, so wie Obfervet. on the Pairy Queen . . . Lond. 1760, 8. 2 B. vern, 1762, 8. 2 B. bat Barton geschrieben. Auch Suches bat L. ansgabe ber Werte bes Dichters , Lond. 2715.12.66. Remarks on the Pairy Queen vergefest, und in ben Beiefen iber: die Merkwärdigkeiten der Litteratur. Schiesm. 1766. 8. erfe Sammi. G. al. 47 u. f. finden fic feine Anmertungen übet ben Blan berfeiben. G. abeigens ben Urt. Beidenwoicht, -- Dard Gren: fer wurde, einer Seits, die allegerifiche Dichteren, in England, in Rudfficht auf Amfang, dar Bollommenbeit gebrachts. aber, anderer Seits, verlor fich mit iben wich ber Beif berfelben, und ber Ber fibusant boron. Benigfens geigen bie fodteen Schichte blefer urt nicht mehr fo viel Anbanglichtete baran. Aletchers Purple Island, ober bie Wenschen Infol, gebruck kond, 1623. 4. worin alle Theils des Menschen, geistige und theperliche, mllegerifc bargeftellt werben, und bie Privenfibaften und Begleeden beffeiben mit feinen guten, von bem Berftanbe anget fibreen , Classiftaften Jampfen , umb ble Schlacht verfieren, bat nicht Salle unb Barne ber Daufellung. Bon Beit ja Beit find, inbeffen, noch immer allegoris fce Gebibte erfcbienen. - 26. Barnell (+ 1717) fories eine Allegory on Manwelche ju ben besten f. Webidte gebort. Buch Vilions in Profe find in der Samml. f. Schriften, Conb. 1774. 8. fo wie fein Beben in Johnfons Lives . . . &, 2. 6. 285. Buss. 1181 1783. befinblich. - Sbeffield, Berg. v. Budingham († 1730). In f. Werten, Pont. 1783. 4. 2 G. 1753. 8. 2 B. if ein Temple of death; beutich, in den Befustigungen bes Berstandes und Bergens, Berl. 1759. 2. Es ift eine Rachabe mung eines franzbilichen, mir nicht nür ber befannten Bebichece, und nimmt un-

ter Shefflelbs Gebichten bie erfie Stelle ein; aber Johnson, in den Lives of the Engl. Poets, 6. 2. 6. 438. Lond. 1782. 8. bat bas bichterifde Berbienft feis mes Berf. überhaupt , meines Bebantens, febr richtig characterifirt. Roch eine to bensbeicht, beffelben finbet fich in Cibbers Lives . . . B. 2. G. 285 U. f. - 34 Dodsley's Collection of Poems by feveral Hands, findet fic, B. 2. 6. 7. Muss. von 1758. 8. The Choice of Hercules von Lomth, in Stanzen abgefaft; and chend, S. 121. The Education of Achilles, von Bedingsield, in eben ber form. - The pallace of superstition, by D. Deuton, Lond. 1762. 2. -Providence, an allegorical Poem, by J. Ogilvie, Lond. 1762. 4. unb in den nachberigen Samml L Bedichte, als Lond. 1769. 8. 2 B. 1771. 8. 2 S. Sweck des Berf. ift mehr zu lebren, und su umterrichten, als die Einbildungsfraft au unterbalten. Es bestebt aus Unterredungen amifchen der Betrachtung und dem Dichter; Die erftere idft, burch bie Mbantaffe, die verschiebenen Auftritte in der Natur bem lettern vergegenmartigen, und biefes nennt ber Berf, Affegorien. -In ben Poems by Mr. Cawthorn, Lond. 1771. 4. sind verfchiebene alleges rifche Gebichte, als ber Tempel bes Spe men, Bis und Gelebrfamteit, u.d. m. -B. Broofe († .). Die Collection of the P. by H. B. Lond. 1778. 2. 4 %. enthalt, unter der Auffdrift, Fables, im sten B. G. 3 u. f. Dichterepen biefer art, als The Temple of Hymen, und Love and Vanity, auf eine scherzhafte Art eridbit. - The Jefuit, an allegor. Poem, with Air and Chorusses, by Mr. Mariot, L. 1774. 4. - The passions personify'd in familiar fables, Lond. 1774. 8. - Melampus, or the religious groves . . . in IV. books, by G. Ridley, Lond. 1781. 4. - Life, an allegor. Poem in IV books, Lond, 1783.12. (ein unbedeutendes Product) -The distress of Integrity and virtue in Ill Cant. by Ambr. Pittmann, 1783. 4. Beffer gemennt, als ausges

In Deutschland scheint die allegorie fibe, so wie mebreve Dichtarten, in frås bern Zeiten nicht mit fo viel Fortsans. als bev den andern abendlandischen Bbls tern , betrieben morben su fenn. Benie feus find wenige Denkmale der Art vocs handen. Nicht, daß unfre Ainnefänger adnalich ohne alle allegorische Dichtungen waren; aber, wenn fle biefe auch nicht, wie ihre gangen Gebichte, aus fremben Sprachen genommen batten: fo baben fie denn beren boch nur in so seen, als ohnesolche teine dichterische Darfiellung übers baupt fic benfen last. Dier if ober eis gentlich bie Rebe von gangen Gedichten ich allegorischer Korm, von vorkslicher, abs fichtlicher allegorifcher Dichteren. Unb auch jene find felten in ibnen, und ericheinen immer in bochft magerer Beffalt. Bulle und Reichthum ber Einbildungsfraft scheint ibren Urbebern ganzlich gemangelt an baben. Das einzige, ganz allegorische Gebicht aus biesem Zeitpuntte, ift ber Bot Maur, Berl, 1782. 4. Doch guch bies fes iff, als allegorisches Broduct, obus fonderliche Bedeutung. In einem Traumo geficht wird ber eingeschlafene, non der Liebe gefolterte, auf biefe fomdbende, und von bem Begenftande feines Bergens verfomdbte Dichter, in eine anmuthige Cone perfett, in welcher ein blutrother Gee, und an diefem eine große toftbare Saule fich findet, auf welcher oben. ein Rind sipt, welches er, endlich, als den Bles hedgett (Eupido) erfenat. Er lakt fic mit ihm in ein Gesprach ein, worin ihm Diefer Die Wedeutung feiner Blügel, und

bes Sueves, und ber Matel, meitle fom ber Dichter in die Banbe nieft, und die Weferche, werren er blind und nafend iff, and was die fofbare Sanie, und der biuts esthe Bee bebeutet, auf feine Fragen ets Mdet. Run erfcheint "Bro Minne," auf einem, von Lauben gezogenet, mit lar teinischen Innidriften, und mit Gemale ben getierten Bagen, gefconutt mit ele ner Arone, auf welcher, unter anbern, wiel Bigel fiben und fingen, und fibend borin auf, einem tanflichen, von Epcles pen verfeetigten, eben auch mit gereims ten lateinischen Annichriften verfebenen Selick. Die Befebreibung ihred gangen Anfe auges und Buses nimmt viele Zeifen ein, and ber, meines Bedantens, mertwars blade Ing barin ift, baf ber Dichter, uni ter jenen Gemidlen, auch bas feinige ere Diefes giebt ibm Etoff; und wie Midt. er ber Liebesgottinn, von ihrem Gebue, als ber Mana, "ber ihr hat wider fait" bargefiellt wirb, fchieft biefe iben einen Pfeil ins Sers, ber ibn wieber mit Pfebe für feinen Gegenfand erfüllt. Er wirft So nun ber Gotting ju Sufen, bittet fie um die Beilung feiner Bunben, unb ers beit ben Rath. feiner Geliebten zu fcbreis ben, and nur nicht absulaffen, weil, wer ausbeit, femmer ben Franen feinen Zwed erreicht: burd feine Briefe (nicht burch Thaten) gewinnt er auch endlich ihr Berg; es erfolat eine Unterrebung --- umb bet Dichter flegt. - Ein anberes allegorie fice Gebicht, mabricheinlich aus biefem Beitpunfte, ber Aries ber Boeie und bes Leibes, fiegt bandschriftlich zu Wien. -Mennete be Bot, Pab. 1498. 4. staleich mabricheinlicher Beife. nur lieberfehung, gebort in fo fern bieber, als die Barin auftretenden Ebiere, gewiffe Begebenbeis ten der Zeit darftellen follen. G. Abris arms die Art. Aabel und Satire. -Ses. Brandt († 1520) Das Rarrenfcoff . . . Bakl 1494. 4. Rürnb. 1494. 8. Reutl. 1494. 4. Die meheern aiteen Musg. find in S. Panjers Aunalen der ditera bentichen Bitteratur G. 215. angezeigt. Schon in eden dem Jahre, worin es jus erf erfchien , wurde et, gu Strash, mit

bem Eitel : bas uns Goff von Rerraeds nia . . . erlengert . . . Strasb. 1494. 4. und mit biefen Bermehrungen , melche Ach aber nicht von Brandt felbft berfchreis ben, Muget. 1495, 1498. Roffoct reig: aebruckt. Mis Allegorie genat es von tels ner großen Dichtungsfraft: G. ábriacná ben Art. Satire. — Johann von Mache beim (Spiegel bes Regiments in ber Aftre ften Sofe, ba Braw Betrene gemaltig iffi Oppenb. 1515. 4. linter biefem allegaria fcon Eltel ift eine Schilberung bes in allen Standen berrichenden Berberbens enthale ten) - Melch. Pfinzing († 1596) Die Beuerlicheiten und einsteils ber Beschiche ten bes loblichen frentparen und bochbee rambten Beibs und Aitters herr Cemes danneths, (Mornberg, ober vielmehn Augsburg 1517.) f., mit A. gebören allers binas bieber, fo unbebeutend auch die alles soriide Dorfetung if. Das Gerachte unter bem Rabmen Ernbold, und big Augend, die mannischen Rabee, und bas Miter, under der Benennung von den Hauptleuten, Fürmittig, Unfals und Repbrhart erfcheinen handelnb barin; das expere wied dem Belden augefellt, und bie lestern verletten ibn, auf feinem Buge ju der Koniainn Chrenreich, zu allerhand Gefdbrlichfeiten und fürzen ibn in allere band Unfalle, wodurch fie feine Bermabe lung ju bintertreiben gebenten. Auch ber Rabme des Beiben, fo wie ber Soniginn, iff in so fern allegorists, als, bekannter Dafen, Leuerbant ben Raifer Marimie lian, und Ebrenreich die Vringeffinn von Burgund bebeutet. G. übrigens ben Met. Beldengedicht. - Mit dem Teuerdank verbinde ich jugleich ben Weiß Lunig ... von Marx Treihfaurwein . . . . Wien 1775. f. mit K. ber, in gleichem Beite punfte, und, obgleich in Profe, und obne allegorische Weien, abgefast, benn dod bi: Gefchichte Maximilians, und feis nes Baters, unter erbichteten Nahmen. and wit edibselbaften Auspielungen, ents bilt. — In den Begträgen jur Beschichte ber dentiden Sprache und litteratur, Lond. 1777. 8. if , Eb. 1. S- 285 ein fleines alles gorifches Gebicht von Zwingli, ber Labos eintb.

einth. eingeracht. -- Ebethafelbft, 6. 297 if das Wolfgefung angeführt, welches bierber gebort, ich aber nicht naber Bon ben lofen Auchien blefet tenne. -Molt, Dresben 1585, ber Gane Sonis 1607. 8. ber Efelstonia, 1602. 8. 30 perbinde diese bren mit einander, obgleich bast erftere eine lieberfebung aus bem Bras Bantifiben fene foll, und bas lettere in Beofe geftholeben ift, well in allen beenen, unter bem Rabmen von Thieren, menfche lide Ehrrheiten und laffer bargeftellt werben. - Georg Rollenbagen (+ 1609). Much fein "Feofchmenfeler. Der Frofch und Weufe munderbare hoffhaltunge ... ta dreven Bacheru . . . Magdeb. 1505. 2. (fråbere Nusgaben find mir nicht bekannt) M eine Darffellung eben ber Art. werin' Die Stiere menfcliche Rollen fpielen, und menfoliche Thorheiten begeben. ate Buch ift in fo fern bas intereffantelle, als es, mit Besichung auf griff: und meltisches. Megiment, ein genauer verbung deues Ganges ausmacht, und die mehdefte Banblung enthalt. Das erfte Bud Banbelt won bem Sauskanbe, bas beitte von Kriegesfachen. - 3vb. Zveinebelm (+ 1660) Gein Teutfcher Tugenbirientl. ober Befatta von bem Stamm und Shaten des alten und neuen Serfules. Strass. 1619. 2. gebort in fo fern bieber, als Bernbard von Beimee barin, unter bem Bilbe des Bertufes, befungen wird. -Joh. Mich. Stofcherofch († 1669). Geine, amter bem Rabmen , Wollander von Gittemalb, berausgegebenen "Wimberliche Saturifche unnb marbaftige Geficte, Stradd. 1645. 8. Lepben 1646. 14. Strade dung 1650. 2. And war, wie schon ber Einel fagt, aus bem Spanischen bes Ducs proa, ober vielmehr aus einer französt fiden Mebersebung verschiebener seiner Musie Me unter bem Litel: Visions de Quevedo, gezogen, und in Beofa abgefast; aber fie verbienen wegen ber auf Deutiche land darin gemachten Anwendung, immer bier einen Diefer Befichter find überbaupt viergeba; und ich will bier bemetfen, das blefe Art von Oichtung, ober das Ermungefichter., wie man bereits goe

felien: Balim thieb, side febr gembbilithe -Moona her Gatize: und Micaorie diafer Zeit war. 6. Abeigens ben urt. San tive. - Ide. Inm. Bora: (+ 2744 ). Rad langen Zwifdenraumen, sto Mass wieber ein Alegorifches Gebicht, ben Teine pel ber mabren Dichtfunft; Salle 1737. 4. und in der eten Musg. ber Freundschaftlis chen fieber; 1749. 8. a Eb. Das Gebicht befteht aus fanf Gefangen, in ceinsfreven Alexanbrinera. Die Dichttunk felbe fibet ben Berf. in ibem Semwel, in bes fen Borbofe er bie Kante und Wiffens fchaften, und an beffen Gdoten er bie Befehr ber Dichtfunf angeschlagen finden In der Salle entipringen pier Quellen. Reinigkeit , Flüsigfolt, u. f. w. Das Lo ben bes Berf, ift in bem Retroles. Beef. 1785, 8. 6. 201 a. f. befindlich. - Joh. El. Schlegel († 1749). Im aten Eb. f. EB. 6. 92 flubet fich ein, im 3. 1741 gefdeio benes in eine Spiffel einzekteibetes Boch Mitarbicht, welches ben Titel: Rrieg bet Schönheit und bes Derfandes fabet. ---Unter ben neuern Dichtern busten verfcbies bene, J. R. Gis (Werte, Manus. 1784. 8. 3 Eb.) Gotti. Conr. Pfeffel (Poetifche Berfache, Baf. 1789 - 1790. 8. 8. 26. unter anbem Eh. 3. S. 82; ein Ergund sefict) u. a. m. fleinere affenprifde Ger bichte geliefert. And marbe man allemi falls einige Ramlerfche Oben in fo fern pieber rochnen tonnen, als der Dichter suweifen bie Thaten feines großen Ariche richs ganglich unter Gilbern ber Boer welt, barfelt. - Bon projeifchen Auf. ideen gesteren moch das erfte. Stild aus bem Philofaphen får die Beit, Leipsis 1775- 8: - und aus B. Berbers genfeen ben Blattern, Gotha 1785 - 1727. &. 3 Saunul. Die Varanwthien (I. S. 164) die Bilber und Erdume, und die Bidt ter ber Borgelt (lil. G. 1 und 191.) him kt. -- --

Bestejens fann, 30 D. S. Math, bie Matungeichlichte ja Allegorien zu gebrauden, noch der Essay on the application of natural History to Poetry, by J. Aikin, Warringt, 1777. 8. bentsch, dentiff, mit Bufden, Leins. 1779. 8. guta ift aber nicht blod auf Begeiffe eine Diente feiten. --

Allegorie in zeichnenden Kins Eigentlich tonnen biefe Runfte nur einzele Dinge, und von Begebenheiten nur bas, was auf einmal, oder in einem untheilbaren Augenblik bervorgebracht wird, vorftellen. Durch die Allegorie wirb barin das Unmögliche möglich gemacht. Allgemeine Begriffe werben burch einicle Gegenstände, und auf einander folgende Dinge auf einmal, vorge ftellt. Die Allegorie in ben zeichnenben Runften ift von der bochften Bichtigfeit, weil fie badurch ihre bochfte Araft erreichen. 3mar giebt es Liebhaber, die eine starte Abneigung gegen bie Mlegorie in der Mableren baben; und es ift nicht an leugnen, daß die meiften alleaorischen Gemählde diese Abneigung zu rechtfertigen icheinen. Entweber find fie ohne Geift und Rraft blos von willführlichen, mehr hieroglyphischen, als warflich allegorischen Bilbern, jufammengefest, ober fo unverftanblich, bag mur ein Dedipus ihre Bebeutung errathen kann. Diefes aber beweift blos, daß schlechte Allegorien feinen Berth baben. Burben Kenner ber Ratur und des Alterthums ben Runftlern benfteben, fo tonnte biefe Art leicht ju einer größern Wollfommenheit gebracht werden. Wir wollen uns befiwegen nicht verbrugen laffen, diese Sache in die genaueste Untersuchung zu nehmen.

Hier ist die Allegorie die Borfellung des Allgemeinen durch das Einzele, oder Besoudere. Einen desondern Fall vorstellen, da ein Mensch gerecht oder wohlthätig handelt, dies ist der gemeine oder natürliche Ausdruf der zeichnenden Aunste; aber die Gerechtigkeit oder Bohlthätigkeit allgemein und durch natürliche Beichen vorstellen, ist Allegorie. Sie-

gefchranft, foubern erftrett fich auch auf gange Borftellungen, barinn verfcbiedene Begriffe in Eins verbung ben werben; fie tann allgemeine Babrheiten vorftellen, und wirb baburch gu einer murflichen Sprache. Sie ist von der Eprache wesentlich durch die Ratur der Zeichen unterfchieben, bie in ber Sprache wills führlich, in der Allegorie natürlich find. Duber ift bie Sprache nur denen verstänblich, die von ber Bebentung ber Worter unterrichtet find; die Miegorie mul. ohne Unterricht über die Bebeutung, verftanblich fepu. Gie aft eine allgemeine Sprache, allen Menschen von Rachbenten verfiandlich, wenn fie gleich feinen Unterricht berinn gehabt. ĥeben.

Man muft fle nicht mit ber Bib berfprache verwechseln, Die burch willführliche Zeichen fpricht. Dieser wollen wir ben Ramen ber Siero. glyphen zueignen. Sie kommt mit ber gemeinen Sprache barinn überein. bag fie nur benen verftanblich ift, welchen Die Bebeutung ihrer Zeichen Es ist um fo erflart worben ift. viel nothiger, diefe Begriffe genan zu faffen, ba fie oft felbft bon Rennern verwechselt werben. Ein folder hat, jum Benfpiel, eine Erfin-bung bes Augustin Carrache, als eine schone Mueaprie gelobt. Die keine Allegorie, fondern eine Sieroglyphe, pber ein fo genanntes Rebus, ein bloges Wortspiel ift. Das Gemahl de stellt ben Gott Pan vor, den Amor überwunden bat, und diefes foll ben allgemeinen Sas ausbrüfen, die Liebe überwindet alles \*). Die gange Erfindung grundet fich barauf, bag ber Rame bes Gottes Pan in ber griechischen Sprache alles bebeutet. Da

Richardion. Description des tableaux Tem. III. Part. I. p. 50.

einth, einaeracht. -- Ebenbufelbit. S. 307 if bas Wolfgefting angeftibet, welches bierber gebort, ich aber nicht naber tenne. - Bon ben lofen Sachien biefer Molt, Dreiben 1985, ber Ginfe Ronig 1607. 8. ber Efelstonia, 1608. 8. 30 perbinde diefe dren mit einander, obgleich bas erftere eine lieberfehung aus bem Gras Bentiftben fenn foll, und das lettere in Brofe geftholeben ift, well in aften breven, unter bein Rabmen von Thieren, menfche lide Eborbeiten und Lafter bargeftellt merben. - Georg Rollenbagen (+ 1609). Mach fein "Frofchmenfelet. Der Frofch Lund Weufe munderbare Soffhaltunge ... ta breven Bachern . . . Wagdeb, 1505. 8. (fråbere Musgaben find mir nicht befaunt) M eine Darffellung eben ber Art, worin' Die Sbiere menichliche Rollen foielen, und menfdliche Thorbeiten begeben. Das ste Buch ift in fo fern bas intereffantefte, als es, mit Besiehung auf griff: und weitliches Regiment, ein genauer verbandenes Ganges ausmacht, und die unchsefte Banblung enthalt. Das erfe Bud Banbelt won bem Sauskande, bas beitte von Kriegesfachen. - Joh. Freinsbelm (+ 1660) Gein Teutscher Eugenbfriegel. ober Gefang von bem Stamm und Thaten bes aften und neuen Seufules. Strass. 1619. S. gebort in fo fern bieber. als Bernbard von Beimer barin, unter bem Bilde des Bertules, befangen wird. -Bob. Mich. Moscherosch († 1669). Geine, unter dem Rabmen, Philander von Gittemalb, herausgegebenen "Wimberliche Saturifche vund warhaftige Gefichte, Stradb. 1645. 8. Lepben 1646. 12. Strade burg 1600. 2. find mour, wie fcon ber Litel fagt, aus dem Spanifchen bes Ducs prba, ober vielmehr aus einer frangoffe fichen Hebersehung verschlebener seiner Unfe Mpe unter bem Litel: Visions de Quevedo, gezogen, und in Beofa abgefast; aber fie verbienen wegen ber auf Dentiche land barin gemachten Anwenbung, immer hier einen Plan. Diefer Befichter find aberbaupt vierzebn; und ich will bier bemerfen, das diese Atet von Dichtung, ober das Ergungesichter, wie man bereits goe

feitett:Ballim toleb, eine febr gembintitibe Manhang her Setine, und Menorie biofer Zeit war. 6. übelgens ben Mrt. Sas tive. — Itic. Imm. Borg (+ eras ). Dach langen Zwifdenraumen, auf Mass wieber ein allegorisches Gebicht. Den Teine pel der mabren Dichtfunft, Salle 1737. 4. und in der eten Musg, ber Freundschaftlis den lieber, 1749. 8. a Eb. Das Gebicht beficht aus fanf Gefangen, in reinsfreven Alexanbrinern. Die Dichttunk felbe führt ben Berf. in ihren Sempel, in bes fen Borbofe er bie Runde und Wiffens fchaften, und an beffen Gauten er bie Befete ber Dichtfunf angeschlagen finden In der Salle entivringen pier Quellen. Reinigfelt , Milligfolt, u. f. w. Das Lo. ben bes Berf. ift in bem Refrolag. Berf. 1785, 8. 6. 201 a. f. befindlich. - Stok. El. Schlegel († 1749). Im iten Th. f. B. 6. 92 flubet fich ein, im 3. 1741 gefdeie benes in eine Spiffel eingekleibetes Bocio acitaebicht, welches ben Titel: Rrieg bet Schönbeit und bes Berfandes fabet. ---Unter den neuern Dichtern besten verfcbies bene, J. R. G68 (Werte, Manus. 1785. 8. 3 Eb.) Gotti. Conr., Bleffei (Boctifche Berfiche, Baf. 1789 - 1790. 2. 8. 24. unter andern Eb. z. G. ga, ein Tranno sefict) u. a. m. fleinere allenoriide Ger bichte neliefert. And marbe man allemi falls einige Ramlerfche Oben in fo ferth pieber rochnen tonnen, als der Dichter guweilen die Thaten feines großen Ariche riche ganglich unter Gilbern ber Boer welt, barftellt. - Bon profeifchen Auf fifeen geistren moch bas eefte Stuck aus bem Philofophen für bie Beit, Leipsin 1775. 8. - und aus & Berbers serficens ten Blatteen, Gotha 1785 - 1727. & 3 Saumi. Die Parampthien (I. S. 165) die Bilber und Erdume, und die Bidt ter ber Borgelt (lil. G. 1 und 191.) him kt. -- --

Retigens fann, 3n h. S. Sidth, die Ratmenich che 3a Allegorien zu gebrauchen, noch der Essay on the application of natural Hittory to Poetry, by J. Aikin, Waeringt, 1777. 8. bentsch, dentiff, mit golden, Leips. 1779. 8. guta ift aber nicht blod auf Begeiffe eine Diente feiten. — — gefchranft, fonbern erftrett fich auch

Allegorie in zeichnenden Kins Eigentlich tonnen Diefe Runfte nur einzele Dinge, und von Begebenheiten nur bas, was auf einmal, oder in einem untheilbaren Augenblik hervorgebracht wird, vorftellen. Durch die Allegorie wirb barin das Unmögliche möglich gemacht. Allgemeine Begriffe werben burch einicle Gegenstände, und auf einander folgende Dinge auf einmal, vorge-Relle. Die Allegorie in ben zeichnenden Runsten ift von der bochken Bichtigfeit, weil fie dedurch ihre bochste Araft erreichen. Zwar giebt es Liebhaber, die eine farte Abneigung gegen bie Megorie in der Mableren baben; und es ift nicht zu leugnen, daß die meiften allegorifchen Gemählde diese Abneigung zu rechtfertigen scheinen. Entweber find fie ohne Geift und Kraft blos von willführlichen, mehr hieroglophischen, als warflich allegorischen Bilbern, jufammengefest, ober so unverständlich, baf mur ein Dedipus ihre Bebeutung errathen fann. Dieses aber beweist blos, baß schlechte Allegorien feinen Werth haben. Wurden Kenner ber Ratur und des Alterthums ben Runftlern benfteben, fo tonnte bieft Art leicht ju einer größern Volltommenheit gebracht werden. Wir wollen une befrwegen nicht verbrugen laffen, diese Sache in die genauefte Unterfuchung in nehmen.

Dier ist die Allegorie die Borfellung des Allgemeinen durch das Einzele, oder Besoudere. Einen desondern Fall vorstellen, da ein Mensch gerecht oder wöhlthätig handelt, dies ist der gemeine oder natürliche Ausbruf der zeichnenden Künste; oder die Gerechtigkeit oder Wohlthätigkeit allgemein und durch natürliche Belchen vorstellen, ist Allegorie. Sie-

gefchranft, foubern erftrett fich auch auf gange Borftellungen, barinn verfchiedene Begriffe in Eins verbung ben merben; fie tann allgemeine Wahrheiten vorstellen, und wird des burch en einer würflichen Greache. Sie ift won ber Sprache wesentlick durch die Ratur der Zeichen unterfchieben, bie in ber Eprache wills führlich, in der Allegorie mathelich find. Duber ift bie Greache nur denen verfianblich, die von ber Bebentung ber Borter unterrichtet find; die Miegorie mus, ohne Unterricht über die Bebeutung, verftanblich fepn. Gie aft eine alles meine Sprache, allen Menschen son Rachbenten petfianblich, wenn fie alrich feinen Unterricht baring gehabt ĥeben.

Man muß fle nicht mit der Bib berfprache verwechseln, Die burch willführliche Zeichen fpricht. wollen wir ben Ramen ber Siero. glyphen zueignen. Sie kommt mit ber gemeinen Sprache barinn überein. daß fie nur benen verftanblich ift, welchen die Bebeutung ihrer Zeichen erklart worden ift. Es ist um fo viel notbiger, diefe Begriffe genan zu faffen, ba fie oft felbft bon Rennern verwechselt werben. Ein folder hat, jun Benfpiel, eine Erfin-bung bes Augustin Carrache, als eine schöne Allegorie gelobt, die keine Allegorie, fondern eine Hieroglyphe, ober ein fo genanntes Rebus, ein bloges Wortspiel ift. Das Gemählde stellt den Gott Pan dor, den Amor überwunden bat, und dieses foll ben allgemeinen Gas ausbrufen, die Liebe überwindet alles \*). Die gange Erfindung grundet fich barauf, bal ber Rame bes Gottes Pan in ber griechischen Sprache alles bebeutet. Der

Richardson, Description des tables un Tom. III. Part. I. p. 50. Dergleichen Dieroglyphen schließen wie von ber Allegorie aus.

Doch muffen wir, um bem Gebrauch, und vielleicht auch der Roth. wendiafeit, etwas nachzuneben, bier-Aber nicht allzuftrenge fenn. Es ift manches hieroglyphisches Bilb so mewiberruflich in bie Allegorie aufgenommen worden, dag es durchaebends für würklich allegorisch gehalten wird. Gine weibliche Rigur mit Spieft und Schild, einem Deim auf Dem Roofe, auf welchem eine Rachteule figt, und mit einem Bruftharnifds, if tein natirliches Zeichen ber Beisbeit, und alfo feine mabre Milegorie: indessen ift es unwiderruflich Doffer angenommen. Man ift es.gewohne, vielen blos hieroglapbifchen Zeichen ber Alten ben Rang ber wabren allegorischen Bilber ju laffen, meil mir von Kindbeit auf so baran gewohnt werben, bag fie uns wie natürliche Zeichen vorfommen.

Ben biefer Gelegenheit ift bier auch noch vorläufig zu erlimern, daß in ber Mbsicht, in welcher die redenben und geichnenben Runfte bie Allegorie brauchen, fich ein Unterschied findet. ber diesen etwas mehr Frenheit als jenen erlaubt. Die Rebe fant fich überall bes eigentlichen Ausbrufs bedienen, und geht defimegen bavon nicht ab, als wenn es mit merflichen Vortheil geschieht. Es wurdt ein Rebler fenn, die allegorische Sprache ju brauchen, wo fie nichts anders ausrichtet, als die gemeine Sprache. Die zeichnenben Runfte baben für allgemeine Begriffe und Gate teine eigentliche Sprache. Alfo ift ihnen er- laubt, wenn es auch ohne Berftarfung des Machdrufs geschieht, allegorifch ju fenn, und ihre Zeichen blos in die Stelle ber gemeinen Sprache Es ist nicht allemal ein zu seben. Kehler, wenn ihre Allegorie die Sachen nicht ftarter fagt, als ber gemeine Ausbruf ber Rebe. Wenn 1. B. auf einer alten romifchen Schau-

manse das Reich unter einer zu Boben gefüngenen Berfon vorgeftellt wird, die burch ben Raifer Beipafianus wieber aufgerichtet wirb, fo fagt diese Allegorie nicht das geringfte mehe, auch mit nicht mehr Rraft. als ber eigentliche Ausbruf der Eprade, er har das gefallenc Reich wies der bergestellt, sagen würde. muß bem Zeichner fcon jum Berbienst angerechnet werben, was ben bem Rebner noch feiner ware. Man muß alfo in zeichnenben Runften das schon für Allegorie gelten lasfen, was in ben rebenden noch aemeiner Ausbruf mare. Inbesten verbienen immer biejenigen Allegorien unfere vorzügliche Achtung, welche allgemeine Sachen nicht bloß verständlich, sondern auch noch mit Kraft und ästhetischem Vortheile ausbrüfen.

Run wollen wir die Gattungen ber Allegorie näher betrachten. Rach bem Unterschieb ihrer Bebeutung find sie von zweperlen Art: entweber ftellen fie uns blos einen einzigen uns gertrennbaren Gegenstand vor; ein unfichtbares Befen, einen Begriff, eine Eigenschaft - ober fie verbinben beren mehrere, um eine Dandlung, eine geschehene Cache, ober eine aus vielen Begriffen zusammengesette Vorstellung auszudrüfen. Die erste Art wollen wir allegorische Bilder, die andere Art allegorische **Porstellungen nennen.** Gehen wir auf den Unterschied in der Materie der Allegorie, so ist sie auch von awen Arten. Die eine nimmt ibre Bilber gang aus der Natur, indem fle 1. B. die Arbeitsamfeit durch eine. Biene vorstellt; die andere erbichtet die Bilder gang ober zum Cheil. 3e= ner follte man den Ramen des Sinnbildes geben, diefer aber den Ramen der eigentlichen Allegorie.

Wir betrachten also querft die allegorischen Bilber, fie fenn Sinnbilber ader eigentliche Allegorien. Die ge-

meinste

meinfte Sattung berfelben ift bie, die weiter feinen Bortheil hat, als daß fe die Borffellung der Cache möglich Sie thun nichts mehr, als ein lateinisches Wort in der deutschen Sprache, wenn diese feines bat, biefelbe Sache auszubrufen. Co fant und bas Bilb einer Frauensperfon, mit einer geschiofsenen Krone auf dem Ropf und in einem mit goldenen Lilien bezeichneten Mantel, nichte mehr, als bas Wort Frankreich fagen wurde. Gie find bon zwenerlen Art: folche die blos die Ramen der Sadle bezeichnen, ober fle schlechtweg nenmein, wie g. E. der Rrofth und ber Ciber in zwen Jonischen antifen Boluten, welche die Banmeister Batras dus unbeaurus bezeichnen follen "); ober fie zeigen bie Sache burch eine ibrer Eigenschaften an, wie die Vorftellung der Stabt Damastus barch das Bild einer Krauensverson, die Pflaumen in ber Hand halt \*\*), welche Krucht diefer Stadt vorzüglich Bon biefen Arten find eigen war. maemein biel allegorifdje Bilber: fte find im Grunde bloke hieroglus when; bie aber befibalb, wie furg vorber ist angemerkt worden, nicht an verwerfen find. Die Roth hat fie emacfabrt.

Einen bobern Rang verbienen bie Bilber, die uns nicht blos schlechts bin die Namen und bas Sichtbare ber Dinge anzeigen, fonbern zugleich etwas von ihrer'Beschaffenheit vor-Sie'gleichen ben vielbebeubilben. tenden Bertern, beren Ableitung ober Zusammenfenung uns schon einigermaften bie Erflarung der Gache giebt, find naturlich bedeutende So ift das Sinnbild ber Zeichen. Ceele ober ber Unfterblichkeit, welches die Alten burch einen Schmet. terling ausbrufen. Es zeigt nicht blos die Unsterblichkeit an, sondern \*) &. Wintelm. Anm. über bie Bau-

funft ber Alten. \*\*) Winkin, 48th 6.79

Erfter Theil.

auch, baf die Seele erft benn in ihr rechtes leben tomme, nachbemaffe bie Sulle bes Rorpers abgelegt hat. Das allegorische Bild ber Gerechtigs, feit mit verbundenen Augen und ber Baage in ber Hand bruft nichtblos das Wort Gerechtigfeit aus, fonbern auch die Gigenschaft berfelben, daß fie fich burch fein Ansehen und feinen Schein verblenben laffe, baf fle nicht voreilig sep, sonbern bas Recht auf bas Genauefte abmage.

Dag diese Bilber jenen weit vorzuziehen seven, barf nicht erinnert Eine wichtigere Bemerkung werden. aber ift es, bag ber Ranftler, bem es nicht an Genie fehlt, einem an fich wenig bebeutenden Bilde durch Anbringung charafteriftischer Züge, eine naturliche Bebeutung geben' fonne. So bat Poufin auf eine geiftreiche Art ben Ril bezeichnet, indem er ihni ben Ropf in Schitf vers fteft hat, um angugeigen, bag fein Ursprung noch nicht entbeft worden. Bilber von Sachen, die finnliche Gis genschaften haben, von Lanbern, Stabten, Bluffen, konnen auf biefe Beise burch Bufage bebeutenber ges macht werben. Es geht auch mit folchen an, die blos abgezogene Be-Go hat ein grie. griffe vorstellen. difcher Kunftler, Namens Buphalus, die Fortuna, ober bas Glut auf diese vielbebeutende Art abgebilbet, baf er ihr eine Sonnenuhr oder einen Gnomon auf ben Ropf und ein Horn des Ueberflusses in die Hand gegeben \*). Unter ben gefchnittenen Steinen, ble Mariette herausgeace. ben hat, ift einer mit einem Bilbe, bas für eine vielbebeutenbe Allego. rie ber Dichtkunst kann gebraucht werben. Ein Genius fieht auf einen Groph; die rechte Sand lehnt fich auf eine Leper, die auf einem, auf einen Würfel gesetten, Drenfuß fteht. Der Würfel kann die Richtigkeit ber Bedan,

\*) Paufanias L. IV.

Dergleichen Dieroglyphen schließen wie pon ber Allegorie aus.

Doch muffen wir, um bem Gebrauch, und vielleicht anch ber Rothwenbigfeit, etwas nachtuneben, bieraber nicht allauftrenge fenn. Es ift manches hieroglyphisches Bilb fo mewiberruftich in bie Allegorie aufgenommen worden, daß es burchgebends flip wurflich allegorisch gehalten wird. Eine weibliche Rigur mit Spieg und Schild, einem heim auf Detti Ropfe, auf welchem eine Rachts cule figt, und mit einem Brufthate. nifds, if tem natürliches Zeichen ber Beisheit, und alfo feine wahre Mileaprie: indessen ist es unwiderruflich Saftir angenommen. Man ift ed.geprofine, vielen blos hieroglaphischen Reichen ber Alten ben Rang ber wahren allegorischen Bilber zu laffen. weil wir von Rindheit auf fo baran gewohnt werden, bag fie uns wie naturliche Zeichen vorkommen.

Ben biefer Belegenheit ift bier auch noch vorläufig zu erinnern, bag in ber Absicht, in welcher die rebenben und jeichnenden Runfte bie Allegorie brauchen, fich ein Unterschied findet, ber biefen etwas mehr Frenheit als jenen erlaubt. Die Rebe fann fich überall bes eigentlichen Ausbrufs bedienen, und geht defwegen bavon nicht ab, als wenn es mit merflichem Vortheil geschieht. Es wurde ein Kehler fenn, die allegorische Sprache gu brauchen, mo fie nichts anders ausrichtet, als die gemeine Sprache. Die zeichnenden Ranfte haben fur allgemeine Begriffe und Gate feine eigentliche Sprache. Alfo ift ihnen er-faubt, wenn es auch ohne Berftarfung des Machdrufs geschieht, allegorifch ju fenn, und ihre Zeithen blos in die Stelle ber gemeinen Sprache ju fegen. Es ift nicht allemal ein Rehler, wenn ihre Allegorie Die Gachen nicht ftarter fagt, als ber gemeine Ausbruf ber Rebe. Wenn 1. B. auf einer alten romifchen Schau-

munge bas Reich unter einer zu Boben gefungenen Berfon vorgeftellt mirb, bie burch ben Raifer Beipafianus wieber aufgerichtet wirb, fo faat diefe Allegorie nicht das geringfte mehr, auch mit nicht mehr Rraft, als ber eigentliche Ausbruf ber Epraha er bat das gefallene Reich wies der bergestellt, sagen murbe. muß bem Zeichner ichon jum Berbienst angerechnet werben, mas ben bem Rebner noch feiner ware. Man muß alfo in zeichnenben Runften das schon für Allegorie gelten lasfen, was in ben rebenden noch gemeiner Ausbruf wäre. Inbesten verdienen immer biejenigen Aflegorien unsere vorzualiche Achtung, welche allgemeine Sachen nicht blos verständlich, sondern auch noch mit Rraft und althetischem Bortheile ausbrufen.

Run wollen wir bie Gattungen ber Allegorie naber betrachten. Rach bem Unterschieb ihrer Bebeutung find fie von zweperlen Art: entweder ftellen fie uns blos einen einzigen ungertreunbaren Gegenstand vor; ein unfichtbares Wefen, einen Begriff, eine Eigenschaft — ober sie verbinben beren mehrere, um eine Sandlung, eine geschehene Cache, ober eine aus vielen Begriffen zusammengefette Vorftellung auszudruten. Die erste Art wollen wir allegorische Bilder, die andere Art allegorische Vorstellungen nennen. Sehen wir auf ben Unterschied in ber Materie ber Allegorie, so ist fie auch von awen Arten. Die eine nimmt ihre Bilber gans aus der Matur, indem fle 3. B. die Arbeitsamfeit durch eine ... Biene vorstellt; die andere erdichtet die Bilder ganz ober zum Theil. Jener sollte man den Ramen des Sinnbildes geben, diefer aber ben Ramen ber eigentlichen Allegorie.

Wir betrachten also querft die allegorischen Bilber, fie seyn Sinnbilber aber eigentliche Allegorien. Die ge-

meinste

meinfie Batenna berfelben ift bie, bie weiter feinen Bortheil hat, als daß fie die Vorftellung der Sache möglich Sie thun nichts mehr, als ein lateinisches Wort in der deutschen Sprache, wenn diese feines bat, biefelbe Sache auszubrufen. Co fagt uns bas Bilb einer Frauensperson, mit einer geschkossenen Krone auf dem Roof und in einem mit goldenen Lilien bezeichneten Mantel, nichts mehr, als bas Wort Frankreich sagen wurde. Gie find bon menerlen Art: folche die blos die Ramen der Sache bezeichnen, ober fie schlechtweg nenmeit, wie g. E. der Rrofch und der Ciber in zwen Jonischen antifen Voluten. welche die Baumeifter Batras chus unboaurus bezeichnen follen "); ober fie zeigen bie Sache burch eine ibrer Eigenschaften an, wie die Vorftellung ber Stadt Damastus barch das Bild einer Krauensperson, die Bflaumen in ber hand halt \*\*), welde Krucht dieser Stadt vorzüglich eigen war. Bon biefen Arten find maemein biel allegorische Bilber: fie find im Grunde bloke Dieroglus when; die aber befibalb, wie furg vorber ist angemerkt worden, nicht an verwerfen find. Die Noth hat fie eingeführt.

Einen bobern Rang verbienen bie Bilber, die uns nicht blos schlechts hin die Namen und bas Sichtbare ber Dinge anzeigen, fonbern zugleich etwas von ihrer'Beschaffenheit vor-Sie'gleichen ben vielbebeubilben. tenden Wertern, beren Ableitung ober Zusammenfegung und schon einigermaßen bie Erflarung der Gache giebt, find naturlich bedeutenbe So ift das Sinnbild ber Zeichen. Ceele ober ber Unfterblichkeit, weldes die Alten burch einen Schmetterling ausbrufen. Es zeigt nicht blos die Unfterblichkeit an, sondern

\*) S. Winkelm. Anm. über bie Bau-

funft der Alten.

\*\*) Winkin, Mich 6.981

auch, baf bie Geele erft benn in ihr rechtes Leben komme, nachbemaffe Die Sulle bes Rorpers abgelegt hat. Das allegorische Bild ber Gerechtigs, feit mit verbundenen Augen und ber Waage in der Hand bruft nichtblos das Wort Gerechtiakeit aus, sonbern auch die Eigenschaft berfelben, daß sie sich durch kein Ansehen und feinen Schein verblenden laffe, baß fle nicht voreilig fen, sonbern bas Recht auf bas Genauefte abmage.

Daß biefe Bilder jenen weit vorzuziehen seven, barf nicht erinnert Eine wichtigere Bemerkung merden. aber ift es, baft ber Ranftler, bem es nicht an Genie fehlt, einem an fich wenig bedeutenden Bilde durch Anbringung charafteristischer Zuge, eine naturliche Bebeutung geben' fonne. Go bat Poufin auf eine geiftreiche Art ben Ril bezeichnet, indem er ihm den Ropf in Schilf verfteft bat, um angugeigen, daß feint Ursprung noch nicht entbeft worden. Bilber von Sachen, die finnliche Gis genschaften haben, von Landern, Stabten, Bluffen, tonnen auf biefe Beife burch Bufage bedeutender ges macht werben. Es gebt auch mit folchen an; die blos abgezogene Be-Go bat ein griegriffe vorstellen. difcher Runftler, Namens Bupbas las, die Fortuna, ober bas Gluf auf diese vielbedeutende Art abgebilbet, baf er ihr eine Sonnenuhr ober einen Snomon auf ben Ropf und ein Horn des Ueberflusses in die Hand gegeben \*). Unter ben geschnittenen Steinen, ble Mariette herausgege. ben hat, ift einer mit einem Bilbe, bas für eine vielbebeutenbe Allego. rie ber Dichtfunst fann gebraucht werben. Ein Genius fieht auf einen Groph; die rechte Hand lehnt fich auf eine Leper, die auf einem, auf einen Würfel gesetten, Drenfuß fteht. Der Würfel tann die Richtigkeit ber Gedan.

<sup>\*)</sup> Pausanias L. IV.

Gebanken, ber Drevfug bie Begelsterung, die Leper die Harmonie bedeuten; die bren mesentlichen Gigen-

fchaften eines Gebichts \*).

Diejenigen allegorischen Bilber, Die aus menschlichen Figuren besteben, tonnen durch Stellung, Charafter und Handlung die hochste allegorische Bollfommenheit erreichen. Durch biefes Mittel tonnen bie an fich so wenig bedeutenden Allegotien der Städte und Länder, sobald fie ben befondern Gelegenheiten gebraucht werden, hochst nachdruflich fepu, wenn ber Runftler ben Musdruf in seiner Gewalt hat; wenn etwas von bem Geist in ihm wohnt. burch welchen Aristides geführt, ben Charafter bes athenienfischen Wolfs ineiner einzigen Figur ausgebruft hat. · Wie große und mannigfaltige Kraft liegt nicht in bem Bilb ber Verlaumbung, bas Apelles gemablt hat \*\*)? Und wie hochst fürchterlich ist nicht bas Bild des Krieges benm Aristophanes \*\*\*), ba Mars, ein sonst wenig bedeutendes Bild, in einem ungeheuren Morfel Stadte und gange Lander zermalmet?

Frenlich gehort ju bergleichen Bil. bern ein Genie, das mur Runftlern vom ersten Range ju Theil geworden. Unter der ungablbaren Menge allegorischer Bilber auf den Mungen der Alten finden fich nur wenige, und unter benen, die Winfelmann in feinem Werk von ber Allegorie in ein Verzeichnis gesammelt hat, fein eingiges, von großer afthetischer Rraft. Das hochste in biefer Gattung trift man in den Bildern der Gottheiten an, die einigermagen unter die alles gorischen Bilber kommen gerechnet werden +). Des Phidias Jupiter war nichts anders, als ein allegoris fches Bild ber Gottheit; und der be-

t) S. Statuen.

rahmte Apollo in Belvedene, was ist er anbers als eine vollkommene Allegorie der Sonne, beren immerwährende Jugend, beren reigende Lieblichkeit und niemals ermübende Burffamfeit, in diesem wundervollen Bilde bem Muge zu feben gegeben merben?

Kunfler sollen bieraus lernen, wie felbst solche Bilder, die an sich von schwacher Bedeutung find, burch bas wahre Genie jum bochsten Ausbruk tonnen erhoben werden. Gie follen aber jugleich erfennen, baf bie Bilder diese hobe Kraft nicht durch schwache Zeichen, die man attributa nen-Sie follen lernen, net, erhalten. daß es nicht genug ist der Gerechtig. keit die Waage in die Hand zu geben; fondern die Themis mit dem ihr eigenen gottlichen Charafter zu bezeichnen, wie Jupiter und Apollo in je-, nen erhabenen Bilbern mit dem ibrigen bezeichnet worden. Micht ber wißige Runfeler, ber fleine und subtile Aebulichfeiten bemerfet, fonbern der große Geist, der jede Eigenschaft des Geiftes, jede Empfindung ber Seele sichtbar machen kann, ift in folden Erfindungen gluflich.

Zwar gehört auch das fleinere ber Beichenkunst zur gluflichen Allegorie, um auf das wesentliche zu führen. und die Deutung zu erleichtern. Wir wollen das Bild des Mondes auf der Stirne der Diana nicht verwerfen; es leitet uns auf die Deutung; nur muß ber Runfiler fich nicht einbilden, damit der Allegorie Gemuge geleistet ju haben, und fich übrigens mit jeder weiblichen Figur, Die biefes Zeichen tragt, begnügen. Diese kleinere, ohne weitere Rraft rebende Zeichen, find in dem allegorischen Bilde um so viel nothiger, da Die zeichnenden Runfte sonft, bep ibren fraftigsten Bilbern, uns oft in Ungewißbeit laffen würden. es einem Kunstler auch noch so sehr glufen, in dem Bilde des Saturnus

<sup>\*)</sup> Mariette, Pierres gravées n. 17. \*\*) S. Lucians Beidreibung davon. \*\*\*) In dem Luftfpiel der Briede.

die Zelt auszubrufen, so wird ihm noch überbem bas Stundenglas, ober ein anderes Zeichen biefer Urt, nicht unnüte fenn; weil erft biefes und gleichsam ben Ramen des Bilbes angiebt, beffen Eigenschaften bernath aus seinem Charafter zu er-Jennen find. Der Zeichner ift bierinn ungemein viel eingeschränkter, als Diefer bringt feine der Dichter. Megorie in dem Zusammenhang an, ber leicht auf die Deutung berfelben führet: jener muß gar ju oft fein: Bild allein hinseten, wo außer ihm nichts ift, bas feine Deutung erleichs Darum muß er nothwendig auf Mebenfachen feben, die biefes, Rur muß er, wie gefagt, fichdamit nicht begnägen, sondern auf bas Große im Ausbruf arbeiten. Menn bas, was man uns bon ber Beschiflichkeit ber alten Mablet unb Bildbauer berichtet, mahr ift: fo haben viele berfelben den Geift gehabt, Bilber, wie wir fie hier fobern, wurflich zu machen; so muß ihnen in ber Mlegorie, dem schwersten Theile der Runft, nichts unmöglich gewesen fenn. Konnte Euphranor ben Paris for mablen, bag man in ihm ben Schiedsrichter der Schönheit, den Entführer ber Belena, und jugleich ben, ber ben Achilles erlegt hat, erfounte \*); so mußte wahrlich bem Euphranor in der Allegorie nichts m fchwer gewesen senn. Wir haben an einem anbern Orte \*\*) unfre Mennung über diese und abnliche Rachnichten von ber Runft der Alten ge-Aber es ift in Wahrheit bem Benie mehr möglich, als ber Ber. fand begreift, und beswegen nicht ohne Rugen, bag neuere Runfiler burch bas Benfpiel ber alten, wenn es auch übertrieben ift, gereigt mer?

\*) Euphranoris Alexander Paris est, in quo laudatur, quod omnia simul intelligantur, iudex Dearum, amator Helenae et tamen Achillis interfector. Plin. LXXXIV. 8.

m) G, Antil.

ben. Runftrichter muffen es machen, wie ber Philosoph Diogenes in ber Moral; fie kounen immer ben Lou etwas zu boch angeben \*).

Es ware zu wünschen, daß jemand die allegorischen Bilder der Alten aus allen Schriften und Cabinetten zussammen suchte, und daraus eine bessere Jeonologie machte, als die Ripa gegeben hat. Oft sehlt einem Künstler von Genie nichts, als daß er wisse, was andern vor ihm:schon möglich gewesen. Hatten boch Lessing und Aloz, die so manchen Schriftsteller durchsuchten, um einen eben nicht sehr wichtigen Streit sortzussehen, ihre Bemühungen hierauf gewendet!

Den nachsten Rang nach ben einzeln allegorischen Bilbern nehmen bie allegorischen Borstellungen ein, welche gewisse Lehren ober allgemeine: Sabe ausbrüfen. Hier gilt ber so gar oft zur Unzeit angeführte Aussipruch des Loras:

Segnius irritant animos demissa per aurem

Quam quae funt oculis subiecta fidelibus. --

Wenn übrigens ein allegorifches Gemable eine Wahrheit mit nicht mehr Kraft fagt, als es durch den Ihrs. druf der Rede wurde gescheben senn. so bat es den Bortheil der lebhaffia. keit; weil wir hier sehen, was wir dort blos in Verstande, oder in der Einbildungsfraft, dem blogen Schat. ten der Sinnen, bor uns haben. Kommt zu diesem Vortheil der alles gorischen Borstellung noch die innerliche Vollkommenheit derfelben, fo wird ihre Wurtung fo fart, baff fie alle poetische Rraft weit übertriffe: und hierinn liegt eben ber bochfte Enbe groef ber Runft.

Es sep mir vergonnt, hier eine Anmertung zu machen, die vermuth-S 2 lick

\*) G. Diog. Laure, in bent Leben bes Diogenes.

lich noch an mehrern Orten biefes - Werks vorkommen wird, aber nicht ju oft wieberholt werben fann. ist ein großer Dichtrauch ber Runft. bak noch fo febr burchgebends ein pollfommener Binsel mehr, als eine pollfommene Erfindung gelobt wird. Diefes heißt Mittel ohne Rufficht auf ben Endswef fchazen. Die mei-Ben Renner gleichen bem Geithale, ber fich blos im Beffs eines Mittels, das er niemals zu gebrauchen gedenfet, selig preift. Die glufliche Erfindung einer wichtigen Allegorie giebt einem Gemablbe einen größern Werth, als es felbst von Titians Binsel erlangen würde, wenn bieser nicht mit boberm Berbienst verbunben ift. Aber bie Laufbahn, die nach biefem Ruhme führet, tann nur von ' Genien der ersten Größe aluflich betreten werben. Wenige find hierinn alutlich gewesen. und dieser Theil ber Kunst ist wahrlich die schwache Seite ber neuen Zeichner, und noch mehe Bloge zeigen die Liebhaber bierinn. Man fährt noch immer fort, die elenden und zum Theil findischen Erfindungen bes Otto Venius, melche wichtige Lehren bes Horaz ausdrukten follen, zu loben. Merte es. Ich sage Sammler ber Rupfer! nicht, bag Benius ein ichlechter Beichner gewesen, fondern daß feine Dorazischen Sinnbilder elende Erfinbungen senen.

Ran kann die ausgeführteren allegorischen Vorstellungen in Ansehung
des Inhalts in drey Sattungen eintheilen. In physische, in moralische,
und in historische. Es ist der Mühe
werth, hierüber etwas umständlich
zu senn. Physische Vorstellungen sind
salche, da ein Gegenstand aus der Natur in einem etwas aussührlichen
allegorischen Gemählbe vorgestellt
wird. Eine Jahrszeit, die Nacht,
aber eine andre Lageszeit; eines der
brey Reiche der Ratur; die Natur
selbst, im Ganzen betrachtet, und deraleichen. Wir ferechen bier nicht von blos einzeln Bildern folcher Ge- · genftanbe, fonbern von ausführtis chen Borftellungen, bie im Gemablbe bas finb, was Bleifts Fruhling. ober Jacharlas Lageszeiten, in ber Solche Gemablbe ftel-Dichtfunst. len einige der wichtigsten Eigenschaften bes Gegenftanbes, ben fie mablen, por. Satte Pesne seinen Borfat ausgeführt, ein Detengemablbe, das er in Abeinsberg \*), gemablt hat, und barinn ber Aubruch bes La- . ges vorgestellt ift, in Rupfer agen gu lassen, so wurde basselbe hier als ein schones Benspiel biefer Art konnen angeführt werben. Dergleichen Borstellungen konnen eben fo ausfürliche Bilder naturlicher Gegenftande geben, als die find, die Dichter uns vormablen. Gie find gemablte Gebichte. beren Inhalt aus der fichtbaren Ratur genommen, aber mit fittlichenund pathetischen Gegenftanben untermenaet ift.

Die zwente Gattung dieser Vorstellungen kann die moralische genennet werben. Gie ftellt allgemeis ne Wahrheiten und Beobachtungen aus ber fittlichen Welt vor. die Beobachtung, daß Dichtkunst und Musik große Kraft baben, die Liebe bervor 311 bringen, auf eis nem gefchnittenen Stein \*\*) alleaorifc also porgestellt. Amor bittet ben Apollo instandig und etwas ungeduldig, ihm seine Leper zu geben. Auf einem andern bekannten Stein reitet Amor auf einem Enger ober Lowen, um anzudeuten, daß die Liebe auch die wildesten Gemuther gabm mache. Diese Allegorie fann mebr ober weniger ausführlich fenn. Das (chon

\*\*) Mariette n. 14.

<sup>&</sup>quot;) So klein dieser Ort iff, so bekannt muß er dadurch sen, das einer der größen jetilebenden Monarchen sich baselbit zu den großen Thaten vorbereistet bat, die bernach vor unsern Augen ausgesicht worden sind,

**libou** erwähnte. Gemäblbe von der Berlaumdung ist ausführlich, und siebt uns burch mancherlen lebbafte Züge die Schändlichkeit dieses kasters zu fühlen. Golde Gemählbe find von den Allegorien der Rede nur darinn unterschieden, daß fie dem Auge vorbilden, mas die andern der Einbildunasfraft burch Worter vorstellen. Die Anmerkung, die dem Pythagoras zugeschrieben wirb, baff in ben Staaten, die eine Zeit lang im Wolftande gewesen, querst die Ueppigkeit fich einschleicht, hierauf der Ueberdruff, denn unnatürliche Ausschweifungen, auf weiche zulett der Untergang folget, ift schon ein Gemablbe. Der Mahler barf es nur aus ber Einbildunas-Kraft auf die Leinwand bringen.

Die dritte Gattung endlich ist die bistorische; da Begebenheiten entwe- 1 der blos angezeiget, ober umständlis der vorgestellt werben. Im ersten Falle entsteht die gemeine historische Allegorie, dergleichen man so häufig auf den Mungen ber Alten und Reuen antrifft; ber anbre Kall giebt die hobere bistorische Allegorie, ju welcher die befannten Gemablbe bes Le Bran, worauf einige Thaten Lud. wigs XIV. vorgestellt find, gehoren. Diese Allegorie scheint das hochste und schwerste der Kunst zu senn, das nur Mabler bom erften Range et-Schon in rebenden Runreichen. ften ift dieses das schwerste, daß eine große Begebenheit ober Sandlung, in einem merfwurdigen Gefichtspuntte aefast, durch eine einzige Periode der Rebe so ausgedruft werde, bag wir burch Sulfe eines Sauptbegriffs das Besondere derselben übersehen fonven.

Wer barinn gluflich fenn will, ber muß nicht nur, wie ber große Rebmer, ungemein viel zusammen zu fafen, sonbern es noch überdies sichtbar zu machen wiffen. Darinn liegt ber Grund ber. so sehr großen Seltenheit vortrefflicher Allegorien biefer

Art, beren Runft etwas näber entwifelt zu werden verdienet. Die allegorische Vorstellung einer Begebenheit hat eigentlich nichtserzählendes: denn fie stellt nicht sowol die Begedenheit, als eine wichtige viel sagende Anmerfung über dieselbe vor, bergleichen etwa große Geschichtschreis ber machen, ba fie eine Begebenheit in einem besonders merkwurdigen . Gesichtspunkt vorstellen, wie es Cacitus oft thut, als: breves et infaultos populi romani amores \*). Ihr Endewet gebt nicht auf die Ueberliefetung ber Geschichte, biefes fann auf eine leichtere und beffere Art geschehen; fondern auf bie Darfellung berselben in einem sehr leb. baften Gefichtsvunfte. Diefes Ge. schäfft ift für den Geschichtschreiber schon febr schwer, für ben Dablet ist es ein Givfel der Kunst, den die größten Meifter felten glutlich erreis chen. Die Geschichte, welche baben jum Grunde gelegt wird, muß febe bekannt, zugleich aber entweder in ihren Absichten, ober in ihren Umftanden, ober in ihren Folgen, et: was allgemein merkwürbiges haben. Dieses Allgemeine macht eigentlich das Wesen der Alleavrie aus.

In der Gallerie von Düsseldorf ist ein Gemählbe von Raphael, das einen Jungling in ditem Gebusthe an einer Quelle figend vorftellt, aus welther er Waffer geschöpft, bas er in einer Schaale vor sich halt. **©**0 welt ist dieses Stuf blos bistorisch, und mehr kann ein gemeiner Mabler auch mit Titians Pinsel nicht aus. drufen. Aber Raphael wufte in biefer einzelnen Figur hohe Gebanken, ein so erhabenes Nachbenken über eine Schagle voll Waffer auszubruken, daß man in dem Jüngling Jobannes den Täufer erfennt, der in ber' Wuste seinen gottlichen Beruf

. \*) Tac. Annal, II. 44.

überbenkt, und ist glaube man, seine erhabene Gebanken über die Taufe selbst zu empfinden. Dieses gränzet nun schon an die hohe Allegorie. Wer nur Korper mahlen kann, muß sich daran nicht wagen. Wenn er auch für jeden einzeln Begriff ein noch so richtiges Bild hätte, so wurde der boch nur eine leserliche Dieroglyphe, aber keine Allegorie darstellen. Diese muß und nicht den Buchstaden der Geschichte, sondern ihren Geist geben.

Darauf fommt es also werft an. baß der Kunstler in dem Körper der Begebenheit, die er allegorisch vor ftellen will, eine Seele entbefe, unb benn, baf er bas unfichtbare Befen berselben fichtbar mache. So mußte uns ein allegorisches Gemählbe von Aleranders Eroberungen bes verfiichen Reichs, nicht Schlachten und Reldzüge, sondern entweder edle Machaier, die, von einem übermuthigen Rurften, an einem frepen Bolfe verübte Gewaltthatigkeit zu rachen; ober ausschweifenbe Derrichsucht mit allen ihren üblen Rolgen. wenn fie einem schon machtigen Rurften von großem Berftande benwohnet; ober etwas bergleichen vorstellen, das uns gleich in einen Gefichts. punft fiellt, aus welchem wir bie Sache im Gangen übersehen konnen. Dat der Kunstler die Seele seiner Bes. schichte erft entbeket, so wird es ihm nicht schwer werden, bas Befondere, wodurch die Begebenheit angezeigt werben fann, ju erfinden. Personen, Zeiten, Derter laffen fich end. lich ohne Namen und Schrift noch wol feuntlich machen.

Wenn es wahr ist, was uns die Alten von dem Mahler Aristides sagen, daß er in einem einzigen Bilbe den, aus widersprechenden Zügen zussammengesetzen, Charafter des athemiensischen Volks richtig ausgedrüft habe; so dürfen wir hoffen, daß uns einmal die Runst allegorische Gemähle, wie etwa die folgenden dem In-

balte nach maren, liefern mochte-Die Verbefferung ber Sitten burch bie Bieberberftellung ber Biffenfchaften; bas große Berf der Rirchenverbefferung in feinen wichtigften Rol gen, ober in feinen Urfachen; bie Entbefung der neuen Welt durch ben Solumbus in einigen ber wichtigsten Mürkungen berselben. Deraleichett Borftellungen find nicht gemablte Eradhlungen, wie fo viel halb alleaorische und halb historische Gemables fondern Borftellungen von der Natue ober von ber Burtung gewiffer Sandlungen. Go viel war bier über Die Beschaffenbeit der Allegorie, über ihre Arten und über ben Berth berfelben Rolgende Umnerfungen tu sagen: beziehen fich auf bie Erfindung und auf ben Gebrauch berfelben.

Die Bollfommenheit der Allegorie hangt größtentheils von ber gluflichen Erfindung einzeler allegetischer Bilber ab. Eine Sammlung ber besten, die ichon vorhanden find, mit genauer Beurtheilung ihres Werths, wurde diesen so wichtigen Theil ber Runft fehr erleichtern. Winkelmann hat einen Unfang bazu gemacht; aber es fehlt noch immer an der Ent witlung einleuchtenber Grunbfate ju Erfindung ber Bilber. Kur benienigen, ber auf diesem Pfad grundlis chen Ruhm zu erwerben sucht, mochten folgende Unmerkungen von einis gem Rusen fenn.

Bloke Hieroglyphen, ble aus Roth gebraucht werden, lassen sich am leichtesten erfinden. Ein Wapenschild, eine außerliche in die Augen fallende Sache, ist dazu schon hinlanglich. Doch sollten bloke Anspielungen auf Namen, wie ein Mann zu Pferde, um den Namen Philippus anzuzeigen "), wenn ste gleich in den Antisen häusig

800

<sup>\*)</sup> S. Winkelmann von der Allegsete S. 99. wo noch viel dergleichen mit dem Namen der Allegorie beehrte Wortspiele vortommen.

bortommen, verbannet werben. Dergleichen Bilber konnten nur zu ber Zeit entschuldiget werben, als man noch nicht schreiben konnte, und follten auch ist nicht gebraucht werden. als ba, wo bie Schrift ober ein anberes Zeichen schlechterbinas unmbalich ift. Unter die Hieroglyphen, die in der Allegorie gute Dienfte thun, rechnen wir auch folche Zeichen, welthe war feine naturliche, aber eine n ben Gebrauchen gegrundete Bedeutung haben. Go find Zepter und Rronen, Ronige und Regenten ju bezeichnen, Widderkopfe und Opferfcaalen in ben borifchen Friefen, wodurch Tenwel angebeutet werben, Rriegsarmaturen auf Beughaufer und dergleichen Bilder diefer Art baben feine Schwurigfeit. Eine gute Befanntschaft mit ben Gebrauchen der Bolter giebt sie von selbst an die Dand.

Wahre allegorische Bilber, welche eine Gigenschaft ber Sache, bie fie vorstellen, ausbruten, find schwer zu erfinden. Dazu gehört, daß man bie Begriffe ber Sachen, welche voraustellen sind, bentlich entwiffe, und in ihrer größten Einfalt sebe, besonders das Eigenthümliche, was bie Sache am gewiffesten bezeichnet, beutlich faffe. Go hat jede Tugend außer bem, mas fie mit ben übrigen gemein hat, etwas Eigenthumliches und Bezeichnenbes, entweder in ibrem Ursprung ober in ihrer Wurtung; für biefe muß ber Runftler ein Reichen finden. Hiezu dienet, was anderswo \*) von Erfindung der Bilber überhaupt ist angemerkt worden. Alle bort angeführten Arten ber Bil ber haben hier fatt.

Einige allegorische Bitber haben bie Natur ber Benfpiele, wie Ove-fies und Ppladen, als ein Bild ber Freundschaft; andere ber Gleichniffe, wie ein Schiff mit aufgeblasenen Seyeln, als ein Bild des gluflichen

\*) **6.** Wild.

Kortganges; andere der eigentlichen Allegorie, wie ein Gieb, bas jum Bafferschöpfen gebraucht wirb, als ein Bilb einer eitlen Unternehmung. Die Wahl biefer Gattungen der allegorifthen Bilber wird burch bie besondern Umftande, darinn man ste braucht, bestimmt. Go konnte gum Erempel in einem Gemablbe, ba given Manner fich über einen vor ihnen ftehenden Jungling ernstlich unterreben, ber Inhalt ihrer Unterrebung durch die Allegorie des Benspiels deutlich ausgebruft werben, wenn einer ber benben Manner auf ein in dem Zimmer hangendes Gemählde beutete, das ben Achilles porftellt. als Ulpffes an bem Sofe bes Entomedes ihn ausforscht. Denn baburch wurde angebeutet, bag bie Unterredung ben naturlichen Beruf bes Junglings ju einer gewiffen Lebensart jum Inhalt habe. Dinaegen bruft ein einziges allegorisches Bild bes Schmetterlings, auf den Sofrates, in ernften Betrachtungen bertieft, feine Augen heftet, hinlanglich aus, baf er über die Unfterblichkeit benfe.

So muß die Wahl der Bilder allemal durch den Gebrauch berfelden bestimmt werden. Vilder der eigentsichen Allegorie bekommen ihre Bedeutung fürnehmlich, wenn ste nicht für sich da stehen, sondern geschift mit andern Gegenkanden verbunden sind. So konnen Mohnköpse verschiedene Bedeutungen haben. Ju einen Kranz um die Schläse einer ruhenden Person gewunden, bedeuten sie den Schlas. Es ware aber auch leicht, sie in anderer Verbindung zum Bilde der Fruchtbarkeit zu machen.

Alfo gehört es zur Ersnwung der Bilber, daß man ihren Gebrauch genau vor Augen habe. Diejenigen scheinen die besten zu sepu, welche als Arribura, oder Rennzeichen, menschlichen Figuren beygelegt werden;

a mei

weil sie auf biese Art mit ber Borffellung einer Sandlung konnen begleitet werden, wobnrch ihre Bebeutung viel größer und auch fraftiger Co tounte bie Citelfeit, fich mirb. andern jur Bewunderung barguftel-Ien, burch bas Bilb eines Pfauen wol ausgebruft werden; aber brauchbarer wird bie Allegorie, wenn man eine weibliche Figur bagu wählt, an ber man bie Dfauenfebern als ein Ab. zeichen anbringt. Denn dadurch hat man Gelegenheit, burch ben Ausdruf des Charafters, durch Stellung und Handlung die Allegorie viel bestimme ter und nachbruflicher zu machen; beswegen haben die griechischen Runfiler so viel allegorische Personen erbacht. Ein sehr schones Benspiel lst das oben erwähnte Bild der Rothwendigfeit aus dem Soraj.

Bon ber glutlichen Erfindung einleler Bilder hangt auch die Erfindung ganger Worstellungen ab, fie fenn von der physischen, moralischen rber hiftorischen Gattung. Diese Borftellungen muffen nothwendia burd handelnde Personen angebeutet werden; benn eine aus bloken Beidien zusammengesette Vorstellung. nach Art ber hieroglyphischen Schrift auf agyptischen Dentmalern, verbient ben Ramen eines allegorischen Bemählbes niemals. Es wurde vergeblich fenn, besondre Regeln zu Erfindung folcher Gemahlbe geben ju Ingwischen kann es boch wollen. nüglich senn, wenn der Kunftler die bren hauptwege jur Erfindung ber Muegorie fleißig überbenft, und fich übet, durch biefelben zu allegorischen Borftellungen ju gelangen.

Der erste und leichteste ist der Weg bes Bepspiels; da von der Sache, welche man allgemein vorstellen will, blos besondere Falle; als Bepspiele worgebildet werden, welche, entwe, der durch den Ort, oder durch gewisse Nebenumstände, leicht eine allgemeine

Bebeutung befommen tonnen. Gie alter Mahler ober Bildhauer burfte nur in einem Lempel ber Kortuna. Ben Dionysius in Corinth, Den Tretaus an ber Spise eines Deeres, ben Marins, wie er fich in einem Sumpf perstett, Belisarius, ber um Almosen bittet, ober andere, eben so treffende, besondere Ralle großer Glufsveranderungen, vorstellen; so war die Allegorie schon da. Der Ort allein verwandelte biefe besondere Kalle in allgemeine Vorkellungen über die Macht bes Gluts, bem nichts we boch ift, um niebergebruft; nichts zu niedrig, um erhöhet zu werden. Eine von den erwähnten Borftelluns gen, blos in einem Zimmer gemablt, macht noch feine Allegorie aus. Doch würde es einem nachdenkenden Rünftler nicht schwer werben, fie zur Allegorie zu machen. Ein Tempel ber Kortuna, irgendwo in dem Gemable de selbst aut angebracht, auch blos allegorische Wergierungen bes Damens, der bas Gemahlbe einfaft. maren bazu hinlanglich.

Der Weg bes Gleichniffes ift schon Der Kunftler muß erft ein schwerer. gutes Gleichnif erfinden, bas feinen Gebanken wohl ausbrüket, bernach aber durch eine andre Erfindung bie Deutung beffelben anzeigen. Semabld, auf welchem zu feben ware, wie ein Sturmwind eine gewaltige Eiche nieberreift, bingegen kleinere schlanke Baume und Straucher blas etwas niederbenget, tonnte als eine bloße Landschaft angesehen werden. Es wurde aber zur Allegorie werden. wenn auf bemfelben Gemablde Perfonen voraestellt wurden, an deuen man deutlich merkte, daß sie die Vorstellung als ein Gleichniß auf die allgemeine Lehre anwenden, daß den Bis bermartiafeiten eine gemäkigte, nachgebende SemuthBart, und nicht ein folger widersetlicher Sinn, entgegen su fegen fen. Gine mittelmäßige Erfindungstraft fann durch diesen Weg

su fchinen allegorifchen Gemählben

Der dritte Beg burch bloke Ginnbilber, ift ber schwerste, aber auch, wenn er gliflich betreten wird, ber vollkommensie; indem er am weitsften führt. Wer burch biefen Weg Die Gewalt und die mancherlen feltsomen Burtungen bes Sluts borftel len molte, mußte es burch lauter erdichtete Bilber thun, neben beuen nichts mabres ober eigentliches flunde, wie in ben bepben vorhergebenben Benfvielen. Daber werden beraleichen Borftellungen, reine Allegorien genennt. Das Glut wurde j. E. als eine Gottin auf einem Throu Man murbe ibr folche Attrifiben. buta geben, wobnrch verschiebene Zuge ihrer Macht sowol, als ihres Eigenfinnes angebeutet wurden. Ein Zauberstab in ber Sand, konnte die schnelle und wunderbare Würfungen ibrer Macht ausbrufen. Thron tounte man schwebend, und non ben verschiedenen, in allegorischer Gestalt erscheinenden Winden getragen, vorstellen, jum fowol bie Schnelligkeit, als die Unbeständigfeit ihrer Wenbungen auszudrufen. In bem Geficht und in ber Stels lung tomute Banfelmuth, Eigenfinn, Krechheit und Unbesonnenheit aus-Wollte man die gebrüft werden. Borftellung ausführlicher machen, so kounte in verschiedenen Rebenbilbern noch viel angezeiget werben. In dem Gefolge der Gottin konnten Reichthum und Armuth, Dobeit und Sclaveren, und verschiedene Bilder biefer Art erscheinen. Vor ihr ber konnte die Sicherheit giehen oder et. was ahnliches, um anguzeigen, bag. bas Glut unerwartet fommt, unb verfcbiebenes von biefer Urt.

An bergleichen allegorische Vorstellungen aber muß sich fein Künftler wagen, ale ber sich getrauet in das heiligthum ber Kunft zu dringen, wo Apelles und Raphael zu allen Seheimnissen berfelben find eingewendet worden. Denn hier gilt füvnehmlich, was soras von den Dichtern fagt:

mediocribus esse Peetis
Non homines, non dii, non concessere columnae.

Eben bestwegen, weil bie reine Affoi gorie, wenn fie gut ift, bas Sochste der Runft ausmacht, so wird fie, wenn fie in ihrer Art schlecht ift, jum verachtlichken berfelben.

Der Gebranch der Allegorieist viels faltig. Die Baufunft bedient fich ibrer, um ihren Werfen Zeichen ihrer Bestimmung einzuprägen. Gowird sie in den Vergierungen des borischen Frieses gebraucht, wo die Widderköpfe und Opferschaalen sich zu Tempeln; Schilber und Baffen, wie an dem Fries des Berlinischen Zeughaue fes, ju Kriegsgebäuden; Wapenschilder, Zepter und Kronen, wie an bem Fries bes Berlinisches Schloffes, ju Ballaften ber Monarchen, fchiten. Durch bergleichen allean. rische Bergierungen, die an verschiedes benen Theilen ber Gebaube anne bringen find, konnen felbige auch qualeich einen bestimmten Charafter, und, wenn es erlaubtift, fich fo andjudrufen, ihre eigentliche Phyfionomie befommen. In biefer Runft aber fann die Allegorie nicht nur in Zierrathen, sondern auch in gauten Werten angebracht werben. und Gemablbe, in Tempeln, in Gerichtsbofen und andern offentlichen Gebäuden, tonnen mit großem Bor, theil angehracht werden, um ben Hauptzwek der Künste zu erreichen 🔭

Die Alten haben die Allegorie haufig jur Bezeichnung ihrer Gerathichaften angebracht; Leuchter, Lampen, alle Arten der Gefälle, Tische, Stuble, wurden vielfältig mit alle gorischen Bildern ausgeziert. Solche Allegorien haben freplich keinen

beträchte.

6 5 \*) S. Kunffe, Betrachtlichen Rugen; fie bienen inswischen boch bagu, daß sie auch die gemeinesten Sachen intereffant machen; baß bie Vorstellungsfraft auch ben ben gleichgultigften Beschäftigungen etwas gereizt wird; welches boch auch ein Zwet ber schonen Run-

fte ift \*).

Inswischen baben die hiervalnyhifchen und allegorischen Bergierungen folcher, sum täglichen Gebrauche bienenber, Cachen ben wichtigen Ru-Ben, daß fie dem Magler fehr oft in Teinen allegorischen Arbeiten große Dienste thun, die Personen ober auch allegorische Bilder zu bezeichnen. Ein Schaferstab auf einem Grabmal kann schon binlanglich senn, die Person anzudeuten, die darunter liege, und ben Borftellung einer Danblung fann oft eine folche Rleinigfeit ber gangen Borftellung eme Deutlichkeit geben, die sie sonft nicht haben murbe.

Im öftersten kommt die Allegorie auf Schammungen vor; wiewol fie, seitbem die Schrift erfunden worden, bort am wenigsten nothig ift. in benmeiften Kallen wird bie Gache, die man sagen will, burch wenig ber Munge eingeprägte Buchstaben beffer gesagt, als burch Bilber. Wichtiger ist sie, wenn der Kunstler so gluflich ist eine vielbedeutende Alleaorie auf feine Munge zu bringen, die das, was bie Schrift blos anzeiget, auf eine lebhafte und umftandliche Weise ausbrúft. Dergleichen Borftellungen

aber find felten \*\*).

Eine abnliche Bewandtnis bat es mit bem Gebrauch der Allegorie auf Grabmalern, und auf Ehrenmalern. Blos einige historische Umftande zu bezeichnen, fann bie Schrift vortheilbafter, als ein Bild fenn. Der auf bem Grabstein bes Diogenes eingegrabene Rame hatte fich eben so gewiß barauf erhalten, als bas Bild eines

\*) G. Runfte. 🕶) S. Schaumange. Dunbes, und batte gewiffer bie Berson bezeichnet. Rur eine aberglaubische Verehrung ber Alten fann beraleichen Alleaorien auf Denkmälern schon finden "). Soll ste auf sotchen Werfen einen Werth haben, so muß ffe vielbedeutend fenn, und mehr fagen, ale eine Schrift batte fagen tonnen, ober es mit größerer Kraft fa-Ein fehr ichones Benfplet eines aen. Denkmals, das mebr faat, als eine Schrift wurde gefagt haben, ift bas, welches der Bildhauer Wahl in der Rirche zu Hindelbank, einem Dorfe unweit Bern in ber Schweis, gefest hat \*\*). Ueberhaupt konnen biejenis gen Borftellungen bie fraftigfte Bebentung haben, in benen Rieuren von menschlicher Bildung angehracht find : weil ber Ausbruf bes Gefichtes allein oft mehr fagen fann, als alle Worte.

Dahin gehören alfo auch die Statuen ber heibnischen Gottheiten, melche, wie schon gesagt, im Grunde nichts als Allegerien find, und bie entweder in Tempeln, oder andern offentlichen Orten, als symbolische Borftellungen zu bestimmtem End.

imet aufgeftellt merben +).

Endlich macht auch die Mableren für fich felbst einen vielfaltigen Bebrauch von der Alkegorie, durch ganz allegorische Gemählbe, oder durch Einmischung ber Allegorie in historie, fche Borftellungen. Die erftern fonnen einen großen Werth befommen. wenn fie wichtige Gegenstanbe bes Beiftes ober bes Bergens, auf eine hochst lebhafte Art bem Auge barftellen, um den Eindruf berselben defto stärker zu machen. Gemählde von dieser Art, die von einigem Werth waren, find zwar, wie schon ange-

†) G. Statuen.

<sup>+)</sup> S. Winkelmann von ber Alleg. V Cap. Benspiele von allegorischen Vorkelluns gen auf Grabmalern findet man baw fis benm Paufanias.

merte worden, fehr felten, und biefer bochft wichtige Theil der Runft ift noch zu unvollfommen, und erwartet Runfter von besonders glutlichem Senie, um fich empor zu heben.

Die Einmischung ber Allegorie in hiftorische Gemablde ift von zwenerlen Urt. Entweder eine bloke finbolische Bezeichnung ber Personen, ber Derter, ber Zeiten, ober eine Einführung allegorifcher Berfonen unter bie historischen. Ueber bie er-Rere Gattung ift bereits fury biebe bor gesbrochen worden. Wir merfen **Hier noch dieses an , daß es allemal** beffer ift, den Mangel guter sombolischer Zeichen lieber burch eine wol angebrachte Schrift, als burch erwomaene Dieroglophen zu ersesen. Go baben es Raphael und Pousin gemacht; jener in einem Gemablbe ber farnefischen Gallerie, wo man Die Sauptperson, und folglich ben Inhalt bes Gemählbes batte verfennen konnen, wenn nicht der Mahler durch Anbringung der Schrift: genus unde latinum; beutlich angezeiget hatte, daß bas Gemablbe bie Benns mit bem Anchises vorstellt. Eben so vortheilhaft hat der franzofische Mabler ben eigentlichen Geift eines feiner Gemahlbe burch biefe, auf ein vorgestelltes Grabmal geschriebene Worte: Auch ich war in Arcadia, angezeiget\*). Die andere Battung wird von einem feinen Aunstrichter \*\*), als etwas widerfinmisches und unnathrliches, ganzlich vermorfen. Man fann feine Grunbe an dem angeführten Orte nachle-Sie find so ftart, bag manibm schwertich den Benfallversagen kann. Judessen ift diefes, so wie die Einmischung der Mythologie in die heutigen Dben t) eine Sache bes Gefühle, die man denen laffen fann, die fich daran vergmigen.

Doch scheinet dieses auf ber anbern Seite eine gegrundete Koberung ju fenn, daß allegorische Berfonen nicht follten Antheil an ber Handlung nehmen. Es scheinet, daß bas, was oben von dem Gebrauche der allegorischen Wefen in bem Gebichte ist erinnert worden, auch dem Mahler jur Regel bienen tonnte. Bie nun ein Dichter, ber einen ichlauen Liebesftreich befchrieben hat, gar wol hinzu seben konnte, daß Venus und die Liebesgotter fich darüber gefreuet haben; so konnte auch ein Mahler. wenn er einen folden Streich biftorifch und bon bekannten Derfonen porgestellt batte, wie es scheinet, obne Unftog ben geistreichen Ginfalt baben anbringen, wodurch Alban seinem Semablbe von dem Raub der Proferpina ein großes Leben gegeben bat. Man fieht auf diefem Gemahlbe ben Pluto mit der entführten Proserpina In der Luft fieht man davon eilen. einige Liebesadtter, bie burch ibr Lanzen und allerband kindischen Muthwillen eine große Freude zu er-Auf der andern Seite tennen geben. fieht man die Venus, zu welcher Amor voll Kreube hinfliegt, um fte glutwunschend zu fuffen .). Dieses ift gewiß eine ber artigften Ginmischungen allegorischer Personen in ein historisches Gemählbe, welches wol schwerlich von irgend einem Renner wird gemigbilliget werben. Siefann tum Muster bienen, wie eine so schlupfrige Sache mit vollkommes nem Benfalle tonne behandelt merben. Hatte Aubens in der Gallerie von Lurenburg die Einmischung der Allegorie mit so viel Seift behandelt, als Alban gezeiget hat, so wurde da Bos vermuthlich weniger Abneis auna

<sup>\*)</sup> C. du Bos Refl. fur la poesse et la peint. T.I. sect. 6.

<sup>†)</sup> S. Du Bos.

<sup>9</sup> S. Gemabibe ber toniglichen Gallerie ju Dreeben.

gung gegen biefe Gattung ber Gemahlbe geaußert haben.

Bon ber Allegorie in den zeichnenden Runften überhaupt, besonders aber'in der Mablerey, handeln unter mehrern: Siov. P. Lomaggo, in iten Buche f. Trattato dell'arte della Pittura .... B. \$27. ber Ausg. von 1585. 4. in 33 Kap. worin er bie, ben verfchiebenen Gotte beiten des Alterthumes ju gebenben Ges Ralten ju beffimmen fucht. Ger. Laireffe, unter ber Auffdrift: "Bon der Anords nung der Bilder, welche die Ginne bes aeidnen," in f. Großen Dablerbuche, im niten Sap. bes aten Buches, Bb. a. S. 102 u. f. - R. be Piles, von ihrer Erfindung und ben Gigenschaften berfels ben, in f. Cours de Peint. G. 56 u. f. der Amfterd. Musg. von 1766. 12. Du Bos, von allegorifchen Perfonen, und allegorischen Versonen überhaupt, in den reflex. crit. . . . . . . . . . . . . . XIV. S. 176. ber Dresdner Musg. - Job. Binfelmann, von bem Rugen, und ben Borgugen ber Allegorie, in ber Schrift von der Dachabmung der griech. Werte, · G. 29. ate Muff. - B. v. Sageborn, von ' ben Gefegen der Allegorie; von ihret Ent. Rebung in ber Runft; in wie fern Dabe Ler gang neue allegorifche Personen fchafe fen tonnen; von ben Schwierigfeiten gang allegorifcher Bufammenfegungen; von bem bebutfamen Gebraude berfelben; von ben Bebouben, ber welcher fle unentbebelich iff, in f. Betrachtungen über die Dables zep, G. 152 u. f. unb G. 458 u. f. -Erg. Cheffph. v. Schenb, bandelt, unter . ber Auffchrift: "bie Allegorie, ober bie heimliche Bedeutung," im isten Abf. f. Orefteie, Eb. 1. G. 16G von der Wirtung allegorifcher Perfonen überhaupt, und ibrer Wirfung in Berbinbung mit wirf. lichen Verfonen; von der nothigen Dows Bot und Maßigung barin; von ben Adls Ien, worin Allegorie nothwendig ift, und b. m. - Bon ber Bebutfamfeit im Ges branche der Allegorie in biblifchen Bes mdbiben, wird in ber neuen Biblios

thet ber ichbnen Wiffenschaften 486. 10. 6. o. - Don ber Allegorie in bee Bildhamerey, in der Plassif, 'G. 127 M. f. - Bon ber Milegorie auf 177unzen, in den fritifden Waldern III. S. 87. und im Laotoon, G. 16. Unm. h. gebans belt. - Ein Auffat aber Allegorie von S. Moris, im gten St. bes gten Bbed. der Monatiche. ber Berliner Academic bet Ranfte. - Mach find bieber noch bie zwes Differtationen: Arcificem ea. quae fibi mon conveniunt, fingentem poette monitorem proponit, Vitt. 1764. 4. won Beni. Gottl. Laur. Boben au adbe ten. - Bielleicht marbe alles Raifonne ment über Allegorie, und über allegorische Darffellungen eine bestimmtere Benbung erbalten, wenn man biefe Benennung folder Darkellungen (welche, im Bocs bengehn gefagt, uon ben frabern Italienifden Rünklern felbft nie, fonbern an beren Stelle immer bas Wort iftoria von ibnen gebraucht wurde) mit ber Benennung mablerische Dichtung verrauschte. Eb gentlich allegorifiren fann ber beibenbe Rur, burd bie Stelle, Runfler nicht. welche fein Wert einnimmt, nur burd feinen Bwecf baben, nur burch bie Bers aniaffana basu, mieb es.Micaeric. burch alles biefes ift das Werk selbst es noch nicht; es ift Darftellung frgend einer, mabren, ober erbichteten, Bege ' benbeit, irgend eines Gebantens; unb weit entferut, iene, ober biefen, au vers ballen, ober unter einem andern Bilbe du zeigen, foll es folche vielmehe, in der Befalt, welche der bilbende Kanfler ib nen zu geben vermag, gang eigentlich verfinnlichen, vergegenwärtigen, anschaus lid maden. Der berühmte Meptun bes Rubens ift nur in fo fern Allegorie, als er Anfpielung auf die gluckliche leberfahrt eines Gouverneurs der Miederlande war. Aff nun aber die Allegorie in ben bilbenden Kunften blos Dichtung: fo fragt es fich, ob ber bilbende Rankler, ben Dars ftellung gemiffer wirtlicher Begebenbeiten, nicht bichten barfe? Db er, ben aften, dichten fonne? De Darffellung einzeler, großer und guter, Gebanten fich wit bem Wefen

Wesen seiner Aunst, und, unter weichen Bedingungen, sie sich damit verträgt? u. s. Bu der Untersuchung, und Auslichung dieser Fragen gebricht dies der Raum; so viel ist aber zewis, das, mit Halfe des Begrisses von Dichtung viele Aunswerte sich zickelicher, als es so oft geschieht, erklären lassen, oder viel versächlicher werden. Auch ist es wohl kein Americal unterworfen, das der wirkliche, mahre Künstler eben so gut, als der eigentliche Dichter, den allen seinen Westen, mehr oder weniger, Dichter ist.

Zu der Kenntniff, wid zu der Dars Rellung fogenannter allegorischer Perfos nen und allegoeischer Kunftwerte; tonnen, euffer mehrern, folgende Schriften bies nen: Philostratorum Imagines, und Galliftrati Descript, statuar, in ben Philostrat. Oper. 6. 755 n. f. Ed. Olear. frangofich, mit ben fdmmtlichen Werter berfelben, von Blaife Bigenere, Bourb. 1596. f. Par. 1641.4. und bie bepben ans gefährten Schriften, einzeln, mit Anm. von Th. Embry, Images, ou tabl. de platte peinture . . . Par. 1615. 1629. 1637. f. deutsch, mit den fammtlichen Berten, von Dav. Chritt. Geptolb, Lemsm 1776. 8. Die erftern befteben, befannter Dagen, aus ge Befdreibungen von , porgetlichen , ober mirflichen , ab. bilbungen größtentbeils mythologischer Bere fonen, und die lettern aus 14 Befarelimngen von bergleichen Statuen. - P. Ovidii N. Metamorph. Lib. XV. Des gen der Ausg. liebersehungen, und Ers lancerungsschr. f. den Art. Erzählung'i Mer tommen fie nur in fo fern in Betracht, als fle die Quelle find, aus welder bie Runfler fo oft die Begenfidnde ihrer Arbeiten gezogen haben. Foiglich gehört bier nichts zu ihnen, als, Les Meramorphoses d'Ovide en 140 estampes, p. MM. Befan et le Mire, Par. 1768 -1760. 4. - Ein abnliches, aber wenis ger befonntes, und benüttes, obgleich, frentich, and nicht gang fo mahlerifch geforiebenes Wert, if die Genealogia Deorum Lib. XV. und De Montium,

Sylver. Lacuum, Fluvior. Stagnor. et marium Lib. vom Giev. Boecacio. (Ven. 1472) f. Reg. 1481, f. Baff. 1532. f. Ital. bas erftere von Ginf. Betuff, 1547. 1554. 1564. 4. bas lestere wors, Rit. Liburnie, f. l. et 21 4. und: flori 1598. 8. - Hieroglyphica, f. de Sacris Acgyption, alignumque geneium litteris commentar. Lib. LVIII. Auct. Ioa. Pier. Valerianus. Bolzanius († 1558) Die ersten Ause, find mie nicht befannt s 30 Krft. ift es 1678. 4. a Th. mit A. verm. mit zwen .Buchern von Ebl. August. Em ris, und mit einem Zufas von 6 neuen Bådern alphabetifd geordneter, und aus ditern und neuern Schriftfiellern gezogener Dierogiophen , gebruckt worden. Cie nen Ausgug baraus gab Beine. Schwas lenberg, unter dem Litel: Aphorismihieroglyphici 1592. und 1606. 8. ders aus. Nuch find davon eine italienische und swen frangofiche Ueserfenungen vorhanden. Winkelmann (Berfuch einen Allegorie G. 23) sagt davon; die Absicht ibres Berf. war, vorzäglich bie fymbolis fcen Beichen ber Aegopter, mehr abet diejenigen, welche fich in alten Scheiften, als auf Berfen ber Aunft erhalten bas ben , ju erflaren. Muffer bicfen bat et einige Bilber ber Griechen aus ihren Scribenten gefammelt, alleia aus alten Dentmablen ift nichts ben ibm gu finden, und was er anzeigt, ift mehrentheils auf scichte: Nuthmasungen gegeündet, und was gut ift; verliert sich, unter unnde thigem Gemaiche, um ein großes Buch su schreiben. - Le Imagine degli Dei degli Antichi, di Vinc. Cartari, Ven. 1566. 4. Dit Aupfern und verm. burch Cef. Malfatti, erschien es guerft, Padov. Darauf febr verm. und ver-1609. 4. beffert durch for, Vignoria, Badua 1645. 4. (befte Musg.) 1626, 4. Wen. 1647. 4. Pat. unter bem Eftel, Pantheum Antiquora burch Unt. Berberius, Lugd. B. 1581. 4. Rot. ad Tubar. 1683. 4. Preft. r687. 4. Frang, burch eben benfelben, Lyon 1581. 4. Tournon 1606. 8. mit S. Drutid, turch Paul hachenberg, mit vomebliden Eriduter. Mapus 1687. Srit.:

2690. 4. mit L. Auch bie Canbrartice Iconologia Deor, ober Abbilbung ber Botter der Alten, Rarnb. 1680. f. unb im gten Bb. ber neuen Musg. f. Werte, blos que einigen 30 Aupferbl. bekebend, if . wie Ganbrart felbft fagt ; adnalich aus dem Werte des Cartari gezogen. Und den ben oben angezeigten fodtern Babuas nifden Ausgaben bes Originals find zualeich ble, von B. v. Mure, in f. Bibl. de Peint, de Peint, etc. S. 508, als ein besonderes, erft im 3. 1647. 4. 34 Benebig gebrucktes Bert, angezeigten Allegorie di Cesare Malfatti besinbe lid. - Della forma della Muse, cayata dagli autori greci e latini, da Giamp, Lomezzo, Mil. 1571. 4. -Iconologia, ovvero descrizione di diverse imagini di vertù, vizi, affetti, paffioni, arti, discipline, elementi, corpi celesti, cavate dell' Antichità . . . di Ces. Ripa, Rom. 1593. 4. verm. Sienna 1613. 4. Mit Buf. Pad. 1618. 1625. 4. Dit neuen Bermehrungen, als 1. B. ben, einzeln vorber erftbienes nen Gerolifici morali bes 9. Ricci, unb mit Anm, und Erläuter, burch Cef. Orlans di, Berugia 1764. 1766. 4. 3 B. mit R.. Frang, der Tert burch Jean Baudoln, der diesen verfürzte, und Moralitäten bina aufeste, und die Aupfer von J. de Bie, Par. 1636. 1644. f. 1667. 1677. 1681. 4. in 226. Amsterd. 1698. 12. 226. Deutsib, durch D. P. Pers, Frft. 1669.4. Qurch 3. G. Bertel, nach ben erften, vermebre ten , Ausgabe , Augeb. (f. a.) f. Marnb. Engl. unter bem Titel, Col-1732. 4. lection of emblematical Figures, by George Richardson, Lond. 1777. 4. 1 Much ift chendesselben Complete System of Iconology, Lond. 1785. 4. 2 %. aus dem Berte des Ripa, fo viel ich weiß, gezogen. Diefes Buch, ift felber, · noch immer, im Gangen bas Bandbuch der Rünftler; und boch ift Winkelmanns Prtheil davon wohl nicht zu bart. fast, in f. Berfuch einer Allegorie, S. 23, bavon: "Ripa's Belefenheit in feiner Jros nologie ift mehrentheils aus bem Werte bes (vorbin angezeigten) Balorianus ger

nommen; bas übrine iff theils aus Bas dern, bie von Sinnbilbern banbeln, als Alciatus, Topotius, u. f. f. genommen. ein großes Theil aber ift auf seinem eines nen Grunde, ober vielmehr in feinem Dehirne erwachsen. Seine Bilder find ders ackalt erbacht und entworfen, als went teine alten Denkmaale in der Beit mdren, und man fofte glauben, er babe weder von Statuen, noch von erhobenen Werten, noch von Mangen und geschnitts tenen Steinen Nachelcht gehabt. Bilber find bochftens ber Muminationen und menige in Gemdhiben, angubringen. Man tonnte viele Ginfdle beffelben nicht laderlider erbenten; und id glaube. wenn ibm 1. B. bas wellche Sprichwort. in ein Gich piffen, bas ift vergebliche Dinge thun, eingefallen mare, er marbe oud dieses figurlich gemacht baben. --Tableaux du temple des Muses . . pour representer les vertus, et les vices . . . Par. 1655. f. Unter benz Litel, Temple des Muses, Amst. 1733. f. und mit der Ausschrift: Collection originale des cableaux les plus intéressans des meramorphoses d'Ovide-.... Par. 1770. f. 60 Bl. Der, in ber letten Musgabe febr verfürzte, baben bes findliche Tert ift von dem Abt Marolles: bie Gemdbibe, nach welchen fie geftochen worben, find von Abr. Dieppenbect, und die Rupfer von Bloemart. Muf beim Litel bes Amflerbamer Rachfliches, wirb B. Picard falfolich, als der Urbeber ber Beidnungen angegeben. - Das ste Sap. Des isten Buches in Ge. Laireffe Großem Bablerbud, B. s. S. 285. bandelt von "einigen, auf besondre Personen gerichtes ten Borbildungen, welche füglich mit giffe liegenden Sachen ausgeführt werden mis gen." - Leutiche Mothologie, ober Befdreibung aller erbichteten benbnijden Botter und Sottinnen, Galab. 1712. 2. -Trefor de Pables choikes des plus excellens Mythologistes, p. J. Louis Kraft, Brux. 1733. 150 956. - Romeyn de Hooghe Van de Hieroglypen of Merkbeelden der Ouden Volkeren . . . door Andr. Heinr. We-Acrbe-

Berhovius, Amft. 1735. f. mit Kupf. Deutsch mit Siegm. Jac. Baumggetens Borrede, Amf. 1744. 4. mit A. if die Science hieroglyphique, ou Explication des figures symboliques des Anc. Amft. 1746. 4. mit K. meines Wiffens eben biefes Wert, welches, wie bie Semdhibe feines Urbebers, von einer dopisen , überfüllten Einbildungsfraft senat. An der Borrebe giebt Baumgare ten Rachricht von den Buchern, melde von ben Acgnotifchen Allegorien banbeln. bie aber nicht naber bieber geboren. Das Buch besteht aus 63 Rap, in welchen bas, vor jedem derfelben befindliche Aupfer erflast mist. - Polymetis, or Enquiry concern, the agreements between the works of the Roman poets and the remains of the ancient Artists, by L Spense, Lond. 1747. f. (lieber bie mehrern Ausgaben, Ausjage und lieberf. L ben vorbergebenden Artifel) - Diction. iconologique, ou introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt, Estamp. Medailles, Pierres gr. Emblemes, Devises . . . p., Mr. d., P. (Bonore' la Combe de Prezel) Par. 1756. 12. Gotha 1758. 8. Deutsch, ebenb. 1759. 8. - Dictionaire Mytho-Hermetique dans' lequel on trouve les Allegories fabricules des Poetes, les Metaphores, les Enigmes etc. p. Anti-Jol. Pernetty, Par. 1758, 8. - Iconologie, tirée de divers Auteurs . . . p. J. B. Boudard, Parm. 1759. f. 3 9. Vienne 1766. 8. 3 B. Ak ital. und frangoffich abgefast, und enthalt 630 iconol. Borffellungen. Bintelmann, a. L D. fagt, daß diefes Wert tein geneigter Metheil verbiene, als die Schriften bes Balerianus und des Ripa. "Es enthalt wenig felbit erfundene Bilber; bie mehi eesten find aus dem Ripa genommen, und in lang gespoltene, Figuren nach neuer Tracht, und in dem Mobes Stil gezeichs net, eingefleidet.a Auch zeigt er bas Ungaldugliche und Unbefriedigende ber Bils ber in einzeln Bensplesen. - Dizionazio delle Favole, per l'intelligenza de Poeti, de Quadri e delle Sta-

tue . . . Tor. 1761. 8. (Cigentlich nun für Soulen gefdrieben) - Almanac iconol. . . . p. Mr. Gravelor, Par. 1764 - 1769. 12. 5 Eb. - Berfuch einer Allegorie, befonders für die Runff Dresben 1766. 4. von Job. Binfelmann. Das durch dieses Werk das Bedürfnis der Runkler nicht befriedigt worden, ift bes Der B. bat fic mebr in Biders legung und Berichtigung ber Erfidruns gen und Mennungen Anderer verloren. als daß er gludliche Bilber für die Dars fellung aufgesucht batte. . G. übrigens bie Reue Bibl. ber iconen Biffenich. 25. 3. 6. 217 u. f. - Nouvelle Iconologia histor. par J. Chret. de la Fosse, cont. les attributs hieroglyphiques, qui ont pour objets les IV Elemens, les IV Saisons, les IV part. du monde, les differens complexions de l'homme etc. Par. 1768. f. 111 Bl. - Eine Bolge von 216 Iconol. Bldttern, worauf bie Sugenden, bie Lafter, die Runfte, und Die Gottheiten der Sabel bargruelt finb. von huquier, erschien, Par. 1769. f. ---Wie bie Alten den Tob gebilbet . . . . von Gotth. Ephr. Leffing, Berl. 1770. 4. vergl. mit S. Berbers Schrift : Bie bie Alten den Cod gebildet ? Sanover 1775. 4. und verm. in ber aten Samml. ber gere fireuten Blatter, Gotha 1786. 8. G. 273 u. f. - Le Manuel des Areiftes et des amateurs, ou Dict. histor. et mythol. des emblemes, allegories, attributs .... relativement au coftume, sux moeurs, aux ufages, Par. 1770, 12. 4 B. - Iconarii univers. Tentamen, f. rerum omnium imagines, in acre eleg. ineisac ac ordine litterar. dispositze, R. 1776. 4. 4 3. - Iconologie dist, et gr. p. Mr. (Phil.) Parizeau, Par. 1777. t. - Gli Elementi rappresentati in IV Deita e li sentimenti del corpo, invenz. di Adr. Collaret, intagl. da Guis. Lauri, R. 1783. fol. — Encyclopedie der alten Geschichte, Götterlehre, Fabeln und Allegorien, von Chr. Arbr. Prange, Halle 1783. 8. — Allegorische Berfonen, jum Gebrauch ber bilbenben Kunfte, von Bilb. Ramice.

und Bernik Dobe, Berl. 1788. 4. Wes freungt, in ben bevben erften Sanben bes Meabemte ber Runfte ... . su Berlin bes findlich. - - And tonnen bieben noch pon Rusen fenn, Mem. fur Venus, p. Lurcher, Par. 1775. 8. - Differtat. fur les attributs de Venus ... p. Mr. PAbbé Chau, Par. 1776. 4. Hebet die Attribute der Benus . . . won E. Richs ter, Wien 1785. 8. (aus jenen gegogen) -Remefis, ein lebrendes Ginnbild, von B. Berber, in der aten Sammil. f. Bets Areuten Blatter, G. 213. und Berfepolis, eine Ruthmagung, in ber sten Camm. fung, G. 301 u. f. - Ueber Affigel und geffinelte Gottheiten, von C. 2. Junter, Erft. 1786. 3. Jupiter, eine Antile . . . . pon ebend. Darnb. 1788. 8. und Erlauter, bast in bem gten St. G. 195. von B: Meufels Maseum,/Mannheim 1789. 8. - Heber die Boren und bie Gras gien . . . Jena 1787. 8. - Ueber ben suppos, ober ob es miglich gewefen, bas athenienfiche Bolt in einer Figur bargus fiellen, von einem Sanftler, in bem stan St. G. 99. von S. Meufels Dlus fcum, Mannb. 1789. 8. -

e. übrigens die Art. Mythologie, Sinnbild und Neblich.

#### Allegro.

(Must.)

Bebentet burtig, und wird ben Con-Rufen porgefest, welche etwas gefchwind und mit Munterfeit follen vorgetragen werden. Weil aber verfchiebene Grabe bes hurtigen sind, ehe man auf bas gang schnelle fommt, fo werden biefelben noch durch andere Bestimmungen biefes Borts angezeiget. Mlegro di molto, ober allegro affai, bezeichnet das ganzhurtige, bas bem schnellen ober Presto nahe format, und allegresso das weniger burtige. Aber meift jebes Stut, bem allegro bengeschrieben ift, hat befimegen boch feinen befondern Grad ber Weschwindigkeit, ben ein geschiff.

fer Spieler aus bem Ausbruf und aus ber Art ber Noten errathen muß.

Das Allegro, ober ber hurtige Gefang, schiftet sich zu dem Ausbruke ber numteren keldenschaften, der noch nicht ganz ausgelassenen Freude, eines mäßigen. Jornes, des Spottes, und allenfalls zu der bloßen Schwaßbastigseit, zum fröhlichen Scherz. Er sindet sich aber unter den verschiedenen Arten des Allegro nicht blos in Ansehung der Geschwindigseit, sondern des Ausdrufs, ein werklicher Unterschied; indem ein Stuf mit derfelbigen Geschwindigseit lustig, dreissie, prächtig oder schmeichelnd kann vorgetzagen werden.

Man braucht biefes Wort auch als ein hauptwort, indem man ein Stuf, bas in hurriger Bewegung foll gespielt werden, ein Allegro nennt.

#### Allemande.

(Mufif.)

Diesen Namen führen zweperley Gattungen kleiner Lonstiffe. Die eine Gattung macht insgemein einen Theil der sogenannten Guiren für das Clavier und andre Infrumente. Sie ist in vier Viertektakt gesetzt, hat einen etwas ernsthaften Gang, und wird von einer vollen und wol ausgearbeiteten Darmonie umterstützt. Der Name zeiget an, daß sie von beutscher Ersindung ist.

Die andere Gattung ist eine Tangamelobie von zwen Bierteltakt und einer sehr muntern etwas hüpfenden Bewegung, die den Charakter der Frohlichkeit ausdruke. Sie hat viel gehnlichkeit mit dem franzosischen Tambonrin:

Man giebt auch ben Ramen Allemanbe bem schwäbischen Tanz, der in Schwaben und in der Schweiz ben dem gemeinen Bolfe sehr gebrauchlich ist. Aber nicht richtig; denn dieser hat & Takt. Er hat ets was sehr aviges, und frebliches! Sehr oft sieht man in bemeldten Gegenden ungelehrte Tanger, die ihre Allemande mit einer Annehmlichkeit tangen, die viel Einnehmendes hat, und dem Juschauer. großes Bergnügen macht. Diese Allemande ist einwahrer Tang der Frohlichkeit.

## Allgemein.

(Soone Runfe.)

Bas allen Dingen, Die gu einer Sattung gehoren, gemein ift. wird bem Besondern entgegen gefest, welches nur einzelnen, ober ju einer Gattung gehörigen Dingen gufommt. Die Betrachtung des Allgemeinen und bes Besondern gehort beffmegen zur Theorie ber schonen Kunfte, weil es in gar viel Fällen nothwendig ist, das Allgemeine durch das Besondere auszubruten. hierauf scheinet Bos tas in der Anmerkung; difficile est proprie communia dicere \*), ¿n ¡its len. Das Allgemeine ist aus zwenerlen Grunden unafthetisch: weil es burch abgezogene, und also von ber Sinnlichkeit entfernte Begriffe vorgetragen wirb; und benn auch, weil es oft zu gemein ift, und bekbalb die Vorstellungstraft nicht gema reitt.

Das Allgemeine befindet fich blos in dem Verstande; die Sinnen wer. ben nur von einzeln Dingen gerührt: baber kann bas Allgemeine niemal finnlich vorgetragen werden, wenn es in bem Befonbern gefagt wird. hieraus entflehen fo mancherlen Runfigriffe, das Allgemeine befonders zu fagen; dergleichen find bie Bilder, die Benspiele, die Gleichnisse, die Allegorie, wo das Allgemeine ber anschauenden Erkenntnis in dem Besondern vorgelegt wird. Daben ift denn überhaupt zu merken, daß das Allgemeine, sich um so viel gewise fer einbruft, je neuer und reizender

") De Arte v. 128. Erster Cheil. bas Befonbere ift, aus bem es ers

Ein andrer weniger gemeiner Runftgriff, das Allgemeine befonders ju fagen, besteht darinn, daß das Besondere durch einen nothwendigen Schluß auf das Allgemeine führe, wie in diesem Ausdruf:

Ach! ich fabe ber Tugenden lette vom Erdreich genoben \*).

Moben man nothwendig das Allgemeine denken muß: nun war gas keine Tugend mehr auf Erden.

Es ist faum nothig zu erinnern, bas bepbe Runstgriffe, bas Allgemeisne befonders zu sagen, eben nicht ben jedem gemeinen Gedanken, sondern nur ben solchen zu brauchen senn, die ihrer Wichtigkeit halber einen stärkern Eindruf machen muffen.

\* \*

Don ber Dothwenbigfeit, bas Miges meine, in Radflicht auf Schreibart übers haupt, in das Besondre zu verwandeln. bandelt Bame, in ben Elements of Criticism, Bb. 2. G. 325 ber 4ten Ausg. in bem Rapitel von Ergablung und Befdreis bung, vergl. mit bem 4ten Sap. 886. 1. 6. 236. - Quo findet in dem Berfuch aber den Roman, Liegu. 1774. 8. E. 500. fich etwas doraber. - Bon ber Allgemeinheit, in Rachicht auf dramatis fiche Charactere handelt vortrestic G. E. Leifings Samburgifde Dramaturgie, Eb. 2, G. 274. Peips. Musg. fo wie R. Burd in bem Auffage über die verschiebes nen Bebiete ber beaniat. Poeffe, ben f. Commentar über Horazens Brief an' bie Pifonen, Eb. 2. G. os u. f. d. lieb, vergla mit dem Commentar felbft über bie Berfe :. respicere exemplar vitae morumque jubebo Ib. 1. S. 226. d. Ueb. - - Uebrie gens geht die, von S. Sulger angeführte Stelle des Boraz eigentlich nicht auf bas. wovon in dem Artifel die Rebe ift, fone bern auf Erfindung bramatifder ober tras gischer Charactere, wie es der Zusammene bane

\*) Godm. Såndfuth II. Gef.

hang jur Gnage zeigt, und auch jeber Erstider und ueberfeber berfelben deutlich genug gezeigt hat. —

#### A l t.

(Drufit.)

Bebeutet eine Stimme in ber Dufft, die der bochften Menschenstimme am nachsten fommt. Man giebt bem Alt in seiner bochften Ausbehnung ben Umfang von dem fleinen f bis ins , swengestrichene c. Bon bemelbtem f bis ins eingestrichene a wirb er ber tiefe Alt, von dem fleinen a aber bis ins amengestrichene c der hobe Alt genennt. Gelten fam eine Manns. fimme den Alt ohne Barte singen. in ben Rirchen ber protestantischen Schweig, wo durchgebends vierftimmig gesungen wird, führen die jungen Mannspersonen den Alt, aber insgemein fo, baf bie Stimmen etwas übertrieben werden, baher man von weitem nur ben Baf und den Alt horet. Der Altschlusfel ift ber c Schluffel auf ber brit-

ten Linie 3

#### Die Alten.

Benn man ben Gelegenheit ber Schonen Runfte die Alten nennt, fo versteht man daburch die alten Volfer, ben benen fie vorzüglich geblubet baben; fürnehmlich die Griechen med Momer. Diese haben fich durch einen feinen Geschmaf und durch fürtreffliche Werke ber schonen Run-Re vor allen andern hervor gethan. Es läßt-fich gar nicht läugnen, bak fie es ju einer Bollfommenheit gebracht haben, welche bie Reuern felsen erreichen: Einige Runstrichter haben so laut von ben Borzugen der Alten gesprochen, daß andere bie gange neuere Belt baburch fur beleibigt gehalten, und begwegen einen

heftigen Streit angefangen haben, welcher in Frankreich mit großer Dite einige Jahre lang ist geführt worden.

In biefen Streit wollen wir uns nicht einlassen; er ist mit so wenigem nicht auszumachen, als Pers rault geglaubt, der in einem fleinen Bert ') fich unterstanden hat ju geigen, daß die Reuern in allen Stufen den Alten nicht nur gleich kommen, fonbern fie fo gar übertreffen. Wir begnugen une, bem 3met biefes Werts gemäß, einige allgemeine Anmerfungen über den Geschmaf der Alten zu machen. Und weil wir in andern Artifeln von ben bildenben Runsten ber Alten gesprochen \*\*), fo wollen wir bier blos ben bem bleiben, was die Beredfamfeit und Dichtfunft betrifft.

Obgleich bie Grundfate bes Gefchmats für alle Zeiten biefelbigen find; weil fie fich auf bie unveranberlichen Eigenschaften des Geistes grunden: so ift bennoch eine aroffe Berfcbiebenheit in ben gufalligen Gestalten bes Schonen. Ben Beurtheis lung ber Alten muffen wir nothwendia auf dieses Zufällige Acht haben. Es tann ein Werf ber Berebfamfeit und Dichtfunft, von bemjenigen, was ben den Reuern für bas ichonfte gehalten wird, fehr verschieben. und bennoch vollkommen schon fenn. Wenn wir darauf nicht Acht baben. so werden wir viel falsche Urtheile fällen. Die Schönheit eines perfis Schen Rleides fann nicht nach ber europaischen Mobe beurtheilet werben: man muß baben bie perfische Korme als die Richtschnur der Beurtheilung. nothwendig vor Augen haben.

Die Form, welche bie Alten ihren Werten bes Geschmats gegeben, geht

\*\*) G. antit.

<sup>\*)</sup> Parallèle des Anciens et des Moderanes en ce qui regarde les arts et les fciences 2 Vol. 12.

febe oft von der heutigen Form weit ab; ob gleich das Wesentliche dieser Werke einerlen ist. Wir reden hier hauptsächlich von den Werken, die nicht blos zum Vergnügen und Zeits vertreib geschrieben sind, sondern von solchen, der benen eine moralische Abssicht zum Grunde liegt, welche der Zeiten angemessen, Form erreicht wird.

So hatten die griechischen Dichter ben ihren Trauerspielen nicht blos die Absicht, ihre Zuschauer ein Paar Stunden lang in eine angenehme Berwirrung verschiedener Empsindungen zu seigen, dadurch ihre Geschillichkeit zu zeigen, und sich personliche Hochachtung, oder andre Bortheile, zu erwerben; die gewohnliche Absicht der neuen Dichter. Diese Berschiedenheit in den Absichten mußte nothwendig einen großen Unterschied in der Ausführung hervorsbringen.

Es ist aber kaum eine Art bes Gebichtes, ober der ungebundenen Rebe, die nicht ursprunglich jum Bebuf ber Religion, ober ber Politik eingeführt worden mare. Darnach muß vieles in der zufälligen Korm berfelben beurtheilt werben. Dhne biefen Leitfaben, wird man sehr falfche und unbillige Urtheile über bie Werke der Alten fällen. Co finben viele Reuere etwas unnatürliches in ben Choren des alten Trauerspiels. Wenn fie aber bedachten, baf bie festlichen Gefänge berfelben bas mes fentlichfte ber altesten Tranerspiele, und bie handlung etwas zufälliges gemefen \*); fo murben fie finben, baff die Dichter, in beren Willführ es nicht ftund, Beranberungen mit ben Choren vorzunehmen, mit allem möglichen Geschmak und mit großer Beisheit, Die Chore mit ber Sand. lung in Eines verbunden baben.

\*) G. Chor. Episobe.

Eben fo finbet man in ben rebenben Runften ber Alten Dinge, Die auf bas befte und vernunftigfte in ben Sauptabsichten ber Berfaffer gegrundet find, und alfo nothwendig sur Bolltommenheit ihrer Berte geboren; ob gleich biefelbigen Sachen in ben Werfen ber Neuern einen Uebelftand verursachen wurden. Wenn wir ben bierten Auftritt bes erften Aufzuges in der Antigone des Sophorles lefen, fo wird es uns anftoffig und froftig icheinen, baf ber Gol bat, welcher bem Creon bie Zeitung von der Beerdigung des Polynices binterbringt, fich fo feltfam baben Ein Unwiffenber tonnte gebebrbet. leicht auf die Gedanten gerathen, der Dichter habe da pofirtich fenn mol-Wenn wir aber bedenfen, baff ben athenienfischen Dichtern ben als len Gelegenheiten die politische Pflicht obgelegen, ihren Mitburgern einen Abschen für die Monarchie bengubringen, fo werben wir finben, baff biefer Auftritt da fürtrefflich ift. Er mahlt das ausschweifende Wefen, wozu ber bespotische Beift gewiffet Monarchen ihre Sclaven verleitet. mit meifterhaften Zügen.

Wie man ben ben Werfen bes Gefchmale bie Absichten, benen noth. wendig alles andre untergeordnet fenn muß, nicht barf aus ber Acht laffen; fo muß man ben bem lefen ber Alten ihre Sitten, ihre Gefete und ihre Gebrauche, beständig por Augen haben. Ohne Ruffiche auf biefe fann fein Urtheil vernünftig ausfallen. Wenn man nicht bebenft, mas fur wichtige Sachen ben ben Griechen bie offentlichen Bette ftreite und befonders bas Pferberennen gewesen; so wird man mennen, Sopbotles habe in der Eleftra eis nen großen Sehler begangen, ba er ben ber erdichteten Ergablung vom Lobe bes Dreftes, fich in eine fo weitlauftige Befchreibung eines folchen Streits einlägt. Doch ift bie-

**Ĵ** 2

fes eine Stelle, die feinen Zuschanern unstreitig vorzüglich hat gefallen muffen.

Bu ben Zeiten bes homers war es in bem Umgange ber Menschen noch nicht gebrauchlich, gegen feine Empfindungen eine Sprache zu führen, die wir die Sprache der Hoflichkeit Jedermann drufte fich obmennen. ne Umschweife naturlich aus, und wenn er es nothig fand, bem anbern einen Berweis ju geben, fo geschah es nicht burch Umwege; er drufte sich geradezu aus, ob er gleich keine Bitterkeit im Derzen batte Man muß alfo bergleichen Reben. wovon in der Ilias baufige Bensviele find, nicht wollen nach ben heutigen Sitten beurtheilen. Wie fonnte Somereine Natur mahlen, bie gu feiner Zeit noch nicht vorhanden war?

Ben eben diesem Dichter kommt manchem die aravitätische Urt, burch formliche und etwas fenerliche Reben im Umgang fich gegen einander zu er-Die geklaren, sehr sektsam vor. ringsten Berichte ober Botschaften. bie ein herold im Ramen eines Deerführers bringt, werden mit Keperlichkeit vorgetragen \*): aber dieses ift volltommen in den Sitten berfelbigen Zeiten; ber Dichter mare burch einen andern Vortrag unnaturlich geworben. Also ift bas eine wurtliche Schonheit ben ihm, was manchem tabelhaft scheinet. Wer nicht bebenkt, daß nach ben Sitten der Alten gewiffe ist febr geringe Sachen, ienen überaus wichtig gewesen, ber wird den homer und den von ihm gefthilberten Uchill für Rinder halten, wenn er lieft, mit was für Borkels lungen Minerba diefen Selben über den Berluft der Beute, die ibin Mgamemnon abgenommen hatte, zu befänftigen sucht.

Wir tonnen aber fein besferes Begspiel anführen, die Nothwendigfeit gu zeigen, die Sitten der Alten, ben Beurtheilung ihrer Werfe vor Augen zu haben, als die Nebe des Vestous im II. Buch der Jlias, wodurch er die Griechen von der Aushebung der Belagerung abmahnet. Dieser ehre würdige Greis sagt seinen Soldaten: er wolle nicht boffen, daß sie eber nach Zause segeln werden, als bis jeder von Ihnen der der Frau eines Crojaners würde geschlasen haben.

Τω μη τις πρη έπειγεδω όπουδε νεεδαι Πρη τινα πας' τρωων άλοχψ κατάκοιμιηθηναι \*).

Diefes mare ber Schandlichfte Bemeg. grund, ben ein Deerführer-in unfern Zeiten brauchen konnte. Und den legt homer bem altesten und weiseften Feldherrn in ben Mund. noch kann man hier dem Dichter nichts zur Laft legen. Man muß bebenten, bag nicht nur zu feiner Zeit, fondern noch viel fvater, die gefetsmagige Gewohnheit geherrschet, baff bie Einwohner einer im Rriege eroberten Stadt Sclaven ber Sieger geworben: baf befonders die Krauen als eine Beute ausgetheilt worben. von der sich jeder eine oder mehrere Bepichläferinnen aussuchte; baf bie Belagerten fich allemal auf biefen Rall gefaßt machen mußten. Dichter hat diese Sitten nicht eingeführt, sondern gefunden. Diefelbe Bewandtnis hat es mit ber Stelle, wo Maamemnon ben Menelaus schift. dag er den Adrast, der sich ihm ergeben bat, als seinen Gefangenen annehmen will, und bag er biefen Keind so gar mit eigener Hand umbringt. Co wie in unfern Zeitett ein Deerführer fich durch eine folche That mit Schande bebefen wurde. so mare auch ein Dichter, der ihn fo handeln ließe, hochlich zu tadeln.

Menn man bergleichen Betrachtungen, die zu grundlicher Beurthei-

<sup>&</sup>quot;) Man sebe 3. G. im IV. B. der Ilias den 204 u. f. B.

<sup>\*)</sup> vf. 354. 35\$.

lung ber Alten müssen voraus gesett werden, vor Augen hat; so wird man ihnen gewiß Gerechtigfeit wieberfahren laffen. Zwar nehmen wir gar nicht auf uns, ju behaupten, daß alle ihre Werte ganglich ohne Ladel fenn: aber diefes scheinet ausgemacht zu fenn, bag ihr Gefchmat überbaupt natürlicher und mannlicher gewesen, als ber Geschmaf ber meisten Reuern; baf ihre Werfe ben amfriaen darinn weit vorzuziehen : daft fe von wefentlicherm Rugen gemefen; daß fie mehr Bartungen auf bie Bilbung einer mannlichen Dentart gehabt; daß fie das Gründliche weniger burch zufällige Zierrathen verbunkelt: und wie überhaupt in ihrer gangen Litteratur weniger Betrachtung und bingegen mehr Anwenbung auf ben wurtlichen Gebrauch war, als in unfern Zeitenz so scheinen ibre Werfe welt tuchtigere Staatsmanner, gute Burger und tapfere Golbaten zu bilden, als bie Werte neuerer Zeiten. Ben ihnen war in ihrem Leben, wie in ihren Runften, alles prattifth; ben uns benfen wir felbit über Gitten und Bflichten nur fbefulativisch; da, wo jene bandelten, begnugen wir uns, ju benfen; jene maren burchaus Derg; wir finb burchaus Geift ober Bis.

Man empfiehlt befimegen ein fleiffiges Lesen der Alten nicht ohne wichtige Grunbe. Es ift unmöglich, fich mit ihnen genou bekannt zu mas chen, ohne in feinem Gefchmaf unb in feiner Denfart eine fehr vortheil- . bafte und manuliche Wendung anwinehmen. Gie haben ungleich mehr für den praftischen Berstand, ols für ble Belustigung des Geistes gearbeitet; bie Empfindungen haben fie nicht weiter getrieben, als sie mislich find; bas Uebertriebene berkelben, womit einige unter uns fich einen Ruhm zu erwerben gesucht ba-

ben. fannten fie nicht.

In ben goldenen Zeiten ber griedischen Frenheit maren bie Runfte unmittelbare Berfzeuge, bem Staate und ber Religion zu nuten. Arbeit batte ihren bestimmten 3mef. Diefer leitete bie Runftler in ihren Empfindungen, und sette fie in bas Beuer, ohne welches tein Wert vorzuglich werden fann. Auf ibren Iwek aienaen ste obne Umschweif zu. und ba fie ihre Gefete, ihre Sitten und die Beschaffenheit bes menschlis chen Derzens immer vor Augen batten; so fonnten sie nicht leicht in die Arre verleitet werben. Schon ben ber Erziehung ward ber Jugend angewohnt, fich als Glieder bes Staats angufeben. Diefes gab ihren Borftellungen allemal etwas praftifches, und ibren handlungen eine Richtung, die immer auf etwas wichtiges abzielte. Wenn also ein junger Grieche zu arbeiten anfieng, so war es so gleich für den Ctaat. Man darf fich begwegen nicht befremben laffen, daß in alten ihren Werken eine mannliche Starte, eine reife Ueberlegung und beflimmte Absichten bervorleuchten, bie fo oft in den Berten ber Reuern fehlen. Ben unfrer Erziehung gewohnt man ber Jugend eine eingeschränktere Denkart an. Richt die Bernunft, fondern bie Mode, wird ihr zur Richtschnur vorgeschrieben; man barf nicht Ger reben ober hans beln, bis man fich burch ein angstliches ilmfichsehen verfichert hat, baß man baburdy niemanben migfallen werde. Unfere Jugend fiehet fich blod, als einer Familie jugeborend, an, . und ihr großer Berdienft ift, ben Sauptern ihrer Familie ju gefallen, Die Augen auf fich ju gieben und nach ber Mobe ju feben. Die Alten hielten ben ber Erziehung freng auf al., les, was zur burgerlichen Tugend gehört, und waren nachsichtig in bem, was ble allgemeine menschliche Lugend betrifft. Wir fehren biefes Bon biefem kindischen Geifte zeiget

zeiget fich insgemein vieles in ben Schriften unfrer Dichter und Redaer, beren Absichten felten über ihren fleinen Zirkel hingus reichen.

So bringt ber beste Ropf oft sehr mittelmäßige Sachen herbor, weiltes ihm an großer Denfungsart sehlt. Denn barinn, und nicht an Genle übertreffen uns die Alten, so wie Quintilian schon von seiner Zeit angemerkt hat. Noc enim nos tarditatis natura damnavit; sed dicendi mutavimus genus et ultra nobis, quam oportebat, indussimus. Ita von tam ingenio illi nos superarunt, quam proposito \*).

Man fann sich von der großen Denkungsart der Alten und von ihrem wahrhaftig mannlichen Seist faum eine allzu große Borstellung machen; sie verdienen unfre Bewunderung, und wegen ihrer ungehinderten Frenheit zu denken, kann man

fie beneiden.

Dingegen ift es eine gang unüberlegte Chrfurcht fur fle, wenn man glaubt, daß auch die Kormen ihrer Werke unfre einzige Mufter fenn mußten. Diefes heißt mahrlich ben Rern wegwerfen, und die Schaale aufbehalten. Diefe Formen find ihren Sitten und ihrer Zeit angemelfen; die Epopee, bas Drama, bie Dde, zeigen nur in ihrem Geift unb Anhalt, nicht abe in ihrer Korm, Manner, welche werth find, unfere In dem Mefentlis Meifter zu fenn. chen find homer und Offian Barben bon einerlen Gattung, aber unger mein verschieden sind fie in dem Bufälligen, und befonders in der Form. Welcher von benden foll barinn unfer Rubrer fenn? Reiner; die Form ift jufallig und unfrer Wahl überlaffen, wenn nur bie Materie groß, und die Korm ihr nicht widersprechend ift. Einige Meuere scheinen fo febr fur Die Kormen ber Alten eingenommen au fenn, bag wenig baran fehlt, \*) Inft. L, II. c. 5.

boß fie nicht jur Regel machen, bie Epopee muffe vier und zwanzig Gestänge haben. Hatte nur die Acneis so viel, so ware die Regel vermuthelich ba.

\* \*

Um Gefdmack an ben Goriften bee Alten ju finben, und Gefchmad und Beift burch fie ju bilben, if, vor allen Dine gen, die Verständlichkeit derselben nothwendig; und wenn gleich das fleifige Peien berfelben, und eine genaue Senute nis der Sprachen, in welchen fie geschries ben baben, der ficherste und viellticht des einzige Weg biezu ift: fo find wir boch ofte, mehr ober weniger, genbthigt, au ben , aus ihnen felbft gezogenen Salf& mitteln, welche über ibre Gebrauche, Ges feet, Einrichtungen, Gitten u. b. m. Auffdliffe geben, unfre Buflucht gu nebe Der Berfe biefer Art find febe men. viele, obgleich, meines Bebuntens, aber viele einzele Buntte noch nichts Befriedis gendes gejagt, und aber aubre micher viel mebr, als nothig ware, julammen ges tragen worben ift. 3ch fdrante michbier auf die , verhaltnismaßig , beffern , grofe fern ober fleinern, ein; unb fåge noch bingu, daß die Anmerkungen ben ben verldiebenen beffern Ausgaben ber Clafifer, das Wesentliche aus ihnen jum Theil, ents balten, und bag bie vorzäglichften Erlaus terungsidriften einzeler Schriftfteller, bes ibren verschiebenen Artiteln, norfommen merben.

gu der Berständlichkeit des Innhaltes der griechischen Schrististeller überhaupt, gehören: lac. Gronovii Thesaurus graec. Antiquit. . . . Lugd. B. 1697 — 1702. Ven. 1732. f. 12 B. (Ein Bers deschnis der in diesem Werke gesammelten Schristen findet sich, unter anderu, in Fabricii Bibliogr. antiquar. und R. Burmann hat einen Catalog. . . . librorqui in Thesaur. Rom. Graec. Italicet Siculo continentur, Leid. 1725. 8. brucken lassen) — Archaeologiae Attic. Lib. VII. or seven Books of the attik Antiquities, by Fr. Rous, Lond. 1637.

1617. 4. mit Benn, von Bach, Boson 1695. 4. und nachher noch bfterer. Das Bert ift swar , durch Botters beffere Mrs beit, aus bem Umlaufe getommen; aber Botter felbst bat mehr aus ibm, als aus andern Buchern, oder aus den Quellen klbf., gefdboft. - Ioa. Phil. Pfeifferi Lib. IV. Antiq. graecar, gentil. facrar. polit. militar, etc. Regiom. 1689. 4. 1707. 4. Schon als erfer Berind aber diefe Materie in Deutschland mertwardig; aber auch an für sich felbft noch sicht sans unbrauchbar. -- Archaeologia graces, or the Antiquities of Greece, by J. Potter, Oxf. 1699, 8. 2 80. Lateinifch, febr vermehrt, als ber sate Band des angeführten Bronoviden Ther faueus; und eben fo, Ben. 1733. 4. 2 %. Aber diefe lat. lieberfegung ift nicht aum besten gerothen. Englisch, mit ben Berm. Lond. 1706.8. 2 9. 1776. 8. 2 9. (neunte Muf. ) Deutich mit Anm. und Buf. von 3. Jac. Rambach, Salle 1775 — 1783 & 3 B. (Meines Bedantens, bas, im Gansen, brauchbarfte Buch, ob es gleich feis nesweges vollfommen befriedigend ift.) --Antiquitat. Graeçar, praecipue atticar. descriptio brevis, Francis 714. 12. 1011 2amb. Bos; ex edic Britk Leisneri, Lipf. 1749 und 1769. 21. Tongofifc von la Grange, Par. 1769. 8. Antiquitat, graec, praecipue atticar, descriptio brevis, Auch, Sigism. Havercampio, Lugd. B. 1740. 8. - Les Moeurs et les usages des Grecs, p. Mr. Menard, Lyon 1743. 12. - 31 Ansehung der romischen Schriftfteller: Ioa, G. Graevii Thef. Antiquit, Romanar. \ . Traj. ad R. 1694 - 1699. Ven. 1732. f. 12 8. - Alb. Heinr. de Sallengre Nov. Thef. Antiq. Romanar. . . . Hag. 1716 - 1719. f. 3 8. (Begen des Innhaltes bepber, f. ben vorber angezeigten Catalog. P. Burmanni. Leid. 1725. 8.) - los. Rosini Antiquit. Romanar, corpus absolutifimum . . . Basil. 1583. f. C. not. Th. Dempsteri, cui acced. P. Manutii Lib. II. de Legib. et de Senatu, et And. Schottii animadv. Traj. ad Rhen.

1701. 4. Amft. 1743. - Bure. Gotth. Struvii Syntagma Antiquit. Romanar. . . . len. 1701. 4. - Chr. Cellarii Compend. Antiquit. Rom. Hal. 1701., 8. C. adnos. I. E. L. Walchii. ebend. 1774. 8. - Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta enarratio, Auct. G. H. Nieuport. Traj. ad Rh. 1712. 8. ebenb. 1734. 8. Ber. 1767.8. Chr. Gottl. Schwarzii observat. ad G. H. Nieuportii Compend. Alt. 1757. 8. und Anmerf. . . . . vou E. J. G. Saymann, Dresb. 1786. 2. -Romae ant. Notitia, or the Antiquit, of Rome, by Bal. Kennet, London 1731. 8. - Des moeurs et des usages des Romains, Par. 1744.12. 2 0. (von Jabre de Morfaps) — Moeurs et coutumes des Romains, p. Mr. Bridault, Par. 1753. 12. 2 %. - l. F. Gruneri Introduct. in Antiquit. Roman. Ien. 1746. 1782. 8. - Bon ben Sitten und Gebrauchen der Romer, Brest. 1772. 8. - G, Ch. Maternus von Eilang Ausführliche Abbandlung der romifden Alterthamer, betausg, von G. Chr. Ab. ler, Alt. 1775 - 1776. 8. 4 Th. mit St. (fchlecht genug gerathen.) - Ueber Gitten und lebensart ber Romer in verschies benen Beiten ber Republit, von Jobi Beinr, Ludewig Meierotto, Berl. 1776. 2. 2 Th, (Gin Wert, beffen Fortfegung sehr zu munschen ist) - Introduzione allo studio delle Romane Antich. del Canon. D. Nic. Ventimeglia, Rom. 17.83. 8, 2 8. - 3u der Berfidnde lichteit bes Innhaltes ber griechischen so wohl als römischen Schriftkeller Aberhaupt: Ioa. Poleni Thefaur. vtriusque Antiquit. Romanar. Graecarumque nova Suppl. Ven. 1737.f.5 8.-Archaeologia litterar. Auct. Ioa. Aug. Ernefti, Lipl 1768. 8. verb. und vers mehrt durch Martini, ebend. 1790. 8. --Joh. Kebr. Chrift . . . Abhandi. über die Litteratur und Runkwerfe bes Alterthus mes, herausg. von Joh. Karl Beune, Leips. 1776. 8. — Bandbuch ber flaffischen Litteratur, enthaltend t) Archdologie s) Rotin der Llaffiter, 3) Mpthologie, 4) Grica. D. A.

Selech. Alterth. 5) Abmische Alterthämer, von Joh. Joach. Eschenburg, Gerl. 1783 und 1787. 8. (als der, sehr versmehrte und verbesserte, 2. Th. von B. Heberlichs Anleit. 3u den vornehmsten, hle kor. Wissensch.) — Archdologie der Litzteratur und Lunk, von Joh. Joach. Sichenburg, Berl. 1787. 8. —

Bon einzelen, jur Kenntnis bes 21/s terthumes nothigen Studen, als von ber Religion ber alten Bolfer überhaupt, banbeln, befonders unter mehrern: Discours de la Religion des anc. Rom. p. Guill. du Choul, Leyde 1556. f. Wefel 1673.4. Bat. Amfterb. 1685.4. -Traité des anc. ceremonies, p. Mr. Jonas Porree, Par. 1662. 8. - Ioh. Gottfr. Lakemacher Antiquit. graec. facr. Helmft. 1734 und 1744. 8. -Chr. Frdr. Bruning Compend. Antiquit. graec. e profanis facrar. Freft. 1734. 1745, 1759. 8. - Explication de divers Monumens singuliers qui ont rapport à la religion des plus anc. peuples . . . . p. le R. P. Dom (Martin) . . . Par. 1739. 4. (Obgleich bas Bert, ohne Sinn für bie eigentlichen Runftmerte geschrieben ift: fo enthalt es benn doch, in Rudficht auf religibse Ges brauche, manche brauchbare Erlautes gung.) - Differtat. fur la difference des deux anc. religions, la gr. et la romaine, Londres 1755. 12. -- Bon ben Orakeln: Georg. Moebii Tractatus De oraculor, ethnicor. orig. propagat. et duratione, Frcft. 1692. 8. - Ant. v. Dale De Oraculis veter. Ethnicor. Lib. Amstel. 1682. 3. verm. ebend. 1700. 4. woraus Sontes nelle f. befannte Hist. des Oracles, Par. 1686.12. Deutsch von Gottscheb, in f. Ausers lefenen Schriften, Beipg. 1751, 1760. 8. gezogen. Berfuch einer Geschichte ber vornehmften Dratel, Bern 1775. 8. - -Bon den Mysterien : Das erfte daraber, von Neuern geschriebene Wert, nahmlich Des J. Meurflus Elousinia, s. de Cereris Eleuf Sacris (beffen erfte Ausgabe mir nicht befannt ift) findet fic, bereits vermehrt, im 7ten B. G. 109 bes Gros

noviden Ebefaurus, und im sten 95. ber Werfe des Urhebers, Flor. 1744. 4. --Admiranda ethnicae Theolog. mysteria propalata... a lo. Fried. Hervare ab Hohenburg, Monach, 1626, 4, -Der IVte Abschnitt im iten B. von Barburtans Divine Legislation of Mofes - Gine Abhandl. im gten B. G. 164 von Chrfiph. Meiners vermischten philofopbifden Schriften, Leips, 1776. 8. -Ueber bie alten und neuen Mofterien, Berl. 1782. 8. (Birb 5. 306. Aug. Staff jugefdrieben, und fcheint mit allers band Rebenabsichten verfaßt zu sepn) Mem. pour servir à la religion secrete des anc. peuples, p. Mr. de Sainte Croix, Par. 1784. 8. Deutsch, mit Weglaffung ber, in dem Original befinde lichen, lateinischen Abbanblung von Bile loifon, Gotha 1790. 8. — Briefe Aber ble Mpfferien, Rarnb. 1784. 8. in diefen verfdiebenen Schriften, indeffen nicht die eigentliche Entflehungsart ber Meligionen bes Alterthumes, und ber mabre Beift dorfelben entwickelt, fondern nur vorzuglich die Gebrauche berfelben bare geftellt worben fint, barf ich nicht erf bingufenen. Bortrefliche Binte über ler nes finden fich in den verschiedenen, zum Theil ben dem Attitet Milegorie, fcon angezeigten, jum' Boetl, bon biefem in ber Boige, noch vortommenden Schriften bes D. Benne. S. auch den Art. Mythologie. -

Von den Gefetzen der alten Griechen und Romer: Auffer den, in ben anges zeigten Sammlungen bes Gronovius, Gravius, Sallengre u. f. m. befindlichen, von diefen Gefegen bandelnden, Schrif ten, und bem, mas in ben angeführten Archdologien barüber enthalten ift, find, unter ben mancherlen, befonders baraber gefdelebenen Schriften, meines Bedans tens, bie mertwarbigften: De l'origine des Loix, des Arts et des Sciences et de leurs' progrès chez les anc. Peuples, Par. 1758. 4. 3 B. Haye 1758. 12. 3 B. von Int. Dves Goguet; beutich durch Ge. Chrfiph. Hamberger, Lemgo 1760. 4. 3 Bbe. - Sam. Petiti ad

Leges

Leges atticas Commenter. Par. 1645. f. und mit Anmerf. von Balmer, Salvinus und Ducker, u. a. m. im gten Bb. ber Iurisprud. Rom. et Attic. Lugd. B. 1738. f. - Themis, seu de Orta legis aoternao fecuadam fententiam Greecor, liber fingul. Auct. Io. Frid. Hombergio, Marb. Catt. 1725. 4. -De ortu et progressu juris civ. apud Rom. Auct. Vinc. Gravina, Neap. 1702. 12. Lipf. 1702. 8. - Hift. du Droit Romain, p. Cl. lof. Ferrière, Per. 1718. 12. - lo. Gottl. Heineceii, Hift. Iur. Civ. Rom. Hal. 1733.8. verb. und verm. durch Joh. Dan. Altter, Amftel, 1748. 8. - lo. Aug. Bachii Hift. Jurisprud. Rom. Lib. IV. Lips. 3754.8. Luccae 1762.8. - The Hiflory of the legal Polity of the Roman State, and of the Rife, Progress and Extent of the Roman Laws, by Th. Bever, Lond. 1781. 4. Deutsch, · \$cisa. 1786, 8. -- -

Bon der Geographie ber Alten: Buffer ben Geographen der Alten felbft, als des Strabe (apd. Aldum 1516.gr. f. ed. pr. Ex sec. Cafaub. Par. 1620. f. gr. und lat. Amftel. 1707. f. 2 B. gr. und fat. Ital. Berr, 1962, 1965, 4. Deutsch von Abr. Jac. Penzel, Leuigo 1775. 8. 2 B.) - des El. Ptolomaus (Geogr. in f. Werten, R. 1490. f. Gingeln, Amft. 2619. f. gr. und lat.) - des Stephanus Besantinus (deffen Heberbleibiel mit Anm. won Steph. Pinebo, Amfiel. 1678. f. C. comment. Abr. Berkelii, et lac. Gronov. observ. Lugd. B. 1688. 1694. f. erschienen, und mozu die Anwertungen des Luc. Solftenius, einzeln, Lugd. B. 1684. gebruckt worden find) — des Pouls ponius Mela (De situ orbis, Lib. III. Mediol. 1473. f. C. Not. Var. Lugd. B. 1685. 8. 1722. 8. 2 3. 5. 8. 1748. 2. 2 B. Ital. Ben. 1557, 1605, 8. Spar nift, Madr. 1644. 4. Deutsch, Giessen 2774. 8.) und ben kleinern, von Joh. Dubfon, Oxon. 1698. 1703. 1712. in vier Detaubdaben , herausgegebenen , Schrifte Redern biefer Art, - auffer biefen banbein bevon: Phil. Cluveri Introd. in

univ. Geogr. tum veter. quam novum, Lib. IV. Lond. 1711. 4. Amstel. 1729. 4.— Chr. Cellarii Noticia Orb. Antiq. . . . Lips. 1701 — 1706. 4. 2 Bb. Cantabr. (Amstel.) 1703 — 1706. 4. 2 B. — Geographie univ. histor. chronol. p. Jean Noblot, Par. 1725. 8. 6 B. — Geographie der Grice then und Römer . . . von M. Conv. Mannert, Rüsnb. 1788. 8. —

Die, in Diefen verschiebenen Wertett entbaltenen Radeidten, finb, ferner, größtentbeils in folgenben Borterbuchern Ju finden: Sam. Pitifci Lexic. Antiquit. Romanar. in quo ritus et anțiquit. cum Graec. ac Rom. communes, tum Romanor, peculiares, facr. et. prof. publ. et priv. civ. ac. milit. exponuntur, Leov. 1713. f. Ven. 17196 f. 3 96. Hag. C. 1737. f. 3 980. ---Diction. des Antig. Gr. et Ram. pl Pierce Danet, Par. 1698. 4. Amfteli 1701. 4. (2mar für ben Daupbin, und fatlich genug, aber auch febr flüchtig gefcrieben) - Geni. Beberichs grandlie ces Antiquitaten: Lexicon , Beipg. 1743. & - Diction, des Antiq. Romaines, Par. 1766, 8. 3 B. - Dict. pour l'intelligence des auteurs classiques, gr. et rom. tant fact. que profanes, conten. la Geogr. l'Histoire, la Fable et les Antiq. p. Mr. (Francois) Sabbathier, Chal. 1766 - 1768. 8. 34 95. Tert und 2 B. Rupfer, que welchem ein Musjug, unter bem Eltel: Dick. bift. er crit. des Ant. gr. et rom. Yverdun 1775 U. f. 8. 9 B. erschienen iff. -Andr. Beul. Beraftrafers Realmarterbuch Aber die claffichen Schriftfieller der Gr. und . Lat. Halle 1772 --- 1781. 8. 7 B. (Ein bis jest unvollendetes, nut bis ju ben Bude faben Equu gebenbes Wert) ---Siècles payens, ou Dict. mythol.her. polit, litter, et geogr. de l'Antiquité payenne . . . pour fervir à l'intrepretation des Auteurs anc. . . . par Mr. l'Abbé S (Sabatier) de Castres, Par. ,1784. 12, 9 %. 🛶 🤈

Kerner enthalten mancherfen Bentrase zu ber Eriduterung und Berfidublichfeit D 5 bes

bes Innbaltes ber Miten: Gaudentii Roberti Miscell. Italica erudita. Parm. 1690 - 1694. 4. 4 Bbt. - Hift. de l'Academie Royale des Inscript, et belles lettres avec les Mem. de Litterat, tirés des registres de cette academie, Par. 1717' - 1786. 4. 43 8. Amft. 1719 U. f. 12. bis jest 66 B. Deutfc, eilf Ebeile davon , Bien 174'9 - 1757. & Musinge baraus, Leipz. 1781. 8. 2 8. mit Anm. von S. Soft, Sepne; und wovon mebrere Sanbe erfcbienen fenn murben, menn das Buch mehrere Liebbaber gefuns ben batte. - Raccolta d'opusc. scient. e filolog, rac, da Ant. Calogera, Ven. 2728 - 1757. 8. 51 B. Nuova raccolta Ven. 1755 -- 1758. 8. 4 9. --Saggi di dissertazione acad. ..., lette nella Acad. Etrusca della Citta di Cortona, Rom. 1735 - 1751. 4. 6 🕏 mit S. - Comment. Lipsiene litter. Lipf. 1753. 8. 2 3. - Io. Aug. Ernesti Opusc. crit. philol. Lugd. B. 1764. 8. 1776. 8. Rich. Bentleil Opusc. philol. ex vers. Dan. Lennep, Gron. 1770. 8. Lipf. 1781. 8. (Ber tannter Dagen find biefe verschiebenen Auff. viel fruber, und in englifder Gprache, gefdrieben; aber ich habe geglaubt, das fle bier ihre Stelle am faglichken einnehmen) - 3. 3. Rambachs archdolos gifde Unterfuchungen, Salle 1778. 8. --Chr. G. Heynii Opusc. academica, Gött., 1785 — 1788. 8. 3 Bb. unb a. m. - Much geboren noch bieber Diejenigen Werte, welche, nach Unleitung von Kunftwerten und Dentmablen, bas Alterthum erlautern, als: L'Antiquité expliquée et representée en Figures, . . . p. Bern. Montfaucon, Par. 1719. f. and 1722. f. 10 Sb. in 5 Sb. and die Supplem. daju, ebend. 1724. f. 5 86. In einen Anszug gebracht burch Joh. Iac. Chas, Deutsch, Marnb. 1750 und 1756. f. Bat, ebend. 1757. f. (Die Borgage und die Mangel des Werfes find, unter ans dern', in S. Baumgartens Dachr. von einer Sallischen Bibl. Eb. 21. 3. 226 u. f. angezeigt) - fo wie biejenigen, welche, durch Runfwerfe, die Schriftfteller ber

Miten, fasticher zu machen gestächt haben, als Polymetis, or an Enquiry, concerning the agreements between the works of the Roman poets, and the remains of the anc. Artists, by IoC. Spence, Lond. 1747. 1755. 1774. f. In einen Muszug gebracht durch Eindal, unter dem Litel, Guide to classical Learning, Lond. 1765. 1786. 8. Umsgearbeitet, Deutsch, von Jos. Burfard, und B. S. Hossidter, Wien Her, morin Russerte, vorzäglich als Kunstwerte, dergestelt und erlautert werden, sind ben dem Art. Until zu sinden. —

Mit ber Berfidnblichfeit ber Gotiften ber Alten felbft, ober mit ihnen, in Rach ficht auf Sprache beschäftigen fic voridalico: Adr. Turnebi Advers Tomi III. Arg. 1509. f. - Lud. Coel. Richeri (patria Rhodigini), Lect. Antiquae, Ven. 1516.f. Bal. 1542. 1509.f. Gen, 1610. f. - Alex. ab Alexandro Miscell Lib. VI. Rom. 1552. Eriduter, von Andr. Siraquell, Erift. 1504. fol. und mit Anm, von D. Gottfr. und Ebeffph. Coler u. d. m. Lugd. B. 1673. 8. 28. - Pet. Victorii Lection. variar, Lib. XXV. Lugd. B. 1554. 4. -Jani Gruteri Lampas, f. Pax art, liberal, Freft, 1602 - 1612. 8. Aberhaupt 7 B. -Andr. Schottii Observ. philol. . . . Antv. 1614. 4. - Iani Rutgerfirlect. variar. Lib. VI. Lugd. R. 1618. 4. -Cafp. Barthii Commentar. Lib. LX. Freft. 1624. f. - Sam. v. Petiti Miscell. Lib. IX. Par. 1630. Chent. Lott. variar. Lib. IV. ebend, 1633. 4. Cbend. Observat. Lib. III. ebend. 1642. 4. --Io. Frd. Gronovii Observat. Lugd. R. 1662, 8. cur. Frdr. Platnero, Lipf. 1755. 8. - Iac. Palmeri Brercit. in .. aut. Gr. Lugd. B. 1668. 8. - Gisb. Cuperi Observat. Lib. III. Traj. ad Rh. 1670. 8. mit S. - Io. Herm. Schminckii Synt. crit. var. auctor. Marb. 1717. 4. - Pet. Wesselingi Observ. var. Lib. III. Amft. 1727. 8. - Ge. d'Arnaud Spec. animad. crit. Amft. 1730. 8. - Miscellaneae observat

In Auct. vet. . . . Amstel. 1732 -1740. R. 10 B. - Miscell, observ. erit. novae in Auct. ven . . . . Amst. 1740. 8.12 2b. - Henr. Valofii Emendat. Lib. V. et de critica, Lib. Il. . . . Ed. Pet. Burmanno, Amit. 1740.4. -Rich. Dawes Miscell, crit, in sett. V. dispert. Cant. 1745. 8, ex ed. Th. Burgels, Oxon. 1781, 8. - Io. lac. Reiske Animady, ad Auth grace. Lipf. 1757 - 1763. 8. 48. - To. Schra-'deri Observat. Lib. Francq. 1761. 4. / - G. B. Schirach Clavis poet. claffic. Hal. 1768. 8. 28. - Jo. G. Schneideri Anal. crit. in script. gr. et lat. Traj. ad Viadr. 1777. 8. - Th. Burgels Conspectus Crit. observ. in Script. gr. et lat. Lugd. B. 1786. 8. - und V. a. m. -

Wegen mehrerer, jur Eriduturung des Alterthumes geschriebenen Werte, ift Io. Alb. Fabricii Riblioge. Antiquaria, Hamb. 1713. 4. 1716. 4. ex. ed. P. Schaffshausen, ebend. 1760. 4, 30 Rathe 30 sieben.

Litterarifche Nachrichten von ben Schrif. ten berfelben enthalten: Io. Alb. Fabricii Bibliotheca Graeca . . . Hamb. 1705. 4. ebenb. 1718. 4. 14 Eb. cut. Gottl. Chr. Harlesio, ebenb. 1790. 4. bis jest nur ein Theil. - 10. Alb. Pabricii Bibliotheca Latina . . . Hamb: 1696. 8. cur. lo. A. Ernesti, Lips. \$773. 8.3 5. - Theoph. Chr. Harles Introductio in Histor. Linguae gr. Alt. 1778. 8. - Genb. Introductio in Hist. ling. lat. Brem. 1764.8. 1772.8. - View of the various editions of the Classics... by Edw. Harwood, Lond. 1775. 8. Stal. mit Bul. von Maff. Sinckl, Ben. 1780. 8. Deutsch .. ( mit eben bergleichen, etwas flüchtig gearbeites ten) von Frg. Carl Alter, Bien 1778. 8. --Bibl. degli Autori ant. gr. e lat. volgar. . . . opera di lac. Mar. Paitoni, Ven. 1766 - 1767. 4. 5 2b. - 3. 6. Schummel Ueberfeger , Bibliothet . . . Bittenb. 1774. 8. moju fic emige Buf. in dem aten Beft bes gten Jahrg. ber Quartalfcheift, Får altere Litteratur und neuere

Lecture, Detsben 1785. 8. 6. 27 u. 6. finden. — Commentar. de Litteris et Auctor. Gr. stque Lat. sceiptorumque edit. Auct. Christ. Dan. Beckio, Lips. 1789. 8. (bis jest nur der erste Absiden.) des ersten Theiles) — Auch sann noch die Bibl. Gr. et Lat. complectens fere omnes Graecise et Lat. vet. . . . . . . . . . . . . Berl. 1784. 8. des Gr. Reviests hieher gerechtet werden. — —

Bon. Journalen gehören, vorzäglich hieber: Bebliothet der alten Litteratur und Aunft, Gott. 1786 u. f. 8. bis jest 7 Stäcke — Humanifisches Magazin . . . herausg. uon Idr. Ling. Wiede burg, Heinft. 1787 n. f. 8. bis jest 2 und ein halber Jahrgang. —

Bon ben Gigenbeiten, und Borgigen. und dem eigentlichen Geifte ber Mten. banbela, meines Bebantens, am Bes ten : Der 33. 35. unb 37te Abichnitt aus bem sten Bb. ber, ben dem Art. Acfibetil angeführten. Reflex. crit. fur la Poelie er fur la Peint. pon bem Abt Dubos -Introduction to the Classics by A. Blackwall. Lond. 1727. 8. Lateinisch burd G. Beinr. Morer, unter bem Eitel-t De praestantie Classicor. Auct. . . . Lips. 1735. 8. - On the Classiks, by G. Manwaring, Lond. 1737. 8. -An Essay on the composition and manner of writing of the Antient . . . Glasg. 1748. 8. Deutsch in der Sammi. vermifchter Schriften gur Ber fbeberung ber ich. Wiffenich, und fr. Efte. Berl. 1759 u. f. 8. Th. 3. S. 177 u. L Eb. 4. G. 1 u. f. - Bon ben Urfachen bes Borguges ber Alten vor ben Reuern in den fcbanen Biffenschaften, befonbers in der Voesse und Beredsamteit: eine Vors lefung von Chrift. Burchtegott Bellert ; ges balten im 3. 1767. im sten Eb. f. fdmmtli Schriften. - Betrachtung einiger Betr fcbiebenbeiten in ben Werten ber diteften und neueften Schriftfteller; besonbers bet Dichter, von S. Garve, im roten B. ber Bibl, ber fc. Biffenich. und in ber Camme lung f. Abbandlungen, Leipz. 1779. 8. 6. 116 u. f. (bas Bunbigfte, mas bis jest noch über diese Materie geschrieben morben.)

worben.) - Bon bem Ruften und bet Soonbeit bet griechifden Litteratur, eine Eineanestebe von Brof. Bolla . Bien 1777. 2. und im iten B. G. 245 ber Bitter. Chronif, Bern. 1785. 8. - Comparative merit of the Anc. and the Moderns bie sete bet Lectures bei S. Blair. im aten B. G. 246 ber Quarts ansa, pom 3. 1783. - Ueber ben Gefcmack ber Alten in Tropen und Bergleis dungen, int iten B. G. 212'u. f. bes Summififden Dagazins von S. Wiebes Bura. Beime. 1787. 8. - Ueber bie Bers alcidung ber alten, besonders ber gries difden mit der bentiden und neuern Lits teratur, von Gottfr. Ernf Grobbed, Berl. 1788. 8. - Ueber Menfchenbilbung and Beifesbildung . . . eine Einleitung an einem philofopbifch fritifchen Beete, genannt, Geiff ber Alten, von D. Jes nifd, Berl. 1789. 8. - Berfic ciner Bergieldung ber beutiden Dichter mit den Griechen und Abmern, von I. G. Erenbelenburg und J. J. Sottinger, im 4. und eten B. ber Schriften ber beutiden Gesellschaft in Mannbeim, Mannb. 1789. - Mad finden fich im gten ber Litteras turbriefe, Lb. 1. S. 49 — in den Frage menten und den critischen Walbern (von S. Herber) einzele, feine, bierber zebo. rige Bemertungen. - -

In einer gang andern Absicht, nabme lich um entweder ble Alten Blos herabjus warbigen, ober fie ganglich über bie Reuern au erbeben , ift , inbeffen , über ibr Bers dienft, noch viel mehr geschrieben worden, und was diefen 3weck bat, habe ich geglaubt, befonders jufammen fasten zu müffen. Micht in Frankreich entffand, wie man newohnlich zu glauben pflegt, ber Streit ther thre Borguge, ab er gleich bort, wie alle Streitigfeiten, mit ber mebrffen Lebbaftigleit geführt worden ift: Mabine lich, bald nach Wieberauflebung ber Wife fenfchaften, und fo bald man mit den Berfen ber Alten genauer und angemeiner bes fannt geworben mar, führten bie Unterfcbiebe amifchen ihren s und ben Dichtuns gen bes Taffo und Wrioft guerft febr natürs lich zu ben bekannten Bergleichungen bes

S. Geni awiiden biefen Dichtern und benn Bomer und Birgil; und ie nachbem num Bortiebe für das Alte ober das Neue. får das Fremde ober das Einheimikbe. u. b. m. in den verschiedenen Sthufftfels lern obwaltete, je nachdem felen auch ibre Urtbelle aus. Radfact auf bie. aus verfcbiebenen Beiten, und aus verfcbiebenen Arten und Graben von Geifes. bildung, nothwendig entspringenden Bers fchiebenbeiten, und Rückficht auf den Geiff und bas Befen ber Producte ber Alten und Reuern, wurden baben nicht genome Einer ber erfen, welcher ausfahrs men. liche Bergleichungen biefer Art anfiellte. war der befannte Aleff. Zassoni. gange tote Sud feiner Pensieri diversi. Carpi 1620. 4. Ben. 1627. 4. banbelt. in 27 Kap, von dem Unterfdiede amifchen den Alten und Neuern, und so mobl in Ansebung ber Biffenschaften, als in Ans fehung ber Runfte, des Ackerbaues, ber Bekleibung, des Aviczswesens u. f. m. und er erflørt darin fic, größtenthelis, für bie lettern. Smar fest er biefe, a. B. ben erstern im Transerbick und im Enkspiel nach; aber von bem Somer fagt er, daß er pieno di sciapitezze fes, und sicht ibm ben Taffo und Arisk vor; und als eis nen Beweis von ber Große und Starfe ber Berebfamteit ber Meuern führt er, unter anbern, bas Bepfpiel bes befanns ten Johann van kepten an, der burch biefe fich jum Konige von Dunfer gemacht Das feine Bebauptungen manbabe. den Biberfprud, pprzaglid von Geiten ber Bhilologen, fanben, lakt fich que eis ner, bald barauf ericienenen Schrift bes Sec. L'aggidi, ovvere gl'ingegni moderni non inferiori à passati, Ven. 1658. 8. schliefen. Melu biemit mar auch, fo viel ich meif, ber Streit, im Gangen, geendigt. - --In Aranfreich begann er eigentlich erft im J. 1687, als in welchem Ch. Perrault fein Gebicht, Le Siècle de Louis le Grand in ber frangofifchen Afademie vors las, und and brucken lief, und worauf in bem folgenben Rabre eben biefes Schrifts fichets Paralièle des Anc. et Mod. en

ce qui regarde les Arts et les Sciences erfchien, bas nachher noch biter, als Par. 1692, 12. 4 %. Amft. 1693. 12. 4 Od, berausgefommen ift. Giner ber erfen, melder gegen bie, barin vorge. tragenen, Behauptungen fic erbob, wat der bolldnoifche Brof. Francius, in einer, au Amferdam, im 3. 1689 gehaltenen Satefulfchen Rebe, über welche Perrault, m Bertfeidigung feiner Gache, einen, in dem Mercure (J. 1790, Mon. Merz) gebrudten Brief an Menage forieb, und die einen Dial, du Sr. Devin entre Apollon et la Muse Polimnie (gebruckt in eben blefem Mercure, 3. 1790. Mon. Rovember ) in Berfen, und ju Bunffen des Perrauft, veranlagte. Die wichtige fen, abrigen, ben biefer Belegenhett ert fcblenenen Schriften find folgende: Difc. fur les Anciens, p. Mr. de Longepierre, Par. 1687. 12. - Digreffion far les Anc. et les Modernes, von Bern. Fontenelle, ben f. Poefies paftorales, Par. 1688. 12. und im zien Bb. 6. 133 ber Amferbamer Ausg. f. Berle Deutsch, in f. Auserlesenen 3716. 12. Sorfften, Leipz. 1760. 8. (ste Aufl.) 6. 606. - Si les Anc. ont été plus favans que les Modernes, et comment on peut apprecier le merite des uns et des autres, von bem abt Bes dopn, in dem sten Bd. der Hist. de l'Acad. des Inscript. - Lettre de Mr. (P. Dan.) Huet & Mr. Perrault fur le mérite des Anc. et des Modernes, ges for, im J. 1692, und gebr. in ben Pièces fugit. d'Hist. et de Litterat. Par. 1702. 12. und im iten B. f. Differtut. Par. 1712. 12. Defense des Anc. contre les Mod, von ebenbemf, in ben Huetian. Par. 1722, 12. S. 26. - Reflex. Crit. fur quelques passages de Longin von Bolleau beb f. lieberf. bes Longin, Par. 1694. 12. und ben allen fols genben Ausgaben berfelben. - Differtat. sur quelques endroits d'Homère von Fres. Geraph.- Regnier Desmarais, vor f. Ueberfesung bes iten Buches ber Iliade, Bar. 1700, 8. (morin die, von Berrault gemachte Ueberfennu einiger

Stellen bes Somer geptaft wirb) ----Disc. de la fameuse Quéstion sur le Merite des Anc. et des Modernes prononcé en 1704. von Jacq, de Lourneil in f. 20. Par. 1721. 4. B. 1. S. 31. Bes mertungen barüber von Brc. be la Mothe Benelon, in f. Reflex. fur la Rhecorique, G. 77 IL. f. ber Mitt. Milde. von 1730. - La defense des Ane. contro le Poeme de Mr. Perrault; unb Les beautés de l'anc. eloquence oppofées aux affectations de la moderne. von Boiffemain, welche ebenfalls in diefens Beitpunfte erschienen, find mie nicht nde ber befannt. Auch murbe biefer Streit. ber Belegenheit ber Ueberfegung bes fos mer von Mbe. Daeier, wieder erneuert, gleng aber biefen Dichter nur allein an. und wird daber ben f. Artifel eradbit were Bon Beit ju Beit find, inbeffen, immer noch in Frankreich bergleichen Ans falle auf die Litteratur der Alten aberhaupt gemacht worden. Go fdrieb ein Chevas lier de St. Mars Observat. crit, fur la Litterature des Anciens, Par. 1755. 12. welche nichts, als mabre Ungereimte beiten und Albernheiten enthalten. ---In England forieb Billb. Lemple einen Essay upon the ancient and modern Learning, ber in f. Miscellanies, Lond. 1696. 8. 6. 1 4. f. aber auch fcon, fran-36/114, in f. Oeuvr. mel. 11tt. 1692, 12. 6. 1 u. f. fich findet, und alfo noch frå. ber in England, gedruckt worden fenn muß, Billb. Botton forieb dagegen f. Reflect. on anc. and modern Learning, Lond. 1694. 1697. 1705. 8.; tind Swift war de dadurch su s. befannten Battle of the Books, gebruckt merst ums I. 1704. veranlast, ob diese gleich mohl nichts, als eine Nachahmung eines, mir nicht naber betannten, franzosschen, Combat de Livres iff. Weiter gieng ber Streit aber niфt. Einige Raciacht barauf ift, inbeffen, mobl, in 3. Denins Advancement and reformation of modera poetry, Lond. 1701.8. genommen mor-Applient Discourse upon anc. and modern Learning, if ert nad befo ten Tode, Land. 1759. 4. Erandofifc

im raten Sbe, ber Bibl. Britannique 6. 208 beraus getommen; beffere Mufs lane aber über biefe Materie von ibm. finben fich in bem Spectator. --Deutschland ift es nie zu einem Streite diefet Art gebieben, ob gleich verfcbiebene unfree Schriftfieler, einige mit Radfict auf bie, anderwarts, besmeaen obmale benben Swifte, abgefaßte hierber geborige, Auffdne binterlaffen baben. G. Olegeius, mar ber erfte, welcher, leips, 1690. 4. ein lat. Progamm baraber brucken ließ; Matth. Mic. Rorthold forleb eine Oratio de antiqua Eloquentia, recentiori perperam postposica a Car. Perralto, Lipf. 1700. 4. - Saller bielt eine Rebe : Quantum Antiqui eruditione et industria antecellant Modernos. Bern. 1734. 4. - 6. Seine, Aprer fuate fels mer, vorbin angezeigten fat. Ueberfenung der Bladwallichen Schrift, eine Different. de comparatione eruditionis antiquae et recentior. ben. - 30b. Bes ned, Carpgow richtete an Dan, Sants, eis nen Bubechichen Rathsberrn, eine Epistola votiva . . . de antiq. et recentior. doctrinse comparat. Helmst. In den Oberlausisischen 1748. 4. — Bentragen gur Gelebrfamfeit, Ib. 1. 6. 559 finben fich, Joh. Bottl. Biebers manne furje Gebanten von der Frage: Ob man, unter ten Gelehrten, die dle tern ober neuern bober achten muffe ? u. a. m. -

Webrigens find noch aber die Art, wie wan die Alten lesen muffe, verschiedene Schriften vorhanden, als henr. Felstons: Dissertation on Reading the Classics... Lond. 1730. 8. — und h. Sulzer selbst hat: Gedanten über die beste Art, die classischen Schriftleser mit der Jugend zu lesen, Berl. 1765. 8. und im zeen Bd. S. vermischten Schriften, Leipz. 1781. 8. S. 215 heraus gegeben. Auch sinden sich in dem befannten Traires de la manière d'enseigner et d'ereudier les belles lettres : ... p. Mr. (Charl.) Rollin, Par: 1728. 12. 4 B. Deutsch, durch Ivo. Jeach, Schwabe,

Leisz. 1738. 8. 4 Th. einige gute Minte basu. —

#### Amphitheater.

Ein Gebaude, welches zu ben Rampf. fchauspielen ber Romer aufgeführe worden. Das gange Gebaube mar nach einem runden ober obalen Grundrig angelegt, und ohne Dach. Um den Mittelpunft bes Grundes herum war ein großer runder oder ovaler Plat, mit Sand belegt, und baber Arena genennt. Diefer mar bie eigentliche Bubne ber Rampfer. Rund um diefen Plas herum maren Gewolber, die unter anderm auch bazu dieneten, die wilden Thiere, die in ben Spielen follten gebraucht werden, barinn ju vermahren.

Bunachst über biefen Gewolbern gieng eine Gallerie rings um die Arena herum, auf welche die vornehm. sten Zuschauer traten. Bon biefet Gallerie an erhoben sich die Size ober fleinerne Banfe rings herum stufenweise über einander; jede bohere in einem vom Mittelpunkte etwas entfernten Umfange bis an bie oberste Gallerie bes Gebäudes. diese Beife hatte bas gange Gebaude die Kigur eines Bechers, beffen Hoblung fich gegen ben Grund zu immer berschmalert, und bie Bubne war von allen Plagen gang ju über-

sehen.
Die untersten Reihen der Sige waren für die reichen und angesehenen Bürger; die obersten für den Pobel. Bermuthlich war das Geset, Lex Roscia genennt, sowol für das Amphitheater, als für das Theater, daß die bierzehn untersten Reihen der Sige nur den Bornehmern vorbehalten sepn sollten \*). Wer weniger als

Lex Roscia est, qua cavetur, ut pronimis ab Orchestra quaruordecim gradibus spectent, quibus est quadringentorum sesterriorum, sant est alter Scholias des sporas. Ep. I. 57. vierhundert taufend Seffetzien im Bermogen hatte, gehorte ju feiner ber vierzehn Ordnungen der Burger, sondern jum Pobel. Duber fagt Dorrag "):

Si quadringentis, sex septem millia desunt

Plebs eris.

Diefe Gebäude waren so groß, daß vor 30 bis 30tausend Zuschauer Plat war.

Lange Zeit waren es nur holzerne Gebaube, und es lagt fich vermuthen, daß bas Amphitheatrum Flavianum, bavon noch ist ein großer Theil steht, und unter bem Ramen Colifacum befannt ist, das erste gang maffive Sebaube von biefer Art Es macht ein Oval gemefen fen. aus von 700 Rheinlandischen Rugen in die Lange, 500 in die Breite, ift 160 guf hoch, und wird in vier Gefcoffe abgetheilt, deren jedes Arcaben von besonderer Caulenordnung Durch die unterften Arcaden waren bie Eingange, und in bem Raume swifthen ber außerften Mauer und ben Gewolben um bie Arena maren bie Treppen und verschiedene Sange, welche von außen burch bas zwifchen ben Pfeilern einfallende Licht erleuchtet murben.

Weil bergleichen Gebäude in unfern Lagen nicht mehr gebräuchlich find, so enthalten wir uns einer nabern Beschreibung derselben. Wer hierüber nähere Nachricht verlangt, kann sie in dem Traktat, den Lipsius über die Amphitheatra\*\*) geschrieben bat, aussührlich bekommen,

Man nennt gegenwärtig in unfern Schaufpielhaufern ben Plat, ber

Depift. L. I. ep. I. vf. 57.
De Amphitheatro liber, in quo forma ipfa loci expressa, er ratio spectandi, ut et de Amphitheatris extra Roman libellus, Antv. 1585. 4. Vesal. 1670. 8. 3m 9tcp 8. von Graevii Thef. 6. 1269.

ber Bahne gegen über mit allmählig in die Sohe steigenden Banten angefallt ift, das Amphitheater, weil dieser Plat in der französischen Sprache diesen Namen führt.

\* \*

Auffer dem , von dem B. G. angeführe ten Werte des Lipfius, bandeln noch von ben Amphitheatern überhaupt: De Circo Rom. Iudisque circens. de venatione Circi et Amphitheatri, von Jul. Caef.: Bulenger, im oten Bbe. S. 577 bes Gravichen Thesaurus - Degli Anfiteatri, e singolaramente del Veronese, libri due, del March. Scip. Maffei , Ver. 1728. 12. mit R. welche Schrift fich auch im aten Eb. von eben bitfes Berf. Verona illustram, und lat. im sten Bb. des Bolenifden Thefaurus S. 1 u. f. befindet. Englisch gab fie Mier. Gordon, unter dem Litel: Complete History of Amphitheatres, Lond. 1750. 8. beraus. — Lettera sopra gli antichi Teatri ed Anfiteatri, von Giov. Boleno ben bem Discorso sopra il Teatro Olimpico di Andr. Palladio in Vicenza da Giov. Montenari, Pad. 1733.8. mociti er, gegen ben Berf. biefer Schrift, bes bauptet, daß die Theater von den Amphitheatern verschieben gewesen, welches ber lestere, in einem besondern Briefe, ben der folgenden Ausgabe f. Wertes, Dic. 1745. 8. widerlegt. Much find beobe Bricfe noch einzeln, Bic. 1738. 8. ges Berner banbelt bavon noch ein auffat in aten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. von Boinbin. -

Bon einzeln Amphitheatern und Theatern, ober den Ueberbleibseln berselben, enthalten Beschreibungen und Abbildungen, und mas von dem Römischen, Libro di M. Pyrrho Ligori delle Antichita di Roma, nel quale si tratta de' Circi, Teatri ed Amsteasri, Ven. 1553. 8. 8at. mit dem Litel: Essigies antiquae Romae... Rom. 1561. 8.— lac. Lauri Ansiq. Urbis Splendor, s. Amphitheatra, Theatra, Circi etc. in Aes inc. Rom. 1612. f. verm 1641. f.— L'An-

L'Anfiteatro-Flavio descritto e delineato di Carlo Fontana, Hag.1725.f. mit R. und Differtaz, fopra l'Anficeatro Flavio di Roma, volgarmento detto il Colifeo, di Giov. Marangoni R. 1746. 4. - Much find von eben dies fem noch Abbilbungen, im aten Bb. ber Sandrartiden Academie, in des Barboult Rome ancienne, in ben, von G. Chrfipb. Killan, nach Barbault geliefers ten Aterthamern, u. a. m. - Bon dem ju Verona f. die vorher angefährte Schrift des Daffei, fo wie Torelli Saragna De origine et amplitudine Veronae Libr. Vel. 1540. f. und Onuphrii Panvinii Antiq. Veronenses, Pat. 1648. f. - Bon den Costanischen! Dissertazioni intorno agli anfireatri della Toscana, e principalmente dell'Aretino, da Lor. Guazzesi, in bem aten B. S. 79 ber Saggi di differt, della Acad, di Cortona, R. 1738. 4. und in dem 20ten B. C. 427 ber Raccolta d'opusculi scient, et filologi des B. Calogera. - Offervazioni di Ottav. Bocchi sopra un teatro sco-- perto in Adria, Ven. 1739. 4. mlt S. . und in dem sten B. der Saggi di differt. della Acad, di Tortona, fo mie in bes Scarfo Varii ant. Monum. Ven. 1739. 4. - Notizie histor, intorno al Palajo, ovvero Anficeatro di Firenze, da Dom. Mar. Manni, Bol. 1746. 4. -Die Borrede zu den Lezione di Antich. Toscane, Fir. 1766, 8. - -Bon dan zu Pola: Relazione delle scoperte fatte nell'Ansireatro di Pola, da Gianrin. Carlirubbi, Ven. 1750. 4. — ∸ Bon dem zu Briren, oder Brestia: ble Monum, Brix, in bem 4ten Bb. G. 11. des Thefaur. Ital. -Storia della Citta di Brescia, da El. Cavriolo, Ven. 1744. - Istor. della Citta di Brescia, di Gianmar. Biem-- mi / Bresc. 1748. 4. 2 B. - - Won bem ju Trieste: Stor. ant. e mod. . . . della Citta di Trieste, del P. Irenico della Croce, Ven. 1698. f. im sten Rap. bes gten Buches, G. 245. — — Bon dem ju Gubio; Rovine dell.

Teatro di Gubio 1730. f. von bem Grae fen Passionei besorgt. — - Bon bem M Capua: Alex, Mazochii Commentarius in mutilum Camp. Amphith. Titulum . . . Neap. 1727. 4. mtt .. und im sten Bb. G. 485 bes Bolenischen Thefaurus. - Don dem gu Padua: Origine di Padova da Lor. Pignoria. Pad. 1625. 4. S. 84 u. f. — — Bon bem au Possuoli: La vera Antichità di Pozzuolo . . . da Giul, Cef. Capaccio, R. 1652, 8. - Avenzi dell' Antichità esistenti in Pozzuolo. . . . dal P. Paolo Ant. Paoli, Neap, 1768. £. 107 Bl. — — Bon dem zu Pompeji finden fic einige Nache. in Joh. Wintels manns Sendiche. von ben Bertulantichen Entdedungen, Dresben 1762. 4. G. 18 n. f. - Bon bem ju Bertulanum: Chendafelbff, S. 23. und in Chend. Nachr. von den neueften Berkulanischen Entdeckuns gen, Dresben 1764. 4. G. 6 u.f. --Bon dem zu Catanea in Sicilien: les. Bapt. de Grossis Decachordum Caranense, im 10ten Bb. des Thes. Sicil. S. 176. — Dissamina trascorfiva del . . . . Anfiteatro di Catania da Giac. Mar. Poterno, Palermo 1770. 4. mit St. -- -

Bon den Ueberbleibseln eines Theaters su Sagunt in Spanien: losch. A1car. Grammont Epistola de Theatro Saguntino, s. de Zachantaeo Visorio. Rom. 1716. 8. Grammont eignete fich blefe Befdreibung nur ju; fie mar eis gentlich bas, nur in etwas veranberte. Werf bes Enn. Martin (f. bie Borrede jum sten B. bes Polenischen Thefaurus, 6. X) unter beffen Nahmen fie and in Montfaucous Antiquité expl. 3. 3. Th. 2. S. 231. so wie in dem gebachten Thefaurus, B. 5. S. 389. umb in f. Epiftolis, Amstel. 1738. 4. B. 1. S. 1. sich findet. - Iol. Imm. Minianae Dial, de Theatro Sagunt, in dem angefährten Lhefaurus, V. s. S. 401. — —

Bon ben lieberbleibseln von bergleichen Gebauben in Frankreich: Golliae Anfiquic. Select. Auch, Scip. Mastei, Par. 1733. 4. Ver. 1734. 4. S. 115 melde

Radrichten auch in ben Bolenfichen Thee frueus, B. 5. S. 313 und 365 eingerückt worden find. Auffer diesen geben besondre Nachrichten von dem ju Arles: Description des Arènes, qu de l'Amphitheatre d'Arles, p. Jos. Guy, Jes. Arl. 1665, 4. - Antiquites d'Arles, p. Mr. Seguin, Arl, 1687. 4. - -Bon dem zu Bourdeaux; ein Aufs. von La Bakie, in dem oten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript. - Sylloge Epistol. Burman. B. 2. S. 190. - -Bon bem ju Frejus; S. Leontinus Epif. et Mart. suis Forojuliensibus reftir. Auct. Lud. Dufour, S. I. Aven. 1628. 8. - - Bon bem ju Lyon't Hist, litter, de la ville de Lyon .... p. le P. de la Colonia, Lyon 1728 -1730. 4. 2 D. D. 1. G. 271. - -Bon bem zu Mimes: Disc. histor. de Pant. Cité de Nimes de Jean de Poldo d'Albenas, Lyon 1560. f. S. 119. -Iac. Grafferi Differt, De Antiquit, Nex mausiensibus, Par. 1607. 8. und ben beffen Poemar. Bafil. 1614. G. 202, fo wie im iten B. G. 1059 bes Galengre. ichen Thefaurus. - Hist. de la Ville de Nimes et de ses Antiq. p. Henry Gautier . Par. 1720. 8. - Ein Brief in ben Mem. de Trevoux, Janv. 1739. 6. 1216. - Auch find die Ueberbleibsel beffelben in neuern Beiten von Ch. Louis Clerificau, in ben Antiquités de la France, Par. 1788. f. 1 Part. Ol. X. n, f. abgebildet morben; und mabefcheins fice Beife find noch Rachrichten von bies fem, und mehrern, in ben Notices'and Descript, of the Antiquof the Provineia Romana of Gaul, now Provence, Languedoc and Dauphine by G. Pownall, Lond. 1787. 4. ju finden. - -Bon bem zu Dougy in der Grafschaft Anion: L'Europe savante Octobr. 1718. 6. 198. - - Much find bergleichen lies berbleibset noch zu Bafel (G. lo. Dan. Schoepflini Alfatia illustr. Colmar. 1751. f. V. 1. G. 163.) u.a. a.D. m. -Nach giebt, von verschiebenen der ers

Much giebt, von verschitbenen ber ers wahnten Amphitheater, bie Schrift: Degli Anfrearri, et parricularmonte del Erfter Theil. Flavio di Roma, di quello d'Italica della Spagna, e di quello di Pola nell Istria, Mil. 1788. 4. noch Rachrichten und Erschuterungen.

#### Anagramma.

Ein Bort, ober ein einfacher Gas ber Rebe, ben man burch Verfetung der Buchstaben eines andern Wortes. oder Cabes berausgebracht hat; fo wie das Wort Amor durch Umfehrung der Buchstaben in Roma verwandelt wird. Diefes ift eine Er. findung des spielenden Wiges der Er wurde ehebem infon-Meuern. berheit alsdenn gebraucht, wenn aus bem Ramen eines Menfchen burch Berfenung ber Budiftaben ein Gas beraus gebracht wurde, ber ein Lob ober einen Label berfelben Berfon Diese mubsame Rleiniafeit enthielt. ift endlich gu unfern Zeiten giemlich aus ber Dobe gefommen. Inbeffen ist nicht zu laugnen, daß es bisweis len angenehme Anagramma geben fonne. Folgende verdienen vielleicht hier angeführt zu werden.

Ein gewiffer Prediger in Ungarn batte etliche alte Freunde ben fich jum Er hieß Tobianus, und hate te nicht lange vorber seine Frau verlohren, die er um so viel weniger betrauerte, weil fle ihm ein gutes Bermogen nachgelaffen batte, von bem er, fo lange fie gelebt, taum ben geringften Benug gehabt hatte. Nachbem biefe ehrmurbige Gefell-Schaft von gutem Weine etwas munter worden, fieng man, nach Ars ber bamaligen zeiten, an, Anagrams men zu machen. Einer nahm ben Namen Tobianus zum Text, und fagte, bas Glas in ber Sanb:

Obit Anus. Der andere: Abit Onus.

Der britte: Tua Nobis Sunto; abi.

Der vierte: Vbi sonat Tuba Sion.

Tobia

Tobianus: Ita bonus (optavit)
Tobianus.

Bon einer eblern und geistreichern

Art ift folgendes:

Als ber Konig Stanislaus von Pohlen in feiner Jugend von Reisen jurufe fam, versammelte fich bas gange bobe Lescinstische Saus in Liffa, um feinen Stammerben zu bewillfommen. Der nachberige preuffiche hofprediger in Berlin, herr Sablonstn, welcher bamals Rector ber Schule ju Liffa mar, hielt ben Diefer Gelegenheit einen Actum orntorium, ju bessen Beschluß er brem gehn als junge Delben gefleibete Langer auftreten ließ, einige Ballete gu tangen. Jeber hatte einen Schild, auf welchem einer ber Buchstaben biefer awen Borter, DOMVS LE-SCINIA, in Gold gefdrieben mar.

Mach bem ersten Gallet fanben fich Die Tanger so gestellt, bag bie Ordnung ihrer Schilber die Worte Domus Lescinia lesen ließe, die sich nach bem anbern Ballet in diese verwan-

belten:

Ades inco-

Nach bem britten in biefe: Omnis es lucida.

Nach dem vierten: Omne fls lucida.

Nach bem fünften: Mane fidus loci.

Rach dem sechsten: Sis columna Dei.

Und jum Beschluß: I! Scande folium.

Welches lettere als eine Urt ber Propherenbung fann angefeben werben.

(\*) Da der Artifel einmahl da fieht: mogen auch wohl ein paar dazu gehörige Scheisten da fiehen: ale: Andr. Wilkii Kpift, II. ad P. Wesenbecium De Ana-

grammatismo, Erphord. 1603. 8. — Er. Puteani De Anagrammat. Diatr. Brux. 1643. 12. — Z. Celfpirii De Anagr. Lib, II. Ratisb. 1713. 8. —

Uebrigens ift biefe, größtentheils findis fce Spieleren alter, als man gewohns lich glaubt. Es ift, aus dem Commentar bes Tiebes ju ber Caffanbra bes los topbron, befannt, baf biefer fic bie Bunft bes Stolomaus Bhilad. und der Arfinoe. baburch daß er aus dem Nrodopasos ein dud medicos, und aus Agresson ein for "Heas machte, erworben haben foll. Borgialich haben bie Judifden Cabbaliften bergleis den Runfte getrieben. Die Themura, ober ber britte Theil ber Cabbala, berubt ganglich auf bergleichen Buchftaben : Bers anderungen oder Berfesungen; und es ift gar nicht ummabricheinlich, bag, wie fcon Edm. Didingson in f. Delph. Phoeniciant. . . . Freft. 1699. 8. glaubte, der Grieche biefes Aunfffudden von Juden in Megopten gelernt haben tonnte. - Die frangbfifden Runftrichter, welche (wie 1. B. Sabatier in ben Trois Siècles. Art. Dorat ober bie Berf. ber Annal. poet. &. 4. S. 276) dem Dorat († 1588) entweder die Einführung diefer Spieleren in Frantreich, ober gar die Erfindung bers felben überhaupt, jufdreiben, fdeinen nicht einmabl su wiffen, bas fich im Rabelgis bereits bergleichen finden.

#### Anafreon.

Ein ariechischer Lieberbichter aus ber Stadt Thejos in Jonien geburtig. Er hat zu den Zeiten des Eprus und Cambyfes gelebt, und fich meiftentheils an dem Sofe des Volverates, Eprannen ber Infel Samos, aufgehalten, wiewol er auch eine Zeitlang in Athen an bem hofe bes Tprannen Hipparchus gelebt hat. Man hat noch ein und fiebengig Lieber und einige Ueberschriften, die ihm zugeschriewiewol einige feine ben werden: Runftrichter wichtige Zweifel gegen bie Aechtheit vieler barunter vorgebracht haben. Jene find alle in dreps füßigen Jamben, und scheinen recht eigen zu einem leichten froblichen Gefang abgemeffen. Ihr Inhalt ift burchgehends die Frohlichfeit, die den Gemuß der Liebe und des Weines begleitet. Sie bezeichnen den Charafter eines feinen Wolluftlings, der sein ganzes Leben dem Bacchus und der Venus gewidmet hat, dabey aber immer vergnügt und scherzhaft geblieben ift.

Man muß alfo feine Lieber blos als artige Rleinigfeiten angeben, bie jum Abfingen in Gefellichaften gemacht worden, wo die finnliche kuft burch feinen Big follte gewarzt wer-In diefer Absicht find fie uns ben. Eine arofte Munterveraleichlich. keit ohne alle ernsthafte Leidenschaft, ein überaus feiner Wig, und die angenehmfte Art fich auszubruten, find überall darinn anzutreffen. Der Dich ter fieht in ber ganzen Welt und in allen Sandeln ber Menschen nichts, els was fich auf Wein und Liebe benieht; alles ift Scherz und Tanbelen mit Beziehung auf biefe benben Gegenftanbe. Seine Laune ift bie angenehmite von der Belt, und lieblich, wie der schönste Frühlingstag. Auf die allerleichteste Art mablt er tausend angenehme Phantomen, die mit wollustigem Sumsen vor unfrer. Einbildungsfraft herumflattern, und verset und in eine Welt, woraus aller Ernft, alles Nachbenten verbannet ist, wo nichts als Schwarmerepen einer leichten, Die Seele wenig angreifenden Wolluft herrichen.

hieraus ist zu sehen, daß diese Lieber nicht zum Lesen in einsamen und ernsthaften Stunden, die man besser anwenden fann, sondern als ein artiges Spiel zur Ermunterung in Sex sellschaften, und zur Erquitung des Seistes geschrieben sind. Sie sind ein Blumengarten, wo tausend liebliche Gerüche herumstattern, aber keine einzige nahrhafte Frucht anzutresten ist.

Anakreontische Lieber werben alle bie genennt, welche in bem Geifte

des Anakreons geschrieben find. Ihr leichter Inhalt erfobert eine leichte und furge Versart, so wie Anafreon fle gebraucht bat. Insgemein wirb ein drepfüßiger jambischer Bers mit einer übrigen furgen Splbe am Enbe gewählt. Gleim ist der erste Deutiche, ber glutlich in der Art des Anatreons gedichtet bat. Der Benfall womit feine fcherzhaften Lieber aufgenommen worden, hat eine Menge elender Nachfolger bervorgebracht, welche eineZeitlang ben beutschen Barnaß, wie ein Schwarm von Ungeziefer, umgeben und verfinstert haben.

Daß man an ben allermeiften angfreontischen Gebichten ber Meuern ben Beift des Anafreons, fein scherzhaftes Befen, und feinen feinen ungekunftelten Wit vermißt, ift nicht bas einzige, das man gegen diese Seuche einzuwenden bat. Die meiften Reuern find in dem Fall jenes Junglings, der den Philosophen Panatius gefragt hat, ob es einem Beifen auch wol anstehe, fich zu verlieben. Antwort bes Weisen enthalt eine grofte Lebre. Was dem Weisen geziemet, davon wollen wir ein andermal sprechen; was mich und dich betrifft, die beyde noch lange teine Weisen sind, so schitt es sich får uns nicht, uns damit absuge: ben \*).

Die erfte Ausgabe ber Gebichte bes Anatreon, durch heine. Stephanus bes forgt, erschien Par. 1554. 4. gr. und lat. und eben berselbe druckte ihn, mit einigen Beranderungen, und verm. mit Fragmens ten, in der Sammlung der lyrischen Dichoter, Par. 1586. Die folgenden, merks wardigsten Ausgaben find die von Paris Medigsten Ausgaben find die von Paris

\*) De Sapiente videbimus: mihi et tibi, qui adhuc a Sapiente longe abfumus, non est committendum, ut incidamus in rem commoram, imporentem, alteri emancipatam, vilem sibi, senece Ep. CXVI.

1624. 8. gt. von Jean Betboul Rance', (Eigentlich beforgte **5st.** 1639, 1647, 8, nicht ber, bamable erft 12 ober 13 Jahr alte, nachber durch seine Reform des Dro bens de la Trappe fo berühmte Rance', fonbern fein Lebrer, biefe Ausgabe.) Won Lan. Zahre. Saumur 1660. 12. gr. und lat. Bon ber Dacier, mit einer profais fcen, frang. Ueberf. Bar. 1689. 12. Amft. Bon Longepierre, mit einer 1716. 12. frant, metr. Ueberf. Bar. 1684. 12, Amf. Don Billb, Barter, 2onb. 1693. 12. 2694, 2, 1710, 12, ar, und lat. (Barter war der erfte, melder von dem, in der erften Stephanisthen Musgabe gegebenen Texte, dèr bis dabin, siemtich allgemein, war bephehalten worden, und bfters febr willfahrlich, abwich.) Bon Jos. Barnes, Cambe. 1705. 2. Lond. 1734. 8. gr. und lat. (Mit Berbefferungen nach einer Batifanischen Sandidrift, mit Berandes sungen des Tertes nach Scaligers, Salmafius und Dan. Keinflus Muthmasuns gen, und allerhand Erlauterungen aber die Spibenmaße, so wie mit den, forge filtig gefammelten, Fragmenten; ber erfte Abdruck ift der correcteffe.) Bon Maittaire, Lond. 1725 und 1740. 4. gr. Bon Jo. Com. Pauw, Utr. mab lat. 1730. 4. (Dit Ann. worin er die Gebichte tief beradzumarbigen fucht, und woraber thn Dorville, in ber Vannus critica, febr bitter, gurechte wieß. G. auch bie Bibl. raisonnée. B. g. Sh. 1. Art. 4.) Bon Job. Frbr. Lifder, nach ber sten Barterfchen Ausg. Leipz. 1754 und 1776. 2. gr. Don Rich, Fr. Phil. Brunt, in ben Analeft. Veter. Poet. gr. B. 1. S. 79. (vorzhalich nach ben Barterichen Lefear. ten, welche Ausgabe nachber noch ofter rer, als Strasb. 1778. 12. und 1786. 18. Erl, 1781. 2. abgebruckt worben ift.) Bon Spaletti, Rom 1781. f. (nach ber, von Barnes icon benütten, Sanbidrift, febr bridtig) Bon Boboni, Parma, aus ber Boniglichen Druckeren, mit Uncial : und Quabratlettern gebr. 1784. 8. 1785. 4. gr. nebft einem Discorfo über den Dichter, und die verichiebenen Ausgaben beffelben. Much gehören ju ben guten Sandausgaben noch ble Glasgower 1751. 24. 1757. 24. befonders die lettere, wegen der Nettigs feit und Richtigfeit des Druckes. —

Uebersetze if Anatron in das Iraa lienische: von Brc. Unt. Cappore. Ben. 1670. 12. Don Bart. Corfini, Ber. 1672. 12. Bon Dich, Angel, Corcieliani, in bem Echo cortese, Lucca 1680. 12. Won Aegnier Desmarais, Par. 1693. 8. Bon Ant. Mar. Salvini. **217.** 1696, 12. Bir. 1695. 12. in gereimten Berfen, `und ebend. 1723. 12. noch einmabl in reims freven Berfen; von Aleif. Marchettl. Lucce 1707. 4. Bon verschiebenen, (Da vari) Mil, 1731. 12. (Diefe verfchiedenen find Nic. Stampa, Franc, forengini. Biamb. Ciapetti, Giov. Galvi, Dom. Petrofefini) Den Pavlo Relli, Londz. 1759. 8. Bon Cibalmo Drio, Ben: 1753. 8. Bon Biffogene Eleuterie, b. b. Gini Begnini, Ben, 1766. 2. Bon Cef. Sacs tani, Rom 1775. 8. Bon Saverio be-Rogati, Colle 1782. 2. Gine Cammlune von fünf biefer Ueberf. nebft bem Tert und ber lat, lleberf, bes Barnes erfcbien am Ben. 1736. 4. Bur die bessern werden bie von Salvini und Rolli gebalten. Much finden fich noch lieberf, vieler eitzeln Oben bet Anafreon im erften Banbe ber Profe e Rime di Ant. Conti, Ben. 1739. 4. so wie in ben Rime di Carlo Mar. Maggi. Mil. 1668. 8. 4 26. und in a. m. lind Mar. Balguernera († 1634) foll auch noch eine vollige lieberfehung abgefaßt bas Бсп. — In das Spanische: den B. Diet und Belajques ju Folge, von Efter van Man. Diffegas, im 4ten Buche bes iten Ch. s. Eroticus, Rajera 1617. 4. welche llebers, auch im sten &. tes Parnaio Español, Mad. 1770. 8. 6. 67 u. f. wieder abgebruckt worden ift. - In bas Französische: von Remp Belleau. Par. 1556. 12. (welche Rich. Renvoish 1559) in Dufit feste) Bon einem Ungenannten (Dufour, einem Arite) . . . Bar. 1660. 12. Don Anna le Feure, Par. 1681, 12. Bon Hil. Bern. Longepierre , Par. 1684. 12. Bon Ant. de la Cosse, Par. 1704. 12. Bon Branc. Ggeen (Poete fans fard) Motterb. 171a. 8. Won Caperronier Nar.

strer, 2. Bon Voinfinet be Given, nebf Gappho, Drofchus, Bion, Eprtaus, Bar. 1752. 8. und in ben Muses grecques, Per. 1772. 8. Bon Sawigns, Bat. 2762. 12. (Mibmlid feine Odes ana-Ereontiques: abet blefe find eigentlich mehr Nachahmung, als lieberschung; und nicht einmabl immer Nachabmungen ten Beifte des Unafreon; ich führe fie an: weil ich sie ben liebers, bengezählt finde. Borgefest find ibnen einige Betrachtunmen ther ben Dichter, und bie Dichtart Aberbaupt, welche manches Gute enthals ten) Bon einem Ungenannten C. (Montes net de Clairfons) nebf Sappho, Blon und Mojdus, in Scofa, Saphos (Var.) 1773. 2. Berm. mit bem Geb. bes Mufdus, unb einigen Ibpfien bes Theoleit, Bar. 1779. 4. und 2. mit fcb. Aupfern. Die von Boinfinet de Given in Berfen ift awar etmas fren; toummt aber bem Beiff bes Drie ginals am nachfen. Die von Baifet (Jugemens des Sav. &, V. Eb. 1. 6. 310. Emf. Musq. vom I. 1725) von Boltaire (in dem Siècle de L. XIV) u. a. m. bem Mance augeschriebene, ift menigftens mie gedeuckt worden. Das, Abrigens, mehrere frangofifche Dichter einzele Oben Des Anatreon aberlest, ober nachgeabent baben, verfleht fich von felbft. Es fins ben fic beren 18 in den Poel, des Regnier Desmarais, Par. 1730, 12. eben fo viele ben ber lieberf, bes Boubier von dem aten Chach ber Enelbe: im Mercure, u. a. · a. D. m. — In das Englische: von Mr. Cowley († 1667), Seine Ueberfegung Andet fich ben aften Samminngen f. Ges bicte, und gehort, ob fie gleich eigente lich nur Umschreibung der Anafreontischen Rieber iff , immer noch ju ben beffern. Breslich bat fie nicht die Simplicitat des Originals: aber von der kebhaftigkeit des felben ift nichts verloren gegangen. Gelbf Johnson giebt ibr biefes lob. Bon Tb. Stanlen, Lond, 1651. f. mit bem Sion und Mofchus jusammen; von Abbison, Lond. 1736. 12. (Daß biefe Ueberfetung nicht, wie einige unferer Litteratoren zu eleuben fcheinen, die Ameit bes Berf. bes Cato und bes Bufdauers fenn fonne, er-

elest fic nicht fo wohl barens, baf fie erft so vicle Rabee nach desselben Tobe des bruckt worden, als baraus, bas keiner feiner Biographen, weber Lifell, noch Cibber, noch Johnfon, berfelben gebenfen, und das von ibr fic nichts in ber Sammlung feiner Schriften, ob biefe gleich fonft mancherier Ueberfesungen aus bem Doid und Bieall enthalten, finbet. aud find die, ben ihr befindlichen, und, arbotentheils ber Dacier unb bem Bons. gerue abgeborgten, Anm. von folder Bes fchaffenheit , bag jener Englander nur als Ingling, fie ju aberfeben batte ber Mube werth balten tounen) Bon einem Ungenannten, Cambr. 1761. 12. nebf Sepphe, Bion, Mojdus und Mufdus; meines Bebantens die beste, welche bie Englander befisen: von Green, land. 1768. 12. nebe Sapobo, und einigen Sthi den aus Bion und Mofdus; von D. Si Mrgubart, Lond, 1787. 8. Die von S. Somid (Anweisung der vornehmften Buder in allen Theilen der Dichtfunff, G. 3459 angezeigten lieberfepungen von Famles und Billington find mir nicht naber befannts in englischen Litteratoren babe ich nur eine noch vom J. 1683, 12. aber obne Dahmen bes Ueberfeters, angeführt gefunden. ---In das Deuxsche ik Anakreon überscht: . (von \$. Uz, und J. R. Gog), in Bers fen mit Anm, welche noch jest ibren Werth baben, Ealerube 1746. 8. 1760. 8. (Won Rob. Beinr. Arbr. Meinecte) in bie Berte arten bes Originals, nebft ber Sappho, Bon Job. Fr. Degen, Leiva. 1776. 8. Bon S. S. G. Waff. Mhisach 1782, 8. mit der Sappho, Erf. 1783. 2. Don eie nem Ungen, nebft Bion und Dofdus, Berl, 1787. 8. Glackliche Uebersebuns een und Nachabmungen einzeler Oben finben fich in den Gebichten von C. W. Dialeler, Gotth. Epbr. Leffing, und Srbr. Milb. Gleim; befonders geboren, auffer beffen, von S. S. bereits angeführten schaften Liebern, Berl. 1744. 2. seine fieben fleinen Gebichte nach Anafreons Manier , Beri. 1764. 12. und f. Lieder nach bem Anafreon, Berl. und Brichmg. 1766. 8. wenn gleich ein Theff derfelben,

aur bem Innhalt, nicht ber Ausführung nach, que dem Analyeon genommen fenn wite, bieber. Auch Anden fic noch lies Bersesungen in Bhilanders von der Linde (Joh. Burt. Mente († 1732) Scherzh. Deb. Leipz, 1722. 2. und in ebend. Gas lanten Bebichten, Leips. 1703. 8. in Pub. Erbr. Subemanns Geb. Samb. 1732. 8. In bem sten St. ber Bentr, jur ceit. Die forie ber beutschen Sprache, G. 152 u. f. in Triffers poet. Betrachtungen, Samb. 1739. 2. im iten St. bes sten S. und im gten St. bes aten B. ber Bremifchen Bentrage; in Cone. Gottl. Une tons treuen Ueberf, bebr. gr. und lat. Beb. Peips. 1772. 8. im sten Th. bes Taichenbuches für Dichter, und in ber Blumenlefe, (mabricheinlicher Beife von B. Rams ler) in ben Geb, ber Grafen ju Stolberg, Leipz. 1779. 2. und Rachabmungen in noch mehrern, ben bem Art. Lieb angeführten, Dichtern. -

Erläuterungsschriften über ben Anatreon, in lateinischer Sprace: Muffer bem , mas 1. B. Lamb. Bos , in f. Animadv. ad fcript, quosd, gr. et lat. Fran. 1715. 8. S. 75 u. f. Lib. Demfterbuis, ben f. Musg. bes Ariftopb. Plutus, Barl. 1744. g. u. a. m. über feine Bebichte bemerft baben, finden fic Animadv. in Anacr. im iten Ih. bes sten B. ber Miscell, Observat. - und 2ud. Chrfin. Erell (+ 1733) gab eine desondre Differt. IIsel Zaguevrismou Avangeavras. L de eo quod in Anacr. venustum et delicatum est, Lips. 1720. 4. - und Joh. C. Beune, Animadv. ad Anacr. ... Lipf. 1775. 8. heraus. -In französischer Sprace: Correct. de quelques endroits d'Anacr. p. l'Abbe (Franc.) Sevin in dem sten B. ber Mem, de l'Acad, des Inscript, 6. 130 ber Quartausg. - Rem. de critique sur quelques endroits detachés d'Anacr. . . . in ber Hift, crit. de la Republ. des lettres, Eb. 14. Art. 4 and 10 — — In englischer Sprache: Dissert, on the Odes of An. by D. H. Urquhart, Lond. 1790. 8. -- -In Deutscher Sprace: In bem Bieb.

Baber bet fobnen Biffenfcaften, Jena 1747. 8. 2 3. flaben fich, B. 1. 6. 60 u. f. und G. 179 u. f. einige gang gute Bemerfungen über die Dichtart überhaupt, und Brufungen einiger beutschen Rachabmungen und Ueberfetungen. - In ben-Areamenten über die neuere deutsche Littes ratur I. S. 338 ift ber eigenthamliche Chavacter biefer Dichtart febr glacflich ente morfen. - Unmertungen über ben Unas freon, Leipz, 1770. 8. ( Bon 3. Gottl. Schneiber, in welchen nicht blos ber Sim bes Dichters erläutert, fonbern auch, sum Theil, die Ueberf, und Rachabmungen deffelben gepeuft werben.) - Ueber bie Philofophic bes Angereon, cin Derf. von Dt. 3ob. Brbr. Degen, Erl. 1776. 2. -Borlefungen åber einige anafreontifce Lies ber von Mug. Chrfin. Borbect, Magb. 1778 - 1782. 8. Reun Stude. - Mud latt fic, mas B. Clobins in f. Berf. aus her litter. und Moral, stes Gt. Leips. 1767. 8. S. 40 über Anafreon fagt, bics her rechnen. - Ueber die Aechtbeit ber Anate. Gedichte ift die Saumiche Ausg. des Dichters mit bem , was barüber in ber Vann. crit. bes Dorville, Amft. 1737. 2. gefagt worben ift, und die Borrede ju ber Richerichen Ausg. v. 3. 1776. 14 vergleis den. - Eitter. Rotigen liefert Pabrieii Bibl. gr. Lib: II. c. XV. 5. 12. — —

Das, allgemein für das beste gehale tene leben des Dichters ift von Jos. Barnes, ben f. unsgaben befindlich; auch Baple hat ihm einen Artifel gewidmet.

#### Anatomie.

(Beidnenbe Ranfie.)

Bebeutet in ber Mahlerkunft eine Kenntniß der außern und innern Theile des menschlichen Körpers, in so weit sie zu richtiger Zeichnung der Figuren in allerhand Stellungen und Bewegungen nothwendig ist. Es sind fürnehmlich zwen Umstände, welche die Anatomie einem Zeichner nothwendig machen. Die Verhältnisse der Glieder andern sich wegen der Knochen in etwas ab, je nache

bem bie Glieber eine Lage annehmen. So ift die Lange bes Arms von der Schulter bis an Die Spige Des fleis uen Ringers anders, wenn ber Arm gerade ausgestreft, als wenn er geboaen ift. Diefes tommt von ben Belenken ber Anochen ber, welche man begwegen genau tennen muß, um bem Arm in allen Wenbungen das richtige Berhaltniß zu geben. Bon den Musteln ift bekannt, daß Re bisweilen rund und wie aufgeblafen , bisweilen flach und fchlaff find. nachdem fie in würklicher Berrichtung ober in Ruhe find. Daber fommt es, daß eine Stelle des Körpers bisweilen erhoben und beraus Aehend, ober flach und bisweilen vertieft ift. Dieraus ift flar, baff jede Stellung und jede Bewegung ibre eigenen Berbaltniffe und Umriffe hat, welche ber Zeichner nicht treffen kann, wenn er nicht eine binlangliche Kenninis von der Lage der Musteln, von ihrer Berrichtung und von der eigentlichen Beschaffenbeit ber Knochen bat. Furnehmlich muß er die Anatomie des Gefichts genau fludiren, weil darinn eine Menge kleiner Duskeln find, welche in ben verschiedenen Affetten bie Ge-Achtstüge anbern.

Die Anatomie ift bem Zeichner um fo viel nothiger, da es nicht möglich iff, den Rangel derfelben durch die academischen Zeichnungen nach der Ratur zu ersehen. Es sommen gar viel Stellungen vor, welche man blos aus dem Kopfe zu machen hat, woben man ohne genaue Keuntnis der Anatomie nothwendig in Fehler sallt. Der berühmte de Pilen hat zum Sebrauch der Kunstler eine kurze Einleitung zur Anatomie unter einem angenommenen Ramen herausgegeben ").

\*) Abregé d'Anatomie accommodé aux Aris de Peinture et de Sculpture, publié par Fres. Tortebat, Par. 1667, fol. aus dem Befalius aspann. — Deutid. Es ift aber hieben den Kunftlern zu rathen, daß fie ihre Kenntniß in diesem Stuf nicht mißbrauchen. Sinige haben, um ihre Wissenschaft in der Anatomie zu zeigen, die Rusteln so start ausgedruft, daß ihre Figuren wie geschunden aussehen. Es muß in der Zeichnung der Rusteln niches übertriebenes seyn.

Bon Zeidnung ber Musteln, Anoden u. b. m. aberbaupt banbelt ber Slorent. Mabler, Aleff. Alori in dem Dialogo sopra l'arte del designare le figure, principiando da' muscoli, osse, nervi, vene, membra e figura perfetta, Firenze 1590. 4. - Mogu elgents lich dem Kankler die Kenntnik der Ange tomie vorzáglich unentbebelich sev, bat Bageborn (Betrachtungen über bie Dableren G. 269) algemein, nach bes Binci Traité de la Peinture (Ch. 90. G. 28. Par. 1651. fol.) angebeutet; und in wie fern jener sumeilen von dem, mas fle lebet, abgeben muffe, in einem febr glack lichen Beppiele, fo wie die Unentbebrliche feit ihrer Kenntnif, felbft ben großer Befauntidaft mit der Antife ( 6. 30 u. f. ) Wie weit die Kenntnis und ber Gebrauch bes Kanflers barin ges ben maffe, if in ben Sentiments des plus habiles peintres sur la pretique de la peinture et de la sculpture, par H. Testelin, S. 39 u. f. (ben bem Bebicht bes le Mierre. Amf. 1779. 12.) ets mas nabet beffirmmt. - Bon der Anatomie überhaupt, von der Rothwendigfeit theer Kenntnif, u. b. in. banbelt auch be Biles noch in dem Cours de peinture 34

> sab Sam. Th. Gericke bas Werk, uns ter dem Eitel: Ausse Verfassung der Anatomie, wie seidige zur Mahleren und Bildhaueren erfordert wird, Gew sin 1706. Fol. aber, in Aucsicht auf die Zeichnungen, sehr verhungt, bers aus; auch Leipig 1760.4. mit H. Ses kelins Unmerkungen der Ketresichken Nabler über die Zeichens und Nables erhtung.

par principes, S. 38 und 153 (Par. 1708. 12.) — Won der Nothwendigs keit ihrer Kenntnis zur Zusammensehung eines Ganzen (Ensemble) Watelet in den, seiner Art de peindre angehängten reflexions, S. 89 u. f. (Amf. 1761. 12.) — Ein "Nuterricht, wie die zur Zeichentunst gehörige Anatomie, Wahter und Bischauer zu erlernen haben, von G. H. Werner," kam zu Ersurt 1780. 8. here aus. —

Die beften Anmeifungen und Abbilduns gen zu ber, bem Künftler notbigen Kennts nit ber Anatomie liefern folgende Schrif ten: Andr. Vesalii de humani corporis fabrica, Lib, VII, Bafil, (1543) fol. verm. ebenb, 1555. fol. (die Zeichnungen daju von Litian und Job. v. Calcar) in f. Werten, Lend. 1725, fol. ble Epitome Diefes Bertes, Bafil. 1543. f. (mit etwas veranberten, und überhaupt nur a Sie guren) beutich, unter bem Titel ; von bes Menfchen Anatomen, ein furger Auszug' aus D. A. Vesalii Buchern, durch D. Andr. Turinum verbolimetfot, Branff. 1543 und 1556 fol. und vollfidnbiger unter folgenbem : Andr. Vefalii . . . 2craliebes rung bes menfdlichen Rhepers, auf Dabas leren und Bilbhauerfunft gerichtet; bie Biguren von Ditian gegeichnet, Mugsb. 1706 und 1764, fol. 14 BL (sowohl aus dem größern Werte, als aus der Epirome genogen) - Berth, Eustachii († 1564) Tabul, Anatom. Gol. Allobr, 1714. f. Ungeachtet biefes Wert erft in dem anges zeigten Jahre von Lauriffus beraus gegeben murbe, fo find ble Lupfer benn boch Dagu bereits im 3. 1522 gekochen morben; und ungegebtet es für den Runftler nicht to nuslich als bas Werk bes Befalius iff: fo tann er benn boch an bem saten bis giten Blatte feben, wie bie Dusteln, nach obgezogener Saut, liegen. - Iul, Caffozii Placent. . . . Tab, anat. LXXVIII, c. fupplem. XX. tabular. Dan. Bucreeli, Ven, 1627. f. Die Zeichnungen von Ch. Ligletti, und Die Aupfer von Brane. Balleffus febr fcon geffochen, que melden ber Runfiler, wenn gleich nicht Die ihm nothigen anatomischen Renntnisse,

boch lernen fenn . mie enetswifde Blabe ter gefochen werben muffen. Der Mute saben diefes Bertes find übrinchs in diefem Rabre bren erfchienen; die ... welche feinen in Aupfet geftochenen Litel, und feine Queignungefdrift bat, ift bie beffere. Die folgenden find, in Anschung ber Que pfer, fammtlich fchlecht. Much bes John Brown Myographia nova, Lond. 1684. f. ift im Grunde eben biefes, aber wers buntte, Bert; und obgleich bie Supfer, Berl, 1704. jum Gebrauch für Künftier pachaekochen worden find: so tonnen fie für diese doch nicht ben geringften Rugen hoben. - Tab. anatom. a celeb. pictore Petro Berretino', Corton, del. et ine. . . . Rom. 1741. f. And dieses Wert if eigentlich schon ums 3. 1618. verfertigt worden; wied aber bier nur ane gefährt, um bie Sunftler zu benachrichtis gen, bas es nicht fo mobi für fie, als far Anatomiler brauchbaf ift; wenigfiens fann es nur benjenigen, melde bereits einige anotomische Kenntnif besten, und nur in fo feen Rugen verschaffen, als die mehr= ken mublogischen Kiguren barin lagen und Stellungen baben, wodurch die Actionen einiger Drusteln beutlich werben. - Ausromia dei Pittore di Carlo Cesio, R. f. a. f. 16 Bl. s Stelette, und 14 mpol. Biguren; auf D. Prettlers Beranlaffung von Hier. Boelmann, Nårnb. 1706 nachs askochen, und bfterer bafelbit gebruckt, ober, in Anfebung ber Richtigfeit, noch unter bertt , Abon won ber Ratur und Wahrheit abweichenben Original. Auch von J. T. Leopold ift cs, Augeb. 1706. f. herausgegeben worben. - Amé Bourdon, Nouv. Tables anatom. Cam-Das Bert, meldes aus bray 1678. f. acht bergleichen Safeln befteht, gehört pu ben feltenen, aber nicht zu richtigen und brauchbaren.. - God. Bidloo . . . Anst. corporis hum. . . . . Amstel, 1685. f. Der Rupferbidtter find 105, wele de non Laireffe gezeichnet, und, mabes icheinlicher Beife, von Plooteling unb ben Gebrübern Bunft geftochen worden Da, in biefem Berte fich teine sonze mvologische Lieuren finben, fonbern

die Musikan Mos in einseln Südlen, und nicht immer in ihrer nathrlichen Berbindune derin boreefellt werben: le fann der Canfler doraus nicht fo aut, als aus dem Befalius, die ihm nathiae Kenutnis ber dufeen Theile bes menfdlichen Sbevers exioners. - The Anatomy of humane bodies . . . by Will. Cowper, Land. 1697. f. 1737. f. lat. ebenb. 1739 und Utr. 1750, f. ift, im Grunde nichts, als bas vorberaebende, mit o, nicht febr richtig gezeichneten Bidttern vermehrte Bert. Die, unter biefen be-Endlichen moologischen Aiguren find nach einem Spps : Ausgus gemacht. Ich ver-Sinde mit ihm jugleich eben biefes Bere inferi - Myetomia reformata, or an Anatomical Treatife on the Mufcles of the human body, Lond. 1724. f. in welchem die XI. XII. und XIII Cafel, 6. 126 u. f. zum Gebranch für Rinflet eingerichtet worben find. - Anatomis per uso ed intelligenza del disegno, zicercata non folo fu gi'offi e mufcoli del corpo umano, ma dunostrata encore su le statue più insigne di Roma. delin. . . . per istudio della Acad. di Francia fotto la direzzione di Carlo Eirard . . . prep. dat D. Bern, Genga ... data in Luce da Dom. Rossi, R. 1691. f. Das Wert besteht aus 42 Ausfertafeln, und 17, auch in Aupfer ges fochenen Bidttern Erfidrungen, wovondie erstern 28 anat. Sig, und die lestern die fconften Statuen bes Alterthumes Sud biefes Bert, fo. vors borkellen. trefich es if, macht den Befalfus für ben Ranflier in fo fern nicht unentbebelich, . els in jenem fich nicht gange Stelette, habeen nur die einzeln Anochen des Rob sfes, Rumpfes, Armes und des gufes finden, und als die daria befindlichen mpos logifchen Siguren nicht nach ber Ratur, Sondern-nach einem alademiichen Wobel actionat writen, als woburd fie, auch menn lenes von vedvarieten Abroern ale acformt ift, unfehlbar, etwas pod ibree Babebeit verlieren miffen. In Nake bung der einzein, fo wohl oftrologischem als malegischen Theile, bat es, indeffen,

Bonise vor beit Bofelins. - Annomy of the human body, by W. Chefelden, Land. 1726. 8. verb. 1741. 2. mit 40 Rupfern und eben biefes Berfaffers Ofteographia Lond. 1727. guren su benben find burch bie fo genannte Camera obscurà gezeichnet; unb / in dem erftern tonnen die 19te und aute Las fel, welche ben gefchunbenen Marfnas. und ben Bertales, indem er ben Antaus emnor bebt, barffellen, so wie die acht einzeln unologischen Figuren, bem Tanfe ler nutlich merben. - Sigfr. Bern. Albini Tab. Sceleti et Musculor, corporis hum. Lugd. B. 1747. f. und Chenbeffelben Tab. offium humanor, ebend. 1752. f. Die Kupfer find von Wondes laar geftochen, und das erftere Wert fann unftreitig bem Ranfler eine granbitche Aenntuis der mustulbfen Theile verfchafe fen, ob er gleich nie bie Musteln auf fole de Mrt, wie fie barin bargeftellt werben, in feinen Figuren, und zwar beswegen nicht nachahmen fann, weil fie, in der Ratur nie fo alleia, ohne Haine, Fett, Drufen, Abern, u. f. w. liegen. — Aus biefent Berte ift bie Myographie ou Desgription des muscles du corps humain. dar Mr. Tarin , P. 1753. 4. und Chens deffelben Ofteographie . . . Par, 1753. 4. gezogen. Benbe verbienen, inbeffen, besonders bemerkt, ju werben, weil nicht allein die Lupfer bagu febr fauber verfertigt find, fondern weil auch der Berf. in ber Ginleitung ju bem lettern, Die West belltuiffe bes dugern Abrpers ber Rigben " gegen Erwachsene, des weiblichen Bes folectes gegen bas mantiche, und bie Megeln angiebt, nach welchen bie alten und neuern Ranffer biefe Derbaltniffe bee fimmt baben, und alles biefes mit Muss meffungen bes Apoll im Befvebere , des Beftalin, und ber Dtebleeifchen Benus ere lántert. Die, aus eben biefen Berten des Aibiaus genommene - Vorftellung ber Gebeine und Dusteln bes menichtle den Rirpers . . . von Grotg Hichtenfee ger, Warns, 1767 und 1774. f. fat. und dentify, if nicht fo gut gerathen; und ble englifden Machbracte jener Meete, find

3 1

weit unter bem Original. - Alb. Halleri Icon, anatomicar, Paíc, I-VII, Bott. 1753 -- 1756, f. Wenn gleich ber Runkler die ibm notbige angtomikbe Renntnif nicht aus biefem Werte erlans aen fann : fo fonnen boch ble, von I. C. Mollin und 3. B. Raftenbofer ban verfers tigen Beichpungen, und die von J. D. Deumann , J. v. d. Spieck, J. E. Schrbs der, Mich. Roffer, und J. C. G. Frisich geftochenen Rupfer ibn lebren, wie anas tomifche Gegenfande abzubilben find. -Anaromy of Painting, by G. Brisbane. Lond. 1760. fol. - Erudes d'Anatomie à l'usage des Peintres, p. Ch. Monnet, gr. p. Demártesu (Par. f. a.) f. aberb. 42 Bl. in Nothfiein-Mas pier. Der Berf, giebt, in bem Averrissement, sich bas Anschu, als ob er ber erfte fen, welcher fur bie, bem Runf. Ler nothige Kenntnis ber Anatomie, forge; und aus der Wehauptung, bag befonders noch teine anatomischen Abbildungen von Rapf, Sand und Auf vorbanden waren, zeigt sich auch wirklich, das er nicht eise mabl bas vorber angezeigte, italienifche Wert feines landsmannes, Errard, tennt. Much hat er auf bie Darfiellung biefer Ebeile bie mebreffen Blatter verwens bet. - G. J. Medels Abbilbung der Anoden und Dusteln bes menichtichen Sorpers , Mugeb. 1782 f. 4 Bl. - Die von B. v. Murr, in f. Biblioth, de Peinture. G. 463 apacheiate Anatomia ridotta all'uso de' Pittori, di Jac. Moro, Ven. 1679. f. ist mir nicht naber bes fannt; und die übrigen sonft noch von dies fem Berf, in bem Rapitet von ber Angtos mie, angeführten Werte, find nicht für den Runftler, fonbern für ben Bergliebes rer und Arst brauchbar, batten fich noch mit vielen vermehren laffen, und betreffen jum Theil gar nicht einmahl eigents Lich die Anatomie, wie, z. B. die S. 462 angezeigte Halleriche Phyfiologie. — —

Bobl aber gehören noch hieber, die, von verschiebenen Aunklern, in Blev, ober Gips, geformten anatomischen einzeln Biguren, deren eine, unter andern, bem Mich. Angelo gugeschieben werd, und

webon eine ander, auch in Rimfer gekochene, von Bouchaedon sich herschreibt. Aber, so vielen Ruben sie nuch in so sern gewis haben, als sie gleichsam Adeper sind: so sind sie denn doch den Gesahr ausgeseht, ben dem Absormen, durch das Sintrolnen des Gupfes, etwas verkellt und verzogen zu werden, und die Sleichheit und Schönheit in der Klündung der Theile zu verlieren.

Bloke, anatomifche, befonbre Abbile bungen, in Sunten Supfern mit mehr ober weniger Erfldrung, find, unter mehrern, geliefert worben: von Jac. Chrfiph. Le Blond († 1741). Rob. Admiral (1746) Jacq. Gautier 1) Effai d'anatomie, ou tableaux finprimés, qui representent au naturel, tous les muscles de la face, du col, de la tête, de la langue, et du larinx . . . Par. 1745. f. 8 Ol. s) Suite de l'effai de l'Anatomie. ebenb. 1744. f. 12 86. melde auch ben Ettel; La Myologie du tronc et des extremités fabrt; 3) Anatomie de la Têre . . . Par. 1748. f. 8 86. 4) Anstom, gen. des viscères.... avec l'Angiologie et la Neurologie de chaque partie du corps humain, ebent. 1751. f. 18 Sl. Auch find bie bren ers fern mit dem Litel, Myologie complete . . . Par. 1746. f. ausgegeben mors ben. 5) Exposit, anatom, de la stru-Rure du corps humain en vingt Planch. . . . pour servir de supplément à celles qu'on a donnés au public .... Par. 1770. f.) Arnand Clas Baus tier, Sohn bes voeigen: Cours complet d'Anatomie, Par, 1772 - 1774. f. in 4 Mbth. Das Urtheil Safters, über die, fouft foftbaren Arbeiten des Baters. in Rudficht auf Richtigfeit, fiel nicht ganflig aus; in wie weit es von den Are beiten des Sohnes gilt, imaffen Berglies derer bestimmen. ---

Ueber die Geschichte der anatomischen Zeichnungen — über den Einfluß der best sern Kenutnis der Anatomie in die Maheleren der Neuern überhaupt, und in die Werte einzeler Künstler besonders; über die Schwierigkeiten, richtige anatomische

Scid.

Beichaungen zu machen, u. d. m. find febr lefenswerthe Rachrichten und Bemerkungen, in dem "Berzeichnist einer Sammslung von Bildnissen gebktentheils berühmster Acezte... von C. B. Mochsen, Berk. 2771. 4. in der, S. 53 u. s. besindlichen Abhandlung "von der Berbindung der Arzuneyelahrtheit mit den bildenden Längenselahrtheit mit den bildenden Längen" enthalten. — llebrigens ist es ber kannt, das Lesnarde da Binci eigenisich der erste war, welcher sich der Lenntnis der Anstonie unter den Reuern besis, und diese Lenntnis, besonders in s. sparten, zeigte.

## Andante.

Bedeutet in der Ruft einen Talkgang, der zwischen dem Geschwinden
und Bangsamen die Mitte halt. In
bem Andante werden alle Tone deud
lich und von einander wol abgezeichnet augegeben. Dieser Sang schiftet
sich also zu einem gelassenen, ruhigen
Inhalt, ingleichem zu Aufzügen und
Markden.

# Anfang. (Soine Ringe.)

Axistoteles, welcher angemerft bat, dafieder Gegenstaud, der ein ichones Ganges ausmacht, einen Anfang und ein Ende habe, fagt: ber Anfang sen basjenige, bem in berfelben Gache nichts vorher gehen tonne, und was allen andern Dingen vorher geben muffe \*). Der Anfang ber Begebenheiten, welche die ganze Handlung der Ilias ausmachen, ift der Streit zwischen Achilles und Agamemmon; denn alles, was nachher geschehen ist, war eine Folge bieses Streits: hingegen gehört bas, was diesem Streit vorher gegangen, nicht zu diefer Handlung. Man fann bie gonge handlung vollkommen begreis fen, wenn man euch von dem, was

\*) seed some. VII.

biefem Anfang vorher gegangen ift, teine Rachricht bat: es liegt gang außer ber Rette biefer Begebenheit.

Ohne einen Anfang kann man fich bemnach feine Repbe von Dingen pollfommen vorstellen: weil man nicht begreift, warum die Sachen ba find. Es geboret nothwendig zu ber Bollfommenbeit eines Berts von Geschmat, baf es einen bestimmten Anfang babe. Wenn Somer die Begebenheiten ber Blias befungen batte, obne uns zu fagen, warum Uchilles sich von dem Heer entfernt babe, und warum er gegen ben Agamemnen aufgebracht worden, fo wurde und bas Bornebmfte der Sandlung gefehlt haben: biefes aber ber Ergablung vorber gefest, giebe uns den vollen Aufschluf zu der Gache; und wir befommen daburch eine vollständige Vorstellung beffen, was der Dichter hat besingen wollen; wir werden vollig befriediget, nachdem wir den Anfang, den Kortgaug und bas Enbe der Sache erkennt haben.

Hierans folget, baß ber epische Dichter, welcher eine vollskändige Danblung erzählt, oder der dramatische, der sie nuch auf der Schaudühne vorstellt, sorgfältig senn mussen, den Andlung deutlich vor Augen zu legen. Daben aber haben sie einige Borsichtigkeit nothig, weil dieses mit mehr oder weniger guter Wurtung geschehen kann. Die Sache ist der Rühe werth aussühre

lich entwifelt zu werden.

Meil ver Anfang das erste in der Sache ist, dem nichts, was zu derfelben gehört, vorhergehen kann, so muß die Handlung mit nichts ansangen, was würklich vor ihr gewesen ist. Dieses wäre ein verwerslicher Uebersluß. Die Borstellungskraft würde mit etwas fremden, das zur Sache nichtgehört, beschäftiget. In diesen Fehler ist Euripides disweilen gefallen. In der Sekuda läßt er zum Ansange der Handlung diese

Abnigin auftreten und fläglich thun. noch ehe der Zuschauer weiß, welches Elend, bas eigentlich ber Inhalt bes Stilfs ift, ihr bevorsteht. Der wahre Anfang biefer handlung ift ber Entschluß ber Griechen, Die Lochter bieler Ronigin auf bem Grabe bes Uchilles zu opfern. Diefes bat uns ber Dichter gleich follen bekannt ma-Denn alle Rlagen ber Defuba. tiber die ihr vorber begegneten Unglutsfalle, gehoren nicht zu biefer Eben so lakt er in ber Ivbi-Gache. genia ben ben Lauriern, diese Pringeffin jum Aufang ber Danblung er-Scheinen, ebe fie weiß, daß Dreftes und Bylabes angefommen; ba boch Die Handlung erft burch ihre Ankunft den Anfang nimmt. Dergleichen Eingange find wurklich von der Danblung abgeriffen und also ber Cinheit ber Borftellung entgegen.

Ein andrer Rehler ift es in epischen und bramatischen Gebichten, wenn man ben Anfang mit febr entfernten Weranlaffungen zu der Sandlung Es wurde ungereimt fenn, macht. wenn man, wie Horaz fagt \*), bie Erzählung bes Trojanischen Krieges von dem En anfangen wollte, aus welchem Delena in die Welt getommen. Denn baraus erfennt man bie Ursache bes Rrieges nicht unmittels bar. Dergleichen Umschweife geben der Borftellung eine Unvollfommenheit, bie scharffinnigen Lefern an-Abkia ist. Der Dichter muß bemnach, ohne auszuholen, gleich zur Bache fommen, und fein Wert benm unmittelbaren Anfang der Handlung anbeben.

Iwar hangen in ber Welt gar alle Begebenheiten so an einander, daß in ftrengem metaphyssichen Sinn feine, die mitten aus der Geschichte der Welt herausgenommen wird, ein für fich bestehendes Ganzes ausmacht: Allein da der Dichter seine handlung als eine völlig abgesonderte Sacht "), ad Pisones v. 144.

voruntellen bat: fo ning er einen folden Anfang suchen, ber unfre Borftellung befriedige, und uns nichts vorhergegangenes zu fuchen hat er ein Diftrauen Ubrig laffe. in die Fruchtbarkeit feiner Erfinbungefraft, fo nimmt er einen entfernten Anfang, bamit bie Menge ber! Begebenbeiten ben Mangel ber Bielleicht mar-Erfindungen erfete. be Somer die Meneis von der Antunft bes Selben in Italien angefangen haben. Birgil glaubte einen entfernten Anfang nothig zu baben. Go murbe ein minber fruchtbarer Dichter fich taum getraut haben, die Defiabe, wie Klopftod gethan bat, mit bem legten Gingug des Erlofers nach Jerufalem anzufangen.

Dem Dichter bleibt also immer die Krenbeit, den Anfana feiner Sandlung naher ober entfernter bon bem Ende zu nehmen. Mur umf er biefes genan beobachten, baf er bem Gebicht einen wahren Anfang gebe, ber weber auffer ber Sandlung liege, noch unvollständig fen. Je näher der Anfang der Handlung an dem Ende derselben liegt, je enger fann bas Bange jusammen getrieben werden, daß es mit einem Blike zu überfehen fen. Ift ber Anfang vom Enbe febr entfernt, fo wird bas Bert zu weit ausgedehnt, oder es entstehen in ber handlung große Lufen, welche ber Lebhaftigfeit ber Borftellung

Die bramatische Handlung erfobert nothwendig, daß der Anfang nabe am Ende genommen werde. Wunn der Dichter dieses versaumt, so ist er genothiget, entweder die ganze Handlung einzuschräufen, daß er und gleichsam nur einen Auszug davon schen läßt, oder er muß einen großen Theil hinter der Buhns geschehen lassen. In bezden Fällen ist es unmöglich, daß sich die Charaftere der Personen hinlänglich entwiteln. Die Alten haben dieses fast

viel Schaben thun.

alle

allemal febr genan beobachtet, und eben befregen sehen wir überall fo ant entwifelte Charaftere in ihren dramatifchen Stuten. Wir tonnen fie auch darinn den Reuern als Muster empfehlen, daß fie in Beftimmung des Anfanas meillens febr forafaltia gewesen. Sie legen uns gemeiniglich ben bem erften Auftritt ben Anfang der Handlung so deutlich vor Augen, daß wir gleich vondem Inhalte berfelben und von bem Charafter ber Dauptperfonen binlanglich unterrichset werben. Dieses wird in viel neuen Stafen fo fehr verfaumt, bag wir oft eine lange Zeit nicht wiffen, worauf es ben ber handlung anfommt. Man wird diefes insonderbeit lebbaft fühlen, wenn man ben Anfang des Gedipus in dem Trauerwiele des Sophofles mit dem Unfange vergleicht, ben Boltaire seinem Debip gegeben.

In der Duft muß jedes Lonftut fo anfangen, daß bas Geber auf michts Dorhergebendes geführt werbe. Die Narmonie muß vollkommen confouirend und vollständig senn, der Sang ober bie Figur nicht abgebro-So viel immer moglich, muß gleich die erste Periode den Charafter des gangen Stute enthalten. Inbeffen giebt es boch Gelegenheiten, befonders wenn Arien auf Recitative folgen, und dieselbe Empfindung in ber Arie mir fortgefest wird, daß ber bestimmte Anfang unnothig wirb. In bem Tange muß ebenfalls ein beftimmter Anfang gefest werben, bamit man nicht glaube, man febe nut ein Stuf beffelben. Diefes gefchieht bisweilen in ben Balletten, ba bie Langer mit einem Sprung aus ben . Eulissen hervor kommen, und uns glauben machen, daß ber Lang, den wir feben, nur eine Fortfegung ber Danblung sen, die außer unserm Ges fichte ihren Unfang genommen hat.

Es ift überhaupt in allen Werten bes Gefchmats nothig, ben Anfang

to ju machen, daß man natürlicher Beife nicht auf ben Gebanten fommen tonne, was biefer Cache, bie wir ist feben ober beren, tonnte vorber gegangen fenn. Denn diefe Frage murbe offenbar anzeigen, baf man uns nicht ein Ganges, sondern nur ein Stut vorftelle. hermogenes erinnert, daß es sehr unschiklich und baurisch sey, wenn man in einer Abs handlung gleich in die Sache hineinfpringt \*). In einer formlichen Rebe, barinn etwas abgehandelt wirb, . iff nicht ber Eingang, sonbern ber Bortrag der Gache, der eigentliche Unfana.

In ben Werten ber Kunst, bie sich auf einmal barstellen, wie alle Werte ber zeichnenben und bildenden Kunste sind, scheinet zwar weber Anfangunch Ende zu senn. Dennoch ist unwuganglich nothwendig, daß sie mit einer Art von Ansang und Ende, als ganz beschränfte und für sich bestehende Dinge, in die Augen fallen

Deines Bebantens bat S. Sulger, in bem vorbergebenben Artitel, in fo fern Diefer bie rebenden Kunffe betrift, nicht genau und befilmmt genug, den Anfana ber eigentlichen Begebenheit, welche bon Innhalt, ober die Weranieffung eines Gedichtes sepn kann, von dem Anfange des eigentlichen Gedichtes selbff, das beift, von demienigen Buntte unterfcbieben, von welchem ber Dichter gleichfam fein Tempo nimmt. Frevlich tann ber legtere jumeffen, in Bebichten epifcher Art, mit jenem Eines fepn; er tann uber and, mehr ober weniger, entfernt von thus liegen; und Untersuchungen, warum biefes, felbft in epifden Gebidten, nicht immer sutraglich if, fo wie aber ben Uns terfoieb, welcher, in Rudficht bierauf, im Sangen, groffchen bem biffortiden Schanftiel ber Englander, und 'den **Schoo**s

<sup>\*)</sup> Hermog. de lavent. L. II. c. 1.

Schaufblelen gewöhnlichen Schlages fich findet, und ob, und mober es Dichtaes erten giebt, melde einen abgebroches nen Anfang sulaffen, und gar naturs .lich und nothwendig machen? und dergl. mebrere marben bier, glaube ich, ibrer rechten Stelle gewefen fenn. Beffimmte Machwelfungen bierüber laffen fich nicht geben; die lefer muffen fle, aus den folgenden Schriften, felbit auszumits -Buerft gebort babin, mas teln jucben. die Commentatoren des Arifoteles über die von B. G. angeführte Stelle beffelben defaat baben; das Beffe barüber bat Dacier ben feiner Ueberfegung ber Poetif (G. 113. Ed. d'Amst. 1733. 12.) und S. Eurtius ben der feinigen (G. 131 u. f.) gufammen gelejen; es ift aber, in teinem Betracht, viel. — Beit ausführlicher, ober weits lauftiger, bandelt davon Boffu in bem Traité du Poeme epique (Liv. 2. Ch. 11. 8, 136. Ed. de Par. 1693.) - Heber bas, was eigentlich der Anfangspunft in einem Gebichte überhaupt ift, Batteur (Ginleit. in die id. Wiffenich. Th. 2. Abichn. 1. Art. 2. Rap. 3. vorzügl. G. 21 u. f. Auf. 4.) -Barum ber Dichter, befonders der epis fche, nicht von dem Puntte, wo fich bie eigentliche Begebenheit feines Bebichtes anbebt, fondern von einem, melder bem 3weck und Biel beffelben, und bem Muss gange naber liegt, ausgehen muffe, Sueb in f. Commentar Aber ben 148, Bers bes Horaj (1. 124. ber deutschen Uebers.) ---Du point où doit commencer l'action d'une fable comique, bas gte Rap, bes uen Budes der Art de la Comedie bes Cailbava (B. s. S. 172 u. f. ) wo analeich die Dislichkeit ber Regel bes D'Mubianac. (welche auch H. S. angenommen zu baben fceint) daß nahmlich die dramatifche Sandlung ihren Unfang dem Ende so nabe als mbalich nehmen muffe, burch treffende Beofpiele gemiesen wird. — Ueber ben. bem leeifden Gebichte, eigenen Anfang, D. Engel, in den Anfangsgrunden eines Theorie der Dichtungsarten, Berl, 1783. 8. (stes hauptst: 6, 277 u. f.) - 3Berum Setuba, indem fie auftritt, nicht anders, als flagend auftreten konne.

leset den ausmerksmen lefer der Innhalt und Zusammenhang des Stückes. Wenn Iphigenia ben den Lauriern nicht eber auftrette, als Orest und Bolades: so würden diese mit keinem so großen Interesse für den Zuschauer, als es jest geschieht, ausweten können.

### Angemeffen.

(Soone Künfte.)

Das Zufällige in einer Sache, bas mit bem Wefentlichen febr genau überein kommt, und ihm badurch eigen wird. Ein angemessener Auss drut ift ber, barinn alle Worte fo gewählt werden, wie fie fich jum Befen am genauesten schifen. Ein langfamer Ausbruf ift ber langfamen Borstellung angemessen; ein schneller ber lebhaften. Riedrige Worter find niedrigen, und bobe erhabenen Borftellungen angemeffen. Ein Benspiel eines fehr angemeffenen Ausbrufs giebt uns folgende Stelle bes Sophofles in der Elektra. Diese Brinsellin fagt zu ihrer Schwester \*):

Touregu neiedm, nai negigoeiro βιος. Εμοι γας έτα τ' έμε μη λυπέυ μουου Βοσχημα.

Dir werde eine kostbare Tasel gesdekt, und Uebersluß berrsche in deisner Lebensart; mein Brod aber sey blos zur Norddurft. Der fürstlichen Lebensart der Chrysorbemisstad bie Worte, kostbare Tasel, ausgemessen; der niebrige Ausbruk, des täglichen Brodes, (Boonqua, Hutster) der unterbrükten Elektra.

Es ift fehr wesentlich, daß sich jeber Kunstler auf das Angemeffene außerst besteiße. Denn entweber ist das Zufällige so unbestimmt, daß es sich zu verschiedenen Sachen schift; ober es ist gar der Sache unangemessen. In diesem letten Falle ist es anstößig, weil es ungereimt ist:

im

\*) Blott, vf. 363.

im andern Falle aber vernift man wenigstens den Reiz, der vom Angemessens herkommt. Iwar werden Kunkler von seinem Geschmake seleten in den Fehler des lluangemessen verfallen; aber das genau Angemessene ersodert große Scharffinnigkeit und seines Gesühl. Eben darum aber giebt es den Werken des Geschmaks eine große Schönheit.

Man sieht bisweilen Menschen, bes demen alles Zusällige, ihre Figur, ihre Gesichtszuge, Gebehrden, jeder kleinste Anstand, so genau mit dem, was sie sind, übereinstimmen, daß man sie mit dem größten Vergnügen betrachtet. So muß in jedem volltommenen Werfe der Kunst alles angemessen sein sein den Medenn wird man es immer mit neuem Vergnügen genießen. Denn der Geist wird nimmer gesättiget, seine Uebereinstim, mungen zu bemerten.

Biewol alle Runftler fich auf bas Ingemeffene außerst besteißen muffen, so ift es boch ben Schauspielern vorzüglich nothig. Wenn fie gefallen wollen, so muß in ihrer ganzen Perfon nichts seyn, bas bem Stand und Charafter ber Person, bie sie vorstellen, nicht genau angemessen sen.

## Angenehm.

(Soone Runfte.)

Man hørt überall fagen, das Angenehme sep der Zwek aller Werke der schonen Runfte. Dieses ift eben fo wahr, als wenn man fagte: ber Bolflang fen ber 3wet der Dichtfunft, oder die Syrmonie ber 3wet Angenehm muß jedes. ber Mufif. Bert biefer Runfte fenn, weil man es fonft nicht achten wurde: aber biefe Eigenschaft macht fein Befen nicht aus; sie gehört so dazu, wie bas gute Anschen, Die Reinlichfeit und Annehmlichfeit zu einem Gebäube gehoren, beffen Wefen in etwas gang anderm beffeht.

Soll ber Rünftler nicht burch unrichtige Borffellungen über bas Befen der schonen Runfte auf Abwege gerathen, fo muß er fich über ben Gebrauch des Angenehmen von der Matur unterrichten laffen, ber großen Lebrerin aller Runftler. Gie arbeifet allemal auf Bollfommenbeit; aber fle giebt ibr bie Unnehmlichkeit gur beftanbigen Gefahrtin. Jebes Wert ber Matur hat feine Bollfommenheit, wodurch es bas ift, was es hat senn follen, und feine Annehmlichkeit, mos durch es die Sinnen reigt: fo muß jebes Werf ber fchonen Runfte fenn. bie eigentlich burch Einmischung bes Angenehmen in bas Rubliche entftanben find \*). Jebem ihrer Werfe muß etwas wichtiges übrig bleiben, wenn ibm alles Angenehme, was es burch die Runft an fich bat, benommen wirb. Das Gebicht, bem nichts übrig bleibet, wenn bie harmonie bes Berfes, bie Schonheit bes 2018. brufs, das Rleid der Bilber, davon genommen werden, ift fein lobmutbiges Berf.

Diefes ift ber mahre Gefichtspunft, aus welchem jeber Künstler bas Angenehme betrachten mig. Dat er bas Besentliche als ein weiser und ver-Randiger Mann feftgefest, fo febeer fich nach bem Angenehmen um, momit er bas Rüpliche als mit einem schonen Gewand umgeben fonne. Dat er einen Gegenstand gefunden, der wichtig genug ist, die Aufmertfamteit verftanbiger Menfchen ju beschäfftigen, so suche er ihm alle Unnehmlichkeiten zu geben, die ihn ber Vorstellungsfraft reizender machen tonnen. Co fonnen wir uns bas Berfahren ber Matur vorftellen. Gie bat alle Theile des menschlichen Körs, pers ju ihrem Gebrauch so vollkome men gebildet, bag aus bem Gangen die bewundernswurdige Mafchine ents fteben fonnte, Die ber Seift ju feinem Dienste .

\*) S. Saufe.

Dienste nothig hatte: benn hat fie alle diese Theile in eine angenehme Form vereiniget, selbige mit einer, alles lieblich jusammen bindenden Haut, überzogen, und auch diese mit angenehmen Farben und einem reizenden Wesen verschiedentlich überkreut.

Alfo ift bie Erforfchung und genaue Renntnik des Angenehmen zwar ein wefentlicher Theil ber Runft, aber nicht ber einzige. Der Runftler muß zuerft ein Mann pon Berftanb, ein weifer und guter Mann, und bernach eben fo nothwendig ein Mann von Geschmat Er hat zwen Bege, die Renntfenn. nif bes Angenehmen zu erwerben, und berbe find ihm nothwendig. Bas die feinesten Runftrichter, vom Aristote les an, bis auf ist, von bem, was angenehm ober imangenehm ift, bemertt haben, mache er fich befannt, und nehme feine eigene Erfahrung moch bagu: hernach bemube er fich eine Theorie des Angenehmen zu machen, bie ben bein Bankenben und Biberibrechenden ber Beobachtungen ibm ju Sulfe fomme; Die entweder feine Ameifel rechtfertiae, ober auflose.

Jum Kundament diefer Theorie bemerte er, baf ein Gegenstand baburch angenehm wird, bag er bie Bartsamteit ber Geele reigt, und baf biefes auf zwenerlen Urt ge-Schieht; entweber burch bie Borftelinnastraft, ober durch bie Begehrunastraft. Ben naherer Untersudung biefer benben Gattungen ber Burffamkeit wird er die Arten derfenigen Eigenschaften bet Dinge entdefen, die angenehm End. Gowird er finden, daß die Borftellungefraft gereigt wird durch Bollfommenheit, - burch Ordnung, durch Deutlichkeit, durch Wahrheit, burch Schonheit, burch Menigfeit und verschiedene ans bere afthetische Gigenschaften; bie Bel gebrungefraft aber burch bas Affeftreiche, durch bas Zartliche, durch bas Rubrende, durch das Feverliche, durch

bas Große, burch bas Wunberbare, burch bas Erhabene und anbre Cigenschaften biefer Urt, über welche an sehr vielen Stellen biefes Werfs nahere Untersuchungen angestellt worden, die zusammen genommen eine, wiewol unvolltommene Theorie des Angenehmen ausmachen.

### Angst.

Der hochste Grad der Furcht, und alfo eine febr wichtige Leibenschaft. Da sie nicht so ploylich und so vorübergehend ift, wie ber Schrefen. fondern lange anhalten, und die Seele in thren innersten Binfeln burchwithlen fann; fo ist schwerlich irgend eine andre Leibenschaft, die so baurens de Eindrufe in bem Gemuthe guruf låft. Sie ist bekwegen hochst wichtig, weil fie bas traftigfte Mittel ift, einen immermabrenben Abscheu fur dasjenige zu erwefen, welches biefe unertraglichfte aller Leidenschaften verurfachet bat.

Von allen Kunftlern kann ber tras
gische Dichter ben besten Gebrauch
bavon machen, weil er und bas ins
nere und dußere berselben vor Augen,
legen, und vermittelst ber Tauschung,
biese Leibenschaft in einem ziemlich
hohen Grad in und erweten kann.
Selten können die zeichnenben Kunste
sich zu dem Grad der Vollkommenheie
erheben, daß sie die Angst erweten
konnen. Raum ist Naphaels großes

Benie bazu binreichenb.

In dem epischen Gedicht hat Alops stok biese Leidenschaft sowol an dem Abbadona, als an dem Judas Ischartioth mit einer wahren Meisterhand behandelt. Auch in der Roachide kommen verschiedene sehr schone Bearbeitungen dieser Leidenschaft vor, besonders im zehnten Gesang, dannter andern die Stene, wo Lamech einem im Lodesschlummer liegendere Sinder aufwelt, der beym Auswachen glaubt, daß der Lag des Geschen glaubt, daß der Lag des Geschen

richts erschienen fep, eine meisterhafte Erfindung ift, die auch Füßli in der, dem zehnten Gefang vorgefehten, Zeichnung sehr glütlich aus-

gebruft bat.

Im Trauerspiel hat Aeschylus in ben Eumeniden die Angst auf bas bochste getrieben; und unter den Reuern hat Shatespear sie an versschiedenen Orten so ausnehmend vorsestellt, daß es kaum möglich scheint, ihn ju übertreffen.

An die Behandlung diefer Leibenfchaft barf fich fein mittelmäßiger Ropf wagen; fie erfobert einen großen

Meifter.

### Anfündigung.

(Rebende Runfte.)

Es trägt sehr viel zur guten Marfung eines Werks ben, wenn man gleich von Anfang einige Hauptbegriffe gesaßt hat, welche die Aufmertsamkeit burch das ganze Werk hindurch lenken und unterhalten. In redenden Kunsten kann diese vortheilhafte Lage des Geistes durch eine geschikte Ankundigung des Inhalts hervorgebracht werden. Daburch wird der Ausmerksamkeit die notthige Spannung gegeben, und sie wird zugleich dahin, wo es die Absicht des Künstlers ersodert, gerichtet.

Daher ift es gefommen, daß die Reduer, die tragischen und epischen Dichter, insgemein gleich anfangsihre Materie auf die vortheilhasteste Weise anzufundigen gesucht haben. In der Anfundigung liegt das gange Werk so eingewikelt, wie nach der Berdachtung der neuernNaturlehrer, die kunftige Pflanze mit ihren Blattern, Blumen und Früchten in dem Reim des Saamenkorns liegt. Desawegen ist dieser so kleine Theil eines Gedichts oder einer Rede, hochst wichtig und ersodert eine große Kunst.

Ueber die epische Ankundigung haben wir am wenigsten nothig und in Erster Theil eine nähere Betrachtung einzulaffen; ba fie viel weniger Schwierigkeit hat, als die bramatische, und man aus den großen Mustern, die jedermans bekannt sind, sich hinlänglich davon unterrichten kann. Die Bescheidens beit und Einfalt sind die zwen Eigenschaften, die Soraz zur Ankundigung sobert.

Nee sie incipiens, ut scriptos
cyclicus olim:

Fortunan Primii cantalo, et nobile
bellum.
Quid dignum tanto feret hie
promissor histu?
Parturiunt montes: nascetur ridiculus mus.

Quanto rectius hic, qui nil molitur inepte?

"Dic mihi, Musa, virum, captae
post tempora Trojae,
"Qui mores hominum multorum
vidit et urbes.

Non fumum ex fulgore, sed ex
fumo dare lucem
Cogitat \*).

Die bramatische Ankundigung hat Schwierigkeiten von mehr, als einer Art. Da der Dichter nicht selbst spricht, und es unnatürlich wäre einer handelndem Person die Ankundigung geradezu in den Mund zu legen, so muß sie durch Unwege genschehen. Dazu kommt noch, dass man gar bald zu viel von der Sache entdekt, deren Ungewisseit den Zusschauer in beständiger Erwartung ersbalten nuch \*\*).

Plaurus, ber, wie in manchem andern Stuf, also auch hier, sich an keine Regel band, hat ohne Umschweif burch feine Prologen die Ankundigung gemacht. Die meisten Dichter

R

d) Hor. de Arte vi. 136 u. f.

\*\*) Pars argumenti explicatur, pars
reticetur, ad populi expectamentem
tenendam. Denome,

aber haben biefe Art, weil fie aufer ber handlung liegt, nicht ohne Grund berworfen: nur die englische Buhne bat die Prologen benbehalten.

Die Griechen, fo wie die meisten Reuern, haben ben Inhalt ber Sandlung burch ben Unfang berfelben anjufunbigen gesucht. Sopbotles ift barinn am gluflichften gewesen; bem Buripides aber bat es bamit felten gegluft. Die Sache bat in ber That große Schwierigfeit. Denn ba naturlicher Beise feine ber handelnden Berfonen vorber feben kann, mas für eine Wendung, viel weniger, mas für einen Ausgang bie Cachen nehmen werben, fo tonnen fie bie Sandlung auch nicht beftimmt ankundigen. Dier ift fe eine noch zufällige fünftige Sache, ba fie in ber epischen Untunbigung, als eine fdon vergangene Sache erscheint. Es fann also im Drama weiter nichts angekundiget werben, als die Veranlassung und ber Anfang ber handlung, ihre Wichtigfeit, nebft einigen bunteln Bermuthungen ihres Ausganges. ben kann jeder die Schwierigkeit Die meiften ber Sache empfinben. Menern behandeln die Anfundigung fo schlecht, daß man lauge in Berwirrung und Ungewißheit über die Beranlaffung und über die Natur der Bandlung bleibet.

Im Trauerspiel sollte man aus ben ersten Reben ber Personen sogleich erkennen, daß man am Ansang einer wichtigen Handlung ist, deren Aussang zwar ungewiß ist, aber, von welcher Seite er kommen möge, merkwürdig seyn muß. Je genauer die Perwislung der Sachen, die Schwiesrigkeiten und Gefahren, die der Fortsgang der Handlung heranbringen wird, durch die Ankündigung erkennt werden, je gewisser wird die Ausmerksamteit gereigt. Auch ist es sehr wichsig, daß dem Juschauer durch die Ankündigung gleich die Paupeperson

nen von einer intereffanten Seite vorgestellt werben.

Man fann den Anfang bes Wedis pus in Theben von Sophokles, als ein vollkommenes Muster der Ankun-

digung anpreisen.

Von der Antündigung des Inbalts der Rede, die gleich nach dem Eingange folget "), ist unnötdig viel zu sagen. Sie hat für einen würklich deredten Wann wenig Schwierigkeit. Das was daben zu bedenken ist, besonders, ob man den Schluß der Rede vorher anzeigen, oder verbergen soll, entdett sich einem Wann von gutem Urtheil gar bald. Einis ges Nachdenken über die verschiedenen Untündigungen, wie sie vom Demosthenes oder Ticero behandelt worden, wird wenig Ungewissheit in den Sache lassen.

Nothwendiger ift es vielleicht diefed. m erinnern, das in der Nede oft die Anfundigung eines besondern Theils derselben, der auf die Abhandlung eines vorhergegangenen Theiles folget, nothwendig wirb. Diefee nunt Cicero: Propositio quid sis dicturus, et ab eo, quod est dictum, seinne In biefen befondern Anetio \*\*). funbigungen find unter ben Meuern die frangofischen Schriftsteller die beften Rufter. Winkelmann hat auch in bem blos bogmatischen Vortrag versucht, die alte griechische Art: So niel bievon: - nun davon, wieber einzuführen, welches nicht ju ber-Rur für formliche Rewerfen ift. den ift biefe Kormel zu furz.

\* \*

h. Sulzer versieht unter dem Worte, Ankandigung, eigentlich die Exposition; allein das drutsche Wort begreist nicht eigentlich alles in sich, was das französliche sagt, denn dieses heißt sowohl die Anzeige dessen, was da vorgeben soll,

<sup>\* \*)</sup> Propositio.

als bellen, was vorber gegangen, und jur Berkindlichteit bes Folgenben gu miffen, und das Wert zu einem Ganzen gu machen. erforberlich ift. In ber erftern Bedeutung wird es von den Tranzosen vorzstalich von enichen Gebichten, in ber lettern von bras watisten actrouct. Calibana 1. B. (YArt du Theure L 138) fagt, baf bie Ervolition uns lebren muffe, quel est le lieu, où l'action se passe, nous mettre au fait des evenemens qui l'ent précédé, et nous préparer (das beift bier, die Begebenheiten einleiten, nicht Me blos angeigen, ontonbigen) à coux qu'i doivent servir à ses développemens. Und bas preparer in ber Sproche ber französischen Theatertheorie nichts anders deide, beweist das achte Aap, des zwenten Suches non bebelins Pracique du Theatre (1. 115. Ed. d'Amfterd. 1715.) Dies ienige Schwierigfeit alfo, welche fr. S. Bes ber Antanbigung Anbet, "baß, ba feine der bandelnden Berfonen vorber feben tann, mas für eine Wendung, vielweniger mas für einen Ausgang die Sachen nehmen werben, fie auch die Saublungen nicht bestimmt antandigen tonne," ift tele nesweges ble hauptschwierigteit; und bie Stelle beweift nur, bas fr. G. entwebet verleitet burch bie eigentliche Bedentung bes beutschen Wortes, nicht immer bem thm, von thm felbft untergelegten Begriffe trem geblieben ift; ober bas er vielleicht das, was kcinaa von einem Theile bes Beslogen ber Alten, und besonders bes Eurspides fagt, (Dramat: N. 48) für bas canze Seichaft bes Prologen (benn auf der arledifden tragifden Babne enthielt der Prologus das was jett die Exposition enthalt) angesehen bat. Mer nur ber Brolog, in fo fern eine Gottheit ihn machte. fonnte den Ausgang ankandigen; und nicht bie blose Antanbigung berfelben ale lein war der Innhalt des Prologen. medmatig file bas Cronerfpiel alfo ble Beologen des Euripides immer fenn mogen, and so wenig ich bie ihnen entgegen flebens den Ueberraschungen der Frangosen in Sous nehmen mag; so iff bod so viel ger. will, das Prolog, ober Erposition, mehr

And, als was Br. G. fle fenn Mft. . lind wenn, ben ber Befchaffenbeit unfers Theat ters, und ben ber Art unferer Cultur, ienes den Prologen des Eurlpides gutoms menbe Eigenthamlichfeit, ben Busgans vocher su fagen, mehl megfallen mågten ! und wenn, mas teffing von ben Porzügen blefer Borberfagung lebrt, webl-nicht fo au verfieben ift, als ob mur ble Erpefition allein fie enthalten tonne: - fo marbe freelich, fcon sur Berichtigung eines befimmten Begriffes von der bramatifchen Exposition, und jur Theorie berfelben, manches in dem vorhergebenden Artifel. sans unsuldnglich, und vieles gar nicht su finden fenn; su gefchweigen, menn man barin Auftldrung verlangte, warum bas ersählende Gebicht 1. B. eine eigentliche Ankundigung des Innbaltes cher und mehr fordert, als das dramatische L warum, und wie die dramatische Erposis tion allmablig immer mebr und mehr mit der handlung felbik vermebt worden ? und bie Loetbeile und Nachtbeile bievon: warum, und ob das Lufipiel eine andere Art von Exposition suldet, als das Erquere fpiel ? u. b. m. Much finben fich fur biefe Luden, befonbers für bie lettern , mieder nicht, fo viel ich weiß, beftimmte Rache weifungen ; ich begnage mich alfo, in Ans febung ber erfteen, auf folgende Bacher su vermeijen ; in fo fern ber Brologus bes griechischen Trauerspieles Die Erposition der Meuern ift, auf bas, mas die Coms mentatoren des Ariffoteles über feine Lebre bicoon (nege noine. XII) jusammen getras gen haben; es ift aber nicht febr viel. Dacier, in f. lieberfenung (G. 176, Edic. d'Amfterd, 1733) forantt fic blos auf die Widerlegung ber Ungereimtheiten ein. welche Aubignac, ben biefer Gelegenheit, bemarifioteles andichtet (Prat. du Theatre Liv. III. ch. 1. S. 143 u. f. Ed. d'Amst. 1715. 8.) und Curtius, ben ber feinigen (6.177 u. f.) thut criflich nur eben das, obs gleich nicht fo bundig, fo anschaulich; uns lehrt nebenber (G. 181) etwas, bas nur bils Big ein Aubignac foute lebren fonnen, lebrt. daß der erfte get, welcher jest bie Stelle des Prologen vertritt, nichts von ber £з Bank

148

Sandlung felbe und - Batteur (Eine leit, in bie fdonen Biffenfchaften, B.s. S. 234. 4te Muff. ) was Ales in ber Ans fundigung (bem erften Acte ) enthalten fenn maffe. - Callbava in dem zten Rap. bes iten B. feiner Art de la Comedie (H. 1. S. 138 U. f.) handelt de l'Expofition (dramatique) überbaupt, von ibren verfcbiebenen arten, ibren Gigene fcaften , u. d. m. und Diberot , binter feinem Sausvater, G. 251. ber aten Musg. ber beutichen lieberfenung.

Bas die eigentliche Anfundigung, bie epifche Expolition, anbetrift; fo bat wobl Leffing in den Briefen über ben Deffias (verm. Schriften Eb. 4. G. 40 u. f.) bie beste Eriduterung ber von Hrn. Sulzer am geführten Stelle bes Borgs gegeben. -Unter ber Benennung, Proposition, bans delt davon Boffu (in dem Traité du poeme epique, Liv. 3. Ch. 2. S. 190, Ed. de Par. 1693.) fo wie Batteur, im aten B. f. Ginleit. G. 111. 4te Musg.

lieber die lyrifche Unfundigung, unb ' bie Eigenheiten derfelben ift S. Engel, in den Anfangsgrunden einer Theorie der Dichtungsarten (8tes Hauptft. S. 277 u. f.) nedjulefen. --Uebrigens ift der gegens wartige Prolog bes englischen Lufipiels kelnesweges mehr das, was tie Brologen im Plautus find; bas entbeckt man leicht, menn man sie auch nur flüchtig vergleicht.

## Anlage.

(Schone Kunfte.)

Die Darstellung ber wesentlichsten Theile eines Merks, wodurch es im Nedes grof-Sangen bestimmt wirb. fere Merk ber Runft erfodert eine drenfache Arbeit. Die Anlage, von welcher hier die Rede ift, die Ausführung, und bie Ausarbeitung, von benen besonders wird gehandelt werben.

In der Anlage wird der Plan des Werfs, mit den Saupttheilen deffelben bestimmt, die Ausführung giebt jedem Saupttheil feine Geftalt, und die Ausarbeitung bearbeitet die kleis

nern Berbinbungen, und füget bie fleinesten Theile vollig, jeden in feis nem rechten Berhaltnift, und beffer Korm zusammen. Wenn die Anlage vollendet ift, fo muß nichts wefentlis ches mehr in das Werf binein fommen konnen. Sie enthalt fchon alles wichtige der Gebanten, und erfodert bekwegen das meiste Genie. Darum befommt ein Werk seinen größten Werth von ber Anlage. Gie bilbet die Seele deffelben, und fett alles feste, was zu feinem innerlichen Charafter, und zu der Würfung, Die es thun foll, gehoret. Define sen konnen auch grobe ober schlecht bearbeitete Berfe, ber guten Unlage halber sehr schäßbar seyn. ren nach dem Zeuanik bes Paufanias die Werke des Dadalus; sie fielen etwas unformlich in das Auge, boch entbefte man in allen etwas großes und erhabenes \*).

Es ift jebem Runftler ju rathen. nicht nur die größte Unftrengung bes Beiftes auf die Anlage, als ben wichtigsten Theil, ju wenden, sondern auch nicht eber an die andern Theile der Arbeit ju gehen, bis diefer glutlich und zu feiner eignen Befriedigung zu Stande gebracht ift. Schwerlich wird ein Werk zu einer über das mittelmäßige fleigenden Bolltommenbeit kommen, wenn die Anlage nicht vor der Ausführung vollkommen gewes Die Unvollfommenheit der Anlage benimmt bem Runftler bas Reuer und fogar ben Muth jur Ausfubrung. Einzele Schonbeiten find nicht vermogend, die Rebler ber Unlage au bebefen. Beffer ift es allemal, ein Werf von unvollkommener Aulage gang zu verwerfen, als burch mub. fame Ausführung und Ausarbeitung. etwas unvollfommenes zu machen.

<sup>\*)</sup> Δαιδαλος όποσα έιργασατο, άτοπως reça per ésir és thy ôfir, ésingénes de opus sei trasor revrois. Paulau.

Es scheinet eine der wichtigsten Regeln der Kunst zu senn, sich nicht eher an die Bearbeitung eines Werks zu machen, die man mit der Anlage desselben vollkommen zufrieden ist. Denn diese Jufriedenheit giedt Krafte zur Ausführung.

### Anlauf.

(Bautunft.)

Die Einbeugung einer Einie ober Flache von ihrem unterfien Ende herauf, wodurch eine Flache ober ein Korper etwas bunner wird, als er' am Fuß ift \*\*).

### Anlegen.

(Mablertunk.)

Die ersten Farben eines Semählbes auftragen, welche hernach ben der Ansarbeitung wieder von andern Karben bedett werden.

Das gute und insonberheit bas fraftige Colorit fann nicht wol burch eine einzige Auftragung ber Farben erreicht werden, ausgenommen in folden Stufen, die weit aus bem Auge zu stehen kommen; in welchem Kall bie Karben sehr bit neben einander aufgetragen werden, daß sie ihre Ben Ge≥ volle Würfung behalten. mablben aber, die man in der Rabe feben foll, muffen die garben mehr in einander flieken, und konnen auf emmal nicht gar blf aufgetragen wer-Auch andere Umstände erfodern oft, daß eine Karbe über eine andere gedeft werde, so daß bie untere etwas burchscheine +). In diekni Kalle muß das gante Stuf mehr, als einmal übermahlt werden. Die erste Auftragung ber Karben, wird das Anlegen genennt.

Das Anlegen ift ein wichtiger Theil des Mahlens; denn wenn das

) S. Anordnung.

O. Ablauf.

ben etwas wefentliches versehen wird, so kann bas Colorit niemals vollkommen werden. Wie aber überhaupt keine schlechterdings festgesetzte Regeln der Farbengebung vorhanden sind, sondern jeder Rahler durch Uedung und Versuche sich eine besondre Wethode angewöhnt hat; so läßt sich auch nicht bestimmt sagen, wie der Wahler benm Anlegen versahren soll.

Der ficherfte Weg, ein Gemablbe. gut angulegen; scheint biefer zu fenn, daß man mit einem etwas breiten Pinfel zuerst die Lichter, denn die Schatten gleich farf neben einander febe, und hernach an den Granzen iwischen benden gelinde hin und her fahre, um fie etwas mit einander zu Diefe erfte Unlage muß vereinigen. ben Grund einer guten Haltung und Berfliefung ber Lichter und Schatten geben. Und diese wird man schwerlich erhalten, wenn man es in der ersten Unlage verfehlt hat. Lais resse giebt den Rath \*), man foll diese angelegten Stellen burch eine bunne Pornscheibe ansehen, um besto ficherer von der guten Bereinigung bes Lichts und Schattens zu urtheilen. Es hat obnaefehr dieselbe Warfung. weun man etwas weit von dem angelegten Gemählbe jurük tritt, um diese Vereinigung desto bester ju bemerten. Es ift febr wefentlich, baft man ben der ersten Anlage nicht eber ruhe, bis im Ganzen bie gehörige Baltung und eine gute Barmonie der Haupttheile erreicht ift.

Ben ber Anlage muß ber Mahler so viel möglich bas vollige Colorit schon in ber Einbildungsfraft haben, bamit er die Stellen, die mehr ober weniger laßirt werden muffen, gehörig anlege. historische Gemählbe werden am besten da angefangen, wo die größte Masse bes Lichts zu-

fammien

**£** 3

t) G. Lafiren.

<sup>\*)</sup> In bem ten &. S. 2. bes großen Dablerbuches G. Ia. Marnb, 1728. 4.

fammen kommt; bingegen fcheinet es in Lanbschaften ein Bortheil zu fepn, wenn bie Luft und bie hintersgrunde zuerst angelegt werden.

Aussährlicher, oder doch anwehdbarer, als an der, von H. Sulzer, aus dem Lais resse, angesährten Stelle, handelt dieser vom Misegen, nahmlich von der Wirtung verschiedener, äbereinander ausgetragener Farben, in dem uten Kap. des aten B. s. svoßen Mahlerbuches (S. 43. Nürnb. Ausg. von 1728) — und de Piles in den Elemens de Peint. (S. 107. im zten H. Oeuvr. div. Amst. 1767. 12.) uns ter der Ausschieft: Manière d'esquisser et d'édaucher un tablesu. —

### Anmuthigfeit.

(Schone Kanfte.)

Die Gigenschaft eines Gegenstanbes, woburch er, im Gangen betrachtet, bas Gemuth mit einem fanften und Rillen Vergnügen rührt. Go schreibt man einem schonen Fruhlingstag eis ne Anmuthigfeit zu. Es giebt sehr Schone Gegenstände, die nicht anmuthig find. Denn alles, was bas Gemuth mit febr lebhaftem Bergnus gen, ober mit Bewunderung und Begierde erfüllt, hat biefe Gigenschaft nicht. Sie scheinet, wie der Herr von Sagedorn \*) bereits angemerfs bat, nabe an bas ju grangen, mas man ben Beis oder bie Grazie zu nennen pfleat. Gie gewinnt bas gange Geinuth, und erregt eine febr fanfte und durchaus angenehme Buneigung gegen bie Gachen.

Die Anmuthigfeit scheinet aus folchen Schönheiten zu entstehen, die man nicht besonders unterscheidet, weil keine sich besonders ausnimmt: fle versließen alle zusammen in ein harmonisches Ganzes. Wan nemme beswegen in der Mahleren das Colo-

. \*) S. Betrachtung über die Mahleren, G. 49.

vie anunnthig, wo weber sehr farke Lichter noch karke Schatten sind, sondern wo viel helle und angenehme Farben in einer fanften Harmonis stehen. Unter den Mahlern hat Corregio die hochste Anmuthigkeit erzeicht, und ist darinn für den ersten Weister zu halten, so wie Naphael im Ausdrufe. Hast in eben diesem Berhaltnisse stehen unter den Dichetern, Virzil, der Meister der Ausmuthigkeit, und Somen, des Ausschufs.

Anmuthig fenn ift alfo ber besonbre Charafter einer gewissen Art best Schonen, wodurch es sich von bem schonen Erhabenen, ober Prachtigen, ober Feurigen unterscheibet. Das Anmuthige gefällt allen Arten von Gemuthern, aber ruhigen und stillen am meisten; beim in ihnen subet sich die meiste Aube.

Die Anmuthigkeit erreicht kein Kunster, als ber, bem die Natureine sankte, gefällige Seele gegeben hat. Nicht die größten, sondern die liebenswürdigsten Künster, sind dazu geschikt. Dergleichen waren im redenden Künsten Virgil und Addison; in zeichnenden, Corregio und Clauds Lorrain; in der Muste, Graun, dessen liebenswürdige Seele sich auch selbst da zeiget, wo er zorzuig senn will.

Bur Bollenbung biefes Artifels, in Radficht auf das, was Ammuth überdaupt iff, wie sie mirtt, und warum sie so und nicht anders wirkt, kann der eilste der Mendelse sobnichen Br. über die Empsindung, in s. Phil. Schriften, Berl. 1771. Eh. 1. S. 90 — das eilste Kap. in der neuen Ausläss der Elements of Criticism (Dignity and Grace, B. 1. S. 349. Ausg. und 1769) — der XVII, Abschnitt in H. Ales dels Theorie der sch. L. und B. (über die Brazie, S. 349. 11; Ausl.) und den 389 — 411 S. aus dem iten Th. von A. D. Schotts Theorie der sch. Aliss, etwas

bestragen. -- Such benbelt von ben Grazien überhaupt noch. obgleich etmas su rednerifib, ber D. Andre in ber neuen Musgabe f. Essai fur le Beau (Par. 1763. \$. 2\$. 2. S. 116) - Burte, obalelch nur von der forperlichen Grazie, und febr turs, in der Philosophiften Untersuchung ther . . . bas Erhabene und Schone (26. 3. Mbfdn. 22. 6. 197 der b. Uer berf.) - Marcendy, in bem Effai fur la beaute, Par. 1770. 8. 6, 24 11. --- Bon ber Bragie, in Rucfficht auf Aunftwerke, und vorzüglich Mableren, de Biles, in ber Idee du peintre parfair (6. 364 und 487. in dem sten 35. f. Oeuv. div. Amft. 1667. 12.) - Ben ber Grazie , in den Werfen ber Sunfi," Bigleimann in ber Bibl. ber fcb. Biffens 86. und fr. A. (ster B. G. 13 u. f.) wels der Suff. fic, frangofifc, in bem aten \$. 6. 554 ber Variétés litter. Par. ets was verandert, findet; und chen berfelbe von ibr, als ber Eigenschaft bes fconen Stols, von ihrem Wejen, und in wie fern fie in den Werfen verschiedener Beit suntte der Sunft, mehr ober weniger fichte bae gewesch ift, in f. Beschichte ber Aunft (6. 239 u f. erfte Musg. ) Coupel in f. Discours, Par. 1721. 4. 6. 75 4. f. -Betelet, algemein, in den reflex. fur la peinture (S. 111. Ed. d'Amsterd. 1761) - Sageborn, "von dem Reis, ober der Gratie, ins befondre." in ben Betrachtungen über die Mableren (1. S. 21.) - Das iste Kap, im iten Th. bes Abremon, Wien 1770. 8. 3. 150. -Mengs von dem Stile grazioso, in bem Br. an D. Ant. Bons (Opere T. 2. 6. 44 und 58) und von ber Gragie übers bemet, und im Colorit, in bem Bellbuns tel, und in der Composition in dem 8 uten 5. der Lezione pratiche di pittura (cbend. G. 281.) - - Don dem Borauge der Dichtfunft vor der Dables rey, in Rucfuct auf eigentliche Gras sie, oder Meig, Leffing im Laotoon, ulleber bie 6. 216. ue Auft. -- -rebende Anmuth" bat S. Job. Friedr. Degen, Juep Mufidse, Anfr. 1779 - 1782. 4. bergusgegeben. ---

### Anordnuna.

(Goone Runke.)

Anordnen beifit jedem Dinge feinen Drt anmeisen, und baber verfteht man, was in einem Bert ber Runf

die Anordnung sen.

Dag ein ganges Werk, nach Belebaffenheit ber Absicht fich ber Einbildungstraft auf die vortheilhafteste Weise barstellet; baff es als ein ungertrennliches Sanges erfcheinet, in dem weder Mangel noch Ueberfluß ist; dast jeder Theil durch den Ort, wo er steht, die beste Wurkung thut; daß man bas Ganze mit Vergnügen übersieht, und in der Vorstellung dels. felben jeben Haupttheil wol bemerft, oder ben Betrachtung jedes einzeln Theils auf eine naturliche Weise gu ber Borftellung bes Ganzen geführt wird; biefes find Burfungen ber gu-Done fle fann fein ten Anordnung. Werk, im Gangen betrachtet, voll-. fommen fenn, was für einzele Schonbeit es immer baben mag.

Einzele Schonbeiten bringen gwar bisweilen Werten ber schlechteffen Anordnung den Ruhm fürtrefflicher Werke zuwege. In Diefem Falle find verschiedene Tranerspiele bes Shatespear; Gemählbe des unsterblichen Raphaels, und viele Werke andrev. Runstler. Man wbt zu unbestimmt, und legt bie Surtrefflichkeit ber eingeln Theile bem Gangen ben. fes aber foll feinen Kunftler abhab ten, ben außersten Fleis auf eine gute Anordnung ju wenden. Einzele Schonheiten, Die wir ist in übel georbneten Berfen bewundern, wurben uns weit mehr reizen, wenn bas

Gange volltommener ware.

X 4

Man laffe fich burch bie Rachfichte bie man für schlechte Anordnungen bisweilen zeiget, nicht verführen. Diefer Theil der Kunst ift doch hochst 3mar bleibt ein nach allen wichtig. Regeln angeordnetes Wert, beffen einzele Theile ohne Rraft und ohne Reizung

Reizung sind, allemal ein schlechtes Werk. Hingegen thun schone Theile auch nur ben ber besten Unordnung shre volle Würkung: so wie ein schon nes Sesicht nur von der Schönheit ber gangen Verson die volle Kraft des

Reizes bekommt.

Die Anordnung macht nachst ber Erfindung ohne Zweifel den wichtigften Theil ber Runft aus. Ranftler in biefen benden Stuten aluflich gewesen, so wird es ihm ben Ausarbeitung feines Werts niemal an bem gehörigen Reuer ber Ginbildungsfraft fehlen, ohne welche kein Werk erträglich wirb. Der gute Ginfluß, ben die Schonheit des Plans auf feinen Beift macht, erleichtert ikm alle Arbeit. Dies erfuhr der griechische Comicus Menander. Als er einsmals, kurz vor dem Keste des Bacchus, von einem Freund gefragt wurde, warum er noch kein Lustspiel verfertiget habe, ba boch das Reft fo nahe fen, antwortete er: Ich bin ferrig; denn beyde, die Erfindung und Anordnung, babe ich bereits im Ropfe \*).

Es ift begreifich, baf ein Runftler, ber die Daupteheile feines Werks. wegen ihrer guten Anordnung, sich mit Vergnigen vorstellt. und bas Bange in feinen Theilen immer überfeben fann, mit ber Krenbeit und Lust arbeitet, ohne welche kein Werk einen gluflichen Fortgang haben fann. Dingegen muß auch bas angstliche Wesen, bas er ben ber Ungewischeit oder ben der Unficherheit seines Blans nothwendig empfindet, einen übeln Einfluß auf feine Arbeit haben. Wir rathen baber jebem Runftler, daß er die glutlichsten Augenblite, wo er feinen Beift burch bas bimm-Miche Keuer ber Musen am meisten erhist fühlt, auf die Anordnung und Werfertigung feines Plans anwende.

Die glüftlich erhiste Einbildungsfraft thut baben unenblich mehr Bortheil als die Regeln. Denn insgemein sieht sie in Werfen des Seschmats mehr und besser als die Vernunft selbst.

Die Anordnung eines jeben Werts muß burch seine Absicht, ober burch bie Burtung, welche es thun foll. bestimmt werben. Diefes haben alle mit einander gemein, daß fie, im Baugen betrachtet, unfre Aufmertfamfeit reigen, und baf bie Theile in der Ordnung erscheinen muffen, bie jebem feine bestimmte Burfung diebt. Denn nur aus biefer Abficht werden einzele Gegenftande in ein Ganges Jebes Wert des Geverbunden. schmake, so weitläuftig es auch ist. muß eine einzige Hauptvorstellung erweten: feine Theile muffen biefe Hauptvorftellung ausführlich und Denn ohne biefes lebhaft machen. lft das Werk fein Ganges, sonbern Zusammenhaufung mehrerer eine Berte. Macht ber Runftler fich an die Arbeit, ehe er eine bestimmte Hauptvorstellung des Ganzen hat, ober ehe sie ihm beutlich genug, ift, so wird er in ber Anordnung niemals glutlich senn.

Das Gange fällt unstreitig am befen in die Einbilbungstraft, bas aus wenigen, wol zusammenhangens den Saupttheilen besteht, beren jeder bas, mas er mannigfaltiges bat, wieber in fleinern Sauptparthenen vorstellt. Go zeiget uns bermenschliche Korper, das vollkommenste Ganse in Absicht auf Figur, nur wenige Haupttheile, ob er gleich aus ungabligen Gliebern befteht, Jeder haupttheil scheinet anfänglich wieder ein ungertrennliches Ganges auszumachen, bis man ben genauer Betrachtung bemerft, daß er aus fehr vielen fleinen Theilen jufammengefest fen, bavon jeder die beste Stelle, sowol in Abficht auf seinen Gebrauch, als anf bie engste Verbindung mit bem Gan-

<sup>\*)</sup> Plutarch. In der Abhandlung, ob die Athenienier im Rrieg ober in den Rangen größer gewesen.

zen einnimme. An biefem vollsommenen Sau kann man nichts versezen, keine Theile weder weiter aus einander dehnen, noch enger zusammen bringen, ohne das Ansthen des Sauzen zu verlezen. So ist jedes vollkommene Wert der Runst. Man glaubt, es seh unmöglich irgend einen Theil zu versezen; jedes scheinet da, wo es ist, nothwendig; kein Theil kann gefast werden, ohne das dass Ganze zugleich sich dem Anschanen dorstelle.

Es find bauptsächlich bren Dinge, welche die Anordnung eines Berts polifommen machen. Die genque Berbindung aller Theile; eine binlanaliche Abwechslung oder Mannigfaltigfeit in ben auf einander folgenben Theilen : und die Bermiflung der Diesem zufolge hat Borfellungen. ber Runftler ben Unordnung feines Plans beständig darauf Acht zu haben, daß die Einbildungsfraft zwar immer mit bem hauptinhalte beschäftiget fen, und von jedem einzeln Sheil immer naturlicher Beife auf bas Sange gurut geführt werde, baff aber zugleich bie Ginbilbungstraft und das herr mit abmechselnben Gegenständen mannigfaltig beschäftiget seven, und daß die Entwiklung der Dauptsache gehörig aufgehalten werbe, um die Neugierde immer mehr zu reizen, bis bag fich am Enbe alles wieder in eine einzige Hauptvorftellung vereiniget.

Wichtige Fehler gegen die gute Ansordnung find es, wenn der Plan, wegen der großen Menge einzeler Theile, schwer zu übersehen ist; wenn es schwer wird, die Absicht und das Wesentliche der Vorstellung zu erstennen; wenn man ganze Hauptscheile, dem Wert ohne Schaden, verstehe, dern Bert ohne Schaden, verstehen; wenn Rebensachen, oder untergeordnete Theile mehr in die Ausgen fallen, als wesentliche.

Damit wir uns aber nicht allzu lange ben allgemeinen Betrachtungen aufhalten, beren Anwendung zu unbestimmt scheinen könnte; so wollen wir die Anordnung in den verschiedenen Werken des Geschmafs besonders betrachten.

Anordnung in der Baukunst. Diese geht sowol auf die gange Rique und bas Unfeben ber Aufenfeiten, als auf die innere Austheilung ber Zimmer. Die Abficht und ber Gebrauch bes Gebaubes fegen feine Groke, die Antahl und Beschassenheit ber Zimmer fest. Affein Diefe fonnen auf gar verschiebene Weise in ein Sanzes zusammen verbunden werben. Dieft Anordnung ift ein Wert des Geschmats, und bas Vornebmite, was ein Boumeifter miffen muff.

Die Anordnung ber Figur, ober canten Maffe bes Gebaubes, ift baburch ziemlich eingeschränft, bag man nicht wohl andre Figuren wählen fann, als bie aus bem Bieretigten und Runden jusammengefett find, Es ift eine ungereimte Ausschweifung, wenn man einem Gebaube bie Rigur einer Base, oder gar, wie unlangft ein frangofischer Baumeifter fich bat einfallen laffen, eines Thieres geben will. Die ungahligen unnupen Wintel, die eine febr jufammengesette und nach Rrammungen gezogene Figur bes Ganzen nothwendig bervorbringt, verurfachen unndthige Unfosten, sie wieber zu verbergen. Bie es überhaupt ein großer Kebler ist, wenn man in Werken ber Runft bie Aufmertfamteit auf Debenfachen ziehet, so ist es insbesondere in ber Baukunst gegen bie Bermunft, . wenn man bas Wefentliche eines Gebandes burch das Seltsame ber auf fern Figur verfteten, und einem Saus bas Anfeben eines Blumentopfes ober einer Muschel geben wollte.

Die erfte Gorge des Baumeisters muß auf die Bequemlichkeit und An-R 5 nehm-

nebmlichkeit der innern Einrichtung. als des Wefentlichsten, gerichtet fepn; die außere Rigur nach ben einfacheften Regeln, die aber der innern Mustheilung immer untergeordnet sepn Collen, bestimmt werben. Ein Baumeister von wahrem Geschmaf wird felten andre, als die einfacheften Rormen, des Bierets aber ber Runbung wählen, und Sorge tragen, baf das Sange mit feinen Rebentheilen auf

einmal in bie Augen falle.

Ru fleinen Gebauben und Bobne baufern, die feine gar große Menge und Mannigfaltigfeit ber Zimmer erfodern, scheinet die Kigur des Würfels die beste zu sein. Denn unter allen vierefigten Figuren ift fle bie, welche ben bem fleinesten außern Umfang, inwendig ben größten Raum einschließt. Dan bat also baben ben' Bortheil, daß die Zimmer anf die fürzeste und bequemfte Beife tonnen neben einander gefett werden. Bon anken aber lagt die große Einfalt . ber Form bem Auge die Frepheit, fich sogleich nach bem Wefenelichen ber Außenseiten, der Richtigkeit ber Linien, den Verbaltniffen der Theile und der Symmetrie, umzuseben und baran Bergnugen ju finben. Mile lang gebehnte Bierete, ba bas Gebaude schon zwen ober mehrmal breis ter, als tief ift, find zu verwerfen. Denn badurch gerath man nicht nur in eine unnothige Beitlauftigfeit ber Mauren, sondern die Theile der Mukenfeiten werben zu weit aus einander gestreut und inwendig werden die Zimmer in einen zu großen Raum verfett, .

Erfobert bas Gebaube fcon eine große Anjahl ber Zimmer, fo bag inwendig perschiedene Reviere davon. für mancherlen Sattungen ber Berfos ven nothig flud: so that man wol bas Cange in brey ober mehr Vierefo zu theilen, und dem Sanptvierek. welches die Franzosen das Corps de logis, die Hauptwohnung nennen.

noch fleinere benauseben, die indaemein Blugel genennt werben. Die alten italienischen Baumeister festen um die Hauptwohmung noch dren Klugel in ein Bieret berum, fo baß alle vier Theile bes Gebaudes einen. vierefigten Sof einschloffen. Anordnung hat viel Pracht und Be-Allein baben baben quemlichfeit. Die vier Seiten nach bem Sofe teine Ausficht, und wenn man gerabe vor einer Außenfeite bes Gebaudes ftebt, so sieht man nur ben vierten Theil

deffelben auf einmal.

Die frangofischen Saumeister baben diese Art so verandert, daß fie ben einen Flugel, ber ber Sauptwohnung gegen über fleht, weglaffen. und anstatt beffen eine bloke Mauer, ober ein Gitter, vorziehen. Daburch erhalt man von bren Seiten eine Ausficht auf die Straffen, und ben bem Eingange bes Sofes überficht man auf einmal bie bren hauptauffenfeiten bes Sebaubes, welches baburch ein reicheres Anseben befommt. als die, welche auf die welsche Art gebauet find. hingegen fällt alsdenn alle unmittelbare Gemeinschaft zwischen ben zwen Flügeln weg.

Man pflegt aber auch der haupte wohnung die Flügel fo anzuhängen, baß fle mit ihr in einer geraben Ei-Dieses ift eine gute nie fortlaufen. Anordnung, wenn die Flügel-nicht allju lang find; benn badurch wurds die gange Außenseite zu sehr gedebnt

werben.

Die große Menge ber Menschen. welche in Pallaften großer herren wohnen muffen, und die große Bet-Schiedenheit ihrer Berrichtungen, erfodern größere Anstalten und fünftlis chere Anordnungen der ganzen Form Es geht nicht wol an, berfelben. daß ein solches Gebaude in eine einzige Masse zusammengeordnet werbe: Die Sauptsache kommt daben barauf an, daß diejenigen Theile und Zimmer, die zu den verschiedenen hauslichen

Achen Bereichtungen und für bie Wohnung ber Unterbedienten bestümmt find, an bequeme Stellen gebracht werben, ohne der Pracht des Ganzenzu schaden; daß jeder Hauptscheil zur Vermehrung des großen Ungermaßen für sich abgesondert sen. Die gute Wahl der Hauptform eines großen Pallastes ist vielleicht der kowerste Theil der Baufunst.

Nachbem ber Baumeister bie Korm des gangen Sebaudes feftgefest bat, muß er auf bie Anordnung ber Auffenseite benten. Ben biefer fommt es blos auf bos gute Anfeben bes Gebaubes an. Die meiften befondern Regeln, die baben zu beobachten And, wird man in ben Artifeln, Symmetrie, Außenfeite, Regelmaffigteit, Verhaltniff, Saulenordnung, Gebaude, angeführt finden. Wir wollen defiwegen hier über die Andronung der Aufenseite nur ein' paar allgemelne Anmerkungen den Sanneiftern zur Ueberlegung vortragen.

Ueberhaupt empfehlen wir hiezu bie möglichfte Einfalt, nach Raggebung der Ordnung, die man gewählt Diese ift der großten Pracht nicht entgegen, fonbern vielmehr eine Unterstübung berfelben. Eine au große Mannigfaltigfeit in ber Unordnung ber Außenfeite, jumal, wenn fe in fleinen Theilen gefucht wirb, vermindert die Ptacht, welche allemal etwas, großes voraussett, und fie zertheilt bie Aufmerkfamteit auf bas Sange. Man tann bierinn feine beffere Muster erwählen, als die Gebaube and ber golbenen Zeit ber alten Bautunst \*).

Erfobert es die Große des Gebaudes, daß die verschiedenen haupttheile der Außenseite durch eine Berschiedenheit in der Anordnung von einander abgezeichnet werden, so will der gute Geschmat, daß die ganze

\*) G. Zierrathen.

Aufenfeite in wenig, aber große Parthepen abgetheile werbe, bavon die mittlere, wo der hauptringang ist, durch einen mehrern Reichthum bad Auge an sich ziehen foll. Berschiebene Hervorstechungen und mehrere Giebel an einer Ausenseite schaden bem guten Ansehen. Eine stille Größe, die ohne Berbiendung ins Auge fälle, ift auch hier der höchste Grad bes Schönen.

Doch ist ein mageres Ansehen nicht mit ber eblen Einfalt zu verwechseln. Gin febr großes Gebauds an beffen Ankenseite fich fein Theil bon bem anbern unterscheibet, bem es daben an Pracht fehlt, wird ma-Die Tempel ber Alten, welche ringsberum mit einer ober zwen Reiben Saulen umgeben waren, find einfach, aber wegen ber Bracht ber Saulengange nicht mager, auch für ihre Größe nicht zu einformig: aber eine Außenseite, von zwenhundert und mehr Fuß lang, barinn fich teine Daupttheile unterscheiden, hat ein mageres Anfeben.

Indeffen ift jedem Baumeifter zu rathen, fich auch ben ben prachtigften Gebauben niemals weit von ber ardsten Einfalt zu entfernen. hochste Pracht kann gar wol bamit besteben. Diefe muft aber allemal in großen Hauptparthenen gesucht werben. Richts ist prächtiger, als die Anordnung des großen Borbofes por ber Beterstirche in Rom, ab es ibm aleich aar nicht an Einfalt feblet. Go giebt ber in einem halben Rreis berum -laufenbe Cautengang in Sansfouci, ber ben Borhof eine schließt, der ganzen Anordnung eine gewiffe Größe, ohne welche das Gci bande wenig Aufeben haben wurde.

Ueberhaupe muß bie Anordnung ber Außenseite bem Charafter bes ganzen Gebaubes gemäß seyn. Es ware ungereimt, eine Rirche und ein Ballhaus nach einerlen Charafter zu machen, ober ein Zeughaus in bem Geschmat Belbinaf eines Ballaffes zu ordnen. Diefer tann alle Arten ber guten Berglerungen vertragen, jenes aber nur Die, welche ben Charafter ber Starfe und ber ernitbafteften Einfalt befonders an fich baben.

In Anschung der innern Anordnung ober Austheilung ber Zimmer bat ber Baumeister bis größte Ueberlegung und eine genaue Reuntnif ber Sitten bes Landes und ber Versonen nothig. In ben großen Gebauben, die in verschiedene Wohnungen abgetheilt werden uniffen, wo der herr und die Dame, die Sone und bie Sochter, bobere und geringere Bebiente, jeder fein befonderes Revier haben muffen, hat man die Ueber-- legung nothig, daß die Zimmer els nes jeden Reviers, so wie es die Lebensart ber Einwohner erfobert. burch eigene Gingange, befondere Borfale ober Corribore, auch allenfalls burch fleinere Trepven abacionbert, und nach Beschaffenheit ihrer Große in den engeften Begirt einge-Schloffen werden. Die Parabegim, mer muffen mitten im Gebaube, bie Wohnsimmer aber etwas entfernt bavon angelegt werben. Das gante Revier, wo die täglichen bauslichen Berrichtungen geschehen, welches bie Kranissen les offices nennen, muß am forgfaltigsten von bem besten Theil des hauses abgesondert werden, boch so, daß man durch verfteftere Wege aus ben Wohnzimmern beauem dahin kommen konne. beste Art scheinet die, daß sie halb anter die Erde kommen, wenn nur der Grund nicht zu feucht ift.

Es ift taum nothig, gu erinnern, baf die Staategimmer groß und boch, und die täglichen Wohnsimmer, ber Mufenthalt eingeler Perfonen, Heiner fem muffen, und daß Berfonen von . gewissem Range ihre Zimmer so angeordnet haben muffen, bag fie alles zeit jemand von ihren Bedienten in der Mabe baben tounen; ingleichem,

daff por den Zimmern, da man fich gewohnlich aufhalt. Vorzimmer sem muffen. Deraleichen Beouemlichkeiten werden so durchgehends gesucht, daß fie auch bem unerfabreuften Banmeister befannt find. In den Daufern vornehmer Perfonen ift es udthig, bag jundchft an bem haupteingang ein Raum für einen Thurbuter ober andern Bedienten angelegt sen, welcher die Ankommenden melden ober zurecht weisen konne.

Die größte Schwierigkeit ben ber immern Anordnung machen bie Ausgange und bie Durchgange von einem Revier des Gebaubes m dem andern. Es ift fowol wegen beforg. licher Keuersgefahr, als verschiede. ner Bequemlickfeiten balber nothwendig, daß jedes Revier, bas, nach Beschaffenbeit ber Große bes gangen Gebaudes, aus vier bis fechs Bimmern besteht, einerseite einen furgen Ausgang, anberfeits einen bequemen Durchgang nach andern Revieren babe. Sucht man biefe Bortheile burch Corridore zu krhakten. die zwischen zwen Reiben von Zimmern burchgeben: fo ift man ins. gemein verlegen, biefen Gangen binlangliches Licht ju geben; außerbem haben fie noch die Unbequemlichkeit, dak man in allen Limmern das hinund hergeben in den Corridoren boret; legt man lange Gange ober Gallerien gegen eine ber Auftenseiten bes Gebändes an: so entsteht badurch Die Unbequemlichfelt, entweder. baff man aus biefen Gangen burch bie Kenster der Zimmer binein siebt, oder 🕟 daß die Thuren berfelben dem Zugang der frepen Luft zu sehr blos steben.

vollkommenste Anordnung scheinet bemnach wol diese zu sepn. daß mischen den verschiedenen Revieren fleine Flure angelegt werben. auf welche man von außen durch besondere Treppen fommt; das iedes Revier, an einem Enbe nur einen einzigen Ausgang auf diefen, am

andern

andern Enbe aber, wieber einen auf einen andern Klur habe. Die mittlern Zimmer eines jeben Reviers aber And überall von anbern Zimmern

eingeschloffen.

Der Baumeister, ber in biefem Theil feiner Runft hinlangliche Befcbillichfeit erlangen will, muß. außer einer weitläuftigen Renntnift ber vornehmften Gebaube verschiedener Lanber, auch genau von den Gitten, ben Berrichtungen und der Lebensart der Bersonen unterrichtet senn, für welche er bauet, bamit feine Urt ber Bequemlichfeit, beren fle gewohnt find, bergeffen werbe. Eine große Mannigfaltigfeit, verschiebener Anordnungen findet man insonderheit in altern und neuern Gebauden in Franfreich; besonders wird ein verftandiger Banmeifter in biefem Stut aus genauer Betrachtung der Sammlung großer Bebäube lermen konnen, die ber frantoliche Baumeifter du Cerceau berausgegeben bat "). Eine Gamm. lung foicher Bebaude, die das üblich. fte verkbiedener Nationen enthielte, de ein chinefiches, perfisches, turtisches, italienisches, französisches, englisches Daus, jedes mit einer etwas umftandlichen Befchreibung bes Gebraucis ber verschiedenen innern Theile, vorgestellt wurde, mußte einem angehenden Baumeifter febr unslich senn; baraus wurde er manche gute Regel ber Anordnung ternen.

Anordnung in ber Mahlerkunst. Rein Werf bes Geschmats kann obne eine gute Unordnung vollfommen fcon sepn, aber die Bollfommenheit des Gemabldes scheinet am unmittel barften von derfelben abzuhangen. Benn der Mahler datinn nicht glutlich gewesen, so bleibt ibm faum noch gin Mittel übrig, feine Borftellung

recht begreiflich zu machen. Ein übel augeordnetes Gemablde laft und entweder in einer ganglichen Unwiffenbeit seines Inbalts, oder giebt uns doch nur eine ganz unvollfommene

Borstellung deffelben.

Man muß aber in dem Gemählbe die dichterische Anordmung von ber mablerischen unterscheiden; jede bat ihre besondre Beschaffenbeit. Durch iene versteben wir die Ordnung, in melder und die Versonen und die Danblung pors Befichte gelegt merben; burch biefe aber die Orbnung in den Maffen des Hellen und Duns feln, bes Lichts und Schattens in Absicht auf die Haltung und Harmonie. Man weiß, daß zu jeder befondre Lakente erfodert werden, und daß Gemählde in Absicht auf die eine Anordnung vollkommen sepn können. wenn ste wegen ber andern sebr schwach find. Wir konnen den Paul Veronese zum Bepspiel anführen. ber die bichterische Anordnung in Ges mablden darinn die mablerische Anordnung vollkommen ift, febr faleche benbachtet bat. Seine Sochzeit ju Cana ift voll Kebler.

Die voetische Anordnung bestimmt die Ordnung der vormstellenden Gache alfo, daß die gange Borfellung deutlich und lebhaft erkennt werde. Da man aber feine Sache erfennen fann, als burch ibr Wefen, fo muß! in iebem Gemablbe bie Dauptfache. der Grund ber gangen Vorftellung. querft in die Augen fallen. Denn nach diesem muß alles andere beur-

theilet merben.

Demnach erfobert bie Anordnung eines biftorischen Gemahlbes, bag bie Hauptpersonen mit bem, was ihre handlung bezeichnet, zuerft ins Auge fallen. Gie muffen von den Mebenperfonen burch befondre Gruppen, die das Auge gleich an fich ziehen, un-Diefe vorstechenbe terschieden senn. Bezeichnung ber hauptgruppe fann sowol, durch die Größe der Figuren,

<sup>\*)</sup> Les plus excellens batimens de France, par Jac. And. du Cerceau Architecte, à Paris 1607. 2 Vol. fol. Juerf Par, 1576. fol. erfchienen.

als burch bie Jusammenhaltung bes Sauptlichts auf berselben, und bie vorzugliche Stelle, worauf sie erscheinen, erhalten werben. Es ware ein sehr großer Fehler gegen die Anordnung, wenn man die Hauptpersonen mit Mühe aus der Mannigsaltigkeit der vorhandenen Gegenstände heraussuchen mußte. Besteht die Hauptgruppe aus mehrern Personen, so muß die Hauptperson sogleich das Nage an sich ziehen. Dieses ist der Mittelpuntt, auf welchen alles übrige

bingeführt wird.

Man begreift leichte, baf ber Mahler hierinn nicht wol gluflich senn fonne, wenn er nicht die Burtung feines Gemählbes fich auf das deutliche So lange er felbft ben Ar vorstellt. ber Vorffellung seines Inhalts nichts bestimmtes empfinbet, fo wird et auch nichts bestimmtes ausbrufen. Er muß nothwendig die Gefchichte, Die er vorstellen will, in einem gewisfen Gefichtspunft betrachten, unb. bemfelben zufolge von einem bestimmten Cindrut, als der Würfung dieser Borffellung, gerührt werben. Handlung felbft, oder ble hauptperfon, muß burch ihren Charafter Chrfurcht, oder Mitleiden, oder Unwillen, ober irgend eine andre Empfinbung erweten. Diefe muft ber Runftler nothwendig zuerft fühlen, und den . Grund biefes Gefühls in seiner eige- \* nen Borffellung entbefen; benn fonft wird er unmöglich feinen Inhalt fo porftellen, baf er auf andre eine beflimmte Würfung thue. Ift er aber feiner eigenen Empfindung gewiß, Demerkt er, wodurch sie in ihm ent-Reht: so wird er auch ohne Muhe Die Gegenstände, welche fie erregen, geboeig barftellen.

Dit ben hauptpersonen muffen hernach bie übrigen so verbunden werden, daß fle zu der einzigen haupts worftellung das ihrige mit beptragen, und nicht anders, als Theile eines simingu Grgenfiandes, und als Sie-

ber eines eingigen Rorvers, erfcheinen. Erfobert bie Erfindung bes Gemabldes eine Mannigfaltigfeit der Berfo. nen und ber untergeordneten Sand. lungen: so muffen fie nicht jufallig bingefiellt werben. baf bas Muge ungewiß wird, worauf es in biefer Berwirrung zu sehen habe. Die Sauptvorftellung am meiften verflartet, foll in einer Gruppe fleben. die unächst nut der Hauptgruppe verbunden ist, bas andre immer ent fernter, fo wie es bas Intereffe ben der handlung erfodert. Bon ber besondern Beschaffenheit der Gruppen ift an einem andern Orte gefbrochen worden. Dieben thut der Mab ler wol, wenn er die allgemeine Regel, die wir oben gegeben, menig und große haupttheile ju machen, vor Augen hat.

Alle Gruppen jusammen mussen auf einmal wol in die Augen fallen, und im Ganzen feine unangenehme Zerstreuung machen. Das Auge muß ohne Ungewißheit von einer auf die andre geleitet werden, und keine muß so abgesondert senn, daß sie nicht leicht auf die Hauptvorstellung

aurufführe \*).

Da ber Mahler felbst nichts unnüstes ober überstüßiges in seine Borstellung bringen soll, so muß auch alles bem Auge merkbar senn. Er untersuche bestwegen sorgsältig, ob jedes so gesett ist, daß kein Theil leicht könne vergessen oder übersehen werden. Dieses aber wird nicht leicht geschehen, wenn alles so zussummen geordnet ist, daß in dem Ganzen eine dem Auge unangenehme Lüke entstünde, sobald ein Theil sehelen souse sollte.

Daraus folget biefe für die gute Anordmung wichtige Regel, daß alle Gruppen zusammen eine Hauptmaffe von einer einfachen Form ausmachen muffen, in welcher jeder Man-

\*) G. Grupe.

gel leicht zu bemerken ift. In biefer Anmerkung hat ohne Zweifel die Negel ihren Grund, die einige Runftrichter geben, daß man alle Gruppen so viel undglich in eine pyramibische Form zusamment bringen soll. Freylich sind viel schäpbare Gemählbe nicht auf diese Urt angeordnet. Aber eben deswegen sind sie auch wewert vollkommen.

In diesem Stut aber muft bie mablerische Auordnung der poetischen zu Sulfe tommen, wie wir bald feben werden. Rur dickes wollen wir noch als ein gutes Mittel, die Unpronung der Einbildungstraft ficherer einzuprägen, vorschlagen, baß ber Mabler feine einzige Gruppe anbringe, in welcher nicht irgend eine Kianr etwas besonders an sich babe. So wie man in einer Dbe nicht leicht eine Stropbe veraikt, wenn in jeder ein sehr lebhaftes Bild, oder ein glangender Gebanten ift: so wird man auch nicht leicht eine Gruppe bes Gemahlbes bergeffen, wenn fit fich burch etwas recht ausgezeichnes tes unterscheibet.

Rur die poetische Anordnung bat ber Mahler vorzüglich Raphaels Berfe ju ftubiren. Den Beg, morauf er jur Bollfommenheit biefes Theile ber Runft gefommen ift, beschreibet ein großer Kunftler alfo : "Wenn Naphaet ein Bilb erfann, fo "bachte er erft an bie Bebeutung beffelben, namlich: was es vorftellen "follte; folgends: wie blelerlen Re-"gungen in dem gebildeten Menschen pfenn tonnten; welche die ftartften sund fchwachften waren; in was für ... Wenichen biele ober jene angebracht, "und was für Menfchen und wie viele ba eingeführt merben tonnten: wo "jeber, namlich wie-nahe und fern "er bon ber hauptbebeutung fieben mugte, biefes ober jenes Gefühl gu haben. Go bachte er, ob fein Bert groß ober flein fenn murbe. "Wenn fein Wert fche groß war;

"wie viel die Dauptgeschichte aber bie "Bedeutung ber hauptgruppen bie andern angeben tonnte; ob bie Be-"schichte augenbliklich ober langwies "ria war; ob fie in ihrer Beschrei-"bung febr bedeutend: ob vorber "etwas gescheben, so bie ipige Sand-, lung angeht, und ob aus dieser "bald eine anbre Gefchichte floß; ob nes eine saufte ordentliche Geschichte, "ober eine sturmische unordentliche. -traurig fille, oder traurig verwirr. "te mare. Benn Raphael biefes erft "bebacht hatte, fo mablete er bas nothwendigfte, barnach richtete er "feine Dauptabficht, und biefe mach. nte er beutlich : alsbenn feste er ftaf. nfelweise alle Gebanten nach ihren "Burbe, immer die nothwendigen sor ben unnothigen. Blieb also -fein Bert mangelhaft, fo blieb nur "bas geringere weg, und das schon-"fie war das da ben andern Runfis "lern oft bas nothigfte fehlet, umb "bie Artigfeiten im unnügen gefucht "find \*)."

Thur man zu diesen Ainmerkungen noch dieses hinzu, daß, um einige Berwiklung in die Handlung zu beingen, wodurch sie Gruppen so anzuordnen sind, daß eine hinlangliche Abwechslung in den Charakteren sep, so wird das, was wir hier angemerkt haben, das wichtigste sepn, was der Kunstler den Ansterdagen Anordnung in Acht zu nehmen hat.

Wir muffen aber nicht unbemerkt laffen, bag es zwen hauptgattungen ber bichterischen Anordnung gebez bie einander gerade entgegin gefest find. Die eine, welche die gewöhnlichste ist, stellt das Wesentliche ber hande

\*) C. (Mengs). Gebanfen über ble Schönbeit und über ben Geschmat in ber Mableren. S. 61. 62. Dieses tiefe ne, aber bocht wichtige Wert, ift jes bem Mabler beftens zu empfehen. Einige enthilt mehr Gutes, als viel große Werte aber bie zeichnenben. Lunfte,

Dandlung in der Hauptgruppe vot, und fetet in einigen Rebengruppen die Kolaen berselben vor Augen: nach ber andern aber werden die Kolgen in der Nauptgruppe dargestellt, und bie Handlung, welche biese Kolge herporgebracht, wird in ber Entfernung, als schon vollendet, ange-Bon diefer lettern Art ift beutet. das Gemählde des Albans von dem Raub der Profervina, welches im Urtifel Allegorie beschrieben worden. Diefe: Anordnung hat mehr Berwiflung, als die andre, weil man erft die Würfung gewahr wird, ehe man ihre Urfache entbeft. Benn ein Mabler benfelben Inhalt mehr als einmal zu bearbeiten bat, so fann er fich der Abwechslung balber, bald der einen, bald der andern Methode bebienen.

Die mablerische Anordnung hat zum Theil eben ben Enbzwet, ben bie poetische bat. Gie muß bie gange Borftellung wichtig, reigend, und so viel möglich ift, unvergeflich machen. Rur daß fie fich andrer Mittel bedienet, ju bemfelben Endzwet Ihre Bolltommenheit zu gelangen. bestebt überhaupt in der Bereiniguna des Sanzen, in eine einzige Hauptmasse von angenebm barmonirenben Karben, bellen und dunkeln Stellen, die zusammen eine gute Korm ausmachen. so das das duae nicht nur durch die Lokung der Karben von dem Haupttheil unvermerkt auf alle Nebentheile, wie es die Absicht der Worstellung erfodert, geführet werbe, fondern auch das Ganze fich-ber Einbildungstraft tief einbrute.

Wenn wir diese allgemeine Regel entwifeln, so werben wir finden, daß sie folgende besondere in sich be-

greift.

Wie in ber bichterischen Anordnung die Gegenstände in Gruppen abgetheilt find, so mussen in ber mahlerischen die bellen und bunkeln Theile gruppirt sepn, oder Massen ausmachen \*). Die ftarfften Lithter und Schatten und bie ausgeführteste Zeichnung muffen sich mitten auf der Hauptgruppe besinden. Denn da das Auge allemal zuerst auf das deutslichste geführt wird, so muß diese Deutlichkeit nothwendig da angebracht werden, wohin das Auge zuerst sehen soll.

Bon ber hauptgruppe muß bie Deutlichkeit nach und nach abnehmen, so daß sie von den Gruppen, welche junachst an den vornehmsten sind, die auf die entferntesten all-

mahlig geschwächt werde.

Man kennet keine Masse, auf ber bas Auge mehr Rube finde, als auf der ppramidenformigen. Diefe Korm muß ber Mahler vorzüglich zu seiner Hauptmasse wählen. Es ist aber nicht nothig, daß die Svive der Doramide allemal in die Sohe gebe. Die Maffe, welche die Form ber liegenden Ppramide hat, ift eben fo vortheilhaft, als bie, welche nach ber ftebenben geformtift. Rach diefer Form ,fcheinet bie Runde der Rugel dem Auge die meiste Rube zu ge-Daher kann der Mahler diese mablen, wenn jene bie Krenheit feis ner Anordnung einschränken sollte.

Der Grund des Semähldes, oder alles das, was hinter der Masse der gesammten Gruppen ist, muß nach Beschaffenheit der Rasse des hellen und dunkeln, welche die Gruppen ins Auge schiken, entweder im hellen oder dunkeln so gehalten werden, das die Massen sich absondern. Wenn nämlich die Gruppen zusammen genommen eine helle Rasse ausmachen, so muß der Grund etwas dunkel sepn; ist aber die Masse überhaupt dunkel, so muß der Grund beller sepn.

Man wird finden, daß allemal die Gemablde, wo das Licht auf der Dauptgruppe in eine einzige Maffe zw-

fammen

\*) 6. Daffett.

fammengebracht ift, und gegen bas Ende bes Gebäubes aller Gruppen beständig abnimmt, so daß bas helle und buntle eine ungertrennliche Masse ausmachen, die beste Würfung thun. Ran erhält dadurch auch bey reichen und weitläuftigen Vorstellungen eine Einfalt, die das Auge auf eine unsergestliche Weise rübret.

Man hat Gemahlbe von großen Reistern, die aus zwen Sauptmassen bestehen, da die eine dunkel, die andre beste ist. Diese Anordnung scheinet doch allemal der Einheit des Gemahlbes zu schaden. Allenfalls könnte man sie in solchen Fällen brauchen, wo die Natur der Vorskellung zwen Handlungen ersoderte, deren eine der andern untergeordnet wäre. Wie dem aber sen, so wird ein solches Gemählde niemals den lebhaften Eindruf machen, als wenn es nur aus einer Wasse bestünde.

Jebe Gruppe muß sich burch etwas besonders sowol in den Farben, als in der Zeichnung und dem Charafter, unterscheiden, damit sie unter den andern nicht undemerkt bleibe. Denen, die in den starfsten Schatten fommen, kann man durch helle Farben in den Kleidungen aushelsen, damit das Auge dadurch hinlanglich verührt werde.

Es foll kein einziger Theil von der gaugen Daffe ber Gruppen abgefonbert bleiben. Wenn demnach die Anordnung es unumganglich erfoberte, baf eine Gruppe besonders gefest werben mußte; fo muß fie wemaftens burch einen ungertrennlichen Zusammenhang der Karben, des zwis fchen ihr und der Sauptmaffe liegen. ben Grundes verbunden werben; es fen, daß ein Schlagschatten das Muge bahin führe, ober daß ein zufalliget Gegenstand die Berbinbung un-Rur hute sich ber Mahler terbalte. por bem Fehler, in welchen große Meifter, wie Cintoret, Bauf Veronefe und andre verfallen, die entle Erfter Cheil

gene Gruppen, vermittelft gang ungeschifter, bem Charafter ber Borstellung gang unanstänbigen Figuren, verbunden haben.

Auch davor hat er sich in Acht zu nehmen, baf bie hauptmaffe nirgend burch ben Rahm des Gemählbes abgebrochen werde; benn biefes murbe. die Borftellung unvollkommen machen. Die Daffen muffen nothwendig so senn, daß das Auge befriediget, und von dem bochften Licht nach und nach auf schwächere fortaeleites merbe. Sollte aber die Maffe bes bochsten Lichtes so nahe an bem Ranbe liegen, daß sie auf einer Seite burch den Rahm abgeschnitten würde, fo mußte nothwendig bas Sange une volltommen erscheinen. Eben fo mes nia barf man die Hauptgruppe so nahe an ben Rand bringen, baff nicht alle Figuren gang konnen ausgezeichnet werben.

Es verdienet bey der Anordnung auch sorgkaltig überlegt zu werden, daß keine Verwirrung in der Vorskellung entstehe. Jede Person soll, nach ihrem Antheil an der Handlung, nicht nur einen guten Platz, sondern auch eine schikliche Wendung haben, daß diejenigen Theile des Korpers, Gesssicht, Arme, oder Juke, die des meiste bey der Vorskellung ausdrüsten, nicht verstett werden.

So nothwendig es ift, alles bichte jusammen zu halten, so muß dieses boch nicht zum Rachtheil ber Deutlichfeit geschehen. Chen barinn bestebe die große Runft der Anordnung, das eine einzige Masse ohne Verwirrung. dargestellt werde. Man fieht bisweis len Gemählde, wo alles so verwirrt ift, daß man faum errathen fann. zu welchem Korper die Sande oben: Kuße geboren, die man in den Gruppen gerftreut fiebt. Es giebt Dabler, die, um diesen Tehler ju vermeiden, alle Kiguren, die in ihre Borftellung fommen follen, in Machs bilden und auf einer Safel so jufammen ordnen, wie es die Vorstellung erfodert. Alsbenn entwerfen sie das Semählbe nach diesem Modell; eine Methode, welche dem Künstler die Arbeit sehr erleichtern muß. Denn so genau er sich auch den Plat vorstellt, auf welchem die Geschichte vorgeht, den Augenpunkt, aus welchem sie geschen wird, die Seite woher das Licht einfällt, und den Standeiner jeder Figur; so ist es sast und moglich, daß er blos aus der Einbildungsfraft alles richtig beobachte.

Anordnung in der dramatischen. Kandlung. Der Endavet des Drama ift ble Erwefung einer lebhaften Vorstellung des Suten und Bofen in ben Sitten ber Menfchen, in ben Begebenheiten ber Welt, und ben berschiebenen Dauptstanben "). erfte, was jur Bolltommenheit bes Drama gebort, ift die glufliche Erfindung der Vorfälle, der Charaftere, der Umstände; ber Berwiffung und des Ausgangs ber ganzen Sandlung; hiernachst aber wird eine aute Anordnung aller diefer Dinge erfobert, nach welcher sie burch die Ordming, wornach alles auf einander folget, auf den Zuschauer Die lebhafteste Wurfung thun.

Diese erfolget, wenn die Aufmerksamkeit vom Anfang bis zum Ende
lebhaft unterhalten wird; wenn die Kaupttheile der Handlung in ihrem Zusammenhange wol in die Einbildungskraft sallen; und wenn zuleht das besondere sich in eine einzige Hauptvorstellung anslost, wodurch die ganze Handlung ihr Ende er-

. reicht.

hieraus laffen fich ohne Dube folgende Regeln ber guten bramatifchen

Unorbnung berleiten.

Die gange Handlung muß in wenige Hauptperioden eingetheilt werben, beren jede ihren wohlbestimmten Charafter hat, bamit der Zuschauer vermittelst dieser Perioden ") S. Drama. ben ganzen Jusammenhang ber handlung vom Anfange bis zum Ende sich leicht vorstellen könne. Diese Perioben aber muffen so geordnet werden,: daß durch den ersten der wahre Ansfang der Handlung, ihre Wichtigskeit, die Samdlung, ihre Wichtigskeit, die Samderigkeiten und Berwiklungen in der Fortsetzung berselsben, und die Nothwendigkeit eines. merkwärdigen Ausganges, in die Augen fallen, und die Ausmerksamskeit des Juschauers reizen.

Es ist gewis, das ein Ordma, das gleich vom Anfang lebhafte und merkwürdige Vorstellungen erwetet, die uns gleich beym Eingang große Angelegenheiten, tühne Vorsähe, neue und ungemeine Unternehmungen, seltsame Charactere versprechen, oder bemerken lassen, und in die beste Versassung sehet; da hingegen, wenn der Anfang verworren oder schwachist, wo wir lange zu warten haben, ehe wir merken, warum es zu thun ist, die Ausmerksankeit ermüdet, ehe man zur Hauptsache kommt.

Der erste Aufzug bes Drama muß wie ein befruchtetes, Saamenforn, undeutliche aber doch ju bemerkende Spuren der ganzen Handlung haben, und uns in Erwartungen über den Verfolg und den Ausgang setzen. Denn jeder Gegenstand, den wir eine Zeitlang betrachten, ohne uns viel davon zu versprechen, erdrüft die Ausmerksamkeit, anstatt sie zu ersweten.

Die alten und neuen Schauspiele, welche die größte Wurtung gethan : haben, fangen auf die vortheilhafte Beise an, die wir hier beschreiben. Es ist ein Fehler, den die Reuern : oft begeben, daß sie uns mit Rebens sachen, mit ungewissen Borstellumgen, mit Zurustungen jur wahren Dandlung ernuben, ehe sie selbst ihren Unfang nimmt. Die mehten englischen Lussspiele haben diesen Fehler an sich.

Rachdem die Handlung auf die angezeigte Art ibren Anfang genommen; fo muffen bie folgenben Anftiae, die dem letten vorber geben. die Kortsekuma und Verwiflung derfelben enthalten, über beren Anordnung man keine bestimmte Korm vor-Wreiben kann; weil eine Sandlung auf unsäblige Arten so burchgeführet werben fann, bag ber Zuschauer in . beständiger Aufmertsamfeit erhalten wird. Wir bemerken bemnach bier nur diefes, daß ber Dichter forgfaltig fepn muffe, ben Fortgang ber Danblung nach gewiffen Perioben zu ordnen. Benm Ende eines jeden Aufzuges muß man die Lage und Beschaffenheit ber Sache beutlich steben, um baraus feine Erwartungen für den folgenden zu bestimmen. Man muß alfo ben bem Ende einer jeben Periode den ganzen Zustand der Sandlung, fo weit fie gefommen ift, med was ihr noch fehlt, gang be-Rimmt bemerken konnen. Denn obne diefes gerath man nothwendig in eine Berwirrung, welche bie Mufmertfamfeit fchwächet.

Es fireitet gegen die gute Anordnung, wenn mehrere, der Daupthandlung untergeordnete Intriguen so in einander laufen, das sie oft abgebrochen, und nach einigen bagwiichen gesetzten Auftritten, wieder vorgenommen werben. Dergleichen Unterbrechungen gerftreuen bie Aufmert. famfeit zum großen Nachtheil ber Daupthantlung. Diese muß in ein nem fortgeben, und die Aufhaltungen muffen nicht burch willführlich eingeflochtene Borfalle, fonbern burch wefentliche Schwierigfeiten, welche aus der Dauptsache nothwendig entffehen, verursachet werben. giebt Schauspielbichter, bie fich eber nach den abentheuerlichen Einfallen bes Amadis, als nach ber eblen Einfalt des Sophofics, bilden. Da in' dem Drama nothwendig alles in einenber gebrungen febn mug, weil bie

Handlung turz und merkmurdig ist: so können die Haupttheile der Anordnung, ohne großen Nachtheil der Hauptsache, durch nichts zufälliges unterbrochen werden.

Bon einigen befondern' Kunftgrif. fen ber Anordnung baben wir in den Artifeln, Einheit, Derwiftung, Contrast, Aufbaltung, Perbins dung und Mabricheinlichkeit, perschiebenes angeführt, babin wir ben Lefer vermeifen. Rur biefe allgemeis ne Unmerfung muffen wir bingn fe-Ben, bag die einfacheften Anordnungen, bie jeber leicht überfeben fann, die besten scheinen. Aunfiliche Berwiklungen und mannigfaltige Aufhaltungen scheinen zwar ihre gute Wurfung ju thun: allein wenn man fie naher betrachtet, so finbet man. baß fie nicht lange baurenbe Einbrufe machen, fo wie alle blos mechanische Ankalten. Die wesentlichen Schonbeiten bes Schaufpiels, bie unausloftbliche Einbrufe machen, muffen in ben Charafteren und Empfindungen ber banbeinben Berfonen liegen. Bon biefen muß bie Aufmerkfamfeit niemals abgezogen, noch auf die mechanische Einriche tung geführt werben. Ueberhaupt find alle fünstlich ausgebachte Anordnungen fomache Sulfsmittel, wodurch Dichter ohne Genie, das Wesentliche, das ihnen fehlt, erfe-Ben wollen.

Die Anordnung der Schaubühne überhaupt, und jedes Auftritts insbesondere, in Absicht auf die Ausführung, verbienet eine besondere Aufmerksamkeit \*).

Die Anordnung der eptschen Sandlung scheinet wenigern Schwierigkeiten unterworfen zu sen, als man im Drama findet; weil die Handlung der Spopee mehr ausgebehnt ist. Daben hat der Dichter ben Bortheil, daß er die kafen und

+) 6. Schaubabne: Auftritt.

Rubestellen ber handlung mit Ergab. lunaen ausfüllen fann, welche ber bramatische Dichter nicht ohne große

Bebutfamfeit anbringen barf.

Sonft muß die epische handlung überhaupt nach benselben Grundsapen angeordnet werben, die wir in bem borbergebenben Artifel ausgeführt haben. Das Dauptsächlichste bavon ift, bag bie gange handlung in wol bestimmte Perioden abgetheilt Das Ende einer jeden Demerbe. riobe muß eine Rubestelle fenn, auf welcher man bas Vorhergegangene beutlich überfeben, und über bas folgende stine Erwartungen entwerfen fonne.

'Es dienet viel zu einer lebhaften und beutlichen Borftellung ber ganden Handlung, wenn sie in wenig Derioben eingetbeilt ift, bie fo auf einander folgen, baf man am Ende einer jeden bestimmt fieht, wie weit die

Dandlung fortgerüft ift.

In Ansehung der Ordnung bieser Derioden geben einige Runftrichter Regeln, Die febr übel verstanden merben konnten. Go fagt Batteur \*). daß ber epische Dichter die Ordnung des Sefchichtschreibers umfehre, und die Eriählung nabe am Enbe ber Dandlung anfange. Man konnte dadurch auf ben Wahn gerathen, bag Die größte Unordnung in ber Folge ber Begebenheiten, eine Schonheit ware, die ber epische Dichter suchen muffe.

Inbeffen ift gewiß, bag feine Unordnung in einem schonen Werfe statt bat. Der epische Dichter muß bem Geldichtschreiber in ber Ordnung der Begebenheiten in fo weit folgen, als es mit der Lebhaftigkeit seines Bortrages bestehen fann. Es ware feltsam, wenn er uns eine Begebenbeit von hinten ber ergablen wollte.

Der Anfang ber Sandlung muff nothwendig querft ergablt werben, und die nachste Kolge ber angefangenen Handlung, die ben Grund ber folgenden Bermiflung enthalt, mus nothwendig eher, als diese, vorgetragen werben.

Aber insofern geht ber epische Diche ter von dem Geschichtschreiber ab. als die Ratur feines Worhabens erfobert. Diefer will uns vollständig von einer Begebenheit unterrichten. und verfährt so, als wenn und bie gange Sache unbefannt mare; jener aber fellt und eine befannte Gade in der Form vor, in welcher fie uns am fraftigsten rubret. Der Be-Schichtschreiber barf fich befimegen nicht scheuen, die entferntesten Beranlassungen und die Ursachen, die dem Ausbruch der Handlung vorber gegangen , umftanblich ju ergablen. Diefes mare für ben Dichter ein ju mutter Unfang. Er fährt uns gleich jum Anfang ber Danblung. und erwähnt die uns schon bekannte Veranlassung, ober Urfache, nur furs, damit wir ohne Umschweife in Die hise ber Handlung berein tommen.

So wurde der Geschichtschreiber, ber ben Zug bes Aeneas nach Italien beschrieben batte, ben ber Zerstorung der Stadt Troja angefans gen, und feinem helben vom Ausjug aus ber brennenden Stadt, in ber genauesten Ordnung feiner Reife, gefolget fenn. Der Dichter aber mußte gang anders verfahren, ohne deffe. wegen die Ordnung der Dinge um-Ceine Abficht mar, bem zufehren. Lefer die Niederlassung des Aeneas in Italien, beren Beranlaffung befaunt war, von der merkwürdigsten Seite vorzustellen. Er fangt defihalb die Handlung nicht von seinem Auszug aus Troja, sondern von da an, da bie reisenben helben bas lanb ihrer Bestimmung gleichsam schon im Gefichte batten. Das vorbergebenbe

<sup>&</sup>quot;) G. Einleifung in die fconen Bif fenichaften II. Theil, I. Abiehn. G. 118. nach ber erften Musgabe ber Ramleris . foen Ucberfetung.

Sende gehört nicht zu seiner Handlung, ob er gleich im Berfolg viel davon erzählt. Wenn man baraus urtheilen wollte, baf bas, was ber Abfahrt aus Sicilien vorher gegan. gen ift, nothwendig jur Sandlung der Aeneis gehörte, weil es ber Dichter nachgeholt bat, so muffte man aus eben bem Grunbe auch fagen, daß die Geschichte des hölzernen Pferbes ein nothwendiger Theil derselben wäre. Birgil fångt also sein Sedicht nicht mitten in der hand-Jung, sondern vom Anfang derselben, an.

Wir seben auch nicht wol, wie man von der Regel abweichen konnte. Die wefentlichen Perioden ber Sandlung in der Ordnung vorzutragen. wie fle aus einander folgen. Denn je mehr Deutlichfeit und natürliche Berbindung in den Hauptperioden ift, je lebhafter wird bas Gange in die Borftellungsfraft fallen. Darinn aber fann ber Dichter von ber Orb. nung bes Geschichtschreibers abgeben, daß er nur das Wesentlichste in ber beften Ordnung hinter einander stellt, und gewisse Rebendinge, jum Schmuf bes Gangen, ba anbringt, wo er die besten Rubestellen ber Haupthanblung findet, ba wo , Die Lebhaftigfeit der Borftellung eine Mákigung erfobert.

Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir überbanpt von der Anordnung ber epischen Sandlung biese allgemeine Regel annehmen : Die wefentlichsten Theile berfelben setze ber Dichter in einer so naturlichen Ordmung binter einander, baf die Borstellungsfraft den Faden derselben leicht finde und bas Ganze mit einem Blit übersehen tonne; bie, ber Haupthandlung untergeordneten Begebenheiten, die blos zu mehrerer Bollständigfeit derfelben und zur Bermehrung der Mannigfaltigfeit geboren, fuche er an folden Orten einauschalten, wo die Haupthandlung

nothwendig muß aufgehalten wer-

Diese Anordnung ber Episoben ift eine hauptforge bes Dichters. Gie muffen nur da angebracht werben, wo die Handlung badurch nicht aufgehalten wirb. Es geschieht namlich bisweilen, baß zwischen einer Periode der Handlung und der nachst folgenden etwas vorgeht, bas ber Dichter nicht beschreibt, entweber, weil es zu lanaweilia, ober zu gemein ware. Er will aber auch nicht gern gleich von einem zum anbern übergehen. In biese Stellen ordnet er Die Episoben. So hat Homer die schone Episode von ber Beleng, im III. Buch ber glias, bahin gebracht, wo bie Beranftaltung ju einem fenerlichen Opfer, die ber Dichter nicht hat beschreiben wollen, eine Lüke ges Chen so bat er die Spisode bom Diomedes und Glaucus in bie Lufe gesett, bie Dektors Hingang nach ber Stabt verurfachet batte. Dafi bie besten epischen Dichter fo verfahren find, konnte burch viele Benfpiele erwiefen werben, bie wir übergeben, weil fie befannt genua find.

Die Anordnung einer Rede bleis bet uns nun noch zu betrachten übrig. Die Kunst der Anordnung besteht darinn, sagt Batteur \*), "daß man "alle Stüte, die die Ersindung gelies "sfert hat, nach der Beschaffenheit "und zum Bortheil der Sache, die "man abhandelt, in Ordnung stelle. "Die Fruchtbarkeit des Geistes, sest "er hinzu, pranget am meisten in "der Ersindung; Kingheit und Ur-"theilskraft in der Anordnung."

Der Endzwet einer Rebe ift allemal, entweder unfre Vorstellungstraft, oder unfre Reigungen, einer gewissen Absieht, gemaß, zu lenten.

\*) Einfelt, in die fodben Wiffenschaften IV. 25. S. 52, nach der Kamlerischen Heberschung. Ihr Inhalt ist also allemal ein Gegenstand unfrer Erkenninis, ober unfrer Reigungen. Diesen Gegenstand muß und der Redner so vorkellen, daß er natürlicher Weise hosfen kann, wir werden am Ende seiver Nede so davon benken, oder so dagegen gesinnet seyn, wie er selbst ist, oder zu seyn scheinet. Dies ist die Hauptsumme der Runst bes Nede vers.

Run kömmt allerdings fehr viel barauf an, daß der Redner bas, was er zu fagen hat, in der besten Ordnung vortrage. In der unterrichtenden Rede muß die Ordnung den hauptgegenstand deutlich und eine leuchtend machen, und in der rührenden Rede muß sie seine Wartung auf unstre Reisungen vermehren.

Wir wollen bier nichts von ber Ordnung der Saupttheile ber Rebe fagen, nach welcher auf den Eine gang die Abbandlung oder Ausfabrung ber Sache, und benn ber Schluff der Rebe folget; bavon baben wir anberswo gewrochen \*), und es fann phnebem feinem nachbenfenden Debner entgeben. "Denn bag man eins und bas andre von ber "Dauptsache voraus febite, bak man "barauf biefe felbft vortrage; ferner, fle theils durch eigene Beweise "theils burch Widerlegung der Gegengrunde gehörig ausführe; endelich auf eine geschitte und nach-"brufliche Urt beschließe, biese Drbunung lehret bie Matur felbft \*\*)." Der wichtigste und schwerke Theil , ber Anordnung einer Rebe ift bie Rolge der Vorstellungen in dem Saupttheil, den man die Abhandlung ber Rede mennet.

lleberhaupt muß die Anordnung einer Rede so natürlich und ungetwungen sepn, daß jeder Zuhörer

\*) S. Rebe, \*\*) Ciocro in dem III. Gelpusch won dem Reduce s. 307, der Heinzischen Ueberfegung.

baben benken muß, man kanne sich die Sache nicht wol anders vorstellen. Jebes folgende muß so aus dem vorhergeheuben entstehen, daß keinem Zuhörer einfallen kann, es könnte die Reihe der Borstellungen anders senn. Sobald man irgend wo einen Zwang, oder etwas gesischtes in der Folge der Sage wahrnimmt; so wird man zerstreut, und denkt, die Sache hatte sich auf eine gewisse andre Are entwiseln sollen. Sine für den Lehrer höchst sichadliche Wartung in stinem Zuhörer.

Diese vollkommen frene und nothe wendig scheinende Folge der Borftellungen kann der Redner unmöglich
anders erreichen, als wenn er seine Materie sehr oft durchgebacht und von allen Seiten betrachtet hat. Es muß ihm ales mögliche, was daben kann gesagt werden, vor Augen liegen; alsbenn wählt er in Absticht auf die Ordnung das beste. Er macht verschiedene Entwärse oder Stigen, die nur das Serippe der Rede auf verschiedene Weise angeordnet enthalten, und wenn er sie alle genugsam betrachtet, so kann er

erft alsbenn wählen.

Es giebt aber zwen einanber entgegengefeste Arten ber Anordnung. bie man ble Analytische und die Synthetische nennen fann. Diefe fetet aleich im Anfang ber Abhandlung, ober in dem Poetrage, die Pamptvorstellung, worauf ber gange Zwek ber Rebe geht, voraus, und beftaeiget fie burch bie Abhandlung fo. daß fie am Ende in den Gemus thern ber Zuhorer bie notbige Gewifibeit und Lebbaftigfeit behalt. Jene, ober bie analytische Art, kehrt biese Ordnung um. Sie stellt bie Theile bes Sanzen erk vor, und vereiniat de an Ende in eine, seis ner Absicht gemäße, Dauptvorstele lung. Jebe Art bat ihre Portheile. Die erfte greift uns offenbar an; wir sehen, wohin man uns sühren will, und in jober Periode der Nede, wie weit man uns geführt hat: die andre geht verdett; wir wissen nicht, wohin man mit uns will. Wir tonnen nicht sehen, was man über uns gewonnen hat, die wir ans Ende-tommen, da alles vorhergehende auf einmal in einen einzigen Angrif ge sammelt wurd, und seine Wurkung auf einmal thut.

Man umf es dem Urtheil des Redners überlaffen, welche von diefen Arten der Anordnung er in jedem be-fondern Fall zu wählen habe. Go viel scheinet allemal sicher zu senn, daß in berathschlagenden Neden, wo die Zuhörer mit starten Vorurtheilen gegen einen Entschluß, den der Nedwier durchtreiben will, eingenommen find, die analytische Methode die beste sen.

In beyden Hallen aber besteht die ganze Abhandlung der Rede aus einigen Hauptvorstellungen, beren jede insbesondre gut ausgesührt werden muß. Bon diesen muß man die zuerst stellen, die am unmitteldarsten aus dem Vortrag der Hauptsache sließt, damit der Juhörer merke, daß man geradezu mit ihm verfähret und ihn nicht hintergehen will.

Ueber die Anordnung der Boweise haben wir in einem besondern Artifel das Rothige augemeist, und in einem andern ist von der besten Andringung der Widerlegung gesprochen worden.

\* \*

Bon der Anordnung der Werke der fchenen Wiffenschaften und Aunke aberd haupt handelt, wenighens der liebericheite mach, Meyer in dem zwenten hauptheif der theoretischen Aushbeit (Ansangsgr. allev fchen Wiffeinfch, zwr Sd. S. a68, erfie Auf.) — h. Eberhard in dem zien Abs fch. S. 108 u. f. f. Speorle der fch. Wiffersch, unter der Ausscheff; "von der Allfelischen Ordnung." — h. Edng, tn f. Mefthetif, 55. 187 - 204. — Hr. Undr. Heinr. Schott, in f. Theorie, G. 366 u. f. —

Statt bes von S. Gulger, jur Cinfict in die Anordnung der Baukunft. empfohlenen, febr alten, Wertes des da Cerceau, barften vielleicht folgenbe Berte beffern Unterricht gewehren: Cours d'Archirecture, qui comprend les ordres di Vignole avec des Commentaires et les figures et les descriptions de ses plus beaux betimens et de ceux de Michel Ange, par C. A. d'Aviler, enrichi de nouvelles planches par P. J. Mariette, Par. 1760. 4. und vets mehrt und verbeffert, unter bem Eitel: Livre nouvesu, ou règles des cinq Ordres d'Architecture par J. B. de Vignole, nouvellement revû, corrigé et augmenté par Mr. B. (Blondel) . . . avec plusieurs morceaux de Michel Ange, Victure, Manfard, et autres célébres Architects tant auciens que modernes . . . Par. 1767. fol. mit 104 R. — De la distribution des Maisons de plaisance . . . . par Jean Fres. Blondel, Par. 1737, 4. # B. - Cours d'Architecture, ou Traité de la decoration, distribution et constructions des Batimens, contmencé par J. F. Blondel et continué par M. Patte, Par. 1771 - 1777. 8. 38 Eb. in 9 B. wouon die g letten bie Supfer enthalten; befonders im 3. 5. und oten Kap. des 4ten und im 16ten Kap. Des sten Bbs. - Und in fo ferne bie **Unochnung auf Bequemikhfeit geht: Nou**veau traité de toute l'Architecture, ou l'art de bâtir, par Mr. Cordemoy, . Par. 1714. 4. - Auch geboret noch, in fo ferne die Anothnung fich aus worliegenden Zeichnungen schon gemachter Geblube vielleicht am glücklichfen abfrabiren idft, des Jean Bre. Plondel Architecture Krangoile, ober Gammlungen von Rife fen und Brofpecten der Kirchen, foniglis then Schloffer, Balldfe, Botels, und ane febnlichen Bebaube von Baris fomobl, als von ben übeigen fonigi, Luffchioffern, um diefe Stadt, ober in andern Gegenben von £ 4 Frant.

Frankreich gelegen, Par. 1757-1761. f. 4 B. und andere Werke mehr von denen her, welche ben dem Artikel, Baukunst, fic angezeigt finden. — —

Bon ber Anordnung der Geten Jean Er. Blondel, in seinem gedachten Werte De la distribution des Maisons de Plaisance, Par. 1737. 4. 2 B. ben ies der Art der, von ihm behandelten Ges beude, nach Masgade der Größe und der Abrigen Eigenschaften derselben, — und der ate und sie Th. von H. hirschselde Theorie der Gartenfunk, Leips: 1779.

Bon der Anordnung, in Råcfict auf Mablerey, Bandeln Leo. B. Alberti, im aten Buche f. Wertes, de pictum (S. 37 in ber, bem Bitruvius bes Lact, Amfterd. 1649. f. angebangenen Ausg.) ---Franc. Junius, in ben erfien 55: bes sten Rap. im sten B. feines Bertes de pictura Veterum. - Ger. Laireffe, in bem sten Buche bes großen Dablerbuches (G. 48 u. f. Rurnb. 1798- 4.) und awar unter folgenden Aufschriften: 1) 2Bas vor Ge banten ben einem Mahler zu dem Orbiniren erfordert werben. , a) Bon dem Orbiniren. 3) Orbinirung ber Beschichte. 4) Ble mon icone Aupferfidde, Academienbilber, und Modelle, in bem Mablen gebrauchen 5) Bon der Babefdeinlichkeit und mablerischen Art in einer Ordonnang mit vielen, ober menigen Siguren. 6) Beebe achtungen wegen Ordinirung der (benden) Geschlechte neben einauber . . . 8) Bon der Wirtung der Gebanten ben bem Ors diniren. 9) Anmertungen über einigen Misverfand, in Borfellung ber Geschichte. 10) Von der Reichlichkeit und Natürliche Beit in dem Ordiniren einer Sifforie. 21) Bon Orbinirung der Bilber, melde Sinnbebeutungen enthalten. 12) Orb. nung ber Bewegungen, wie fle aus ben Affetten nach einander fließen. . . . 17) Grundregeln, wie fleine Tiguren, in einem großen Raume, und binwieberum große in einem kleinen Begriff zu ordinle ren fenn. 18) Bon bem Orbiniren ber Siftorien, Contrefaits, Ginfiebelepen in einem turgen Begriff . . . 20) Bon ber

Mesbadiung ber Orbannang in einer Elest-Blatte. 21) Rothwenbige Beobachtusgen. in Betrachtung ber Salle, Ballerien. und anderer Derter, wohin man eine Sie forte in verichiebenen Staden fortaufesen Und im aten Rep. bes adaefonnen ift. ten Buches (Eh. 2. G. 57) von der Ofe binang ber colorieten Steine neben und ber einander, fomobl inner, als anfer bem Saufe . . . im sten Rap. von Dags lung ber Abern und Alecten in Mauers und Zimmerarbeit, sowohl inner als auffer Saufe, und mas vor Ordnung darfn su beobachten ift. Im sten Lap. des amolften Buches (Th. s. G. 287) von Desbinirung ber Binmen, und ihren Barben, in Seffonen und Bonqueten. Im 6tem Rap. Derfolg ber Orbinirung und Stele lung ber Blumen. - be Biles, une ter ber Aufcheift, de la disposition, in dem Cours de peinture par principes (Oouv. div. T. 2. 6, 73 u. f.) unter eben biefer Auffchelft in ber Dissertation fur les ouvrages des plus fameux peintres (ebend. T. IV. S. 258) und in den -Unmerkungen au satiebeef, des du Fresusp (ebend. T. V. G. 139) - Du Bup bu Gres, in f. Traite fur la Peint. Toul. 1600. 4. in ber 4ten Differt, unter bet Ausschrift, De la composition, G. 283 n. f. - Seffelin, in ben Sentimens des plus habiles peintres ( S. 86. ben bem Bedicht des Le Mierre, Amft. 1770) — Coppel, in f. Discours, Par. 1721. 4. 6. 70 u. f. — Dubos in ben reflex. crit, fur la poesse et la peinture (T.L. Sect. 31 und 32. S. 257; Dreson. Ausg.) - Richardson, in dem Estai fur la theorie de la peinture (S. 94. Amf. Ausg. 1728) — Hageborn, in dem zwerten Buche seiner Getracht, über die Mass feren, "von ber Zufammenfehung bes Ge mdbibes, " (S. 154 u. f.) unter folgenden Auffchriften: Bon der Berbindung bes Dichterischen, und bes Dechausschen ber bem erften Plane des Gemablbes; bie Eine beiten; Beobachtungen ber mechanischen und bichterischen Wahrscheinlichkeit übers baupt . . . Ungleichheit und Entgegete fellung ber mannichfaltigen Gegenflabe

In siniem Comatthe; von den angenebe men likebenmade; die Gruppen ; die Berthellung iins Befondere; von ber Rube in cinem Gemablbe-Aberhaupt; und von ber Sogefamteit mit beis Gruppen und Riemen für die Stille und Barbe eines · Gemathibeta Stuch Ander Ack einzele Semertungen über die Amoroniting noch in ber folgenben . britten Abtheifung bie. fes Budes, "von ben Berfchiebenheiten in den Gegenkinden der Erfindung und Sporturing . fo wie in dem Anhange N.LVII. (S. 214) welcher "von den Gaben und Berten bes S. Sogarthe unb den Caricaturen aberhaupt, ingleichen son ber Anordnung ber Gemahlbe nach der Sogarthithen Berglieberung ber Schone beit, a banbeit. - - Algarotti, in dem Saggio sopra la Pittura (6. 146. der d. Meberf.) - D. ABebb, in ber Inquiry into the beauties of painting, Dial. VIL. ( 6. 124. ber b. Heberf. ): -Oreficio, N. XXIII. (Sh. I. S. 246) von ber Angebnung ber Klauren. - R. Trenas in der Parte terza der riflessioni In la bellezza, und mar in ben confiderazioni fopra la Composizione di Raffaelo, di Correggio e di Tiziano (Opere, T. I. G. 59) is wie auch über de Composition diefer Annstler, (ebend. 6. 148. 170, 183) fernet noch in den lezioni pratiche di pittura, von ber Come polition iderhaupt, und von der Grazie in ber Composition (5, VII. und 5. XI. T. 2. S. 275 und 289) und fein Berausgeber , Ric. de Mara, ben Belegenheit det erften Schrift, (T. 1. S. 107) von ber Schönbeit ber Composition. - - -

tleber die Anordnung der dramaeischen Zandlung sind, in so sern Anoednung der Bogebenheiten, und Kabet, oder Plan auf Eines hinauslausen, nochwiesen, im Aristoteles des, mas er über die Jabel überhaups sast (wege maage. VI. 7. VII. VIII. IK. K.) mit seinen Commentatoren, als Dacier (S. 91. Ams. Ausg. von 1733.) Eurtius (S. 121 u. f.) wo auch zugleich die, von Bemberton in den Observacions an Poetry (Land. 11738. 8.) und von Goduer, in ben eritifden Briefen (Suelch 1749. 8. 🗗 74 trad 177) gegen ble Artfotelifche Lebre. bas die Jabel der vorzäglichste Thetl des Erquerfbieles fev, a gemachten Einwene dungen, widerlegt werben. - Bon bies fer Ancednung handelt auch Horas (ad P2. fones B. 48 u. f. B. 146 u. f.) und Eridus terungen baraber haben feine Commenter toren, als hurd (I. 62 und 123 b. lieberf.) Batteur (Gini. in bie fc. Wiff. 3. 266 und 194 vierte Muft.) a. a. m. geliefert. -Bie bas Senie, und wie der Big bie bramatifiben Sanblungen anordnen, bat lefe fing in der Dramaturgie (N. XXX u. f.) febr anfcaulich gezeigt; wo auch zugleich. an febr vielen Stellen (als Eb. 1. S. 266 u. f. Sh. 2. S. 140 u. f.) febr brauchbare Anweifungen und Winte ju der Anordnung in Runfmerten überhaupt ju finden find. - Dag nicht bie Unordnung der Beges benheiten, nicht ber Plan eines Werkes, fonbern bie Schonbeiten bes Detail, bas Gefcid ber Berfe ber Dichtfunft ents fdeiben, fucht Dubos in ben reflex. crit. fur la poesse et la peint. (T. 1. Sect. 33. Dresbn. Musg. G. 266 u. f.) erweislich au machen ; allein, weber feine Bepfpiele.noch feine Branbe, erweisen biefes, in Anfebung bes Drama, biniduglich; bas man. in andern Dichtungsarten, vorzüglich in ben ergählenden, und hier besonders in icherabaft eradhlenden, leicht bie Unvolle kommenheiten des Planes über den eine acin Schonbeiten vergeffen, ober überfes ben tonne, beweißt unter andern ber Orlando furiofo; und wer lieft nicht ben Abris, ob er gleich nicht vollendet if, mit Bergnagen ? Allein swiften ber Sand, lung, in Diefen benben Dichtungsarten, findet, fo wie in mehrern Studen, fo auch in Ansehung der Anordnung der Begebenheiten, ein großer Unterfchled Statt, welchen S. Gulger, und meines Wiffens, tein Aunftrichter, beftimmt und beutlich genug angegeben bat, und ben, ausfabr fich su seigen, bier nicht ber Ort ift; er ergiebt fich, inbeffen, aus ber blofen Bers aleidung ber Worte: Drama und Er-Bu ber bramg. tifchen Anerbnung geboren noch, aus Be-Delins

belins Presigue du Theatre, bet 4. 5. 26 und ote Ran, bes amenten Buches, de la continuité d'action; des histoires à deux fils, dont l'une est nommée Episode par les modernes ; de la préparation des incidens ; du denouément, ou de la catastrophe et issue du poeme dramatique (G. 78,83. 115, 102. (m sten \$. ber Emferb. Mudg. 1715. 2.) - Mus ber Sinleitung in die ich. Wiffenich, von Batteur, was er von der Einheit der Bandiung fest (ater B. G. 831 H.- f. ate Mul.) - Mus Diberots Mihanblung aber die bramatifche Dichtfunk, binter feinem Bausvater, was aber ben Unter-Schieb in der Musebnung gwifchen erufbelten und infligen Komödien, über bie, aus Berichiebenheit bes Genies, entiveingenbe Desidiebenbeit, in biefer Maerbnung, aber den Borgug berfeiben vor blogen Etraben, u, b. m. (2b. a. G. 129 u. f. f. Theaters in der aten Auflage der deutsichen Meberf.) Semerkt worden ift; - aus home's Bloments of Criticism, cin Theil des autet Rap. (6. 323) und ein Theil bes agten, (ate Busa, von 1769) - and bet Are de la Comedie, von Calfhava, bie Sas sitel, de l'Action, du nœud, des incidens (VIII. 6, 165. 1 8.) des Scemes (XIL 223. ebenb.) de la liaison des fcenes (XIII. 250, chenh.) des Actes (XV. 274. ebend.) de l'entreacte (XVI. 289. efent.) de la gradation (XIX. 341. chenh.) de l'unité de fable ou d'action ( 6. 359. ebend ) ein Theil des Rapitels de l'interet (G. 389) bes Rapitels des surprises (S. 501) des Lay. de la catastrophe ou du Denouement (XXXI. 502) und aus dem zweyten Bande, das Sap. des pièces d'intrigue en general (X. 123) de l'action dans les pièces à caractère (XXXIX, S. 443) du denouement des pièces à caractère (XL, 468) des Episodes, manière de les lier aux caractères principaux, et de placer les caractères accessoires, u. a. m. - Auch findet fich in ber Schrift bes S. Clement, De la Tragedie, Amft, 1784. 8. 20, 2. 6. 45 unter ber Hufe schrift: De moyens essentiels à l'Economie desermique fife eint infeffices bieraber, ob es gleich nur Berglieberumgen Baltalviicher Stude enthalt, mir --

Bon ber Anordnung der epifchen Sandined wird am antibbelichten in bem Traité du poume epique des Costs, in bem 6 und oten Ang, bes erften, und im 5 - osten Kin: bes eten Buches gebans beit. -- Bie bas, was Batteur (Einleit. in die fc. Bill ster Eb. S. 220 ti. f.) baraber jagt, mifverfanben werben fonne, Searcife ich micht aut: benn biforifibe und dicterifche Zeitfolge und Ordnung find. und maffen (febr wenige einzele Falle abges seconet) immer und emig verfchleben bleiben. Mebrigens findet fich im Buttene Cebent. G. 160) noch ein hier einschlagendes And. Aber die Unordnung der Sachen in der Muade. --

Bes. ble Anordnung einer Reds Aberhaupt anbetrift : fo batte S. Gulger vielleicht bier , ober vorber, mi et git der Snordnung in den bedenden Kårsfiche dersiens, Anordnung der Woste in Ablicht auf Bedeutung und Schall. melde gewöhnlich auch unter bem Rabmen, Composition, bezeiffen wied, und um befo cher befonders behandeln follen. da fie nur su febr son den Neuern, und besonders von uns Deutschen, vernachtlis figt wird, und bie Godbe felbit fich nicht in ben, babin einschlagenben Artifeln, als Stol, Ausbenet, Sigur u. b. m. acbbeig sur Anfthauung beingen late. Bie wiche tis fie den Gejechen gewefen; beweißt bas West des Dionpfius von Kalifarnas (nege eurzeeeus dromarür im eien Eb. f. 40. Ed. Hudf. G. i. und, puter anborn, einzeln berautgegeben von Jac. Upton, Lond. 170s. 3.) ther welches fich unites andern, in dem a und steu Eb. des Origin and progress of language (Lond. 1775. 8.) gang gute Semerfungen fins ben. - Bon befonbern Berfen, ober Abhanblungen ber Reuern, weiß ich nur aus 3, fawfons Lectures concerning Oratory, Lond. 1749. 8. He tate anguführen. Auch schlagt bas Wert bes 3. Office: Philosophical and critical observations on the nature, characters

and various frecies of Composition, Lond. 1774. 8. 2 B. in blefe Materie. im Gangen , in fo fern ein , als es von dem Stole überhaupt handelt, ob es gleich auch hieraber nicht febr viel Befriebigens des entidit. -- Bon der Anords nung der Materie, oder der Ges danten, in Auchicht auf bfeutliche Rebe, baben, in eigenen Schriften, besonders gebandelt, Lermogenes (200) ray raceur, einzeln berausgegeben mit Erlauterungen von Job. Sturm, Strasburg 3570, 8.) eben biefer Sturm (Parrition. dialectic. Lib. IV. Argent. 1576. 8.) Marc Borborn (Ideae oration. Lipl 1661. 8,) u. d. m. - Mis ein Theil ber Rebefunk hat biefe Materie naturlich ib. ren Blas in aken Anweifungen dagu, und in allen Abhandlungen foden muffen; fo handelt Cicero (ober, mer ber Berf. ber vier Bacher an ben Berennius fenn maa) davon in dem oten und 10ten Kap. bes sten Buches biefes Bertes (Op. Vol. 1. 6. 64. Ed. Ern.) und im aten ber Bols cher de Oratore, 76. (ebend. 6. 418 u. f.) - bet Berf. ber principes pour la lecture des Orsteurs, Par. 1753. 8. 3 B. d. Hamb. 1757. 2. (in bem gangen vierten Bude) - ber vorermebnte tame fon, in ber soten u. f. Boelefung (mit bioger Rackicht auf Kanzelberebfamkeit) - Brittlen in dem zwenten Theile feiner Worlefungen aber Rebetunft und Kritif (6 - 10te Borlef. S. 33 u. f. der b. Uer bers.) - hugh Glair, in s. Lectures on Rhet. and belles lettres (XXXI. 9 B. G. 51 U. f.) - Gatteur in f. Einleitung in die fc. Wiffenfch. (gter &. S. 156 u. f.) - Condiffac, in s. linter. sicht aller Wiffenschaften (ater Theil, ates und stes Buch G. 388, der deutschen Uebers. Gern 1777) - und, bamit ich boch wei wigftens eines Deutschen gebente, Bottfdeb im Aten' hauptfi, f. ausfährlichen Nebes funft (G. 126. der gien Huff.) u. a. m. -Maein alle diese Schriftsteller, ben D. Sule ger mit innbegriffen, baben fich, ben eine sigen Polefier, und som Theil den Sep. Condillac, abgerechnet, mehr ober menis ger, auf eigentliche bffentliche Reben eine

sekboduft, und nick bie mindelle Stücke Acht auf die Kunk der Composition in ans bern Arten von Schriften, fo menig fie and defaunt the may to tepe the and ners nadlabigt wird, genommen. Stock Life / mir lein Schriftfieller bekannt, der diese Materie im weiteften Umfange behandelt batte. Bon ben Worzagen ber einen vor ber andern (ber Metha initiativae por ber magistralis) und uon thren Gigenfcbaften, banbeit Baco in f. Werte de Augment. scienciar. (Lib. VI. cap. z. 6. 165. Oper. S. 1. Lond. 1740. f.) und S. Engel ansfabelicher in f. Schrift über Sanblung, Gefprach und Eradbiung (D. Bibl. ber fc. Biff. 16. 179 .u. f.) wo auch Leffings Bortreflichfeit in ber Aunft ber Composition (bie icon in ber Ma. Bibl. 10. ben Gelegenheit bes Laos coon, febr gut ins licht gefest war ) the acbabrendes los erbalt. Heberhaupt barfte. bas Studium ber lettern Schriften biefes wirklich großen Mannes vielleicht bie lebes reichste Unweifung jur Lunft ber Compofition geben. -

## Anrebe.

(Rebenbe Ranfe.)

Eine Kigur, deren fich sowohl Red. ner, als Dichter bebienen, ibren Vorstellungen neue Kraft zu geben. Diese Rigur besteht eigentlich barinn. dag die Acde plöslich ihre Wendung verläßt, und mitten in einer Erzählung, ober Betrachtung, voll Affekt Sie ift von eine Person anredet. ben Griechen apostrophe, welches Megwendung bebeutet, genennt worden; weil in gerichtlichen Reben burch diese Kigur die Aede von dem Richter abgewandt und an eine aus dre Berfon gerichtet wird. Ben folgender Stelle in Wirgils Befchreis hung von Italien:

Hace genus sere virûm, Marfos pubemque Sahellam
Affuetumque malo Ligurem Volfcolque verutos

htulit: hace Declos, Marios, magnosque Camillos, icipiadas duros bello, et se maxime Coefer \*)!

ndet man ben ber, in ben lets-Borten liegenden Anrede, einen 2g, der plöslich die Aufmertit aufs neue reist.

e Ancede würfet überhaupt I und ftarf; aber ihre Warsift nach des Redners ober Dich-Ubsicht sehr verschieden. Sie Witleiden, Jorn, Verachtung, jeden andern Affett erwefen. muß aber sparfam gebraucht n, bamit sie ihre Kraft nicht re.

# Anfag.

diesem Runftwort bezeichnet insbesondere die Art, wie ber tspieler die Flote an ben Mund und bie Lippen benm Blafen Der Con wird burch ben -voll oder mager, lieblich oder fo daß der Ansakals ein wich-Cheil bes guten Flotenspielens ingefehen werben. Quang hat gen'in feinem Berfuch über bas ispielen in dem Hauptstufe weit-3 bavon gehandelt. Es ist verschiedenes in seiner Lehre lnsaß, worüber ihm von Kenvidersprochen worden; befonheinet das, was die Starfe ichwäche der Luft betrifft, uns

ieurg, L. II. 167.

richtig. Deffen ungeachtet wird fich ein Liebhaber vieles barans ju Ruye machen konnen.

## Anschlag.

(Baufunff.)

Ift in der Verkleidung, oder an den Sewänden der Thuren der Falz, an welchem die zugeschlossene Thur anliegt. An den Schwellen macht mannicht gern einen Anschlag, aus Besorgung, man mochte im Heraussoder Hereingehen, mit dem Fuß daran stoßen. Aber um den Windzugzu verhüten, sollten wenigstens die dußersten Thuren an den Schwellen einen Anschlag, haben, der aber nicht über drep Viertel Zoll hoch seyn muß.

Anschlag nennt man auch die, dem Bau vorhergehende Berechnung der Rosten besselben. Es ist ein nothe wendiger und wichtiger Theil der, einem Baumeister nothigen, Rennt niß, daß er richtige Anschläge zu machen wisse. Mancher Bau ist des wegen unvollendet geblieben, weil er größere Summen gefostet hat, als man geglaubt hatte. Wenn ein Ansschlag so richtig gemacht ist, als nur möglich scheinet; so thut man doch wol, sich auf ein Drittel desselben mehr gesaßt zu machen.

### Anschlagende Noten.

Werben in einem Tonstüf biejenigen Noten ober Tone genennt, auf welche ein Accent geseht wird; sie werben ben burchgebenben, bie ohne allen Accent vorgetragen werden, entagegengeset. Also sind ordentlicher Weise alle Tone, die in die guten Zeiten des Tatts fallen, anschlagend \*). In vielen zu einer Figur verbundenen Noten ist die erste, britte, fünste,

fünfte, eine auschlagende, die ans dern sind durchgehende Roten ...

Rur die anschlagenden Tone werben zur Harmonie gerechnet, und in der Fortschreitung derselben in Betrachtung gezogen, weil die durchgehenden Tone, sowol wegen ihrer geschwinden Bewegung, als wegen des Mangels an Nachdruf, keinen merklichen Einfluß auf die Harmomie haben.

### Ansehen.

(Schone Runffe.)

Der Charakter ber außerlichen Form einer Sache. Man sagt von einem Bebaube, es habe ein gutes oder schiedetes, ein ebles oder gemeines Unsehen. Bep Personen ist das Unsehen das, was in der französischen Sprache Nir genennt wird. Es entskeht aus dem Ganzen der Form, und ist von dem Charakter, der aus einzeln Theilen entsieht, verschieden. Das Gesicht eines Meuschen zeiget bisweilen einen andern Charakter, als dersenige ist, den seine ganze Person ausbrükt.

Da bie unbelebten Formen an elmem aubern Orte betrachtet worden find\*\*); so ist hier die Rede blos von der meuschlichen Sestalt, in so fern ihr Ansehen ein Segenstand der Runst ist. Für den Wahler, den Bildhauer und den Schauspieler, ist das Studium des Ansehens der wichtigste Theil der Kunst; dem Redner und dem epischen Dichter, ist selbiges unentbebrilich.

Schon an fich felbst betrachtet, ift bas Ansehen ein wichtiger Gegenftand ber Kunste; weil es eine sehr merkwurdige Sache ist, Eigenschaften eines benkenden und empfindenden Wesens, in torperlichen Formen an entbeken †). Also sann ber

\*) G. Durchgang. \*\*) G. Poem.

Ranftler, bem'es gelinget einen Bea muthscharafter, ober auch nur einen borübergebenben Gemuthezuffand, burch bas Unfeben ber Perfonen genan abenbilben, gewiffe Rechnung auf unfern Benfall machen. Gelbft bie baurischen Figuren eines Brauers, Teiniers oder Offade, und ber von Sogarth gezeichnete Pobel \*), ! ermes fen einigermaßen Bewundrung; auch murbe ein Schaufpiel, in welchem jebe Perfon burch ihr Anfeben ibren Charafter, ober ihren Gemuthejuftand, beftimmt ju erfennen gabe, schon allein badurch gefallen.

Weit wichtiger wird die Warkung des Ansehens in Werken, die auf etwas höheres, als die bloße Belustigung ist, abzielen. Wir werden fün ober wider Personen, Handlungen und Gesinnungen, durch das dußersliche Ansehen, mit unwiderstehlicher Kraft eingenommen. So wird uns Thersites schon durch sein Ansehen verächtlich, ehe er noch etwas gesthan oder geredet hat.

Der Künstler also, der diesen Theil der Kunst in seiner Sewalt hat, ist Meister über unste Empfindungen. Die höchste Würfung der Kunst liegt in diesem Theile. Man sehe, in welche Entzukung Winkelmann über das Unsehen eines bloßen Rumpss geräth, und erkenne daraus die Wichertigkeit des Ansehens.

Es ift aber nur den größten Kunklern gegeben, hierinn gluflich zu sepn;
Regeln wären hier volltommen unnüße, wo das Genie allein wurfen
muß. Das einzige was man hierüber sagen kann, wenn man den
Kunftler das Studium der Natur
empfiehlt, hilft ihm doch nichte,
wenn er nicht eine höchst empfindliche Seele hat, die sich mit der größten Leichtigkeit ganzlich in jeden Zustand seinen, und ihrem Korper jede

**Geftalt** 

<sup>1) 6.</sup> Achalichteit.

<sup>\*)</sup> S. Sog. Aupfer ju Buttlers Sun

Seftalt geben kann. Man trifft bisweilen Menfchen von febr mittelmaffigen Gaben an, bie mit ber größten Leichtigkeit bas Anfeben jeber Perfon annehmen. Diefe find gebohrne

Schausvieler.

Doch ist nicht zu zweifeln, bag nicht einige fleißige Uebung auch mits telmäßige Anlagen ju biefem Talent, mertlich verftarten follte. Der Rünftler, ben eine genaue Aufmertfamfeit auf bas Anseben überall begleitet 1 ber alle Claffen ber Menschen, ber viele Wolfer gesehen, und nicht blos ins Auge, fondern fest in bie Einbilbungefraft gefaßt bat, wird barinn nicht ganz ungluflich fepn: zumal wenn er fich unaufhorlich übet, fich felbst in jeden Gemuthszustand zu feten. Die Ginbildungsfraft will, wie alle anbre Sabigfeiten, beftandig geubet fevn.

Der Ausbruf bes Ansehens, ben ber epische Dichter in seiner Gewalt haben muß, ist vielleicht das schwersste seiner Kunst. Da ihm nicht ersaubt ist, in Beschreibung des Ansehens umständlich zu senn, so muß er mit wenig Zügen sehr viel auszudrüsmit wenig Zügen sehr viel auszudrüs

fen wiffen.

Dem Redner ist die Kunst, sich jebe Art des Ansehens zu geben, von der hochsten Wichtigkeit. Denn dadurch wird er beredter, als durch die Rede selbst. Wir empfehlen dem angehenden Redner dasjenige steißig zu erwegen, was über die Wichtigkeit der Jastung ist erinnert worden "). Er muß aber so gut, als der Schamspieler, ein Proteus oder ein Ulpsies son, der alle Gestalten anzuschmen weiß. Denn mitten in der Rede nuß er, so oft er den Lon oder die Materie andert, auch das, sich dazu schisende, Unsehen annehmen.

Wie ber Dicheer bas, hafliche ober foone, Anfeben gebrauchen tinne, um,

\*) 6. Zafinia.

was er die Berfonen fagen oder thun left. su verkarten, ober zu fewachen, bat Les-Ang (Laocoon S, 236) an ein paar vortrefe Uchen Bepfpielen aus dem Shatefpege, fo wie an mehrern Stellen biefes Bertes gezeigt, wie ber Dichter es anzufangen dabe, um das Anfeben feiner Berfonen anichaulich und wirtfam barzufellen. -Die ber Dichter es angufangen babe, um . Suffinde des Geiffes, durch Büge des Unsebens, burd dufere Beiden, anschanlich au machen, bat Br. Engel, in den Anfangegrunden einer EBeorie ber Dichtungse arten (S. 192 u. f.) in vortreflich gewahls ten Benfpielen gelehrt. - - Bas bas Ansehen, in Rucfficht auf bildende Kunste, ansetrist: so ik es naturisch. baf, da biefe nur burch das Anfeben bem Zuffand des Seifes darzuffellen vermigen, die Kanfler, wofern fie überall Seele folls. bern wollen, es nicht genug, aber vers bunben mit dem Studio des innern Chas eafters selbst studieen tonnen : vielloicht batte B. Suller aber biefe wichtige Lebre anfebalicher und intereffanter gemacht, wenn er, in einzeln, individuellen. aus einzeln Gemabiben, ober Statuen, genommenen Beyfpielen, gezeigt batte. wo, und wo nicht, Runfler ben Bemathed auffand durch das Ansehen glacklich geschils bert baben? Da diefe gange Gode eis gentlich ju bem Art. Ausdruck gehört: fo werben in den Rotisen au diefem Ertitel biejenigen Beete angeführt werben, worin biefe Materie; weitiduftig bebanbelt iff. - Ueber bas, von dem Rebner anzunehmende Ansehen ift, aus ben, bes bem Art. Anstand angeführten Werken, vorzäglich die Stelle aus dem Cicero (de Orat. III. 56, Op. Vol. 1, p. 494. Ed. Efn.) nadpulefen. - Urbrigens fcbeint mir der Urtifel gu benienigen au geboren, melde entweber gar nicht, ober doch nar durch za viele Nachweisungen zur Boffommenbeit ju bringen find. Selbf das Wort, Anseben, wenn es, wie hier, obne alles Gemort gebraucht wird, filber fcbon auf einen anbern Begriff; als then bise untergelest worden iff. -

### Anfetung der Hinger.

(Qufit.)

Die Art auf ben verschiedenen Infirumenten der Musik, auf denen die Tone durch die Ansehung der Finger ihre Hohe und Liefe bekommen, die Finger zu brauchen. Auf dem Clavier, der Orgel, der Bioline, der Flote, Hobbe, ist die Ansehung der Finger eine wichtige Sache, sowol um recht rein, als mit der gehörigen Fertigkeit, zu spielen.

Es ift daber ein febr nothiges Stuf zu dem richtigen und vollfommenen Spielen, baft man fich bie befte Anfebung ber Finger angewöhne. Jedes Instrument erfobert barinn besondere Regeln, die man nur von ben gröften Deiftern in ber Musübung erwarten fam. Quanz hat in feiner Anleitung jum Flotenfpielen feine Methobe vorgetragen, und Dad in feiner Unweisung jum Clavierfpielen hat baffelbe in Abficht auf diefes Inftrument gethan, wozu lange vor ihm der ehemalige Organist des Rénigs von Franfreich Couperin ihm vorgearbeitet hat \*). Es ift und unbefannt, ob jemand ben Lieb. habern andrer Inftrumente benfelben Dienft geleistet habe ober nicht.

Anfanger in der Musik haben um so viel sorgsältiger darauf zu sehen, sich die beste Ansehmug der Finger anzugewöhnen, als es sehr schwer ist die einmal ungenommene Art, wenn man sie unbequem findet, wieder abzulegen. Daher diesenigen, welche sich zu einer schlechten Anschung gewöhnt haben, selten alle Stuke mit volkommener Fertigkeit spielen

tonnen.

(\*) Die Unfehrung ber Finger-iff, von ben frühern Schriftfeffern ber Reuern aber die Weuft, für nicht fo wichtig, wie '

icat, und ameifelsobne beswegen für nicht fo wichtig angefeben morben (wie man es noch aus des Bratorius Syntagm, &. s. 6. 44. ainebmen fann) weil man weber so geschwinde spielte, noch in so schwere Donarten fich vertiefte, ober fo febe auf aute Manteren fab, als in ben fodteen Beiten. Adr ben Liebhaber ber Befchichte: der Duft wied es eine angenehme Besschaftigung fenn, zu vergleichen, was Matthefon, in f. Organiffenprobe (im sten 4. des aten This.) und in f. Rieinen Beneralbasioule (5. 11. der iten Auf.) --lambert, in f. Princ. de Clavecin (Ch. IX.) - Misler, in den Anfanasarans den des Generalbaffes - C. A. Sumge nus (partong) in f. Music, theor, prict. Marnb. 1749. 4. (im 2ten Th.) — B. 9B. Masoura, sin f. Kunft bas Clavier au Dielen, Berl. 1750. 4. — Wolf in f. Unterricht im Clavierspielen (im 7ten Abs fon. ber sten Huff. Salle 1784. 8. ) u. a. m, bavon fagen. — — Job. Rie. El foer, in f. Sammlung anmutbiger Elavierfice, Marnd. hat die Fingerordnung über die Roten gesett. — — Das von B. S. empfoblene Wert bes Couperin ift, von Bach in seinem angeführten Werte, s. 88. nicht eben, als bas bessere, beurtheilt worken.

Wegen ber abeigen Inframente, fi ben Art, Inframentalmufik. —

### Anftand.

(Redetunft.)

Die Uebereinstimmung der Stellung, ber Gebehrben und der Stimme bes Redners in einer Rede von gemäßigtem Inhalt, mit dem Charafter ber Rede. Der Anstand hat blos in dem gemäßigten Inhalt statt; denn wo dieser heftig ist, und starte Leibenschaften jum Grunde bat, daß der Bortrag seurig wied: da wird der volltommensten Uebereinstimmung des Bortrags mit dem Juhalt niemals der Rame des Anstandes ger geben. Er bleibet dem gesetzen Be-

<sup>\*)</sup> L'Art de toucher le clavecin par Mr. Couperin, à Paris 1717.

fen und einer rubigen Gemutheber-

faffung eigen.

In einer Rede von ernsthaftem Inhalt zeiget fich der Anstand in eis ner ernsthaften und rubigen Stellung, in maffigen Bewegungen, einer mannlichen und etwas lanafamen Stimme, und einer geraden Ropfftellung und etwas niebergezogenen Augenbrahmen. Ift ber In-halt vergnügt, aber von gemäßigter Freude; fo beftehet ber Unftand in einer maffig muntern Stellung, in angenehmen und fanften Bewegungen des Körpers, in einem etwas mehr aufgerichteten Ropfe, offenen und frohlichen Blifen, und einer angenehmen bellen Stimme. Ueberhaupt find Bescheidenheit, Magigung ber Stimme und aller Bewegungen , die wefentlichsten Stufe des Unftandes: hingegen bebt alles weit getriebene und heftige ben Unstand auf. Mille Große, die uns beständig in einer ruhigen Kassung läßt, und alle Aufmerksamkeit, ohne die geringste Zerstreuung, auf bas Wefen ber Sache heftet; machet bie Bolltommenheit bes Anstandes aus.

Daß der Anstand eine große Kraft auf die Gemuther der Zuhörer habe, ist eine bekannte Sache; aber sie wird nicht allemal in genugsame Ueberlegung gezogen. Der Mangel besselben vermindert die Wurfung der Rede so sehr, daß er sie bepnahe ganz auf-

bebt.

Eines ber vornehmsten Mittel, ben Anstand im Reben ju erreichen, ist die Sicherheit des Redners. Wenn er seine Rede mit der besten Sorgsalt so ausgearbeitet hat, daß er sich ihrer versichern kann: so erwest dieses ein Zutrauen auf seinen Vortrag; dieses aber überhebt ihn aller angstlichen Bestrebung; es läst seine Seele in der Ruhe, die dem Anstand wessentlich ist. Wenn aber der Redner in die Starte seiner Vorstellungen ein Mißtrauen setet, alsdeun such

er bie ihr mangeinbe Kraft burch ben Bortrag ju erfetjen; er will mit Stimme und Gebehrben die Willefung erzwingen, und verlieret baruber ben Anstand.

Der Rebner bebenke allemal, baff bie hauptfache ber Rebe in ber Materie liegt, und daß der Bortrag sie nur verstärkt, aber ihren Mangel niemals ersehet. Deswegen vermeide er die unnügen Bestrebungen, seinen Worten durch den Bortrag eine Rraft zu geben, die ihnen mangelt. Der Pantomime, der kein ander Mittel hat, verständlich zu sepn, als die Gebehrden, muß darinn die ganze Kraft der Vorstellung setzen; der Redner aber muß dadurch eine schon vorhandene Kraft blos unterstützen.

Große Rehler gegen ben Anftanb find, eine übertriebene Stimme auf einer Seite, und eine gang nachläßis ge auf der andern; ein zu schneller Vortrag schabet ihm mehr, als wenn Am allermeisten er zu langfam ist. aber schabet ihm die Unbescheibenbeit des Redners, wenn er feine Zw borer mit breisten Blicken gleichsam mustert, ober zu seiner Bewundrung auffobert; wenn er einen ju frepen ober gar fubnen Ton annimmt. Der Unftand will, baf der Redner feine Sache, und nicht feine Verson feben laffe; daß er beftheiden und gerade. por fich bin febe, und wenn es nothig ift, fich fanft und bescheiben gegen eine anbre Seite binwende. Doch muß er auch nicht zagbaft sennfondern ein mäßiges Zutrauen in seine Vorstellungen von sich blifen laffen. Er nuff feine Zuhdrer als eine Versammlung ansehen, welcher er Hochachtung schuldig ist, aber wicht als unerbittliche Richter, Die ibn ungebort verurtbeilen.

Ein angehender Redner, der diefes wol und ernstlich überlegt, wird bald zu einem gewissen Anstand in : seinem Bortrage kommen. Aber die Bollommenheit desselben ift vielleicht ber schwerste Theil beffen, was jum Bortrage gehort.

**\*** \*.

Bon dem Anstande, als einem Theile ber reducrischen Action, wird in allen, aber biefe geschriebenen Berfen, geban-Muffer dem aber, was Cicero (de Orat. III. 56 u. f. Op. V. I. p. 494. Ed. Ern.) und Quintilion (Lib. XI. 3. 6. 560. Ed. G.) bavon fagen, erbetern folgende Berte ienen Gegenftand befondest; In lateinischer Sprache: Nic. Prischlini Methodus declemandi, Argent. 1606. 8. — Lud. Crefollii.... De perfecta oratoris Actione et pronuntiatione, Lib. III. Lutet. 1620. 4. - Actio Oratoris, s. de gestu et voce, Lib. II. Aut. lo. Lucas, Par. 1675. 8. - D. G. Morhof, De Eloquentia in tacendo, Kilon. 1684. 4. G. C. Kirchmayer, De Oratore parrhesizste, Vit. 1686. 4. - G. Chr. Brendel De Chironomia perorantium, Lipf. 1693.4. - Pet. Francii. De rat. declamandi Orat. Amstel. 1696. 8. und Cbendesselben Eloquentiae exter, specim, II. Amstel. 1700. 8. - De Actionis Orat. necessit, et pracst. scr. Paul Overbeck, Regiom. 1696. 4. - I. G. Bergeri Diatr. histor. de Hypocrisi orator. seu eloquentia corporis, Vit. 1723.4. — De oratote timido, Auct. I.G. Kraft, Erl. 1765. 4. — — In franzost fcher Sprache: De l'action de l'orsteur, ou de la prononciation et du geste, p. Mr. (Val.) Conrart, Par. 1657. 12. 1676. 12. Lyon 1686. 12. Lat. burd Deld. Smid, mit hingufa, gung beffen, mas in ben Schriften bes Cicero und Quintillan fich baraber finbet, Beimft. 1690. 4. Deutsch, Jena-1709. 8. Das Wert ift, befannter Magen, von dem reformirten Brediger, Dich. le Saucheur; und Conraet verbefferte nue ben Stol, und gab es beraus. Es bat noch jest feinen Werth, und ift von ben folgenden Schriftftellern über biefe Dlas terie, febr benüst morben. - Effai fur Arffer Cheil.

les bienséences oratoires, Amst. 1753. 8. 2 3. (von Ebm. Btaffet + 1754) -L'eloquence du corps, ou l'action du-Predicateur, Par. 1762. 12. (von Jos. ant. Dinouart.) Uebrigens will ich bier noch bemerten, das bie, von S. v. Muer, to f. Bibliotheca rhetorica, in bem 20ten Sap., welches die Schriften De actione et pronunciatione enthalt, (S. 174. des itten Eb. f. Journals jur Sunfigesch. und Litteratur), angezeigten Reflex, sur l'eloquence des Predicsteurs, p. Mr. Arnaud, Par. 1695. 12. nicht ein Wort von ber rebnerifden Sands lung, und von bem rednerifden Bow . trage enthalten, fonbern wiber bie, von Bbil, Golbaud Dubois, in der Vorrebe au f. Ueberfebung ber Reben bes S. Mus guffin, Par. 1694. 8. 2 B. gedusterten Mennungen über die geifiliche Beredigm felt gerichtet find; und daß die, von ibm, ebend. S. 176. angeführte Schrift ( bes Jesniten Rapin) Du grand et du sublime dans les moeurs, aveç quelques observat. sur l'eloquence des bienséences, Par. 1686. 12. eben so wenig bles ber gebort. Das erfiere ift, befannter Dagen, nichts, als eine jeftitifche Wene bung, um ben Prafibenten famoignon, und Zurenne, Conde' und Lubwig ben 14ten gu loben; und die Observations. welche eigentlich die Grundlage des erftern find, bandeln nur von den bienféances der Rede felbft, als worunter der Jefuit die Rucklicht auf Beit und Umftans be, ober die vollfommene Uebereinftime mung smifden bem, was ber Rebner, und den Ausbrucken mit welchen er es fagt, verfieht. - - In englischer Sprace: Rules for speaking and Action, in a Letter to a Priend, Lond. (f. a.) 8. - The Art of speaking, Containing I. An Effay in which are given rules for expressing properly the principal passions and humours, which occur in reading, or publik speaking .... Lond. 1762, und 1763. 8. - An Essay towards pointing out in a fhort and plain method, the eloquence, and action proper for the M pulpit

pulpic, Lond. 1765. 8. -deutscher Sprache: Der, von Natur, und nicht von angemasten Affecten liebe liche und angenehme Prediger auf bet Sangel, von Job. Bb. Bippel, Frft. 1702. 8. Regeln von dem außerlichen Bors trage in ber Redefunft, in bem Bremifchen Magazin, B. 1. St. a. S. 349. (Gle find, meines Biffens, aus dem Englis fchen, aber ich weiß nicht, aus welcher Schrift, gezogen) - Job. Friedr. Bowens, Brundl. von der Beredfamfeit bes Leibes, Bamb. 1755. 8. - - Auch wird noch, in den Anweifungen zu ber Rebefunft übers boupt, als in ben Principes pour la lecture des Orateurs, Par. 1753. 8. 3 B. (im 6ten Buche) - in lawfons Lectures , Lond. 1759. 8. (in ber 22ten Borlefung, G. 260 der deutschen Ueberf.) - in Gottichebs Rebefunft (im isten hauptfild, G. 382. ber gten Mufl. u. a. m. davon gebandekt. —

Wegen mehrerer hieher gehöriger Schriften, f. den Art. Portrag und Stellung.

## Anständig.

(Soone Runfte.)

Die Uebereinstimmung bes Zufälligen in fittlichen Dingen, mit dem Wefentlichen berfelben. Jede Uebereinstimmung des Zufälligen mit bem Wefentlichen ift eine nothwendige Gigenichaft der Werfe bes Geschmafs; ffe vermehrt ihre Bollfommenheit, und bas Gegentheil hat allemal etwas unangenehmes: in sittlichen Dingen aber ift diefe Nebereinstimmung um so viel nothwendiger, da das Gegentheil anstoßig ist. Barinn, was das Uebliche (il costume) in ben Gebrauchen und Moben Die Fehler gegen bas Uebliche streiten gegen die zufällige Wahrheit unfrer Borftellungen ; aber Die Keh-· ler gegen bas Unftandige beleidigen unfre Empfindungen, und find barum um so viel wichtiger. Der Mah-Ier, welcher ben der Ginfenung bes

Abendmahls unter der Tafel einen Jund und eine Rage vorstellt, die sich um einen Knochen zanken, erwett zufällige Empfindungen, welche der Ernsthaftigkeit der Hauptsache ganz zuwider sind und sehr anstößig werden. Eben so anstößig ist es, wenn den ernsthaften Handlungen, Personen von possirlichem Wesen, Kinder die mit Hunden spielen, oder diese Thiere, welche die Scene verunreinigen, mit eingeführt werden; wie dieses vielstältig von unbedachte samen Mahlern geschehen ist.

Ungeachtet bergleichen Rebler gegen bas Unftanbige meiftentheils von ben Mahlern begangen werben, fo find die andern Kunste gar nicht fren In der Baufunft fieht man oft christliche Tempel mit Zierrathen bes beidnischen Gottesdienstes, ober Häuser gemeiner Menschen mit Tropheen behangen; Gebaube von einem ernsthaften Charafter, mit Berzierungen der ausschweifendsten und wollustiasten Einbildungsfraft. Auch große Dichter fallen bisweilen in diesen Kebler. Ein Benfviel davon giebt uns Milton, ber bem erhabenften Wefen eine Sprache in ben Mund legt, die einem finstern Schuls theologen beffer anstunde, wie Bope febr richtig angemerkt bat. bem Unanständigen ber geistlichen Redner, sowol in Sachen, als in Worten und dem gangen Bortrag. bedürfen wir feiner Benfpiele, deren eine Menge jebem Menschen bon Geschmaf befannt fenn niuffen.

Das Anständige wird nicht blos durch Vermeidung des Unanftandigen erhalten, obgleich auch hier die Anmerkung des Soras gilt:

Virtus est vitio caruisse.

Es muß fich durch Einmischung so vollkommen übereinstimmender 3u-fälligkeiten bemerken laffen, daß die Würfung desselben lebhaft empfunden wird.

Die

Diefes geschieht, wenn burch bas Zufällige die Würkung des Wesentlis chen verfigrft wird, welches die bloße Bermeidung des Unanständigen niemals thut. Einen folden Erfolg bat es, wenn es bem Kunftler gelingt, burch bas Zufällige eine unerwartete Empfindung zu erweken, die mit der, worauf bas Befentliche geht, übereinstimmt; benn badurch befommt unfre Aufmerksamkeit einen neuen Stoff, welcher uns bas Bange leb. bafter macht. Eine solche Würfung thut ein zufälliger Umstand in einem Gemählde von Raphael welches die Anbetung des Heilandes von den Hirten vorstellt. Einer dieser geringen, dem Ansehen nach der einfältigste und schlechteste, welcher fich faum getraut nahe beran ju treten, bejeuget seine Chrfurcht badurch, bag er feine Wüße abnimmt. Diefes ift Dielleicht gegen das Uebliche; aber für diese. Personen von der größten Anstandigfeit, und thut Die beste Würfung auf bas Gange.

So wiffen Runftler von gluflichem Genie und grundlicher Beurtheilung bent Wefentlichen zufällige Dinge an bie Seite zu feten, burch welche fie ben Ausbruf verftarfen, indem fie bas hochft Anständige baben beob-

achten.

Einige Neuere baben an den Alten manches unanstandig gefunden, was feinem von ben Alten anftoffig gemefen. Das beftige Betragen einiger helben ber Ilias gegen anbere, scheinet vielen unauftanbig, weil fie es nach unsern Sitten, nicht nach den Sitten jener Belden beurtheilen. Eben dieses Urtheil muß man von ber hochst unanständig scheinenben Bermahnung des Mestors fällen, die wir in bem Artifel über bie Alten angeführt haben. Es ftreitet feines. weges gegen die Art der Sitten, welthe burch bie gange Ilias jum Grund aller Borftellung gelegt worden. Das Betragen bes Berfules in dem Trauer-

spiel bes Euripides Alcestis, ba er in dem Dause des Abrastus, zu der Zeit da dieser in der hochsten Trauer war, muuter zecht, ist nicht ganz anständig, wiewol doch verschiedes nes zu dessen Vertheidigung fann gesagt werden.

Nur Kunftler von großem Berstand erreichen das Anständige überall; benn bas bloge Genie ift baja nicht hinreichend. homer ift ber größte Meister barinn. Vermuthlich ist es deswegen, daß Horaz ihn dens jenigen nennt, qui nil molitur inepte. Denn in Bahrheit, man findet ben der unendlichen Menge der Segenstände, die er beschreibt, nicht nur nichts unanständiges; sonbern alles, bis auf bie fleinsten Rebens umftande, ift immer fo, wie es fenn mufite. Diefes gehort unftreitig mit jum Sochsten ber Runft. Und da ei= ne starte Beurtheilungsfraft vielleicht feltener ift, als ein ftarfes Genie: fo ift die vollige Beobachtung des Unftandigen in Werfen ber Runft feltener, als irgend eine andre gute Eigenschaft berselben.

Etwas meniges von dem, mas biefem Artifel fehlt, ift in dem 10ten Kap. von Some's Elements of Criticism (Vol. 1. 6. 330 u. f. Ausg. von 1769) und in hen. Aiedels Theorie der sch. L. und 2B. in bem XIV. Abichnitt (G. 242) ju finden. - Uebrigens icheint S. Sulzer durch bie angenommene Erfidrung der Soule von bem Anfidadigen, verleitet worden zu fenn. Dinge für gufdlig ju ertidren, bie biefes, in Rudficht auf ben blogen Begriff von ber Sache, ben welcher er fie als gufdlia angiebt, ober auf bie Erdugnung berfele ben in der wirklichen Welt, freplich fenn, bie bier frenlich megfallen ober bleiben, fo, oder anders fenn fonnen, welche aber in der Runft feinesweges mehr gufdlig Die Grande diefer Behauptung liegen in bem Begriffe von Runftwert, mels der dem S. G. vielleicht nicht ben Muse

M 2

rebel

gebeltung eines jeben Artifels, gang ges genwdetig gemefen ift; aber bis auf melden bie Sade gurud ju fubren, mir bet Naum nicht erlaubt. An einem Bepfpiele will ich inbeffen bie Richtigfeit ber obigen B. Sulzer fellt ben, Bemeitung zeigen. ben der Anbetung der Birten von Rapbael, in ber Entfernung befindlichen, einfaltis gen Birten, welcher feine Ehrfurcht, burch Abnehmung feiner Dabe, Bezeugt, als anfallig bar; und allerdings latt fich eine Birten-Anbetung in abstracto denten, und kann auch eine folche Anbetung in ber Datur fich erdugnet baben, ohne daß biefer Bitte, und auf folche Art, baben gegens martig gemelen mare; allerbings erfordert die Begebenheit allein biefen Sirten nicht; er fann menfaffen, ober ba bleiben; als lein. melder große Kunfler, ober Diche ter, ftellt benn bar, blos um barzustellen? Welchem ift denn Darffellung 3med? Und nicht vielmehr Mittel? Mittel, alle bie Borffellungen und Empfindungen gu ers meden, welche eine folde Begebenbeit in ber Ratur ermeden tann? - Sierauf arbeitet er los; biefes ift fein Zweck; und biefen Zwed tann er nicht erreichen, obne fein Bert der Babtbeit, der mabren Ratur, fo nabe, als möglich, ju bringen, ohne ibm den bochken Grad ber Taufdung ju geben, obne es so individuel, als moglico, au machen. Kein Ding in der Matur ers dugnet fich aber, ohne daß nicht Umffande es begleiteten, welche, in Radficht auf bie Erdugnung, oder auf bas Ding felbff, frenlich gleichgultig find, welche frenlich, diefen unbeschadet, da fenn, oder megbleis ben konnteu, und welche, in so fern also, swfallig beißen, die aber auch schon in der Ratur die Wirtung deffelben modificis ren und bestimmen. Ein und derfelbe Baum, allein, oder mit mehrern, mit gleichartigen, ober mit ungleichartigen, auf diese oder auf jene Art mit ihnen ges paart, fo, oder anders beleuchtet, auf einer darren Saide, oder auf einer blus benden Wiese befindlich, u. f. w. wirkt jes Desmabl anders auf den Beschquer; und, obgleich die eigentlich anbetenden Birten, allein, und für sich betrachtet, vers

mittelft bes Dasepns biefes Bibben und Einfaltigern, feinen andern Einbruck maden, nicht anders witten: 10' wir. ten fie, vermittelft beffelben, boch tiefer: bas beift: fo icheint bas Gemablbe um befto ebe die mabre Begebenheit barms ftellen. Diefer Birte ift alfo, fur bas Kunffler . Gange , teinesweges zufallig. fann keinesweges wegfallen ober dabletben. fo wenig er auch ju dem Matur - Banjen der Begebenbeit erforberlichiff: er ift, aus Birtung des erffern fclechterbings nothe wendig, folglich sehr wesentlich. ibn batte das Gemablde nicht bas Ansebn der Wahrbeit, welches gegenwärtig es Und nicht blos biefes, fonbern aud bat. ber Reiz ber Mannichfaltigleit, ober Abs wechfelung, welchen es burch biefe Gegenstellung der Figuren, durch biese Bers schiedenheit des Ausbruckes der Chefurcht. erhalt, marbe, ohne biefen hirten, ibm mangeln; es warbe einformia erscheis Blos anstandig aber wird es das durch gar nicht. Man ficht leicht, wohlen biefes weiter führt, and bag baburch tels nesweges unidicflich gemabite Rebenums fidnde, wie die in eben biefem Artifel angeführten Sund und Rase find, in Schut genommen werben; benn nicht von biefen oder jenen, fonbern von folden Nebens umfidnden (wie wir sie in der Natur nens nen, aber billig in Runftwerten nicht immer nennen sollten) - von folden Res benumfidnden überhaupt, fage ich, if die Rebe. - -Da falfche, ober uns beffimmt und falfd ausgebrudte, Begeiffe, nirgends, und am wenigsten in Theorien, gelitten werden follten, weil fie ben großten Theil des Ruseus, welchen diefe noch bas ben konnten, geradezu vereiteln: so babe ich, diefe Anmertung mit gu erlauben, tein Bebenten getragen. Man fann dus gleich baraus feben, wie schief und schmans kend und einseitig das Raisonnement aber die Kunfte ausfallt, wenn man Begriffe aus der Schule ganglich auf sie anwenden will. Uebrigens verlange ich bierburch gar nicht ben Artifel ganglich berichtigt; ober vollenbet ju haben; baju gehörte ein gand eigener Artifel. -

# An kokig.

(Soone Ranfe.)

Man brancht biefes Wort gemeiniglich, um basieniae anzubeuten, mas ben fittlichen Grundbegriffen entgegen ift; es schifet fich aber eben so gut, einen in ber Theorie ber ichonen Runfte wichtigen Begriff auszubru**fen,** für den man noch fein Wort angenommen hat. Es zeigen fich namlich in den Werten ber Runft bisweilen folche Sehler, bie ben nothwendigften Grundbegriffen entgegen bie man bestwegen mit bem Mamen des Anstoffigen belegen fann; folche Fehler also, über welche niemale ein 3meifel entfteben fann, weil fe geradezu dem entgegen find, was

iebermann erwartet.

Co ift es in einem Gebaube ans Aofig, wenn eine Saule, Die nothwendig senfrecht stehen muß, überbangt; ober wenn ein Boben, ber nothwendig wagerecht liegen follte, Rich senkt. So auch in andern Sachen ift bas Anstoffige allezeit bem Befen ber Sachen gerade entgegen. Es geschieht ofterer, als man es vermuthen follte, daß Kunstler das Wefen ber Sachen aus dem Gefichte ver-Rehren, und alsbenn mit Zuversichts lichkeit ganz anstoßige Sachen zulaf-Am ofterften trifft man diefes in der Baukunsk an, wo auch gute Baumeifter bie mahre Natur, ober Die ursprungliche Beschaffenbeit einiger Cachen aus ber Acht laffen. Daber kommt es, daß man so oft das, was feiner Ratur nach ganz ift, gebrochen, was nothwendig gerade fenn follte, frumm, mas ftark fenn follte, schwach macht. Gebrochene Biebel, verfropfte Gebalte, Saulen oder Pfeiler, die nichts tragen, oder von nichts getragen werben. meisten kommt bas Anstößige in den Man berman-Bergierungen vor. delt Sturge über Camine, Die nothwendig ein Gebalfe vorftellen muffen.

in zwey gegen einander laufende Schnürkel, die in der Mitte durch eine Muschel, oder auch wol durch Eiszapfen mit einander verbunden find, und man läßt Lasten auf Laubwerf ruben.

Aber die Baumeister sind nicht die einzigen, die in das Anstößigt fallen. Man trifft es auch in andern Kunsten an. Die Mahler drängen oft eine Menge Personen in einem Raum zusammen, wo sie schlechterdings nicht Plat haben konnen; sie bringen Licht dahin, wo es unmöglich hinsallen kann; sie zeichnen Figuren in unmöglichen Stellungen. Dahin gehören auch alle Fehler gegen die Perspektive, weil sie alle dem nothewendigen entragen sind.

In den Schausbielen trifft man bas Unftoffige oft an. Plautus verfest feine Buborer bismeilen aus Athen nach Rom, ober lagt fie vielmehr zu gleicher Zeit an benden Dr-ten fenn; auch ift oft eine handelnde Person jugleich ber, ben er vorstellt, und auch bas, was er wurklich ift, ein bloker Comodiant. So ift es anftogig, wenn Sachen, Die schlechterdings Geheimniffe fenn follen, laut ausgerufen werden; wenn in Selbstgesprächen bie Versonen bas Wort an die Zuschauer richten, wodurch sie zugleich allein und boch auch in Gesellschaft find; und überhaupt weim ber Schauspieler, es fen wenn es wolle, gerabeju, ober durch Seitenblicke, Die Zuschauer angaffet.

Das Unstößige gehört unter die wichtigsten Fehler, besonders des wegen, weil es die Causchung, die so
oft der vornehmste Grund der guten
Burtung eines Werts ist, gauglich
zernichtet. Es beleidiget die Vorstellungstraft so sehr, daß man gezwungen wird, das Auge von dem beseidigenden Gegenstand wegzwenden.
So wie disweilen ein einziger kleiner
Spaß eine sehr ernsthafte Scene la-

M 3 cherlic

cherlich machen fann: so kann auch bas Anstößige, in einem einzigen Theile, die Wurfung eines sonft gu-

ten Werks vollig aufheben.

Geschitte Kunstler fallen blos aus Unachtsamseit in diesen Fehler, den sie also durch eine strenge Aufmerksamseit auf die Natur jedes einzelen Theiles ihrer Werfe leicht vermeiden. Wer nur auf die Wurfung des Ganzen sieht, und sich die Muhe nicht giebt, jeden einzeln Theil in besonder re Ausmerksamseit zu nehmen, kann leicht darein fallen.

#### Antif.

#### (Beidnenbe Runfe.)

So werben bie Werke ber zeichnenben Runfte genennt, die gang ober in. Trummern von den Bolfern auf uns getommen find, ben welchen bie Runfte ehedem geblühet haben. find geschnittene Steine, Mungen, Statuen, geschnißte und geformte Werke, Gemahlbe, Gebaude und Trummer berfelben, die in biefe Claffe gehoren. Berfe aus allen Beiten ber Runft, von ihrem Anfang, hochsten Alor und ihrem Berfalle. Die, welche aus bem schonften Zeitpunkt ber Runft in Griechenland übrig geblieben, und einige andere, bie spater nach jenen gemacht worben, werden für vollkommene oder doch der Vollkommenbeit fich nähernde Mufter gehalten. Wenn Kunft. ler, ober Echrer ber Runft, mit Bewunderung von den Antifen fprechen, so ist es nur von diesen wenigen Stufen zu verfteben. Denn unter ben Untifen finden fich nur allguviel, die von ber abnehmenben Runft in den spätern Zeiten des Alterthums zeugen.

Man bewundert an den Antifen folgende wesentliche Stufe der Runft. Die Schönheit der Formen über-haupt; die hochste Schönheit der menschlichen Gestalt, und besonders

ber Kopfe; bie Groke-unb Sobeit bes Unfebens und ber Charaftere; ben richtigsten und jugleich ebeln unb großen Ausbruf der Leidenschaften, ber aber allezeit ber Schonheit untergeordnet ift. Rein Ausbruf ift ben den Alten fo fart, baf er ber Ccon. Sie find überhaupt heit schadet. mehr bem Ibeal als ber Ratur gefolget. Alles, was einen befondern Menschen anzeiget, wurde von ih-Ihre Hauptabsicht nen berworfen. gieng bahin, baß jebes Bild bas, was es senn follte, gang sen; aber ohne Bermifchung mit etwas anderm. Jupiter ift gang Sobeit; herfules gang Ctarte. Bas nicht nothwenbig jum Charafter gehört, barauf ward von ihnen auch nicht gefeben. Wer in diesen vier Stuffen ber Runft groß werben will, muß unermubet die besten Untifen studiren, und burch fleifiges Betrachten und Zeichnen berfelben seinen Geschmaf zu der Rich tigkeit und Große ber griechischen Runkler erheben. Die Mahler und Bilbhauer der romischen Schule, welche die beste Gelegenheit gehabt haben, diese großen Modelle ju ftw biren, haben beswegen alle andre Schulen der neuern Zeiten in diesen Stufen übertroffen.

Es ist jedem Runstler zu rathen, Wintelmanns fürtrestiche Schriften zu studiren, darinn er den vorzüge lichsten Werth der Antisen in das beste Licht gesetzt hat; und alsbenn diest Werte, so viel er deren habhaft werden, bis er ihren vorzüglichen Werth stüllt. Es gilt auch hievon, was Doraz dem Dichter empsiehlt:

Vox exemplaria graeca
Nosturna versate manu, versate
diurna.

Bon Statuen find in Rom und floren; bie besten. Bon geschnittenen Steinen finden fich in allen gandern von Europa wichtige Sammlungen,

fo wie von Munten. ben find in Griechenland und Italien die wichtigsten Ueberbleibsel. bas Glut nicht hat, die Originale felbft zu feben, der muß fie wenigfene in Abauffen und Zeichnungen Audiren, wiewol diefe lettern insgemein wenig von der Schonbeit und bem Großen ber Driginale haben. Die Lippertsche Sammlung ber Abguffe gefchnittener Steine ift bas wichtiafte, was jeder in diefer Urt haben Und es ift febr zu wünschen, daß jemand jum besten ber Runft folche Abbrufe ber besten antifen Mungen machte. Die antifen Gebaube kann man aus des Godets und des herrn le Roi Zeichnungen; die Statuen aus Bischops, Dalens, Periers und Preifilers Sammlungen berfelben fennen lernen. Bon geschnittenen Steinen bat herr Mariette bie größte Sammlung herausgegeben, und die furnehmften Steine, auf denen die Ramen ber Runftler eingegraben find, bat Herr Stofch durch seine Beschreibung und Rupfer bekannt gemacht. Die antifen Gemablde fann man aus den Rupfern von den im Hertulano gefundenen Gemählden und aus ber Sammlung fennen lernen, bie der Herr Graf pon Caplus herausaeaeben hat.

Die Werke der Alten überhaupt and in fich febr unterschieden an Sate und Bebeutung (Ausdruf), aber nicht an Geschmaf. Es find dren. Dauptelaffen ber alten Denfmale: namlich in allen Statuen, fo uns übrig geblieben, find bren unterschiedene Grade ber Schonbeit. Die geringsten unter biefen haben allemal ben Geschmat ber Schonheit, aber nur in ben unentbehrlichen Theilen; die bom andern Grade haben die Schonbeit in ben nutlichen Theilen; und die vom bochften Grade haben fie von bem Unentbehrlichen an, bis auf das Ucberflugige, und find begg

Von Gebau- wegen vollkommen schon - bie schonften vom hochsten Grade find ber Laocoon und der Torso vom Belvedere; die schönsten vom andern Grade der Apollo und der Gladiator von Borgbese: vom britten aber

find ungablbare \*).

Das Studium der Untifen wird nicht nur von allen großen Kennern ber neuern Zeit, für ben nothwendigften Theil der Bemuhungen ei-. nes Runftlere gehalten; bie größten Kunstler selbst, Raphael und Mis. - chelangelo, find badurch zu der Größe gefommen, die wir an ihnen bewun-Diefes macht alles, was zur Empfehlung biefes Studiums noch konnte gesagt werden, überflüßig. Diejenigen, welche über ben vorzuglichen Werth ber guten Antifen noch einigen Zweifel erwefen mochten, finb ist fo durchgehende überftimmt, daß die Nothwendigfeit bieselben zu ftubiren, um ben mabren Geschmat bes Schonen zu bekommen, als ein Grundfat anguseben ift.

Aber auch dieses Studium kann feichten Ropfen nichts belfen. fommt bier nicht auf die Umriffe und Berbaltniffe, sondern auf den Geist an, ber im Untifen liegt. Diefen gu entbeken, muß man fich vor allen Dingen bemuben. Weffen Geift nach öfterer Betrachtung der besten Antifen, nicht in Entzufung gerath; wer nicht in beni fichtbaren berfelben unfichtbare Vollkommenheit fühlt, der lege die Reißfeder weg; ihm hilft bad

Untife nicht.

Man kann frenlich jugeben, daß fowol von alten als neuen Rennern manches, was fie von ber Fürtrefflichkeit des Untiken sagen, übertries ben sen. Es ist zu fühlen, daß nicht. alles, was Plinius von bem Paris des Euphranors fagt, wahr fenn fonne

\*) Gebanten über bie Schonbeit und iber ben Geschmat in der Mableren. (von Mengs) 6. 79: 29.

tonne \*), und man braucht eben nicht mit Webb gar alles in den Beschreibungen der Alten buchstoblich zu nehmen \*\*). Es bleibt allemal an den noch ist vorhandenen Werken genug für unsere Bewunderung übrig.

Da vorausgefett werben kann, bag Winkelmanns Schriften, barinn alles, was hieher gehörte, enthalten ift, fich in jedes Runftlers und Renners handen befinden: fo kann alles übrige, was hievon zu fagen ware,

übergangen werben.

\* \*

Die, von S. Gulger, vorzäglich, und Recht, jue Cenntals bes Beiftes und ber Beschichte ber Antite ems pfohlenen, bieber geborigen Schriften Winkelmanns find folgende: Gebanten über die Rachabmung der griechischen Werfe in der Mableren und Bildbauers funft, Dresben 1754. 4. Genbidreiben aber die Bedanten von der Rachabmung . . . und Erlduterung ber Bedanten von ber Nachahmung . . . ben der sten Aufl. des erftern Werfes, Dresben 1756. 4. Frang. Bar. 1765. 4. und in dem 4ten B. G. 285 der Variétés litter. Englisch, Lond. 1766. 8. Auch find fle, italienisch, vors banben. Erinnerung über bie Betrache tung ber Werle ber Aunft; von der Bras gie in ben Werten ber Runft, Befchreis bung des Totso im Belvedere zu Rom, und Anmerkungen afer die Baufunft der alten Tempel gu Girgenti in Sicilien, im sten B. der Bibl, der fc. Wiffensch, S. 1 u. f. und G. 223 u. f. Anmertungen aber bie Baufunft ber Alten, Leiph. 1762. 4. Go fcichte ber Runft bes Alterthumes, Dresben 1762. 4. mit R. und Anmerlungen über die Befdichte ber Runft bes Alters thumes, ebenb. 1767. 4. Meue Musg. jener, mit Einwebung biefer, Wien 1776. 4. (febr übel gerathen) Italienifch, von

\*) S. die im Art. Allegorie angeführte Stelle hievon.

of Painting.

bem Abt Amoretti , Depl. 1779. 4. 8 %. Bon C. Zea, Rom 1783 — 1784. 4. 3 %. (Dit ben Mintelmanniden Schriften aber die Baufunft, und einigen f. Briefe, fo wie mit viclen Anm. und vorgeblichen Berbesserungen, und Abhandl. des Uebers.) Trang. nach ber erften Ausgabe, von Sellius und Robinet , Bar. 1766. 8. 2 80. Poerd. 1784. 12. 2 B. Bollfidnbig von DR. Suber, mit neuen Rupfern, Leips. 1781. 4. 3 B. (bis jest bie beste Rusg. bes Berfes) Dit Anmert. gus ben ital. Beberf. in ber prachtigen Musa. ber Ocuv. de M. Winckelmann, Par. 1790. 4. 7 B. mit 250 Kupfern (in welcher, nachst Winfelmanns Scheiften, überhaupt ales, mas über seine Werte, und, ben Geles genbeit berfelben , gefdieleben morben, gus fammen geraft ift.) - Bu richtiger Beurs theilung des Geschichtlichen diefes Were fes geboren : E. G. Benne Berichtigung und Erlauterung ber Winkelmannschen Geschichte ber Tunft bes Alterthumes, im iten Bbe. der beutiden Schriften ber Got tinaschen Societat, Gott. 1771. 8. Ebend. Abbandlung über die Künflier, Epochen ben bem Plinius, in f. Antiquar. Auffdgen, Leipa. 1788. 2. ste Gammi. G. 165 u. f. momit ich qualeich Chenbell. Lobidrift auf Winfelmann, Caffel 1778. und im iten Bbe. der Litterar. Chronik Bern 1785. 8. 6. E u. f. verbinde - G. Epbr. Leffings anm. au B. Geich, ber Runft, in ber Berlis ner Monatsschrift , Run. 1788. if meines Biffens bie "Gefchichte ber Kunft im Ausjuge von Joh. Anbr. B. Bergfreder, Dan. 1772. 4." que Bintelm. Wert genommen. - -

Auffer diesen sind von den, über die Geschichte und die Eigenheiten der Aunst des Alterthumes überhaupt geschriebenen, mir befannten Werten, die meetwärdigsken: Franc. Iunii De Pictura Verer. Lib. III. Amstel. 1637. 4. Berm. mit dem Berd. der alten Känkler, und ihrer, von Schristfellern, angesührter Werte, Notterd. 1694. f. Engl. nach der ztem Ausg. Lond. 1638. 4. Deutsch, eben so, Grest. 1760. 8. (Das Wert handelt eis sontlich nur in so sern von der Nahleren

der Alten, ols die, in den griechlichen und romifden Schriftftellern , bis auf bie Riechenudter berab, befindlichen, von ber Rableren bandelnden, ober barauf anmendbaren Stellen, darin gefammelt, und unter gewisse, mehr auf die Theorie, als die Geschichte ber Mableren gwedenbe, Aubrifen, gelracht worben find. Areitig if bas Bergeichnif ber nuglichere Theil des Werkes; und es ift baber unbegreiflich, warum es, ben ber beutschen Uebersehung mangelt.) - Histoire des Arts qui ont rapport au dessein, div. en III. livres, ou il est traité de leur origine, de leur progrès, de leur chute et de leur retablissement p. Mr. (Pierre) Monier, Par. 1698.8. 1705. 12. Englisch, Lond. 1609. 2. (Enthelit mehr allgemeine Declamation, als eigente liden Unterricht; wenigkens lebet es feine ber Befenheiten ber alten Kunftwerte tens nen) - Histoire de la Peinture ancienne, extraite de l'Histoire naturelle de Pline, avec le texte latin, corrigé sur les MSS. de Vossius et sur la première edition de Venise, et trad. en franc. p. D. D. (Dav. Durand) Lond. 1725. f. - Treatife on ancient Painting, containing Observations on the rife, progress and decline of that Art amongst the Greeks and Romans... by G. Turnbull, Lond. 2740. f. mit S. (Auch Turnbull war nicht Aunftenner; indeffen gewöhrt fein Bert, meines Bedantens, noch immer mehr Uns terricht, als Winfelmann, befannter Das fen, ihm sufdreibt.) - Berichiebene Auffice des G. v. Caplus, in ben Mem. de l'Academie des Inscript, et belles Lectres, welche, deutsch, burch S. Meus fel, mit bem Litel: Abhandlungen sun Geschichte und zur Kunft, Altenb. 1768 ---1769. 4. 2 B. gebruckt worben finb. (Db. aleich der Gr. Caplus felbft Kanffler war: fo scheint ibm denn doch die schelegere Eine Acht in bas Befen ber Aunft, und in bas, was fie wiellich vermag ober nicht vers mag, und worauf sie gerichtet senn soute, gemangelt ju haben;) - Entwurf eines, Befdicte der zeichnenden fconen Sanfte,

von D. Ant. Briebe. Baffeing, Samb. 1781. 8. (Bum litterrichte in Schulen ges fcrieben ) Recherches fur l'origine, l'esprit, et les progrès des Arts de la Grece, fur leur connection avec les Arts et la Religion des anc. peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de . l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte, Londr. 1785. 4. mit Innbegriff bes Supplements, 3 B. und 85 Apft. Della Patria degli Arti del Disegno. del Conte J. B. Gherard d'Arco, Crem. 1785. 8. (Das Buch enthalt nichts merts wärdiges, als daß der B. den Ursveuna dieser Kanke in Italien findet.) - -Auch gebort, im Gangen, noch bieber, L'Antiquité expliquée et representée en Figures . . p. D. Bernard de Montfaucon, let. unb frens. 1719 - 1724. f. mit Innbegriff ber Supplemente, 15 Th. mit Rupf. Meue · **Vuft. tbenb. 1722. f.** In einem beutkven, und lat. Auss. Marub. 1750 und 1756. f. (Befannter Magen war es bem Berf. nicht so wohl um Erklarung der als ten Sunftwerte, als um Erfidrung ber Religion, Sitten und Gehrduche bes Mis terthumes, ju thun; bie sabfreichen, bey f. Berte befindlichen Abbildungen von Ale terthümern follten also eigentlich blos Ers lduterungen beffen fenn, mas er aber jene Gegenfiande fagt. Als bloge Kunfwerte bat er fie nie betrachtet.) - De l'origine des Loix, des Arts et des Sciences chez les anc. Peuples, Par. 1758. 4. 3 B. Haye 1758. 12. 3 B. Ant. Dres Goguet; beutsch von G. C. Samberger, Lemgo 1760. 4. 3 B.

Fernee enthalten Erschuterungen der Aunft der Alten überhaupt, oder einzeler Aunstwerke, oder führen doch zu der Kenntnis derselben im Allgemeinen: Comment. de sculptura, Caelatura gem. sculptura et pictura Antiquorum, der 3te und 4te Sb. von Lud. Demontiosis (Mont-Josseu) Gallus Romae Hospes... Rom. 1585. 4. ben der Dactysios thes des Goessus, Antw. 1609. 4. ben dem Vitruvius des kaet, Amst. 1649. f. und im 9ten B. S. 777 des Gronovschen

M 5

Thefaurus. - Reflex, fur la Peint, or fur la sculpture des Anc. bes ben Obfervat. sur les Antiquités d'Herculanum, p. MM. Cochin et Bellicard, Par. 1755. 12. mit S. - Ans des S. v. Sagedorn Betrachtungen über bie Dabs feren, bie VI, und VIL, über bas, mas Antile ift, mas fie lebet, wie ibre Schonbeit mit ber iconen Ratur ju verbinben ift, u. b. m. - Ueber bas Studium bes Alterthumes von B. Dofr. Klos, Balle 1766. 8. (Obngeachtet ber Berf. felbft nicht recht gewußt zu baben scheint; was er will, fo mag feln Wert benn boch, als ein Benfpiel von Runffgefdmds, bier ftes ben.) - An Inquiry into the causes of the extraordinary excellency of ancient Greece in the Arts, Lond. 1767. 8. - Eine Abhandlung von Giuf. Piacenja, "Bon ben Urfachen, warum die foonen Runke in Griechenland am fideffien gebiabt baben?" in bem iten 35. feiner Musa. Der Notizie de' Professori del Disegno . . . di Fil. Baldinucci, Tor. 1768. 4. - Wie die Alten ben Lod gebildet . . von Gotth. Ephr. Lefe fing, Berl. 1769. 4. Bergl mit B. Bers bers Auffan aber eben biefe Materie, Sannov. 1774. 4. und verm. in der sten Samml. L gerftreuten Bldtter, G. 273. - Difcerso sopra gl'Antichi e vari monumento loro . . . di G. Casanova, Lips. 1770. 4. Deutsch in bem uten B. ber Reuen Bibl. der ich. Wiffenich. - Heber den Raften des Eppfelus . . . eine Bors Icf. von Chrfin, Gottl. Benne, Gott. 1770. 8. Chen biefes Berf. Ginleitung in Das Studium der Antife, Gott. 1772. 8. Chen beffelben Antiquarifche Auffage, Leips. 1778 - 1779. 8. 2 Stucke. Und eben. desselben: Monumentor. Etrusc. artis ad Genera sua et tempora revocator. illustrat. Spec. II. in bem aten Eb. bes 4ten Bbs. G. 65. und im aten Th. bes sten Bbs. S. 27 ber Nov. Commentar. Societ. Götting. Deutsch, im 18. 19. und 2oten B. der Neuen Bibl. ber ich. Biffenich. - Mem. fur Venut, p. Mr. Larcher, Par. 1775. 8. und Differtat. fur les Attributs de Venus . . p. Mr.

l'Abbé de Chau, Par. 1776. 4. 3. 3. Rambachs Archdologische Unterfus dungen, Salle 1778. 2. - lieber die Atfribute ber Benus, von E. Aichter, Bien 1783. 8. - Memefis, ein lebrenbes Sinnbild, in der Sammi, von S. Berbers jerfreuten Blattern G. 213. Perfepolis, eine Muthmagung, von Sbend. in der aten Samml S. 200. - Ueber Klugel und geftigelte Gottbeiten, von C. 2. June fet, Beft. a. DR. 1786. 8. Jupiter, eine Antife, von ebend. Marnb. 1788. 8. -Ueber die Boren und Gragien, Jena 1787. 8. - Gebanten eines Aunftiers über ben. Unterfchieb des Beiftes und Gebrauche der alten und neuen Sunft, in dem 4ten St. des Meufelichen Mufeums für Kunfiler und Kunftliebhober, Mannh. 1788. 8. -- Auch geboren noch bleber: L'utilité des Voyages, qui concerne la connoissance des Med. Inscript. Stat. Dieux Lares, Peint. anc. les Bas-reliefs, Pierres prec, et gr. p. Baudolot de Dairval, Par. 1692.8. 28. Rouen 1727.8. 2 %. - Io. Aug. Ernesti Archaeologia literaria, Lips. 1768. 8. mit vielen Buidten, befonbers über Runft und Lunfwerfe verm, von G. beine. Mare tini, ebend. 1790. 8. - Job. Friedr. Chriffs Abbandlungen über die Litteratur und Aunftwerke des Alterthumes, mit Anm, von Job. Karl Beune, Leips., 1776. 8. - Archdologie ber Litteratur und Runff, von Joh. Joach. Eschenburg, Berl. 1783. verb. ebend. 1787. 8. (einzeln, aus befa fen Bandbuch der claffifchen Litteratur. abgebruckt.) - A Treatise on the Studies of Antiquities .. by Th. Pownall, Lond. 1782. 8. (Eigentlich wurde nur ber ate und ste Eb. bes Wertes hieber geboren; aber ich weiß nicht, ob sie ers fcbienen find. Uebrigens zeigt ber Ente wurf immer von einem bentenden Kopfe) An Essay on the Study of Antiquities, Lond. 1783. 8. von Burgeft. -- Wegen mehrerer, hieher geborigen Schriften, f. die Art. Bauart, Bild. hauerey, geschnittene Steine, Perspektiv, Schaumunze.

Allgemeine Radeichten von Sunftwerfen ber Alten finden fich in bes Paufanias Beldreibung von Briedenland (Ed. pr. Ven. ap. Ald. 1516. f. gr. Ex rec. Khunii, Lips. 1696. f. gr. und lat. Ital. von Alf. Bonocivoli, Mant. 1593. Frangolifch von Bedonn , Par. 1733. 12. - 4 B. Deutsch, von Golbbagen, Bert. 1766. g. 2 B.) — In den Werken der Philostraten (Ed. pr. Ven. 1503. f. gr. Ex rec. Oleasii, Lips. 1709. f. ar, und let. Arangofiich von Bl. Biges nere, Bourb. 1596. und mas bieber ger bert, mit Unm. und Berbefferungen von Th. Embry, unter bem Titel, Les Images ou tabl. de platte peinture des deux Philostrates, et les Stat. de Callistrate, Par. 1615. 1637. f. mit S. Deutsch, fammtl, von Gepbold, Lemge 1776. 8. (Dag übrigens die, in dem ers fern beschriebenen Gemablde nicht fo, wie fle beschrieben worden find, baben eriffis ren tonnen, lebren die Befdreibungen felbft; aber ob biefem ungeachtet ihnen benn doch nicht wirkliche Bemablbe jum Brunde liegen , ift immer noch eine andre Frone ?) - In bem gaten - 37ten Buch - der Naturgeschichte des Plinius (Ed. pr. Ven. 1469. f. Varior, et Dalec, Frest. 1608. 8. Elzev. Lugd. B. 1635. 12. 3 %. Var. et Gronov. Lugd. B. 1669. 2. 3 B. In wium Delph. c. n. Hard. Par. 1685. 4. 5 3. 1723. f. 3 3. Ex edit. lo. G. Fr. Franzii, Lipf. 1777 - 1789. 8. 9 3. Excerpta, quae ad Artes spectant . . . . a Chr. G. Hey-De, Gött. 1790. 8. Ital. von lob, Domes vici, Ben. 1561. 1603. 4. Französisch, von Ant. Du Vinet, Loon 1566, f. 2 98. Beffer von Voinfinet de Sivry, Bar. 1771 - 1781. 4. 12 B. und bas 34te - 36te Buch, mit vielen Unm, von Et. Zalconet , Amferd. 1772. 8. 2 3. und im sten und 4ten 3. f. Oeuvr. Lauf. 1781. 8. 6 B. wolu auch noch bie Passages de Pline. im sten und einige Auff. im oten B. geboren. Deutsch, ber gange Plis nius, von Joh. Dan. Denfo, Roft. 1764 - 1765. 4. 2 B. Bon Gottfr. Grofe, Seff. 1781 - 1788. 8. 12 B. Much ger phren, als Eriduterungsschriften bes Plis' nius, hieher ein großer Theil der vorher bereits angefährten Abhandlungen des Gr. Caplus; das Mem. fur la manière dont Pline a traité de la Peint. von de la Rauge, in dem asten B. der Mem. de l'Acad. des Inscript, und der Aussicher die Künklerepochen ber dem Plinius, aus der iten Samml. S. 165 u. f. der Antis quar. Ausside des hr. Heppe.

Beidreibungen ober boch, Angeigen und jum Theil Abbildungen, und Erfic. rungen von noch vorbandenen Aunfmerten der Alten, find, in febr vielen Bers ten geliefert worden. Ich glaube, ins beffen, bemerten ju muffen, bağ auch in den besten Abbilbungen diefer Runkwerte. menigftens febr viel von bem eigentlichen Ausbrucke, in fo fern fle beffen fabig find, verloren geben muß; und Wintelmann, welcher dieses beffer, als temand einses ben fonnte, und auch einfah, hatte, J. B. folglich sehr Unrecht, bem Dubos ein Berbrechen baraus zu machen, (Borr. zur Befchichte ber Runft G. XI). ite Muff.) wenn biefer in bem Besichte irgend eines Statue ein argliffiges Lacheln fand, obs gleich barin teine Spur bavon angutref. fen ift. Soon die Beidnungen fallen felten gang treu und richtig aus, und noch mehr gebt gewöhnlich unter bem Grabe kichel und der Rabierngdel verloren. Bang richtige Begriffe von ber Aunft des Alterthumes in ibrem gangen Uins fange, find also wohl nur durch bas Stublum diefer Werte felbft, ober burch febr gute Abguffe und Abbrucke berfelben, au Ein Bergeidnis berjenigen erlangen. Schriften, indeffen, in welchen bergleis den abgebilbet, und erlautert, ober aum Theil nur beschrieben worden find, wird wenigfiens bas Wichtigfie, was überhaupt davon noch übrig ift, afgemein fennen 36 fange mit benen an. welche lebren. I) Alterthamer aller Art, als Statuen, flaches Schnigwert, Bes råthe. Gemåblde, Munzen, Gemmen, Inschriften u. f. w. ober boch mehrere Arten derfelben, und amar gange,

noch gegenwärtig, ober boch ebemals vorbanbene, Sammlungen in Rom ents halten: Rom. Collegii S. I. Museum. ab Ath. Kirchero instr. desc. a Georg. de Sepibus, Amstel. 1678. f. mit R. Berm. und beschrieben von Mbil. Bonanni, R. 1709. f. mlt St. Musiei Kircheriani Aerea, not. illustr. (a P. Contucci) R. 1763 - 1765. f. s . mit 45 Spfrt. - Museo Capitolino, o sia descrizione delle Statue, Bulte, Bafsirelievi, Urne sepoler. Iscriz. etc. che si custodiscono . . . nel Campidoglio, R. 1750. 4. Museum Capitolinum, R. 1747 - 1784. f. 4 8. wovon bie bren trften 270 Statuen, und ber vierte, auf 69 Bl. Basreliefs, Bes fate, und ein Dofait, abgebilbet, lies fern. Il Museo Pio Clementino, descr. da Giamb. Visconti, R. 1782. f. Bis jest 3 Bande, wovon ber erfte 54 \ Stat. ber amente 52 Stat. und Beuppen. und ber britte (ober vielmehr ber vierte: benn ber eigentliche britte ift noch nicht ausgegeben ) Bas : Reliefs enthalt. -Monumenta vetera, quae in Hortis coelimontanis et in Aedibus Matthaeiorum adservantur . . . adnot, illustr. a R. Venuti et a I. Chr. Amadutio, Vol. I. Statuss, Vol. II. Protomias, Hermas, Clypeos et Anagl. Vol. III. Sarcoph. et Inscr. compreh. Rom. 1779. f. 3 B. mit 280 Spfrn. - Galleria Giustiniana, R. 1631. f. 2 26. 329 Bl. (Auch Sandrarts Sculpturae Vet. Admiranda, f. Delineatio vera perfectiffimar, eminentiffimar, Statuar, Nor. 1680. f. 46 Bl. und im 4ten B. der neven Ausg. s. W. find hieher genoms men.) - Aedes Barbarinae ad Quirinalem a Com. Hier. Tetio descr. R. 1642. und 1647. f. mit 50 Lupfern (morin sich freplich aber auch viel Abbil. bungen neuerer Gemablbe befinden) -Much finden fich von diefen , und mehrern bergleichen Sammlungen zu Rom, Nache richten und jum Theil Abbildungen eingeler Stude baraus, in ben verfchiebenen Weschreibungen bieser Stadt, beren eine febr große Menge find, und wovon ich

mich mit ber Anfahrung ber benben neues ften: Descriz. delle Antichita di Roma, da R. Venuti, R. 1763. 4. 3 %. mit S. und La Ville de Rome, ou Descript, de cette Ville, div. en IV. Vol. et ornée de 425 pl. R. 1778. f. 🔺 😘 beanáge. Boradalich aber gebort bieber bas Werf bes Br. Frb. 2B. Baf. von Mambobr: Heber Mableren und Bilde hauerarbeit in Rom . . . . Leips. 1787. 8. 3 Th. S. Abrigens die Folge. -Sammlungen dieser Art in andern Stådten Italiens: Le Autichità d'Ercolano esposte . . . Nap. 1757 --1771. f. mit Innbegr. des Catal. von Baparbis 7 B. movon die 4 erften Abbilbungen von Gemdhiben, und ber ste und ote Abbildungen von Berten in Bronge enthalten. Nachgestochen in Enge land, aber nur, fo viel ich weiß, der ite B. von Martin und Lettice, 1773. 4. In Franfreich fdmmtl. von Franc. David. Bar. 1781 4. f. 4. Abeth. 570 Bl. Deutschland, bie Umriffe ber Gemablbe von G. Chrfiph. Kilian, mit Erfiat. von Cheftpb. Gottl. Murr., Augsb. 1777 -Auch gehört noch hieber: 1783. f. 5 Th. Prodromo delle Antichità d'Ercoleno di Ott. Ant. Bayardi, Nap. 1752. 4. 5 Eb. mit R. (Begen mehrerer, im Bansen bleber geboriger Schriften, f. Fabric. Bibliogr. Antiquar. C. III. S. 105 4. f. ber sten Ausg.) - Spiegazione delle Sculture che sono nell Palazzo Albani, di Urbino, da Franc. Bianchini, R. 1724. f. mit S. - Museo o Galleria di Manfr. Settala, descr. in lat. da P. M. Terzago, ed in ital. dal P. Fr. Scarabelli. Tort. 1666. 4. (Ben bem Mariette ift blod bie lateinis fce Beschreibung mit der Jahrszahl 1664. 4. angeführt gefunden.) — Museo Cospiniano, descr. da Lor. Legati, Bel. 1677. f. mit Holskon. — Museum Plorentinum, exhib. insigniora vetustatis Monumenta, quae Flor, funt, obferv. Ant. Fr. Gorii, Flor. 1731 -1743. f. 6 B. mit S. (Die folgenben 3 B. geboren nicht bieber; bie erften beyden der angezeigten enthalten, auf 200 Blate

Blattern, geschnittene Steine; ber gte 72 Stat. und ber 4te - 6te Dangen auf 115 Ol.) Le Museum de Florence, ou Collect. des Pierres gr. Medailles, Stat. etc. qui se trouvent à Florence. principalement dans le cabinet du Grand Duc, gr. p. (Franc.) David, Par. 1781 — 1788. 4. 6 %. mit 600 Avfet. Tabl. Stat. Basrel. et Camées de la Gall, de Florence et du Palais Pitti, dess, p. Wicar, et gr. sous la direction de Mr. La Combe, avec des explic. p. Mr. Mongez, Par. 1789. f. bis jest 5 liefer. Auch Giuf. Barbi gu Bloreng hat angefangen, die dafelbft ber findlichen Statuen und Basreliefs, in Aupfer geftochen, berauszugeben; ich weiß aber nicht, wie viel bavon fertig geworben End. Berner gebort ju ber Blorentini, fcen Sammlung noch: Differtation fur les Statues appart, à la Famille de Niobe, p. Angel. Pebroni, Flor. 1779. f. mit 19 Apfet. franz. und ital. Smgl. Ragguaglio delle Antich. nella Gall. Med. Imper. di Pirenze, da Giov. Bianchi, Fir. 1759. 8. und bes Stuf. Beneivenni Saggio istor. sopra la Real Gal, de Fir. Fir. 1780. 8. 2 3. - Museum Etruscum, exhib. veter. Etruscor. Monumenta, aer. rab. C. C. nunc primum edita et illustr. observ. Ant. Franc. Gorii, Flor. 1737 -1743. f. 3 B. mit 5 Abbandl. von 3. B. Pafferi; in einen Auszug gebracht von Ric. Schwebel, Marnb. 1771. f. mit S. Des abuliden Innbaltes wegen ift mit ihm zu verbinden: Musei Guarnaeci Antiq, Monum. Etrusca . . . ed. et illustr. 2b Ant. Franc. Gorio, Flor. 1744. f. mit S. und das Museum Cortonense, in quo veter. Monum. cont. Anaglypha, Thorevmata, Gemmae etc. quae in Acad. Etrusca . . . adferv. in plur. tab. aen. distrib. a Fr. Valesso, Ant. Fr. Gorio et Rud. Venutio not. illustr. Rom. 1750. f. mit 85 Aufet. Auch geboren, im Gangen noch Megu: Curt. Inghirami Etruscar. Antiquit. Fragm. Preft. 1673. f. mit A. Th. Dempsteri de Etrur. Regal, Lib.

VII. c. Th. Cooke, Flor. 1723. f. 2 3. mit &. c. Phil. Buonarorri, ebend. f. 3 3. und In Th. Dempsteri Libr. de Etruria reg. Paralipomena . . Auct. I. B. Pafferi, Luc. 1767. f. mit Eupf. (Begen mehrerer Etruscifder Stunf. werke, f, die Bolge.) - Museo di Mons. Trevisano, Vesc. di Verona (f. a) f. mit Rupf. Franc. Calceolaria Mus. a Ben. Ceruto inc. et ab Andr. Chiesco descr. ac perf. Ver. 1622. f. mit S. Note ovvero Mem. del Mufeo di Lod. Moscardo, descr. in III libri, Pad. 1650. 1656. f. Ver. 1672. f. mit S. Museum Veronense, h. e. Antiquar. Inscript. atque Anaglyphar. Coll. Ver. 1749. f. mit S. Differt. ful Muf. Veron. ed altre Antichità, da Gius. Bartoli, Ver. 1745. 4. mif Supf. - Descrizione delle Antichità. facr. e prof. della Citta d'Aquileja, opera adorn. da circa 300. Fig. rappres. Deità, Inscritt. Urne, Vasi, Idoli, Statue, Archimaufolei, Medagl. etc. racc. dif. ed illuftr, da Giandr. Bertoli, Ven. 1739. f. -Marmora Pisaurensia illustr. ab Annib. Olivierio, Pis. 1738. f. mit Aupf. -Marmora Taurinensia Dissert. et Not. (Ant. Rivautellae et I. P. Ricolvi) illustr. Aug. Taur. 1743 — 1747. 4. 2 B. mit R. - Sert. Urfini Monumenta Patavina, coll. explic. et suis iconibus expr. Pat. 1652. f. - Raccolta delle Statue ant. Gr. e Rom. nell' Antifala della Libreria di San. Marco... pubbl. ed illustr. da Antonmar. Girol. ed Antonmar. Aleff. . Zanetti, Ven. 1740 - 1743. f. 2 8. Monum. Graec. ex Museo I. Nannii (gu Benedig) R. 1785. 4. - Auch geboren, im Gangen, noch bieber: Antichità Siciliane, spieg. dall P. Pancrazio, Nap. 1751. f. 4 Th. in a G. mit R. --Delle Antichità Siracufane da Giac. Bonanni, Pale 1717. f. 2 3. mít S. ---Storia di Alesa, ant. citta di Sicilia. col rapporto de suoi più insigni Monumenti cioè, Statue, Medaglie, iscriz, race, da Selinante Dragontes, Paler-

Palermo 1753. 4. mit Rupf. -Sammlungen biefer Art aufferhalb Itaken; und war in Spanien; Gemme, Marme, Bronzi etc. di Liv. Odescalchi (gegenw. in Spanien) R. 1749. f. -Grandezas y Antiguedades de la Isla y Civdad de Cadiz, con Monedas v Stat. piedras . . . por I. Bapt. Suarez de Salazar, Cad. 1610. 4. -In Frantreich: Disc. et Roole des Med. et autres Antiq. tant en Pierrezies et Grav. qu'en Relief . . . plus. Statues de terre cuite à l'Egypt, et plusieurs rares Antig. dans le cab. d'Ant. Agard, Antiq. . . de la Ville d'Arles, P. 1611. 8. - Cabinet de la Biblioth, de St. Genevieve, cont. des Medailles, Pierres gr. etc. decrites p. Cl. du Moulinet, Par. 1692. f. 2 2b. mit S. - Stat. et Buftes ant. des Mail Royales, 1. Partie, Par. 1670. f. 18 Bl. mit 15 Stat. und 3 Bus ften, von Cl. Melan geftochen und von Undr. Felibien beicht. Stat. du Roi, anc. er mod. f. Der alten Statuen finb 48, und diefe find von Ebelint, Audran, Le Bautre, Chauveau, Melan und Baubet geft. Termes, Buftes, Sphinx et Vafes du Roi f. so Bl. und von eben bies fen Meiffern. Auch finden fich diefe Berte noch abgebildet in dem Rec. des Fig. Groupes, Thermes, Font. Vales, Statues et autres Ornemens de Verf. p. Simon Thomassin, Par. 1694. 8. Amst. 1695 und 1724. 4. 218 Bl- -Cat. raisonné des Tabl. Sculptures etc. du Cab. du D. de Tallard, p. MM. Remy et Glomy, Par. 1756. 12. --Cat. raisonné des Tabl. Groupes et Figures de Bronze qui composent le Cab. de feu Mr. Gaignat, p. P. Remy, Par. 1768.8. - Museum Schoepflini, recens. ler. lac. Oberlin . . . Arg. 1770 u. f. 4. mit R. beffen große ter Theil aber schon in ber Alfatia illu-Arata, Colmar 1751. f. (weil biefe 216 torthamer nahmlich im Elfaß gefunden morden) beschrieben ift. - (Wegen meb. rerer Miterthumer f. die Folge.) - -In England: Descriz. delle Pitture,

Statue, Buste e d'altre curiosità, esistente nesla Villa di Mil. Pembroke a Wilton. Fir. 1754. 8. (Das engl. Original diefer Schrift, von Rich. Comdro ift 1751. 8. erschienen, mir aber nicht naber befannt.) A Descript. of the Antiq. and Curiofities in Wilcon houfe illustr. with XXV Engrav. of some of the Capital Statues, Bustos and Relievos, by J. Kennedy, Salish. 1769. 4. (Kenneby gab bereits eine kleinere Bes schreibung dieser Sammlung im 3. 1758. 8. beraus, melde nachber noch ofterer ges bruckt worden iff) Aedes Pembrochianae: Or a critical Account of the Statues, Bustos, Relievos, Paintings, Medals etc. at Wilton house . . by Mr. Richardson, Lond. 1774. 8. (Die befte Beidreibung diefer toftbaren Samms lung, welche, unter andern, 56 Grups pen und Statuen, 173 Buffen, und noch mehr Altdre, Dafen, Urnen, Gartos phagen enthalt. Auch find von den, barin befindlichen Statuen 40 von Car. Ereed, mit bem Titel, Statues at Wilcon, Lond. 4. aber febr fcblecht geant morben.) Wegen der Manzen s. die Folge. -Marmora Oxoniensia . . . ex ed. Chandleri, Oxf. 1736. f. 9 Th. mit 59 Apfrt. worauf Statuen, Buffen, Ilre nen und Befaße abgebildet find. | (Begen ber frühern Ausg. f. ben Art. Aufschrift) - Kempiana vetustatis Monumenta, quar. altera pars Simulacra Statuas, Signa, Lares, Inscript. Vafa, Lucernas, Amul. Lapid. Gemmas, Annulos: altera Numos cont. Lond. 1729. 8. - Antiquitat. Mideletonis. nae, s. Germana quaedam Antiquit. Monumenta . . . dissert. instr. 2 Cony. Middleton, Cantabr. 1745. mit R. (Die merkwürdigsten der, darin befinde lichen Stude, die galone Bulle, und ein Gemablde auf Glas, bat bereits Ficorint in der Bulla d'oro di fanciulli . . Romani, R. 1732. 4. mit R. erldutert.) - Meadianum Museum, s. Cat. Numor. vet. aevi monumentor, et Gemmar. . . . quae Rich. Mead. comparaverst, Lond. 1755. 8. -400

Solland: Recherches curieules d'Antig. cont. plusieurs Bas-reliefs, Stat. Inscript. Urnes, Bagues, Med. anc. et mod. dans la Chambre des raretés de la ville d'Utrecht, p. Nic. Chevalier, Utr. 1709, f. mit R. (Auch von bes Berf, eigener Sammlung ift, unter blefem Litel, ein bloges Bergeichnig, Utr. 1709. 8. gebruckt.) - Antiquitat. Neomagenses, s. Notitia rerum antiquar. quas comparaverat loa, Smetius, in qua Annuli, Gemmae, Lampades, Arae, Marmora, Statuae, Vafa expl. et var. Romanor. Numism. illaste, Noviom. 1678. 4. mit R. - Thefaur. Numismat. Inscript. Marmor. Gemmar. Caroli Heidani . . Lugd. B. 1697. 8: - Joa. Speelmann Gaza Graec. Romanor. Numism. nec non Gemmar, Simulacr. Statuar. Marmor. etc. Amstel. 1698. 8. - Series Numism. c. elencho Gemmar. Statuar. aliarumque id genus Antiquit. quas Aug. congessit Guill. de Crassier. Eburn. 1721. & - Cat. Numism. antiq. . . . ut et Gemmar. . . Alb. Bosch, Heg. Com. 1729, 8. - Mufeum Vilenbrockianum, compl. Numism. ant. Gemmas, Icones, Statuas, Anaglypha, Inscript. Lucern. et Vafa, c. praef. Sig. Havercampii, f. l. et a. 8. - Museum Wildianum. cujus Pars prima Numism. ant. P. II. Stat. et Gem. ant. compreh. descr. Sigisb. Havercamp. Amstel. 1741. 8. — — In Deutschland: Thefaurus ex Thef. Palatino felect. f. Gemmar. et Numism. quae in Electorali Cimmeliar, continentur descriptio a Laur. Begero, Heidelb. 1685. f. mit St. - Thesaurus Brandenburgic. c. Commentar. Laur. Begeri Col. March. 1696 - 1701. f. 3 B. mit S. - movon der erfte und dritte geschnittene Steine, ber zwepte Mangen entbalt. Lucernae Veter. sepulcraies Icon. a I. P. Bellorjo edit. in lat. vers. ed. L. Bergero, Berol. 1702. f. und auch ben . bem britten Bande bes angeführten Thes fourus befindlich. (S. Abrigens noch ben

Art. Beschnittene Steine. ) Etat et Descript, des Statues, tant colossales que de grandeur naturelle et de demi nature, Buster, grand, moy. et demi-buft. Bas-reliefs, Urnes . . . tant gr. que rom. . . . apportées en France par feu Mr. le Cardinal de Polignac, Par. 1742. 8. gegenwartig in Botsdam und Charlottenburg, wovon aber auch noch ein anderes Bergeichniß, Descript. et Explicat. des Groupes, Statues, Bustes et Demibustes, qui forment la Collection du R. de Pr. p. Oesterreich, Berl. 1774. 8. Deutsch von D. J. G. Rrunis, Berl. 1775. 2. vorbanden if. Much ift ein Theil berfelben, unter bem Eitel: Prem. Partie des Antiquit. dans la Collect. . . . de Sans Souci, cont. XII. pl. d'après les plus beaux Bustes, Demibust. et Thermes, deff. et gr. p. Andr. L. Krüger, Berl. 1769. f. Sec. Part. Danz. 1773. f. kerschienen. Much finden fich Rache. über biefe Sammlung in Fr. Micolais Beschreibung von Berlin und Potsbam, B. 3. S. 1019-U. f. und S. 1200 U. f. ber 3ten Aufl.) - Rec. des Marbres ant, qui se trouvent dans la Gallerie du Roi de Pologne, p. B. le Plat. Dresd. 1733. f. 230 Bl. - Musci Franciani Descriptio, Pars prior Numism. et Demmas, Pars post. Signa, Capita et Imag. Anaglypha, Vafa etc. compreh. c. W. Reitzii et Henr. Martini, Lipf, 1781. 8. Heber bas Sale ferl. R. Cabinet, f. die Bolge, und ben Art. Beschnittene Steine, - -

11. Werke, worin einzele, größtenstheils an verschiedenen Orten zers streute Alterthümer aller. oder doch mehrerer Art, vorzüglich aber eigentliche Werke der Bildhauerskunst abgebildet, und zum Theil erläutert worden sind: Speculum Roman. Magnificentiae, Ant. La Frerii formis, R. 1552. f. 118 Bl. — I. B. de Cavalleriis Antiquar. Scatuar. Urbis Romae, Lib. II. R. 1574. 4. Lib. IV. Rom. 1585 — 1594. f. überh. 200 Bl. — Statue ant. che sono poste in div.

luoghi

Ruoghi'. . di Roma, Ven. 1576. 4. von Girol. Porro. -Lud. Demontiofii Gallus, Romae Hospes, ubi multa Romanor. Monumenta explicantur, R. 2584. 4. mit R. (Dur bet, vorbin fcon angeführte , ste und 4te Eb. dicfes Wer. tes, welcher von Statuen, Gemmen und Defiffen ber Alten banbelt, und morin verfchiebene berfelben abgebildet find, gebort bieber; bie berben erften Eb. banbein von ben Gebduden ber Alten.) -Jani Iac. Boissardi Antiquit. Rom. c. , f. Theod. de Brie, Freft. 1597. 1627. 1692. f. 6 Eb. in 4 B. Auch find verfciebene ber Aupfer bes Brie, als bie meun Drufen u. a. m. einzeln abgedeuckt, und auch ber Tert in bas Deutsche, Beft. 2681, f. überfest morben. - Sunbert alte Statuen von Bra. Bereier , Rom 1628. f. 1649. f. obne besondern Sitel; und mit bem Ettel: Signor, et Statuar. Symb. Perreriana, eleg. coelo exsculpta von Bet. Schent, Amit. 1702, f. Die erffern Susgaben find, inbeffen, ben weitem, Die beffern. (Befanntermaßen ift ber Dos fes bes Dichel Angelo mit unter biefen Statuen begriffen; und die Figures ant. dess. à Rome, p. Frc. Perrier, 8. 20 Bl. enthalten nichts, als verschiebene berfels Bielleicht find auch bie Antiquar. Statuar. Urb. Romae Icones, R. ex. Typogr. Gottfr. de Scaichis, R. 1621. f. und 4. 2 Th. welche ich nicht naber tenne, eben biefes Wert.) Bon eben diesem Künftler sind die Icones et Segmenta 'illustr. e Marmore Tabular. Romae extant. R. 1645. 1738. f. welche funfaig verschiebene Basreliefs barftellen. - Unter den Werten des Phil. Thomas fin findet fic eine Sammlung von 52 al ten, ju f. Beit, (ums 3. 1620) in Rom befindlichen Statuen. - Paradigmata Graphices varior. artific. a Ian. de Bishop. Hag. Com. 1671, f. 102 Bl. Amst. f. a. f. 113 86. Bepbe Samme lungen, ble in mehrern Studen von einander abweichen, enthalten verfcbiedne alte Statuen. - Mifcellanea erud. Autiquit. in quibus Marmora, Statuae, Musiva, Torevmata, Gemmae, Numism. referuntur es illustr. c. et stedio Iac. Sponii, Freft. et Venet. 1679. Mur bas erfte Buch ober Rapitel; vollft. Lugd. B. 1685. f. mit S. und griffs tentheils eben baffelbe, frangbilich, unter Dem Litel: Recherches curieuses d'Antiquit. contenant plusieurs dissertat. fur des Medailles, Bas-reliefs, Statues, Mosaiques et Inscript. sut. Lyon 1683. 4. mit S. - Romanum Museum, s. Thesaurus eruditae Antiquitatis, in quo Gemmae, Idola, Inlign. Sacerdotum, Instrum. sacrificiis inservient. Lucernae, Bullac, Armillae, Fibulae, Clav. Annuli, Tesserae, Styli, Strigil. Phialae lacrym, Instrum, musical. Signamilitar. Marmora, etc. Centum et septuag. Tabul. dilucidantur. cur. . . Mich. Ang. Causaei s. de la Chausse, Rom. 1690. f. 2 B. Cbend. 1707. (bie beste 親usg.) 1736. 1747. f. 2 85. unb-im sten 10ten und 12ten B. bes Gravichen Tha faurus; frans. durch Lorrain, Amft. 1706. f. - Admiranda Romanar. Antiquit. ac vet. Sculpturae Vestigia, anaglypt. oper. elabor. . . . tum in arcubus et vetustis ruinis, tum in Capitolio, Aedibus et Hortis viror. princ. . . . . a P. S. Bartoli dels inc. et Not. I. P. Bellori illustr. (Rom. f. a) fol, Chenb. 1693. f. 83 Bl. (Ein, von Runfleen, in Anfebung ber Gute ber Darftellung, gefcattes Wert, welches auch Sanbrart, jedoch mit Ausnahine von ungefde 30 Blatteen, und bafde eben fo viel anbern, aus den, von Bartoli auch gestochenen Triumpfbogen, Rurnb. 1692. f. 79 86. Derausgab, und das fic auch im sten Eb. der neuen Musg. f. 2B. befinbet, anderes, donliches Wert von D. G. Bars toli, welches im Diction. des Artiftes ... Leipf. 1788. 8. 3. 2. 6. 171. mit bem Sitel: Romanae Magnitudinis Monumenta, 138 Bl. Querfol. anges fabet wied, ift mir nicht naber befannt.) Raccolta di Statue ant. e mod-... colle sposizioni di P. Aless. Maffei, R. 1704. f. mit 162 Aupfert. Recueil de Sculpt. ant. gr. et rome

trouv. dans les Ruines entre Rome et Frascati, dest. per le Sr. (Lamb. Sigism.) Adam, gr. p. Fehrt's Par. 1729. 1754. f. 60 881. - loh. luft. Preissler Stat. ant. del. ab Edm. Bouchardon, Nor. 1732. f. 50 86. (Cie nes der bestern Berte biefer Art.) ---Stat. infignior. . . . a Ioa. luft. Preifsler del. aeri inc. a G. Mart. Preissler, Nor. 1736. f. 21 86 - Collectan. Antiquit. Roman, (Stetuae, Gemmae, Picturae) C. Tsb. inc. er a R. Venuti not. explic. exhib, Anc. Borioni, R. 1736. f. (Berschiedene, barüber gefähre te Streitschriften find in der Bibl. do Peinture des B. v. Murt, G. 328 u. f. angeführt.) - Sculture e Pitture facre, estratte dei Cimetieri de Roma . . . . colle spiegazione (von Bottari) Rom. 1716 - 1754. f. 3 9. (Bie waren bes teits in bet Roma fotteranea di Ant. Bosio, R. 1632. f. 1651. f. betaant semacht.) - Rec. d'Antiquités Egypt. Etrato. Greco. Rom. et Gauloises de Mr. le Comte de Caylus, Par. 1753 — 1767. 4. 7 Eb. Deutsch, Rargb. 1766 to. f. 4. 4 Sh. (Der Rec. des Antiq. des Gaules . . . par Mr. de la Sauvagère, Par. 1770. 4. melder gewöhne kich als eine Folge biofes Werkes anges geben wird, gebort gar nicht birber.) -Les plus beaux Monumens de Rome anc. ou Recueil des plus beaux moreeaux de l'Antiquité. . . . dess. et gr. en 120 Pl. Bar. 1762. f. (von Sars beult) Deutsch, geft. von G. Cheftph Ris Han , Sugsb. 1767. f. 54 Bf. (Das Wert enthalt, auffer Abbilbungen und Gebaus den, einige Altare, Statuen und Bei mablde, so wie verschiedene Basrelicfe) als eine Bolge davon erschien: Rec. de divers Monumens anc. repandus en plufieurs endroits de l'Italie, et a Rome, dest. p. Barbault et gr. en 166 Pi. Par. 1770. f. G. auch noch ben Art. Flaches Schnitzverk. — Menumenti antichi, cioè Pitture, Gemme intagl. Camei, Statue e moltissime Paffirelievi, spieg. ed. illustr. dal-S. Ab. Giov. Winkelmann, R. 1767. Brster Cheil

fol. 2 85. wit 208 Apfet. Deutsch, ster . Th. Berl. 1780. f. mit 40 Apfet. -Raccolta d'antiche Statue, Busti, Basfirelievi ed akre sculture, restaurate da Bart, Cavaceppi, R. 1768. f. 60 861, (Einen größern Rugen marbe biefes Wert haben, wenn barin die Erganzungen mas ren bemerkt worden.) - Recueild'Antiquités ou Voyages d'Italie, Par. 1770. 4. 60 Bl. (Befdfe, Drepfufe, altdre, u. d. m.) - A Collection of . twendy antiques Statues drawn after the Originals in Italy, by Rich. Dalton, engr. by Ravenet, Grignon, Wagner Baron etc. Lond. 1770. (Mus welchen aber, wohl Riemand den Beift der Originale tennen lernen wird) - Elegantior. Stat. unt. in variis Romanor. Palatiis afferv. c. Dom. Magnan, R. 1776. 4. - Biergis alte Statuen von Giov. B. Birancfi. - Voyages pittor. de Naples et de Sicile, Par. 1781 -1784; £ 5 Ebeile in 4 B. mik 400 Apfet. Auffer den Abbildungen und Beschreibuns gen von neuern Gebauben unb Gemable den, find eine Menge Bertulanifder Ale terthamer, als bas Theater, verschiedene 🗦 Gemablde, Arbeiten von Bronge, Sefafe, u. d. m. darin in Aupfer gebracht,) ---Voyage pittoresque de la Sicile. p. Mr. Houel, Par. 1783 u. f. f. Ob mehr. ald 27 Liefer. jebe von 6 Blatt bis jent ers schienen find, weiß ich nicht?) — Chfin. Brdr. Prangens Magazin der Alterthås met, oder Abbildungen von den vornehme ften geschnittenen Steinen, Buffen, Stotuen, Gruppen, erhabenen und vertiefe ten Arbeiten, Gemahlden, Basen und Berathichaften, Salle 1783 - 1784. f. 24 Bl. - Monumenti attichi inedici, R. 1785. f. (Db fie fortgefent worden, weiß ich nicht?) - Collection . des plus beaux ouvrages de l'Anciquité, Statues, Bustes, Groupes, Bas-Trophées, Ornereliefs, Vales, mens d'Architectura etc. Choisis parmi les Monumens des Errusq. Grecs, et Romains, gr. p. Willemin, Par. 1787. (Do mehr, als die zwen erften lagen fertig seworben find, if mir nicht befannt. -- -· M III) Vcs

111) Besondre Beidreibungen und Abbilbungen von Berarben aller Art. Blos litterarifc banbein, unter mehrern, bavon: Nic. Guibertus De murrhinis Valis, Differt. Freft. 1597. 8. -Fort. Licetus. De Lucernis Veter. recondit. Lib. VI. Ut. 1652, f. - loach. Felleri Diatr. de Lucernis Antiquor. fubrerr. Lipf. 1661. 4. - Oft. Ferrarius de Lucernis recond. Veter. Patav. 1686. 4. und im 12ten Bande bes Bravifchen Thefaurus; 6. 993. - Dan. Guil. Molleri di perennibus Verer. Lucernis, Differt. Alt. 1705. 4. -Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi Antichl di vetro, ornate di Pigure, trovate ne' Cimeteri di Roma, da fil Buonarotti, Fir. 1716. 4. los. Fr. Christ De murrhinis Veter. . Differt, et de Vasculis Corroll. Lipf. 1743. 4. - Much findet fich in den Philosophical Transact. vom Jabre 1684. S. 806 ein Muffat von Rob. Plott; und in ber Galleria di Minerva, Ven. 1696 - 1717. f. 7 B. im 6ten B. ein paar Briefe von Fr. Caroli, und Giovb. Urs fati. - - Abbildungen liefern: Le Antiche Lucerne sepolcrali . . . disegnate et intagl. da P. S. Bartoli, c. osservaz. da G. P. Bellori, R. 1691. 1704. 1729. f. 119 Bl. Pat. Lugd. B. 1728, f. und in dem 12ten B. G. 1. des Gronovichen Thefaurus. ( Wofern , wie gewöhnlich bebauptet wird, B. G. Bars tolt, bereits 1670 geftorben, und bas Wert nicht erft nach feinem Lobe ausgeges , ben worden ist : so muß eine frühere, als die angezeigte erfte Ausg. bavon vorbanden senn) - Musei Passerii Lucernae fictiles, Pif. 1739 - 1751. f. 3 Bde. -Raccolta de vasi diversi formati da illustri arcefici ancichi . . . da Lor. Fil. Roffi, Rom. 1713. f. 51 Spfrt. - Collection of Etruscian. Greek and Roman Antig, from the Collection of the H. W. Hamilton . . . (englisch und frangouich) ster, Band. Nap. und Par. 1766. (1768.) f. mit 10.7 Apfet. worauf fo mohl die Kormen, als die Mahlereven von aberhaupt 38 Etruscifden Befifen

abgebildet worden find. ater Band, ebend.

1770. f. mit 130 Kpfet. von 38 Gef. (wosben sich augleich eine Abhandl. von dem Gebr. der Gefäse ben den Alten, von der Art, wie sie gemahlt sind, u. d. m. bes sindet) ater Gand, 1775. f. mit eben so viel Kpfen. (nebit einer Gesch, der Bildshauerkunst.) Obsud wenn der 4te versprochene Gand erschienen ist, weist ich nicht; wohl aber hat S. David die ersstern Bde. in 4. und 8. Par. 1786 u. f. nachgesochen.

IV.) Besondre Abbildungen von Mah-Lereven der Alten. Auffer der wichtigen Sammlung berfelben in ber Antichità d'Ercolano, und in dem vorbin anges Beigten Berte von den Etruscifchen Bes . fdfen: Commentar in veterem picturam Nymphaeum refer, von fuc. Solficis nus, R. 1676. f. und im Gedvifchen Thee faurus, B. IV. G. 1797. (Es mar im Bale lafte Barbarini befindlich, foll aber fest fo verdorben fenn, baf es nicht mehr gescigt mirb.) - Le Pitture antiche delle Grotte di Roma, e del Sepolero de' Nasoni . . . disegn. ed intagl. alla similitudine degli ant. originali da P. S. Bartoli . . . ed illustr. da G. P. Bellori, ed. a Mich. Ang. Caufeo, R. 1680. Berm. und verb. ebend. 1706. lat, im 12ten B. G. 1021, bes Geda vifchen Thefaurus, und einzeln, Rom 1738 und 1750. f. 94 Bl. - 'Rec. de Peintures ant, imitées fidelement pour les couleurs et pour le trait d'après les desseins coloriés saits p. P. S. Bartoli , P. 1757. f. verm. mit 17 Bl. Bar. 1784. f. (Mariette und Caplus, welche ure fprunglich den Abdruck berfelben beforge ten ließen nur 30 Eremplare abgleben. daber das Wert anidnglich felten war. Es felt Fresto : Mablerepen aus der fo genannten Casa di Tito und aus andern Ruinen dar.) — Picturae Etruscor. in Vafculis . . . . expl. et illustr. a I. B. Passerio, R. 1767 - 1775. f. 3 3. mit 300 Spirt. - Le antiche Camere delle Terme di Tito, e le loro pitture restituite, dis. intagl. ed color. da Lud. Mirri, descr. dell' Ab. Gius. Carlettia Rom.

Rom. 1776.f. - Collection des Peinc. ant. qui ornoiant les Palais, Thermes, Maufolées, Chambres sepulcral. des Emp. Tite, Trajan, Adrien et Constantin, ,gr. en 33 pl. dans le gout du dessein rehaussé, avec leur descript. histor. Rome 1782. f. -Pitture antiche rittovato nella scavo aperto di Ordinè di Pio VI. in una: vigna, an. 1780, inc. et pubbl. da. Giov. Caffini, R. 1783. f. (fdwarz und toth abgebruckt) - Descripton des Bains de Titus, on Collect des Peint. trouv. dans les Ruines des Thermes. de cet Empereur', gr. sous la direation de Mr. Pance, Par. 1786. f. (Db. mehr als die drep erften Lieferungen fers tig geworden find, ift mir nicht befannt.) Buch gehoren, in fo fern det, größte Theil aller biefer Alterthamer noch immer in Italien befindlich ift, die Bes fdreibungen verfchiebener babin gemache ten Reisen bieber; von welchen ich mich. mit Anführung folgender begnage: Travels by Blainville, Lond. 1747. 4. Deutsch., lemgo 1765. 4. 3 95. -3. G. Renflers Reifen, Ban. 1751. 4. 2 B. - Voyage d'un François (de la lande) en Italie fait dans les Années 1765 et 1766. Ven. et Par. 1769. 12. 8 B. Yverd. 1770. 8. 9 B. (aus mels den vorzäglich die biforisch fritische Rache richten von Italien . . . von J. J, Bolls mann. Leipi. 1770 - 1771, 8. 3 D. verm. 1777. 8. 3 B. mit Bufdgen aus S. Bernouifis Reliebeschreibung, modurch bas Bud nicht viel gewonnen bat, gezogen. worden find) - Des Frent. v. Riebefel Reife durch Sicilien und Brof . Briechens land, Zür. 1771. 8. u. a. m. — —

V) Besonder Beidreibungen und Abbildungen von alten Wünzen: als zuerst von den Sammlungen berselben. Bon der im Vatikan: (Albanum Mufaeum, h. e. Antiqua Numism, maximi moduli, aurea, argentea, aerea, ex Mus. Alex. Card. Albani in Vaticanam Bibl. a Clemente XII. . . . translata, et a Rud. Venuti notis illustrata, Rom. 1739—1744. f. 2 \$5.

mit A. - Bon ber Adniglich Megapolitanischen, in dem Ballaste Capo di Monte: I Cefari in oro ed argento, in medaglioni, in metallo grande ed in merallo mezzano, raccolti nel Farnese Museo e pubblic, colle loro congrue interpretazioni di Paol. Pedrusi, e Pietro Piovene. 1694 - 1727. f. 10 Bbe. ( Mebrere Nachrichten von biefem übrigens febr reis den Cabinette find mir nicht befannt) Bon ber ju Pifa: Numism, gereg felect maximi Mod. e Mufeo Pifano. ol Corrario, Venet. (1741.) f. mit R. moau Alb. Drossoleni Commentar. . . in Monast. Bened. Casini 1740, f. unb Animadversiones . . . ebenb. 1741 --1744. f. berausgab. - Bon der Denetianischen: Thesaur. Numism. anciquor, et recentior, ex auro, arg, ez aere, a D. Petro Mauroceno coll. ez Reipubl. Venet, legatus, Ven. 1683. 4. mit K. — Bon ber Glorentinis schen: dem vorbin angeführten Saggio istorico des Beneivenni, Flor. 1780. 8. 2 3. su Bolge , follen bie alten Dangen barin sich auf 14000 belaufen; aber, aufe fer den, in dem 4ten - 6ten B. des bes reits gebachten Mulei Florentini, mels des auch ben befondern Eltel: Antig. Numism. aur. arg. . . . et aerea . . . führt, beschriebenen und abgebildeten, ift, meines Wiffens, fein befonderes Bers zeldnik vorbanden. — Bon der Ronia. lich Französischen: Eine eigentliche umfidnblide Beschreibung bavon ift mir nicht befannt; aber in Rupfer geftochen find von Boiffiere 41 Bl f. und, als Folge davon, von D. Giffart, 61 Bl. f. ers schlenen, melde ju ber Collection des Estampes du Cabinet du Roi geboren : Die erftern bat laur. Beger, mit bem lat. Eitel: Numismat, mod. max. ex Cimeliarcho Lud. XIV. ad exemplar. Parservato et ord. Numism. et numero XLI tabular, Eleuther. (Berol.) 1704. f. nachgeftochen. -Von der R. R. Sammlung zu Wien: Numism, ecrea max. mod. primique duodecink Augusti ex auro, dudum Romae in N 2 Coen

Coenobio Carthufiae nunc Viennae Austr, in Gaza Caesarea, R. 1727. f. mit S. c. annotat. N. I. N. Vien. Austr. 1750. f. Numism. Cimelii Caefar Austr. Vindobonensis . . . quor. rarior, icon, caet, Cat. exhibet, c. Val. du Val et Erasm. Proelich. Vind. Catal. Mus. 1754 - 1755. f. 2 2b. Caef. Vindobon. nummor. vet. difirib. in partes duas, quar. prior. monetas urb. populor, reg. altera Romanor, complettitur . . . descr. Ios. Eckhell, Vien. 1779. f. 2 B. mit 8 Kpftt. Syll. 1. Numor. vet. snecd. Thef. Caefar. c. comment. I. Eckhell, Vien. 1786.4. - Von ber A. Preufifchen: G. den vorher angezeigten Thef. Brand. felect. Col. March. 1696 - 1701..f. 3 %. mit St. - Bon ber &. Dani. schen: Olig. Iacobaei Descript, Mus. Chrift. V. Hafn. 1696. f. mit Supf. Berm. burch Joh. Lauerens, ebend. 1716. fol. - Bon ber (ebemabligen) Samme lung ber Adnigin Christina: Medailles du Cab. de la R. Christine, gr. p. P. S. Bartolo avec les Comment, de Sig. Havercamp, '(lat. und frangof.) Haye 1742. f. mit 63 Apfet. ant, aur, argent, et aer, in Thes. Christinae . . . asserv. a Franc. Camelo in ord. redaft. R. 1690. 4. Alex. de Lazarae Christinae, Suec. Reginae, Imperat. Caesarumque a Pompejo ad Carol. M. Numism. feries, Pat. 1669.4. - Bon der Berg. Würtenbergis schen: Cimeliarch. f. Thes. Numism. tam antiq. quam modernor, aureor. argenteor. et seneor. Duc. Wurt. Stutg. 1709. f. — Bon ber Berzoglich Meymarkben: Sal. Franckii Explicat. brev. 'Numophyl. Willhelmo Ernestini, Vin. 1723. f. mit K. — Bon ber Berg. Gothaischen: Gotha nummar. fift. Thef. Friderici Numism. antiq. . . . c. Sig. Liebe, Amst. 1730. fol. mit K. Much ift die Medaillenfamms lung bes H. v. Schachmann bahin gekoms men ; und folglich gebort noch ber Catal. raisonné d'une Collection de Medailles 1774. 4. mit R. bagu. - Bon ber

Pfälrischen: S. den vorber angezeigten Thef, ex Thef, Palat, felect, von laur. Beger, Beibelb. 1685. f. - Bon ber Orfordischen: Numbr. antiquor. scriniis Bodlejanis reconditor. Catal. . . . cur. Th. Wife, Oxon. 1750. ebend. 1784. f. mft R. - Private Sammlungen nach dem Alphabeth: I. Bapt. Altini Num. Urb. graec. Reg. Viror. illuftr. Familiar. roman. romanorumque Imperat. . . . Par. 1640. f. - Numism. quaedam cujusc. formae et Metalli Mul. Honorii Arigoni, Ven. Tarv. 1741 -1745. f. 3 B. mit'R. (gebort gu ben wich: tigern) — Raccolta di Medagl. ant. Imperiali, da Pell. Ascani, Moden. 1677. 12. - Catal. Numism. antig. ex auro, arg, et aere lac, de Bary, Amstel. (s. s.) 4. mtt R. - Numism. rarior. Becceleriana, confign. et expl. D. Capello, Hamb, 1684. f. Ebend. 1750. f. mit S .- Ioh Guil. de Berger Museum, ex Num. ant. Gemmis insculpt, exsculptisque. conft. Lipf. 1754. 8. - Catal. du Cab. des Medailles de Mr. Bonrepos. Amft. 1700. 8. - Cetal. Numism. Antig. ex auro, arg. et aere, ut et Gemmar. lapidumque, pretiof. Alb. Bosch, Hag. Com. 1729. 8. - Numophylac, Burkhardianum . . . Helmst. 1740 -(Bofern frgend ein de 1745. 8. 2 6. ter eherner Otto vorhanden iff: fo hat er sich in dieser Sammlung befunden.) — Laur, v. Camper Catal, veter, et recentior. Numismat. Affistel. 1724. 83 - Selectiona Numism, in acre maxmoduli e Museo Franc, de Camps, c. interpret. D. Vaillant, Par. 1695. 4. mit S. - Scelta de' Medaglioni più rarinella Bibl. del Card. Gasp. Carpegna, R. 1679. 4. mit St. (Und Erlauter, von Gio. B. Bellori) Ebend. f. a. 4. mit Bem. von Ph. Ouonarotti. Pat. c. Ios. Monterchii Comment, Amft, 1685, 12. (Egrpegne war einer der erften, melder blos fo genannte Medaillons fammelte; in der erften Ausgabe ber angezeigten Schrift find beren 23, in ber smenten 129 abgebildet. ) - Cat. des Medailles du cabiner de Nic. Chevalier. Amft.

Amit. (f. a.) is, Cat. des medailles doubles du cab. de Nic, Cheveller, Utr. 1707.4. - B. Clauffens Midnerabinet, Bamb, 1738. 4. - Guil. de Craffer Ser. Numisman antiquor, sim greecor, quam romanor. . . . Aug. Ebur. 1722. 8. - Imperator. romanor. Numism-aurea a Iul. Caef. ad Heraclium... edita ex Mul. Caroli Duc. Croyi et Arschotani, p. Io. de Bie in ses inc. et a los. Hemmelario . , explicata. Antv. 1614. 1607, 4. Berol. 1705. 4. (burd faur. Geger) Bermebrt, - und mit bem Litel Imperat. Romanor. Numism. aurea, argentes, aeres a L Cael. usque ad Valentinianum . . . Antv. Idia. f. (bes Midr. Schotts lat. Beberf. der Dialogen des Agoffini) Ferner, mit der Muffchrift: Imper. rom. Num. aur. arg. acrea a Romulo et Iul. Caef. ufque ad Infinianum . . . c. Com. Alb. Rubenii, Anov. 1664. f. (Ble neuen Buf. find and beur. Wufen des Alc. Moccof gezogen) Chombicfelben, c. Laux. Bogeri annot. Berol. 17do. f. unb enblid c. Rud. Smids Romanor. Imperat. Pinacotheca, rec. Sig. Havercamp, Amfta 1738. 4. - Gisb. Cuperi Gazophylacium Monetar, prifear, et recentior. Amft. 1718, 8. - Cat. Numism, antiquor. ex auro, arg. et aere; Roman. et Graec. quae coll. Christ, Com. de Doneschiold, Hafn. (s. a.) 4. -Eggelianum Numophylac, f. Catal. nummor, tam antiquer, q. recentiof. quos I. H. Eggelingus collegit, Brem. 1714. 8. - Numophylac. Ehrencrohianum, cont. apparet. antiquor, seque ac recent. Numism, a Frd. Adolph. Hansen ab Ehrencron collector. f. i. et a. 4. - Numism. elegant, Musei Abbar. St. Genovefae, ex aere in ber aten Musg. ber Select Numism aneiq. e Mus. Pet. Seguini, Lut. Par. 1684. 4. G. auch bas vorher angeführte Cabinet de la Bibl. de St. Genevieve. — Compendio delle Medaglie che fi trovano nello studio di Franc. Giacoznelli, in Maffi 1717. 8. - Nummophylac. I. Zach. Gleichmanni, f. l. 732. 8. - Glockianum Numophyl.

L Collect. veter. Nummor, tem Greecor, quam Romanor, Ant. Phil. Glockii, Frest. ad M. 1735. 8. - Cat. Numism. antiq. omnis moduli, Graccor. Romanor, etc. quae colleg. loa. Grammius, Hafn. 1758. 8. - Catal. Numism. antiquor, quae coll. N. de Hahn, Wirceb. 1753. 4. - Confpeclus Numor, t. antiquor, q. recentior. omnis metalli atque moduli a Phil. I. Hartmanno collector. R. f. a., f. - Thef. Numismat. . . . Carol. Heidani, Lugd. B. 1697. 8. - Catal. Thecae numismat. Hesselcanec. cont. numism. sur. arg. et seres t. vet. q. recention Amstel. 1747. 8. - Numophylac. Hollanderianum, confer. 2 I. L. Scheuchzero, Tigur. 1717. 8. -- ' Numophyl. Hudemannianum, Gluckst. 1715. 8. 2 Eb. — Nummor, veter. Populor, et urb. Graec. qui in Museo G. Hunter affervantur, Descript. Auct. Combe, Land. 1782. 4. mit 68 Spfrt. - Confignat, rarior, Numism, ant, med. et rec. aevi, quae Alb. Frdr. Hypitich coll. Ber. (f. a.) 8. - Enumerat. Num. . . . graec. et romanor. A. I. lthe. Bern. 1777. 4. - Mung Cabinet von alten Dangen, gesammelt burch Beine, Laufmann, Samb. 1747. 8. Sam. Kupferi Collect. Numism. veter, et recent. Bern. 1750. 8. ---Nummor. Val. Ern. Loescheri, cont. nummos ant. graec, et roman. Dresd.' 1752. f. -Nummophylac. Chr. Theoph. Ludovici . . . . Vitteb. 1731 -1743. 8. 2 Eb. - Nummophyl. Lucderianum ant. et recent. . . . Hamb. (1678.) f. - Series Numism. antiq. graec, et roman, quae congessit Henr. Adr. a Mark (Hag. Comic. 1727.) 8. -Museum Mazzuchellianum (H Bress cla f. Voy. d'un François B. 8. 6. 402. ite \$1169.) Ven. 1763.f. 2 8. - Nummi Imperat, romanor, ex auro asque argento quae venal. praest. apud Mecherinum et Diodatum, Flor. 1747. 4. Nummophyl. Ger. Wolt. Mollani et Ioa. Chr. Boemeri, Cell. 1744. 8. -Museum Mullianum, L Index Num-33 A mor.

mor. grace. et romanor, ques colleg. Thad. Mull, Amstel. 1755. 8. -Muf. Muffelianum, f. Num. antig. cont. reg. Maced. Aegypt. Syr. Oftrogoth, num, et veter, populor, Urb. Cael. Tytannor, numism, max. mod. ce nonnulli familiar. roman. a lac. Mufellio coll. et ed. Ver. 1750. f. 9 Th. Numism, recens acquisits, Ver. 1760. f. -Neuhausianum Mus. f. Nummi graec. rom. etc. coll. d Meinh. Neuhaufs, Ber. 1717. 4. -Mus. Niccolianum, s. Imperat. romanor, Reg. Populor, et Urbium Num. aur. quae Florent. in Museo Ph. Niccolini affervantur, Descript. (Flor.) 1728. 4. - Numism. Hieron. Equitis Odam . . . R. 1742, 41- N. Oderici Numism. graeca non ante vulgata, quae Anton. Benedictus e suo maxime et Amicor. Museis selegit, R. 1778-8 mit S. -- lac. Oisellii Thefaur, selector. Numismat, antiq. quo praeter imagines et seriem Imperat. Rom. a C. Iul. Caef. ad Conftantinum M. usque quidquid fere monumentor. ex romana antiquitate in numis veter, restat, reconditum est. Amstel: 1677. 4. - Thefaurus Numismat, e Museo Car. Patini (Amstel.) 1672. 4. mit S. - Numism. antiq. in tres partes div. colleg. et aeri incidi curava Thomas, Pembrochiae et Montis Gomerici Comes, Lond. 1742. und 1746. 4. 306 Bl. - Cae. Numism. antiq. t. graec. q. romanor. congest. a Casp. de Pfau, Stuttg. 1745.8. -Catal. Musei numism. Scheuchzero-Peyeriani, in quo rariora tantum huj. Mus. numismata describuntur. cétera indicantur . . . f. l. et a. 8. -lo. Erdr. Schoepperlini Numi rarior. aut attriti . . . Onold. 17.57. 8. -... Gust. Schroedteri Thef. Nummor. ant. et recent. Hamb. 1729 - 1731. 8. 2 26. - Selecta Numism. ant. e Muf. Pet. Seguini . . . Par. 1666. 4. mit. Supl. Berm. ebend. 1684. 4. - Joa. Speelmann Gaza Graecor, Romanor, et recentior. Numism ... . . . Amst.

1698, 8. - Ort. Spertingil Thef. No. mism. antiq. Hamb. 1717. 4. - Caeal, van een Cabinet met Medzilles. verz. door Corn. Alex van Sypefteyn, t'Haerlem 1745. 8. - Mutei Them poli antiq. Numism. olim coll. a los. Dam. Theupolo, and, et ed. a Laurentio . . et Federico . . fratribus, Ven. 1776. 4. 2 B. mit K. (gehört # den wichtigern) - Turnonenlis Colleg. Soc. I. Nummiswer. Aven. 1731, 8. - Catal. abregé des Medailles de cabi de Mr. Duvau. Troy. 1758. 121 --- Mafeum Vilenbrockianum, compl. Numism. antiq. and f. l. et a. 8. -Numophylac, Acad. Upfalientis, P. 1. Numism, quae famil, roman, audiant, expl. Auct. Ev. Ziervedel . Upf. 1753. 4. - Cat. Numiem, 1, grace, c. 10manor, ex omni acre . . Corn. Alex. de Vrienz. Gott. 1754. 8. - Cat. von alten, raren, gelechisch und romis fchen, Mangen . . . gef. von Joh. G. v. Wichmannsbausen, L. 1. 1747. 8. — Selacta Numism. ent. ex Muleo Isc. de Wilde,Amstel. 1692. 4. mit 知师 Wildianum Mus, cuius pars prima Numism. antiq. . . . compreh. Amftel. 1741. 8. - Cat. van annique, goude, filvere en koppere Mod. uit het Cabinet van Nic. Witsen, Amst. 1728. 8. - Catal. Bibliothecae Numismatum ac operis prifci shel Ios. de Witts Amstel. 1701. 8. - Frid. Sig. Witze leben Select. quaed. Numism. graec. haftenus inedita, Liph 1754. 4. Cat. van een uitmuntend Cab. met antique en moderne Med, nagelaten by Abr. Zelk v. Wouw Gravenha 1734. 8. - Chr. Wreen, Numisma antiq. Sylloge popul. grave. municipiis et colon. rom. cuf. Lond. 1708. 4. - - Werte, worin zweytens die abrig gebliebenen, in verfchiedenen Somme lungen zerftreuten, Münzen der alten, bier vorzäglich in Betracht fommenden, Belfer, mit Rududt auf ibre Beidichte, befonders gefammelt, und größtentheils auch abgebildet worden find: Historia Ptolomacor. Aegypt. Reg. ad fidem Numis-

Numismat. scoom. per Io. Poy Vaillant, Amftel, 1701. f. wit S. - Se-Leucidarum Janp. f. Hiftor. Regum Syrise per le. Foy Vaillant, Par. 1681. 4. Hag. Com. 1732. f. mit Sust. Annales Reg. en Rer. Syriat, num. vezer. illustr. ab obitu Alex. M. ad Cneis Pompejum adv. Auct. Erasm. Froelich, Viennae 1744. f. mit S. Script. Nummor. Antiochiae Syr. S. Specimen Artis crit. nummariae, Auct. 1. Eckhell, Vien. 1786. 4. - Arfacidarum er Achaemenidar. Imper. s. Reg. Parthor. Ponti. Bosphori etc. Hift. ad fidem numism. accom. p. lo. Poy Vaillant, P. 1725. 4. 8 8. mit S. Cornd, (oder nielmehr leipzig) 1728. 8. a Boc. Hist des Rois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmerian, eclairci p. des Medailles, p. Mr. Cery; Per. 1752. 4. mit S: - Numisman. Reg. Maccdoniae omnia . . . hactenus edita, additis ineditis et nondum descriptis, tab. sen. repraes. digeffit, descrips. los. lac. Gesnerus. Praefixa funt Proleg. de Thef. universali omnium Numism, Graec, et Rom, . . . Cap. de Numismat, grace, pracit, usa et raritate et le Catal, des Med, gr. du Cab. de Mr. de Formont de la Tour, Tig. 1738, f. - Reg. veter. Numism. anecd. aut perrara not. illuftr, stud. Fr. Ant. Com, de Khevenhüller, Vien. (1752) 4. mit Aupf. Nova accessio ad Numism. Reg. Veter. anecd, aut perrara, Auct. Erasm. Proelich, Vien. (1756) 4. mit Supp. Notitia elementar. Numism. antiq. illor. quae Urb. liberum, Reg. et Princip, ac personar, illustr, appellantur, Auct. Er. Froelich, Vien. 1758.4. mit S. - Ioa. Isc. Gesneri Numism. Reg. Syrize, Aegypti, Arfacidar.Populor, et Urb. Graec. Imper. rom. lac, et gr. Tig. 1735. f. mit S. Appendic. ad Numism. gr. Populor. et urbium, a lac. Gesnero tab. aen. repraesent. cura at flud. Aloysii Com. Christiani . . . Vien, 1769. 4. (ate stuff.) - Recueil de Medailles de

Rois . . . et de Medailles de Peuples et de Villes . . . qui n'ont point encore été publ. ou qui sont peu connues, mit den baju gebbeigen Gupples . menten und Buf. Par. 1762 -- (778.4. 12 6. mil K. Numi vet, anecdotis ex Mus. Ceesar. Vindob. Florent, Granelliano, Vitzaiano, etc. coll. at illustr. I. Eekhell, Vind. 1779. 4. 226. Populor. er Reg. Numi veter, inediti, coll. et illuste. a Franc. Neumanno, Vindob. 1749. 4. - Hubert, Goltzii Sicilia et Magna Graec. f. Histor. Urbium et Popular.. Graec, . . . Lib. 2. Brug. Flandr. 1576. £. mit 118 Sicil. unb 216 Milngen von Gr. Gr. C. fchol. Andr. Schottii, Antv. 1618. £ und im 4ten B. f. fammil. Werte, ebend. 1645. f; 4 \$. 1708. f. 5 \$. fo wie im 6ten \$. des Thesaur. Sic. - Graec. ejusque Infular. Numism. ab Hub. Goltzio quond. sulpra, et Lud. Nonnii Commene. illustr. Antw. 1620. f. und im sten B. der f. B. mit mehr, als 330 Dt. - Prosperi Parisii rarior. magn. Grace. Numism. Phil. II. et Phil. III. Hispan. Reg. obl. . . cur. I. G. Volckamero (Norimb.) 1673.f. mit \$. Much liefern noch Bentrage ju ben Mungen von Groß . Griechenland überbeupt bie: Sicilia descr. con Medaglie da Fil. Paruta, Palermo 1602, f. mit Bus. von keon. Agostini., Rom 1649. f. Berm. von Marc. Maier, Lvon 1697. f. Lateinifd, mit vielen Buf. von Gigish. Sovercamp, Lugd. B. 1723. f. 3 B. mit Aupf. und im bien - gten Bb. bes Besondre Correzione ed Thef. Sic, Aggiunto gab ber Bez. von Torremuzza, **Bol.** 1770 — 1774. 8. 5 Th, beraus; und von eben diesem erschlenen: Siciliae Populor. et Urb. Reg. et Tyr. Nummi, Sarac. epochamanteced. Pan. 1781.f. wit 107 (nicht jum besten gerathenen) Berner finden fich noch Sich lianische Mungen in der Dichiarazione della pianta dell'ant. Siracufa . . . da Vinc. Mirabella, Nap. 1613. 4. 1623, 4. wit St. Lat. im niten Th. bes Thes. Sic. In bes Piet. Carrera Mo-N 4 mor.

mor historiche della Citta di Catanes ;: Cat. 16#9. f. . 8. fat. im roten B. des Thef. Sic. An bes Agoft. Invêtes Annali della Citta di Palermo . . . fin all'anno 1280. Pal. 1649. gat. in 14ten Eb. des Thef. f. 2 85. Sic. In ber Stor. di Aleia, ent. Cirra de Sicilia . . . da Selin. Dragontes, Pal. 1753. 4. mit R. und im aten Theil von I, Phil. d'Orville Sicula . . . Amft. 1764. f. 2 Eb. anit K. Imgleis den gebort bieber, HRegno di Napok e di Calabria, descr. con Medaglie da Mario Maior, nella Haya 1723, f. mit R. Bruttia Numismatica, f. Bruttiae, hod. Calabriae, populor. Numism. . . . a Dom. Magnan, Rom. 1773. f. mit 124 Rupfern. Lucania Numism. f. Leucanize: populor. Numism. . . . a Dom. Magnen, Rom. 1775. 4. mit S. Iosi Harduini Nummi ant. Populor. ac urb.-illustrati, Par. 1684. 4. Bert. in f. Opulc, felect. Amftel. 1709. f. G. 14. f. - Del Tesoro Britannico Parte I, ovvero il Museo numario ove fi contengono le medaglie greche e letine in ogni mes tallo e forma, Lond. 1710. 4. 2 8. Ital. und Englisch ; Lati durch Alcoffus; Gr. Cheistiani (Khevenhaller) und Jok Shell, Wien 1760 - 1764. 4. 2 95. mit Supf. (Das Bert enthalt geößtentbeils nichte, als gr. Munjen; aber ift, leis ber! febrichlecht gerathen) - Numism. Imperat. Augustor, et Gaesar, a populis romanae ditionis, graece loquentibus ex omni modulo percusta... coll. a Ioa. Foy Vaillant, Par. 1698. 4. Berm. Amftel. 1700. f. Appendicula dazu von Er. Froblich 1734. 8. mit Rupf. und in f. Quatuor Tent. in re numar, veter, etch. 1737. 4. Appendic. duae novae, von ebenbemi. Vien. 1744. 8. mit R. und ben f. Schrift De famil. Vaballathi Nam. Vind. 1762.4. (Noch ansehnliche Zustige baju find in bent Eheupolischen Cabinette enthalten. ) -Numism. aer. Imper. August. et Caesar. in Coloniis Municip. et Urbibus jure lat. donat. ex omni modulo per-

cuffe, coll. a los. Poy Vaillant, Par. 1688, f. 1607, f. los. Harduini Ancirrhecicus de Numis ant. Coloniar. et Municipior, a Foa. Foy Vaillant edit. Par. 1689. 4. - Milcell. Nominment in quibus exhibentur Populor, infigniorumque Viror, Numism. omnis in var. per Europam Numophyl. acc. defer. a Dom. Magnan, R. 1772. 4. 4 B. mit S. - - Huk. Goltzii Pasti Magistrattum et Triumph. tomanos, ab urbe condita ad Aug. obicum . . . Brug. Flandr. 1566. f. mit 748 Dt. und im sten B. ber fommtl. Weste. - Pamitine Romanse quaereperiuntur in ant. numismatibus, ab urbe condita ad rempora divi Augusti. Ex Bibt, Pulvii Ursini, ads. XXX. fam. ex Libr. Ant. Augustini. Rom. 1577. £ Car. Parin restit. recogni aux. Paris. Edd't, f. Obne Die Erfidrung in Queers fol. (von 110 Beschlechtern) - Abr. Gorezei Thef. Numism. romanor. aureor. argent, et sereor, ad Pamilias ejus urbis spectant, usque ad chicum Aug. Acc. ejusd. Paralipomena, seu typi nunimor, roman, quos a Pulv. Urline pareira non editor, pert. non imeditos poffidet (Antv.) 1605. f. Amftel. 1608. f. mit S. - Nummi antiq. F2miliar. romanar. perpet, interpret illuftr. a los. Foy Vaillent, Amft. 1703. f. 2 B. (Bon 220 Geschlechtern unb mit 1800 M.) - Thef. Morellianus, L. Familiar. rom. Numism. omnia .... secur. delineara, et junte ordinem R. Urlimi et C. Perini disposite ab Andr. Morellio. Acc. Numi miscell. urbis Romae, Hispan. et Goltziani dubiae fidei omnes e. Comment. Sig. Havercampi, Amstel. 1734. f. 2 8. C. comment, Schlegelii, Haverc. et Gorif . . . et praef. Pet. Wesselingih Amft. 1752. f. 3 8. (Bon 206 Gefcht. mit 2550 Mt. - Le Immagini, con tutti i riversi trovati . . . de gl' Imperatori, tratte dalle medaglie ... de En. Vico, Lib. 1. Ven. 1548. 4 Pat. Parma 1554. 4. Aen. Vicî, ex Libr. XXIII Commentar. in veters Imp.

Imp. Numism. Lib.J. (sen Chier White 160) Ven. 1562. 4. unb et los B. Duvallite Par. 1610. 4. Relieus Libron. Aen. Vici ed Imperet, (his out ben lus cius Berus) Histor, ex ant, nummis pertinent. a lac. Franco ed. Ven. 1601, 4. und c. l. B. Duvallii, Par. 1630.4. and geboren bieber bie Annotae, in XII. priof. Coef. Numism. ab And. Vico olim edita, nov. additis corund. Cael. Imag. maj. forma aere inc. c. l. P. Bellorii, R. 1730. f. (Wegen der Bilde niffe der Kaiserinnen von eben diesem Schriftsteller, f. ben Art. Portrait) -Hub. Goltzii C. Iul. Caelar, s. Histor. Imperat. Caefarumque romanor. . . Lib. I. Brug. Fl. 1563. f. mit 57 Apfret. Chenbefielben Caefar Augustus f. Hist. Imp. Caesar. romanor. . . Lib. II. Brug. Fl. 1574. fol. mit 83 Bende Werte, verm. mit 66 Lupfet. Mingen des Liberius, (aus dem Cabinet des Dic. Roccof) und mit Erlauter, von 2nd, Ronniys, Antv. 1629.. f. and im sten Banbe ber fammtl. D. - Ad Occonis Numism. Imperat. rom. a Pomp. Magno ad Heraclium, Anev. Sehr verm. Aug. 1601, 4. 3579. 4. aber obne Aupfer; mit Aupfern und vies len Buf. und Eriduter. von Branc, Megger barba, Mediol. 1683. f. Cura Phil. Argelati, chend. 1730. f. - Lov. Hulfii Ser. Imper. rom. Numism, 4 I. C. ad Rud. II. Preft. 1603.:8. mit R. -B. Chanlers Dieume Reviers Chronica. van Jul. Edf. tot op dem K. Matthias, t'amferd, 1617. f. mit R. - Medailles . . . ant. d'Imperatrices rom. p. Bapt. le Menestrier, Dij. 1625. fol. 1627, 1642. 4. - Comment. histor. contonans l'Hist, des Emp. Imper. Cef. et Tyran de l'Empire Rom. p. Jean Triftan 1625. f. Gebr verm, ebend, 1644. f. 3 V. mit 1300 -- 1400. A. Il Bonino ovvero Avertini al Tristano intorno agli errori delle Medaglie nel Tomo primo de fuoi Comment, hi-Rorici f. L. e. s. 4. von Franc. Angeloni - L'Istoria Augusta da Giul. Cefare Constantino il M. illustrata con la ve-

vita, degli anti Medaglie ida Resid. Angeloni. Roma idat. f. . Breb. utib ueren. band G. Bu Bellert, ebend, 1624, f. Hist. des Emp. Rom. depuit J. Cefar juega'à Pashumus, some soutes les Med. qu'ils ont fait bactre, p. L B. Haulein, Pat. 1645, f. -- Les Gefers de l'Emp. Julien, p. Ex. Spanheim, Heidelb. 1660. Par. 1683. Amft. 1728. a. mit mebe als: 2010 Mint. Mingen: Rat. und Frang, nebd. Grend Mibandi. De usu nummor, im Phy-Logn: wen Seufinger, Gotha 1746. 8. --Imperator, romanor, Numism, a Iuf. Caef. ad liberactium ex sere med. et inf. formae, defor, et enarrata p. Car. Patinum, Argent, 1671, fol. Amstek 1697. f. - Aegid. Lacarry Hift. rom. s. Iul. Caef. ad Conftent. M. per numism. illuftr. Acced. Ser. et num. reg. Syr. Aegypti, Sicil. et Maced. etc. Clarem. 1671. 4. - Numism. Imper. rom. praestantiors a Jul. Coef. ad Posthumum et Tyrannos p. Ide. Foy Vaillant, Par. 1674, 4. 2 3. 1692, 4. 2 8. Werd. und verm, ebend. 1694. 4. . O. Cum append. a Poshumo ad Conft. M. editt I. Fr. Belduine, Rom. Supplemente bagu von 2743. 4: 3 B. Jos. Shell, Vind. 1767. 4. -- Chr. Wermuth Numism. omnium Imper. rom. mnemonics, Goth. 1715. g. mit Supf. - And Banduri Numism. Imperat. rom. s Troj. Dec. ad Palseologos . . . Par. 1718. f. s 3. Lettres fur les Med. du Cab. de Mr. Grainville et qui menquent a celui d'Anselme Banduri, im Merc, de Prances J. 1703. S. 1098. J. 1724. S. 2130 und Numism, quaedam autrez doclinantis Imper. in Banduriano: opere non defer. von Er. Fröhlich in A. F. Gorii Symbol. litter. Dec. 1. T. VII. 6. 134. 4mb Catal, numor, sureor, augustal, qui in VaiHanto et Bandurio deliderancur, bon ebend. und ebenbuf. - Hist. Romaine depuis la fondation de Romervec . . . plusseurs med; sutent. p. MM. Catron et Rouille, Par. 1725 U. f. 4. 21 Bbc. -The **R** 5 Medal

Medallici-History of Rome . . . by W. Cook Lond 1981 4 6 B. mit 61 Apfbl. worin jedes ungefde 20 M. ents balt. - Auch nehoren ju ben Werten uon ben romifchen Dungen noch: Confi Landi in veter, numismet, roman, miscell. explicat. Lugd. B. 1460. 4. und, mit bem Litel: Scheftior. Numism. praec. romanor. expolit. . . . Lugd. B. 1505. 4. mit R. - Imgleichen bic, porbin angefährten Befdreibungen ber Cabinette bes Aranc, de. Camps. des Berk. non Arfchott, u. a. m. - G. auch noch den Urt. Portrait. - - Histor. Byzantina dupl. Commenour, illustr. quor. prior. Famil. et Stemmata Imp. cum corumd. Augg. Numismat. . . . complecticur . . . Auch Cor. du Fresne D. du Cange, Par. 1680. f. (cin Wert, meldes Banbuei febe benust gu haben fdeint) De Imp. Gonstantonop. · seu de inferior. sevi vel imperii, uti vocant, Numism. Dissert, s. l. e. s. f. mit R. von ebend, und out ber dem sten Bbe. f. Gloffarii med. et inf. Latinic. -- --Bon den alten spanis schen Mangen handeln noch besonders: Museo de las Modallas desconocidas Españoles, por D. Vinc. Juan de Lastanosa, en Huesca 1645. 4. mit S. (Der Berf. behauptet, daß die darin von ibm beschriebenen, und sum Theil abges bildeten Dungen von berienigen Art find, welche fivius Argentum fignatum Ofcen-Le neunt.) Bu ber Berfidablichfeit bers selben führen: Dissertati histor, sur les monnoyes ant. d'Espagne,, p. Mr. Mahudol, Par. 1725. 4. mit S. und der Ensayo sobre los Alphaberos de las Letras desconocidas que se encuentran en las mas antiguas medallas de España par D. L. J. Velazquez, En Madr. 1752, 4. — Collecton de las Medallas de los Municipios, Colonias y otros pueblos de España por H. Florez y Setien, Madr. 1757. 4. s &. and basu gebörige Supplemento y Collecion de las med. de los Reyes Godos, chenh. 1772. 4. -- puch gehoren, auf gemiffe pet noch bies

Der bas Mufeum Cuficum Borgiamum Veliceis; Hufter lac. G. Adler, Bürzow 1781. 4. Rom, 1782. 4. mit 12 Apfrt. arabifcher Mingen. — Die, zu gehöriger Benügung der alten Mingen, notifigen Werbe, finden fich ben dem Art. Schaumungen, —

Die Reberbiethfel von alter Gaufunf, Gemmen und Cameen, Innschriften, Bushvarbeiten find ben den Art. Aufschrift, Bauart, Geschnittene Steisne, Wostalisch angezeigt.

## Antiphonien.

(Otofit.)

So nehnte man ehebem in ber Kirchenmufit die Gefange, durch welche bas Bolf ober bie Gemeine bem Priester, ober ein Theil bes Chors bem andern antwortete, wie diefes bisweilen noch ist ben dem römischcatholischen Gottesbienft geschiebt. Sie follen, nach dem Berichte des Sofrates; fchon von bem belligen Ignacius; einem apostolischen Riedenvater, eingeführt worden fepn. Daber ift es benn gefommen, baf bie Geffinge selbst ben Ramen Untiphonien, ober Antiphona, betommen haben, und baf die Bucher, worinn diese Gesange gesammelt was ren , Antiphonaria genennt wurben, welches ohngefahr bas bebeutet, was man gegenwartig ein Gefangbuch uennt.

### Aramena.

Ein bentscher Roman eines burchlauchtigen Berfassers"). Die Berwislungen, wovon er voll ist, werben durch schwache Kaden geknüpset; die Personen handeln nach Einfällen, die weder in ihrem Charafter noch in dem Affette liegen. Aber die Auslicsung des Hauptknotens hat etwas reiten.

\*) Des Bergogs Anton Ulrichs von Braune ichmeig.

reizenbes, indem Arautung buirch benfelben Weg, ben fie fürchtete und vermied, wer Rube gebracht wied. Dies Wert bab den Berdienst, bag man und gang nahe zu ben Personen binbringt; baff ber Dichter wenig in feiner eignen Berfon rebet. Ein akicher, netter und lebbafter Ausdruf; Die Borkellung der Affette in einem nahen Lichtez. Reichthum und Seltenheit in ben Begegniffen. Aller Rachtheil beffelben befteht in bem Berftiegenen und Unnatürlichen in der Liebe, in den Sitten der Perfonen und der Zeiten, in ben ungureichenden Gründen der Handlungen, und in den gang unwahrscheinlichen Bergebungen ber Derfonen. Die Sprache bat noch Worter und Wendungen, die man seit bem, zu großem Schaden der Lebhaftigfeit und des Rachdrufs, vernachläßiget hat.

(\*) Diefer, von B. S. angeführte Roman erfchien, wit bein Litel: Die Durchlauchte Sprerim Aramena, Marnb. 1678 U. f. 8. 9 Th. mit Kupf. Ob aber das, von unferm B. ibm ertheilte Lob von mehrern lefern ibm gegeben merden barfi te, baran last fich zweifeln ? Das Weet if gang in ber Manier ber, in ber legtern Salfte bes igten Jahrhundertes, auch in Deutschland Mobe geworbenen Romas ne der Scudery und des Calprenede; und ber bobers Mang feines Berf. bat es, mabelic nicht sehr weit über die Abnlichen Producte des Phil. Befen, Chrfiph. v. Srimmelshaufen u. a. m. erhoben. aut, und fo beilfam es if, wenn die Burs fen die, ihrem Stande, und ihren Ber: baltniffen, angemeffenen Kenntniffe von Beidichte und Staatsverfaffungen befigen, und so lehrreich Schriften von ibnen darüber werden tonnen: so felten verträgt sich doch die eigentliche dichterische Muse mit ihrem Amt und ihrem Beruf. -Mebrigens ift, von eben biefem Berf. noch ein abalices Berf: Detavia, Rarnb. 1685 - 1707. 8. 6 Sb. Perm. Bricon.

1712. 8. 7 Eb. vorhanden; und einige Rache, von. f. übrigen Schriften finden fich in I. E. Abelung Fortf. und Erganzung zu E. G. Jöchers Gelehetenskericun, Art. Anton.

### Arcadia.

Eine Gestilschaft geistreicher Ropfe. bie gegen bem Ende bes worigen Jahrhunderts jur horftellung bes guten Geschmats in Rom aufgerichtet worben. Die Mitglieder nehmen arcabifche Ramen an, und halten ibre Zusammenkunkte in einem aepflanzten Luftwald, den fie den Parrhafifchen nennen. Ihren Vorsteher nennen fie ben oberften Sirten; bie fer bat feine Berwefer unter fich. In ihrem Siegel führen ste die Sp. ring, die hirtenflote bes Pans. Die Aufnahme in die Gesellschaft tann nach fünferlen Arten geschehen. ift überans jahlreich, und begreift Berfonen bom bornehmften Ctanbe, geiftliche und weltliche, auch von benden Geschlechtern. Durch fie betommt fie ibr Unfeben. Die Muts ter Arcabia, in Rom, hat ihre Colo-

nien durch ganz Italien perbreitet.
Ohne Zweifel haben die schäferischen Berkappungen der Gesellschaft, der Pomp und die Aufzüge, die sie sehr liebt, eben so viel beygetragen, sie in Ruf zu bringen, als die poertischen Borlesungen des Guioi, des Jappi, des Moveri.

\* \*

Das diese, von Crescinbeni, im Jahr 1690 gestiftete Besellschaft, wicht, wie H. S. S. zu glauben scheint, der italients schen schen Bitteratur ausgeholsen habe, sondern höchstens eine blode Spieleren sen, haben selbst Italiener, als Haretti. In der Frusta letter, Rover, 1763. 8. Bets einest, n. a. m. hinlanglich erwiesen. — Uebrigens hat sie es nicht an Geschicht schreibern ihrer Shaten sehlen lassen, Ereschubent selbst versatte eine Istoria d'Ar-

d'Arcadin, R. 1709. 4. berm.: chenh. 1711 41 mb eine Breve notizia dello Stara ant. e mod. dell'Adunanza deeli Arcadi, R. 1712. 12, und fat 6ten B. ( litoria della volgar Possia, 6.407. Musa. von 1730. Auch findet fich in f. Stato della Basilica di S. Maria in Roma, R. 1719. 4. L. 3, c. 3, 6. 110 ein Ausz. aus ihrer Geschichte: und in bem angeführten Bande f. Geftbichte ber Dichtfung, G. 283 und 359. die Mbils bungen ibeer Sinnbilber, und ein Bets zeichnis aller ihrer bamaligen Witglieber, und ibrer angendumenen Schfeenamen. Kerner find, von ibm, und andern Mitgliebern, Vice degli Arcadi . . . Rom. 1708 - 1721. 4. 4 20. - Notizie degli Arcadi morti, Rom. 1726 -27 21. 8. 4 6. - Notizia dell' nuovo Testro degli Arcadi, aperto in R. l'anno 1726, del S. Vitt, Giovardi, R. 1727. 4. und ein Auszug bataus in bes Crescimbeni Storia della volgar Poel. 3. 6. 6. 343. Musa. von 1730 --und Memoire istor. degli Arcadi, di M. G. M. R. 1761. R. vorbanben. und der ste Band ber Var. litteraires, Par. 1768. enthalt, G. 576 einen Huf fat, De l'emblissement de l'Acad. des Arcades, fo wie bie neuen critifchen Briefe, 3ar. 1763. 8. (n. Aufl.) S. 99 und der erfte Bund von D. Wernsuillis Buf. au ben neueften Reifebeichreibungen nach Italien, Leips. 1777. 8. Nachrichten won berfelben. -

Bon den Sammlungen ihrer Schriften find mir betannt: Carmina Arcad.
Rom. 1721. 8. — Rime . . . Rom.
1716 — 1762. 8. 14 Eh. — Profe . . .
R. 1719. 8. 3 B. — Adunanza degli Arcadi . . . R. 1767. f. (Unfeine überfiandene Krantheit der KK. Masta Eherefia) — Adunanza . . . in morte del Cav. Ant. R. Mengs, R. 1780.
8. — I. Giuochi Olimpi . . . celebr. in memoria di Metaftafio, R. 1784. 8. — —

#### Archelaus.

Ein griechischer Dichter, von melchem und nichts übrig geblieben ift. Whe flicten that befinbegen and med er eine befondere Dichtatt gewihlt bat. Die fich ein neueree ichnite m Rupe machen. Diogenes Lientius faat von ibm : o et Biodun workens. Calaubon merft bieraber an, bef nach dem Zevanik des Antigonus Caveffins biefer Dichter eine Samme lung von Sinnaedichten geschrieben babe, in meleben bie dufterorbentlichften und merfwürdigften Geline heiten der naturlichen Dinge beschrieben worden. Dieses verdienet un fo viel mehr angemerkt zu werben, da in unfern Beiten ble Materie ju diefer Dichtart sehr viel reicher ift als Archelans he gefunden bat.

Bossius, in f. BB. de Hift. Gricc. (1. 3. S. 329) bat fo siemlich alles gefam melt, mas die Alten von bem Archelaus, ber jur Beit Alexanders, und nacher in Megypten lebte, gefagt - fcheint aber diefes alles feibft wieder vergeffen suches ben, wo er von ibm, als Dichter (De Much Baple Poet. Gr. G. 33.) banbelt. gebenft feiner in ber Anm. C. ju bem Art. Archelaus des Weltweisen. Das, mas von seinen oben gebächten Innschriften übrig ift, findet fich in S. Brunts Analect. V. 2. S. 58. V. 3. S. 303. und tann einen Begriff von seiner, von S. G. gebachten, Dichtart geben. —

### Ardilodus.

Ein griechischer Dichter, bet um die 29 Olympias gelebt hat. Er hat ben ben Alten bas Lob eines ber etsten Dichter. Er soll ber Erfinder ber jambischen Satyre senn.

Architochum proprio rabies armavit Iambo "). Seine Satyren muffen außerorbent lich beißend und boshaft gewesen

feyn. Sie sind deshald zum Spruchwort geworden. Soras findet keine argere Drohung, als diese:

\*) Hor. de Art. 79.

Cave, cave! namque in malos afperrimus

Parata tollo cornus;
Qualis Lycambae infido
gener \*).

Poidius führt eine ahnliche Sprache \*\*).

- In te mihi liber lambus Tincta Lycambeo fanguine teladabit.

Bepbe Stellen zielen auf bie Geschichte eines Lycambes, ber bem Dichter seine Tochter Weobule zur Che verweigert, und dafür von ihm fo ubel mitgenommen worden, daß er fich aus Berbruf erbentt bat. Rach einigen Sinngedichten in der griechischen Anthologie find die drep Sochter dieses so sehr beleidigten Mannes dem Benfpiel ihres Baters gefolget. Dieses Benfviel fann ben Dichtern zu einer großen Lehre bie-Menn fie fo viel Macht haben, Menschen in Verzweiflung ju Lenen. warum follten fie biefelbe nicht auch zu ihrer Besserung anwen= Die Lacedamonier baben fonnen. ben bie Bucher Dieses Dichters ver-Aus einer Stelle des Vaboten f). lerius Maximusi erhellet zugleich, daß diese Satyren sehr unflätig musfen gewesen senn.

Das Buch ber Epoben des horag ift nach dem Muster der archilochiichen Jamben geschrieben. Der Dich-

ter faat:

Parios ego primus Iambos Oftendi Latio, numeros animosque fecutus

Archilochi ††).

Man findet beym Baple (Archil. Ansmerf. k) daß Lovenzo Jabri angesmerft, Archilochus habe zuerst ansstatt des Herameters, der dis dahin

\*) Hor. Epod. VL

†) Ibid. 51.
†) Lacedaemonii Libros Archilochi e civitate fua exportare iusteruat. Valer. Max.

11) Epift. I. 19, 23.

der einzige übliche Vers gewesen, and bre Versarten versucht, und baburch ben Grischen Gelegenheit gegeben, so viel verschiedene Inrische Versarten zu erfinden. Wiewol andere dem Alcmann diese Erfindung zuschreis ben \*).

Das fo gar fcon vor dem Somer bas jambifche Golbenmas zu Schmabgebiche ten gebraucht worden ist, erhellt febr deuts lich aus der Boetit des Arifioteles (Cap. IV.) obgleich der Margites, dem Bepbdftion zu Volge, nicht burchaus in Jame ben abgefaßt mar. Aber frevlich scheint Archilochus aneest bergleichen Gebichte in lprifder Borm gemacht, ober bie Epobe, wie es Marium Bictorinus (De art. gramm. Lib. III. 6. 2564. Ed. P.) auss dracflich fast, erfunden, und das jams bifche Splbenmaat überhaupt vervollemmt, oder mannichfaltiger gemacht zu haben. Auch fimunt, was andre alte Schriftfiels ler, als Plutarch (De Musić, op. 95, 2, 6. 1140 u. f. Freft. 1620, f.) Diomes bes (Lib. 3. S. 502. Ed. P.) Terentias 1186 (G. 2422. Ed. P.) Quintilian (Lib. X. c. 1. 6. 497. Ed. Gesn.) Bell Mas terculus (Lib. I. c. 5. S. 35. Ed. Burm.) von jener ihm sugeschriebenen, ober feis nen rhothmischen Erfindungen überbaupt berichten, biemit, wenn man es genau errodgt, so siemlich überein. Dadurd' wird, indeffen, dem dichterifchen Berdienfte deffelben nichts benommen. tft, guerft, bekannt, bag bas gange Mis terthum ibn fur einen ber erften Dichter anfah; und daß er nicht blos Schmabge. bichte, fondern Oben, Elegien, u. b. m. Unter andern gedenft. binterlaffen bat. Madar (Olymp. IX) und f. Schollaft els ner, ben ber Rebnung berienigen Olums pifden Sieger, welche fich felbft, entweder nicht befingen laffen wollten, ober nicht befingen laffen tonnten, gefungenen, von dem Archilochus, jur Ehre des herfules verfertigten Ode; und Longin (G. X. §. 7.)

") G. Berfatt.

fabet eine Beidreibung eines Schiffen. ches von ibm, als ein Bepfpiel des Er-Und bann brauchen wir es babenen an. nicht erft aus bem, von S. G. angeführs ten forenzo gabri (ber, mas er bemerft bat, blos bus einer Stelle in Euclibs Harmonic, und aus einer andern, im 1sten Buche bes Strabo, folgerte) su lernen, fondern miffen es aus der, porbin angezeigten Stelle im Plutarch, bas Archilocus bie iprifchen Gulbenmaße vers vielfaltigte. Uebrigens findet ein Theil ber, von ibm auf uns gefommenen Brags mente fich ben ber Bafler Musg. bes Cals Limachus'1532. 4. und, das mehrfte in B. Brunts Anglett. B. 1. S. 40. und Lett. er Emendat. G. 236. Und auffer bem, im Baple befindlichen Artitel, bat auch Gpralbus (Hift. Poet. 6. 956. Bal. 1548. 8. ) fein Leben, fo wie bic S. B. Sevin und Barette gwen Abbandl. aber ibn, im joten B. Der Mem. de l'Academie des Inscript, Quartausg, und E. L. D. Bad einen Berfuch über bie Berbienite des Archilochus um die Gas ture . . . Berbft 1767. 8. gefdrieben; und in Fabr. Bibl. gr. Lib. II. c. XV. 6. 16 find allerband Utterar. Radricten adiammen actrogen. ---

### Argonautica.

Ein episches Gedicht des Apollonius Abodius, eines ber fieben Dichter. die an dem Sofe des Ptolemaus Philadelphus gelebt haben. Es ift größtentheils in bem wirthschaftlichen Con geschrieben, welchen ber vertraulichste Umgang solcher Personen, die in einem Schiff eingeschloffen find, erfodert. Man fann mit bem Lichte zufrieden fenn, in welchem jede Person nach ihrem absonderlichen Charafter erscheint. Alle biese Charaftere laufen in einigen allgemeinen Zugen zusanimen. Gine Art Don alter Gottfeligfeit ober Chrfurcht für die Gotter, Eifer in ihrem Dienfte, Freundschaft und Gefälligfeit gegen einander. Jeder Selb hat feine Rolle feinem Charafter gemäff, und alle diefe Rollen beziehen fich auf bas Chiff und auf bas gefuchte Blies. Dadurch werben wir immer auf die allgemeine Ungelegenheit zurut geführt, und badurch bekommt das Wert eine Einheit. Juno hat bie Sand in der Unternehmung, und leitet ibre Fahrt. Die Belden find, ohne es felbst ju wiffen, ihre Werk-In der Ausbildung ber bezeuge. lebten und leblofen Stufe hat ber Dichter burch die Auszeichnung fehr genauer Umftande ein helles und angenehmes Licht auf fein Gebicht 'aeworfen. Fur Lefer, welche die Gefalt des menschlichen Gemutbes und Berftandes gerne bis in die entferntefte Zeiten verfolgen, liegt bier eine reiche Ernbte, vornehmlich von Glanbenslehren, Stiftungen ber Tempel Opfergebrauchen und heiligen Bla= Virgil bat mit bem Apollo-Ben. nius gerungen, indem er bie Liebe ber Dido nach der Liebe der Medea gebilbet hat. Es ift fchmer gur bebaupten, baß ber Admer geflegt habe. Longinus giebt ber Blias ben Borzug vor der Argonautica, wie er ibn diefem Gebichte vor der Odyffca giebt. Er hat aber kaum etwas mehrers gefagt, als daß die Argonautica und die Obnssea nicht so brausend senn. als die Ilias.

Diese Materie hatten sich auch verschiebene romische Dichter gewählt, von benen aber nur einer, namich Valerius Flaccus, auf unfre Zeiten gekommen ist. Seine Argonautica haben kein großes Aufsehen gemacht.

**\* \*** 

Der, auf uns gefommenen Gebichte bes Alterthumes, welche den Nahmen Argonautika führen, find eigentlich dren. Das, vorgeblich, älteste derfeiben, wenn glrich nicht Orpheus der Urheber desselben ift, geht doch unter dem Nahmen desselben; und so geringe sein eigentliches diche terisches

terifches Berbienk auch immer fenn mag. und to wenig es auch eigentlich Argonaus tila beißen follte (weil, im Grunde, nue diejenigen Begebenheiten des Buges ber Bragnauten barin befungen werben, bie fich auf den Orpheus und auf Orphische Lebren und Gebrduche beziehen) fo tann es benn boch bier nicht ganglich unermabnt Es ift, wie gedacht, mebr bleiben. trofne Reifebeschreibung, als Bedicht; obne sonderlichen Aufwand dichterischer Einbilbungsfraft, obne Darfiellung und Enewickelung ber verschiebenen Charactere her Argonauten. obne Ausmablung ibrer verfcbiedenen Abentheuer, ohne alle diche. terifche Bilber fo gar in benen Stellen geidrieben. in welchen die Thetinehmung des Orpheus an diesem Zuge geschildert wieb. Und gerade diejenigen Begebenbeis ten, melde den wirklichen Dichter eigente Uch begeiftert haben murben, s. B. bie Begebenheiten auf ber Infel Lemnos, B. 475 u. f. fo wie fo.gar diejenigen, mel de ben Ausgang bes gangen Buges berben fabren, als die, dem Jason auferleaten und von ibm ausgeführten Thaten. B. 856 u. f. find blos allgemein angebeus tet. - Uebeigens ift Diefes Bedicht , aus erf. Flor. 1500. 4. gr. Bened. 1517. 8. gr. Baf. 1523. 8. gr. und lat. Par. 1566. f. ge. Bon beinr, Stephanus mit den abris gen griechischen, epischen Dichtern, Utr. 1689. 12. gr. und lat. Leips. 1764. 8. gr. und lat. Bon Matth. Gesner (vergl. mit der Beurtheilung berfelben in den Gottingfchen Zeitungen, und Io. Schraderi Emendat. Leov. 1776. 4. 6. IV. d. D.) bergusgegeben, und von R. A. Kuttner, Mict. 1773. 8. Altenb. 1786. 8. in bas Dentiche überfest worden. Bu ben Er. iduterunasideiften geboren vorzüglich, aus Joh. Gottl. Schneibers Analect. cric. . . Traj. ad Viadr. 1777. 8. ber Abichnitt, De dubio carm. Orphicor. Auctoritate et vetustate, und Dav. Abuntens Epik, crit. 11. Lugd. B. 1751. 8. bos fonders in der sten Ausgabe, ben dem Bomerichen Hymnus in Cererem, Lugd. B. 1782. 8. Die Mennung des erftern fceint, indeffen, bie mehreffen Brande

får fich ju baben. Das Spracke und Lon allein , nicht , wie ber lettere beubaptet. für ein höheres Alter bes Gebichtes ente fcheiben, lebrt, felbft, wenn die Reuern vollfommen gultige Richter über die Sprage de ber Alten fenn tonnten, bas Bepfpiel des unglactlichen Chatterton; und bann ift ja fcon bemertt worden (von d'Orville, in f. Sicula, Amstel. 1767. f. S. 244.) daß der Berf. des Gebichtes mehrern Ges gensidnden Nahmen giebt, welche sie erst lange nach den homerischen Beiten ers bielten. - Doch bandeln von dem vore geblichen Berfaffer bes Gebichtes, und dem Gedichte: I. G. Hauprmanni Proluf. Ili. De Orpheo, Ger. 1757. 4. - Io. Schrader. in s. Observat. Lib. Fran. 1761. 4. (Don einzeln Berf. bes Bedichtes.) - 3. g. Zacius, in der Epist. crit. in aliquot Orphei, et Apoll. Rh. Argonaut. loca, Erl. 1772, 4. - In dem sten Bande ber Mem. de l'Acad. des Inscript. G. 117. finbet fich ein Leben des Orpheus von Fraguler, und in dem 12. 16. 23. und 27ten Bb. eben diefer Mem. Quartausg. verfchiedene andre, ibn betreffende, Auffage. --Auch in Spraidi Hist. Poet. Bas. 1545. 8. S. 159 ift das leben deffelben ergablt; - und in Fabric. Bibl. Gr. Lib. 1. c. 18 — 20, Litterarifde Radrichten aber ibn, und f. Schriften gefammelt. S. übrigens noch den Art. Symne. — —

Das swepte der übrig gebliebenen Ges dichte des Alterthumes von dem Buge ber-Argonauten ift bas, von S. G. oben chas racterifirte Werk bes Apollonius Rhos dius. Die erfte Ausgabe beffelben ers fcien , Blor. 1496. 4. gr. Bon den folgenden Ausgaben find die beffern, die Benetianifche, ap. Aldum, 1519. 8. gr. mit den Scholien; die Parifer 1541. 12. gr., ble von Beine. Stephanus 1574. 4. gr. mit den Scholien; die von Bich. Frbr. Bbil. Brunt, Arg. 1780. 8. gr. erfte, welcher eine lateinische Uebersebung bengefügt worden, ift bie von Jo. Bartung, Bas. 1550. 8. Die, von mehrern fonft gepriefene, Soelglinifche, Lugd. B. 1641. 8. gr. und fat. if durch das, von Dav. Das, Mounten, (in den Epift, crit.) won Sarmood, (in f. View of the var. edit. of the Classiks) und von S. Brunt, (in ber Bbrrebe ju f. Ausgabe bes Dich. ters) über fie gefällte lirtbeit, richtig ger fchat worben; und die von 3. Cham, Oxon, 1777. 4. unb 8. 2 %. gr. und lat. fceint, nach ben Broben, welche S. B. bouon gegeben', fein großes Beebienft um ben Dichter zu baben. - Ueberfertin bas Jralienische, ift bas Gebicht Eres viso 1679. 12. In bas Englische, ein Theil beffelben, unter bem Titel: The Loves of Jason and Medea, Lond. 1770. 4. von J. Efins; und adnilich, won (Breen 1780. 8. 2 %. und (beffer) von Zamtes, Lond. 1780. 8. In das Deut. fcbe: einzele Stellen in dem furgen Unterricht in ben fd. Biffenfd. für bas Frauenzimmer, Chemnit 1772. 8. von B. Sobl; und ganglich von J. J. Bod. mer, gar. 1779. 8. - Huffer ben, ben bem porigen Gebicht, angezeigten, bieber aum Theil mitgebbrigen Eriduterungefdrife ten findet fich in bem Kgerenov Enexcionput bes Jac. Balmertus, Lugd. B. 1704. unb 1707. 8. eine Bergleichung swiften bem Apolionius, und bem Duibius von Jac. Lollius, und in dem aten B. Des 4ten Eb. ber Miscell, Observat. . . Amstel. 1734. 8. S. 192 U. f. Observat. in Apoll. Rh. c. (lac. Ph. Dorville) castigut. von Much G. Arnaud Lection. graec. . . . Hag. Com. 1730. enthals ten Bemertungen über einzele Stellen des Dicters. - Das Leben beffeiben ; ers adbit Greg. Geralbi, in den Vit. Poetar. Bal. 1545. 8. G. 340. und mehrere litter. Nachrichten liefert Fabr. Bibl. Gr. Lib. HE. C. 21.1-

Das britte ber, won der Unternehmung ber Argonauten handelnden, und noch worhandenen Gedichte, iff das Lateinsche wom Balerius Flaccus, welches zurff. Bonon. 1474. f. gedruckt wurde. Nach einer andern Handschrift, und mit einem Commentar gab es Joh. Bapt. Pins, ebend. 1519. f. und hierauf kud. Carrio, Antw. 1565. 8. 1566. 12. Nic. Heinsus, Intr.

1701. 12. und bellet, Lugd. B. 1724. 4. und endlich ... Chrob. Sarles . Altenb. 1781. R. mit den Anmerkungen der porbers gebenden Berausgeber, und ben Beriche tiaungen und Berbefferungen neuerer Shis lologen beraus. And finden fich noch Erlauterungen einzeler Steffen in Io. Schraderi Libr. Observat. Frau. 1761. 4. fo wie in eben beffliben Lib. Emendar. Leov. 1776. 4. B. a. m. Beberfetze th blefes Gericht nur in das Italienische von Maffim. Bujlo, im isten und isten B. bes Corpor, omnium veter, Poetar. latinor. c. corund. Ital, verfione, Mediol. 1731 - 1754. 4. 31 Bdt. welde Mederfenung, fo viel ich welf, auch eine acin, chent, 1746. 4. 2 . Redruckt wors ben iff. - Das leben bes Dichtere befindet fich in Erufius lebensbeicht, rom. Dichter, B. a. G. I u. f. D. d. Meberf. und Iltter. Rotisen in Fabric, Bibl. Lat. Lib. II. c. 14. — —

Roch gehören, zu ber Erläuterung der Gebichte über diesen Gegenstand überzhaupt: Della Spedizione degli Argonauti in Colco, Lib. IV. da Giahrinaldo Carli, Ven. 1745. 4. — G. E. Groddeck, über die Argonautika det Apolionius Modius, im aten Gt. S. 61. der Bibl. der alten kitter. und Kunsk, (in sosern, nohmlich, dieser, noch nicht vollens dete Aussiche, bis seht nur Racheichten von den Borgangern des Apoli. enthalt) — De Geogr. Argonaut. Comm. Auct. Traug. G. Schoenemann, Gött. 1788. 4.

### Arie.

(Mufit.)

Dom italianischen Aria. Dieses Wort wird sowol in der Dichttunk, als in der Musik gebraucht. Dort bedeutet es eine Strophe ober Spfem von etlichen kurzen lyrischen Versen, die insgemein ans zwey Absteilungen besteht, um von einem einzigen Sanger abgefungen zu werden. In der Musik aber ist die Arie das Gingestuk, oder bemelbete Strophe

she tum Gingen in Roten gefest,

sber wurklich abgesungen.

Manchmal werden die Empfindungen (in einem mufifalischen Dras ma) so ffart, und die Gemachs. bewegung wird fo groff, das wir eber nicht zufrieden sind, bis wir uns derfelben ganzlich entladen. und das ders recht weitlauftig ausaeschüstet baben. Diesen geschiebt nun in einer Arie. Der Poet nimmt dazu ein krisches Sylbens maaff; allein unter vielen (Bedanten und Morten, liest er nur einige meniae, und mar diejeniaen aus. welche, den Affett gleichsam in eis nem furgen Inbegriff schildern, oder doch dem Musikus zu dessen volliger Darftellung Anlaft und Belegenbeit geben \*). Diese menis ae Worte entbalten bie gange Theor rie ber Arie.

Beil fie für einen formlichen, mit allen Bergierungen ber Mufit geschmukten Gesang verfertiget wirb, is if offenbar, dos ihr Inhalt eine Ergiefung bes herzens feyn muffe. Deun nur in bergleichen Sallen ift es einem Menfchen naturlich; feine Sprache in einen Gefang ju vermanbeln. Die Arie ist von der Woe und der Elegie nur darinn unterschie ben, daß fie die Empfindung fürter und gleichfam nur auf einen Puntt zusammengebrängt schilbert.

Sie erfobert bemnach einen aroften Dichter, der den gangen Umfang etver Empfindung in wenig, aber febr wohlfließenden Ausdrüfen zu schilbern vermag. Eine ju beftige und zugleich unrubige Leibenschaft, überall Gelegenheit sucht, auf verschiedene Weise auszuschweisen, schiket sich zur Arie nicht, weil die Einheit der Empfindung, die hier nothis iff, in diesem Kall nicht wol konnte benbehalten merben. Der angeführte Ghriftsteller grundlich erinnert !). baf bie Reufferung solcher ftröhmenden Leidenschaften bester in den so genannten Accompagnamenten ausgebrüft werbe.

Alle besondere Regeln, welche ber Dichter ben Berfertigung der Arie in Acht zu nehmen hate find im achten Hauptstute des angeführten Werts so vollkommen grundlich und beutlich ausgeführet, daß uns nichts bingu zu thun übrig bleibet. begnügen uns also den Leser dorchin zu weisen. Dieg einzige wollen wir anführen, daß die Arie aus gwen Theilen, ober eben fo viel Capen Der erfte enthalt die allges bestebe. meine Meuferung ber Empfinbung ? der andere aber eine besondere Benbung derfelben. Ober wenn der erfte das Besondere der Empfindung ausbruft, so enthalt ber andere bas Alls gemeine berfelben. Denn auf biese Weise hat der Lousetzer Gelegenheit. ben Ausbruf am vollkommensten ju bearbeiten. Ueberhaupt ist die Arie am volltommenften, wenn ber erfte Theil mit dem zwepten einen Gegene fat ausmacht.

Es ware zu wunschen, bag bis Lonfeter eine eben fo grundliche Anleitung für ihre Bearbeitung der Arie batten, als bie ist, welche man den Dichtern gegeben hat. Aber in biefem Stuf, wie in febr vielen anberne ift die Theorie des Tonfepens über-

aus versäumt worden.

In Unsebung ber außerlichen Form ber Urie haben die welschen Lonseper eine Mobe eingeführt, die bepnabe jum Gefet geworben ift. machen Die Inftrumente ein Worfpiel. bas Ricornel genannt, in welchem der Hauptausbruf ber Arie fürglich vorgetragen wird; hierauf tritt bie Singestimme ein, und fingt ben erften Theil der Arie ohne große Ausbehnung ab; wiederholt hernach bis Sape und zergliedert fie; alebenn rubt

<sup>\*)</sup> Kraufe von ber mufitalifden Voeffe. **6.** 49. 7 Erster Theil.

<sup>\*)</sup> Am angezogenen Orte, G. 132.

lauftige Abhandlung gegeben "). Wir begnugen une, bem Sanger folgenbe Anmerkungen zur ernsthaftesten Ueberlegung zu empfehlen.

Bor allen Dingen bebenke er, daß er nicht barum fingt, um ben Buhdter für feine Geschiflichfeit einzunehmen, fondern ihm bas Bild eines bon Empfinbung burchbrungenen Menschen auf bas volltommenste Je mehr es ihm ge-Darzuftellen. lingt, ben Buhorer vergeffen gu machen, bag er nur einen Schaufpieler ober Ganger vor fich bat, je groffer Die verwird fein Ruhm, werben. ftanbigern Zuhörer wollen nicht feine Reble, fonbern fein Derg bewun-Sobald fie merten, daß et fe von der Sache felbft abführen, und ibnen bie Bewunderung seiner Runft abzwingen will, fo werben fie froftig.

Defiwegen weude er die ernfthafgefte Bemubung an, ben mabren Charafter ber Arie gang ju faffen, jeben Gebanfen bes Dichters und Loufepers auf bas sicherste zu ergreifen; biefem jufolge jebe Onlbe und jeben Son in feinem mabren Bichte barguftellen. Sat er überbem Die Beschiklichkeit, burch felbft him-M gefeste Tone ben Ausbruf gu verfarten, fo bringe er fie an, aber niche eber, bis er gewiß ift, baf fie biefe Wurtung baben. Raun er dieses nicht, sa halte er sich les biglich an bem, was ihm vorge-Er hat noch gemug schrieben ift. an ber besten Wendung der ihm vorgezeichneten Cone ju ftubiren. Ein einziger einfacher Con, ber in bie Geele bringt, ift mehr werth, bis eine ganze Reihe fünstlicher Lau-Pe, die nichts lagen, als baß fie schwer zu machen find.

9) S. beffen Anleitung gur Singfung, nach Beren Ancicola Ueberfenung. S. 172, u. f. f.

Da S. G. einmabl bie Ableitung bes Wortes, Arie geben woften: fo will ich nur erinnern, bağ Rouffeau, in f. Dus ffalifchen Worterbuch, diefe Ableitung ein wenig grundlicher geliefert bat; und da der Artifel blos von der Opernarie Merbaupt banbelt: fo batte bes Duet, und bes Terzet, wenigstens im Angemcis nen, gebacht werden follen. - Muffer dem, was unser Krause, in dem angeführten Werfe, von der natürlichen Bers bepführung ber Arie', in bem Gingspiele, fagt, find in dem Essai fur l'union de la Poesse et de la Musique, Par. 1765. ra. Deutsch im Rten B. ber Unterhaltuns gen, gute Bemerfungen baraber gu fins ben, welche von Marmontel, ben bem art. Air, in ber Encyclopeble, und in f. Elemens de Litterature, febr benütt worden find. In allen biefen Auffagen fceint aber vergeffen worden zu fenn, daß ber Ausbruch, auch ber gräßten Gemuthes bewegung, und die Art und Beije diefes Ausbruches, in ber Natur, nicht von ber innern Große berfelben allein, fonbern immer von ben fie begleitenben, dugern Umfidnden, mit abhängt, und von diefer modificirt wirb. Die wenige Ruch ficht hierauf hat unftreitig, felbit ben bei ten Singfielen, den Bormurf ber Uns natürlichfeit von Geiten berfenigen zugles ben muffen, welche über die Ratur ber menichlicen leibenichaften nachgebacht be ben, und von ber Darfieflung berfelben, Babrbeit verlangen. Dag wider diefe Wahrheit nur zu oft gefündigt worden ift, murbe fich febr leicht etweisen laffen ; und es fallt wirklich ein wenig ins lachers fice, wenn man, unter andern, bie Arien in unsern Opern durch die Chore in ben Erquerspielen ber Alten rechtfertigen wiff. Ware auch die Duft zu diefen volltommen fo beschaffent gewesen, wie fle es ben jenen ift: fo fant benn boch bas Chor ber Alten in einem gang andern Berhaltniffe zu dem Ganzen ber Sand-Yang, als, die hauptpersonen in irgend einem Drama, ju bem Gangen beffelben fieben fonnen. Auch wird, mabrlich, daburd, das die Zuichauer einer Oper,

Sen dem Recitativ oft Landeweile emplins ben, und fich nach ber Arie febnen, nicht erwiefen, das bie Theilnehmung an bem Drama von ber lettern abbangt. richtig diefe Bemertung an und für fich felbft ift : fo lakt fie boch fich nur auf bas Sins gespiel, als Singespiel, nicht als Drama, anmenben. Ber flebt benn nicht, bas ben jener Empfindung, nicht die Band-Lung, fondern nur die Mufif, in Betracht tommt? baf fle nur aus ber Bergleichung der verschiedenenen Arten diefer lestern entiveingt? lind wird benn auch bas Sine gespiel ie ber Sandlung, ober nicht viele mehr nur ber Dufit wegen, besucht? Ere bielte das Drama überhaupt, und als fole des, nur burch bie Arie Intereffe: fo muste ein Drama, welches gar feine Dtufil bat, auch ohne alles Intereffe fenn, Madeffen ift die Reie in dem Singefpiel der Deucen fo alt, als bas Singefpiel felbit. und nicht erft, wie verfchiebene litterg. weren behauptet haben, von Ciccoginni, in feinem Jafon, im 3. 1640 bingu gefest worden. B. Artegia, in f. Gefchichte Der Ital. Oper. B. 1. S. 258 u. f. d. d. Meberf. bat biefes ausführlich gezeigt. Aber freolich fino mit bem Berbaltniffe berfel Sen jum Gangen des Singespieles mans eberler Beranderungen vorgegangen. In den früdesten Opern scheint kein Da Capo Daben Statt gefunden au baben. Be. migfiens führt Brown , in f. Betrachtungen über Poesie und Musik, S. 330 b. d. Ueberf. eine Oper bes Colonna, aus ber Mitte bes inten Jahrb. an, welche Beines bergleichen, und die, von Grass Latti, im 3. 1693 gefette Leodora, welche wicht ben allen Arien bergleichen bat. -

Bas die Geblunk ber Arie anbetrift : fo will ich wenigftens biejenigen Berfe, welche von der Singecomposition abers baupt bandeln, ober barauf überhaupt Bejug haben, bier anzeigen, als: Unleitung sur Singecomposition, von I. 2B. Marpurg, Berl. 1759. 4. - Bop Der mufifalifden Declamation (von Jac. Schubak) Gött. 1775. 8. — Harmonifces Splbenmas, Dichtern melodicher Berke gewidmet, und angebenden Gins

componifien sur Ginficht mit matten Benfpielen, gespeschweise abgefaft, von Rol Riepel, Regens. 1776. f. 2 Th. - 3. B. Airnberger Anleitung ane, Singecome pofition . . . . Berlin 1782, 4, (Die abeis gen, in S. Geuners Litteratur ber Etne M. Marns. 1782. 8. 6.46. 5.18. als bles ber gebotig, angezeigten Schriften banbein nicht von ber eigentlichen Singes Composition) - La Poetique de la Musique p. Mr. le Comte de la Copède, Lyon 1784. 12. 2 B. - Einzele, sum Theil, feine Bemertungen über bie Theorie der Weie finden fich in Algarotti's Berf. Aber ble Opera, G. 243 b. U. in des Planelli Wert, Dell' Opera in Musica , Nap. 1772, 8. S. 143 W. f. in der Schrift des B. Chabanon, Oblervat, sur la Musique et principalement fur la Metaphysique de l'art, Par. 1780. 12. Deutsch von J. M. Sifter, Leipz. 1781. 8. vorzüglich, in der zwenten, febt vermehrten Ausgabe berfelben, unter bem Eitel: De la Musique considerée en elle même, 'et dans fos rapports avec la perole, les langues, la Poesse et le Théatre, Par. 1785. 8. an v. St. Wer, inbeffen, etwas gang Beauchbares für die Composition der deutschen Arie liefern monte, maste vorzäglich unterfus den, ob und in wie fern unfre Sprache fo gut , als 1. 18. bie, italienische , alle . die Berfegungen, Wiederhoblungen, und Berbindungen ber verschiedenen Worte cie ner Arie, wodurch die tunfreiche. muft fallsche Ausbildung einer italienischen Opernarie fo febr beganftigt wird, vers tragt? Db mir nicht leichter, als bie Italiener, den Sinn und Zusammenhans berfelben , burch eine bergleichen Ausbile dung, aus dem Gesichte verlieren, und verlieren maffen? De wir bieraber. burd die Duft, entschabigt werben ? n. Ohne Racfficht auf die Ratur b. m. und die Eigenheiten einer Sprache, wird, bep diesem Theil der schönen Kunfte, alles Raifonnement zu leerem Geschwas; und das, was man gewöhnlich bas Musikalie sche einer Sprache nennt, entscheibet, bep weitem, die Sache nicht allein. - -

D3

Uriette.

#### Ariette.

Eine kleine Arie, die nur and einem Theil besteht. Der Dichter bringt fie au die Stellen, wo die Sande lung einen gemäßigten Grab bep Gemuthebewegung bervorbringt, bie eben nicht lang anhalten, noch einen febr tiefen Gindruf machen foll: Der Lanfeter folget feinem Benfviel. Er behnet ben Ausbruf meniger aus. als in der Arie; er zergliedert die Empfindungen nicht, nud läft den Nusdruf etwas schnell vor uns vor. über fahren. Diefes ausgenom wenbet er fonft megen ber meu. Richtigfeit bes Ausbrufs eben biefelbige Sorgfalt an, als auf bie Die Ariette wird in ben Urie. Opern ju febr verfaumt, ba man durchgebends nur große Arien macht. Eine Abwechslung von Arien und Prietten mare um fo viel beffer, be es gar oft wider ben guten Geschmak streitet, daß geringere oder hald vorübergebende Empfindungen. in eben ber Ausdehnung follen vorgestellt werden, als die, welche bie Dauptempfindungen bes Drama ausmachen.

### Ariofo.

Bin febr einfacher Gefang, der noch als ein sich auszeichnender Theil des Recitativs kann andesehen werben. Wenn namlich in bem Recitativ etwas vorkommt, bas in einer mehr abgemeffenen Bewegung foll vorgetragen werden, als bas übrige: ein Bunfch, ein lebrreicher Spruch, ein rührenbes Gemählbe, baben man fich aber nicht lange aufzuhalten bat: fo verändert der Tonfeter ben ungemegnen Gang bes Recitatives, unb giebt bem Gesang einen beutlich bemerften Saft. Die Worte werden felten ober gar nicht wiederholt; es fommen barinn feine Bufe, feine, Schluftcabengen, feine Berglieberungen ber Ausbrufe por. Mithin ist

bas Arioso eine hochst einfache Arie. Es thut fehr gute Burfung, indem es has, was ein langes Recitativ gu langweiliges baben tonnte, angenehm unterbricht, und mit bem ausacarbeiteten ber Arie einen zufälligen Contraft macht. Bu einer, ftillen fenerlichen Empfindung scheint das Ariofo weit tuchtiger ju fenn, als alle andere Gesangarten : und eine furchtsame Meuferung feiner Gefins nungen tann nicht wol anders, als burch baffelbe ausgebruft werben. Ueberhaupt bienet es ju allen ftillen und wenig wortreichen Empfinbungen. Co wie ber Tonfeter bas Ariofo mit viel Einfalt fetet, fo muß auch ber Canger fich in bem Bor. trag der außersten Einfalt, bem beften Rachbruf verbunden, befleißen.

### Ariftophanes.

Ein griechischer Comsbienbichter. Bon feinen Lebensumstanben weiß man wenig. Das athenienstsche Burgerrecht wurde ihm streitig gemacht, aber er behauptete es. Ju seiner Zeit besaß Athen die größten Manner, benn er war ein Zeitgenoffe bes Sofrates und Verifles.

Damals scheint die Comobie noch keine ordentliche Gestalt gehabt su Beber bie Anordnung ber Kaben. Handlung, noch eine ordentliche Einrichtung ber Bubne, noch bie Babrheit und Entwiflung ber Charaftere, war damals in ber Comodie bekannk Diefes ning man benm Ariftophanes nicht suchen. Die Form seiner Comobie ist noch sehr barbarisch und mehr ein Poffenspiel, als eine hande lung, in welcher fich Begebenheiten, Unternehmungen oder Charaftere, entwiffen. Er führt jum Theil, nach bem Gebrauch ber alten Comd. bie, wurfliche, bamals in Athen les benbe und unter ben Zuschauern fich befindende, jum Theil allegorische DerfoBerfonen auf. Der Inhalt ber Sandlung ift allemal etwas aus ben damaligen Begebenheiten ber Stadt, und meistentheils politisch. Ausgelassener Muthwillen, Personen von Athen durchzuziehen; ein unbedingter Borsat, das Bolf, es foste, was es wolle, lachen zu machen, und ihm Fastnachtspossen vorzuspielen, scheinet damals der Charafter der comischen Buhne gewesen zu senn.

Diefe Fehler der Einrichtung find also nicht Kehler des Aristophanes, ber fich nach ber, vielleicht gum Gefet gewordenen, Mode feiner Belt richten mußte. Aber fein ift ber unerschöpfliche und alles durchbringende Wix, die hochste Gabe zu spotten, darinn ibm weber Lucian, noch unter den Neuern Swift, noch irgend jemand, gleich fommt; Sprache und der Ausbruf, ben er im bochsten Grad der Vollkommenbeit besessen hat. Daher in einem Sinngebichte, welches dem Plato enaefchrieben wird, gefagt wird, baß die Grazien sich so, wie er, ausdrufen wurden. Sein ift bie riesens maffige Starte, womit er die Demagogen in Athen und oft das gauze Bolf selbft angegriffen bat. Es ware vielleicht nicht übertrieben, man fagt: baß in einer einzigen pon seinen Comobien, mehr Wig und Laune ift, als man auf den meiften neuern Bubnen in einem gangen Jahr hort. Aber in einem Stut And auch mehr Grobheiten und 30s ten, ale man ist auf ber schlechte. Ren Dauswurftbuhne duldet. Man kann diesen Dichter seiner Talente balber faum genug loben, und wegen des Migbrauchs, den er bisweilen davon gemacht bat, faum genug tabeln. Es ist ihm nichts chr. warbig genug, wenn er in seiner fottenden Laune ift: fein Spott greift Gotter und Menschen an. Mit dem Gofrates geht er, wie mit th nem Lotterbuben, um; Meschylus,

Copbolies und Eunipides guffen überall seine Spotterepen aushalten. Es scheinet überhaupt, daß der Geist der bamaligen Comodie gewesen sen, große Manner dem Volke zum Spott. Preiß zu geben.

Man barf fich befiwegen nicht wembern, baf ber ehrliche Plutaes dous ibn fo ernflich getabelt bat +). Diefer Philosoph, ber ben einem que ten Verstand ein mit den besten Empfindungen erfilltes Herz hatte, bas man an umerm Dichter gang bermikt, mukte nothwendig unmillig auf den Mann fenn, dem alles Gute und Heilige gleichgültig ober gar verächtlich schien. Wäre bieser große Mann ein moralischer Mensch gewes sen, so wurde ihm der erste Rubs unter allen Dichtern gehören. Man nehme, sagt ein großer Kunstriche ter \*\*), aus Aristophanes Werken die Aleken weg, die in einem unreinen Herzen ihren Grund haben, so bleis bet eine bewundernemurbige Rartreflickfeit übria.

Man beschulbiget ihn insgemein, baß er burch seine Comobie, die Wolken genennt, die Verurtheilung bes Sokrates vorbereitet habe. Aber O 4.

\*) S. die Vergleichung des Ariftophas nes und Menander, in Plutarche Leis nen Werten.

') Graviana della ragion poetica L. L. c. XX. Tolti dall' opere sue questi vizi, che nascon da mente contumi. nata, rimangono della fua poefia virti maravigliofe: quali fono l'invenzion così varie, e naturali, i costumi così propri, che Platone stimò questo poeta degno ritratto della republica d' Atene, onde la propose a Dionisso, che di quel governo era curioso; gli aculei così penetranti, la felicità di tirare al luo propofito, fenza niuna apcane; i colpi canto inaspettati e convenienti; le fecondità, pienezza, e quel, che a nostri otecchi, non può tutto penetrare, il sale attico, di cui l'altre lingue fono incapaci d'intitarne l'espressione.

der Väter Brumoi bat gezeiget, dak . biefes aar nicht mabricheinlich fen \*).

Es entstebt über die Comsdien biefes aufferorbentlichen Geiftes noch ein Inteifel, ben meines Wiffens niemand dufgeloft bat. Wie bat ibm eine fo große Schmabincht gegen bie vornehmften Manner des Staatest gegen bas gange Bolf felbft, unb fo gar gegen bie Gotter, fo ungerochen Dhne Zweifel hingeben fonnen? Roat ber Grund bovon in ber urforunglichen Einrichtung der alten Comadie, die allem Unseben nach aus . folden Schmahungen und Durchbechlungen der angesehensten Manner bestanden hat; bie also eben so wenig ftrafbar waren, als bie Schimpfreben, welche bie romifchen Solbaten in den Triumphliebern acgen ihre Belbherren fich erlaubeen. Dieses Schimpfen mag in ber urfomnglichen Form ber griechischen Comobie fo gegrundet gewesen fenn. wie noch ist im Carneval unter ber Maske manches erlaubt ist, fouft nicht wurde geduldet werden. Lucianus faat ausbruflich, baf bie Spotterepen einen Theil ber Reffe bes Bacdius ausgemacht haben \*\*). Kur diese Keste aber waren die Comödien bestimmt. Auch ben andern Reffen machten bie Schimpfreben und Verspottungen einen Theil ber Ceremonien aus. Serodocus melbet, bag ben den Epidauriern an eis nem gewissen Opferfeste ber Chor feine Mannspersonen, fondern nur bas weibliche Geschleche mit Schimpf. worten babe anfallen burfen \*\*\*) Diefes scheinet noch badurch bestätis get ju werben, daß nachher bie Form ber alten Comodie durch ein formliches Gesets ift aufgehoben worden: In dem Carculio des Plautus tref. fen wir noch eine Spuhr ber ur-

forunglichen Einrichtung der Comd bie an. 3wischen bem britten und vierten Aufzug tritt ber Anführer bes Chors auf, und wirft ben Romern viel schimpfliche Dinge vor. waren Schimpfreben ber alten Co. mobie wesentlich.

. Er foll ber Luffpiele 54 gefchrieben bas ben, wovon nur nach eilf, Plutus, die Bolten, die Frofche, die Ritter, Die Acharnenser, die Wespen, der Friede, die Bogel, die Rednerinnen, bas geft ber Ceres und Lysiftrata übrig find. Gebruckt find folde zuerft, Ben. 1498. f. gr. mit ben Scholien, ober nur neun berfelben. erfchienen; die bepben fehlenden (bas Bet ber Ceres und enfiftrata) durben ber fols genden Musg. Blor. 1515. 8. gr. bingu sefügt: und unter den andern Abbrücken berietben find die mertwardigften : die Bafeler, cur. Sim. Grynaei, 1532.4. gr. in welcher juerft alle eilf Stude vereint worben find; c. Sigism. Geleni, Bal 1547. f. gr. mit ben Scholien; c. conjest. Iof. Scal. et Aristoph, fragm. Lugd. B. 1624. 12. gr. und lat. C. not. Tan. Fabri, Amstel. 1670, 12, gr. und lat. Ex rec. Lud. Kusteri, Amstel. 1710, f. gr. und lat. mit ben Scholien; c. Steph, Bergleri, Lugd. B. 1760. 4. s B. gr. und lat. mit Bragm. von verlos ten gegangenen Studen; Stud. Rich. Franc. Phil. Brunck, Argent. 1783. 4. und 8. in 3 B. ober o Ebeilen, gr. unb lat. mit den Fragm. ben welcher die Litte. ratoren aber bie Scholien ungern vermif-Eine befondere Musgabe diefer ift, tadessen, von einem andern Gelebrten, du erwarten; eine neue Ausgabe bes Diche ters bat Inverniggi geben wollen. find Ausgaben von verschiebenen einzeln Studen beffelben vorbanden. - -

Uebersetzt ist Arisiophanes in das Italienische, vollkandig von Bartol. und Biet. Rofitini , Ben. 1544. 8. Gins Beln , der Plutus, von Dich. Angel. Cars melli, Ben. 1751. 8. und ebenberfelbe pon 3. B. Terucei, Flot. 1751, 4. Die Bolten,

<sup>&</sup>quot;)- Theatre de Grecs T. Ill, p. 46, et fui 🗫

<sup>\*\*)</sup> Luc. in ben fifthern. B') Herodot. L. V.

Wolfen; von eben diesem Terneei, Flor. 1754. 4. bende in Berfen; und eben bies fes Luffpiel von Franc. Brifalini, bep f. Socrate, Tragic. Ven. 1755. 8. - 311 bas Spanische: Die, von Sim. Mil semachte lieberfebung bes Blatus, fcbeint bem Ensayo de una Biblioth, de Traductures Epanoles, G. 153 M Folge, micht gebeucht zu fenn. - In bas Frans. zosische: Gine, in Pabr. Bibl. Gr. Lib. 11. c. 21. E. 706. und von Quedrio, in bem aten Ib. bes aten Banbes, G. iat. f. Stor. e ragione d'ogni poessa annes führte Beberf, des Blutus von I. Ant. Baif, Bar. 1578. 8. ift, eben jo wenig. als bie , in bem erftern Werte , S. 706 und 707, angezeigte lieberf, berselben, von Du Verdier, und die Uebersenna der Bolfen von ta Riven, in teinem, ber mir befonnten , frangoffchen Litteratoren au Anden. Bobl aber find noch Frage mente einer Ueberf. Des Plutus von Rons forb, in bem Rec. des Sonnets... Par. 1617. 12. und in bessen Oeuvr. Par. 1623. f. angutreffen. Benbe biefe Stude find indeffen, admilich von Dide. Dacier, P. 1684. 12. Altenb. 1764. 8. und bie Bogel, son Boivin, ben f. Debip bes Copportes, Bar. 1729. 12. überfest worden. In ber erften Musg, bes Theatre des Grecs, Par. 1730, 4. 2 B. von Beumov finden fich blos Auszuge aus ben Luftspielen bes Ariftophanes; in ber neuen Ausgabe bef felben, Bar. 1785 - 1789. 8. 13 Bor. himmt eine vollfidnbige lleberfepung berfelben, von einem Ungen, die letten Banbe ein : und Boinfinet de Sivry bat, nachdem er fcon ben Blutus im 3. 1772. in ben Mules greeques einzeln überfest batte, ben gangen Ariftophanes mit ben Fragm. des Menander und Shilemon, Bar. 1784. 2. 4 B. überfest berausgegeben. - In das Englische: Unter der Aufschrift, The World's Idol ift der Mutus von elnem H. B. 1650. S. und eben biefes Luft. friel von Lem. Ebenbald 1715, 12. fo wie, von heine. Bielbing und Young jufamsnen , 1749. S. Aberfest worden; die Woli .fen befinden fich in Eb. Stanley History of Philosophy . . . Lond. 1708. f.

S. 99, und auch lew. Ebenbaid bat fie 1715. 12. und White, 1778. 8. fo mie C. Dunfter Die Frofche, 1785. 4. berausges Much befiern bie Englander eine Ueberf, bet, in bem Theatre des Grecs des V. Brumop befindlichen Auszuge aus ben Luftspielen bes Ariftophanes. - In des Deutsche: Schon im J. 1613 sind bie Wolfen, (von Broreifen) Brft. 8. in Berfen; und eben dieses Luftspiel ift von 3. C. Goldbagen, im gten Th. f. Anthologie, fo wie von J. g. Berwig, Bamb, 1972. 8. Aberfest morben; ber Blutus finbet fich, im sten Ebeile von Goldbagens Anthologie, fo wie ein Aufana baraus im oten St. ben Bemühungen zur Beforberung der Eritif: bie Bogel, aus bem Fraich, bes Boivin aberfest, in dem Journal für Freunde der Aeligion und Litterat. Augsb. 1779. 2. Die Frofthe im sten Eb. von J. G. Schlofe fers Rleinen Schriften, Baf. 1784. 8. und Auszüge aus allen Studen, mit Beschmack und Einsicht gemacht, im aten und aten St. von Chr. Aug. Clobius Berf. aus der kitteratur und Moral, Leipz. 1767 -- 1768. 8. --

Erläncerungsschriften über den Arikophanes: Die erke Stelle unter biefen tommit wohl der Bergleichung zwischen diefem Dichter und dem Menander, won Blutard (in f. 2B. &. 2. S. 852. Freft. 1620. f.) su, ob fie gleich mehr Declas mation, als Erlauterung ift. An lateinischer Sprache hat ausser den, blos einzele Stellen in f. Luftfpielen betreffen. ben Bemertungen in J. J. Reiste Animadv. . . . Lips 1750. 8. und in den Miscell, Observ. B. a. Eh. 1 und B. 7. Ib. 1. — Ric. Frischlin eine Apologia pro Aristophane, bes f. metrifchen Ueberf. ber 5 erften Lufffviele besfelben, Frantf. 1586 4nd 1597. 8. — Joh. Gottl. Willamon eine Abbanblung De Ethopoeia com. Aristoph. Berol. 1766. 8. (308 Bertbeidigung bes Dichters gegen die Borwhefe des Gatteux) — Job. Aloder eine Differt. explic. Antiquit. Aristophaness, Upl. 1768. 4. - G. E. Barles vier verschiedene Progr. De Confilio Aristoph, in conscrib. Comoed. Nu-

**D** 4

218 Bes inscripen, Erl. 1787 u. f. f. (## Rettung bes Dichters in Anfebung bes Lobes des Sofrates) geschrieben. foll noch von Job. Gottfe. Sauptmann ein Auff. De Aristophane geschrieben mors ben sen. — In französischer Spras de: Das, was Brumen in f. Théarre des Grecs, aber ben Son in ben Lufe foielen bes Ariftophanes gefagt hatte, vers anlaste Remarques fur le Système nou. veau . . . touchant la Manière cavalière dont A. traite les Dieux, in bem . noten B. Art. 8. der Bibl. franc. ou Hift. litter, de la France; über melde Critiques, in bem soten B. Art. 4. ers fcbienen. - In dem 6ten Bbc, ber Mem. de l'Acad. des Inscript. if eine Ubbandl. des B. Bolvin über die Bogel, und in dem goten B. ber Quartausg. zwen Auf fabe von B. Le Benu aber ben mabren Smed bes Arift, ber feinen Rebnerinnen, and aber den Plutus beffeiben , und bie, ber fo genannten mittlern Lomodie, 346 kommenden Charaftere. - In deuts feber Sprache: In dem, oben angeführe ten, Journal far Freunde ber Religion finben fich Ariffopbanifche Briefe bon I. 3. herwig, welche vorzüglich von einer Mandner Sandidrift beffelben handeln, - und in dem grten Boc. G. I n. f. Der neuen Wibliothet ber iconen Wiffenfchaften, ein Auffas aber ben Besfall, melden Athen ben Buffpielen des Mi fcentte. — — llebrigens will ich bier noch, nach hemfterhuis (in f. Borbericht sum Plutus, Harl. 1744. 8.) bemerten, baf Ariftophanes, auffer feinem Berbienff, in Rudficht auf Erfindung und Sprache, auch noch dieses bat, das man, wie schon Blato gefagt, den mabren Buffand von Athen gu feiner Beit, aus ihm allein tem nen lernen tonne; und empfehle, ju der richtigen Beurtheilung ber gu großen Brem Beit, welche im Ariftophanes berrichen

foll, unter andern, aus Browns Bes

trachtungen über bie Poefie und Dufit,

ben zien Abschnitt (G, 212. b. d. Ueberf.) und Burds Commentar aber ben 274. Bers

bes horas ad Pisones (Th.1. S, 204. b.

b. liebers.) - oder , ba die Reuren alle

aus deur Colaudonus acididoft Basen, tice bet deffen Betl: De Sutyric, Graec. Poesi et Romanor. Satyra . . Lib. H. Par. 1605. 8. Harl. 1774. 8. -

Ein griechisch abgefastes leben bes Dichters findet fich ben den Schollen, und ben mehreften Ausg. beffelben; auch Ge. Goraldi Hist. Poet, Bal. 1545. 8. 8.81. fo wie Ric. Frifchlin (ben ber vorbin gebildten metrischen Uebers, der fünf ersten Luffp. des A.) haben dergleichen geschries ben, und Auffer bat bas lettere in f. Musa, aufgenommen. - Ein Berbeiche nif ber vetferen gegangenen Gthefe bes Ariftophanes, Nachelchten von mehrerni Musgaben u. b. m. liefert Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. c, 21. --

### Arithmetische Theilung.

(Musit.)

Die ältern Lonlehrer sprechen vielfältig von der arithmetischen und von ber harmonischen Theilung der Intervollen; befimegen bedürfen biefe-Morter einer Erflarung, und um fo viel mehr, da fie ist anfangen, aus ber Mobe zu tommen.

Es ift naturlich ju bermuthen, baf die größern Intervallen in der Mufit eher bekannt gewesen find, als die fleinen, und daß die Octave eher als die Quinte, biese eber als die Tery bekannt gewesen sen. Die Alten versuchten zwischen die Tone, welche ein geoßeres Intervall ausmachen, noch einen ober mehr Tone hinein zu setzen, und dieses thaun fie auf zwenerlen Weise; baher benn die arithmetische und die harmonische Theilung ber Intervallen ents standen ist.

Diefes zu verstehen, muß man fich die Lange der Santen, Lone ein Intervall ausmachen, in Rahlen vorstellen. Imen Ganten, eine 60 Theile (j. E. Zolle) lang, bie andre brenfig, geben, wie befannt. fannt, bas Intervall einer Detade 1. Will man zwischen biese benden Tone noch einen in die Mitte fegen, fo muß zwischen benben Santen von 60 und von 30 Theilen, eine angenommen werben, beren Ednge mitten gwis Diefe wird schen 60 und 30 fällt. arithmetisch bestimmt, wenn bie Rahl bas arithmetische Mittel halt, bas ift, wenn fie um eben so viel Theile von 60 ale von 30 absteht, ober wenn fie 45 Theile hat. Will man aber bas Imervall harmonisch ausfüllen, fo muß die mittlere Zahl! das harmonische-Mittel fenn- \*\* ), námlich 40.

Demnach fiellen bie bren Zahlen, 60, 45, 30, eine Octave vor, die arithmetifch getheilt ift, und bie 3abken, 60, 40, 30, eine harmonisch getheilte Octave. Im erften Sall ift has Intervall, 60: 45 ober 4: 3 eine Quarte; das andre 45: 20 oder 3:\_2 eine Quinte ; im anbern Kall ift 60: 40 ober 3: 2 eine Quinte; und 40: 30 ober 4: 3 eine Quarte. Daber lagte man, Die Detave C-c werde durch die Quarte F arithmes tisch, und burch bie Quinte G barmonisch getheilt, und die arithmetische Theilung ber Octave gebe die Quarte unten C-F und die Quinte oben F-c: Die harmonische aber gebe biefe Inter. valle umgefehrt: erft bie Quinte C - G. and denn die Ougste G.c.

Auf diese doppelte Weist pflegte man ehedem alle größeren Intervalle auszusüllen. Die Duinte 60: 40, arithmetisch getheilt, giebt 60: 50: 40, oder die kleinere Terz zunten, und die größere zoben; hingegen harmonisch getheilt giebt sie 60: 48: 40, die größere Terz zunten, und die kleinere zoben.

Auf eben hiefe Art kann man auch ben Naum ber Octave burch zwen neue Cone ausfüllen, fowol arithmatifc als harmonifch. Im erften

\*) G. Harmonie. \*\*) S. Harmoniky. Fall bekömmt man 60: 50: 40: 30, ober die kleine Terz &, die Quinte & ober & mnd die Octave 60: 30 oder L; im andern Fall aber 60: 48: 40: 30, oder die große Terz 60: 48 oder &, die Quinte 60: 40 oder & und die Octave. Hieraus entstand die Anmerkung, daß die arithmetische Theilung der Octave durch zwen Tone die weiche oder kleine Tonart, die harmonische aber, die harte oder große Tonart, angebe.

Da bie Quinte ein vollkommeners Intervall ist, als die Quarte, die größere Terz vollkommener, als die kleinere, so haben die altern Tonlehrer überhaupt gesagt: die harmonische Thellung sen für die Rust besfer, als die arithmetische.

Da überhaupt diese Art, sich ben Ursprung der Intervalle vorzustellen, von den Reuern selten gebraucht wird, so hat diese Erklärung int weiter nichts mehr auf sich, als daß man dadurch die Sprache der altern Conlehrer verstehen lernt.

### Attife.

(Bautunft.)

Ein niebriges ober halbes Stofwerk auf einem ganzen ober höhern, nach ber ehemaligen Bauart in Athen.

In ber beutigen Baufunft fommen zwenerlen Attiken vor. Wan macht fe entweder über dem Sauptgefims, fo baf fie mehr ju bem Dache, als en dem eigentlichen Körper des Gebaubes gehören; oder man sett fie unter dem Dauptgefims, fo daß fie ein wurfliches Geschof ober Stofwerf ausmachen. Bon der erftern Art muß man es berleiten, bag ein über bem Sauptgesims stehenbes Gelander biswellen auch Attife genennt wirb, wiewol biefem ber Rame nicht eigentlich zukommt. Eine gang here umgehende Attife wird bie genennt, die um bas gange Gebaube geht. Man macht aber auch folche,

nur über einem Theil ber Lauptfeite

fteben.

Die Attike wird in großen Gebauben oder Pallasten über dem Dauptgeschoß gesett, wenn man nicht zwen volle Geschoffe braucht, und wird insgemein halb so hoch, als das hauptgeschoß, gemacht. B. man binlanglichen Plat bat, fich auszudehnen, fann man alle Sauptzimmer in ein Geschoß zusammen-Bringen. Alsdenn ware es eine ganz unnube Sache, Die geringern Bimmer, für Bediente und ben perfonlichen Gebrauch , in eben ber Sobe ju Kolalich thut man in die f ·machen. sem Falle sehr wol, eine Attite über e das Hauptgeschoff zu setzen. Das d durch bekommt auch das Gebäudec bon Außen ein gutes Anfehen, inbem & es nicht zu hoch wird, und die Pracht' des Hauptgeschosses durch den Gegenfat der Attite noch vermehrta wird. In diesem Fall aber muffen die Saulen und Pilaster burchaus bis an das Hauptgesims gehen, wie an dem Opernhause in Berlin; denn es steht nicht aut, wenn die Attife burch ein Gefims ober Gebalte von dem Hauptgeschoß getrennt ist.

Man macht auch bisweilen eine Attife swifchen zwen Sauptgeschoffen, ober boben Stofwerfen, bamit bie Bebientrn gerade über ben Bimmern der Herrschaft ihre Wohnungen in dieser Attife nehmen konnen. Eine folche ift g. E. zwischen bem Hauptgeschoß an dem königlichen Schloß in Berlin : in Italien findet man fie vielfaltig an Pallaften und Säusern ber Vornehmen. Dergleis chen Attifen find zwar febr bequem; fie verstellen aber das Ausehen des Gebaubes etwas, ober muffen, wie auf bem berlinschen Gehloffe, febr niebrig gemacht werben.

Attischer Säulenfuß.

Eine besondre und schone Art bes Gaulenfufes, ber in Athen aufge-

tommen, und daher seinen Ramen hat. Er besteht aus einem vierefigten Untersatz a, einem Pfühl b, einem Riemlein c, einer Einziehung d, noch einem Riemlein e, auf welches ein Pfühl f folget. Die Verhältnisse ber Höhl f folget. Die Verhältnisse ber Johen bieser Theile, von unten auf gerechnet, sind folgende: 6, 4½, ½, 3, ½, 3½, 1½. Dieser Just ist sowol in der alten als neuen Baufunst ber gewöhnlichste; und wird unter

-X v a



allen Arten von Saulen, die toscanische ausgenommen, gebraucht. Es
scheinet, daß die Baumeister in Athen
biesen Fuß für die sonische Saule anstatt des eigentlichen jonischen Jusies
zuerk gesent haben .

### Avantüre.

(Dichtfunft.)

Ist ben ben Helbendichtern bes schwäbischen Zeitpunktes eine Muse, die sie ordentlicher Weise angerusen, und der sie um ihren Benstand gebankt haben. Das Wort ist von den Provenzalen genommen, die vermuthlich den Deutschen vorgegangen, eine Person daraus zu machen. Sie ist also die Ruse der abenebeuerlichen Begebenheiten, dieselbe, welche Ariosto zu seinem Orlando Furioso und Wieland zu seinem Idris hätte anrusen können.

**Huffis** 

\*) S. Jonifc.

### Aufführung des Drama.

Man fagt von einem Drama, es fen aut ober schlecht aufgeführt worben; begwegen scheint bas Wort Aufführung schitlich, Die Borftelhing bes Drama auf der Buhne in bezeichnen. Die aute Aufführung bangt größtentheils von der Geschitlichteit ber Schausvieler, und von der guten Cinrichtung der Bubne ab; aber auch ber Dichter felbst fann viel dazu bentragen. Bon bem, was jur Runft bes Chauspielers gehort, fommet in manchem Artifel Diefes Berts verschiedenes vor: bier ift blos von dem Antheil die Rede, ben ber Dichter an biefer Sache hat.

Es ift fehr wichtig, daß er ben Berfertigung feines Stufes feinen Augenblit vergeffe, bag fein Werk nicht zum Lefen geschrieben fen, fondern bloke Reben für folche Versonen enthalte, die als bandelnbe Perfonen auf bie Schaububne treten. Diefe Vorftellung muß einen bestimmten Einfluß auf fein Bert baben. Sat fie es nicht: fo tann er vielleicht ein ichones Gefprach ichreiben; aber ein vollkommenes Drama wird er nicht zu Stande bringen. In der That findet man, bag in bramatifchen Stufen manches benm Lefen febr aut gefällt, bas auf ber Buhne fchichte Würfung thut; und daß bisweilen die einfachesten Dinge, die im Lefen bennahe übersehen werben, auf ber Buhne von großer Schon-Die Urfache hievon ift, beit find. weil bas Drama, in fo weit ber Dichter es verfertiget, mur ein Theil der Sache ift; die Sandlung ber Perfonen und was dazu gehört, machen ben anbern Theil bavon aus.

Nur ein fehr erfahrner Schauspieler ware im Stande bem Dichter zu fagen, was er sowol überhaupt, als in besondern Stellen aus Rufficht auf die Aufführung seines Stuts, in Acht zu nehmen habe. Wir konnen bievon nur unvollfommene Bin-

te aeben. Ueberhaupt erfobert die Schaus bubne eine gang eigene, nur für'fle abgepafte, Schreibart, bie genau in dem Lon einer Perfon, Die in eig ner Sanblung begriffen ift, gestimmt fem muß. **Euripides konnte nicht** wit Demosthenes, und Terens nicht wie Cicero schreiben. Auch in der hochsten tragischen Schreibart, muß nichts ben Geruch ber lampe bes griedischen Redners verrathen. Borter, die blos bem Schriftsteller, ober bem Rebner eigen find, muffen da vermieden werden; weil die handelnden Dersonen weber Schriftstellet noch Redner find. Die langen und gefünftelten Berioden find hier ganglich zu vermeiden, so wie die Wenbungen, bie aus lleberlegung entflehen; benn man spricht ohne Borbereitung. Eine einzige Verlode, die einem Schaufpieler etwas fauer wird, wozu fein Athem nicht hinreicht, ober Die bas Feuer ber Vorftellung etwas dampft, bebt sogleich benmauschauer ble Lauschung auf; er verliehrt bie handelnde Berson aus dem Gefichte

In Rufficht auf die Aufführung. muß ber bramatische Dichter fich fürger, als jeder andre Schriftsteller, Aber feine Rurge muß ausbrufen. nicht eine erkünstelte ober erzwungene Rurze senn, bergleichen einige Schriftsteller, nach bem Dufter, das Cacicus gegeben bat, Dieber konnen wir einen Rehmen. ler rechnen, wiewol er mehr die Cachen, als ben Musbrut betrifft, von welchem kaum die besten dramatifchen Dichter fren find. Er beftebt barinn, baff fie ihre Perfonen fo gar oft mehr fagen laffen, als ber, mit bem fe fprechen, zu horen nothig bat. Ein Theil beffen, mas gefagt wird, gehort oft blos fur ben Bufchauer, um ihn von etwas zu unterrichten. das der Dichter ihm auf eine bessere

und erblift ben Dichter.

att

Art ju ertennen ju geben, fein Dit-

hat der Dichter die Personen, benen er die Reden in Mund legt, vor Augen, stellt er sich ihr Spiel recht vor, überlegt er genug, was ihre Stellung, ihre Minen und der Lon ihrer Stimme auszudrüfen vermögen, so wird er an sehr viel Orten weniger sagen, als ein andrer Schriftsteller, der eben dasselbe historisch, rednerisch ader poetisch zu sagen gehabt hatte. Denn selbst die Winke und das sogenannte stumme Spiel kommen ihm zu statten.

Eine porzügliche Aufmerkfamkeit bon Seiten des dramatischen Dichters erfobern die Auftritte, wo auffer den wurflich redenden Personen noch mehr andre zugegen senn muffen. Sie werden gar zu bald langweilig, wenn die Reden eigentlich nur unter zwen Personen vorfallen, da doch vier oder funse zugegen sind, die alsdenn überans magere Figur

machen.

Dieses gilt fürnehmlich von den Auftritten in ernfthaften Stufen, 130 die bandelnden Personen in die hoche fte Leidenschaft gefest find. Da bat der Dichter am wenigsten zu thun, weil der hochste Grad starter Leidenschaften mehr stumm, als beredt Mit desto großerer Ueberlemacht. gung hat er auf die Wurfung, welche Die Gache ben der Aufführung haben wird, Acht zu geben. . Dergleichen Auftritte, von deuen man das meiste erwarten follte, miklingen den Schaufpielern gar ju oft, und nicht allemal durch ibre Schuld allein. Der Dichter verfieht es ins. gemein barinn, bag er verschiedenen Berfonen Reden in ben Mund leat. mo fie schweigen follten, weil er ben Auftritt nicht will flumm laffen.

Es ift zu munfchen, bag Runftrichter, welche die Schauspiele fleiffig besuchen, auf diejenigen Stellen besonders Achtung geben, ba ber Dichter aus Mangel der Rufficht auf die wurkliche Aufführung, etwas versehen hat, und daß sie ihre Bemerkungen zum Besten der dramatischen Dichter bekannt machen. Denn es sind vielleicht über keinen Theil der schönen Kunste weniger Beobachtungen, als über diesen gesammelt worden.

Da Br. G. in bem vorftebenben Arth fel, eigentlich blos von der Einrichtung des Dialogen, und imar nur in Rudficht feiner Wirtung auf die Bufchauer, gehate belt, und nicht vorber unterjucht bat, mes ber; in wie fern bas Gefprad, menn & fonft bem Charafter, bem 3med, und der lage der unterredenden Personen ge gemaß ift, aute ober boje Birtung auf die Juschauer bervorbringen, noch ob und wenn der Dichter bas, mas jene, bem mas diefe von ibm forbern, aufopfern muß: fo laffen fich bier auch nue folde Nachweisungen geben, bie auf ben bro matifden Dialog überhaupt geben. berot handelt bavon in der, binter feb nem Sausvater, befindlichen Abband lung (G. 288 u. f. der Ueberf, ate Auflage.) - Callbava in dem XIten Sapbes erften Theiles feiner Art de la Comedie (S. 204) — und Lasing, vor guglich an einem Orte, wo man es nicht fuben follte, in f. Anti. Gos atce St. - - Wenn abrigens B. Sulger fast ' daß der bramatifche Dichter überhaupt Ach fürzer fassen tonne, als der Erich ler: so empfehle ich, zur Borbengung alles Irrthums, meliber blerque entile ben tonnte, die Schrift des Gen. Engel über Bandlung, Beiprad und Erzahlung (Reue Bibl. ber ich. 2B. B. 16. worlde lich G. 240 u. f.) — Bas die jusam mengefesten Auftritte, und auch biejens gen anbetrift, mo mehr, als smep Det fonen, mit ein und derfelben Gade be staftigt find: fo finden fic, in der por bin angeführten Abbandlung bes Diberst (6. 282 u. f.) cinige gute Winfe darabet; aud in Ben. Eftenburgs Ueberjegung des

Burt

Surd (I. 397) ift die damit, icon für das Drama verfnüpfte Schwierigfeit gerrigt, und h. Leffings lietheil barüber Gengebracht.

### Aufhaltung.

(Schone Sunfte.)

Dieses Bort scheinet bequem, um einen in ben ichonen Runften verschiedentlich vorkommenden Runftgriff ju benennen. Er besteht in einer geschiften Bergogerung ber Auflofung einer Berwiflung, bie man gang nahe giaubt. In bem Erauerspiel bes Euripides, Iphigenia in Camris, glaubt man, baf die Ertemutnif ber Iphigenia und bes Dreftes fogleich erfolgen, und also ein Dauptknoten werbe aufgeloft werben, fobald jeber bes anbern Damen boren werbe. Aber ber Dietter mußte die vollige Erfenntnig anfuhalten; und die Aufhaltung fogar burch einige Auftritte burch-Eine folche Mufhaltung auführen. finden wir auch im VII Buche der Mins. Seftor fobert einen ber Griechen zum Iwenkampf auf; De nelans nimmt die Auffoberung an: man wird begierig, ben Streit anjufchen: aber Agamemnon und Meftor kommen bazwischen, halten den Menelaus zurufe, ber endlich von feinem Borsat absteht, und die Cache bem Mjar überläßt. Da burch wirb unfre Erwartung aufgehalten, und bie Begierde, die Entwitlung ber Sache ju seben, noch mehr gereist.

In diefer Reigung besteht demnach die Burtung der Aufhaltung, und eben dadurch wird das Berguugen ben der Entwillung dests größer. Ein Wert fann zwar so beschaffen senn, daß die Borstellungen ohne Aushaltung, wie ein sanster und immer gleich stießender Etrohm, fort gehen; dergleichen Werte aber reizen weniger, als die, darinn Berwillungen und Aufhaltungen borfommen; es fep benn, bag alles in der höchften Ratur und Einfalt auf einander folge. In allen andern Fallen find Berwillungen und Aufhaltungen nothig, und bort großer Wurfung.

Die Aufhaltung betrifft nicht nur große hauptberwiklungen eines Werts, sie hat auch in kleinen Theilen statt. Gelbst in einzeln Gebanten kann sie vorkommen. Go ist in folgender Stelle bes horaz eine merkliche Aushaltung:

Poscimur. Si quid vacui sub umbra

Lusimus tecum, quod et hune in annum

Vivat et plures: age dic Lati-

Barbite carmen ").

Das erste Wort, Poscimur, erwett bie Erwartung, was das seyn mochte, wozu der Dichter aufgesodert wird, und macht also einen Knoten; dieser wird durch alles, was zwischen Poscimur und age die steht, aufgehalten, und dadurch wird die Erwartung geößer:

Auch in der Musik giebt es groffere und kleinere Aushaltungen. In den größern wird ein Gedanke so de-handelt, daß er gerade an der Stelle, wo man glaubt, er werde durch den Schluß sein Ende erreichen, aus neue eine andre Wendung bestommt \*\*). Rleinere Aufhaltungen kommen beständig ben Auflösungen der Dissonanzen vor, da ein dissonierender Accord, dessen Auflösung man erwartet, erst noch durch andre Dissonanzen geführt und hernach aufgelöst wied.

Bep jeder Berwiflung ift nothwendig eine Aufhaltung. Hier ift nur

\*) Hor. Od. I. 32.

nur von ber die Rebe, welche bet Runftlet aus Ueberleauna verlangert, um die Borftellungsfraft befto mehr zu reigen. Er muß sich die fes Runftgrifs nicht allzuoft bebiemen, fonft ermudet er. Die Aufhaltung ift von berfenigen Gattung Schonbeiten, Die fvarfam und mit genauer Beurtheilung, wo fie nothig sepn mochte, gebraucht werden muß. In der Mufit wird der, welcher immer ben furgeften Beg jum Schluß eilet, unschmafhaft und mafferig; ber aber, ber niemals anals burch mancherlen Umwege schließt, wird nicht weniger lang-Es laffen weilig und verdrüßlich. fich hieruber feine Regeln feffeeen. Ein scharfes Urtheil ift die beste Regel, und der Kunstrichter kann nichts mehr thun, als den Runftler vermabnen, aufmertsam auf ben Gebrauch und Mikbrauch ber Kunftgriffe ju fenn, bamit er nicht aus Unachtsamfeit fehle.

Die Aufhaltung muß nicht mit ber Unterbrechung bes Enbes einer Vorstellung verwechfelt werben. Tene laft und die Gache, beren Berwiklung uns beschäfftiget, nicht aus bem Gefichte verliehren, fie ift ein Theil bavon; diese aber bricht fie ab, und fest etwas anders dazwi-Dadurch entftebet eine mibrischen. ge Burfung, weil ber Zusammenbang der Vorstellungen würklich zerriffen wird. Nichts ift verbruklis cher, als eine Geschichte zu lefen, wo, wie in dem Roman vom Amadis, die Begebenheiten, wenn man beuft, daß sie sich nun entwifeln merben, abgebrochen, und weaen einer neuen Geschichte gang aus bem Gefichte verlohren werben. Die Epis foden, wenn fie recht geschift angebracht werben, gehoren einigermaffen auch zu der Aufhaltung \*).

#### \*) S. Eptsode.

### Auflösung.

(Schone Kunffe.)

Diefes Wort wird in ber Runfe sprache verschiedentlich gebraucht. und fann, megen ber Bichtigfeit ber Cache, bie es ausbruft, june Runstwort gemacht werden. fung bebeutet überhaupt die Dexifellung der Frenheit und Ordnung nach vorbergegangener Berwielung. Dergleichen Auflosungen tommen in Werten ber schonen Runfte verfchie dentlich vor. In der Musik wird die Barmonie oft verruft; baber entstehen die Diffonanzen, die eine würfliche Unordnung And, aus welcher burch die Auflosung, bie Orbnung und vollige Harmonie wieder bergestellet wird. In ber bramati-fchen hanblung ift allemal Berwitlung; verschiebenes streitet gegen eins ander; am Ende der Handlung ents wifelt fich alles burch die Auflösuma. die beswegen in der frangofischen Spracht Dénouement, (Entwiffung bes Knotens) genennt wirb. Aber auch jede andre Sandlung, und bennabe jede Borstellung, barinn vieles jugleich ju bem Gangen einer Sache gehört, hat eine Berwiflung, und tann befimenen einer Auflosma fåbig senn. Also kommen biefe benben Sachen faft überall vor.

Man tann feine herftellung ber Ordnung feben ober empfinden, obne daburth angenehm gerührt zu werben. Daher fommen Berwiflungen und Auflösungen so vielfältig in ben Werfen der Runft vor, weil fie ihnen Kraft und Reizung geben. Der Urfbrung alles Bergnugens ift in der Thatigfeit unfere Geiftes gu fuchen; diefe fühlen wir zu wenig, wenn unfre Vorkellungen unaufge balten in einem sanften Laufe fortgeben; benn ba ift nirgend eine Unstrengung nothig, durch welche wir uns unfrer Thatinkeit bewußt find. Diese empfinden wir nur ben Din-

bers

berniffen, ben gegen einander lanfenben Borftellungen, benm Etreit ber Elemente, die auf uns wurfen. Da bemuht fich der Geift bie Ordnung wieder herzustellen: je schneller und vollkommener biefes geschieht, wenn ner borber die Anstrenauna aufs bochste gestiegen ist, ie großer ist das Beranugen.

Beiter wollen wir die allgemeine Betrachtung biefer Cache nicht treiben; sondern von den Auflesungen fprechen, woruber Runftverftandige fcon langft besondere Betrachtungen angeftellt baben.

Auflösuna der dramatischen Daburch versteht Berwiklung. man die Hauptauflosung, wodurch bas gange Stut fein Eube erreicht. Cie wird auch nach einem griechis schen Worte Catastrophe genennt \*). Wie eine Berathschlagung, fe ordentlich vollendet wird, einen Entschluß bervorbringt, so hat jebe Sandlung einen Erfolg; namlich es wird etwas bewurft, das alle weitere Bemahung und Unternehmung über bie Sache unmöglich Ein Friedensschluß hebt auf macht. einmal alle Unternehmungen bes Krieges auf, und die Ankunft an bem Orte, wohin die Reise gerichtet war, endiget biefelbe. In verwifelten Sandlungen, wie die bramatischen find, finden fich entweber Sinderniffe und Schwierigfeiten, die fich bem Erfolg entgegen ftellen; ober es zeiget fich in bem Charafter ber Hauptpersonen etwas, wodurch eine merfwurdige Beranderung in ibren Glutsumstanden entsteben muß; woben fich aber fo viel Schwierigkeiten zeigen, daß man begierig wird, ben Ausgang der Sache zu erfahren. Dasjenige, was biefen Ausgang

\*) Catastrophe: conversio negotii exagitati in tranquillitatem non expe-Ctatam. Scalig. Poet, L. I. c. 9. Erffer Theil

ober ienen Erfola bestimmt und auch begreiflich macht, ift eigent-lich die Auflosiung ber handlung. Go ift im Dedipus in Theben des Sophofles die vollige Entdefung, daß jener ber Cobn und Morder bes kajus sep, die Auflosung der Handlung; benn badurch wird ber Erfolg bestimmt, daß Debipus ben Thron verläßt und sich selbst verbannt, wodurch bie aanze Cache ibr volliges Ende erreicht; und so ist in Addisons Cato ber Gelbstmord di efes helden die Auflosung, wodurch ber Ausgang ber Sache bestimmt, und die ganze Handlung vollig ge-

endiaet wird.

Die Auflosung ist vollkommen. wenn fie maturlich und vollständigt ift, auch zu rechter Zeit geschieht. Raturlich ift fie, wenn fie nicht nur aus der handlung felbst entstebt. fondern fo, daß nichts übertriebenes, nichts unwahrscheinliches in den Ursachen ist, wodurch sie be-Der Charafter bes murft mirb. Coto macht feinen Entschluß febr naturlich; eben so naturlich ist die so oft vorkommende Auflosung in Comobien, ba ein Bater feinem Sohn aus Bartlichkeit nachgiebt und in etwas williget, was er ju bintertreiben gesucht bat; daß ein lis stiger Mann. wie Ulnsses, aller Hindernisse ungeachtet zu seinem 3wet fommt; daß eine tollfühne Unternehmung julent etwas hervorbringt, das einen unglüflichen Ausgang bewurft. Es fommt hieben barauf an, baf ber Dichter eine aroke Renntnik bes Menschen und menschlicher Zufalle habe, baß er keine Wurfung zeige, beren Urfache nicht binlanglich bagu mare; bag er keinen Zufall heran bringe, der dem natürlichen Lauf der menschlis chen Dinge nicht angemeffen fep. Es ist aber nicht genug, daß er selbst die Möglichkeit der Sache nach bem ordentlichen Lauf der physischen

ober sitelichen Natur begreife; auch ber Zuschauer muß ihn begreifen. Defwegen muß der Dichter hiswellen schon von weitem gewisse Sachen einsließen lassen, die hernach ben ber Auslösung alles begreislicher machen. Dieses nenut man die Auss

lofung vorbereiten.

Wie in ber Natur fein Sprung fatt bat, fo muß anch ber Dichter ben feinen Auflosungen feinen machen. Laft er eine Paffion, ober eine Unternehmung, für die fein guter Ausweg vorzusehen mar, plotslich einen folchen finden, so gefchehe es fo, bog aus ber Lage ber Cachen erft nach bem Etfolg begreiflich werbe, wie die Sachen haben Es giebt biswelfommen fonnen. len Auflosungen, die ans Unnatur. liche grangen, und eben begwegen fehr schon werben; weil bas, was unmöglich geschienen hat, besto lebhaftere Einbrufe macht, wenn man es würflich und aus begreiflichen Urfachen bewürft findet. Go scheinet es unnaturlich, daß ein Mensch ploglich feine Sinnesart andere, baff er aus einem Bofewicht ein rechtschaffener Mann, aus einem Tprannen ein billiger und gutiger Regent werbe. Dennoch finden fich wurfliche Veranderungen biefer Art in ber Ratur. Co hatte es angebent konnen, daß Corneille seinem Eranerspiele Rodogune burch eine anbre Auflofung einen guten Ausgang gegeben hatte. Er hatte bie Bosheit und Rachgier ber Cleopatra auf ben bochften Sipfel fom-Denn hatte fie burch men laffen. eine Ruffehr auf die mutterliche Zärtlichkeit erft über ihr Borhaben gestugt; biefes hatte fie zu einigem Rachbenken über ihre ungeheure Bosheit und endlich gar zur Reue gebracht. Dergleichen galle find in der Natur vorhanden. Der Dichter hatte sogar diese Auflosung im britten Auftritt bes vierten Aufzuas

vorbereitet, da er die Eleopatra jums Antiochus fagen läßt:

Vos larmes dans mon cœur out trop d'intelligence,

Elles ont presque éteint cette ardeur de vengeance.

Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs.

Je sens que je suis mêre auprès de vos douleurs.

C'en est fait, je me rends et ma colére expire,

Rodogune est à vous, aussi bien que l'empire.

Da man Bepfpiele von bewundrungswurdigen Beranderungen der Sinnesart der Menschen hat, so fonnten dergleichen zu Auflösungen bisweilen versucht werden.

Es verdient wegen ber Comodie angemerkt zu werben, baf die Alten verschiedentlich Auflosungen gefunben haben, die ju ihrer Zeit naturlich waren, die es ist nicht mebe Plautus und Terens senn würden. finden oft bie Auflosung badurch, daß ein langst vergeffener. ober für todt gehaltener Mensch ploblich wieder erscheint; daß ein Bater fein Rind erkennet, das er långst vergeffen hatte. Dergleichen Auflösungen find zwar noch ist möglich; sie müffen aber, um wahrscheinlich zu fenn, mit mehr Vorsicht behandelt werben, als jens Alten nothig batten. ben benen bergleichen Zufälle durch die damals gewöhnliche Aussetzung ber Rinber, burch die Sclaveren, in welche man durch ben Krieg ober Menschenraub fallen konnte, burch bie wenigere Verbindung der Volfer unter einander, burch Mangel ber Mittel, bie man gegenwartig bas einer verlohrnen Verson nachzufragen, viel naturlicher waren, als fie ibo find.

Die unnaturlichen Auflösungen find die, welche man Mafchinen nenut.

nennt, bavon in einem besondern Ara

tifel gesprochen worden.

Bur volltommenen Auflosung gebort auch die Bollftandigkeit, darinn besteht, daß unfre gange Erwartung von ber Sache befriediget, und das Ende ber Handlung fo erreicht wird, daß wir gar nichts mehr erwarten konnen. Man muß fich. Die einzeln Personen, die Vorfälle, die in der Sandlung aufftoffen, ale To viel Linien vorstellen, die entweber gerade ober frumm fich julest m einen einzigen Bunkt vereinigen: keine muß abgebrochen werben, ober Sch verliehren, noch auf einen ans bern, als ben allgemeinen Gefichts. punft bingeben. Die Charaftere muffen vollig entwikelt fenn, baf der Zuschauer nichts mehr bavon 21 wiffen verlanget; die verschiedes men Unternehmungen muffen ihr Enbe fo erreichen, bag bie Fortfegung Derfelben unmöglich wird, und das Schiffal ber Perfonen muß burch die Auflösung vollig bestimmt werden, daß keine Frage mehr darüber entiteben fann. Plantus hat verschiebentlich gegen biefe Bollstandig. teit der Auflosung gefehlt. Go bat fein Stuf, bas er Mostellaria geneunt hat, eine fo unvollständige Muflofung, bag bas Enbe banoix. gang abgefchmaft wirb.

einige mennen, daß die Auflösung zuletzt alle Personen auf die Buhne vereinige; genug, wenn dieselbe nur alle weitere Unternehmung hemmt, und unfre Erwartung über die Personen befriediget, sie senn zugegen ober nicht.

Endlich muß die Auflosung zu rechter Zeit geschehen; namlich, wenn unfre Erwartung auf das höchste gekommen ist. Richt eher, weil ste sonst nicht Reizung genug hat; daher bisweilen eine Aushaltung nothwendig ist "); nicht später, damit die Lebhaftigkeit der Erwartung nicht

\*) 6. Aufhaitung

wieber abnehme. Bepbes ist febr wichtig, weil die Lebhaftigkeit der Borftellungen bep der Auflosung die stärtsten Eindrute im Gemuthe zurut läße.

Von Ausgange, ber burch bie Auflosung bewurft wird, ift befon-

bere gesprochen worden \*).

Will man gegen die Wichtigkeit aller dieser Anmerkungen, so wie gegen alles, was die Regeln der Bollstommenheit eines Werks betrifft, einwenden, daß viele Stüke sehr gefallen, darinn diese Worschriften nicht besobachtet sind: so kann man einmal für allemal dieses zur Antwort nehmen, daß jene Stüke noch mehr gefallen würden, wenn daben auch noch diese Regeln wären bevbachtet worden.

Was hier von der Auflosung der bramatischen Handlung angemerkt ift, kann auch auf die epische Handlung angewendet werden. Die Kunstrichter haben davon weniger geschrieben, weil der Dichter in dieser weniger Zwang fühlt, und also allen Foderungen leichter genug thun kann.

\* \*

Bon der Auflösung im Drama hans bein noch: Aristoteles nege nomr. (XII, wo die Rede nahmlich vom Erobus iff, and XVIII.) and mithin f. Commentatoren, ale Dacier (G. 181 und 327. Ed. d'Amft. 1733.) Cuettus (S. 182. 271 U. f.) fo wie Aubignac, im oten Kap. bes sten B. feiner Pratique du Theatre (G. 134, 16. Amft. 1715. 8.) - Cailbava, in bem giten Sap. bes ifen und im agten Sap. bes aten Ebeils f. Art de la Comedie (1: 502. 2.468.) - Bon ber Auflbe sung in dem epischen Gedichte banbeit Sofiu in dem Traite du Poeme epique in dem igten und isten Kap, bes aten Bus фев (G. 149 u. f. Amfterd, 1693, 12.) -Bon der bramatifchen fomobl, als epifchen. Auflbfung, Batteur in f. Einleitung in die fc. Wiff. im 6ten Sap. des 3ten Art. Abicha. 1, Th. a. (2. 33. 4te Nusg.) . 20 B Muse

\*) S. Sylgang.

Auflösung ber Dissonanz in hier wird das Wort ber Mufit. Auflosung in einer gang besondern engen Bedeutung genommen; benn nicht eine jede herftellung ber volligen harmonie, fondern nur eine gewiffe Gattung berfelben befommt den Mamen der Auflofung. In ben bepben hieben geschriebenen Benspielen



wird die Harmonie burch Diffonanten terftobet ba in bem zwenten und vierten Viertel des erften Latts zwen Diffonangen anstatt ber Confonangen fteben, fogleich aber wieder in Confonangen burch freigen ober fallen eintreten; in bem andern Benfviel aber werben gar alle Consonangen in Diffonangen verwandelt, die aber aleic, wieder in die Consonanzen zu-Dergleichen Källe aber ruftreten. merben nicht ju den Auflosungen gerechnet \*). Diefe Diffonangen erichemen ohne Borbereitung, perschwinden auch plublich wieder; inbem sie nur in geschwinden Bewegungen statt haben, wo das Ohr kaum Zeit hat sich wieder nach der reinen harmonie zu sehnen. eigentlichen Auflösungen betreffen nur diejenigen Dissonanzen, die burch Bindungen vorbereitet worden, und

\*) S. Durchgang; Bermechelung.

folalich wieber entbunden ober auf-Weil Diese geloft werben muffen. Diffonangen entweber wegen ibrer langern Dauer, pder megen bes barauf liegenden Nachbrufe, merklichen Einbruf machen, und bem Gehor ein würkliches Verlangen nach der Herstellung ber Ordnung erwefen: fo muß diese Berftellung auf eine befrie-Digende Weise geschehen. Daher find bie Regeln von ber Auflosung der Dif fonanien entftanben. Je langfamer bie Bewegung ift, und je baurenber ober nachbruflicher der Eindruk der Diffouanten gewesen ist, je genauer muß man fich ben ihrer Auflosung an diese Regeln binden. Ein fleines Versehen daben wird einem wohlges übten Ohr fehr empfindlich.

Diese Regeln sind von den ältern Lonfebern aroktentheils für die lange samen Chorale und für die nachbrukliche Allabreve Bewegung erfunden worden, wo die Harmonie mit groß fer Genauiakeit will behandelt fenn. Dag große Deifter in geschwinden Sachen, und in dem, was man die galante Schreibart nennt, fich nicht allemal punktlich an diese Regeln binden; (wiewol auch ba die großten Meister fich am wenigsten Frens beiten erlauben) foll Anfanger, ober minder geubtere, nicht zur Nachläse figfeit verleiten. Es ift allemal ficherer, fich die Regeln gang geläufig zu machen, bamit sie nicht zur Unzeit

übertreten merben.

Ben Auflosung ber Diffonanzen ift eigentlich nur eine einzige Regel ger Jebe Diffonang tritt beobachten. ben ber Auflösung in die nachfte biatonische Stufe unter sich, so daß sie daselbst zu einer Consonanz wird: Diese lette Bedingung bestimmt bie Fortschreitung ober das Stillliegen des Baffes, wenn die Diffonang in ben obern Stimmen ift; und ber , obern Ceimmen, wenn die Diffonans im Baf ift. Wie biefe Regel ber Auflosung in allen Adllen beobachtet

werbe,

werde, erheltet aus ber Tabelle ber Diffonanzen \*). Bon der groffen Sevtime, bie aufmarts geht, ift anberswo gesprochen worden \*\*).

Rameau und bie, welche feine Theorie annehmen, haben Dissonangen, welche ben der Auflösung einen diatonischen Grad herauf treten. Diese find bis ist von den deutschen Harmonisten nicht angenommen †).

### Aufpußen der Gemählde.

Es ist eine fur die Liebhaber ber Mahleren wichtige Sache, wenn Gemahlbe, die durch Alter und andere Zufälligfeiten schabhaft, oder durch Staub und Unreinigfeiten verbunkelt worden, wieder zu ihrer ersten Schonheit tonnen hergestellt werden. Dieses Aufpusen der Gemählde hat man in der neuern Zeit fehr hoch gebracht, und dadurch manches schone Stut, das ichon als verborben, ober fast ausgeloscht, in einen Winfel gefest, und ber Bergeffenheit überges ben worden, wieder in die Bildergallerien und zu großem Anfehen gebracht. Man hat fogar Mittel gefunden, die Gemahlbe von bem Grund, er fen Leinewand ober Soly, abzunehmen, und auf einen neuen überzutragen. Eine für die Erhaltung ber Gemablde wichtige Erfinduna.

Bu bem Aufpupen gehören ver-Schiedene wichtige Sandgriffe, und überhaupt eine große Vorfichtigkeit. Wenn ein in ber Sache nur halb erfahrner Mann sich baran waget, so lauft er Gefahr, bas Gemählde zu Diejenigen Liebhaber, perderben. Die gute, in schlechten Zustand ge: rathene, Stufe befigen, muffen fich febr wol porfeben, daß fie felbige durch ungeschifte Aufpuzer nicht noch mehr verderben laffen. Es ift deff.

') C. Dissonanz.

wegen gut,, daff bie gange Sache unter den Sanden der besten und erfahe rensten Runftler, als eine Urt Geheimnig bleibe, an welches fich feiner wagen soll, ber barinn nicht volltommen unterrichtet ift. Esift zwar viel bavon befannt worben \*), aber niemanden zu rathen, bie Kunfte an guten Gemahlben ju probiren.

Der Mahler, Schulze, in Berfin, ber seit vielen Jahren biese Kunst mit bem gluflichften Erfolg ausübet, ift in diefen Gegenden ber einzige, bem man auch die beften Sachen mit 311verficht anvertrauen fain. Auch befist herr Riedel, churfurfil. Gallerie-Inspektor in Dresben, vorzüglide Geschiflichkeit in dieser Runft.

Außer ber, von hen. Gulger, angeführten Anmeifung gum Aufpugen ber Gemablbe, welche eigentlich aus dem Handmaid to the Arts. Lond. 1758.8. genommen ift, bat man noch, von Lub. Erispi, einen Brief über biefe Materie in ben Lettere fulla Pittura, Scoltura etc. - Bemerfungen über die damit gespielten Betrugerenen, und ble Solgen für den Werth der Gemablbe, finden fich in bem Gentlem. Magaz. 1764. 6. 534,

### Aufrig.

(Baufunff.)

Die Zeichnung eines Gebaubes, ober eines einzeln Theils beffelben, in der die Umriffe aller Theile, die auf einmal ins Auge fallen tonnen, nach ibrer mahren verhaltnigmäßigen Große angezeiget werden. Beichnung ift bon ber perspektibis fchen Zeichnung barinn unterfthieben, baf weder ein gewisser Augenpunkt, noch eine Unficht, dazu genommen iff; ba die perspektivische Zeichnung 90 3

<sup>\*\*)</sup> G. Septime. †) S. Dissonang, Gerte.

<sup>&</sup>quot;) &. Bibliothet ber foonen Wiffenfc. IV. Theil

bas Acufere ober Innere eines Gebaubes fo vorstellt, wie es aus einem gewiffen Gefichtspunft in bie

Mugen fallt.

Der Aufriß, etwas groß gezeichnet. bienet dem Baumeifter und ben Bertleuten zur beständigen Richtschuur in Bestimmung aller Theile. Denn nach biefem Rig nehmen fie alle Soben und Breiten eines jeden Theiles.

### Aufschlaa.

(Ruft.)

Die schwache Zeit bes Takts, ba ber, so ben Takt schlägt, die Sand ober ben fuß aufhebt. In bem Tatt von zwen Zeiten fällt ber Aufschlag in die zwepte Zeit; in die britte, wenn ber Taft bren Zeiten hat; und in bie mente und vierte, wenn er aus vier Zeiten besteht \*). Man faat von einem Tonstüf, es fange im Aufschlag an, wenn es fury ober ohne Accent mit ber letten Zeit eines Laftes' anfangt, auf welche fogleich ber 211fang bes zwenten Taktes folget. Go muß ein Gefang anfangen, beffen Tert jambisch ift, weil es nicht an-geht, bag ein Jambus einen Tatt ausmache; benn bie etfte Sylbe ober ber erfte Ton bes Latis ift immer nothwendig lang. Alfo behandelt die Musik die jambische Versart, als wenn sie trochaisch mit einer vorgesepten furgen Sylbe ware. Anstatt

Lomin Do I ris fomm | ju je | nen Du den,

liest der Tonseper:

Romm | Poris | fomm ju | jenen |. Вифеп \*+).

## Aufschrift.

(Berebiamfeit.)

Eine furge Rede, wodurch eine merk wurdige Sache auf einem Denkmal

\*) S. Catt. \*\*) S. Catt, Beiten.

ausarbruft wird "). Men kann bis Aufschrift, ob fie gleich nicht nothwendig in Berfen gemacht wird, als eine besondre Art des Sinngedichtes anfeben, und fie ein Sinngebicht gu einem Dentmal nennen. Die Anfschrift foll, ibrer Absicht gemäß, etwas gang merkwurbiges, auf bie furselle und nachdruflichste Beise fagen. Sie aehort bekwegen unter die Werfe, beren Wichtigfeit man nicht nach ibrer Größe schäßen soll; benn es ift oft schwerer eine vollkommene Aufschrift, als eine große Rebe ju machen. Gine weitlauftige Sache burch wenige Meisterzüge bezeichnen, durch wenia Worte viel sagen, ist in rebenben Runften gerabe bas fcmerefte. Da man weber Beschreibungen, noch ausgeführte Bilber brauchen fann bie Einbildungstraft fart zu rühren. fo muffen bie wenigen Ausbrufe, von ber größten Fruchtbarkeit, Starte und Einfalt fenn. Es fann nur eis nem recht auten Genie gelingen, eine vollkommene Aufschrift zu machen, und noch gehört ein gluflicher Augenblit dazu. Wie viel-man auch in der fürzesten Aufschrift sagen konnefieht man aus der, welche Poufin auf bas Grabmal einer Schäferin in einem berühmten Gemählde gesett bat: Auch ich war in Arcadien. Man lese nach, was der Abt du Bos \*\*) hierüber angemerkt hat.

Die Alten waren oft sehr gluffich in Aufschriften: und benen, welche in dieser Art zu arbeiten haben, ist zu rathen, daß sie die Aufschriften, welche Pausanias in seiner Beschreis bung Griechenlands aufbehalten bat, bie, welche man in den griechischen Unthologien findet, auch die besten son benen, die man aus alten Dentmalern gesammlet bat, fleißig flubiren.

\*) S. Dentmal. \*\*) Reflexions sur la poesse et la peinture T. I. Sect. Vb

Muffer

Muffer ber fimtreichen Erfindung wird and ein vollkommener Ausbruf su ber Aufschrift erfobert. Er muß Einfalt, Starte, Rarge verbinden und von febr gutem Bolflang fepu, bamit er besto gewiffer im Gebachtnift bleibe. Bo es angebt, follte Die Aufschrift in Berfen fenn, in balben Berfen, in gangen einzeln, in aweren ober bieren, bie man hemiftichia. Difficha. Tetrafticha, nennt \*). Beil man aber in einer fo febe furzen Rebe wenig Krenbeit but, so gebt dieses nicht allemal an. Anstatt ber Berse muß man die Rebe in turge, wol ins Gebor fallende, Gage eintheilen. Es ift baber eine besondre Schreibart für die Aufschriften ent. standen, welche man den Stylum la-: pidarem nennt. Als ein Mufter einer guten Aufschrift, tonn bie angefahrt werben, welche auf ber ben Murten in ber Schweis ftebenben Capelle, darinn die Gebeine ber bort in ber befannten Schlacht gebliebenen Burgunder jufammengelegt find, su lesen ift:

DEO. OPT. MAX.
CAROLI INCLYTI FORTISSIMI
DUCIS BURGUNDIAE EXERCITUS MURATUM
OPSIDENS AR HEI VETUS

OBSIDENS AB HELVETUS
CAESUS

HOC SUI MONUMENTUM RELIQUIT.

Wegen ber eblen Einfalt verblenet auch die Aufschrift an dem Invalidenbaus ben Berlin angeführt zu werden: LAESO ET INVICTO MILITI. Hingegen ist auf einem der größten öffentlichen Gebäude dieser Stadt eine beutsche Aufschrift, die einem Handwerfsmanne zur Schande gereichen wurde.

Man hat bisweilen bie Frage aufgeworfen, ob es nicht wol gethan ware, wenn bie Mahler ihre Werfe, nach Art ber Denkmaler, durch Auf-

\*) 6. Bers.

fcbriffen erlauterten. Es lafit fich . leicht feben, baß ein Gemablbe baburch febr viel gewinnen tann ") ... Aber es ist schwer sie so schiklich anzubringen, als Pouffin in dem augeführten Kall es gethan bat. Doch find febr viel Wege bagu. Sie fonnen auf Gebaube, auf Dentmaler. auf Gefäße, und andre Rebenfachen bes Gemabldes angebracht werben. Wem ein Rupferftich von Buefli. ber 1768 in London betausgefommen ist, barauf Dion, wie er in Spratusa ein Gespenst sieht, vorgeftellt wird, ju Gefichte fommt, ber tann barauf vielerlen gute Wege, Aufschriften anzubringen, auf ein-mal seben. Die Sache ift wichtig, und verdienet eine genaue leberlegung \*\*).

Anweisungen zu Aufschriften find verfchiebene vorhanden; aber die Bers. faffer der, mir befannten, find, größtens theils, auf Wipeleven und Kanftelepen, baben verfallen. Inbeffen geboren fie gu der Litteratur diefes Artifels, und find folgende, von italienischen Schriftftele lern: L'Epicafio, Dial, nel quale fi insegna il modo di comporre gli Epitafi all'antica, di Franc. Pola, Ver. 1626. 4. - Il Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea dell' arguta ed ingegnosa elocutione, che serve a tutta l'arte oratoria, lapidaria e symbolica ... del C. D. Eman. Thesauro . . . Taur. 1654. verm. Ben. 1682. 4. Bologn. 1675. 4. Lat burch Casp. Corber, Freft, 1698. 4. Leips. 1714. 4. (Das Buch foll eigentlich ein Commentar über bas gte Buch ber Abetorit bes Ariffoteles fenn, aben ber Berf. bat geglaubt bas Ginne reiche nicht beffer erfidren ju tonnen, as wenn er felbft finnreich, d. b. in einem gegierten, gefchrobenem Stol baraber Den alten Innfdelften fricht ldriebe.

<sup>\*)</sup> S. du Bos Reflen, etc. T. I, Sect. 13.

et, wegen ihrer Simplicitat, alles Bees bienft ab. Er bat augleich, als Benfpiele zu f. Theorie, eine Sammlung tateinifcher Auffdriften auf alle mogliche Bes geriftande beraus gegeben, welche ju Tu-Pin 1666. 12. ju Mom 1677. 4. ju Berlin (, Col. Brand. ) 1671. f. (3te Wuff. ) su: Brft. und leipz. c. not. Em. Phil. Panealbi, 1688. 4. gebruckt worden iff. Eine vollkandige Sammlung f. Werte M. in neuern Beiten , ju Turin , in 3 80. Hob, gemacht worden.) - Epigraphica, 1. Elogia Inscriptionesque quodvis genus pangendi ratio, ubi de Infcript. . . . . facili meshodo differfatur, subjectisque exemplis . . . praecepta di-Jucidantur, Audt. Odt. Boldonio . . . . Aug. Per, 1660. f. (Der Werf. hat beni! mobe bie gange Rebefunft itt f. Plan bins! eingezogen; und ein dugeeft weitichweifi. ges, langweiliggs Wert geliefert. Uebris gens bat auch er, als Benfpiel gu f. Theorie, Epigraphie relig. memorial. mortuales et encomiasticae, R. 1670. 4. bruden laffen.) - Ars nove argutiar. . . . in duss partes divifa, prisna est epigr. altera Inscription, argutar. Auct. Iac. Masenio, Mod. 1660. 12. Col. Agr. 1668. 8. 1687. 12. (Gang in der Manier des angezeigten Cannocchiale, besonders laft der Berf. f: Wis in Innschriften auf D. Luthern aud.) - Ppigrafia, o sta l'arte di comporre le Iscrizione latine, ridotte a regole da Gaet. Buganza, Mant. 1774. 4. - De Stylo Inscript. Int. Lib. III. a Stef. Ant. Morcelli. R. 1780. f. mit X. (Bum Rachfchlagen, als ein Erempelbud; gut.) - . Bon französischen Schelftstellern: Traité des Inicriptions, p. lacq. Ravenau, Par 1666, 12. - Disc. fur le Style des Inferipe von Boileau, in f. 28. (9. a. G. ais. ber Bar. Musg. von 1757. 12.) Beranlagt burch die prablerifchen Innfdriften, welche Charpentier gu ben Ben mablden des le Brun in ber Gallerie gut Berfailles gemacht batte, und gegen ben Domp derfelben gerichtet, aber mit uns bedeutenden Granden verfeben. — De-

fense de la Langue franc. p. Mr. (François) Charpentier, Par. 1676. 12. und De l'excellence de la langue franc. von ebend. Par. 1683. 12. Bende ges boren nur in fo fern hicher, als dez 93. buein behauptet, bas die Innschriften in ben Landesiprachen demacht werben mafe fen, und daß die frangbiliche Sprache bice Die erfte murbe burch su geschieft sev. bie Mennung bes Abt Bourgens, und ber erften Mitglieder ber, im 3. 1663. ge-Afteten Acad, des Inscriptions et Belles Lettres, welche fich fat bas Gegens theil erflart hatten, veranlast; die zwente ift gegen bie - Oratio de Monum. public. latine inscribendis, Auct. loz. Lucas, Par. 1677. 4. und ben Aprers Comment. de praest. Auct. classic. Lipf. 1735. 8. gerichtet. - Bon. deutschen Schriftftellern: Chr. Weisir De Poesi hodierno - politicor. L de argutis Inscriptionibus Lib. II. WeifL. 1678. 8. len. 1738. 8. - Dan. G. Morhofi Comment. de Discipl. argutiar, f. l. 1693, 12. (Gle tam, erft. nach des Berf. Lode, beraus, und scheint ju erweifen, daß auch er teinen Ginn far die Einfalt ber alten Auffdriften batte.) -De Stylo lapidari, Auct. Matth. Afp. Ups. 1737. 8. - Hebrigens ware vielleicht die Unterfudung der Brage: ...in wie fern Auffchriften in ber landesprache abzufassen, oder nicht abzufassen find ?ce ich Bem, vorber gebenden Artifel an ihren Stelle gewesen. Doch S. G. icheint biers über schon mit mehrern, seine Bartie gea fast, und der lateinischen Sprace den Worzug gegeben zu baben; es fen mir als fo erlaubt die, gewöhnlich, hiefur gebrauchten Granbe ein wenig naber ju pras fen. Die vorgebliche Allgemeinheit diefer Sagache bat febr enge Grangen. welche in jedem einzelen lande fle nicht verstsben, sind immer noch mehrere, als berer, welchen fie, in Europa überhaupt, befannt ift; und meines Beduntens ift es doch beffer, daß der einzele Frembe frage, mas irgend eine Same bedeute, als febr viele Einheimische. Oder wols len wie aberhaupt nur, ber erftern wegen, Dente

Dentmibler fesen? - Run, fo milfen wie auch nicht verlangen, bas fie, auf irgend eine urt auf bas Pott, für wels des, und unter melchem fit gefest more den find, wirfen, muffen nicht über bie Dleichauftigfeit beffelben gegen fie flagen. Schon durch Ruchficht auf anter Runfis aciene werben fle iftm oft frembe genug ge-Der beutiche Mann in ramis acmast. Thee Clefoung tand, unmialich : in beny Deutschen fo viel Theilnehmung erwecken, als der Romer, in romifcher: Leacht, in dem Romer emoccite; und man muß aber das Bant, meldes, burd außere Gleiche beit . und burd Gleicheit ber Gwegde, auter ben Meniden bervergebracht-wirb. mehig nachgebacht baben, um jene Gleiche gatigfeit nicht febr natürlith ju finben. So lange wie noch immer die einzeln Blies For eines Boltes, fo gang groecfwidtig, von einander treimen, if es thoricht, gemeinfchaftlichen Seift von ihnen au forbern. - Richt beffer werden bie Muffchefften in Sobten Sprachen baburch vertheibigt, baf Die lebenden Govachen fic anbern , bag fe veraltem, u. d. m. Gine beutiche Mufichrift aus bem saten. Nabebunbert waebe iminer, jest noch, mehrern Deute feben verftanbiich feine, als es bie gemefte Se lateinische iff; und, wofern sie sonft Die, ihr gufommenden Gigenfchaften befice, burch veranderte Mundaet, nichts pon ihrer Gate verloren haben. hatten, biesem Einfall zu Folge, ja Gries den und Romer bergleichen nie in ihrer Grade maden barfen. Aber nicht ges mua, bag bie neuere lateinifche Auffchrift. nicht durch diefe Grande gerechtfertigt wers ben fann, fichen the warflich auch noch wichtige Grande entgegen. Afgerechnet daß, wie gebacht, der ganze Zweck berfaben größtentheils verloven gebt, drückt fie felten das, was fie eigentlich ausbrüden, ober barftellen foll und will, wirk Sid und bekimmt aus; he wird oft nur für gut gehalten, weil fie, tentweber, fich nicht anders machen ließ, ober weit fie nicht, ftbarf und genau, gepruft wieb. Ihr frembes Unfeben bebedt ihre Dans sci. Die Schuid biefer Mangel liegt.

sum Seil, in ben Gegenfidnben felbft, jum Theil', in ber; immer nicht gans volltommen möglichen Kenntnif einer tobe ten Oprade. Bur Dinge und Begriffe, welche die Romer nicht batten, fonnten de auch feine Borter baben; und Bors ter. mit welchen fie einzele, vermeinte lich wirkliche, Wefen bezeichneten, find, 1. 95. in neuern Beiten, febr oft, unb foaar in ben besten Auffchriften, gur Bes seichnung von blofen Allgemeinbegriffen gebraucht worden. Befonders bat Diefes Seichtet den Apoll und die Diufen getrofs Ueberhaupt murbe die Nachwelt, wenn fie Auftidrung über unfee Sitten, Gebeluche, Einrichtungen, u. b. m. in unfern lateinischen Aufscheiften allein ebenfo fuchen follte, wie wir bergleichen Auf bidrung in ben Muffdeiften der Bormelt fuchen und finden, jum Theil eben fo fals fce Begriffe erhalten, als wir, wenn wir ben Glauben ber erffen Cheiften, nach bun, von gabretti (Infcript.' ant. R. 1699. f. S. 168) bemerften Gebrauche berfelben, auf ber Racfeite alter romi. fcher Innfcheiften, eine chriffliche au feben, beurtheilen molten. . Wenigftens warden die alten Romer, Falls fie wieber tamen, und ... dem größten Theil biefer Auffcheifs' ten nach, får etwas gang anbers, als mas wir find und fenn wollen, balten maffen. - Die Brage mdre alfo nur, ob in ben neuern Sprachen felbft unüber-Acialide Sinberniffe gegen gute Auffcheife ten liegen? Miein es bebarf, meines Bes bantons; feiner tiefen Unterfudung, um febr balde mabraunehmen, daß die lettern nicht fo mobl durch die Eigenheiten der erftern, als burch unfre, von fo vielen Seiten laderliche, Rang, und Complie mentenfuct, oder burch bie Quelle berfelben, unmöglich gemacht werden, bag bie Schwierigfeiten baben überhaupt nicht, wie S. S. behauptet, fo febr aus der Sache felbft, als aus Inferer Denfart, entspringen, und das nicht blos das, mas er basu für nothig balt, ein guted Genle, und ein gladlicher Mugenblick, fondern bas vorzüglich ein reiner, gefunder moras lifder Sina baju erforderlich if. Wir. 9D 5 alauben

glauben noch furmer, närgenbi, ohne tiefe Berbengungen iegenb einer Mrt. mege fommen zu tonnen ; bas Leufre bes Den. fcen, nicht fein inner Berth, nicht bas, was er an und får fic felbft, fondern das, was er burch feine burgerlichen Berbeltniffe ift, femmt noch allenthalben, auch fo gar auf feinem Leichenfeine, aus erft in Betracht; wir fichen nur immer unfre Boflichleit, und fobr felten Gefühl får moeglische Barbe, ju jeigen; wir wollen nie so wohl Andre als uns ifelbit feben laffen; und ein fold fleinlicher Beift wieb, in leiner Sprache, eine gute Auffcbrift bervoebringen. Much, bilben wir, vergeblich, uns ein, biefem Geifte, burch Die lateinische Sprache allein, gleichfam au entgeben, ober ihn weniger barin an Zag ju legen. Gon ber Bebrauch berfelben in biefer Sache beweißt, meines Bebantens, fein Dafenn, Sollte nicht ver, porzäglich, uns antreiben, an Rud. ficht auf Fremde hieben ju benten? Und follten wir burch bie lateinifche Aufschrift. ober burd ible Bertheibigung berfelben, nicht biterer blos unfre Befanntichaft mit ben alten Sprachen haben an Lag les gen, ober uns, vor bem großen Saufen unfrer eigenen landesleute gleichfam bas ben ausgeichnen mollen? Wenigftens wirb einem großen Theil unfrer Gelehrton, und vielleicht nicht obne Grund, vorgeworfen. daß er nur gelehrt, ober Borzugsweise ges lebet fenn mill; daf Gelebrfamfeit für ibn nicht blos Mittel, fondern Zweck iff. Doch ber Bewegungsgrund biegu fen auch, melcher er molle : die Sache felbft vetratb nur ju oft jene Gigenthamlichfeit unfrer Nicht wenige unfrer Beiftesbildung. neuern lateinischen Aufschriften find burch He even so oft laderlich und eckelbaft, als die Deutschen matt und schaal und lanewellig geworden; und wirken dadurch, daß fie lateinisch find, nur um deffo widel. ger. - Frontich liegt die Schuld hievon nicht in biefer Sprace felbft. Es last fich nicht laugnen, bas fie, vermittelft der ibr eigenen Gebrangtbeit des Musbeudes, im Gangen, Borjage biegu bes fat, fo wie fic nicht idugnen latt, bat

die unfrige - und ben ibr Achen au bleb ben - vermbge ber Artifel, ber Beits und Salfsworter, die Auffcheift leicht weite feweifig machen tann'. Aber, jenes Berbienk bet lateinifchen Sprache berubt für uns auf einer Art von Louichung, aber vielmebr es besiebt eigentlich nur barin. das die lateinische Aufschrift desmegen wes niger Raum einnimmt. An Sarge bes Sinnes felbe gewinnt fie, får uns, bas burch nichte. Wir mogen pun auch fas gen, mas wir wollen: fo verfieben wir folde nur immer baburch , das wir fie, ob wir und dessen gleich vielleicht feiten ben wuft find, Kiffcweigend in unfre Muts terfrache übertragen. In einer tobten Spouche benft, eigentlich, auch fe :gar berjenige nicht, welcher teine einzige lea benbe orbentlich ju reben weiß. Die bens ben Beter L. G. Tertium Conful, ober Confui Tert. befehen für und immer aus ben vieren: \_aum britten Doble Canful.a ober wohl noch aus mehrern; und bas einzige Terminavie beift für uns immer ? "er bat beendist," Kuf Bescheinkung biefer außern Weitschmeisigkeit, ober auf Sparung bes Raumes,! warben wir also bedacht fepn muffen; und was binbert uns nun, an diefem Awede, semific einzele. Borter, ein får allemabl, eben fo abe sufársen, als die Admer deren abfånss ten? Richt allein mit ben fartifein, fone bern auch mit ben mehreften unfver fo genannten Ebrentitel - wofern wir diese durchaus fabren laffen wollen --- warbe diefes febr leicht, und auf eine afgemeia ne, allen verfidnbliche Art, maglich fenn. If nur erft unfre Denfart berichtigt, die Sprace wied fcon folgen. Diefe bat fo gar einige Cigenfcaften, welche uns am guten Auffchriften nothigen, ober boch folechte verbaten tonnten. Unfee Gu perlativen a. B. find arbitentheils is ubels lautend, das fie Jeben, der nur ein wes nig Obr bat, vor aller liebertreibung du bemabren vermögen. Dach fie fen benn auch meniger, als die lateinische, ges schieft biezu: fann burch biefen, ibren Mangel an Geschicktheit, ihr bie Schicks lichfeit dazu ganzlich genommen werden ? Barben

Marben wir uns wohl getrauen, in rib mifcher Tracht, fo gut fie uns auch fieben mochte, vor unfern Mitbargern, im edalichem leben, ju erfcheinen? Ober alauben wir netr den, der lateinischen Sprace, in Racfficht bierauf, gegebes men Borgug vor benen rechtfertigen gu fonnen, meichen wir baburch Seichen von Aitung an geben uns einbilben ? Gollten Grieden und Romer nicht über uns las chen, wenn sie und ihnen so vielet blos nachmachen fiben? Bir reben fo oft. ic viel von ibrem großen Gefchmack -und machen aus bem Schonen unaufborlid ein Spielwerf, nehmen immer juerft Addat auf Aunklenner, und Aunkliebe bater; bandeln immer fo, als ob wie nicts, als diefes waren, und biefes que erit fenn molten. Wir befolgen bie Das mer, nicht bie Grunbide biefer Bolfer. Ammerbin sofre ber Runfler, ber fich feibfi, ber für fich aftein ein Dentmabl feet. Der Sunffconbeit alles auf; wet wird es thm verargen's Aber bas bffents liche Dentmabl, bas Dentmabl, web ches für bas gemeine Befen gefest wird, oder, als von dem gemeinen Befen geicht, angefeben werben foll, geige, unn allen Seiten, auch feine Begiebung auf bas semeine Beien. Auf diefes su wirten, mus ber Zweck beffelben, und biefen Begiebungen muß Schänbeit untergeorbact fena. Gigentlich fann es nur. vermittelf jener Begiebung wirklich fcon werben. Wenigftens barf, mas blos durch fich allein wirft, blos ben fich allein ben Zufchauer feffe balt, was nicht eine Menge edler Rebenbegriffe au erweden vermag, was nicht Spuren, ober in fo fern es nicht, Spuren bes wirflich bens Lenden Geiftes tragt, teine Anfprache auf bobe Schanbeit, ober Große, machen. lind es ware denn doch, bepnahe, mehr als Thorbeit, wenn wir, burch Rachs maderen griechischer ober remischer Dents mabler allein, griechichen ober romischen Beiff, überhaupt, bervor bringen, ober die Regeen ju Alten ganglich machen ju thunen, wabneten, io wie es, im Bongen, wohl febr swecfwidrig fenn marbe,

fle burdans, und in allen Saften, wieder dazu machen zu wollen. Auch bestand der Geschmack dieser Bhilter wicht in dem Goschmacke in ihren Aunswerken, sondern er zeigte fich nur darin.

Dat, übrigens, ein großer Theil bervon ibnen auf uns gefommenen Aufscheis ten, immer noch, als die beste Anleis tung au ber Theorie berfelben angefeben merden tonne, behauptet, meines Bes daufens, B. G. mit vollfommenem Aleckt. obaleich freulich zu manichen webe. das ein Mann , wie 3. B. J. C. Abelung, in f, Werte über den Stol, auch etwas aber ben Stol ber Muffchrift gefagt batte. Eine Rachricht von ben verschiebenen. mehr oder weniger, allgemeinen, oder besondern, Gammlungen jener wird ins' beffen immer bier an vechter Stelle feben. Die erftern, welche fich biemit befchaftige ten, waren Epriacus von Ancong, Nah. Marcanova von Padua, und Felice Belis ciano von Berona, welche fammtlich im isten Jahrb. lebten. Aber nur bie Gamme lung des erfteen ift der Welt, und swar nicht ebe, als ums I. 1600 von Car. Maroni. Bibliothefar des damaligen Casbinales Barbarini, befannt gemacht wore den; fie verbient, inbeffen, immer, ibe res Alters megen, bier ben erften Blat. und fabrt ben Litel : Boigrammata gr. et lat. reperte per Illyricum a Cyriaco Anconit. s. l. e. s. f. Rom. 1747. f. Auch gehört noch, in Rücksicht auf die Defchichte biefer Sammlung, beffen, von-Laur. Debus berausgegebenes leinerarium. Flor, 1742. g. fo wie fein Commentar. Nova Fragm. not, illustr. ab Hannib. de Abat. Oliverio. Pif. 1762. f. hieber. Das erfte gebruckte Were bier fer art aber war: - Conr. Pentingeri Rom. vetustat. Fragm. Aug. Vind. 1505. f. (Es enthalt bie, um Mugsburg herum , aufgefundenen Auffchriften; aber es scheinen mancherien Unrichtigkeiten barin eingeschlichen zu senn.) — Collectanca Antiquitat, in urbe atque Agro Moguntibo repertur. Mog. in Aed. Io. Schoeffer 1520 unb 1525, f. mit Holsichn, (Joh, Suttid war, befannter

Fannter Daben, Berfaffer biefes Bers les.) - Iac. Mazochii Epigr. ant. Urbis, Rom, Rai. f. mit Bolifton. -Pet. Apiani et Barth. Amaneis Inferipe. S. S. vetustat, non tant. Rom. sed totius fere orbis, Ingolft. 1534. f. (Mus) diefe Sammlung wimmett, wie mehrere Der vorigen, von untergefcobenen Auf. fcheiften und Unrichtigfeiten.) - Confulum. Dictator. Censorumque Rom. feries, una c. ipfor, triumphis . . . . p. Barch. Marlianum, Rom. 1549. 8. c. Franc. Robortelli, Ven. 1555. 8. --Sigfr. Rybifch Monumenta Sepulcror. e. Bpigr. Ingen. et doctrins excell. viror. . . ex Archet. expr. et in ses inc. p. Tob. Fendi f. l. 1574.f. Freft. 12589. f. - Mart. Smetli Inscript. antiq. per Europem pessim obvise, c. aucter. Jufti Lipfii, Lugd. B. 1588. f. - Steph, Zamoki Analecta lapid. vetuft, et nonnullar, in Dacie Antiquit, Parav. 1593. 8. - Ian. Gruteri Inscript. Romanar. Corpus, ex offic. Commel. 1603, f. 28. not. Marg. Gudii emend. cura los. Georg. Graevii, Amftel. 1707. f. 2 8. ober 4 26. mit S. (Dag blefe ate Muß, burch Druckfebler dukerst entstellt ist, ist bekannt) - Ge. Gualtheri Collect. Inscript, et tabular. Sicilize, atque Brutiorum, c. animady, Meff. 1624. 4. - Marmora Arundelliana, s. Saxa graece incisa ... public. ... Ios. Seldenius, Lond. 2628, 4. unter bem Litel: Marmora Oxoniensia . . . rec. et perp. commens. illustr. Humphry Prideaux . . . Ox. 1676. f. mit allerband Abb. verm. und von : Maittaire berausgeg. Lond. 1732. f. ex rec. I. Chandleri, Oxon. 1763. f. mit K. und in 3 Theilen, 1800 von der ste und ste Theil 245 Aufichr. enthatt. (Die Mechtheit ber parifchen Ebros nit ift, in neuern Beiten, von Engidne bern, besteitten und vertheibigt worden. Bu den erffern gehört Robertson, welchet einen : Auffat gegen fle berausgab, ben . Sewlett beantwortete, und gegen welchen aud Rich. Gough Bemerfungen in ben oten B. ber Archaeologia, or Miscell.

Tracts relat. to Antiquity cintactent Word unter uns bat R. & C. Wage ner fich ihrer in ber Schrift: Die vorifche Chronit, griedisch, abets. und erlaut. nebf Bemert. abet ibre Medtheit, Bott. 1790. 8. atigenommen; und ia den bepben erften Stutten bes Wiebeburalichen Sons manistschen Magazines für bas I. 2789 findet fic eine andre liebers, berselben.) Sertorii Urlati Monumenta Patavine, coll. explic. et fuis iconibus expressa. Par. 1652. f. Die, vom A. 1613. angeführte Ausgabe ist mir nicht bes fannt; ber Achnlichfeit bes Junhaltes wegen, verbinde ich damit gleich: Li Mármi Eruditi, ovvero Lettere fopra alcune antiche Inscrizioni, di Sere. Urlato, Pad. 1659 - 1719: 4. als in welchem lettern Jahre erft ber ate Ebell erfchien. Such geboren noch hieber: Gla Arronzi, ovvero de' Marmi antichia Pad. 1655.4. — Octav. Falconerii Infcript, athleticae, cum. auctar. veter-Inscript. ex marmor. Afric. R. 1668. 4. - Ioa, B. Ferretii Musae lapidar. L Antig. in marmor, carmina c. explicat. Ver. 1672, f. - 1. H. Norisia Cenotaphia Pisana Caji et Lucii Caefar. dissertat. illustrata, Ven. 1681. f. - Th. Reinesii Syntagma Instript. antiquar. inprimis Romae vet. c. Commentar. Lips. 1682. f. - C. Caes. Maivaliae Marmor. Pellinea, viror. doctor. expose. robor. et aucta, Bon. 1690. f. mit S. - I. Maiat. Garuffi Lucerna lapidar. Armini 1691. 4. -Guil. Fleetwood Inscript. antiquar. Sylloge, Lond. 1691.8. - Inscript, graecae Palmyrenor, c. schol, et Annott. Edw. Bernardi et Th. Smithii, Traj. ad R. 1698. 8. mosu noch lac. Rhenferdi Periculum Palmyr. f. Litter. veter. Palmyr. Spec. Franeq. 1704. 4. und De Inscript. Palmyr. quae in Museo Capit. adserv. interpret. Epistol. F. A. Ant. Georgii, R. 1782. 8. 80 bort. - Raph. Fabretti Inscript. ant. quae in aedibus paternis asservantur, Explicat. R. 1699 und 1702. f. -Phil. a Turre Monum. veter. Antii, h. c.

h. e. Inscript, M. Aquilii, et Tab; Solis Mithrae, R. 1704. 4. Ad fete aleich bingu: Fr. Blanchini Epist. de Lapide Antiati, in qua agitur de villa Hadriani, R. 1698. 4. und Ios. Roc. Vulpii Tab. Antiana, e ruinis veter. Antii effossa, R. 1726. 4. - Iscrizione antiche della Citta di Palermo, da Gaet. Nota, ed. Marfala; Pal. 1721. 2. momit bie Antiche Iscrizione di Palermo, Pal. 1765. 4. Ju verbinden find. And gebbeen, im Banjen, bieber: Iac. Ph. d'Orville Sicula quibus Sicil. veteris rudera, additis Antiquit. Tab. illustrantur. Amstel. 1764. f. 2 Eb. fo wie des Prinzen von Torremuzza Siciliae et adjacent, insular, vet, Inscript, nova Collectio, Panor. 1769. 4. - Camera ed Inscrizioni sepulcrali de' Liberi, Servi ed Ufficiali della Cafa di Augusto, scop. nella via Appia, ed illustr. da Franc. Bianchini, R. 1727. f. mit S. - Inscript. ant. graeçae et romanae, quae extant in Etruriae urbib. c. Ant. Mar. Salvini et Ant. Fr. Go. rii not. Flor. 1727 — 1734. f. 3 %. mit S. - Ioa. B. Donii Inscript. ant. c. not. et ind. Ant. Franc. Gorii; acc. Deor. Arae c. observat. Flor. 1731. f. mit S. - Ant. Infeript. c. graec, rum let. olim a Marg. Gudio coll. nuper a lo. Koolio digestae, nunc a Franc. Hesselio ed. c. eor. annotatt, Leov. 1734 f. - Marmora Pisaurensia, not. Annib. de Abatib. Oliverii illustr. Pif. 1738. f. mit K. - Lud. Ant. Muratorii Nov. Thesaurus vet. Inscript, Mediol. 1739 - 1742.f. 4 8. mit R. Das Wert fand, befannter Maben, febr viel Begner, und auch etnige Bers Ad schränke mich auf Io. theidiger. Casp. Hagenbuchii Diatr. de graec. Thesauri novi Murator, marmor, quibusd. metric. Tig. 1744. 8. ebend. Epiftol, Epigr. in quibus ant. Inscript. explic. Tig. 1747. 4. auf P. Wesselingil Lib. ad Inscript. in Corpore Murator. edit. in qua P. Sulpicii Quir. et Cenfug Syriaci census est. Ultraj. 1745. 4. and gas Chph Saxii Lapid. vecustor.

Esigr. et periculum animady, in aliquot class. Marmor. Syntagm. Lips. 1746. 4. cin. . Ein Buige Ad nov. Thef. vet. Inscript, Muratorii, von Geb. Dos nati erschien Lucca 1764. f. - Marmora Taurinensia, dissertat, et not. (Ant. Rivautellae et Pauli Ricolvi) illustr. . . . Aug. Taur. 1743 - 1747. 4. 2 3. mit S. -/ Muleum Veronense, h. e. Ant, Inscript. arque Aneglyphor. Collectio, Ver. 1749. f. mos ju noch des Binf. Bartoli Differtaz. . . . del publ. Museo d'iscrizione eretto in Verona . . . , Ver. 1745. 4. gebort. -I. M. Bonadae Anthologia, f. Collect. omnium veter. Inscript. poeticar. t. graec, q. latinar, in ant. lapidibus sculptar. Rom. 1751. 4. 2 8. - Inscript. Atticae, nunc demum ex schedis Maffei edit. lat. interpretat. illustr. ab. Edm. Corsini, Flor. 1752. 4. Rich. Pococke et S. Milles Inscript. Ant. Graecae et latino . . . f. l. 1752. f. G. auch beffen Descript. of the East, Lond. 1743. f. 2 80. Deutsch, Erl. 1754. 4. - Inscrizioni ant. disposte per ordine di varie classi, ed illustr, con alcune annotazioni da Bened. Passionei, Luc. 1761. f. -Gasp. Al. Oderici Dissert. et Annot. in aliquot ineditas Veterum Inferiptiones . . . Rom. 1765. 4. - Della Citta di Aveja nel Vestini, ed altri luoghi di ant. Memoria, Dissertaz. di Vito Mar, Giovenazzi, nel quale . . . XXIII. iscriz. vengono illustr. . . . Rom. 1773. 4. - Inscript. antiq. pleraeque nondum editae, in Asia minori et Graec, praesertim Athenis coll. . . . Edid. Rich. Chandler . . . Oxon. 1774. f. - Inscript. Romanar, fasc. c. explicat. notar. Pat. 1774. 3. - Musei Capitolini ant. Inscript. a Franc. Eug. Guasco . . . . nunc primum conjunctim editae . . . Rom. 1775 - 1778. f. 3 8. - Raccolta di div. antiche inscrizioni . . . zitrovati negli Stadi del Re di Sardegna . . . di Eugen, de Levis, Tor. 781. 4. - Inferiz, ant. della villa Albania

Albani, publ. di Gaetano, R. 1785. . - Aber auffer biefen , eigentlichen Sammlungen von Innkbriften, find beten nicht allein in vielen, bereits ben dem met. Antik angezeigten Werken, als in Solffarbs Antiquit. Urbis Romae. in Nac. Spons Miscell. Antiq. erud. in Montfoucons Ant. expliquée, in bis Mem. de l'Acad. des Inscript, in bes Caplus Recueil d'Antiquités, u. a. m. au finden, fondern auf fie geben noch befonbers: Les illustres Observat, ant. da Sr. Gab. Symcon en fon dernier voyage d'Italie l'an. 1557. Lyon 1558. 4. 3tel. ebend. 1558. 4. mit R. - Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, p. Jacq. Spon et Georg Wheler,- Leyde 1675. 12. 3 8. Deutfc Marnb. 1690. f. Engl. Lond. 1682. f. -Bud liefern beren noch : Bern. Scardeonii De antiquitate Urbis Pataviae ... Lib. III. Basil, 1560. f. und im 4ten Banbe bes Burmannichen Thefaurus. -G. l'abricii Roma et Antiq. Lib. III. ex aere, marmor, fax, membranisve veter, coll. Baf. 1560. 1587. 8. -C. Inghirami Fragm. Etruscer. antiq. Proft. 1637. f. (beren Mechtheit frenlich burch bes les Matius Animady, Par. 1640. 4. und ben f. Animadv. in libr. Alph. Cicatellii . . . R. 1642. 12. sebr verbachtig geworben ift.) - Onuphrii Panvini Antiq. Veron. Lib. VIII. Ver. 1648. f. (Das Wert ift, befannter Dagen, alter; aber bie erfte Musg. if mir nicht befannt.) - Roma fotterranea di Ant. Bosio, R. 1632, f. 1650. 4. mít S. und Pauli Aringhi Roma fubterranez, R. 1651, f. 2 B. - Le Memorie Bresciane di Ott. Rossi, Bresc. 1616: 4. verm. Brefc. 1693. 4. - Ofservaz. sopra i Cimeteri di Roma, da Fr. Boldetti, Rom. 1720. f. - Edm. Chishull Antiquitat, Asiat. Christian. Auram anteced. . . Lond. 1728. f. mit S. - Thefaur. Antiquitat. Beneventar. . . . loa, de Vita, Rom. 1754. f. 2 6. - Alex. Sym. Mazochii Commentat. in Herculan. Mufei acmeas Tab. Hercul. Neap. 1754.f. 2 8.

- Saggio di Lingua Berusca, Roma. 1789. 8. 3 Eh. von kuigi kanfi — u. v. a. m. — Und Gius. Cartani geht mit ele mer volkschabigen Sammlung aller, : jest aufgesundenen um.

In der Verständlichkeit berselben tonnen folgende Berte führen: in ansebung ber griechischen, Graecorum Siglae lapidariae a Scip. Maffei coil. et explicatae, Ver. 1746. 8. und chen beffelben Artis crit. lapidariae quae extant, ex ejus Autogr. a . . . Ioa. Frc. Seguierio fideliter exscripta, et a Seb. Donato edita . . . Luc. 1765. f. -Ed. Corfini Notae Graecor. f. Vocum et Numeror. Compendia, quae in vet, tab. observ. . . . Flor. 1749. f. --- In Anschung der Lateinischen: der (vorgeblich alte ) Grammatiler Dt. Das lerius Probus, De Notis Romanor. interpret. in Putidens Grammat. 6, 1494 u. f. und einzeln, Ben. 1499 und 1518. 4. Par. 1510. 8. ex ed. Henr. Ernst. Soc. 2647. 4. - Sert. Ursati Commentar. de Not. Romanor. Pat. 1672, f. Hag. Com. 1736. 8. — Ioa. Nicolai De Siglis Veter, omnibus . . . Lugd. B. 1703 und 1706. 4. - Istituzione antiq. lapidaria, o sia introduzione allo Srudio delle ant. iscrizioni, in III Libri, Rom. 1770. 8. von bem Jes. Ar. Ant. Baccaria. -- Huch geboren, im Gansen, noch bieber: Bern. de Montfaucon Palaeographia graeca, s. De ortá et progressu Litter, gr. Par. 1708. f. mit R. - D. P. Carpentier Alphabetum Tironianum, f. Method. Notas Tir, explicandi, Lut. Par. 1747, f. mit &. - Der Nouveau Traité deplomatique . . . Par. 1751 - 1765. 4. 6 8. (fc. fonders der ste B.) u. a. w. U. über bie Geschichte und kitter. Diefer Berkhrzungen. Fabricii Bibl. let. Lib. II. C. IX. T. II. 6. 113. Ann. b. Edit. Ern. --

Bon bem Mutten ber Austoristen banbein: Franc. Ondendorpii Orat. de veter. Inscript. et Monumentor. Usa ... Lugd. B. 1745. 4. — I. P. Eisenharti Comm. de Austorit. et Usa Inscript. in Jure, Helmst. 1750. 4.

**Eid** 

Ein wallommenes Wert ber Art fehlt uns aber; befannter Dagen wollte es Gubins fcpeeiben. — —

Muchand litterarische Nacheichten dars über sinden sich im soten Kap, des stem Speiles von Juvenel de Carlencas Essais sue l'Hist. des Belles Lettres, des Sciences et des Arts (S. 126. d. d. Uebers, eines der besten Capitel in diesem sons ziem siemlich seichten Wertchen) — in dem zten Abschaftt von Joh. Febr. Ehrist Abhandl. über die Litteratur und Kunswerte des Miterihumes, S. 48 u. s. — in Io. Aug. Ernesti Archaeol. litteraria S. 36. und 210 der 2ten Ausg. Lips 1790.8. —

Da, indeffen, in dem vorftebenden Des tifel, die Rede von Auffchrift Aberhaupt tft: fo geborte afferbings auch die Litteras tur der neuern Aufschriften bieber. Der bavon gemachten Sammlungen find febr viele; aber freplich enthalten bie mehreffen nichts, als Grabschriften. Die, mir befannten, find: Chr. Tom. Schofferi Inscript. nobiliores totius Europae, ut plurimum funerales ... Halberft. 1520. g. - Luc, Loffii Epit, Princ. Duc. et Viror, in Saxonia infer. illuftr. Witeb. 1580, 8. - Berth. Burchelati Epitaphior. Dial. VII. ad illustrior. Civ. Tarvisii Memor. Ven. 1583. 4. - Nath. Chytraei Inscript. max. recent. Monumenta, f. l. 1599. 2. - Sim. Grunzei Basiliens. Monumentor. Epigr. Lign. 1602. 8. momit 10 gleich Io: Groffii Basilea sepulta, retecta, s. Urbis et Agri Basil. Monum. sepulchr. ol. 2 Io. Grossio coll. et ad Ann. 1661. cont. a lo. Toniola, Baf. 1661: 4. - Balth, Menzii Synt, Epitaphor. Witebergens. Magd. 1604. 8. - Reges, Reginae, Nob. et alii in Eccl. coll. B. Petri Westmonaster. fepulti, usque ad A. 1606. Lond, 1606.4. - I. A. Ackeri Inscript. et Elogia, len. 1608. 8. — Melch. Adami Apogr.Monumentor, Heidelbergens. Haid. 1612. 4. - P. Andr. Canonherii Flores illustr. Epicaph.. Antv. 1613. 8. -Franc, Swertii Monum, sepulcr. Duc. Brabantiae, Antv. 1613. g. Chenbefe

selben Delic. Christ. Orbis fel. Colon. Agr. 1625. 8. und ebend. Collect. Epitaph, joco-ferior, var. lingua feript. Col. 1645. 8. - Val. Arithmani Epitaph. Londinensia, Francq. 1618.12. Dan. Praschii Epitaph. Augusta Vindel. Aug. Vind. 1624 — 1626. 4. 3 Ebeile. - M. Zuer. Boxhornii Monuments illuftr, viror, et Elogia, Amft. 1638. f. - Jo. Bapt, Ursi Inscript. Neap. 1643. f. - Urbis Patavini Inscript. c. Phil. Tomasini, Pat. 1644. 4. verm. von J. Salmoni, chend. 1701. Agri Patavini Inscript, sac. et prof. c. Phil. Tomafini, Pat. 1654.4. verm. von J. Salmoni, ebend. 1696. 4. --Inscript, ant, Basilicae S. Pauli ad viam Ostiensem, Rom. 1654. f. - Phil. Labbe Thefaur. Epitaph. veter. et recentior. Par. 1666. 8. - Pet. Io. Resenii Inscript. Hafnienses, sat. dan. et germ, Hafn. 1668.4. - Dodonis Richeae (Otto Micher) Theatr. funebre, exh. Epit. nova, ant. seria et jocosa, Salieb. 1673. 4. 4 Eb. -Ballica Bruxellenfis, Amstel. 1677. 8. - Phileleutheri Timereten Collectio Monumentor, rerumque max, infign. Beigii foederati, Amstel. 1684. 8. --Bal. Stepners Inscript, Lipfienses, Leips. 1686. 4. - Epit, Budiffinentis lat. Dr. 1696. 8. - Io. Christph. Boehmeri Inscript, sepulchr. Helmstadienses, Helmst. 17 10. 8. — — 306. Gottfr. Michaelis Dreftnische Inscripciones und Epitaphia, Dresb. 1714. 4. -Amad. de Benignis Inscript. varior. int. Ital. Monumentor, Streg. Sil. 1715. 8. - lo. Aug. Guidarelli Infcript. nonnullae ... Peruf. 1721. 2. -Io. Phil. Slevogtii Infcript. varii generis, len. 1724. 4. - I. C. Nemeiz Inscript, singular, Fasciculus, Lips. 1726. 8. — Jof. G. Grabiers Gefchreis dung des Churfürftl. Begrabuisses und der 's Airchen zu Freyberg mit den baselbit befindlicen Bpit, und Infeript. Dieth. 1732. 8. - Toldervy's Epitaphs, Lond. 1754. 12. 2 3. - Select Collect. of Epicaphs, Lond. 1759. 12. - Rec. d'Epit,

d'Epit. ferieuses, badines, fair, et burl. p. Mr. de la Place, Brux. 1782. 12. 3 Bbc. - Much fonnen noch au ben neuern Auffdriften eigentlich bie in bem vorber angezeigten unterierbischen Nom bes Ant. Bofio und Bauli Arinabi, und in dem Werte des Bolbetti gerechnet merben,

### Auftritt.

(Schauspiel.)

Der Theil ber bramatischen Handlung, ber ununterbrochen von denfelbigen Perfonen behandelt wird. Ein Auftritt ift gu Ende, und ein neuer fangt an, sobald eine Berson bon der Buhne geht, oder zu den gsgenwärtigen noch eine hinzufommt. Wenigstens ift dieses die itige Bedeutung bes Worts. Wir finden zwar in einer Comodie bes Plaucus, daß ein folcher Auftritt in dren Scenen vertheilt ift \*). **Eaubmann** merkt daben an, daß diefes vermuths lich defiwegen geschehen, weil die Reben ber Personen in biefem Auftritt zweymal durch Lanz und Gefang unterbrochen worden. Dag in ben bramatischen Werfen alter und neuer Dichter die Handlung in Auftritte abgetheilt wird, und jedem die Ramen ber barinn erscheinenden Personen voran Keben; ist eine Mode der neuern Zeit, und bat weiter nichts auf fich.

Die Angahl der Auftritte in einem Aufzug ober in bem gangen Stuf, ihre Lange, die Anjahl der Versonen, diefe Punfte find feiner andern Regel unterworfen, als der allgemeinen Regel ber gangen Handlung; daß feine Verson obne hinreichenden, in der handlung liegenden Grund, weber weggeben noch auftreten foll; \_ und dag vom Anfange eines Aufzuges bis ans Ende bie Buhne niemals leer sepn., sondern jeder Auftritt mit bem folgenden in enger Berbindung

4) Stichus A& V. Scen. 5. 6. 7.

ftehen foll. Benbes erfobert bie Datur ber Sache. Doch werden biefe Regeln, so wie alle andere, vielfale tig übertreten. In ben englischen Comodien fommt biefes besonbers oft vor, baf zwen Verfonen abtreten und bie Bubne leer laffen, zwen anbere hierauf eintreten, die von gang andern Sachen reden; fo daß man lange nicht weiß, wie diese hieber tommen, ober in was fur Berbinbung fie mit ben vorigen flehen. Die Gewohnheit macht alles erträglich. und gulett laft fich fur jeben Sehler eine Entschuldigung finden. Gewiß aber ift es, bag bergleichen nicht zufammenhangende Auftritte die Aufmerksamkeit gerftreuen, und baber wurkliche Rehler find.

Mus allzuangftlicher Beobachtung Busammenhangs begehen die franzosischen und deutschen Dichter einen andern Schler, der würflich anstokia ift. Sie laffen oft die Unkunft einer neuen Person förmlich aukundigen, wo es gar nicht nothig mare; als ob fie befürchteten, man wurde den neu auftretenden nicht gewahr werben, oder nicht fennen. Diefes Mißtrauen in Die Aufmertfamfeit des Zuschauers beleibiget ihn. Es tann frenlich Kalle geben, diese Antundigung nothig ist; aber fie wird gar zu oft ohne Noth ge-

brancht.

Eine wichtigere Anmerkung ift bie, baf die doppelten Auftritte, ba zwenerlen handelnde Versonen einander nicht gewahr werden, oder ba iede Parthen für sich handelt, als wenn die andere fie noch nicht bemerft batte, mit ber größten Bebut-Insgefamfeit anzubringen find. mein sind ste abgeschmakt. Schaubuhnen find bagu viel zu flein. Die Alten hatten weit geoßere Buhnen, da giengen die doppelten Auftritte pollfommen an, und waren bisweilen sehr luftig, wovon Plautus in dem zwepten Auftritt des

zwenten Aufzugs im Poenalus ein

gutes Benfviel giebt.

Stumme Auftritte, wo'gar nichts aber febr menia Worte gesprochen werben, find nicht im Gebrauch, konnten aber ben gewiffen Gelegenbeiten febr gute Burfung thun's wenn nur ber Dichter sich auf die Beschiflichkeit ber Schauspieler ver-In der Oper was laffen tonnte. een fie leichter zu behandeln; weil Die Musik ber stummen Sandlung Der befonbern m Dulfe tame. Sattung ber Auftritte, wo alle Leibenschaften auf bas hochfte acfliegen find, ift anderswo gebacht morben \*).

\* \*

Mas be, Sulser in biefem Artifet von her nothwendigen, ober, wie er fic aus. dradt, aus der Matur der Sache, Bergeleiteten Werbindung der verschies denen Auftritte fagt, ift wohl nicht aus ber Matur ber Sache, fonbern aus bem franzolischen Drama, und den Kunfts. richtern biefer Dation abffrahirt; benn menn, wie die Erfahrung es lehrt, die Edufdung nicht, burd bas Begentheil gemindert, und, auch in ber Natur, eine gatie Bandlung febr oft ausgeführt wirb, obne baf alle Augenblicke, ober alle Ebelle derfeiben, auf biefe Art mit einander ver, Bunben, ober aneinander gefettet maren: fe tann bie Borfcbrift unmöglich in ber Matur der Sache gegründet fenn. Uns Preitig if diefe gange lebre, aus dem alls semeinen Begriff einer Sanblung entftana ben; aber allgemeine felettiete Begriffe mus man ja nicht ganglich auf Darfickungen von Dingen, melde fich wirtlich ers duanet baben, ober ble wir, vor unfern Augen fich follen erdugnen feben, anmens Den; bas iff nichts, als falfcher Bebrauch ber Bhilosophie, von welchem, wie mir buntt, in der Theorie der Ranfte, nur gu viel Spuren ju finden find. Wenieffens lift fic diefe Lebre fiblechterbings nicht ans den Benipielen ber Alten berfetten;

3 · : 4 ()

und wenn Br. S. es blos als eine Ciaenthumlichteit der engliften Bubne anficht. daß zweb Berjonen abtreten, und zwen ans bre auftreten, obne bag amifchen beinwas biefe und was jene fagen, eine Were bindung ware: fo fceint er fic bier gar nicht ber, auf uns gefommenen. Werte bee Griechen um Romer erinnert ju baben. Amar mar ben Staffen, heren Scene nes wohnlich ein öffentlicher Blas ift. biefes nielleicht natürlicher, als ben folden, weld. de in gefchloffenen Bimmern ober Sauferm. fpielen ; allein felbit Coeneille fab blefe Berbindung nur für Tierde, nicht für Regel an ; unb' Diberot in feiner Abe banblung über.. bie bramatifde Dichtime! binter feinem Sausvater (G. 296 ber lieb... ste Muft.) fagt: "Berend lagt bas Theater: mobi drepmal hinter einander leer, und bas mifidut mir, besonders in ben lesten Aufzügen ganz und gar nicht; . . . . cs. fcheint eine geofe Bervierung antuicis gen." - Auch baben unfte mit biefen Kanken To bochprablenben Nachbarn ienseits des Abeins nichts, als den Scheim? bericiben, wie es leffing in feiner Drus maturgie. bes Gelegenbeit ber Boltairle: fcen Decrops (I. S. 357) anichaulich gee mig gemacht bat. Die Sache fdeint alfo pur bann ihren Werth ju baben, wenn' fie ber wirtlichen volligen Darftellung ber! Wegebenbeit ober bes Charafters, welche! ber. Dichter unternommen bat, gar feinen Eintrag thut : hiebe muß fle unfergeorde net bleiben. Frevlich aber darf, wer biefes nicht fann, jeues nicht vernachläßigen benn, was fielte er alsbenn noch von cie per Sandlung bar, wenn er nicht bas Gesi rinne davon barauftellen weif? - Uebth gens ift, was Br. G. fagt, (wie man es leicht benten fann) eben bas, was druble anar im sten Sap. Des gten B. f. Prat. du Theatre (1. 250. Amft. 1719. 8.) quite? fabrlicher lebet. Das Wichtigere ber'dre Sace, wie udhmlich einzele verschiebene-Mitriete angulegen, und burchzuführen find, u. b. m. ift ganglich barin abergane gen. Diberet hanbelt bavon an bem ana'l adibeten Orte (G. 288 u. f.). Bas Coils basn in dem estan Cap, des ceffen Theils feines

seiner Art de la Comedie (G. 222) fe wie in bem folgenden bavon fagt, gebt agus qui bie vorbergebachte Berbindung Ench Batteux in seiner ber Geenen. Einleitung (2. S. 232 u. f.) tract die Gache cicu fo vor. -

#### Aufzug. (Gdauspiel.)

Ein Haupttheil der bramatischen Sandlung, nach welchem die Buhne. pon ben Schauspielern leer wirb. Es liegt eben nicht nothwendig in ber Ratur einer folchen Sandlung. daß fle unterbrochen, und daß der Ort, wo sie vorgebt von Personen. Man fann alie weber leer werbe. die Aufzüge an sich selbst, noch ihre Anjahl, in einem Drama aus ber Matur ber Sandlung bestimmen. Mabricheinlich ift es, bag bie Hufjuge jufälliger Beife entstanden find. Menn es mabr ift, daff. die bramatischen Schauspiele ursprünalich nuraus Choren bestanden, und bak nach. her eine Handlung zwischen die Chos re ift einaeführt morden, wie Ari-Roteles und fast alle Alten versichern: so bat man bie Chore als das Wefuntliche, die Handlung als das Zufällige, ben diefen Spielen angefeben, und bekwegen alles, was mir. schen den Choren gesprochen wird, Bpisodia genenut. Darinn mußalfo: ber Ursprung, bas Drama in ver-: Schiedene Aufzüge obzutheilen, gefucht werben. Wiewol nun biefer Umftand nur vom Trauerspiele ausbrutlich berichtet wird, so ist er boch. vermuthlich auch vom Luftspiel wahr. in welchem auch urspringlich Chore lung in dem Zwischenraum nicht so gewesen, bie nachber abgeschafft morden find, weil man bemerkt hat, daft. die Zuschauer- denen die Unterbrechung ju lange mabree, wahrende. bem Chor davon gegangen. Mus cia : ner Stelle , bes Bitruvius laft fich . abnehmen, daß die Chore werflich: einen Theil ber griechischen Comobie.

ensaemacht haben 4). Rach Mbs schaffung der Chore warde eine bloffe Imischengeit amischen ben Aufgugen gelaffen, welche aber endlich auch abgeschafft worden, fo bag in bem lateinischen Lustsvielen die Aufzüge gang an einandet hangen, und oft febr fcwer von einander zu unterscheiden find. Doch finder man auch im Gegentheil Angeigen, baf gwis fichen den Aufzügen sich. Musik beiven So fagt Pseudolus benne Plantus. als er wach bem erston Aufzug von ber Bubne geht:

Tibicen vos interez hic delectaveric \*\*).

Diesemnach mare es vergeblich. in der Ratur der Sache einen Grund für die Regel des Horat zu suchen:

Neve minor, neu sit quinto production actu

Fabula, quae posci vult, et spechata reponi †).

Man fann ben mebrern Gelegenbeiten merten, bag bie Alten basieniae. was die erften Erfinder blos zufällis ger Weise für gut gefunden, ju einer nothwendigen Regel gemacht haben. Alle bramatischen Stufe ber Alten find offenbar in funf Aufzügen. Im Trauerspiel ift allemal eine 3wischengeit von einem jum andern; nur im lateinischen Eustspiel fehlt sie bismeis Diefe Zwischenzeit wurde burch. den Gefang des Chors angefüllt: im Enftfviel wurde anfänglich barinn getangt, welches boch nicht allezeit geschehen ift. Darinn aber unterscheibet fich ber Gebrauch ber Alten von dem heutigen, bag jene die Sand-

6. auch ben Art. Chot. †) De Arc. 189. 190. 🖖

T) Graeci quoque poetae comici interponentes e choro canticum, diviferunt spatia fabularum, ita intercapedinibus levant actorum Vitruv. Lib. V. pronunciationes. praefar.

weit fortrüken liesten, als die Neuern zu thun gewohnt find. Denn gemeiniglich wird im alten Drama, ben jedem neuen Aufzug, die Handlung da fortgesetzt, wo sie am Ende bes vorigen gelassen worden. Es giebt Trauerspiele, die offendar mut aus einem Aufzug bestehen wurden, wenn man die Chore darauswegliese. Die Neuern lassen vieles in dieser Zeit hinter der Buhne gesschehen.

Doch findet man auch Benfpiele ben den Alten, daß die Handlung zwischen zwen Aufzügen hinter der Buchne fortgeht. In den um Schanz stehenden des Eurlpides versammelet Theseus zwischen dem zwenken und dritten Aufzug das athenienssche Bolt, und dieses faßt den Schluß die Thebaner zu betriegensten falls sie die Leichname der erschlagesuen Argiver nicht wollten zum Besyrkhuß verabsolgen lassen.

Die Gewohnheit, bas Drama in: finf ober in dren Aufzuge einzutheilen, benfeics gestytt, so läßt sich noch verfchiebenes über die Rothwendige feit ober den Ragen der Aufgüge anführen. Erflich ift zu überlegen; ob es nicht für ben Zuschaner etwas ermudend fenu wurde, eine fo lange Porftellung ununterbrochen angufeben. Da es höchst wichtig ist, daß' Mine Aufmertfamteit teinen Augen-Wif schlass werde, so must man auch dugerliche Mittel anwenden, fie in ver Lebhaftigfeit ju unterhalten. Diefes scheinet eine tieme Unterbrechang ru thun. Dan fommt noch, bag jeder 3mifchenraum, infonder. beit, wenn ber Aufzug in einer Berwiffung zu Ende aehe, eine Aufhaleung macht, und alfo bie Aufmertfamfeit reizet:

hiernachst ift es dem 3wet des Schauspiels genaß, daß der Zufchauer biswellen Zeit habe, sowol das vorhergehende in eine hauptvorfellung gulanmen zu fassen, als über

einzele Theile beffelben nachzubenten. wozu ihm die 3wischenzeit Gelegen-In der griechischen Trabeit giebt. addie war ihm ber Chor zu begben Abfichten behalflich, und es ift offenbar, daß bie meisten griechischen Chore aus diesem Gesichtsvunft verfertiget worden. Sie find Rubes punfte, wo die gemachten Embrufe fich etwas feben und befestigen konnen. Es ift deswegen febr übel gethan. wenn die Zivischenzeit mit folchen Vorstellungen des Tanges oder der Must besetzt wird, die diese binbern \*).

Ein folcher Abschnitt kann auch in gewiffen Sallen für die Sandlung nothwendig werben. Es trifft fich oft, daß ber Dichter nur eine Berfon muß auftreten laffen, Die nicht ans als allein erscheinen fann. berg. Diefem Umftande ju gefallen muß bisweilen eine Unterbrechung veranffaltet werden, oder eine Verson, die als lein auf ber Schaubuhne geblieben iff, muß nothwendig, ehe die Handa lung weiter kann fortgesest werben, weggehen, j. E. einige Erfundigung einzugiehen: alebenn entsteht nothe wendig ein 3mifchenramm. Bisweilen beruhet der Fortgang ber Sandlung auf Sachen, die auf der Bubne gar nicht konnen vorgestellt werben : alsbenn ift bie Abbrechung gange lich nothwendig. 3. E. ber Ausgang des Trauersbiels, die sieben Belben von Theben, beruhet auf bem Streit ber benben Bruber. Racha bem alles baju fertig ift, muß bie Handlung nothwendig fill stehen, bis diefer Streit, ber auf der Buhne vorgestellt werden. nicht konnte vorben - ift. Benn ber Diehter Diesen Raum, wie in einigen neuen Schauspielen . geschieht, blos mit Reden über allgemeine Moralen. ober locos communes anfüllen · D 2

\*) 6. 3mifchengelt.

wollte, so wurde er langweilig werben \*).

Aus biesen Betrachtungen muß bie Eintheilung ber Aufzuge bergeleitet Die Handlung muß allemal so abaebrochen werben, bak bie Aufhaltung einen der erwähnten Umftanbe zum Grunde habe. Bon ber willführlichen Regel und Gewohnheit. einiger Reuern, bak alle Aufzuge ohngefahr gleich lang fenn follen. weiß bie Matur nichts, und bie Mlten haben nicht baran gebacht. Sie

guge in einem Gebichte. Biewol die Anjahl ber fünf Auf-Mae ben ben Alten bestånbig angetrof. fen wird, fo ift boch eine geringere Zahl kein Fehler wiber irgend eine

baben febr furge und fehr lange Auf-

gegründete Regel.

Bon ben einzeln Aufgagen bes Drama Bandeln weitlauftiger Aubiange in bem steu und 6ten Rap. des gten B. feiner Pratique du Theatre (1. 6. 195 u. f.) -Callbava, im 15 und 16ten Kap. s. Art de In Comedie (Eb. 1, 3. 274 U. f.) -

### Aufzug. (Dtufft.)

Ein Tonftut, welches in ben Schau-· wielen ben wichtigen und feperlichen. Aufzügen und ben Tangen gespielt wirb. Weil in der Oper und ben Länzen Aug und Ohr immer zugleich. beschäfftiget werben, so hatte man für bie Kalle, wo weiter nichts ge-Schieht, als baf die fpielenden Berg fonen mit gewiffem Pomp auf bie Schaubühne ziehen, oder auf derfele ben fich feperlich von einem Orte zum andern hinbegeben, folche Lonftufe nothia. melche diesen fenerlichen Sang auch bem Dhr vorbildeten.

Das Wefen bes Aufzuges ift eine feverliche Pracht, die dem Charafter

\*) S. Pratique du théatre par l'abbé d'Aubignac L. III. ch. 6.

bes Aufzuges und der Gelegenbeit. ben welcher er gefchieht, angemeffen Dazu gehört eine farte Befe-Bung aller Ctimmen, große Bollftandiafeit ber harmonien, und ein fenerlicher fart abgemeffener Takt. ein guter harmonifie fann fich mit Doffnung eines gluklichen Erfolges an dieft Gattung mechen.

### Augenblik.

(Mableren.)

Der Zeitpunft in einer Begebenheit, ben ber Historienmabler zu seiner Borstellung gewählt hat. Weil namlich in dem Gemählde keine Kolge von Begebenbeiten flatt findet, sonbern alles still stehet, so kann von einer Geschichte in dem Gemäblde nur ein einziger untheilbarer Bunft ber Zeit vorgestellt werden, bas ift. der Mahler bruft eine gewiffe Scene ans, wie fie in einem von ihm ge wahlten Augenblik gewesen ift.

Die Wahl des Augenblits ift ein wichtiger Theil-ber Erfindung bes historischen Gemablbes. Denu ieber Augenblit einer wichtigen Dandlung hat feine besondern Umftande, und giebt ben Personen besondere Empfindungen. Der Mabler, ber fich it. E. überhaupt vorgesett bat. Christum am Rreus su mablen, fame entweder den Augenblif mablen, ba er angeheftet wird, sber ben, da ber Heiland mit seinen Berwandten in einer gewissen Gemutherube vom. Areuz herunter spricht, ober, ba ex voll Schmerzen und Seelenanast ift. ober, da er ruft: es ist vollbracht, p. f. f. Jeder Diefer Augenblike kann dem Gemähld einen besondern Charafter, eine besondre Anordnung. ihm eigene Erfindungen, Stellungen. Leidenschaften u. f. f. geben.

Der Mahler muß begwegen, nach der Wahl der Materie, der Bahl bes Augenbliks ernftlich nachbenken. Er muß ber Geschichte, bie er porftellen

Rellen will. : burch alle Augenblike machgeben, fich ben jebem alle Um-Rande wol borftellen, und erft alsbenn von allen ben wählen, der fich zu feiner Absicht am besten schifet. Sowol die mablerische als die voetische Ausrbunng hängen von dem

gewählten Angenblif ab.

Ben einem gemeinen und fehr oft wieberholten Inhalt fenn bas Werk durch die glukliche Wahl des Augenblifs, bas Unfeben ber Neuiafeit befommen. Zum Erempel: ber Mabler wurde febr viel Reues anbringen tonnen, ber für feinen ge-Treugiaten, ober fterbenden Chrifins den Augenblik mablte, da das Erds beben entsteht.

Der von ben. Sulger vorgefchlagene Augenblick, in so fern er von dem Rahler an muten war, if fion von Coupel gemust worden; und ift nahmlich in so fern chen derfelbe, als in ibm augleich die Sonne verfinftert wird, und bie Lobten auferfieben. Inbem Staumen, Burcht und Schreden auf den zum Ebeil'gen Sims mel gerichteten Befichtern ber Benfebenben bereichen, binen fich, mitten unter thnen , bie Gether , und ein Lobter fleigt barque empor. — liebrigens ware eine Untersuchung, dauft mich, ob ein, im Anfange ober in der Mitte, oder ganz am Ende einer Begebenheit, liegender Augen-Slick Borgige babe? - Ob und wenn der Mabler ben einem aus ber Geschichte sembliten Augenblick, nicht noch von der Met, wie er in ber Beschichte liegt, ober eradble wieb, adnalich abgeben tonne? u. b. m. an ihrer Stelle gemefen. -Neber bie Babl bes Augenblickes finden fich im kaocoon (G. 178 11te Musg.) Wes mertungen, fo wie in dem 12ten Kap. bes aten &. von taireffe großem Rablerbuche, lebereiche Binte.

Augenblik. (Schauspiel.) Auch die Schauspieler und die für die Bubne arbeitenben. Dichter muffen

gewiffe Angenblife fich befonders empfohlen fenn laffen. Dergleichen aiebt es in wichtigen Sandlungen. wo bie Bewegungen ber Gemuther am merfwurdigften find; wo es wichtig ift, baf ber Bufchauer Beit babe, alles genau zu bemerten. um zur vollständigen Rührung zu kommen. Cowol Dichter als Schaus fpieler haben barauf zu benken, bem Bufchauer biefe Zeit ju geben. wenn man fie zu schnell follte vorbengeben laffen, fo murbe ber Einbrut nicht stark genug senn. Der Mahler hat ben solchen Augenbliken den Bortheil, dast er alles fest hält, und bem Muge Zeis lagt, jebe Mine und jebe Gebehrbe mohl ju bemerten. Der Schauspieler muß nothwendig die Versonen in solchen Augenbliken in das beste Licht segen, und auf bas vortheilhaftefte gruppiren. muß baben in die Schule des Mablers geben. Es giebt Trauerspiele, wo einige stumme Augenblike, ba die gange Sandlung gebemmt scheint, und jeber nur innerlich mit fich felbft su thun hat, von der größesten Würs Lung find,

### Augenmaak.

. (Zeichnenbe Kanfe.)

Die Kertigfeit, Formen, Große und Berbaltniffe mit folcher Genquigfeit ins Auge ju faffen, daß die Einbilbungsfraft eine ganz genque Borftellung babon hat. In zeichnenben Runften ift das Augenmaag bas erfte und unenthehrlichste Talent. dieses fehlt, da hilft weder Zirkel noch Maagstab. Der Zeichner muß, wie Michel Angelo sich auszudrüten pflegte, ben Birfel im Auge und nicht in der Sand haben; und einer ber größten Mahler fagt: bie erfte Bemühung eines Anfängers foll fenn, das Auge jur Richtigkeit zu gewöhnen; so bag er baburch fabig **D** 3

werbe, alles nachmachen zu konnen . Rach eben biefes großen Meisters Urtheil, hat Raphael felbst einen guten Theil feiner Grofe bem Augenmang ju danten. Es fest ben Beich. ner nicht nur in Stand, jeben Gegenstand nachtuahmen, sondern ibm auch einen Grab ber Babrheit ju geben, der mit großer Kraft ruhret \*\*). Wer einmal von ben in Bapier aus. geschnittenen Bilbern bes befannten huberte bon Genf etwas gefeben hat, wird bie große Wichtigkeit bes Alugenmaages lebhaft fühlen. einer bewundernsmarbigen Babrbeit weiß dieser außerordentliche Kunftler jeden Gegenftand blos burch Mus, Schneiben in Papier, ohne vorbergegangene Zeichnung, barzustellen.

Die Ratur muß bagu, wie go jebem Talente, bie Unlage geben; aber eine lange Uebung scheinet boch allemal viel dazu benzueragen. Raft alle Mahler, bie jur Zeit ber Bieberherftellung ber Runft gelebt haben, befagen bas Augenmaag in einem giemlich hohen Grab. Man fieht viele Zeichnungen und Gemabibe aus Albrecht Durers Zeiten, Die fich durch eine fehr ftarke Wahrheit empfehlen; fchlecht gemabite Portraite, bie blos von der Bahrheit der Zeichnung einen großen Werth haben. Die Richtigkeit bes Auges, Mengs, hatten alle Mahler biefer Zeit; hatten alle so gut als Raphael gewählt: so murden fie alle so gut als er gezeichnet haben i). Dieses ift eine bochft wichtige Unmerfung für'alle, die sich auf zeichnende Runfte legen. Sich unaufherlich im Angenmaag üben, ist schon die Salfte ber Runst. Dahin zielt ohne Zweifel auch ber bem Apelles jugeschriebene Wahlspruch: Nulla dies fine lines,

\*) Mengs über die Schönbeit und über ben Geschmaf in der Mahleren. Bow rebe S. XIV.

\*\*) G. Wabrbeit. †) In dem angefährten Werf. S. 49.

### Augenpunkt.

(Mableret )

Der Punkt in einem nach ber Perspektive gezeichneten Semählbe, auf
welchen die Richtung des Auges
geht \*). Man seize, og sep die Lafel, auf welche die Zeichnung zu verfertigen, das Auge sen in i, und die Linie is die Richtung der Ape des Auges, so ist s der Augenpunkt. Wenn man ein Semählbe betrachtet, so ist es natürlich, dass man sich gerade davor stellt, und das Auge nach der horizontalen Linie richtet; und so betrachtet man auch insgemein jeben Segenstand.

Aus dem, was wir in dem Artikel, Gesichtspunkt, gesagt haben, erhellt, daß der Augenvunkt insgemein mitten in ber Safel genommen wirb. Dieses geschiehet alle mal wenn bie Gegenstände, so rech ter und linker Sand über und unter dem Horizont liegen, gleich gut muß fen ins Muge fallen.. Man geht alfo pon dieser Regel nur in den Källen ab, wo man einen von diesen vier Theilen dem Gesichte vorzüglich darftellen will. Wenn man 4. E. mitten am Eingange einer Saffe ficht und die eine Seite berfelben vorzuglich betrachten will, so kehrt man Ach etwas gegen bieselbe hin, und wenn man bie Gaffe so zeichnen wollte, so wurde man ben Augenpunkt nicht in der Mitte, sondern naber gegen die Seite nehmen, welche vorzüglich ins Auge fallen foll. aber die Linie is allezeit Kutrecht auf die Tafel fallt \*\*), so steht als denn die Lafel schief gegen die Straff.

# Ausarbeitung. (Schone Lonke.)

Die lette, aber nicht unwichtigfte Arbeit des Kunftlers, an feinem Bert. Durch

\*) G. Fig. Berfpeltiv.

Durch vie Andrige werben bie Same Beile deffelben blod nach bem Wefent-Licben ihrer Beschaffenheit bestimmt emb geordnet: burch bie Ausführung und Ausbildung werden bie fleinern Cheile ber haupttheile richtig befirmut, wodurch das Wert vollkandig wird; burch die Ausarbeitung aber wird alles Zufällige jedes eingelen Theiles auf bas volligfte be-Kimmt, und dadurch das Werf vollenbet. In einem Portrait wurbe nach ber bloken Anlage bas Bilb im Bangen betrachtet, in Anfebung ber Beichnung, bas vollige Unfeben ber Person bereits haben; jeber Daupt-Cheil wurde überbaupt in Anschung bes Colorits das Licht und die Rarbe baben, die ihr sufommt: nach bet Ausführung wurde auch jeder eindele Theil in seiner mabten Berbaltnig und Form gezeichnet fenn, fein achdriges Licht und die mahre Farbe haben; aber die genauefte Berbindung der teineffen Theile unter einander, die Mittellichter, Widericheis ne und die feineren Linten, wodurch das Bild die eigentliche Babrbeit und Ratur befommt, fehlen noch: biefe werben burch bie Ausarbeitung bineingebracht. Wenn burch die er-Ren Arbeiten das Bild abnlich wied : so bekommt es nur durch die vollige Ausarbeitung das Leben, wodurch es nicht mehr wie ein Bilb, fombern wie die Sache felbst erscheint.

Durch die Aulage ift der Charatter des Werts bereits bestimmt; zu der Dauptwürfung, die es thun soll, sind die würfenden Reafte vorhanden, durch die Ausstührung werden diese Rrafte naher bestimmt und bestommen ihre eigentliche Verhaltniffe unter einander; durch die Ausardelung wird ihre Wartung erleichtert, werden alle Hinderfliche Gehoben, des werden alle Hinderflich in dieser Art nichts hinzudenken läste. Ohne sie also kann kein Wert gang vollome

men seyn. Ift sie nicht ber wichtigste Theil ber Arbeit bes Kunklers,
so ift sie boch ber, burch ben bie anbern ihre hochste Wichtigkeit erreis
chen.

Da wo jur volligen Wurfung eine Tauschung nothwendig ift, wie in Semahhben und im Schauspiel, da ift die genaueste Ausarbeitung von der höchsten Nothwendigkeit, weil sie das meiste zu der Tauschung benträgt. In den redenden Kunsten wird der höchste Ton der Wahrheit, der Einfalt, der Leichtigkeit nur durch die vollkommene Ausarbeitung erbalten.

Es giebt Berke, die obne die volltommene Ausarbeitung einen großen Werth baben. Sichtbare Gegenftande, die weit aus bem Gefichte gefett werden, bedurfen ihrer nicht, ste würde so gar schädlich senn; und in der Mufik will auch ein sehr Kark besettes, mithin auch in einer groß fen Entfernung ju horenbes Tonstut, nicht so ausgearbeitet sepn, wie ein Trio. Ueberhaupt wird in allen Stufen, woburch ftarte Empfindungen follen erregt merben, eine genque Ausarbeitung unnothig: am nothigsten aber in Werfen, beren Charafter Anmuthigfeit und Rube ift.

Ausgearbeitete Berke erscheinen niemals in den ersten Zeiten der Kunst; das Große kömmt früher, als das Schöne: wo aber die Ausarbeitung für das Wesentlichste der, Künste gehalten wird, da find sie ihrem Untergange nabe.

Einige franzosssche Schriftseller glauben, daß ihre Nation gegenwärtig in diesem Fall sey. In der That ist vielleicht niemals ein Bolf gewesen, wenn man die griechischen Abethoren unter den römischen Raisern ausnimmt, das in den redenden Kunsten die Ausarbeitung so weit gestrieben hat, als die französischen Schriftseller thun. Was sie zu vie

D 4 thun

thun; das thun die beutschen in wenig. Die wenigsten beutschen Schriftsteller sehen die Ausarbeitung als einen Theil der Runft an. Man könnte sich barüber trösten, wenn nur dieser Mangel, wie etwa benm Aleschplus, durch höhere Bolltom-

menheiten erfest murbe.

Doch ist biefes nicht fo zu verftehen, als wenn jene fürtrefflichen Eigenschaften nicht ohne lange und mubfame Bearbeitung tonnten erbalten werben. Die Ausarbeitung ift nicht allezeit schwer, auch nicht immer von den übrigen Arbeiten ber Runftler abgefondert. Es giebt Werke, bie durch eine einzige Bearbeis tung vollfommen werben; aber fie find felten. Die lette Bollfommenheit bangt von fo viel Rleinigfeiten ab, daß nur eine lang anhaltenbe Betrachtung und ein fehr ofteres Ueberbenfen felbige bemertt. Go lange man von ben Saupttheilen, bie die größte Rraft baben, eingenom. men ift, so lange wird die Aufmert. famfeit den fleinern Theilen entgogen. Wer eine fehr reigende Berfon zum erstenmal sieht, wird einige kleine Mangel fowol in ihrem Gefichte, als in ihren Manieren, nicht beobe achten. Die Starte ber Empfinbung laft ihm feine Dufe bagu. Co urtheilen wir auch von den Werfen ber Runft. Der Runftler, ber in ber Sige ber Einbildungefraft arbeitet, hat nur auf die Hauptsachen Acht; die feinen Theile entgehen ihm. Rur auf einem vollfommen ftillen Maffer bilbet fich ein Gegenstand in der vollkommenften Aehnlichkeit ab; und eben so fann nur bas gang ruhige Gemuth bes Runftlers jeden kleinen Mangel in seinem Werk ent-Deten, und jede fleine Schonheit binein bringen.

Gar oft haben bie volltommenften Werke bas Unfeben, als wenn fie ohne alle Mube ber Ausarbeitung, mehr auf einmal geschaffen, als

burch oftene Bearbeitung mach und nach entfianden maren. Aber man alaube nicht. baf biefe Leichtigfeit obne Dube erhalten worben. gemein ist bas, was am leichtesten begriffen wird, bem Runftler am schwerften worden. Dan febe bierüber, was ber fcharffinnige Berfaffer bes Berfuchs über Bopens Genit und Schriften fagt \*). Rolgendes if baraus genommen: "Moliere fok gange Lage über ein schifliches Berwort, ober über einen Reim jugo bracht haben, ob in feinen Berfen gleich alle Fluffigfeit und Frenheit bes naturlichen Gesprachs berrfchet. - Man ergablt, Abbison fep erstaunlich eigen in Auspubung selner profaifchen Arbeiten gewesen, bak er, nachdem ber gange Abdruf einer Auflage bennahe geschehen war, den nm eine Draf verhindern wollte, neue Praposition ober Conjunttion einzuschalten." Horaz hielt die Be merfung alles beffen, was zur volltommenen Ausarbeitung gehört, für fo wenig leicht, daß er bem Runftler bas Nonum prematur in annum anráth.

Die Rothwendigfeit einer langen Buruthaltung bes Werts, bas volltommen erscheinen foll, läßt fich am leichtesten daber begreifen. ben Dingen, die uns durch ben taglichen Gebrauch febr geläufig worben, ertennen wir jeben fleinen Rangel, und jebe fleine Bollfommenbeit. Also auch in Werken bes Geschmafs. Erft alebenn, wenn man fie, wie man es nennt, auswendig fann, if man im Stanbe, alle Rleinigfeiten Diefes aber ift eben zu bemerfen. bas, worauf es ben ber Ausarbeis Wer also in ber tang autommt. ging.

<sup>9)</sup> Man kann biefes in ber ses Niedlai, in Berlin, berausgekommenen Gammlung vermischter Schriften zur Beforderung ber schonen Wissenschaft ten, nachlesen, S. ben VI. Eb. S, 136 u...f. f.

Ausarbeitung nichts verfaumen will, muß fein Wert, nachdem es durch die Ausführung alle seine Theile bestommen hat, noch eine hinlangliche Beit in seinem Busen hernuntragen; damit er es oft sowol im Sanzen, als in den Theilen übersehen kanne. Aur diest genaue Besanntschaft mit seinem Werte sehen Kunftler in Stand, die Ausarbeitung desselben

gluftich zu vollführen.

Eine wichtige Gache baben ift bas Co wichtig bas Keuer fakte Blut. ber Ginbilbunadfraft benen Entwurf eines Werks ift, so schablich ift es ber Ausarbeitung; bavon wird ber Philosoph psychologische Grande ans geben. Eine erhipte Bhautafte fiebt in jedem Segenstand mehr, als wurtlich darinn ift. Der Kunftler also, ber mit Rener entwirft, lagt manches aus; weil er es fieht, ohne bag es wartlich vorbanden ift. Connte er bie, für welche er arbeitet, benm Anschauen seines Werts in eben bie Kaffung fegen, in welcher er ben Berfertigung beffelben gewesen ift fo warbe die Ausarbeitung über-Aufig werben.

Man behalte also jebes Werk so lange an sich, bis man es ohne merkliche Regung ber väterlichen Zärtlichteit, ohne Erneuerung bes köhaften Gefühls, in welchem es entworfen worden ist, ganz übersehen kann; bis es uns selbst einigermaßen fremb geworden ist. Alsbenn ist das Urtheil davon frep, und bie

**Ausarbeitung möglich.** 

Diefer Theil ber Kunft hat aber anch seine Ubwege. Man kann ein Meffer, um ihm die höchste Schärfe zu geben, so lange schleifen, bis aller Stahl weggeschliffen ist; und so kann durch eine übertriebene Ausarbeitung ein Werk viel von den höhern Kräften, die es gehabt hat, verlieren. Wer glaubt, daß er jede Rleinigkeit, die er fühlt, ausdruken wolle, der irret sich, und wird durch

bie bahln abzielende Ausarbeitung fein Wert verderben. Es tommt barauf an, daß auch von den fleinern Schönheiten nur die wesentlichsten glüslich in ein Wert gebracht werden; diese machen, daß man sich bie andern hinzu benkt. Eine Anesbote, die ich pon einem guten Kunstler habe, ist hier an ihrer Stelle.

Ein Mahler hatte ein Gemablbe bon David Teiniers copiet; unb fand, nachdem er allen moalichen Bleis barauf gewendet hatte, feine Covie ohne Haltung. Stuf für Stuf, jeden Theil, für fich betrach tet, fand man nicht, baff etwas fehlte; bennoch fehlte bem Gangen faft alles. Man ruft bas Auge eines Freundes zu Sulfe, fest Driginal und Copie neben einander, bamit ein unparthenisches Ange entbete. was diefer fehle. Dier zeiget fich eis ne Ungleichheit in einem unerheblich fcbeinenden Umftand. Im Bor grund bes Originals hieng ein Stuf weiße Leinewand an einer Stange, und diefer fleine Umftand war in ber Copie ausgelaffen. Der Renner tam auf die Bermuthung, daß biefes ein wichtiger Umftand fenn mochte. Man flebte in ber Copie nur etwas weißes Papier an Die Stelle, mo die Leinewand weggelaffen war; fogleich befam bas gange Gemablb eine Daltuna. bie ihm eine wieberholte Bearbeitung nicht hatte geben tonnen. In einer kanbschaft von Rembrandt ift gegen einen febr bunteln Balb. vor welchem ein davon ganz beschattetes Baffer liegt, eine weife Bas sermeeve in der Luft vorgestellt, die gegen bas febr buntle Grune bes Walbes absticht. Diefer kleine Umftanb giebt bem Gemablbe ein fonberbares leben, welches fich verliert. fobald man diefen fleinen weifen Rief bebefet.

Wer ben ber Ausarbeitung fo glaflich ift, wenige fleine Schonbeiten von diefer Art anzubringen, ber giebt Bent Wert vie hochste Bolltonsmenheit, die durch die Menge berselben vielmehr gehindert als befordert wird. So wie es in der Musik gar oft nicht auf die Menge der kleinen Berzierungen ankommt, um die hochste Schonheit des Ausdrufs zu erreichen, sondern auf einen kleinen Vorschlag, oder auf eine kleinen Borschlag, oder auf eine kleinen Berken. In der gluttischen Wahl der Kleinigkeiten, und nicht in der Menge derselben, besteht die vollkommene Ausdarbeitung.

\* \*

Bu welcher wet von Gemahlben fich Ausschrichtelt am besten schiedet, und welches die Eigenschaften einer gektwösen Ausschweng find, hat Hageborn in den Getrachtungen über die Mahleren, S. 423 und 759 u. f. sezeigt. — Won dem Gewie und der mechanischen Ausschrung handelt Jos. Acinosds in einer, im zien G. D. u. s. der Neuen Gibt. der sch. Wissensch. der sch. Wissensch. der sch. Wissensch. der sch. Wissensch. der sch. Wissensch.

### Ausbildung.

(Schone Kunfte.)

Unter biefer Benemung begreifen wir bie Bearbeitung eines Gegen-Ranbes ber Runft, woburch er bie aufdligen Schonheiten befommt, bie ibn eigentlich zum afthetischen Gegenftand machen. Indem der Runftler einen Segenstand ausbilbet, thut er bas baran, mas ber Juwelierer un bem Diamant thut, den er schleift und faßt. Done Diefe Mrs . beit gehort ber fostbare Stein blos mm Reichthum; burch fie wird er erft zum Juweel. Go kann ein Gedafen, ber wegen feiner. Wahrheit einen Theil des philosophischen Reich-Hums ausmacht, burch bie Ausbildung ju einem Wert ber Runft werben. Auf Diefe Beife ift mancher

Gebanken unter ben Habben bes zonar und durch seine Ausbildung zur Obe geworden \*). Selbst die Epopee kann einigermaßen als eine durch den Dichter ausgebildete Seschichte angesehen werden. Der Künftler ist in den meisten Fällen nichts anders, als einer, der gemelne Segenstände durch Ausbildung zu Segenständen der Kunst macht; seine meiste Arbeit ist also Ausbildung. Doch ist sie auch nicht allegeit nochig.

Es giebt Gegenstände, bie febon in ihrer Ratur betrachtet, obne die Bearbeitung des Künfilers, nach ibrer Urt hinlánaliche äfthetische Rraft haben, folglich ber Ausbildung fo wenig bedürfen, baf fie ihnen vielmehr schadlich ware. Der Vortrait mabler, ber ein Seficht von vorzitalicher Schönheit gemablt bat, wird fich fehr huten, feinem Gemablbe irgend einige zufällige Schönbeiten Mus eben bem Gruneinzumifchen. be bat ban Ont. ber in feinen Ropfen bie Babrheit ber Ratur in einem hoben Grad erreicht bat, fich meistentheils der Ausbildungen ent-Seine Portraite haben obne biefes genna Schonheiten um zu gefallen. Ein Mabler von Rachbenten wird eine Gefchichte, Die an fich rührend ift, in der größten Einfalt barftellen, fo wie ber Dichter, ber sum Traverfbiele eine in ihrer Einfalt rührende Fabel gewählt, fle ohne epis Ibbilche Bergierung behandelt.

Die Ausbildung gehört unter die jenigen Arbeiten des Kunstiers, die Berstand und ein scharfes Urtheil erfodern. So schon immer eine Redbensache senn mag, so ift sie allemal von übler Warfung, wenn sie da angebracht wird, wo sie nicht wothwendig war. Der Wahlspruch eines alten Weltweisen: Wiches zu wiel, soll der Wahlspruch jedes Kinste

\*) 6. Dk.

Ranklers fem. In den Merten ber Runft ift bas, was nicht hilft, allemal Ychablich. Es ift bennabe bas gewiffeste Rennzeichen eines Ranft lers vom erften Rang, baf man keine unnothigen Ansbilbungen ben ibm finbet. Gie find fparfamer ben homer, als ben Birgil; ben Cophofies, als ben Euripides; ben Demofthenes, als ben Cicero. Wenn irgend in ber Ausubung ber Runft etwas if, bas blos bem Berkanb des Runftlers zu überlaffen ift, und we Regeln unnütze find, fo ift es biefes. Berftand und Geschmat has ben , ift die einzige Regel biegu.

Indeffen fann boch überhaupt biefes mit Gewißbeit angemerft merben, bag in Werfen von gemäßigtem Inhalt bie Musbilbungen eber Ratt haben, als in solchen, wo die Rrafte auf bas ftartfte angespannt werben. Wer in gemäßigtem Affette fpricht, tann eber auf Ausbilbung feines Gegenftanbes benten, als ber von einer heftigen Leibenschaft bingeriffen wirb; wer mittelmäßige Gegenstände beschreibt, eher, als ber große gewählt hat. Mer einen großen Mann mennt, braucht baju nichts als feinen Ramen; aber ben einem Ramen von geringerm Gewichte steht ein vortheilhaftes Benmort nicht übel.

Da die Ausbilbung allemal auf eine Berftartung der Vorstetlung abtielt; so bezieht ste sich immer auf eine ber bren Arten ber afthetischen Araft, die Borftellungefraft, ober Die Einbildungskraft, ober die Begehrungstraft. Sehr angenehm find überhaupt die Ausbildungen, beren Raterie aus einer anbern Gattung hergenommen ift, als die Hauptniateric, zu beren Berfchonerung fle bie-So mischt Birgil in ben Georgicis unter feine lebrende Materie, pathetische Muszierungen; !Thomfon in fomen Jahrszeiten moralische und pathetische Ausbildungen in seine

Settichfibe ber leblssen Ratur; homer Nebensachen von saufern Inhalt, als Verzierungen friegerischer Seenen. Wir wollen die verschiedenen Benfpiele von glutlichen Ausbildungen nach diefen dren Sattungen anfähren-

Benn haller ben Sas vorträgt, bag ein Mensch zu gering sen, zu verlangen, bag feinetwegen der Lauf der Ratur soll geandert werden, so macht er ihn durch eine vollsommene Ausbildung einleuchtender.

Sich Weiten über bir, gezählt mit DR.

Der Raum und mas er fast, mas beut und gefiern bat; Mensch, Engel, Aberer, Geift; ift alles eine Stadt; Du bift ein Barger auch. Sieb selben, wie geringe! tind gleichwol machs du dich jum Mittels punft der Dinge \*).

Bu ber Ausbildung, welche die Deutlichkeit vermehret, gehören übershaupt alle Bilder, Vergleichungen und Gleichnisse, worüber es unnöthig ware, Sepsviele anzusühren; folgendes kann statt aller dienen. Der eben angeführte Dichter will die Unerneftlichkeit der Ewigkeit dem Verstand einigermaßen begreislich machen. Er sagt: die Gedanken selbst, so schnell sie sind, konnen ihr Ende nicht erreichen; und diesem giebt er solge Ausbildung:

Die schnessen Flagel ber Gedanten, Wogegen Zeit und Schall und Wind, Und felbst des Lichtes flügel Jangs fam find, Ermaden über die.

Eine anbre Art ber Ausbildung hat eine lebhaftere Ergreifung ber Einbildungsfraft zur Absicht. Edgiebt eine große Mannigfaltigfeit ber Mictel biefes zu bewürfen: Wir wollen nur einiger, bie am seltensten vortommen.

\*) Antwort an Beren Bobmer.

tommen, aber bie glifflichfte Bur-

fung thun, erwähnen.

Oft giebt ein einziger gering scheinender Umftand einer gangen Borffellung eine Sinnlichteit, sogar ein Les ben, bas burch weitlauftige Beran-Kaltungen nicht zu erreichen gewesen ware. Diefes gehort unter bie glut, lichften Musbilbungen. Saufige Benspiele bavon treffen wir in ber Hias an. So ift ber fleine Umstand, Da ber vom Diomebes verwundete Meneas auf die Knie finkt, und fich auf feinen an bie Erde gefetten Arm auflehnet. Die bren ober vier Borte, bie ber Dichter hiezu braucht, neben bem Gemahlbe ein Leben, baff wir glauben, ist den verwundeten Delben murtlich bor und ju feben. Eine besonders große Kraft haben dergleichen fleine Umftande, wenn unter den Vorstellungen, die hauptfachlich einen der Ginne beschäfftis gen, unvermuthet etwas vorkommt, das auf einen andern Sinn wurket. Darum läft homer, wenn bas Auge vom Unfeben eines Rampfes gefattiget ift, insgemein auch bas Ohr davon etwas empfinden. Man hat Die Belben freiten gefeben; nun fallt der eine, und burch das Geraffel seis ner Baffen wirb bas Gehor gereigt, woburch bie gange Vorstellung ein ungemeines Leben betommt.

Eine sonderbar glufliche Ausbilbung biefer Art ift in ber Moachibe. ba, wo Da mit seinem Schiffe vor der Arche vorben fährt. Die in ber Wirche eingeschloffenen Menschen unterhalten fich mit Gesprächen; ber Lefer glaubt mit ihnen, bag nun'eine tödtliche Stille über dem ganzen Erbboden verbreitet, und außer ber Urche nichts lebendiges mehr übrig fen. Mitten in dieser Vorstellung vernimmt man außer ber Arche das Bellen eines Hundes. Ein wunderbarer Umftand, ber bie Einbildungs. traft plotlichin bie größte Würksam-

feit fetet!

Das Aunkfildt, burch Alhrung eines andern Sinnes der Vorkelung mehr keben zu geben, hat Pousin in seinem Gemählbe, von der Arantheit der Philister, glütlich angebracht. Nachdem das Ange von dem Anschauen der todten und kerbenden Wenschen hinlanglich gerührt worden, kömmt man auf Gegenstände, die auch den Geruch angreisen. Eine Ausbildung von großer Stärfe.

Hieher gehören anch bie Ausbilbungen, ba unter leblofe Gegenstänbe, welche die Hauptvorstellung ansmachen, als Nebensachen, empfinbenbe Wesen eingemische werben, wie in folgenbem Gemählbe:

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis

Arboribusque comae.

Mutat terra vices et decrefcentia
ripas

Flumina praetereunt:
Gratia cum Nymphis geminisque fororibus andet

Ducere nuda cheres \*).

Durch baufige Ausbilbungen biefet Art haben Thomson und Kleist ihre Semablbe ber Matur ausgeschwuft. Am aluflichften bebienen fich bie land. schaftmahler dieser Art der Ausbil-Richt jebe fo genannte Ctaf. bung. firung ber ganbichaft mit Riguren gehört hieher, sondern nur die, wo durch eine oder ein paar Figuren die Dauptvorstellung in ihrer Urt mehr Starfe und Leben bekommt. schaften können, wie bistorische Ge mablbe, ihren stetlichen und pathe Einen fol tischen Charafter baben. chen Charafter durch eine ober ein paar Figuren fühlbarer zu machen, gehort unter die gluflichen Ausbildungen der Mahleren. In einsame Orte, und mit Rleiften gu reben, in Schatten voller Empfindung, fob ten fich fürtreflich Figuren, Die in tiefer Betrachtung, heiliger, ober ver-Liebter

") Hor. Od. IV. 7.

Mebter Att, verfentt find; fo wie in offene und fruchtbare Gegenden, Fisuren, die Freude und Frohlichkeit athmen; und in fürchterliche, melancholische Gegenden, Figuren, die Rummer und Schwermuth zeigen.

Die wichtigsten und vielleicht bie Schwersten Ausbildungen find die, wodurch vathetische Vorstellungen Derftarft merben. In den Werten der Runft zeigen fich die Leibenfchaften auf eine boppelte Art. Entwe der werden die Würfungen und die Reußerungen berselben an Versonen, Die im Affette find, vorgestellt; ober ber Runftler leat bie Gegenstände, wodurch fie bervorgebracht werden, vor Augen \*). In benben Rallen Fann die Materie an fich felbft, und is wie sie ohne alle Ausbildung sich ber Borftellungsfraft barbietet, von binianglicher Starte fepn. In diefen Källen muß fich ber Kunftler ber Ausbildung enthalten. Was Cafar in seinem Herzen empfunden bat, als er ben Beutus unter femen Morbern erblift, wird durch das einzige Wort: Auch du, mein Sohn! has ihm der Schmerz ausgepregt bat, fo fart ausgedrüft, daß alles, was zur Ausbildung dieser Leibenschaft konnte hinzugethan werden, die Sache nur schwächen würde. Der Künstler, der o glutlich ift, burch einen einzigen Bug eine beftige Leidenschaft in ihrer gangen Starte ausgndrufen, muß fich aller fernern Ausbildungen berfelben enthalten. Go bat ber alte Linkler, der den Laocoon gebildet, die Größe seines Leibens burch das Achtbare hinlanglich ausgedrüft, und enthielte fich beswegen, das laute Die heftig-Schrenen anzuzeigen. ften Leidenfthaften außern fich nur auf eine ganz einfache Beise. ift es auch mit den Gegenständen, durch welche die Leidenschaften erregt Wenn fit in ihrer einfawerben. theften Gestalt start genug find, so \*) 6. Reibenschaft.

maffen fie weiser nicht ausgebildet werben. Agamemnon erweite in bem berühmten Gemählde des Chimantus Mitleiben genug, ob er gleich mit bedektem Angesicht ben dem Opfer seiner Tochter stund. Was kounte sein Gesicht mehr sagen, als die blogs Borstellung seiner Gegenwart schonk saat?

Die Leibenschaften von sanfterer Art, bey benen die Seele noch einige Freyheit behålt, Traurigseit und Zartlichkeit, Frohlichkeit, auch liebe und Haß, wenn sie nicht die zur Raseren geben, vertragen die Ausbildung. Eben dieses ist von den Ursachen der Leibenschaften zu merken, die nur alsdenn durch eine geschifte Ausbildung zu entwikeln sind, wenn sie nicht ploglich durch heftige Schlas

ge murfen. Als ein vollfommenes Dufter ber Ausbildung einer gartlich traurigen Scene, burch Entwiflung besonderer Umftanbe, fann ber Auftritt in ber-Alceftis bes Euripides empfohlen werden, wo fie von ihrem Gemahl, von ibren Kindern und von ihren hausbedienten Abschied nimmt. Weil dieses nicht nur bem Dichter, sonbern auch bem Mabler für abnliche Kalle in Ausehung der auten Wahl besonderer Umstände zum Muster bienen fann, so wird es nicht unnüße sepn, diefes ganze vollfommen ausgebilbete Gemablbe bieber ju fegen.

"Als sie fühlte, daß der fatale Tag gekommen sen, badete sie ihren schonen Leib in reinem Fluswasser, und zog sich hernach sestlich an. Denn trat sie vor den Heerd der Besta und betete: O Gottin! da ich nun unter die Erde gehe, so höre meine letzte demuthige Bitte; sey die Vormunderin meiner Waysen. Gied dem eine zärtliche Gattin, dieser einen edelmuthigen Gemahl; lass sie nicht, wie die, die sie gebohren hat, vor der Zeit sterben; sondern ein langes und glutseliges Leben in vollem Wolstanbe, in ihrem vaterlichen Lanbe, voll-

"Sie beftichte alle Atare, fo viel in bem Saufe bes Abmetus find, befrangte fie mit Mnrtengweigen, und perchree die Gotter. Diefes that fie Duc Weinen, und ohne einen Seufger horen ju laffen. 3hr fchones Geficht zeigte feine Spur bes ihr bevor-

Rebenden Ochitfals.

"Alls fie aber bierauf in ibr Zimmer und an ihr Bette gegangen war, floffen banfige Theanen, und man borte fte folgendes fagen: Du ebe-Uches Bett, in dem ich den jungfraulichen Gurtel für den Mann anfgeloft habe, für den ich ist fterbe, fen mir jum lettenmale gegrußt; noch haffe ich bich nicht, wiewol bie mich umbringst. Bon bir wird eine anbre Krau Befit nehmen, nicht fen-'scher, noch treuer, als ich — aber ' mot aluflicher.

"Dann warffie fich auf bas Bette bin, fufte und benette es mit ihren Thranen - bann mube bom Beinen fund fie auf, verließ das Zimmer, fam wieder jurufe, und so gieng fie oft aus und ein, und warf fich oft

auf bas Bette bin.

"Ihre Kinder hiengen an ihrem Gewand, und weinten. Gie nahm eins um das andre in den Arm, fußte fie oft, und so, als wenn jeder Ruft ber lette mare.

"Alle Bebiente bes haufes weinten, und beklagten ihre Gebieterm; fle reichte jedem Die Sand, nennte feben. auch ben geringsten mit Ramen, grufte fie, und wurde von jedem gegrüßt."

Dieses ist ohne Zweifel ein Muster eines vollkommen ausgebilbeten Ge-

mählbes.

Eine forgfältige Ueberlegung verbienet auch die Ausbildung ber Perfonen und der Charaftere, sowot in Gebichten, als in Gemablben. Bon Dauptpersonen ift hier nicht bie Rebe, - " well biefe entweber jum voraus bin-

langlich bekannt And, bber, be fte burch bie gange Sandlung am efferften erfeheinen, naturlicher Beife uns binlänglich bekannt werden. Abet folde, bie fremd find, bie nur in epifobifchen Grafen, ober als Rebenpersonen vortommen, diefe mussen durch eine geschifte Ausbisdung intereffant werben. Der Rimftler muf und Belegenheit geben, mit bem Auge to lange auf ihnen ju verweilen, bis wir ihre Berfon und ihren Charafter hinianglich gefaßt haben. Reine Verson muße im Gedichte flichtig, wie ein Schattenbild, vor den Augen vorüberfahren, noch in bem Gemählde so mußig fenn, dag wir nicht eine Zeitlang, ben ihr berweilen. Hiezu bat ber Kunkler mancherky Mittel, die nicht alle tonnen entwo felt werben. Ge wird genug feini einige Bepfviele bavon anzurühren.

Bur Ausbildung der Berfonen thun gewiffe befondere Umftande, die man nicht vermuthet, und die das Anste hen geheimer Rachrichten haben, web che die Franzosen Anecdoton nette rien, eine arraenebme Burtung. diefem Kunftgriff ift-Mopfol ins gemein sehr glutlich. Homer ift gam voll folcher Ausbildungen, beren gant ge Burtung wir aber nicht fühlen, weil die Zeiten, für die er gefchrieben hat, ju weit von uns entfernt finb. Ift es Zufall ober Absicht bieses Dichters, baff in folgenber Stelle ber zwente Bers fo reich an Gplbett

und an Ton ift?

д в "Аванта истожето, чед Πολύειδον

UNIVERSE NAME Telan Eugudánas ros, rigovers .)

Der Dichter ftelle und bier zwen neue Perfonen vor, von benen er nichts anders in fagen hat, als bag we Bater, Eucydomna, ein Traulle Diefe fleine . deuter gewesen sev. Ainefdote schleppt er durch einen fan-

\*) Ili B. v. 148. 149.

gen febr wolflingenden Bere burch, und scheinet uns Gelegenheit geben mu wollen, bie Personen reche ins

Befichte ju faffen.

Eine besondere glikliche Unsbildung ist die, beren sich Milton besdient, da er Personen, die uns frembscheinen, durch gewisse Umstände auf sinmal als befannt vorstellt. Berschiedene seiner aufrührerischen Geister, von denen wir anfänglich nichts, als die Namen wissen, kommen uns bernach plosisch als bekannte Gogen vor, die das Heidenthum angebetet bat.

Bey allen Arten der Amsbildung hat man sich überhaupt war dem übersäußigen in Acht zu unhmen, wodurch Doibius fast allezeit schlt, und bas ehn so oft matt oder frostig macht. In Handlungen, wo der Dichter sorteilen muß, werden sie gefährlich, und mussen mit der Kunst des Homers behandelt werden; wo die Handlung natürlicher Weise etwas aufgehalten wird, da kann man nach Homers und Virgils Beyspiel sich in etwas umständlicher Ausbildungen einlassen.

Da ber ben gefammten fcbbuert.Künften eine dodnelte Kudbildung Statt bat; eine the die Sinne, auf welche fie gundoft wieten, und eine far ben Beift : fo idedet blefer Artifel, da biefe Balle nicht borin genug unterfchieben, da borin nicht beffintet ift, melder Art von Musbilbung, **mb meter welchen Umfidnden ibe det Bor**o ang geddet, v. d. m. mangelbaft yn febn. Schoel if febr oft nicht Eines. I'm ein nem Genidblde, 1. B. fann zu der bloken Musbildung bes Gebantend, gur völligen Sefdaftigung und Befriedigung ber Bhans talle, in Rucfficht auf die bargeffellte Gas de feibft und allein, eine gipur, ober ein fraf darin angebrachter Begenfiand, nichts bentragen, und boch sur Befriedigung des Ruges überhaupt fehlechterbings, mitdin zur Ausbildung des Kemablocs, als

Noten Gemähldes, und baburd auch aur Befriedigung bes Beiffes, erfonbert werben : bas Gemabibe fann får bas Muse aleichiam eine lade baben, und ohne bob daburch ber Saltung, ober fegend eines andern Erfordernif beffelben etwas abe gienge; ein Redder, ein Dichter fams feine Vorffellungen völlig ausgebilbet pors fragen, und boch bas Dir beteibigen e fo wie er auch wieder burch, eine blubende, gladliche Berfifitation, burd gut gebile bete und verfettete Berioden die Midngel in der eichtigen, "volligen wesbetrung der Bedanten verbergen fann. - Diefes führt auf eine anbre tacte in biefem Artifel's duf die Frage, ob, und wann die Marbile dans einzeler Theile dem Banzen, und wann die Ausbildung des Ganzen ben eine zeln Theilen, fo wie, 88 und wann die ele gentliche Babrbeit, ben ber Busbifbung, nicht gameilen ber Aunft gleichfam aufges opfert werben muß? - und biefes auf eine duitte; auf die Brage nahmlich; ob nicht die Mittel, die Eigenheiten bas Befen der verschiebenen Kunffe, und ber verschiedenen Zweige einer Tunk, gleichsam vere folebene deten von Aushifbungen nothwens dia maden ? gleichfam ber Ausbildung elte . verschiedenes Biel fegen ? Dağ Lavcvon, g. B. nicht fcbeepend dargeffellt ift, wied wohl babund nicht-gang begreiffich bag: fein leiben, obne biefen Uinftand, foon binlanglich ausgebruckt mar; und biejenige art ber Ausbilbung, melde-benr bobern lerifden Bebichte gutommt, ift bem bras matischen nicht eigen, so wie oft wieber in diefem burd ein einziges Bort; ber Gebante des Rebenben binlangtich ausges bildet wird, ohne daß ber epifche Dichter, auch wenn er bie Berfon rebend einführte, fich fo turg faffen durfte, ober tonnte. -Doch dieses alles follen-nichts als Fragen feon; sit ibrer Unterfuchung und Aufide fung ift-bier ber Ort nicht. Nuch wüßte id wenig befriedigende, eigentliche Nache welfungen baruber su geben, well die Are Abetiter und Cheoretiter fich bis jest noch nicht in ein Betail, und auf Bergleichungen bre Mer eingelaffen baben. Gebe alls semein wird von Ausführung und Ausbilebung in A. D. Schotts Theorie ver ich. Wississensch. Eb. 1. S. 371 u. s. gehandelt. — Bon der Ausbildung des Luftspleies, welche er d'embonpoint de la piece nennt, hans delt Catihava in dem 41ten Kap. des a. B. s. Art de la Comedie (2. S. 475.) — und wie das Genie sie dem Orama übers haupt, so wie jeder Olchtart, giebt, zeigt Lessing in seiner Oramaturgie, den Ges legenheit der Rodogune des Corneilse (1. 245 u. f.)

## Ausbruf.

(Goone Runfte.)

Man brancht dieses Wort in der Runfisprache, wenn man von Bor-Kellungen fpricht, die vermittelft duferlicher Zeichen in bem Gemuthe erregt werben, und giebt biefen' Mamen bald dem Zeichen, als ber Urfache der Vorftellung, bald feiner Bur-Die Worter und Rebens-Lung. arten der Gprache erweten gewisse Borfellungen, befrwegen schreibt man ihnen einen Ausbruf ju: aber fle felbst werden auch Ausbrufe, bas ift, Mittel jum Ausbruf genennt. Diefer Artifel ift ber Betrachtung ber Mittel, die die schonen Kunste haben. Worstellungen zu erwefen, gewieb-

Diese Mittel find in den rebenden Kunsten die Worter und die Sage der Rebe; in der Musik die Tone und die daraus gusammengesetzten Tonstage; in den zeichnenden Kunsten Gestichtstäuge, Gebehrden, selbst die Gestichtsfarbe; im Tanz Stellung, Gebehrden und Bewegung.

Der Zwef aller schönen Kunste ist die Erwetung gewisser Vorstellungen und Empfindungen; baber die gange Arbeit des Künstlers in glutlicher Ersindung dieser Vorstellungen, und im guten Ausdruf derselben besteht. Also ist die Kunst des Ausdrufs die Hanst des Ausdrufs die Hängte bessen muß. Es wurde ihm nichts belsen, die fürtresslichsten Vorstellunder

gen erfunder ju haben, wenn er fie nicht ausbrüfen fonnte.

Da bie Mittel jum Ausbruke so sehr verschieben find, so verdienet jebe Sattung besonders betrachtet zu werden. Der beste Unterricht über den Ausbruk redender Kunste kanne dem Mahler zu nichts dienen; wie wollen beswegen die verschiedenen Sattungen des Ausbruks besonders vornehmen.

### Ausdruk-in der Sprache.

Der Redner oder Dichter, der in seiner Kunst vollsommen sepn will, muß auch den Ausbruf vollig in seiner Gewalt haben; er unuß im Stande styn, den Begriff, die Borstellung, die er erwesen will, vermittelst seiner Wärter und Redensarten in dem Maaße, wie es seine Absicht erfodert, zu erreichen. Eine sehr schwerte Sache, besonders in dem Sprachen, die noch nicht ganz ausgebildetz die noch nicht zu dem Reichtum gestiegen sind, der für jedes Bedürfnis hinreichend ist!

Der Ausbruf ist vollkommen, wenn bie Worter und Rebensarten gerade bas bebeuten, was sie bedeuten sollen, zugleich aber bem Charafter ber Borstellung, wozu bie Begriffe, als, Theite, gehoren, gemäß sind. Wenn, sowol einzele Worter, als ganze Gage ber Nebe biese boppelte Eigenschaft haben, so ist ber Ausbruf so, wie

er seyn foll.

In sedem Ausdruk ist also zuerst auf die Bedeutung, und hernach auf den Charakter zu sehen; beydes aber muß sowoel der einzeln Wortern, als den ganzen Sahen in Bedrachtung gezogen werden. Schon in der gemeinen Rede muß der Ausdruk in Absicht auf die Bedeutung richtig, bestimmt, klar, und von verhälmissenäsiger Kurze senne sich diese Eigenschaften in einem höhern Sradsinden. Sogar der bloße Son der Worter

Worter muß diese Eigenschaft schon an fich baben. Diefes alles verbiemet naber entwifelt ju werben.

Borter, als blofe Lone betrachtet, muffen nichts unbeftimmtes, nichts undeutliches, nichts allzugebrängtes noch schleppendes baben. Der Beift empfindet nur in bem Maafte, in welchem die Sinnen gerührt werden. Was für das Auge undentlich gegeichnet ift, erweft in dem Geifte feine deutliche Vorstellung; also vernehmen wir auch die burch bas Gebor tommenden Begriffe richtiger, flarer und bestimmter, wenn die Tone, die fie erweten, biefe Eigen-Schaften haben, als wenn sie ihnen feblen. Eine zwendeutige Splbe, über beren Elemente ober Buchftas ben man ungewiß ist, wird nicht gut gefaßt, und so auch gange Worter nicht, die aus folchen Sylben bestehen; so geht es auch mit schweren Wortern, die man faum aussprechen fann : befimegen gehort bie Beobachtung bes Wolflangs zum vollkommenen Ausbruk \*).

Wenn ber Ausbrut richtig, beflimmt und klar ift, so erwekt er nicht nur gerade die Begriffe, die er ermeten foll; sondern es geschiebt, wenn Diefe Gigenschaften in einem gewiffen Grad vorhanden find, mit affhetischer Kraft, weil alles Vollfommene einen Reiz ben fich führet. Obne Abficht auf die Wichtigfeit ber Dinge, die man uns fagt, empfinden wir Bergnugen, wenn wir jedes Ding mit feinem Ramen nennen bo-Selbst in dem Kall, ba wir einen Gegenstand seben, und eine richtige Vorstellung davon haben, ift es uns angenehm, wenn felbiger gut befchrieben wirb. Um so viel mehr reigt es die Borftellungefraft, wenn ein Redner bas, was unbeflimmt, perworren und jum Theil duntel in unfern Borftellungen liegt, burch einen guten Ausbruf entwifelt.

\*) S. Boltlang.

Arfter Theil.

Wer tann folgende in ben wichtigften und bestimmtesten Ausbrufen berfakte Beschreibung von der Eitelkeit des menschlichen Lebens, ohne Bergnügen lesen?

Sier reift ein fowad Gefchlecht, mit immer vollem Bergen. Bon eingebildtet Rub und allaumobeem Somerzen, Bo nagende Begierd und falfche Soffe nung wallt.

3m furjen Suf-Bur ernften Ewigfeit. entbalt Des nimmer rubigen und ungefühlten

Pcbens Sonapt ihr betrogner Beif nach debtem Sut vergebens \*).

Diese Bollfommenheit bes Ausbrufs ist vielleicht der wichtigste Theil ber Kunst des Redners und des Dichters. Wer fie befist, ift ficher, baf er allemal sagen kanns was er sagen will.

Die Rebe ift bie großte Erfinbung bes menschlichen Verstandes, gegen bie alle andre für nichts ju rechnen Gelbft die Bernunft, die Empfindungen und die Sitten, woburch der Mensch fich aus der Claffe irbischer Wesen zu einem höhern Rana herauf schwingt, hangen davon ab. Wer die Sprache vollfommener macht, ber hebt ben Menschen einen Grad bober. Schon dadurch allein berdienen die Berebfamfeit und Dicht kunst die bochste Achtuna.

Es find zwen Mittel zum vollkommenen Musbruf ju gelangen; bie Renntnif aller Worter ber Gyrache Ainsuns echlidgololida sins deu ihrer Bedeutung. Bepde muffen mit einander verbunden werden. hilft nichts, baß man bestimmt bente, wenn man die Worter nicht finbet, jeden Begrif auszudrufen; noch weniger hilft es alle Worter ju wisfen, wenn man ihrer Bebeutung nicht gewiß ift. Das Studium der Sprache in dieser doppelten Absicht, ift von ber größten Rothwenbigkeit. Mer Пф

\*) Haller im Gebichte vom Ursbrung des

sich immer richtig ausbrüfen will, ber muß burch ben Umgang ober burch das Lesen einen Reichthum an Wörtern und Nebensarten \*) gesammelt, und alle mit Scharssinnigkeit beurtheilt haben. Daburch haben sich alle große Redner und Dichter bervorgethan-

Die Richtigkeit, die erste nothwenbige Eigenschaft des Ausbruks, betrift nicht blos Worter, sondern die Sage und die Wendungen derselben. Nur ein Wort unrecht gestellt, nur eine nicht genau überlegte Anwendung eines Borworts, kann dem ganzen Sag etwas unrichtiges geben. Wenn die Rarschin sagt:

Den ein erschaffender Gett, Rach der vollendeten Schöpfung, Hochbeilig machte ber Ruh!

Co giebt bas Bortchen ein anftatt bes Artifels, bem gangen Sak etwas unbeftimmtes, bas ber größten Richtiafeit bes Ausbrufs entgegen ift. Es tommt hieben oft auf fast unmertliche Rleinigkeiten an. bem Scharffinnigsten entschlupft etmas unrichtiges, wie mit Benfpies len aus ben besten neuern Dichtern m beweisen mare. Daß wir biefes an alten weniger bemerfen, fommt permuthlich baher, dag wir ihre Sprachen nicht genug versteben, um pon fleinen Unrichtigfeiten bes Musbrufs zu urtheilen. Nur eine genaue Ausarbeitung fann uns bon biefer Seite ber ficher ftellen.

Die ben erwähnten guten Eigenschaften bes Ausbrufs entgegen siehenben Mängel machen, daß ber Rebner wisweilen seinen Zwef versfehlt und etwas anders fagt, als er bat sagen wollen. Sollte auch der Lefer durch mehr Scharffinn, als ber Verfassen Ausbrufs ungeachtet verstehen, so wird er boch unange.

nehm. Wir tonnen ben folgender Stelle:

- faum fpielt die Ranunkel Auf der Rabatte mit wichen bellen abs wechfeinden Farben, Alls der durchsichtige Ton, von Meifters banden befeelet.

endlich merken, was der Dichter mit dem ganz unrichtigen Ausdrufe befeeler, hat fagen wollen. Deffen ungeachtet ist er er uns zuwider. Wenn ein andrer Dichter sant:

Den, der Reptun und ber Meol gebandigt,

Berbullt bas Grab.

fo merken wir, daß er fagen will, fein Rame fen nicht bis auf uns gekommen; aber wir fühlen, daß der Aussbruf biefes nicht fugt; deswegen ift er uns anstößig.

Die Klarbeit ist eine andre nothwendige, nach Quintilian bie vornehmfte \*), Eigenschaft bes Mus-Rebner und Dichter muffen brufs. ben Geift ber Juhorer in einer beståndigen Aufmerksamfeit erhalten. Dazu ist die Klarbeit des Ausbruks allezeit nothtvenbia \*\*). fehlt, da gehen nicht blos die Borkellungen verlobren. die in Rebel eingehüllt find; auch die, welche aleich barauf folgen, werben wegen Dans gel ber Aufmerksamkeit schwächer. Die Rebe wird flar, wenn jedes Bort einen genau befannten Ginn bat. und wenn die Worter fo gefest find, daß die Verbindung der Begriffe leicht in fasten ist. Bendes sett die größte Rlarbeit in ben Gebanfen bes Redners voraus. Es ift bekweaen eine wichtige Regel, baf man nichts eber auszudrufen suche, bis man es mit ber größten Rlarbeit felbst gefast babe. Die Gebanken, Die wir andern mittbeilen wollen, muffen, wie ein schones Gemählbe, beutlich

"") C. Rigrbett.

<sup>\*)</sup> Copia Verborum.

<sup>\*)</sup> Nobis prime sit Virtus perspicuius. L. VIII. c. 2, 22.

in unker Borftellung liegen. bat homer obne Zweifel jeden Gegenstand, ben er beschreibt, in bem belleften Lichte vor feinen Augen gebabt. Rur der, welcher hell benft, tann fich beutlich ausbrufen. fes lernt man nicht burch Regeln: von der Ratur haben gewiffe Geifter Die unschatbare Gigenschaft, fich nicht eber zu beruhigen, bis sie alles, was ihnen portommt, deutlich erfennt baben. Wenn man folche Schriftsteller lieft, die die Gabe der Deutlichkeit in einem boben Grade baben, wenn man fieht, wie fie fo viel Gedanken, die wir auch schon gehabt, aber nicht fo beutlich ge-faßt hatten, mit bem helleften Lichte Darftellen, fo kommt man auf ben Gebanken, bag folde Genies fich von andern blos baburch unterscheiben. baft fie ieber Sache fo lange nachbenten, fich ben jedem Gegenstande so lange verweilen, bis fie alles auf bas genauefte gefaßt baben. Gabe bes genauen Rachforschens, in Absicht auf allgemeine Begriffe, macht vornehmlich das philosophische Genie aus; in Absicht auf finnliche Gegenstände aber, bas Genie bes Runftlers. In ber Rebe muffen zur Deutlichkeit bes Ausbrufe benbe msammen tommen.

Ein gutes Wittel, das zum deutlischen Ausdruf nothige Talent zu starten, ist das steißige Lesen der Schriftskeller, die es selbst in einem hohen Grad besessen haben. Für den Ausdruf sinnlicher Gegenstände, Homer und Birgil, Sophosles und Euripisdes; für den Ausdruf sittlicher und philosophischer Gegenstände, Aristophanes, Plautus, Horaz, Cicero, Quintilian, und unter den neuern, Boltaire und Rousseau aus Genf, und von den unfrigen Wieland \*).

\*) Und, wenigfiens, eben fo fehr E. Ephr. Leffing; besten Ausbrut ges wis allen beutschen Profaisten zum Diufter bienen kann. Es ist wohl nicht

Dem, ber bell benft, wirb es felten am bellen Ausbruf fehlen. Doch ist hierüber noch verschiedenes zu erinnern. Quintilion fast bie Eigenschaften bes beutlichen Ausbrufs in diese wenige Worte jufammen : eis geneliche Borter, gute Drbnung, einen nicht allzulange aufgeschobenen Schluß bes Capes, nichts mangeln. des und nichts überflüßiges +). Die eigentlichen Worter find doch nicht allemal ohne Ausnahme zum hellen Ausbruf nothwenbig. Denn oft wird ein Begriff durch ein uneigentliches Bort deutlicher gezeichnet, und beller gemablt, als burch bas eigent. liche; wie wenn Saller fagt:

Da ein vermöhnter Sinn auf alles Wers muth freut.

Der eigentliche Ausbruf bienet fürnehmlich in gang einfachen Borftels lungen gur Deutlichkeit; aber mo bie Begriffe febr jufammengefest, und bie Borftellung etwas weitlauftig ift. da dienet ein metaphorischer und mahlerischer Ausbruf ungemein zur Deutlichkeit. Er überhebt uns ber umständlichen Entwiflung, Die wegen ihrer gange der Deutlichkeit scha-Denn viel auf einmal fann bet. nur vermittelft eines Bilbes flar gefaßt werben. Es ist eine Regel bie faum eine Ausnahme leibet, baff Begriffe und Gedanken, die aus viel einzeln Borftellungen gufammenges fest find, nur burch glufliche Bilber flar ausgedruft werden. eigentliche Ausbruf tonnte bas, mas Cicero nundinationem iuris ao fortunarum nennt \*\*), eben fo beutlich ausbrüfen?

N 2 Dad

ju viel gesagt, wenn man behauptet, bas fein beuticher Schriftfeffer fo febe Meifter ber Sprache mar, als biefer gtofe Mann.

\*) Propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio; nihil neque desit, neque superfluat. Ita sermo et doctis probabilis et planus imperitis erit. Inst. L. VIII. c. 2, 22,

\*\*) De lege agr. Or. I.

Das wichtigste in Quintissans Regel ist wol dieses: das sowol der Mangel als der Ueberfus im Ausdorut zu vermeiden sey. Nebendegriffe, die in der Sache nichts bezeichnen, oder die jedem aufmerksamen Zuhörer ohnedem beyfallen, besonders ausdrüfen, ist Ueberfluß; nothwendige Begriffe weglassen, ist Manael.

Morter, die neu, oder wenig befannt, oder aus andern Sprachen geborget find, konnen der Deutlichkeit des Ausbrufs schaden; wiewol fle es nicht allezeit thun. Wenn die

Karschin sagt:

Rein Menfchenarm erhalt bas Glate banbig,

fo ift ber Ausbruf gang neu, aber

nicht undeutlich.

Da es nicht wol möglich ift, auch vielleicht unnütze ware, gar alle Arten ber Fälle anzuführen, in welchen die Deutlichkeit Schaden leibet, so wollen wir hierüber nicht weitläuftiger senn. Auf alle Fragen, die hier- über tonnten gemacht werden, kann die einzige allgemeine Antwort die nen: bell denken.

Die lette nothwendige Eigenschaft bes Ausbrufs ist die Reinigkeit, ober die grammatische Richtigkeit bessel, ben. Was außer dem Gebrauch ist, kann wegen seiner Reuigkeit gute Würfung thun; aber was gerade gegen den Gebrauch ist, hat allemal etwas anstößiges, weil es dem widerspricht, was wir schon für ausgemacht halten. Deswegen muß der Ausbruf allemal rein senn.

Diefes find also die nothwendigen Eigenschaften, die jeder Ausbruk allemal haben muß. Richtig, bestimmt, klar und vein muß er immer seyn, soust hat er etwas widriges. Allein deswegen ist er nicht in allen Absichten vollkommen. Die griechischen Grammatiker zählen und eine Menge Fehler vor, die den Ausdruk verstellen konnen. Die vornehme

ften find folgende: Das zazodaren. der häßliche Rlang, der widrige Rebenbegriffe erwefen kann. lien giebt ben Ausbruf. ductare exercitum, junr Benfpiel hievon an: so ware im Deutschen ber Ausbruf, Strik, anstatt Ketten ober Banden, wenn man nicht mit Bleiß wibrige Begriffe erweten will. Die Aigpo-Loyia, wenn ber Ausbruf ungezie menbe ober ju üppige Begriffe mit Taxewasic, ber nie sich führet. brige Ausbruf, ber ber Burbe und Große einer Sache schabet; wie biefes: Saxea est verruca in summo montis vertice: eine steinerne War: 3e anstatt eines felfigten Sügels. So ift ber Ausbruf:

Cich! an feiner Orbnung goldnen Seis

Duf ber Frabling neu berunter ellen. anstatt golbenen Resten. Von die fer Urt tonute man eine beträchtliche Sammlung aus deutschen Dichtern machen. Auch bas Gegentheil if fehlerhaft, da kleine oder gemeine Dinge mit hohen Worten ausgebriff werben. Rur im Lächerlichen that Diefes gute Burfung. Meswore ift ber mangelhafte Ausbruf, in dem m bem volligen Sinn etwas fehlet; bie fes fällt ins Pobelhafte. Taurokeyıa, wenn diefelbe Sache mit mehrern, ben Sinn nicht verftarfenben Ausbrufen, gesagt wird. Einen folchen Ausbruf legt homer, vielleicht aus Ueberlegung, bem Vanbarns in ben Mund: evdena dispoi, nadeh προτοπαγεις, νεότεοχεες\*). Όμοιοdogia, der einfärbige Ausbruf, der wegen feines immer gleichen Sanges berdrießlich wird. Dieses scheinet aber mehr ein Fehler ber ganzen Schreibart, als einzeler Ausbrufe m fenn. Maxoodoyia, der weits schweifende Ausbruf, wie dieser vom Livius: Legati non impetrata psce retro domum, unde venerant, abio-

- °) 11. E. v. 194, 195,

Rann nicht auch folgenbes des Birgils bieber gerechnet merben?

Quem fi fata virum servant. si vescieur aura

Aetheres, nec adhuc crudelibus occubat umbris.

Masoyaquog. ber unnüge Ueberflug mukiger Benmorter, wie: bies hab ich mit meinen beyden Augen geseben. Negispyia, was unnüger Weik mubsam ift, wie biefes:

Er, bem bes erften Denfchen gwepten Sobnes. Des Mbels, fromme Dufe warb. Kanosylov, der gegierte Ausbruf.

Man wurde zu weitlauftig fenn, wenn man alle Rebler des Ausbrufs bestimmen und mit Bepfpielen erlau-Das Angeführte ift tern wollte. blos in der Absicht bieber gesett worden, daß junge Redner und Dichter feben follten, auf wie fo gar manderlen Weise man im Ausbrut feblen konne; wie nothwendig es fen, die außerste Sorgfalt auf diesen Theil Uns Deut der Kunst zu wenden. schen ist dieses um so viel nothiger, da wir in biesem Stut ungemein weit hinter unfern Zeitgenoffen in Italien und England, Frankreich, prafe find. Corgfaltig haben fich insonderheit junge beutsche Dichter und Redner vor dem übereriebenen Ausdruk in Acht zu nehmen, da auch einige sonft gute Schriftsteller sich dieses so angewöhnt haben, daß thuen nichts allerliebst, nichts uns vergleichlich, nichts erstaunlich geaug ift.

Es ist schon viel, wenn man die Achler des Ausdrufs vermeidet: aber genug ift es für die rebenden Runfte micht: man mug ihm auch asthetis iche Eigenschaften ju geben wiffen, und folche, bie fich zur Materie und 🎮 den besondern Umständen schiffen. Dufe Eigenschaften find überhaupt

von breverlen Art. Sie greifen ben Berftand, ober bie Ginbilbungsfraft. oder bas Herz an \*).

Der Verstand wird gerührt burch was in einem vorzüglichen Grad mahr, angemeffen, bell, neu, naiv, fein ist. Jede diefer Eigenschaften giebt bem Ausbruf afthetis fche Rraft. Befondere Benfpiele babon find in ben unter angezogenen Benennungen stebenden Artikeln anautreffen.

Die Einbilbungsfraft ergopet fich an bem Ausbruf, ber mablerifch, wikia, in allerhand starte ober liebliche Bilber eingekleidet ift; wovon Bepfpiele unter biefen Wortern ju suchen find. Eine besondere bieber gehörige Sattung angenehmer Ausdrufe find die, welche durch fast unmerfliche Rebenbegriffe angenehm werden. Quintilian fagt: er fühle, daß in bem Ausbruf:

- Caela jungebant foedera por-

das Wort porca eine Annehmlichkeit habe, die das porco nicht hatte. Der Grund liegt ohne Imeifel barinn. das das weibliche Geschlecht der Borter, wegen einer und angebohrnen Galanterie, auch etwas fanfteres in der Einbildungstraft erwett, als bas mannliche. Daber wird gewiß in allen Fallen, wo die Worter Reb, Hirsch, Hundin, der Bedeutung nach gleichgultig maren, bas lette angenehmer fenn, als die andern. Diefes hat auch ein Scholiast über folgende Stelle bes horag angemerft:

Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis.

Seu poscat agna sive malit haedo †).

Wo er über das Wort Agna fagt: Nescio quomodo quaedam elocu-N 3 tiones

\*) S. Kraft.
\*\*) Aen. VIII. 641. †) Od. L. I. 4.

tiones per foemininum genus gratiores flunt.

Dieher gehört auch, baf bie Griechen, so wie auch die Deutschen, bisweilen in bem unbestimmten Be-Schlecht weiblicher Ramen, eine Annehmlichkeit finden. Dem Deutschen ist ber Ausbruf: das schone Rind, das liebe Madden, angenehmer als diefe: Die schone Person, Die liebe Tochter; und ben Griechen scheinen solche weibliche Ramen, wie Lednrium, Musarion u. d. al. angenehmer, als die von weiblicher Endigung.

Das Herz finbet ben Ausbruf angenehm, ber etwas leibenschaftliches hat, ber gartlich, pathetisch, fanft, heftig, und jeder Leidenschaft ange-

meffen ift.

In Ansehung des Charafters ift ber Ausbrut entweder niebrig, gemein, ober ebel, ober groß, ober erhaben, ernsthaft ober comisch, und fo fann auch ber Ton ganger Rebent. arten fenn. Bon biefen verfchiedenen Charafteren, die ber Ausbruf ben einerlen Bebeutung annehmen fann, ift in fo viel befondern Artiteln umståndlich genug gesprochen morben.

Der Ausbruf, ber fcon burch ben blogen Rlang einen befondern Charafter annimmt, wird von einigen drut genennt, und ift auch befonders betrachtet worden.

. \*\*

Unter ber Aufidrift: "Bon ber dibeti. fchen Bezeichnung ber Gebanten," ift, in D. Mepers Mefthetif, Eb. 3. G. 322. defe fen Theorie aber Ausbruck enthalten. -Ueber Ausdruck überhaupt findet fic in Riedels Ebeorie ein wenig befriedigens ber Abfchnitt (ber 20te S. 377. ite Huff.) - In G. G. Steinbarts Grundbegriffen aur Bhiloiophie über ben Gefchmad bans belt ber 68 5. Bon ber Dorfteffung bes erfundenen Wertes, ju beren Bollfommen.

beit er einen telchen Borrath von Sinde brucken: eine genoue und bekimmte Sennte nif ber Bebeutung und eine Tertigleit im Bebrauche derfelben forbert - In S. Eberhards Theorie ber 4te Abichnitt bes erften Theiles (G. 125 ber iten Aufl.) von bem dibetifc vellommenen Ausbruck. ---In Ganas Beffbetil ber ste Eb. (6. 299) in swen Abfchnitten, und swar ber erfte blefer Abfchnitte, von bem afthetifchen Ausdrucke überhaupt, welchen ber Berf. als die finnlichen Bage, wodurch uns die Schönbeit fichtbar mirb, erfidet und im amenten von den Bollfommenbeiten bes aftbetifden Ausbruckes, welche er wieder in die Bolltommenbeiten deffelben an und får fich, und als Zeichen ber Sache theilt. Die erkern fest er in finnliche Mannichfaltigfeit, finnliche Ginbeit, und Richtige feit (Correctheit); ble gwenten, in Babes beit, Rlarbeit und Gewisheit (Beffimmt-Aufferdem febreibt er bem Musbrude aud noch Große, Reichtbum, Erbabenheit, Maivetdt, u. b. m. ju. -In Andr. B. Schotts Theorie bandelt bet ate Abichnitt des erften Sauptfidet. S. 194 von ber Schönheit bes Ausbru ctes, die entweder absolut oder relativ, oder Die Erforders beides augleich fenn tann. niffe dazu fint Sprachrichtigkeit und Sprachreinigfeit; Richtigfeit und Gigens thumlichteit des Ausbeuckes; Burbe; Rlarbeit, Lebbaftiafeit und Bracifion; Bobitiang; Schictlichteit beffelben; Po Runftrichtern ber lebendige Ang. riode: Mumerus: Golbenmaß und Reim. In den Fragmenten über die neuere beutiche Litteratur (III. S. 50 u. f.) fine ben fich vortrefliche Bemertungen aber ben Ausbruck, in wie fern ber Gedante baran schon flebt, in wie fern der eine von dem andern gar nicht zu trennen ift, u. d. m. - Some untersucht im XVII. Cap. 6. 402, ber 4ten Musa, Die Sprache ber Leidenschaften - Dailvie bat in f. Phi-Josophical and Critical Observat. on the Nature, characters and various species of composition, Lond. 1774. 8. a B. verjucht, ben verfchiebenen Mistheil, welchen Werftand, Einbilbungs fraft, Beurtheilungsfraft und Bedachmik

nn den vericbiebenen Arten ber Compolition baben, und in wie fern diese simpel. beutlich, gierlich, erhaben, fraftig unb correct ift, su bekimmen. - Das ate Rap. bes sten Buches in ber Art de fentir et de juger en matière de gour (6. 158 ber Stradb. Musg. von 1788) führt die Ueberkhaft. De l'expression. und enthalt Bemerfungen aber die Richs tiafeit bes Ausbeuckes, und über bie Dits tel, mm auten Ausbrucke m gelangen. ---Bon bem Unterfcbiebe amifcben prefifchem und profaifchem Ausbeuck bandelt Klops fod im Norbischen Zuschauer, in einem Auffabe , welcher fich im aten Th. 6. 26 ber Sammlung f. Aleinen Schriften, Leipz. 1771. 8. befindet; und von dem dolen (eblen) Musbruet Chenberfelbe, in ber erfen Kortfegung ber Fragmente über Oprade und Dichtfunft, Samb. 1779. 8. 6. 9. - Bon bem Ausbrucke im Drama, und vorzäglich im Trauerfpiele, G. E. Leffing, in f. Dramatuegie Th. 2, G. 49 (Leips. Nachbruck) vergl. mit der N. Bibl. der 14. Wiffenfch. V. 10. S. 215. - Bon dem Einflusse der offenen Botalen in die Stiefe und Lebhaftigkeit des poetischen Ausbruckes, eine Abb. aus dem Odnischen des H. Carffens, im 4ten G. der Renen Bibl ber fc. Wiffenfc. - Reflex. fur l'Elocution oratoire, et fur le Style en general finden fich im aten B. G. 313 de Mel, de Litterat, d'Hist, et de Phidosophie des d'Alembert. -- Ausser birfen affaemeinen Untersuchungen aber den Ausbruck, finden fich speciellere (wel-De aber faft alle, mebe ober meniger, wie auch schon ein Theil der vorhergebens den, wer auf Schreibart gehen, weil die Unterschiebe zwischen bepben, so viel id neif, noch nirgenbe gang genau bes fimmt worden find) im Arifoteles von der Dichtkunft Kap, XIX u. f. und mits hin in f. Erfldrern, beren Wepaungen in der Uebers. des Dacier von jener Schrift, 5. 357. des Eurtius, S. 287. und des 2h. Ewining (Lond. 1789. 4.) S. 413 U. f. fo siemlich gefammelt worden find, und im sten Buche f. Abetorif, Kap. I - XII. (f. ben Art. Redefunft) - in dem Werte

bes Demetrius Phaler. noge squapuerus (ite Musg. von Albus mit mebrern gr. Mbetoren, Ben. 1508. f. gr. Stud. Io. Simonii, Rost. 1601. 12. gr. und lat. Ex rec. Th. Gale, Oxon. 1676.8. unb von Joh. Frdr. Shipa. Lips. 1773. 8. gr. unb lat. Glasg. 1743. 4. Altenb. 1779. 12. Ital, von Bet. Gegni, Rior. 1603. 4. Bon Marco Abrigni, Alor. 1738. 8. und von Franc. Banigarola pas raphrafirt, unter bem Eltel, Il Predicatore. Ben. 1609. 4.) --- im Bermogenes, magi idemy Lib. II. (querft mit mehrern gr. Rhet. Ben. 1508, f. ar. C. int. et seh. a Ioa. Sturmio, Arg. 1571. 8. Jtal. von. Biul, Camillo Delminio, Abine 1994. 4. Ben. 1602 und 160g. L.) — im Cicero (im 4ten B. der B. an den herennius, Im sten B. De Op. T. I. G. 78. Orat, ebenb. G. 441 W. f. 3m Orat. XIX u. f. G. 607.) - im Quinetilian (VIII u. f. S. 356, Ed. Gesn.) — im Lawfon (12te und 1ste Borl. Eb. 1. S. 260 d. U. - im Campbell (Philof, of Rhet. 26. 1. 6. 339) - im Blair (Lect. X. . G. 1. G. 183) — im Battens (Einleit. 8. 4. 6. 63 u. f.) — in den Princ. pour la lecture des Orateurs, Par. 1751. 8. 3 8. (im sten Buche) - im. Conbillac (in bem sten Th. f. Unterr. afler Wissensch. Bern 1777. 8.) — in Breis tingers erit. Dichtfunft, beren ganger ster Theil von der poetischen Dableren, in Rudficht auf ben Ausbruck banbeit. in DR. Rob. Sinderlings Grundi, ber Berebfamteit , Dagb. 1771. 8. 2 . im sten Buche, u. a. w. welche ben bem Art. Schreibart, als mobin fie eigentlich ges bören, angeführt worden find. — Uebrineus icheint Quinctilian wirfich Recht zu haben, wenn er Klarbeit obet Deutlichkeit (perspicuitas) die erste Ch genschaft des Ausbruckes nennt; vielleicht sonte man sie gar ble einzige nennen; benn alle andre Gigenschaften befielben find, meniaftens in den redenden Aunften. wohl nur Unterarten, und vieles was dem Ausbruck jur laft gelegt wirb, liegt fcon . in ben Borftefungen. . Wenn S. G. J. B. den übertriebenen Ausbruck tadelt: fo **R** 4 trift

trift dieks schon den Gebanken. Wer alle Dinge allerliebst, und unvergleichlich und erstaunlich nennt, mus sie, zuerst, sich so vorstellen. —

## Ausdruk in zeichnenden Kunsten.

Man fagt bon bem Zeichner, er fep im Ausbruf ftart, wenn feine Figuren Leben, Gebanten und Empfinbung zu baben scheinen. den Ausbruf ber Zeichnung wird ber unsichtbare Geist sichtbar. Diese erhabene Runft ist eine Erfindung der Mur bem unendlichen Ge-Matur. nie war es möglich, der Materie Daburde Empfindung zu geben .. wird die Mahleren ju ber wunderbaresten Runst, weil sie blos burch Karben jebe Empfindung der Geele rege machen fann: bloge Schatten merben burch die Zauberen des Ausdrufs in denkende und empfindende . Defen vermandelt. Ohne biefe Lunft ist ein gemabltes und geschniptes Bild eine obe Korm, die feinem benfenden Wefen gefallen tann; durch fle wird es zu einem handelnden Befen, mit bem wir unfer herz theilen.

Die größte Bestrebung bes teichnenden Runftlere muß auf diefen Theil gerichtet fepn, ohne welchen alles übrige nichts ift. Calliftratus nennte die Bilbhaueren die Runft Sitten auszudrufen \*), und zeigte baburch an, daß ber Ausbruf ber eigentliche Zwet Diefer Runft fen. Nach den wurflichen Scenen bes menschlichen Lebens und beren vollkommenen Vorstellung auf ber Schaubuhne, wurft nichts fo fehr auf ben Geift, als Gemablbe von pollfommenem Ausbrut. Gie erwefen in bem Geift Bestrebungen nach Bollfommenheit, und flogen bem herzen Empfindungen ein. Wie ein Jungling burch - die Kraft der Schonheit zu einer Liebe gereizt wirb.

bie feine gange Seele einnimmt, fo wird burch bie Rraft bes Ausbruls ie ber empfinbende Menfch mit Bewum berung bes Groffen, mit Liebe jum Guten, mit Abscheu fur bas Boffe Themistofles fonnte ben erfillt. bem Anbenten an bie Siegesteichen des Miltiades nicht-schlafen, so sehr wurde dadurch feine Seele mit ebler Ruhmbegierbe entflammt; wie viel. mehr muß nicht ein ebles berg em pfinden, wenn nicht blos ein 3ch chen ber Grofe einer Ceele, fonbert die Geele felbft, pors Gesichte go fellt wirb. Rann bie Tugend, bie blos als ein Schattenbild in unserr Einbildungstraft schwebet, die flarf. fte Bewunderung ermeten, was muß nicht benn geschehen, wenn sie in fichtbarer Gestalt, und in bellem Lichte vor uns fiebt? Wenn wir in ben würklichen Scenen bes lebens das Glut haben, Menichen in bem Augenblif ju feben, ba ihre Ceele mit großen Empfindungen erfüllt if so gehen diese Scenen schnell vot bem Befichte vorben ; aber ber Runfe ler halt biefe fostbaren Augenblife für und fest. Unfer Auge tann fo lang barauf verweilen, bis es gefattiget ift, wenn bier eine Gattis gung fatt hat; wir genießen ben Ge genstand fo lange, bis er seine vollie ge Burfung auf und gethan bat.

Aber burch welchen Weg, burch welche Stufen gelanget ber Runftler ju biefem bochften Gipfel ber Runff bie ihn jum Reifter aller herzen Dahin führet fein Beg macht? ben jeber betreten fann; bem gemeinen Augen ift er nicht fichtbar. Wem nicht die Natur eine Seele gen geben hat, bie jebe Gattung bes Guten tief fuhlt, und die fein Huge scharft jebes ju feben, ber murbe fich umfonft beftreben, in biefem Theile ber i Runft groß zu werben. Die Sinnen bringen nichts in bie Geele; fie erwefen nur bas, mas schon schlafend barinn gelegen hat. Umfo nft

 <sup>\*)</sup> ήλοποιητούς τέχνη.

ilmsonst fieht ein Auge, bas von einer unempfinblichen Seele regiert wird, die reigenbite Schonbeit; es entbefet nichts barinn. Die Ratur allein bildet den großen Runftler; aber llebung und Kleif machen ibn vollfommen.

Die ersten Schritte zu bieser Bollfommenbeit thut die Besbachtung. ohne welche alles. was, in unfrer Seele eingewifelt liegt, auf immer - obne Burtung bleiben wurbe. Oute, deffen Keim in und lieat. fangt an fich zu entwifeln, sobalb wir es an andern entwifelt feben. Die Beobachtung der Tugend ist der fruchtbare Connenschein, ber ben Caamen unfrer eignen Tugenb auffeimen macht. Der Kunftler muß fich bemühen, die menschliche Natur iberall, wo fie fich am beffen entwitelt bat, ju beobachten. . Man barf fich nicht wundern, warum die griehischen Künftler so groß im Ausdrut gewesen find, ba es offenbar ift. baf ben feinem Bolf alle natürlichen Unlagen ber Seele fich fo fren und fo vollig, als ben biefem, entwifelt has ben. Wenn unter ben Gronlanbern ein größerer Phibias oder Kanhael schohren würde, fo würde er gewiß teine einzige feine Empfindung ausubruten lermen. Gine genaue Befanntichaft mit Menschen, ben benen jebe große Unlage ausgebildet if, macht ben erften Schritt ju ber Bollfommenbeit aus, von der hier die Rebe ift. Was der Kunstler nicht im leben feben fann, muß er aus ber Geschichte erfahren, und burch die Gemählbe ber Dichter. Dadurch muß fein Beift gebildet und feine Phantafie erhitt werben. So warb Phibias nach feinem eignen Ge-kandniß burch ben homer tuchtig gemacht, feinen Jupiter zu bilben. Der allein, welcher feine Geele durch dicfe Mittel zur Empfindung gebilbet hat, tann fich fchmeicheln, zu einis ger Bollfommenbeit bes Ausbrufs

Inbem er filbet voll u gelangen. Empfindung ift, wird feine Phantaffe ibm bie Bilber, an benen bas, was er fühlt, fichtbar ift, vors Gefichte ftellen. Alsbenn barf er nur nachzeichnen. Durch Suchen, durch Ueberlegen und durch Abmeffen finbet man ben Ausbruf nicht: nur bie vom Sergen ermarmte Ginbilbungs. traft fleht ibn.

Diezu muß noch ein erhobter Geschmak kommen, ber unter viel aleich bebeutenben Dingen basienige wählt, was ben Perfonen und Umftanben gemaft ift. Ein Konia gurnt anders, als ein gemeiner Menfch; und ber Schmers eines manulichen farten Gemuthe außert fich gang anbers, als wenn er eine fchmache weibliche Geele burchbringt. Richt nur bas muß ber Runftler fublen, fonbern auch noch bas, was bem Ausbruk etwas austobiges oder wibliges geben würde. Denn so wie ber Tonfeper auch in den Diffonangen auf Ordnung und Regelmäßigfeit seben muß, so ist in bem Ausbrut bes Zeichners alles zufällige wibrige zu vermeiben. Ein Befichte muß, um einen wibrigen Affeft aussubrufen, nicht baglich werben. Das Schone ber Kormen ift in zeichnenden Runften, fo wie die richtige Harmonie in ber Mufit, von jedem Ausbruf ungertrennlich. Dasichonfte Gesicht tann sich eben so gut nach allen Leibenschaften verandern, als ein weniger schones; barum muß biefes jenem niemals vergezogen merben.

Der feineste Geschmaf wird baus erfodert, baf man in bem Ausbrut bas Befentliche von bem Zufälligen unterscheibe. Ein Mensch bon wenig Empfindung merft bie Leiben-Chaften ber Areube, bes Zornes ober des Schmerzens nicht eber, bis felbige fich burch Geschren ober Schimpfen außern, ba Petfonen von feis nerm Gefchmat, ohne biefe gufalligen Meuft.

.R 5

Meußerungen fühlen, was fie zu fuhlen haben \*).

Außer biefen innern Fähigfeiten zum guten Ausdernt mußen auch noch andre vorhanden sepn. Es ift nicht genug, daß der Künstler durch die Phantaste sehe, was er zu zeichnen hat; er muß das, was er seich, auch andern sichtbar machen können. Dazu macht ihn nur ein vollkommenes Augenmaaß und eine vollkommene Fertigkeit der Hand geschiet. Also können nur große Zeichner in sehem Ausdruf glätlich seyn. Das Auge muß die keinesten Beränderungen der Formen entdesen, und die Hand muß sie ausdriften können

mun fie ausbrüken konnen. Derowegen muffen benbe unaufhörlich geübt werben. Dem Anfanger ber Runft tann es belfen, wenn er fich bas ju Ruse macht, gute Deifter über bas Besonbert. wodurch die Leidenschaften fich auf ben Sefichtern und in ber Saltung bes Rerpers unterscheiben, ausführlich angemerkt baben. Wenn er Le Brbns nach allen Leidenschaften charafterifirte Ropfe fleißig betrachtet und zeichnet, fo wird fein Augenmaaf baben gewinnen. Er wird lernen, worauf et ben jedem Affette vorzüglich zu feben habe; welche Leibenschaft sich vornehmlich im Auge, welche in dem Munde fich aukert. Er muß fich bie Bemerfungen ber Meifter über ben Einfluß berfelben auf die Stellung und Bewegung ber Gliedmaagen befannt machen. Glieder unfers Körpers bestien eine Art der Sprache. Alle Gliedmaagen belfen bem Rebner sprechen; ben Sanben fann man bennahe fagen, daß fie felbft fprechen. nen wir nicht, sagt ein Kunstrichter, mit ben Sanben febern, verfprechen, rufen, verabscheuen, fürchten, fragen, leugnen ober weigern, Freude und Traurigfeit, Zweifel, Befenntnif, Rewe, Maakiund Ziel, Ueber-\*) G. Leibenschaft.

fluf, Zeit und Zahl andeuten ")? Auch einzele Musteln des Rumpfs, besonders die an der Bruft und an dem Unterleibe flud, haben ihren eigenen Ausbruf.

Alles dieses genan zu beobachten, muß des Aunstlers unabläsliches Studium senn. Er muß zu dem Ende keine Gelegenheit vorden lassen, den dem Austritten des Lebens zu senn, wo sich die Leidenschaften der Menschen am meisten aussern; Austritte, wo ein ganzes Bolf sich versammelt; wo er Freude, Hurcht, Schresen, Andacht, in tanssend Geschtern und Stellungen seben kann.

Mit dieser Beobachtung ber Ratur verbinde er bas Studium der Antifen, wo der Ausbruf am volls fommensten erreicht, und auch in den schlechtesten Staten nicht ganz verfaumt ift. In den Werfen ber Reuern muffen bes Dichel Angele, und fürnehmlich Raphaels, befte Werke ihm täglich vor Angen schwe-Diefe Werfe find burch bie tiefs finnigen Beobachtungen großer Geifter zu der Bolltommenheit gefliegen, bie wir an ihnen bewundern; sie sinbiren, erfeichtert ben Weg gu eben biefer Bolltommenheit. Much Deutichland fann auf einen Mann ftolg fevn. der im auten Ausbrufe als ein Anführer kann gebraucht werben. Dies fer ift Schläter, beffen Berbienfte so wenia befannt And, und dessen Werfe nur Berlin befitt \*\*).

Mafee

<sup>\*)</sup> S. lunius de pictura Veterum L. III.

<sup>\*\*)</sup> Ein verbienkvoller berlinischer Kanfisier, herr Bernhard Kode, bet mit echmischem Eiser sein mäglichstes gesthan, diesen großen Nann bekannter zu machen. Er hat sowol kine karsven, die das berlinische Zenzbaus zies ren, als verschiedene ander Merke auf eine geistreiche Art gedet. Möchte er doch sortsaben, auch die übrigen gedesen Werte biese sein geste biese färtrefilichen Raup nes bekannter zu machen!

Auffer bemjenigen, mas fiber ben Musdruck in den zeichnenden Kansten, in folgenben, aber biefe überhaupt acfdriebenen Werten fich findet, als 1. S. in des ?. da Binci Traité de la Peinture. 50. 95. 166, 182. 183. 187. 245. 246. 251. 259. 256te p. a. Rap. mehr in bem eten Buche des Tratesto dell Arte della pittura des fomasso, G. 105 n, f. welches del Sito, Positione, Decoro, Moto, Furia e gratia delle Figure ina 3 Rap. banbelt - in bes Belibien Entret, fur les vies et les ouvrages des Peint. 3. 3. 6,103 u.f. (Amft. Muss. von 1706.) - in bes Teftelins: Sentimens des plus habiles Peintres (6.56 u. f. ben bem Geb. des le Mietre, Ams ferb, Ausa, won 1770. ) in des Latreffe großem Dablerbuche, im 7ten Sap. des sten Buches - in bes be Biles Cours de peinture, unter ber Auffdrift, des Caracteres (Oouvr. div. 8. 2. 6. 144 u. f.) und in feiner Idee du peintre parfait (ebend. 9. 3. 6. 354.) - in des Alb combion Traité de la Peinture (B. 1. 6. 69. Minft. 1728. 8.) - in ben, ber Art de peinere bes Botelet angehange tm reflexions (S. 133. Amf. 1761.) --in bes frn. w. Sageborn Betrachtungen iber die Mableren, in der 43. 44. und isten Betr. von bem Ausbeucke ber Lel. denfchaften, ober der Reigungen und Mb. neigungen bes Wenfchen; Stufen ber Leis denschaften, der Theilnehmung, und ihres Ansbruckes; von bem Ansbruck überhaupt, und der Ausfährung insbesonder (in Anses . hung der Zarbengebung) — in des Algas rotti Berfuch über die Mableren (G. 150 d. llebersepung) - im Orestrio (1. XVI. G. 183.) - in Köremons Ratur und Amp, Kap. 19 — 21, bes iten Bbs. G. 239. — in Ebeft. Febr. Brangens Acab. ber bilbenden Kanffe, Th. 1. Abfchu. s. B. 1. S. 117. — in Aennofds Rede von dem großen Stol (S. 12. d. Ueberf. D. Bibl. 17 B. S. 12.) - Mengs, in dem sten Eb. bes Werkchens aber Schonbeit and Geschmack in der Mahleren, ben Ges legenheit ber Betrachtungen aber die Anbedrang in den Werfen des Raphael. Cor-

reacie und Titian (Op. T. 1. S. 59.) und auf biefe Beranlaffung, fein Berausgeber (ebenb. G. 109.) - in bes Dabos reflex. crit. (B. 1, G. 360. Dreson. Ausg.) - in bem iten B. ber Collection of Etrufc. Greek and Rom. Antiq. Nap. 1766. f. - in der felling pittrice, ein an den Berfaffer Malvaffa, gescheiebener Stief, (Parte IV.) u. a. m. - Suffer biefen, tonnen, als eigene barüber gefcbriebene Werte angefeben, ober boch, sur Vervolltommnung barin gebraucht merben: Ioh. B. Portue N. de humana Physiognomia Lib. VIII. Hanev. 1593. 8. aber nur 4 Bacher; vollft. Reavel 1602. f. mit A. ein französ. Auszug dars ous, unter bem Titel: la Physiognomie humaine, ou Jean Baptiste Porta, Neapolitain (ohne Jahressahl) - Traité de la physiognomie, ou Livre de Portraiture pour ceux qui commencent à deffiner par Ch. le Brun, Par. f. obne Jahress, mit R. (gebetentheils gezogen aus dem vorbin angeführten Werke des Borta) - Methode pour apprendre a dessiner les passions, proposée dans une conference fur l'expression générale et particulière, p. Mr. le Brun . Par. 1667. 8. Amft. 1702. 8. Deutsch , Auges. 1704. 8. 1712. 4. Prag 1782. g. mit 43 A. woben fich gewöhnlich auch nach (wenigfiens bes ber Amfterbame mer Musgabe) ber Arege d'une conference sur la phisionomie besindet, verglichen mit ber "Erinnerung über ben Ausbrud neuerer Sanftier,a von Win. kelmann in beffen Geichichte ber Runk (G. 171. Dresbu. Muss.) - Caractères des passions p. Marin Cure de la Chambre, Amft. 1658 - 1663. 8. 5 8be. - The school of Raphael, or the Student's Guide to Expression in historical Painting, illustrated by exemples, engr. by Duchange and others, under the Inspect of S. Nic. Dorigny, from his own Drawings after the most celebrated Heads in the Cartons at Hamptoncourt. To . which are added the ontlines of each Head and also several Plates of the

most celebrate antique Statues . . . with instructions for young Scudents in the Art of designing, and the passfions ... defer. and explained by Beni. Ralph. Lond. 17 19. f. 102 Sl. Apfr. und 14 Bl. Test. - Gine Rede des Andre Bars don, melde, Ausjugsweife, fich im 7ten &. ber Bibl. bet fc. Biffenfc. G. 165finbet. --Lettres sur les caractères en Peineure. Par. 1752, 12. - Auch findet fich in Bugit Mivinus Gigentlidem Bericht ber vornehmfen ber Architectur angebörigen mathematifden und mechanischen Kunfe, Marnb. 1547. f. 81. 29 - 36. "ber ganagen Boifignomia turger Quejug . . . . "Darburd cons veben Denfchen engene "fchaft und Art ber fitten und gemats. ... nit allein externt . . . fondern ein pebes "Bild barnach . . . gebildet und formist merben foll, u. f. w. - Bielleicht marbe auch bas Stubium ber Baffonfchen Maturaefchichte, und b. Bucher mehr. wichtige Bentrage jur Bervollfommung bes Ausbeuckes in ben bilbenben Kunken Liefern. -

# Ausdruk in der Schaus spielkunft.

Das Studium bes volkfommenen Ausbrufs hat sowol ber Schausvice ler als der Tanger mit dem zeichnenben und bilbenben Runftler gemein. Gewiffermaagen ist es jenen noch nothwendiger, weil ihre gange Runft darinn bestebt. Ein Tanger ohne Ausdruf ist ein bloßer Luftspringer; und ein Schauspieler, bem er fehlt, ift aar nichts. Er verdirbt alles Gute, was ber Dichter ihm in ben Mund legt, und beleidiget, austatt zu ergeben oder zu reizen. also vorher über das Studium des Musbruts und über bie Betrachtung der Matur und ber Runft gefagt wordan, wollen wir biefem mit bem porsüglichsten Rachbruk gefagt haben. Er muß sebe Empfindung in fich zu fühlen im Stande senn; tein bedeutenber Blit, fein fraftiger Bug bes

Collibes, feine Gebehrhe, nicht die geringste Bewegung ber Sliedmaaffen, die er an andern wahrnehmen kann, muß ihm unbemerkt vorüber gehen. Alles, was er zum Behuf des Ausdrufs in der Natur und Kunst entdefen kann, muß er seiner Einbildungskraft tief einprägen, und durch unermüdete Uebung nachzuahmen trachten.

Das vorzüglichste Mittel zu einen volltommenen Ausbruf icheint biefes gu fenn, baf ber Schauspieler fich felbst so stark, als moglich ist, in die Empfindung der Versonen setz welche er vorstellt. Det jungere Riccoboni aber widerspricht biesen, und nennt es einen glänzenden Irre Ich babe, fagt er, allezeit als was gerbiffes angenommen, daß man, wenn man das Unglat bat, das was man ausdrüft, würfe lich zu empfinden, außer Stand gesetzt wird, zu spielen \*). anbers bachte iener alte Schauspies ler, der in der Elektra des Sophokles die Asche seines Sohnes in der Urne hatte, um ben Schmerz dieset Prinzessin, da man' ihr die Gebeine bes Dreftes bringt, besto vollfomme ner auszudrufen. Der angeführte frantofifche Schauspieler muß bafür balten, daß man burch beutlich bestimmte Regeln alles nachmachen Es scheinet aber, daß ein foune. Menfc, ber in eine gewiffe Leidenschaft geset ist, sie burch viel fleins niemals deutlich zu merkende Kenuzeichen außere, bie, zusammengte nommen, den wahren Ausdruf der Natur ausmachen. - Alles geht mechanisch ohne unfer Bewußtsen IL Da und nun alle die Rrafte, wodurch jede Mustel des Leibes gezogen wird, wenn wir gewiffe Leidene Schaften fühlen, unbefannt find, fo

\*) S. die Schauspieltunf in Leffuge Bentragen jur Difforte bes Abentes im IAh. S. 506. fann ber Borfat zu ihrer Wurfung nichts bentragen. Es giebt feine Theorie, nach welcher wir unserm Gesichte die Traurigfeit einprägen können. Sind wir aber wurtlich traurig, so seht sich alles von selbst

m die gehörige Geffalt.

Wir scheuen uns also nicht, aegen das Unfeben eines Meisters in ber Runft ben Schauspielern ju empfehlen, daß sie sich unaufhörlich befleißen follen, fich in alle Arten ber Empfindungen in feten. Sinben fie ihre Seele nicht weich genug, mit den Weinenden zu weinen, mit bem Bornigen aufgebracht zu fenn, fo thun fie woi, wenn fle folche Rollen, für die sie das nothige Gefühl nicht haben, niemals auf fich nehmen. Ein Mensch, der vorzüglich zu sanften, järtlichen und gefälligen Reigungen aufgelegt ift, muß fich nicht mterfteben, die Rolle eines Butetichs zu spielen.

Der Schauspieler, dem die Natur eine Fähigseit alles zu empfinden verliehen hat, kann dieselbe durch steißige Uedung erweitern. Er muß die Merke der besten Dichter ohne Unterlaß lesen, und jeder merkwürdigen Scene so lange nachhängen, dis seine Sindilbungskraft dieselbe ihm auf das lebhasteste vormahlt. Denn dadurch wird er selbst in die Leidenschaft versetzt werden. Daben bleibet ihm immer noch so viel Nachsbeuten übrig, daß er auf den auten

Ausbruf benfen faun.

Ungeachtet aber in ber Natur gleiche Ursachen auch gleiche Würfungen baben, so find diese boch, in Abstacht auf die Aeußerungen ber Leidenschaften, ben verschiedenen Menschen verschieden. Eine große Seele dußert jede Empfindung größer und ebler, als eine kleine. Zwen Menschen von verschiedenen Charafteren, in gleichem Grad traurig oder freudig, lesen ihr Sesühl ungleich an den Tag. Es ist demnach nicht genug, daß der

Schausvieler fich in die Empfinduna fete, die er ausbrufen foll: er muft ffe in bem besondern Licht, in ber be-Rimmten Zeicinung bes Charafters ausbrufen, ben er angenommen bat. Der Beld trauert und freuet fich anbers, wie ber gemeine Menfch. wol burch einen übertriebenen als burch ben falfchen Ausbruf wird bas Begentheil beffen, was ber Dichter gesucht hat, erhalten. Wenn ber Dichter ebeln Stols fchilbert, Schauspieler aber einen hochtraben. ben Menfchen borftellt, fo veranbert fich die Sochachtung in Berachtung. Benn ber Dichter einen fillen tief. figenden Schmerz haben will, ber Schauspieler aber heult, so wird bas Weinen in Lachen verwandelt. Auch der falsche Nachdrut verberbt alles.

Es gehöret fo fehr viel bazu, im Ausdruf richtig ju fenn, daß man fich über die fleine Anzahl vollkommener Schauspieler gar nicht wunbern barf. Ratur und Rleif muffen fich ju feiner Bilbung vereinigen. Bon jener hat er einen feinen burchbringenben Berftanb, jeben Charafter fich auf das bestimmteste vorzuffellen, eine lebhafte Einbildungstraft, die ihm alles mit lebendigen Barben vor das Geficht ftellt, ein fühlendes herz, bas jebe Empfindung in sich hervorbringen kann. Aber ohne Kleiß und Studium And diese Gaben nicht hinreichend, ihn vollkommen zu machen. Er muß ben Charafter feiner Rolle auf bas vollfommenste erarunden, bis er die fleinsten Schattirungen beffelben erkennt; bie Sandlung, in welcher biefer Charafter fich duffert, muß ihm in ihren fleinesten Umständen gang bor Augen liegen; die besondere Beranlaffung gu bem Spiel ber Leibenschaften muß er auf bas genaueste erwagen, und alles fo lange überlegen, bif er fich felbft vergift, und fich gleichfam in die Berfon verwanbelt, bie er vorftellt.

Man hat die Arage aufgeworfen. ob es nothig fen, den Ausbrut besto pollfommener zu erreichen, die Ratur etwas zu übertreiben. Der altere Riccoboni pflegte zu fagen, wenn man rabren wolle, so musse man mer', finget breit über das Maturliche geben \*). Allein die Gefahr, burch bas llebertriebene froftig ju werben, muß ben Schauspieler febr behutsam machen. Der jungere Rice coboni bat febr wol angemerkt, baß bie Ratur ohne alle Uebertreibung vollkommen stark genug ift; und der Dr. Offraine, den man ohne fehr ju irren für ben besten ber iBigen fransofischen Schauspieler halten kann, bestätiget biefes durch fein Benfpiel. Leute, welche fich allen Ginbrufen ber Leibenschaften ohne Berftellung überlaffen, bergleichen man unter bem gemeinen Bolfe genug antrifft, geis gen uns hinlangliche Starte bes Ausbrufs. Rann ber Schausvieler dieselbe erreichen, und mit dem edlen Wesen, das Versonen von erhabnerm Stande an fich ju haben pflegen, verbinden, so braucht er nichts zu übertreiben.

Was wir vorber von der Nothwendigfeit, fich felbst in die Empfinbungen, die man auszudrufen bat, ju verfegen, gefagt haben, gilt hauptsächlich für denjenigen Theil des Ausbrufs, ber in der Stellung bes gangen Korpers und in der Bemegung der Gliedmaaken lieat. unmöglich, barüber Regeln zu geben. Die Matur hat die Triebfedern, die fie daben braucht, und verborgen. So wie ein Mensch, ber unverfebens fallt, aus einer fich felbst unbewußten Furcht, Schaden ju neh-men, durch den Inftinkt die Stellung annimmt, die ihn am sichersten bewahret; eine Stellung, welche er burch feine Ueberlegung erfinden wurde: eben so wurft fie in allen

\*) Riccoboni im angeführten Oete. G.

Leibenschaften auf die verschiedenen Merven des Korpers. Der Schaufpieler, der sich in ein richtiges Sefühl zu sehen weiß, wird sich auch ben jedem Ausdruf richtig und natürlich gebehrden.

Bon bem Ausbruf, in fo fern er von ber Stimme und ber Sprache abhangt, haben wir anderswo ge-

(prochen \*).

Unter allen Runftlern bat ber Tanger bas schwerste Studium, jun volltommenen Ausbruf zu gelangen. Er kann fich nicht an die Natur bal ten; denn die Bewegungen, die er machen muß, findet er barinn nicht. Er muß fie nach ben Unzeigungen, die er in der Natur findet, nachabmen, und in einer ganz andern Urt wieder darstellen. Alle feine Schrit te und Bewegungen find fünstlich fie kommen in der Ratur niemals vor, und bennoch mussen sie den Charafter der Natur an sich haben Man muß aus jeber Bewegung bes Tanzers erkennen, was für eine Em pfindung ihn treibt. Seine Schrifte find die Worte, welche uns fagm, was in seinem Bergen vorgeht.

Es ift ben großen Schwierigkeiten, bie diese Sache bat, quauschreiben, daß man fo wenig vollkommenes in bieser Kunft zu sehen bekommt. Die Tanger find mehr gewohnt, funfills che Bewegungen, schwere Sprunge und faum nachzumachenbe Gebehte dungen des Korpers auszubenfen als den mahren Ausbruf der Ratur nachzuahmen. Richt nur jebe haupte leidenschaft, sondern bennahe sche Schattirung berfelben Leibenschaft hat ihren eigenen Ausbruf in ber Stellung und Bewegung bes Ror-Diese find die wahren Elevers. mente, das Alphabet bes achten Tangens, ober biefe Runft beruhet auf gar feinen Grundfagen. Elemente aufjufuchen, fie in orbente

\*) G. Bortrag.

lichen und zusammenbangenben Bewegungen wieder barguftellen. aus zufammenbanaenben berichiebenen Bewegungen ein ganges Ballet zufammen ju feben, bas eine beftimmte Dandlung ausbruft, ift das eigentliche Werf des Tangers.

lleber Musbruf in ber eigentlichen Schauspielfunk find vorzüglich Hrn. Engele Ibeen zu einer Mimit (Berl, 1784 --1786. g. 2 Theile) nachzulesen. - Hebris gens handeln davon alle, beg bem Art. Schauspieltunft, angeführte theor, Sheiften aber biefe Runf.

## Ausdruk in der Musik.

Der richtige Ausbruf ber Empfinbungen und Leidenschaften in allen ihren besondern-Schattirungen ist bas bornehmfte, wo nicht gar bas einige Verdienst eines vollfommenen Ein folches Wert, bas Tonkufes. blos unfre Einbildunastraft mit eiver Reibe barmonischer Tone anfüllt. ohne unfer Ders ju beschäfftigen, gleidet einem von ber untergebenden Come schön bemahlten Himmel. Die liebliche Bermischung mannigfaltiger Karben ergöst uns; aber in den Kiguren der Wolfen seben wir nichts, bas unfer Berg beschäfftigen tonnte. Bemerken wir aber in bem Befang, außer der vollkommenen Fortstrobmung ber Tone, eine Sprade, bie uns die Menfierungen eines fühlenden Herzens verrath, so dienet die angenehme Unterhaltung des Gebord ber Seele gleichfam ju einem Rubebette, auf welchem fie fich allen Empfindungen überläßt, die ber Ausdruf des Gefanges in ihr hervorbringt. Die harmome fammelt alle unfre Aufmerkfamteit, reiget bas Dhr, fich gang bem hohern Gefühl, bas bie Rerven ber Geele angreift, in überlaffen.

Der Musbruf ift bie Seele ber Dufit: ohne ibn ift fie blos ein angenehmes Svielwerf; burch ibn wirb fie zur nachbruflichsten Rebe, bie unwiderstehlich auf unser Berg murket. Cie zwingt uns, ist gartlich, benn behergt und ftandhaft ju fepn. Bald reiget fie uns gum Mitleiben, bald zur Bewundrung. Einmal ftarfet und erbobet sie unfre Geelentrafte; und ein andermal fesselt sie alle, daß fie in ein weichliches Ge-

fühl zerfließen.

Aber wie erlangt der Lonfeber diefe Zauberfraft, so gewaltig über unser Derg ju berrichen? Die Natur muff ben Grund zu biefer herrschaft in feiner Geele gelegt haben. Diese muß sich selbst zu allen Arten der Empfindungen und Leibenschaften stimmen tonnen. Denn nur basjenige, was er felbst lebhaft fühlt, wird er gluflich ausbrufen. Das. Benspiel ber zwen Tonseger, welche in Deutschland am meiften bemunbert werden, Brauns und Saffens. beweift bie Burtung bes Temperaments auf die Runft. Dem erftern batte die Matur eine Seele von Zartlichkeit, Sanftmuth und Gefälligkeit gegeben. Wiewol er nun alle Gebeimniffe ber Runft in seiner Gewalt hatte, fo war ihm nur der Ausbruk bes Zartlichen, des Ginnehmenden und Gefälligen eigen, und mehr als einmal scheiterte er, wenn er bas Rubne, bas Stolze, bas Entschloffene auszudrufen hatte. Saffe bingegen, dem die Natur einen bobern Muth, tuhnere Empfindungen, feurigere Begierben gegeben hat, ift in allem, mas feinem Charafter nabe kommt, weit gluklicher, als in bem Zärtlichen und Gefälligen.

Es ift febr wichtig, daß der Runftler fich felbst fenne, und wenn es ben ihm fleht, nichts unternehme, bas gegen seinen Charafter ftreitet. lein diefes hangt nicht allemal von feiner Willfubr ab. Go wie ein epis

for

fcher Dichter fich in alle, felbft einander entgegengefette, Empfinbungen muß fegen fonnen, inbem er jest einen friedfertigen, ober gar feigen, benn einen verwegenen Mann muß forechen machen, so begegnet es auch bem Lonfeger. Er muß alfo ba, too ibm die Ratur weniger Benftand lei-Ret, fich burch Aleig und Uebung

Belfen.

Diezu bienet überhaupt bas, was wir in bem vorbergebenben Artifel ben Runftlern jur Uebung empfohlen haben. Aukerdem aber muk ber Mustus sich ein besonders Studium baraus machen, ben Son aller Leibenschaften zu erforschen. Er muß Die Menfchen nur in biefem Gefichts. puntt feben. Rebe Leibenichaft bat nicht blos in Abficht auf bie Gebanfen, fonbern auf den Zon ber Stimme, auf bas Sohe und Liefe, bas Geschwinde und gangfame, ben Accent ber Rebe, ihren besondern Charafter. Wer genan barauf merft, ber entbeft oft in Reben, beren Borte er nicht verfteht, einen richtigen Berftand. Der Lon verrath ihm Kreube ober Comerz, ja fo gar unter-· fcheibet er in einzeln Tonen einen hef-, tigen ober mittelmäßigen Schmerz, eine tief figende Zartlichfeit, farte ober gemäßigte Freude. Auf Die genaueste Erforschung des naturlichen Ausbrufe muß ber Mufitus Die auferfte Gorgfalt menben; benn wiewol ber Gefang unendlich von ber Rebe verschieben ift, so hat biese boch allezeit etwas, welches ber Ge-' fang nachahmen fann. Die Kreude fricht in vollen Zonen mit einer nicht abertriebenen Geschwindigkeit, und maßigen Schattirungen bes Stars ten und Schwächern, bes Sobern und Tiefen in ben Tonen. Traurigfeit außert sich in langsamen Reben, tiefer aus ber Bruft geholten, aber weniger hellen Tonen. Und fo bat jebe Empfindung in der Sprache is eigenes. Diefes muß ber Lonfetter auf bas allerbeftimmtefte beobachten, und fich befannt machen. Denn dadurch allein erlangt er bie Richtiafeit des Ausbrufs.

hiernachft befleiße er fich, bie Burtungen ber verschiedenen Leibenschaf. ten in bem Gemutbe felbft, die Rolge ber Gebanken und Empfindungen ge-In jeber Leibennau zu erfennen. schaft treffen wir eine Roige von Borftellungen an, welche mit ber Beme aung etwas abnliches bat, wie bes bloße Wort, Gemüchsbewegung wodurch man jede Leidenschaft ausbruft, schon angeiget. Es giebt Leibenschaften, in benen bie Borstelluns gen, wie ein fanfter Bach, einformig fortfliegen; ben andern strobmen fie schneller, mit einem maffigen Gerausche und hapfent, aber obne Anfa haltung; in einigen gleicht bie Rolge der Vorstellungen den durch farten Regen aufgeschwollenen wilden Bachen, die ungeftum baber raufchen, und affes mit fich fortreißen, was Bisweilen ibnen im Wege flebt. gleicht bas Gemuth in feinen Borftellungen ber wilben Gee, bie ist gewaltig gegen bas Ufer anschlägt, benn gurufe tritt, um mit neuer Rraft wieber anzuprellen.

Die Mufif ift volltommen geschitt. alle diese Arten der Bewegung abzubilden, mithin dem Dhr bie Bemegungen der Geele fühlbar zu machen. wenn fie nur bem Confeger binlang. lich bekannt find, und er Wiffenschaft genug befist, jebe Bewegung durch Harmonie und Gefang nachtuahmen. Diezu hat er Mittel von gar vielerlen Art in feiner Gewalt, wenn es ibm nur nicht an Runft fehlt. Diese Mittel find: 1) die bloge Fortschreitung ber harmonie, ohne Absicht auf ben Lakt, welche in fanften und angenehmen Uffetten leicht und ungezwungen, obne große Berwiflungen und schwere Aufhaltungen; in wis brigen, zumal beftigen Affetten aber, unterbrochen, mit öftern Ausweis

chungen

dunaen in entferntere Tonarten, mit aroffern Berwiflungen , viel und unnewohnlichen Diffonangen und Aufbaltungen, mit schnellen Auflösungen fortichreiten imuff. 2) Der Laft, durch den schon allein die allgemeine Beidaffenbeit aller Arten ber Bewegung kann nachgeahmet werben. 3) Die Melodie und ber Anthmus, welche, an sich selbst betrachtet, ebenfalls allein fchon fäbig And, die Sprade aller Leidenschaften abzubilden. 4) Die Abanberungen in der Starte und Schwäche ber Tone, Die auch sehr viel zum Ausbruf bentragen; 5) die Begleitung und besonders die Bahl, und Abwechslung, der begleitenden Inftrumente; und endlich 6) die Ausweichungen und Bermeilungen in andern Tonen.

Alle diese Bortbeile muß der Ton-Rer wol überlegen, und bie Burtung jeder Beränderung mit scharfer Beurtheilung erforschen; baburch wird er in Stand geset, jede Leis benschaft auf bas bestimmtefte und haftigfte auszudrufen. Wir haben Benfpiele, bag Leibenschaften, bie fich nur burch gang feine Schattirunsen von andern ihrer Art unterscheiben, die Runft ber Mufit nicht über-Aeigen. So bat der fürtreffliche Graun in der Operette, Europa Galante betittelt, in der Arie Dalle labbre del mio Bene, die Art der Zärtlichkeit, welche mit gänzlicher Ergebung in ben Willen bes Gebieters verbunden, und dem Ottomannischen Gerail vorzüglich eigen ift, vollfommen ausgebruft. Ein groffer Beweis von den Fähigkeiten ber Mufif, den schwersten Ausbruf zu erreichen.

Aber die öftern Rehler gegen ben Ausbruf, welche sowol biefer große Mann, als andre Confeper vom erften Range, begeben, zeigen auch bie Rothwendigkeit der allergenaues ften Ueberlegung und des außerken Fleiges, ben ber pollfommene Ather Theil

Musbruf erfobert. Bir wollen bem. ber biefes Wefentlichfte ber Runft Au erreichen sucht, über das bereits angeführte noch folgenbe Unmerkungen ju feiner Ueberlegung empfeblen.

Jedes Conftut, es sen ein wurtli. der bon Worten begleiteter Gefana. ober nur fur bie Instrumente gefett, muß einen bestimmten Charafter bas ben, und in bem Gemuthe bes 34. borers Empfindungen von bestimm. ter Urt ermefen. Es ware thoridit wenn der Lonseper leine Arbeit anfangen wollte, ehe er ben Charafter feines Stuts feftgefest hat. wiffen, ob die Sprache, die er fuh. ren will, die Sprache eines Stolzen ober eines Demuthigen, eines Beherzten oder Furchtsamen, eines Bittenben ober Gebietenben, eines Bart. lichen ober eines Zornigen sen. Wenn er auch durch einen Zufall sein Thes ma erfunden, ober wenn es ibm bon ohngefehr eingefallen ift, fo untersuche er ben Charafter beffelben. bamit er ihn auch ben ber Ausführung bepbehalten tonne.

Hat er den Charafter des Stufs festaefest, so muß er sich felbst in bie Empfindung fesen, bie er in andern hervorbringen will. Das beste ift, daß er fich eine Handlung, eine Begebenheit, einen Zuffand vorftelle, in welchem fich biefelbe naturlicher Beife in bem Lichte zeiget, worinn er fie vortragen will; und wenn feine Einbildungsfraft daben in das nd. thige Feuer gefest worben, alsdenn arbeite er, und hute fich, irgend eine Periode, oder eine Figur einzumis ichen, die außer dem Charafter feis

nes Stufs lieat.

Die Liebe zu gewissen angenehm Hingenden und auch in Absicht auf ben Ausbruf gluflich erfundenen Ca-Ben verleitet die meiften Sonfener. diefelben gar ju oft ju wieberholen. Dan muß aber bedenten, baf biefe Wiederholungen bem Ausbruf oft gani ganz entgegen find. Sie schifen fich nur zu gewissen Empfindungen und Leibenschaften, in denen das Gemuth sich gleichsam immer nur um einen Punkt herum bewegt. Es giebt aber auch andre, wo die Borstellungen sich beständig andern, nach und nach stärker, oder auch schwächer werden, oder gar allgemach in andre übergehen. In diesen Fällen sind öftere Wiederholungen desselben Ausbruts umgatürlich.

Sind dem Confeper die Worte vorgeschrieben, auf welche er ben Gefana einrichten foll, fo erforsche er werft ben mabren Geift und Charatter berfelben; die eigentliche Gemuthsfaffung, in welcher fich eine folche Rebe außert. Er überlege genan die Umffande bes Rebenden und feine Abficht; badurch fete er ben allgemeinen Charafter des Gefanges feft. Er wähle die tüchtigste Tonart, bie angemeffene Bewegung, ben Rothmus, ben die Empfindung wurt. lich hat; bie Intervalle, wie sie ber anwachsenden oder finkenden Leidenschaft am naturlichsten find. Dieses Charafteristische muß durch bas gange Stuf herrschen; aber vorzüglich an Ctellen, wo ein befonderer Rachbruf in ben Worten liegt,

In besondere, umstandliche Betrachtung einzeler Dinge, lassen wir und hier nicht ein. Die Absicht ist bier nur, den Meister der Kunst aufmertsam und behutsam zu machen. Was die besondern Wurtungen der Tonart, der Bewegung, des Kythmus, der Intervalle, auf den Ausdruf betrifft, davon ist in den besondern Artiseln über diese Kunstworter verschiedenes augemerkt worden.

Es ift auch guten Meistern in ber Runft begegnet, in zweperlen ganz ungereimte Fehler gegen ben Ausbruf zu fallen. Der eine ift, baß sie ben Ausbruf auf einzele Worter angewendet haben, welche sie außer bem Zusammenhang genommen; da sie

benn eine Empfinbung erwefen, melche ber hauptempfindung, die im Sangen berricht, juwiber ift. ber Rebe brutt man oft eine Sache burch ihr Gegentheil aus, indem man eine Berneinung , dagu fest. Unstatt: seyd nun wieder fróblich, faat man auch wol: weinet, obet trauert nicht mehr. Die Vernei nung, nicht mehr, ift ein abgezoge ner Begriff, ben bie Duft nicht ausbrufen fann. Gie muß also ben gangen Gebanten gufammen nehmen und etwas troftenbes ausbrufen. Wollte man den Ausdruf blod auf das Wort weinet ober trauret leach so wurde man gerade das Gegentheil beffen fagen, was man fagen foll. Und boch haben große Meifter diefen Rebler begangen.

Der andre Fehler, der über der rührendsten Gesang einen Frok ftreut, der alles verderbt, eutsteht aus der unzeitigen Begierde, Dipge zu mahlen, die entweder ganz außer dem Gebiete der Musik sie gen, oder doch an dem Orte, woman sie bey Gelegenheiten gewisse Worte andringt, eine sehr widrigt Würfung thun. Wir haben aber davon in einem besondern Artikel ge-

(prochen \*).

Bon dem Ausdruck in der Musik handeln besonders Sh. Avisons Estay an musical expression, Lond. 1753. 8. verm. und verb. 1775. 8. Deutsch, kelts 1775. 8. (Der Verf. handelt, im unn Eheile, von der Gewalt und Wirtungen der Musik und von der Nehnlichteit der Wusik mit der Mahleren; im zweiten, von der zu sorgsstliegen Anhanglicheit an die Melodie, und Verstaumung der harmonie, von der zu sorgsstliegen Sechachtung der Harmonie und Vernachläsiums der Melodie, und von dem musikalischen Musdrucke, in so sern er den Komponi-

") 6. Gemibib in ber epifchen Duft.

fen angebt; in bem britten Theile von dem ausbrückenden Bortrage der Dufit. aberhaupt, und von dem ausbrucksvollen Bortrage der Duft in befondern Stimmen. ) - De l'expression en Mussque p. Mr. l'Abbe Moreller, Par. 1769. 12. (Der Berf. granbet einen großen Ebeil beffen, was er fast, barauf, das, well die Rufft Ad eben des Organes bebiene, als die Smade, fle auch eine wirtliche Sprache, und diefer volltommen gleich fen. Uebeis gens befreitet er, fo wie Avifon, bie uns sespicten Nachabmungen in der Dufit.) - L'Expression musicale mise au rang deschimères, p. Mr. Boyé, Par, 1779. 12. (Die Bauptide biefer fleinen Schrift find, bas der hauptzweck ber Dufit ift, dem Menfchen angenehme theverliche Ems bfindungen au verschaffen, baf fie eines verschiebengrtigen Charafteres fabig ift: das fie ben Worten analog fenn, aber nichts ausbrücken fann : bag bieienige. weiche bem Musbrucke am nachffen tomint, langweilig wird ; das fie an Empfindunen ju erinnern, ober fie wieber aufaus meden, aber nie darzustellen vermag; bas die Tanzmusik den Borgug vor allen übris gen Dufitarten verbient.) - Traité fur la Musique et sur les moyens d'en persectionner l'expression, p. Mr. le Pileur d'Apligny, P. 1779. 8. siemlich füchtig geschriebenes Wert, worin de harmonie adnalich ber Melodie aufscopfert wird.) - lieber bie musitalische Mableren . . . von J. J. Engel, Berl. 1780. 8. — Bon dem musikalischen Aus. bruck der verschiedenen Klangfuße, und den Arten deffelben wird in dem boten u. f. der Kritifchen Briefe über bie Tontunfi, Serl. 1759 u. f. 8. — und von dem Auss deud in der Bokalmusik, und was dieses ff-und heißt, in der Schrift über das Meritativ (Bibl. der fc. Wiffenfc. B. 12. 6. 219 u. f.) gebandelt. —

## Ausgang.

(Dramatische und epische Dichtkunk.) Diejenige Begebenheit, woburch eine Pandlung the volliges Ende erreicht,

fo baff nun nichts mehr gescheben fann, bas ju biefer Sandlung geboret. In des Euripides Iphigenia in Aulis, ift die Berfchwindung biefer Bringeffin in dem Augenblife, ba fle foll geopfert werben, und die Ericheinung einer hindin, die an ihrer Stelle geopfert wird, ber Ausgang ber gangen Handlung. Durch bie Auflösung wird berfelbe porbereitet: nach ihm aber kann nichts mehr erwartet werben.

Dag jebe, sowol epische, als bras matische Dandlung einen Ausgang baben muffe, ift barque offenbar, weil es unmöglich ift ein Zeuge einer intereffanten handlung ju fenn, und fich eher zu betuhigen, als bis man das Ende berfelben gefehen hat. Durch die Verwiflung wird man in Erwartung gefest, wie boch bie Gachen zulett auseinander gehen werben; ber Ausgang befriebiget fie, und lagt ber Meugierbe nichts mehr ju erwarten übrig. Ift ber Ausgang volltommen, fo muß feine Frage mebe ubrig bleiben, wie biefes ober jenes, das in der handlung vorgefommen ift, noch ablaufen werbe. Er muß eine befriedigende Antwort auf alle Fragen enthalten, die man jum voraus ben ber Handlung gemacht hat; er ift ber eigentliche Bereinigungs. punkt, in welchem julest alle Borftellungen über die handlung jufammen treffen, und ift unvollfommen, wenn er nicht alle unfre Erwartungen über bie Perfonen und Sachen befriediaet.

Ben vielen Werfen ift ber Musgang bas, warum bas ganze Werf verfertiget worden: er folleine immer daus rende Borffellung bon einer guten oder bofen Wurfung eines Charaf. ters, ober einer Unternehmung im Semuthe gurufe laffen. In desem Kalle ift es von der hochsten Wich. tigfeit, daßer wahrscheinlich und na. turlich fen, weil fonft ber gange Zwek bes Stuts verfehlt murbe. In bem Rauf

Raufmann bon London zielt alles barauf ab, ju jeigen, bağ ein, im Grunde nicht bofer Jungling, burch Verführungen der Wollust zu großen Schandthaten verleitet werden, und mlett in bie auferfte Schmach gerathen tonne. Diese Borftellung murde man nicht für wahr balten, fie wurde in bem Gemuthe nicht haften, wenn ber Ausgang erzwungen und unwahrscheinlich mare. man burch eine bramatifche Borftellung die Bufchauer mit ber Uebergeugung nach Daufe fchiten, bag Standbaftigfeit und Muth, mit Recht-Schaffenbeit verbunden, Mittel find, fich aus ben schwereften Berlegenbeiten berauszuhelfen: so muß der Ausgang ber handlung bie hochfte Bahrscheinlichkeit haben, weil er ben Beweis ber Sache ausmachen foll. Man muß begwegen ben Ausgang nicht auf jufällige Begebenheiten, ober auf gewaltthatige Beranberungen, sondern auf folche Auflosungen grunden, bie in ber Ratur ber Ga-Es ware in solchen chen liegen. Kallen ungereimt, ihn auf ein Erd. beben, bas fein Menfch erwarten fonnte, auf ben ploBlichen Tod einer hautperson, ober auf bergleichen Zufälle ju grunden. Es mus fen in der Handlung selbst Urfachen liegen, die den Ausgang bewürfen. Daben muß er etwas außerordentlis ches ober fouft ftarf rubrendes baben, damit fein Eindruf unauslofchlich bleibe.

Er ist zwar nicht in allen Arten der Handlungen gleich wichtig. In bemjenigen Lustspiel, wo es blos darauf ankommt, den Zuschauer ein paar Stunden zu ergoben, hat der Dichter sich des Ausganges halber eben keine große Sorge zu machen. Sollte er ihm auch misgluken, so hat er seinen Endzwek erreicht; der Zuschauer hat gelacht; und lacht vielleicht über den possitiehen oder unnatürlichen Ausgang noch mehr.

Defwegen hatten auch die mimischen Spiele der Romer keinen ordentslichen Ausgang. Mimi ergo, sagt Cicero\*), est jam exitus, non sabulae; in quo cum clausula non invenitur, fugit aliquis e manibus; deinde scabella concrepant, aulaeum tollitur. Deswegen haben auch Plantus und Moliere eben nicht allemal die größte Sorgfalt auf den Ausgang gewendet.

Es fommt hier auf die Absicht bes Dichters an; aus biefer muß er urtheilen, wie wichtig ober gleichgultig der Ausgang sep, und worauf es daben hauptfächlich ankomme. ben Tod bes Cafars vorstellen will, tann jur Absicht haben, einen Iprannen ju fchrefen; fie fann aber auch fenn, die patriotischen Befinnungen feiner Morber im bochsten Lichte darzustellen. In benden gallen ift ber Ausgang zwar einerlen; aber feine befondre Bebandlung muß ben jeder Absicht anders senn. ist gang unnothig, sich hierüber nmftanblich einzulaffen; genug baf ber Dichter überhaupt aufmerksam gemacht werbe, ben Ausgang genau nach seiner Absicht einzurichten, und nach Beschaffenbeit bes letten Einbrufe, ben er machen will, ihm die gehörige Lenkung zu geben. Trauerspiel ift er überhaupt weit wichtiger, als im Luftspiel, weil die tragische Handlung an sich wichtiger ift, und große Erwartung erweket.

Man hat als eine Regel festschen wollen, daß das Trauerspiel einen fatalen oder traurigen, das Lustspiel einen glüklichen Ausgang haben soll. So ist er auch größentheils. Allein zur Regel kann dieses nicht gemacht werden, weil der Ausgang der Abstacht des Dichters gemäß sepn muß. Will er Schrefen in den Gemüthern zurüfe lassen, so muß er einen anzurüfe lassen, so muß er einen anzurüfe lassen, so muß er einen anzurüfe

") Orat. pro Caelie.

bern Ausgang suchen, als wenn er Zuversicht und Standhaftigfeit in die herzen feiner Zuhörer brin-

gen will.

So wie es uns verbrüfilich fällt. wenn ber Ausgang einer Sache unfre Erwartung nicht vollig befriediget, fo erweft es Ueberdrug, wenn der Dichter dem mahren Ende ber Handlung noch etwas überflüßiges anbangt; wenn er ben farten Gindruf, ben ber Ausgang auf die Gemuther gemacht bat, durch unwichtige Rebenfachen, ober burch Anmerfungen und Schlufreben, wieder schwächt. Benm-Ausaana einer ernsthaften Handlung muß der Zuschauer voll Gefühl fenn; die hauptpersonen muffen in der Lage, worinn fie verfest worden, feine gange Geele erfüllen. Dieses foll der Dichter wol bedenken, und fich forgfältig buten, irgend etwas einfließen ju laffen, was zu biefer Vorstellung unnüte ift.

Aus allem biesem erhellet, daß in ernsthaften Stufen der Ausgang, so ein kleiner Theil ider Handlung er auch ift, mit der genauesten Ueberles gung musse behandelt werden. Mit diesem Artikel ist der von der Auslds

fung zu vergleichen.

\* \*

Das Eine Nation, bey bem Apsgange, mehr "Anmerfungen und Schlufreben," wie Br. Gulger fic quedruct, vertragt, als bie andre, bat Leffing in f. Dramas turgie (Eh. 1. S. 123 u. f.) in Bepspielen gezeigt. - Db man ben Musgang bem Bufchauer, ober Lefer, verbergen muffe, if, mit affen folgen, welche es haben tann, ebendaselbft (Th. 1. S. 377 u. f. vergl. mit D. Bibl, der ich. Biff. B. 10. 6. 213 u. f.) vortreflich entwickelt; auch verber icon von Diderot in f. Abbandi. von der dramat. Dichtkunft (hinter seinem Sausvater &. 239 u. f. b. lieberf, ate Musg.) berührt worden, - Uebrigens geboren, fo wie au bem Artitel felbft der Art, Muflofung gehort, auch ble ben biefem angeführten Schriften bierher.

## Ausladung.

(Baufunft.)

Das Maaß, um welches ein Glieb an einem Gesims weiter heraus steht, als das nächst vorhergehende ober nachfolgende. Die Ausladungen geben den Gesimsen das hauptsächlichste Ansehen. An den Fußgesimsen welche eine Fesigseit haben mussen, steht das unterste Glied nothwendig am weitesten heraus, und die andern werden nach und nach eingezogen. Das Gegentheil mußsich an den obern Gesimsen sinden, welche zur Bedetung dienen, und das dem Fuß entgengeseite Ende ausmachen.

Es ift ein Nauptgrundfat jur Beftimmung ber Ausladungen, daß fle
mit der Hobe oder Starte des Gliedes, woran sie find, ein gutes Verhaltnis haben muffen; die Starte
des Gliedes aber wird durch die ganze Hohe des Gesimses bestimmt, und
hat folglich ebenfalls eine Beziehung
auf die Ausladung, Die Goldmannischen Verhaltnisse konnen zur
Regel angepriesen werden. Namlich die Ausladung verhalt sich zur

Dohe:

. 43

in der Ainleisse und dem Aiemlein wie I zu I.

im Wulst 2-3.

in der ablausenden Leisse und im Reis 1-2.

im Ablaus in den niedrigen Ordnungen 3-4.

im Band 3-5.

in der Blokenleisse 4-5.

Die besonbern Austabungen in ben Gebalten, Sauptgesimsen und anbern Bergierungen ber verschiebenen Ordnungen, werden durch die Bestimmung der Austaufung in ben Artifeln, barinn diese Theile insbesonbre beschrieben find, angegeben. Raufmann bon London zielt alles barauf ab, ju jeigen, bag ein, im Grunde nicht bofer Jungling, burch Verführungen der Wolluft zu großen Schandthaten verleitet werden, und gulege in die außerfte Schmach gerathen konne. Diese Borstellung wurde man nicht für wahr halten, fie wurde in dem Gemuthe nicht baften, wenn ber Ausgang erzwungen und unwahrscheinlich ware. Wollte man burch eine bramatische Borftellung die Zuschauer mit der Uebergeuaung nach Saufe fchiten, daß Stanbhaftigteit und Duth, mit Recht-schaffenheit verbunden, Mittel find, fich aus ben fcwereften Berlegenbeiten berauszuhelfen: fo muß ber Musgang ber handlung bie hochfte Bahrscheinlichkeit baben, weil er ben Beweis der Sache ausmachen soll. Man muß befregen ben'Ausgang nicht auf zufällige Begebenheiten, oder auf gewaltthatige Beranderungen, fondern auf folche Auflofungen grunben, die in ber Matur ber Gachen liegen. Es ware in solchen Kallen ungereimt, ihn auf ein Erd. beben, bas fein Menfch erwarten konnte, auf den ploplichen Tod einer hautperson, ober auf bergleichen Bufalle ju grunben. Es muffen in der Handlung felbst Urfachen liegen, die den Ausgang bewürfen. Daben muß er etwas außerorbentlis ches ober fonft ftart rührendes baben, bamit sein Eindruf unausloschlich bleibe.

Er ist zwar nicht in allen Arten ber Handlungen gleich wichtig. In bemjenigen Lustspiel, wo es blos barauf ankommt, ben Zuschauer ein paar Stunden zu ergößen, hat der Dichter sich des Ausganges halber eben keine große Sorge zu machen. Sollte er ihm auch mißglüken, so hat er seinen Endzwek erreicht; der Zuschauer hat gelacht; und lacht vielleicht über den possirichen oder unnatürlichen Ausgang noch mehr.

Defivegen hatten auch die mimischen Spiele der Romer keinen ordentslichen Ausgang. Mimi ergo, sast Cicero ), est jam exitus, non sabulae; in quo cum clausula non invenitur, sugit aliquis e manibus; deinde scabella concrepant, aulaeum tollitur. Defivegen haben auch Plautus und Woliere eben nicht allemal die größte Sorgsalt auf den Ausgang gewendet.

Es fommt hier auf bie Abficht bes Dichters an; aus biefer muß er uttheilen, wie wichtig ober gleichgültig ber Ausgang fen, und worauf es daben hauptfächlich ankomme. ben Tob bes Edfars vorstellen will, fann zur Absicht haben, einen Tprannen zu schreken; sie kann aber auch senn, die patriotischen Geftinungen seiner Morder im hochsten Lichte darzustellen. In benden Fal-len ist der Ausgang zwar einerlen; aber feine befondre Behandlung muß ben jeder Absicht anders fenn. ift gang unnothig, fich hierüber umffanblich einzulaffen; genug daß ber Dichter überhaupt aufmertfam gemacht werbe, ben Ausgang genau nach feiner Abficht einzurichten, unb nach Beschaffenheit bes letten Ein brufs, den er machen will, ihm die geborige Lenkung zu geben. Trauerspiel ist er überhaupt weit wichtiger, als im Luftsviel, weil die tragische Handlung an sich wichtiger ift, und große Erwartung erweitt.

Man hat als eine Regel festschen toollen, daß das Trauerspiel einen fatalen oder traurigen, das Lustpiel einen glüflichen Ausgang haben sollen ist er auch gröstentheils. Allein zur Regel fann dieses nicht gemacht werden, weil der Ausgang der Absticht des Dichters gemäß sepn muß. Will er Schrefen in den Gemüthern zurüfe lassen, so muß er einen anzers

<sup>&</sup>quot;) Orat. pro Caslie.

dern Ausgang suchen, als wenn er Buversicht und Standhaftigfeit in die herzen feiner Zuhorer brin-

gen will.

So wie es uns verbruklich fällt. wenn der Ausgang einer Sache unfre Erwartung nicht vollig befriediget, so erwekt es Ueberdruß, wenn ber Dichter bem mabren Ende ber Handlung noch etwas überflüßiges anbangt; wenn er ben farten Ginbrut, ben ber Ausgang auf die Gemuther gemacht bat, burch unwichtige Rebensachen, oder durch Anmerfungen und Schlußreden, wieder schwächt. Benm Ausgang einer ernsthaften Sandlung muß ber 316schauer voll Gefühl senn; die Hauptpersonen mussen in der Lage, worinn fle berfett worben, feine gange Geele erfüllen. Diefes foll ber Dichter wol bebenken, und fich forgfältig buten, irgend etwas einfließen ju laffen, mas zu biefer Borftellung unnube ift.

Aus allem diesem erhellet, daß in ernsthaften Stufen der Ausgang, so ein kleiner Theil ider Handlung er auch ist, mit der genauesten Ueberlesung musse behandelt werden. Wit diesem Artifel ist der von der Auslösiesem Artifel ist der von der Auslösiesem Artifel ist der von der Auslösiesem

fung zu vergleichen.

\* \*

Das Eine Mation, ben bem Apsgange, mehr "Anmerfungen und Schlufreben," wit hr. Gulger fic ausbrückt, verträgt, als die andre, dat Leffing in f. Dramaturgie (Eh. 1. G. 123 u. f.) in Gepspielen Bezeigt. - Db man ben Ausgang bem Suchauer, ober Lefer, verbergen muffe, if, mit affen Solgen, welche es haben tann, ebendaselbst (Th. 1. G. 377 u. f. vergl. mit R. Bibl, der fc. Wiff. B. 10. 6. 213 u. f.) vortreffich entwickelt; auch verher icon von Diderot in f. Abhandi. von der bramat. Dictunft (binter feinem Pausvater &. 239 u. f. d. Ueberf. ate Musg.) berührt worden. - Uebrigens gehören, fo wie zu dem Artifel felbft des Art, Auflofung gehört, auch bie ben biefem angeführten Schriften bierber.

## Ausladung.

(Gautunft.)

Das Maaß, um welches ein Glieb an einem Sesims weiter heraus steht, als das nachst vorhergehende ober nachfolgende. Die Ausladungen geben den Sesimsen das hauptsachlichste Ansehen. An den Fußgesimsen welche eine Festigkeit haben muffen, steht das unterste Slied nothwendig am weitesten heraus, und die andern werden nach und nach eingezogen. Das Segentheil mußstch an den obern Sesimsen sinden, welche zur Bedetung dienen, und das dem Fuß entgengeseitet Ende ausmachen.

Es ift ein Hauptgrundfat jur Beflimmung der Ausladungen, daß fle
mit der Hobe oder Starte des Gliebes, woran sie find, ein gutes Berhaltniß haben muffen: die Starte
des Gliedes aber wird durch die ganze Hobe des Gefimses bestimmt, und
hat folglich ebenfalls eine Beziehung
auf die Ausladung. Die Goldmannischen Verhaltnisse konnen zur
Regel angepriesen werden. Ramlich die Ausladung verhalt sich zue

Sohe:

in der Ainleiste und dem Riemlein wie I M I. im Wulff 2 - 3. in der ablaufenden Leiste und im Reif im Ablauf in ben niedrigen Ordnun-3 - 4. gen im Band 3 - 5. in der Blokenleifte Die besondern Auslabungen in ben Gehalten, Sauptgefimfen und anbern Bergierungen ber verschiebenen Orbnungen, werben durch die Bestimmung ber Auslaufung in ben Artifeln, darinn diese Theile insbefondre beschrieben find, angegeben.

Man bat die Arage aufgeworfen, ob es nothig fen, den Ausbruf besto volltommener zu erreichen, bie Ratur etwas zu übertreiben. Der altere Riccoboni pflegte zu sagen, wenn man rabren wolle, so masse man zwey'finget breit über das Matürliche geben \*). Allein Die Gefabr. burch bas Uebertriebene froftig ju werben, muß ben Schauspieler sehr behutsam machen. Der jungere Rica coboni bat sehr wol angemerkt, daß die Ratur ohne alle Uebertreibung vollkommen stark genug ift; und der Hr. Officaine, den man ohne sehr zu irren für den besten der igigen fransofiichen Schausvieler balten fann. bestätiget biefes durch fein Benspiel. Leute, welche fich allen Einbrufen ber Leidenschaften ohne Berstellung überlaffen, bergleichen man unter bem gemeinen Bolfe genug antrifft, zeis gen uns hinlangliche Starte bes Ausdrufs. Rann ber Schausvieler dieselbe erreichen, und mit dem edlen Wesen, das Versonen von erhabnerm Stande an fich ju haben pflegen, verbinden, so braucht er nichts zu übertreiben.

Was wir vorber von der Nothwendigkeit, fich felbst in die Empfindungen, die man auszudrufen bat, zu verfegen, gefagt haben, gilt hauptfächlich für denjenigen Theil des Ausbrufs, der in der Stellung des gangen Rorpers und in der Bemegung der Gliedmaaken liegt. Es ift unmöglich, barüber Regeln zu geben. Die Matur bat die Triebfedern, bie fie baben braucht, uns verborgen. So wie ein Menfch, ber unverfebens fällt, aus einer sich selbst unbewußten Furcht, Schaden ju nehmen, burch ben Instinft die Stellung annimmt, die ihn am ficherften bewahret; eine Stellung, welche er burch feine Ueberlegung erfinden wurde: eben so wurkt sie in allen

\*) Alecoboni im angeführten Orte. G.

Leibenschaften auf bie derschiedenen Merben bes Korpers. Der Schauspieler, der sich in ein richtiges Gestühl zu sehen weiß, wird sich auch ben jedem Ausbruf richtig und natürlich gebehrden.

Von bem Ausbruf, in so fern er von ber Stimme und ber Sprache abhangt, haben wir anderswo ge-

fprochen ").

Unter allen Runftlern bat ber Tanger das schwerste Studium, vollkommenen Ausdruf zu gelangen. Er fann fich nicht an die Natur balten; benn die Bewegungen, die er machen muß, findet er darinn nicht. Er muß fie nach ben Anzeigungen, bie er in der Natur findet, nachabmen, und in einer ganz andern Art. wieder darstellen. Alle seine Schritte und Bewegungen find funftlich, fie kommen in der Natur niemals vor, und dennoch mussen sie den . Charafter der Natur an sich haben. Man muß aus jeber Bewegung des Langers erfennen, was für eine Empfindung ihn treibt. Seine Schritte find die Borte, welche uns lagen. was in seinem Bergen vorgebt.

Es ift den großen Schwierigfeiten. bie diese Sache bat, juzuschreiben, daß man fo wenig volltommenes in biefer Runft zu feben betommt. Tanger find mehr gewohnt, funfilide Bewegungen, schwere Sprunge und faum nachzumachende Gebehr- 1 dungen des Korpers auszudenken. als den wahren Ausdruf der Ratur nachquahmen. Nicht nur jebe hauptleidenschaft, sondern bennahe jede Schattieung berfelben Leidenschaft. hat ihren eigenen Ausbruf in der Stellung und Bewegung bes Ror-Dicfe find die wahren Elemente, das Alphabet des achten Langens, ober biefe Runft berubet auf gar feinen Grundfagen. Elemente aufzusuchen, sie in ordents, lichen

\*) G. Bortrag.

lichen und jusammenhängenden Bewegungen wieder darzustellen, aus verschiedenen jusammenhängenden Bewegungen ein ganzes Ballet zusammen zu sehen, das eine bestimmte handlung ausbruft, ift das eigentliche Wert des Tänzers.

#### \* \*

tleber Ausbruf in ber eigentlichen Schausbielfunk find vorzäglich frn. Engels Been zu einer Mimit (Berl. 1784 — 1786. 8. 2 Theile) nachzulesen. — Hebris gens handeln davon alle, bes dem Art. Schauspielkunst, angeführte theor. Schriften über diese Kunft.

## Ausdruf in der Musik.

Der richtige Ausbruf ber Empfinbungen und Leibenschaften in allen ibren besondern Schattirungen ift bas bornehmste, wo nicht gar bas . einzige Berdienft eines volltommenen Tonftufes. Ein folches Werk, bas blos unfre Einbildungsfraft mit eimer Reihe harmonischer Tone anfüllt, ohne unfer Derz zu beschäfftigen, gleichet einem von der untergebenden Conne schon bemahlten himmel. Die liebliche Bermischung mannigfaltiger Karben ergost uns; aber in ben Figuren ber Wolfen seben wir nichts, das unfer her; beschäfftigen tonnte. Bemerfen wir aber in bem Befang, außer ber volltommenen Fortströhmung der Tone, eine Sprache, bie uns die Meufferungen eines fühlenden Derzeus verrath, so bienet die angenehme Unterhaltung des Gebord ber Seele gleichsam zu einem Rubebette, auf welchem fie fich allen Empfindungen überläßt, die ber Ausdruk des Gesanges in ihr hervorbringt. Die Harmonie fammelt alle unfre Aufmertfamteit, reiget bas Dhr, fich gan; bem hohern Gefühl, bas bie Rerven der Geele angreift, ju überlaffen.

Der Musbruk ist die Seele der Musik: ohne ihn ist sie blos ein ans genehmes Spielwerk; durch ihn wird sie zur nachdrüklichsten Rede, die unwidersiehlich auf unser Herz würket. Sie zwingt und, ist zärtlich, denn beherzt und standhaft zu senn. Bald reizet sie und zum Mitleiden, dall zur Bewundrung. Einmal stärsfet und erhöhet sie unser Seelenstässe; und ein andermal fesselt sie alle, daß sie in ein weichliches Sessiel zur Gestallen

fuhl zerfließen.

Aber wie erlangt der Tonseker biese Zauberfraft, so gewaltig über unser. Derg ju berrichen? Die Natur muß den Grund zu dieser Herrschaft in feiner Geele gelegt haben. Diefe muß fich felbst zu allen Arten ber Empfindungen und Leidenschaften stimmen tonnen. Denn nur basjenige, was er felbst lebhaft fühlt, wird er gluflich ausbrufen. Benspiel ber zwen Tonseger, welche in Deutschland am meiften bemundert werden, Grauns und Sassens. beweist die Würfung des Temperaments auf die Kunft. Dem erstern batte bie Ratur eine Geele von Bartlichkeit, Sanftmuth und Gefälligkeit gegeben. Wiewol er nun alle Geheimnisse der Kunst in seiner Gewalt hatte, fo war ihm nur ber Ausbruk bes Bartlichen, bes Ginnehmenden und Gefälligen eigen, und mehr als einmal scheiterte er, wenn er bas Rubne, das Stolze, bas Entschlose fene auszudrufen batte. Saffe bingegen, dem die Natur einen bobern Muth, fuhnere Empfindungen, feurigere Begierden gegeben hat, ift in allem, was feinem Charafter nabe kommt, weit gluklicher, als in dem Zärtlichen und Gefälligen.

Es ift sehr wichtig, daß der Runftler sich selbst kenne, und wenn es ben ihm steht, nichts unternehme, daß gegen seinen Charafter streitet. Allein dieses hangt nicht allemal von seiner Willführ ab. So wie ein epi-

loct

scher Dichter sich in alle, selbst einander entgegengesetze, Empfindungen muß setzen konnen, indem er jest einen friedfertigen, oder gar feigen, dem einen verwegenen Mann muß sprechen machen, so begegnet es auch dem Lonsetzer. Er muß also da, wo ihm die Natur weniger Bepstand leistet, sich durch Fleiß und Uebung

Belfen.

Dieju bienet überhaupt bas, mas wir in bem vorhergehenden Artifel den Rünstlern zur Uebung empfohlen baben. Außerdem aber muß ber Mufifus fich ein befonbers Studium baraus machen, ben Ton aller Leibenfchaften zu erforschen. Er muß Die Menfchen nur in biefem Gefichts-Nede Leibenschaft hat puntt feben. nicht blos in Absicht auf die Gebanten, fonbern auf den Ton ber Stimme, auf das Hohe und Tiefe, bas Gefdwinde und gangfame, den Accent der Rebe, ihren besondern Charafter. Wer genau barauf merft. ber entbeft oft in Reben, beren Worte er nicht verfteht, einen richtigen Berftand. Der Lon verrath ibm Kreube ober Schmerz, ja fo gar unterfcheibet er in einzeln Tonen einen bef-, tigen ober mittelmäßigen Schmert, eine tief figende Zartichfeit, starte ober gemäßigte Kreube. Auf Die genaueste Erforschung bes naturlichen Ausbruts muß ber Musikus die äußerste Sorafalt wenden; denn wiewol ber Gefang nnendlich von ber Rebe verschieben ift, so hat diese boch allezeit etwas, welches ber Gefang nachahmen fann. Die Kreube Bricht in vollen Tonen nitt einer nicht abertriebenen Geschwindigfeit; und makigen Schattirungen bes Stars fen und Schwächern, bes Sobern und Tiefen in ben Tonen. Traurigkeit außert fich in langfamen Reben, tiefer aus der Bruft geholten, aber weniger hellen Tonen. Und so hat jede Empfindung in der Sprache 'étwas eigenes. Diefes muß ber Lonfetzer auf bas allerbestimmteste beobachten, und sich bekannt machen. Denn badurch allein erlangt er bie

Richtigfeit des Ausbrufs.

Diernachft befleiße er fich, die Burtungen ber verschiedenen Leibenschaf. ten in dem Gemutbe felbit, die Kolge ber Gebanfen und Empfindungen genau zu erfennen. In jeder Leibenschaft treffen wir eine Rolge von Borftellungen an, welche mit ber Beme aung etwas abuliches bat, wie bes bloße Wort, Gemutbebewegung wodurch man jede Leibenschaft ausdruft, schon anzeiget. Es giebt Leis benschaften, in benen bie Porstellungen, wie ein fanfter Bach, einformig fortfließen; ben andern frohmen fie schneller, mit einem makigen Gerausche und hüpfend, aber obne Anse haltung; in einigen gleicht bie Rolge ber Vorstellungen den durch starten Regen aufgeschwollenen wilden Bachen, die ungeftum baber rauschen, und affes mit fich fortreißen, was ibnen im Wege febt. Bisweilen gleicht bas Gemuth in seinen Borftellungen ber wilben See, bie ist gewaltig gegen das Ufer anschlägt. benn gurufe tritt, um mit neuer Rraft wieber anzuprellen.

Die Mufit ift volltommen geschift. alle biefe Arten ber Bewegung aben. bilben, mithin dem Dhr die Bemegungen ber Geele fühlbar ju machen, wenn fie nur dem Confeker hinlang. lich bekannt find, und er Wissenschaft genug befigt, jebe Bewegung burch Harmonie und Gefang nachzughmen. Hiezu bat er Mittel von gar vielerles Art in seiner Gewalt, wenn es ibm nur nicht an Runft fehlt. Diese Mittel find: 1) die bloße Fortschreitung ber Parmonie, ohne Absicht auf ben Latt, welche in fanften und angenebmen Affekten leicht und ungeamungen, ohne große Berwiflungen und schwere Aufhaltungen; in wis brigen, jumal beftigen Affetten aber, unterbrochen, mit oftern Auswei-

chungen

dangen in entferntere Sonarten, mit grofern Berwiffungen, viel und ungewohnlichen Diffonangen und Aufbaltungen, mit fcbnellen Auflofungen fortschreiten immif. 2) Der Taft, durch den schon allein die allgemeine Befchaffenheit aller Arten ber Bewegung fann nachgeahmet werben. 2) Die Melodie und der Rythmus, welche, an fich felbst betrachtet, ebenfalls allein fchon fabia And, die Sprache aller Leidenschaften abzubilden. 4) Die Abanderungen in ber Starfe und Schwäche ber Tone, die auch febr viel jum Ausbrut beptragen; 5) die Begleitung und besonders die Babl und Abwechslung der begleitenden Inftrumente; und endlich 6) die Ausweichungen und Bermei-Lungen in andern Tonen.

Alle diese Bortbeile muß der Tonfeter wol überlegen, und bie Bur-Kung jeder Beränderung mit scharfer Beurtheilung erforschen; baburch wird er in Stand gefest, jebe Leibenfchaft auf bas bestimmtefte unb Kräftiafte auszubrüten. Wir baben Benfpiele, daß Leidenschaften, die fich nur burch gang feine Schattirungen bon andern ihrer Art unterscheiben, die Runft ber Mufif nicht über-So bat ber fürtreffliche Graun in ber Operette, Europa Galante betittelt, in der Arie Dalle labbre del mio Bene, die Art der Zartlichkeit, welche mit ganglicher Eraebung in ben Willen bes Gebieters verbunden, und dem Ottomannischen Gerail vorzüglich eigen ift, vollkommen ausgebruft. Ein groß fer Beweis von ben Kahigkeiten ber Mustruf ju erreichen.

Aber die öftern Hehler gegen ben Ausbrut, welche sowol dieser große Mann, als andre Tonseter vom ersten Range, begehen, zeigen auch die Nothwendigfeit der allergenauesten Ueberlegung und des außerken Fleises, den der vollsommene Erfter Theil. Musbruf erfobert. Wir wollen bem, ber biefes Wefentlichste ber Runst zu erreichen sucht, über bas bereits angeführte noch folgende Unmerfungen zu seiner Ueberlegung empfehlen.

Jedes Constut, es sen ein würtlis der bon Borten begleiteter Gefang, ober nur fur bie Inftrumente gefett. muß einen bestimmten Charafter baben, und in bem Gemuthe bes Que borers Empfindungen von bestimmter Urt erwefen. Es ware thoridit wenn ber Lonfeger feine Arbeit anfangen wollte, ebe er ben Charafter feines Stuts festgefest bat. wiffen, ob bie Sprache, bie er fuh. ren will, die Sprache eines Stolzen ober eines Demuthigen, eines Behersten ober Furchtsamen, eines Bittenben ober Gebietenben, eines 3art. lichen ober eines Zornigen fen. Wenn er auch durch einen Zufall sein The ma erfunden, oder wenn es ibm von ohngefehr eingefallen ift, fo unatersuche er ben Charafter beffelben. damit er ihn auch ben der Ausführung bepbehalten tonne.

Sat er ben Charafter bes Stufs festgeset, so muß er sich selbst in die Empfindung setzen, die er in andern hervordringen will. Das beste ist, daß er sich eine Handlung, eine Begebenheit, einen Zustand vorstelle, in welchem sich dieselbe naturlicher Weise in dem Lichte zeiget, worinn er sie vortragen will; und wenn seine Einbildungstraft daben in das notthige Feuer gesetz worden, alsdenn arbeite er, und hute sich, irgend eine Periode, oder eine Figur einzumigsen, die außer dem Charafter seines Stufs lieat.

Die Liebe zu gewissen angenehm flingenden und auch in Absicht auf den Ausdruf glutlich erfundenen Sagen verleitet die meisten Tonseger, dieselben gar zu oft zu wiederholen. Man muß aber bedenken, daß diese Wiederholungen dem Ausdruf oft ganz entgegen sind. Sie schifen sich nur zu gewissen Empsindungen und Leidenschaften, in denen das Semüth sich gleichsam immer nur um einen Punkt herum bewegt. Es giebt aber auch andre, wo die Vorstellungen sich beständig andern, nach und nach stärker, oder auch schwächer werden, oder gar allgemach in andre übergeben. In diesen Fällen sind oftere Wiederholungen besselben Ausdrufs unnatürlich.

Sind bem Confetter bie Borte porgeschrieben, auf welche er ben Befang einrichten foll, fo erforfche er querft ben mahren Geift und Charatter berfelben; Die eigentliche Bemuthefaffung, in welcher fich eine folche Rebe außert. Er überlene genau die Umffande des Rebenden und baburch fege er ben feine Absicht; allgemeinen Charafter bes Gefanges feft. Er mable bie tuchtigfte Sonart, bie angemeffene Bewegung, ben Rothmus, ben die Empfindung murt. lich bat; bie Intervalle, wie fie ber anwachsenben ober finfenben Leiben-Schaft am naturlichsten find. Diefes Charafteristische muß durch bas gange Stuf herrschen; aber vorzüglich an Stellen, wo ein befonderer Rachbruf in ben Worten liegt.

In besondere, umfandliche Betrachtung einzeler Dinge, lassen wir uns hier nicht ein. Die Absicht ist hier nur, den Meister der Aunst aufmerksam und behutsam zu machen. Was die besondern Wurkungen der Tonart, der Bewegung, des Rythmus, der Intervalle, auf den Ausdruf betrifft, davon ist in den besondern Artikeln über diese Kunstworter verschiedenes augemerkt worden.

Es ift auch guten Meistern in ber Runst begegnet, in zwenerlen ganz ungereimte Fehler gegen ben Ausbruf zu fallen. Der eine ist, baß sie ben Ausbruf auf einzele Worter angewendet haben, welche sie außer bem Zusammenhang genommen; ba sie

benn eine Empfindung erweten, welche ber Sauptempfindung, die im Sangen herrscht, juwiber ift. ber Rebe bruft man oft eine Sache durch ihr Gegentheil aus, indem man eine Berneinung bagu fest. Anstatt: seyd nun wieder froblich, fagt man auch wol: weinet, obet trauert nicht mehr. Die Berneis nung, nicht mehr, ift ein abgezoge. ner Beariff, ben bie Dufif nicht ausbrufen tann. Gie muß alfo ben gangen Gebanten gufammen nehmen, und etwas troftenbes ausbrufen. Wollte man den Ausdruf blos auf bas Wort weinet ober trauret legen, fo wurde man gerade bas Gegentheil beffen fagen, was man fagen foll. Und boch haben große Meifter Diefen Rebler begangen.

Der andre Fehler, der über den rührendsten Gesang einen Frost streut, der alles verderbt, entsteht aus der unzeitigen Begierde, Dinge zu mahlen, die entweder ganz außer dem Gebiete der Russt liegen, oder doch an dem Orte, wo man sie bey Gelegenheiten gewisser Worte andringt, eine sehr widrige Würfung thun. Wir haben aber davon in einem besondern Artikel ge-

sprochen \*).

\* \*

Von dem Ausdruck in der Musik handeln besonders Eh. Aussons Essay an musical expression, Lond. 1753. 8. verm. und verb. 1775. 8. Deutsch, Leipz. 1775. 8. (Der Verf. handelt, im iten Eheile, von der Gewalt und Wirkungen der Musik und von der Aehnlichkeit der Musik mit der Mahleren; im zwenten, von der zu sorgsstligen Anhänglichkeit an die Melodie, und Versätumung der Harmonie, von der zu sorgsstligen Seodachtung der Harmonie und Vernachläsigung der Melodie, und von dem musikalischen Ausdrucke, in so sern er den Komponis

\*) S. Gemable in ber epifchen Dunt.

gen angebt; in bem britten Theile von bem ausbrudenben Bortrage ber Duft. Aberhaupt, und von dem ausbrucksvollen Bortrage ber Duft in befondern Stimmen. ) De l'expression en Musique p. Mr. l'Abbe Morellet, Par, 1769. 12. (Det Berf. grandet einen großen Ebeil beffen, was er fagt, barauf, bat, weil die Dufit Sich eben bes Organes bediene, als die Sprace, fle auch eine wirtliche Sprace, und diefer volltommen aleich fen. Hebris gens befreitet er, fo wie Avifon, bie uns efdicten Nachabmungen in der Dufit.) L'Expression musicale mise au rang des chimères, p. Mr. Boye, Par, 1779. 12. (Die Bauptidge diefer fleinen Schrift find , bat der Sauptamect der Dufit ift. dem Menschen angenehme torperliche Ems pfindungen ju verschaffen, das fie eines verschiebenartigen Charafteres fabig ift; bat fle ben Worten analog fenn, aber michts ausbrucken fann : bag biejenige, melde bem Ausbrucke am nachken tommt, langweilig wird; bag fie an Empfinduge gen ju erinnern, oder fie wieder aufjumeden, aber nie barauffellen vermag; baß die Tanzmufit den Borgug vor allen übris gen Duftarten verdient.) - Traite fur la Mulique et fur les moyens d'en perfectionner l'expression, p. Mr. le Pileur d'Apligny, P. 1779. 8. (Ein siemlich flüchtig gefdriebenes Wert, worin die harmonie sanglich ber Melodie aufgeopfert mirb.) - Heber die mufitalifche Mahleren . . . von J. J. Engel, Berl. 2720. 2. - Bon dem mufitalifden Aus. benck der verfcbiedenen Klangfage, und den Arten deffelben wird in dem 6oten u. f. ber Rritifchen Briefe uber bie Tonfunft, Berl. 1759 u. f. 8. — und von dem Auss deuck in der Bokalmusik, und mas dieses fa-und beißt, in ber Schrift über bas Mecitativ (Bibl. der ich. Biffenich. B. 12. 6. 219 v, f.) gehandelt. —

Ausgang.

(Dramatifche und epifche Dichtkunft.) Diejenige Begebenheit, wodurch eine Handlung ihr volliges Ende erreicht,

fo bag nun nichts mehr gescheben kann, das zu biefer handlung gehoret. In des Euripides Iphigenia in Mulis, ift die Berfchwindung biefer Brinzeffin in bem Augenblife, ba .fie foll geopfert werben, und bie Erscheinung einer hindin, Die an ihrer Stelle geopfert wird, der Ausgang ber gangen Sandlung. Durch bie Auflosung wird berfelbe vorbereitet: nach ihm aber kann nichts mehr ermartet werben.

Dag jebe, sowol epische, als bras matifche Dandlung einen Ausgang haben muffe, ift daraus offenbar. weil es unmöglich ift ein Zeuge einer intereffanten Handlung zu fenn, und fich eher zu beruhigen, als bis man bas Ende berfelben gefehen hat. Durch die Verwiflung wird man in Erwartung gefest, wie boch bie Gachen zulett auseinander gehen werben ; ber Ausgang befriediget fie, und läßt ber Reugierbe nichts mehr zu erwarten übrig. Ift ber Ausgang volltommen, fo muß keine Frage mebr übrig bleiben, wie biefes ober jenes, bas in der Handlung vorgefommen ist, noch ablaufen werde. Er muß eine ibefriedigende Antwort auf alle Fragen enthalten, die man jum voraus ben ber Handlung gemacht bat: er ift ber eigentliche Pereinigungs. punft, in welchem julegt alle Borftellungen über die Handlung jufammen treffen, und ift unvolltommen, wenn er nicht alle unfre Erwartungen über die Personen und Sachen befriediget.

Ben vielen Berfen ift ber Musgang bas, warum bas ganze Werk verfer. tiget worden: er folleine immer daus renbe Borftellung bon einer guten ober bofen Burtung eines Charatters, ober einer Unternehmung im Semuthe zurüfe lassen. In biefem Salle ift es von ber bochften Bich. tigfeit, bager wahrscheinlich und na. turlich fen, weil sonft ber gange 3met bes Stufs verfehlt murbe. In bem Rauf

Raufmann bon London zielt alles barauf ab, ju zeigen, bag ein, im Grunde nicht bofer Jungling, burch Berführungen ber Wolluft ju großen Schandthaten verleitet werben, und wiebt in die außerfte Schmach gerathen tonne. Diefe Borftellung wurde man nicht für wahr halten, fie wurde in bem Gemuthe nicht haften, wenn ber Musgang erzwungen und unwahrscheinlich ware. Mollte man burch eine bramatifche Borftel lung bie Buschauer mit ber Uebergeugung nach Saufe Schiffen, baf Stanbhaftigfeit und Muth, mit Recht-Schaffenbeit verbunden, Mittel find, fich aus ben fchwereften Berlegenbeiten berauszuhelfen: fo muß ber Ausgang ber Handlung die hochfte Bahrfcheinlichfeit haben, weil er ben Beweis ber Cache ausmachen foll. Man muß befregen ben'Ausgang nicht auf zufällige Begebenheiten, ober auf gewaltthatige Beranberungen, fonbern auf folche Auflofungen grunben , bie in ber Ratur ber Ga-Es ware in solchen den liegen. Fallen ungereimt, ihn auf ein Erdbeben, das fein Menfch erwarten fonnte, auf den ploplichen Tod einer Sautverfon, ober auf bergleis chen Bufalle ju grunden. Es musfen in der Handlung felbst Ursachen liegen, bie ben Ausgang bewurfen. Daben muß er etwas außerorbentlis ches ober fonft ftart rubrendes baben, damit fein Eindruf unauslofchlich bleibe.

Er ist zwar nicht in allen Arten ber Handlungen gleich wichtig. In bemjenigen Lustspiel, wo es blos barauf ankommt, ben Juschauer ein paar Stunden zu erzohen, hat der Dichter sich des Ausganges halber eben keine große Sorge zu machen. Sollte er ihm auch misgluken, so hat er seinen Endzwet erreicht; der Zuschauer hat gelacht; und lacht vielleicht über den possisiehen oder unnatürlichen Ausgang noch mehr.

Desmegen hatten auch die mimischen Spiele der Römer keinen ordentslichen Ausgang. Mimi ergo, sagt Cicero\*), est jam exitus, non fabulae; in quo cum clausula non invenitur, fugit aliquis e manibus; deinde scabella concrepant, aulaeum tollitur. Desmegen haben auch Plantus und Moliere eben nicht allemal die größte Sorgfalt auf dem Ausgang gewendet.

Es fommt hier auf die Absicht des Dichtere an; aus biefer muß er urtheilen, wie wichtig ober gleichaultig ber Ausgang fev, und worauf es daben hauptfächlich ankomme. ben Tob des Cafars vorstellen will, fann jur Abficht haben, einen Tyrannen ju fchrefen; fie fann aber auch fenn, bie patriotischen Gefinnungen feiner Morber im hochften Lichte darzustellen. In benden Fallen ift ber Ausgang zwar einerlep; aber feine befondre Behandlung muß ben jeder Absicht anders fenn. ift gang unnothig, fich hieruber umftanblich einzulaffen; genug bag ber Dichter überhaupt aufmertfam gemacht werbe, ben Ausgang genau nach feiner Abficht einturichten, und nach Beschaffenheit bes letten Einbrufs, ben er machen will, ihm bie gehörige Lenkung zu geben. Trauerspiel ift er überhaupt weit wichtiger, als im Luftspiel, weil bie tragische Handlung an sich wichtiger ift, und große Erwartung erweket.

Man hat als eine Regel festschen wollen, baß bas Trauerspiel einen statalen ober traurigen, das Luftspiel einen glüflichen Ausgang haben soll. So ist er auch größentheils. Allein zur Regel kann dieses nicht gemacht werden, weil der Ausgang der Abssill er Schrefen in den Gemüthern zurüfe lassen, so muß er einen anzurüfe lassen, so muß er einen anzurüfe lassen, so muß er einen anzurufe

<sup>&</sup>quot;) Orat. pro Caelio.

dern Ausgang fuchen, als wenn er Zuversicht und Standhaftigfeit in die Bergen feiner Zuhörer brin-

gen will.

So wie es uns verdrüfilich fällt. wenn ber Ausgang einer Cache unfre Erwartung nicht vollig befriedis get, fo erweft es Ueberbrug, wenn der Dichter dem wahren Ende der Sandlung noch etwas überflugiges anhangt; wenn er ben farten Eindruk, den der Ausgang auf die Gemuther gemacht bat, durch unwichtige Rebensachen, oder burch Anmerfungen und Schlufreben, wie-Benm Ausgang einer der schwächt. ernsthaften Sandlung muß der Zufcauer voll Gefühl fenn; die hauptpersonen mussen in der Lage, worinn fe verfett worben, feine gange Geele Diefes foll der Dichter erfüllen. wol bebenken, und fich forgfältig haten, irgend etwas einfließen au laffen, was zu biefer Borftellung unnate ift.

Aus allem biesem erhellet, daß in ernsthaften Stufen der Ausgang, so ein kleiner Theil der Handlung er auch ift, mit der genauesten Ueberles gung musse behandelt werden. Mit diesem Artifel ist der von der Auslös

fung ju bergleichen.

- AL

Das Gine Ration, bey bem Apsgange, mehr "Anmerfungen und Schlufreben," wie Br. Sulger fic ausbruckt, verträgt, als die andre, bat leffing in f. Deamas surgie (Eb. 1. G. 123 u. f.) in Bepfpielen gezeigt. - Db man ben Ausgang bem Bufchauer, ober Lefer, verbergen muffe, if, mit affen Bolgen, welche es haben tann, ebenbafelbft (Th. 1. G. 377 u. f. vergl. mit R. Bibl. der ich. Biff. B. 10. 6. 213 u. f.) vortrefich entwickeit; auch vorber icon von Diberot in f. Abbandl. von ber bramat. Dichtkunft (binter feinem Hausvater G. 239 u. f. d. Ueberf. ate Ausg.) berührt morden. - Uebrigens geboren. fo wie gu bem Metitel felbft ben Art, Auflofung gehört, auch bie ben biefem angeführten Schriften hierher.

## Ausladung.

(Bautunff.)

Das Maaß, um welches ein Glieb an einem Gesims weiter heraus steht, als das nachst vorhergehende oder nachfolgende. Die Ausladungen geben den Gesimsen das hauptsachlichste Ansehen. An den Fußgesimsen welche eine Festigkeit haben mussen, steht das unterste Glied nothwendig am weitesten heraus, und die andern werden nach und nach eingezogen. Das Gegentheil mußsch an den obern Gesimsen sinden, welche zur Bedekung dienen, und das dem Fuß entgengeseite Ende ausmachen.

Es ist ein Nauptgrundsat zur Bestimmung der Ausladungen, daß sie
mit der Johe oder Starke des Gliedes, woran sie sind, ein gutes Berhaltnis haben mussen: die Starke
des Gliedes aber wird durch die ganze Johe des Gesimses bestimmt, und
hat folglich ebenfalls eine Beziehung
auf die Ausladung. Die Goldmannischen Verhaltnisse konnen zur
Regel angepriesen werden. Namlich die Ausladung verhalt sich zur

Pohe:

in ber Ainleists und bem Aiemlein wie Im I. 2 - 3. im Wulst in der ablaufenden Leiste und im Reif im Ablauf in ben niebrigen Ordnun-2 - 4. gen im Band 3 - 5. in ber Blokenleifte Die besondern Ausladungen in ben Gehalten, Sauptgefimfen und anbern Bergierungen ber verfcbiebenen Orbnungen, merben burch bie 86. stimmung ber Auslaufung in ben Artifeln, barinn biefe Theile inabefondre befchrieben find, angegeben.

靴シ

## Auslaufung.

(Bautunft.)

Die Weite, um welche ber außerste Rand eines Gliedes von der Achse der Saule heraus tritt. Die Bestimmungen der Auslaufung der versichiedenen Glieder werden ben Besschreibung der Saulenordnungen gesgeben.

## Ausrufung.

(Rebetunft.)

Gine Figur ber Rebe, welche eine Art des Geschrenes ist, wodurch man die Seftigfeit einer Leidenschaft burch die Stärke des Lones an den Lag legt. Die Sprache hat zwenerlen Mittel bie Leibenschaften jauszudrufen; die Worte, als bedeutende Zeichen beffen, was in uns vorgeht; und benn blos Tone, die feine beutliche Begriffe mit fich führen, fonbern blos burch die Deftigfeit ber Empfindung mechanisch ausgestoßen werden, wie die Tone D! und Ach! In beftigen Leidenschaften bestrebt fich die Seele ihre Empfindung auf alle mögliche Weise an den Lag zu legen, und fühlt mabrender Rebe oft, daß die willkührlichen Zeichen dazu nicht hinreichen; baher ftößt fie gleichsam solche Lone aus, die überhaupt die heftigfeit bes Gefühls naturlicher Beife angeigen.

Die Andrufung entspringt also ganz natürlich aus allen starten Empsindungen, sie sepen angenehm, oder widrig. Die Tone, welche die Ratur in solchen Umständen aus und erprest, sind nach der Beschaffenheit der Empsindung verschieden. Es giebt Ione des Schmerzens, der Freude, der Bewunderung, der Berschift in diesem Stüt eine der armsten; die griechische aber die reichste. Aufser dem angeführten D! und Ach! baben wir selten andre Ausrufungs.

tone. Die Reuern haben bas haht zum Ausdruf des Jorns hinzuge than. Der Mangel solcher charatte risirten Tone wird bisweilen durch die Apostrophe erset; wenn man plöhlich ein höheres Wesen zur hülft oder zum Zeugen anruft. Ihr Göb ter! himmel! oder wie haller thut:

#### D Bern! D Baterland! D Borte!

Die Ausrufung bienet bemnach die Starte ber Leibenschaft, vielmehr in berselben die lebhaftesten Mugenblite, Die heftigsten Stiche ber Empfindung anzuzeigen, indem fie uns eine fehr lebhafte Borftellung von ihrer Gewalt giebt, die den Re denden zwingt die ordentliche Rede in eine Art des Geschreves zu ver-Man fieht aber bieraus wandeln. jugleich, baß fle in den redenden leidenschaften nur selten vorkommen Ste ift einigermaßen mit bem Blige ju vergleichen, ber mab rendem Rollen des Donners die Empfindung ploblich rühret und gleich wieder verschwindet. Sie muß nur da angebracht werben, wo die Be griffe, die in ber Sprache liegen, nicht mehr binlanglich find, bie hef tigfeit ber Empfindung auszubrid fen, oder wo die Empfindung fo ploblich entsteht, daß man nicht Zeit baben tann, fich auf Worte ju befinnen.

Der, Redner ober Dichter, ber in ber Sprache ber Leidenschaften rebet, muß fich wohl in Acht nehmen, bak er bie Ausrufung nicht allzuset häufe, noch sie anderswo, als in ben heftigften Augenbliten, anbringe; benn burch ben Digbranch berfelben Es ik fällt man in bas frostige. gang wiber bie Matur, baf bie überwaltigende Anfalle ber Leibenschaft oft fommen, ober lange anhalten. Sobald man aber merkt, bag ein Scribent den Mangel ber Begriffe mit. Ausrufen erfegen, will, fo wirb man falt. Gie murfen nur alebenn, menn

wenn man und so viel verständliches von der Gemuthelage gesagt hat, daß wir die Starfe der Empfindung begreifen. Daher kommt es, daß die Ausrufung bisweilen ihre Natur ganz verändert, und ironisch wird, so wie in dieser Stelle aus halters Ode, über die Ehre:

D! ebler Lobn file meine Mabe, Wenn ich mich in ber Zeitung febe, Ben einem Schelmen, oben an.

Diese Figur thut ihre beste Wurkung, wenn ber Medner seinen Sas aufs außerste gebracht bat, und denn badurch alles von neuem bestätiget. 3. C. Illud queror, tam me ab iis esse contemptum ... ut hacc portenta, me Consule potissimum cogitarent. Atque in omnibus his agris aedificiisque vendendis permittuntur Decemviris, ut vendant quibuscunque in locis videatur. O! perturbatam rationem, o! libidinem refrenandam, o! confilia diffoluta atque perdita. Cic. II. de L. Agr.

Sanz andre Wurfung thut es, wenn die Ausrufung der Vorstellung der Vorstellung der Sorftellung der Sache vorher geht. Sie bereistet den Zuhorer zu einem sehr lebhafsen Ausbruf, und reizet seine Vorskellungstraft, genau auf das, was kommen soll, Achtung zu geben. Erfolget aber alsdenn nicht etwas ganz wichtiges, so wird die Rede frostig.

Weber ben Ausbruck des Ausrufs in der Bufft ift die Abhandlung aber das Reckstativ in der Sibl, der schden Wissensch, (B. 11. S. 223.) nachjulefen. — Ueber ben Auseuf in der Rebe f. Joh. Chrsiph. Abelung über den deutschen Styl, S. 446 der zien Auf.

# Ausschweifung.

Eine furge Unterbrechung ber eigentlichen Rolge bes Begriffe burch Ein-

führung fremder Borftellungen, wels the ber Sauptfache nur mittelbar nútlich find. Die Alten betrathteten bie Musschweifung, welche bep ben griechischen Grammatifern wapaupaoic genennt wird, nur als einen rhetorifchen Runftgriff. Quintilian fagt beghalb, fle fen bie Ginmifchung frember, aber ber Sauptfache nublicher Borftellungen. Alienae rei. fed ad utilitatem caufae pertinentis, extra ordinem excurrens tractatio. Daber rechnet er ben Runftgriff, ba ber Rebner mitten in der Hauptsache etwas einmischt, bas ber Sache zwar fremb ift, aber ben Richter auf eine vortheilbafte Meise für dieselbe einnimmt.

Allein ble Ausschweifung erstrett sich weiter, und wird auch von Dichtern und andern Künstlern gebraucht. So hat Milton im Anfang bes IV. B. eine Ausschweifung angebracht, da er uns von seinem Inhalt auf sein verlohrnes Gesicht bringt.

Jebe Ausschweifung unterbricht ben Zusammenhang ber hauptvorftellungen, und muß bemnach mit groker Bebutsamkeit angebracht werden, wenn sie nicht nur der Hauptfache nicht schaben, sonbern Bor-Gie thut bie betheil bringen foll. fte Würfung, wenn man vermuthen fann, daß burch das, was zur Hauptsache gebort, die Borftellung, bie man hat ermefen wollen, gang oder größtentheils bewürft ift. benn muß man ihr etwas Zeit laffen, ihre vollige Kraft ju erhalten. Wenn man in biefem gall nichts mehr zu fagen bat, fo fann man durch eine Ausschweifung den Leser ober Buborer in ber guten Berfaffung, barinn man ihn gefetet bat, unterhalten, und ihr den letten Rachbruf geben.

So wie die Usberzeugung nicht allemal aus ber Kraft der Beweife entsteht, soudern oft von einem vor-S 4 theilhaften Einfluß bes Herzens auf bie Borftellungstraft: fo fann eine geschitte Ausschweifung, wodurch bas Herz an ber rechten Sehne gerubret wird, ben Borftellungen einen

großen Machdruf geben.

In scherzhaften Werfen, die blos das Ergogen zur Absicht haben, kann man am leichtesten ausschweisen. La Fontaine hat seinen Fabeln und seinen Historchen die größte Annehmlichkeit durch artige Ausschweisfungen gegeben. In Werken von ernsthafterm Inhalt können die Ausschweisungen bisweilen auch als Rushepunkte angesehen werden, in der nen die Ausmen die Auswehren, in der nen die Ausmerksamkeit etwas auswehet, um nicht gang ermübet zu werden.

Bisweilen gehört die Ausschweisfung, als ein charafteristrender Jug, nothwendig zur Sache. Wenn man einen einfältigen gemeinen Wenschen in einer Erzählung rebend einführt, und ihm Ausschweifungen in den Wund leget, so dienen sie ungemein zur lebhaften Schilderung desselben. Denn solchen Leuten sind die Aussen

schweisungen ganz natürlich.
Eben so natürlich ist die Ausschweisung einem Menschen, der von einer einzigen Vorstellung start gerührt, sich derselben ganz überläßt, und dadurch in eine Art von Träumeren geräth, worinn keine enge Verdindungen mehr statt haben. Dies ist der Hall der Odendichter. Die plöglichen Ausweichungen auf sehr entsernte Gegenstände sind eine Art der Ausschweisung, welche der Ode ganz eigen ist.

In Werfen, wo die Vorstellungen sehr gebrangt find, wie im Traverssiel, haben die Ausschweifungen schwerlich statt. Es ist verbrüßlich, wenn man ben interessanten Scenen, wo man in beständiger Erwartung des folgenden ist, durch Ausschweifungen in der Folge seiner Borstellungen immer unterbrochen wird.

Es glebt ideinbare, obgleich imme turze Ausichweifungen, oder Abweichum gen, feibft im Erquerfpiele, woburd mat bem Biel und Breck ber Scene nicht alleis naher gebracht, sondern wodurch auch allein bem Dialog Leben und Babrbeitse Ein Rebenbegrif Eines geben mirb. Wortes veranlakt fle : und von einem Re benbegriffe eines andern Wortes wird wie ber eingelenft. - Uebrigens scheinen ju ben Ausschweifungen mir buch eigentlich die a parte, die bey Seite ju gebi ven : und von blefen bandelt, unter 40 bern, Aubignat in f. Prat. du Theatre (Liv. I. Chap. IX. S. 234, Amft, Auft, von 1715.) und Cailbava in f. Act de la Comedie (T. I. Ch. XXVII, 6.446.)

### Außenseite.

(Bautunff.)

Eine ber Hauptseiten eines Gebaudes, die man von außen überficht. Ein vierekiges ganz frenstehendes Gebäude hat also vier Aukenseiten. Die vornebmste ist die, welche gegen den besten Plat von außen gestellt ist und an der der Haupteingang jum Eine gute Außenseite Gebaube ift. tragt bas meifte ju bem Unfchen ei nes Gebaubes ben. Die Maffe der felben ift auch in ben größten und prachtigften Gebauben etwas fo eine faches, daß das Auge bald davon abgelentt, und auf bie befonbre Betrachtung ber Außenseite geriche tet wird.

Dem Gebäude von außen ein gutes Ansehen zu geben, ift ein wichtiger Theil der Runft. Die Außenschieten muffen gleich den Sparafter des Gebäudes an sich tragen, und außer der allgemeinen Empfindung des Wolgefallens, welches aus der Regelmäßigkeit, Ordnung, Ueberseinstimmung der Theile entsteht, die besondern Empfindungen der Größe oder Pracht, des Reichthums, der Ihnmuthigkeit erweten. Der Steffungt, der in den Außenseiten berricht,

hnricht, muß ben Stand beffen, ber das hand bewohnt, oder die Bestimmung des Sebaudes anzeigen. Ein Lempel muß sich an seinen Außenseiten anders zeigen, als ein Zeughaus; dieses anders als ein Borrathshaus, oder als ein Pallast, oder als das haus eines Pridatmannes.

Die meisten Regeln ber Baufunft geben auf die Schönheit ber Aufenseiten, weil sie vorzüglich in die Ausensen fallen. Folgende Anmertungen tomen als die ersten Grundsäge anzeichen werden, die man ben der Austrudentung und Berzierung der Aussenseiten zum beständigen Leitfaben brauchen nunf.

Bon einer ihr angemessenen Entfernma, die dem Auge noch verstattet, auch die fleinern Theile zu unterscheiden, muß fie auf einmal, als ein festes, regelmäßiges und wolgeordnetes Sanges, in bie Augen fallen. Diefem Grundfat jufolge, muk fie einen der Sobe angemeffenen Hug, und ein folches Gebalte haben "). Herner muß alles feine angemeffene Große und Starfe baben; das Gebaube muß weber zu viel noch zu wenig mit Fenftern durchgebrochen fenn, weil im erften Sall bas Anfehen ber Kestigkeit geschwächt wird: im andern aber das Sante tu plump icheinet. Diefem zufolge muffen auch bie Saulen, wenn man fle anbringt, weber zu enge noch zu weit aus einander fehen \*\*).

Alle herunterlaufenbe Unien muffen genau fentrecht, und alle queer
überlaufende genau waagerecht gehen. Jede diefer Linien muß ihren
bestimmten Anfang und ihr bestimmted Ende haben, so daß teine sich
mitten an der Außenseite verlieret.
Alle Achsen der Saulen und Pfeiler,
die in verschiedenen Geschaffen über
einander stehen, muffen eine einzige

°) S. Ganz. °') S. Saulenweite.

herriche, muß ben Stand besten, ber Linie ausmachen, so wie die Mittels das hand bewohnt, ober die Bes linien aller waagerecht laufenden kimmung des Sebaudes anzeigen. Glieber von einer hobe.

Ift die Auftenseite von einer betrachtlichen Große, so muß fie in mehrere Saupttbeile ober Parthiem Bon Diefen muß eingetheilt senn. eine gerade in ber Mitte, als bie hauptpartbie fteben, welche burch ibre portualiche Schonbeit bas Muae gleich an fich zieht. Auf diese Weise entsteht recht in ber Mitte ber Auffenfeite eine Mittellinie, von welther das Auge die übrigen Theils. durchschauet, und die Uebereinstimmung, Symmetrie und Eurythmie abmist. Diese Daupttheile muffen ein gutes Berhaltniß gegen einander haben, welches schwerlich bas Verhaltnig von 1 ju 2 überschreiten kann. Sind die Theile neben der Mitte gu groß, so muß man sie wieder in kleis nere abtbeilen.

Die Aufenfeiten leiben feine fleinen Zierrathen, jumal, wenn fie nicht als Theile andrer Theile, (als ber Saulen ober Pfeiler) betrachtet werben. Denn ju gefchweigen, bag fie in der Entfernung, aus welcher bas Gebäude muß angesehen werden, verschwinden, so thun sie noch bie schabliche Burfung, bag fie bas Auge gerftreuen, vom Gangen abführen, und auf einzele Theile richten, mit benen man bas Gange nicht mehr vergleichen fann. ift überbaupt ein bechstwichtiger Grundsan, baf fein fleiner Theil, teine einzele Gaule, tein Genfter, fein angebangtes Schniswert, fo hervorsteche, daß man verführt werben fonnte, bie Betrachtung bes Sanzen fahren zu laffen, um feine Aufmertfamteit auf bas Gingele gu Wenn an einer Mugenfeite richten. bie haupttheile fich bie Baage so balten, baß feiner bavon bas Auge auf fich gieht, bis es ben Cinbrut bes Gangen genoffen hat; wenn benn auch die kleinen Theile bas Auge **G**. 5

Muge an fich loten, bis die Sauvttheile gefaft find: fo ift fie in ibrer Art vollfommen.

Daff die Anfenfeite bie Art und ben Gefchmat, auch die befondre Befimmung bes gangen Gebaubes anzeigen muffe, ift fcon erinnert wor-Die Ueberlegung biefes Bunfts ben. ift ben Baumeiftern um fo mehr gu empfehlen, als bie Kehler, die man gegen biefen Grundfaß bes guten Geschmafs begeht, gar nicht felten find. Ueberhaupt aber ift ju minfchen, daß man bon den heutigen allgu fehr mit Zierrathen überhäuften Auffenseiten wieder auf die Ginfalt ber Griechen juruckfehre, Die mehr auf das Große, anf das blos Regelmakige und Ordentliche, als auf ben aus der Menge der Theile entstebenden Reichthum geseben ba-Man muß immer bedenfen, baß bie Außenseiten mehr bienen, von weitem einen guten Begriff vom Sangen gu erwefen, ale ben 3ufchauer bavor ftille fteben ju machen, um jebe Gaule ober jedes Fenfter, ober wol gar noch fleinere Theile, Ctunben lang anzusehen.

Co wie die innere Anordnung uns miffallen murbe, wenn fie mintlicht, und wenn zwischen ben großen Rimmern viel tleinere unregelmäßige Berschläge wären, so muß auch einem bon gutem Geschmate geleites ten Auge bie Unordnung einer Auffenseite mißfallen, auf deren Blache viel fleines und winklichtes zu seben ift \*),

(\*) Bon ber Einrichtung ber Auffenfeite der Gebaude bandeln, unter mehrern, Camus be Megicres, in dem Genie de l'Architecture... Par. 1780.8. Deutsch in Gottfr. Buths Allg. Magai. für die bargerl. Baufunft, Weimar 1789. 2. B. 1. Th. I. S. 120. — Jean Franc. Blondel, im iten B. f. D. De la Difiribution des Maisons de Plaisance, und smar de la Decoration des Facades von febr vieletlen Arten von Gebeus den - und ebenderkelbe in dem Cours d'Archiceft, G. s. verzüglich Rap. 8. 6. 421 u. f. wo er bie Aussenseiten einter ler Gebdube, Befonbers bie Stirnmanbe berfelben, unterfucht.

### Ausweichung.

(Mufit.)

Ausweichen heißt in der Ruft aus dem Con, worinn man eine Zeitlang ben Gefang und bie Barmonie geführt hat \*), in einen andern Ton berüber geben. Dieses geschiebt in der beutigen Mufit in jedem Louftut, und.in ben langern Stufen vielmal, fowol um die nothige Abwechelung empfinden zu lassen, als um den Ausbruf besto vollkommener zu erreichen.

Insgemein bleibt ber Gefang anfånglich eine Zeitlang in dem Tone, worinn er aufängt; hernach weicht er nach und nach in verschiedne andre Tone aus; und endiget sich zulegt wieber in bem Sauptton, aus mel-

chem bas Ctut gefest ift.

Jeber Conhat feinen eigenen Charafter, ein Geprage, woburch er fich von allen anbern unterscheibet. Das Ohr fühlt dieses, so bald ber Con, worinn mobulirt worden, verlaffen. und gegen einen andern vertauscht wirb. Aber ein Ton sticht gegen einen andern mehr oder weniger ab: und darinn verhalten fie fich, wie bie Karben, unter denen ebenfalls mebr ober weniger Uebereinfunft ober Berwandtschaft ist. Rührt man ben Gefang fo burch verschiedene Tone, baff immer der folgende wenig bon bem vorhergehenden absticht, so enwsindet das Ohr eine angenehme Abwechslung, in welcher nichts abgebrochenes, nichts bartes, nichts ohne ben

<sup>\*) &</sup>amp; Anordaune.

Den genantsten Zusammenhang ift. Dergleichen Sesang schitt sich ju fanften und stillen Empfindungen. hingegen wurden solche, da der Affelt oft und plöglich abwechselt, sehr woldurch einen Sesang können ausgebrutt werden, der den Ton oft und plöglich andert, und da die auf einander folgenden Tone start gegen einander abstechen.

Da überhaupt bas Gehör in ber Mufit nicmals beleidiget werden darf, so muß man diese Uebergänge in andre Tone, oder die Ausweichungen allemal so zu machen wissen, daß nichts gezwungenes, nichts abgerissenes barinn sen: wiewol auch dieses in Fällen, da ein widriger Affelt es erfoderte, mit Bortheil könnte gestraucht werden.

Nach biefen allgemeinen Anmerfungen find hier zwen Punkte auszumachen. 1) Wie weicht man aus einer Tonart in eine andre aus? 2) Was hat man in Ansehung der Wahl der Tonart, in die man ausweichen will, und der Zeit, in der man fich darinn aufhalten kann, zu überlegen?

1) Jede Tonart hat, wie befannt, die ihr eigene Lonleiter, wodurch fle sich von allen andern unterscheidet. Man bleibt in einem Lon, so lauge man feine andre Tone boren läßt. als bie in der Lonleiter deffelben liegen: so bald aber ein andrer Ton gehört wird, so bekommt bas Dhr einen Bint, bag man bie bisherige Lonart verlaffen, und in eine andre Wenn man in C bur achen wolle. spielt, und läßt irgendwo Fis oder Gis boren, fo empfindet bas Dhr. dak die bisherige Lonart soll verlassen werden; weil in der C dur eige. nen Conleiter C, D, E, F, G, A, H, weder Fis noch Gis vorkommt.

Dieser bloße Wint aber ift noch fein murklicher Uebergang in einen andern Ton; boch fundiget er die Ausweichung an. Diese Anfilmbigung muß nun so geschehen, daß der Ton, dahin man gehen will, bezeichnet werde, oder daß das Ohr ihn erwarte. Folget auf diese Erwaratung ein Accord, der der neuern Tonart eigenthumlich zugehört, so ist die Ausweichung vollendet, und man besindet sich nun völlig in dem neuen Ton, in welchem man nun sort mobuliren kann.

hier ist nun wieder bie Krage, wie man ben neuen Ion, dahin man ausweichen will ankundige? Diefes fann auf mehrerlen Beife gescheben. und ift verschieden, nach Beschaffenbeit des Lones, barinn man ift. Der balbe Ton unter dem Saupttone, den man das lublemitorium modinemt. hat eine große Rraft, die Erwartung des nachsten halben Tones über fich Muf den Ton Fis erwar. au erwefen. tet das Ohr G, auf Cis D n. s. f. Daber haben die franzofischen Lonlehrer diesen Son Note sensible, Die den Con bezeichnende Mote, ges nennt \*).

Wenn also währender Modulation in einer Lonart ein Intervall um einen halben Lon höher genommen wird, als es sich in der Lonseiter bestindet, so erwartet das Ohr, daß der Srundton des nächsten Accordes der Lon senn werde, der einen halben Lon über dem erhöhten Intervall liegt, wie in folgendem Benspiel:



Man mobulirt in C bur; bie große Lerz über den zweyten Lon D, ist der Lonleiter C dur fremd, und erwett die Erwartung einer Ausweichung, und zwar natürlicher Weise in den halben Lon über den fremden Lon Fis, Holget nun in der nächsten Harmonie der Grundton G mit seinem Mccord:

+) G. Beitton.

cord; so ist die Erwartung erfullt, und man ist in G dur quegewichen.

Menn also der Ton, in welchen man ausweichen will, in der Ton-leiter dessen, darinn man murklich ist, sein Sublemitonium nicht hat, so dienet dieses, als ein fremder Ton, sine Ausweichung anzufündigen. Ist man in C dur, so hat keiner von den Tonen, D, E, G und A, ihren halben Unterton in der keiter, folglich dienen die vorkommenden fremden Tone Cis, Fis, Dis, Gis, jeder den Ton anzufündigen, dessen große Septime er ist, Cis kündiget D an, ifis aber G u. s. f.

Hat aber ber Ton, in ben man ausweichen will, seine große Septime schon in dem Lou, barinn man ist, so dienet sie nicht zu dieser Ankundigung. So hat der Ton F, seine große Septime Eschon in der Tonart C dur. Will man nun in dieser den Ton F ankundigen, so kann dieses nicht durch E verrichtet werden, weil es dem Ton, darinn man ist, nicht fremd ist. Hingegen hat F seine Quarte in der Tonleiter C dur nicht. Holglich kann diese dienen, den Ton F anzukundigen, wie in folgendem Benspiel:



Die kleine Serte in bem britten Accord läßt vermuthen, daß die Mobulation nach F dur gehen soll, deffen Quarte dieser fremde Lon ist. Dieses wird durch den folgenden Accord noch mehr bestätiget, da es offenbar wird, daß dieser fremde Lon nicht seine Unterserte Obezeichnen soll, wozu Cis nothig wäre, sondern den Lon F, dessen Quarte er ist.

Will man in einen Lon auswelchen, ber die fleine Lonart hat, so fann auch die Serte, welche in diefen Lonarten klein ift, jur Bezeich-

nung berfelben bienen. Wenn in C bur folgendes vortame:



so weik man, indem der Accord D angeschlagen wird, noch nicht, ob biefes ber Accord auf ben zwepten Lon des Saupttones C. ober der Mccord eines neuen Grundtones D moll fenu foll. Da aber in bem folgenben Accord die kleine Ters b vorfommt, welche bie fleine oder naturliche Gerte zu D most ist: so erwartet man, bag in biefem neuen Lon foll fortgefahren werben, welches durch den folgenden Accord, ba die große Terz, als der halbe Unterton von D vorkommt, vollig bestätiget mirb.

Es ift also gezeiget worden, auf was Art der Lon, dahin man ausweichen will, konne angefündiget werden. Dieses geschiebt allemal durch ein, dem Lon darinn man ift, fremdes moder b.

Man weicht aber in der That nicht allemal in die Tone aus, die auf diefe Beife angefundigt werden. weilen begnügt man fich, fie blos gu berühren, und boch in bem' Ton, darinn man ist, fortzufahren. Wenn also die Ausweichung auf die Art. wie beschrieben worden, angefündigt ift: so muff fie vollendet und der neue Son völlig festgefett werben. Die fes geschieht badurch, bag man von bem Accord, auf welchem ber neue Lon angefündiget worben, durch eine Cabeng in felbigen fchließt. Co wird in bem obigen mit A bezeiche neten Benfpiel, der Ton G dur. burch die große Terz auf D angefundiget, und burch die Cadeng festige-Diemit ift also bie erfte Frage, fest. wie man aus einer Lonart in eine andre ausweiche, beantwortet: namlich man fündiget den neuen Ton burd

Burch ein, bem Ton barinn man iff, fremdes, bem Tone babin man geben will, eigenthumliches, Intervall an, und macht hernach eine Cadenz in ben angefündigten Ton.

Will man sich indessen in dem neuen Sone nicht aufhalten, son- bern davon gleich wieder in einen andern gehen, so geschieht der Schluß nicht völlig, fondern man vermeidet ihn. Wie dieses geschehe, ift an seinem Orte gezeiget worden ").

· 2) Bas hat man aber in Anfebung ber Wahl bes Lones, babin man gehen will, und ber Zeit, bartun man fich in demfelben aufhalten fann, in Acht ju nehmen? Dieben muß man bor allen Dingen zweh Grundfate annehmen, modurch bie Auflofung diefer Frage bestimmt Der erfte ift biefer : bag bie wirb. auf einander folgenden Tone nicht zu fart gegen einander abstechen follen, wodurch eine ju schnelle Veranderung des Charaftere entflehen murbe; es fen benn, baf ber befonbre Musbruf es erfobere. Der zwente Grundfag: daß der hauptton, moraus ein Stuf geht, ben ben Musweichungen in andre Tone niemal ganglich aus bem Gebor gu verlie-Geschähe bieses, so ware ren fen. eigentlich bie harmonie bes Gangen gerriffen; die Theile hatten nicht mehr den gehörigen Bufammenhang, und es wurde eine eben fo fchlechte Würfung thun, als wenn ein Gemablbe in ber einen Salfte aus einem andern Ton gemahlt ware, als in der andern. Rach bem ersten Grundsat wird also erfodert, daß man, wo nicht ein boberes Gefen bes Ausbrufe es anders erfobert, immer in die nachst verwandten Tone ausweichen foll. Defiwegen gebort die Betrachtung von der Berwandtschaft ber Tone, von ber be-

\*) S. Cabeng. '

sonbers gehandelt worden ist \*), bie-Daben ift auch bie gange bes Stuff in Betrachtung zu gieben. In gang furgen Studen, bergleichen fleine Lieder find, hat man nicht nothig, in viele Cone auszuweichen. Man begnügt fich mit einer ober swen Ausweichungen, von ba man wieder in den Sauptton gurufe gebt und endiget. Ift ein Stut fehr lang, wie die Concerte ju fenn pflegen, fo fann man in mehrere, und so gar in alle Lone, die die Louleiter entbalt, ausweichen, wenn man nur immer von jedem auf einen nahe vermandten geht. Sieht man ben Son. dabin man ausgewichen ift, wieber als einen neuen Grundton an, welches mit einigen Ginfchrankungen angehet, so fann man wieder aus diesem in alle andre, die seine Conleiter enthalt, ausweichen. Daber entsteht eine ungemein starke Manniafaltiafeit der harmonischen Schattirungen.

Will man sich aber ben der Mand nigfaltigfeit der Ausweichungen nicht verlieren; so muß man ben zwenten porher angeführten Grundsas nicht aus den Augen laffen. Dieser wird den Lonfeger vor zwen Kehlern verwahren. Er wird ihn hindern, fich in den von der Sauptionart entfernten, wiewol unmittelbar mit ibm verwandten, Tonen ju lange aufzus Denn badurch murbe man . balten. den Hauptton zu sehr aus dem Gebør verlieren. Go wird der hauptton Cour burch F bur giemlich ausgeloscht, weil ber bie Tonart bezeiche nende Zon, das Subsemitonium h. in F dur ausgeloscht, und in b verwandelt wird. Roch mehr geschieht diefes durch D moll, wo eben biefes b als die Serte nothig ist, jugleich aber auch bas C in Cis verwandelt wird. Wollte man sich also, wenn

\*) S. Bermandifdaft ber Lone; Comführung. ber Sauptton C bur ift, in F bur ober D moll feste segen, so wurde man den Sauptton ganglich verlie-

Noch wichtiger ift es, bag man aus feinem unmittelbar mit bem Dauptton verwandten Lou in solche ausweiche, die faft alle naturliche Intervalle bes Saupttones aufhe-Bollte man i. E. von C but ben. erft in A moll übergeben, welches leicht und ohne alle Sarte geschehen kann, von biesem aber hernach in feine Quinte ausweichen, gang ungezwungen geschehen tonnte, so wurde burch die dem E dur naturlichen Lone, Cis, Dis, Fis und Gis, das Gefühl bes haupttons C dur wurklich gang ausgeloscht wer-Da man auch allemal wieder auf benfelben gurute fommen muß, fo murbe eine fo fehr entfernte Conart diefes Zuruftebren febr fcwer niachen.

Hieraus folget also, das man die Sone, babin man aus bem Saupttone unmittelbar ausgewichen ift, niemals ganz als folche Tone ansehen tonne, die nun die Stelle bes Saupttong vertreten, es fen benn in gang langen Stufen, wo man Zeit hat, Don benfelben ftufenweise wieder in ben Sauptton juruf ju febren.

Man muß so gar in den Tonen, babin man ausgewichen ift, biswei-Len einige ibnen natürliche Intervalle andern, um fie ber haupttonart gemager ju machen. Go muß man in D moll, wenn die haupttonart C dur ift, zuweilen C anftatt bes ju D gehörigen Cis, und ben F bur h fatt bes b nehmen, um bas Gehor immer in bem Gefühl des Saupttones ju erhalten.

In welchen Ton man ausgewichen . fep, thut man wol, so viel moglich, den Accord des Haupttones ober seiner Dominante von Zeit zu Zeit boren zu laffen. Degbalb ift man noch nicht wieder in den Hauptton surufe aegangen, benn batu toird ein-Schluß erfobert. Co fann in einem Stuf, beffen Sauptton C bur ift, währender Modulation in den Tonen, babin man ausgewichen ift. eben dieses C dur, als der fünfte Ton von F. als der vierte von G. als ber britte von A. wieder vorfommen.

Dieses ift bas wichtigste, was in Ansehung ber gewohnlichen Ausweichungen ju beobachten ift. Damit man bie naturlichsten Ausweichungen sowol als die schiflichsten Berweilungen in jedem Lone, nem Blit übersehen konne, baben wir, nach bem Benspiel, bas Rouffeau gegeben hat, folgendes als ein Modell bengefügt:



Cd. Gd. Am. Em. Fd. Dm. Cd.



Am. Em. Cd. Dm.Fd. Gd.Am.

Das mit A bezeichnete System ift als ein Modell anzusehen, in welche Tone man unmittelbar aus dem Ton C bur ausweichen, und wie lange man fich verweilen tonne, und diefee fann auf alle andre Durtone angewenbet werben. Die natürlichste Ausweichung ist in seine Quinte, ober G bur; nach biefer ift die in bie Sexte A moll bie natürlichste u. s. f. die barteste ist in die Secunde D moll.

Die Geltung ber Noten zeiget an. wie lange man sich in jeder Tonart im Verhältniß gegen ben Sauptton. aufhalten fonne. Satte man vom Unfang acht Tafte lang in dem Paupttone modulirt, so schifen sich vier Latte für die Dominante deffelben, zwen fur die Certe, einer für die Terz, ein halber für die Quarte,

und nur ein Bierteltaft für die Se-

Ein ähnliches Muffer für die Ausweichungen, wenn der hauptton in der weichen Lonart ift, stellt das

Enstem B vor. In Ansehung der Lonart der Lone, dabin man ausweicht, namlich. ob ber neue Ton die harte ober meiche Tonart haben foll, ift die naturlichste und auf die Bermandtschaft gegrundete Regel Diefe: daß die Quinte und Quarte die Art des Sauvttones haben: die andern aber Die entgegen gesette. Also weicht man aus C dur in F dur und G dur aus: andre Tone aber nehmen die fleine oder weiche Lonart an. Grund biefer Regel ift leicht einzufeben. Rämlich allen großen Tonarten ift die große Septime, und die große Gerte naturlich \*). Die Gerte wird die Terg, wenn man bom Grundton in feine Quarte ausweicht; weicht man aber in die Quinte aus, fo wird bie Ceptime jur Terj. Eben fo lakt fich auch bas übrige beareifen.

Damit auch dasjenige, was vorher von der beständigen Erneuerung des Gefühls von dem Hauptton angemerkt worden ist, deutlicher in die Augen falle, kann man sich noch folgenden Adrif der Rebenausweichun-

# Hauptton.

C dur.

| Cbur.       | Amol   | E mol. | Four.  | D moll. |
|-------------|--------|--------|--------|---------|
| A mol.      | H.     | Fis.   | G.     | E.      |
| H.<br>Cour. | Cour.  | Gour.  | Amoli. | G.      |
|             | E moa. |        |        |         |
| B moll.     | Four.  | Cour,  |        | B.      |
| Fis.        | Gbur,  | υ,     | E.     | Cour,   |

Die oberfte Reihe zeigt bie hauptausweichungen an, ober die Cone,

") S. Lonart.

gen vorstellen:

in welche man aus C bur unmittel bar ausweichen fann. Unter jebem find die Rebenausweichungen ver-So fann man, nachbem man aus C bur nach G dur ausgewichen, aus diefem wieder unmittel. bar in die unter ihm verzeichneten Tone ausweichen. Nur muß man, damit die haupttonart nicht gant ausgeloscht werde, in Acht nehmen, bas die mit . bezeichnete Sone ben Diefer Mebenausweichung ihre Tergen und Quinten so behalten, wie die Conleiter C dur sie angiebt. Bare man j. B. von C bur nach Gbur ausgewichen, und wollte nun von da nach D ausweichen, fo mußte dieses ist D moll fepn, weil F und nicht Fis der haupttonart C jugehort. Man kann also überhaupt fagen, daß man die mit a bezeichnes ten Tone (als solche betrachtet, auf bie man durch Rebenausweichungen fommt) nicht wol nehmen tonne. ohne die Saupttonart vergeffen ju machen. Bon den ploBlichen Ausmeis dungen burch enharmonische Gange wird in einem befondern Artitel gesprochen \*).

## Authentisch.

(Pagit.)

Eine der benden Lonarten der alletern Musik \*\*); namlich die, welche von dem Grundton ansieng, ihren Umfang bis in dessen Octave heraufnahm, und in dem Grundton den Schluß machte; da hingegen die andre, die plagal Lonark; von der Quinte des Grundtones die in seine Octave heraufstieg, und auch in dieser Quinte den Schluß machte. Dieses ist in dem angezogenen Artisel aussührlicher erläutert worden.

• ) S. Lonart.

<sup>\*)</sup> G. Enbarmonifd.

B.

B.

(Mufit.)

it diesem Buchstaben bezeichnete man ebebem ben zwepten Lon ber diatonischen Lonleiter, ober nach ber isigen Art zu gablen ben fiebenden \*). Er war in der altern Mufit ber einzige Con, ber zwen Capten batte, bie um einen fleinen balben Ion verschieden waren. Die uledrigere wurde burch das kleine runde B, b; bie bobere burch ein großes vieretiges B, bas ist mit h angezeiget wirb, ausgebruft. ABt wird ber eine biefer Tone fcblechtweg B, ber andre & genennt.

So oft ehemals ein Gefang in Noten gesett wurde, mußte nothwenbig auf der siebenden Stuse das Zeichen b oder hieben, damit man wiffen konnte, welche von den beyden Santen B sollte gegriffen werden, die tiefere b oder die bobere h.

Da in ber heutigen Rusist auch jeber ber übrigen sechs biatonischen Tone ebenfalls zwey Sapten hat, nämlich C hat C und Cis, D hat D und Dis u. s. f. f. sohat man biese beyden Zeichen auch für andre Tone, aber mit einer Beränderung beydehalten. Wenn nämlich dem aus fünf Linien bestehenden Nozenspstem, außer dem Schlüssel kein Zeichen vorskeht; wie hier bey a:



\*) 6. Spfem; Lonleiter ! A.

so bedeuten die fleben Roten ber Octove die Tone C, D, E, F, G, A, H; fie bet aber bas Zeichen bauf bem Rotenfpftem, fo jeiget es an, bag man den Ton, ber auf ber, mit b bezeich neten, Stufe fleht, um einen bab ben Lon tiefer nehmen musse; als ben b, auf der britten Stufe, nicht den Lon E, sondern die, auf der flebenben nicht S, fondern B. Eben biefe Bedeutung bat bas runde b. fo oft es einer besondern Rote vorge Ift das Zeichen x auf eifest wird. ner oder mebrern Stufen bes Roten. spstems vorgezeichnet, wie ben c, so bedeutet es, daß von den Tonen, bie auf diefelbe Stufe fallen, ber bobere musse genommen werden, j. E. nicht F, sondern Fis, nicht C, sow dern Cis, u. s. f. Will man nur mitten im Stut einen folchen Ion wieber anbern, und Die Burfung ber vorgezeichneten b oder n wieber aufheben, fo fest man bas vierefigte B ober I vor, wie ben d,

fondern F bedeutet, und bie Rott,
uicht B, fondern H.

Bour und B moll, bebeuten bie benben Longreen, beren Grundton Bift.\*).

#### Balkon.

(Bautunf.)

Ein an ber Außenfeite eines Gebaubes erhabener frepflebender Austritt vor den Fenftern. Die Balfone bie nen hauptfächlich bagu, daß man

\*) G. Lonart.

aus einem Zimmer gerabe in bie offene Luft auftreten fann, um fich bafelbft besto bequemer überall umjufeben. Zu bem Ende find sie jur Sicherheit gegen bas herunterfallen mit einem Gelanber verseben.

Man bringt fie insgemein an bem erften Geschoff in die Mitte der Auffenfeite an. um biefem Theil baburch mehr Unfeben ju geben. Die großten faffen bren genfter in ihre gange. Sie werben entweder fren, auf ftarte aus der Mauer bervortretende Krag. steine oder Balken gesett, oder auch durch Thermen, Carpatiben, oder auch ordentliche Saulen unterftüst. und gerabe über ben Gingang ange-In diefem letten Fall beorbnet. fommt ber Saupteingang bes Gebaubes dadurch ein prachtigeres Anseben. Man begeht aber baben vielfaltig den Fehler, daß man das fleine Gebalte ber Saulen ausbricht, um den Eingang nicht zu verdum Beil biefes einer ber ungeteln fcbitteften Rebler ift \*), fo follte er fchlechterbings vermieben werben. Kindet man, daß ein durchgebenbes Gebalfe ben Eingang würflich verfinstern wurde, so lege man die Platte des Balkons als den Unterbalken über die Gaulen weg, und laffe entmeder die benden andern Theile bes Gebalfes weg, ober man baue fie über die Platte, und fete alsdenn bas Gelander barauf; so bleibet jebes in feiner Ratur.

Es ift seltsam, baß auch bie geschiftesten Baumeister, so gar an ber
vornehmsten Stelle ber Gebäube,
durch solche ungereimte Ausschneidung der Gebälte den guten Geschmat so gerade vor den Ropf
stoßen, wie unter andern auch an
dem Haupteingang in den zweyten
hof des Schlosses in Berlin gescheben ift.

\*) S. Gebille. Erster Theil. Gegen bie, in biefem Artifel gethanen Borfchlage, finden fich unter andern Eximaterungen, so wie zugleich bestere Borsschlage, in der Accension dieses Werstes in der allgemeinen deutschen Bibl. B. 22. S. 61.

## Batlet.

(Muffl.)

Tk bie Nachabmung einer interes fanten handlung burch ben Tang. Einigermaßen ift es eine durch ben Lang bervorgebrachte allegorische Handlung. Den Raub ber Selena erzählt der epische Dichter; im Dras ma wird er mit allen daben vorgefallenen Intriguen und Reben nachgeahmt; burch das Ballet wird ber Geift dieser Sandlung und die Meusferung der verschiedenen baben vorfommenden Leidenschaften burch bloke Stellung, Gebehrben und Bewegung, bon Mufit begleitet, porgeftellt. Man ist zwar gewohnt, jedem figurirten Lang auf der Schaububne ben Mamen des Ballets ju geben; aber bierüber verdient Noverre, der seine Runst mit bem Ange eines Philosophen beleuchtet hat, gehort ju mer-Er balt jeden Tang, ber nicht ben. eine bestimmte Sandlung, mit Berwiflungen und Auflosungen deutlich und ohne Berwirrung vorftellt, für eine bloße Luftbarkeit +).

Der gemeine Tanz ift eine Lustbarkeit für die tanzenden Personen, und braucht nichts, als dieses zu sepn: das Ballet ist ein Tanz, der die Zuschauer interessiren soll. Ed must

") Tout ballet — qui ne me tracera pas avec netteté et fans embarras l'action, qu'il reprefente; dont je ne pourrois deviner l'intrigue: tout ballet, dont je ne fentirai pas le plan, et qui ne m'offrira pas une expolition, un noeud, un denouement, ne fera plus qu'un fimple diverrissement de danse. Vid. Lettres sur lá danse par Mr. Noverre.

muk also nothwendia etwas anders fenn, ale ber gemeine Zang. Es ift ein Schauspiel, ober macht einen Theil beffelben aus. Alfo muk es ben allgemeinen Charafter bes Chau-

fpiels an fich haben \*).

Wie die Ballette auf ber Schaububne gegenwärtig finb, verdienen fie ichwerlich unter die Werfe bes Gefchmats gezählt zu werben; fo gar nichts geiftreiches und überlegtes ftel-Man fieht feltfam gelen fie vor. Heidete Versonen, mit noch seltsamern Gebehrben und Sprüngen, mit gezwungenen Stellungen und gar nichts bedeutenden Bewegungen, auf der Schaubuhne berumrasen, und niemand fann errathen, was diefes Schwarmen vorftellen foll. Es ift nichts ungereimters, als nach einer ernsthaften bramatischen Sandlung eine so abgeschmatte Lustbarteit auf der Buhne ju feben. Es fcheinet also faum ber Dube werth, daß diese Materie in einem ernsthaften Bert in besondre Ueberlegung genommen werde.

Da es aber nicht unmöglich ift, diesen Theil der Schausvielfunst ju verebeln, und bem Ballet einen anfehnlichen Rang unter ben Werfen des Seschmaks zu geben, wenn es nur Balletmeifter gabe, die, wie Roverre, dächten, so wollen wir es ' hier nicht ausschließen. Die Mittel, welche ber Mahler bat, wichtige Werfe des Geschmafs hervorzubringen, hat auch ber Balletmeifter, und noch dazu in einem weitern Umfange. Der Mahler und ber Schausvieler beingen Scenen aus dem moralischen Leben vor unfre Augen, bie febr wichtige Eindruke auf uns machen; dergleichen Borftellungen bat auch ber Balletmeister in seiner Gewalt \*). Er verdienet also eben so gut, als iene, daß die Eritik ihm zu Hulfe fommte.

\*) 6. Schaussiel. -) &. Langtunft.

Daß jebe intereffante Sanblung burch ein blos ftummes Spiel fonne fo vorgestellt werben, bak ber Bufchauer einen farten Untbeil baran nimmt, beweisen bie historischen Gemåblbe. Diese stellen einen einzigen Augenblik einer folchen Sandlung vor; das Ballet aber fann eine Kolge folcher Vorstellungen enthalten, wo alles ein ganz andres Leben befommt. Die Mufit, von welcher es beständig begleitet wird, verstärft die Empfinbung, vermehrt ben Untheil an ber Handlung, und vertritt baben bie Stelle ber Eprache.

Aber warum soll man eine interes fante Sandlung burch ein flummes Spiel vorstellen, da das Drama sie vollkommener vorstellen kann? wer wird nicht lieber jede Handlung, so wie ste geschehen ift, als burch ben Tanz nachgeahmt seben? wozu fam also bas Ballet nuten? Wenn biefe Zweifel nicht konnten gehoben werden, so mußten wir das Ballet von ben Werken ber schonen Runfte aus-

schließen.

Man kann verschiedenes jur Beantwortung diefer Zweifel anführen. Vors erste giebt es sehr interessante handlungen, bie fich jum eigentlichen Drama nicht schiken, weil es ihnen an ber Große ober Ausbeh-Valerius Maximus nung fehlt. erzählt eine Anekdote von dem ältern. Scipio, dem Afrifaner, der in feb nem Landhause von Straffenraubern besucht worden, die man nicht obne den Wunsch lefen fann, die Sobeit dieses großen Mannes, und bic felbft Raubern, dadurch erweste Chrfurcht, in Minen. Gebehrbet und Bewegung vorgestellt zu seben . Dieft

\*) Valer, Max. L. II. c. 10. Haec postquam domestici Scipioni retulerunt, fores refereri eosque intromitti julit: qui postes januae tamquam aliquam religiolissir am aram, sanctamque tentplum venerati, cupide Scipionis dextram apprehenderunt; ac diu deoDiese handlung schift sich nicht für bas Drama; aber jum Ballet hatte sie gerade die rechte Große. Die Seschichte enthalt sehr viel handlungen dieser Art.

Diernachft giebt es Empfindungen und Leibenschaften, beren Meugerungen eben nicht nothwendig in einer großen Sandlung brauchen vorgeftellt zu werben, mo fo viel Rebendinge die Aufmerksamkeit zu sehr zerftreuen; bie man beffer empfindet. wenn alles, was geschieht, fich gang allein und unmittelbar barauf begiebt. Wer wurde nicht gern einen Helben in dem Angenblik sehen, da er von einem Giege, wodurch er ein Bolf gerettet, unter feine Burger guruf fommt, und von biefen mit ber Freube, dem Dank und ber Ehrfurcht, die er verdient, empfangen wird? Dergleichen Borftellungen konnen auf feine begre Beife, als burch ben Schauspieltanz, nachgeahmt werben. Aber frenlich gehört etwas gang anbers batu, als funftliche Sprunge und manierliche Schritte.

Es ift gar nicht zu leugnen, baf mire heutigen Gitten, Die alle of. fentliche Fenerlichkeiten, als wurtliche burgerliche Handlungen, aufgehoben haben, dergleichen Vorstels lungen bennahe unmöglich machen. Die beutigen Schausviele haben nicht bie geringfte Beziehung auf offentliche Nationalsitten. Doch hebt diefes die hoffnung nicht gang auf, bag .Manner von außerordentlichem Benie nicht follten, wenigstens ben gewiffen Gelegenheiten, bem Cchaufpiel überhaupt, und einzeln Beranffaltungen deffelben eine wichtigere Bendung geben tonnen.

fculati, positis ante vestibulum donis, quae Deorum immorralium numini consecrati solent, laeti, quod Scipionem vidisse contigisse, ad lares reversunt. — Hostis iram admiratione sui plaçati; Spechaculo praesentae suae, latronum gastientes ocules ebstupesecie.

Angwischen konnten bie Schaufpiele, als blofe Privatanstalten betrachtet, fo wie fie gegenwartig find, burch wurflich gute Ballete bennoch merflich gewinnen, wenn biefe in eis ne mahre Verbindung mit der Sauptvorstellung gebracht wurden. Langer bat gerabe bas in feiner Gewalt, wodurch die Leibenschaften fich am fraftigften anbern. Wenn er nach geenbigtem Drama, oder zwis fchen ben Aufzügen, die Ginbrufe, bie alsbenn die stärksten sonn muffen, burch die Mittel, Die er hat, unterbalt, und ben Gegenstand, ber nun ben Geift ober bas Herz beschäftiget. in neuen Gefichtspunkten zeiget, fo fann er fehr viel gur Burfung bes Stufes bentragen. In so fern also bie Schauspiele überhaupt wichtig fenn tonnen, tann es auch bas Bals let fenn. Aber frenlich mußte es eine anbre form befommen, als es gegenwärtig hat. Diese zu erfinden ift feine geringe Sache.

Die Berfuche mußten von bem. was das leichtefte ift, anfangen. Das Sittliche scheinet leichter, als bas Leibenschaftliche zu fenn. lete, die blos einen allgemeinen fittlichen Charafter haben, Die Froh. lichkeit, ober Ernsthaftigkeit, ober lieblichen Unstand ber Gitten ausbruten, ohne eine befondre Bandlung vorzustellen, find bas leichteffe. Wenn man uns nach einem interef fanten Drama, je nachbem es einen lustigen, ober frohlichen, ober traurigen Ausgang gehabt hat, in eis nem Lange diefe Empfindungen überbaupt, nach dem befondern Gepraae ber Sitten bes Bolfs, ben bem die handlung geschehen ift, vorstellt, fo thut ein folcher Sang feine gute Würfung.

Aber besondre Handlungen in dem Ballet vorzustellen ist hochst schwer, weil es gar zu leicht ins Abgeschmakte fällt. Es soll nicht die Handlung selbst, sondern gleichsam eine T2

Mileaprie berfelben fenu. Hat ber Balletmeifter eine bestimmte Sandlung gewählt, so muß er, wie ber Mahler, Die vorzüglichen Augenblike derselben merst aufluchen. Co viel deren in der Handlung find, fo viel Ablate ober Perioden muß fein Bal-Denn muß er auf eine let haben. geschifte mahlerische Vorstellung solcher Augenblife benfen, welche eigentlich bie hauptfache feiner Borftellung Bas zwischen diesen ansmachen. Mugenblifen liegt, ift von gemäßigtem Inhalt, woju er schifliche Bewegungen und Tange erfinden muß, die bem Charafter und ben Gitten ber Perfonen gemäß finb. Daben' follten bie jur Mobe geworbenen fommetrischen Stellungen und Bemegungen ber Personen eben fo forgfaltig vermieden werden, als der Mabler fie vermeibet. Es fann nichts belfen, wenn alle Versonen einerlen Bewegung und Stellung haben, und fo aussehen, wie eine einzige tangenbe Perfon, die man burch ein vielkeitiges Glas zehnfach fieht.

Man hat in bem vorigen Jahrhundert au einigen Sofen Schaufpiele aufgeführt, die ben Ramen Sie waren aber Ballete gehabt. mit Befang und mit Reden untermengt. Durch Recitative wurde fo viel, als jum Berftande der Sandlung nothig schien, gesagt, und bas Langen wurde burch Arien unterbro. chen. Davon hat Meheffrier ein befondres Wert gefchrieben \*). Berschiedene febr wichtige Anmerkungen barüber fann man ben Rousseau finben \*\*). Es lagt fich aus ben verschiedenen Rachrichten, die wir von ben Balleten ber alten Griechen haben, muthmaßen, baf fie queh ber ihnen von zweherlen Gattung gemefen; baß einige als Schauspiele ei-

\*) Traité des Ballets par le P. Meneftrier.

Dictionaire de Musique Article Bal-

ner besondern Art aufgeführt, andre aber, als Theile der dramatischen Borstellungen auf der Bühne vorgestellt worden. Die Ballete der Alten waren ganz charafteristisch; einige stellten Nationalhandlungen oder Gebräuche vor; andre waren Rachahmungen besondere Begebenheiten.

\* \*

Um fich von den, in dem vorfiehenden Artifel, angefährten, dort genaunten Balletten der Alten, richtige Borfiels lungen zu machen, ift, unter mehrern, Lucian ( meel dexpesses im 4ten B. f. Schrift ten G. 334 ber Mitauer Musg. Deutich in ber Sammlung verm. Schriften, Bed, 1779 u. f. 8. 3.4. 6. 383) - Athendul (Deipn. Lib. I und XIV.) - Apulejus (Metamor. Lib. I. c. 10) u. a. m. nady sulescn. Was fich in diesen, und meh rern Schriften ber Alten bieruber findet, baben Joh. Bilbergh in f. Differtat. de Orchestra, s. de Saltationibus Veter. Upfal. 1685. 8. - Job. Meurfins, in s. Orchestra, L de Saltationibus Veter. im gten Bbe. G. 1234 Des Gronos fcben Thefaurus - Jean B. Burette, in s. Deux Mem. pour servir à l'Histoire de la Danse des Anciens, im 2ten 🗞. der Mem. de l'Acad. des Inscript. -Bierre Bonnet Bourdelot, in f. Hift. de la Danse anc. et moderne . . . Par. 1724. 12. — L. Cabusac, in f. Traité histor, de la Danse anc. et mod. Par-1753. 12, 3 Bb. Deutsch in bem iten und sten B. ber Samml. vermifchter Sorife ten, Berl. 1759 u. f. 8. - Biet. Ant. Gaetani, in bem Dial. fopra le antichi saltazioni, in dem 36ten B. G. 1 der Raccolta d'opusc. scient. et filol. Mil. fo giemlich gesammelt. Ber genauet Ermdgung beffelben zeigt fich aber gieme lich anschaulich , bak ihr Lanz bieser Art immer noch febr verfchieben von dem mar, was die Neuern nacher Ballet genannt Bener war eben fo febr Geftlen baben: lation, Dimit, als Lang; bie vorzuftele lenbe Sache wurde barin nicht blot, wie in dem Ballet ber Deuern, durch eine

alaemeine Bewegung bes gansen Abrocos. ober allenfalls burch eine. Diefer allges meinen Bewegung beffelben, angemeffene, wit the barmonirende, and the untergeorduete Bewegung ber einzeln Gliebs wafen, fonbern burch bie besiebungs und dedeutungsvolle Bewegung der lettern, ausgebrackt; fie icheinen auch bier nur datauf bedacht gewefen au fenn, Sade felbft, und nicht ibre Runk, nicht bles icone, angenehme Bewegungen, feben ju laffen. Mit einem Botte, ihre Laue dieser Art waren — Pantomimen; und ber Begriff, welchen fie mit dem Worte dormous, faltatio, verbonben, war nicht immer ber, welchen wir mit bem Borte Cans, Danfe, verbitben. Indeffen beifen, beg bem Lucian, in iene Tanze auch auf die vorher bes nannte Art. Rur war bie Bemegung bes Riepers baben abgemeffen, und wurde von der Dufit geleitet, welches wieber nicht immer der Sall ben unfern gewöhnliden fogenannten Vantomimen ift. Auch felten fie, biefem gemds, alle Arten von Banblung bar; und Roverre felbft geffebt (Briefe aber die Tangtunft, Samb. 1769. 1. 6.18) "baf bie Runft ber Pantomime Lale welche Benennung er auch feinen "Oaletten glebt) beut ju Tage weit eins seichrantter ift, als fie uater ber Regles. ville des Augufus war; das es eine uMense Dinge giebt, die fich, vermitamittelf ber Bebehrben, feinesmeges wausbenden laffen, bas alles, mas rus phige Unterrebung beißt, barin nicht mehr "Statt finben tann." In feinen eigenen Balletten (beren Werth ich gar nicht vers fenne, bber berabwarbigen will) läuft alles boch immer mehr auf mahlerische Stellungen ber bandeinben Perfonen, als auf völlige Berbentlichung der Sache felbft binans; und, meines Bedantens, mars den wenige feiner Ballette, wenn man den Innhalt berfelben nicht vorher gesau weif, sans vollfommen, und in allen ibeen Theilen verfidnblich und begreißich Dat fte mit ben Pantomimen ber Alten nicht ju vergleichen find, were len folgende Werte ben tefer lebren:

Ocavii Forrarii Differtat, de Mimis et Pantomimis, Guelph. (1714) 8. und im aten B, bei Gallengreichen Thes faurus, S. 677. - Nic. Calliachii de Ludis scenic, Mimor, et Pantomim, Synt. Patav. 1713. 4. und ben Gallene are, evend, S. 699. - History of the Mimes and Pantomimes . . . by J. Weavor, Lond, 1728. 8. - Recherches histor, et grit, fur les Mimes et les Pantomimes . . . p. Mr. Boulanger de Rivery, Per. 1751. 12. - Der 16te Mbidonitt der Reflex, crit. fur la Poesse et la Peint, des Dabos, mit Bus siebung des izten und isten G. 209 der Dreed, Busg. - Abbandlung von den Bantomimen, bikor. unb erit. ausgef. Damb. 1749. Be Much finben fic noch ben bem Baole, in ben Artifeln Bachyllus d'Alexandrie, und Pylade, so mie in des Quabrio Storia e Rag. d'ogni Poelia, 3. 3. 26.2. 6.252 - 275 gang gute Rachrichten. Das große Berbienft bes Roverre ift, bas er die bolgernen ... Smmetrien und Lanameiftermanieren ans bem Ballet verbannte. Sogar feine, auch von B. S. angenommene Bergleis dung mifchen bem Ballet, und bem biforifden Gemablbe, und die darque, får jenes, gezogenen Folgerungen, scheinen teine icharfe Benfung auszuhalten; mesnigfens barften bergleichen Achnlichkeis. ten nicht febr beauchbar in einer Theorie fenn. ---

Das Ballet der mittlern deiten unteridied fic von ber Pantomime ber Alten hicht blos baburch, bas es mit Res be untermifct mar, (eigentlicher Befang mar nicht immer bamit verfnast ) fone bern auch baburch, das nichts mehr von iener, mit bem erfern ungertrennlich vertnupften Geftifulation, baben Statt fand. Rachrichten davon, und Anweifungen da. au find in der Idée des Spectacles anc. et nouv. p. Mr. l'Abbé de Pure, Par. 1668. 12. und in des El. Franc. Menefeier Sorift, Des Ballets anc, et modernes, selon les règles du Theatre, Par. 1689. vorzáglich aber nur von frans abilichen ju finden. Die gidngenoffen und idias **E** 3

fconffen bat ber Zuriner Sof gegeben. Ihr Erfinder war ein Braf Malio. Bon deutfcen find mir nur given, von David Schirs mern verfertigte, und ju Dresben, in ben 3. 1650 und 1655 von bem Sofe aufs Das erfte beift ein geführte befannt. Ballet vom Baris, und ber Beleng; bas amente das Ballet der Glückfeligfeit. Cabufac jagt von ihnen überhaupt: fie bats ten awar viel Bewegung, aber feine Bands lung; ber Zang mabite einige Berfonen der gabel und Geschichte; allein bas Gemablde glich dem gewöhnlichen Bemdhide, welches nur einen Augenblick darftellen tann. - Der jufammengefette Sant, bers ienige ber die Leibenschaften ausbrückt, fonnte nur. im Borbengebn barin Blas finden. " -- -

Begen das. Ende des flebzehnten, und den Anfang bes achtzehnten Jahrhundertes, borte das Ballet, in fo fern es bloger Sans ift, oder bas, mas man fo nannte, in Franfreich auf, etwas fur fic aflein beftebenbes biefer Urt gu fenn. murbe mit dem eigentlichen mufikalischen Drama ober mit Gefang verbunden; ber Zang wurde den Worten gang unterges ordnet, und follte die Bandlung gleichsam nur in Gefang bringen, fie beleben, fie vollfändiger machen. Go entfand diejes nige Dichtart, welche ben den Franzofen noch jest Ballet beißt. Quinault war der Erfinder diefer Anwendung des Lane Bes; und bas Beff bes Bachus und ber Blebe, im 3. 1671, bas erfte Bert von diefer Gattung. Er nannte es indeffen noch nicht Ballet, fondern Pafforale, verfertigte aber, in der Folge, amen Stiele unter jenem Titel, den Triumph ber Lies be, und den Tempel des Friedens. in allen führt meder ber Lang eigentlich die Handlung, noch die Sandlung eigente Uch ben Cany berben; die auftretenben Personen baben teinen eigenen Sweck; fie erscheinen nicht, um irgend eine Sands lung får sich selbst auszuführen; sie sind Wertzeuge in der Sand bes Dichters, um ble Zuschauer zu vergnügen, und Ludwig bem igten Schmeicheleven au fagen. Wirt. lich felbfithatige Wefen führte erf ta

Motte, im I. 1697, in bas Ballet ein. In feiner Europe galante, welche indiesem Jahre erschien, und wozu Campra die Rufit machte, entweinet Zans und Gefang aus ber eigenen Bemutheftime mung ber bandelnden Versonen; sie wob len burch jene entweder Liebe erwecken oder Diefes Stud murbe beseugen u. b. m. in ber Bolge, im Bangen, Mufter bes Ballettes, und der Charafter deffelben das buech babin bestimmt, bag, fo wie in der Oper, Lang und Gefang und Bers andaungen fic aus dem Stoffe ber Sande lung entwickeln, fo in bem Ballet , fich aus dem Tanze und Gesange, eine Sandlung entwickeln mus. Aene find also die Grunds Aber die Bandlung felbft bat lage diefer. beswegen meber in ben Studen bes la Motte noch in ben Studen feiner Radabmer, nicht Einheit; die verschiedenen Entreen maden tein, unter fic, und burch fich felbft verbundenes Gange, fons bern eben fo viel fleine handlungen aus, welche nur durch gleiche Zwede, ober alls gemeine gleiche Beziehungen, die mit ben verschiebenen einzelen Sanblungen nichts gemein haben, mit einander vertnupft morben find. Much ift ber Lang, auf feine Art, charafteriftifch barin; bas beißt, cr ftefft feine besondre Sandlung dar, noch unterscheiben fich, j. B. in ber Europe galante, Die vier barin auftretenben Ro tionen burch die Eigenheiten beffelben von einander; man tanjt darin, um ju tan sen: und man muß ein Frangofe feon, um bem la Motte diese Erfindung so boch and aurednen, wie es gefcheben ift. leitete, indessen, sehr bald zu ahnlichen Schon im 3. 1699 verfertigte Regnard bas Carneval von Benedig, welches Cam pra in Mufit feste, und in meldem, as einen boppelten Liebesbanbel, unter gemobnlichen Menschenkindern, verschiebent Bergnugungen bes Carnavals, und alfo auch Tange gefnüpft find, obne das.ft mit ber handlung felbft auf andre art in Berbindung feben, als in fo fern bick fich jur Beit bes Carnavals gutragt. bick bas Stuck Comedie-Ballet; und gleich viel frühere Stude ber frangofifden

Babne, welche Imifchenfpiele batten, wie Bode, die Bringeffinn von Elis, und fogar George Danbin, und ber eingebildete Rrante, icon biefen Rabmen fabeen, fo tfrer benn boch nachber nur berjenigen Gattung, von welcher der Tang fic nicht fo, wie von jewen, die ohne ihn tonnen porgefest werben, adustic trennen last, Arblieben. Aber biefes Stud wirfte minber, als ein abuliches Stud eben biefes In Motte, le Carnaval et la Folie. Biels leicht verdient daffelbe auch, wenn blos von theatralischen Beranflaungen die Rebe Der Tana wirb barin iff, ben Boraug. burd die bandelnden Berfonen felbft ausgeführt, oder doch veranlast; und dieses wird daburch mabricheinlich genug, bas diefe Berfonen übernatarliche und allego. rifte Befen, ber Gott Blutus, die Iugend, die Thorbeit und bas Carnaval find, obgleich der Dichter auch mirflice Befen, wie einen Trupp Matvosen, einen Diche tet, einen Mufitus, u. b. m. als Untergebene der Thorbeit mit eingeführt bat. --Eine dritte Gatonna des Ballettes if ble Paftorale Ballet . beren Erfindung fic and von la Motte berichreibt. mannte, wie gebacht, fcon Quinault fein verzäglich aus Tanzen zufammengefestes Tef des Bachus und der Liebe auch Bas Norale; aber in der IAE des La Motte, die bereits im 3. 1697 und vermehrt im I. 1708 auf bem Theater erschien, bangt ber Zang mehr mit ber Handlung ber Berfos ben jufammen, ober vielmehr bas Stud bat eine, für fich felbft bestebende, Sands lung, und die darin tanzenden Schafer, Baunen, Satyren, Driaben, u. f. w. verbinden damit einen eigenen Zweck. Uebeigens baben alle biefe Gattungen, in ber Bolge, verfchiebene Abanberungen ers litten ober Bufdpe erhalten. Go fübrte. i. G. Danchet, im 3. 1710 in den, von Campra gesetzen, Fêtes Venitiennes tomifche Entreen ober Tange, und, ich weiß nicht, wer, Belben, Konige, Bursfen in bas Ballet ein, welches, jur Unterfdeibung von bem gewöhnlichen, nun Bellet herofque genannt wurde. Bu ber wichtigffen Berbefferung machte Bufelier

mit feinen, im 3. 1723 gefchelebenen, und von Colin de Blamont gefesten Fåtes grecques et romaines. cincu un-Er verftichte barin ben Sang wirts lich barkellend zu machen, ober einen Theil ber Sandlung wietlich tanzen zu Sber, er brachte biefen Lant uns fcidlico an. Er lief, 3. 8. ben Rampf ber Ringer in ben Olompifden Gpielen daburch vorftellen, inbem diefer Kampf. der eigenen Anlage feines Studes nach. fcon geenbigt mar. Den wichtigfen Schritt aber that Cabufac mit feinen, im Jahr 1747 gespielten und von Rameau gefesten Pêtes de l'Hymen et de l'Amour. Er verband barin nicht allein bas Bunberbare, oder Maschinerien mit bem Ballet, soudern der Zanz in seinem Stucke if auch ju gleicher Beit ein wesentlicher, nothwendiger Theil bes Innbaltes, Allein, das Stack schien nicht Benfall zu finden : und der wirklich bandelnde ober Sandlung ausbrudende Sans ift baburch nicht auf dem lprifchen Theater eingeführt worden. An Tanggebichten aller Art, das beift on Ballets und Comedies-Ballets, und Paftorales-Ballets, bat es inbeffen nicht gefeblt. Auffer den bereits benannten Dichtern baben I. Fred. Duche' (+ 1704) Jos. de Cartout († 1725) de la Bruere († 1750) Mich. de Bonneudl († Jean Fr. de la Roue († 1760) Fr. Aug. be Monerif († 1770) Fr. Arouet De Bolo tales († 1778) Pierre Ch. Rop († Friedr. Marmontel († 1788) Sebaine, Beunet, Monnier, Coubray, Desfontate nes, u. v. m. deren noch von irgend einer Art geschrieben; und auffer ben angefabes . ten Componifien baben Blaife, ber Marg. . v. Braffac, Bois - Mortier, Colaffe, I. 3. Mouret, Gervais, Fr. Francoeur, Bourgeois, Mondonville, Grenet, be la Garbe, Fr. Rebel, Roone, Mich. Monteclair, de la Barre, Ch. Gobl. Rob. bes Broffes, J. G. Foulquier, Monffany, Flequet, Agolon, u. a. w. Gogar erhalten bas bergleichen gefest. ben von ben altern fic nur wenige auf bem Theater; auffer der Buropo galance, frielt man von biefen nur noch **E 4** les

les Elemens, les Amours des Dieux, ben Zelindor Roi des Sylphes, und die Pêtes grecques et romaines: unb Manner von Geschmack burften wohl übers houpt das Urtheil, welches Nouffeau in f. Dict. de Musique, Art. Ballet, von ibnen gefällt bat, unterfcheeiben. Dak übrigens auch in den eigentlichen, franzofden sowohl als stalienischen Opeen, noch immer Ednge, ober Ballette, als 2mis fdenfpiele geblieben find, verfeht fich von Selten aber feben fie in eigents felbft. licher, genouer Berbindung mit bem Stude, ober find volltommen gut barin angebracht. Und noch abler wieft es, das nicht die bandelnden Berfonen, fondern andre fle ausführen. Euch berricht in ihnen immer, wenn man bie Kleibung ber Ednzer ausnimmt, Die größte Ginfore miefeit. - -

Endlich versichte Noverre aus bem Cange allein, etwas für fic beffebenbes ju machen, oder blos burch ihn ganze handlungen barjuftellen. Geine Lettres fur la Danfe er fur les Ballets, Londr. et Stutg. 1760. 8. Deutsch, Hamb. 1769. 8. Aud befannt. Much bat er nachber noch verschiedene Programme von einzelen Balletten brucken laffen, welche, meines Willens, der der englichen Uebers, jener Briefe, Lond, 1783. 8. 3 B. befindlich Imgleichen geboren noch die "Bemertungen aber Pantomime und Ballet," in ben Baierifden Bentragen aus iconen und naslicen Litteratur, Manchen 1779. 8. - so wie die Remarks on the favourite Ballad of Cupid and Psyche . . . Lond. 1788. 12. bleber. gearbeitet hatten ibm, als Schriftfieller, indeffen, bereits Cabufae in dem-anges führten Traité, Diberot in f. Abbands lungen über bie bramatifche Dichtkunft, Ravsseau, u. a. m. . Sogar eine Tanzes rinn, M. Gale, batte bereits im 3. 1732 den Pogmalion, die Arigone, u. a. m. ziemlich gladlich, tanzend, bargeffellt. Und an fo gennenten Bantomimen übere haupt, besonders bey der italienischen Komodie, batte es nie gefehlt. -

tlebeigens will ich, sur Bollenbung bei Artifels, noch hinzusehen, daß soft alle Boller, auch die robesten, bergleichen stumme Schauspiele gehabt haben. "Bon ben Mimen und Pantomimen der alten Deutschen," giebt eine Abhandl. im sten B. S. 327 des neuen Buchersaales der ich. Wissensch, und fr. Afte. von Sander, einige Nachricht. Auch hat man sogar Ballet de chevaux.

#### Band.

(Baufunft.)

Ist ein großes plattes Glieb, web ches an Geballen und Gefimfen unter anbern Gliebern, ober an anbern Orten einzeln angebracht wirb. ber dorischen Ordnung haben bie im Gebalfe portommenben Banber ibre bestimmten Abmessungen. verschiebenen Gebauben werben bie Geschoffe durch breite Bander an ber Aukenseite abgetheilet. Sie fcbifen fich aber nur da, wo weder Saulen noch Pfeiler burch die gange Sobe der Außenseite herauf geben; benn bie Bander muffen ununterbrochen burch die ganze Außenseite weglaufen ").

# B a ß.

(Muff.)

Durch biefes Wort bezeichnet man überhaupt ben Umfang der tiefften Stimme eines Lonkufe: benn bas Wort kommt von dem italiänischen basso, tief, her: insbesondre aber wird diefe Benennung bemjenigen Theil eines Tonftute gegeben, melcher die Reibe der tiefften Tone enthalt, gegen welche bie bobern, als baju gehörige Intervalle abgemeffen Diefes recht ju verfteben. werden. ist zu merken, daß jedes Lonstüt aus einer ober aus mehr zugleich fingenben ober spielenden Stimmen obet Parthien bestehe. Die Parthie, web

\*) 6. Beicos.

che mur die tiefften Lone ber menschlichen Stimme bervorbringt, wird ber Baf genennt; es fen, baf fie allein den Befang führt, ober baf noch mehrere Stimmen zugleich fin-Ein folcher aus ben tiefsten Lonen bestehender Gefang wird ein fingender Baff genennt. Der Rame Bag aber wird auch, und gemei. nialich; der Barthie gegeben, bie, ohne einen wurflichen Gefang zu fuhren, diejenigen tiefen Tone angiebt, mit denen der, aus hohern Tonen bestehende Gefang, eine harmonie macht. Ein folder Baft also ift der Grund ber Sarmonie: Die Tone, Die er angiebt, fullen, als die tiefften Tone, bas Ohr alfo, baff es bie bobern Tone, die den eigentlichen Gefang ausmachen, damit, als mit bem Grund, worauf fie gebaut find, ober, als mit ber Quelle, woraus fie entspringen, vergleicht, woraus eigentlich bas Gefühl ber Harmonie entstebt.

Es ift an einem anbern Ort angemertt worben "), baff, wenp eine Capte ober Pfeife in berjenigeh Liefe, welche Die Baftone baben, erflingt, selbige zugleich viel andre Zone von verschiedener Sohe vernebmen laffe, davon ber tieffte um eine Octave hoher ift, als der Hauptober Grundton der Sante. man den Grundton burch i vorftellt, ober die Lange ber Sante, Die ihn bervorbringt, s nennt, so find die andern bohern Tone, die man gugleich hört, 🗓 🚽, 🎍, u. s. f. Mun ift befannt, daß ber Rlang ber tieffen Lone am langften anhalt, bie hohern aber bald verschwinden. Indem alfo der Con 1 fortflinget, kann man verschiedene hobere Lone nach einander anschlagen, wodurch ein Gesana gebildet wird, der ohne Abficht auf den Charafter seiner Melobie, mit bem Grundtone, ber bas Obr erfüllt bat, barmoniret. Da.

\*) 6. Harmonie,

burch bekömmt also ber Gesang seine harmonischen Annehmlichkeiten. Hieraus läßt sich sowol der Ursprung des Basses, als seine Würstung in dem Tonstüse begreisen. Indem nämlich die hohen Stimmen einen melodischen Gesang führen, schlägt der Bas die tiesen Tone an, aus deren Harmonie die obern singenden Tone genommen sind, und dadurch bekömmt der Gesang eine neue Kraft, sowohl zur Aunehmlichteit, als zum guten Ausdruf.

Ein folder Baff, ber eigentlich feinen Gesang, sonbern blos bie Sarmonie führet, wird ist als eine, jebem Lonftute mefentliche, Barthie angefeben; und baburch schemet bie Mufit ber neuern Zeiten fich hauptfächlich von der Mufik der Alten, die diefen Bag allem Aufehen nach nicht aefannt baben. au unterscheiben. Wer Ach also von der Beschaffenheit der neuern Dufit einen rechten Beariff machen will, muß sich vorstellen, daß eine Reihe diefer Tone in einer Folge hintereinander mit Machdrut angeschlagen werden, und daß mahrend ber Zeit, ba jeber biefer Tone bas Ohr beschäftiget, von eis ner ober mehrern obern Stimmen verschiedene andere Tone, die mit ben tiefen eine harmonische Berbindung haben. einen Theil bes Gesanges fortführen. Das Gebor ist demnach beständig mit zwen Gegenständen beschäftiget, nämlich mit ber Kolge ber tiefen Bagtone; und mit ber Folge der bobern den Gefang bildenden Tone, die mit den tiefern verschies bentlich harmoniren, und zugleich burch ihren befondern Gang ben Gefang ausmachen.

Die beschriebene Reihe ber tieffen Line bes Lonftul's wird ber begleitende Baf genennt, weil er bie obern Stimmen immer begleitet, und gleichsam jum Maafe ber harmonie bienet: ber fingende Baß hingegen ift ein Gesang, bessen Loue in bem

L 5 Um.

Umfange ber tiefften Menschenstimme liegen. Er hat eine ordentliche Melodie, die der begleitende Baß nicht hat: boch tann er auch bey seiner Melodie zugleich die Stelle des

begleitenden Baffes bertreten.

Es erhellet bieraus, bak in ber beutigen Dufif ber Baf bie wichtigfe Parthie fen, welcher alle Stimmen untergeordnet find: eigentlich entstehen sie aus bem Baffe, weil ber Gefang feinen Sauptton angeben fann, ber nicht in der harmonie bes Baffes gegründet ift. Wenn der Lonseper die Folge der Baftone gut gewählt, und die Tone ber obern Stimmen regelmäßig baraus bergeleitet hat, fo ift fein Gat rein. Dbne Bag fann gwar ein Gefang auch viel Schonheit haben; aber burch thn wird er erst vollkommen, weil alsbenn die Darmonie noch jum quten Ausbruf bes Gefanges hingufommt.

Der Abstand bes Baffes von ben obern Stimmen verdienet genau überlegt ju merben. Die Erfahrung baff mit bem Son i zugleich die Tone, 孟, 其 u. f. f. flingen, zeiget offenbar, baf bie fingenden Stimmen bem bealeitenden Baff niemal naber, als eine Detabe tommen follen, weil fonft nothwendig die Harmonie gestohrt Wenn man g. E. im Baffe die große Terz und die Quinte bes Grundtones noch bingusegen wollte: so wurde jeder von diesen, so wie der Grundton felbft, noch feine Terg und seine Quinte vernehmlich boren taffen; baber wurben, wie jeber berechnen kann, mit ber Ters und Quinte Des Grundtones fehr diffonisrende Tone herausfommen, und alle Harmonie zerstöhrt werden. Re ties fer bemnach die singenden oder concertirenben Stimmen beruntergeben, je tiefer mussen auch alle Tone des begleitenden Baffes genommen werden. Es ist daher ein ungereimter Rebler, wenn in Orgeln schon ben

tiefften Stimmen auch ihre Quinten und Tergen jugefügt werben.

Singegen muß der begleitenbe Baf auch nicht alltusehr von den obern Stimmen entfernt fenn, weil bas Dhr ihre Berhaltmiffe nicht mehr ge-Indem eine tiefe nau genug faft. Sante flinget, vernimmt man nur ibre Octave, beren Quinte und die große Tery ber zwenten Octave vernehmlich, das ift, zu dem Lone i die Alle übrigen &, J, & Tone 4, 4, 4, 4, 4. u. f. f. werben nicht mehr beutlich vernommen, ob fie gleich unfehlbat mit flingen. Wollte man also ben Bag um a ober mehr Detaven von den obern Stimmen entfernen, fo wurde man ber Rlarbeit ber Sarmonie dadurch großen Schaben thun. Will man ben Gefang bis auf bie bochsten Done gehen laffen, und bens noch einen tiefen Baff bagu nehmen. so mussen auch die bazwischen liegenben Octaven ibre Stimmen baben, mit benen man bie Harmonie bes: hochsten vergleichen konne.

Aus der angeführten Erfahrung folget auch noch diese wichtige Regel für den Tonseher, das die nachsten Stimmen am Basse in Ansehung der Harmonie weit forgsältiger mussen behandelt werden, als die sehr entfernten. Denn die stärtsten Dissonanzen sind in einer großen Entsernung vom Basse von geringer Burdung, weil ihre Bergleichung mit dem Basse schwer wird; da hingegen die leichteste Dissonanz, die nur eine Octave über dem Basse liegt, sehr

empfindlich ift.

Es laft fich aus bem Angemertten leicht abnehmen, baß bie einfacheften Baffe bie beften find; baß ein begleitenber Baf nur alsbenn einer Ausglerung fahig ift, wenn etwa bie obern Stimmen inne halten; baß bie gehaften Baffe, wo jeber Grunbton, anstatt anzuhalten, bamit bie obern Stimmen ihre Burtung gegen ihn thun tonnen, oft angefolagen wird,

meistens von sehr schlechter Wurtung sepn mussen; daß endlich der Baß allemal eine herrschende Starte haben und nach Beschaffenheit der obern Stimmen gut besetzt sehn musse; denn nichts schwächt die Russt mehr, als wenn der Baß durch die obern Stimmen verduntelt wird.

Singende Baffe find in vielfimmigen Sachen eine überaus schwere Denn weil ber Bag, um Sache. Die Rebler gegen die Sarmonie zu vermeiben, meiftentheils fleigen muß, wenn die obern Stimmen fallen, und so umgefehrt \*): so fann man febr leichte gegen ben Ausbruf anftoffen. Bon men Renfchen, die einerlen Empfindung ausbrufen, muß ber eine die Stimme erheben, wenn ber andre fie finten laft. Also ift ein guter singender Baß allemal für ein Reifterftuf zu balten.

Von dem, was der Spieler, der den begleitenden Baß führet, in Acht zu nehmen hat, wird im Artifel Begleitung gehandelt. Dieher gehört noch verschiedenes, was in den Artifeln Generalbaß, Besegung, Grundbaß, gebundener Baß, Conterbaß,

angemerkt worben.

#### Bataillen.

(Mableren.)

So nennen die Liebhaber der Mahlereven die Gemählbe, auf welchen Schlachten, Scharmüzel und andre Gefechte borgeftellt merben. ලෳ wie die poetische Beschreibungen der Schlachten und Gefechte bem epischen Gedicht ein großes leben geben, fo find fie auch ein guter Gegenstand ber Mahleren. Der Mensch liebet sowol bas, was ihn erschüttert und feine Einbildungsfraft gefpannt halt, als die Art des Außerordentlichen, das ben Schlachten gewöhnlichtiff. Da sie handlungen empfindenber Wesen sind, so konnen sie auch als \*) S. Berbegung.

moralische Gegenstände angesehen werben. Der Mabler, bem es an' hinlanglichem Genie nicht fehlt, fann daben mehr thun, als blos die Bhantafie erschüttern. Er fann mehrerlen Daffionen und Charaftere fchilbern. Aber es wird ihm fdwer, in Schlach. ten die gange Handlung auf ein so bestimmtes Biel bin ju führen, wie es in ber hiftorie geschieht. vollkommene Einheit scheinet diesen Gemahlben zu fehlen. Man fiebt ; Beffrebungen und Gegenbeftrebungen, die auf etwas aukerliches abrielen, das dem Zuschauer nicht recht befannt ift. Daher haben diefe Stute febr felten bas Einnehmende eines guten hiftorischen Gemabldes, beffen handlung genau bestimmt ift.

Doch kann es auch befondre Falle geben, wo eine Bataille in diefem Stüf der Historie gleich kömmt. Bon diefer Art ware die Borstellung eines Gefechts um einen todten Körper, da die eine Parthen den Leichnam ihres heerführers vor dem Feind beschüßen wollte. Ueberhaupt wird ein recht großes Genie auch in solchen Sachen allemal ein Leben und eine Moral in das Gemählde bringen, davon in den Stüfen der gemeinen Mahler keine Spuhr anzutreffen ist.

Diefe Urt erfodert ein großes Reuer. Denn die Lebhaftigfeit und Deftigfeit der Sandlungen und Stellungen find daben bas vornehmfte. Sebr merkwurdige oder febr rubrende Situationen wird nur ein Mabler bon großem Genie barinn anbringen tonnen. Der Bataillenmabler muß eine feurige und fühne Zeichnung, und ein Colorie von derfelben Beschaffenheit haben. Ueber bas Besondre, was der Bataillenmabler w bemerken hat, giebt Leonb. de Vinci einen fehr lehrreichen Unterricht, ben fein Mabler obne Nuben lefen wird \*). Чn

\*) S. Traké de la peinture par Leonhard de Vinci. Chap. LXVII. In dem größten Styl find die Bataillen des Alexanders von Le Brun gemahlt, welche jedermann durch die berühmten Rupferstiche des Audran befannt find; wiewol die Originale aufangen selten zu werden. Der Hollander, Schronebet, hat sie auch gestochen, aber sehr verdorben.

**\* \*** 

Bataillen finb, unter mehrern, gemabit worden von: Biet, bella Francesca († 1580) Fil. d'Angeli († 1704) Mart. Biore († 1610) Es. van de Welde (1630) Ant. Tempefta (+ 1630) Paul Stevens († 1638) Robert van Boeck (1640) Glav. Piet. Possenti (1640) Paul v. Rds (1640) Corn. v. BBael (1640) Binc. Leckerbetien, Manciol gen. (1650) Joh. Peters (Gregefechte 1650) Corn. Seine. Broom (Geegefecte 1650) Val. Caffelli († 1659) Mich. Angelo Cerquo33i, delle Bataglie gen. († 1660) Joh. Affelpa († 1660) Juan de la Corte (1660) Pet. Snavers (1662) Caip. v. Epd (Geetreffen 1660) Unicho Salcone, das Orafel der Batails len gen. († 1665) Joh. v. Bin, Stilbeid gen. (1667) Jacq. Courtois, Bourguis gnon gen. († 1676) Carl Berbel (1680) Ch. Le Brun (+ 1690) Beinr. Berfchus. ring († 1690) Ant. Frg. v. d. Meulen († 1690) Rom. Panfl (1690) Wilh. van de Belde (Geegefechte + 1693) Pandolf Acschi (1700) Conft. Frant (1790) Pict. Braziani (1700) Cora. Berbunt († 1702) Icf. Parrocel († 1794), Wilh. van de Belbe (Seegefechte † 1707) Franc. Mons ti, Brescianino belle Bataglie genaunt, († 1712) Georg v. Gammel († 1723) Ant. Calla († 1725) Christian Reuter († 1729) Joh. v. Hugtenburg († 1733) Giul. Pars migiano († 1734) Jean B. und Phil. Martin (1735) Georg Phil. Zuzendas († 1742) Franc. Eimonini (1744) Joach. 3r, Beich († 1748) Ch. Parrocel († 1752) Brc. Mar. Maineri († 1758) Rob. Paton (Geegefecte 1759) Mug. Querfurt († 1761) Joh, Pet. Berduffen († 1763) Hiac. de la Frigne (1764).

#### Bauart.

Der besondre Geschmat, woburch fich die Gebäude verschiedener Wolfer In die von einander unterscheiben. fem Ginn faat man : bie ariecbische. romische, aothische, italianische, fran-Bon ber griechis idfische, Bauart. ichen und romischen Bauart konnen wir eigentlich nur aus ihren Temveln urtheilen. Das vorzüglichste daran, das den Charakter dieser alten Bauarten ausmacht, ist eine eble Einfalt und Große in den Kormen; eine Schonheit, die aus ben einfacheften Berhaltniffen ber Saupttheile entsteht; eine nur aus großen Berzierungen durch Saulen entstebende Pracht; und eine Genauigkeit, die feine einzige Regel übertritt. wol in den spatern Zeiten des Alterthums diese Bracht auch in fleinern gesucht worden \*). Bergierungen Die italianische Bauart, so wie fie von Palladio, Barocchio, Bianela und anbern altern Deiftern eingeführt worden, verbindet Groffe und Pracht mit Einfalt, läßt aber viel Rachlakiafeit in einzeln Theilen feben, und scheinet, bie Rachlaffigfeiten ausgenommen, ber Bauart ber Alten nabe ju fommen. Die frans sofische Bauart hat weniger Große und Einfalt, aber mehr Zierlichkeit und Annehmlichkeit, ift auch in fleinen Theilen genauer. Die gothische zeiget eine mit Zierrathen und unenblichen Rleinigfeiten überhäufte Größe und Pracht, ben welcher die auten Berhaltniffe ganglich aus ben Augen gesetzt sind, und die nicht felten etwas Abentheuerliches bat.

Menn man fragt, welche Banart bie beste sen; so konnte man antworten: für Tempel, Triumphbogen und große Monumente sen bie alte Bauart bie beste; für Pallasse bie italianische, aber mit ber griechischen Genausy

\*) 6. Baufung.

Genanigkeit verbunden; ju Bohnhäufern aber die franzosische

\* \*

Bon ber Bauart ber alsen Volker aberhaupt : Job. Berns. Bifchers . Ente murf einer biftorifchen Architectur, in 216bildung unterschiedlicher Gebaude bes Mo tertbums und frember Boller, Bien 1721. Leips. 1725. f. und Bacher mit 62 **L**ofrn. — der alten Aegypten banbeln, ober geben Rachrichten: Description of the Pyramids in Aegypt, by John Greaves, Lond. 1646, 8. -The Egyptian History, treating of the Pyramids . . . written originally in the Arabian tongue, by Muttadi .... done in Engl. by F. Davies, Lond. 1672. 8. - Ol. Celsii Historiola Pyramidum Aegypti, Upl. 1725. 8. - G. Phil. Krause Theoria Pyramidum, Freft. 1757. 8. - Der erfte Sand von Bocked's Descript, of the Eaft . . . Lond. 1743. f. Deutsch von S. Fedr. Beeper, Eri. 1754 und 1771. 4. ---Voyage d'Egypte et de Nubie, p. Mr. Fred. Louis Narden, Copp. 1757. f. mit Apf. Engl. von Bet. Tempelmann, Lond. 1757. f. 2 35. mit S. und mit wee nfact Supfern, ebend. 1757. 8. 2 B. Eben is , Deutich , von Job. Er. Ef. Steffens, Brest, 1779. 8. 2 9. - lieber amen (Mes apptifche) Webdube aus einem Steine . . . . eine Abhandl. von Caplus, in deffen Abb. aur Geschichte und Kung, Altenb. 1768 - 1769. 4. 5 8. 6. 354. - Dell' Architettura Egiziana, Dissert, d'un Corrispondente dell'Academia delle Scienze di Parigi, Parm. 1786. 4. - Ues ber bie Squfunft ber Megapter, eine Mbs handlung von E. L. Stieglis, in dem 34ten Bbe. G. 177 ber neuen Bibl. der sch. Bissensch. welcher auch einzeln abgebruckt worden ift. — — tleber die, ju Rom noch befindlichen Obelisten, des ren neune son einiger Bedeutung find: Degli Obelifchi di Roma, da Mercati, R. 1589. 4. - Della Trasportazione dell'Obelisco di Vaticano... dal Cav. Dom. Fontana, R. 1590. f.

Neap. 1604. f. Lib. II. in cui fi ragions di alcune fabriche fatta in Rome e in Napoli del Cav. D. Fontana. Nap. 1604. f. Die Fortschaffung und Aus. richtung biefes Obelistes mar fo mertmars dig, bas fie au viclen, aum Theil fcon früber ericbienenen, Schriften, Anlas gab, von welchen ich mich mit Anfabrung des Obeliscus Vatic. . . p. Petr. Galesinium, R. 1587.4. der Epist. Hier. Catence de magno Obelifco Circ. R. 1587. 4. und des Phil. Argaei De Obelisco Comm. im 4ten Bb. G. 1893. bes Bravifchen Thefaurus beaning. -Ath. Kircheri Obeliscus Pamphilus, ... R. 1650. f. - Cbenbeffelben Obolisci Aegypt. nuper inter Isaei R. Rudera effossi Interpret. R. 1666, f. -Dell' Obelifco di C. Augusto, di Ant. Mar. Bandini ... R. 1750. f. mit S. C. Stuarti Epist. de Obel. C. Aug. R. 1750. 4. — Erlidrung einer Megoptis iden Spisidule, welche die Saule des S. Johannes in Rom genannt wird, Bers lin 1768. 8. — —

Bon der Bauget der alten Perfer: The ancient and royal Pallace of Persepolis, destroyed by Alexander the Great. . . illustr. and deser. in XXI Copper-places, Lond. 1739. f. (cin mittelmäßiges Bert) - Much geben Rachs richten von diefen Ruinen, oder handeln bavon: die Voyages de Mr. Chardin en Perse, im oten B. S. 73 der Amft. Musg. von 1711, 8. - Die Voy. de Corn. le Bruyn, Amst. 17 18. f. G. 261 u. f. - Gin Muff. bes Gr. Caplus, beutich . in beffen Abb. jur Befchichte und Runff, Alt. 1768 u. f. 4. B. I. S. 57. - Katft. Riebuhrs Reifebefdr. nach Arabien, Koppenh. 1772 u. f. 4. Bd. 2. S. 121 u. f. Such fiebt noch ein Auffas barüber von ibm im beutichen Dus. Mdei 1788. -Bersepolis, von S. Berder, im zien Sb. G. 301 f. Berftreuten Blatter, 1787. 8. und auch einzeln abgebruckt. -Eine, bennahe eben so sonderbare Meps . nung, als Squerio Minervino, in f. Etimologia dell Monte Volture, S. 152. åber den Innhalt der Homerischen Ges 🕆

dicte ·

stickte äuserte, trug S. S. Witte in einer eigenen Schrift, so wohl über diest Auinen, als die Negoptischen Ppramiden vor, welche zu widerlegen, Carst. Niesbahr sich, im Neuen deutschen Museum, December 1790 die Mühe gegeben hat. — Mehrere Schriften, die von diesen Trumswern handeln, sind in Gutheies allgem. Weltgeschichte, Th. 2. S. 233 der hennisschen deutschen Ause. und in I. H. Neusschlassen. D. 1. Th. 2. S. 41 u. f. angezeigt. —

Bon der Bauget der alten Griechen und Romer überhaupt: Ratio Architecturae ant. Par.'1542. 4. - Leo Allatius de Aedificiis Rom. f. Romanae aedificat. c. Lael. Biscii Patav. . 1644, 8. - Parallèle des dix principaux Auteurs qui ont ecrit fur les eing Ordres d'Architect, ober mie es in ber zweyten Auflage beift, und auch eis gentlich beißen muß, Parailèle de l'Archit. ant. et de la moderne . . . Par. 1650. f. mit 48 Apfrt. von Freart de Chambran; verm. ebenb. 1702. f. und mit ben Gruabf, des El. Berrauft, des Cb. Etrand, u. d. m. in dem 4ten Bo. ber Bibl. portat, de l'Architect, Par. 1766. 8. Engl. von Evelyn , Lond. 1664. 1707. 1733. f. - Differtat. touchant l'Architect. ant, et l'Architect. gothique son Belibien, ben ben Entretiens fur les Vies . . des Peintr. et Archit. im 6ten 25. S. 226 der Ausg. v. Trevour. — 3. Schablers Sabellen über bie alte Baus tunft, Rarnb. 1732. f. - Memoiresur T'Architect. des Anc. von Caplus, in bem agten B. ber Mem. de l'Acad. des Infcript. Quartausg. Deutsch in den Abb. gur Gefch. und Runft, Altenb. 1768 u. f. 4. B. I. G. 303. - Betrachtungen über ben mabren Geschmad ber Alten in ber Bautunft, und ub. beffeiben Berfall in ben neuern Zeiten, in dem 4ten B. G. 411 bes neuen Bucherfagles ber fd. Biffenfcoft. - L'Architect. des Anciens ... p. Mr. Silvy, Par. 1759. f. (Ob mehr als diejer Band, welcher blos Anmertungen über die berifche Ordnung enthalt, fertig geworden, weiß ich nicht?) -

Della magnificenza d'Architettura de Romani, R. f. mit 40 Apf. von Bires nefi. (Er behauptet, daß die Romer barin die Griechen übertroffen batten. Brief, über biefes Bert von Mariette. findet fich im aten &. G. 264 ber Variérés litter. und Bleanest fcheleb dagegen Offervazioni, R. 1764. f. mit R. Ans mert. über die Bautunft ber Miten, entw. v. 366.' Bintelmann, Leips. 1762. 4. Brifc. Par. 1783. 8. (S. übrigens den Art. Antif.) - Observations sur les Edifices des anc. Peuples . . . . Par. 1768. 8. von le Roi. - The Grecian Orders of Architect, delineated and explained from the Antiq of Athens, by Steph. Riou, Lond. (1768) f. mit R. - Gaspari, Pict. Ven. Tab. XII. qua Veterum et Recent. aedificandi rationem . . . exhib. . . . . Ven. 1771. f. - Don einzelen ibrer Ge baube, als I) von den Tempelm derfels ben: De Templis Ethnicor. von Jul. Cef. Bulenger, im 7ten B. G. 50 bes Ordviften Ebef. - De Romanor, Templis von Jul. Minutolus, im iten Bo. 6. 100 des Sallengreschen Thes. — De partibus Templi auguralis Tol. 1627. 8. von Joh. Bapt. Bellt, im 4ten Bb. 6. 543 des Gravischen Thes. — De Templis Antiquor, Differt. Jos. Kool. Lugd. B. 1695. 4. - De' Tempii degli Antichi, ein Auffas von Bhil. Ber nuti, im aten B. G. 211 ber Saggi di Dissert. dell' Acad. di Cortona. Disservaz, sopra al. Tempio di Diana da Efeso da Poleni. ebend. im ifen &. und einzeln R. 1744. 4. Heber eben bies fen Lempel eine Abhandl. von Caplus, in ben gebachten Abhandl. jur Gefchichte unb Runft, B. 1. S. 1. - Account of a Roman Temple, von Studelo, in ben Philos. Transact. vom J. 1720. - llebet Die Baukunft der alten Tempel zu Gies genti in Sicilien. von Job. Bintelmann, in bem sten B. G. 224 ber Bibliothef der ich. Wiffenfch. - Die Lettera full' Archicetture, des B. Baolo Ant. Baolf an den Abt Fea, in dem sten B. f. lie berfegung der Winkelmannichen Gefch. det Sunt.

Rund, G. 129. banbelt geblientBeils von ber Banart ber Tempel. - Besondre Abbilbungen bason liefern: Sceltà di vari Sempietti ed Sepoleri ant. di Roma, dif. da Giamb. Montano, con le piante el alzate in Prospettiva, da Giamb. Soria, R. 1608, f. 1638, f. 1691. f. 20 Bl. in wer verschiebenen Gamme 6. abrigens den Art. Bautunft. - Das ate Bud bes aten Bandes von Montfaucons Antiquité expl. Vol. 2. Part. 1. 6. 45. (Ein großer Ebeil berfelben ift aus bem vorber ange. fabeten Bert bes Goela genommen, welches, meniaftens in Ansebung ber Aufriffe, nicht viel Glaubmurbigfeit bat.) -Plans, Coupes, Profils, Elevations geometrales et perspectives de trois Temples ant. de Poestum, mes. et deff. p. J. G. Soufflot, publ. p. G. M. Dumont, Par. 1764. f. 7 81. und ben beffen Recueil 1767. f. - Temples anc. et modernes, ou Observat. histor. et crit. fur les Monumens d'Architecture grecq. et goth, p. Mr. L. M. Par. 1774. 8. mit S. - Raccolta di Tempi ant. di Franc. Piranele, R. 1780, f. - L'ordine dorico, offia il Tempio d'Ercole nella Citta di Cori da Giov. Ant. Antoni, R. 1785. f. 481. --11) Bon ibren Badern: De Thermis et Balneis Veter, von J. B. Cafalius, im gten Bb. 6. 633 bes Granovichen Thef. - De Thermis Vet. von Andt. Baccius , im 12ten B. G. 281 bes Grawifchen Ebef. - De Balneis Antiquor. von Laur. Joubert, im iten B. G. 373 bes Sallengreichen Thei. - De Balneis. Lib. von Jul. Cef. Capacel, im gten B. des Burmannichen Thei, - Terme Diocletiane, dif. da S. Oya, utagl. da Hier. Cock, .R. 1558. f. 28 81.-De Thermis Herculanis nuper in Dacla repertis, Dissertar, ben Caryophili De Antiq. Marmorib. Opusc. Traj. ad Rh. 1743. 4. - The Baths of the Romans.... by Ch. Cameron, Lond. 1772. f. 75 Bl. - Ueber die Baber des Litus, f. den Art. Antit, G. 195. a. und wegen mehrerer Schriften über bie

Gaber der Miten (od fie gleich dur mebis cinifd barin betrachtet worben finb), Io. Alb. Fabricii Bibliogr. Antiquar. C. XXII. S. 14. S. 1004. Ed. tert. -IIL) Don ihren Gymnasien: Ein Auff. bes laur. Joubert, im iten B. G. 333 des Sakengreschen Thes. — Ein abnlicher Muff. von Dom. Mulffius, ebend. B. 3. 6. 889. — — IV) Von ihren Theatern: Auffer ben, ben bem Art. Ims phitheater bereits angezeigten, hieher geborigen , Schriften: De Theatro . . . Aud. Iul. C. Bulengero Tric. 1603. 8. mit S, und im gten B. G. 825 bes Grd. vischen Thes. - Disc. fur la Forme et la Construction du Theatre des Anc. von Mic. Boindin, in bem iten B. ber Mem. do l'Acad. des Inscript. - Mem. sur le Théstre de C. Scribonius Curio, vom Caplus, in dem azten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quarts ausg. Deutsch in ben Abbandl, gur Go schichte und Kunft, Altenb. 1768 u. f. a. B. 1. G. 281. - Much finben fich bergleis den noch verschledentlich abgebildet, vors sualico in Souels Voyage de Sicile (16te Biefer.) u. a. m. G. abrigens noch den Art. Schaubühne. - V) Bon ihren Mafferleitungen: Sext. Iul. Frontinus De Aquaeductibus Urb. Romae, Lib. II. Flor. 1513. ex rec. Poleni, Pet. 1722. 4. mít K. und auch ím 4ten B. G. 1625 bes Gravifden Thef. -De Aquis et Aquaeduct. Vet. Romae. Differt. III. von Raph. Jabretti, mit S. ebend. S. 1677. Einzeln, Rom 1680. 4. - Corse delle Acque antiche, portate da lontani sopra XIV. acquidotti . . . da Alb. Cassio, R. 1756. 4. s B. mit Aupf. - VI) Bon ibren Grabmablern: De Romanor, sepulchr. von Jul. Minutolus, im iten B. 6. 126 bes Gallengreichen Thefaurus. -Sepulchri Facies M. T. Ciceronis . . . in Zazyntho Infula rep. et a F. Defiderio Lignamineo editi, Ven. 1557.4. De Pyramide C. Caestii Epul. von Oct. Balconteri, im 4ten B. G. 1461 bes Grav. Ebes. - Henr. Norisii Cenotaphia Pisana Caji et Lucii Caes. . . . Ven. 1681.

1681. f. und im gten Bbe, bes Burs manuschen Thei. - De Mausolei Archit. von Dom. Auliflus, im 3ten B. S. 889 des Sallengreschen Thes. Sur le Mausolée von Captus, in dem acten V. ber Mem. de l'Acad. des Inscripti ber Quartausg. Deutsch in den Abhandl. sur Befch. und Runff. Altend. 1768 u. f. 4. im aten Ib. G. 1 u. f. - Antiche Sepolchre, ovvero Maufolei, Rom. ed Etruschi, da P. S. Bartoli, R. 1680 und 1727. f. 123 BL Pat, im 12ten 80. 6. 1 u. f. des Geonouschen Thei. - Monumentum, f. Columbarium Libertorum et Servor, Liv. Augustac, et Caefar. Rom, detect, in Via Appia, defer. et in XX sère inc, tab. illustr, ab Ant. Gotio, adi. not. Ant. Mar. Salvini, Plor. 1727. f. und im gten B. C. 1 u. f. des Bolenischen Thei. - Camera ed Iscrizioni sepoler. de' Liberti, Servi ed Ufficiali della Casa di Augusta, scop, nella via Appia, illuste. da Franc. Bianchini, R. 1727. f. mi: S. — Camere sepoler, de Liberti ed Liberte di Livia Augusta... ed altri fepolcri, dis. . . . da P. Ghezzi, intagl. da Fr. Aquila, R. 1731. f. 40 BL - VII) Bon ihren Denk mablern andrer art, als von Triumphbogen und Ehrenpforten: De Triumphis Vet, Romanor, scr. los. Barth. Marlianus, R. 1549. 1555. 4. - Ponvini Onuphrii Fasti et Triumphi Romanor. . . . Ven. 1557. f. C. not. Io. Argoli et addit. Nic. Pinelli, Pat. 1642. f. c. not. loa. Henr. Maderi, Helmft, 1675. 4. und im 1sten B. G. 1336 bes Grauffchen Thef. wit S. - Franc. Modii Pandectae Triumph. Freft. 1586. f. a Th. mit R. - De Triumphis, Spol. bell. Tropacis, Arcub. triumph. et Pompa Triumphi Lib. von Jul. Cef. Bulenger, im gten B. G. 857 bes Gronovs schen Ebes. - Ves. Mabochus, De Triumpho R. Alcmar. 1681. 8. - loz. Schwede De Triumpho R. Holm. 1694. 8. - lo. Nicolai Romanor. Triumph. folena, Frest. 1696. 8. -

Lebr. P. Ploestneri Comm. De Arcebus triumphal. Lips. 1750, 8. -Veter. Arcus Augustor. Triumphis inf. ex reliq. quae adhuc Romae (u- ! perfunt . . . not. Io. B. Bellorii illustr. R. 1690. f. 52 Vol. - Arcus L. Septimii Severi Anaglypha c. explicat. lof. Mar. Suerefii, R. 1676.f. -Eine Abbildung des, dem August, ber Sufa errichteten Erlumphbogeus findet fic in bem Nouveau Theatre de Piemont et de Savoye, Amst. 1725, fol. und, einzein, gab eine Befdreibung und Abbildung beffelben, Baol. ant. Massa,. Eurin 1750, f. beraus. -Arcus Trajano dedicatus Beneventi porta aurea dictus . . . R. 1739 um 1770. f. y &L - L'arc de Triomphe de Titus Vespasien, Par. 1770.f. - Sopra il gia antico arco, detto volgarmente di Portogallo, Dissett di Marc. Severoli in bem iten &, ber Saggi di Dissert, della Academ. di Cortona. Ueberhaupt find ber vochendenen Triumphbogen, oder wielmehr lie berbleibsel von noch 12 vorhanden. G. über gens in ber Folge das Bert bes Clerif seau und den Art. Flaches Schninwerk. — Bon ibeen Ebrensaulen: Alf. Ciacconi Histor. utriusque Belli dacici a Trajano C. gesti, ex simelacris, quae in Columna ejusd. vifustur, coll. R. 1616. f. mit 130 Apirt. Colonna Trajana . . . ditegn. ed intagl. . . . da P. S. Bartoli, coll'espofizione di Ciacconio compend. da G. P. Bellori, R. (f. 2.) 128 81. Querfol. Raph. Fabretti Suntagma de Columna Trajana, R. 1683. 1690. f. mit L Columna Trajana . . . ab Andr. Morellio adeur, del, et in aere inc. nova descript, et observat, ill, cura et studio Ant. Pr. Gorii Amstel. 1752. f. - La Colonna di Marco Aurelio. ove è scolpito l'Istoria della guerra e victor, Marcomannice int, de P. S. Bartoli, & spieg. ds G. P. Bellori, R. f. a. Querf. 78 Bl. (Auch finden fic won biefer, und ber vorbergebenben, Mb. bildungen in Sandraets B. Dit lat. Litel

Eftel, ebend. 1704. Querf. 80 Bl. le. Vignolii De Columna Imp. Antonini P. Dissertat. R. 1705. 4. Iol. Castallionis De Columna Triumph. Imp. Antonini Comment, im 4ten B. G. 1937 bes Gravifchen Ebef. Piedestallo co'i bassi rilievi ed iscrizione della Colonna du' Antonino Pio . . . integl, de Franc, Aquila, R. 1704. f. 5 Bl. Calcografia della Col. Antoniniania, div. in CL tav. ovvero la veduta, elevaz. lo spaccato ed i bassi rilievi di questo . . . monumento, R. 1779. 4. 3 2b. - Description de la Colonne histor, dressée à l'honneur de l'Empereur Theodose, deff. p. Gent. Bellin, expl. p. Cl. Fr. Menestrien, et gr. p. Jer. Vallet, Par. 1702, f. -Bon ber Columna roftrara ift mir feine befondre Bekbreibung und Abbildung bes tannt. - VIII) Bon ibren Landhausern: De villar. antiquar. apud Rom. Structura von G. Grenius, im iten B. G. 681 bes Gallengreschen Thef. - Les Plans et les Descriptions des Maisons de Campagnes de Pline, Par. 1600. 8. von Relibien: auch ber f. Entretiens sur les Vies . . . des Peintr. et Archit. . . . im 6ten B. G. 110 ber Tusg. von Trevour, und, unter dem Lis tel, Delices des Maisons de Camp. appell. le Laurentin et la Maison de Tofcane, Amft. 1736. 8. mit ber, icon in det Idea dell' Architt. universale des Scamozzi befindt. Abbilbung berfelben sufgmmen gebruckt. . Dabifdeinlicher Entwurf von bes jungern Blimus Land. banfe und Garten, taurentin gen, von Erbr. Aug. Krubfacius, Leipz. 1760. 8. — The Villa's of the Ancient, illustr. by Rob. Castell, Lond. 1728. f. -Differtaz. . . d'una antica Villa, scop. sul dosso del Tusculo . . . da R. Zuzzeri, Ven. 1746.4. - Dissert: fepra la Villa di Orazio Flacco, da Dom. de' Sanctis, R. 1761. 4. couverte de la Maifon de Campagne d'Horace, p. Mr. Capmartin de Chaupy, Rome 1767 — 1769. 8. 3 2h. — Ruins of the Pallace of the Emperor Erster Theil.

Diocletian at Spalatro in Dalmatia. by Rob. Adams, Lond. 1764. f. mit 61 Spirt. - Gin Bign von ber Villa Adriani , Blor, 1780, f. 6 Bl. - Much faben fic Dache, und Abbilbungen von bergl. in ben Oeuvr. d'Architect. . . . de Mr. Peyre, Par. 1765. f. -IX)`Bon ibren Wobnbäusern: De Romanor. Domibus, von Mul. Minus tolus, im iten Bb. S. 71 bes Sallengres Aben Ebef. - Il Palazzo de' Cefari, illustr. da Fr. Bianchini, Ver. 1738. f. wit St. Lat. und Ital. — X) Beschreis bunnen und Abbilbungen von noch vor bandenen Ueberbleibseln der alten Bauart, in einzeln Ländern oder Stadten: The Ruins of Palmyra. otherwise Tedmor in the Desert by Dawkins and Wood, Lond. 1753. f. mit 5 Apfet. - The Ruins of Balbeck. otherwise Heliopolis, in Paelo-Syria, von ebend. Lond. 1757. f. mit 46 Apfrt. Deutsch, von C. Frbe. Bruder, Mugsh. 1769 und 1782. f. - Bon Griechenland: Ionian Antiquities . . . by R. Chandler, M. A. N. Revett and W. Pars, Lond. 1769. f. mit 28 Apfet. -Les Ruines des plus beaux Monumens de la Grece . . . p. Mr. le Roi, Par. 1758. f. 2 Eb. verb. 1769. f. 2 Sb. mit 61 Apfrn. Voyage prittoresque de la Grèce, (won bem Grafen Choiseul Gouffier ) Par. 1782, f. bis jest mur ein Band, mit 126 Spfrt. Deutsch, größtens theils nur ber Eert, Gotha 1780 u. f. s. The Ruins of Athens, by R. Sayer, Lond. 1759. f. mit 12 gupfrt. Deutsch, Mugsb. 1764 und 1782, f. The Antiquities of Athens, mesured and delineated, by J. Stuart and Nic. Revett, Lond. 1762 - 1700. f. 2 80e. mit Apfr. — — Bon Italien übers haupt: I Vestigi delle Antichità di Roma, Tivoli, Pozzuolo etc. da Egid. Sadeler, Praga 1616. 50 BL. Quetf. - Vet, Latii Antiq. Vestigia. Urbis Moenja, Pontes, Templa, Balnea erc. sen. tab. inc. R. 1751, f. -Representation des plus celebres Mo. numens de l'Antiquité en Italie,

deff. p. C. Clerisseau, gr. p. D. Cu-nego, Londr. 1766. f. (Diese Dents mabler find, ber Bogen bes Traian au Benevent, das Innce des Tempels ber Eintracht, ber Tempel bes Gerapis gu Musquoli, ein altes Grabmahl, ber Tems pel des Unton. und ber Baufia, ber Bogen au Bola in Aftrien, ber Tempel gu Bola, bas Thor von Cumd, Arco felice gen. ber Bogen bes Sept. Severus und Caracafta, ber Tempel bes Jupiter Stator, ber Tempel ber Benus auf der Rufte von Baig, und bas Grabmabl Birgils) -Veteris Lutii Antiquitutum amplissima collectio, in qua ... Urbes, Villae, Templa, Balnea, Pontes, Piscinse . . . describ. et plus quam CXL tab. aen. exhib. . , . Rom. 1769 und 1780. Querf. 2 B. von Reb. Benuti. - Collection de Monumens d'Architect. . . . Par. 1784. f. 50 Bl. von Renard - - Bon einzelen Städten, als pon Rom: Speculum romanae magnificentiae, Ant. Lafrerii Formis, R. 1552. f. 118 Bl. ebent. c. Ducheti P. de Nobilibus, 1563 - 1582. f. 109 86. morunter fich aber auch viel Statuen ber finden. - I Vestigi dell' Antichità di Roma, rac. e ritratti in perspectiva . . . da Stef. du Perac. R. 1569 -1575 und 1653. 46 Bl. Querf. - Urbis Romae Aedificior. illustr. quae supersunt Reliquize, a Io. Ant. Dosio, ut hodie cernuntur, stilo ferreo descr. et ab lo. B. de Cavalleriis aen. tab. inc. Repraesentat. f. l. 1569. f. 50 Bl. - Le Antichità della Citta di Roma, di And. Palladio, Ven. 1570. f. R. 1576 und 1600. 8. -Disc. sopra le Antichità di Roma, da Vinc. Scamozzi, con XL tav. intagl. da B. Pittoni, Ven. 1583. f. - Der ite und ate Th, ven Lud. Demontiosii Gallus Romae Hospes . . . R. 1585. 4. banbelt von ben alten Gebauben gu Romi. - Alexand. Donati Roma vetus et recens, R. 1633. 4. Amstel. 1695. 4. und im gten Wde. S. 469 bes Gravifden Thef. - Roma antica, Lib. VIII. da Fam. Nardini, R. 1666 und

1704. 4. - Berm. mit ber Beidech bung bes neuen Roms von Benuti, R. 1767. 2. 8 %. mit S. Das erftere Bert glicin , R. 1771. 8. 4 B. mit R. fut. non Jac. Lolling, in dem angeführten Thefaurus, &. IV. S. 277. mit K. -Fragmenta vestigii veteris Romae ex Lapidibus Farnefianis . ... c. not. Pet. Bellorii, R. 1673 und 1682. f. unbim aten Bb. G. 1955 bes Gedvifchen Ebel. Derm. mit Unm. von Amgbuft, unb fecht neuen Platten, ebend. 1764. f. mit so Apfrt. - Les Edifices antiques de Rome, deff, et mefurés très exactement, par Ant. Des Godets, Par. 1682. 1697 und 1779. f. Engl. von Marihal, Lond. 1771. f. mit 157 Kupf. — . Ioa. Ciampini Veter. Monumenta, in quibus praecipue musiva opera, facratprofanarumque aedium structura ... dissert, et icon. illustr. R. 1690 -1699. f. s B. ebend. 1743 - 1747. f. s Bbe. - Monumenta Rom. Magnitudinis, quae urbem illam velut redivivam exhibent, c. de Rubeis, R. 1699. 138 Bl. Querfol. von B. E. Bats toli. - Bonav. ab Overbeke Relig. ant. Urbis Romae, a Mich, ab Overbeke ed. Amstel. 1708 und 1763. f. Jul. von Amiconi, Landr. 1739. f. 3 Th. mit 146 Bl. - Le Vestigi e Rarità di Roma ant. ric. e spieg. da Franc, de' Ficoroni, R. 1744. 4, mit S. - Delle Magnificence di Roma antica e moderna, da Giuf. Vafi . . con una spiegazione dal P. Gius. Bianchini, R. 1748 und 1761. tl. gol. 10 B. — Antichità Rom. de' tempi della Republ. e de' primi Imperatori, dis. ed inc. da Giamb. Piranesi, R. 1748 — 1756. f. 250 Bl. 4 Eble. — Le Rovinedell' Castello dell Acqua Giulia . . . da Giov. B. Piranefi, -R. 1761. f. 48 % - Il Campo Marzio dell' antica Roma, von chend. Mom 1762, f. mit 48 S. - Les plus beaux Monumens de Rome anc. . . . deff. et gr. en CXX pl. Par. 1761 und 1775. f. von Barbault, nachgeft. von G. Ehr. Kilian, Augis. 1767. f. - Journal de Rome, ou

Collection des anc. Monumens, qui existent dans cette Capitale . . . . Par. 1766. f. - Veduti degli antichi Vestigi di Roma, di Al. Giovahnoli, R. (f. a.) 106 Bl. Querf. -Nuova Racc. degli megliore Vedute muche e mod. di Roma, da Giov. Caffini, R. 1771. f. 20 20l. - 2006 siebt es, auffer den, vorber bereits ans seführten, noch viele Beidreibungen von Nom überhaupt, so wie von den römis fden Alterthamern, in welchen fich Dach. richten von den Ueberbleibseln der aften Bautunft bafelbft finden. 6. Die Mrt. Amphitheater, G. 187. b. und Antië, 6. 188. b. - Don anbern Stadten Italiens: Antichità di Cora, descr. 'ed inc. da Giov. B. Piranesi, R. 1764. f. 11 81. - Le Antichità d'Albano e di Castel Gandolfo . . . da Giov. B. Piranesi, R. 1764. f. 40 Ol. -Sei Vedute delle Ruine di Pesto . . . Nap. 1765. f. The Ruins of Poestum, or Posidonia, Lond. 1767. f. 4 OL The Ruins of Poestum . . . by Th. Major, Lond. 1768. f. mtt 24 Afrit. Engl. und Fraid. Nachgestochen wa Abr. Beime. Baumgartner, Wargb. 1781. f. 30 Bl. Avanzi dell' Antichità elift.a Pozzuoli, Cuma e Baja, Nap. 1768. f. 107 Bl. wovon aber nur 69 bers gleichen Ueberbleibsel darstellen. Lat. und Ital. von B. Ant. Paoli, wozu noch 6 befondre Abbandlungen von ebendemf. uns ter dem Litel: Rovine della Citta di Pestò . . . R. 1784. f. lat. und stal. mit vielen Aupfern erschienen, unter wels Orn fich 45 BL: mit Ueberbleibfeln olter Bautuaft befinden. S. auch noch bie, vorher angezeigten Blatter von den Tem-. peln. - Lettera fopta l'antico Edificio di Ravenna, detto volgarmente la Rotonda, del C. Pa. Gamba Ghiselli, R. 1765. 4 .- Delle Antichità dj Rimini, da Tom. Temanza, Lib. II. Ven. 1741. f. mit S. - 3a ben Observat. fur Herculanum, p. Mr. Bellicard, Par. 1754. 8. finden fich Bes foreibungen und Abbildungen von einigen dafelbe entbeckten Gebauben. Aud bat

Bamilton von ben lieberreffen und Erams mern diefer Gebaude ein eigenes Berf berausgeben wollen; aber, ob es erfchies nen ift, weiß ich nicht. - - Don Sicilien: In bes P. Pancragi Antichita Sicil. Nap. 1751. f. 42b. in 2 80. fine den fich Abbildungen von lieberbleibfeln als ter Gebaude in Sicilien; beffer in bes d'Orville Sicula . . . Amst. 1764. f. vorzäglich aber in ben, ben bem Art. Antit, S. 193. b. angezeigten berben Voyages pittor. — — Bon Arants seich: Antiquités de la France, p. Ch. L. Clerisseau, Par. 1778. f. -Notices and Descriptions of the Antiq, of the Provincia Romana of Gaula now Provence, Languedoc and Dauphine, by Gov. Pownall, Lond, 1787. 4. mit S. - Uebrigens findet fich in Fabricii Bibliogr. antiq. C. XXII. 9. 12 - 14. ein Werzeichnis von Schrifte Rellern' und Schriften, wolche aber bie Bauart ber Alten gefchrieben haben. -- --Bon der gothischen Bauart: Ein Brief über bie gothifche Baufunft, in den Mem. de Trevoux, August 1759. Deutsch, im Samburger Magaz. B. 24. St. 4. - Saggio sopra l'Archittettura gothica, Liv. 1766. 8. - Bon deutscher Bautunft 1773. 8. Amal, im 4ten B. G. 95 von J. B. Gothens Schrife ten , Berl. 1779. 8. und in G. Suths alls. Magazin får die bargerliche Baus tunft, Eb. 1. G. 84. vergl. mit ber D.

aus dem Engl. in dem 4ten B. der Muss mabl der nühlichften und unterhaltenbften Huff. aus ben Brittifden Dagaginen, Peips. 1786. 8. - Heber bie Entfebung und ben Fortgang ber gothischen Baus funk . . . von Pownall , in dem gten B. ber Archaeologia, or Miscell. Tracts. Lond. 1789. 4. - In bem gaten ber Briefe über Rom . . von Chrfin. Traug. Weinlich, Dreeben 1787. 4. findet fic etwas bieruber, welches in G. huths allg. Magaz. ber bargerl. Baufunft, Eb. 1. 6. 80 eingerückt worben ift. Auch gehören noch bieber: Hist. de in

Bibl. ber fc. Wiffenfc. B. 14. G. 287.

- Befdichte ber gothiften Baufunft,

Disposition et des Formes differentes que les Chrétièns ant données a leur Temples, Par. 1759 und 1764. 8. von te Roi, Deutsch ben bes Abt laugier Ans mert, über die Baufunft, Leipz. 1768. & Siftorifd . Architect. Beobacht, über Die Bauart ber chriffl. Liechen, von A. Diet . in dem iten Th. ber Beitidrift: Rtalien und Deutschland, Berl. 1789. 8. M. Of. Schadaei ausführliche Bes foreibung bes Manfiers in Strasburg. Strasb. 1617. 4. Strasburger Munfters ober Thurmbachlein . . . von G. G. B. Bebr, Strasb. 1744, 8. - Befchreis bung ber Munfter Lieche ju Bafel, Baf. 1722. 8. -- -

Bon der Bauert der neuern euronäischen Völter überbaupt: Vues et Perspectives des plus beaux Chateaux, Palais et Jardins de l'Europe, p. Schenck, Amst. Querfol. 3 8. -Collection de Villes, Chateaux, Edifices. Theatres, Places publ. Colonnades, et ce qu'il y a de plus remarquable dans toute l'Europe, avec leur explicat. ... Par. 1765 f. (Db emebe, als biefer erfte Theil erschienen ift, meif ith nicht?) - Plans et Blevations de div. Batimens en Europe, f. a. 32 Bl. - - Bon ber Bauart ber Jeas tiener, and made von Rom überhaupt: Il nuovo Teatro delle Fabriche ed Edificii in Prospettiva di Roma moderna, Lib. IV. dato in luce da Gio. Giac. Roffi . . . Roma 1665 - 1699. Querfol. 88 Bl. - Studio d'Architetture civile sopra gli Ornamenti di Porte e Finestre, tratti da alcune fabbriche di Roma . . . publ. da Dom. Roffi, R. 1702 - 1721. f. 3 B. mit 287 Spfen. Ein Theil davon nachges fochen au Mugsburg, f. 2. - Vedute varie di Roma ant. e moderna, dis. ed intagl. da celebri Autori, R. 1743. f. - Vedute di Roma da Giov. B. Piranefi, 112 Bl. Querfol. - Les plus beaux Edificer de Rome moderne, ou Rec. des plus belles Vues des principales Eglises, Places, Palais, Fontaines . . . dest. p. Jean Bar-

bault . . R. 1763. f. 44 Bl. (Sche ichlecht gerathen) - Nouveau Rec. des Vues des principales Eglises, Places, Rues et Palais de Rome moderne et des plus beaux Monumens de Rome anc. dans l'etat qu'ils se trouvent anlourd'hui . . . R. 1776. f. 61 Bl. -Nouv. Rec. des Vues des plus besuz restes de Rome anc. et des plus belles Eglises, Places, et Fontaines de Rome moderne 4. 50 %. - Artis tect. Monumente; gef. und geg. zu Rom pon G. DR. Oppenort, f. 24 BL Le Pabbriche di Roma, in alzate da Sisto V. da Franc. Collignon, Rom. 1650. f. - Vedute delle Fabbriche di Roma, fatto fare da Alessandro VII. dif. ed intagl, da Giamb. Falda. R. 1665. f. — Bon Kirchen zu Rom besonders: Infign. Romae Tempior. Prospectus . . . c. Plantis ac Mesuris a Io. Iac. de Rubeis, Romae 1682 und 1780. f. Babricheinlicher Beife if bas Wert aber diter; benn es ift eben dasjenige, welches von Sandrart, bens nabe unter eben bemfelben Titel . viels leicht schon im J. 1679 und heenach, als ber ate Eb. f. Alten und Reven Roms. 1685. f. herausgegeben wurde, und das sich im iten B. der v. Ausgabe f. B. bes findet; es besteht aus 73 Bl. worauf 47 Kirchen abgebildet find. — L'Architertura della Basilica di S. Pietro in Vaticano, Opera di Bradi Lazzari, Mich. Angel. Buonarotti, Carlo Maderni ... da Giov. B. Cóstaguti, R. 1624 und 1648. f. 30 BL Il Tempio Vaticano ... da Carlo Fontana, R. 1694. f. mit S. Lat. und Ital. Templi Vaticani Historia a P. Phil. Bonanni . . R. 1698 und 1700. f. (Enthalt die innern Bergierungen der Sirche) seins de toutes les Parties de S. Pierre de Rome, p. le S. Jacq, de Tarade, Par. 1713. f. 13 Bl. Memorie istor. della grand Cupola di S. Pietro da M. Poleni, Pad. 1748. f. mit 100 kupf. Suite des Profils de l'Eglise de S. Pierre, p. Mr. Dumont, Par. 1765. f. 14 86. Suite des principales parties de l'Eglise

de S. Pierre, von ebend, Par. 1764. f. 64 %. Archittettura ed Ornati della Loggia del Vaticano opera del celebre Raffaele Sanzio . . . R. 1783. f. 28 956 Much gehören hieher noch die Sacrar. Vaticanse Baul. Cryptar. Monumenta, sen. tab. inc. 2 P. L. Dionysio, Commentar. illustr. Ang. Gabrielis, R. 1773. f. mit 73 Apfen. (eines Bertes bieraber, von Dr. Ang. Bolbetti nicht ju gedenten) Ferner find von biefer Kirche, und bem Batican überhaupt, verschiebene Sefondre Beidreibungen porbanden', von welchen ich mich, mit ber Anzeige ber fole genden begnuge: Della Basilica di S. Pietro in Vaticano, Lib. II. opera di Raf. Sindone e Ant. Martinetti. R. 1750. R. 28. Nuova Descriz, del Vaticano o sià della S. S. Basilica di S. Pietro, da Giov. P. Chattario, R. 1762. 12. 30. mit Supf. Descrizione dell Palazzo Apostel. Vaticano, Op. posth. d'Agost. Taja, accresc. (da Giov. Bottari) R. 1750. 8. - Descriptio Templi S. Mariae Majoris, Auct. P. de Angelis, R. 1621. f. — Opera del Cav. Franc. Boromino, cavata da suoi originali, cioè la chiesa e la Pabbrica della Sapienza di Roma... data in Luce da Seb. Giamini, R. 3720. f. 46 Bl. — Ebendeffelben Oratorio e Fabbrica per l'abitaz, de' P. P. dell' Oratorio di S. Filippo Neri . . . . da Seb. Giamini, R. 1725. f. lat. und ital. mit 67 Bl. - Auch gehören noch su ben Ricchen bie Difegni di Altari e Cappelle nelle Chiese di Roma de' più celebri Archisetti, da Gian. Giac. Roffi, R. fol. 50 Bl. aus welchen bie Sanbraetichen Altaria et Sacella varia Templor. Romae, 40 Ol. die zuerst in der Academia, bann im iten Eb. besale ten und n. Roms, und endlich im aten B. der n. Ausg. f. B. erfcbienen, gezos gen worben find. und allgemeine Bes schreibung davon liefert, das - Studio d'Architettura, Pittura e Scult, nelle Chiese di Roma da Fil. Tlti, R. 1674. 1721. 1763.12. — — Bon Pallästen 30 Zom besonders: Palatia Procerum

Urbis Romae . . a Hier. Francini, R. 1582. f. - Palazzi di Roma de' più celebri Archie dis. da Piet, Perrerio Lib. II. Querfol. 100 Bl. que welchen Canbrart f. Palatia Romana, Nor. 1694. f. und im aten B. ber n. Ausg. f. AB. in 74 Bl. beffebend, genommen bat. -Nuovi Disegni dell' Architetture e Piante de' Palazzi di Roma de' più celebri Archit, disegn. ed intagl. da Giov. B. Falda, dati in luce da Gio, Giac. Roffi, R. fol. 142 OL - Teatro degli Palazzi in prospettiva di Roma moderna, dis. e intagl. da Aless. Specchi, c. direttione e cura di Dom. de' Roffi. R. 1600. Querf. 142 Bl. -Aereze Capitol. et adjacent. Portic. Scalar, Tribunal, ex Mich. Ang. Buoparotti Archit. R. 1567. f. Porticus et Palatii Capitol, Aspectus, R. 1568. Capitolii Romani Effigies von C. Burette, Par. 1649. f. 10 Bl. (Nache richten von mebrein Blattern, welche Beboube des Dicel Angelo darftellen, liefern die Mache. von Kanklern und Kunkfachen, Leipz. 1768. 8. G. 429. and Abbildungen bavon in bem Cours d'Architecture, qui comprend les Ordres de Vignole, Par. 1760. 4. 2 B. von Mariette gu finden.) - Villa Borghese . . . deser. da Iac. Manilli . . R. 1650. 8. Lat. von Haverlamp im sten B. bes Burmannichen Thei. Villa Borghese . . . da Dom. Montelatici, R. 1700. 8. - Villa Pamphylia, eiusque Pallatium, c. s. Prospectibus, et ejusd. Villae Descr. R. f. a. f. 64 Bl. Db biefes die, von Dum. Barriera, auf 84 Bl. Jol. berausgeges. Bene Abbildung biefer Dilla ift, weiß ich nicht? - Bon eben diefem Runftler find Mussichten von ber Villa Aldobrandini. auf 7 Wi. Fol. so wie von Domenico Fios rentino bie Villa Aldobrandina a Tufculano mit ibren Gdeten und Brunnen 1647.f. 20 Bl. geliefert worben. - Die, in der Bibl, ber ich. Biffenich. B. V. 6. 165. Leipz. 1769. 2. angezeigte Abs bilbung bes Pallaftes Caprarla, ift mir nicht naber betannt. - - Ben Brunnen U 3

nen 312 Rom: Rontane div. di Roma. Tivoli e Frascati, int. da Dom. Barriera, e Giov. Maggi, R. 1618. Bier gange und 44 balbe Blatter. -Pontane di Roma nelle Piazzi a Luoghi pubbl, disegn. ed intagl. da Giov. B. Falda, 33 El. Querfol - Fontane nelle Ville di Frascati, dis, ed int, da Giov. B. Falda, 18 Bl. Querf. - Fontane de Palazzi e de Giardini di Roma, co' loro prospetti ed ornam. dif. ed intagl. da Giov. Franc. Venturini. 28 Bl. Querfol. - 206 ben dren lettern Sammlungen find die Sandrartiden edmifchen Brunnen, Rarnb. 1685. f. und im sten Eb. ber n. Musg. f. 28. 42 Bl. welche 27 Brunnen bars stellen, genommen. - Fontane del Giardino Estense in Tivoli, co' loro Prospetti e Vedute, e colla cascata del fiume Aniene, detto volgarmente Teverone, dis. ed int. da G. F. Venturini 29 Bl. - Much werben bie 4 lettern Sammlungen, welche abers baupt 108 Bl. enthalten, unter einem gemeinschaftlichen Titel von ben romifden Buchbanblern verfauft. - Fontaines des Environs de Tivoli, Par. 1770. f. - Bon ben Garten zu Kom. f. d. Art. Bartenkunft. - Noch ges bort zu der Bautunk von Aom überbaupt: Briefe (36) über Rom . . . von Chrfin. Traugott Beinlich, Dresben 1789 -- 1787. 4. 3 B. - Und von den Befchreibungen bes neuen Roms: Accurata e succinta Descrizione topogr. ed istor, di Roma moderna, op. posth. dell' Ab. Rid. Venuti . . . R. 1766. 4. mit 54 Aupf. - Uebrigens find von febr vielen Romifchen, alten und neuen Gebauden noch die Ansichten und Prospecte von febr vielen Kanftern gefochen worben, welche angufabren ber Raum mie verbietet. — — Bon der Bauart zu Meapel: Facciate delle Chiefe, Palazzi etc. della Citta di Napoli, Nap. f. a fungi. O. - Dichiarazione dei Disegni del Reale Palazzo di Caserta . . Nap. 1757. f. 14 Apfrbl. und 19 G. Befde. Der Architect mar Luigi Banvi-

trili - Grand Golfe de Naples, ou Rec, des plus beaux palais de la dite Ville, par Mr. Giraud 1771. f. 30 81, - Bon florens: Studio d'Architettura Civ. delle Pabriche di Firenze ... colle misure, piante modini e profili da Ferd. Ruggieri, Fir. 1722 u. f. 42b. mit 277 Apfet. Die ste Muss. führt ben Titel: Scelte di Architett, ant, e moderne della Citta di Firenze. opera dal cel. F. Ruggieri . . publ. da Gius. Bouchard, Fir. 1755. f. 4 Bbe. - Scelta di XXIV Vedute delle principali Contrade, Piazze, Chiese e Pallazzi della Citta di Firenza. Fl. f. - Vedute delle Ville ed d'altri Luoghi della Toscana, Fir. 1757. Querfol. 51 Bl. - Descrip. e Studi dell'infigne Fabrica di S. Maria del Fiore . . . int. da Bern. Saní. Sgrilli, Fir. 1733. f. - Descrizione delle Fontane e fabbriche dell Pratelino, del S. Bern. Sanf. Sgrilli, Fir. 1762. f. 12 Bl. - La Libreria Medico-Laurenziana. Archit. di Mich. Angelo Buonarotti . . . Fir. 1739 und 1759. f. mit 22 Apfet. — — Bon De nedig: Le Fabriche e Vedute di Venezia in Prospettiva, dis. . . ed int. da Luca Carlevariis. Ven. 1703f. 103 Bl. - Teatro delle Fabbriche più conspicue in prospettiva della Citta di Venezia, Ven. f. a. f. 4 24 Palazzi di Venetia, Querfol. 307 86 - L'augusta, duçale Basilica dell' Evang. S. Marco . . . colle notizio dell suo Inalzamento, Architettura . . . Ven. 1761. f. mit 11 Supfet. -Magnificentior. . . , Urbis Venetion. Prospectus, quos olim Mich. Marieschi depinxit . . . . Ven. 1741. f. 17 % - Le delizie del Fiume Brents, espresse ne' Palazzi e Casini situati sopra le sue sponde . . . da Costa . . . Ven. 1750. f. — — Bon Genua: I Palazzi di Genova... da P. P. Rubens, Antv. 1622, 1652, 1708.1755. T. 2 B. 139 Bl. (Es wird auch mit bem frantof. Eitel: Architect, Ital. cont. les Plans et Elevat, des plus beaux edifi-

ces de Gènes verfauft.) - - Bon Weyland: Piante della Citta, Piazze etc. di Milano . . . da Giov. B. Pesti, Mil. 1707. f. — De praeclaris Mediolani Aedif, a Pet. Gratiolio, Med, 1735. 4. mit v. S. - Bon Pifa: Iof. Martini Theatrum Basilicae Pisanie . . . R. 1705 - 1723. f. s 80. mit 3a Apfet. - Bon Turin : Descriz, dell Palazzo, detto la Veneris. dis. da Amadeo, C. di Castellamonte, Tor. 1672. f. 62 86. Modello della Chiefa di S. Filippo, inv. da Ivvara, Tor. 1758. f. Bon Dicenza: Ber biefer Stadt lat fic ber Unfang mit benjenigen Berten maden, melde die Gebäude einseler italienischer Baumeister überhaupt darfellen; als des Palladio: Le Fabriche e i Disegni di Andr. Palladio ... publ. da Ottav. Bert. Scamozzi. Vic. 1776 - 1785. f. 5 26. Difcorfo del Teatro di Ant. Palladio in Vicenza, Pad. 1733 unb 1749.8. Description du Théatre de la Ville de Vicenze ... levé et dess. p. Mr. Patte, Par. 1780. 4. - Des Vignola: Opere d'Architerrura di Iac. Barozzio da Vignols, rac. e poste in luce da Franc. Villamena, Rom. 1617 und 1753. f. Ro 21 - -

Bon der Sauart in Spanien: Theatrum Hispaniae, exhib. Urbes, Villas etc. edente P. van den Berge, Amst. f. 58 St.

Bon ber Bauart in Frankreich aberhaupt: Les plus excellens Bastimens de France . . . p. Jacq. Androuer du Cerceau, Par. 1576 und 1617. f. 185. - Vues des plus beaux Batimens de France, Par. chez Mariette, Querfol. 310 Bl. Db biefes die, von dem S. v. Mure, in f. Biblioth. de Peinture, G. 637 engeführte Architecture franc. . . p. Mr. Mariette, Par. 1727. f. 3 3. ift, meiß ich nicht gu besimmen. - Plans et Elevations de diverses Edifices en France et en Allemagne f. 103 %(. - Paris et la Province, ou Choix des plus beaux Mo-

numens d'Architect, anc. et moderne en France, dest. p. Sergent et Fesfard, gr. 'p. J. A. le Campion. f. - -Bon Paris besonders: Rec. des Plans, Profils et Elevations de plusieurs Palais, Chateaux, Eglises, und Rec. de plusieurs portes des principaux Hostels et Maisons de Paris, et des plus, confiderables Autels des Eglises, des. et gr. p. Jean St. Marot, fol. und 4. mehr als 190 Bl. (Gin Berg, biefer Blatter findet fich in dem Cabinet des Singularités d'Architecture, Peint. Soulpt. etc. par Florent le Comte, B. 1. G. 184 ber Bruffer Musa, von 1702.) - Augment. des nouveaux Batimens de Paris, p. P. Muet, Par. 1647. f. - Architect, françoile, ou Rec. des Plans, Elevat, Coupes et Profils des Eglises, Maisons Roy. Palais. Hôtels et Edifices les plus considerables de Paris p. J. Fr. Blondel, Par. 1752 - 1756. f. 6 Thie. mit 499 Apfen, - Plans et Elevat. des Edifices, qui se trouvent à Paris et a Verfailles fol. 24 Bl. - Vues des plus beaux Monumens et Edifices de 2ris, p. Durand, 50 Bl. - Theatre des plus beaux Monumens de Paris, compr. ses Palais et Hôtels, Par. 1770. f. - Vues de Paris et de Versailles, p. Rigaud, Querfol. 65 Bl. - Description générale de l'Hôtel Roy, des Invalides. Par. 1683. f. mit 18 Apfet. Plans Elevat, Vues, Coup. Profils, von eben diesem Hotel, 1687. f. 20 BL Descript. de l'Eglise Roy. des Invalides, p. M. Felibien 1702, 12. 1706. f. mit S. Hift. de l'Hotel R. des Invalides . . . p. J. J. Granet, P. 1736.f. Hist. de l'Hôtel Royal des Invalides, p. Mr. l'Abbé Perau . . . contenant. les Plans, Coupes et Elevat, geometr. de cet Edifice, dess. et gr. p. Mr. Cochin, Par. 1756, f. mit 103 Aupfru. - Tableau de la Maison des Enfans trouvés à Paris, p. M. M. Natoire et Fessard, Par. f. - Bon ben (chmabligen) töniglichen Schlössern besons ders: Vues des Maisons Roysles u 4 .

les . . . f. 46 Bl. - Plans, Profils, Elevat. et Vues de differentes Maisons Royales, f. 26 Bl. - Vues, Plans, Coupes et Elevat. du Chateau de Verfailles mit Innbegriff der Statuen, Bafen 82 Bl. aber nur 44 in Begiebung auf Bauart) - Plans, Elevat, et Vues du Chateau de Verlailles, f. 28 Bl. - Grottes, Labyrinthes, Fontaines et Bassins de Versailles f. 53 Dl. - Descript, de la Grotte de Versailles, Par. 1699. f. 20 Bl. Nachgeff. von Krauf, Augsb. f. 20 Bl. - Le Labyrinthe de Verfailles, 8, 40 Bl. -Plans. Elevat. et Vues des Chateaux du Louvre et des Tuilleries, f. 40 Bl. - Versailles immortalissé . . . p. le Sr. Jean B. Monicart . . Par. 1720, 4. mit Rupf. von verschiebenen Deiffern. Diefe fammtlichen Werte geboren eigente lich zu bem fo genannten Cabinet du Roi de France; aber, auffer biefen find auch noch, von le Pautre, Plans gen. de Versailles, f. 13 Bl. - Berner, Plans, Profils et Elev. de Versailles, avec les Bosquets et les Font, dess. p. Girarda Par. 1716. f. - Vues, Perspect, et Plan du Chateau, et des Fontaines et Cascades au jardin de Verfailles, p. M. M. Menant, Salle etc. f. - Vues des beaux endroits des Jardins et Mais. Roy. et du Chateau de Verl von Demartain f. 16 Bl. -Huch glaube ich von den mancherlen Befdreibungen von Paris, menigkens eig nige bier anzeigen ju muffen : Defeription nouy. de ce qu'il y a de plus remarquable dans Paris, p. Germ. Brice P. 1684. 12. ebenb, 1717. 8. 3 3. 1752. 8. 4 B. mt S. - Paris anc. er nouv. p. le Maire, Par. 1685. 12. 3 8. -Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, de St. Cloud etc. par Piganiol de la Force, Par. 1717 U. f. 8. 8 3. mit St. - Almanac pittor. et histor, des riches Monue mens de la Ville de Paris, et de ce qu'il y a de plus curieux en Architecture, Peint. Sculpt. et Grav. . . . p.Mr.Hubert, P. 1765 U. 1780, 12. 2 33. -

Bon ber Bauart in England: Oxonia illustrata, f. omnium cel. istius Universit. Collegior, ausar.... nec non totius Urbis Scenographia, del. et sculps. Dav. Loggan, Oxon, 1675. f. Description of the Radelife Library at Oxford, by J. Gibbs, Lond. 1747. f. - Vitruvius Britannicus, or the Brittish Architect, cont. the Plans, Elevations and Sections of the regular Buildings, both public and private . . . by Colin Campbell, Woolfe and Gandon, Lond. 1717 -1725. f. 5 8. - Britannia Illustrace, or Views of the Royal Palaces, as also of the principal Seats of the Nobility and Gentry of Great Britain . . . Lond, 1720. f. 2 8. 182 81. — The most notables Antiq. of Great Britain, by Inigo Jones, Lond. 1725. .f. - Views of all the Cathedrals of England and Wales, and other Buildings, by Cole f. 52 Bl. - Plans, Elevat, Sect. Chimney Pieces and Ceilings of Houghton - hall, built by & R. Walpole, def. by Ware, Lond. 1735 und 1760. f. 35 Bl. - Plans, Elevar, and other Ornaments of the Mansionhouse at Doucaster, by Paine, Lond. 1751. f. - Plane, Elevat. and Sect. of Holkham in Norfolk publi by Brettingham, Lond. 17 61 und 1773. f. (Rent war ber Baumeifter; und bal Gebande ift sein bestes Werf.) - Plans, Elevat. Sect. and perspect. Views et the Gardens and Buildings at Kew, by W. Chambers, Lond. 1763. f. -Plans, Elevat. and Sections of Buildings, execut. in the Counties of Norfolk, Suffolk, Yorkshire etc. by John Soane, f. 47 St. - Plans, Elevat. and Sections of the House of , Correction for the County of Middlesex... by Ch. Middleton, f. 53 94. - Elevat, of the new Bridge at Black Friars mit ben Plans, Elevat. and Sections of the Machines and Centering, by R. Balduin, f. - London' and Westminster improved, illustrated by Plans . . . by J. Gwynn. Lond:

Lond. 1766. — Cricical Observat. on the Buildings and Improvements of London, Lond. 1770. 4. — A critical review of the public Buildings in London 1783. 8. — Unter den blosen Despreibungen ist John Untiks New and accurate History and Survey of London, Westminster, Southwarth, Lond. 1767. 8. 4 B. meines Bissens, eine der bestern. — Such sind eine Menge Aussichten von den eines listen Landbausern, Ruinen u. d. m. in Aupser gebracht. —

Bon ber Bauart in Bolland: Afbeelsels der Vornzemste Geboven uyt alle dee Ph. Vingboons geordineert baeft te Amsterdam. Amsterd. 1648. 1664. 1664. 1715. f. 2 B. mit 80 Spf. -Afbildung vant Stadthuys van Amfterdam, in dartig coopere Platen, geoordeneert door Jac. v. Campen get. door Jac. Vennekool, Amst. 1661, f. 30 86. Architecture, Peinture et Sculpt, de la Maison de Ville d'Amflerdam, repr. en CIX fig. ... Amft. 719. f. Vues et Prosp. de la Ville d'Amst. p. P. Schenk, 4. 100 &L. — Plans et Vues perspect. du sameux Parcet Maisone de Plaisance de Sorgvliet, f. 45 Bl. - Les Agrémens de la Campagne, ou Remarques sur la Construction des Maisons de Campagne . . . des Jardins de Plaisance etc. Leyde 175.0. 4. ---

Bon des Bauger in Dannemart: Der Danische Biteuvius, enthaltend Grunds uffe, Aufe. und Durchschulte der merkm. Gebäude des Königreiches Dannemart, Soppenh. 1746. f. 2B. banisch, beutsch und franzsch. — Hafnia hodierna, oder Beiche. von Capenhagen, Kopenh. 1749. 4. mit R. ban. deutsch und frzich. — —

Bon der Bauart in Schweden? Suecia antiqua er hodietna f. 3 Bh. mit 352 Kyfen. —

Bon ber Bauart in Deutschland, mit mar ju Wien: J. E. Alfchers von Erlach Ansang einiger Borffellungen der verschuften Gebaube in ber Stadt und Borfidten ju Blen, Querfol, ap Bl.

Abblidung affer Eltden und u. f. w. in Wien, b. \ Cal. Aleiner und 3. 9. Vieffel, Mugab, 1724 - 1737, E. 4 Eb. 142 BL Blan ber Stadt Bien und ber Borfidbte, von Ragel, Bien 1770. f. 16 86. Profpecte von Wien. won R. Schis und Job. Biegler, f. 36 Bl. - Bon ben Befchreibungen Wiens wird die von Weistern, Wien 1770. 8. für Die beffere gehalten - 3u Berlin, unb in den preußischen Landern überbaupt: Elevations des Königl. Resis dens Golosses, von Schlüter. 6 Bl. Brund . und Aufris ber fatbol. Kirche au. Berlin, f. 6 Bl. Plens de la Sale Royale de l'Opera, bat, p. le B. de Knobelsdorf, Berl. 1762. Querf. 15 Bl. Sammlung ber besten Ausfichten von Berlin, von Rofenberg, Berl. 1785. L. - Grundris vou Berlin von Bilbner, unter ber Aufficht bes Telbm. pon Schmettau, 1748. f. 4 &L - Abbildung des R. Breug. Luffcbloffes Charloitenburg, fammt bem Barten, von Decfer, f. 21 Bl. Plan bes Pallaftes und Gartens von Gans. Couci und des neuen Schloffes, von 2. S. Salmmann f. — Vuos des Palais et Maisons de Plaisance du R. de Prusse, dest. p. J. B. Broebes, Augsb. 1733. f. 47 Bl. - Berichlebene Brofpecte und Borkellungen von Berlin, Botebam, Schwet, u. f. m. von Schleuen. f. 68 Bl. - A. L. Arugers Prospecte son Votsbam und SanssSouci, f. 12 Bl. - Auswahl der vornehmften, schänften und mertwarbigfen Buffcbloffer und Bes genben in ben R. Beeug. Staaten f. L. 1789. f. - Die "Beschreibung ber Romiglichen Mefibensfidte von Betlin und Botsbam, Berl. 1769. g. und 1786. &. 3 8." von Frot. Nicolai, ift, ale ein Buffer folder Befdreibungen, befannt. Und von ber Bauart bafelbft banbeln noch besonders: Kritische Anmert. den Bus Rand ber Baufunft in Berlin und Potse bam betreffend, Berl 1776. 8. und Lubmi Mangers Baugefchichte von Batsbam, bes fonders unter Friedrich bem aten. Berk 1789. 8. 3 9. - Berner geboren noch 10 der Bauget in den preußischen gandern: Bennetts. U 5

Bennerts Geundrif bes peinglichen Gare tens au Reinsberg , 1777. f. Plans et Vues du Chateau, du Jardin, et de le Ville de Reinsberg, p. Ekel, f. 9 Bl. - 8. B. Berners Recurater Mb. rie und Borffellung ber berühmteften Blate und Gebaube in Breslau, f. 29 Bl. -Befdreibung bes neu erbauten Kombbiens baufes in Breslau, Berl. 1783. 4. mit S. - Bu Dresden und in Sachsen über. baupe: Broipecte uon dem Luficoloffe Billnig, von der Beff. Ronigffein, Drefts ben, Deifen, Sonnenftein, von Aler. Ebiele, f. 10 Bl. - Abrif ber Dreftner Schloffirche, von Gaet, Chiaveri, Dreft. 1730, f. 7 Bl. - Abris des churfarfte lichen Bartens und der Orangerie bes Zwins gers ju Dresben, von Matth. Dan. Porpelmann, Dresben 1729. f. 24 Bl. -S. abrigens S. 2B. Dabdorfs Befdreibung ber . . . Refibengfadt Dreeben, 1782. g. - - Bu Augsburg: Augusta Vindelicer. illiusque Portae, Templa, Aedificia et Cisternae, Aug. V. 1683. 4. 2 . Basilica St. Ulrici et Afrae Aug. Vindelicor. descr. a Bern. Hertfelder . . c. f. Kageri et W. Kiliani. Aug. Vind. 1627. f. Das Raths baus bafelbft, von Pring geftochen 1732. Duerfol. 16 Bl. - - Bu Deffau: Befdreibung bes Burftl. Anbalt - Deffauis iden Landbaufes und englischen Gartens ju Borlis, von Mug. Rode, Deffau 1788. 8. mit 5 Apfrn. - - Suffer biefen giebt es von ben mehrften fürftlichen Schlöffern, und von vielen Gebauben in verschiebenen Stabten noch einzele Grundriffe und Abe riffe, welche anzufähren mir der Raum verbietet; unter andern find in Dr. Des elans Loppgraphie die Anfichten von febepielen oberbeutiden Statten, fo wie Abs Silbungen einzeler Architecturmerte gu finden. "Betrachtungen und Einfaffe aber die Bauart ber Privatgebaube in Deutich. Jand mit 60 Apfen." erschienen, Sugst. 1779. f. - fo wie grundliche Radricht von bem Saumefen in Franken, Schwas Sach 1775. 4. mit K. — —

Bon der Bauart einiger affatischen Andert Deligns of Chinese Buil-

dings, Furniture etc.... engraved by the best Hands, from the originals drawn in China, by Will. Chambers, Lond. 1757. f. — Comparative View of the ancient Monuments of India, Lond. 1786. g. — Monumente India, Lond. 1786. g. — Monumente India, Lond. 1786. g. — Monumente India, best Bill. Sabges, von Brun und Miew, Gerl. 1729. Querfol. — Much sinden sich Racheichten dieser Art in mehrern Arischeschreibungen; so wie in der Archaeologia, or Miscell. Tracts relat. to Anciq. u. d. m.

Wegen anberer, jur Geschichte ber Bautunft gehörigen Werte, f. den Art. Bautunft.

#### Baufunft.

Wir betrachten bier bie Bankung nur in fo fern ber Geschmat einen Antheil daran bat; bas Mechanische barinn, obgleich jeber Baumeifter baffelbe genau verfteben muß, gebort Diefes, nebft bem Wifnicht bieber. fenschaftlichen, bas ber Baumeifter aus der Mathematit schöpfen muß, bavon abgesondert, so bleibt noch genug ubrig, um biefer Runft einen Rang unter ben schonen Kunsten zu Das Genie, wodurch jedes gute Bert ber Runft feine Bichtigfeit und innerliche Große, ober bie Rraft befommt, fich der Aufmert. famteit zu bemachtigen, ben Beift ober das Derz einzunohmen; ben auten Geschmaf, wodurch es Schonheit, Annehmlichkeit, Schiklichkeit, und überhaupt einen gewissen Reis befommt, der die Einbildungstraft fesselt: diese Talente muß der Banmeister so gut, als jeder andre Runks Eben ber Beift, wodurch ler befiten. Homer oder Raphael groß worden, muß auch ben Baumeister beleben, wenn er in feiner Kunft groß fenn foll. Alles, was er, durch biefen Beift geleitet, hervorbringt, ift ein wahres Werf ber fconen Runfte. Die Nothdurft, ju deren Behuf ein **Sebaub** 

Gebaub aufgeführet wirb, bestimmt beffen Saupttbeile; burch mechanis iche und mathematische Regeln befommt es feine Reftigfeit; aber aus Sachen, die die Nothburft erfunben, ein Ganges gusammen gu fegen, das in allen feinen Theilen jedes Beburfnig unfrer Borftellunastraft befriediget; beffen überlegte Betrachtung den Beift beständig in einer vortheilhaften Burfung erhalt; burch fein Unfeben Empfindungen bon mancherlen Art erwefet; bas bem Semuthe Bewundrung, Ehrfurcht, Andacht, fenerliche Rührung einpråaet : diefes find Burfungen bes burch Befchmat geleiteten Benies; und baburch erwirbt fich ein großer Baumeifter einen ansehnlichen Rang unter ben Runftlern.

Bie diefe Runst in ibren Urfachen fo ebel, als irgend eine andre ift: so fann sie auch ihren Rang durch ibre Burfungen behaupten. ber bat ber Mensch überhaupt feine Begriffe von Ordnung, von Schonbeit, von Sarmonie und Uebereinfimmung; gewiß nübliche und wichtige Begriffe? Woher hat er bie erften Empfindungen von Annehmlichfeit, von Lieblichkeit, von Bewundrung der Große, und selbst von Chrfurcht für bohere Kräfte, als ans überlegter Betrachtung forper-Uder Gegeuftande, die ber Bau ber Welt'ibm vor Augen stellt? Sieht man nicht, das der erste Unwachs der menschlichen Bollkommtenheit der Schönheit, Unnehmlichkeit, Bequemlichfeit und andern vortheilhaften Einbrufen ber Gegend, die man bewohnet, auguschreiben sen? traat nicht ein elenbes, von allen Monehmlichkeiten und Bequemlichkeiten entblogtes gand, bas meifte zu ber Barbaren und bem viehifthen Zufand seiner Einwohner ben? Wenn Diefes nicht kann geleugnet werben, fo fann man auch ber Baufunft, Die seben numlichen Eindruf, den bie Schönheit einer Gegend machen faun, auch durch ihre Beranstaltung, nach einer andern Art, hervorbringet, ben Rugen zur Eultur des Geistes und bes Gemuthes nicht absprechen.

Ber irgent einen Gefchmat an Ordnung, Schonheit und Bracht in blos torperlichen Gegenftanben bat. ber lefe die Rachricht, welche Paufanias von Athen giebt, und überlege hernach, was für Würkungen es auf einen Athenienfer muffe gehabt haben, in einer folchen Stabt zu wohnen. Der wurde gewiß eine geringe Renntnif ber menfdlichen Ratur verrathen, der nicht begreis fen konnte, wie viel vortheilhafte Würfung auf die Veredlung des Menfchen bergleichen Gegenftanbe haben tonnen. Ift die Nation, bie in den besten Gebäuden wohnt, nicht eben die vollkommenfte; und giebt es in Landern, mo nur elende Dutten find, Menfchen, Die nichte weniger als barbarisch find: so folget baraus nicht, daß jene nicht viel Sutes an fich haben, bas fie in anbern Wohnungen nicht haben murben ; und baff biefe nicht noch vollfommener senn wurden, wenn sie den guten Einfluß dieser Runst auch empfunden hatten. So wenia man inbeffen fagen fann, baf bie Bautunft eben bie wichtigste Runft jur Cultur bes Menfchen fen, fo wenig fann man ihr ben Untheil, ben fie nebst andern Runften an biefer allen wichtigen Sache bat, gang abspreden.

Das Wefen der Baukunst, in so fern ste die Frucht des vom Gesthmatgeleiteten Genies ift, besteht darinn, daß ste den Gebäuden alle ästhetische Bolltommenheit gebe, deren sie, nach ihrer Bestimmung, fähig sind. Volletommenheit, Ordnung, Schillichefeit der innern Einrichtung; Schonbeit der Form, ein schillicher Charafter, Ordnung, Regelmäßigkeit, guter Geschmat in den Verzierungen une aufen mit anner: diefes fint bie Einenschaften – die der Fannanier nem Besaube achen mich.

The med or, wome that the circushale Feliamenta beliefice anarieset were i vie francestelle ne der link háchte Geife, kitch wie er gene Martida eta relitarraturian alcrimen, be established hearthide treetat in on Corns in immen personnen, mis andrewen, bie mist ma seber Theil femen feisflicher Det Mismuse, feabers das Gerie ausmenica and gravative, on vick riverleates, beanewes, kunnn Character nes leiner Bestenmung richtig eite fore hendes, und nach feiner Grein wol in die Annen follendes Werf ansmache; jeder einzele Theil wuß bis auf die geringfte Rleungfeit fo fenn, wie er fich ju bem, mas er feren foll, am beften febilet. Es mak übergil Berftanb, Ueberlegung umb guter Beschmat and dem Bert bervorleuchten. Alles mnuite, alles unbeftimute, alles widerfprechenbe, alles verworrene, much auf bas forafaltiale vermieben werben. Wenn das Muge durch die gute Korm des Bangen gereigt worben, fo muß es fogleich auf die wesentlichen Saupttheile geleitet werben, felbige wol unterfcheiben tonnen, und wenn es bavon gesättiget ift, auf die fleinern Theile geführt werden; beren Beftimmung, Rothwendigfeit und Chitlichkeit zum Ganzen einleuchtend In bem Gangen muß eine fühlen. folche Harmonie, ein solches Gleichgewicht der Theile senn, daß fein Cheil jum Schaben bes Gangen meder hervorsteche, noch durch Mangel und Unvollkommenheit die Aufmerkfamteit ftobre. Rury, alle Weisheit und aller Geschmat, den man an bem außern und innern Bau bes menschlichen Korpers bewundert, baran alles vollkommen ift, muß nach Befchaffenbeit bes Gegenstandes auch

nt enem volllenmenen Geblube p benerfer igne.

Mie bat ber Baumeifter, wie je der ander Limiter, bie Reim fit feine einemtliche Celmie gu balten. The manufact Lieuer is ein Co hinde: wher water Theil no vollionmen an dem Erdrand, morn er be Ermet ni. tichtes; elle infommen aber find m ber bequemifen und esanter Berbinbung; bad Gante bet weiten in feiner Int die befte d kite Teem, mit if durch einte Ber burn & burch gemane llebereinfilmmeng der Theile, durch Glang und Karbe anacischen. Diefe Sigensichels ter but auch jebes vollfommene Gebinde. Ran founte definence mit einigen Gebein behanpten, baf ben Sammerfer die Erfindungetraft und das Genie noch nothiger find, als bem Mabler: benn biefer kann feben durch eine punftliche Rachabunng ber Ratur aute Berfe berborbringen, ba ber anbre micht bie Werke ber Ratur, fonbern bas Genie und ben Beift berfelben nachinghmen bat, worn mehr, als ein blos leibliches Auge nothig ift. Der Rabler erfindet feine Formen nicht, fie find fcon in der Ratur vorhanden; aber det Baumeifter muß fte erschaffen.

Defivegen gereicht die Bolltonmeubeit ber Bankunft einer Ration zu nicht geringerer Ebre, als die ift, die fie burch andre Laleute erwerben Elenbe Gebaube, bie ben ciner gewiffen Groke weber Bequenlichfeit noch RegelmaRiafeit baben; ben benen wiberfinnische Berankaltungen, abentheuerliche Berhaltmife, Unfleiß ber Arbeit, und andre Rangel biefer Art burchgebends berrichen. find ein untrüglicher Beweis von dem Unverstand und dem schlechten Gemuthezustand einer Ration. Bottheilhafte Begriffe bingegen muß man . von ber Denfungsart eines Bolies befommen, das auch in feinen geringften Gebauben und in den fleineften

neften Theilen berfelben, mabren Gefcmat, Ueberlegung, Schiflichfeit und eble Ginfalt zeiget. Ben den Thebanern mar ein Gefet, nach melchem ein Mabler, der ein schlechtes Wert verfertiget hatte, um Geld ges straft wurde \*). Wichtiger war es, in einem gesitteten Staat Gesetze zur Berhutung grober Fehler gegen bie Ihre Auf-Baufunft einzuführen. nahm und ihr Einfluß auf die gerinaften Drivatgebaude ift gewiß der Aufmerksamteit eines Gesetzebers nicht unwürdig; und so gut, nach dem Urtheil der ehemaligen Spartaner, die Dufit einen Ginfluß auf die Sitten haben fann, so gewiß fann Die Baufunft diefes thun. Schlechte, ohne Ordnung und Verstand entworfene und aufgeführte, ober mit narrischen, abentheuerlichen, oder ausschweifenben Zierrathen überlabene Gebaube, die in einem gande allgemein find, haben unfehlbar eine schlimme Burtung auf die Dentungsart des Bolfs.

Der gute Geschmaf ber Baufunft ift im Grunde eben der, der fich fo-, wol in anbern Runsten, als in bem gangen fittlichen Leben ber Menschen Ceine Wurportheilhaft außert. fung ift, baffin einem Gebaube nichts unuberlegtes, nichts unverftanbiges, nichte, bas ber Richtigfeit ber Bor. Rellungsträfte zuwider ift, angetroffen werbe; daß jeder einzele Theil fich zum Sanzen wohl schife; daß bas Unsehen und ber Charafter, ober bas Geprage bes Gebaubes, mit feiner Bestimmung wol übereinkomme; baf fein Theil und feine Zierrath baran fen, von der man nicht ohne Umfchweif fagen tonne, warum fie ba fen; baß die eble Ginfalt bem Ueberfluß an Zierrathen vorgejogen werbe; daß endlich aus jedem einzeln Theile Aleif und Berftand deutlich hervorleuchten. 'An den wenis

") 6. Aelianus Var. hist. L. IV. c. 4.

gen Gebauben, bie von der guten Zeit der griechischen Baufunst übrig geblieben sind, zeigen sich alle diese Eigenschaften deutlich; sie fonnen als Muster des reinen Geschmats angesehen werden.

Die erften Bemubungen in biefer Runft entstehen naturlicher Weise ben jedem Bolke, sobald es sich aus bet grobsten Barbaren losgeriffen, Duge zum Rackbenken und Begriffe von Ordnung, Bequennlichkeit und Schiklichkeit, bekommen bat. Denn es ift bem Denfchen naturlich, bas Drdentliche der Unordnuma vorzuziehen. Also fällt der Ursprung der Baukunsk in die entferntesten Zeiten, und ift nicht ben einem Bolf allein anzutreffen. Es wurde angenehm und lebrreich senn, die Sauptarten des Geschmaks in der Baukunst, durch Aufzeichnung einiger Hauptnebäude der, biefe Runft übenden, aber fonft feine Gemeinschaft unter fich babenben. Rationen, vor Augen zu legen. Es murbe fich viel von dem Rationals charafter berfelben baraus bestimmen Man wurde zwar in allen dieselben Grundgesete, aber auf febr verschiebene Weise angewenbet, finden.

Der Geschmak, ben die neuern Europäer angenommen haben, ift im Grunde derfelbe, der ehedem in Griechenland und in Italien geherrscht hat. Er scheinet, wie Die ersten Unfange verschiedener andrer Runfte, nicht auf griechischem Boben erzeuget, fondern aus Phonizien und Canpten dabin gefommen zu senn; aber burch bas feine Gefühl und den mannlichen Verftand ber Griechen feine Vollkommenheit erreicht zu baben. In Egypten trifft man noch Ruinen von Gebauden an, die allem Unfehen nach älter, als der Unfang ber eigentlichen Geschichte find. benselben ift schon der griechische Geschmat, auch so gar in fleinern Berzierun=

von außen und innen : biefes finh bie Eigenschaften, Die ber Baumeister jebem Gebaube geben muß.

Alfo muß er, wenn ihm die eigentliche Bestimmung beffelben angezeiget wird, die Saupttheile in der fchif. lichften Große, jeden- wie er jum Bebrauch am vollfommenften ift. erfinden; die gefundenen Saupttheile bergeftalt in ein Ganges zusammen verbinben, und anordnen, bag nicht nur jeber Theil feinen schiflichen Ort betomme, fonbern bas Gange, ausmendig und inwendig, ein wol überlegtes, bequemes, feinem Charafter und feiner Bestimmung richtig entfprechendes, und nach feiner Form wol in die Augen fallendes Werk ausmache; jeder einzele Theil muß bis auf die geringfte Rleinigfeit fo senn, wie er sich zu dem, was er fenn foll, am beften schifet. Es muk überall Berstand, Ueberlegung und guter Beschmat aus bem Bert ber-Mues unnige, alles borleuchten. unbeftimmte, alles wibersprechenbe, alles verworrene, muk auf das forge fältigfe vermieden werden. bas Muge durch die gute Korm bes Sangen gereigt worden, fo muß es fogleich auf die wesentlichen Saupttheile geleitet werben, felbige wol unterscheiden fonnen, und wenn es bavon gesättiget ift, auf die fleinern Theile geführt werden; beren Beftims mung, Rothwendigfeit und Schiflichkeit jum Gangen einleuchtend In bem Gangen muß eine fühlen. folche harmonie, ein foldes Gleichgewicht ber Theile fenn, bag fein Theil jum Schaben bes Gangen meber hervorsteche, noch durch Mangel und Unvolltommenbeit die Aufmertfamteit ftobre. Rurg, alle Weisheit und aller Geschmat, ben man an bem augern und innern Sau bes menschlichen Rorpers bewundert, baran alles vollkommen ift, muß nach Beidaffenheit beste genftanbes auch

in einem bollommenen Gebaube gn bemerten fenn.

Also hat ber Baumeister, wie ieber andre Kunftler, die Ratur für feine eigentliche Schule zu halten. Jeber organisirte Rorper ift ein Gebaube; jeder innere Theil ift vollkoms men zu bem Gebrauch, mozu er beftimmt ift, tuchtig; alle gufammen aber find in ber bequemften und engeften Berbinbung; bas Sange hat jugleich in seiner Art die beste außerliche Korm, und ift burch gute Berhaltniffe, durch genaue Uebereinstimmung ber Theile, burch Glang und Karbe angenehm. Diefe Eigenschaften hat auch jedes vollkommene Ge-Man fonnte bekwegen mit einigem Schein behaupten, baf bem Vaumeister die Erfindunaskraft und das Genie noch nothiger find, als bem Mahler; benn biefer kann schon burch eine punftliche Nachahmung ber Natur aute Werfe hervorbringen, ba ber anbre nicht die Werke ber Matur, fondern bas Genie und ben Beift berfelben nachzuahmen bat wozu mehr, als ein blos leibliches Quae nothia ift. Der Mabler erfinbet feine Formen nicht, fie find schon in der Natur vorhanden: aber ber Baumeifter muß fle erschaffen.

Defimegen gereicht die Bolltom menheit ber Baufunft einer Mation zu nicht geringerer Ehre, als die isch die fie burch andre Laleute erwerben Elenbe Gebaube, bie ben eis ner gewiffen Groke weder Bequem lichteit noch Regelmäßigfeit haben; ben benen widersinnische Beranftal tungen, abentheuerliche Verhältniffe Unfleiß ber Arbeit, und andre Dangel biefer Art burchgehends herrschen. find ein untrualicher Beweis von dem Unverstand und bem schlechten Gemuthejuftand einer Ration. Bots theilhafte Begriffe bingegen muß man von der Dentungsart eines Bolfes befommen, bas auch in feinen ge ringsten Gebauden und in den flei-

neften

neften Theilen berfelben, mabren Gefcmat, Ueberlegung, Schiflichfeit und eble Ginfalt zeiget. Ben ben Thebanern war ein Gefes, nach weldem ein Mahler, ber ein schlechtes Werf verfertiget hatte, um Geld ges Wichtiger mar es, straft wurde \*). in einem gesitteten Staat Gesetse zur Berhutung grober Fehler gegen bie Bautunft einzuführen. Ihre Aufnahm und ihr Einfluß auf die geringften Privatgebaube ift gewiß ber Aufmerksamteit eines Gesetzebers nicht unwürdig; und so gut, nach dem Urtheil der ehemaligen Spartaner, die Mufit einen Ginfluß auf bie Sitten haben fann, fo gewiß fann Die Baufunft diefes thun. Schlechte, obne Ordnung und Berftand entworfene und aufgeführte, oder mit narrischen, abentheuerlichen, ober ansschweifenden Zierrathen überladene Gebäude, die in einem Lande allgemein find, haben unfehlbar eine schlimme Wurtung auf die Dentungsart des Bolfs.

Der gute Geschmat ber Baufunft ift im Grunde eben der, der fich fowol in andern Runften, als in bem gangen fittlichen Leben ber Menschen Ceine Wurvortheilhaft außert. fung ift, daß in einem Gebaube nichts unüberlegtes, nichts unverständiges, nichte, das ber Richtigfeit ber Bor. kellungsträfte zuwider ist, angetroffen werbe; daß jeder einzele Theil fich jum Sanzen wohl schike; daß das Unsehen und ber Charafter, ober das Geprage bes Gebaubes, mit feis ner Bestimmung wol übereinfomme; daß fein Theil und feine Zierrath daran sey, von der man nicht ohne Umschweif fagen konne, warum ste da sen; bag bie eble Ginfalt bem Ueberfluß an Zierrathen vorgezogen werbe; bag endlich aus jedem einseln Theile Fleiß und Berftand deutlich hervorleuchten. An den wenis

") 6, Aelianus Var. hist. L. IV. c.4.

gen Gebauben, die von der guten Zeit der griechischen Baufunst übrig geblieben sind, zeigen sich alle diese Eigenschaften beutlich; sie können als Muster des reinen Geschmats angesehen werden.

Die ersten Bemühungen in bieser Runft entstehen naturlicher Weife ben jedem Volke, sobald ex-sich aus der grobsten Barbaren losgeriffen, Duge zum Mackbenken und Beariffe von Ordnung, Bequentlichteit und Schitlichkeit, bekommen hat. Denn es ist dem Menschen naturlich, bas Drbentliche der Unordnung vorzuziehen. Also fällt ber Ursprung der Baufunft in die entfernteften Zeiten, und ift nicht ben einem Bolf allein anzutref. Es wurde angenehm und lehrfen. reich senn, die Sauptarten des Geschmats in ber. Baufunft, burch Auf. zeichnung einiger Hauptgebäude ber, biefe Kunft übenden, aber sonft keine Gemeinschaft unter fich habenden, Nationen, vor Augen zu legen. murbe fich viel von bem Mationale charafter berfelben baraus bestimmen Man wurde zwar in allen dieselben Grundgesete, aber auf sehr verschiedene Weise angewendet, finden.

Der Geschmat, ben die neuern Europäer angenommen haben, ift im Grunde derfelbe, der ehedem in Griechenland und in Italien ge-Er icheinet, wie Die herricht bat. ersten Unfänge verschiedener andrer Runste, nicht auf griechischem Boden erzeuget, sondern aus Phonizien und Egnpten babin gefommen ju fenn; aber burch bas feine Gefühl und den mannlichen Berftand der Griechen feine Wollfommenheit erreicht zu has ben. In Egypten trifft man noch Ruinen von Gebäuden an, die allem Ansehen nach alter, als der Anfang ber eigentlichen Geschichte find. benselben ist schon der griechische Geschmat, auch so gar in fleinern Ber-· zierun=

zierungen zu entbeken . Bon phenizischen, babylonischen und persischen Gebanden hat sich nichts aus dem hohen Alterthum erhalten. Da aber der salomonische Tempel ohne Zweifel das Gepräge der phonizischen Bauart gehabt: so fann man auch von dieser sagen, daß sie mit der eapptischen überein gekommen.

Man muß also ben Drient, und vermuthlich die Lander biffeits des Euphrats, als ben Geburtsort berjenigen Bauart ansehen, welche von ben Griechen auf ben hochsten Grab der Bollfommenheit erhoben worden. Diese scheinen die Runst noch in einem etwas roben Zustande befommen zu baben. Denn noch find anfebnliche Ruinen griechischer Gebaude vorhanden, die weit über die gute Zeit bes Beichmats berauffteigen, wie die Ruinen von Pestum am salernitanischen Meerbusen, und von Agrigent in Sicilien \*\*). Diese Bauart hat in Griechenland und in Italien verschiedene befondere Bendungen, als so viel Schattirungen bekommen, die man bernach mit bem Ramen ber Ordnungen bezeichnet bat. Die Hetrurier und Dorier sind der alten Einfalt und Robigfeit am nachften geblieben. Die Jonier Scheinen etwas mehr Annehmlichkeit und eine Urt von Beichlichfeit hineingebracht Bu haben. Dernach aber, als Griechenland ber hauptstis aller schonen Runfte geworden mar, fam noch mehr Zierlichkeit und so gar etwas Ueppigkeit hinein, wie an ber corinthischen Ordnung ju sehen; dieses haben bie fpatern Romer noch meiter getrieben +).

Noch ist wird allemal, wo Saulen oder Pfeiler angebracht werden,

\*) S. corinthische Saule; Anauf; dos rische Saule.

†) G. Ordnungen.

eine biefer fünf alten Orbnungen pur Nichtschnur gewählt. Sie find fo gut ausgebacht, daß man, ohne Gefahr die Gachen schlechter zu machen, sich nicht weit von den Kormen und Verhaltniffen ber Alten entfernen Es ift nicht mebr ju erwarten, daß eine, von biefen Ordnum gen murflich verschiebene, und bennoch gute Gattung, werde erfunden merben. Die Romer Scheinen Schon alle mogliche Versuche bierüber er-Gie nahmen fich schöpft zu haben. ernstlich vor, Rom durch die Schenbeit ber Gebaude über alle Stabte der Welt zu erheben, und es ist angenehm zu lefen, was Strabo bievon ergablt "). Dennoch haben biefe außerordentlichen Bestrebungen von ben beften aus allen Theilen Grie chenlandes verfammelten Baumeistern nichts, als die einzige remische Ordnung herausgebracht, die boch nur aus einer Bereinigung ber corinthischen und jonischen bestebt.

Nach Erloschung der Kamilie ber Cafaren fieng in Rom die Baufunft an zu fallen. Man verließ nach und nach die eble Einfalt ber Griechen, und überhäufte alles mit Zierrathen. Die Gebäude nahmen ben Charafter ber Sitten, die allen großen bespotischen Sofen gemein find, an; ein Geprange, das die Augen verblenben sollte, kam in die Stelle der wahren Soheit und Groffe. dieser Art sind verschiedene noch aus biefen Beiten vorhandene Berfe, als: die Triumphbogen der Kanser Seberus, des M. Aur. Antoninus, des Constantinus; besonders aber bit Baber bes Diofletianus. So wit bas Reich an Sobeit abnabm, fant auch die Baufunft. Die Romer brachten sie auch nach Constantinos pel, wo fie sich viele Jahrhunderte in einem Stande ber Mittelmäßigfeit In Italien wurde erbalten bat. man

🥎 Giogr, L. V.

<sup>(</sup>Befchichte der Bautunft, und neue Bis bliothet der Sautunft, und neue Bis bliothet der schönen Wiffenschaften.

man immer mehr und mehr fur bie guten Berhaltniffe gleichgultig, unb verlor fie julest gang. Mis fich nach dem Untergang des Reichs, die Gothen, Longobarden, und hernach die Saracenen in ihren eroberten Ländern festgeset hatten, unternahmen fie große Gebaube, an denen nur noch wenige Spuren des guten Seschmaks übrig blieben; fast alle Regeln der Schonbeit wurden aus den Augen gesett; besto mehr aber wurde das Dubfame, das Gezierte, das Geltsame und einigermaken Abentheuerliche gesucht.

Mitten in biefen Zeiten des barbarischen Geschmaks ber Baukunst wurben die meiften Stadte in Deutschland, und die meisten Kirchen im ganzen Occident gebauet, an denen wir das Gepräge einer über alle Regeln ausgeschweiften Bauart noch ibt feben. Diefe Gebaube fegen durch ihre Große, durch die unermegliche Berschwendung ber Zierrathen, durch die gangliche Bernachlaffigung der Berhaltniffe, in Erftaunen. Doch finden fich noch bin und wieder Spuren des nicht gang verloidenen Geschmaks. Un ber Marensfirche in Benedig, die zwischen den Jahren 977 und 1071 gebauet worden, ift noch etwas von wahrer Bracht und von guten Berhaltniffen abrig; und in derselben Stadt ift die Rirche Santa Maria formosa bennabe noch im antiken Geschmak, im Jahr 1350, von Paulo Barbetta gebauet. - Aus den großen Gebäuden der mittlern Zeiten, Die in berschiebenen Städten Staliens noch zu fehen find, lift fich ziemlich deutlich sehen, wie durch diese Zeiten sich noch immer etwas von dem guten Geschmaf der Baufunft erhalten bat. Im Jahre 1013 wurde die Rirche ju St. Miniat M Florens angelegt, die in einem erträglichen Geschmaf gebauet ift; und m Jahre 1016 wurde der Grund pu dem Dohm in Pifa gelegt. Der

Banmeifter beffelben mar ein Brieche aus Dulichium, ben die Italiener Buschetto nennen. Die Difaner. bie bamals einen großen Sandel nach Britchenland trieben, ließen marmorne Gaulen von alter Arbeit baber bringen, bie an biesem Gebande angebracht wurden. Ben diefer Gelegenbeit ließen fie auch Mahler und Bildbauer aus Griechenland fommen. Um dieselbe Zeit fieng man auch in Rom, Bologna und Florenz an zu Um bas Jahr 1216 bauete ein gewisser Marchione, der zugleich ein Bildhauer war, die schone Capelle von Marmor in ber Rirche Santa Maria Maggiore in Rom.

Einer ber größten Baumeister ber mittlern Zeiten war ein Deutscher, ben man den Weister Jacob nennte. Er sebte sich in Florenz, wo er das große Franciskanerkloster gebauet hat. Sein Sohn, den die Welschen Arnolso Lapo nennen, bauete die Kirche des heiligen Krenzes in Florenz, und gab die Zeichnung zu der prächtigen Kirche di Santa Maria del siore. Dieser starb im Jahre 1200.

Die fleinen Refte bes guten Geschmats breiteten fich boch in biefen Zelten nicht außerhalb Italien aus. Un allen den erstaunlichen Gebauden dieser Zeit, die noch ist von demehes maligen Reichthum ber Niederlande zeugen, ift ben ber unbegreiflichen Verschwendung der Arbeit wenig gefundes. Diefes muß man auch von dem Munfter in Strafburg fagen, welches im drenzehnten Jahrhundert aufgeführt worden, und unter bie erstannlichsten Gebaube ber Welt gebort. Der Baumeister besselben war ein gewiffer Erwin von Steinbach. Die Münsterkirche in Ulmzeiget schon Spuren eines beffern Geschmafs, und würklich ist ber Porticus vor dem Daupteingang berfelben von einer eblen Größe.

Aber

Aber in dem funflehnten Jahrhunbert fieng bie Bautunft an, fich aus ben alten Trummern wieder empor au beben: Die Stadte erholten fich bon ben barbarischen Zerruttungen, welche burch bie Staatsverwurungen angerichtet worden waren. Ben bem haufigen Bauen, das nach ber wieber bergestellten Rube unternommen murbe, fiena man wieber an, auf . Die Schonfeit zu feben; man fab nun die alten Ueberbleibsel mit Machbenfen an, und maag die Berbalt. niffe an benfelben. Ein gewiffer Ger Brunelefchi, ber ju Anfange bes funfiehnten Jahrhunderte gelebt bat, war einer ber erften, die fich die Mube gegeben, in Rom, mit dem Maaß. ftab in ber hand, auf ben Trummern ber alten Gebaube herum gu Von Diefer Zeit an wurde geben. Die Aufmerksamkeit auf Diese Muster immer großer, bis am Enbe biefes und am Anfange des fechichnten Jahrhunderts, Alberti, Serlio, Palladio, Michel Angelo, Vignola und andre Manner erschienen, die fich aufferordentliche Muhe gegeben, fede Regel ju entbefen, durch welche bie Bebaube ber Alten ihre Schonheit be-Und so wurde die fommen baben. Baufunft wieder hergestellt.

Doch erschien sie nicht in ihrer ehtmaligen Reinigkeit. Auch die spatern Gebaube bes aften Roms, bie fchon viel Kehler hatten, besonders Die biofletianischen Baber, wurden Gelbft Die en Muffern genommen. größten Baumeister, Palladio und Michel Angelo, nahmen die Rehler bes unter ben Rapfern schon fintenben Geschmats unter ihre Regeln auf, und bas Unfeben biefer großen Manner gab ihnen em Bewicht, das Ach ben vielen bis auf diesen Tag er-Ingwischen breitete fich balten bat. ber gute Gefchmat aus Italien nach und nach auch in die übrigen ganber von Europa dus. Gegenwärtig findet man von Rugland bis nach

Bortsgal, und von Stofholm bis nach Rom, aber nur bier und ba-Gebaube, bie zwar nicht gang unte delhaft, aber both größtentheils im bem mabren Geschmat aufgeführt find. Doch find fie fo einzeln , baff man nicht sagen kann, die wahre Baukunft sen durch Europa gemeine Noch find genug anschnliche Stabte, wo man bie Spuren guter Baumeifter faft ganglich ver-Sudeffen, da fast alle Ueberbleibsel der griechischen und romiichen Baufunft abgezeichnet, überall ausgebreitet find, fehlet es den nenern Baumeistern an nichts mehr, fich in den wahren Geschmaf bes Alterthums ju fegen, als an ....berlegter Betrachtung berfelbent. Wir wollen diesen Artifel mit einigen Betrachtungen über die Theorie ber Baufunft befahlieften.

Der Gebrauch, wozu jedes Ge baube bestimmt ift, giebt bem Bais meifter faft allemal die Groke beffet ben und die Menge ber Zimmer, ober inwendigen Saupttheile an, wenn er nur, bon einem gefunden Urtheil go kitet, fühlt, was fich in jedem Rall für bie Personen, Zeiten und Umstande schifet. Sein Werf ift ed bie erfundenen Theile wol zufammen zu feken, ihre besten Berbältnisse zu bestimmen, bem ganzen Gebande eis ne bequeme und schone Form ju geben, deffen außerliches Unfeben fowol als alles inwendige, nach ber besondern Artibes Gebaudes, angenehm und schon zu machen. diefer Arbeit muß er burch gewiffe Grundfage geleitet werden, Die fein Urtheil über das Schone und Unger nebme ficher machen; er muß gewiffe Erfahrungen haben, die ihm ba, mo feine Grundfage nicht bestimmt genug find, bas Schone binlanglich gu erfennen geben. Dieraus entficht die Theorie der Baufunft. Man bemerke zuvoderst, daß es gewisse Regeln giebt, welche bep jebem Gebaube

uber-

Aberhaupt, und ben jebem Theile beffelben muffen beobachtet merben, wenn man nicht anstoßige und beleidigende Rehler begeben will. Regeln wollen wir die nothwendis gen Regeln nemmen. Andre aber find von ber Beschaffenheit, bak ibre gänzliche Berabsaumung zwar feinen Sehler veranlaffen, aber einen adnalichen Mangel ber Schonbeit bervorbringen murbe. Diefe nennen wir zufällige Regeln. Die Theorie der Baukunft muß demnach werft diejenigen Regeln angeben, wodurch ein Gebaude sowol im Sanjen, als in seinen Theilen richtig, prbentlich, naturlich und ohne Keb-Diefe find größtentheils let wird. in den folgenden Artikeln begriffen: Richtigkeit, Regelmäßigkeit. Jusammenbang, Ordnung, Bleichformigkeit, Eurythmie. Denn bie Eigenschaften, welche durch diese Worter bezeichnet werben, find alle jebem Gebaube fo mefentlich, baf man niemals dagegen anstoßen fann, ohne ein aufmertfames Auge gu beleidigen.

Benn aber alles Anstoffige in einem Gebaube vermieden worben, fo lftes defibalb noch nicht schon. Denn dazu gehört nicht nur, daß das Auge nicht beleidiget werbe, sonbern daß das Gebande angenehm in bie Muaen falle. Diefes erfobert zuerft eine genaue Berbindung bes Mannichfaltigen in Eines \*), welches durch die Berschiedenheit der Theile, und durch mannichfaltige und gute Berbaltniffe berfelben hervorgebracht Die Theorie der Baufunst wirb. muß bemnach zeigen, wie bas Sanze des Gebäudes durch mancherlen verschiedene Theile, die wol übereinftimmen und ichone Berhaltniffe gegen einander haben, jufammen gefest werde.

Diefenigen, welche über bie Baukunst geschrieben haben, find nicht \*) S. Sabi.

Erfter Theil

genau genug gewefen, ben Unterschieb biefer benberlen Arten ber Regeln zu bemerten, und haben baber ber Bautunft zu enge Schranten gefest.

Die meiften Baumeifter fprechen von den Berbaltnissen der Theile in ben Saulenordnungen, und von den Bergierungen berfelben auf eine folche Art, Die manchen vermuthen laft, baffalle Regeln barüber schlechterdings nothwendig und bestimmt fenn. Sie balten die Abweichungen von biefen Regeln für mefentliche Kehler, da sie doch oft gang unschädlich, oder wol gar nüblich find. Es ware nach der Mennung vieler Baumeifter ein schweres Bergeben. wenn man die Bierrathen, welche nach der griechischen Baufunft bem borifchen Fries jufommen, corinthischen ober jonischen geben wollte. Viele gehen so weit, daß fie auch in ben geringften Rleinigfeiten nichts verändert wissen wollen. Bistruvius bestehlt 1. E. man foll in bem dorischen Kries die Breite der Drey. folitze zwen Drittel ber Sohe, und die Metopen gerade so breit als boch machen. Brachte ein Baumeis fter alle moaliche Schonheit in ein Bebaube, veranderte aber diese pis truvifche Berhaltniffe, fo murbe mancher ihn eines unverzeihlichen Fehlers beschulbigen.

Dies ist ein Vorurtheil, das den Geschmaf zu sehr einschränkt. die Regel ift ganglich bestimmt und unveranderlich, beren Berabfaumung einen Sehler hervorbringt, ber ber naturlichen, allgemeinen Art aller Menschen zu benten und zu empfinben zwider ift, und der bas Auge nothwendig beleidiget. Buf diese Regeln muß man schlechterbinas halten, benn fie find unverleglich. Da hingegen in ber Matur fein Grund vorhanden ift, warum in einem Fries Drenschliss, in einem anbern aber andre Zierrathen senn sol-

. len

len; warum bas corintbische Cavital bren, und nicht gwen Reihen Blatter haben foll: fo muß man biese zufällige Schonbeiten nicht in nothwendige Regeln faffen. Sleich. wol vergiebt man insgemein einem Baumeifter eher einen abgebrochenen Giebel, der ein Achler wider die Datur ift, als einen Drenschlit, ber außer bem vitruvischen Berbaltnig ift; da doch diefes oft eine Schonheit

und fein Rebler ift.

Die nothwendigen Regeln find in ber Natur unfrer Borftellungen gegrundet; die jufalligen find bie Frucht bes Augenmaafes und eines Befühle, beffen eigentliche Schran. fen nicht zu bestimmen find. lange Erfahrung lehret, bag bie griedischen Baumeister ein feines Auge gehabt haben, daß ihre Berhaltniffe gefallen, daß ihre Bergierungen angenehm find. Aber niemand ift im Stand, ju beweifen, baf fie bie einzigen guten find. Bon verschiede. nen Bergierungen wiffen wir, daß Re gang zufällig find, und daß man oft angenehmere an ihre Stelle feben tonne. Sich ganglich an die Regeln ber Alten binden wollen, beift eben baft feine so viel, als urtheilen, weibliche Kigur schon senn konne, die nicht in allen Ctufen ber mediceischen Benus gleicht, und feine mannliche, die nicht alle Berhaltniffe des Apollo in Belvebere bat.

Mir rathen demnach benen, welche über die Theorie ber Baufunft febreiben, baf fie juvoderft die nothwendigen Regeln ausführlich und mol auseinander feken, und beren Beobachtung genau einscharfen; weil es niemal erlaubt ift, bavon abzugeben. Die jufdligen Regeln tonnen fie aus ben beften Duftern bes Alterthums, aus bem Bitrubius und den besten neuern Baumeistern nehmen, ohne beren genaueste Beobachtung als schlechterbings nothmendig angupreisen. Man muß fie nur als ungefehr richtige Granien ansehen, welche man niemal weit überschreiten fann, ohne in gefahrliche Abwege zu gerathen. schlechte Baumeister, die felbst fein Augenmaak und wenig Geschmak haben, ift es febr gut, wenn fie fich genau an biefe Regeln binben. Die aber ein feines Mug und einen fichern Geschmat haben, konnen sie sehr oft

obne Gefahr verlaffen.

In allen Artifeln, wo wir von jufalligen Regeln ju fprechen haben, werden wir uns hauptsächlich an bie halten, welche Goldmann angege ben hat. Man wird schwerlich einen Baumeifter finden, ber feine Runst mit einem so scharfen Nachdenken bearbeitet hat, als diefer. Die allaemeinen, sowol nothwendigen, als jufalligen Regeln muffen auffolgenbe Dauptflufe besonders ange-1) Auf die Anord mendet merden. nung oder Figur und Form der Gebaude überhaupt. 2) Auf die innere 3) Auf die Verzies Lintbeilung. rung besondrer Theile. Wenn also die Theorie in ihrem gangen Umfange vorgetragen wird, so enthält fie folgende Hauptstufe: 1) Allgemeine Untersuchungen über die Boll kommenbeit und Schonbeit eines Gebäubes. 2) Regeln über die Anordnung. 3) Regeln über bie Eintheilung. 4) Betrachtungen und Regeln über bie Schonheit ber Auffenfeiten (Facades.) 5) Betrachtungen und Befchreibungen ber verschiebenen Saulenordnungen. 6) Bon den kleinen Verzierungen der Glieder. 7) Bon den inwendigen Verzierungen. Das Mechanische ber Baufunft übergeben wir bier.

Bon den Schriften der Alten, über die Bautunft, ift teine übrig, als des M. Vitruvii Poll. Lib. X. welche Me erff, corrigence Ioa. Sulpitio, f. l. e. a. f. erichienen; c. Gul. Philandri

cassigat. Argent. 1550. 4. Lugd. B. 1552. 4. C. Comment. Dan. Barbari, Ven, 1567. f. C. not. castigat, et obfervat. G. Philandri integris, Dan. Rarbari excerpt, et Cl. Salmasii passim infertis; praemittuntur Elem. Archit. coll. a Wortono . . . acc. Lex. Vitruv. Bern. Baldi, et ejust. Scamilli impares Vitruv. . . . coll. et dig. & loa. de Lact, Amst. 1649. fl. Bol. (b. A.) — Auch ift ein, urspranglich lateinischer Auszug (Epicome) vorbane den, welchen W. Postel, Par. 1540. 4. berausgab, und den Wossius für das Werk eines alten Schriftftellers bielt. - -Uebersetzt if Bitruvius, in das Italienische, von zwen Ungenannten (wovon ber erfte Cefare Cefarino fenn foll) Como 1521 und Ben. 1524. f. in balb las teinifder, balbital. Sprache; von Biamb. Caporali, aber nur die 5 erften Bucher, Perugia 1536. 4. mit einem Commentar; von Dan. Barbaro, Den. 1556. f. und verb. cbend, 1567 und 1681, 4. mit einem Commentar; von Bern. Galiani, Deas pel 1758. f. lat. und ital. (sehr gut.) -In das Spanische: von Jos. Ortis p Sanz, Mad. 1787. f. mir 56 Apfen. und einem Commentar. Es muß, indeffen, ein fpanifcher Musjug aus bem Bitruv, fon febr frabe vorbanden gemefen fenn, weil ein, in ber Zolge vortommender, franzbilicher Auszug, aus bem spanischen sesogen worden ift. — In das Franzö-Miche: von Jean Martin, Par. 1547. f. Gen. 1618. 4. Bon Jul. Mauclerc, Bar. 1648. f. Bon Cl. Verrault, Var. 1673. f. verb. 1684. f. Auszugeweise übersest, unter dem Titel: Raison d'Architecture, extr. de Vitruve et autres anc. Architecteurs, erschien er bereits, Par. 1542. 4. (aus bem Span. gezogen) und ein andrer Auszug von Jean Garbet, und Epitomé ou Extrait Dom. Bertin, abregé des X Liv. d'Architect. Toul. 1559. 4. Auch Berrault lieferte einen dergleichen Auszag mit der Aufschrift: Architecture générale de Vitruve, reduite en Abrégé, Par. 1674. 12. 1768. 8. Amft. 1681, 1s. mit Rupf.

und biefer Auszug ift wieber' von C. Cataneo, Ben. 1711 und 1747. 8. in bas. Ital fo wie Prag 1757. 8. in bas Deuts sche, und, Lond. 1703. nebft einem Muss zuge aus dem Bignola, in das Englische überfest morben. - Das Bert bes Bis truvius selbs, enalisch von R. Bricke. tonb. 1669. f. (mabriceinlicher Beife nur aus dem Frangol, de Mauclerc) von Ros. bert Caffel, Bond. 1730, f. 295, mit den Commentaren mehrerer, befonders des Juigo Jones; von 28. Remton', Lond. 1771. f. - Deutsit, von Gealt. S. Rie vius, Rarnb. 1548. f. Baf. 1575 und 1641. f. - Crlanterungsschriften über ben Bitruv: Ginen befondern Commentar, in italienifter Oprache, foll Splv. Mauroceno, Ben. 1495 baben bructen laffen, welchen ich nicht nas ber anzugeben melt. - G. Philandri in X Lib. M. Vit. P. De Archit, Annotat. R. 1544. 8. - In ben Epistole di Cl. Ptolomei, Ven. 1547. 4. bans delt eine, an August. de' Landi, von bem Bitruv. - Gli ofcuri e difficili passi di Vitruvio alla chiara intelligenza trad. per Giov. Bertano, Mant. 1558. f. - M. Vit. P. Vita ejusque verbor, fignificat, f. perpet, in Vit. Comment. Auct. Bern. Baldo, - Aug. Vindel. 1612. 4. Scamilli impares Victur. von ebend, ebend. 1612. 4. und ben der Ausgabe des lact. - Vic. Voluta Jonica hactenus amissa restit. a Nic. Goldmanno, bey ber Musgabe best loct. - Exercit. Vitruvianae, h. c. loa. Poloni Commentar, crit, de M. Vit. P. X Libror, editionibus, nec non de cor. editor. atque de aliis qui . Vit. quocumque modo explic. aut illuftr. Pat. 1739. f. mit S. . - Commentaire fur Vitruve . . . par Newton, Par. 1780, f. (Babricheinlicher Beife aus der engl, lieberf belfeiben gezogen) - Abaton reseration, s. Genuina declarat. duor, loc. cap. ult. Lib. UL. Architecturae M. Vitr. P. . . . feil. de adject, ad Stylobatas cum podio, f. ad Podium ipsum, per Scamillos impares, et it. de secunda adject. in æз

len; warum bas corinthische Capis tal bren, und nicht zwen Reihen Blatter haben foll: fo muß man biese zufällige Schonbeiten nicht in nothwendige Regeln faffen. Gleich. wol vergiebt man insgemein einem Baumeifter eher einen abgebrochenen Giebel, der ein Rehler wider die Ratur ift, als einen Drenfchlit, ber außer dem vitruvifchen Berhaltnig ift; da boch dieses ofteine Schönheit

und tein Rebler ift.

Die nothwendigen Regeln find in ber Matur unfrer Borftellungen gegrundet; die jufälligen find die Krucht des Augenmaaßes und eines Befühle, beffen eigentliche Schran. fen nicht zu bestimmen find. lange Erfahrung lehret, baß bie griedischen Baumeifter ein feines Auge gehabt haben, daß ihre Berhaltniffe gefallen, bag ihre Bergierungen angenehm find. Aber niemand ift im Stand, zu beweifen, baf fie bie einzigen guten find. Bon verschiede. nen Bergierungen wiffen wir, bag fe gang zufällig find, und baf man oft angenehmere an ihre Stelle fesen kónne. Sich gánzlich an die Regeln ber Altèn binden wollen, heißt eben fo viel, als urtheilen, baff feine weibliche Figur schon senn konne, die nicht in allen Stufen ber mediceischen Benus gleicht, und feine mannliche, die nicht alle Berhältniffe des Apollo in Belvebere bat.

Wir rathen bemnach benen, welche über die Theorie der Baufunst febreiben, baß fie zuvoberft die nothwendigen Regeln ausführlich und wol auseinander fegen, und beren Beobachtung genau einscharfen; weil es niemal erlaubt ift, bavon abzugeben. Die jufdligen Regeln tonnen fie aus ben beften Duftern bes Alterthums, aus dem Bitruvius und ben besten neuern Baumeistern nehmen, ohne beren genaueste Beobachtung als schlechterdings nothwendig anzupreisen. Man muß fie

nur ale ungefehr richtige Granzen ansehen, welche man niemal weit überschreiten kann, ohne in aefahrliche Abmege zu gerathen. schlechte Baumeifter, die felbft fein Augenmaak und wenig Geschmak haben, ift es febr gut, wenn fie fich genau an diefe Regeln binben. aber ein feines Mug und einen fichern Geschmat haben, tonnen fie febr oft

obne Gefahr verlassen.

In allen Artifeln, wo wir bon jufalligen Regeln ju fprechen haben. werden wir uns hauptsächlich an die halten, welche Goldmann angegeben bat. Man wird schwerlich einen Baumeifter finden, ber feine Runst mit einem so scharfen Nachdenken bearbeitet bat, als biefer. Die allaemeinen, sowol nothwendigen. als zufälligen Regeln mussen auf folgenbe Dauptftute befondere angemendet merben. 1) Auf die Anords nung oder Figur und Form ber Gebaude überbaupt. 2) Auf die innere Eintbeilung. 3) Auf die Verzies rung besondrer Theile. Wenn also bie Theorie in ihrem ganzen Umfange vorgetragen wirb, so euthält fie folgende Hauptstufe: 1) Allaemeine Untersuchungen über die Bollfommenbeit und Schonbeit eines Gebaubes. 2) Regeln über Die Anordnung. 3) Regeln über bie Eintheilung. 4) Betrachtungen und Regeln über Die Schonheit ber Aufenfeiten (Façades.) 5) Betrachtungen und Beschreibungen der verschiedenen Saulenordnungen. 6) Bon den tleinen Verzierungen ber Glieber. 7) Bon den inwendigen Bergierungen. Das Mechanische ber Baufunft übergeben wir bier.

Bon den Schriften ber Alten, über die Baukunft, ift keine übrig, als des M. Vitruvii Poll. Lib. X. mel be Me erff, corrigente Ioa. Sulpitio, f. l. e. 2. f. erichienen; c. Gul. Philandri

casti-

castigat. Argent. 1550. 4. Lugd. B. 1552. 4. C. Comment. Dan. Barbari, Ven, 1567. f. C. not. castigat, et obfervat. G. Philandri integris, Dan. Barbari excerpt, et Cl. Salmasii passim infertis; praemittuntur Elem. Archit. coll, a Wortono . . . acc. Lex. Vitruv. Bern. Baldi, et ejusa. Scamilli impares Vitruv. . . . coll. et dig. a loa. de Lact, Amst. 1649, fl. Bol. (b. A.) - Auch ift ein, uespranglich lateinischer Auszug (Epirome) vorhans den, welchen B. Poffel, Par. 1540. 4. berausgab, und den Boffius für bas Werk eines alten Schriftftellers bielt. - -Nebersetzt if Bitruvius, in das Jealienische, von zwen Ungenannten (movon ber erfe Cefare Cefarino fenn foll) Como 1521 und Ben. 1524. f. in balb las teinischer, balbital. Sprache; von Biamb. Caporali, aber nur die g erften Bucher, Perugia 1536. 4. mit einem Commentar; von Dan. Barbaro, Ben. 1556. f. und verb. chend, 1567 und 1681. 4. mit einem Commentar; von Bern. Ballani, Deas pel 1758. f. lat. und ital. (sehr gut.) -In das Spanische: von Jos. Ortiz p Bang, Mad. 1787. f. mit 56 Apfen. und einem Commentar. Es muß, indeffen, ein fpanifcher Musjug aus bem Bitruv, fon febr frabe vorbanden gemefen fenn, weil ein, in ber Folge vorkommender, französischer Auszug, aus dem spanischen sesogen worden iff. — In das Franzö-Miche: von Jean Martin, Par. 1547. f. Gen. 1618. 4. Bon Jul. Mauclerc, Par. 1648. f. Bon Cl. Verrault, Bar. 1673. f. verb. 1684. f. Auszugemeife überfest, unter bem Titel: Raison d'Architecture, extr. de Vitruve et autres anc. Architecteurs, ericbien er bereits, Par. 1542. 4. (aus dem Span. gezogen) und din andrer Auszug von Jean Gardet, und Dom. Bertin, Epitomé ou Extrait abregé des X Liv. d'Architect. Toul. 1559, 4. Auch Berrault lieferte einen bergleichen Ausjag mit der Auffchrift: Architecture générale de Vitruve, reduite en Abrégé, Par. 1674. 12. 1768. 8. Amft. 1681. 12. mit Rupf.

und biefer Muszug ift wieber von C. Ca. taneo, Ben. 1711 und 1747. 8. in bas. Ital fo wie Prug 1757. 8. in bas Deuts sche, und, Lond. 1703. nebst einem Ausjuge aus bent Vignola, in bas Englische überfest morben. - Das Wert bes Bis truvius selbs, enalisch von A. Beicke. tond. 1669. f. (mabricheinlicher Beife nur aus dem Frangos, de Mauclerc) von Ros bert Caffel, Sond. 1730. f. 28. mit den Commentaren mehrerer, befonders bes! Aniao Jones; von B. Remton', Lond. 1771. f. - Deutsch, von Gealt. B. Rie vius, Rarnb. 1548. f. Bas. 1575 und 1641. f. — — Erlänterungsschriften über ben Bitruv: Einen befondern Commentar, in italienischer Sprache, foll Spiv. Mauroceno, Ben, 1495 baben brucken laffen, welchen ich nicht nas ber angugeben weit. - G. Philandri in X Lib. M. Vit. P. De Archit. Annotat. R. 1544. 8. - In ben Epistole di Cl. Ptolomei, Ven. 1547. 4. bans delt eine, an August. de' Landi, von bem Bitruv. - Gli oscuri e difficili passi di Vitruvio alla chiara intelligenza trad. per Giov. Bertano, Mant. 1558. f. - M. Vit. P. Vita ejusque verbor, significat, s. perpet, in Vit. Comment. Auct. Bern. Baldo; Aug. Vindel, 1612. 4. Scamilli impares Vitruv. von ebend, ebend. 1612, 4. und ben ber Ausgabe bes lact. - . Vic. Von luta Jonica hactenus amissa restit. a Nic. Goldmanno, ben ber Musgabe best lact. - Exercit. Vitruvianae, h. c. loa. Poloni Commentar. crit, de M. Vit. P. X Libror, editionibus, nec non de eor. editor. atque de aliis que . Vit. quocumque modo explic. aut illuftr. Pat. 1739. f. mit S. - Commentaire fur Vitruve ... par Newton, Par. 1780, f. (Babricheinlicher Beife aus der engl. lieberf - belfelben gezogen.) Abaron referation, f. Genuina declarat, duor, loc. cap. ult. Lib. III. Architecturae M. Vitr. P. . . . fcil. deadject, ad Stylobatas cum podio, L ad Podium ipsum, per Scamillos impares, et it. de secunda adject in æз

Epistyliis facienda. Scrib. Franc. Ortiz, R. 1781. 8. mit S. — —

Schriften von Reuern aber bie Baufunk, und swar von Italienern über die Bautunft überhaupt: Dispareri in Materia d'Architettura e Prosp. con pareri di eccellenti e famoli architetti, che gli resolvono, di Mart. Baffi. Brefc. 1572. 4. - L'Idea de Pittori, Scult. ed Architetti, del Cav. Fed. Zuccaro, Tor. 1607. unb in bem 6ten 836. ber Raccolta di lettere fulla Pitt. Scult. ed Arch. R. 1968. 4. S. 35 U. f. - Dial. d'Architettura fam. di Lod. Corticelli, Bol. 1605. 8. - Discorsi d'Architettura, del S. Nelli, e due Ragionamenti di Cecchini sopra le Cupole, Fir. 1753. 4. - Bon ben Dial. sopra le tre Arti del Disegno. Lucca 1754. 8. handelt ber zie vorzilas tid von der Baufunft, und von den, aus ber Unwiffenheit, dem Gigenfinn u. f. m. ber Bauberen entfiebenben Unvollome menbeiten berfelben. - Saggio sopra l'Architettura, von Algarotti, im sten So. f. Opere, Cremona 1779. 8. 8 3. Deutsch, burch 9. G. Raspe, Saffel 1769. 8. Lettere fopra l'Archirettura, von ebenbetuf, ebenb. im gten Obe. - Trattato sopra gli-errori degli Atchiretti . . . di Teof. Gallazini, Ven. 1767. f. offervaz, di Anti Vifentini . . che servano di continuazione, ebend, 1774, f. - Eine Abbande lung aber Saufunt, von Biuf. Piacenga, itu iden Gbe. f. Ausgabe der Werfe bes Balbinucei, Dur. 1768. 4. - Saggio Sopra l'Architettura, vor des Militia Memorie degli Archie, ant, e mod. R. 2768. 4. Parm. 1781. 8. 2 80. -Dell' Architettura Dial di Erm. Pini. Mil. 1770. 4. - Det ste Abichn, in der Arte di vedere . . Ven. 1781. 8. bandelt v. d. Archit. - Saggio raggionaco full origine ed effenza dell' Architett. civile, Neap. 1789. 8. - Much gebont im Gangen bas abentheuerliche Buch. Hypnerotomachia Poliphili, uhi humana omnia non nili fomnium effe docet, atque obiter plurima scitu

quam digna commemorat, Ven. 1499. f. und ebend. mit einem italienifden Eltel, 1545. f. mit iconen Solaiden, wom Naphael die Zeichnungen gemacht haben foll, bieber. Der Stul ift ein Bemenafel von ariechifchen, lat. hebrdifchen, arabie fcben , italienischen u. b. m. Bbetern unb Bbrafen; und es gab eine Beit, mo bie Ranfter aller Art ( auch die Alchowiffen ) bie Bebeimniffe ihrer Sunft, in diefem gang unverfidnbliden Troume fucten. Die Architecten befonbers fanben eine Bes fireitung bes gothifden Gefchmactes barin: und aus dicfem Grunde murde es von L Gougeon, Bar. 1561. f. in bas Frandiside überset, und mit einem Commentar von Beroalde, Bar. 1680. f. berausgegeben. Mebrere Rachrichten bavon finden fich in Sontanini Bibl. della Llog. Ital. 35. 2. S. 164 U. f. ₩866. DON 1753. — — €i gentliche Anweisungen zur Baufunft. von Staltenern: Leon, Bapt, Alberti, Da re sedificatoria . Flor. 1485. f. Par. 1512. 4. ill geba Sachern. Ital. von Piet. Lauro , Ben. 1546. 8. von Cof. Barr toli; Alor, 1980, f. verb, Monteres, 1565. f. Ben. 1565. 4. Sesido, voa Martin, Bat, 1553, f. Spanisch von Ar. legano, Madi 1582. 4. Englisch '(und ital.) von leoni, nebf den bepben Schriften des Alberti von der Mableren und Bildbaueren, Lond. 1726 und 1739. L a 80. - L'Architettura di Giamb. Caporali, con un Commento fopra Vitruvio, Ven. 1536. f. mit S. (De ich diefes Wert felbe nie geftben ; fo tens id aud nicht bestimmen, ob es etwas an -dere, als bie, vorbin von Caporali and gezeigte Ueberfenung bes Bitruvius, ents balt?) - L'Archittetturs di Bast. Ser-Lio, in ficien Buchern, movon bas ate (welches von ben filmf Ordnungen bane delt) werft, und allein, Ben. 1537. L Franzos. Untw. 1545. f. das are (weiches alte romifibe, italienifibe und auswartige Gesdube barfielt) ebend. 1740. das its und ate ( welches die geometrischen und perspectivischen Ansangsgrunde in Ach ber greift) Paris 1545. f. (ital. und freich.) das ste (welches Entwürfe zu Liechen

satisatt) ebend. 1547. f. (ital. und frafcb.) bas ote (welches ben Litel: Libro estraordinario d'Archit, in cui si dimostrano trenta Porte d'opera rustica . . . . fahrt ) kpon 1551, f. bas 7te (welches, unter andern, vorzäglich Ans mellungen ju Bolldfien enthalt) erft nach des Berf. Tode, Befft. 1575. f. (ftal. und lat.) erichlen. Sammtl, find fie, Ben. 1584. 4. ebend, 1600 und 1619. 4. Epon 1619, f. Bar. 1645, f. gedruckt, Sol-Undifch von Bet, Loef von Welk, Antro. 1549. f. aber nur 5 Bucher; Deutsch, coen is viel, und aus ber bollanbischen Aeberf, gezogen, Bafel 1609. f. Brans lofers Archit, pract, nov. ober Reue practische Baufunft., Frft. 1672. f. 2 Od. ift nichts anders. als Wort für Bort, das Bert bes Gerlio, ohne das Bifer befielben mit einer Spibe gebacht dat. (Gerlie war der erfte, welcher die Mrig gebliebenen Gebaude der Alten genou mak, und barnach feine Theorie eins sichtete) - Architettura di Ant. Labacco, con la quale si figurano alcune notabili Ancichità di Roma, R. 1552. f. Ven. 1576. f. - I quatro Libri d'Architettura, di Piet. Catanco, Ven. 1554. £. Bermehrt mit 4 Budern, ebend. 1567, fol. - I Quattro Libri dell' Architettura di Andrea Palladio, he'quali, dopo un breve trattero de' cinque ordine, e di quelli avertimente, che sono più necessarii nell fabrieare, si tratta delle case private, delle vie, de' ponti, delle piazze, de' i Xisti, e de Tempi, Ven. 1570. f. (Cine, ebendafelbff, mit eben biefer Jahrse sahl, ben Kranceschini erichienene Mussabe, ift erft in neuern Zeiten gemacht worden ) ebend, 1581. 1616. 1642. 1711. 1769. f. Das erfte biefer 4 Bucher bans delt von der Baufunft aberhaupt, und Den funf Saulenordnungen ! bas ate von den Gesauden, welche Palladio angelegt; bas ste von Bracken, und öffenflichen Ochaben; das 4te enthalt romifche, und andre italienssche Alechen. In das Frans Bifche ift bas Wert burch B. Le Muet, Amf. 1646. 1682. 2. und durch Freart

be Chambean, Par. 1651. f. (mit fconen Bolifdnitten) 1679. 4. und mit Bufdren von Leoni, Saga 1726, f. 2 Bbe, überfest worden. Auch findet es fich im sten B. bet Bibl. portative d'Architect. elementaire . . . p. Ch. Ant. Jombert, Par. 1764 u.f. 8. Englisch: Lond. 1676. f. Berner, burd Richard, mit einem Anbange von Shåren und Fenfern, Lond. 1716, 4. mit 70 Apfrt. Durd Leoni, enal' und ital, mit ben Mamert, bes Inigo 30nes, Lond. 1715. f. Ital. Engl. und Franz. 1742. f. 5 Bdc. Durd Campbell. aber nur fo viel ich weiß, bas ite Buch, 1728. f. Durch Cole, auch nur bas ite Buch, 1736. f. Durd Jam. Bare, Lond. 1728 und 1755. f. Durch A. Dill ler mit vielen Zufdsen .: Lond. 1759. f. Deutsch durch G. Andr. Bockler, aber nur die benden erften Bacher, Marns. 1698. f. - Della Architettura di Giov. Ant. Rufconi . . . fecondo i precetti di Vitruvio, Ven. 1500. f. mit 160 Bolgfon, (berabmt, wegen ber Schonbeit derselben) ebend. 1660. f. (sebr schlecht.) Weil der Berf. bem Bitruv bennahe Schritt für Schritt folgt, und ibn bfterer eridutert: so wird sein Werk gewöhnlich au ben Ueberfegungen bes Bitruv gereche net; if es aber eigentlich nicht. - Regola delle cinque ordini d'Architettura, di Jac. Barocio da Vignola, Veni f. a. f. mit 32 Apfet. (ite Musg) chend. f. a. mit 40 Apfet. ebend. 1596. f. Rom. 1602. f. Sienna 1635. f. R. 1732. 4ebend, mit bem Titel: Manuale d'Architettura, 1780, f. ( Dielleicht ift es ber Diabe werth, bas lietheil eines neuern ttallenifchen Architecten aber bas Wert des Bignola zu bhren? Milizia sagt in f. Vite: Quet suo libro . . . ha prodotto all'Architettura più male che bene. Il Vign. per render le regole più generali e più facile alla pratica, ha di quando in quando alterate le più belle proporzioni dell' Antico. Nel compartimento di certi membri, ed in alcune fue modanature dà più tosto nell secco; e per colpa di que' fuoi piedestalli si alti la colonna, æ. 2 DOB

non vi fignoreggie. Non vi è sistema d'Archit, più facile di quel del Vignola; ma quella facilità è procacciata a spele dell' Architettura stessa) Mebrigens erschien es Spanisch: durch Bat, Cares, Mad. 1630. f. Französ. fisch : durch B. le Muet, Amft. 1640. f. burd Ch. Aug. b'Aviler, und mit einem weitlauftigen Commentar, Bar. 1645. 4. 2 B. welche Ueberf. mit, bem Litel : Cours d'Architecture qui comprend les Règles de Vignole, et les figures et descriptions de Mich. Ange . . . Par. 1710. 4. 2 B. nebit einem Supplement baju von Ml. Bean Bapt, Leblond. f. a. mit A. und ebend. 1750 — 1755. 4. 3 9. férner, avec les figures et les descriptions de ses plus beaux batimens, Par. 1760. 4. von D. J. Mariette berausgegeben; und endlich, unter der Auf. schrift: Livre nouveau, ou règles des V ordres d'Architecture . . . nouvellement revû, corrigé et augmenté par M. B (londel) avec plusieurs morceaux de Michel - Ange, Vitruve, Maniard et autres célébr. Archit. Par. 1767. f. mit 104 Apfrt, wieder gedruckt worden ift. 3m iten Eb. der Bibl. portat. d Architecture, Par. 1764. 8. if eine andre lleberfebung, mit einigen Er-Englisch durch leet, lauter. befindlich. Lond. 1666. f. durch &. Moron, Lond. Deutsch durch Joh. 28. Vos 1673- 8. beim , Rurnb. 1617. f. und nach der fran-Bhichen Begebeitung des d'Aviler, mit Unm. vermehrt, durch leonh. Chr. Sturm, Umit. 1699. f. Augsb. 1725 und 1747. 4. 2. B. Durch Job. Rub. Fasch, Rurnb. f. a. 4 mit 50 Aupf. und einer Forts. von Dan. Stattner, ebend. 1781.-4. mit 52 K. L'Architettura di Giov. B. Montani, R. 1608. 1625. 1638. 1691. f. übers baupt 5 Theile oder Bücher und 206 Bl. Auffer ben , ben bem Art. Bauart angezeigten Tempietti und Sepolcri ant. (Aberhaupt 80 Bl.) finden fich bier, über die Verhaltniffe ber 5 Ordnungen, 39BL und Diversi ornamenti cappriccioli per depositi e altari, 30 Bl. und Tabernacoli diverse 57 Bl. - Nuova ed

ultima Aggiunta delle Porte d'Architettura di Michelangelo Buonarotti, R. 1610. f. - Idea dell' Architettura universale di Vinc. Scamozzi, div. in X Libri, Ven. 1615, f. 2 3. Piazz. 1687. f. 2 8. (Ungeachtet des Titels, befiebt bas Werf nur aus 6 Buchern ; ber erae Band enthalt bas ite - ste, ber 'amente has ste --- ste, wovon bas ate von ber Bortreflichfeit ber Architectur, und ben, au ber Bilbung bes Architecten noth. wendigen Eigenschaften; bas ate vom Luftfrich, von den Eigenschaften des Bodens, bon ber Figur ber Stabte und Reffungen: bas ate von Brivat und Luffgebanden. vom Baffer, und ben Mafchinen es ju beben; bas 6te von den fanf Ordnungen; bas zte von ben Baumaterialien, und bas ste von bem Grunde ber Gebaube, und vom Maschinenwesen bandelt) Fran-36filch. aber nur bas 6te Bud von Ch. d'Aviler, Par. 1685. f. Bollia, abet nur bas, mas bie Baufunft eigentlich angebt, unter bem Litel, Oeuvr. d'Architecture . . . Leyde 1713. f. vos Sam. Du Ro und im sten Eb. ber Bibl. port, d'Architect, aber auch nur Muss suasmeife, ober vielmebe nur die verbefe ferte Ueberf. des Du Ro, und anders (in 4 Bucher) eingetheilt. Englisch burd J. Brown, Lond. 1660. 4. Durch leps Sollandisch, durch bourne, 1734. 4. Sim. Bosboom, Amft. 1686. f. Deutsch, mit ber Aufschrift: Binc. Gc. Grunbres geln ber Baufung, Amft. 1665. f. Rurus. 1678, f. und, unter dem Titel: Aldes liche Befdreihung ber funf Saulenorbe nungen, und der gangen Bautunft, aus bem fechten und britten Buche bes V. Sc. Gulib. 1678. f. - Manuale d'Architettura . . . di Giov. Branca, Asc. 1629. 8. R. 1718. 1772. 16. - Della Simmetria dei cinque Ordine dell'Architettura di Giul Viola - Zanini, Padova 1629. 4. ebend. 1677. 4. - Architettura rustica . . . di Oraz. Perucei, Reggio 1634. f. - Architett civile di C. Ces. Osio, Mil. 1661. L - Architett. civ. ridotta a metodo facile e breve, da Const. Amicevolt

Tor. 1675. f. - Nuova Architett, civile e mil. di Aless. Capra, Bol. 1672 u. f. 4. 30. Cremona 1717, f. 28. -Instructione architett. . . . di Bern. Leoncini, R. 1679, 4, - Disegni originali d'Architettura, di Ant. Gospari, f. l. et a. f. 3 . - Economia delle Fabbriche di Giamb. Spenelli, Rom. 1698 und 1708. 4. - L'Archittettura di Franc. Lucio Durantino. con un Commento sopra Vitruvio s. l. e. a. f. - Studio d'Architettura della invenzione di Fil. Vafconi, e da lui inciso in rame, Rom. s. a. f. - Architettura civile preparata fulla Geometria, e ridotta alla Prospettiva... da Ferdinando Galli Bibiena, Par. 1711. f. meldes, meines Wiffens auch, unter bem Litel : Varie Opere di Prospectiva vertauft mird." Es enthalt eis nige 60 BL worunter fich Entwurfe gu Cheateen und Amphitheatern befinden; Die mehreffen Blatter find von E. A. Suffagnotti geft. 2) Architectura e Prospectiva da Camera e da Teatro, Bol. Mit ben Berfen bes Bafers, f. 71 Bl. glaube ich die Berte ber Gobne verbins ben su muffen, als Architecture e Prospettive varie di Giuseppe Galli Bibiena, Augsb. 1740. f. von Andr. Pfcfe fel berausg. 5 Th. jeder von 10 Bl. Pianta e Spaccato del nuovo Teatro di Bologna, da Antonio Galli Bibiena, 1762. f. 28l. Rod find von bem Cobne des porlettern, von Carlo Galli Bib. einige groitectonische, vorzüglich Ber-Bierungen der Bubne betreffende, Blate ter burch Q. B. Chedel u. a. geffochen worden. - Le cinque Ordine d'Architettura civile da Mich. Sanmicheli, rilevati dalle sue fabriche dal C. Aless. Pompei, Ver. 1735. f. (Die, in dem Berte angeftellten Bergleichungen zwis iden ben Arbeiten bes Sanmicheli, und den lehren und Arbeiten des Bitune, Ale berti, Gerlio, Pallabio, Scamozzi und Vignola, und der darin herrschende reine Geschmack, machen es sehr lehrreich; es ideint aber wenig befannt ju fenn.) -Architett, civ. del P. Guarino Gua-

rini, Tor. 1737. f. (Geine Goelft if beffer, als feine Bebaude, welche alle als Dufter des Uebertriebenen und Bes swungenen bardeftellt werben) - Opere varie di Architettura, Prospettive, Grottesche etc. inv. da Giov. B. Piraness. R. 1743 U. f. f. 426. Alcune vedute d'Arci trionfali, von ebend. R. 1748. f. 26 Bl. - I tre ordine d'Architettura, Dorico. Jonico e Corintio, presi dalle fabbriche più celebri dell'antica Roma, e posti in uso con un nuovo esatissimo metodo, di Neralco, Rom. 1744. f. - litruzione pratiche per L'Ingegnero civile da Giuf. Ant. Alberti, Ven. 1748. 4. mit \$. tato della mesura delle Fabriche di Giuf. Ant. Alberti c. note e agg. di Bald. Orfini, Per. 1790. 8. (Da ich das lentere Werk nicht gesehen: so weiß / ich nicht, in wie fern, und ob es, von dem erftern verschieden ift?) - Inftiruzione pratica dell'Architettura civile per la decorazione de publici e privati edif. . . di Paolo Feder. Bianchi, Mil. 1770. 4. 2 3. - Delle Cafe de Contadini, tratt. architett. di Ferd. Morozzi, Ven. 1770. 8. - Dell' Architettura . . di Mar. Gioffredo . . . . Nap. 1771. f. 20. - Institut. d'Architettura civile . . . di Nic. Carletti, Nap. 1772, 4. 28. - Principi di Architettura civ. Fir. 1781 U. f. 4.2 .. Deutsch , Leips. 1784 -- 1785. 8. 3 9. - Elementi di Architettura Lodoliana. o sià l'arte del fabricare con solidità e con eleganza non cappriciofa, R. 1786. 8. - - Much werden folgende, ohne Jahrsjahl gebrudte, fich größtenthells auf groitectaufche Bergies rungen beziehenbe Werte, bier an ihrer . Stelle fteben: L'Architettura di Andr. Bellari, Ven. fol. - Invenzione d'Architettura di Carlo Buffagnotti (1690) Bol. f. 25 861. - Varie Architetture di Franc. Fanelli, f. - Und eben fo wied bas Novo Teatro de' Machine ed Edificii, per varie operazioni, da Zonca, Pad. 1620. f. fo wie bes, wegen ber Erfinbung von Majdinen X 4

fo berahmten Bubballa Contignationes ac Pontes una c. quibusdam ingen, praxib. ac descript. translat. Obelisci Vatic. . . . R. 1743. f. mit Kups. latein. und italien, bier einen Plas vershienen.

Ben spanischen Schriften über bie Bautunst ist mie teine, als bie Varia Commensuracion para la Escult, y la Arquitectura por D. Juan de Arphey Villafane, Mad. 1675. 4 befamit. ——

franzosische Schriften über die Bautunst aberbaupt: Diversité des Termes dont on use en l'Architecture, p. Hugues Sambin, Lyon 1572. f. - Raisonnement abregé sur les Tableaux, Basreliefs, et autres Grnemens, que l'on peut placer et faire fur les diverses superficies des Baftimens, von abe, Boffe, 1666, in einer, obue einen befondern Litel, in 2. gebruds ten Sammlung fleiner Auffage von ibm 6. 57 u. f. — Des principes de l'Ar-, chitecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres arts qui en dependent, avec un Distionnaire des termes propres à chacun de ces Arts, p. Mr. (André) Felibien . . . Par. 1669. 1690. 1697. 4, mit 65 Apfet. (Das Bert befiebt, auffer bem angebangs ten Borterbuche, aus bren Bachern, Die wieber in verfibiebene Kapitel abaetbeilt find. Das von ber Bautunk, welches bas ite ift, enthalt beren az. Es mete ben aber die ju diefer Lunft gehörigen Dinge mehr darin erfidet, als die Grunde fife berfelben aufgestellet, oder entwickelt.) - Resolution des IV princ. Problèms de l'Architecture, p. Franc. Blondel. im sten B. ber Mem. de l'Academie des Sciences, und cingein, Par. 1673. f. - Mem. crit. d'Architecture, Par. 1702. 8. von Fremin. --Discours sun les connoissances nec. pour les Archit. P. 1747. 8. von Jean Br. Blondel, und fur la necessité de l'etude de l'Architect, Par. 1754. 8. von chenb. Bud finden fich in feinem Cours d'Archie. allerband bergl. allges meine Abhandlungen, pls in ber Einleit.

sum sten 66, Par. 1771. R. Differt. fur l'utilité de l'Arch. und fur les Moyens d'acquerir les talens necess, à un Archicect: In ber Borrebe bes gten De la necessità de l'etude des ordres d'Architecture; vor bemi sten Differt. sur l'utilité de joindre à l'etude de l'Archit, celle des Scienc, et des Arts und vor bem aten Differt, fur differentes parties de l'Archit. - Traité du Beau essentiel dans les Arts, appliqué particulièrement à l'Architecture et demontré physiquement et par l'expérience ... par Mr. C. E. Brifeuz. Par. 1752, f. 2 Eh. mit 98 Apfet. -Essai sur l'Architecture . . . avec un Diction. des Termes. Par. 1752 unb 1756. 8. Deutsch, Jena 1756. 8. Beft. 1758. 2. von Laugier. Exemen d'un Estai fur l'Architect. Par. 1754. 8. von ta Sont, und Remerques fur quelques Livres nouveaux, concernant la besuté et le bon gout de l'Architecture, p. Mr. Frezier', P. 1754. 8. world die Behauptungen bes langier jum Theil, besteltten wurden. - Observations sur l'Architecture p. Mr. l'Abbé Laugier, Par. 1765. 12. Deutfd, Leips. 1768. 8. (Das Wert beffeht aus fieben Abfchnitten, meiche wieber in verschiebene Lavitel zerfallen, und morin von den erften Granben ber Berbaltniffe : von ben Unbequem Udleiten ber geditectonifden Orbnungen; von ber Schwierigfeit, Die gothifchen Rirchen ju verzieren; von der Ert, den Plan eines Gebandes geschieft anzulegen; von ben Monumenten jur Chre großer Manner: von der Möglichkeit einer neuen gechitectonischen Saulenordnung (welche er nicht aftein für möglich balt, sondern wom er fo gar Borfchidge thut) und won ben Gewolben und Dachern gebandelt ao(ab).) Remarques fur un livre, incitule Observat. sur l'archit. de Ma. l'Abbé Laugier, p. Mr. G. Par. 1768. 8. - Difc, fur l'Architecture, p. Mr. Patte, Par. 1754. 8. und Memoires fur les objets les plus importans de l'Archicecture, von chend. Par. 1769. 4. mit 27 A. - In bem Recueil de quelquelques pièces qui encernent les Arts, von Codin, Par. 1757. 12. fine bet fich. G. 12 eine Lettre d'une Societé d'Architoftes, G. 70 ein Mem. fur l'Archit. und G. 87 ein Mem. fur les Augels des Eglises, so wie 6, 95 eines fur les Théatres, morin die Une volltommenbeiten und Mangel ber franzol. Baufunft geragt werden. - Difc. fur la Peinture et l'Architecture. Par. 1758. 12. 226. - Effai fur la Theorie de l'Architecture, von Le Roi, bei den Ruines des plus beaux Monumens de la Grece, Par. 1758, f. verm. ben der eten Ausg. von 1769, f. Deutsch. pach der erften, in der Bibl. der fch. Bife fenichaften , B. 10. S. 1. B. 11. S. 1. -Der ste Band ber Biblioth, portative d'Architecture . . Par. enthalt Grunde fine der Baufunft, Dabl, und Bilbb. -Reflect. fur l'Architect. p. Mr. Hube, Königsb. 1765. 8. - Ichnographie, on Disc. fur les IV Arts d'Architecture, Peint. Sculpt, et Grav. . . . p. Mr. Herbert, Par. 1767 u. f. 8. 5 Eb. -Elemens d'Architecture, p. Panseron, Par. 1772. 4. - Nouv. Elemens d'Archit. von ebend. Par. 1776. 4. -Mem. fur une decouverte dans l'art de bâtir. faite p; le Sr. Loriot, Par. 1774. 8. - Le Genie de l'Architecture, ou l'Analogie de cet Art avec nos fenfations, p. Mr. Camps de Mezières, Par. 1780. 8. Deutsch, in G. Duths Ang. Magazin für die burgerliche Bankunft, B. 1. Eh. 1. S. 97. Th. s. 6.66 u. f. — Auch achort die Collection des grands prix, que l'Acad. Roy. d'Architecture propose et couronne tous les Ans noch bieber. ---Ligentliche Anweisungen zur Baufunst: Livre d'Archicecture de Jaquex Androuet du Cerceau, contenant le plans et dessaigns de cinquante bestimens tous differens . . . . Par. 1559. 1576. 1614. f. 286. (Die Aufrific find gang in gothischem Gefchmack; and die innre Einrichtung besieht hauptfichlich in der Lungt, eine Anzahl Biers ede von verschiebener Lange und Breite,

nebe einigen Ronbelen an einander au segen.) - Reigle générale d'Architecture des cinq Manières de colonnes, p. Mr. (Jean) Rullant, Par. 1564. f. - De l'Architecture IX Liv. p. Philibert de Lormes, Par. 1581. f. Roh. 1648. f. Par. 1668. f. Nouvelles inventions pour bien bâstir es à petits frais, von ebend. Par. 1567. 8. - Reglement générale d'Architecture par le Sr. (Jacq.) de la Brosse. Par. 1619. f. - L'Architecture françoise des Bastimens particuliers p. Mr. (Louis) Savor, Par. 1630, 4. avec fig. et notes p. Fres. Blondel, Par. 1672 und 1685. 8. - L'Architecture d'Alexandre Francini, Par. 1631. f. mit 45 Apfen. - Manière de bien baftir pour toutes fortes de perfonnes, p. Pierre le Muet, Par. 1632. 1663. 1681. f. 2 Eb. Englisch burch Belde. Lend. 1668 und 1675. f. tions pour l'art de bien bastir, von ebend. ben f. Uebeef. des Ballabio, Amft. 1646. 4. einzein, Par. 1771. 8. -Traité de l'Architecture, suivant Vitruve, desseigné p. Mr. J. Mauclerc, P. 1648. f. Englisch, Lond. 1669. fol. - Les Oeuvr. d'Archirecture d'Antoine le Pautre, Par. 1652. f. Merz 1751. f. 3 Eh. Ueberhaupt 8 Difc. und 60 Apfrol. - Traité des manières de definer les Ordres de l'Archit. ant. en toutes leurs parties, p. Abr. Boffe, Par. 1664, f. mit 80 Apfen. Bon eben biefem Berf. find : Representations geom. de, plusieurs parties de Bastimens, faites par les règles de l'Architecture ant. Par. f. a. f. mit S. -Cours d'Architecture enseigné dans l'Acad. 'd'Archit. p. Mr. (Franc.) Blondel, Par. 1675 -- 1683. f. 5 2h. event. 1698. f. 98. - Theatre de l'Architecture civile p. Mr. (Charl. Phil.) Dieussart, Par. s. a. f. Deutsch (meines Biffens, burch Leanh. Diegens . bofer) Buftrow 1689. f. Bamberg 1697. f. Ordonnance des cinq espèces de Colonnes, seion la methode des Anciens, p. Mr. (Claude) Perseult, X 5 Par.

Par. 1683. f. Englisch, Lond. 1708 und 1722.f. - Architecture pratique qui comprend le detail de la confruction et du toilé des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, p. Pierre Bullet, Par. 1691. 8. 3 Eb. ebend. 1742. 1741. verm. 1755. . 3. 1774. 8. - Abregé de l'Archit. civ. p. J. Balth. Lauterbach, Amst. 1699. Deutich, Leipzig, 1714. 8. - L'art de Charpenterie de Mathurin Jousse, p. D. L. H. Par. 1702. f. (Ohnfireis tig ift bas Bert alter, weil fcon Bells bien beffen in ber Dorrede ju f. Principes gebentt; aber bie erfte Musgabe beffeiben ift mir nicht befannt.) - Nouveau Traite de toure l'Architecture, ou l'art de bâtir . . . p. Mr. Cordemoi, Par. 1706. 8. 1714. 4. - Parallèle des cinq Ordres d'Architecture, p. Mr. (Alex. Jean Bapt.) Le Blond, Par. 1710. 4. - Oeuvr. d'Architecture de Mr. Cuvilliés, cont. des Plans de Batim. des Decorations, desseins de meubles etc. Par. f. 3 2h. abers baupt 357 Bl. - Traité d'Architect. avec des remarques et des observat. tres utiles, p. Et. le Clerc, Par. 1714. Englisch, Lond. 1732. 8. 4 3. Deutsch, Marnb. 1759. 4. 2 Eh. mit 186 Apfen. - Architecture moderne, ou l'art de bien bâtir pour toutes sertes de personnes tant pour les maisons des particuliers que pour les Palais, cont. cinq Traités 1) De la Constru-Slion et de l'employ des materiaux 2) De la distribution de toutes sortes de places 3) De la manière de faire les devis 4) Du Toisé des Bâtimens selon la Coutume de Paris 5) des Us et Courumes concernant les bâtimens et raports des Jurez Experts, Par. 1728. 4. 2 B. 1764. 4. 2 B. mit 144 Apfen. Der wichtigfte Theil bes Berfes besteht , meines Bebantens, aus ben Anweifungen jur innern Abtheilung, bes Der ungenannte Berfaffer, ren 60 sind. mofile oft ber Berleger felbft ausgegeben worden ift, foll ber Urchiteet le Rour, ober . nach andern, S. Liercelet fenn. -

Nouveau Traité d'Architecture, contenant les cinq Ordres, suivant les quatre auteurs les plus approuvés, Vignola, Palledio, Phil. de Lormes e Scamozzi ... p. P. Nativelle, Par. 1729. f. : 9. - De la distribution des Maisons de plaisance, et de la decoration des edifices en général, p. Jacq. Franc. Blondel . . . Par. 1737. 4. 2 B. mit 160 Apfr. Der erfte Band enthalt 3 Theile, worin von der Bertheb lung und Bergierung verschiebener Arten von Gebauden, nach Daggabe ibrer Große und Bestimmung, fo wie, von den dagu geborigen Garten (nach frangofifchem Befcmad) gebanbelt wirb; ber gwente bes ficht aus 2 Ebeilen , beren erfterer fich mit ben dugern, und ber andre mit ben innern Bergierungen aberhaupt beschäfe (Wegen meberer f. Berte, f. die Bolge) - L'art de batir des Maisons de campagne, où l'on traite de leur distribution, de leur construction, et de leur decoration, p. Ch. Ant. Brifeux, Par. 1743, 4. 2 B. ebend, 1761.4. s B. - L'Architecture, ou principes gen. de cet art, avec les plans, elevations et profils de quelques batimens, faits p. Germ. Boffrand, Par. 1745. f. fest. und lat. Bon B. Batte herausy. ebend. 1753. f. mit 57 Aupf. — Essai fur les ordres d'Architecture, ... p. Mr. (Phil. Ernst) Babel, Par, 1747.f. - Système nouveau et complet de Desseins d'Architecture en un Recueil de plans et d'elevations de delleins pour des maisons commodes et ornés. Lond. 1749. 4. mit 46 Spfen. - Etudes d'Architectures de Prance et d'Italie, p. Mr. Patte, Par. 1754 u. f. f. - Recueil des Esquifses d'Architecture, de Mr. (Phil.) de la Guespière, Par. 1765. f. - Rocueil element. d'Architecture contonant plusieurs Erudes des Ordres d'Architecture . . . par Mr. Neufforge, Par. 1757 u. f. f. 12 Th. in 6 %. überhaupt 906 Bl. wozu noch ein Supple ment von 26 Beften, jebes von 6 Bl. fol erfchien. - Rec. de differens projets d'Ard'Architeft. de Charpente et autres. conc. la Construction des ponts... p. feu Mr. Pitrou . . . Par. 1759. mit 35 Abbild. auf 71 Bl. Das Wert bes febt aus a. Ib. und wird, in fo fern es bauptfichlich Werte von Bolg betrift, fo mobl megen ber Reulgfeit ber Grunbidge, als megen bes Unterrichtes über einzele Quiammenfugungen, für febr aut gehale ten. - Ocuvr. des gravures d'Archi-, tecture de Mr. Dumont, Par. 1762 -1776. f. (f. auch den Art. Schaubühne) - Oeuvr. d'Architecture, contenant differens projèts d'edifices publics et particuliers, et plusieurs bâtimens, construits p. Mr. Peyre, Par. 1765.f. - Traité, des Ordres d'Architecture, p. Mr. Potain, Par. 1768. 4. 42b. -L'art du Trait de Charpenterie, par le Sr. Nic. Fourneau, P. 1768. f. mit 20 Spf. - Traite d'Architecture, ou Proportions des trois Ordres grecs sur un modèle de douze parties, p. Jean Antoine, Trev. 1768 und ebend. 1780. 4. - Les Oeuvres d'Architecture de Pierre Contant d'Yvry, Par. 1770. f. 2 Sh. 70 Bl. - Cours d'Architecture, ou Traité de la Decoration, Distribution et Construction des Batimens . . . p. J. F. Blondel . . . continué p. Mr. Patte, Par. 1771 - 1777. 8. 6 Banbe Text (wovon die benden legtern von S. Patte find) und 3 Bde. mit 361 Apfr. Die vier erftern enthalten die Bors lefungen des B. Blondel für Boglinge ber Architectur, und fcheinen, als folde, wirklich vielen Werth ju haben. Rur werden ihm Beitschweifigfeit, und Bies, derhohlungen Schuld gegeben. -Vignole moderne, ou Traité elementaire d'Architecture, Par. 1772.4. -Traité d'Architecture pratique . . . p. J. F. Monroy, Par. 1785. 8. -Elemens d'Architecture . . . avec un vocabul, des termes, p. M. P. D. L. F. Par. 1787. 8. - Ecole d'Architecture rurale, ou leçons par lesquelles on, apprendra soi - même a bâtir solidement les maisons de plusieurs étages avec la terre seule, ou autres maté-

risux des plus communs, et du plus vil prix, p. Franc, Cointeraux, Par. 1790. 8. — - Much find noch, von mehrern frangofifchen Artiften, einzele grditectonliche Blatter geliefert worben, als von Pelletier allerhand Gebaude 12 BL Querfol. - Bon dem jangern Jufte Bris. Boucher: Elevat, d'un batiment de XI, et de XIV tois, de face, 6 %1. Elevations de Pavillons, fol. fol. 6 Bl. Recueil de Fontaines, f. 14 Bl. - Bon le Canu, Pl. et Llevat. de Font. f. 6 Bl. - Bon Dament und Seller: Suite de Fontaines de gouts différens, 1770. 4. 6 81. - Rec. de Fontaines Chinoves - de Tentes chin. - de Baraques chin. -

Englische Schriften über die Baus funsk überhaupt: Lectures on Architecture, confisting of rules, founded upon Harmony and arithmetical Proportion . . . by Rob. Morris, Lond. 1734. 8. 2 D. 1759. 8. 2 Differtat, upon the order of Columns, and their appendages, by Wood, Lond. 1750. 8. - In ben Police Arts. Lond. 1749. 12. handelt das XXIV Kap. - und in ben Elemenes of Criticism des Home eben dieses Kap, mit von der Baufunft - fo wie ein Abfcnitt in den Moral and Litterary Essays von Anor, Lond. 1777. 8.'— — 建igentliche Anweisungen zur Baukunst: De fcription of the five orders of Columns, according to the Ancient, Lond. 1600. f. (Der Berf. wird Bloome genannt; und bas Wert ift alfo, mabre fceinlicher Beife, unfer Deutsche, in det Bolge vortommende, Sans Blum, deffet Wert wenigftens in holl. und Frang. überfest murbe.) - The Theorie and Practice of Architecture, or Vitruvius and Vignola abridg'd. Lond. 1703. 8. — Elements of Architecture by A. Wotton, L. 1620. f. Pat. ben dem Bitruvius des fact. - The Architects Store house, by Mr. Prike, Land. 1674. f. - Gothic Architecture, improved, by rules and Proportions. . by B. Langley. (Die erfte Ausg. ift mie nicht befannt;

bie voe mie liegenbenbe if tonb. 1747. 4. mit 63 Apfen. gebruckt; aber meines Bifs fend, war diefe die erke von lanalen's Schellten; er will barin die Gothische Ars chitectur auf die Berbaltniffe ber ariechis fcben und romifchen gurude fübren, und bat dadurch fonderbare, unformliche Dit. telbinger, feine neuen fanf Saulenorde nungen, berausgebracht. Mit biefer will ich aleich bie übrigen, mir befannten, Schriften biefes Arditecten verbinben, als:) s) Sure Guide to Builders, or the Principles and Practice of Architecture, by B. Langley 1726, 4, verm. burd Gabsbomn, und unter bem Litel: Principles of ancient Masonry, or the System of Building completed, and Architecture univerfally demonstrated, Lond. 1736. f. 220. mit 471 Spfra. 3) The City and Country Buildens . . . Treasury in Designs 1740. 4. (Nuch von biesem Berke sind die frühern Musg. mir nicht befannt.) 4) The Builders Affistent, Lond. 8. 2 3. 5) The Young Builders Rudiments, Lond. 2730. 4. · 6) The Builder's Jewel. Lond, 8. mit 100 Apfen, welche im 3. 1768 wieder abgedruckt worden find. The Builder's Director or Benchmate, being a Pocket Treasury of the Grec. Rom. and Gothic Orders of Arch, made easy to the meanest capacity by near five hunderd exempl. engr. on 184 copper places, Lond. 1740. 1763. 8. 8) The Builders Complete Chest-book, or Key to the five Orders 12. und 4. und in dem lettern Bormat im J. 1738 mis 77 Apfet. 9) Ornamental Parts of Architecture with upwards of 400 grand. Deligns, 4. Biebrigens fann es leicht möglich fenn, daß, da ich nur einen kleinen Theil biefer Soriften gesehen, in ibre Angeige fic Arrthumer eingeschlichen baben. - The Art of found Building, demonstrated in geométrical Problems, by W. Halfpenny, Lond. 1725. f. Unb von eben diefem Berfaffer find noch : 2) The Marrow of Architecture, Lond. 1728. 4. mit 15 Apfen. 3) Practicable Archi-

tecture, or fure Guide to the rules of Science, Lond. 1730. 8. mit 48 4) Ufefull Architecture for erwting Parsonnage houses, Farmhouses, Inns. Bridges, Lond. 1760, 8. mit 20 Apfen, (Die erfte Ruft. ift mit nicht befannt.) 5) Rural Architecture in the Chinese tatte. being Designs entirely new for the Decoration of Gardens, Parks, Forests, Insides of the House etc. on LX copperplaces. \$. 4 Th. welche nachber noch ofterer abge bruckt worben find. Auch babe ich noch ein Bert son ibm. Five Orders of Architecture, Doors etc. 8. angeführt gefunden. - The Deligns of Inigo Jones of an intended Palace et Whitehall, and for others, public and private Buildings, publ. by W. Kent, Lond. 1727 und 1770, f. 28. by Herdy, 1744. f. - Book of Architecture, containing Defigns of Buildings and Ornaments, by James Gibbs 1728. f. Won ebenbemfelben Detfoffet find: Rules for drawing the several' Parts of Architecture, L. 1732. f. -A Plan of civil Architecture in V. Books, by M. Fischer, Lond. 1730. f. mit 80 Apfrn. - Magazine of Archirecture, Perspective and Sculpure, by Edw. Oakley, L. 1731. L. 96 Spirt. Every Man a compleat Builder, or eafy rules and proport, for drawing and Working the feveral parts of Archit. von ebend, Lond. 1. - Proportional Archit, or the five Orders regulated by equal parts, by Robinson, L. 1736. 8. - Palladio Londinensis, or the London Art of Building by W. Salmon, improved by Hoppus, Lond. 1738 und 1773.4 (Das Bert ift, mabefcheinlicher Meile, diter; aber bie frühern Musgaben find mit nicht befannt.) Bon eben diefem Galmen find noch: The London and Country Builder's Vademecum, Lond. 1736. g. und The Builder's Estimetor 12. — The Gentleman's and Builders Repository, or Archit. by Hoppus, Lond. 1737 and 17604 4

mit so Apien. - The complete Body of Architecture by Mr. Ware, Lond. 17 18. f. Bollandiger 1756 und 1768. f. 138 Ol. - Select Architecture, being regular Defigns of Plans and Elevations, well fuited to both Town and Country, by Rob. Morris, Lond. 1740. mit co Coirt. Bon ebendemielben Bers fosser if. Architecture improved, in a Collection of usefull designs from fligt and gracefull recesses, lodges and other decorations, in Parks, Gardens. Woods or Forrests, to the Portico. Bath, Observatory and interior Ornaments of superb Building . . . Lond. 1750. 1757. 8. 50 Aupfet. -The Brittish Carpenter, by Mr. Price, Lond. 1753. 1765.4. mit 6s Apfet. - 1) The brittish Architecture, or the Builder's Treasure of Staircases. Lond. 1758. f. 60 Bl. 2) Designs in Carpentry, Lond. 1759, 4. 55 DL 3) A Collection of defigns in Architesture containing new plans and elevations of houses for general use, Lond. (1784) f. 2 8. mit 120 Apfen. · Edmmtlich von Abr, Swae. - Deligns and Estimates of Farm house . . . by Dan. Garret, Lond. 1759, f. mtt 9 Apfrn. (if bie ste Muf.) - The Gentleman's and Farmers Architect..... containing a great variety of usefull and genteel deligns, being correct Plans and elevations of parfonnage end farmhouses, by Th. Lightoler, Lond. 1764. 4. mit 25 Apfet. - The Builders Pocket Tressure, conc. the Theory and practical part of Architecture, with new Deligns of Frontispieces, Chimney - pieces, Bases, Capitals etc. by W. Pain, Lond. 8. mit 44 BL ebend. verm. 1785. 8. find uon demselben Berf. 2) The practical Builder, or Workmanns General Affiltent, shewing the most approved and easy methods for drawing and working the whole or feparate part of any building etc. Lond. 1777. 1776. 4. 33 85k 3) The Carpenters and Joiners-Repository, or a new

fystem of Lines and Proportions for Doors, Windows, Chimneys, Cornices etc. 1778. f. 69 %f. 4) The Carpenters Pocket Directory, cont. the best methods of framing timbers of all figur, and dimensions etc. 8. '24 BL 5) Plans, Elevat, and Soft, of Noblemen and Gentlemen houses, 1783 - 1784. f. 2 Ebelle. 6) The British Palladio, or the Builders General Affistent, demonstrating, in the most easy and practical method, all the principal rules of Architecture, from the ground plan to the ornamental finish etc. Lond. 1789. f. 42 Bf. Uebrigens ift es betannt, bag Diefe Werte, jum Cheil, smey Braber, William und James Pain, ju Berfasten haben; auch find, weuigstens von ben erftern diefer Werte, fråbere Ausgaben vorhanden, welche ich aber nicht nachaus weifen vermag. - The Temple Buile ders most usefull Companion, conmining Original Deligns in the Greek. Roman and Gothic Tafte, by T. C. Overton, Lond. 1766. 4. 50 Bl. -Grotesque Architecture, or rural Amulement, confisting of plans, elevations and fections for huts, fummer and winter hermitages, retreats, terminaries, chinele, gothic and natural grottoes, calcades etc. by W. Wright, Lond. 1767. 8. 28 96. -An Essay on the Orders of Architecture, in which are contained fome confiderable alterations in their proportions, several observat. on the propriety of their use and the new introduction of a new great order, called the Brittanic . . . by Fer, do la Roche, Lond. 1768. f. - Treatie fe of the decorative part of Civil. Age chitesture, adorn, with 53 Places... by W. Chambers, Lond. 1768 unb 1791. f. (ste Nufl.) - Ornamancal Architecture, consisting of original Deligns for plans, elevations and fections, beginning with the farmehouse, and ascending to the most magnificent Villa, by Mr. Crunden, . Lond.

Lond. 1770. 4. 70 81. - Treatife of the five Orders of Archit, by Mr. Richardson, Lond. fol. - Architecture, by Mr. Rawlin, Lond. 4. 60 BL - The Works in Architecture of Robert and James Adam, Lond. 1773 - 1776. f. Bice No. jede von 8 81. The Corpenter's Treasure: a Collection of designs for temples, with their plans; Gates, Doors, Railes and Bridges in the gothic tafte, with Centers at large for striking gothic Curves and Mouldings, and fome specimen of rails in the Chinese rafte, forming a complète system for rural decoration, by N. Wallis, Lond. 1773. 8. 16 81. 2) The modern Joiner, or a Collection of original defigns in the prefent talte, for Chimney pieces and Door Cales, with their Mouldings and Enrichements at large; Frizes, Tablets, Ornaments for Pilasters, Bafes, Sub-bafes, and Cornices for Rooms etc. with a Table shewing the proportions of Chimneys, with their en-. tablatures, to rooms of any fize, won ebend. Lond. 4. - The Builders Magazine . . . by a Society of Architects, Lond. 1774. 4. 2 3. mit St. -A Key to civil Architecture, or the Universal British Builder, by Mr. Skeife, Lond. 1776 und 1788. 8. -The Rules of Gothic Architecture, by M. Roger, Lond. 1778. 8. Original Designs in Architecture, confifting of Plans, Elevat. and Sect. for Villa's, Mansions, Townhouses . . by James Lewis, Lond. 1780. f. -Original Defigns in Architecture . . . by Will. Thomas, Lond. 1783. f. st &L - Defigns in Architecture, confift, of plans and elevat, for Temples, Bath, Cassines, Pavillons, Garden-Sears. Obelifks etc. for decoraeing pleasure grounds, Parks etc. by John Soane, Lond. 8. 38 801. -The Country-Gentlemans Architect. in a great variety of new Deligns for Cottages, Farm Houses, Country

Houses, Villas, Lodges for Park or Garden Entrances, and ornamental wooden Gates, with plans of the offices, belonging to each design . . . by J. Miller, L. 1789. 4. 32 86. -Plans of Cottages by John Wood, Lond. 4. - The rudiments of anc. Architecture . . . cont. an histor. Account of the five Orders: also Vieruvius on the Temples and Intercolumniations of the Anc. calculated for the use of those, who wish to attain a fummary knowledge of Arch. with a Dictionary of termes, Lond. 1789. 8. - Elementa Architecturae civilis ... or the Elements of civil Architecture, according to Vitruvius and other Ancients, and the most approved authors, especially Palladio by H. Aldrich, transl. by R. Smyth , Lond. 1789. 8. mit 55 Apfet. (Das Deiginal ift mir nicht befannt.) -:-- Auch gehören im Ganzen noch bieber: A new and accurate method of delineating all the Parts of the different orders in Architect, by means of an Instrument, by Th. Malie from the original Italian, Lond. 1737.f. -Description and use of a new Instrument, called the Architectonic Sector, by which any part of Architecture may be drawn with facility and exschness . . . illustr. with 25 Places by Iof. Kirby, Lond. f. - Berner: A Collection of Designs of elegant and usefull Household Purniture . . . by Mr. Chippendele, Lond. 1755 -1762, f. 2 8. 200 Bl. - The Cabinet-Maker and Upholiterer's Guide, or Repository of designs for every Article of Household Furniture . . . Chairs, Stools, Sofas, Confidence, Duchesse, Sideboards, Pedestals, Vafes, etc. etc. by A Heppelwhite, Lond, f. 126 Bl. - The Joiner's and Cabinet-makers Darling, cont. fixty different deligns, for all Sorts of Frets, Frizes etc. 8. - The Carpenters Companion, cont. thirtythree Debgas for all Sorts of Chinese Railing

Railing and Gates. 8. — The Carpenter's compleat guide to the whole fystem of gothic Railing, cont. thirty-two new Defigns. 8. — The Carpenter's and Joiners Vade-mecum, by Rob. Clavering. 8. —

Anweisungen zur Baukunst in bollandischer Sprace: Ein architectonis fcbes Wert von Bet. Roet von Melf († 1533) ist mir nur in einer franzosischen Meberfegung, melche ben Litel, L'Architecture de Mr. Cock, Par. f. a. f. führt, porgetommen. - Ioh. Vredemanns Architectura . . . Antv. 1577. f. Deutsch, Arnh. 1606. f. - De aldervermaerste antique Aedificien, en de Regeln of de vyf manieren van Aedificien, Amst. 1606. f. - De allgemene Boukounde van Will. Goeree, Amft. 1681. 8. - Das, von Sim. Boosbom, über die funf Caulenordnun. gen geschriebene Bert, ift, ursprunglich, in bollandischer Sprache abgefaßt, und Amfterdam, f. a. f., gedruckt; mir ift es indessen nur aus der engl. Uebers. Lond. 1679. f. befannt. - De Architektuur Weerken van Pet. Post, Leid, 1715.f. mit 75 Apfr. - Theatrum machinar. vniversale . . of de nieuwe allgemeene Bouwkunde door Tieleman van der Horst, Amst. 1739. 4. mit 30 Apf. Deutsch, Marnb. burchaus fol. in fol. (Das Wert bandelt eigentlich nur vom Treppenbau,) - Architect. civilis van Jac. Poley, Amft. 1770.4, mit 20 \$. in fol. 🖚 -

Ueber die Baukunst überhaupt, in deutscher Sprache: In Köremons Natur und Kunst, Leipz. 1770. 8. handelt das von der Allte Abschn. des eten Lb. S. 410. Im Orestrio der LVIII und LlX Abschn. des eten Bds. S. 244 u. s. — In Chrsin. Frdr. Prangens Entwurf einer Atademie der bildenden Künste, Halle 1778. 8. der XVII Abschn. des iten Bds. S. 246. — Briese über Kom, verschiedenen, die Werke der Kunst betreffenden, Impalstes. .. von L. E. Weinlich, Oresden 1782.—1787. 4. 3 B. mit 35 Apsen. — Untersuchungen über den Character der

Behaube, über die Berbinbung ber Banfunft mit den iconen Ranffen, und über die Wirfungen, welche durch diefelben bervor gebracht werden follen, Deffan 1785. Leips. 1789. 8. mit St. - Ueber die Bermandtschaft der Baufunst und Gars tenfunft, bon B. Bennert, in der Berk Monatsfdrift, April 1786. - Ueber Res gelmdfigfeit, Bequemlichfeit und Eles gang in bargert. Bobnbaufern' im Rours nal ber-Mode, Mon. Detober 1788. -Unweisungen zur Baukunft: Gualt. S. Rivii der furnembften, nothwendigften, der gangen Architectur angeborigen, mathematifden Runft engentlider Bericht. und vaft flare, verftanblice Unterrices tung zu rechtem verftaubt ber lebr Bitrus vii, Núrub. 1547. f. 1558. f. Bafel 1582. f. - Be. Blume Antiquitat. Architecturae, b. i. gin funftreich Bud von allerhand Antiquitaten jum Derftanb ber funf Saulen geborig, Bar. 1958. 1596. f. Sollandisch und Frzsch. mit Aupseen don R. J. Biffer, Amft. 1647. f. ift bas, unter den englischen Unweisungen jur Baufunft, angeführte, erfte Bert, mabricheinlicher Weife, eine Ueberfenna von biefem. - Benbel Dieterlein's Musthellung, Simmetrie und Proportion der funf Saulen, und aller barque folgenden Aunstarbeit, Strasb. 1594. f. Diarnd. 1598 und 1655. f. mit 209 K. - Joh. Jac. Evelmanns . . . . Archir. civ. ober burgerliche Baufunft, Coln 1600, f. -Gabr. Kramer verfertigte um diefe Beit, 24 Bl. ardit. Boeffellungen. - Dan. Mener gab 1609 eine Reibe grchitectonis icher Blatter, (50) von den Gebrudern de Bry geft. herqus, melche gewöhnlich ben Eitel führen: L'Architecture de Mr. Meyer, ou Demonstration de toutes fortes d'ornemens, f. 3m 3. 1664 find fie auch ju Beibelberg mit bles fer Auffchrift ericbienen. - Jos. Surtene bachs Archit. civ. enthaltend Pallaffe, Rirchen, Altdre, Spitdler, Ulm 1628. f. Ebenbeffelben Archit. univ. Kriegs. Stadt : und Baffergebdude au erbauen, Ulm 1635. f. Ebend. Barten-Pallafileins Bebdu, Min 1640. f. Augsb. 1667. 4. Ebend.

Coend, Daperbofs Gebdu, Ulm 1641, £ Seine Sirdengeb. find aud noch befone bert, Mugth. 1649. 4. abgebruckt more ben. - De Stylometris, ober um bem Debrauch ber Baufidbe, nach ben fanf Sallenerbnungen . von Nic. Golbmann. Lugd. B. 1662, f. lat. und beutfc. (S. Abrigens bie Rolae. ) - G. anbr. Bod's lets Compendium Archit, civ. Freft. 1648. 4. 2) Chenbeffelben Architectura curiola nova, 'exponens fundamente hydragogica, lufus fontium, ng. ductor, specus ertificiales etc. Not. 1662. f. 3) Chend. Civil Architectur, Reantit, 1662. f. 4) Chenbeffelben Deues und rollfommenes Saulenbuch, ebend. 1684. f. - Boat. von Sanbrart Academia Tudesca della Architettura, Scult. e Pitt. ober Dentide Acabemie ber ebien Bau Dilb : und Dableren-'fanfte , Marnb. 1675 - 1579. f. '2 9. und in beit g'erften Banben ber neuen Musa. f. 23. Rurnb. 1768 u. f. f. 8 Bbe. (Das Befentliche f. Bertes, in Rads ficht auf Bautunft, beffeht in ben, bereits in bem Met, Bauart angezeigten Abbildungen ebmifder Rirden, Alter, Ballde, und Brunnen,) - Prodromus Architect. Goldmannianae . . . von leonh. Chefin, Sturm, Mugsb. 1694 und 1714. Querf. mit 26 Apfen. II) Ric. Goldmanns Bollft. Anweifung zur Civil-Saufunft . . . verm. von keonb. Chefte. Sturm , Bolfenb, 1696, f. Leins, 1708, f. mit 74 Apfen. III) Ausübung bet Anweisung zu ber Civil-Bautunft Dic, Gold. manns, beftebend in neun Anmertungen (in ber aten wird von ber neuen, feche ten, ober fo genannten beutschen Orbe nung gehandelt ) von ebend. Bolfenb. 1696. f. Leips. 1708. f. unt 20 Kupfen. IV) Der auserlesenfte, und nach ben Res geln der antiten Baufunft fo mobl, als nach bem beutigen Guffo verneuerte Golde mann . . . burch Leond. Chrfin. Sturm, Augsb. 1714 - 1721. f. 3 B. mit 366 Spf. Diefes Wert besteht eigentlich aus 22 befondern, jum Theil nachber noch wieder einzeln abgebeuchten, Abbandlungen, von welchen folgende bieber geboren; als

1) Rutte Borfeffung ber gangen Chil Bautunft, worfn die vornchmften Lund morter in 5 Speachen angeführt, unb bie allgemeinften und notbigften Regeln co Adrt werben, Augsb. (1718) f. ebend. 1745. f. mit it Spfen. 2) Unwelfung ale Arten von bürgerlichen Bobnicuiern mit anzugeben , Mugeb. 1715. f. mitt 15 Apfen. 3) Anweifung von Landwohnungen und Mapereien, fonderlich vor bie von Mod. Auges. 1715. f. wit 9 Apfen. 4) Bob Adndige: Anwelfung, alle Arten von te adidren Beachtgebanben zu erfinden, aub autheilen, und auszuzieren, benebit einer gebospetten Borfeftung ber fechs Orbum gen ber Baufunft, Mugsb. 1716. f. mit S. 5) Amweifung, die Bogenfiefungen, nich der Civil - Bautung, von Siegesbogen ober Sprenpforten ju machen, Mugfi. 1718. f. mit 17 Apfen. 6) Anmeifunt die Arten von Kirchen mobil anzwechen Mugsb. 1718. f. mit 29 Kofen. 7) weifung großer Derren Balliffe fiben und products ansugeben; infonderbeit and von fürftlichen Luftadeten , ebenb. 1718. f. mit Spfra. 3) Anneifung Regierungs . foob. Rath . Laufbaufer und Whefen fart und sterlich maugeben, ebend. 1728. f. wit 17 Epfra. 9) Arctitectonifce Meife Anner fungen (burch einen großen Theil 100 Deutschland, und durch die Nieberlank dis Paris) edend. 1719. f. so) Bellio dige Anmeifung, Stadtthore, Braden, Brughdufer . . . Cafernen , Baraquen Provianthaufer bebbeig anzugeben . . . und ben Gelegenheit bie Austhellung bei bdurifchen Wertes, ober ber Boffigen an ben Bogenfellungen, wie and bit vielfachen Ereppen beutlich angewiefts wird, Hugsb. 1719. f. mit K. 11) Die unentbebeliche Regel ber Sammetrie ... evend. 1720. f. mit 10 Apfen. 12) Bob fandige Anweisung einer Austheilum bet Schaude . . . . chend. 1720. f. mit 7 Th 13) Bolkdubige Anweisung, dffentische Zucht und Liebesgeblude ... wohl ansugeben, ebend. 1720. f. mit is 14) Bollfanbige Americal Grabmable . . . wie auch Paradebetten and Caftra deloris . . . anguechen, · · cécul.

ebend, 1720. f. mit K. 15) Anleitung. Schifbdufer, ober Arfengle . . geborig anjugeben, ebend. 1721. f. mit K. Enweifung , Wafferfunge und Brunnen anzugeben, ebend. 1720. f. mit 10 Apfen. Die Abrigen, darin enthaltenen Aufflibe seben die Baffer, und Aricasbaufung an. Stuch achbren zu den Goldmann Gturs enischen Werten noch: 3. Jac, Schublers noch mehr erweiterte Sturmifch Golbmans tifte Baufunft , mit Sachen und Die-Sein, welche jur innwendigen Auszierung Dienen tonnen, Mugeb. f. 11 Befte, Und von Leonb. Cheffen. Sturm feibft beffen Conferection ber 6 Saulenordnungen zur reguldren Civilbaufunft, Marnb. f. a. 8. mit 5 Apfen. - Wienerifdes Architecture Lungs und Gaulenbuch burch Joh. In**dau, Augsb.** (1686) f. (1689) 4. 20 Vl. - Dav. Hartmanns bargerliche Bobs **nungs-Bautunft**, Bafel 1683. f. — Joh. Ebran. Geviere Parallelismus ber alteffen und berahmteften Gaumeiffer in IX Zabeffen . . . Leipa, 1696. f. ebend, 1734. f. - Baul Deckers ausführliche Anleitung zar Civil - Bautunft , Rårnd. (1704.) f. a Th. mit 60 Apfern. (Der erfte Theil bans belt von Aufreifung ber fanf Saulen; ber gwepte von Bortolen, Grabmablen und Meubfirung der Simmer; ber britte von unterschiedlichen Gebauden) 2) Ebendeffele ben gurfflicher Baumeifter , 'Augst. 1711 - 1716. Querfol, mit Innbegriff bes ans hanges 3 Th. - Joh. Willhelms . . . Archit.civ. Manb. (1705) f. a Th. mit 74 Spfen. - Job. Bogels moberne Bautunft, mit Vorftellung accurater Mobels fen , Dacmerte , u. f. w. Bamb. 1708 und 1726. f. mit 58 Apfrn. - Architoft, theoretico pract, ober neu inventirte Stadt . fand . und andre Gebaube . . . Leipz. 1720. f. — Job. Rub. Sib fcbens Berfude arditectonifcher Berfe, Der erfte Berfuch, ans 5 Theis Mirnb. len beftebend, banbelt von Bergierung ber Benfer und Tharen, von Portalen, tinb von Dad : Rapp : und - Kirchenfenftern, Scornfielnen, f. 2, 4, mit 450 Lupf. Der andre Bersuch, auch in 5 Th., ents bdit bargerliche Gebilube; Militdraebdube Brfter Theil.

in Bestungen: Stadt & Thore, Corps de Garde, und Invallbenbaufer; Militdes gebaude an Deftungen, und prachtige Lufts und Gartenbaufer, Marnb. 1722 - 1729 Querfol. mit 135 Supfern. (S. auch vorber, Vignola) - Architect. civ. beffebenb in unterschieblichen Bebduben der besten und neueften art, nach bem französischen Bufto, mit gebörigen Brunds und Aufriffen . fammt bagu erforberlichen Durchschnitten . . . , von 3. 3. Steins burger, Rurnb. f. a. Querfol. 24 Bl. -Der vollkommene Limmermann, ober vollfändige Nameifung zur Baufunft, worin von Berbindung ber Dachwerket, und berfelben Proportion, von Schiffung auf bem lebrgefpart, welfchen Sauben, Chore bauben, imgl. von ben Wogen, Eteppen. Bruden . . . gehandelt wirb. Frft. a. Dr. 1729. und (mit einem neu gedruckten Tie tel) ebend. 1789. f. sa Apfr. und a Ba.-Bert. - Job. Jac. Schüblers Unterricht zur Berfertigung ber vollftenbigen Saulenordnung, Marnb. f. e. f. a Th. 2) Chend. Fortf. Des Untereichts in ber vbligen Civil . Bautunft . . . . Rarns. Bepbe Schriften, unter bem 1728. f. Litel: 3. 3. Schablers geditectonische Werte, Rurub, 1786. f. in verschiedenen Lagen, wovon die erfte in bren Theile abs getheilt ift, und "von der vollfidndigen Saulenordnung, nach ber beutigen bur, gerlichen Bautunft, nebft vielen babin einfolagenden Bergierungen beutlichen um terricht" giebt, mit 48 Apfrn.; bie amente Lane if ein Anhang zu biefer, und ente balt neue Riffe su Gaeten-Bortalen auf . 6 %(. Die britte und vierte (melde ben sten Band ausmachen) besteht aus dem "besten und vollfidnbigften Abriffe eines vieredigten und ablicen Wohnbaufes nach ber Bernunft und burd Beweife, Die in der Antifen Elementar Geometrie gegrun! bet find," mit s4 Apfen. 3) Chendeffels ben Rurger Entwurf von ber iten -sten Continuation von den notbigen Bartials begriffen, welche in ber antiquen Geometria elementari, durch das nubliche Diogramma quadrangulare, ben ann gen Umfang ber Civil-Baufung vorftellig machen.

machen, Rarnb. 1732. f. 4) Huit Tables de l'Architecture en France .... melde bas Berbaltnis aller Theile eines Gebaubes in 24 Riffen enthalten, nebft einem Befimie von der griechischen Bauart nach ber verbefferten Bolbmannifden Bautunft gezeichnet, Murnb. 1733 und 1786, f. 5) Rust. Anweifungsproben ju ben notbigften Begriffen der vollft. Civile baufunft, in . . . (5) Karten . . . ortogr. und perspectivito verfast, Rarnb, f. a. f. Auch gebort noch im Bangen bieber, 6) beffen Anweifung sur Simmermannstunk, Maenb. 1731. und 1781 - 1782. f. 2 960 theil. mit 74 Apfrn. worin "von ben antifen und modernen proportionirten Dadern bie nothige Projection . . . vorge-Rellt und barans bie italienischen, frans abfliden und deutiden Sang . und Spreng. merfe . . . begreiflich gemacht, und gegeigt wird, wie . . . allerband Biebertebr , Bertide, Schiftungen , Suppein, Bang , und Bugbraden , imal. Die vere schiedenen Arten, von Treppen, und . . . und allerband gerabe, runde ober gefcho. bene, und gewundene Ereppen-Bargen, ausgezactte Rubebalten , Geldnber, Bers alerungen und laubmert, wie auch viers edigte, achtedigte, runde, und langliche runde Laternen und Auppeln," ju verfers Berner 7) Ebend. Sciagratigen find. phia artis lignariae, ober misliche Ers dfnung zu der fichern fundamentalen Solfverbindung . . . Råenb. 1736. f. Uebeis gens find bereits vorber f. Unweifungen au Gerdtbe und Bergierungen ( die freplich ichwerlich mehr gefallen durften) angeführt.) Begen feiner fibrigen Werte s. die Art. Jenster, Fresco, Birche, Perspectio, Verzierung, Jeichnung. - Beni, Bederichs Borubungen in ber Burgerlichen und Rrieges Baufunk, Leipg. 1730 und 1756. 8. - 3ob. Chrffph. von Daumanns Archit, pract. ober die wirkliche und tüchtige Baukunft so wohl bep Palatiis, als auch burgerlichen Saufern, Bub. 1736. 4. - DR. Richters neues Baubuch in verschiedenen, vorber noch nicht aufammen ebirten, Angaben in ber Civilbautunft bestebend, Leips. 1737. 4. -

Quaels Grandliche Anmeifung jur Sautunft, Berl. 1744. 8. 2 B. - Musfahre liche Anleitung jur burgerlichen Baus funft . . . von Job. Friedr. Benther, Mugeb. 1744 - 1748. f. 4 Th. Göttingen 1749. f. — Job. Dav. Steingrubers Architect, civ. Nurnh, 1750. f. eben diefem Berf. find noch : 2) Practica burgerlicher Baufung, Arft, und Lein. 1765 und, mit einem neuen Titel, Rurab. 1773. 4. 3 Eb. mit 74 Kpfrn. 3) Arditectos nijde irregul, und reguldre Grund - und Mufriffe, nach bem lat, Alphabeth, Marnh. 1773. f. - M. Ronnenmachers grobe tectonifder Lifdler, ober Architecture Sunft und Saulenbuch, Marnh. 1751. f. - Job tor, Dan, Suctom erfie Grande der burgerlichen Baufung, Reng 1751. 4. verm. ebend. 1763. 4. - Grandliche Inweisung zur Civil. Baukunkt, von einem Liebhaber, Frft. und Leips, 1752. 4. — Geometrifder Daffab ber meientlichen Abtheilungen und Verbaltniffe ber Saw lenordnungen, aus dem Quabrat der dorijchen Ordnung, für alle übrige Ordnungen, nach Bothagorifder lebrart berge leitet von J. G. Bergmuller, Augeb. 1752. f. mit 23 Apfen: - Borficliung cio niger modernen Gebaube, jur Bracht, jur Bierbe und jur Bequemlichfeit eingerichtet burch Joh, Sanger, Rurub, Querfol. 18 Bi. — Grandliche Anweisung jur Civil Bautunft, von S. Cheftpb. Bage ner, Dresben 1755 - 1768. f. 2 Eh. -Chr. Riegeri, S. I. Univers. Architect. civ. Elementa, Vind. 1757.4.-Aufrichtige Anweifung aur bargerlichen Baufunft, von J. G. Dt. Gotha 1759. verb. ebend. 1786, 8. a Th. mit 6 K. -J. G. leopolds Deconomische Civils Baufunft, leisz. 1759. 8. — Elementa Architecturae civ. Auct. Io. Bapt, 1220, Vind. 1760. 1764. 8. Franz. ebend. 1772. 8. 2 B. Deutich, ebend. 1773. 8. -Soillingers Zimmerbaufunft, Murnb. 1760 4. 2 Th. - J. G. Angermanns allgemeine, practifche Civil : Bautunft, Salle 1766. 8. Anleitung gur Berfertis gung fconer Simmermertriffe, von tut. Woch, Augeb. 1766. 8. Won eben dies km

fem Berfaffer find noch a) Deutliche Une meifung gur Berfertigung ber Bauriffe, mie folde. ohne manblichen Unterricht. von felbit su erlernen, Augeb. 1778. 8. 3) Unterricht in Aufreigung der fünf Gaus lenordnungen nach bem 12theiligen Dodul, ebend. 1778. mit 21 Apfrn. verb. mit einer bohmifden Ueberf. Drag 1783. 8. 4) Anmendung ber funf Cdulenordnungen. Kortf. des vorigen , ebend. 1779. 8. ٢) Barfliche Baupraetit der burgerlichen Baufunft, ebend. 1780, 8. 6) Burger, liche Baufunft, jum Beften junger Urchitecten, Maurer, u. d. m. ebend. 1780 1782. 8. 4 Eb. Der erfte Ebeil bans belt von ber innerlichen Einrichtung ber bårgerlichen Wohngebaude, mit 16 Apfrn.; der zwepte von Sospitalern, Lazaretben, Balfen - Armen - und Findelhaufern, mit 9 Apfra. 7) Jac. Barozzi von Vignola Aunft, die fünf architectonischen Saulens ordnungen auf mechanische Art aufaureißen, ebend. 1721. 8. mit 20 Aupfen. (Wegen f. übrigen , in andre Theile der Bautunft einschlagenden Schriften, f. 3. B. Meufels Gelehrtes Teutschland ) -Anweifung sur Zimmermannstunft, von Chrfin. Gottl. Reuß, Leipz. 1764. f. verm. ebend. 1789. f. - C. Balters Bimmers mannstung. Augeb. 1769. f. - 3. C. J. Refersteins Anfangegrunde ber burgerlis den Bautunft für Landleute, Leipz. 1776. 8. - 3. G. Langens Bufallige Gebans ten über die nothwendige und bequeme, wirthichaftliche, Bauart auf bem ganbe, Berl. 1779. 8. — A. Chr. Mapers targe Unweifung gur practifcen burgerlichen Baufunft , Nurnb. 1782 — 1784. 4. 2 Th. mit 30 S. ( Der erfte Theil handelt von der dugern Schonbeit, Weffigleit und Dauerhaftigleit der Gebaude; der ate vonber bequemen, innern Eintheilung ders felben.) - Die Berbindung und Uebers einanderfellung der Gdulen, ober Unweis fung, wie ben der Bautunft die funf Saus lenordnungen, auf eine fehr leichte und bequeme Art, nach einer gegrundeten Res gel, fo mobl ben geraben, als Cirtelruns ben Liguren. über einander au feben und an verbinden find, von Sam. Locke,

Orced. 1783, f. mit 60 Kpfen. - Lure ger und deutlicher Unterricht, ju Beiche nung und Anlegung der Wohn : und Lands withschafts-Gebdude . . . von J. C. Buth, Salle 1787. 4. mit 38 Aupfern. - Der burgerliche Baumeifter , ober Berfuch eis . nes Untereichtes für Bauliebhaber, befonbers in Rucksicht auf bequeme, und regels makige iunre Einrichtung der bargerlichen Bobngebaube, von Er. C. Schmibt, Gotha 1790. f. mit 75 Apfrt. — Erste Linien ber Saufer. Baufunft . . . . für Liebhaber . . Leipz. 1790. 8. — Brivat-Untereicht in ber Civil Architectur . . jum Gelbftunterricht für Rebermann, von Gans ther, Leips. 1790. 8. - Auch find, von mehrern beutiden Runflern, einzele ars ditertonifde Blitter geliefert worben, als von Mette: Abliche Land und Lufte baufer nach mobernem Geschmad - von 3. B. Fifcher, Obelisten, Tempelu.d. m. Querfol, 7 Bl. - Bon 3. DR. Boppens baupt: Gebaube und gedit. Bergier. gr. Jol. 20 Bl. fl. Fol. 19 Bl. u. a. m. — - Uebrigens bat der Innhalt des vors Rebenden Artifels fo mobl, als der els gentliche Zweck bes gangen Gulgerschen Werkes, es nothwendig gemacht, eine Menge der, den mechanischen Theil der Bautung, betreffenden Schriften au abergeben. Es find indeffen, ben einigen der folgenden Urtitel, verschiebene berfelben angeführt. Bon biefen Artiteln, f. Dach, Camin, Decke, Senster, Gewolbe, Birche, Ordnung, Perspectiv, Portal, Schaubühne, Thure, Perzieruna u. a. m.

Bon der Geschichte der Zaukunst: Ausser dem, was darüber, in den versschiedenen Geschichten der Künste übers haupt, als in Monier Histoire des Arts qui ont du rapport au dessein . . . Par. 1698. 8. in Wintelmanns Gesch. der Kunst des Alterthumes, G. 77. 137. 388. 432. der iten Ausgabe; in des Juvenel de Carlencas Essai sur l'Hist. des belles Lettres, Lyon 1744. 12. 4 B. (Eh. 1. S. 347 der deutschen llebers.) In dem Goguet, De l'origine des Loix, des Arts, et des Sciences.

Par. 1758. 4. 3 8. (20. 1. 6. 133. 20. 2. 6. 113. 177. Eb. 3. Eb. 73. der beutschen In bes Saverien Hift. de Meberf. ) PEfprit humain .... Par. 1766. 8. , In bes Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana, Mod. 1772 - 1780. 4. **3** Bd, (B. 1. S. 19. 97. 267. 326. B. 2. 6. 426. 498. 586. B. 3. Eh. 1. G. 254. 518. Eb. 2. G. 477. Eb. 3. G. 648 des Jas gemannifden Ausjuges) In D. A. T. Bafdings Entw. einer Befdichte ber seichnenben iconen Runfe, Damb. 1781. 8. 6. 195. 252. 349. 481. In bem Berfuch einer Beschichte der Cultur des menfchlis den Befchlechtes, Leipz. 1782. 8. 6. 83. 245. 211. 271. 349. 405 Aefagt wird auffer biefen, bandeln besonders bavon: De l'origine de l'Architecture in dem, Extraord. du Mercuré galant, vom 3. 1679. 3. 6. S. 266. - The Ori-. gin of Building, by M. Wood, Lond. 1741. f. mit 36 S. -\_ Storia dell' Atchitettura, nella quale, oltre le vite degli Architetti si esamino le vicende, i progressi, la decadenza, il riforgimento e la perfezione dell'arte . . . da Giorg. Fossati, Ven. 1747. 8. (if nicht viel mebr, als bas, ben bem Mrt. Baumeister, vortommende Wert bes Kelibien) — Bibliografia storico crizica dell'Architettura civile ed Arti subalterne, dell' Abate Ang. Comelli, Rom. 1788. 4. 2 %. - Berfuch einer Befcichte der fconen Architectur von Luder, tm sten und 6ten St. des zwepten, und im iten und aten St. bes britten Bandes der Monatsschrift der Berl. Acad. der Ranfie. - Dav. Bogel in Barich bat eine allaemeine Geschichte ber Baus und Bergierungsfunk angefundigt. - Allerband Bentrage gur Gefchichte ber Baufunft überhaupt find in dem sten Bande ber Anecdotes des beaux Arts, cont. tout ce que la Peint. la Sculpt. la Grav. l'Architecture etc. offrent de plus curieux . . . Par. 1776. 8. 3 3. enthalten. - Ueber Die Geschichte ber Bautunft bey einzeln Volkern, Rem. fur l'etat de l'Architecture civile dans les tems d'Homère von Gallier, in bem

27ten V. ber Mem. de l'Acad. des infcript. - In Joh. Frbe. Chrifts Mb. handlungen über bie litteratur und Aunfin. bes Alterth. Leips. 1776. 8. handelt ber ste Abicon, und in lo. A. Ernefti Archaeol. lit. bas ste Rap, von der Sau funft ber Alten : - und im aten B. ber. von 3. 3. Rambach überfesten Griechi fcen Erchdologie von I. Botter finbet fich, von bem erftern, S. 247. eine Mie bandlung über die Bautunft der Gefes den. - Ueber bie Bautunft in Jealien, mancherlen Rachr. in der Raccolca di lettere fulla Pitt, Scult, ed Architettura, R. 1754-1773. 4. 7 986. -Bon ber Baufunft in Frankreich: bes Blorent le Comte Cabinet des Singularités d'Architecture, de Peinture, Sculpt. etc. im iten . G. zu. f. Difc. fur les progrès de l'Architecture en Prance, von Bingeron, vor feinen, and bem Ital. Abersetten Vies des fameux Architectes . . . Par. 1771. 12. 2 % . - - Ueber ble Geschichte ber Banfunst in England sinden sich in der Eins 🖟 leitung von 2B. Chambers angeführtem Trestife on Civil Architecture, forte in ben Anecdotes of Painting in England . . . Lond, 1762 - 1771. (1780) 4. 4 B. ober mit Junbegriff bes Cat. of Engravers, 5 Bde. mit St. 1782. 8. 4 3. und in ben Antiq. of England and Wales, by Fr. Groofe, Lond. 1773 -1786. 4. mit Innbegr. ber Supplemente 6 Bb. mancherley Radricten. - 6. übrigens ben Art. Bauaret.

Morterbucher über ble Saufdiff, in lateinischer Sprache: Franc. Mar. Grapuldi De parcibus aedium Dictionarius loge lepidiffimus nec minus fructuosus, Parma (1494) 1501.1506. 1516. 4. Argent. 1508. 4. — Vocabulum Architect. aedisicat. a Carolo Aquino, R. 1734. 4. — In fransosischer Sprache: Sen den, vocher angesubern Principes de l'Architecture . . . p. Mr. Felidien, Par. 1669. 1690, 1697. 4. sindet sed ein Dictionnaire des Termes. — Diction. d'Architect, civile et hydraul, et des arts

qui en dependent, p. Ch. Daviler, Par. 1693. 4. neu herausg. von Alex. Saverien 1740 und 1755. 4. --Diæ etymologique des termes de l'Architecture par (Den. Franc.) Gazelier, Par. 1753. 12. - Dict. d'Architectuze civile, milit. naut. anc. et mod. · et de-tous les arts qui en dependent, avec les termes expl. en françois, lat. izal, espagn, angl. et allemand, p. M. C. F. Roland de Virloys, Par. 1773 und 1780. 4. 3 Bbe. mit Kupf. - -In deutscher Sprace: Der erfte Theil von 3. F. Benthers Anleitung gur burs gerlichen Bantung beffeht in einem Lexicon archit. ober Erfidrung ber ubliche fen, deutschen, frang. und ital. Sunftwerter ber burgerlichen Baufunff, welches auch wieder einzeln, Augsburg 1762. abaedruckt worden ift. - Allaem, Bau-Bericon . ober Erfideung der teutichen und frangifichen Sunftmorter in ber Bautunff, von fut. Boch, Augeb. 1781. 8. - Der ate Abidnitt in Somibts Burgerlichem Baumeister, Gotha 1790. f. enthält ein geditect. Beterbuch, ober furggefafte Ertide. der, in der bargerlichen, Dablen - und Wasserbautung vortommenden beutschen, lat. franz. und ital. Kunstwörter: — — In englischer Sprache: The Builders Dia, Thewing Qualities, Quanticies, Proportions, and Value, of the Materials etc. by Mr. Neve, f. a. 8.

Lind haben wir von G. huth ein allsem. Magazin ber bargerlichen Baufung, Weimar 1789. 8. bis jest einen Band, exbalten.

ilebrigens wird man, ber einer nur füchtigen Bekanntschaft mit diesen verschiebenen Werken über die Baufung, gemahr, das im Gangen, die Aufsicht auf blose Bergierungen, darin immer geber wird. Und von den neuern Gebäuden seibst sogt ein itatieuischer Architect: Downque si rivolga lo sguardo si vede la nostra Architectura peccare sempre per eccesso di ornamenti, non mai per disetto. Non abbiama maivoluto-comprendern, che gli ornati han da

nascere dal necessario, che debbono esser significanti, e che col meno si fa meglio. Auch fieht er gar nicht an, au behaupten, das so gar das peuere Rom, in Radficht auf Bauart, fo weit unter dem alten Rom (ju geschweigen unter Athen) febe, als ein medanischer Rupfer-Recher unter Maphael. Die Urfachen bice fer großen Unterschlebe aufzusuchen, ift biet ber Ortnicht; follte aber nicht unfre emige Spieleren mit bem Worte, Schon, und die allgemeine Anwendung beffelben auf die Baufunft, eine diefer Urfachen fenn? Wenigftens ift es auffallend, das die Grieden ba, wo fie von benjenigen Runften reben, melde wir jest bie iconen Runfte nennen, 1. B. Ariftoteles, nie ber Bautung gedenken, ob gleich au feiner Zeit, die Propolda, und bas Parthenon, und bas Auch bat Odeum icon erbaut waren. ein neuerer englifder Schriftfieller, Eb. Emining, es, in einer ber, feiner leberfepung der Dichtfunft des Ariftoteles, 20nd. 1789. 4. vorgefesten Abhandlungen 6. 60. Anmert. n. fo gar ungereimt gefunden, die Baufunft mit ben abrisen schönen Kunften in eine Claffe su feben. --

## Baumeifter.

Wer den Namen eines guten Baumeisters in seiner ganzen Bedeutung verdienen will, muß nicht nur reich an natürlichen Talenten sepn, sonbern auch aus ben meisten Kunten und Wissenschaften viel gelernt haben. Es kann von gutem Nugen senn, wenn wir die Eigenschaften des Baumeisters, die wir in diesen wenigen Borten anzeigen, etwas umständlicher beschreiben.

Wir fobern zuerst von dem Baumeister eine grundliche und weitlauftige Kenntuis der Sitten und Lebensart der vornehmsten Bolfer, und desjenigen insbesondere, unter welchem er lebt. Diese hilft ihm zuvoderst, jedes Gebaude nach dem Stand und der Lebensart des Eigen-D3

thumers einzurichten. Jebe Claffe ber Menichen hat ihre eigene Berrichtungen, Beauemlichkeiten und auferliche Bedurfniffe, die ber Baumeifter genau fennen und in Ueberlegung gieben muß, wenn er in ber Einrichtung ber Gebaude nicht große Die Großen Rehler begehen will. muffen nicht nur mehr Plat jum Wohnen haben, als der gemeine Burger; Diefer großere Blat muß anders eingetheilt fenn, als ber flei-In einem Haus, nere bes anbern. morinn viele Bebiente find, fann und · muß vieles anders gemacht werben, als in dem, wo nur einer ober zwen Dergleichen Umftanbe, wofind. burch die Gebaube verschiedener Cigenthumer fich von einander unter-Scheiden muffen, find vielerlen. Der Baumeister muß fie alle in Ermagung gieben, wenn er nicht ungereimte Rebler begeben will.

Hiernachst kann er burch biefe Renninif oft folche Ginrichtungen machen, bie wurtlich auf ben guten Geschmaf und bas Grundliche in der Lebensart verschiedener Stände ihren Einfluß haben. Es ift gewiß, baß die Menschen sehr oft an gewiffe Vortheile und gute Veranstaltungen in ihrer Lebensart niemals benfen murden, wenn nicht jufallige Gelegenheiten fie bahin leiteten. Baumeifter, ber alles Grundliche und Vernünftige in ber Lebensart verschiedener Ödlker bemerkt hat, wird in der Angabe feiner Gebaude Sachen anbringen, wodurch ber Bewohner verleitet wirb, gute, von ibm vorber versaumte, Gewohnheiten nachjumachen.

Diese Kenntnis fann ber Baumeister aber nicht anwenden, wenn es ihm an grundlicher Beurtheilung bes Rutlichen, bes Anständigen und bes Geziemenden sehlt. Dhue dieses wird er, wie schon mehrmals gescheshen, ben gemeinen Burger, ber reich ift, verleiten, vieles, bas nur den

Großen zufommt, auf eine lächerliche Weife nachzumachen; ober den Großen in den Zwang des gemeinen Rannes einschränken wollen. Sine gesunde Beurtheilungsfraft des Sittlichen in der Lebensart, ist benmach eine nothwendige Sigenschaft des guten Baumeisters.

Wir fodern brittens von ihm ein gutes Senie, das ift, eine Leichtigfeit im Ersinden und Anordnen, damit er nicht nur alles, was er zu einem Gedaude für nothwendig hält, geschitt anderingen, sondern dieselben Sachen nach dem persönlichen Seschmaf der Eigenthümer, nach der besondern Beschaffenheit der Derter, des Plages und der Zeiten auf verschiedene Weise ausrichten könne. Wenn er für jede Art der Gedaude nur ein oder zwen Modelle hätte, so würde er oft ganz ungereimte Dinge machen.

Das gute Genie, mit einer gründlichen Beurtheilung verbunden, muß
ihm in den Fällen zu Hulfe fommen,
wo mehrere Bedürfniffe gegen einanber ftreiten. Denn da nuß er das
Wichtigste von dem Geringern zu unserscheiden wissen. Er muß Schwievigkeiten durch außerordentliche Mittel heben können. Er muß burch
gute Ersindungen sich gluklich aus
Schwierigkeiten heraushelfen.

Ferner ist ihm ein feiner Geschmaf in allen Arten bes Schonen nothwendig, damit er nicht nur bas ganze Gebäude schon, oder prächtig, oder erhaben ausführen, sondern jebe einzele Schonheit, wodurch die Wurtung des Sanzen vermehrt wird, andringen konne.

Endlich muß er verschiedene mathematische Wissenschaften, das Befentlichste aus der Remeniß der Retur, die Wechanit, und alle sowolschone als mechanische Kunste versichen, deren hulfe er in der Ausführung eines Gebäudes benottiget ift. Obne die Kertigkeit im Rechnen fann

er bie Eintheilungen, Proportionen, Die Menge ber Beburfniffe jum Bau. - Die Restigkeit der Theile niemals orbentlich bestimmen. Done den mechanischen Beift wird er vieles schlecht angeben, ben einen Theil zu farf, ben andern zu schwach machen. Dhne die schonen Runfte, insonderheit Die Zeichnung, wird er viele Bergierungen entweder gar verfaumen, ober von schlechtem Geschmaf machen. Ohne die Renntniff mechanischer Runfte wird er Sachen angeben, bie in der Ausführung entweder unmöglich, ober boch sehr unvollfommen fenn werben. Denn ber Baumeifter ist fast immer betrogen, der sich auf ben Geschniat, ben Berftand, ober die Geschiflichkeit der Arbeiter verlagt. . Er muß schlechterbings alles entweder selbst angeben, ober boch in der Ausführung mit einem wachfamen und beffernden Auge beforgen. Dhne Kenntnig der Physik wird er vieles verfeben, und gegen die Befundheit der Einwohner, gegen bie Dauerhaftigleit und Festigfeit bes Bebaubes, gegen die gute Lage in Anfebung ber Winde und bes Wetters, gegen bie schnelle Abführung bes Rauche und ber Ausbunftungen, gegen die Bequemlichkeit in Abstcht auf Barme und Ralte, anstoken.

Mus diefen Betrachtungen laffen Ach folgende Vorschriften, die den Baumeister in seinem Studiren fübren follen, herleiten. Er muß zuvoderst durch Erlernung der Historie und ber philosophischen Wissenschaften feine Seelenfrafte fleißig üben und starken, auch sich die nothige Brundlichfeit und Scharffinnigfeit verschaffen. Der kunftige Baumeifter muß so gut wie der Diehter von Jugend auf in Runften und Wiffenschaften geübt werden. Nachdem er . die allgemeinen Wiffenschaften hinlanglich getrieben, muß er fich ins. besondre in den mathematischen Wisfenschaften grundlich unterrichten laffen; fich auf bas Zeichnen legen, welches er fo treiben muß, als wenn er ein Mahler werben wollte, bamit er nicht nur daburch einen feinen Geschmat für bas Schöne in Figuren und Zierrathen bekomme, sondern, im Fall es nothig ift, bergleichen Sachen auch selbst angeben könne.

Wenn er fich diese vorläufige Wifsenschaften und Kunste erworben hat, fo muß er feinen Fleiß vornehmlich auf die Betrachtung der vornehmsten Bebaube richten, welche in ben verschiedenen Ländern von Europa zer-Buerft muß er bie verftreut find. schiedenen Schriften der vornehmsten Baumeifter mit großem Rleiß lefen, Ach ihre Regeln befannt machen, und nach benfelben zeichnen. Dierauf schafft er sich von den Zeichnungen fconer Gebaube, Garten und ganger Stadte an', fo viel er habhaft werben fann. Diese betrachtet er mit einem nachforschenden Auge, zuerst nach ihrem gangen Unsehen, woben er genau auf die Empfindung. die fie in ihm erwefen, Ucht haben muß. Bernach betrachtet er jeben Theil insbesondre in seiner Berhaltnif jum Sangen, in feiner Stellung, in feiner Sigur, in feinen Bergierungen und in ben Berbaltniffen feiner fleinen Theile, mit Zirkel und Maakstab in der Hand.

Ben biefen Untersuchungen ift es sehr wesentlich, daß er beständig auf bie allgemeinen Grundfage ber Baufunft juruffebe, und jeden Theil bes Gebäudes gleichsam frage: warum bift bu ba? wie erfullft bu beinen Endzwek? was thust bu zum Anseben, jur Restigfeit, jur Bequemlichfeit, jur Zierde? thuft bu beiner Be-Rimmung vollkommen und auf bas befte genug? Dieben ift es überaus nothwendig, baß ber Baumeifter fich auch burch fein Ansehen verblenden Sieht er etwas, bavon fein binlänglicher Grund vorhanden ist, ober bas feiner Bestimmung fein Ge-

D 4 nugen

nigen thut, ober das gar wider nochwendige Regeln, oder boch gegen ben Geschmaf streitet, so soll ihn weder die Ehrfurcht für das Alterthum, noch das Ansehen eines Palladio, noch der allgemeine Gebrauch abhalten, es zu verwerfen, und sich selbst dafür zu warnen. Die besten neuen Baumeister haben grobe Fehler begangen, und gewisse den guten Geschmaß beleidigende Dinge haben fast überall Vergebung gefunden.

Wenn ber Baumeister fich burch Schriften und Zeichnungen eine aute Renntnig erworben bat, fo reife er, wenn er fann, nach Stalien und Frankreich, und verfaume nirgend, die besten Gebäude sowol von außen als innen genau zu betrachten; bie Ausabung der Regeln barinn zu ents defen, und bas Gute, bas ihm noch nicht befanut gewesen, baran ju erfennen. Ben biefen Reifen muf er nicht blos einzele Gebaude an fich betrachten, fondern fie im Zusammenhange mit bem Plat, worauf fie fteben, und in ber Berbindung mit andern nach allen Regeln unter-(uchen.

Bou einem vollkommenen Baumeister aber fobern wir nicht blos die Rahigkeit, einzele Gebaude angugeben. Dies ift bas, mas er am leichteften lernen fann. Er muß gange Mate fchon zu bauen, gange Stadte angulegen, und benfelben bon innen und von außen alle mogliche Bequenilichkeiten und Schonbeiten ju geben miffen. Dam geboren Einfichten, die ine Grofe geben, und die einen Mann von mehr als gewohnlichem Genie erfobern. Geine Einfichten nuffen fich von ber gemeinen Sauswirthschaft ber Burger bis auf die haushaltung ber Großen, fowol in ben Ctabten als auf bem Lande, von da bis zum hofbalten der Kurften, und endlich bis zu dem Großen der Policenwissenschaft ganger Stabte und ganber erftrefen. Rue berjenige, ber fich folder weitläuftigen Renntnif bewußt ift, muß fich unterfleben, ber Baumeister eines großen Derrn zu werben.

In ber Beitlauftiakeit ber Zalente und ber Renntniffe eines vollfommeuen Baumeifters, und in ber foftbaren Art, fie ju erlangen, liegt obne Zweifel ber Grund, warum et feltener, als ein großer Rabler ober ein großer Dichter ift. Billig follte in jebem Staat eine Einrichtung gemacht fenn, große Baumeister zu zieben, und diefer zufolge follten aus ber Baumeisterschule Die fabigften ausgesucht, und in ihrer Runft auf offentliche Untoften ausgebildet werben. Denn jebem Staat ift baran gelegen, bag eine Angahl guter und reblicher Baumeifter gefest werbe, welche reichlich bezahlt werben. Das gegen mußten fie verbunben fenn, gegen mäßige Erfenntlichfeit jebem Privatmanne in Bausachen benzufteben, damit er nicht in Gefahr fomme, burch den Unverstand, ober Die Gewinnsucht ber Arbeiteleute, einen beträchtlichen Berluft an feinem Wermogen zu leiden.

\* \*

Ein Verzeichnis von griechischen und zömischen Gaumeistern, Mahlern, u. s. w. findet sich der der zwerten undgabe des Junius, De Pictura Veter. Rot. 1694. f.

lebensbeschreibungen von Baumeistern sind in solgenden Werten gesammelt worden: Recueil historique de la vie et des Ouvrages des plus célèbres Architectes p. Mr. (Jean Franc.) Felidien des Avaux, Par. 1687. 4. und nachber, als stor B. dep den Entretiens sur les Vies... des.. Peintres, Amst. 1706. Trovoux 1725. und Haye 1736. 12. 6 B. (Es ist in vice Bucher abset theilt; und geht von den frühesen Zeiten bis an das Ende des 14ten Jahr.) Deutsch von J. B. Marperger, vermehrt mit einem sten Buche, weiches Rachrichten

richten von den Baumeikern aus bem isten, ibten und irten Sabrb, giebt, und mit einem febr mangelhaften, und flach. tig abgefaßten Bregeichnis von Schriften aber die Architectur, welches aber, diefem ungeachtet, noch immer fleifig son neuern Schriftfiellern, dis unter ans bern in der Afgbemie der bildenden Runke, Salle 1778. 8. 3. 2. 6. 259 u. f. aum Theil abgefebrieben worden ift, famb. 1711, 12. - Le vite de' più celebri Architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo, precedute da un saggio sopra l'Architettura, Rom. 1768. 4. Ven. 1778. 4. und unter dem Litel: Memorie degli Architetti antichi e moderni, da Franc. Milizia, Parm. 1781. 8. 2 Bbe. (Das Wert ift in dren Bucher abactbeilt, wovan das erne die alten griechischen und romifchen Baumeis Rer, das zwente bie Baumeifter von den Beiten Configntin des Großen bis in das 24te Jahrh. und bas britte bie Baumeifer aus dem isten, isten, irten und igten Jahrh. enthalt. Der Berf. bat fic beeis feet, unparteilich ju fenn; man ficht affenthalben den denkenden Kopf. deutiden Baumeikern tommen, auffer Fifcher von Erlach, wenige vor) grans 36f. von Bingeron, mit Weglaffung des Berindes, und hinjufegung ber Gefchichte ber Englischen Architectur aus dem Werte des Chambers, Par. 1771. 12. 2 B. (Das Wert verdiente auch, allein von einem, ber Cache tunbigen, und fleißigen Manne, mit Busiebung ber Schrift bes Relibien, und bet nachfolgenben des b'argenville, und mit Siagufügung von Lebensbeschreis bungen mehrerer deutschen Baumeiker, ins Deutsche überfest ju werben. 'Brevs. Lich aber wurde es in fo fern eine muhfame Arbeit fenn, als wir an Nachriche sen von einheimischen Architecten außerft erm finb) - Vies des fameux Architectes et Sculpt. depuis la renaissance des Lettres, avec la descript. de leurs ouvrages, Par. 1787. 8. 2 0. -

Auffer biefen liefern Nachrichten von Wechtrecten aller Beit und aller Boller: Abcedario pittorico, o sia ferie degli

uomini i più illustri in Pitt. Sentt. ed Architettura, da F. Pellegrino Antonio Orlandi, Bol. 1704. 4. 1719. 4. Fir. 1731. Nap. 1733. Ven. 1761. 4. und unter bem Litel: Supplemento alla Serie dei Trecento Elogi e Ritratti degli Uomini illustri nella Pitt. Scult. ed Architettura (f. bie Bolge) Fir. 1776. 4. 2 B. (Das Bert ift nicht allein bochfe fluchtig geschrieben, fondern auch boch verwirrt gebruckt. Unter andern folgen bie fdmmtlichen Rankler ibren Laufnabmen nach aufeinander. Das angebangte Bergeidnig von Scheiften iber bie bile benben Lanke, befonders über bie Dabe leres, ift nicht beffer.) - Vite de' Pitt. Scule. ed Architetti moderni . . . de Lione Pescoli, Rom. 1730-1734. 4. 2 B (unit febr verftimmelten Rate men ber Muslanber.) - Serie degli Uomini i più illustri nella Pitt. Scult. ed Architettura, con i loro elogi e ritratti inc. in rame . . Fir. 1769 ---1775. 4. 12 Eb. (Det, barin aufgenom. menen Auslander find aber febr wenige.) - Algemeines Künftlerlericon (von 3. R. Buefli) Bur. 1763 -- 1767. 4. Reue Mull. chenh. 1779. f. — Dict. des Artistes, ou Notice histor, et rais, des Architectes, Peintr. Grav. p. l'Abbé de Fontenay, Par. 1776. 8. 2 3. -Bon italienischen Baumeikern. und aussührlicher, die Vite de' più eecellenti Architetti, pittori e scultori Italiani da Cimabue infino al 1550 ... da G. Vafari, Fir. 1550. 4. 2 B. verm. bis jum Jahre 1567. chend, 1568. 4. 2 95. (mit A.) N. Auflage, Liverne und Flos rens 1767 - 1772. 4. 7 . - Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti le quali feguitano quelli di Giorg. Vafari, infino al 1642 . . . da Giov. Baglioni. Rom. 1642. 4. Nap. 1735. 4. - Raccolta de' Pittori, Scultori ed Archisesti Modenesi, di D. L. Vedriani, Mod. 1662. 4. - Le Vice de' pittori, de' scultori e degli Archisetti moderni.. da I. P. Belloria Rom. 1672. 4. chenb. 1728. 4. - Vite de' pittori, sculsori ed Architetti Genoveli... da Raf. So-少 5 prani,

prani, Gen. 1674. 4. verm, von C. Giuf. Ratti, ebend. 1768, 4. 2 8. - Notizie da Professori del Disegno da Cimabue in qua (bis 1670) dove si mostre, come e perche la pittura, la scultura e l'Architettura . . . fi fono ridotte all' antica lor perfezione . . . di Fil. Baldinucci. Fir. 1681 - 1728. 4. 6 8. mit Anm, von Dan, Mar, Manni, und ben Abrigen Schriften des Berfaffers, Alor. 1765 - 1772. 4: 20 B. mit Abhandl. unb Buf, von Giuf. Viacenza, Zurin 1767 u. f. 4. 8 %. - Le Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Veronesi . . . del Sign. Fr. Barr. C. dal Pozzo, Ver. 1718. 4. - Vice de' Pitrori, Scultozi ed Architesti Perugini . . . da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. - Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Napoletani . . . di Bern. Domenici, Nap. 1742. 4. 3 9. - Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 fino al 1671, di Giov. Bat. Passeri, Roma 1772. 4. - Vite de' più celebri Architesti e Scultori Veneziani, che fiorirono nel secolo decimosesto . . . da T. Temanza, Ven. 1778. 4. - - Bon deutschen Baumeistern finden fich, gerftreute Radrichten, in G. 2B. Anorre allgemeiner Runftlerhifterie . . . Marnb. 1759. 4. -Madridten von Kanfilern und Kunffachen, Leipt. 1768 ---1769. 8. 2 B. - in ber Bibl. ber fcb. nen Wiffenich, und ber Reuen Bibl. ber fc. Wiff. — von sächsischen Vanmel Bern in bem Dagazin ber fdof. Gefchichte, Dresben 1784- 8. G. 63 u. f. und an anbern Orten mehr. - Bon ben Berliaifden : Radeidten von ben Baumeiftern, Bilbb. u. f. w. welche feit bem igten Jabeb. in Berlin gemefen find, Ber-. lin 1786. 8. — —

Die berähmtesten Baumeister der Reuern sind: Buchetto, oder Buschetto (griechis siere Abtunst, Erbauer der Kirche zu Pisse 10016) Arnolfo di Lapo oder di Camstio (von deutscher Abtunst, und selbst nach dem Zeugnis des Bassart I. 244 u. f... Russ. der Wiederhersteller der guten

**Soulung** in Atalien, und mithin in **Co**ropa † 1300) Giev. Pifano († 1320) Ets min von Steinbach († 1318) Johann von Steinbach († 1339) Bil, Calendario (1355) Andr. Orgagna (einer ber erffen, ber bie eirfelfbemigen Bogen fatt ber fcarfen Wintel einfühete, † 1389) Joh. Amelius (1422) Bil. Bruneleschi (ber erfte, melder fic bem berricbenben gothifchen Befomad mit Dacht entgegen felte, und die berühmte Luppel der Lieche Maria del Biore ju Florenz erbauete, + 1444) Giul. ba Majano († 1457) Michelloggo Michele (ber erfte , melder, ben Balldffen, Bracht, Reichthum glacklicher Verzierungen und innre Beguemlichleit angebracht bat, 1460) Beo Bapt. Alberti (+1472. L. B. Alberti a Pomp. Pozzettie laudatus. Acc. ej. Vira. Flor. 1789. 4.) Franc. di Giorgio Martini (1480) Donat. Bras mante Lagari (feste fort, mas Brunes leschi, jur Bervollommnung ber Baus funft, angefangen batte; mar, unter mehrern, ber erfte, ber die verschiebenen Glieber der Architectur auf die glacklichke Art in Harmonie zu beingen wußte, † 1514) Siov. Franc. Mormanda († 1522) Andr. Conducci (Erfinder vieler gladlis der Dafdinen jur Bemegung großer fas ften, + 1529) Andr. Riccio Briosco († 1532) Balth. Perussi (führte die ans tifen, gang aus ber Mode gefommenen Bergierungen in ber Baufunft wieber ein; † 1536) Geb. Gerlio († 1540) locenz Lotto, Lorenzetto gen. (war der erfte, wels der übrig gebliebene Erammer alter com. Gebaude ben Erbauung neuer glücklich ans bracte; † 1541) Ant. Giamberti († 1546) Giov. Bat. Bertano (1550) Ant. labacco .(1552) Midele San Michele († 1559) Anton del Bonte (156a) Alonso Berenginete (brachte aus Italien ben guten Geschmack in der Baukunst nach Spanien; † 1561) **Mich**el Angelo **Bu**onar**otti** († 1564) Biet. Cataneo (1567) Juan Bat.' Monnegro (gab ben Bau des Ekw rial an; † 1567) Ferb. Manito († 1570) Iac. Latti, Sansorino gen. († 1570) Iran Goujeon († 1572) Giac. Garozzio da Bignola († 1573) Galeato Aleft († 1573)

. Philibert be korme (bat bas-mebrite bebs artragen, ben gotbifden Gefchmack in der Bautunft aus Kranfreich zu verbannen : † 1577) Pierre Lescot (+ 1578) Andr. Pole ladio (†, 1580) Jac. della Poeta (1580) Binc. Scampgel († 1582) Louis de Boix (die Franzosen batten diesen ihren Baumeifter gern zum Erbauer bes Efeurial ges macht: allein es bat ibnen nicht glacken wellen :+ 1590) Bapt. Ammanati (+ 1592) Binc. Scregno († 1594) Juan de Berres ra (Bollender des Escurials; † 1597) Dion. Boldo († 1604) Domenico Fons tana († 1607) Aleff. Vittaria († 1608) Jacq. de la Brosse (1610) Jacq. Androuet du Cerceau (1611) Onor. Lunghi (+ 1619) Carlo Maderno († 1620) Elem. Metezcatt (1630) Cornel, Danderts (foll bie Das nier, feinerne Bruden ohne Semmung des Waffers su erbauen, erfunden bas ben; † 1634) Elias Soll (1636) Jacq. le Mercier (1640) Dom. Zampieri , Dos minichino gen. († 1641) Jac. Licardo († 1650) Juigo Jones (machte in Engi land die erften Berfuche, den guten, als ten Gefchmaet in ber Bautunft einzufab. ren; † 1652) Jac. van Campen, H. von Rambroet († 1657) Baccio Bianchi († 1657) Rie. Goldmann († 1665) Franc. Manfard († 1666) Franc. Gorremini († 1667) Pierre le Muet († 1669) Balth. Langhena († 1670) Lowis le Bau († 1670) Nicod. Tekin (fahrte in Schweden den gwten Geschmack in ber Baufunft ein; † 1674) Nebring (1680) Gidu. Lor. Bers níni, Vita del Cav. Bernini, da Fil. Baldinucci, Fir. 1682. 4. († 1680) kud. Bernini († 1682). Franc. **Blonbel** († 1886) E. Perrault († 1688) Ant. le Pautre († 1691) Carlo Rainaidi († 1691) Giov. Jac. Monti († 1699) Giov. Ant. be' Roffi († 1695) Franc. d'Oebay († 1697) Siul. Sardi († 1699) Ehr. Aug. d'Avis ker († 1700) Pasq. de PIste (1700) Bill. Bruce (1701) Wyne (1705) Jul. Mansard Hardouin († 1708) Andr. von Schläter (1710) Carlo Fontana († 1714) keonh. Christ. Sturm († 1719) Alex. Jean B. ke Blond († 1719) Joh. Hern. Fir ider von Erlachen († 1724) Ehrfiph.

Wreen (+ 1723) Jean Aubort (+ 1725) Joh. Bried. Cofander, Frenh. von Gothe († 1729) for. Aug. Balle (1730) de la Maire (1730) Thom. Ripley (1730) Richard, Graf v. Burlington (1730) Colin Campbell (1734) Fil, Juvara († 1734) Rob. de Cotte († 1735) Guillot Auben (1737) Bleff. Galilei († 1737) Franc. Galli, Biblena gen. (†1739) Andr. Ambrofini (1740) Afs furance (1740) le Rour († 1740) Egib. Mar. Oppenort († 1742) Jahn van Bott († 1745) Jac. Leoni († 1746) Will. Kent († 1748) Baol. Amais (1750) Nic. Zabas glia († 1750) Jacq. Souflot (1750) Mous ret (1751) Dic. d'Ulin († 1751) E. Frenh. v. Haerlemann († 1753) Hans Georg Krepb. von Anobeledorf († 1753) Germ, Boffrand 6+ 1754) Jam. Gibbs (†1754) Jean Che. Barn. b'Isle (+ 1755) Conte b'Alflert (1760) Joh. Gottfr. Baring (1760) Lor. v. Thura († 1760) Ebm. Boucharbon († 1762) Carlo Murena († 1764) Giov. Mic. Gervandoni († 1766) Jean Antoine (1768) Lud. Banvitelli († 1773) Jacq. Franc. Blondel († 1774) Enca Arnaldf Girol. bal Bosto. — Le Rop — Patte — Jam. Adams — Robert Abams --Jam. Paine — William **P**aine — Thomas — Abr. Swan — John Goane — Ch. Middleton — v. Erdmannsdorf — Langhanns —

Bauftellung.

Man hat ben Anlegung eines Gebaubes verschiedenes, sowol in Ansehung des Ortes oder Plates, worauf dasselbe stehen soll, als der Richtung gegen die himmelsgegenden, die man ihm geben will, in Ueberlegung zu nehmen.

Bey der Wahl des Playes ist sowol auf die Festigseit des Grundes, als auf die zesunde und bequeme Lage zu sehen. Ungesund ist die Lage an Orten, die an sich niedrig und seuchte, auch an solchen, die zu eingeschlossen sind, und die von Winden nicht können bestrichen werden. Eine allzuhohe Lage führt die Unbequem-

bequemlichkeit mit fich, baf bas Sebaube bem Bind und Better allgufebr ausgesett wirb. Eine mittelmaßige Sobe und trofene Lage ift bie gefundefte und angenehmfte. nehmlich ift auf einen auten Abfluk aller Unreinigfeiten mol ju feben. Landhauser follen, wo moglich, nicht auf ebenen und von Baumen entblogten Felbern angelegt werben; benn bie Runft fann ben Abaana ber Mannigfaltigfeit, bes Schattens, ber fühlenben Gemaffer, niemals hinlanglich erfeven. Auch ift ben Landhausern auf die Arnchtbarteit bes Bobens bauptsächlich zu sehen, bamit bie Garten und Buiche, Die allemal ben einem solchen Dause senn muffen, jur geborigen Schonbeit tommen tonnen.

In Stadten ift ben großen öffentlichen Gebauben die Wahl des Orts
wichtig. Sie sollen auf fregen und
großen Plägen stehen, wo man sie
übersehen kann, und wo der Zugang
von allen Seiten leicht wird. Rathhäuser und solche Gebäude, wo jede
Classe des Volks tägliche Geschäffre
hat, sollen, so viel möglich, in der
Witte der Städte gesett werden.

Ein großer Theil der Bequemlichteit, besonders in frenftehenden Be-Bauben, hangt von ber Stellung berfelben gegen bie himmelsgegen-Sauptfeiten, an benen bie bornehmften Bimmer find, muffen, so viel möglich ift, von Winden und einschlagenden Regen abgewenbet, auch vor der großen Sonnenbise verwahrt fenn. In unsern nordlichen Gegenden ift bie Rordweft. gegend die, baber die beftigsten Winbe fommen, und die ben-fiartsten Schlagregen ausgefest finb. haus, beffen hanptfeite nach biefer Begend gewendet ift, hat hier zu Lande die schlechtefte Stellung.

Ein guter Baumeifter muß alles, was zu ber Lage und Stellung gebort i nach ber Lebensart, wo er lebt, wol überlegen, bamie er feben Fehler in ber Bauftellung vermeite, welches um fo viel wichtiger ift, weil sie nicht mehr zu verbeffern find.

## Bebung.

Die Bebung eines Tones ist eine úberaus fanelle Abwechslung ber Losbe und Liefe, wie auch der Stärke und Schwäche beffelben, während feiner Dauer, wodurch er, ohne fein Berhaltniß gegen andre ju verfieren, etwas mannigfaltiges befommt. Daß ein Lon berselbe bleibe, wenn er in feiner Dauer ober Anshaltung wechfeldweise etwas karter ober schmacher wirb, ift eine befannte Sache. Daf er aber auch eine abuliche Abwechslung der Sobe und Liefe leiden fonne, ohne feine Ratur ju veranbern, mochte meifelhaft scheinen. Wenn man aber bebeuft, baf ein Intervall, g. E. eine Quinte, um ein merkliches von bem reinen Berhaltnif 2: 3 abweichen, und bennoch Die Stelle einer reinen Quinte vertreten konne: so wird men auch leicht begreifen, daß jeber Ton, ohne feinen Namen zu verlieren, etwas beber und tiefer werben fonne; jumal wenn diese Abwechslung so schnek gefchiebt, bag man feine reine volltommene bobe nie aus dem Gebor perliert.

Ben ber Bebung ber Tone wechklt bas stårtere und schwächere, bas hobere und tiefere mit solcher Schnelligfeit ab, daß die Abwechslung felbft nicht beutlich wird; und bieses giebt dem Lone etwas sanftes, und gleichfam wellenformiges. Der bebenbe Lon ist von dem mit der größten Genauigfeit in einerlen Dobe und Starte fortbaurenden eben fo unterschieden, wie ein sanfter Umriff im Semablbe von einem harten, per nach dem Lineal oder mit dem Zirkel gezogen ware. Wie in der Mableren solche Umriffe ber gangen. Vorftellung eine hartigkeit geben, sanfte und beynahe ungewiß scheinende aber alles weich und natürlich machen, so ist es auch in dem Sesange. Jeder etwas anhaltende Lon wirdskeif und hart, wenn ihm nicht die Bedung ein sanfteres Besen giebt. Dieses ist eine der Ursachen, warum eine Relodie auf einem Clavier, dessen Santen durch Federn geschnellt werden, niemal so sanft fann gespielt werden, als auf der Biolin oder auf der Flote, welche den Lonen die Bedung geben fann.

Die menschliche Stimme hat ben Borjug, ben fte fo offenbar vor allen andern Inftrumenten hat, großtentheils den fanften Bebungen zu banten, die fie allen anhaltenden Tonen giebt. Es ist ein wesentliches Stuf bes auten Gingens und Spielens, daß man lerne jeden Con mit folcher Bebung aushalten. Im Singen ift es am leichteften, weil die Ratur felbft die Wertzeuge ber Stimme so gebildet hat, daß sie ben feinem anhaltenden Ton in berfelben Reifen Spannung bleiben. Auf In-Arumenten aber erfodert die Bebung weit mehr Runft. 21m leichteften scheint sie auf der Biolin durch das schnelle hin und her wälzen des die Sante nieberbrufenden gingers erbalten zu werben.

# Begeisterung.

Alle Runftler von einigem Genie versichern, daß sie bisweilen eine aufferordentliche Wurffamteit der Seele fühlen, bey welcher die Arbeit ungemein leicht wird; da die Borstelungen sich ohne große Bestrebung entwifeln, und die besten Gedanten mit solchem Uebersuß zustrohmen, als wenn sie von einer hohern Kraft eingegeben wurden. Dieses ist ohne Rueifel das, was man die Begeiste-

sung nennt. Befindet fich ein Ranft. ler in diefem Zustande, fo erfcheinet ibm fein Gegenstand in einem ungewohnlichen Lichte; fein Genie, wie von einer gottlichen Kraft geleitet, erfindet ohne Dube, und gelangt ohne Arbeit jum besten Ausbruf beffen, was es erfunden; dem begels fterten Dichter ftröhmen die fürtrefflichsten Gebanken und Vorstellungen ungefucht ju; ber Rebner urtheilt mit der größten Grundlichkeit, fühlt mit der bochsten Lebhaftigkeit, und die Worte zum stärksten und lebhaftesten Ausdruf werben ihm auf die Zunge Der begeisterte Mabler fingelegt. det das Bild, das er gesucht hat. por seine Stirne gemablt, und in ber größten Rraft, er barf nur nachzeichnen; felbst seine Sanb scheinet von einer außerorbentlichen Kunst geleitet, und mit jeder Bewegung der Finger befommt das Werf einen neuen Grad des Lebens.

Was soll man aus einer so sonberbaren Erscheinung machen, die dem Philosophen in ihrem Ursorung, und dem Künstler in ihrer Würtung so sehr wichtig ist? Woher kömmt diese außerordentliche Würksamseit der Seele, und wie kann sie so glükliche Würkungen haben?

Diese erhöhete Würksamkeit zeiget sich entweber in den Begehrungstraften, oder in den Borstellungstraften der Seele, in jeden mit des sonderm Erfolg. In jenen durch andachtige, oder politische, oder zartliche, oder wollustige Schwarmerenen; in diesen durch erhöhte Fahigkeiten des Genies, durch Reichtum, Gründlichkeit, Starke und Glanz der Borstellungen und Sedanten. Als ist die Segeisterung von doppelter Art: die eine wurkt vorzüglich auf die Empfindung, die andere auf die Borstellung.

Bepbe haben ihren Urfbrung in einem lebhaften Einbrut, ben ein Begenstand von besondrer afthetischer Kraft

Aft Die Rraft in ber Seele macht. fer Begenftand undeutlich, baf bie Borftellungsfraft menia barinn ent witeln fann: ift bas Gefühl feiner Wurfung lebhafter, als die Renntnig feiner Beschaffenheit, von wel cher Urt bie Gegenstande ber gemeinsten Leidenschaften sind: so wird alle Aufmertsamteit auf die Empfindung gerichtet, die ganze Kraft der Seele vereiniget fich zu bem lebhaftesten Gefühl. Beiget fich aber ber Gegen. Kand, der den Karten Einbruf gemacht bat, in einer bellen Gestalt, die der Geist in ihren mannigfaltis gen Theilen übersehen kanu, so wird mit der Empfindung auch die Borftellungsfraft gereigt, und mit Gewalt auf ben Gegenstand geheftet; Berstand und Einbildunastraft beftreben fich. benfelben vollig und mit ber größten Deutlichkeit und Lebhaf-Im ersten Fall tigfeit zu faffen. entsteht der Enthuslasmus des Dergens; im andern Kalle die Begeifteruna bes Genies. Bende verbienen. etwas umftandlicher in ihrer Ratur und in ibren Burfungen betrachtet au werben.

Der Enthusiasmus des herzens, oder die erhipte Wurfsamkeit der Seele, die sich hauptsächlich in Empfindungen außert, wird von wichtigen Gegenständen erwett, in denen wir nichts deutlich sehen, bey denen die Vorstellungskraft nichts zu thun sindet, wo die Ausmerksamkeit von dem Gegenstand selbst abgezogen, und auf das, was die Seele sühlt, auf ihr eigenes Bestreben gerichtet wird \*). Daben verliert der Geist

\*) Man tann bierüber den Artitel, Empfindung, nachleben. Ausführlicher aber ist diese Naterie in einem Aufgagabgehandelt worden, der sich in den Memoires der Könfal. Breuß. Acader mie der Wissenschaften für das Jahr 1764, unter diesem Titel besindet: Observations sur les divers états, od l'ame se trouve en exerçant ses facultés primitives, celle d'appercevoir et celle de sentir.

ben Gegenskand aus bem Gefichte, und fühlt besto lebhafter feine Bur-Alebenn wird die Seele aane Gefühl: sie sieht nichts mehr als außer fich, fondern alles in ihr felbft. Alle Borftellungen von Dingen, Die außer ihr find, fallen ins Dunkele; fie finft in einen Traum. ber bie Burfungen bes Berftandes größteutheils bemmet, die Empfindung aber befto lebhafter macht. In Diefem Zustand ift fie weber einer genauen Ueberlegung noch eines richtigen Urtheils fabia; besto frener und lebhafter aber äußern fich die Reigungen. und besto unaebundener entwifeln fich alle Triebfedern der Begebrungsfråfte.

Da die Vorstellungskraft num nicht mehr vermögend ift, das würklich worhandene von dem blos eingebildeten zu unterscheiden, so erscheinet das blos mögliche als würklich; selbst das Unmögliche wird möglich; der Jusammenhang der Dinge wird nicht mehr durch das Urtheil, sondern nach der Empfindung geschätt; das Abwesende wird gegenwärtig, und das Jusünftige ist schon ist würklich. Was jemals mit einiger Beziehung auf die gegenwärtige Empfindung in der Seele gelegen,

fommt ist wieber bervor.

In dieser Art der Begeisterung liegt nichts flar in ber Seele, als die Empfindung, und alles, was eine nabe oder entfernte Begiebung darauf bat. Daber entftebt die ungemeine Leichtigkeit, bas, mas in der Empfindung liegt, auszudrufen; die Lebhaftigkeit und Starte des Ausbrufs; bie füße Schwaghaftigdeit in gartlichen Affetten; ber wilbe, erstaunliche, oder bergrührende Ausbruk in beftigen Leidenschaften; Die große Mannigfaltigfeit lieblicher ober Karfer Bilder; die vielfältigen Schats tirungen det Empfindung; die seltfamen und traumerischen Berbindunaen ber Gegenstände; ber, jeber EmpfinEmpfindung so genau angemeffene, Ton, und alles, was sonsten in biefer Urt der Begeisterung sich offenbaret.

Dichter, die in diefem Justand ihere Empfindungen außern wollen, ergreifen die Leper, und singen Inmen, Oden oder Elegien. Nirgend sieht man alle diese Wurfungen lebhafter, als in den Oden und Elegien der Propheten des judischen Bolts.

Dieser Zustand hat seine verschiebenen Grade und mancherlen Schattirung, sowol nach der Starfe und Art der Empfindung, als nach der Semuthsart der fühlenden Person. Bisweisen zeiget sich die Empfindung mit der Sewalt eines wütenden Feuers oder eines alles sortreisenden Strohms; der Dichter fühlt sich von einer höhern Macht fortgerissen, wie Poraz, wenn er ausruft:

Quo me Bache rapis tui

Plenum? In diefer Begeisterung reißt er auch uns gewaltig mit fich fort, fest uns in Erstaunen, ober in Schrecken, ober in ausgelaffene Kreube. Andremale ift fie ein fanft schmelendes Feuer, bas die ganze Seele in Wolluft ober Zartlichkeit zerfließen macht. Denn fliegen Die Worte, wie ein fanfter Strobm, aber mit einem Ueberfluß von Gebanken und Vorstellun-Daher entstehen bie Dben und gen. Elegien der fanftern Gattung, die ben Lefer mit Zartlichkeit, ober leiche tem Vergnügen, ober füßer Traurige feit erfüllen.

Fallt biefe Begeisterung auf eine Seele, die in ihrem ordentlichen Zuftand eine gefunde Urtheilstraft und wolgeordnete Empfindungen besitzt so bleibet auch ihren Schwarmerepen etwas von dem Geprage einer ordentlichen Natur übrig; befallt sie aber Menschen von geringem Berstand und von unordentlichen Leidenschaften: so tonnen ihre Wurtungen

nicht anders, als abentheuerlich und voll Rarrheit senn.

Es ist nicht schwer zu bestimmen. burch was fur Gegenstanbe und in was für Umftanden biefe Art bes Enthufiasmus entftehe. Man fennt bie aewobnlichen Beranlaffungen ftarter Leibenschaften, ber Freude, ber ber Bartlichkeit, ber Trauritfeit. Ebrbegierde. Ericheinet ein leibenschaftlicher Gegenstand in einem bellen Lichte, und ruhrt er ein Gemus the, bas schon für fich ju ber Leidenschaft, worauf er fich bezieht, geneigt ist: so entsteht ploblich die erhöhete Wurtsamfeit, Die ber Grund bes Enthusiasmus ist. Ben reitbaren Seelen, die gewiffe Empfindungen. bon welcher Art fie fenn, oft und ben mancherlen Gelegenheiten gehabt haben, werben felbige bisweilen von einer gering scheinenben Ursache mit großer Lebhaftigkeit wieder rege. Wer lange unter dem Druf einer Widermartigfeit gefeufzet, und felbigen von vielen Seiten ber empfune den hat; wer lange in Traurigkeit über einen schmerzhaften Verluft vertieft gewesen; wer Empfindungen, von welcher Urt fie fenn, lange in feinem Dergen genährt hat: der erfährt den vollen Ausbruch derselben. als einen ploglichen Sturm, fobalb eine auch blos zufällige. Gelegenheit nur eine einzige dabin gehörige Bor-Rellung recht flar macht. Wie ein einziger Funken schnell einen großen Brand erregt, wenn die Materieu vorher erhitt gewesen; so fann bie geringste Borftellung von einer gewiffen Lebhaftiafeit eine Menge in ber Seele liegender Empfindungen ploblich aufweten. Auf biefe Art wird auch ben Dichtern, die Empfindungen von gewisser Art lange in ihrem Bufen genahrt haben, ber volle Enthustasmus erweft, so bald ein damit verbundener Gegenfland, durch welche Beranlaffung es fenn mag, in einem febr lebhaften gicht erscheinet. horaz sieht seinen Freund, Birgil, in ein Schiff steigen, und wünscht ihm eine glükliche Reise: Auf einmal fällt ihm daben die Sefahr einer solchen Reise ein; - die Zärtlichkeit für seinen Freund sett ihn in Schreten; er verwünscht die Ersindung solcher verwegenen Reisen, und nun wacht ploplich in ihm alles auf, was er jemals über die Berwegenheit der Menschen gedacht oder empfunden hat. So ist der Enthusiasmus der bekannten Ode an den Birgil entstanden ").

Die andre Met ber Begeisterung aufert abnliche Erscheinungen in der Borfellungstraft. Sie hat ihren Grund in einem farten Reig, ber biefe Rraft fcnell angreift. fann von ber Große, bem Reichthum, ober ber Schonheit bes Begenstandes entstehen. Coll dieser porzuglich auf ben Geift, und nicht blos auf die Empfindung, wurfen, fo muß er eine beutliche Entwiflung aulaffen. Die Borfiellungefraft muß das Mannigfaltige darinn erbliten, und babon gereigt werben, alles in großerer Rlarheit zu feben. Dar aus entftebet eine außerorbentliche Unftrengung aller Rrafte, und, wenn es erlaubt ift fich fo auszubrufen, eine vermebrte Elafticitat ber Geele, die nun groß genug ju fenn wunfchet, einen folden Gegenstand vollig gu Der Seift rafft alle feine faffen. Rrafte jufammen, ruft fie von allen andern Gegenftanden ab, und beftrebt fich nur bentlich ju feben. Diefen Buftand befchreibt einer unfrer größten Philosophen in folgenben Borten: Psychologis patet, in tali impetu totam quidem animam vires suas intendere, maxime tamen facultates inferiores, ita ut omnis quali fundus animae furgat, nonnihil altius et majus aliquid spiret, pronusque suppeditet, quorum obliti, quae non experti, quae 4) Lib. I. Od. 3.

previdere non posse nobis ipsis, multo magis aliis, videbamur \*).

Niemand hat die Liefen ber menschlichen Seele hinlanglich er gründet, um dieses vollig zu erklären. Doch verdient das Wenige, was die Beobachtung hierüber an die Hand giebt, genau erwogen zu werden.

Aus der Theorie der Empfindungen läßt fich begreifen, wie gewiffe Segenstände eine Begierde erweten, sie ganz zu fassen und zu entwiteln, und wie die Ausmertsamseit, durch ein anhaltendes Bestreben, vorzüglich darauf gerichtet werde. Man weiß auch, daß nicht nur die innersiche Beschaffenheit einer Sache, sondern auch bloß zufällig damit verbundene Vortheile, dergleichen Ehre und Ruhm find, große Kraft haben, die Würtsamseit der Seele ganz auf solche Segenstände zu heften.

hat der Beist einmal eine solche bestimmte, durch anhaltende Kraft unterfluste, Richtung befommen. fo ift sein Bestreben nicht nur starf, sonbern auch anhaltend. Der gefaßte Begenftand ichwebt ihm unaufhörlich vor Augen; alle andre Vorftellungen werben nur in ber Beziehung auf benfelben erwogen. Go mie ber Geigige in allem, was feine Ginnen ruß ret, nichts als ben Gelbwerth, ber Ruhmsuchtige nichts, als was seiner Eitelfeit schmeichelt, gewahr wird: fo fieht ber Runftler, ben ein Gegenftand farf gereigt hat, in der gansen Matur nichts, als in Beziehung auf benfelben; nichts entgeht ibm, was er zu merken und zu faffen, nach feinem Genie, vermdgend ift. Daß er den Gegenstand von allen möglichen Seiten und in allen möglichen Beziehungen fieht, ift febr naturlich. Bie eine vollige Gleichgultigfeit gegen eine Sadje alle Aufmerffamint auf diefelbe benimmt, daß auch das offens

4) Aesthetica, 5, 80.

offenbarefte baring unbemertt bleibet; so wird auf der andern Seite durch das Intereffe das Auge fo gefcharft. bag man auch bas unmerklichste gemabr wird.

Mun ift es eine aus ber Erfahrung bekannte, wiewol schwer zu erflarende Sache, daß die Gedaufen und Borftellungen, bie durch anhaltenbe Betrachtung eines Gegenstandes ent-Reben, sie seven flar ober bunkel sich in ber Seele auffammeln, daselbst wie Saamenforner in fruchtbarem Boben unbemerkt feimen, fich nach und inach entwifeln, und julegt ben Selegenheit ploglich an ben Lag tom= men. Alsdenn sehen wir ben Gegenstand, zu dem sie gehören, der bis dabin verworren und dunkel, wie ein unförmlithes Phantom, vor unfrer Stirne geschwebt hat, in einer bellen und wolausgebilbeten Geftalt por mis. Diefes ift ber eigentliche Zeitpunkt der Begeisterung.

Run fieht man feinen Begenffanb in einem ungewöhnlichen Lichte; man fieht in ihm Dinge, die man noch nie gesehen; was man schon so lange zu feben gewünscht, erscheinet ist obne Unftrengung: man ift geneigt zu glauben, ein wohlthätiges Wefen von beberer Urt habe unfre Sinnen gefcharft, ober habe auf eine übernatürliche Weise ben gewünschten Segenftand vor unfte Ginbilbungs-

fraft geftellt.

Aber Diefer glufliche Augenblif, wie wird er hervorgebracht? wie erlaugt ber Runftler biefen Benftand ber Muk?

- Beider Racht bes Gebets von uns fraflichen Lippen, Beldem fanften unschulbigen Bittern ber Bruft wird gegeben, Das die Hummliche ibn in fillen Rache ten bestichet, Ober ben einfamen Quellen verfchwiegene

Worte su ibm baucht ")? Bir wollen dem Kunftler den gluflichen Wahn von dem Bepftand eis-

\*) Bodmer. Erster Cheil. ner bobern Rraft nicht benehmen : inswischen aber dem Philosophen. der weniger glaubig ift, folgendes

ins Ohr fagen.

Bep ber unaufhörlichen Anstrenaung ber Borftellungsfrafte auf eis nen einzigen Gegenftanb gefchieht es wol, und vielleicht auch von ohngefebr, so gar im Traume, baf ein ungewohnlich heller Gebanken bavon bervorfommt. Die große Begierbe. mit ber man ben Gegenstand ichon so lange in einem bellerm Lichte zu feben gewünscht, wirb nun ploglich auf das lebhaftefte gereigt; nun merden alle Merven gespannt; die Aufmertfamteit wird jebem anbern Gegenstand entrogen; alle Borftellungen, die nicht mit der einzigen interef. fanten berbunden find, finfen in bie Dunfelbeit. Gelbit bie Burtung ber aufern Sinnen wird fo geichwächt, daß ber Geift baber teine Berftreuung zu befürchten bat. Des sto heller und lebhafter wied nun ieber Begriff, der fich auf ben Haupt. gegenstand bezieht; ist treten alle gefammelte Vorstellungen aus ber Dunkelheit empor, und, wie im nachtlithen Traum, wenn alle Zerffreuma ganglich aufhoret, bas Bilb, mel. ches wir wachend in buntele Dunfte eingehüllt gesehen, in der Rlarheit bes helleften Tages vor unfern Mugen fieht: so fieht ber Runftler in bem fugen Traum der Begeisterung. den gewünschten Gegenstand vor feis nem Gefichte; et bernimmt Tone, wenn alles ftill ift, und fühlt einen Rorver; der blos in feiner Ginbil. dung die Burflichkeit bat.

Dieraus nun läßt fich allerbings begreifen, woher die erhobten Gee. lenfrafte in bem Zustand ber Begeifterung ibre Ctarte befommen, und warum diese einen so vortheilhaften Einfluß auf die Werke des Geschmafs babe; woher es fomme, daß jede einzele Vorftellung ein ungewöhnliches leben befomme; warum abme-

fenbe

sende Dinge, als gegenwärtig, vergangene oder zufünftige, als ist
vorhanden erscheinen. Hat aber der Künstler in der Begeisterung so lebhafte und so vollfommene Borstellungen, so wird es ihm auch leicht,
sie nach Maaßgebung seiner Kunst,
es sen durch Worte, der durch Zeichnung und Farbe, oder durch bloße Lone zu dukern.

Ginem Wert, ober einem Theil beffelben, bas in ber Begeifterung verfertigt worden, find beutliche Spuren der großen lebhaftigfeit und bes berrlichen Lichts, in welchem der Runftler feinen Gegenstand gefeben bat, eingepraget. Alles icheinet aus einer reichen Quelle ju fließen; jebes Wort, jeder Strich ist fraftig, und wurft gerade bas, was er wurfen Man merft es, bag bem fou. Runftler alles leicht gewesen, daß er nichts gesucht, sonbern jedes an feinem Orte gefeben bat; daß er ungebuldig gemefen ift, .i.en Gegenstand, ber feine gange Geele fo lebhaft erfüllt hatte, anger fich bargu-Rellen.

Man findet barinn nichts mit Sorgfalt abgemeffen, nichts das burch
gesuchte Berbindungen sich an das
nächste anschlieft. Alles folget
Schlag auf Schlag; wir werden mit
in das Feuer hingeriffen, das in der
Seele des Kunstlers brennt, oder in
das fanfte Entjuken gesetzt, das ihn
außer sich selbst gebracht hat.

Der Kunstler, bem es nicht an Berstand und Genie fehlt, kann des guten Fortganges seines Werks verssichert seyn, sobald er in Begeisterung gesett ist; benn er hat alsbenn für nichts mehr zu sorgen: er darf sich nur seiner Empsindung überlaffen. Alles, was er auszudrüfen hat, liegt in seiner Phanthasie deutlich vor ihm. Ohne Vorsat und Ueberlegung ordnet seine Seele zehen Theil auf das beste an, bildet zehen auf das lebhafteste aus. Seine Fe-

der ober Binfel, feine Sand ober fein Mund, find nicht schnell genug, bas barguftellen, was ihm bargeboten wirb. Es fab einmal jemand bem Michel Angelo zu, als er an einem Marmorbild arbeitete. In dem Blif des Kunftlers war etwas wildes, der Dammer fturgte in feiner ftarten Rank mit Macht auf den Meifel, und bie abgeschlagene Stute Marmor flogen weit burch die Luft. Man batte benten follen, daß der gange Blot auf jeden Schlag hatte in Stufen geben follen \*). Damals war biefer große Runftler in ber Begeifterung. sah bas Bild, welches er darstellen wollte, schon in bem Marmorbiot; ungebulbig es beraus zu bringen. schlug er kuhn bie überfluftigen Theile weg, und war ficher, nichts von bem Bilbe, bas er fab, weggubauen. So feurig und so sicher ist jeder Runftler, bem bie Begeifterung ein Bild in die Bhantafte gemahlt hat.

Der Grund aller Begeifterung liegt in einem farten Reis bes Gegenftanbes, ber bie gange Rraft ber Aufmerksamkeit auf sich vereiniget. Daher find diese zwen Dinge allemal das ju nothig; ein Gegenstand, bem es nicht an Reiz fehlt, und von Seiten des Runftlers eine empfindende reife bare Seele. Ein wibriger, magerer, kahler Gegenstand lösebt das Keuer bes Genies aus; aber auch ber berre lichste Gegenstand ift kanm vermos gend eine träge Seele zu erwärmen. Die erfte Beranlaffung jur Begeiften rung hängt also von der Wahl einer großen ober reigenben Materie abs die andre ist eine Gabe ber Rad tur, die durch llebung kann verkärf**e** werben.

Den ganglichen Mangel bes frinern Gefühls, für bas Schone ber Oban

\*) Diese Anetbote findet sich in einem der Briefe berühmter nänfler, weicht vor wenig Jahren in Italien berausgefommen, und, wo ich nicht irm, in dem zien Theil der Samminng.

Vhantafie, für das Bollfommene des Berftandes, für das fittliche Große, kann kein Unterricht und keine Uebung erfeten. Ber ben Betrachtung des Apollo in Belbedere nichts mehr fühlt, als ben den Bilbern, womit neue Runftler ben Garten ber Großen eine Zierbe zu geben fich vergeblich bemüben; wem ein Claudius fo schäbbar als Trajan ist, der muß fich aller schonen Runfte enthalten; benn er wird niemal von dem bimmlischen Keuer ber Ruse begeiftert wer-Dat er aber eine feinere Geele, bie bas Schone und Große ju fuhlen vermag, so muß er diese Gabe ber Matur burch fleißige Uebung verftar-Es gehört ju unferm Borbafen. ben, daß wir den Runftlern alle uns bekannte Mittel bazu an die Sand Das meifte haben wir in aeben. bem Artifel Beschmat ausgeführt. Denn eben bie Mittel, welche ben angebohrnen Geschmat verftarten und erweitern, erhöben bie Küblbarkeit der Geele.

Beil in ber Begeisterung alle Kraft der Aufmerksamteit so nachdruflich auf einen einzigen Gegenstand gerichtet ift, daß alle anbern zugleich vorbandenen Borftellungen der Seele in Die Dunkelheit fallen, fo ift hiernachft Die Bertigfeit, feine Aufmertfamteit aanglich auf einen eingigen Gegenstand einzuschränken, auch ein Mittel sur Begeifterung. Diese Kertiafeit aber erlangt man burch scharfes und fleißiges Rachdenfen. Man weiß aus dem berühmten Benspiel des Archimedes, bem man verschiebene andre son neuern Mathematifern benfugen konnte, daß ein scharfes Rachdenken aber abgezogene Wahrheiten die Aufmerksamteit so fehr fesselt, daß auch die stärkken Erschütterungen der aufferlichen Sinnen unmerflich werben. Wer fich bemnach im scharfen Rach-Denken fleißig geübt hat, der erlangt biefe Fertigfeit, feine Aufmertfamteit zu fesselu, und wird ben vorkommenben Fällen besto leichter in bie Begeisterung verfest werben.

Diese strenge Aufmerksamkeit wird oft durch die Stille der mitternächtlichen Rub, oder durch die Einsamkeit, erleichtert. Daher sinden wir oft, daß solche außerliche Umstände die Begeisterung sehr befordern.

Bu diefen wefentlichen und allgemeinen Mitteln ber Begeisterung fommen noch einige besondre, gum Theil jufallige Mittel: wie viel bas Temperament des Kunftlers bagu bentrage, lagt fich aus gemeinen Beobachtungen über die Schwarmereven melancholischer Menschen. über die Raferen folcher, deren Geblüt burch beftige Unfalle ber Fieber in allzugroße Wallung gefommen ift, abnehmen. Eine ahnliche Burfung bat iede aufferordentliche Antreibung ober Demmung bes Gebluts: ber Wein, gesellschaftliche Areuben, bie Liebe, ber Born ober anbre heftige Leibenschaften geben den Grund zur Begeisterung. Ueberhaupt fann dies felbe durch alles, was uns in fo farte Empfindungen fest, baf bie Merven bes Korvers in eine merfliche Erschutterung fommen, bervorgebracht werben, weil in biefen Kallen die gange Seele allein von dem Begenstand unfrer Vorstellung eingenommen wirb.

Eine genaue Aufmertsamteit auf uns felbst lakt uns bemerten, bak jede Ursache, welche das Geblüte zu einem etwas lebhaftern Umlauf antreibt, die Burffamfeit unfrer Gees lenfrafte vermehre. Man ist wisiger, lebhafter, scharffinniger, empfinblicher, wenn burch Reiten ober Geben bas Geblute etwas angetries ben worden, oder wenn es durch einen maßigen Ueberfluß ftarter Getrante diefelbe Burtung erfahren hat. Daher fommt es ohne 3weifel, bag man im Reben, nachbem man ; sich ein wenig erhitzt hat, viel beredter wird, als man anfänglich gewe-

Menfchen von empfindlichen fen. Merben tann bie Dufit, auch in fo fern fle nur harmonisch ift, in ungemeine Leibenschaft fegen, und murt-

lich begeiftern.

Und hieraus lagt firh erflaren, warum aus gang entgegengefesten Urfachen, als bie aufferorbentliche , Stille und ein groffer fenerlicher Lerm find, gleiche Burtungen, in Abficht auf bie Begeifterung entfleben ton-Jene labet bie Geele burch nen. Begraumung alles beffen, mas fie gerftreuen tonnte, jur Aufmertfamfrit auf ben einzigen Gegenftanb ein; biefer aber treibt fie mit gewaltigen Stoffen, gegen bie alle übrige Borftellungen verfchwinden, auf ben eis nen Gegenstand bin.

Endlich find auch die edle Ruhm. begierbe, die Luft die Aufmertfamteit aller Menfchen auf fich ju gieben, Liebe gum Baterland, ein lebhaftes Befühl ber Rechtfchaffenheit, gute Rommen Mittel gur Begeifterung. so starte beweende Krafte zu einem glaflichen Bent, und ju einem bon gefunder Bernunft wol gefattigten Berftand, get einer wol geordneten Einbildungstraft, fo entftehen als. benn bie berrlichften Fruchte ber Begeifterung, bie in den Werfen ber größten Runftler bewundert werben.

Ueber Begeifterung, ober Enthuflass mus, ift, som Jo bes Plato (melder, unter andern , eingeln , von Marc. Willb. Maffer, Samb. 1782. 8. lat. und gr. aber mie, wie in ber vorigen Ausgabe biefes Berfes angezeigt mar, von grb. 20. Wolf berausgegeben , und von Bl. Sobenham, Lond: 1759. 4. verb. ebend. 1768. 4. in bas Englifche überfest morden ift, und aber welchen fich, in dem grten Bde. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quarts ausg. eine Abhandlung von dem Abt Ars nand befindet) - von diefem Jo angufangen , ift barüber febr viel gefchrieben, und bie Sache felbft von febr verfchiebes

gen Seiten Betrachtet worben. Breslid darften aber, in ben wenigften biefer Schriften, fic eigentliche Eriduterungen über ben vorbergebenden Artitel finden. 3d mill, indeffen, um bie Litteratur bes Artifels vollfidnbig su machen , bas, mas mir bavon befannt ift, bierber fetenlateinischer Sprache: De Enth. seu Furore poet. Differtat. Auct. Dan. Morhoff, ben f. Lect. in Claudiani de Raptu Proferpinse Lib. Rostoch. 1662. 4. und in f. Differtat. Acad. Hamb. 1699. 4. 6. 71 11. f. - Dial, literar. de Poetis et Prophetis, Auct. Iac. Borremans, Amstel. 1678.8. - De furore poetico, von Pierre Petit, als Boes rebe au f. Select. Poem. Par. 1683. B. - Diatr. de Enth. poet, Auct. Henr. Muhlio (eigentlich wohl von Seb. Sort» bolt) Kilon. 1696. 4. - De Enchus. oratorio, Dist. Henr. Gottl. Wagener, Vit. 1713. 4. - De Enthus. poet. Diatr. Auct. Gottl. Hansch, Lipf. 1716: 4. (Nichts, als Erlautes rung ber Platonifchen Ideen barüber) -Dissertat, de Enthus, Veter. Sophistar. et Orac. Auct. J. G. Walchio, Ien. 1729. 4. und in f. Parerg. Acad. Lipf. 1721. 8. 8. 366, - De Enth. poet. Orat. P. Burmanni Sec. Amstel. 1742. 4. — Auch haben noch Josch. Keller und Benturdf lateinifde Differtationen barüber geschrieben, welche mir nicht naber bes tannt find. - - In italienischer Sprace: Discorso della diversità de furori poetici, von Franc. Patrici, gebe. in ber Citta felice, Ben. 1553. 2. und ben f. Schrift Della Poetica, Berrere 1586. 4. - Discorso del furor poetico, von tor. Giac. Tabalbucci Malcis pini, in scinen Orazione e Discorsi-Fir. 1575: 4. - Dial. del furor portico, di Giral. Frachetta, Pad. 1581. 4. - In den Discorsi poet. bes Saufe Summo, Pad. 1609. 4. hanbeit ber neunte, - und in den Profe volgari des Agoft. Mascardi, Wen. 1630. 12. der zehnte Discorso bes erften Theiles bas von. - De' Fantasmi poetici . . .. dell' Abate Conti, Mil. 1740. 8. -Ragio-

Rugionamento filosofico su l'estro poetico, di D. Soria, Pisa 1766. 8. -Dell' Entusiasmo delle belle arti, Mil. 1769. 8. von Sav. Bettinelli, und auch in deffen Opere, Ven. 1783, 8. 8 Bbe. Deutst, Bern 1778. 8. - Ruch bandeln davon noch: Ubeno Miffeli, in bem siten Proginn, bes sten Bbs. G. 104, f. Proginn. poet. Fig. 1695. 4. 5 3. -Quadrio, in f. 23, Pella Stor. c Rag. d'ogni poelia, in bem sten Rap, ber gten Diftinz, des iten Buches, B. i. 6. 303. - Ruratori in bem Berte Delia perfetta poesia, im 17ten Kap. bes iten Buches, G. 167. ber Musg. von 1748. — u. a. m. — — In franzósic fcher Sprache: Auffer bem, mas Cons billac, in dem Essai sur l'origine des Connoillances humaines, T.I. Sect. II. ch. XI. 5.105. 6..45 Der Amft. Musg. v. 1746 -Batteur, in dem Cours de Belles Lettr. Part. II. Sect. IV. S. 24. Par. 1755.112. darüber fagen, - wird, in bem gten Rap. des sten Buches ber Art de fentir et de juger en matière de gout G. 99 ber Strasb. Musg. von 1788, untersucht, wober der Enthufasmus entfleht ? Db aus der Betrachtung bes Gegenffandes, ober aus der Seele allein? Ob er Regeln hat? Ob vielleicht Unregelmäßigkeit seine Megel fen? Belche Grangen biefe Unregelmäßigkeit (Desordre) babe? Ob bie Schonbeiten bes Enthufiasmus allen Mens fchen verkandlich fenn muffen? - De l'Enthousiasme, ein Muff. von Begus fobre, in ben Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin, Ann. 1779. - 3n englischer Sprache: A Treatise conc. Enthusiasme, as it is an effect of Nature, but is mistaken by many for either Divine Inspiration, or diabelical possession, by Mer. Casaubon, Lond. 1655. 8. Pat. burch 3. g. Daper, Leips, 1708 und 1724. 4. (Das Werf ents balt 6 Rapitel: Of Enthus. en general; Of divinatory Enth. Of conremplative and phil. Enth. Of Rhetor. Enth. Of poet. Enth. Of precatorv Enth.) - Bon ber Letter concerning Enthusiasme bes Shaftsburn

Caewbbalich bas erfic Stud in ber Samml. f. Schriften) gebort nur ber Anfang bies ber. - Was in ben Letters of Pitzosborne, Lond. 1752. 1776. 8. D. Peips. 1754. 8. und in den Letters . . . on retirement, melancholy and enthousiasm, Lond. 1762. 8. von langhorn portommt, ift wenig, und geht mehr auf Somdemeren. - - In deutscher Sprache: Ein Auffan barüber in bem 4ten St. der vermifchten Bentrage jur Bbilofophie und ben fc. Wiffenfc. Bresl. 1762. 8. - Job. Chr. Briegleb Betrachtung über den biftorifden Enthuflasmus, Altenb. 1771. 18. - Ein Muff. in dem sten St. N. XIII. ber neuen Discellancen, Peips. 1775. 8. (Bum Theil nach bem Art. Enthousiasme in her Encyclop. und bet vorbin angeführten Briefe bes langborn, jum Ebeil eigene, fcarffinnige und eine leuchtende Ideen) — Ueber bie Schonbeiten bes poetischen Enthusiasmus, von 9. G. S. Salle 1776. 8. - Ein Auff. in bem iten Bbe. bes beutichen Rufeums, vom J. 1782. S. 387. — Ein Auff. in ben vermischten Schriften von Joh. B. Wiggers, Leips. 1784. 8. - Gin Auffat (der 17te) im aten B. der litter. Chronit, Dern 1786. 8. S. 324.

# Begleitung. (Muff.)

Der Vortrag berfenigen Stimmen, welche die Sauptstimmen unterftu-Ben, befonders bes Generalbaffes, ber die gange harmonie, worauf bas Lonftut berubet, anschlägt. Jebes Tonftut hat, nach ber ipigen Beschaffenheit der Mufit, eine oder-mehrere hauptstimmen, die den eigentlichen Gefang oder bie Melodie Diefer werden inegemein fübren. noch anbre Stimmen bevaefugt, welche jene Sauptstimmen beständig burch barmonische Tone begleiten. Unter diesen begleitenben Stimmen ist der Bag die vorzüglichste; besonbers ber Generalbag, ber auger ben Grundtonen, worauf die gange Sarmonie 33

monie beruhet, auch noch bie abrigen pur völligen Harmonie gehörigen Sone auf Orgeln. Clavieren und Harfen geschieht.

Durch die gute Begleitung erhalt elso ein Constuf seine wahre Bollfommenheit; so wie es durch eine schlechte alle Schönheit verlieren kann. Der Lonsetzer schreibt jeder begleitenden Stimme alles, was ihr zusommt, vor; nur in dem Generaldaß wird blos das Wesentlichste angezeiget, vieles aber der Ueberlegung des Spielers überlassen; weil es nicht möglich ist, ihm jeden Lon zur Parmonie vorzuschreiben, ohne seine ganze Parthie zu verwirren.

Bas der Tonseter in Absicht auf die begleitenden Stimmen ben bem Sape felbft ju beobachten hat, gebort nicht bieber, und ift an ben Orten, wo die Regeln des Gabes entwitekt worben find, zu finden. Die Rebe ift hier blos von dem, mas bieienigen zu beobachten haben, melchen die begleitenden Stimmen gur Ausführung aufgetragen find. Diefen find (ben Generalbaffiften ausgenommen) alle Tone, die fie ju fpielen haben, genau vorgeschrieben; also kommt es ben ihrer Begleitung blos auf eine wol überlegte Ausführung bes borgefchriebenen an.

Aber auch bagu wird so viel Geschmaf und Ueberlegung erfodert, daß der vollkommene Begleiter allemal den Namen eines Virtussen verdienet. Er muß die Natur, und in jedem Falle die besondre Beschaffenheit des Instruments, oder der Stimme, welche die Haupfparthie hat, vollkommen kennen; denn darnach muß er sein Instrument zu stimmen, und jeden Lon auf demselden zu temperiren, auch jede Note in der erfoderlichen Stärke anzugeden wissen.

Des Lakts muß er fo volltommen Meifter fenn, bag er fich mit ber größten Leichtigkeit allezeit nach ber Dauptstimme richtet, anch ba, wo biese etwa fehlet; weil burch tinges Rachgeben ber begleirenden Stimmen die Fehler selbst ziemlich bedett werden tonnen.

Er muß so viel Seschmat haben, daß er jede Schönheit der Melodie fühlt, und die Absichten des Segers bey jeder Rote erkennt; denn nur alsdenn kann er beurtheilen, was seine Tone eigentlich zur Schönheit des Sanzen bentragen, und mit welchem Nachdruf oder welcher Leichtigseit er jeden angeben soll, wo er die Tone der Hauptstimme unterführen, oder selbigen blos zur Schattirung dienen soll.

Es ist ein großes Bornrtheil, zu glauben, daß jeder gemeiner Spieler geschift genug sen, eine begleitende Stimme zu führen. Aus dem angeführten ist offendar, daß dazu Leute erfodert werden, die weit mehr verstehen mussen, als Noten lesen und Noten treffen. Dennoch herrsche das berührte Borurtheil so sehr, daß eine gute Begleitung eine eben so seleten Cache ist, als eine in allen Stüsten volltommene Composition.

Ein vollkommener Begleiter ift viels leicht eine weit seltmere Sache, als ein voulommener Solospieler. Da man also nur selten voraus setzen kann, daß die Begleiter aus eigner Einsicht und aus Gefühl, was ihnen oblieget, in Acht nehmen, so ist wenigstens darauf zu dringen, daß ste vorsichtig genug werden, nichts zu verderben.

Davor tonnen fie fich am ficherften verwahren, wenn fie fich genam an dem halten, was der Lonfeper ihrer Parthie vorgeschrieben hat; wenn fie nichts dazu thun, und nichts davon weglaffen. Sie musfen fich diesest tief einprägen, daß fie mit ihren Stimmen weder herrschen, noch sich hervor thun, sondern der Hauptstimme dienen sollen. Sie thun am besten, sich aller Manieren, aller Zierrathen zu enthalten, jebe Rote, so wie sie steht, richtig, mit gemäßigter Starte, und in der richtigsten Haltung, so anzugeben, daß man ihre Parthie nicht besonders bemerkt, daß felbige sich hinter der Dauptstimme gleichsam verstett.

Vorzüglich muffen sich die Bafsten der außersten Reinigfeit, so
wie der hochsten Einfalt, besteißen.
Richts wird unerträglicher, als wenn
ein Bassiste sich durch Zierrathen zeigen will. Er löscht dadurch ganze Stellen der Melodie wie mit einem Schwamm and: nicht zu gedenken, daß dem Bassisten das Zierlichthun eben so ansteht, als wenn ein alter Mann sich schwinken, oder mit Bandern behängen wollte.

Der Baf ist die wichtigste aller begleitenden Stimmen; benn jeder kleinste Fehler beffelben verderbt viel, und jede kleinste Schonheit erhebt die hauptstimme; also ift im Basse nichts klein. Darum sollte er nur Spielern von dem feinsten Seschmat anvertrauet werden. Das gewisseste Beichen, daß ein Capellmeister den wahren Seschmaf der Muste nicht habe, ist dieses, wenn er die Basse schlechten Spielern anvertrauet.

Wer die besondern Regesn der Begleitung für alle Arten der Instrumenten näher erforschen will, der
fann in Quanzens Anweisung die
Ildte zu spielen, den ganzen XVII.
Abschnitt nachlesen.

Der begleitende Seneralbaß hat feine Schwierigkeiten. Man foll die vollständige Harmonie anschlagen. Diese kann der Spieler nicht anders, als durch die vor sich habende Partitur, oder burch die Bezisserung des Basses wissen. Hat er das erste, so ist es in geschwinden Sachen sehr schwer, alle Stimmen zu übersehen. Zu dieser Fertigkeit gelangen nur wenige; hat er einen bezisserten Bas vor sich, so macht ihn sowol die Un-

vollsommenheit ber üblichen Bezisserung, wovon in einem besondern Artikel gesprochen worden, als die andern Schwierigkeiten, verwirrt. Wer die großen Schwierigkeiten dieser Sache einzusehen wünscht, der mag Bachs Wert von der Begleitung des Generalbasses nachsehen. Sich in die besondern Regeln der Begleitung einzulassen, erfoderte allein ein ganzes Buch. Sehr wichtig sind folgende allgemeine Regeln.

Beil ber Generalbassiste nur die Harmonie anzugeben hat, so muß er sich aller Zierrathen, die nicht wesentlich zur Harmonie gehören, enthalten, und sich überhanpt allezeit ber Einfalt besteißen.

Den Bag muß er schlechtweg and schlagen, und weder Ausfüllungen baju greifen, noch bie Roten, die ber Seper vorgeschrieben bat, theilen. Sind ihm gange ober halbe Roten vorgeschrieben, fo muß er fie nicht in Viertel verwandeln. Daraus entftunbe ein Rlimpern, bas ber Rajeftat ber Sarmonie ichaben, und auch oft ben Gefang verberben murbe. Daff bem Bag teine ausfüllenbe harmonie hinjugefügt werben muffe, glebt die Matur ben Erzeugung ber Barmonie selbst an die Band, da fie swischen bem Grundton 1 und feiner Octave I feinen Con angiebt \*). Es ift auch gar leicht ju feben, baf Ausfullungen in ber Liefe feltsam biffonirenbe Tone bervorbrinaen műrben.

Wegen der obern Stimmen hat der Begleiter barauf zu sehen, daß er die Hauptstimme in einer schiklichen Jobe begleite. Einen hohen Discant soll er nicht in der Gegend des Alts, noch einen Lenor in der Johe einer Discantstimme begleiten; sondern im jedem Fall sich in der Gegend der Hauptstimme aufhalten.

\*) S. Harmanie,

In Ansehung aller übrigen Regeln eines guten Bortrags ift jedem Liebhaber zu rathen, daß er das 29. Capitel des Bachischen Werks mit der genauesten Ueberlegung fludire \*).

\* \*

Ueber bie Begleitung fint in icalie. mifcher Sprache gefdrieben: Regole per il Basso continuo . . . di Galeazzo Sabbatini, Rom. 1699. 4. - L'armonico pratico al Cembalo . . . di Franc, Gasparini, Ven. 1708.1715.4. - Regole armoniche, o siano precetti raggionati per apprendere . . . l'accompagnamento del Basso sopra gli Strumenti da Tafto, come l'Organo, il Cembalo etc. di Vinc. Manfredini, Ven. 1775. 4. — In fran-Ber ber Sprace: Ber ber Methode pour la Theorbe, p. Ch. Fleury, Par. 1678. 8. finden fic Principes de Musique, que einer Labelle, mit bengefügten Regeln beftebend, vermittelft welcher man ben Gen. Baf mit , und obne Boblen, in febr furger Beit, foll von felbft leenen tonnen. - Traité de l'accompagnement du Clavecin, de l'Orgue, et des autres instrumens, p. Mich. de St. Lambert, Par. 1680 unb 1708. 8. Traité d'accompagnement, et de Composition selon la règle des Octaves de la Musique: ouvrage . . . ntile pour la transposition à ceux qui se melent du Chant et des Instrumens d'actord, ou d'une partie seule, et pour apprendre à chiffrer la Basse continue, p. le Sr. Campion, Amst. 1710, 8. - Principes de l'accompagnement du Clavecin, exposés dans des tables, p. J. Fres. d'Andrieu, Par. 1719. 8. - Traité de l'accompagnement par Mr. de Laire, Par. 1729. 4. - Dissertation sur les differentes methodes de l'Accompagnement pour le Clevecin, ou pour

\*) Carl. Phit. Em. Sachs Berfuch aber ble wahre urt, das Claufer zu fpielen, Il. Abeil, G. 242 p. f. l'Orgue, p. J. B. Rameau, Par. 1722. 4. und Differtat, fur les différentes methodes de l'accompagnement, von cbenh. Par. 1742. 4. - L'art de l'accompagnement, ou Methode nouvelle et commode, pour apprendre à executer promptement, et avec gout, la Baffe continue fur le Clavecin, p. Mr. Geminiani (uripranglich. io viel ich weiß, englisch geschrieben; aber in bem Originale mir nicht befannt.) -Methode pour l'accompagnement du Clavecin, et bonne pour les personnes qui pincent la Harpe, p. Ms. Garnier. - Abrégé des règles de composition et d'accompagnement, p. Mr. de Vismes - Traite theoretique et pratique de l'accompagnement du Clavecin, p. Mr. de la Porte, Par. 1753. 4. - Effai fur l'accompegnement de Clavecin, p. Mr. Clement, Par. 1759. 8. - Db eine, von B. Robolphe, einem Deutschen, angefanbiate Theorie der Begleitung (f. Eramers Manasin ber Rufit B. 1. G. 834). beraus getommen ift, weiß ich nicht. -- --In deutscher Sprache: Anweifungen dan tommen in den mebreften Anmeijangen jum Clavierspielen , als in - Beint. Lagas Animasgranden jum Clavlerfpielen und um Generalbas, Osnabr, 1744. 4. - im sten Th. von G. S. tobleins Clavierfchule, Ball. 1781. 4. — fo wie auch in Leop. Mojarts . . . Grandlicher Bies Linkbule, Augst. 1756 und 1779. 4. vot. - Und in der Rienbergerichen Sunfides reinen Sages bandelt der erfte Abichnitt ber erffen Abtheilung bes aten Ehls. won den verschiedenen Arten der harmonischen Begleitung ju einer gegebenen Delobie. - - Bur Wollenbung des Gegriffes von Begleitung überhaupt tonnen die Am tifel, Accompagnement und Accompagner bienen. -

S. übeigens den Artifel Gensvalbaff.

### Bebandlung.

(Beidnenbe Ranfe.)

Qurch die Behandlung verstehet man die, jedem Kunftler besondre, Art, ben Pinfel und andre Bertjenge bes Zeichnens ju führen, in fo fern fie bem Bert einen eigenen Cha-Go fann ber Rurafter einbrüft. pferstecher ein Gesicht burch Buntte. ober durch fleine abgesonderte Striche, ober burch Schraffirungen, ober durch acrade herunterlaufende Baralleflinien, wie Pitterftbut, ober burch eine einzige im Zirkel herumlaufenbe kinid nath Mellans und Turneisers Art, berausbringen. Eben fo fann der Mahler die mechanische Kührung bes Vinsels auf vielerlen Arten abanbern: einer setzet die Farben fühn neben einander, und überlaft ber Entfernung, in welcher bas Gemählbe foll gefehen werben, bièse Rarben in einander zu schmelzen: ein andrer arbeitet fie mit dem Dinsel so in einander, daß keine besonders fann erfennt werben, Fast ieber -Mabler bat feine eigne Art zu ber-Fabren, aus welcher feine Sand tann erfennt werben.

Derfelbige Gegenstand fann auf mehr als eine Art gut behandelt werden; doch ift die Behandlung nicht allemal gleichgultig. Eine Dauptbetrachtung verdienet ihre Beziehung auf den Ausbrut. Sie fann etwas charakteristisches in Absicht auf ben-'felben haben, und in fo fern muß fle ihm gemäß fenn. Es war ein groffer Rebler, wenn eine Behandlung, die ben Charafter ber Anmuthiafeit mit fich führet, zu einem Gemablbe von firengem heftigem Inhalt ge-'ware, eine kuhne Behanblung, Die Beuer und heftigfeit verrath, ju eis behnung bearbeitet ju werden. Dies inem Gemahibe von fanftem Inhalt jemigen, bie großen Gallerien vorges zu mahlen. Dies ift die vornehmfte Betrachtung, Die Der mannene Meister

ber Runft muffen ihre Dand jedem Inbalt gemäß regieren, und wie ein großer Renner von Wille fagt: mit Rigand Rigand und wit Wetschern Metfcher fenn tonnen \*). Auch bierinn hat ber Runftler bie Matur jur Lebrerin angunehmen, bie ber benden Geschlechter ihre eigene Schonheit gegeben, und bas ernftere Geficht bes Mannes nie mit ben lieblichen Farben ber weiblichen Schonbeit bestreut. Wie der Diche. ter feinem Bers Beichlichfeit ober eine ftrengere harmonie giebt, fo muß auch der Mabler, und so ber Rupferstecher verfahren. Wer nur eine einzige Art ber Behandlung in seiner Sewalt hat, muß auch blos Arbeiten von einer Gattung bes Inbalts machen. Ein Mieris ober Gerbard Dow muß feine Schlachten , ein Bourguignon feine Scenen eines blos lieblichen Inhalts mahlen.

Und so wird auch ein verständiger Rupferstecher, ber fich einmal eine Behandlung angemohnt bat, wol buten Gemablde - ju unterneh. men, beren Charafter feiner Behand-In den schonen lung zuwider ist. Runsten ist nichts mannigfaltigers, als die Behandlungen des Grabstichels und ber Rabirnabel; baben find verschiedene Arten so genau charafteristisch, bag man mit einiger Buverläßigfeit fagen tann, fie fenen ju gewiffen Gattungen bes Juhalts bie besten. Go tann man gewiß fagen, ibag bie Behandlung bes 20aterlo zu der Art der Landschaft, die er gemablt hat, die befte, und daß Callota Behandlung zu kleinen Figuren von lebhaftem Charafter, die befte fen.

Diese Materie verbient von einem arsken Renner in ihrer gangen Aus-

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über die Mableren von Perrn von Dageborn, G, 766.

fest find, und große Rupfersammlungen unter Sanden haben, tonuten die besten Bepträge dazu liefern; die Arten der Behandlung, die in ihrer Sattung volltommen sind, sollten auf das steißigste bemerkt und sowol ihr Charakter, als die besondre Art des Ausdruks, dazu er sich schikt, bestimmt werden.

Nachst bem Ausbruf muft die Bebandlung auch in Rufficht auf die aufterlichen Umftanbe in Erwagung gezogen werben. Bas bestimmt ift in der Ferne gesehen zu werden, es fen flein ober groß, muß diefem Umftande gemäß behandelt werben, und so auch nach andern zufälligen Be-Diefe Betrachtung aber bingungen. ist leichter als die erstere, und fast jeber Renner, ber über die ausübende Mableren geschrieben bat, ist über diesen Punkt mit Rußen nach-Man febe unter anbern Richardsons Traité de la peinture, in bem Abichnitt von ber Bebandlung \*); Bagedorns Betrachtungen über die Mablerey, die 53, 54 und 55 Betrachtung; Lairestens Wablerbuch und die fürtrefflichen Anmerkungen bes L. Da Vinci, die fransofisch unter bem Litel: Traité de la peinture, berausgefommen find. In diefen benden Berten find die Anmerfungen über bie Behandlung febr zerstreut, aber von so großer Wichtigfeit, daß es sich der Mübe wol · lobnet, sie jusammen zu suchen.

Wegen der Aupferstiche kann Flowent le Comte in dem 1. Theil; die neue von Cochin besorgte Ausgade von Abr. Bossens Werk, und die aus dem Englischen übersetzte Abstandlung von Aupferstichen, welche kürzlich (1768) in Leipzig herausgekommen ist, nachgelesen werden.

\* \*) **G.** 131, Amk, Ausg. von 1728.

#### Beigen b.

(Rebenbe Kanfie.)

Was einen scharfen mit Spott begleiteten Berweis enthalt. Beifende zielt barauf ab, benfenigen. gegen ben es gerichtet ift, verachtlich zu machen, und ihn empfindlich Es bat bemnach feis su beleibigen. nen eigentlichen Gis in ber Satpre, und in ben Reben, wo man nothig bat, eine Berfon aukerst verächtlich zu machen. Ein Benfviel einer febe beiftenben Rebe kann folgende Stelle geben \*): Quid ad haec Naevius? Ridet scil. nostram amentiam, qui in vita sue rationem summi officii desideremus, et institute bonorum virorum requiremus. Quid mihi. inquit', cum iffa fumma fanctimonia ac diligentia? Viderint, inquit, ista officia viri boni u. s. f. Wenn ber Spott fo ift, bag er auf feinerlen Weise kann widerlegt ober beantwortet werden, wenn er bem Gegner alle Mittel, fich zu vertheibigen, benimmt, so ift er bochst beiffend.

Die Würfung bestelben ist, ben Gegner nicht blos bem Spott und ber Berachtung anszuschen, sondern ihn auch zum Stillschweigen zu bringen. Das Beißende ist bemnach ein sehr kräftiges Wittel gegen einen boshaften und sasterhaften Gegner. Was sonst von seiner Würfung und Anwendung zu sagen ist, wird in bem Artifel, Spott, weiter ausge-

fübrt.

### Belebung.

(Redende Runfe.)

Eine Kigur ber Rebe, bie leblofe Wefen, ober bloße Begriffe, als lebenbige und handelnbe Personen vorftellt. Sie hat, wie alle Figuren, ihren Ursprung in einer ftarten Lie-

") Cicero pro P. Quincio.

benfchaft, in welcher Berge und Thaler, Luft und himmel, als lebenbige und benfende Befen angerufen werben, ober in einer bochft lebhaften Einbildungsfraft, die jebem Begriff einen Rorper, jedem Rorper ein Leben und eine Geele giebt; bie ben Blif eines schonen Unges als einen Pfeil, der tief in die Bruft gedrungen ift, fühlet, in einem reigenden Auge bie Gragien +). auf einer schonen Bruft eine Schaar Mus diefer Quel-Liebesadtter fiebt. le entstehen die allegorischen Wesen, beren Gebrauch sich so weit in ber Dichtfunft ausgebreitet hat \*\*). Jebermann fühlt, wie ftart und finnlich die Rede baburch werde, daß Dinge, bie fonft nur im Verstande liegen, ber Ginbildungsfraft und einigermaßen ben Sinnen torperlich borgeftellt merben.

**\*** \*

Bon ber Belebung in ben rebenden Kinfen überhaupt, oder von den Dite tein, welche ber Rebe überhaupt Leben geben, und beren mobl mehrere, als bie blose Brosopopee find, handelt, unter mehrern, Campbell in dem sten Buche seiner Philosophy of Rhetorik, Lond. 1776. 8. (**B. 2**. S. 157.) — — Bon der eigentlichen Figur, Some, im sten Abichu. bes 20ten Rap. (B. s. G. 228. vierte Musg.) ber auch, mit Bermeifung auf den erften Band feines Bertes, bie Entfichung ber Bigur aus ber Ratur ber menichlichen Seele entwickelt, und beffen ganges sotes Kap. im Grunde bierber ges bort. - Briefiley in der agten Borlef. (G. sei der beutiden Ueberf.) ber aud, in den vorbergebenden Borlefungen des sten Theils, Manches, bas jur Belebung überhaupt gebort, bengebracht bat. -- Belebung in den bildenden Runften, deren herr Sulzer gar nicht gebenkt, wird burch bas, mas, im weitften Um-

fang, ber ihnen Ausdruck heißt, erhals ten; und die bep biesem Artifel angeschipe, ten Schriften sind demnach auch bed dies sem zu Nathe zu ziehen. Eine andere Art von Belebung wird den Werten dieser Kanke durch das, was man Staffixung nennt, gegeben, fiebe daber dies sen Artifel.

### Beleuchtung.

(Beidnenbe Runfte.)

Der Zufluß bes Lichts, woburch eine Sache fichtbar wird. In der Ratur fann ein Gegenftanb burch bas Licht auf gar vielerlen Art beleuchtet werden, und nach jeder Art thut er seine besondre Würkung auf bas Auge. Durch bie Art ber Beleuchtung kann eine Landschaft mehr ober weniger Schonheit befommen. nachdem fie entweder im Gangen oder in Theilen mehr ober weniger Klarbeit erbalt. Oft ift die Burfung von verschiedenen Arten der Beleuchtung fo febr verschieden, bak man fich taum bereden tann, diefelbe Sache zu seben: da blos das Licht sie so angenehm ober so aleichgültig macht.

Es wurde ein vergebliches Unternehmen fepn, die Wurfungen der verschiedenen Beleuchtung eines Gegenstandes ausführlich beschreiben zu wollen. Die Absicht dieses Artifels geht blos dahin, die angehenden Kunstler zu einer genauen Aufmerksamkeit auf diese Sache zu bringen. Denn die Kenninis derselben ist ein wichtiger Theil der Kunst des

Mablers.

Ueber diese verschiedenen Wurfungen kann man sich am besten untersichten, wenn man einerlen Gegenstand unter vielerley verschiedenen Beleuchtungen oft betrachtet; wenn 3. B. eine Gegend ben sehr beller und ben trüber Luft, ben startem Sonnenschein und gemäsigtem Lageslicht, ben hoch und niedrig stehender

Ольная бегоіз харітая Афродітня бхот. Eurip. Bacch. vf. 236,
 В. Milessie auf bet 73 и. f. G.

Conne, bey vorwerts, feiewerts und rufwerts einfallenbem Lichte be-

trachtet wirb.

Ben jebem biefer beranberten Um-Rande fieht man ein andres Bemable. Was nun vorwalich in jebem biefer Gemablbe gefällt ober migfallt, wo irgend eine vortheilbafte ober ichlechte Burfung ber Beleuchtung fich offenbaret, da erforiche ber Mahler Die Urfache berfelben. Es ware eine hochst wichtige Uebung für ibn, denfelbigen Gegenstand unter gar vielerlen Arten ber Belench. tung ju zeichnen und ju fchattiren. Diefe Zeichnungen fleißig gegen einanber ju halten, und fo lange baran gu ftubiren, bis jebe geringfte Berfchiebenheit berfelben nach ihren Urfachen und Burtungen ibm vollig befannt wurde. Mur daburch fann er eine vollfommene Renntnift der Beleuchtung erlangen. Die Kunft wurde hoher getrieben fenn, als fie würklich ist, wenn die, welche fie ausuben, ben gehörigen Rleis ju Erforschung ibrer Gebeimniffe anmenbeten.

Diesem Studiren in der Ratur kann man auch burch kunfliche Veranstaltungen ju Sulfe fommen. Cebr portheilhaft mare es fur eine Mableracademie in dieser besondern Absicht, wenn dieselbe eine Eleine . Schaububne batte, auf welcher verschiedene Modele durch leichte Beranstaltungen jeber Art ber Beleuch. tung ausgesett werben konnten. Die Lichter mußten bald in der Sobe, bald in ber Liefe, balb gerade von bornen, balb von ben Geiten flehn. Der hintere Grund fonnte durch Vor--hange pon verschiedener Delligkeit -und verschiedenen Karben gemacht werben.

Bum wenigsten ift jebem Mahler ju rathen, daß er bergfeichen Beran-Kaltungen in seinem Arbeitezimmer mache. Dieses mußte so liegen, daß er bie Sonne und bas Lages. licht von allen möglichen Seiten und aus jeder hohe bekommen konnte. Jedes Genster aber mußte nach Gefallen eröffnet und verschlossen werden konnen. Die Wand, vor welcher die Gegenstände liegen, mußte man mit verschiedenen Lüchern behängen konnen. Auf diese Weise wurde jede Art der Beleuchtung auf das genaueste erkennt werden.

Ohne bergleichen Veranstaltungen wird ber Wahler schwerlich zu ber Einsicht über die Beleuchtung tommen, die zur Erreichung ber vollfommenen natürlichen Darstellung

der Sache erfobert wird.

Bon der Geleuchtung handelt kaicesse in den ersten 19 Kap. des sten Guches seines großen Mahlerbuches B. a. Abth. a. S. 3 u. f. Husg. von 1784. — Se. v. has gedorn in der 45, 46 und 47 Betr. — Mehrere hieher gehörige Scheisten werden sich ben den Art. Selldunkel, Schartiung, angezeigt finden. —

#### Beredfamfeit.

Dach bem allgemeinen Begriffe von ben Schonen Runften, ber in biefen gangen Wert überall jum Grunde gelegt worden ift, follen fie burch ihre Merte auf 'ie Gemuther ber Menfchen baurenbe und gur Erbobung ber Seelenfrafte abzielenbe Einbrufe machen \*). Diese Bestimmung fcheinet bie Beredsamfeit in bem weitesten Umfang erfüllen zu können. Sie macht vielleicht nicht fo tief in bie Seele bringende, noch so lebhafte Einbrufe, wie die Runfte, Die eigentlich die Reizung der außern Sinnen jum unmittelbaren 3met haben ; bafür aber kann sie alle nur mögliche Arten flarer Borftellungen ermefen, bie gang außer bem Gebiete fener reigenbern Runfte find. Alfo ver-

\*) 6. Rinfe.

vient biefe Kunft auch vorzäglich, in ihrer wahren Natur, in ihren Urfaschen und Würfungen, in ihrer mannigfaltigen Anwendung und in den verschiedenen außerlichen Veränderungen, die sie erlitten hat, mit Aufmerksamkeit betrachtet zu werden.

Wie der ein Mahler ift, der jeden fichtbaren Gegenstand burch Beichnung und Farben so nathzuahmen weiß, daß das Bild eben die Borftels. lungen erwekt, die er felbst von dem Urbilbe bat; fo schreibt man dem Berebsamfeit zu, ber bas, mas er benft, und empfindet, burch bie gemeine Rebe fo auszubrufen weiß, bag baburch auch in andern biefelben Borftellungen und Empfindungen erweft Diefes fann nicht gefchemerben. ben, wenn er nicht selbst mit großer Rlarbeit und Lebhaftiafeit benft und. empfindet: demnach befitt der Rebner die Kahigkeit, seine eigenen Borftellungen zu einem vorzüglichen Grab ber Rlarbeit und Lebhaftigfeit zu erbeben, und fe durch die Rebe auszudrufen: und darinn besteht die wahre Anlage gur Beredfamfeit.

Man sodert aber von dem Mablet nicht nur die Seschiklichkeit, jeden Segenstand, so wie er ihn sieht, aus, moruken; er muß ihn so nachahmen konnen, daß er nach seiner Art am vortheilhaftesten in die Augen fällt, und den lebhaftesten Eindruk macht. Eben so sodert man auch von dem Redner, daß er seinen Segenstand in dem vortheilhaftesten Licht und so zeige, wie er in seiner Art die stärkste Würkung zum Unterricht, oder zur lieberzeugung, oder zur Rüh-

rung, thun wird.

Mithin ift die vollkommene Beredfamkeit die Fertigkeit, jeden Gegenkand, der unter den Ausbrut der Rede fallt, sich so vorzustellen, daß er den karksten Eindruk mache, und denselben dieser Borstellung gemäß durch die gemeine Rede auszudruken. Bon ihrer Schwester, der Dicht-

funft, unterscheibet fie fich barinn, baf fte fowol in ihren Borftellungen felbft, als in bem Ausbrut ders felben, weniger finnlich ift, als jene, und weniger außerlichen Schmut Bon der ibr vermandten Dbilosophie aber geht fie darinn ab, daff fie ben flaren Borftellungen fleben bleibt, da jene die hochste Deutlichfeit fucht; baf fie fo gar bas, was die Philosophie deutlich entwitelt bat wieder finnlich macht, damit es fühle bar und wurksam werbe. bloßen Wolredenheit geht die Bes redfamfeit in ihren Absichten ab. Jene fucht blos in gefallen ober in ergoben; fie fieht ihren Gegenftanb blos von der angenehmen und belufligenben Seite an, mischt allerhand fremde Zierrathen zu ihrer besondern Absicht in diefelbe; da diefe allemal den bestimmten 3met bat, Iu unterrichten, ober ju überzeugen, ober ju Die Bierrathen, Die fie rübren. braucht, muffen blos jur Erreichung biefer Abficht bienen. Gie geht tief in die Betrachtung der Dinge binein, fo weit die innern Ginnen einzubringen vermögend finb; ba jene sich mehr an dem Aeukerlichen derfelben halt. Ohne burchbringens ben Berftand fann man nicht berebt fenn; aber die bloge Wolredenheit befigen auch Menschen, Die felten bie wahre innere Beschaffenbeit ber Din-Das Talent, alles, ge einsehen. was man fich vorstellt, leicht und angenehm auszudrufen, ift bas einzige, was die Wolrebenbeit erfobert; es ift aber nur ein geringer Theil beffen, was gur Beredfamteit gehört.

Die Absicht, die die Beredsamstie allemal hat, zu unterrichten, voer zu überzeugen, ober zu rühren, suche sie durch den geraden Weg der Nastur zu erreichen. Im Unterricht sest sie die wahre Beschaffenheit der Saschen in das belleste Licht, ohne Schmuf und ohne Jusap; hat sie zu übers

Mergengen, fo nimmt fie ihre Beweife aus ber Ratur ber Sache, obme Spigfinbigfeit; fle gerftreuet bie Rebel Der Unwiffenbeit und bes Borurtheile; benimmt bem Ralfchen ben Schein bes Bahren, und reift bem Bofen gerabeju bie garve bes Guten mit Gewalt ab. Sie fühlt ben Grab ber Bichtigfeit ibres Gegen-Randes, und überlaft fich bein Gefühl des Wahren und Guten; giebt keiner Sache mehr Gewicht ober Würde, als ihr zufommt. Aus jener Empfindung entsteht ber Grab ber Lebhaftigleit und bes Reuers, womit fie an bie Gemuther bringet. Die Ueberzeugung sucht sie nicht zu erzwingen, noch die Rührung burch Uebertaubung ju erweten. fich dem Gefühl' ihrer Vorstellungen gang überläßt, bat fie felten nothig, ben Ausbruf ju fuchen; bie Borte fliefen in vollem Strobm fanft ober beftig, lieblich ober erufthaft, schlecht und einfach, ober boch und erhaben, wie die Ratur ber Sache es erfobert. Wer ihre Nede hort, vergist ben Ausbruf, fieht und empfindet nichts. als bie Sachen; feine Aufmertfamfeit wird niemals auf ben Redner. · fondern unaufhörlich auf die Sachen geleitet.

Nach der Natur ihres Inhalts und bem Charafter ber Zuhorer ift fie bisweilen philosophisch, gelehrt, und in · ibren Schritten genau abgemeffen \*);

\*) Horum (Philosophorum) Oratio neque nervos neque aculeos oratorios he forenses haber. Loquuntur cum doctis, quorum fedare animos malunt quam incitere. Sic de rebus placaris ac minime turbulentis decendi caula non capiendi loquuntur: ut in eo ipío, quod delectationem aliquam dicendi aucupenter, plus nonnullis quam necesse fit facere videaneur. Cicero in Orat. Go bachte obs ne 3meifel Dionyfius aus Salicars naffus, der ben Phodon des Plato tas belt, bag bie Schreibart nicht philes foobisch genug sep.

ober popular, mehr finnlich, weniger gelehrt, und sucht die Borftellungstraft und Empfindung zugleich ju rubren +); nur fopbiffisch und ausschweifend ift fie niemals \*+).

Bu dieser Kunst werben viele und große, sowol angebobrne, als erworbene Gemuthegaben erfodert, bie an einem anbern Orte in nähere Betrachtung gezogen worden +). den Mitteln aber, wodurch der Redner seinen Borstellungen bie Kraft giebt, wird in dem Artifel, Redes

tunst, gehandelt.

Man fann ber Berebfamfeit ben erften Rang unter ben ichonen Runften nicht absprechen. Sie ift offen bar bas vollkommenste Mittel, die gefitteter. Menschen verständiger, beffer und gluflicher zu machen. Durch fie haben die erften Beifen die gerftreuten Menfchen jum gefellfchaftlichen Leben verfammelt, ihnen Sitten und Gefete beliebt gemacht; burch fie

\*) Est igitur haec facultas in eo, quen volumus eloquentem effe, ut definire rem possit, neque id faciat cam prefse et anguste, quam in illis eruditis-simis disputationibus sieri solet: set cum explanatius, tum etiam uberius et ad commune indicium popularemque intelligentiam accommodarius cum res pottulabit, genus univerfus in species certas, ut nulla neque practermittatur neque redundet, partietat ac dividet. Ibid.

\*\*) Omnes eosdem volunt flores, quos Orator adhibet in caussis, persequi. Sed hoc different, quod, cum fit propolitum, non perturbare animos fed placare potius, nec tam perfuadere quam delecture, et apertius id faciunt quam nos et crebrius; concinnas magis fententias exquirunt, quem probabiles. Are faepe difcedunt, intexunt fabulas, verba apertins transferunt, esque disponunt ut pictores varietatem colorum, parie paribus referunt, adversa contrariis, saepissime fimiliter extreme definiunt. Ib. Diefer Beichreibung wird man ned ist die Berediamteit einiger frangoffs ichen Scribenten ertennen.

t) S. Aedner.

And Plato, Tenophon, Cicero, Ronffeau, ju Lehrern ber Menschen worden. Sie unterrichtet einzele Menschen und ganze Gefellschaften von ihrem wahren Interesse; durch sie werden die Empsindungen der Ehre, der Menschlichkeit und der Liebe des Waterlandes in den Gemuthern rege semacht.

Manner von vorzüglichen Gemuthegaben, die überall bas Babre und Gute feben, bon bemfelben lebbaft gerührt werben, die daben die Sabe haben, alles, mas fie ertennen und empfinden, auch andern fühlbar zu machen, die die Runft befigen, von der man mit Wahrheit fagt: Daf fie bie Ginnen der Denichen lenft und bie Gemuther befanftiget \*); konnen folche Manner nicht als Geschenke bes himmels angeseben werden? als Lehrer und Vorsteber der Menichen, bestimmt jede gemeinnubige Renntniff, jede gute Gefinnung unter einem ganzen Volk · auszubreiten?

In der Beredsamkeit findet die ächte Politif das wichtigste Mittel ben Staat gluflich zu machen. Aeufferlicher 3wang macht feine gute Burger; durch ihn ift ber Staat ei-· ne leblose Maschine, die nicht langer geht, als fo lang vine frembe Rraft auf fie bruft; burch bie Berebfamteit befommt fie eine innere . Iebendige Kraft, wodurch sie unaufbaltbar fortgeht. In den Sanden eines weifen Regenten ift fle ein Bauberftab, der eine mufte Gegend in ein Baradies verwandelt, ein trages Bolt arbeitfam, ein feiges beherzt, ein unverständiges verständig macht. . Steht fie bem Philosophen ben, fo breitet sich Vernunft und Einsicht uber ein-ganges Bolt aus; leiftet fie · ihre Sulfe dem Moralisten, so nehmen Gesinnungen der Rechtschaffenbeit, der Redlichkeit und der Grofi-

muth, die Stelle ber Unfittlichfeit. bes Eigennuges und aller verderblis chen Leibenschaften ein: burch fie wird alsdenn ein wildes, ruchloses, frevelhaftes Bolt, gefittet und tugenbhaft. Durch fie unterftust tonna te der unsterbliche Tullius einen wil außerst aufgebrachten Pobel, befänftigen \*). Durch sie brachte Diefer Vatriot das romische Volt dabin, baf es eine Sache, bie es feit Jahrhunderten gewünscht und für bas größte Gluf angefehen hatte, frenwillig verwarf \*\*). Und batte nicht bas Schiffal Roms Untergang beschlossen, so ware es durch die Berebfamteit biefes einzigen Mannes gerettet worden.

Diese Kraft hat die Beredsamkeit nicht nur alebenn, wenn fie fich in einem feverlichen Aufzuge vor einem gangen Bolte zeiget, und große offentliche Reben balt. Dft bat ein einziges Wort, ju rechter Zeit gefprochen, mehr Rraft, als eine lange Rebe. Die weitlauftigen Reben, beraleichen Thuchbides und Livius den Deerführern in den Mund legen, find felten fo murtfam, als ein zuverficht. liches Wort im rechten Augenblik und im wahren Lon der Zuversicht gesprochen; wie das, wodurch ein griechischer Beerführer, ben man durch die überlegene Anjahl ber Feinde schrefen wollte, seinem Deere Muth gab: Le ist nicht unfre Artzu fragen, wie stark der Seind sey, sondern wo wir ibn antressen tonnen.

Also kann die Beredsamkeit, auch ohne Veranstaltung, mitten in den Geschäfften, durch wenig Worte die größte Würkung thun. Durch diese Art der Beredsamkeit hat Sokrates durch eine einzige Unterredung aus einem

<sup>\*)</sup> Regit dictis animos et pectora mulcet. Virg. Aen. l. 152.

<sup>\*)</sup> S. Plutard im Cicero.

\*\*) Te dicente legem agrariam, hoc est alimenta sua, abdicaverunt tribus.

Plip. Hist. Nat. L. VII. c. 20.

einem ausschweifenben Munaling bennabe einen Seiligen gemacht \*). Co fann ein mabrhaftig berebter Mann nicht blos Entschliefungen erweten, fondern zugleich antreibende Rrafte jur Ausführung berfelben in bas Ge-Die Berebfamfeit bes muth leaen. Umganges, Die Cofrates in einem to hoben Grad befaß, ift fo wichtig, als die, die in offentlichen Berfammoder in öffentlilungen erscheint, then Schriften fbricht. Degwegen follte fle, wie in Sparta, ein Augenmert ben ber Ergieb' ag fenn. Es find 'ungablige Gelegenheiten, fle bochft wichtig ift: und wo iff ber Menfch, ber nicht täglich nothig bat. te, andern etwas zu berichten, ober etwas begreiflich zu machen, ober fie bon irrigen auf richtigere Gebanten gu bringen, ober fie ju etwas ju bereben, ober gute Gefinnungen in ibten zu erweten, oder Leidenschaften gu befanftigen? Rur bie mabre Betebfamfeit fann biefes thun.

Aus diefen Betrachtungen erhellet mun, bag ein weifer Gefeggeber filr bie Aufnahme biefer wichtigen Kunst überhaupt, und für die gute Anwenbung berfelben, niemals gleichgultig fenn wird. Alle ichonen Runfte find einem Staat nublich, biefe allein ift nothwendig, wenn ein Volk nicht in ber Barbaren bleiben, ober wieber babin verfinten foll. "Warum geben "wir und boch fo viel Mube," (fast ein großer Dichter) "alle Kunfte als mothwendige Dinge ju lernen, und "berfaumen bie Runft ber Heberre-"bung; als bie einzige Suhrerin ber Menichen \*\*)?" Belchem Regenten ber Klor ober ber Berfall, ber Gebrauch oder Migbrauch ber Bereb. famteit gleichgultig ift, bem ift auch die Wolfahrt seines Bolts gleichgultig; er ift gewiß nicht ber Bater feines Landes, sondern bochstens ein Dirte, ber eine Deerbe weibet, um

\*) S. Dlog, Laert. in Socr. C.V. \*\*) Egrip, in Mecuba verf. 215, feq.

Rugen und Sinfunfte von berfelben zu haben; er hat weber den Vorsat, sein Volf verständig und gesittet zu sehen, noch den Willen, dasselbe gut zu regieren.

Nach ber gegenwärtigen Lage bet Sachen find nur wenige Staaten, bie zu ben Geschäfften ber Regierung dffentlich auftretende Redner nothis Aber melder Befetaeber bätten. bat nicht nothig, bisweilen burch Schriften mit feinem Bolfe zu reben? Wo ift ein gesittetes Bolf, ben bem nicht wenigstens in fittlichen Ungelegenheiten öffentliche Redner aus Beruf auftreten, oder offentliche Schriftsteller ohne Beruf erscheinen? Dem Gesetsgeber, ber nicht ein Inrann ift, muß baran gelegen fent, daß fein Volf von der Rothwendiefeit und dem Rugen seiner Berordnungen, feiner Befehle, feiner Berunstaltungen, feiner Robertinaen And bie unumüberzeuget werbe. schränkteste Gewalt fann durch Erwekung der Kurcht nicht allemal w ibrem 3met tommen, ber in vielen Källen nur durch den freden Willen des Bolfs erreicht mirb. Diefet fann blos burch Ueberredung erbalten werben. Dem Regenten aber, der nach dem glänzenden Rubm, ein Bater und Bohlthater ber Bolfer m fenn, strebt, ist auch daran gelegen, daß alle offentliche, berufene und unberufene Lehrer bes Bolfs, von der wahren Berebsamfeit unterstüst wer-Mur alsbenn fonnen fie ben vortheilhaftesten Einfluß auf ben Charafter bes gangen Bolfs baben. Eigentlich find fie es mur, burch bit die Vernunft ausgebreitet, Die Rinsterniß der Unwissenheit vertrieben, der Unflat des Aberglaubens vertile get, und bas fittliche Sefubl von iebem, Guten in ben Gemutbern regt gemacht wird.

Dag man bie Berebsamkeit von ben meisten Gerichtsbofen abgewiefen hat, bagegen läßt fich mit Recht nichts nichts einwenden. Richter muffen erleuchtete und einsichtsvolle Bersonen sein, die nicht handeln, sondern nur einsehen muffen, wo die Wahrbeit und das Recht liegt: dazu haben sie teines Redners Husse nothig. Rur wo ein ganzes Bolf, und ein Bolf von nicht geoßer Einsicht, urtheilen, oder zu einem einstimmigen Iwef handeln soll, da muß es Männer haben, die an seiner Statt untersuchen, abwiegen, und die überwiegenden Gründe ihm vorlegen.

Vermuthlich ift auch ber Miff. brauch, der febr oft von ber Beredfamfeit gemacht worben, bie Saupturfache, baf berichiebene Gefengeber fie aus den Gerichtshofen berbannt haben: benn je großer ihre Rraft ift, je schablicher wird ihr Digbrauch: und wie das kräftiaste Argneymittel in ben Sanben eines Unwiffenden jum Gift wird, fo wird bie Beredfamfeit in ben Sanben eines Boshaften jum Werfzeug ber Ungerechtigfeit und ber Unterbrutung. Dhne Zweifel war es bie Besbrgung des Wikbrauchs, die den Besetzeber in Ereta bewogen hat, he als eine Verführerin des Volks aus feinem Staate ju verbannen ). Diefe Borficht aber war zu weit getrieben: es giebt Mittel ben Mifbrauch zu verhindern, ober wenige stens ihn sehr einzuschränken.

Der Ursprung dieser Runst muß in ben ersten Zeiten des gesellschaftlichen Lebens gesucht werden. So bald unter einem Bolte die Sprache in etwas gebildet ist, so entsteht aus großen gesellschaftlichen Angelegenheiten das Bestreben, in dem die Bertebsamkeit ihren Ursprung hat. Ein Patriot sucht die Gedanken des Bolts nach seiner Einsicht zu lenken. Man kann also die Ersindung dieser Kunst seiner besondern Zeit und keinem Bolke besonders zuschweiben. Sie

ift eine Krucht ber Matur, jebem Bo. ben einheimisch; nur nimmt fie etwas von dem Charafter des Simmelsftriche, unter bem fie bervor-Belche Bolfer aber fommt, an. bie Gabe ju reben in eine formliche Runft verwandelt haben, tonnen wir nicht sagen. Bielleicht baben bie affatischen Griechen Diefes ge-Wenn es wahr ift, was man than. bon ben Berordnungen bes Chales in Creta, und des Lykurgus in Sparta fagt \*): fo fcheint die Berebfamteit ichon wibren Beiten eine formliche Runft gewefen ju fenn, deren Regeln gelehrt worden find. Dag aber schon vor dieser Zeit die Runft zu reben geblübt habe, beweift. Somer, der vollkommenste Redner. Die Reben, Die er feinen Belben inben Dund legt, And nach Maafigebung der Personen und ber Umstänbe vollkommen. Do aber schon zu seis ner Zeit Schulen ber Berebfamfeit, ober besondre Lehrer berfelben gemes fen fenen, lagt fich nicht fagen. Den Philosophen Bias stellt Diogenes Laertius als einen großen gerichtlichen Redner vor; woraus fich weniaftens abnehmen lagt, bag bie offentliche Beredsamkeit nicht erft, wie einige vorgeben, ju ben Zeiten bes Perifles in Flor gefommen. scheint vielmehr zu ben Beiten biefes Staatsmannes in Athen ihren boch. Ren Gipfel erreicht zu baben. faat von ihm, dag er bas Bolt ju allem, was er fich porgefest batte. habe bereden konnen. Ein febr nab ves Zeugniß bavon liegt in einer Antwort, die Chucydides dem spar, tanischen König Archidamus auf bie Krage gegeben: wer von ihnen benden, Berifles ober Thuendibes, stärker im Ringen sep: "bas ist "schwer zu fagen;" (war die Antwort,) "benn wenn ich ihn im Ringen gu "Boben geworfen babe, fo fann er **₩**00

<sup>&</sup>quot;) S. Sextus Emp, advers, Mathem, L. II. Exfler Ebeil.

<sup>\*)</sup> Sextus 1. c.

"boch die Zuschauer bereden, daß ich "nicht ihn", sondern er mich umge-

"worfen habe \*)."

Naturlicher Beife mußte in Athen, nachbem einmal die Demofratie ba eingeführt war, bie Beredfamfort bie wichtigfte Runft werden, weil man burch fie bennahe jum unumschrantten herrn bes Staats wurde, wie Berifles murflich gewesen ift. Damals also, und noch eine ziemliche Zeit nachber, war Athen voll Aheto. ren, ben benen bie vornchmere Jugend bie Staatsberebfamfeit lernte. Alfo fam die Beredfamfeit ben diefem, ohnebem mit bem gluflichften Benie begabten Bolfe, auf ben hochften Grad der Vollkommenheit. Wer irgend einige Borguge bes Genies in fich empfand, der wurde ein Redner, ober er fuchte die Theorie diefer Runft ins Licht ju fegen. Die theoretischen Werfe aus ben bamaligen Zeiten And alle, bis auf die Ahetorik des Ariftoteles, für und verloren. Dingegen find noch Meifterftute von murtlichen Werfen ber offentlichen Berebfamfeit aus ben golbenen Beiten berfelben übrig, die man in der Geschichte des Thucydides, und in ben Werten des Johnaces, des Demostbenes und bes Aeschines finbet. Bom Ifofrates fagt man, er fen ber erste, der das Studium des Mechanischen im Ausdrufe, des Wolflanges und ber funftlichen Ginrichtung ber Perioden, eingeführt habe.

Ein ganz außerordentliches Beftreben nach der hochsten Bollkommenheit dieser Kunst außerte sich vornehmlich in Athen, als die politischen Umstände Griechenlandes der Freyheit dieses Staats den Untergang drohten. Eine so außerst wichtige Sache erwekte natürlicher Weise alles, was irgend an Araften in den Gemüthern der Patrioten vorhanden, war. Damals thaten sich insbesonbre Demosspenes und Phocion her-

\*) Plutarch, in Perick

vor, die eifrigften Berfechter ber Frenheit; jeuer durch Reden, Diefer durch Reden und Thaten. Von jenem fagt man, er fen ber fürereff. lichfte; von diefem, er fen ber nach druflichste Rebner gewesen. Man kann nicht ohne Bewundrung sehen. mit mas für unermubeter Barffanfeit, mit-welcher Unftrengung bes Geiftes, mit welcher hipe ber Em pfindung, Demosthenes jede Trieb. feder bes menschlichen Bergens zu reigen gesucht hat, um bie finfenbe Frenheit aufrecht zu balten. leicht bat niemals ein Mensch fur bie Rechte ber Menschlichkeit weber mit so viel Genie, noch mit so viel Eifer aefochten. Seine Reben find bas fürtrefflichste Denkmal bes Berstandes und ber patriotischen Gefinnungen.

Ueberhaupt herrscht in den Ueberbleibfeln der Beredfamkeit derfelben Zeit eben ber Gefchmat, ben man in andern griechischen Werten ber iche nen Runke aus diesem Zeitalter fieht Eine gang mannliche Starte bes Verstandes, der überall das siebt, was am gerabesten und sichersten zum 3wet führet, ber über alle Rante und Spissindigfeit des Wibes und taufchenden Einbildungsfraft wegschreitet; und ein Herz, bas die wahre Große und Starfe der menfchlichen Natur empfindet, bas bon pichts fleinem gerührt wird. die Gattung der Beredsamteit, die ruhigere Gegenstände jum Inbalt hat, die den Philosophen, den Geschichtschreibern und den Moralisten eigen ift, war in biefer goldenen Zeit, die bom Perifles bis auf den Phocion gedauert bat, in ihrer bochften Schonheit, wovon bie Berfe bes Plato und des Xenophon hinlanglid) zeugen. Eben fo fcheint auch bie Berebfamfeit bes Umganges bamale im bochften Blor gewefen ju fenn, wovon - man taufend Berspiele in den Wetken des Plutarchus antrifft.

entrifft. Alfo tonnen die Griechen auch in diesem als die Lehrmeister aller spatern Voller angesehen werben.

Mit ber Krepheit fiel in Athen auch bie große Beredfamteit, und entartes te in eine angenehme Runft, die mehr jum Zeitvertreib und jur Beluftigung der Einbildungsfraft, als zur Ausbreitung bes Guten angewendet wurbe. Noch in ben guten Zeiten batten fcon bie verschiebenen Geften ber Philosophen angefangen, einen schädlichen Einfluß auf die: Beredfamfeit zu haben. Die hochachtung, in welcher einige Philosophen stunben, gab auch seichten Ropfen bie Auhmsucht, fich burch Behauptung allerhand feltfamer Mennungen einen Namen zu machen. Die Gophisteren schlich sich unvermerkt in die Kunst der Rede ein. - Man sah nicht mehr auf richtige Beweise des Wahren, sondern auf erschlichene und auf Spisfindigfeit gegrundete Behauptung beffen, mas man für wahr ausgab. Als nachher das Volk feinen Antheil an der Regierung verloren hatte, fielen auch bie Rarken Triebfebern gu biefer Runft. Gie wurde gemißbraucht, den Enrannen w schmeicheln, oder das Volk, das feine wichtigen Geschäffte mehr hatte, in seinem Müßiggang zu belustigen. Deffentliche Reden über wichtige Staatsangelegenheiten hatten nicht mehr flatt; sie wurden aber in den . Schulen ber Redner der Jugend, die kin Gefühl der Frenheit und nicht die geringste Renntnif ber Politik hatte, zur Uebung in der Wolredenbeit aufgegeben.

Da inbeffen alle Kunftgriffe ber Bebner, alle Farben der Beredfam-feit, welche bie goldne Zeit der Freyseit hervorgebracht hatte, übrig gesbieben waren, die Seele aber, namslich die großen und wichtigen Angelegenheisen, worüber geredt werden follte, fehlten: so enestund die zierlis

che, der Phantaste schmeichelnde Beredfamfeit ber neuen Griechen, die sich nur in den Schulen Athens erbalten, und nachher von da nach Rom ausgebreitet batte. Die Rraft des Genies, welche die alten Redner angewenbet hatten, bie wichtigften Angelegenbeiten in ihrem wahren Lichte vorzustellen, dem ganzen Bolke Empfindungen einzufloßen, ober ben ihm Entschließungen hervor zu bringen, wurde nun angewendet, ben Reden von erdichtetem Inhalt Bier. lichkeit, Annehmlichkeit und Wolklang zu geben. Die Lebrer ber Berebfamfeit, die ehebem die jungen Redner in ber Staatsfunft und in ber Wiffenschaft, fich ber Gemuther an bemächtigen, unterrichtet hatten, wurden Grammatifer, und lehrten schone Redensarten, angenehme Bilder, und wisige Einfälle in die Rede In ihren Schulen murzu bringen. de nichts mehr von Staatsinteresse. von der Regierungsfunft, sondern von Tropen und Kiguren der Rede aesbrochen. homer wurde nicht mehr als ein Lehrer ber Deerführer und Regenten, sondern als ein Grams matifer angesehen: man suchte in der Illas alle mogliche Figuren ber Rede, und fand bisweilen acht bis gehen verschiedene Figuren in einer einzigen Rurd die Beredfamteit Rebensart. entartete in ben Schulen ber Rhetoren gerade so, wie lange hernach die Philosophie unter ben Sanden der Scholaftifer, in einen bloffen Bort-Nur bier und da waren noch einzele gefündere Ropfe, welche bie Ueberbleibsel ber mahren Runft gu reden auf philosophische Materien ans wenbeten.

Diefes Schiffal hat bie Berebfamfeit unter bem Bolle gehabt, bem bie Ratur vor allen andern Bollern alle, zu den Kunften nothwendige, Talente in reihem Maaße zugetheilt hatte.

Auf eine gang abnliche Beife ift bie Berebfamteit auch in Rom auf-Aa 2 gefeint, gefeimt, jur vollen Reife erwachfen. und wieber verwelft. Die erften Rebner bes romifchen Bolfs batten feinen Lebrmeister, als ibren auten und fcharfen Berftand, von dem Gifer für bas allgemeine Befte begleitet. Die furze Rede des Tiberius Grace deus, bie Plutarchus aufbehalten bat \*), ift ein Deifterftut einer ftarfen naturlichen Berebfamfeit. Lange hatten die romischen Redner feinen andern Lehrer dieser Runft, als die Natur. Als fie nachber mit den Griechen befannt wurden, lernten fie pon ihnen. Die Beredsamfeit als eine Runft ju ftubiren und ju uben. Man lernte fie, wie in Athen, um baburch einen Ginfluß auf Die Ent-Schließungen bes Senats und bes Bolfe ju haben, wher wichtigen Rechtsfachen, beren Entscheibung oft bom aangen Bolfe abbieng, eine aunstige Wendung zu geben. Ansehen und die Macht, die man fich in Rom burch bie Berebfamfeit geben tonnte, brachte biefe Runft in große Uchtung. Ran fab Rebner entstehen, die fich neben bem Berifles und Demofthenes hatten zeigen konnen. Bu bem bochsten Klor kam fie ebenfalls in bem Zeitpunft, ba bie Krenheit gegen die Unterdrufung der Rerublit fampfte. Eben die erhabenen Bestrebungen, die ber athenienfliche Redner anwendete, den Kall ber griechischen Frenheit aufzuhalten, mendete auch Cicero an, Rom denfelbigen Dienft zu thun. Der Untergang ber Krenbeit bewurfte in Rom. gerade wie in Griechenland, biefelbe Ausgrtung ber Beredsamkeit, nur mit dem Unterschied, daß die Romer, beren Genie weniger jur Spisfindige feit geneigt war, fich niemals bis zu ben unendlichen Rleinigkeiten ber Rhetorif berunter gelaffen, an welche fich die spätern griechischen Rhetoren bielten.

\*) G. Mutard in ben Grachen.

Dit Cicero farb bas Groke biefer Runft; aber wie fich in einem tobten Leichnam die Warme noch eine Zeitlang balt, so bielt fich auch etwos von bem ichembaren leben berfelben nach dieses großen Mannes Lode 1) Obgleich die politische Beredsamfeit mit der Frenheit ihren volligen Untergang fand: so erhielt fich boch bie gerichtliche noch lange Beit; auch blieb überhaupt unter ber Regierung ber Cafarn und einiger nachfolgenber Raifer ein Theil ber Dochachtung, bie man in ben letten Beiten ber Republit für diese Kunft batte. fprechen zu konnen war noch eine Zeitlang ein Salent, welches zu befinen felbst bie unumschränften Derren ber Belt für feine Rleinigfeit bielten. Allein bas große Intereffe, bas ale lein ber Beredfamfeit bas mabre le. ben geben fann, war weg; und ams das wenigere Intereffe, wodurch bie gerichtliche Beredfamkeit fich erhal ten batte, fiel auch immer mehr, und endlich verfant biefe Runft, wie ein tobter Leichnam in eine efelhafte Berwefung.

216

') Der Jesuit Strada wendet An Gleiche nis, deffen fich Plutarchus bedient batte, um ben Berfall ber seiechifchen Monardie nach Alexanders Lobe ale subilben, scharffinnig auf den Beriek ber Berediamtelt nach Ciceros Lobe sa. Vr abeunte anima cadavera non confiftunt - - fic Alexandro fugiente exercitus ille pelpitabet - diccis, Seleucis atque Antigonis, ramquem spiritibus etismnum calidis -- tandem flaccelcens exercitus es cadaveris more mbidus, vermum infar ex fele procreave degeneres Reges - semianimes. Ita sane sublato Cocerone - ftatim eloquentiae corpus, quod ab illo animabatur, elanguit; et quamvis Oratores aliquot, Perfii, Senecae, Plinii, tamquam plena adhuc animae membra, cadentem calentemque spiritum reciperent - brevi tamen in mera Oratorum cadavera degéneratum est. dem. Lib. L. 1. Proluf Act-

Als man in den neuern Reiten wie. ber anfieng, Die Wiffenschaften und Runfte ber Alten aus dem Staube berbor zu fuchen, mar bie Beredfamkeit eine der ersten, die die Achtuna ber Reuern auf sich zog. Aus der Afche ber griechischen und romischen Redner entflund etwas, bas man als eine Brucht ber alten Runft zu reben anfeben konnte, ob es gleich nur eine schwache und entfernte Aebnlichfeit mit ihr hatte. Diese Abartuna war eine natürliche Kolae des minder fruchtbaren Bobens. Die Meutern lernten Die Beredfamfeit wieder bochschäßen, aber zu ber Bollfom-menheit, auf welcher fie ben ben 216ten mar, fonnten fie diefelbe nicht bringen; benn bie großen Triebfedern, wodurch diese Runft ben ben Alten ibre Starte erhalten hatte, maren nicht mehr vorhanden. Durch bie Berebsamfeit fann man in den neuern Beiten Chre und Ansehen ben einem fehr kleinen Theil seiner Nation erhalten; aber politische Macht, Einfluß auf die Entschließungen der Regenten, auf das Schiffal ganger Bolfer, ist kaum mehr daher zu erwarten. Alfo wird auch ein Genie, wie Demosthenes ober Cicero gewefen, niemal zu ber Große fommen, die wir an diesen Mannern bewunbern.

Das stärkste Bestreben, burch Beredfamteit groß zu werben, scheint in den neuern Zeiten fich in Frankreich 2u außern, wo man durch diese Kunst fich wenigstens einen großen Ramen machen, und ben vielen ju großem Anseben kommen kann. Da, wo es dem Eifer für das gemeine Beste, und für die Erhaltung eines Rests der Krepheit noch vergonnt ist, gegen bie Unterbrufung ju tampfen, in einigen Parlamenten, sieht man noch bisweilen Werte bervortommen. die selbst Athen und Rom nicht wurben gering geschätt haben. auch in diesem Lande nicht gang unerhort, daß die Berebfamkeit, bie ihre Stimme blos in Schriften erhebt, von einigem Einstug auf allgemeine Staatsentschließungen gewesen sep. Allein blos durch Schriften reden, macht nur einen Theil der Runst aus. Demosthenes selbst hat den mundlichen Vortrag für den wichtigsten Theil derselben gehalten, Also konnen die, welche nur durch Schriften mit ihrer. Nation reden, die Runst niemal in ihrer Starte brauchen.

Deutschland scheinet (es fen ohne Beleidigung gefagt) in feiner gegenmartigen Berfaffung, ein für die Berebfamfeit giemlich unfruchtbarer Boben gu fenn. Bu fagen, bag es ben Deutschen an Genie dazu fehle, mare ohne Zweifel eine grobe Unwahrbeit; baf aber bem Deutschen, ber von der Matur die Talente bes Redners empfangen bat, bie Triebfebern, fich ju einer gewiffen Große ju fchwingen, gang feblen, ift eine Wahrheit, bie niemand leugnen fann. Sofe find für die beutsche Beredfamfeit unempfindlich; unfre Stabte baben eine allzugeringe Anzahl Einwohner, bie von schonen Runften gerührt werben; und bie wenigen, bie bas Gefühl bafür haben, find nicht von dem Ansehen, um Eindruf auf bas Dublitum zu machen. Bie wen nig Kraft fann also Lob ober Tabek auf ein mannliches Gemuthe baben. ba bende von so wenigen und so unbeträchtlichen Menschen berfommen fonnen? In Athen war bas gange Bolf bas, was in Deutschland Die taum ju merfende Babl guter Renner ift : es batte Gefchmat \*). Die befannte Anefbote von Theophraaus. 21 a 3

b) Quorum semper suit prudens sincerumque judicium, nihil ut possens,
nisi incorruptum audire et elegans;
sast Eicero von den Atheniensern.
Et sest bingu: Borum religioni cum
servicet Orator, nullum verbum insolens — nullum odiosam ponere audebas, Cic, Orat.

ftus, ber wegen feines Accents von einem gemeinen Beib ift getabelt worden, beweift, baff in Athen ber. gemeinfte Menfch ein Dhr und ein Gefühl für die Schonheiten der Rede aehabt, das in Deutschland nur die menigen Renner baben. Moch vertragt bas beutsche Ohr alles, so wie das deutsche Aug, wenn es nur nicht gegen eine Marionalmobe ftreitet. In schonen Runften aber ift noch nichts zur Mode worden. In Athen war eine ungewohnliche Gebehrbe des Redners, eine nicht gang attifche Rebensart, eben fo anftoffig. als bem beutschen Bolf eine ungewohnliche Korm bes huts ware \*). Sah bas gange Bolf in Athen auf Altinigfeiten, wie viel mehr mufte der Redner in wichtigen Dingen forgfältia sevn.

Ein Hauptgrund, warum ben jenen Alten, sowol alle schone Kunste überhaupt, als die Berebsamteit
insbesondere, zu einem höhern Grad
der Bolltommenheit gefommen, liegt
in der öffentlichen und feperlichen:
Anwendung derfelben, wodurch der Redner die wahre Begeisterung empfindet. Dieses fehlt auch in den
größten Städten Deutschlands ganz,
da selbst die Feperlichseiten der Reis
gion alles Festliche und die Embilbungstraft ergreisende, verloren
haben.

Hiezu kommt noch, dast durch weitere Ausbreitung der ftrengen Wiffenschaften der Berstand mehr gewonnen, die Einbildungstraft aber
und die Empfindung viel verloren
haben. Wir sind in unserm ganzen
Betragen trokener, kaltblutiger, bedachtlicher geworden. Es wurde gegenwartig lacherlich sepn, wenn ein

") — ur Aeschini ne Demosthenes quidem videatur attice dicere — Itaque se purgans jocatur Demosthenes: Negat in eo positas esse fortunas Graeciae, hue an illue manum porrexerit. Ibid. Beflagter, um feiner Bertheibigung mehr Gewicht zu geben, die Bortrais te feiner Boraltern in bie Gerichtsflube brachte: in Rom war dieses nichts außerordentliches. Der phis losophische Beift unfrer Zeiten fobert, bak man fich an bas Wefentliche feiner Materie balte: biefes aber ift bem Geift ber Beredfamfeit entgegen. Die Bertheibigung bes En. Blancius, die Cicero in einer langen Rebe ausgeführet bat, murde von den aufen Abvocaten unfrer Zeit in zwanzig Worten vollfommen vollführet merben, und bem, der mehr als diese zwanzig nothige Borte bazu anwenben wollte, wurde es übel genommen Diefer Geift ber trofenen merben. Grundlichkeit ift ber Beredfamteit gang entgegen.

Ben diesen der Beredsamkeit soms gunktigen Umstanden, muffen wir und begnügen, wenigstend eine ganz kleine Anzahl Schriftsteller zu haden, (und diese hat Deutschland, wiewolerst feit kurzem) an benen man die zur Beredsamkeit nothigen Talente nicht vermißt, und die die Hoffung unterhalten, daß diese wichtige Runk auch unter dem deutschen himmel sich in ihrer Starke zeigen werde, so dalb die Umstände der Nation es zu-

lassen werden.

Die eigentlichen Anweisungen Der Berebfamfeit, werben fich, ben bem Art. Redekunft finden.

Unter den vielen, davon allgemein bats belnden Schriften, welche, mehr oder weniger, etwas bestragen können, den Begriff davon ucher zu bestimmen — obspleich in den mehresen, der mir bekansten, eben so, wie in dem vorher gebenden Artikel, immer die Beredsankeit des eigentlichen Redners, und die Berediamkeit des Dichters, des Geschichtschreibers, u. s. in alnes geworfen, oder doch nicht bestimmt von einander unterschieden worden sind — scheinen, nachs dem Beddrus

Bbabrus des Blato (welcher, meines Bes danfens, ebe bieber, als, wobin man ibn gemobnlich ju fegen pflegt, unter bie eigentlichen Abetorifen, gebort) die wiche tigern zu sepn: in lateinischer Sprace: Erasmi Roter, de duplici copia ver-. bor. et rerum lib. Bas. 1517. 8. Lugd. B. 1655. 8. - De Eloquentia. Dial. von M. Q. Mojorgajus, in f. Oration. Col. Agrip. 1619. 8. 6. 732. De convenientia ac discrimine Orator. ac Poeseos . . . Auct. Christ. Schradero, Helmst. 1661. 4. - De Eloquentia Medici, scrpst. lo. Chr. Brecht, Argent. 1678. 8. - Eloquentiae civilis Idea, Auch. Io. Iac. Haak, Ien. 1688. 4 .- Eloquentia sub exemplo veter. Germanor, descripta, auct. Io. Hier. Wiegleb, Ien. 1690. 4. - De Eloquentia . . . auch Sam. Battier, Baf. 1696. 4. - De eo quod in Eloquentia divinum est, scr. Mich, Schreiber, Regiom, 1696.4.-De Eloquent. c. Iurisprudent. nexu, auch. Casp. Coerber, Helmst. 1696. 4. - De usu ac necessitate Eloquent. von ebend. und ebendafelbst 1698. 4. --De jis, quae requiruntur ad Eloquentiam, auct. Chr. Kahl, Lipf. 1696.4. - De Eloquentia Politici, scr. Io. Henr. Boecler, in f. Differt. Acad. Argentor, 1701. 4. - De Elog, sacrae Idea, auct. Io. Chr. Boehmer, Heimst. 1708. 4. - De ulu et necessitate Eloq. in rebus facris tract. fcr. Alex. Burgos, Rom. 1710. 4. - De solutae ligataeque Orationis limitibus, scr. Io. Val. Pietsch, Reg. 1718. 4. - De Blog. civ. Auct. Erh. Reusch, Helmst. 1727. 4. - De Eloq. heroica, fer. lo. Matth. Kaeuflin, Kil. 1731.4. — De Eloq. Medici, Auct., Chr. Aug. Heumann, Gött. 1731. 4. - Io. Pr. Hauptmanni, de intima Eloq. cum Dislect. conjunct. Epift. Lipf. 1737. 4. - Io. Aug. Ernesti De Bloq. in Philofophia ufu, Lipf. 1738. 4. — Ebens besiethen Progr. De grata negligentia Orat. Lipf, 1743. 4. und in beil Opufc, ecator, Lugd, B. 1762. 8. - De ge-

nere Eloq. Differt. Auct, Igc. Chr. Hecker, Gött. 1748. 4. - De poeticae dictionis ab orator, discrimine. Orace Io. Frid. Schoepperlin, Ien. 1753. 4. - Paul. Cheluccii a S. Iosepho Oratio de usu et necess. Eloquentiae in foro et hodiernis judiciis; De Elogo cum ceteris discipl conjungenda, und De Studio Poetar. ad klog. necess. in s. Orat. S. 60. 107 und 124. Ulm. 1756. 8. - De cognatione Histor. et Elog. cum Poesi, Disfert. Auct. Sam. Frid. Nath. Morus. Lips. 1761.4. - De populari dicendi genere, Progr. Chr. Ad. Klorzii. Gött, 1762, 4. - De Philos, ab Elog. studio non sejungenda, Orat. Aug. Car. Briegleb, len. 1771. 4. - De confinio Poef. et Eloq. regundo, fcr. F. W. Goerzius, Lipf. 1774. 4. -De eo quod antig. Poetae, Histor, et Philof. ad Eloquent. effingendam contulerint, Disp. Auct. Chr. Traug. Voigt, Lipf. 1782.4. — —

In italienischer Sprace: Raggionamenti della lingua Toscana di Born. Tomitano, ové si prova la Filosofia esser necessaria all perfetto oratore e poeta, Pad. 1542.8. 3 Bucher; verm. unter bem Litel : Quattro Libri della lingua Toscana, ebeno. 1570. 8. 🖚 Due Trattati da Giul Camillo, l'uno delle materie, che possono venire forto to Stile del Eloquente, e l'altre della Imitaz. Ven, 1554. 4. (Die lete tere Abbandl. ift gegen den Ciceronian. bes Erasmus gerichtet.) - Della Blog. Dial. . . . di Dan. Barbaro . . . Ven. 1557. 4. - Esame della Retor. antica, ed uso della moderna.. di Giul, Becelli, Ver. 1735. 4. 2 8. - Della dignità della Elog. volgare . . . da Lud. Ant. Muratori, Ven. 1750, 8. Lat. durch G. Trautwein, Oenip. 1757. 8. - In des Zav. Bettinelli Saggio full' Bloquenza (Opere, Ven. 1782.8. im step B.) handelt das ite und ate Kap. 6. 7 u. f. Dell Eloquenza in generate und Dell Elog. in particulare. --

2a 4

In fransösscher Smade: Traité de l'Eloquence franc, et des raisons, pourquoi elle est demeurée si basse. p. Guil. du Vair, Par. 1614, 8. und in f. Oeuvr. Rouen 1621, 8. 6. 501. (Der Berf. idrentt fic auf bloke gerichte lice Berebfamkelt ein; und Andet die erwabnich Usfachen barin, daß es an aroken Augelegenbeiten, und wichtigen Belobnungen, so wie dem französischen. Abel an Reigung jum Stubio ber Berebiamtelt feblt, und bas die Beredfamteit große Tas lente und biel Uebung erfordert. Abrige Theil feines Bertes enthalt eine Analofe der bepben berühmten Reden bes Acidines und Demofibenes für die Krone und der Mede des Cicero für ben Diton.) - Portrait de l'Eloquence, p. Mr. Dupré, Par. 1620. 8. - Tableau de l'orateur franc. Lyon 1624, 12,-Confiderations fur l'eloquence franc. par Prc. de la Mothe le Vayer. Par. 1638. 12. und im sten &. G. 183. f. Oeuvr. Dresd. 1756. 8. (Rur in ber Sarmonie des Berioden findet er die Frans sofen ben Alten gleich. Wer follte diefes von einem Schriftfteller, ber fo gut, mie le Baper; ble alten Sprachen tannte. slauben!) - In ben Oeuvr. div. de Mr. (Jean Louis Guez) de Balsac, († 1654) Par. 1644. 4. 1664. 12. hans belt der Disc. fixième, von ber großen Beredfamfeit, welche er ber Eloquence de montre et de vanité, ble in ben fidtern Beiten Griedenlandes Bobe wurde, entgegen fest; von jener behauptet er, daß fie burd bie Runk allein nicht ere langt werden, und bag man alle Borfdriften bes Ariffoteles auswendig wiffen tonne, ohne beswegen ein befferer Rebner ju feon. - In ben Derniers Entretiens de Mr. du Mas. avec Mr. Bal-2ac, Par. 1656. 4. handelt das vierte und fünfte Gefpadd von ber Berebfams In bem erftern will B. bag bie Reuern gangtich auf alle gerichtliche Berebfamteit Bergicht thun, und an der geiftlichen affein fic halten, gu biefer aber ble Borichriften blos aus ben Berten ber Dirdenudier schopfen follen, meil es eie

nem Cheifen nicht gezieme , fic von Seiben Regeln vorschreiben gu laffen. 32 dem awesten ermabnt er bie französischen Schriftfeller, Die Schriften ber Afabemie jum Dufer ju nehmen, damit bie Reinbeit ber Sprache erhalten merbe. gens will ich gleich bler bemeeten, bas über Balac's Berbienffe um bie franco-Gide Berebfamteit viel Streit gefahrt worden ift. Diejenigen, melde blos bas Obr aum Richter machten, glaubten iber nicht genug erbeben au tonnen; und es war eine Zeit, wo er als ein allgemeines Mufter angesehen wurde. Noch Trublet war fein eifriger Lobredner (G. Effais fur div. sujets de Litter. Par. 1762. 12. B. 1. S. 227 U. f. ) fo wie Sabetier (Les trois Siècles, Art, Balzac). Auch latt es fich wohl nicht lauenen, das er ber frangofischen Brofa werft Bobitiana gegeben bot. Bor ibm bachte man en Stul gar wicht; man glaubte genug gethan su baben, wenn man nur nicht barbartich fich ausbrückte. Aber, meines Bebantens, if fein Stol immer manie. rirt, immer erfanftelt, nie natarlich. Immer beschaftigt ibn ber Ansbruck, und bie Runft, nie bie Sache felbit, von welcher er fpricht. Gein gebftes Berbienf if alle mobl, daß er ben Preis für Berte ber Beredfamteit ben ber französlichen Atabes mie kistete. - Enereciens sur l'Eloquence de la Chaire et du Barreau, p. Gab. Guerret, Par. 1666, 12. (8 schlieft das Bathetische von der gerichtlis den Rebe aus, lebnt fich wider bas baus fige Anfahren anderer Schriftfeller, mel des noch lange nachber allgemein Bode war, und durch ben Bref. de Thou, det os liebte, und burch ben Abvofaten Beife fon pur Mobe wurde, auf, und glaubt, das der geiftliche Redner viele Bortheile por bem weltlichen babe.) - Reflex. fit l'usage de l'Eloquence de ce tems 🗪 général, p. René Rapin, Par. 1672-12. und im sten G. G. 1 a. f. f. Oeuvr. Haye 1725. 12. (Den Berfall ber golf Uden Beredfamfelt fcbeibt ber Berf. bet menigen Frepheit ber geifflichen Redner, den getingen Belohnungen, welche fie 34 erwar

erwarten baben, ihren vielen Befodftiaungen, u. d. m. au: und aum Erwerbe der Berebfamteit empfichit er bas Studium ber Alten Abetorifer, and bes menfoliden Bergens; friefandige Dias Leftif verwirft er ganglich, u. f. m. Aber, was er von den Alten fagt, beweift, bag er fle febr flåchtig gelefen, und febr fcblecht verfanben bet. Und Antithefen, Bepa worter, u. b. fcbeinen ibm bie große Bes redfamteit auszumachen.) - Bon eben Diefem Verfaffer find die amen, im Bangen, bieber geborigen Schriften: Du Grand'et Sublime dans les moeurs et dans les différentes conditions des bommes, Par. 1686. 12. und in ben porbin angef, Oeuvr. B. 2. S. 439, fo . wie die Obseivations sur l'Eloquence des bienseances, ebend. G. 482, beren Janbeit ben bem Art. Anffand, G. 177 angezeigt werben if. - Sur l'Eloquence anc. et moderne, Disc. p. Mr. de Simprou, und ein ihnlicher Discours von le Cesne de Coutance, im 17ten B. des Extraordinaire du Mercure. 340 muar 1682. - Les beautés de l'anc. Eloquence, opposées aux affectations des Modernes, p. le Sr. Boissimon, Par. 1688. 12. (Der Berf, befdulbigt bie meuere Berebfamteit bes falfchen Pathetifcben, des Unfdmadbaften, des Begrebens nach Hofem Wortgeflingel, u. d. m. allein er tragt biefe Beftpulbigungen auf eine febr unfchmacthafte Art vor. ) -L'Eloquence de la Chair et du Barreau . . . p. l'Abbé de Bretteville, Par, 1689. 12. (Das, aus g Eb. beftes bende Werf ift bennabe eine vollständige Abetoeif; nur unterfcheibet fle baburch Bo. das der Berfaffer mehr Bens whele, ats Regelu, und vorzäglich viele and lange Benfpiele aus gerichtlichen Res den des le Maitre und Baten anfahet.) - Pensées de la vraye et de la fauffe Eloquence in ben Parrhafian. Amit. 2699. 12. Deutsch, Altenb. 1722. 8. --Dial. fur l'Eloquence en général, et fur celle de la chair en particulier. p. Franc. de Salignac de la Motte Fenelon, Par. 1718. 12. Deutsch, Salle 1734. 8. (Obgleich erft noch bes Bers faffers Tode gedruckt, doch mobl ein Werk feiner Jugend. Es fehlt ihm allenthals ben an Beffimmtbeit. Der Schimmer, ber falide Bis, die Antithefen werden darin actabelt, und zeigen sich boch in der Schreibart an vielen Stelleb, und merben oft, in ben angeführten Benfpielen. bewundert. Uebrigens theilt Renelon die Beredfamteit in breperten Gattungen, in biejenige, melde jur Babrbeit, in bies ienige, welche zum Arrthum aberteben. and in dicientae cin, welche blos acfallen will; und beweisen, mablen und rubren find, auch ibm ju Folge, die Amerte, welche ber Redner fich gu feten bat.) -Les agrémens du langage, reduits à leurs principes, par Et. Simon de Gamache, Par. 1718, 12. (Der Berf. verlangt gur Berediamteit, nur Rettige feit, Lobhaftigfeit und Glanz bes Stpe les; und bandelt von jedem biefer breb Stude in einem besondern Theile feines Wertes.) — Das rite Kap. in bem Traice du Beau Des Croufas, Par. 1714. 12. 2 B. bandeit De la beauce de l'Eloquence, welche der Berf. in die Uebers einkimmung mit ihrem Zwede fest. Zwie fcben ben Leibenfchaften j. B., melde ber Redner erwecken will, und ben Musbeus den, bie er dazu gebraucht, foll liebereinftimmung und Berbaltnis fenn, u. f. w. - Das britte Bud, ober ber ate Banb von Cb. Rollins Manière d'etudier et d'enseigner les belles lettres, Par. 1726. 12. 4 8. Deutsch durch 3. 3. Schwabe, Leipz. 1738. 8. 4 Eb: beffebt zwar aus einer, bepnahe välligen, Ans weifting gur Rebefunft, gebt indeffen aber doch mehr auf Berebigmfeit überhaupt. Die Begriffe ber Alten bariber und barin gefammelt, und erlautert, obgleich freps Lich öfterer in einem etwas su getänstels ten , bilberreichen Stole. . Begen einige Bebauptungen Rollins, J. G. das man, um Aedner zu bilben, nicht so mohl juns. ge leute mit Regein überbaufen, als aute Dufter ihnen in bie Sande achen. bağ ber Redner Rückficht auf feine Bubb. eer nehmen, ober fic nach bem Gefchmat Der. 24 a 5

einem ausschweifenben Mungling bennabe einen Beiligen gemacht "). Co fann ein mabrhaftig berebter Mann - nicht blos Entschlieffungen erweten. fondern zugleich antreibende Krafte gur Ausführung berfelben in bas Ge-Die Beredfamfeit bes muth legen. Umganges, Die Cofrates in einem to hoben Grad befaß, ift fo wichtig, als bie, bie in offentlichen Berfamms lungen erscheint, ober in offentli-Defimegen then Schriften fpricht. follte fle, wie in Sparta, ein Augenmert ben ber Ergieb ig fenn. find 'ungablige Gelegenbeiten, mø fie hochst wichtig ist: und wo ist der Menfch, ber nicht täglich nothig batte, andern etwas zu berichten, ober etwas begreiflich zu machen, ober fle bon irrigen auf richtigere Gebanten au bringen, ober fle ju etwas ju bereben, ober gute Gefinnungen in ibben gu erweten, ober Leibenschaften au befanftigen? Rut die mabre Betebfamfeit fann biefes thun.

Aus biefen Betrachtungen erhellet nun, daß ein weifer Gefetgeber filr bie Aufnahme biefer wichtigen Kunst überhaupt, und für die gute Anwenbung berfelben, niemals gleichgültig fenn wird. Alle schonen Runfte find einem Staat nutlich, biefe allein ift nothwendig, wenn ein Bolf nicht in ber Barbaren bleiben, ober wieber babin verfinten foll. "Warum geben "wir und boch fo viel Muhe," (fagt ein groffer Dichter) palle Runfte als mothwendige Dinge zu lernen, und "versaumen die Runft ber Ueberre-"bung; als bie einzige Subrerin ber Menichen \*\*)?" Welchem Regenten ber Klor ober ber Berfall, ber Gebrauch oder Migbrauch der Beredfamteit gleichgultig ift, bem ift auch bie Wolfahrt feines Bolts gleichgultig; er ist gewiß nicht ber Bater feines Landes, sondern hochstens ein Dirte, ber eine Deerbe weibet, um

) S, Diog. Laert. in Socr. C.V. Brip, in Hecuba verf. \$15, feq.

Rugen und Sinfunfte von derfelben zu haben; er hat weber den Borfag, sein Bolf verständig und gesittet zu sehen, noch den Willen, dasselbe gut zu regieren.

Mach ber gegenwärtigen Lage ber Sachen find mur wenige Staaten. bie zu ben Geschäfften ber Regierung offentlich auftretende Rebner nothig båtten. Aber welcher Gefengeber hat nicht nothig, bisweilen burch Schriften mit feinem Bolfe zu reben? Wo ift ein gestetetes Bolt, ben bem nicht wenigstens in sittlichen Ungelegenheiten offentliche Redner aus Beruf auftreten, ober offentliche Schriftfteller ohne Beruf erscheinen? Dem Gefetgeber, ber nicht ein Inrann ift, muß baran gelegen fenn, daß fein Bolf von der Nothwendia. feit und dem Rugen seiner Berordnungen, feiner Befehle, feiner Beranstaltungen, feiner Roberungen überzeuget werbe. Anch Die unumschränktefte Gewalt fann burch Erwefung der Kurcht nicht allemal au ihrem 3wet tommen, ber in Dielen Fallen nur durch den freven Willen des Volks erreicht wird. Dictet fann blos burch Ueberrebung erbalten werben. Dem Regenten aber, der nach dem glanzenden Rubm, ein Vater und Wohlthater der Volker 200 fenn, ftrebt, ift auch daran gelegen. baff alle offentliche, berufene und unberufene Lebrer bes Bolfs, bon ber wahren Berebfamfeit unterflist merben. Mur alsbenn konnen fie ben vortheilhaftesten Einfluß auf beit Charafter des gangen Bolfs baben. Eigentlich find fie es mur, burch bie die Bernunft ausgebreitet, die Finsterniß der Unwissenbeit vertrieben. der Unflat des Aberglaubens verille get, und das sittliche Sefühl von jebem Guten in ben Gemuthern rege gemacht wird.

Dag man bie Berebsamkeit von ben meisten Gerichtshofen abgewiesen hat, bagegen läßt sich mit Recht michts nichts einwenden. Richter muffen erleuchtete und einsichtsvolle Personen sen sen, die nicht haubeln, sondern nur einsehen muffen, wo die Wahrbeit und das Recht liegt: dazu haben sie feines Redners Hulfe nothig. Rur wo ein ganzes Volf, und ein Bolf von nicht großer Einsicht, urtheilen, oder zu einemteinstimmigen Zwef handeln soll, da muß es Manner haben, die an seiner Statt untersuchen, abwiegen, und die überwiegenden Gründe ihm vorlegen.

Bermuthlich ift auch der Dig. brauch, der sehr oft von der Beredfamfeit gemacht worden, die Saupturfache, baf verschiedene Gefengeber fle aus ben Gerichtshofen verbannt haben: benn je größer ihre Rraft ift, je schablicher wird ihr Digbrauch: und wie bas fraftigfte Argneymittel in ben Sanben eines Unwiffenden jum Gift wird, fo wird Die Berebfamteit in ben Sanden eis nes Boshaften jum Berfzeug der Ungerechtigfeit und ber Unterdrutung. Dhne 3meifel mar es bie Beforgung des Mikbrauche, die ben Befetgeber in Creta bewogen bat, he als eine Verführerin des Bolfs aus feinem Staate zu verbannen . Diefe Borficht aber mar ju meit getrieben: es giebt Mittel ben Diff. brauch zu verhindern, ober wenig. ftens ibn febr einzuschränken.

Der Ursprung biefer Kunst muß in ben ersten Zeiten des gesellschaftlichen Lebens gesucht werden. So bald unter einem Bolfe die Sprache in etwas gebildet ist, so entsteht aus großen gesellschaftlichen Angelegenbeiten das Bestreben, in dem die Beredsamkeit ihren Ursprung hat. Ein Patriot sucht die Gedanken des Bolks nach seiner Einsicht zu lenken. Man kann also die Erfindung dieser Kunst feiner besondern Zeit und keinem Bolke besonders zuschreiben. Sie

") G. Sextus Emp, advers. Mathem. L. II. Exster Cheil.

ift eine Krucht ber Matur, jebem Bo. den einheimisch; nur nimmt fle etwas von dem Charafter des himmelsftrichs, unter bem fie bervorfommt, an. Belche Rolfer aber bie Gabe ju reben in eine formliche Runft verwandelt haben, fonnen wir nicht fagen. Bielleicht haben bie aftatischen Griechen biefes gethan. Wenn es wahr ift, was man von den Berordnungen bes Thales in Creta, und des Lyturaus in Sparta fagt "): fo scheint bie Berebfamteit ichon zu ihren Zeiten eine formliche Runft gewefen ju fenn, beren Regeln gelehrt worden find. Daß aber schon vor biefer Zeit die Runft zu reben geblüht habe, beweift. Somer, der vollkommenste Redner. Die Reben, die er feinen Belben inben Dund legt, And nach Maakae. bung der Versonen und der Umftanbe vollkommen. Do aber schon au feis ner Zeit Schulen ber Berebfamfeit. ober besondre Lehrer berfelben gemes fen fepen, lagt fich nicht fagen. Den Philosophen Bias stellt Diogenes Laertius als einen großen gerichtlichen Redner vor; woraus sich wenigstens abnehmen laft, baf die de fentliche Beredfamteit nicht erft, wie einige vorgeben, ju ben Zeiten bes Perifles in Flor gefommen. scheint vielmehr zu ben Beiten biefes Staatsmannes in Athen ihren bochften Sipfel erreicht zu haben. Dan fagt von ihm, daß er bas Bolt ju allem, mas er fich porgefest batte, habe bereden tonnen. Ein febr nais ves Zeugniß bavon liegt in einer Antwort, die Thucydides dem svartanischen Konig Archidamus auf die Krage gegeben: wer von ihnen benden, Berifles ober Thuendibes, ftarter im Ringen fen: "bas ift "fchwer zu fagen;" (war bie Antwort,) "benn wenn ich ihn im Ringen zu "Boben geworfen babe, fo fann er -೨೦ರು

Sextus 1. c.

boch bie Zuschauer bereben, bag ich nicht ibn, sondern er mich umge-

mworfen habe \*)."

Naturlicher Weise mußte in Athen, nachdem einmal die Demofratie ba eingeführt war, die Beredfanifort die wichtiafte Runft werben, weil man burch sie bennahe jum unumschränkten herrn bes Staats murbe, wie Berifles würklich gewesen ist. mals also, und noch eine ziemliche Zeit nachber, mar Athen voll Abeto. ren, bep benen bie vornehmere Juaend die Staatsberedsamfeit lernte. Also fam die Beredsamkeit ben diefem, ohnedem mit dem gluflichften Genie beaabten Bolte, auf ben hochften Grad der Vollkommenheit. Wer irgend einige Vorzuge bes Genies in fich empfand, der wurde ein Redner, ober er fuchte die Theorie diefer Runft ins Licht ju fegen. Die theoretischen Werfe aus ben bamaligen Zeiten And alle, bis auf die Rhetorik des Ariffoteles, für und verloren. Dingegen find noch Meifterftufe von murtlichen Werfen ber offentlichen Berebfamfeit aus ben golbenen Beiten derfelben übrig, die man in der Geschichte des Thucydides, und in ben Werfen bes Joerates, bes Demostbenes und des Meschines findet. Bom Ifofrates fagt man, er fen ber erfte, ber bas Studium des Mechanischen im Ausbrufe, bes Bolflanges und ber funftlichen Ginrichtung ber Perioden, eingeführt babe.

Ein gang außerordentliches Befreben nach der bochsten Bollfommenheit biefer Runft außerte fich vornehmlich in Athen, als die politischen Umftände Griechenlandes der Krepbeit biefes Staats ben Untergang Eine fo außerft wichtige brobten. Sache ermekte natürlicher Weise alles, was irgend an Braften in ben Bemuthern der Patrioten porhanden. Damale thaten fich insbesonbre Demossbenes und Phocion ber-

\*) Platarch, in Perick

vor, die eifrigsten Berfechter ber Krenheit; jeuer burch Reben, biefer Bon jedurch Reden und Thaten. nem fagt man, er fen ber fürtrefflichste; von diesem, er sen der nachbruflichste Redner gewesen. fann nicht ohne Bewundrung feben. mit was für unermubeter Burffamfeit, mit-welcher Anstrengung bes Beiftes, mit welcher hipe ber Empfindung, Demofthenes jebe Triebfeber bes menschlichen Bergens gu reis gen gesucht bat, um die fintende Frenheit aufrecht zu balten. leicht bat niemals ein Mensch für bie Rechte ber Menschlichkeit weber mit fo viel Genie, noch mit fo viel Eifer gefochten. Seine Reben find bas fürtrefflichste Denkmal bes Berftandes und der patriotischen Ge-

finnungen.

Ueberhaupt herrscht in den Ueberbleibfeln ber Beredsamteit derselben Beit eben ber Gefchmat, ben man in andern griechifchen Werten der fconen Runfte aus diefem Zeitalter fieht Eine gang mannliche Starke bes Verstandes, der überall bas fiebt. was am geradesten und sichersten zum 3wet führet, der über alle Rante und Spissindigfeit bes Wibes und tauschenden Einbildungsfraft wegschreitet; und ein herz, bas bie wahre Große und Starfe der menschlichen Natur empfindet, bas bon pichts fleinem gerührt wird. bie Gattung ber Berebfamfeit, Die ruhigere Gegenstände jum Inhalt hat, die den Philosophen, ben Beschichtschreibern und den Woralisten eigen ist, war in biefer goldenen Zeit, die bom Perifles bis auf ben Phocion gedauert bat, in ihrer bochften Schönheit, wovon die Werfe bes Plato und des Xenophon binlanglich zeugen. Eben fo scheint auch bie Berebfamfeit bes Umganges bamals im hochsten Rlor gewesen ju wovon nan taufend. Bepspiele in den Werken des Plutarchus antrifft.

entrifft. Alfo tonnen bie Griechen auch in diefem als die Lehrmeister aller spatern Bolter angesehen werben.

Mit ber Krenheit fiel in Athen auch die große Beredfamkeit, und entarte te in eine angenehme Runft, die mehr jum Zeitvertreib und jur Beluftigung der Einbildungstraft, als zur Ausbreitung . bes Guten angewenbet wurbe. Noch in ben guten Zeiten hatten ichon die verschiebenen Geften ber Philosophen angefangen, einen schädlichen Einfluß auf die: Beredfamfeit zu haben. Die hochachtung, in welcher einige Philosophen stunben, gab auch feichten Ropfen die Rubmsucht, fich burch Behauptung allerhand feltfamer Mennungen einen Ramen zu machen. Die Gophisteren schlich sich unvermertt in Die Runft der Rede ein. . Man fah nicht mehr auf richtige Beweise bes Bahren , fondern auf erschlichene und auf Spisfindigfeit gegrunbete Bebauptung dessen, was man für wahr ausgab. Als nachher bas Bolf feinen Antheil an der Regierung verloren hatte, fielen auch bie Rarfen Triebfedern zu diefer Kunft. wurde gemistbraucht, ben Inrannen ju schmeicheln', ober bas Bolt, bas keine wichtigen Geschäffte mehr hatte, in seinem Müßiggang zu belustigen. Deffentliche Reben über wichtige Staatsangelegenheiten hatten nicht mehr fatt; fie murden aber in den . Soulen ber Rebner ber Mugenb, die kein Gefühl der Frenheit und nicht Die geringste Renntnig ber Politif batte, jur llebung in der Wolredenbeit aufgegeben.

Da indeffen alle Runfigriffe der Rebner, alle Farben der Beredfamfeit, welche die goldne Zeit der Freybeit hervorgebracht hatte, übrig geblieben waren, die Seele aber, namfich die großen und wichtigen Augelegenheiten, worüber geredt werden follte, fehlten: so entstund die zierli-

che, ber Phantaste schmeichelnbe Berebfamteit ber neuen Griechen, die sich nur in den Schulen Athens erhalten, und nachher von ba nach Rom ausgebreitet batte. Die Kraft des Genies, welche die alten Redner angewendet batten, bie wichtigften Angelegenheiten in ihrem mahren Lichte vorzustellen, dem gangen Bolfe Empfindungen einzuflößen, ober ben ibm Entschließungen berbor zu bringen, murbe nun angewendet, ben Reden von erdichtetem Inhalt Bierlichkeit, Annehmlichkeit und Wolflang ju geben. Die lehrer ber Berebfamfeit, bie ehebem bie jungen Redner in ber Staatsfunft und in der Wiffenschaft, fich ber Gemuthet zu bemächtigen, unterrichtet hatten, wurden Grammatifer, und lehrten fcbone Rebensarten, angenehme Bilder, und wißige Einfalle in die Rede zu bringen. In ihren Schulen wurbe nichts mehr von Staatsintereffe, von der Regierungsfunft, fondern von Tropen und Riguren der Rede gesprochen. homer wurde nicht mehr als ein Lebrer ber Beerführer und Regenten, sondern als ein Grammatifer angesehen: man suchte in der Ilias alle mögliche Siguren der Rede, und fand bisweilen acht bis zehen perschiedene Riguren in einer einzigen Redensart. Rury die Beredfamteit entartete in den Schulen ber Rhetoren gerade so, wie lange bernach bie Philosophie unter ben Sanben der Scholastifer, in einen bloken Wort. Franı. Nur hier und ba waren noch einzele gefündere Ropfe, welche bie Ueberbleibsel der wahren Runft zu reden auf philosophische Materien anmendeten.

Diefes Schiffal hat bie Berebfamfeit unter dem Bolte gehabt, dem die Ratur vor allen andern Boltern alle, za den Kunsten nothwendige, Talente in reichem Maaße zugetheilt hatte.

Auf eine gang abnliche Weife ift bie Beredfamteit auch in Rom auf-Aa 2 geteint,

gefeimt, jur vollen Reife erwachsen, und wieder verwelft. Die erften Redner des romischen Bolks batten feinen Lehrmeifter, als ihren guten und scharfen Berftand, bon bem Eifer für bas allgemeine Beste begleitet. Die furze Rede des Tiberius Gracdeus, die Plutarchus aufbehalten bat \*), ift ein Deifterftut einer farfen natürlichen Berebfamfeit. ge hatten die romischen Redner feinen andern Lehrer dieser Kunft, als Ule fie nachher mit ben die Ratur. Griechen bekannt wurden, lernten fie pon ihnen, die Beredfamfeit als eine Runft ju ftubiren und ju uben. Man lernte sie, wie in Uthen, um baburch einen Ginfluß auf die Ent-Schließungen des Senats und des Wolfe zu haben, ober wichtigen Rechtsfachen, beren Entscheidung oft vom gangen Bolfe abhieng, gunflige Wendung ju geben. Das Ansehen und die Wacht, die man sich in Rom burch die Beredsamfeit geben konnte, brachte diese Runst in aroke Uchtung. Man sah Redner entsteben, die fich neben dem Perifles und Demosthenes batten zeigen tonnen. Bu bem bochsten Slor fam fie ebenfalls in dem Zeitpunkt, da die Krenheit gegen die Unterdrufung der Rerublik kampfte. Eben die erhabenen Bestrebungen, die der athenienfliche Redner anwendete, ben Kall ber griechischen Frenheit aufzuhalten, mendete auch Cicero an, Rom benfelbigen Dienst zu thun. Der Untergang der Frenheit bewürfte in Rom. gerabe wie in Griechenland, diefelbe Ausgrtung der Beredsamkeit, nur mit bem Unterschied, daß die Romer. deren Genie weniger zur Spisfindige - keit geneigt war, sich niemals bis zu ben unendlichen Rleinigkeiten ber Rhetorif berunter gelaffen, an welche sich die spätern griechischen Rhetoren bielten.

\*) S. Mutard in ben Gracden.

Mit Cicero ftarb bas Groke biefer Runft; aber wie fich in einem tobten Leichnam die Warme noch eine Zeitlang balt, so hielt fich auch etwes von bem Schembaren Leben berfelben nach biefes großen Mannes Lobe .) Obaleich die politische Beredsamfeie mit der Frenheit ihren volligen Untergang fand: so erhielt sich boch bie gerichtliche noch lange Zeit; auch blieb überhaupt unter der Regierung ber Cafarn und einiger nachfolgenber Raiser ein Theil ber Dochachtung. bie man in ben letten Beiten ber Republit fur diefe Runft hatte. svechen zu konnen war noch eine Zeitlana ein Talent, welches zu befiten felbst die unumschrantten berren ber Welt für feine Rleinigfeit bielten. Allein das große Intereffe, bas als lein der Beredfamkeit bas mabre Les ben geben kann, war weg; und auch das wenigere Intereffe, wodurch bie gerichtliche Beredfamfeit fich erhalten batte, fiel auch immer mebr. und endlich verfank biefe Runft, wie ein tobter Leichnam in eine efelhafte Berwefung.

MIS

Der Jesuit Strada wendet An Gleiche nis, deffen fich Plutarchus bedient batte, um ben Berfall ber griechifchen Monardie nach Mieranders Tobe ase subilben, icharffinnig auf ben Berfall ber Beredlamteit nach Ciceros Lobe an. Vr abeunte anima cadavera non confiftunt - - fic Alexandro fugiente exercitus ille palpitabat ---diccis, Seleucis atque Antigonis, tamquem spiritibus etiemnum calidis randem flaccescens exercitus es cadaveris more sabidus, vermium inftar ex fele procreavit degeneres Roges - semianimes. Ita sane sublato Cicerone - ftatim eloquentiae corpus, quod ab illo animabatur, elanguit; et quamvis Oratores aliquot, Perfii, Senecae, Plinii, tamquam plena adhuc animae membra, cadentem calentemque spiritum reciperent - brevi tamen in mera Oratorum cadavera degéneratum est, Proluf. Actdem. Lib. I. 2,

Als man in ben neuern Zeiten wieber anfieng, Die Wiffenschaften und Runfte ber Akten aus dem Staube bervor zu fuchen, mar bie Beredfamfeit eine ber erften, die die Achtuna ber Neuern auf fich jog. Aus der Afche ber griechischen und romischen Redner entstund etwas, bas man als eine Krucht ber alten Runft zu reben anfeben fonnte, ob es aleich nur eine schwache und entfernte Aebnlichfeit mit ihr hatte. Diese Abartuna war eine natürliche Kolge des minber fruchtbaren Bodens. Die Meutern lernten die Beredfamfeit wieber hochschäßen, aber zu der Bolltom-menheit, auf welcher fie ben ben 216ten war, fonnten fie biefelbe nicht bringen; benn bie großen Triebfebern, wodurch diese Kunst ben ben Alten ihre Starte erhalten hatte, maren nicht mehr vorhanden. Durch die Beredfamfeit fann man in den neuern Zeiten Ehre und Ansehen ben einem fehr kleinen Theil seiner Nation erhalten; aber politische Macht, Einfluß auf die Entschließungen ber Regenten, auf bas Schiffal ganger Bolfer, ift kaum mehr baher zu er-Alfo wirb auch ein Genie, warten. wie Demosthenes ober Cicero gewefen, niemal zu ber Größe fommen, Die wir an diesen Mannern bewunbern.

Das stärkste Bestreben, durch Berebfamfeit groß zu werben, scheint in den neuern Zeiten fich in Frankreich zu äußern, wo man durch diese Kunst fich wenigstens einen großen Ramen machen, und ben vielen zu großem Unfeben tommen fann. Da, wo es bem Eifer für bas gemeine Befte, und für die Erhaltung eines Rests der Frenheit noch vergonnt ift, gegen bie Unterbrufung zu tampfen, in einigen Parlamenten, sieht man noch bisweilen Werte bervortommen, die selbst Athen und Rom nicht warden gering geschätzt haben. and in diesem gante nicht gang une

erhort, daß die Beredfamkeit, bie ihre Stimme blos in Schriften erhebt, von einigem Einfluß auf allgemeine Staatsentschließungen gewesen sey. Allein blos durch Schriften reden, macht nur einen Theil der Runst aus. Demosthenes selbst hat den mundlichen Vortrag für den wichtigsten Theil derselben gehalten. Also konnen die, welche nur durch Schriften mit ihrer. Nation reden, die Kunst niemal in ihrer Starte brauchen.

Deutschland scheinet (es fen ohne Beleidigung gefagt) in feiner gegenmartigen Verfaffung, ein für die Beredfamfeit giemlich unfruchtbarer Boben gut fenn. Bu fagen, bag es ben Deutschen an Genie bagu fehle, ware ohne Zweifel eine große Unwahrheit; baf aber bem Deutschen, ber von der Matur die Talente des Redners empfangen hat, bie Eriebfebern, fich ju einer gewiffen Große ju fchwingen, gang fehlen, ift eine Wahrheit, Die niemand leugnen fann. Hofe find für die beutsche Beredsamfeit unempfindlich; unfre Stabte haben eine allzugeringe Anzahl Einwohner, die von schonen Kunsten gerührt werben; und bie wenigen, bie das Gefühl dafür haben, find nicht von dem Ansehen, um Eindruf auf bas Publitum ju machen. Bie wen nig Kraft kann also Lob ober Tabet auf ein mannliches Gemuthe baben. da bende von so wenigen und so unbeträchtlichen Menschen herkommen konnen? In Athen war das gange Polt das, was in Deutschland die faum ju mertende Zahl guter Renner ift; es hatte Geschmaf \*). befannte Anetbote von Theophrafus. 21 a a

Duorum semper fuit prudens sincerumque judicium, nihil ut possens,
nisi incorruptum audire et elegans;
sast Etcero von den Atheniensern.
Et sest binau: Borum religioni cum
servicet Oratov, nullum verbum insolens — nullum odiosam ponere audebas, Cic, Orat.

Werk des Quam nicht böllig gelehrt wird, nahmlich die Bekimmung des Berhalts niffes, wie eine Musik zu befehen ift, fins det fich in dem Art. Orchestre des Roufs feauschen Weterbuches und der Encyclopedie.

# Beffätigung.

(Beredfamfeit.)

Ein Daupetheil einer lehrenden Rebe, in welchem der hauptfas berfelben, als ungezweifelt bargeftellt wirb. Die Absicht jeder Rebe bon biefer Art aebt allemal babin, bak bas Urtheil bes Zuhörers festgefest werbe. Das Urtheil betrifft entweber bie Burtlichkeit einer Sache, ober ihre Be-Es giebt also zwen Arfchaffenheit. ten bon Sauptfagen in untersuchens den Reden. Entweder wird barinn Die Burflichkeit einer Gache behaup. tet ober geleugnet; ober es wirb pon einer Sache, beren Burflichfeit ausgemucht ift, eine gewiffe Be-Schaffenheit behauptet. oder diese wird ibr abaesprochen. In benben Rallen muffen Grunbe angeführt, Gegengrunde widerlegt, und 3meifel igehoben werben; badurch wird namlich der hauptfat bes Redners bestätiget, und deswegen heißt der Theil ber Rebe, worinn biefes ge-Schiebt, Die Bestätigung.

Sie ist bemnach ber vornehmste Theil solcher Reben; ber, worauf alles ankommt. Zur Bestätigung gehören die Beweise, die Widerlegung der Gegenbeweise und Hebung der Zweisel. Bon jedem Stuft wird in einem besondern Artikel ge-

sprochen.

# Bewegung.

(Schone Tunfe.)

Ift einer der Gegenstände der schonen Kunfte, so wie der Lon, die Farben und die Finger. Die Lanztunst grundet sich großtentheils auf Betoe-

ama, bie Duft abmet fie glaflich nach, und in den zeichnenden Runsten komunt viel schones von der Bore ftellung der Bewegung ber. Das Gigenthumliche ber Bewegung find bie verschiedenen Grube bes gangfamen und Geschwinden, und barinn allein liegen schon Grunde, wodurch die Bewegung ber Schonbeit fabig wirb: weil daben Manniafaltiafeit und Ab. wechslung ben ber Einformiafeit statt findet. Bir baben an einem anbern Orte \*) angemerft, wie aus ber blogen Bewegung etwas entfles ben kann, bas mit bem taftmaffis gen Gesang eine Aehnlichkeit bat. Wenn man in ber Bewegung ein gewiffes Zeitmaß zur Einheit annimmt, fo find bie Grade ber Geschwindig. feit, wie Glieber eines Gangen anzusehen; bie Zeit, in welcher bie Sewegung geschiebt, und ber Raundurch welchen sie geschieht, konnen als bas Sange angefeben werben, welches aus fehr mannigfaltigen verbunbenen Theilen besteht, und alfo ber Schonbeit fabia ift.

Alle Handlungen der Seele führen den Begriff der Bewegung mit sich; nicht nur die, welche wir Gemuthsbewegungen nennen, sondern auch Handlungen ohne keidenschaft. Daber kann die Bewegung zum Zeichen voer Ausdruf deffen gebraucht werzden, was in der Seele vorgeht. Dierinn liegt der Grund eines großen Theils der Kunst, die Leidenschaften und andre Semuthsfassungen durch den Laft in der Rust und in dem

Tanz auszubrüken.

Es ist aber hieben anzumerken, daß die Bewegung allemal den Begriff der Figur mit sich führe. Denn da sie nothwendig nach gewissen Einien geschieht, so kann eine sehr veranderte Bewegung den Begriff einer mannigfaltigen Figur erweken. Eben so kann im Gegenthell die bloße Ki-

\*) S. Laft

gur ben Begriff ber Bewegung erweten, aus ber fie entstanden ift, ober

entiteben fann.

Aus diefem läßt fich beareifen, wie in der Bewegung gar mannigfaltige. Schonheiten liegen konnen, wie der Begriff berfelben in uns erweft werde, wie folglich durch das Anschauen der Bewegung Luft und Unluft, Empfindungen und Leidenschaften tonnen bervorgebracht werden. Die Theorie, welche bas Schone in ber Bemegung überhaupt untersuchte, mare die allgemeine Tanzkunst, wovon die befondere Runft bes Tangens, und fo gar ein Theil ber Tontunft, nur befondere Anwendungen waren. Die schone Bewegung ift von der schonen Kigur nur barinn unterschieden, daß hier die Theile auf einmal neben eins ander find, dort aber nach und nach auf einander folgen. Die schone Bewegung ist eine fich beständig andernde schone Figur.

Damit wir die Schonbeit ber Bemegung deutlicher und richtiger erfennen, burfen wir uns nur ein Sp. ftem verschiedener verbundenen Rorper vorstellen, beren jeber feine eigene Bewegung hat, fich mit eigener Geschwindigkeit nach eigenen Linien und nach eigenen Richtungen bewegt. Man wird begreifen, daß ben ber Einheit eines solchen Systems eine sehr große Mannigfaltigkeit möglich Cegen wir nun noch bingu, fen. daß diese Korper an Größe und Kla aur so verschieben senen, als an Bes wegung, so bilden fich Begriffe von der hochsten Schönheit, die aus Bewegung und Figur zugleich ent-

Reben.

Dierinn liegt ber eigentliche Grund, ber uns die Tanztunft unter die schönen Künste zählen macht. Denn da ist das Schöne der Figur und Bewegung vereiniget. Wir konnen ohne Untersuchung und Nachdenken uns von der großen Macht der mit Bewegung verbundenen Figur über-Kriter Theil.

zeugen, wenn wir jemals ben Reiz einer vollkommenen Tangerin, unb anderfeits bas Abscheuliche in gewiffen frampfigten Bewegungen eines icon an fich miggebohrnen Korpers empfunden haben. Es giebt Menfchen, die von Matur aufgelegt find, immer die angenehmsten, reizends ften Stellungen und Bewegungen aller Gliedmaßen zu treffen; alles lenkt fich ben ihnen nach bem beffen Co muffen volltommene Geschmaf. Rebner und volltommene Schauspieler gebildet fenn. hingegen giebt es auch lebenbe Difgeburten, die et. was fo gar wibriges, efelhaftes ober fürchterliches in bet Verziehung ber Gliebmaßen an fich haben, baß man fie nur einmal feben barf, um bernach auf immer ben jebem erneuerten Andenken derfelben, Furcht ober Etel zu empfinden. Gewiffe elende Menschen erwefen unfer Mitleiden burch wenige Gebehrben weit lebhaf. ter, als die beweglichste Rebe thun. murbe.

Dieses soll jeden Kunstler auf das Angenehme und Widrige in der Bewegung aufmertfam machen. blos den Tanger, beffen eigentliches Studium fie ift, fonbern auch ben Tonfeper, den Mahler und den Dichs Denn baher werden fie bisweis len die bochste Kraft ihrer Borftellungen nehmen konnen. Raphael hat nicht nur den hochsten Reiz der Bewegung, sondern auch bas hochst widrige derfelben in ber Ratur ent-Bon bem letten geben ber Befeffene in feiner Bertlarung bes Heilands, und ber fterbende Ananias deutlichen Beweis.

(\*) Bon ber Bewegung in der Madelerey handeln, komazzo, im zien Buche f. Trattato della Pittura . . Mil. 1585. 4. S. 105. — Laireffe, im Sten und sten Kap. des iten Buches f. großen Mahlerbuches, G. 32 Auf. von 1784. — 'Bb

Sageborn in der giten und geten f. Ber frachtungen über die Mahleren, S. 584 u.f.

# Bewegung.

(Musit.)

Benn man von der Bewegung eines Lonftufe fpricht, fo verftebt man ben Grab der Geschwindigfeit, in welcher ber Saft nach bem Charafter des Stufs gespielt wird. Lonftut bat, nach Befchaffenheit der Empfindung, die es ausdruft, einen gefchwindern oder langfamern Gang, pon bem man bren hauptarten, ben langfamen, den maffigen und ben geschwinden, unterscheidet. Tebe hauptart hat wieder ihre verschiedenen Grabe; und ber Confeper zeigt ben Grad ber Bewegung allemal am Unfang bes Ctuls mit kinem italia. Die geschwinden nischen Wort an. Bewegungen werben burch Prestiffimo, Presto, Allegro assai, Allegro di molto, Allegro, Allegretto, die magigen burch Andante, Andantino, die langfamen burch Largo, Larghetto, Adagio, ausgedruft. Bon biefen befonbern Graben ber Bewegung ift unter biefen Ramen bas mehrere ju finden.

Dier ist überhaupt anzumerken. baß ein Tonfeger jum richtigen Musbrut der Mufit nicht nur die Gattung ber Leidenschaft ober Empfin-- bung, die er vorstellen will, fondern beren besondere Schattirung, nach den Umftanden, fich mit genauer Ueberlegung vorstellen muffe, ehe er bie Bewegung feines Stufs bezeichnet. Diefelbe Leibenschaft spricht unb wurft, nach ben Umftanden, balb schneller, bald langsamer. Ueberbaupt schift fich zu frohlichen Leidenschaften die geschwindre, zu zartlichen die langfamere Bewegung, ju maßigen aber die gemäßigte. Aber bie Heftigkeit einer Leidenschaft läßt oft unbestimnut, ob die Bewegung febr langfam, ober febr geschwind

fepn foll. Der Jorn erfobert eine geschwinde, und ber heftige Schmer gar oft eine langsame Bewegung. Dergleichen Umstände muffen genau überlegt werben, damit im Ausdruf nicht gegen die Natur angestoßen werbe.

Niemand, als ber, welcher ein Stut felift gefest bat, ift im Ctanbe ben richtigften Grab ber Bewegung Ein fleiner deffelben anzugeben. Grad darüber oder darunter fann der Burfung des Stufe viel Scheben thun. Go viel Worter man auch hiezu ausgedacht hat, fo sind sie bennoch nicht binlanglich. nau konnte bie Bewegung burch wurfliche Restfegung der Zeit, in welcher bas gange Ctuf gespielt mer ben foll, angezeigt werden. fich ein Verbienst baraus macht, ein Ctut von einem großen Meister well fommen vorzutragen, ber thut wol daffelbe in ber Art ber vorgeschriebe nen Bewegung febr oft, bald et was geschwinder, bald etwas langfamer zu spielen, und jedesmal ge nau auf die Burfung beffelben Ich tung zu geben, damit er bernach ber dem bortheilhafteften Grad bleiben fonne.

Berschiedene sehr gute Anmerkus gen hierüber giebt Quans in seiner Anleitung zur Flote im XVII. Abschn. in der VII. Abtheil. §. 45. u.f.

Bewegung. Bebeutet in der Musik auch noch die Fortrüfung des Gesanges in den Stimmen, in Absicht auf das Steigen und Fallen. Ueber diese Bewegung geben die Tonlehrer verschiedene Negeln, wodurch mat die sehlerhafte Fortschreitung durch Duinten und Octaben vermeiden kann. Diese Regeln findet man in dem Artikel Fortschreitung; hier aber werden die Arten der Bewegung er klart.

Die gerade Bewegung wird bie genennt, ba zwep Stimmen zugleich fteigen

feigen ober fallen. Die Seitenbewegung die, da die eine Stimme auf derfelbigen Sohe bleibt, die andre aber steigt oder fallt; die Begenbewegung aber die, da die eine Stimme steigt, indem die and bre fallt.

## Beweis.

(Beredfamfeit.)

Die Runft, einen Beweis zu führen, Scheinet der wichtigste Theil der Be-In gerichtlichen rebsamfeit zu senn. Reden kommt auf die Beweise alles an; in berathschlagenden fehr vieles: aber auch außer diesen hauptgelegenheiten hat man fast überall nothig das Urtheil andrer in lenten, ober fein eigenes zu rechtfertigen. Eigentlich besteht die gange Berebsamfeit barinn, daß man sich sowol bes Urtheils, als der Empfindungen ver Menschen durch die Rede bemachtiae. Das erfte gefchieht durch überführende Beweife. Dieben kommt es auf zwen Hauptflute an, namlich auf die Erfindung oder Ausforschung der Beweisgrunde, und auf die eichtige Univendung und Ausführung berfelben. Einige alte Lehrer der Medner haben jeden dieser benden Bunfte in besondern Abhandlungen ausgeführt. Die Wiffenschaft ber Erfindung und Erforschung ber Beweisgrunde murde Topica genennt, und die, welche die Ausführung der-Alben lehrt, bekam den Namen Dia-Von der erstern wird in lectica. bem Artifel Beweisgrunde gehanbelt, und von ber andern in dem Artifel Beweisarten. Aristoteles und Cicero haben über bende grundlich geschrieben, und die stoische Schule, wie Cicero fagt, hat fich allein in Der zwenten hervorgethan.

Dier bleibet ubrig von bem ju fprechen, mas ber Redner überhaupt ben ben Beweisen ju bedenken hat. Bu febem Beweis werben zwey Eigenschaften erfodert. Wahrheit, ober doch Wahrscheinlichkeit, und Deutlichkeit, oder wenigstens große Klar-

beit.

Die Wahrheit Ber Sache hanat zwar nicht von dem Redner ab, fie, muß in der Cache felbst liegen; aber ben ihm steht es sie zu erforschen und andern fühlbar zu machen. So lang er die Wahrheit der Sache, die er behaupten will, nicht felbst einficht, so ist es vergeblich ben Beweis zu unternehmen; und wenn er so gar, vom Gegentheil überzeuget iff. so muß er dieses sich nicht einfallen laffen. Wenn'alfo ber Rebner fich in vorkommenden Källen nicht blos. ftellen will, fo muß er überhaupt, ben Erlernung der Runft und in feis nen Bemühungen in berfelben vollkommener zu werden, sich eine große Gründlichkeit angewöhnen, und fich vor aller Spisfindigkeit, der falfchen Grundlichfeit fleiner Geifter. außerster Gorgfalt buten.

Bu dem Ende muß er fich in grund. lichen Wiffenschaften fleißig üben, damit er fich ein scharfes Rachbenken angewohne und ans feinem eigenen Gefühl wiffe, was mahre Ueberzeugung fen. hiernachst befleiße er fich auch überhaupt burch beständiges Rachdenken die Grundlichkeit bes Ge schmaks zu bekommen, wodurch in jeder Cache das Große und Wichtige pon dem Rleinen und Unerheblis chen richtig unterschieden wird. Er gewohne fich, jede Borftellung auf die Waage der gesunden Bernunft ju legen, um ju feben, ob fie ein merkliches Gewicht habe. Das, mas wurflich wichtig ist, halte er allein werth, überdacht und dem Gedächtnig anvertraut zu werden; alles anbte laffe er fahren.

Am allermeisten hute er sich für Spipfindigfeit, wodurch irgend ein Schein für das Unsehen einer Sache erzwungen wird, dessen Nichtigkeit eber durch die gesunde Bernunft zu Füblen,

fühlen, als durch den Verstand deutlich aus einander zu setzen ist. Es ist besser, daß man die Sachen, die nicht einen überwiegenden, sehr fühlbaren Grad der Wahrheit haben, für unausgemacht halte, wenn man sich gleich darinn betröge, als daß man, von leichtem Geiste regiert, alles Scheinbare annehme, aus Furcht sich etwas gutes entgehen zu lassen.

Unungänglich nothwendig ist es, um ein gründlicher Redner zu fenn, daß man keine falsche Sache zu beweisen übernehme, auch keine, zu beren Erhartung man nicht offenbare Gründe vor sich sieht. Denn in diesen Fällen muß man Beweise erzwingen ober erschleichen. Erkennt man die Sache mit überlegender Vernunft für wahr, so wird man burch genugsames Nachbenken allemal auch einen richtigen Beweis dar für finden.

Diefen Geschmaf ber Gründlichfeit muß man durch sleißiges Lesen ber vorzüglich gründlichen Reben ber besten griechischen und römischen Redner und Philosophen erhöhen. Fürnehmlich mussen die besten Reden bes Demosthenes und Cicero vielfäl-

tig gelesen werben.

Bu ber Grundlichkeit in ben Bemeifen muß auch bie Deutlichkeit hin-Zwar nicht bie philoso. zukommen. phische Deutlichkeit, die jede Borftel. lung bis auf bie einfachen Begriffe sondern die afthetische zergliebert, Deutlichkeit, die ben bem flaren Gefühl ber Sachen fteben bleibt. Der Redner bleibet in einzeln Begriffen ben ber anschauenden Erfenntniß fteben, sucht aber benfelben einen boben Grad der Rlarheit und Lebhaf. tigfeit zu geben \*). Diese Fertigfeit beutlich zu fenn, bekommt man nicht phne große Bemühung und lange Ue-Die meisten Menschen haben aus einer angebohrnen Tragheit des Beiftes fich angewohnt, mit flaren \* \*) 6. Uebergeugung.

eut. und baken berworrenen Begriffen Es und Vorstellungen zufrieden zu seyn. die Diese unglukliche Trägheit nung der gute Redner schlechterdings überstür wunden haben. Er muß niemal zussich frieden seyn, die einen Geist zu beschäftigen wurstellung, die seinen Geist zu beschäftigen wurstelles dig genug ist, den höchsten Grad der ben hat. Zu dem Ende muß er sich unnachläßig in den Versuchen üben, alles deutlich zu sehen, und das, was er selbst so siehe, mit der höchsten Klarheit auszudrüfen.

Eine wichtige Cache ben ben Beweisen ift auch der Lon, in welchem fie vorgetragen werben. Man bemerft bisweilen einen gewiffen Son ber Wahrheit und ber Ueberzeugung von Seiten bes Rebners, ber uns fanft, aber unwiderstehlich, Benfall nothiget, wenn wir auch fonst die Starte des Beweises nicht einsehen, ja selbst da, wo gar fein Beweiß angegeben wirb. Denn fo wie wir geneigt find, mit bem Traurigen zu trauren und mit bem Lachenben zu lachen, so fühlen wir auch einen hang bennjenigen Benfall zu geben, wovon wir anbre überzeuget fe-Es wird nicht überflukia fenn ben. hier ein Bepfpiel anzuführen, barinn dieser Ton der Wahrheit fich flar bemerken läßt, da man ohnebem ibn nicht beschreiben, sondern nur an Benfpielen merflich machen fann.

In der Andromache des Euripis des wird diese unglässliche Prinzessin von der Sermione beschuldiget, daß sie durch allerhand Künste die Juneigung des Teoptolemus gewonnen, und ihn ihr, als der rechtmäßigen Gemahlin und der Lochter des Menelaus, entzogen habe. Andromesche beweist ihre Unschuld in folgender Rede.

"Sage mir boch, du junge, uner"fahrne Königin, worauf follte fich "mein Vorsat, dich aus dem recht-"mäßigen Ehebett zu vertreiben, "arun-

grunden konnen? Ift etwa ist -Sparta geringer, als bie phrngimsche Trojal, und geht diese jener an "Gluffeligfeit por? Bin ich etwa fren, oder jung, oder zur Wollust "gebilbet? Rann ich etwa aus Stoll pauf die Macht meiner (in der Asche "liegenden) Baterstadt, ober auf meine (umgebrachte) Freunde, es "versuchen, an beiner Statt in beinem Saufe zu berrichen? Gollte "ich etwa Luft haben beine Unfrucht-"barfeit hier zu erfeßen und Rinder Ju gebahren, mir jur größten Laft, und daß fie dir funftig zu Sclaven " bienten? Bilde ich mir etwa ein, "daß die Griechen des Bektors halber mich so fehr lieben, daß fie meine Rinder, wenn du feine haft, ju "Ronigen diefes Landes machen? "u. f. w. \*)" Jebermann fühlt ben Lon der Mahrheit, womit Andromache hier ihre Unschuld beweist.

Wenn bieser Ton ber Wahrheit zugleich burch ben murflichen Con ber Stimme, burch die Stellung und Sebehrdung des Redners unterflüßt wird, daß der Zuhörer fühlt, er rede aus innerster Ueberzeugung, so wird fein Beweis feine volle Burfung Co lange der Zuhörer ohne Borurtheil ift, wird man ihn fehr geneigt finden, dem Benfall zu geben, ber etwas auch ohne Beweis in bem Lon ber Wahrheit verfichert. merten wir an dem Redner eine be-Scheidene Zuversichtlichkeit in seine elgene Ueberzeugung, und ein naturliches einfaches Wefen, womit er uns beffen verfichert, fo erfest unfer Deri, was bem Verstand fehlt, und wir glauben, ohne zu feben. aber der Redner das geringfte merten, bag er unfern Benfall erzwingen will, fo widersteht die Reigung ber Ueberzeugung. Gar oft schabet er seinem Beweis, wenn er fich ben Raren Sachen zu lange aufhält, um

\*) Eurip. Androm. VI. 190-202.

fie noch beutlicher zu machen. Die wahre Gründlichkeit ist einfach und kurz. Gewisse Gründe sprechen durch die Sache selbst am lautesten, und ihre Stimme, wird durch übertriebenes Bemühen des Redners gesichwächt. Dieher gehört auch, was wir im nächsten Artikel von den pasthetischen Beweisen anmerken.

Durch die Art des Vortrages fann der Redner einem Beweis febr auf. helfen, ober schaben. Der ftartite Beweis kann burch einen schlechten und schwachen Vortrag seine Rraft verlieren. Das Rlare fann durch die Aussprache und ben Ton bunkel, bas Kurze langweilig, und das Lebhafte schwach werden. Bornehmlich hat der Redner genau zu überlegen, wo eigentlich in seiner Rebe ber Ort ist, da natürlicher Weise verschledene porgetragene Grunde ihre Würfung nun auf einmal thun follen. muß er alle Runft anwenden fie gut ju vereinigen, den Verstand, bie Einbildungefraft und bas Derg bes Buborers auf einmal lebbaft anzuareifen.

Ben ber Beftatigung bes Gages, wozu mehrerlen Beweise angeführt merben, fommt auch oft diel auf Die Ordnung an, barinn fie einander Die Frage ist oft unterfolgen. fucht worden, ob die ftarten ober Die Schmachern Grunde querft follen aufgestellt werden. Quintilian rathet von den schwächern den Anfang w machen \*). Allein die Sache scheiwet mir nicht außer allem Zweifel. Wenn ein scharffinniger Zuhörer eis nige schwache Beweife hinter einanber anhort, so fann er leicht verbruflich werden und bie' Aufmert. samfeit auf stärkere verlieren. ber aubern Scite fann man fagen, 25 b 3

\*) Pront ratio cause cajusque postulabit, ordinabuntur, uno (ur ego canseo) excepto, ne a potentissimia ad faevissima decrescat oratio. bag bie letten Einbrute immer bie wichtigsten find. Man finbet alfo ben großen Rednern Benfpiele von benben entgegenstehenden Ordnungen.

Am sichersten scheinet es zu senn, daß man die Hauptbeweise zuerst vorbringe. Hat man wahrscheinlicher Weise bamit den Zuhorer nahe an die Ueberzeugung gebracht, so häuse man schnell noch verschiedene geringere Beweise zusammen und lasse sie in geschloßnen Gliedern den Juhorer angreisen, so wird die Würkung

nach Wunsch ausfallen,

Bur Erläuterung biefer Regel wollen wir fegen, man habe eine gefchehene Sache burch Zeugniffe erhartet, oder einen Sas durch andre Grunde so wahrscheinlich gemacht, daß dem Buhorer nur noch wenige Zweifel abrig fenn tonnen. Run fete man gleich noch verschiedene fleinere Grunbe nach, welche zeigen, daß die Gache ber Ratur ber Perfonen, ben Zeis ten, ben Umftanben u. f. f. gemag. fen, fo wird aller Zweifel verschwinben. Diefes will ohne Zweifel Quin. rilian burch folgende Regel fagen. -Die ffarksten Beweise, fagt er, muß man einzeln wol ausführen, die fdwådern turz aneinander drengen. - Wenn man einen beschul-Diget, er babe einer Erbschaft balber einen Mord begangen, (und hatte z. E. ben hauptbeweis burch wahrscheinliche Zeugnisse geführt: so kann man, wenn bie Umstände fofind, folgende Grunde noch bingufügen:) Du hattest Anwartschaft darauf, du warst in Noth und das mals von deinen Bläubigern am ffarksten getrieben : dazu hattefi du deinen Erblasser damals beleidiget, -, und wußtest, daß er das Testament eben andern wollte. Man begreift leicht, daß folche gefchloffene Gründe eine Sache außer Zweifel fe-Ben muffen, bon welcher man fcon . burch andre ftarfere Angeigen bennabe überzeuget worden.

Sind aber die Beweise so beschaffen, daß die schwächern den ftartern zur Grundlage dienen, daß fie erst dem Zuhorer vorläufig einige Zweifel benehmen, ihn in die Dentungsart seben, die zur Wärfung der ftartsten Beweise nothig ift, so muß die erwähnte Ordnung nothwendig umgekehrt werden.

#### Beweisarten.

Es ift nicht genug, bag ber Rebner die Grunde gefunden habe, aus welchen die Wahrhoit oder Wahrscheinlichkeit einer Sache erkennt wird; er muß biefe Grunde fo zu behandeln und so vorzutragen miffen, daß fie ihre vollige Wurfung thun; Diefes ift eigentlich bas vornehmfte in bet Runft gu beweisen \*). Die Beweis. grunde hat ber Redner mit dem Bbilosophen und mit bem gemeinen Mann gemein; aber ihre Behand fung, die Urt fich ihrer zu bedienen, ift ihm eigen. Daburch tann er fic als einen großen Rebner zeigen, baf er so grundlich als der Weltweise, obaleich nicht so abstraft und nicht fo genau methobifth; fo einfach, als der gemeine Mann, aber nicht so nachlägig und so wankend, in seinen Beweisen ift.

Ju biefer rednerifchen Behandlung der Getveise gehören verschiedene Dinge: die Form des Beweises an fich selbst; die Auszierung und Ausführung; der Lon und Bortrag desselben. Hier ist von dem ersten Punkt, nämlich der Form des Beweises, die

Rede:

Die Beweisarten find für den Redner dieselben, die der Philosoph braucht: alle Arten der Bernunftschlufte

\*) Ést prudentise paene mediocris, quid dicendum sit videre; alterum est, in quo oratoris vis illa divina virtusqua cernitur, ea quae dicenda sant copiose, ornate, varieque posse dicere. Gioero.

fchiuffe nach ihren manniafaltigen Kormen und Gestalten. Jede Rebe, ober ein Theil berfelben , barinn ber Beweist einer Cache ausgeführt wird, muß fich in einen Bernunftschluß auf. Issen laffen, ber, wenn der Redner grundlich gewesen ift, sowol in der Materie, als in ber Form feine vollige Richtigfeit habe. Run giebt es, wie befannt, ungemein biel Arten solcher Bernunftschluffe, deren jeder feine eigene Korm und Gestalt hat. Der Redner muß, diejenige zu mablen wiffen, die der besondern Beschaffen. beit seiner Materie am gemäßesten nub zugleich für feine Buhorer die einleuchtenbste ift. Der Philosoph fieht in der Bahl ber Beweisart auf Rurge und Deutlichkeit, der Redneraber auf Rlarheit und : Ginnlichfeit.

Also ift der Grundrif einer jeden Abhandlung ber beweifenden Rebe. ober eines haupttheils berselben, allemal ein Bernunftichluf von bren pber von zwen. Gagen. Diesen gu erfinden ift bie erfte Arbeit des Reb. Wenn Cicero gegen ben Cacimerg. Lius beweisen will, daß er und nicht Diefer zum Unfläger des Berres muffe bestellt werben, fo macht er biefen "Wen der Beleis Bernunftichluff. bigte jum Unflager feines Reindes "haben will, der muß ihm auch ge-Run verlangen bie, geben werben. "Einwohner Siciliens mich und feimen andern: also muß ich bie Rlage agegen den Berres führen." Der erfte Theil ber Rebe ift eine Ausfuhrung biefes Vernunftschlusses, und fo verhalt es fich mit jeder beweisenben Rebe.

Da es unendlich weitläuftig seyn wurde, Regest für die Wahl jeder besondern Form ber Bernunftschlusse zu suchen, so begnügen wir uns, die zwen Pauptarten der Beweise nähet zu betrachten, und das Wesentlichste, was der Redner daben zu bedenken hat, anjuführen.

Die zwen Dauptarten ber Beweise find die, welche Eicero mit dem Namen Inductio und Ratiocinatio bezeichnet \*). Die erstere besteht darinn, daß man aus ähnlichen Fällen schließes die andere schließt aus der nothwendigen Berbindung der Begriffe.

Die Induction besteht also barinn, baß man für die Wahrheit, welche man beweisen will, Falle aussucht, in welchen dieselbe gang unzweiselhaft und offenbar ist, hernach aus diesen besondern Fallen entweder einen allgemeinen, oder auf einen anbern besondern, jenen ähnlichen Fall, passenden Schluß macht. Derglei-

chen ift biefes:

... Wenn ein junger Menfch von eis "nem Alotenspicler in seiner Runft fo "unterrichtet worden ift, daß er ichon "fehr gut gespielet hat, hernach aber "bon einem Schlechten Spieler wieder "verdorben worden ift: fann man "benn die Schuld, daß er schlecht "fpielt, auf ben erften Meifter legen? "- Reinesweges. Ober wenn ein "Sofmeifter feinem Untergebenen au-"te und bescheibene Sitten ange-"wohnt hat, diefer aber sich hernach "durch andere wieder zu schlechten "und groben Sitten hat verführen "laffen, wird man diefer Sitten hal-"ber den erften Sofmeister beschuldi. "gen? - Gewiß nicht. Go wird man auch dem Gofrates die Chulb "nicht benmeffen fonnen, daß die "Junglinge, benen er Luft gur Eugend gemacht hat, nachher von an-"bern verführet worden \*\*)." Diefes ift die Beweisart, beren fich Cofrates mit fo gluflichem Erfolg bedient Ihr größter Bortheil befteht barinn, daß fie die Erkenntniß der Bahrheit in ein Gefühl berfelben Gie schift fich sowol verwandelt. 23.6 A für

Omnis igitur ratiocinatio aut per in duffionem traffands est, aut per ratio
 cinationem. de Invent. L. I.
 Eanophons Memor. Sper. L. I.

für einfältige als gelehrte Zuhörer; jenen wird fie durch ihre Fasilichleit angenehm, diesen durch das lebhafte Gefühl der Wahrheit und durch den Reiz der Achnlichleit "). Wit der Habel und mit der Allegorie fommt sie darinn überein, das sie ein lebhaftes und unwandelbares Gefühl der Wahrheit erwefet.

Die Induction kann verschiebene Gestalten annehmen. Sofrates kleibete sie fast allezeit in Fragen ein, so wie es sich jur Beredsankeit des Umganges am besten schiftet. Die Moralisten geben ihr auch eine andere Form, indem sie einen oder mehr ähnliche Fälle, an denen die Wahrbeit leicht zu fühlen ist, als Beschreibungen, Gemählde oder Erzählungen, anbringen und so zeichnen, daß der Zuhörer alles vor sich zu sehen glaubt.

Ben Behandlung biefer Beweisart hat der Redner vornehmlich auf folgende Dinge zu sehen: 1. daß die Wahrheit, wovon er überzeugen will, in den ähnlichen Fällen, die er an-2. Daß führt, vollig offenbar fen. Diese Kalle eine vollkommene Aehnlichkeit mit dem Falle haben, über welchen eigentlich bas Urtheil bes Zuhorers foll festgesett werben. 3. Daß biefer nicht gleich merke, wohin bie angeführten abnlichen Källe zielen, bamit er besto freger von allem Vorurtheil fich dem Gefühl des Wahren überlaffe.

Dazu gehören besonbere rednerische Saben, die vielleicht seltener sind als irgend ein anderes Talent bes Redners. So wenig glanzendes die vollsommene Induction hat, so schwer ift es, dieselbe zu erreichen. Wer nicht vorzüglich die Gabe hat, von den gemeinsten Dingen, nicht nur ohne Riedrigseit, sondern interessant zu sprechen, muß sich nicht darun wagen; benn die abnlichen Falle muß-

fen nothwendig von Dingen hergenommen werben, die täglich vorkommen, die also nicht den geringsten Reig haben, als den sie durch die Runst des Redners befommen.

Die zwente Hauptart der Beweise ift die, welche burch Entwiffung ber Begriffe jum Zwet tommt. (Ratiocinatio.) Diese haben die Gestalt eis nes formlichen und vollständigen Bernunftschlusses (Syllogismus), aus zwen Borberfagen und bem baraus fliefenden Schluffas bestebet. Diese Beweisart ist bemnach nicht so popular, als die erstere; sie isk mehr philosophisch, als rednerisch. Die gange Abhandlung ber Rebe, in ber ein folcher Beweis geführt wird, muß fich auf dren Gate bringen laffen. Die benden Vorberfaße muffen, wie aus der Vernunftlebre befannt ift, unläugbar senn, wenn die Ueberzeu-Daber entiteben gung folgen foll. also ben dieser Beweisart die fünf Theile ber Abhandlung, beren Rothwendiafeit Cicero gegen einige Lebrer ber Redner behauptet \*). Der erfte Theil enthält ben beutlichen Vorttag Der zwente Theil bes Obersates. enthalt bie polltommene Beftatiaung bieses Sabes. Wenn biefe fo vollendet ift, daß tein Zweifel übrig bleiben kann, so folget ber Untersas, als ber britte Theil; hierauf beffen Beftatigung, bie ben vierten Theil ausmacht; und endlich ber Schlug, als ber funfte Theil. Der zwente und pierte Theil find die wichtigsten; bestwegen auch die Redner allemal den größten Kleiß auf dieselben menben.

Diese Beweisart behandelt der Redner anders als der Philosoph, indem er die Begriffe nie dis auf ihre einfachesten Theile entwitelt. Er bleibt ben blos klaren Begriffen stehen, wenn er sie nur dem anschauenben

<sup>\*) 6.</sup> Mebniichteit.

<sup>\*)</sup> De Invent. L. L

ben Erfenntnif fühlbar genng machen fann. Sauptsächlich aber unterscheidet er fich burch die Erweiterung feiner Cape und burch bie Art, Die Begriffe festzuseten. Der Philofoph begnügt sich, jeden ber dren Cape feiner Bernunftichluffe turg und bestimmt durch bas Subjett und bas Pradicat auszudrufen. Der Redner. bruft ben Sas auf mehrere Arten, durch Umschreibung und durch Erweiterung aus; er wiederholt ibn mit andern Worten und in andern Wendungen: er sucht ihn nicht nur dem Werstand, sondern so viel moalich auch der Einbildungsfraft und dem Gefühl einzuprägen. In Entwif-lung ber Begriffe bleibt ber Redner - ben dem Zusammengesetten stehen, wo ber Philosoph alles, bis auf das Einfache, gergliedert : eine Befchreis bung, ein Gemablb, ein Benfpiel, oder ein Bild dienet ihm fatt einer Ertlarung, wenn nur der Begriff das durch einen großen Grad der Rlarbeit befommt. Der Philosoph begnuget fich mit einem Beweisgrund jur Beftatigung eines Gages, scheinet gegen seine Zuhörer gang gleichgültig ju fenn; ber Redner führt mehrere an, um bas gange Gemuth bon ber Wahrheit ber Sache eingunehmen; ibm ift baran gelegen, baß feine Zuhörer so lange ben jeder Sache verweilen, bis fie fich mit aller möglichen Rraft bem Gemuthe ein-Er lagt fein Mittel geprägt hat. unversucht, ber Wahrheit neue Rraft ju geben, und füget einen pathetiichen Beweis bingu. Diefer besteht barinn, bag in bem Buhorer folche Leidenschaften erwett merden, fur den Schluß fprechen; Mitleiben mit bem Beflagten, Born gegen ben Unflager ic. Go macht er aus einem Bernunftschluß, den ber Philosoph in einem Athem vorbringt, eine lange Rebe, in welcher wechselsweise Berftand, Einbilbungsfraft und Empfindung für

die Bahrheit ber Sachen intereffirt werden.

## Beweisgrunde.

Zugestandene oder offenbare Wahrs beiten, aus welchen ber Bemeis ans brer, in Zweifel gezogener, Wahrheiten hergeleitet oder mahrscheinlich gemacht wird. Wenn in einer Rlag. fache jemand eines Diebstahls beschuldiget wird, und der Unfläger Die Bahrheit ber Beschuldigung bamit erweisen will, daß ber Beflaate feit der Zeit des geschehenen Dieb-Rable reich ift, ba er fonft arm gewefen, fo ift biefe schnelle Beranberung der Armuth in Reichthum ber Grund des Beweises. Die Erfindung der Beweisgrunde ift ein wichtiger Theil der Beredfamfeit: defiwegen haben auch die alten lebrer der Redner, besonders Aristoteles und Cicero, weitläuftig von dieser ' Sache geschrieben.

Die Erfindung der Beweisgrunde wird dadurch sehr erleichtert, daß man dem Redner die Quellen anzeiget, aus welchen in verschiedenen Fällen die Beweisgrunde zu schöpfen find.

Es giebt überhaupt zwey Wege, eine Sache zu erweisen: die Ersfahrung, und die Bernunftschlusse. Beweise burth Bernunftschlusse nennten die Alten überlegte, durch Kunst geführte Beweise, da sie die, welche aus der Erfahrung genommen werden, unkunkliche hießen. Diese sind Zeugnisse, Documente und Schriften. Die Quellen der andern sind mannigsaltig, und bedürfen einer nahern Erforschung.

Es giebt ebenfalls zwen hauptwege, eine Sache vernunftmäßig zu beweisen: ein gerader, ber ohne alle Umschweise zum Zwef führet, und ein Umweg, welcher vorher auf andere Wahrheiten leitet, von denen hernach ein gerader Weg zu derjenigen bin-

Bb 5 fuhrt,

fahrt, die zu erweisen ift. betritt den geraden Beg, wenn man ben Beweis unmittelbar aus der Ratur ber Cache, wovon die Rebe ift, berleitet, und man nimmt ben Ilmweg, wenn man etwas, bas außer ber hauptsache liegt, gum Grunde bes Bemeifes legt, und hernach hieraus burch naturliche Berbinbung jur Hauptsache kommt. In Kragen, die gewiffe Borfalle, ober gefchehene Gaden betreffen, tann man oft aus genauer Betrachtung ber vorgegebenen Sache und ihrer Umftanbe zeigen, baft bas Vorgeben falfch ift. Ift ber gerade Weg zu beweisen. Liegt in ber Cache felbft nichts, woraus ber Beweis tonnte geführt werden, fo findet fich oft, ju demfelben Bebuf, etwas außer ihr. Man beweist namlich, bag bie Sache, wenn fie wahr ware, diefe oder jene Kolge hatte nach fich gieben muffen, und geis get, daß biefes nicht geschehn. Daraus schlieft man, daß also das Borgeben falfch fen; bies ift ein Umweg. Eben dieses hat auch in Källen statt, wo die Beschaffenheit einer Gache untersucht wird. Ramlich bie Beschaffenheit ber Sache, welche man erharten will, wird entweder aus ber Matur der Sache geradezu erwiesen, oder man erweift bie Richtigfeit einer andern Sache, und zeigt bernach, baff aus diefer auch jene nothfoendig folge.

Wir muffen aber, um diese Sache näher zu beleuchten, die besondern Fälle dieser berden hauptgattungen der vernunftmäßigen Beweise bestrachten. Dasjenige, was man betweisen will, läßt sich allemal anf einnen einsachen Sat bringen, in welchem von einer Sache etwas gesagt wird; das ist, nach den Ausdrüfen der Schulen zu reden, wo ein Subjektum und ein Praedicatum ist. Mithin kann der Redner sich umsehen, ob die Natur des einen oder der andern ihm dan besten, Grund zum Bes

wels abgebe. Er wird bald feben, welche von beyden ihn am fichersten jum Iwef führen. Wir wollen feben, der Redner habe unternommen, einen der Verrätheren gegen den Staat angeflagten ju vertheidigen: so ist der Sat, den er zu beweisen hat, dieser; Dieser Mann hat den Staat nicht verrathen. Der Beweis soll aus der Ratur der Sache genommen werden,

Dieben ift offenbar, bag ber Rebner entweder ben Begriff bes Staats, ober ben Begriff bes Berrathe gum Grunde legen kann. Findet er, baf die That, wenn fie gegen ben Staat unternommen mare, murflich eine Verrätheren wäre, so muß er suchen zu beweisen, daß ste nicht gegen ben Staat, sonbern gegen gewiffe Perfoi nen unfernommen worden; j. C. gegen einige Glieder ber Regierung, bie man nicht mit bem mahren Souve-Ift aber ber rain verwechseln muß. Kall so, daß die Handlung wurklich ben Staat betrifft: fo muß ber Rebner feinen Betocis aus ber Ratur ber Sandlung bernehmen und zeigen, bag fie fälschlich eine Berratheren genennt werde.

Ein nechbenkenber Rebner fann felten lan : im Zweifel fleben, ob er feinen Be beis aus ber Ratur bes Subjecti ober bas Praedicatihernehe men fell; benn nach genauer Unterfuchung der Sache, wird er hald finben, aus welchem die groffte Uebergengung zu bewurten möglich fen. Weiß er zum voraus, auf welches bon benben ber Unflager hauptfach. lich die Rlage grunden wird: so ift seine Wahl oft dadurch bestimmt. Konnen ihm bende ju Beweisgrunden bienen, und er ift ungewiß, worauf der Antlager hauptfachlich bestehen wird: fo fant er einen boppelten Beweis führen, den einen aus der Ratur bes Subjecti, ben, andern von dem Praedicato hergenommen.

Ben einem aus ber Ratur ber Sade bergenommenen Beweis fest Cicero bren besondere Ralle. Entweder grundet fich ber Beweis auf die nante Matur und das Wesen ber Sache, fo daft der Redner beweisen kann, das Wefen berfelben mache fein Borgeben nothwendig; oder wenn das Wefen der Sache nicht kann bestimmt werben, fo nimmt man alle ihre Gigen-Schaften besonders und zeiget, wie jebe ben Gat bestätiget; vber bie Dauptsache kommt nur auf eine einzige Cigenschaft ber Gache an, fo balt man fich an biefer allein. °m? erften Fall ift alfo ber Beweisgrund Die Sachertlarung (definitio rei); im zwepten die Jergliederung der Sache, wodurch alle ihre Eigen-Schaften angegeben werben (partium enumeratio); endlich im britten Fall ift ber Beweisarund eine Worterflarung, da man aus bem Ramen ber Sache, wodurch ihr eine gewiffe Gigenfchaft bengelegt wird, ben Beweis Folgende herleitet (ex notatione). bren Benfviele werden biefe bren Arten ber Beweisgrunde erlautern.

Beweis, der aus der Erflärung der Sache hergenommen ist. "Wenn wie Majestat des römischen Staats in seinem Unsehen und in seiner Würze besteht, so beleidigt der diese "Majestat, welcher den Feinden des "römischen Bolts sein heer überlies"fert; uicht der, welcher denjenigen, "der dieses gethan hat, dem Bolte "zur Bestrafung einsiesert." hier wird der Seweis auf die Erflärung des Begriffs Majestät gegründet."

Beweis aus ber Zerglieberung ber Sache. "In diesen Umstanden waren nur dren Wege möglich. Entsweder, man mußte dem Befehl des "Senats gehorchen; oder man mußze eine nene Berathschlagung veranglaffen; oder man mußte endlich nach pseinem eigenen Gutdunken handeln. "Eine neue Berathschlagung zu verganlaffen, bieß sich zu viel heraus

"nehmen; nach Gutbunten zu ban"beln, ware Vermeffenheit: als blieb
"nichts übrig, als bem Befehl bes
"Senats zu gehorchen."

Beweis aus der Worterflarung. "Wenn der ein Consul genennt wird, "welcher dem Vaterland nitt gutem "Rath und mit That benfieht: was "hat denn Opimins anders gethan?"

Rann man auf feinem biefer geras ben und furgen Bege jum Beweis der Cache fommen, weber durch das Subjectum noch burch bas Praedicatum des Hauptsages, so muß man fich aufer ber Sache, nach irgend einer Wahrheit umfeben, mit welcher der zu erweisende Cat in einer folchen Verbindung fteht, daß er felbft aus jener herzuleiten fen. Dier iff es nun unmbalich, alle einzelne Ralle folder Berbindungen bergufepen. Cicero giebt beren drengehn an; und Aristoteles, der jede Krage durch alle Abtheilu:gen erschöpfen wollte, gablt über brichundert. Bir über= laffen jedem biefe Dinge in ben Tapicis biefer Learer felbst nachzuseben.

Ist ber Redner ein Mann, der sich lang in Untersuchung der Wahrheit geübt hat, so werden ihm ohne kunst liche Hulfsmittel die Dinge einfallen, welche mit seiner Hauptfrage in Versbindung stehen; besonders, wenn er sich überhaupt auf die Art, wie wir im Art. Erfindung gezeigt haben, im Erfinden geübt hat. Wir wollen also dier icht weiter gehen, als daß wir diese Mateite mit einem guten

Benfbiel erlautern.

Es ist teine Wahrheit, sie gehöre in die Elasse der Begebenheiten, aber unter die Erforschungen der Beronunft, die nicht entweder in wesentslichen oder zufälligen Dingen mit and bern Wahrheiten in ügend einer Art der Beziehung siehe. Es mussen and dre Dinge ihr vorgehen, oder zus zleich neben ihr seyn, oder darauf folgen. Eine Bezebenheit muß Versanlassung, Gelegenheit, Ursachen geschaft

habt haben; sie steht mit ber Zeit und andern zugleich vorhandenen Umständen in Berbindung; sie hat endlich ihre Folgen. So must auch ein Sat der Bernunft seine Gründe haben, aus denen er begreislich wird; es mussen andre Wahrheiten zuvor erkannt gewesen senn, ehe er hat konnen erkannt werden; er mus gewisse Kolgen haben. Ist der Sat unstreitig wahr, so mussen alle die, welche ihm entgegen stehen, falsch senn; alle die aber, welche er voraussetz, wahr.

Wenn alfo die beutlichen Begriffe pon bem Subjecto und Praedicato des Sauptsakes entweder fehlen, oder nicht ausführlich genug find, die Gache zu beweisen; ober wenn in einer geschehenen Sache nichts widersprechenbes ift, wenn fie nicht fann geleugnet werben, um einen Beflagten gu retten; wenn fein Charafter nichts zu seiner Bertheidigung an die Sand giebt: fo muß man alsdenn auf alle Dinge acht haben, die mit der Sauptfache in irgend einer Berbindung fteober eine Beziehung auf fie ben, baben.

Wir wollen demnach in einer Krage, die von Bernunftichluffen abhångt, seken, man wolle erweisen, baf eine begangene That nicht gegen Die Gefete ftreite, und man habe fich vergeblich bemuht, in ber Ratur der handlung, und in bem Ginn ber Gefege, etwas jur Entschuldigung ju entdefen, so wird man auf andre Sachen, worauf die Befete ober die Dandlung fich beziehen, benfen muffen. Man beweist z. E. baß die Sandlung einerlen ist, mit einer andern befannten, welche jedermann für unschuldig und rechtmäßig gehalten hat. Dber man beweist aus Benfpielen, bag bas Gefet auf eine gewisse Weise muffe verstanden werden, und zeiget daraus, daß es auf ben Kall, wobon geredet wird, nicht gehe. fann bisweilen auch aus den offenbar fchlimmen Folgen, bie ein Gefet haben mußte, wenn es auf gewiffe Beife verftanden wurde, zeigen, daß es auf den vorhabenden Fall nicht gehe.

Eben fo geht es mit Begebenheiten. Man beweift, daß ber Betlagte damals, als fie geschehen, an einem entlegenen Ort gewesen; daß er unmittelbar vorher, ober nachher, Sachen gethan, wodurch biejenige, ber man ihn beschulbiget, unmöglich, ober hochst unwahrscheinlich wird.

-O-

(\*) Bu diefem, und den bepden voes bergebenden Artifeln, fonnen benütt wer ben: De differentia argumentor, rhetor. a logicis, Auct. Paul. Doering. Vit. 1713.4. - Bon ber Form, Babl. Berbindung und Debnung ber Beweife handelt das 4te Buch der Principes pour la lecture des Orateurs, Par. 1753.8. - Von dem Vortrage und Fabrung ber Beweife, Batteur, in f. Cours de Litter. B. 4. S. 56 ber Ramlerichen leberf. -Lawfon, in der aiten f. Borlef. über die Beredfamfeit, Eb.a. S. 206b. Ueberf. -Priestlep in ber 7ten und 8ten f. Borles. aber Redefunft und Kritit, G. 42 b. U. — Auch gehört noch das 4te — 6te Kap. bes iten Bandes ber Philos of Rher bes B. Campbell, G. 95 u.f. Lond. 1776.2. bicher, in welchen Of the Relation which Eloquence bears to Logic and Grammar; of the different fources of Evidence, and the different subjects, to which they are respectively adapted; and of the Nature and Ule of the scholastic Art of syllogizing enthalten iff. — —

## Bewundrung.

(Schone Ranfte.)

Eine lebhafte Empfindung der Seele, die aus Betrachtung einer Sache entsteht, welche unfre Erwartung übertrifft. Man wird finden, das bey der Bewundrung immer ein Bestreben des Geistes ift, die Gründe ber Sache, bie uns in Bermunbrung Je verborgener fenet, zu beareifen. fe find, besto großer wird die Bewundrung, und fie fommt auf ben hochsten Grad, wenn etwas unsern Beariffen widersprechend scheinendes daben ist. Wenn man mit herrn Somie zwen Arten diefer Empfindung unterscheiben, und mit feinem Ueberfeter \*) mit den Ramen Derwundrung und Bewundrung belegen will, so wurde ich ber Empfindung, welche aus einer gegen unfre Bermuthung fich ereignenden Begebenheit entsteht, den Ramen Verwundrung beplegen, und bie Empfindung, welche aus Betrachtung einer außerorbentlichen und unbegreiflichen Rraft entsteht, Bewundrung nennen.' Man tonnte biefe einen Affett bes Beiftes nennen : denn fie bat mit den Affetten dieses gemein, daß sie mit einem lebhaften Bestreben seine Begriffe zu ber Große, die man vor fich fieht, au erheben verbunden ift. Bermuth. lich hat Descartes beghalben die Bewundrung unter die Leidenschaften gezählt. Wolf aber hat sie darum bavon ausgeschloffen, weil bieses lebhafte Gefühl mit keiner offenbaren Zuneigung oder Abneigung gegen bie bewunderte Cache verbunden ift, ob fich gleich etwas biefem abnliches baben ju zeigen scheinet.

Wie bem aber senn mag: so ist biefes offenbar, daß die Bewundrung eine ber lebhafteften Empfindungen fen, bie gur Beforderung bes Guten, und jur Bermeibung bes Bofen fürtreffliche Dienste thun fann. Und in fo fern ift fle eine bon ben Empfindungen, welche die Runfte porzüglich muffen zu erweten fuchen. Sie wird aber eben fo wol burch einen hohen Grad bes Bofen, als bes Suten hervorgebracht. Die außerorbentliche Bosheit bes Satans ben

Wilton, und Klopsfok, ober gewisch fer Menschen in ben' Trauerspielen bes Shatospear, feget ung eben fo ftarf in Bewundrung, als die erhabenen Charaftere ber helben in bem Menes murft Abichen und Buten. Bermunfchung, diefes Chrfurcht und Bestreben zur Nachahmung des Gu-Diefes alles ift fo offenbar und so bekannt, daß es feiner weitern

Ausführung bedarf.

Wir konnen also aleich biese Reael festfeben, daß ber Runftler die Gelegenheit, uns in Bewundrung ju fegen, niemal muß ungenugt vorben geben laffen. Die Gelegenheiten geis gen sich überall, wo große Charaftere und große handlungen konnen vorgestellt werden: im epischen Gedicht, im Trauerspiel, in der Obe, im hiftorischen Gemablbe, in Abbildung einzeler Personen durch ben Dinfel ober durch den Meiffel, und in ernsthaften Arten der Mufif. Die befonbern Quellen des Bunderbaren haben wir an einem andern Orte beschrieben \*).

Der Runftler, welcher Bewundbrung erregen will, muß nicht nur die Quellen des Bunderbaren fennen. er muß felbst groß benfen und groß fühlen: gemeine Runftler erreichen diesen Grad ber Burfung niemal. Wem die Natur die Große der Seele nicht gegeben hat, der unternehme es nicht, uns in Bewundrung gu fe-Der, bem in ber Ratur alles Ben. scherzt und lacht, ober dem in ben Handlungen der Menschen und in ben Begebenheiten, alles eine poffierliche Seite hat; der, ber überall Wis und ein feines Spiel ber Phantaffe fucht; wen eine angenehme Blume ober eine liebliche Gegend als ein rauschendes mehr rühret, Waffer ober ein wildes Kelsgeburge: alle diese wurden sich vergeblich bemuben, unfre Bewundrung zu erme-

\*) 6. Wunberbar.

<sup>) 6.</sup> Somes Grundfige der Critif : Eb. 6. 343. ber beutschen Heberfehung von 1763.

ten. Sat aber die Natur die Andage zum Großen in die Seele geleget,
fo kann ein ernftliches Nachdenken
über die größten Segenstände in der
Natur und in den Sitten, eine fleisfige Uebung alles auf große Sestächtspunkte zu führen, der Umgang
mit großinuthigen Mannern, fleisiges und ernsthaftes Studium der erhabensten Werte der Kunste, desto
fähiger machen, durch seine Werte
Bewundrung zu erwefen.

Bon Bewunderung handelt, ndchft dem, von den. Gulger, angeführten home, noch fer. Riedel in feiner Theorie XI. S. 155 u. f. ite Ausg. — S. Abrigens den Artifel Erhaben.

## Benspiel.

(Rebenbe Runfte.)

Tebe Borstellung des Allgemeinen durch das Besondere, kann in weit-läuftigem Sinn ein Berspiel genenmet werden; in so sern gehören die Aspische Fabel, die Parabel, die Allegorie, zum Benspiel. In der engern Bedeutung aber ist est ein besonderer Fall, in der Absicht angeführt, daß das Allgemeine der Art oder der Gattung, wozu er gehört, mit Bortheil daraus erkennt werde.

Man bedient fich bes Bepfviels sowol in ber gemeinen und taglichen Rede, als in dogmatischen Edriften fehr häufig, um allgemeine Gape, Diegeln, Erflarungen durch baffelbe ju erlautern: fo wie die Rechenmeister, wenn sie eine Regel geben, fogleich einen besondern Sall anführen, an dem fie biefelbe Ctut für Stut erklaren. Die Redner und Dichter baben felten nothig, Bepfpicle in dieser Absicht anzuführen, weil fie felten folche allgemeine und abstrafte Dinge vorbringen, die ohne Bevipiele nicht deutlich genug gefaßt wurden. Dennoch brauchen fie bas

Bepfpiel sehr häufig, um dasjenige, was an sich selbst schon verständlich genug ist, mit ästhetischer Kraft zu fagen und recht sinnlich zu machen:

Die Anmerkung, daß jeder bes andern Zustand fur bester balt, als ben feinigen, ist an sich schon verständlich genug; bennoch drukte horas sie durch Bepspiele aus:

O! fortunati mercatores, grevis annis
Miles aie, multo iam fraftus
membra labore.
Contra Mercator, navim jactantibus austris,
Militia est potior. ——
Agricolam laudat juris legum-

Solos felices viventes clamat in urbe \*).

que peritus.

Die Burtung bes afthetischen Beufbiels ift verschieden. Es fann bienen, die allgemeine Bahrheit, ju beren Behuf es angeführt worben ift, auf eine afthetische Urt zu beweifen, indem es uns Ralle ju Gemutbe führt die wir erlebt haben, die uns alfabie Wahrheit fühlbar machen. Bon bitfer Urt ift bas angeführte. wer einige Erfahrung bat, muß begleichen Reben würklich gehört baben. Diese Art, . Wahrheiten, die jeder aus besondern Fällen unmittelbar abnehmen kann, durch Anfile rung folcher Kalle, als Benfpiele, au supragen, ist durch die gange Beredfamfeit und Dichtfunft von fehr groß fem Rugen. Im Grunde ift es eine Beweißart durch Induction \*\*), md die beste Art zu überzeugen. Dergleis chen Benfpiele kann man beweisende Beyfpiele nennen ; insgemein werden. viele nach einamder angeführt. Man tann fle hinter bem Sag, beffen De meis

<sup>·\*)</sup> Serm, I. 1. \*\*) S. Bewelsarten.

weis fie find, anführen, ober bemfelben vorhergehen lassen. Die Geschiflichkeit, solche Benspiele gut zu wählen, und (nach Beschaffenheit der Umstände) kurz ober naiv, ober nachbrütlich, ober mahlerisch vorzutragen, ist eines der wichtigsten, Talente der Moralisten.

Bismeilen bienen folche Benfviele. wenn mehrere hinter einander fommen, blos bagu, bag ber lefer Beit babe. fich die allgemeine Wahrheit, an welcher er ohnebem nicht zweifeln murbe, burch die Wiederholung berfelben, defto ficherer einzupragen, bamit fie unvergeflich bleibe. Daber werden bisweilen die gemeinesten und bekanntesten Wahrheiten von mehrern Benfvielen begleitet, nur daß ber Lefer sich baben aufhalte. Was ift bekannter, als bag ber, ber einmal geftorben ift, für immer tobt ift? Aber Doraz führt Benspiele bavon an:

Cum femel occideris, et de te fplendida Minos
Pecerit arbitria,
Non Torquate genus, non te facundia, non te Restituet pietas:
Infernis neque enim tenebris
Diana pudicum
Liberat Hippolytum;
Nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro

Man konnte diese Benspiele verweilende Benspiele nennen; weit sie durch die Berweilung ben einer bekannten Wahrheit sie tiefer einpragen. Man trifft nirgend mehr Benspiele dieser Art an, als benm Dvibius, dem gleich ben jedem allgemeinen Sat hundert besondre Jalle ins Bedachtnif fommen.

Vincula Pirithoo \*).

Bisweilen bienet bas Benfpiel, ber Babrheit, bie es enthält, einen Schmut zu geben, wodurch fle reizenber wird. Go braucht Horaz, anfatt der vorher angeführten lehrenden Benspiele, für dieselbe Wahrheit ein andermal naive, mahlerische:

Optat ephippia bos piger; optat arare caballus.

Bon biefer Art find auch biefe Benfpieledes La Sontaine von der Bahrheit, daß jeder Mensch sucht sich über seinen Stand zu erheben:

Tout bourgeois veut batir comme les grands Seigneurs, Tout petit prince a des Ambassadeurs,

Tout Marquis veut avoir des pages.

Diefe Urt bes Benfpiels, das der Vorstellung eine befonders kraftige Gestalt oder Karbe giebt, um fie bem Gemuthe defto lebhafter einzupragen, hat wieder gar vielerlen Formen, die sich nicht alle entwikeln lassen. hat folgende Art des Benspiels eine ungemeine Kraft. horaz will bie allgemeine Lehre anbringen, daß Ueppigfeit und großer Aufwand fich nicht einmal durch großen Reichthum entschuldigen läffen. Anstatt blos allgemein ju fagen; das Geld tonnte bester angewender werden, fagt er Dieses in Bensvielen, die er noch bas ju in dringenden Fragen vorträgt:

Cur eget indignus quisquam, te divite? quare

Templa ruunt antiqua Deum?
Cur, improbe, carae,
Non aliquid patriae tanto emetiris acervo \*)?

Die Benfpiele konnen nach ber befondern Absicht, die man daben hat,
allgemeiner senn, oder aus ganz einzeln Fällen genommen werden; sie konnen erdichtet oder wahr senn. Darüber lassen sich keine Regeln geben; Redner und Dichter muffen fühlen,
was sich zu ihrer Absicht am besten,
schiefet. Eine besondre Kraft haben

<sup>\*)</sup> Od. Lib. IV. 7.

<sup>\*)</sup> Sermon. II. 2, 103,

die Källe, -ba man erst allgemeine Benfpiele anfahrt, und biefelbendenn noch mit einem einzelen, dem Buborer gegenwärtig vor Augen liegenden Rall bestätiget. Go fann ein Rebner, der von Unglutsfällen gesprochen bat. und benn fich felbst noch als ein befondere Benspiel anführt, gewiß fenn, 🕟 Mitleiben zu erwefen. Man ermd. ge, wie rubrend folgendes ift: Cum faepe antes, Iudices, ex aliorum miferiis et ex meis curis laboribusque quotidianis, fortunatos eos homines iudicarim, qui remoti a studiis ambitionis otium ac tranquillitatem vitae fecuti funt, tum vero in his L. Muraenae tantis tamque improvifis periculis, ita sum animo affectus, ut non queam satis, neque communem omnium noftrum conditionem, neque huius eventum fortunamque miserari: qui primum, dum ex honoribus continuis familiae maiorumque fuorum, unum ascendere gradum dignitatia coa-Ctus est, venit in periculum, ne et ea quae relicta, et haec quae abipío parata funt, amittat. Deinde propter studium novae laudis, etiam in veteris discrimen adducitur \*).

Je naher vor unsern Augen die Halle liegen, die als Benfpiele angeführt werden, desto größer ist ihre Kraft, fürnehmlich aber ist dieseston rübrenden und pathetischen Benspielen zu verstehen. So wie ein Unglissfall, der in einem entfernten Lande sich zugetragen hat, uns weniger rührt, als der in unserm Baterlande geschehen, und der am allesmeisten, der sich in unsere Nachbarschaft und vor unsern Augen ereignet; wist es auch mit den Benspielen.

### Benwort

(Rebende Runfte.)

Ein Wort, welches einem anbern, bas ben hauptbegriff der Vorstellung \*) Cie. Or. pro Muraona c. 17. enthalt, binjugefüget wirb, um bem Sauptbegriff eine afthetische Sin-schräntung ju geben. In folgender Beschreibung, Die Saller von einem Spiel des Landmanns, in ben Alpen giebet,

Dort fliegt ein schwerer Stein nach dem gestellten Ziele, Bon starter Sand beferlt, burch bie zew trennte Luft,

find die durch andere Schrift ausgezeichnete Worte, Beyworter. Rau kann fie weglaffen, ohne daß die Hauptvorstellung dadurch in ihren wesentlichen Theilen Schaden leidet: allein sie dienen, diese Hauptvorstellung durch Nebenbegriffe afthetisch, das ist, finnlicher zu machen.

Es giebt eine anbre Art Beyworter, die man grammatische nennen konnte, weil sie das find, was die Grammatische Adjectiva nennen, und die man mit den asthetischen nicht verwechseln muß. Sie sind nothwendig zu dem eigentlichen Sinn der Rede, die asthetischen aber zufällige Bestimmungen bestelben. Wenn der angeführte Dichter sagt:

Denn ein gesetht Gemuth tann Galle filfe machen,

Da ein verwöhnter Sinn auf alles Wers muth kreat.

fo find die Worter gesetzt und verzwöhnt, grammatische, nicht afibetische Beywörter. Denn sie sind zu dem Ausbruf des Hauptbegriffs nothwendig: er fehlt gang, die Rede hat keinen Sinn mehr, wenn man sie weglässt.

Außer diesen beyden Arten giebt es noch eine drittt, welche die Grammatiker Nomina patronymica nennen, die hauptfächlich dazu dienen, die Ramen der Personen mit einem Shrentitel zu begleiten. So ist der Ausdruf Pius Aeneas, xorvia Hop u. d. gl. Diese werden fast allezeit gebraucht, so oft die Hauptnamen der Personen genenat werden, wone

daß man baben eine besondre affihe

Die aftbetischen Bepwörter, welchen man sonst den Namen Epitheta giebt, dienen demnach, Borstellungen, die ohne sie schon durch die Hauptwörter richtig bezeichnet sind, durch Nebenbegriffe einen afthetischen Werth zu geben. Wenn man in ihrer Wahl glutlich ist, so kommt oft die größte Kraft der Borstellung von ihnen her. Z. Er.

Illi robur et aes triplex Circa pestus erat, qui fragilem traci Commist pelago ratem.

Sie gehoren überhaupt in die Claffe ber Ausbildungen, von benen wir im einem eigenen Artifel gehandelt

haben.

Eben die Grundsätze, nach welchen ein verständiger Künstler die Ausbildungen beurtheilt, dienem uns, den rechten Gebrauch und die Beschaffenheit der Bepworter zu bestimmen. Man kann leicht zu viel der zu wenig darinn thun; und so wie die Ausbildung uns überhaupt von dem Verstand des Künstlers einen vortheilhaften oder nachtheiligen Begriff giebt, so thut es, in Ansehung des Dichters, der Gebrauch dieser Bepworter.

Bie etwa große Männer nicht befer, als mit ihren bloßen Namen, konnen genennet werben, so giebt es auch Vorstellungen, die schon in ihrer Anlage, in ihren wesentlichsten Theilen groß und vollkommen asthetisch sind, und deswegen in dem Ausbruf keine Auszierung durch Beywoorter nichtig haben; vielmehr wurden sie badurch geschwächt werden: Um diese Ammerkung zu erläutern, wollen wir solgende Stelle, aus Herrn Zamlens Passions Cantate, dem Leser vorbalten:

Gethsemane! Gethsemane! wen boren beine Mauren

So bange, so verlassen trauren ? Exfer Cheil. If das mein Refus? Befter affer Menichentinder! Du gagft, du gliterft gleich bem Sunder, Dem man fein Lobesurtheil freicht.

Diese ganze Vorstellung hat etwas Großes, das durch keine Rebenbegrisse kann verstärkt werden. Hatte der Dichter etwa gesagt: Und dies ist mein görelicher Jesus? — Du zitterst gleich dem elenden Sünder, dem man sein gerechtes und surchterliches Todesurtheil ankündiget:— so hatte aller Aufwand dieser Beyworter, die Vorstellung nicht nur nicht verstärkt, sondern geschwächt.

Wenn Cafar, ba er ben Brutus unter seinen Morbern erblift, ihm juruft: Auch du Brutus, so sagt bieses, alles was der Distator hier sagen will, in der vollsommensten Starte; und wenn man dem Brutus ein Beywort geben wollte: Auch du mein väterlich geliebter, mein so sehr verpsichteter Brutus, so wurde die Starte der Rebe nicht dus geringste gewinnen. In dergleichen Fällen muß man sich der Beyworter gänzlich enthalten.

Auch in bem entgegengefekten Fall, ben Vorstellungen, welche nur bes Zusammenhangs halber ba find, und bie ber Dichter mit Fleiß etwas aus ben Augen wegfest, murbe man bie Benworter febr gur Ungeit anbrin gen. Die Mabler segen oft in einem bintergrund, oder im ffarfften Schatten einzele Figuren ober Gruppen bin, die blos des Zusammenhangs halber, ober eine sonst leere Stelle auszufüllen, da find. Diefe tonnen fie burch teinen lebhaften Binfelstrich erheben, weil sie sonst zu starke Würkung thas ten, und das Auge von wesentlichen Gegenftanben abgogen. Eben biese Beschäffenheit hat es mit emigen Borftellungen in rebenben Kunften. **Bas** seiner Matur nach in der Dammerung liegen muß, bas foll nicht ans Licht gebracht werben. ein Dichter uns auf Die Sandlungen eines

eines fireitenden Selben aufmerkfam machen will, so muß er sich haten, burch ein unzeitiges Beywort die Aufmerkfamkeit auf das Gerassels seines Wagens, oder das Stampfen seines Pferdes, zu lenken.

Die größte Vorsichtigkeit im Gebrauch ber Beyworter, hat man da nothig, wo man andre Personen redend einführt. Man muß auf das genaueste erwägen, wie viel einzele Begriffe nothwendig in den Vorsiellungen der redenden Person liegen, und gerade nur so viel ausbruken. Man muß allezeit daran denken, daß die Beyworter den Hauptwortern untergeordnet sind. Wo diese schon alles sagen, was an diesem Orte, nach diesen Umständen, hinreichend ist, da muß jedes Beywort vermieden werden.

In ber Geschichte bes Geschmafs alterer und neuerer Zeiten sinder man, daß ein lleberfluß ber Benworter allemal die erste Anzeige bes sich perberbenben Geschmafs gewesen ist. In Griechenland, in Rom und in Frankreich, hat sich dieser lleberfluß gezeiget, so bald die goldnen Zeiten ber Dichtfunst und Beredsamseit anssen, einer verdorbenen Periode Platz zu machen.

Diesemnach muß der Gebrauch der Beywörter, auf die Falle eingeschränkt werden, wo die Vorstellung durch die Hauptbegriffe noch nicht äscherisch genug ist. Und damit wir ihren Gebrauch desto bestimmter anzeigen können, mussen die et und erinnern, daß der asthetische Stoff von dreperley Art ist; daß er entweder die Phantasie mit lebhasten Bildern anfüllt, oder dem Verstand helle und große Begriffe darbietet, oder die Empsindung erregt.

Nach biefer brenfachen Absicht muffen bie Beymorter gewählt merben. Entweber zeichnen fie und bie Cachen finnlich vor, ober fie erhel len und verftarten unfre Begriffe, pber fie reizen die Empfindungen.

Sinnliche und mablerische Beyworter find da, wo man wurflich
burch die Rede mahlen will, gang
unenthehrlich, weil ohne sie das Gemahlbe entweder die kleinen Umstande nicht ausbruft, oder burch weitläuftigere Bezeichnung derselben sehr langweilig sehn wurde. Man überlege, um diese Anmerkung völlig zu
fassen, folgende Stelle:

Er treibt ben trägen Schwarm von fcwc. beleibten Ruben,

Mit freudigem Gebrull, burch den bes
thouren Stes;
Sie irren langfam um, no Alee und
Mutten bliben,
Und mahn das garte Gras mit scharfen
Zungen weg.

Lagt man die Benworter weg, so fehlt dem Gemahlbe das wahre Leben; will man die Umstande, die durch sie bezeichnet werden, anders vorstellen, so wird man langweilig.

Will man nicht mablen, sondern etwas start, neu, turz, oder naiv sagent: so tonnen auch dazu die Beyworter die besten Mittel abgeben. Will man ruhren, durch welche Gattung des Leidenschaftlichen es sey, so tonnen wohlgewählte Beyworter ungemeine Dienste daben thun.

Ueberhaupt also sind sie zu gar allen Sattungen der assischen Kraft die beste Würze, die den Hauptvorftellungen den größten Nachdruf geben. Hingegen ist auch nichts abgeschmakteres, als eine von schwachen, umbestimmten, oder mußigen Bezwörtern angefüllte Schreibart. Auch die ist zu perwerfen, da die Beywörter zwar nicht mußig sind, aber Rebenbegriffe ausbrüfen, die den Dauptzwef nichts angehen, sondern blos den Witz und besondere Einfälle des Reduers oder Dichters anzeigen sollen.

Wie die Dichtkunft überhaupt finnlicher ift, als die Beredfamteit, so bedienet fie sich der Beprodrer hanf-

der, als biefe. Defto mehr aber muß ber Dichter fich buten, baf ihn ber Bers nicht verleite fich derselben ohne Dazu fann in-Roth ju bedienen. sonderheit der Herameter leicht ver-Benfpiele bavon find fo fübren. leicht anzutreffen, daß es unnothig ift solche hier anzuführen.

#### Bezifferung. (Mufit.)

Die Bezeichnung ber Accorde bes Generalbaffes, burch Biffern ober durch anbre Zeichen. Derienige, welcher ben Generalbaß spielt, schlägt mit der linken Sand die Tone bes Baffes an, mit ber rechten Sand aber bie, ju ben Baftonen gehoris gen, Accorde. Man ift gewohnt, nur die Baftone durch Noten auszudrufen, die Accorde aber durch Ziffern, welche über die Baknoten gefest werben. Es giebt gwar Spies ler, die fich berühmen, ben Generalbag ohne Bezifferung richtig zu fpie-Ien; allein diefes ift nur alsdenn möglich, wenn fie bie Partitur bes Sonstuts vor fich haben. Da es eine gang befannte Gedre ift, baß aber einerlen Bag mehrere, gang von einander abgehende, Harmonien. Konnen genommen werden: so ist offenbar, daß ber Generalbagspieler ohne Bezifferung nicht wiffen fann, welche von allen moglichen Sarmonien der Tonseter gewählt hat, und es geschieht nur von ohngefehr, wenn er bie mahre trifft. Bir wollen benen, die fich berühmen, einen unbegifferten Generalbaf richtig gu fpielen, das Urtheil eines ber größten Meister jur Warnung anführen. Mir feben allenthalben, (fagt er) daß zu einem guten Accompagnement noch fehr viel gehore, wenn auch die Bezifferung fo ift, wie fie fenn foll. Es erhellet hieraus bas lacherliche ber Anfoberung, unbezifferte Baffe zu accompagniren; und man steht

zugleich die Unmöglichkeit ein, die lettern bergestalt abzufertigen, baf man nur einigermaßen zufrieden fenn fonnte \*)." Es ist also nicht zu aweifeln. bag bie Begifferung bes Generalbaffes eine gang nothwendige Sache sen.

Degwegen ift auch ju wunschen, . daß die größten Meister fich vereinis gen mochten, die vollkommenfte Bes Lifferung ausfindig zu machen, und biefelbe alsbenn durchgehends einzufübren. Denn noch ist ist die Methobe ju beziffern nicht nur unvolls fommen, fondern auch wankend, indem einerlen Accorde nicht immer auf einerlen Art bezeichnet werben.

Die gewöhnlichen Bezifferungen werden hier nicht angeführt, weil fie, ' jede in dem Artifel von bem Accord, den sie bezeichnet, besonders angezeis get worden. Also wird bier nur dasienige angeführt, was die Begiffe-

rung überhaupt betrifft.

Die Unvollkommenheit berfelben erhellet daraus, daß es auch ben ben mit größtem Bleiß begifferten Baffen so sehr schwer ift, alle Fehler zu vermeiben. Der Begleiter muß, außer ben vor fich habenben Zeichen, noch gar zu viel besondre Regeln in acht nehmen, um nicht zu fehlen. Denn zur guten Begleitung wird nicht blos erfodert, daß man zu jeder Bagnote ben rechten Accord nehme, sonbern, daß er in der schiflichsten Sohe, und in der schiklichsten Gestalt genom-.men werbe. Bis ist ift noch feine Bezifferung befannt, die diese benden Umftande andeutet. Go beanuget man fich 4. B. ben Gertenaccord burch die Ziffer 6 angubeuten; ob aber die Sexte oben, ober unten, ober in der Mitte liegen foll, ob fie verdoppelt merden foll, ob man die Terz daben verdoppeln, oder ob man die Octave dazu nehmen foll, wird durch keine €c 2 Beziffe

\*) S. Bach über die mabre Art bas Clas vier zu spielen, II. Speil, G. 1981.

Bezifferung angebeutet. Daher entstehet die Nothwendigkeit ber erstaunlichen Menge von Negeln, bie auch
ben bezifferten Bassen noch in acht
zu nehmen sind. Eine andre Unvollkommenheit ist die Menge ber Zeichen, die oft zu einem einzigen Accord
erfobert werden; von denen noch dazu jedes burch wober b oder h kann
verändert werden; da es benn kaum
möglich ist, in der nochigen Geschwinbigkeit sich in alles zu finden.

Es ware vielleicht nicht unmöge lich, diefen Unvollkommenheiten ber Begifferung abzuhelfen, wenn nur Die beffen Deifter fich die Sathe mit Wir Ernft angelegen fenn ließen. baß ein munichten vornehmlich, Runftverftanbiger versuchen mochte, ob nicht bie Bezifferungen baburch zu erleichtern wären, daß man über ber Bafnote, fo oft es angeht, mit einem Buchftaben den Son anzeigte, beffen Drenflang, ober Gerten. ober Septimenaccord, ben eigentlichen jum Bag gehörigen Accord ausmacht. Folgendes Benfpiel wird biefes erläntern:



Der' gemeine Septenaccord in ber ersten Abeheilung könnte so angedemtet werden, wie in der zweyten Abstheilung zu sehen ist, wo der Buchstabe a andeutet, daß die rechte Hand der Duartseptenaccord der britten Abtheilung wurde ebenfalls durch angeteiget; der J Accord auf H könnte durch Z angedeuttet werden, weil der Septimenaccord von G, mit der rechten Handstegriffen, den J Accord zu H auss

macht. So wurde also basselbe Zeichen Z anstatt ber brey verschiedenen Bezisserungen sign bienen fonnen. Wir überlassen ben Meistern ber Kunft, dieser Sache nachzubenten, und das Urtheil zu fällen, ob auf eine solche Art die so gar großt Anzahl der Bezisserungen ober sogenannten Signaturen nicht zu vermeiben, und dadurch die ganze Sache zu erleichtern ware.

Oft werben die Bezifferungen entweber aus Mangel der Ueberlegung, ober auch wol aus Borbedacht, um ben Sachen ein gelehrtes Ansehen zu geben, ohne Roth vermehret, da fie auf durchgehende Bafnoten gelegt werben, wie aus folgenden Beyspie-

len erhellet:



Es ift gang ungereimt, die Seiffferungen so anzubringen, wie hier
ben a, bund c, da die bezifferten Roten nur durchgehend find. Berkandige Conseper schreiben diese Falle
wie bep die und f steht, um anguzeigen, daß die zur zweyten Rote gehorige Harmonie, gleich auf der erken angeschlagen werde.

Diese ganze Materie von der vollfommensten Bezisserung verdient von einem erfahrnen Lonseger vom Grund aus untersucht zu werden, bamit einmal eine so gar wichtige Sache zu einer größern Bolltommenheit konne gebracht werden.

\* \*

Eine Anweifung jur Begifferung fim bet fich, unter mehrern, in Beinechens

Mameifung sum Generalbat. - And bandelt die Dissertation fur les différences methodes de l'accompagnement, p. Mr. Rameau, Par. 1742. 4. bavon. --Sin bem sten Theil bee Sentiment d'un Harmoniphile . . . Par. 1756. 2. sind neue Zeichen zur Begifferung angegeben. melde bafelbft bem S. Morambert guges schrieben werben, aber eigentlich von dem 25t Rouffier fich bericheleben, ber benn auch in s. Exemples pour le Traité des Accords, Par. 1767. 4. Gebrauch bavon aemacht bat. 3bre erftere Ericeinung veranlagte einen fleinen Streit, ber im Mercure. Mon. October 1756 und Na. mugr, April und September 1757 geführt murbe. - Ums IL 1765 machte ein Krans sofe . Le Dran , eine neue Art bon Bes sifferung befannt, von melder in bem Estai fur la Musique anc. et moderne, Par. 1780, 4. 4 B. B. 3. G. 617 Rache eicht gegeben wieb; und fm 3. 1770 gab esen berselbe Compositions sur les Signes Do, Di, Da, pour l'indicazion des Accords en Mulique, berans.

#### Bild.

#### (Mebenbe Runke.)

Ein finnlicher Segenstand, ber in der Rede entweder blos genennt, ober ansführlich beschrieben wird, in so forn er burch seine Aehnlichkeit mit einer andern Sache bedeutend wird. So wird der Schlaf ein Bild bes Tobes, der Frühling ein Bild der Jugend genennt, und fo fingt Saller:

Ibr Bdiber, wo fein licht burch finftre Eagnen ftrabit, Wo fich in jedem Busch die Nacht bes Grabes mabit u. s. f. f. Sepd mie ein Bild der Ewigleit.

Die Bilder erweien flare und leb. bafte Borkellungen, die sehr faßlich find, und darinn man viel auf ein-. mal, wie mit einem einzigen Blik, erfennt. Wenn fie eine fühlbare Aehnlichkeit mit abstraften Vorstellungen haben, so fonnen sie also mit groffem Bortbeil an beren Stelle geset

werden. Sie thun alsbenn in ber Rede den Dienst, den eine gemahlte Lanbschaft thut, die man jemandem vorlegt, um ihm einen Begriff von ber Gegend ju machen, Die badurch abgebildet ist; folglich find sie Gemabibe ber Gebanten.

Die Bilder vexanlaffen ein anschauendes Erkenntnik ber abgebildes ten Sachen; fie geben ben abstratten Borftellungen einen Korper, woburch fie fafilich werben. Gebanten, bie wegen der Menge der dazu gehorigen Begriffe schwerlich mit einem Blit tonnten überfeben werden, laffen fich daburch festhalten. Alfo dienen die Bilder überhaupt, die ver= schiedenen Berrichtungen des Geiftes hiezu iommt noch, zu erleichtern. baff bas Bergnügen, welches alles mal aus Bemerkung ber Aehnlichkeit polichen bem Bild und bem Gegenbilde entsteht, Die Eindrufe besto lebhafter und unvergeflicher macht.

So lang eine Grache an allgemeinen Ausbrüfen arm ift, muß pothwendig das meifte durch Bilder ausgebruft werben; baber find bie Reden der noch wenig gefitteten Volfer burchaus mit Bilbern angefüllt. Mber auch ba, wo man die Gedanfen allgemein ausbrufen fonnte, werum bie. den die Bilder gebraucht, Borftellungen afthetisch zu machen: daher die Dichter vorzüglich, und nach ihnen die Redner, einen vielfaltigen Gebrauch bavon machen.

Sie bekommen aber nach ihreraufferlichen Korm und auch nach der Art, wie sie angebracht werden, ber-Schiebene Ramen. Gind fie blos besondere Falle, an denen man bas Mugemeine leichter erkennen foll, so werden sie Beyspiele geneunt; sind fle Dinge von einer andern Art, die neben das Gegenbild gestellt werden, so bekommen fie nach Befchaffenbeit ber Sache ben Namen ber Vergleis chung ober bes Gleichnisses, moben bie gewöhnliche Bergleichungswor. ter

EC 3

ter wie, alswie, gleichwie, n. b. gl. gebraucht werben. Gest man fie aber gang an die Stelle ber abgebilbeten Sache, fo baf biefe gar nicht baben genennt wird: fo befommen fie insaemein ben Ramen ber Allegorie, auch bisweilen ber Sabel, ber Parabel, ober bes allegorischen Bil-Diejenigen Bilber, bie nur benlaufia, ohne bie Bergleichungsformeln, und so gebraucht werben, haf bie Sauptfache ihren eigentlichen Mamen behalt, ihre Eigenfchaften ober Burfungen aber burch Bilber ausgebruft merben, betommen den Ramen ber Metaphern, wie wenn man faat: Die Jugend verblüht bald.

Die haupteigenschaften eines Bilbes find diefe: Es muß von befannten Dingen bergenommen werben, bie man fich leicht und mit großer Marbeit vorftellt; es muß eine genaue Alebnlichkeit mit bem Gegene bild haben; Diese Aehnlichkeit muß fehnell bemerkt werben konnen, fo bald man bas gange Bild gefaßt hat; bie Gattung ber Dinge, woraus es genommen ist, muß nichts an sich haben, das bent Charafter des Gegenbildes entgegen fen. Man fieht ohne Muhe die Rothwendigfeit diefer Gigenschaften ber Bilber ein.

Begen ber letten Eigenschaft muß man am forgfaltigften fenn, weil ber Mangel derfelben fehr widrige Ernstbafte Würfung thun fann. Borftellungen murden burch comifche Bilber, hohe Dinge durch niebrige, gang verdorben merben. ben scherzhaftem Bortrag ift es nicht nur erlaubt, fondern fehr vortheilbaft , biefe Regel ju überfchreiten, indem bas Wiberfprechende ober **w**iderartige zwischen dem Bild und bem Gegenbild, eine Sauptquelle bes Scherzhaften ift, wie an feinem Drte gezeiget wird.

Die Quellen, woraus die Bilben gefchopft merben, find mannigfale

tia: bie leblofe Ratur: bie Runfe. merfe; bie Sitten ber Thiere und ber Menschen; bie Geschichte; bie De thologie; und enblich bie Belebuna leblofer Dinge: bas Mittel aber zur Erfindung ift eine weitlauftige Renntnif diefer Quellen, mit einem scharfen Beobachtungsgeift und lebe haftem Big verbunden. Ber in Erfindung bet Bilder aluflich senn will. ber muß außer fich mit einem vermeilenden, alles bemerkenden und durchforschenden Auge Ratur und Sitten unaufhörlich beobachten : in Ach felbst aber jeden bis zur Rlarbeit herborfommenden Begriff, jede auffeimende Empfindung bemerfen, und Ach den Eindrufen- berfelben eine Reitlang überlaffen. Denn baburch bemerkt man die Aebulichkeit ber Dinge. Je großer ben Beobach-tungegeift bes Sichtbaren und Un-Achtbaren ist, desto reicher wird bie Ginbilbungsfraft an Bilbern und Gemählben, die jebe Borstellung bes Geiftes und jede Regung bes Dergens ju fichtbaren und fühlbaren Gegenstanben machen, Denn bie Achtbare Welt ist burchaus ein Bilb ber unsichtbaren, in welcher nichts liegt und nichts vorgeht, das nicht burch etwas materielles abaebilbet Es ift bas eigentliche Bert würde. ber rebenben Runfte, uns die un-Achtbare Welt durch die fichtbare bekaunter zu machen. Also ist die Erz findung vollfommener Bilber bennahe das vornehmfte Studium bes Dichters.

Die unabläßige Beobachtung ber Ratur und ber Sitten, zu welcher Bobmer viel nübliche Lehren an bie Hand giebt \*), ift ber eine Weg zur Erfindung ber Bilber; die Dichtungsfraft, die abgezogenen Begriffen einen Korper giebt, die leblofe

<sup>?)</sup> Eritice Betrachtungen über bie pobtifchen Gemabibe im iffen und 3tma

Dinge in lebendige Besen verwandelt, ist ein andrer Weg. So macht Horaz die Sorge, und fast alle Leisdenschaften, zu handelnden körperlichen Wesen, die und überall verfolgen \*). Die Lebhaftigkeit der Sindlungekraft ist die einzige Quelle dieser Bilder \*\*).

Wer einige natürliche Anlage gur Erfindung und Erschaffung solcher-Bilber bat, fann fie burch fleißiges Refen ber Dichter und Rebner, benen biefe Gabe einigermaßen eigen Go wie war, noch febr verstärken. man ben vergnügten Menschen verund ben melancholischen anùat, schwermuthig wirb, so wird man - auch ben wißigen wißig, wenn man wur irgend einen Funten Big bat. Man wird daber allemal feben, baff Diefenigen, die viel mit wißigen Menschen umgegangen find, über das Daag ihrer naturlichen Unlage wisig find. Bem der Umgana fehlt. der muß ihn durch das Lefen erfeten.

Co fürtrefflich ber Nugen ber Bilder ift, so find fie, wie alle Dinge, bem Difbrauch unterworfen. Die Medner und Dichter, die durchaebenbe am meiften bewundert werben, haben fie als fostbare Burge mit be- . butsamer Sparsamfeit angebracht. Ben fehr wichtigen Begriffen und Borffellungen, die man geradegu nicht mit ber gehörigen Starfe und Lebhaftigfeit ausbruten tann, mer-Den fie nothwendig; ben Nebenfathen aber find fie bloge Zierrathen, womit man sparsam umgehen muß. Sie find wie Juwelen, die man nur an wenigen Stellen anbringen barf.

\*) Scandit serates viriosa naves
Cura; nec turmas equitum relinquit,
Ocior cervis, et agente nimbos
Ocior Euro.
— Timor et minae
Scandunt eodem quo dominus; neque
Decadit acrata triremi; et
Post equitem sedet atra cura.

\*") S. Belebung; Dichtungsfraft.

Man findet defwegen, daß ihr Ueberfluß, so wie der Ueberfluß der Berzierungen in der Bautunst, allemal ein Borbote des sich zum Untergang

neigenben Gefchmats ift.

Es ware angenehm und nüglich, wenn sich jemand die Rühe geben wollte, aus den Ueberbleibseln der griechischen Litteratur zu zeigen, wie von Homer dis auf die sogenannten Pleyaden, und von diesen bis auf die griechischen Rhetoren, von denen Kom zur Zeit der Kanser angefüllt war, der Gebrauch der auszierenden Bilder beständig in dem Raaße zugenommen, in welchem der mannliche und gute Geschmat

abgenommen hat.

Doch ift es in gewiffen Kallen gut, menn Bilber auf Bilber gehäuft mer-In Oben, wo eine einzige Vorftellung, die an fich felbst einfach ist, so lange wiederholt, und so genau auf alle Seiten gemendet werben muß, bis unfre gange Borftellungs-Kaft pollig bavon eingenommen ift, ist die Anhäufung der Bilder, die einerlen Sache in verschiebenen Ge-Kalten ausbrüfen, das einzige Mittel jum 3met ju gelangen. Davon findet man baufige Benfpiele benm Soraz: so wie man beym Ovidius faft úberall Bepfpiele von Anhäufung ber Bilder ben gemeinen, oder boch nur bepläufigen Vorstellungen findet, wie t. E. in ber Stelle:

Littora quot conchas, quot amosna rofatia flores,

Quotve foporiferum grans papaver habet; Silva feras quot alir, quot pifcibus unda natatur.

Quot tenerum pennis aera pul-

Tot premor adversis "). Diese fällt etwas in Lappische. Auch da konnen Bilder mit Rachbrut aufgehäuft werden, wo man Ec 4

\*) Trift, V. 5.

im starten Uffett, ben man burch Morte dußern will, immer besorget, man habe bie Sachen noch nicht kart ober hinlanglich genug gesagt. In hiesem Falle befand sich Hora; ben ber folgenden Stelle, die man mit großem Unrecht mit der vorhergehenden aus dem Ovidius, in eine Llasse seben murde.

Sed juremus in hace: fimul imis faxa rendrint

Vadis levata, ne redire fit nefas,

Neu conversa domum pigeat dare lintea, quando

Padus Matina laverit cacumina, In mare seu celsus procurreris Apenninus,

Novaque monstra junxerit libidine Mirus amor: juvet ut tigres subsidere cervis,

Adulteretur et columbá milvo: Credula nec ravos timeant armenta leones.

Amerque falfa levis hircus littora \*).

Dergleichen Anhäufung ber Bilber bienet auch, wenn man nichts mehr über eine Sache zu fagen hat, ben Inhörer eine Zeitlaug in berfelben wichtigen Borftellung zu unterhalten. Diefer Fall fommt am öfterfen in ber Obe und in der Elegie vor. Reduer befinden sich ben pathetischen Stellen oft in demfelben.

Auch die Form der Bliber, ihre Rurge ober Musführlichkeit, muß ans der Absicht, die man hat, beurtheilt merben. Denn bisweilen thut ein burch wenig Zuge gezeichnetes Bilb alle Wurkung, bie man verlangt, ba es anbremale muß ausgezeichnet werben. Wenn Bermione, benm Euripides, ju der Andromache, bic, um ihr Leben gu erretten, an ben Ale tar ber Thetis geffohen war, fagt: Und wenn dich gleich geschmolzen Bley umgabe, so will ich dich doch von dieser Stelle wegbringen \*\*);

\*) Epod. Od. 16. `
") Eurip. Androm. v£ 265.

fo ift dieses Bild, ob es gleich unt angebeutet wirb, bon ber hachften Dermione batte fich vorge-Rraft. nommen, die Andromache aus dem acheiligten Ort ihrer Zufincht, wo es nicht erlaubt war Dand angulegen. durch ein anber Mittel berausinlofen. Sie wollte ben Sobn Diefer unalaflichen Tonigin babin bringen, und ihn vor den Augen der Mutter au ermorden brobn / wofern sie den Altar der Thetis nicht verlaffen wurde. Diefes Mittel sab fie für so unfehlbar an, baff es feine Burtung thun muffte, wenn auch geschmolzen Bley um ben Altar floffe. Ueberlegung und Geschmat muffen bem Dichter bas Daaft ber Muefuhrlichteit an bie Ueberhaupt scheinet Sand geben. es, dan die Bilber, welche auf Berflårtung ober Berfchwächung einer Empfindung abzielen, allemal eber gang turg senn tonnen, als die, woburch man die Borftellungstraft m Diese Materie von lenten fucht. bem Gebrauch ber Bilber, ihren verschiebenen Wurfungen und ben baber entstehenden Formen und Gattungen berfelben, verbient überhaupt bon ben Runftrichtern in ein volliges Licht gefest ju werben. Bas biet ber allgemeinen Betrachtung ber Bil ber fehlt, ist einigermaßen in ben Artifeln über bie befondern Arten berfelben erfest worben \*).

4

Bur Bollenbung bieles Errifels tonnen bie, bardber in per allgemeinen Bibliothet (H. az. S. 30) und in der neuer Bibl. der Ich. Wiffensch. (B. 15. S. 32 u. f.) gemachten Bemerfungen eine Weiinng geben, — "Ueber Bild, Dichtung und Tabel," findet sich in der beitten Sammlung der gerkveuten Bidtter von I. G. herder, Gotha 1787- 2. S. 87. ein lehrpeicher Aussal.

\*) S. Allegorie; Bepfpiel; Gleichalls Retapher.

#### Bild.

#### (Beichnenbe Sunfe.)

Diefes Wort scheinet in seiner urforunglichen Bebeutung einen torperlichen Gegenstand zu bezeichnen, ber burch Kunst eine ordentliche Korm und Gestalt befommen bat: benn eis ner unformlichen Masse eine ordentliche Beftalt geben, beißt eigentlich Man fann bemnach alles. bilden. was durch die Runft eine folche Gefalt befommen hat, es fep aus Stein gehauen, ober aus Dols gefchnist, ober aus einer weichen Daterie geformt, ober aus einer schmelzenben gegoffen, ein Bilb nennen; boch scheinet es, baf man porqualich ben Bilbern von menschlicher und thierischer Gestalt diesen Ramen sueigne.

Diernachft wird biefer Ramen auch Aberhaupt ben Gemahlben gegeben, indem man große Sammlungen von Semablden Bildergallerien nennt. Mus bemfelben Grund werben auch Die Rupferfliche bisweilen Bilber ge-Aber auch ben Gemahlben und Rupferflichen icheinet bie menichliche Geffalt einen besondern Anspruch auf ben Ramen bes Bilbes ju ma-Bisweilen bruft man bas. was man gemeiniglich mit bem franzosischen Wort Portrait nennt, befonders auch burch das Wort Bild. noch gemeiner aber burch Bildniff aus.

#### Bildende Kunfte.

Dit diesem allgemeinen Namen begeichnet man alle Runste, welche sichtbare Segenstände nicht blos durch Zeichnung und Farben, sondern in wahrer torperlichen Sestalt nachabenen. Diese find die Bildhauerkunst, die Steinschneiderkunst, die Stempelschneiderkunst, die Stukkaturkunst, von deren jeder an ihrem Orte besondert gehandelt wird. Sie sind elfo fo nahe mit einander verwandt, daß fie, so viel wir aus der Gestchichte wiffen, zugleich aufgekommen, zur Bolkommenheit gestiegen, und auch wieder gefallen sind, wie aus den historischen Nachrichten, die wir in den Artikeln Sildbauerkunst, gesschnittene Steine, Schaumunzen, augeführt haben, zu sehen ist.

### Bilderblinde.

#### (Baufung.)

Aft in einer Mauer eine blinbe, bas ift, nicht gang burchgebrochene, Bertiefung, ju bem Endzwet gemacht, daß Statuen ober andre Bilder barinn feben tonnen. Man nennt fie durchgehends mehr mit dem frangó. Alchen Ramen Wische (Niche). Sie werden an ben Außenseiten ber Bebaude, ober auch inwendia an den Wanden angebracht, die man mit Statuen verzieren will, damit diefe beffer, als wenn fie fren funben, vor Schaben gefichert fenen. Liefe und Höhe ist also allemal nach. bem Wert abzumeffen, bas man bineinseten will. Man bringt fie gegenwartig nicht mehr fo baufig an. als ehebem, ba man die Gebaube mehr, als gegenwartig geschieht, mit Bilbern ber Beiligen verziert bat. Sie ichifen fich auch nur ba. wo das Maffive einer Mauer burch etwas Mannigfaltigfeit zu unterbrechen ift, und besonders mischen Wandpfeiler, wie an den vier Eingangen bes Berlinischen Opernbauses.

(\*) Wo Bilberblinden (Niches) ets gentlich hingeheren, und von den Bers halteniffen, melde ihnen gutommen, wird, unter mehrern, in dem Cours d'Architecture . . . der HD. I. F. Bilondel und Patte (f. den Art. Baukunst) Bd. 1. G. 310, B. 3. G. 183 u. f. gehandelt. — Besonder Elevations de Niches hat der Ec 5

jüngere Boucher, fol. 6 St. hennige.
geben. — Uebrigens will ich noch bemers ten, bas die Franzofen ihr Niche, aus dem italienischen nicchio (Merrmuschel), als mit deren Ubbildung der hintertheil der Nichen gewöhnlich verziert wird, hergenommen haben. —

## Bilderftuhl.

(Bautunft.)

Vierekigte Steine an ben brey Spi-Ben eines Giebels, auf welche Gtatuen gefest merben. Es war nach ber Bauget der Alten gewebnlich. auf die dren Efen der Giebel Statuen ju feben, und biefe mußten nothwendig, um gant gesehen zu werden, nicht unmittelbar auf bas Dauptgeftins, fondern auf einen erbobren Grundfiein gefest werben. Sie werben insgemein gang glatt, ohne Kufigefims und Defel, in ber Dife der Gaulen oder Vilaster, über welchen fie fteben, gemacht; bie Dohe aber muß nach bem Giebel abgemeffen werben. Vitruvius giebt ibnen die gange Dobe des Siebelfeldes; Scamossi macht fie ber ganzen Austadung bes Dauptgesimfes gleich. In diefem Fall murbe man in einer Beite von bem Gebaube, · die seiner ganzen Sobe gleich ift, bas gange Bild feben tonnen.

Bas hier gesagt worden, geht blos auf die Bilderstühle auf den Giebeln ber Gebäude, die Bitruvius Acroteria neunt. Man macht aber auch folche Bilderstühle für Statuen, die auf fregem Boden, oder in Bilderblinden stehen, denen man auch die Namen Basamente, Postamente, giebt. Man macht ste würstlicht oder cylindrisch, blos glatt oder mit Fußgesimsen und Deteln, und hat sie feie

ner Regel unterworfen.

## Bildhauerfunft.

Wiewol ber Name biefer Runft an-

ans harten Materien aushauet , so gehört auch bas Formen ber Bilber in weiche Materien, und bas Sießen derfelben in Metalle, baju. Richt nur steinerne und hölzerne Bilber, sondern auch aus Thon, Syps und Metall geformte, oder gegoffene, find Werfe dieser Aunst. Sie beschäftiget sich zwar mit Berfertigung allerlen Urten von Bildern, hauptsächlich aber mit solchen, die Menschen oder Thiere in ihrer ganzen körperlichen Sekalt vorstellen.

Wenn biese Runftwurdig senn soll, eine Gespielin der Beredsamkeit und der Dichtkunst zu sepn, so muß sie nicht blos ben der Belustigung des Auges stehen bleiben, und ihre Werke mussen nicht blos zur Pracht, oder zur Berzierung der Gebäube und der Garten dienen, sondern starte, danzende und vortheilhafte Eindrüke auf die Gemuther der Menschen machen. Dieses kann sie auch so gut, als irgend eine der andern schonen Kunste thun, ob sie gleich in den Mitteln weit eingeschränkter ist, als die meis

ften andern.

Die wichtigste aller sichtharen Gegenftanbe ift ber Menfch. Richt wegen ber Zierlichkeit feiner Korm, wenn biese gleich das schönste aller stchtba ren Dinge mare; sonbern begwegen. weil diese Form ein Bild der Seels ift; weil fie Gebanten und Empfinbungen, Charafter und Reigungen in forperlicher Gestalt barftellt. Der Leib bes Menschen ist nichts anders, als seine sichtbar gemachte Seele. Alfo bilbet diefe Runft Geelen, mit allem, was fie intereffantes baben. in Marmor und Erst. Die Seele felbst aber scheint ein Bild bes bochffen Befend, bes erhabenften, bolfommenften und beften Gegenkandes ju fenn. Diefe Runft fann bemnach das Hochste, was ber Mensch 3 benfen und zu empfinden im Stand ift, bem Gefichte barftellen. fagt von bem Jupiter des Phidias,

es habe ihn niemand ansehen können, whne von der Majestät des gottlichen Wesensgerührt zu werden. Wer also die Kunst bestigt, wie Phidias sie besessen hat, der kann alles, was groß und edel ist, abbilden, und daburch'in jedem fühlbaren Herzen Rührungen von der höchsten Wichtigkeit erweten.

Daß die Bildhauerkunst nicht zu Diefer Absicht ift erfunden worden, baff fie felten zu einem hobern Zwet, als jur Ergenung bes Muges, ober ger Pracht angewendet wird, fann ihre hohere Bestimmung nicht aufheben, noch vereiteln. Da überbaupt Die Absicht biefes Werte nicht ift, bie ichonen Runfte in ber Gestalt zu zeigen, die fie würklich haben, fon-Dern diejenigen merkbar zu machen, die Re haben tonnen, fo feben wir hier mehr auf bas Mögliche, als auf bas Warum follten wir an-Murfliche. Reben . einer Cache basienige gugueienen, mas murflich in ihrer Ratur Kient? Warum follten wir ben einem geringen Gebrauch fteben bleiben, fo Lange ein wichtigerer möglich ift? Diefer bobere Gebrauch ift bier um fo viel mehr ju suchen, ba bie Bild. Sauerfunft größere Unftalten und mehr Aufwand, als andre Runfte erfobert. Ihre Werke find foftbar und hochst muhlam: also muß auch ber Zwek berfelben groß fenn.

Sie soll also nicht eine flüchtige 11eberrafchung ber Ginbilbungefraft, nicht eine bloße Ergeplichkeit des Auges, nicht die Bewunderung ber Ge-Schiflichteit und bes Reichthums, sondern etwas größeres zum Endzwet Sie sucht tiefe Eindrufe des haben. Gnten, bes Erhabenen und bes Groffen zu machen, die nach ber Betrachtung des Bildes auf immer in Der Geele übrig bleiben. Erft gieht fe das Aug durch die harmonische Schonheit der Formen auf fich; benn reizet sie baffelbe durch ben Ausbruk zu ernithafterer Betrachtung.

fieht nun Gebanken, Empfinbungen, Grofie des Beiftes, und Rrafte, baraus jebe Tugend entsteht, angebeutet, bringt durch das Neußerliche in das Innere, und stellt fich ein bentendes und empfindendes Wefen vor, das ben Marmor belebt. Denn beffreben fich Seift und Berg, die Bolltommenheit, deren Begriff burch bas Bild erwekt worden ift, gang zu fasfen, ihre eigene Gedanken und Empfindungen barnach zu stimmen; bie gange Geele ftrebt nun nach einem höhern Grade der Vollkommenheit. Diefte ift ohne Zweifel eine Würkung, bie bon bollfommenen Werfen ber Bildhauerkunst zu erwarten ist \*). Alfo weiß ein Phibias Ceelen erhobende Krafte in den Marmor ju legen; ift vermogend, jede Bollfommenheit bes Geiffes, jede Tugend und jede Empfindung bes Bergens, ben Sinnen fühlbar zu machen. Bas kann aber jur Beffrebung nach innerlicher Bollfommenheit nuglicher fenn, als wenn wir dieselbe fühlen? Unter allen sichtbaren Dingen ift ber Mensch ohne allen Zweifel ber wichtigste Gegenstand des Auges; in ihm aber konnen alle menschliche Tugenden sichtbar werden — vielleicht auch übermenschliche; wenn nur bie Muse dem Runstler ein höheres Ideal in seine Phantasse gelegt hat. alfo ber Moralist mit ungemeiner Muhe dem Verstand vorstellt, große Mufter jeder Bollfommenheit, das giebt -der bilbende Runffler, wenn ihm nur die Gebeimniffe feiner Runft geoffenbaret find, bem Auge ju fehen. Diefes aber ift bas Sochste ber Kunft.

Auch in ihren geringern Werfen, selbst ba, wo sie blos zur Verzierung ber Stabte, ber Garten, ber Gebaube und der Wohnungen arbeitet, ist sie noch eine nügliche Kunst wen sie nur von dem guten Geschmaß gelei-

\*) G. Statue,

Das Schone, felbft in tet wirb. leblofen Kormen, bas Schitliche, felbft in gleichgultigen Dingen, bas Orbentliche. Das Ungenehme unb andre Gigenichaften biefer Art, baben allemal einen vortheilbaften Einfluf auf die Gemuther \*). Berjogene Geftalten aber, von benen bas Muge nichts begreift; Formen, bie bie Ratur verfennt; elende Rachabmungen naturlicher Dinge; Bermi-Schung widerstreitender Raturen. find Diggeburten ber Runft, und Gegenstände, an bie fich bas Auge nicht ohne schabliche Wurfung auf die Denfungsart, gewöhnet.

Die Bilbhauerfunst fann also iheren Rang unter andern schönen Runsten mit volligem Recht behaupten. Mittelmäßig scheinet sie von überaus geringem Nugen zu senn; aber in ihrer Vollsommenheit darf sie keiner andern nachstehen. Würft sie gleich nicht auf so mancherlen Art auf die Gemüther, als die Dichtfunst, so ist ihre Würfung desto nachdrüf-

licher.

Bon bem Urfprung Diefer Runft weiß man nichts zuverläßiges. ber D. Schrift ift befannt, daß icon ju ben Zeiten bes Patriarden Bilder ber Sotter in Mesopotamien vorbanben gemefen. Dergleichen mogen ben mehrern Bolfern felbiger Zeit im Gebrauch gemefen fenn. Es ift nicht unmahrscheinlich, baf bie Berebrung ber Gotter fichtbare Bilber berfelben peranlaffet, und dag durch biefe bie Bildhauerkunst nach und nach aufgekommen sen: wiewol auch der Einfall, durch hieroglophen etwas aus. jubrufen, bie Belegenheit baju mag gegeben haben. Bey verschiebenen Boltern mag fie burch verschiebene Beranlaffungen entstanben fenn.

Aus bein Namen, womit die Griechen die Statuen bezeichneten, (ayalpa,) konnte man vermuthen, daß die Bildhaueren ursprünglich blos in

\*) S. Bautunft.

Bergierungen bestanben babe. fonitte Werfe murben befimegen die rathen genennt. und biefer Rame blieb auch ben Statuen. Bermutlich wurden Altare und Sanne werk mit würflich natürlichen Blumes franzen ausgezieret. Als hernachankatt der Hapne Tempel, und an flatt ber aus abaeftochenem Rafin aufgeführten Mitare, fleinerne gebaut worben, hat man auch die Zierrathen berfelben von Sols und Stein ge schnist, ober ausgebauen. teften Statuen fcheinen bloge Cermen gewesen zu fenn, und allem Arfeben nach baben biefe bie Belegenbeit in Berfertigung ganger Siguren gegeben. G. Termen.

Unter den alten, aus der Geschichte bekannten Bolkern, haben die Megyptier, die Phonicier, die Griechen, sowol in Lleinasten, als in dem eigentlichen Griechenland, und die hetrurier, diese Runst vorzüglich ansgeübet; aber die Griechen, und nächt diesen die hetrurier, haben sie gebracht Bintelmanns Geschichte der Lunk, die in jedes Liebhabers handen ist, enthält die richtigsten Rachrichten und Bemerkungen über den Ursprung, den Klor und den Berkall derselben.

Es scheinet, baf bie Regnytier blos einen religiosen Gebrauch bavon ge macht haben, daben aber ben ber bieroglyphischen Bedeutung der Bilder Reben geblieben fenn. Benigfiens ift fein agoptisches Bild befannt, baf außer feiner hieroglophischen Bebeutung etwas vorzügliches batte. Die Obonicier baben fie allem Unfeben nach auch zur Auszierung ihrer Ge baube, und jur Berschonerung ber Geräthschaften gebraucht, und zw gleich jum Bortheil der Sandlung angewendet. Eigentliche Werte ber Bildhauerkunft von diefem Bolke bar ben fich nicht erhalten. Einen web tern Umfang scheinet die Kunst bep den Hetruriern gehabt zu baben.

5

ţ

Sie batten nicht nur vielerlen Bil ber ber Gottheiten, von hieroglyphischer Bedeutung, und mancherlen Bilber, wodurch ihre religiofe Begriffe finnlich vargeftellt murben; anch politische und fittliche Gegenftande beschäfftigten die bildenden Runfte. Eine Menge historischer. Bilber aus ber alteften Geschichte ihrer Stammbater, und ungahliche Borftellungen, Die fich auf bas Gitt. liche in ihrem Charafter und in ibrer Lebensart beziehen, find noch ist borbanben. Die bilbenben Runfte Scheinen überhaupt ben biefem Bolfe bon einem fo ausgebreiteten Gebrauch gewefen ju fenn, daß felbft bie gemeinteften Gerathe, Die gewöhnlich Ren jum täglichen Gebrauch bienenben Gefafte, ein Geprage bavon hat-Bas man von Berfen der meten. chanischen Runfte in die Sande befam, batte etwas bilbliches an fich, bas gewiffe religiofe, ober politifche. pber fittliche Begriffe erwette. Diefe Beife fonnten Die bilbenben Runfte einen unaufhörlichen Ginflug auf bie Gemuther haben. Allein auch dieses geistreiche Bolk scheinet Die wichtigste Art ber Rraft in ben Werten der bilbenden Runfte, wenig gefennt ju haben. Ihre Borftellungen hatten wenig mehr als hierogip. phische Bebeutung. Rur ben Gries chen war es vorbehalten, bas Doch-Re in ber Runft zu erreichen. allein scheinen empfunden zu haben, daß nicht nur menschliche, sondern fo gar gottliche Eigenschaften bem Muge tonnten empfindbar gemacht Alfo erhob fich die Bilb. merben. baneren unter ben Sanden der grie- . chischen Kunftler nach und nach zu bem bochften Gipfel ber Bollfommenbeit, bis fich Phiblas getraute, bie Dobeit Sottes in erbobter menschlis ther Bildung auszubrufen. Wie weit es ben griechischen Runftlern gelunmen, nicht nur erbabene menschliche Seelen, sondern so gur hohere Arafte

fichtbar zu machen, konnen wir aus perschiedenen übrig gebliebenen Berfen ber griechischen Runst abnehmen. Der Gebrauch, ben die Griechen von ben bilbenben Runften machten, ift ber bochste, ben man bavon machen Denn von allem, mas in ihrer Gotterlehre, in ihrer Geschichte und überhaupt in bem menschlichen Charafter groß ift, suchten fie in ib-. ren Mitburgern eine Empfindung ju erwefen, indem fle in ben Statuen ber Gotter, der helden und ber tugendhaften Manner nicht sowol ihre körperliche Gestalt, als die Größe bes Beiftes abbilbeten. Diefes mar die hochste, wiewol nicht die einzige Bestimmung ber Runft. Gegenstanben, in benen ihrer Matur nach feine moralische Krafte liegen, tonnte bie bilbenbe Rumft auch feine geben; aber fie gab ihnen, was fie geben formte, Schonbeit und Schiflichfeit der Formen.

Die Romer hatten biese Kunst ans fanglich ohne Zweifel von ihren Nachbarn, ben hetruriern, befommen, und, wie es icheinet, einen maßigen Gebrauch bavon gemacht, indem fie Bilder jur symbolischen Borftellung ihrer Gottheiten, und andre, um bas Undenfen ihrer Voreltern und einiger ihrer verbienten Manner zu erhalten. aufftellten. Lange hernach aber, ba fie erft in ben griechischen Colonien. bernach in Griechenland felbst, ihre Eroberungen ausgebreitet, lernten fie die Werke ber Griechen fennen. Es Scheinet aber, baf fie diefelben blos als einen Gegenstand ber Pracht, ober bochstens als Monumente ber Runft und bes Geschmats und auf die Weise geliebet baben, wie etwa gegenwärtig bie fo genannten Riebbaber alle Werfe ber zeichnenben Runfte lieben. Der ursprungliche Gebrauch ber Bilber murbe aus bem Genichte verloren, und man fab fie größtentheils ale Bierrathen an, moburch man ben offentlichen Blagen,

den Gebäuben, den Salen und Gallerien ein Ansehen geben konnte. So wie die Ueppigkeit in Rom überhand nahm, slieg auch zugleich diese Liebhaberen an den Werken der griechischen Kunst, die zulett bis zur Raseren ausartete. Wan weiß, daß der gute Cicero selbst nicht ganz frey dabon war.

Man hat alfo in diesem Zweig ber Runst die Romer mehr wie bloße Liebbaber, als wie Runftler angufeben. Sie plunderten gang Griechenland dus, um durch die geraubten Werte ber Runft ibre Cabinetter ju bereithern \*); so wie ist mancher Raturaliensammler aus Dften und Besten Schmetterlinge und Muscheln einfammelt, nicht um die Ratur fennen 211 lernen, soudern ein reiches Cabinet zu baben. Schon baraus allein konnte man vermuthen, daß Nom feine Bildhauer von der erften Große wird gezogen haben; benn biefes ift nur da moglich, wo die Küliste zu ihrer hochsten Bestimmung angewen-Jebermann fennt bie det werden. schönen Verse, durch welche Virgil die Romer wegen Mangels dieser Runft troftet:

Excudent alii spirantia mollius

Tu regere imperio populos Romane memento \*\*)! Man kann hieraus den nicht unwichtigen Schluß ziehen, daß die hochste Liebhaberen, und die reichsten Runstfammlungen eben keinen großen Sinfluß auf die Erhohung der Kunst haben. In teinem Orte der Welt sind jemal mehr schone Werke der bildenben Runfte zusammen gewesen, als in Rom, das zu den Zeiten bes Augu-Rus vermuthlich mehr Bilder ans Ergt und Marmor, als lebendige Menschen gehabt hat; und nirgend ift die Liebhaberen ftarter gewefen: dennoch bat Rom wenig gute Runft ler bervorgebracht. Celbft unter det Regicrung des Augustus waren die meisten Bilbhauer in Rom Griechen. Diese scheinen mehr die Werke ihrer ehemaligen großen Meister nachgrab met, als felbft große Werte erfunden zu baben. Indeffen erhielt fich bie Runst unter den Kapsern, in den Grab ber Bolltommenbeit, ben fte unter Augustus gehabt hatte, noch eine ziemliche Zeit hindurch. Win telmann fest ibren Berfall in die Ab gierung des Severus, und ihren Untergang noch vor Constantinus den Groken.

Nachher war die Verehrung der Bilder in ber christlichen Kirche eint Gelegenheit, wenigstens bas Dechanische ber Bildhauerfunft von dem ganglichen Untergange zu retten. Es wurden burch alle Zeiten der Bar-baren, die auf die Zerftohrung bes abendlandischen Reiche folgten, noch immer Bilber gehauen; und etwas, das bem Schatten ber Runft abnlich ift, erhielt isich. Raiser Theodosius ber Groke bat eine Ebrensäule, nach Art ber trajanischen, segen lassen auf welcher Bildhauerarbeit fenn foll, it ber man ben auten Geschmaf nicht ganzlich vermißt: bie Academie der Mahler in Paris foll eine Zeichnuns babon baben \*).

Es find also in Griechenland und vielleicht in Rom, alle Jahrhundents durch, die von dem Untergang Roms, dis auf die Wiederherstellung der Wissenschaften, verstoffen sind, Bildhauer gewesen: aber ihre Werke verdienten nicht auf uns zu kommen;

obet

<sup>\*)</sup> Mercellus — — ornamenta urbis, figna tabulasque, quibus abundabant Syracufae, Romam devent. Hoftima quidem illa spolia et parta jure belli. Caeteram inde primum inizima mirandi graecarum artium opera licentiague bine facra profanaque omnia vulgo sposiandi fasium est. Liv. L. XXV. 40.

\*) Aen. VI.

<sup>\*)</sup> Histoire des arts qui ont rapport st. dessein par Mr. Monier.

sber wenn fle fich erhalten baben, fo verbienen fie menigstens unfee Aufmerffamfeit nicht. Es fehlet uns an einer grunblichen Geschichte von ber Wieberherftellung biefer Runft, so weit fie wiederbergestellt ift. bat in Italien angefangen, fich wieder aus dem Staub empor zu beben. Die Belegenheit bagu scheinen bie reichen Danblungsftabte biefes ganbes, befondere Pifa, gegeben ju haben. Der erworbene Reichthum machte ihnen Buft zu bauen : man lief Baumeifter und Bilbhauer aus Griechenland kommen, und man brachte auch antifes Schniswert, and ben Erummern ber ehemaligen griechischen Gebaube, nach Italien. Man erwähnt namentlich eines gemiffen Micolaus aus Difa, vom igten Jahrhundert, ber von ben Griechen Die Bildhauerfunft gelernt, und feinen Gefchmat nach bem, was er von bem Antifen gefehen hat, foll gebildet haben. Um dieselbe Zeit soll auch in Rom, in Bologna und in Florenz, die Runft aufg neue aufgefeimt baben. wird ein Andreas von Pisa um die felbe Zeit als ein guter Bilbhauer ge-Um bas Jahr 1216 verfertigte ein gewisser Marchione bas Grabmal Babst Sonotius III. in ele mer zu Santa Maria Maggiore gehorigen Cavelle, welches schon Spuren guten Gebes wiederfommenden schmaks zeigen soll. Bu Anfang bes sten Jahrhunderte finden wir schon einen Mann, beffen Arbeit felbft Dis del Anacho foll bewundert baben; namlich Lorenzi Gbiberti, der aus einem Goldarbeiter ein Bildhauer und Stempelschneider geworden. ibm find die aus Erz gegoffenen Thuren ber Rirche bes beil. Johannis des Läufers in Florenz, die Michel Ungelo für mürdig erflärt bat, an dem Eingange des Paradieses zu fle-Um Diefelbe Zeit lebten auch in Riorenz noch andre geschifte Bildhauer, Donat oder il Donatslo,

Bruneleschi und Andr. Derochio. Bon diesem ist das gegossene Bild zu Pferde, des Bartolomeo Eleone von Bergamo, das in Venedig auf dem Plat des heil. Johannis und des heil. Paulus steht. Bald nach diesen tam Michel Angelo, den man mit Recht unter die größten Bildhauer der neuern Zeit setzt. Durch ihn ward also diese Kunst einigermaßen in Italien wieder hergestellt, und von da breitete sie sich auch hernach in andre Länder, diesseitet der Allpen, aus.

Allein ben Glang und bie Grofe. bie fie vormals in Griechenland gehabt hat, fonnte fie aus mehrern Ursachen, unter den Sanden der Meuern nicht wieder befommen. Athen bat wahrschelnlicher Weise so viel Bilb. hauer gehabt, als gegenwartig in ganz Europa find. Was ift aber na--turlicher, als bag unter hunders Menschen, die sich auf eine Runst legent eber ein großer Ropf fich findet, als unter geben? Und bag, ben einerlen Benie, die Macheiferung, und bie bas her entstehende vollkommene Entwif. lung der Talente stärker senn musse wo viel Kunftler zusammen find, als wo fie einzeln leben? Daraus allein lagt fich fchon abnehmen, daß bie Meuern in diefer Runft überhaupt binter den Griechen zurüfbleiben.

Ein andrer fehr ftarter Grund, der ben Borgug ber Griechen über bie Neuern vermuthen ließe, wenn wir ibn nicht durch bie Erfahrung muff. ten, liegt in dem Gebrauch der Runft: Es scheinet febr widerfinnig, und boch ift es wahr, daß die eingebile beten Gottheiten ber Griechen ben Runftlern mehr Stoff jum großen Musdruf gegeben haben, als die Beiligen geben, bie von den Christen verehrt werden, (benn bie Gottheit felbit abzubilden, untersteht fich niemand mehr,) beren Tugenden mehr fille Privattugenden, als große und belbenmutbige Bestrebungen ber Geele gewefen finb. Welcher von benben Kinst

Rünftlern natürlicher Beife zu arof fern Sebanfen werbe gereist werben, ber, der einen Bertules, ober der anbre, ber einen beiligen Angchoreten n bilben hat, lakt fich ohne alle Mis-Eben so große Borbe erfennen. theile lagen auch in ber politischen Anwendung ber Runft unter ben Grie-Riemand, ber nicht in der Beichichte ber Menschlichkeit gang fremb ift, fann baran zweifeln, bak Die Bildhauer in Athen größere Delben, und überhaupt größere Danner, und bepde in großerer Zahl, Dor ihren Augen gehabt, als irgend ein neuer Runfiler baben tonnte: baf die Thaten und Tugenben biefer Manner, naturlicher Beife, bie Einbildungsfraft und das Herz der damaligen Runftler weit mehr muffen erwärmt baben, als ähnliche Källe gegenwärtig thun wurden.

Was von ben Rebnern in Athen angefährt worden \*), gilt auch bon Jebermann war ben Bilbhauern. ein Renner, und ber Rünftler batte bas lob und ben Sadel aller feiner Mitburger ju erwarten. Gin gan. ges Publitum, unter beffen Mugen er beständig mar, batte auch feine Arbeit täglich vor Augen, und wußte fie ju beurtheilen. Daß auch biefes eine große Wartung auf bie Runftler muffe gehabt haben, tann picht in Zweifel gezogen werden. Das honos alit artes. ift nicht nur bon ber Menge ber Kunftler zu verfeben, sondern vornehmlich von der Rahrung, bie ber Beift, ju Erhobung der Talente, von ber Spchachtung befommt, Die man Runfilern

erweist.
Daß endlich auch die Bildung bes Menschen, ober die Natur, deren Studium bem Kunftler die Begriffe an die Hand giebt, die sein Genie hernach veredelt, und bis zum Jbeal erhöhet, in Griechenland volltommer ner gewesen, und durch die griechie

\*) G. Beredfamfeit.

schen Sieten fich freyer entwistliche be, als es unter ben neuern Wölfen geschieht, ist von Wintelmann gründ. Und dargethan worben.

Wenn also in dieser Aunst, wie in so manchen andern Dingen, die Griochen unfre Meister find, so ift et nicht dem Mangel an Genie, sodern verschiedenen, theils naturischen, theils zufälligen Ursachen pazuschreiben, die den Griechen guntie

ger als uns gewefen finb.

Wiewol nun die Neuern würflich einige große Bilbhauer gehabt baken fo fann man boch eigentlich nicht fo gen, baf bie Bilbbauerfunft jemal m ben neuern Zeiten, in wurflichen Alor gewesen sen: benn dazu gebert in der That mehr, als daß etwa all sehen Jahre in legend einer haupt firthe, ober in einer aroften Daupb Kabt, ein Bilb von einiger Bichtisfeit, gur offentlichen Berehrung af geftellt werde. Das ben gunstigen Umfländen ein Wichel Angelo, und auch unfre Deutsche, ein Schlitter und ein Balthafar Permofer, fich p der Grofe der auten ariechischen Bild bauer wurden erhoben haben, batte lagt fich mit Grund nicht zweifels.

\* \*

Ein Bergeichnis berjenigen Scheistich fer unter ben Alten, welche über Abbleren und Hilbhaueren geschrieben beien, sindet sich ben dem Junius, De pictus Verer. Lib. II. c. 3. und in Padrici Bibl. gr. Lib. III. c. 24. §. 10.

Bon der Theorie und Geschicht der Bildhaueren äberhaupt handela, wester den Tenern, in lateinischer Sowde: Pomponii Guirici, De Sculptera, s. Scutuaria vec. Dial. Flor. 1504. 8. Antv. 1528. 8. Nor. 1542. 16904. Und im pien B. S. 783 des Gronomschen Thesaudus, so wie Ansungsweiten dem Albertis Flor. De Sculptura Lida Albertis Flor. De Sculptura Lida Bas. 1540. 8. Ital. den der italienischen Aust. der Abband. des Less. da Linkust. der Abband. des Less. da Linkust.

son ber Mableren, Par. 1651. f. Engl. ben ber engl lieberf. f. Wertes von der Baulunk von Lond, 1726. f. s 8be. - De Caelatura et Sculptura Veter. Epistola, son Aldus Manutius, in ben Quaest, per Epistol. Ven. 1576. 8. 3m 4ten Bbe. von Gruteri Lamp, und im gten B. G. 803 bes Gronovichen Thef. Bon ebend, finbet fic in bem Salengres fcen Thei. B. i. G. bis, und in bem gten 25. ber Anecd. litter. R. 1774. 8. ein Aussas De Signo et Status. — — Das ste und 4te Buch von Lud, Demontiofii Gallus Romae Hospes . . . Rom. 1585. 4. welcher, unter ber Aufe strift: Commentar, de Sculptura, Caelat. Gemmar. Scalptura et Pictura Antig. bey der Dactpliothet bes Gors ides, Antio, 1609. 4. bet bem Birenvius des fact; und im oten B. S. 779 m. f. des Gronovichen Thefaurus abgei beudt worben ift. - Iul. C. Bulengeri de Pictur. Piastice et Statuaria, Lib. 11. In f. Opirsc. Lugd. B. 1621. 8. ebend. 1627. 2. und im oten Gde. G. 20g des Gronovschen Thesaurus. Etibl: von Eb. Malle, Lond. 1657. f. -P. P. Rubenii de Imitatione Statuar. graec. schediasma, in bes de Biles Cours de Peinture, Par. 1708. 12. 1760, 12. (C, ven Met. Mablerey) - De Marmoribus; de Toteutice; une de Pla-Mice, das ite Rap. Des etffen, und das gte und bie Rap. des zweyten Thefles, in Io. Aug. Ernesti Archaeol. liter, Lapf. 1768. und mit vielen Buf. von G. 5. Martini, ebend. 1790. 2. — C. G. Heynii Commentat, duse fuper Veter. Ebore, eburneisque Signis im iten &. ber Nov. Comment. Soc. Reg. Gott. Deutsch im isten Wbe. ber neuen Bibl. Der ich. Biffenfchaften; und Gelduter. dazu in eben deffetben antiquar. Auff. St. 2. S. 149. — Ebendesselben Monumentor. Etrufc. Artis- ad genera sus et tempors revoc. illustrario, sitt Aten und sten B. ber Nov. Comment. Soc. Reg. Gott. Deutsch, im isten, soten und sofen Gbe, ber neuen Bibl. ser so: Wissensty, with den Noticie circu Erster Cheil.

la Scoltura degli Antichi e i vari fuoi Stili, ber bem Saggio di Lingua etrufca, Rom. 1789. 8. 3 Epelle, —

In italienischer Sprace: Il Difegno del S. (Ant. Frc.) Doni ove fi tratta della Scoltura e'Pitt. de' Colori. de' Gerti, de' Modegli, con molte cose appertinenti, Ven. 1549. g. In ber, bett Vite de più eccellenti Arch. Pitt. e Scultori Italiani von Bas fart, vorgesetten Introduzione alle tre Arti del disegno, bandelt bas ate . 14te Rap. (G. 75= 94. der Musg. von 1767. 6. den Art. Mahlerey) von der Bildbaueren. — Duc Trattati, uno dalle otte principale parti d'oreficeria, l'altero in materie dell'arte della Scultura, dove si vedono infiniti segreti per lavorare le figure di marmo, e del gettarle di bronzo, da Benv. Cellini, Fir. 1568. 4. ebend. verm. mit einem Dife. sopra i principj e'l modo d'imparate l'arre del disegno, 1731. 4. (Der, bie Bilbs hauered angebende Traftat bandelt, in sechs Kapiteln, De varj modi di far le statue di terra per gettarle di bronzo; delle loro camice di cera, torniche e coperture di stagnuolo; dell preparare la terra di che primo si fanno dette Statue e qual sia più a propolito; de' cavi di geslo; dell'armadure di ferro; degli ssiatzoi, e del modo di cuoiere le forme; dell modo di metter le forme nella fosse, e delle milure di essa sossa; del porre gli sfiatatoi, e del riempiere la detta fossa; del por le spine; del murare il canale; delle diligenze da ufarfi in preparare il bronzo, e del riparare a diversi accidenti, che in simile cafi possono intervenire; delle fornazi a gettar bronzi, e loro parti e misure; delle qualità delle terre da murarle e intonacarle, e del modo di struggere il bronzo; della qualità di diversi marmi arri a fare statue; del fare i modelli di terra e del modo, che fi debbe tenere per entrare a lavorare cò' ferri ne' detti marmi; del modo di condurre i Coloffi, e del ricrescere . i щеi modelli da braccia piccole a braccia grandi per mezzo di una nuova regola; breve discerso intorno all'arte del disegno, dove si conclude, che la Scultura prevaglia alla Pittura, e che migliori Architetti diverrano quelli, che più perfetti Scultori faranno.) Auch find, von Celini, noch ben ben Lezione di M. Bened. Varchi . . . fopra diverse materie poetiche e filosof. Fir. 1549. und ebend. 1590. 4. ein Brief über ben Borgug ber Bilde baueren vor der Mableren; und, über eben biefe Materie, ober eigentlich über bie Boetrefichteit der Bilbbaueren, eine fleine Abbandlung von ibm, ber ben Effequie di Michel-Angelo Buonarotti . . . Fir. 1564. 4. befindlich. baupt mar bie grage, melder von biefen Benben Runften ber Worrang gebühre ? bamable ein Begenffand allgemeiner Uns terfudung; und ber angeführte Darchi bielt barüber zwen Borlefungen, die in feinem vorber angeleigten Werfe, nebf einigen Briefen barüber von Dichel Ans gelo, Tribolo; Pantormo, u. a. m. abgebruckt morben find. - In den Discorsi sopra le Antichità Rom. di Vinc. Scamozzi, Ven. 1582. f. mit 40 S. wird von ben verschiebenen Arten bes Marmors ju Statuen gehandelt. - 11 Riposo di Rasaele Borghini, in cui si favella della Pitt. e della Scultura, e de' più illustri Pitt. e Scultori ant. e mod. . . Fir. 1584. 4. verb. durch Mar. Biscioni, ebend. 1730. 4. - Discorso intorno alla Scultura e Pitt. . . . di Aless. Lami, Crem. 1584. 4. - L'Idea de Pitt. Scultori e Archit. Lib. due dal Cav. Fed. Zuccaro, Tor. 1607. 4. und in bem oten 8. 6.33 a. f. ber Raccolta di lettere sulla Piet, Scultura ed Arch. R. 1754 - 1773. 4. 7 Bbe. - Avvertimenti e regole sopra l'Arch. civ. e mil. la Pitt. Scultura e Prospettiva, da Piet. Ant. Barca, Mil. 1620. f. - Le Pompe della Scultura, da Giamb. Moroni, Ferr. 1640. 12. - Trattato della Pictura, e Scultura, uso ed abuse loro, composto da un Teologo (bem 9. Otté nelli) e da un Pittore (Biet. be Core tona) . . . Fir. 1652. 4. (Das Bert, welches, in einem Bebethe, bem Evenaeliffen tucas angefdrieben ift, enthalt, in 6 Kap, eine Art von Moral für die Rankler, und die Liebhaber ber Ranke. Es wird barin 1. B. untersucht, ob der Mabler ober Bilbhauer nachte Figuren maden, und ein Liebhaber fie auffiellen. ob jener an Tepertagen arbeiten, und bies fer fic felbft abbilden laffen barfe ? u. b. m. Der Berf. ift ein folder Giferer , bal er burchaus teine Statuen von beibnischen Bottheiten, teine won benjenigen rombfcen Kalfern, welche ber griftlichen Religion nicht wohl wollten, ober von Ledern leiben will.) - Discorso delle Statue . . . da Giov. Andr., Borboni, Rom. 1661. 4. - Lettera, nella quale fi risponde ad alcuni questi di Pitt. Scultura etc. von Sil. Balbinucci an ben Marchefe Binc. Capponi, Rom. 1681. 4. Fir. 1687.4. und in der Raecolta di alcune opusc. da Fil. Baldinucci, Fir. 1765. 4. - Sfogamenti d'ingegno fopra la Pitt. e la Scultura, dal P. Pra Minozzi, Ven. 1739. 12. - Raccolta di lettere sulla Pitt, Scultura ed Archit. scritte da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal Sec. XV all XVII. R. 1754 - 1775. 4-7 🗞 — Dialoghi sopra le tre Arti del difegno, Luc. 1754. 8. (1991 Gist. Bottari; ber Gefprache find 5, und bie unterredenden Personen Gisv. S. Schori und Carlo Maratta; sie banbein arido tentheils von den für die Künftler so mobi als für die Kunft, daraus entspringenden Unannehmlichteiten, und Befcedufungen, daß ein großer Theil berjenigen , for welche die erftern arbeiten, mit der lete tern unbefangt, und zugleich voller Eis gentantel, Eigenfinn und Eigenwas find.) In der Arte di vedere nelle belle arti del difegno secondo i principi, di Sulzer e di Mengs, Ven. 1781. 8. Dentis von Chr. Fr. Brange, Sale 1725. 2. bone belt i ber ite Abichn. S. 1 — 90 von ber Bildhaueren und enthalt Befchreibungen ber vornehmken, altern und neuern Statuen und Betrachtungen über die Kunk überhaupt. — Ben dem Saggio di Lingua Etrusca, Rom. 1789. 8. 32h. von kuigt Lanst studen fich Nocizie circa la Scultura degli Antichi, e i vari suoi fiili. —

In spanischer Sprache: Varia Commensuragion para la Escultura y Archit, por D. Juan de Arphey Villafane, Mad. 1675. 4. —

In französischer Sprace: Conserences de l'Acad. Roy. de Peint. et Sculpture pendant l'année 1667, p. Mr. Pelibien, Par. 1668. 4. und im sten 25. 6. 289 der Ausg. f. Entret, fur les Vies . . des . . Peintres, Trev. 1725. 12. (Der linterredungen find fieben, movon aber nur die britte eigentlich die Bildbaueren angebt , und Betrachtungen über ben laocoon enthalt.) - Des Principes de l'Archit, de la Sculpture, de la Peint, et des arts qui en dependent . . . p. Mr. Felibien, Par. 1669. 1690. 1697. 4. mit S. (Bon ber et aentliden Bildhaueren bandeln die fechs erfen San, bes aten Buches und swar, De la Scutpt. en general; De la mamière de modeler et de faire les fig. de terre et de cire; de la Sculpt. en bois; de la sculpt, en marbre et autres pierres; de la manière de jetter les figures en bronze, des fig. deplomb, de plaftre et de ftuc; bie Abris gen Sapitel Diefes Buches betreffen bie Steinichneiberfunft und Rupferftechers fung.) - Sentiments des plus habiles Peintres fur la Pratique de la Peint, et de la Sculpture, mis en table de preceptes avec plusieurs disc. acad, p. Henry Testelin, Par. 1680. f. und ben bem Gedichte bes le Mierre, La Peinture en Ill Ch. Amst. 1770, 12. Deutsch von Sandrart, Rarnb. 1690. f. and im oten B, der neuen Musg. f. 2B. (Das, mas bie Bildbaueren befonders angeht, findet fich nur in dem Difc- fur les Proportions 6. 37 und 44 der les tern Ausg. - Fuefli gebenft, in f. allg. Ränflerelexison Art. Anguper († 1616)

eines, von biefem Tanffler, fiber ble Bildhaueren, in 14 Gefpr. gefchriebenen Bertes, welches ich nicht naber fenne. --Traité des Statues p. Mr. Franc, Lemée. Par. 1688. 8. — Manuscrit pour connoitre les Méd, et les Statues anciennes, p. Nic. de Porcionaro et IV des plus savans et fameux Antio, d'Italie. Nap. 1713.4. - De la Sculpture, du talent qu'elle demande, et de l'art des Bas-reliefs von Dubos, im soten Abichn. des iten Ebls. f. Reflex. crit. fur la Poesie et sur la Peint. - Disc. sur le beau Ideal des Peintr. Sculpteurs et Poet, p. Lamb, Herm, Ten Kate. ben der franz. Ueberseyung der Werte des engl. Mahlers Richardfon, Amf. 1728. 8. Engl. Lond. 1769, 8. — Lettre fur in Peintr. Sculpture et Archit. . . . Amst. 1749. 8. - Essai sur la Peint. Sculpture, et Arch. p. Mr. (Louis Petit) de Bachaumont, Par. 1751. 12. - Nouv. sujets'de Peint. et de Sculpture, Par. 1755. 12. - In bem Recueil de quelques pièces concernant les Arts . . Par. 1757. 18. finbet fic 6. 165 cin Mem, fur la Sculpture, meldes eine feine Rritil verfchiebener Werte der französischen Bildhaueren enthalt. ---In dem agten B. der Mem. de l'Acad, des Infer. Quartausg, ift ein Auff. des Gr. Caplus: Ueber die Mittel, die Farbe in ben Marmor gu beingen, und bie Bage dauerbaft zu machen ; Deutsch im iten B. G. 167 f. Abhandlungen zur Geschichte und sur Lunk, Alt. 1768. 4. - Ueber bie Bermandtschaft ber Mableren und Bilde, hauerkunft, eine, in der S. Franz. Acas demie, im I. 1750 gehaltene Boelesung: Deutsch vor bem gten Bba, ber neuen Bibl. der fc. Wiffenfc. — Reflex, fux la Sculpture par Et. Falconet, Par. 1761. 12. and im iten B. der Sammi. f. 23. Laufanne 1781. 8. 6 G. Daufs vor dem iten B. ber neuen Bibl, ber fcb. Wiffenfc. Ban den biefem Berf, find folgende, in ber gebachten Sammlung befindliche, die Gildhaueren mehr oder wes niger angebende Scheiften: 2) Projec. d'une Sterne équelire (Peter Des Db 2 Großen)

Grofen) 3) Observate fur un petit Berit. . de Mil. Shaftesbury (ben Aufi. Deffeiben, The Judgment of Hercules, aembonlich in bem aten 95. f. Characteriffics abgebe.) 4) Quelques passages de Ciceron, qui prouvent, dit-on, qu'il écoit connoisseur; 5) Lettre à une espèce d'aveugle 6) Observat, fur la Statue de Mart-Aurèle, du-22th Amft. 1771, 12. Lond. 1777. 8. 7) Parallèle des proport, du Chev. de Marc-Aurèle et do celles du beau naeurel; 8) Griefe von i und an Cochin, Diberot, Mengs, und allerhand fleine Auffdbe , aber Bebbs Gorift , ther Lefs' fings tactoon, ther einen von Algarete tis Lettere pirebriche in Ausehung ber Colonna Trajanu, fimmtlich im sten D. und wovon verschiedene, unter bent Eltel: Pieces written by Mr. Falconet and Mr. Diderot on Sculpture in general, and particularly on the Statue of Peter the Great, Lond. 1777. g. ins Englische überf. worden find. 9) Notes fur trois Livres de Pline l'anc. du il traite de la Peint, et de la Sculpeure, mit ber Meberf. biefet Bficher (bes geten - 36ten) im gten und eten B. ber Gemmil; 10) Sur deux Peint, de Polygnote 11) Quelques Idées fur le Beau dans l'art 12) Du tableau de Timanthe 13) Sur deux Ouvrages de Phidias. 14) Lettere de Mr. Gugliélmi. Peintr. Rom. 15) Passages de Pline (um zu beweisen, das Blinfus nicht viel von ber Mableren und Bilbh. verfanben) fanmtl. im sten Bb. 16) Sur la Peint, des Anc. 17) Entret. d'un Voyageur avec un Statuaire. 18) Sec. Entretien 19) Sur les Fontes en bronze, nebil noch einigen andern fleis nen Auff. fimmtl. im oten B. ber Oeuvr. Do bie neuere Musg. f. Werte mebeere Auff. enthalt, ift mir ticht befannt. -In ben Varietés litter, B. 2. 6. 383 fins det sich ein Brief über die vordin angeseiste Raccolca di léttere, morin bie, in diefer befindlichen Ibeen aber die Um tericiebe und Morgige gwifchen Dabl. Dienx; des marques de respect er des

ben find. - Effai fur la Sculpture, ben bem Traite de Peinture bes Anbre Barbon, Par. 1765. 12. 2 0, Much gebort noch eben dieses Berfassers Hist, universelle traitée relativement aux arts de poindre, de sculpter . . Par. 1769. 12. 3 26. bieber. - Ichnographie, ou Disc. fur les quatre Arts d'Arch. Peint. Sculpruze et Grav. avec des notes histor, cosmoga chronol, geneal, et Monogr, Chiffres, Lettres initial. logogr. . . . p. Mr. Herbert, Par. 1767. 12. 5 6. - De l'Usage des Statues, chez les Anciens : Ellai hiftor. Brux 1768. 4. mit S. (Cine in der R. Bibl, der fch. Biffenfch. G. 7. G. 183' angezeigte Parifer Ausg. bes Berfes in 8. if mir fout nicht vorgefommen. Es befebt aus 3 Thellen; in dem erftern. welcher 19 Rap. enthalt, banbeit ber Berf. De l'origine des Statues; de l'abus que la superstition fit des monumens factés; Progr. des Boetiles de l'état de fignes informes àcelui de simulacres à figure humaine; de l'origine de fimulucres des Dieux dans la Grèce; de la Propagation des Simulacres des Dieux en différ. Contrées; de quelques max. de relig. et de polit. qui returdérent le progrès et la perfection des Simulac. des Dieux; des progrès et des avantages recipr, de la sculpture et de l'idolatrie; des differ. epos ques du progrès de l'arestargaire; des progrès et de la multiplication des Simulacr. des Statues sacrées au moyen des Lares et des Penates: de la multiplication des Stat. causées par les Stat. votives; du progrès des Statues dans le rapport qu'elles ontavec les premières matières dont on les fabriqua; progrès des Stat. par l'usage des metaux; du progrès du luxe des Stat. d'or et d'argent; raisons de differentes devifes dont on charges les Stat. des Dieux; des prodiges et des miracles attrib. aux Statues; princ. de polit, et de religion touchant le possession et la privation des Stat. des und Bildh. in einen Andhug Prorugt wor. hammeurs qu'on rendoit sux Smt. des Dieux ;

Dieux : de l'introduction des Stat. ciwil dans le culte religieux; des forsmalités en vertu desquels les Stat. des hommes distingués parvenoient aux honneurs divins : in bem awenten Theb de, welcher ar Kap: in fich begreift: Theorie de la Morale des Stat. honorifiques; des Stat. honorif. dans la Grèce; des Stat. honorif. à Rome; des Stat. triomphales; des Stat. pour honorer les talens; des Stat, en l'honmeur des femmes; des Stat. que les Cliens dressoient à leurs patrons; des Stat. produites par la tendresse natur relle, ou par la piécé paternelle ou filiale: des Sese, confidérés comme Monumens de faits extraord, et remarquables; des inscript, dont on accompagnoie les Statues; des régles dans l'érection des Stat. et des formalités que l'on pratiquoit ; des lieux ou l'on pouvoir placer des Statues; princ. différens dans la concession et Arection des Stat, dans les pays libres et dans les pays gouvernés per un Seul: de l'abre des Stat. honorifiques: des honneurs qu'on rendoit aux Stat. des hommes illustr. et des privil, dont jouissoient en partie, celles des Souversins; fanction en faveur des Staques; des traitements ignominieux qu'on faisoit subir aux Stat. de ceux qui étoient regardes comme crimimels; du droit que les conquérans s'arrogeoient fur les Stat. des pays gonquis; du gont des Stat. comme pruements des edifices; des soins qu'on apportoir à la confervat. des Statues; des collection d'antiq. et des Stat. faires, par l'amour de l'etudo; in dem britten Theile, in 5 Son. De Sculpt, de l'Antiquité; de la memière on du carachère des ouvrages de Sculpt. chez les differentes nations; du costume; des differ, espec, de Stat. et leur diverse Nomenclature: des revol. de l'arr flat, de la diminuzion et de la decadence des Stat. et de leux chates das Ganse Whiest Ad mit din paar Belefen von bem Bitter Montaign über bie Megspiffden Gottbeie beiten. Der Gr. Guasco mirt als Benfaffer bestelben senannt.) - Lettre fur la Sculpture à Mr. Theod. de Smeth p. Mr. Hemsterhuis le fils, Amft. 1768. 4. mit S. Deutsch im sten El. f. verm. philof. Schriften, Leint. 1789. S. - Observations histor, et crit, for les erreurs des Peint. Scalpteurs etc. dans la representation des suiera tires de l'histoire fainte .... avec des eclaircissemens pour les rendre plus exacts. Par. 1771. 12. Deutich, Beips, 1779. 2. - Origine de la Sculpeure, ein suff. von J. Arc. Blandel, ben f. Cours d'Architect. Par. 1771 H. f. S. B. 1. 6.193. welcher auch noch, mit Ruch, auf Bow tunf bauon, in chen biefem Werte, chenb. 6. 336 u. f. und 6. 3. 6. 200 u. f. bandelt. - Tuch geboren biejenigen Schriften , in welchen von ber Musarbeis tung einzeler Berte ber Bilbhauertung Nachricht gegeben wirb, in fo fern ju ber Theorie berfelben, als fie su shniichen Ausarbeitungen Unterricht geben tonnen, wie, Disc. sur la Statue equestre de Prédéric Guillaume, erigée fur le pont neuf à Berlin, p. Ch. Ancillon, Berl. 1703. f. - Descript. de ce qui a été pratiqué pour fondre d'un seul jet la Statue equestre de Louis XIV. en 1699. Par. 1743. f. von Gerin. Boffrand. - Descript. des travaux. qui ont precedes, accompagnés, et suivis la fonte en bronze d'un seul jet de la Statue equestre de Louis XV. Par. 1768, f. - Descript. de la Staque equestre, que la compagnie des Indes orientales (34 Cappenhagen) a confecté à la gloire de Frederic V. avec les explications des motifs qui ont determiné le choix des différentes parties qu'on a fuivi dans la composition de ce monument, Coppenh. 1771. f. von Bace. Reck. Stol. Geiffe. fransbiffd, beutich und banisch. -- --

In emplischer Sprache: Ben ber Collect, of ficrusc. Greek and Roman Antiq. from the Cabinet of Mr. Hamilton subset 50, in dem sten 30.

Db 3

Nap.

Nap, 1766. f. ein Anstau aber Sculpine und Mahleren, welcher aber ben Andbrud barin, gang gute Sachen enthält; und ben bem sten B. 1773. f. eine Gefchichte ber Bilbhaneren ben ben Grieden. — A Letter on Poet. Paint. and Sculpture, Land. 1768. 8. von S. Ling. ——

In hollandischer Sprace: Das zehnte Buch von Gerb, von Laireffe Schilderbotek, Harl. 6720, 4. Deutsch, Racub. 1728. 1784. 4. (S. den Art. 217ablevey) handelt von der Otibhaueren aberbaupt. —

In deutscher Swecht: Iosch, de Sandrart Admiranda artis Scatuar. Nor. 1680. f. und im aten Bb. ber Gemmi. f. 2B. (bes Leptes if febr wenig, und biefes ift weniger für ben Länftler als får ben Liebbaber lebrreich.) - Der, in bem aten St. ber Bentr. jur Erit. Biforie ber beutiden Sprache . . Leins. 18739. 8. S. 233 angezeigte Eractat von Statuen, von Thepb. Lub. Lou, ift mir nicht naber befannt. - Die Bintel mannichen, bieber geborigen Schriften, finben fich , ben bem Mit. Antit, G. 184 angegeigt. - Die eife Abbandlung bes sten Bbs. von Abremons Natur und Aunft in Gemablben, Bilbbouereven u. f. m. Bien 1770. 8. banbeit, in 35 55. von ber Bilbhaueren. - M. J. Bufchings Ge-Roichte und Grunbidee ber fc. Sunfe und Biffenich, fm Geundeil : Erkes Stad. meides bie Geid. und Grunbf: ber Bilbe banerfung enthalt, Berl, 1772. 8. Und s) Chend. Entw.einer Beschichte der zeiche menben fconen Ranfte, Samb. 1781. 8. welcher in ben Briefen får Mabler, Beich mer . . Bildhauer . . von Cari Lang, Beft. a. Et. 1791. S. mit einigen Zufeben in einen Unigug gebracht worden ift. --Bbilosobie der Bildbauer ... von Ernk Bub. Dan. Such, Brand. 1775. 8. (Das , West Ibilosophie bauf aber teinen verleis ten,-bler matre. Philosophie der Bilds hauerkunst zu suchen) --- Rach Kalcos met, und über Falconet, und deltte Walls fart nach Erwinns Grabe: swen Auff. ben ber b. Ueberf. von Merciers Berfuch fiber bie Cheubicifund . Leips. 1776. 2. -Der ete und 6te Abidn, in 306. Arte. Chrifts Abbandl, über bie Litteratur und Aunswerte des Alterthumes, Leipi. 1776. 2. - In bem gien Bbe. ber, von 3. 3. Rambad Aberfesten Griedifden Mr chdologie von 3. Botter Anbet fich, S. 424 eine Mhandlung von der Bildbaueren bet Brichen. - Blatit, einige Babeneh mungen über gorm und Geftatt, aus Bosmalions bildenbem Troume (Aiga) 1778. 2. - Der brentebnte Abiconitt bei sten EMi, von Che. Brbe. Brangens Entw. ch ner Afabemie ber bilbenben Ranke, B. 1. S. 273 banbelt von (bem Wechanifden) ber Bildbauertunft. - Entwurf einer Belfung aus ber Befchichte ber Blibbaner tunf im Alterth. von Bel. Soffdter, Bla 1778. 8. - - G. abeigens, in Siad Acht auf bie, amifchen Dableren und Wildhauerfunk befindliche Bermandtidak bie, bes dem Art. Mablevey anacisto ten Schriften. - -

Dichrere Schriften, welche blos bie Beschichte des bildenben Runke aberhaupt, und alfo auch die Geschichte ber Bilbhanertung vorzäglich ben ben Mitt mit angeben, find, ben bem Art. Antik 6. 185 u. f. angeleigt. - Sier fommen noch batu: ber ste Mbichts, bes iten San. in bem Essai sur l'Hist, des belles Lettres, des Sciences et des Arts, p Mr. Juvenel de Carlencas, Lyon 1744. 12. 4 Eb. (6. 388. bes iten El ber b. tlebers.) - Auch wird von ber Bilbbauerfunft noch in bes Gaverien Hift. des Progrès de l'esprit humain, Par. 1766. 8. u. a. m. gehandelt; - unbinden aten &, bet Anecdotes des besux Arts . . . . Par. 1776. /8. 3 9. finden # mancherlen, fie betreffende, Anether ten. -

Nachelchen von einzelen Kunfmerkn der Bildhauertunft, und Bildhauern der Alten liefern: Callistrati 'Kapparin E. Descript: Scatuar.: bep den Werts der Philostraten, Ed. pr. Ven. 1503. E. gr. Bon Oleaeius, Lips. 1709. E. st. und lat. Franzbsisch, von Bl. Bigenett, Bourd. 1596. und diese Beschreitungs.

mit Berb. und Unm. von 26. Embes. Par. 1615. 1627. f. mit Kupf. Deutide Mmmtl, von Das, Chrin, Sepholb, Lemas 1776. 8. — Wegen bes Baufanias unb Blinius, f. ben Met. Antit, 6. 42. -Bu den Eriduterungsichriften bes lestern geboren bier besonders, von den verschies benen Auffden bes Gr. Caplus : 1) Ers Iduter, einiger Stellen bes Minius, mel de bie Sanfe ber Beldnung betreffen. 2) Don der Bildbauertunkt und ben Bilder bauern ber Alten. 3) Anm. über einige Rap. des 34ten Rap. bes Blinius. 4) Bon ber Bildgraberfung bet Alten, in bem 19ten, 2sten und 32ten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript, ber Quartansa. Deutsch, in f. Abhandlungen jur Ges fchichte und gur Kunft, Altenb. 1768. 4. **3 %. %.** 1, **6.** 118. 251. **%.** 2, **6**. 153. 307. - - Auch bandeln, blos litterarisch, won vericbiebenen Gattungen ber Statuen ber Alten noch: Edm. Figrelii de Statuis illustr. Romanor, lib. sing. Holm. **16**56. 8. (So weitschweifig biefes Werf auch iff: fo enthalt es benn boch vielerlen Materialien, welche von neuern Scheifts Ackern mannichfaltig benust worden find.) - Ioa. Henr. Schlemmii de Imagin. Veter, atrienfibus, praelim, et cubicular. Dissertat. Ien. 1664. 4. - Frid. Mülleri Delineat, Libr. XI. quos molitus est de Statuis Romanor, et praccipue de natura Statuar, quibus prisci Romani bene meritos honorabant. Giessae 1664. 4. — In dem Journal des Savans vom 3, 1686. @. 193 findet fic eine Abbandlung von Raiffant, aber Die Statuen der Alten, - Ioa. Nicolai Diatr. de Mercuriis et Hermis, Preft. 2701. 12. - Chr. Gottfr. Barthii De Imaginibus Veter. in Biblioth, vel alibi positis, Hal. 1702, 4. - In ben Mem, de Trevoux, vous J. 1706. 6. 490 findet fich eine Abhandlung von Bojee aber bie Statuen, Schaumangen, u. d. m. au Ebren bes Berd!enfes ben ben Alten. - lac, Gronovii De Imagin, et Stat. Principum, Dissert. Lugd. B. 1708. - Juft. Munchii De Stat. veter. Romanor. Differt. Hafnise 1714.4.-

Bon ben Disservat. Des Ben. Averant in Thucydidem (Opera, Flor. 1717. f. 3 Bbe.) handelt eine (bie 46te) de Hermis. — Frdr. Gotth. Freytagii de Statuis varalaquaras Veter. Dissert. Lips. 1715. 4. und ebendesselben Orator. et Rhetor. Graecor. quibus Statuae honoris causa positae fuerunt, Decas, ebend. 1752. 8. — Geor. Gotts. Boerneri de Stat. Achilleis Dissert. Lips. 1759. 4. — U. v. a. m. —

Die Abbildungen der noch vorhans denen Werfe der Gischauerfunst der Alaten sind, ben den Art. Antik, S. 188 u. s. und Flackes Schnitzwerk zu sins den. Zu den blosen Beschreibungen besselben achort noch: Account of Statues, Bustos, Basso-rilievos... in Italy, with remarks, by Mr. Richardson, Lond. 1722. 8. 2 %. Franz. als der zie %h. s. Traité de la Peinture, Amst. 1728. 8.

Won den Werten der Gilbhauertunff ber Meuern, geben Radrichten: Cabinet des Singularités d'Arch. Peint. Sculpture et Grav. . . . p. Florent le Comte, Par. 1699. 12. 3 3. Brux. 1702. 12. 3 B. (Im 3ten B. S. 108 der letten Ausgabe; aber nur von Bers fen der frang. Bilbhaueren.) - Catal. histor. du Cabinet de . . . Sculpture francoise de Mr. de la Live de July, Par. 1764. 12. - Monumens erigés en France à la gloire de Louis XV. précédés d'un tableau du progrès des Arts et des Sciences sous ce règne, ainsi que d'une description des honneurs et des Monumens de gloire accordés aux grands hommes tant chez les Anciens que chez les Modernes, et suivis d'un choix des principaux projets qui ont été proposés pour placer la Statue du Roi . . . p. Mr. Patre, Par. 1765. f. mit 57 Apfrt. Much tft noch ein Supplement dazu ericbienen. - Antiquités Nation, ou Rec, de Monumens pour servir à l'Hist. . . . de l'Empire françois, tels que Tombeaux', Inscript. Statues, Vitraux, Fresques etc. tir. des abbayes, morellea Db 4

nastères, Chat, p. Aubin Louis Millin, Par. 1791. 4. 4 Sb. mit 150 Spfen. —

Bon Bilbhauern u. f. w. ber Alten finbet fich ein Bergeichnif ben ber aten Ausg. von dem Werte bes Junius, De pictura Vet. Rot. 1694. f. - Bon Bildhauern ber Meuern liefern, auffer ben, ber bem det. Baumeifter anges fabrten, biographischen Berten, noch Nadrichten und Lebensbeschreibungen, und awar von italienischen: Vite de' più insigni Pictóri e Scultori Ferraresi, da Girol. Baruffaldi, Ferr. 1705. 4. -Notizie intorno alla vita ed alle opere de' Pitt. Scultori ed Intagl, di Baffane, da Giamb. Verci, Baff. 1775. 8. - Catal. istor. de' Pitt. e Scultori Ferraresi, e dell' loro opere. . Fer. 1782 - 1783. 8. 2 0. - Bon fpanis schen: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Españoles por D. A. P. Velsico, als der ste Th. f. Museo pictorico, Mad. 1725. f. Einsein. Lond. 1742. 8. St. 6. Par. 1749. 12. Deutsch, Dresd. 1781. 8. — Bon deuts schen: Joh. Chr. Schumanni Alchimedon, b. i. Deutschlands fürtreflicher und hochberühmter Birtuofen in ber Sculptur . Supferfiecher und Colunk aufgeführter Ruhm, und Speenpreif, Drest. 1684. t. - Joh. C. Zueflins Ber foidte ber beften Sunffer in ber Schweis, Barich 1769 — 1780. \$. 5 Th. — Rachrichten von Frantfurter Sanftleen und Kunffachen, das leben und die Werte aller basigen Mahler, Bildhauer . . . betreffend . . . von Gen. Basgen, Brantf. am DR. 1780. 8. - - Much finben fich noch hierher geborige Radrichten in Chr. Gotti. w. Mure Journal jur Lunfige. fdicte . . . Durnb. 1775 - 1789. 8. 17 St. — in ben "Miscellaneen artifie forn Inhaltes von Joh. G. Meufel," Erf. 1779 - 1789. 4. 39 Defte. - in ber "Sunfie Gemers und Dandwertsgeschichte ber Stadt Mugsburg" . . . von P. v. Steiten bem jangern, Augsb. 1779. 8. - in ben verfd. Befdreibungen von Berlin, Drese ben, Wien - u. q. m. - -

Die berihmteften Bildbauer der Meneen find : Dic. Bijano (von den Itas lienern ritrovatore del buon gusto nella scultura genonnt, batte ariech. lebem. † 1270) Giov. Bisano († 1220) Angelo und Agokino Sancke (1340) Andreas Ugolina († 1345) Undr. Orgagna († 1389) Michelo Miguani († 1400) Jac. belle Quercia († 1418) Ranni d'Antonio bi Banco († 1421) Luca bella Robbia (Erfinder ber Manier, Bilber von gebachener Erbe M verfertigen, welche er mit Sarben auftrich, und im Teuer fo gut ju glaffren wußte, das der größte Theil des damahis cultis virten Europa fle ibm ablaufte; † 1442) Math. Civitali (1440) Lorenz Ghiberti († 1455) Donatello, Qonat bi Beito Bar bi gen. († 1466) Giov. Ant. Amadei (1470) Desiderio da Settiguano († 1485) Aut. Roffelina, Samberelli gen. († 1490) Giac. Bellano (1493) Ant. Abandio (1520) Glov. Franc. Rufichio (1528) Alb. Durer († 1528) Andr. Conducci († 1529) Andr. Miccio Briosco († 1532) Alphonio Lomo hardo († 1536) Girolamo Santa Eroce († 1537) Mgog. Bufto, Bambaja gen. (1538) Lor. Lotto, Lorenjetta genannt (dem Bafari zu Folge der erfte Aeffaurator alter Statuen + 1541) Bacio Agnolo († 1543) Acofp. Clemente (1548) Jacq. d'Angoules me (1550). Girol. Campagna (1550) Bes Leani (1550) Sim. Mosca († 1554) Ant. Gegarefi († 1555) Giou. Banhini, bi Benebetto gen. (1555) Mgoff. Botto (1555) Franc. befia Camilla (1559) Bac. Bam dinefil († 1559) Danese Cattanes (1560) Meff. Minganti (1560) Franc. Mosca, Abethino gen. (1560) Alenie Berrugie neta († 1561) Dich, Angelo Buonacatti († 1564) Andreas und Latarus Calamech (1564) Affoido Lorendo di Gino (1566) Giac. Tatti , Sanjovino genanat († 1580) Pierino da Bince (1570) Benvenuto Eds Hai (Vita scritta da lui stesso, Colonie (Nap. 1730.) 4. Engl. uon Sh. 9894 sent, Lond. 1771. 8. 4 95be. † 1572) Jess **Geugeon († 1572) Gasp. Becerra († 1576)** Gust. della Borta († 1577) Giov. Domenico b'Ancia († 1585) Franc. Berrucci, Lade sen. (foll die Kung, venmittels eines, aus

erficenen Erautern abgefochten Bal ers die Reiffel so abanbarten , das man amit in Borphor arbeiten tonnen, erfune en haben; + 1585) Unnib. Fontang † 1587) Germ. Pilon (fabote in Frankeich ben guten Geschmack in ber Blibbone ep ein ; † 1590) Prospero Scaveni (†1590) Biov. Bat. Lorenzi († 1593) Giul. du Pre-(1607) Giov. da Bologna († 1608) Aleff. Bittoria († 1608) Ant. Gentife da Faenza † 1609) Branc. Cordine, Franciofino gen. († 1619) Juan de Jeni († 1614) Orgk Lenfore († 1622) Car. Garafaglia (1639) Deorge Petel († 1636) Clem. Wolli (1640) Juan Montannes († 1640) Piet. Giac. Lacca († 1640) Franc. Quesnop, Il Fias mingo gen. († 1644) Franc. Worchi († 1646) Roufu Abamo (1650) Branc. Agnefini [1650] Piet. Bacci (1650) Arth. Quellie nus (1650) Aleff. Algardi (1654) Ric. Blass et († 1656) Giov. Bat. Bissoni († 1657) Franc. Anguper († 1665) Jos. de Arfs († 1666) Franc. Baratta († 1666) Jacq. Barrafia (bat an bem auten Geschmacke in der Bildhaueren in Frankreich den meha reffen Antheil; † 1666) Ric, Milia (1669) Hiov. Bat. Bolpf (1670) Jean Barin († 1672) Melch. Barthel († 1674) Balth. Marcy († 1674) Wich. Waglig (1678) Andr. Falcone' († 1680) Giov. Por. Bernini († 1680) Gasp. Marcy († 1681) Ces. Filmoureux (1682) Lud. Wernini (1682) Bottfe, Lengebe († 1683) Piet. Vaolo Nacs Mai († 1684) Brane. Ferrata († 1686) fe Geret (1690) for. Ditine (1691) Matth. Rauchmuller (1693) Part. v. b. Bangaerten († 1694) Louis, le Comte († 1694) Pierre Punet († 1695) Giov. Bat. Loggivi (1700) Laur. Magniere († 1700) Jean Bat. Luby († 1700) Dom. Stibl († 1701) Silv. Baradi († 1708) And Schlitter (1710) Domin. Mglio (1710) Frans. Pet. Berbepben († 1711) Franc. Birardon († 1715) Georg. Gottfe. Bephenmener († 1715) Vierre Le Gros († 1719) Jean Pouletier († 1719) Ant. Conserver († 1720) Drag. Waringli († 1720) Men. Charpentier († 1723) Giuf. Maggoli († 1725) Franc. Barroi († 1726) Franc. du Tout († 1726) Camillo Rusconi († 1722)

Angels Gale. Vis (1720) Balth. Bermofes († 1732) Andr. Fantoni († 1735) Bernb. Bendel († 1736) Mass. Benzi († 1740) Giul. Massa († 1740) Georg. Raph. Done mer († 1741) Rob. Le Lorrain († 1743) Rie. Coustoux († 1744) Ren, Fremin († 1744) Plet. Massetti († 1744) Piee. Le Pautre († 1744) Aler. v. Popenhoven (1745) Ant, Corradini († 1752) Jean Louis Le Moine († 1755) Lamb. Abam († 1759) Edm. Boue darben († 1762) Rien. Dich. Globts († 1764) Branc: Schiafino († 1765) Jean B. Boubard (+1765) Jean B. Pigaffe († Eloge histor, . . Par. 1787. 12.) Joh. Aug. Rabl - Stc. Abam -Mich. Abam — Et. Falfonnet — Frank Bav. Meficeichmied — El. Michel — Jacq. Franc. Gailly — Joh. Bal. Com Laffard nenidein -Micerain. Bants , Difte, Damer - Hoff, Did. les Bacon , u. a. m.

# Bindung.

Die Fartbauer eines auf ber schleckten Zeit des Lakts augeschlagenen Lones, dis in die gute Zeit. Der Name kommt ohne Zweifel daher, daß man wegen der gervöhnlichen Eintheilungen der Lakte den, auf dem Ausschlag des vorhergehenden Lakts angeschlagenen, und die in den Niederschlag des solgenden Lakts fortbauernden Lon, mit zwen Noten geschrieben, die man durch einen darüber geseiten Bogen wieder in eine verbunden:



obgleich biese Berbindung wegfälle, wenn die Bindung mitten in einem Laft vorkommt, wie hier:



Die Bindung verurfachet nothwendig eine fleine Zerrützung in dem
Db 5 Sange

Sange bes Lafts, weil ber Rieberfchlag, ober bie gute Zeit ben ber Binbung, ihren gehörigen Accent oder Rachbruf nicht befommen fann. Also werben in der Stimme, wo Sindungen find, die Zeiten bes Tafts einigermaften verfebrt, da fie in ben andern orbentlich bleiben.



Dier wird im Baffe, bep jedem Dieberfchlag. ber Eon mit Rachbeuf angegeben; in der obern Stimme aber befommt ber Aufschlag einigen Rachbruf burch bas Auschlagen eines neuen Tones, ba ber Rieberschlag, wegen bloger Fortfebung bes Lones,

obne Rachdruf bleibt.

Daraus läfit fich begreifen, baß die Binbungen bem Gefang etwas charafteriftisches geben tonnen. Ins. besondre feheinet es, daß an den Stellen, wo in ber Empfindung mebr Berlegenheit, ale Freymuthig. feit ift, eine Kolge folcher Bindungen febr zu fatten tommen tonne. Ja Duetten, wo die Empfindungen bender Perfonen, etwas gegen einander laufenbes baben, fonnten fie mit ungemeinem Bortbeil gebraucht werben.

Am meiften aber werden bie Binbungen ber harmonie wegen gebrancht, da fie bas befte Mittel find, Die Diffouangen einzuführen \*). Die gebundene Rote macht die Diffonang aus, die dadurch vorbereitet ist, baff fie auf ber vorhergebenben Zeit liegt, und baburch, daß fie in den nachsten Grad unter fich tritt, auf-

aelost wird.

Geschieht bie Bindung in der obern Stunme, wie in dem vorher an-

🤊 S. DiConanzen.

geführten Benfpiele, fo wird burch die Auflosung das Intervall fleiner. bie Quarte wird jur Terj u. f. m. Wird aber die Bindung in der tiefern Stimme gemacht, wie in folgendem Benfpiel, so werben bie Jutervalle burch die Auflosung größer, die Secunden ju Terjen, die Quarten zu Quinten.



Es ift ben ber Binbung ber Diffonangen eine mefentliche Regel, wiewol die Tonlehrer ihrer felten ermahnen, baf bie Dauer ber Diffonana nicht größer sen, als ber vorhergehenden Consonanz, wodurch ste vorbereitet worden ift. Die Rube, die burch die Auflosung entsteht, muß nothwendia, wenigstens so lange banern, als bie Unrube, auf welche fie folget, gebauert hat; mibrigenfalls ist die Auflösung unvolkfommen.

## Bogen.

(Gautunff.)

Ein Stuf einer Mauer, das rund über eine Defnung weg geführt ift. Aufänglich wurden alle Defnungen an Sebauben, Thuren und Fenftern, von oben mit holz ober mit großen Stufen Stein, auch wol gar mit metallenen Balfen jugebeft; bis man auf die schone Erfindung gekommen ift, Bogen von fleinen Steinen barüber zu führen. Man findet wenig Bepfpiele, bag bie Alten fleinere Defnungen, bergleichen Thuren und Fenster sind, mit Bogen überwolbet haben. Die vierefigte Form der Defnungen ift ohne Zweifel von befferm Gefchmat, und foll alfo überall

vorgezogen werden, wo nicht die Rothwendigkeit einen Bogen erfostert. Es läßt sich kaum sagen, woher ben den Reuern der Seschmat an runden Thuren und Fenstern gestommen ist, besonders da man gegenwärtig die Steine so zu hauen weiß, daß auch ziemlich weite Definungen gerade zugemauert werden konnen, ohne daß von dem Drukter aufliegenden Mauer irgend eine Sesahr zu besorgen ware.

Am unschiklichsten ift der so gewohnliche gehler ber meiften Baumeifter, daß fie fo gar runde und vieretige Kenster in einander mifchen, und einem Gebaude mehr Unfeben in geben glauben, wenn fie etwa die Mitte einer Aufenseite durch runde genfter bon ben Geiten unter-Ginem an bie eble Ginfalt labeiben. der Alten gewohnten Auge ift es schon anftoffig, mitten in einem Gebaube, zwischen Dierefigten Fenftern, eine gewolbte Thur zu feb.n. Der wahre Geschmaf scheint schlechterbings alle Boach übern Thuren und Kenstern zu verwerfen, und sie nur aus Roth gu bulben, wo fie unentbehrlich find, wie den Bogenstellungen, wovon in dem nachsten Artifel gehandelt wird.

Sanz unerträglich ift es, Bogen auf Saulen gestellt zu seben, ba man fich ber Borftellung, baf bie Saulen burch ben Druf bes Bogens von einander getrieben werben, nicht erwehren kann. Es ift kaum begreiflich, wie gute Banmeister in einen so gar umgereimten Fehler haben verfallen konnen, den man oft an den prächtigsten Gedauden, wie z. E. an dem Königl. Schloß in Berlin, mit Berdruß wahrnimmt.

Die Form ber Bogen, und bie Art, die Steine dazu zu hauen, die Starfe ber Bogen, die Wiederlage bazu, und andere zu bem blos mechanischen gehörigen Puntte, werden bier übergangen.

(\*) Die bieber geborigen Schriften finden fich ber bem Art. Bewolbe.

### Bogenstellung.

(Paufunft.)

Diesen Ramen haben bie beutschen Baumeister ben Werken gegeben, die man gemeiniglich mit dem franzostschen Ramen Arkaden nennt. Man versteht baburch eine Reihe von Bogen zwischen Pfellern, die entweder einen bedekten Sang ausmachen, oder eine Wasserleitung, oder eine Brüfe tragen, wovon man sich aus der hieben gefügten Zeichnung einigen Begriff machen kann.



In der Baufunft fommen vielerley Gelegenheiten vor, folche Bogenftellungen angubringen. Erfilich, wo ein frepfiehender von oben bedet-

ter Spatiergang ober Poeticus mit aemolbter Dete anzulegen ift, bergleichen die vornehmen Romer ebe-Dem in der Rabe ibrer Saufer angelegt baben \*); ober wenn man einen solchen Gana an einem Gebaude, es sep von außen, oder inwendig um ben hof berum anlegen will, damit man im trofenen an ben Saufern In ben meiften meggeben tome. Ridftern find folde Cange um ben Dof berum: vorne an den Säusern findet man fie in verschiedenen Stabten, wie in Berlin auf dem Mublendamm, und an ber sogenannten Stechbahn. Die Romer legten auch oft ibre toftbaren Bafferleitungen über folche Bogenstellungen. Man fann gwar folche bebette Gange auch zwischen zwen Reihen Gaulen, Die , bas Dach tragen, anlegen, wie bie balbrunde Saulenlaube um den Sof in Sanssouci ift. Allein alebenn kann die Decke, wegen Mangel ber Biberlage nicht gewolbet werben, foudern muß flach, entweder von febr großen Steinen gemacht werben, wie an ber Gaulenlaube ber Borberfeite des Berlinischen Overnbauses. welches sehr kostbar ist, ober von Dolg, welches feine Dauer bat. Soll die Deke gewölbet werden, welthes allemal bas befte ift, fo muß das Gewolbe nothwendig auf febr farten Pfeilern ruhen. Bed Gebauben, wo man nicht viel auf die Zierlichkeit sieht, werben die Pfeiler schlechtweg vieretigt aufgemauret, und allemal über zwen Pfeiler ein Bogen gefchloffen; fieht man aber auf die Zierlichkeit, so werben die Pfeiler mit Bandpfeilern, wie in ber hier fiebenden Figur, ober auch mit balb aus ber Mauer flebenden Saulen verziert. Die bestem Baumeister baben ben den Boasustelluns gen folgende Regeln beabachtet, von benen man ohne wichtige, aus ber

Rochwendigleit entsichende Urfachen, nicht abgeben foll.

Die Dobe ber Defnung ab von bem Ruffbaben bis en ben Scheitel bes Bogens, foll ber bopvelten Breite c d gleich senn. Die Webenpsol ler werben ein Model breit gemacht; som Bogen wird ein voller halber Eirfel genommen, und bom Gdeitel bes Bogens bis an ben Unterbalfen, wird be swen Model genom-Diefe Berbaltniffe geben ben Bogenstellungen bas schöuste Unkhen, und darnach muß nun alles übrige bestimmt werden. Ein an ziges Bensviel wird hinlänglich sevu. zu teigen, wie die Gintheilungen m machen fepen.

Es foll eine Bogenftellung mit dorifchen Pfeilern gemacht werden. Weil bie borifchen Pfeiler mit zwen Unterfaßen is Model boch find .) vom Unterballen an bis auf den Scheitel bes Bogens, im Lichten aber zwey Mobel gerechnet werben, so blieben für die Hohe der Defuns gen (ab in ber Figur) 16 Mobel übrig; mithin marbe bie Weite c d 8 Model fepn muffen-Nun muk an jeber Seite ein Model fur bie Breite des Rebenpfeilers, und ebenfalls ein Mobel für die balbe Dete bes Pfeilers gerechnet werben; de ber entsteht die Pfeilerweite f g von

12 Mobeln.

Doch können biese Verhältnisst nicht allemal bevbachtet werden. In dem Colisaum in Rom, wo drep Bogenstellungen übereinander stehen, sind folgende Verhältnisse beobachtet worden: die unterste ist von dorischer Ordnung, die Säulenweite 14 Model und 11 Minuten3; die Breite der Rebenpfeiler bepnahe 2 Model: die Beite der Orfmungen 9 Model 284 Min. die Hohe nur 16 Model 13 Min. Die zweite Ordnung ist jonisch mit Säulensticken, die aber

mit ber Bruftung ber Defining int einem fortlaufen. Die Saulenweite und die Breite ber Nebenpfeiler, und die Weite der Definingen, find wie vorher. Die Hohe ist nur 14 Mobel 28 Min. und fast eben so ist auch' die britte Ordnung.

Der außerste Pfeiler einer Bogenstellung muß nothwendig starter senn,
als die andern, damit er die Spanung des Bogens aushalte. Deßwegen seht man auch insgemein zwen
Wandpfeiler oder Sanlen auf der
Efe neben einander. Bon den Einsassungen der Bogen, von den Kampfern und Schlußsteinen, ist in besondern Urbiteln gesprochen worden.

Eine gothische und ziemlich abgeschmakte Urt von Bogenstellungen
sieht man an dem Herzoglichen Pallast in Benedig, wo die Bogen auf
schlechten vierefigten Pfeilern stehen,
davon jeder mit zwen elenden Saulden verzieret ist, die bis an die Rampfer der Bogen reichen.

#### Bourree.

(Musif.)

Eine befondre Gattung eines Lonftuts zum Lanzen. Sein Charafter ift mäßige Freude. Der Lakt ist von I und fängt mit einem Viertel im Aufschlag an. Die Bourree hat, wie die meisten Länze, zwey Theile, von 4 aber 8 Lakten. Es kommt babey oft vor, daß der zweyte Theil der ersten Zeit des Lakts, durch eine Bindung auf eine halbe Laktnote, mit dem ersten Theil der zweyten Zeit zusammengezogen wird; als



### Bravandische Schule.

Wird sonft auch die flamandische Schule geneunt. Sie begreift eine

Rolge von vielen fürtreflichen Maßlern, die in Braband und Klanbern bie Runft gefernt und getrieben baben. Vermuthlich bat ber Reichthum und eine ziemlich rubige Regierung verurfachet, baf in ben Rieberlanden und vornehmkich in den benden bemeldeten Provinzen, die schönen Runfte fehr fruh und mit großem Gie fer getrieben worben. Schon im 14ten Jahrhundert haben fie gute Mabler gehabt, benen man, ben gemeinen Nachrichten zufolge, die Erfindung der Mahleren in Delfarben zu danken hat. Bon berfelben Zeit an hat es in biefen ganbern niemals an Mablern gefehlt, die, vornehnlich durch eine vorzugliche Bolltommenheit ber Karbengebung, andern zum Mufter bienen tonnen. Gegenwartig aber ift biefe Schule faft gang eingegangen.

Wer von dem Werth der Runftler aus dieser Schule, besonders der zwen großen Lichter berfelben, Aubens und van Dyk, richtig urtheis len will, muß nothwendig in dem Lande selbst gewesen senn; benn wer blos die, außer den Riederlanden zerstreute Gemählbe berfelben, gesehen hat, der kann sich nur einen sehr unvollsommenen Legrist von der Stärte dieser Kunsiler machen.

Die berühmtesen Meistes der Bradsanitischen aber Niederlandischen Schule sind:
Ioh. v. Brügge oder v. Epck († 1441)
Iohn v. Maduse († 1562) Franz Pours bus († 1580) Natth. Brill (1584) Heint.
Steenwook († 1603) Mart. v. Bos († 1604) Ioh. Stradan († 1605) Franz Poursus der († 1604) Bourbus der († 1622) Barth.
Speunger. (\* Matth. Brill († 1626), Rol. Savery († 1639) Pet. Paul Rus Bens († 1640) Abrian Braum († 164d)
Ant. Bandock († 1641) Ioh. Breughel († 1642) Ioh. Miel († 1644) Dav. Leniers († 1649) Bort. Seegars († 1651) Franz Gnyders

Omphers (+ 1657) Joe. Souquieres (+1659) Dan, Gergers († 1660) Theod. v. Thulben († 1662) Cafp. Craper († 1669) Bet. Deefs ) Bhilipp v. Champagne († 1674) . Bac. Jorbans (†1678) Erasmus Quellinus

(† 1678). Svens, Milet († 1680) Sern. Schwanefelb († 1690) Anton Arenz u. d. Meer († 1690) Joh. v. d. Meer († 1691) Dan. Teniere ber Cobn († 1694) Dik. Bleughele († 1737). -

<del>~~~~~~</del>

( Otufit. )

it biefem Buchstaben bezeichnet man den ersten ober unterften Son jeder Octave unfrer beutigen Lonleiter. Die Alten fiengen mit I an, und festen ihre Cone in biefer Ordnung: A, B, \*) C, D, E, 3, 63; ba wir fie in biefe fegen: C, D, E, S, G, A, B. Man fann doch für die iBige Conleiter einen auten Erfilich ftellt sie Brund angeben. die größere, und alfo die vollfomms nere Tonart vor, weil C, E die große Terzift, ba die Lonleiter A, B, C die kleine und unvollkommuere Ton-Zwentens ift fie auch art vorftellt. vollfommener, ale bie Aretinische, bie von & anfangt 14): benn obgleich Diese auch die große Tonart abbildet, fo ift boch hier bie Terz G, S, burch A arithmetisch, das ift, unvollfommener getheilt, ba bie Terz C, E, burch D harmonisch getheilt ift t). So wird man also finden, baß es nicht moglich ift, bem biatonischen Spftem ber Tone feine vollkommnere Ordnung ju geben, als die, welche von Canfangt.

& bedeutet auch einen Schlässel ber burch eines von biefen bepben Zeichen 3 3 angebeutet wird,

") Unfer heutiges H.
") S. Art. A.

†) 6. arithmetifc; harmonisch.

welche anzeigen, baß auf ber Linie, die burch biefen Schluffel gebt, bie Moten bes Lons C fteben .).

## Cabinet.

(Bautunf.)

Ein fleineres, und in dem innern Raum einer Wohnung liegendes, in ruhigen Verrichtungen bestimmtes Man hat Cabinetter gum Zimmer. Schlafen, jum Stubiren, ju gebeimen Conferengen; und ben großen Cammlungen ber Werfe ber Ratur ober ber Kunft giebt man insgemein ben, an ben großen Galen liegen ben, fleinen Zimmern, darinn fleine re und ausgesuchte Stufe aufbebal ten find, ben Ramen ber Cabinet. ter: baher benn burch eine Berwecht. lung ber Ramen, die Sammlungen ober Kunftsachen selbst, anch Cabinetter genennet werben. Ein Cabinet liegt alfo, feiner Bestimmung tufolge, allemal hinter größern 3mmern, und ift bon ben Lauben und Kluhren, die zum gemeinen Sebrand find, am weitesten entfernt; weil bie Berrichtungen, die man barinn vornimmt, Stille erfobern. In des Bobnungen ber Großen muffen in ber Nabe ber Andiengeimmer auch gebeime Cabinetter fevn, zu denen man burch Nebentreppen unbemerkt fom men fann: und es ware ein wichtiger

e. Collect.

fohler, wenn ein Baumeifter in ben Daufern der Großen biefes verfäumte.

\* \*

(\*) Von Anordnung und Anlegung der Cabinette, handelt, unter mehrern, J. Fr. Bloudel, in s. W. De la Distribution des Maisons de Plaisance etc. Par. 1737. 4. 2 B. B. 1. S. 35, und thenderselbe in dem Cours d'Archicecture, B. IV. S. 237 u. s. — so wie, von Unlegung der Garten-Cabinette, edendage elbst, S. 44 und S. 72.

# Eadenz.

Dasienige, wodurch in bem Gefang bas Gefühl bes Enbes, oder auch blos einer Rubestelle. eines Abschnitts oder Einschnitts erwekt wird Der Gefang muß, wie die Rede, aus mancherlen Gliebern besteben "), bie burch Einschnitte, burch langere ober fürzere Rubestellen, von einander abgesonbert find. In der Rede perben diese Glieber Einschnitte und Berioden genennt, die man durch ver-Schiebene Zeichen, als, :;?!. an. mbeuten pflegt. Die Glieder aber mtfleben nicht burch biefe Zeichen, sondern aus der Anordnung der Beariffe, nach welcher in der Rede, an ben Stellen, wo biefe Beichen fleben, in mehr oder weniger vollständiger Sinn fich endiget: jugleich aber auch me ber Folge ber Tone; benn in bem Bortrag ber Rede werden diese Rubefellen, durch den stärfern oder schmahern Abfall ber Stimme, und burch angere ober fürzere Berweilungen, inf ber letten Sylbe fühlbar genacht. Diefes find eigentliche Cadengen der Rebe, und baraus läßt ich schon begreifen, was die Cadenen in der Rufif find.

In einem Conftut vertritt die Sarnonie einigermaffen die Stelle der Be-

\*) C. Glieb; Abschuitt; Bang; Periode.

griffe der Rede; die Melobie aber bes Tones der Splben. Wie nun die Einschnitte und Perioden der Rede, sowol von den Begriffen, als von dem Lou der Worte abhangen, so iftes auch in der Mufit. Wir haben also hier die Cadengen, sowol in der Harmonie, als in der Melodie zu betrachten, und mit den ersten den Unfang zu machen.

Es giebt also, sowol in der Rede, als in der Sprache ber Mufit, ameberlen Glieder: in der Rebe entstehen fie entweder von der Ordnung ber Beariffe, oder von ber Ordnung der Tone; und in der Mufit, entweder von der Ordnung ber Accorde, oder von ber Ordnung ber einzeln Tone bei Melobie. Die erftern benben Gattungen find bie wesentlichsten, und die andern musfen ihnen untergeordnet fenn. Ein barmonisches Glied ift eine Folge zufammenhangender Accorbe, auf beren lettem man obne fernere Erwartung stehen bleiben, oder boch eine Beielang ruhen fann. Dasjenige nun, was in der Harmonie das Gefildl diefes Stillftebens verurfachet, wird eine barmonische Cadens geneunt. Die Murfungen ber Cabengen find bon berfchiedener Art: entweber bringen fie bas Gebor in eine vollige Ruhe, so daß es schlechterdings mucweiter nichts erwarten fann; ober fie verurfachen einen Stillftand, ben bem man, ohne einen Mangel zu fühlen, nicht gånzlich aufhören, aber doch eine Zeitlang stillstehen kann. Die, welche Die erftere Burfung thun, werden ganze oder völlige Cadenzen genennt, von ben anbern werben einige balbe, anbre unterbrochene Cabengen genennt. Wir wollen jede Art naber betrachten.

1. Bur vollkommenen Ruhe wird nothwendig eine vollkommen consonirende Harmonie erfodert, weil jeder dissonirende Ton etwas beunruhigendes hat; also muß der lette Accord der ganzen Cadenz nothwendig der pollkommene Dreyklang sepn. Aber nicht jeder Dreyklang sept in gleich possige bolige Rube. Wer nur einigermaßen empfinden tann, was eine Tonart, ober ein Lon, darinn man fvielt. ift ber fühlt auch, baß die völligste Beeubiqung nur burch ben Dreyflang auf bem Grundton verurfacht wirb; alfo muß ber lette Accord ber gaugen Cabeng ben Drepflang auf bem Grundton haben, aus beffen Conleis ter bie vorhergebenben Accorde ge-Jebes Lonftuf wird nommen find. ans einem gewiffen Son gefest, aus welchem die Harmonie zwar in andre Tone ausweicht, julest aber in ben Damptton gurufgeführt wird. Die pollfommenfte Rube fann nicht eber bergestellt werben, bis die Modula tion and ben Rebentonen wieber in ben Hauptton, von dem bas Gehör vorzüglich eingenommen ift, juruft geführt worben. Alfo fann em ganjes Ctut nicht anders, als mit bem politommenen Drenklang auf seinem Grundton endigen. Diefer Schluß wird bie ginakadens, ober bie Sauptcabeng eines Lonftuts ac-Geschieht ber Schlug aber mennt. permittelft des Drentlanges auf bem Grundton einer Mebentonart, dabin man ausgewichen ift, so wird baburch nur eine Mittelcadens verurfachet, womit eine Periobe fam geendiget werden.

Die Bolltommenbeit des Schlufe ses aber hångt nicht allein von dem letten, fondern jum Theil auch von bem vorletten Accord ab, burch welchen bas Verlangen nach ber Rube erwelt wird. Also muß der vorlette Accord, burch ben bie Rube anges funbiget wird, nothwendig etwas unvollfommenes haben, bas die Erwartung bes letten erwetet, und er muß in ber engeften Berbinbung mit bem letten Accord fteben. Diefes Lann auf keine vollkommnere Art ges schehen, als wenn ber vorlette Accord auf ber Quinte ober Dominans te bes Lons, darinn man ift, genomi

") 6, Musmelchung.

men wird, weil die Ruffehr von der Dominante auf den Grundton der natürlichste Schritt ift, den die Harmonie thun kann: also ist überhaupt dieses die Form der ganzen oder volligen Cadeng:

Damit aber bas Gefühl bes letten Grundtones schon durch ben Accord bes vorletten desto gewisser erwett werde, wird auf diesen der Septimenaccord gehommen \*), weil alsbenn die Parimonie undmydinglich um

eine Quinte fallen muß. .

Diebey aber ist auch noch auf die Ordnung der Tone in den obern Stimmen zu sehen, indem auch darbinn jeder legte Lon durch den vorledten fann bestimmt werden. Die großt Lerz des vorletzen Lones macht das Sudsemitonium des folgenden Srundtones aus, und geht also nothwendig beym Schlusse in die Octave. Die Septime im vorletzen Accord mucht die Quarte des legten Grunditones aus, und geht also nothwendig in dessen Lerz über. Mithin wird der vollkommenste Schluss dieser septim



°) G. Disonana.

Dierben verdient angemerkt zu werben, daß die Alten in den Cadenzen, da die Terz in der Oberstimsthe schließt, allemal die große Terz brauchten, wenn gleich die Tonart die kleine erfoderte; also:



Der Grund dieser Abweichung lag ohne Zweisel in der schlechten Temperatur ihrer Orgeln, nach welcher viel kleine Terzen so schluck tlangen, daß sie frenlich zum Schluß untauglich waren. Da dieser Fall ist nicht mehr statt hat, so schließt man auch ohne Bedenken mit der kleinen Terz. Wollste man in Kirchensachen, aus Liebe zum Alterthum, im Schluß die Tongert anbern, so könnte es am füglichsen also geschehen:



Roch weniger vollfommen aber ware biefe Cabens, wenn ber lette Schritt burch herauffleigen von ber Dominante auf ben Dauptton geschähe:



Denn obgleich biest Accorde mit ben borhevzehenden im Grunde einerley sind, so kann boch diese Cadenz nicht wol eine völlige Ruhe machen, weil die Dominante nicht auf die Octave ihres Grundtones, sondern auf diesen klost führet; folglich die Ruhe nicht durch Steigen, sondern durch Fallen Exster Cheil. hervorgebracht wird. Doch fonnte biefer Schluß auf folgenbe Beise vollfommen gemacht werden:



Diefes ift alfo bie Form ber gangen barmonischen Cabeng, bie in ihrer vollfommenften Geffalt, am Enbe bes gangen Stufe nicht nur wie ben a erscheinen, sondern mit dem Drenflang auf dem Hauptton, worans bas Stut gefest ift, enbigen muß. Wird fie aber mitten im Stuf zu Enbigung einer ganzen harmonischen Deriode gebraucht, so endiget sie sich mit dem Drenklang des Grundtones. dahin man ausgewichen mar, und barinn man fich eine Zeitlang aufgebalten hat: daben nimmt sie in den obern Stimmen bie unvollfommnere Gestalt, wie ben b und c, an. fer Schluß kann auch durch Verwech & lung bes vorletten Accords, oder bes Accords der Dominante etwas geschwächt werben, als:



2. Die halbe Cabenz seget in eine nicht vollige Ruhe, sonbern befriediget zwar bas Gehor burch eine ganz consonirende Harmonie, ben welcher man aber beswegen nicht ganz ruben kann, weil sie nicht auf dem Grundton liegt, darinn man moduliet, sondern auf der nächsten Consonanz, nämlich der Quinte oder der Dominante besselben. Ihre Formist also diese:



Um die wahre Natur biefer halben Cabeng ju begreifen, stelle man fich Ee vor, bor, man hatte aus bem hauptton C in feine Dominante schließen wollen. Dieses wurde man burch ben gerabesten Weg also bewerkselligen:



Muf bem letten biefer brey Accorbe ware man nun wurflich in G. ber Ton C mare vergeffen, und bie Cabeng mare gang. Rahme man aber auf ben zwenten Accord, anstatt ber großen Teri, die bas Cubfemitonium pon Gift, die fleine Tery, die ber Daupttonart C bur eigen ift, fo murbe auf bem letten Accord ungewiß, ob man wurflich nach G bur ausgewis den mare, ober, ob man in C bleibe, und nur ben Drenklang feiner Quinte wolle horen laffen, um hernach in ber haupttonart wieder fortzufahren. Demnach ift offenbar, daß burch diefe Fortschreitung



feine wurfliche Ruhe, fonbern nur ein Stillftand verursachet wird, ber aber, wegen ber sich baben außernben Ungewißbeit, nicht lange bauren kann. Dieses ift die Natur ber halben Cabenz, die, wie die ganze, mehr ober weniger Rraft haben kann, wie aus folgenden Benspielen erhellet:



Laft man ben Mittelaccorb gant weg. wie ben a, fo ift bie Ungewifiheit am Rartften und folglich ber halbe Schluf am schwächsten; nimmt man aber biefen Mittelaccoed mit ber fleinen Ters, wie ben b, so gleicht die balbe Cabeng etwas mehr einem Schluf in den Ton G. Bon eben biefem ift Die Form ben c blos eine Berwechs. Burde man die Cadens aber fo machen, wie ben d und e; fo ware man schon nach G würklich Da aber biefes boch ausaemichen. nicht in der Form der gangen Cadeus geschehen ist, und man von da ohne Zwang wieder in den Ton C guruft fann, fo bleibt auch diefe Cabent noch weit von der Starfe der gangen entfernt.

Mit biefen halben Cadenzen fann man fein Stuft, aber boch hauptabschnitte besselben endigen. Bon den brey hiernachst verzeichneten Arten biefer halben Cadenz, set die erste am meisten in Rube, die andre weniger, die dritte am wenigsten.



Die heutigen französischen Confeger nehmen mit Kameau an, bas biese halbe Cabeng, welcher sie den Mamen ber unbollfommenen, auch der irregulairen Cabeng geben, durch die, bem Drenklang bes porletten Cones hinzugethane, große Serte muse ansachin-

petandiget werden, welche fie auf bem folgenden Accord um einen Grad n die Sobe treten laffen, wo fie alseinn gur großen Terz wird; alfo:



Die Deutschen aber, benen biese vissonirende Sexte nicht gefällt, lasen sie als einen Durchgang horen, vie im zwenten Benspiel; nur in geschwindem Zeitmaaße lassen sie die luflosung dieser Sexte, so wie auch m nachstehenden Exempel ben dem Bat 1, der Secunde über sich gelten: iber in langsamer Bewegung wird allemal wie die Berwechslung des Septimenaccords aufgeloset.



3. Die unterbrochene Cabeng entlehet baburch, baß die Erwartung ines Schluffes erweft, bas Gehor iber burch einen unerwarteten Accord jetauscht wird, als:



nan nach dem Accord, auf der Dos ninante den Schluß in den Sauptton erwartet, an dessen Stelle aber den Accord auf der Serte hort. Dieser Bang wird deswegen von den Italies tern Cadenza d'inganno, die betrür perische Cadenz, genennt. Ihre

Burfung ift eine Ueberrafchung, ber welcher nian eine Zeitlang ftille fieht, daben aber bas Gefühl, baf ein fernerer Aufschluß erfolgen foll, behålt. Man fann badurch bas Gefühl einer Bermunderung, eine Frage, ober bie Erwartung einerAntwort ausbrufen. Einigermaßen gehören auch bie Berwechslungen ber Accorde auf dem Grundton ber gangen Cabeng bieber ; weil baburch ebenfalls bie Erwartung betrogen wird, wiewol die dadurch verursachte Läuschung weit weniger Rraft bat, als in der betrügerischen Dergleichen Schluffe finb Cabeng. also biese:



Man fann sowol der gangen, als der halben Cadenz, ihre schließende der ruherwefende Rraft ganz besnehmen, wenn man auf dem letzten Grundton den Septimengecord nimmt, als:



Eine folche Fortschreitung wird eine bermiedene Cadens genennt. Grund aber kann fie gar nicht unter Die Cadengen gegählt werden, weil fie alle Ruhe ober alles Etilistehen uns möglich macht; indem das Ohr, fo bald es die Diffonang vernimmt, auch nach ihrer Auflosung begierig wird. Ihre Warfung ift gerade bas Gegentheil von bem, was die Cadenz wurft : namlich eine, vhne alle Aufhaltung fortschreitende Bewegung, woburch der genaueste Zufammenhang des harmonischen Sanges erhalten wird. Bindet man, daß, des Auddrufs halber, ben der halben Caben; eine Anfbaltung nothig fen, fo wird bie 7 hine jugethan, und benn die Aufhaltung mit diefem Beichen, O vber ? ange.

beutet. Diefes macht affo eine befondre Sattung der halben Cadenz aus \*). Auch die Berwechslungen bes Septimenaccords auf der Dominante leiden diefe Fermaten.

Bis babin haben wir bie Cabens blos in Absicht auf die harmonie betrachtet, in fo fern fie einen barmonischen, großern ober fleinern Rube-Damit man sich punte verschaffet. einen besto beutlichern Begriff von ben Cabengen ber Melobie machen Lonne, bebente man, baf ein Abschnitt ber Rebe, ber bem Sinne nachvollig geendiget mare, fo ungeschift konnte gelesen werben, baff bas Dbr nach bem letten Wort noch immer etwas Eben fo tonnte ein Ab. erwartete. schnitt harmonisch geendiget, durch Den Gefangaber als unvollendet vorgetragen fenn. Daber entsteht alfo bie Betrachtung ber melobischen Cabeng.

Es ift fogleich offenbar, bag bee lette Son einer melodischen Cadens nothwendig mit dem Grundton, aus beffen Lonleiter bie Lone genommen find, consoniren muffe, und daß das Befühl ber Rube um fo viel gewiffer entstehet, je volltommener die Confo-Also wird der lette Lon. nanz ist. entweder der Einflang, ober die Octape, ober die Quinte, oder die Ters bes Grundtones fenn. Diefer lette Lon muß im Niederschlag des Taktes eintreten, weil er auf biefe Art fühlbarer wird; und aus eben dem Grunde muß bie Stimme, wenn bie Ruhe vollig senn soll, darauf liegen bleiben, und fich nach und nach ver-Endlich wird die Rube auch dadurch fühlbarer, wenn dem lekten Son einer vorhergehet, der das Gefühl bes Schluftones jum voraus erweft; diefes nennt man die Borbes reitung ber Cabeng: biefe muß alfo un Aufschlag des vorletten Tafts ge-Schehen. Daher find folgende haupt-\*) 6. Eermate.

gattungen ber melodifchen Schluffe entftanben.



Die erste scheinet die vollkommenste zu sein, weil sie im Unisdung der vollkommensten Consonauz schließt, und also den Gesang an die Quelle, woraus er gestoffen ist, wieder zurüf gesührt hat, und zwar durch den Fall einer Quinte, der ohnedem etwas beruhigendes hat. Diese Cadenz wird die Bastcadenz genennt, weil sie dieser Stimme vorzüglich zukommt, obgleich disweilen auch die obern Stimmen, nach dieser Formel in die Octave des Erundtones schließen, als:



Diefe Baficaben; nimut bisweilen, burch Berwechslung bes borlegien Accords, biefe Gestalt an:



Die zwepte Hauptform schließt burch bie große Septime des Grundtones in seine Octave, die vollkommenste Consonanz nach dem Einklang, und hat nachst der vorhergehenden die größte Kraft zur Beruhigung, welche durch das Sudsemiconium, das dem letten Lon vorhergeht, natürlicher Weise erwartet wird. Dieser wird ser Rame ber Discantclausel acaes ben, weil bie oberfte Stimme insge-Gie nimmt bis. nein so schlieft. peilen auch biefe, aber weniger frafige Korm an:



Die dritte Korm wird die Tenorcabeng genannt, weil biefe Stimme ins. semein so schlieft. Diese stellt die Rube nicht vollkommen ber, ba fie uit der Terz aufhoret, und konnte also für fich allein nur einen fleinen Rubepunkt machen.

Die vierte bat ben Ramen ber Altaden; befommen, weil in vielstimmiien Gaden der Alt insgemein im hauptschluffe diesen Ausgang bes Befanges bat. Kur sich selbst wurte fie, obgleich die Quinte, womit ie fich endiget, eine volltommene Cononangift, feine murfliche Rube, fonvern blos einen Aufhalt ober Stilltand erwefen.

Diese Cadenzen werben in viertimmigen Gefangen, jum volligen Schluß bes Gefanges mit einanber verbunden, und daraus entsteht bie sollfammenfte Art ber vielftimmigen Rinalcabens.



Ein vielstimmiger Schluß befommt sie Sauptfraft von den Cadengen ber benben außerften Stimmen, unb pird am volltommenften, wenn biee burch die Baff - und Discantcadenien schlieffen. Bon dieser vollkomnensien Korm kann man auf vieleren Beise abmeichen, und baburch bie Rube des Schluffes immer unvollkommener machen, je nachdem es die Matur ber Cabens erfobert.

Da felbst die vollkommenste Cadeng, und also um so viel mehr bie andern geschwächt werden, wenn der Gesang auf der letten Rote nicht so lange liegen bleibt, bis bas Gefühl ber Rube in etwas bestätiget wirb, sondern soaleich auf andre Tone fortschreitet: so entstebet auch baber ein Mittel, eine Cabeng ju fchwachen.

Es ist vorber als eine Gigenschaft der Caden; gesett worden, daß der lette Ton berselben im Nieberschlag des Lafte, folglich der vorlette im Aufschlag bes vorhergebenben tommen muffe; biefes ift in ber That bie gewohnlichfte Art, und hat eine Achnlichfeit mit bem, was man in bem Vers den mannlichen Abschnitt \*) Doch giebt es auch Cabengen, wo biefe Ordnung umgefehrt und ber vorlette Ton in ben Riederschlag kommt, als:



Diese kommen mit bem weiblichen Abschnitt des Berses überein. einigen Tangen werben bie ginalcabengen mit biefem weiblichen Musgang gemacht, ber etwas befonders an fich bat, bas fich leicht zu einem Scherzhaften Ausbrut anwenden lagt. Ein solcher Schluß gleicht einigermaßen bem ploglichen Stillesteben mit einem, jum folgenben Schritt schon aufgehobenen, Fuße.

Das Verlangen nach der Ruhe wird lebhafter, wenn fie, nachdem das Gefühl berfelben einmal erwett worden ift, aufgehalten wird. Daher find ben den Cabengen verschiedes ne Arten der Aufbaltungen entstanben, baburch man ben Eintritt bes letten Lones angenehmer zu machen fuct:

· •) G. Abiconitt oben G. 7.

sucht: die Triller, die figurirten Cadenzen und die Orgelpunkte. Bon
diesem und dem Triller ben der Cadenz ist in den besondern Artiseln darüber gesprochen worden; hier find also noch die figurirten Cadenzen zu bekrachten. Davon giebt Herr Agricola in seinen Anmerkungen über Losis Anleitung zur Singekunst diese
Rachricht.

"In ben alten Zeiten murben bie Sauptschluffe - nur fo ausgeführet, wie fie dem Satte gemäß gefchrieben werben. Auf der mittelften Rote wurde ein Triller gemacht. Hernach fieng man an auf ber Rote vor bem Triller eine kleine willführliche Ausgierung anzubringen; wenn namlich ohne den Taft aufzuhalten Zeit dazu Darauf fieng man an ben mar. letten Saft langfamer ju fingen, und fich etwas aufzuhalten. Enblich suchte man diese Aufhaltung burch allerhand willführliche Daffagen, Laufe, Ziehungen, Sprunge, turz, mas nur für Riguren ber Stimmen ausjuführen möglich find, auszuschmilten. - Diefe merben ist vorzugsweife Cabengen genennt. Gie follen zwischen ben Jahren 1710 und 1716 ihren Ursprung genommen haben. "

Dieses sind also die Cadenzen, in welche sich gegenwärtig, sowol die Canger als die Spieler, so fehr verliebt haben, baf man glauben follte, fie fingen ober fpielen ein Stuf nur befiwegen, bamit fie am Ende ibre . Bertigfeit burch bie feltfamften Laufe, und Sprunge jeigen tonnen. Es giebt Personen von Gefchmat, benen biefe Cabengen außerft juwider find, und die fie mit ben Luftsprungen ber Seiltänzer in eine Claffe feben. Selbst ber Castrat Cost, ein Deister ber Runft, scheinet nicht viel gunftiger bavon ju urtheilen. Allem Anfeben nach aber werben fle, was man auch immer bagegen fagen mechte, gleich andern ju ben Moden gehorigen Dingen, so lang im Gebrauch

Bleiben , bis ihr fataler Zeitvunkt fommen wirb. herr Agricola bet an bem angezeigten Orte bie Grunbe für und gegen biefe Cabengen gefammelt, die man baselbst nachlefen fann. Daß übrigens vor dem letten Lon eines hauptschluffes eine Aufhaltung von guter Burfung und in der Ro tur ber Cache gegrundet fen, fann feber fühlen. Also verwirft der gute Geschmat biefe Cabengen nicht schlechterbinge, sondern mißbilliget nur bas Uebertriebene berfelben, befonders aber die feltfamen gaufe und Sprunge, die keinen Endzwet haben, als den langen Athem oder die Kertiafeit ber Reble eines Sangers in zeigen.

(\*) Su ber Litteratur biefes Artifels gehört: El I Libro; nel qual a trasta delle glose sopra le cadenze est altre sorte de punti, da Diego Or-

# Camin.

titz, Toletano, Rom. 1533. 4.

Ein offener Fenerheerd an einer Banbeines Bimmers, ju beffen Barmung er dienet. Die Camine verflatten, bag man im Bimmer ein offenes Beuer genießen tann, fonft aber find fie in falten gandern' gur Batmung ber Zimmer nicht hinreichend, tvo man nicht eine gar zu große Menge holy ober Roblen verbrennen will. Da fie aber gleichwol den fehr guten Rugen haben, burch Abführung ber Ausdünstungen in den Zimmern eine reine Luft ju umterhalten; und ba überdies bas Feuer im Zimmer unter bie wenigen Schonbeiten ber Ratur gehört, beren Genuf falten ganbern tm Winter übrig bleibet: so ift bie Unterfuctung über die beste Art Comine anzulegen, ein nicht ganz unwichtiger Bunft in ber Baufunft, Folgende Anmertungen werben nach.

bentenben Baumeiftern nicht gang

Mberflußig scheinen.

Die vornehmste Eigenschaft eines guten Camines ift biefe, bag er ben einem binlanglichen Bug, um allen Rauch abzuführen, einen nicht gar ju ftarfen Bug in bem Bimmer berurfache, welches der Fehler fast aller Camme ift, die eine weite Defnung über bem Keuerheerd haben. Ein etmas ftarfes Reuer verursachet einen Bug in dem Zimmer, ber bennahe elnem Wind gleichet, wodurch auch jugleich alle warme Luft aus bem Bimmer weggeführet wirb. Diefem . Fehler wird badurch abgeholfen, baß bie Robre oder der Schornftein, gegen ben Deerb des Camines ins enge getogen wird. 3ch habe felbft einige Camine über ben Stury juwolben, und nur mitten in bem Gemolbe eine Deffnung von 5 Boll ind Bevierte ma-- chen laffen, und diese Art fehr vortheilhaft gefunden. Rur muß daben veranstaltet merben, baf bie Schorn-Reinfeger von oben in die Nohre tommen konnen, und gegen das untere Ende muffen die Rohren, als eine umgetehrte Ppramide, nach und nach enger werden, bag ber herunterfallende Ruff nirgends auffite, sondern auf ben heerd berunterfallen tonne. Die Defnung wird burch einen über ben Sturg angebrachten Schieber, sobald bas Keuer ausgebrennt ift, qugemacht. Un folden Caminen habe ich oft beobachtet, daß ber Schieber ben giemlich ftarfem Zeuer, bis auf awen Finger breit fonnte eingeschoben werden, so bag die gange Defmung nur 5 Zoll lang und etwa 2 Zoll breit geblieben, ohne daß der Camin Aber in biefen Caminen rauchte. muß das half an der Feuermauer in Die Sobe gestellt, und in der Mitte aut gufammengehalten werden. Alfo Fann man eine enge Defnung ale eine wesentliche Eigenschaft eines guten Camines ansehen. hiernachst wird Die Burfung eines Camines fehr ver- 'la preceution qu'il faut prendre pour

minbert, wenn er tief in die Mauer aeleat wirb. In diesem Kall geniefft man faft feine Barme, ale bie unmittelbar bon bem Seuer tommt, weil die Mauren selbst wenig erwarmt werden. Darum ift es gut, baf bie Röhre nicht gang in die Dike bee Mauer, fondern gegen das Zimmer berausgelegt merbe, fo baf bren Ceiten beffelben in bas Zimmer beraus-Weil diese durch das Reuer ermarmet werden, welches, ba man fie nicht mehr als einen halben Stein (funf 300) fart zu machen braucht, allemal geschieht : fo thun fle einiger. maßen ben Dienst eines Dfens, und unterhalten die Warme im Zimmer, wenn gleich bas Keuer bereits ausgegangen ift.

In Ansehung ber Befleibung und Bergierung der Camine, wird ein verftandiger Baumeister zwischen bem schwerfälligen Geschmat der altern Baumeister, welche ble Camine mit Saulen oder Wandpfeilern, und eie nem barüber gelegten formlichen Ges balte, befleidet hatten, und ber unverständigen Ausschweifung vieler Reuern, Die Schnortel mancherlen Art, Muscheln und Laubwerk daben anbringen, leichte die Mittel-Einfache Gewande, straße halten. phne viel Glieber, und ein geraber, mit einem guten Befims verfebener Sturz darüber, ohne alles Schniss. werk, ist ohne Zweifel bas schiklich-

fte daju.

(\*) Bon Anlegung und Bergierung ber Camine bandeln, unter mehrern, in franzosischer Sprache: Livre d'Autels et de Cheminées, p. Barbet, gr. p. Abr. Boffe, Par. 1633. f. 22 86. -Die Architect. moderne, ou l'art de bien bâtir, Par. 1728, 4. s 🗞. 🗞 1. Ch. 23. S. 62 - Jean Fre. Blondel, in f. 2B. De la Distribution des Maisons de Plaisance, 🗞. 1. 6. 109 (De Et 4 placer.

placer deux cheminées dans une même pièce) 3. 2. 6.67 4. f. (De la decoration des cheminées, mo man benn auch lernt, das ber Architect Cotte ber erfte war, welcher die Bergierung bets felben mit Spiegeln einführte) - Ebens berielbe in dem Cours d'Architect. B. V. 6. 66. De la decoration des Chem. und S. 396. De la Construction des Chem. — Einzele Schriften dare über: La Mecanique du feu, ou Traité de nouv. Chem. p. Mr. G. Amst. 1714. 8. mit S. - Caminologie, ou Traité des Chem. Dijon. 1750. 8. mit R. - Nouv. Conftruct. de Chem. p. Mr. Genneté, Par. 1759. 8. Liège 1760. 8. — — In englis scher Sprace: An Essay on the Construction and Building of chimneys, incl. an Enquiry into the common causes of their smoaking, and the most effectual remedies for removing this nuisance, with a table to proportion chimnies to the fize of the room, by Rob. Clavering, Lond. f. a. A practical Treatife on Chimneys, cent. full directions for preventing, or removing smoke, Lond. 1776. 8. - Observations on the caufes and cure of smoky Chimnies, by Benj. Franklin, Lond, 1787.8. (Aus bem aten B. ber Americ. Philof. Transact gezogen) - Auch gebort im Sangen noch hieber: Nature, Philosophy and Art in Friendschip . . . an entire new Plan of constructing Chimneys fo as the Smoke cannot reverberate, and plains methods by which smoky chimneys becured . . by W. Cauty f. a. 8. - - In deutscher Sprache; Ueber bas Rauchvertreiben ben Caminen, eine Abhandl. ju dem iten Eb. ber Schriften ber Leipziger Deconomifchen Befellicheft. - -

Anmeisungen ju Berglerungen enthals ten: Raccolta de' Pirturi da Annibale ed Agostino Carracci ne' Camini che in varie case di Bologna si trovano, intagl. da Carlo Ant. Pisarri, f. 7 Bl. und Camini dipinti di Lodovico Car-

racci, int. da C. Ant. Pifarri f. 12 61. - Diverse Maniere d'adornare i Cammini . R. 1769, f. 66 86. 2018 6. 8. Piranefi, mit Befdreibungen in ital. frang, und benticher Sprache. -Nouv. Chemin, gr. fur les deffeins de Mr. Francard , p. Langlois , fl. fol. 44 OL - Chem. à la moderne, von bem jungern Boucher, f. 6 Bl. - Chemin. evec leurs trumeaux, p. Mr. La Londe, f. 6 %[. - Elevations, de Chemin, dans le gout ant. von Suis fleur, f. 4 Bl. - Suite de deffeins de Chem. p. P. Bullet, gr. p. Nollin, f. 8 BL - Deligns for Chimney pieces, by Westmacott, f. 20 86. -A Book of Tablets done to the full Size commonly used for Chimneypieces, by. J. Pether, f. - Twelve Designs of Chimney-pieces, by M. lees and Eginton, f. - The Chimney - pieces Maker Affistant, by Mr. Crunden 1766. 4. — Twelwe Del. for Chimney-pieces, by P. Columbani, f. - CL new Designs for Chimney Pieces, by Swain 1768. & - Chimney Piec. cont. XXXIII. Def. of Errufe. Greek and Roman Archit. by Richardson, f. - 'Auch for ben fic beren, in bem, ben bem Art. Baufunif angeseigten Carpenter's and Joiners Repository, by W. Pain, and in bem Modern Joiner, by N. Wallis. - - Nouv. Livre de Cheminées, inv. p. Schübler, f. 6 86 bes auch mit einem beutschen Eitel vertauft mirb. - Lamin Bergierungen von F. Deder, f. 6 Bl. -

#### Cammermusit.

Der verschiedene Gebrauch, den man von der Must macht, erfodert auch besondere Bestimmungen gewisser Regeln. Die Kirchenmusse muß natürlicher Weise einen andern Charaster haben, als die, welche für die Schaubühne gemacht ist, und diese muß sich wieder von der Cammernusse nutse scheiden. Man kann diese so betrachten. ten, als wenn fie blos zur Uedung für Kenner, und zugleich zur Ergetung für einige Liebhaber aufgeführt werde. Beyde Gefichtspunkte erfodern für die zur Cammermuft gesetzen Sontufe, ein ihnen eigenes Gepräge, von welchem Runftverständige bisweilen mter dem Namen des Cammerfils

prechen.

Da die Cammermuft für Renner mb Liebhaber ift, fo tonnen bie Stut aelehrter und fünftlicher gesett. enn, als bie zum offentlichen Gerauch bestimmt find, wo alles mehr infach und kantabel fenn muß, danit jebermann es fasse. Much wird n der Rirche und auf der Schaubub te manches überhört, und der Sezer hat nicht allemal nothia, ieben ingeln Ton, auch in ben Rebenftimnen fo genau abzumeffen; bingegen n ber Cammermufit mug, ba meten ber geringen Befegung und mejen ber wenigen Stimmen, jebes eineine fühlbar wird, alles weit getauer überlegt werben. Ucerhaupt ilfo wird in ber offentlichen Duft, vo man allemal einen bestimmten zwel hat, mehr barauf zu sehen senn, aft ber Ausbruf auf die einfachefte mb ficherste Beise erhalten werde: md in ber Cammermufit wird man ich bes außerst reinen Sapes, eines einern Ausbrufe und funftlicherer Bendunden bebienen muffen. Diees widerfpricht einigermaßen ber Mgemeinen Maxime, bag man in Lirchenfachen ungemein fcarf und enau im Gas fenn muffe, und binlegen in fo genannten galanten Gaben, woju man bie Dufif bes Theaers, und auch bie Concerte rechnet, B nicht fo genau nehmen burfe.

Weil bie Cammermust nicht so urchdringend senn barf, als die Kirhemmusit, so werden die Instrumene bazu auch insgemein etwas wenijer hochgestimmt; baher wird ber Cammerton von dem Chorton un-

erfcbieben.

### Canón.

(Mufit.)

In ber Mufit ber alten Griechen bei beutete biefes Wort bas, was man ist ein Wonochoed neunt, namlich eine gespannte Sapte, auf einem Brete, worauf die Länge ber Sapte so eingetheilt war, daß man leicht alle gebrauchliche Jutervalle barauf

haben founte \*).

Gegenwartig bebeutet es ein zweysber mehrstimmiges Lonstult, barinn eine Parthie ober Stimme, nach der andern eintritt, und benselben Say, ober dasselbe Thema, hoher ober tiefer fingt, und beständig wiederholt, bergestalt, daß ein solcher Gesang nie zu Ende kommt, sondern so lange fortgesent werden kann, als man will, wie aus folgendem Verspiel zu sehen ist:



Diefer Canon ist zwenstimmig; ber Alt sangt ben Gesang an; einen Takt spater, und eine Quarte hoher, fangt ber Discant benselben Gesang an. Nach dem achten Takt wiederholt jede Stimme ihren Gesang, und so singt ber Discant beständig die Melobie des Alts einen Takt spater und eine Quarte hoher, so lange, als man Ee 5

\*) 6. Monochord.

will. Weil ein solcher Befang niemals zu Ende kommt, so wird er von einigen eine Arcisfuge, oder ein unaufhörlicher Canon genennt. (Capon perpetuas.) Auf diese Art kann der Canon in mehrern Stimmen gesetzt werden, davon immer eine spåter als die andre eintritt, und den Sesang um ein bestimmtes Intervall beber oder tieser wiederholt.

Man tann alfo einen folchen Est non, fo viel Stimmen er haben mag, auf ein einziges Spftem fchreiben, wenn man nur bie Zeit bes Eintritts ber übrigen Stimmen, und bie hohe, barauf fie eintreten, anzeiget, wie in

Diesem Benfpiel:



Ben dem Zeichen f4 tritt die zwenke Stimme eine Quarte hoher, ben §8 die dritte eine Octave höher, und ben fit die vierte eine Undecime höher ein. Diese kurze Bezeichnung entschalt also die vollständige Regel, oder Borschrift eines vierstimmigen Sesanges, und hat eben davon den Namen Canon bekommen, welches Wort eine Regel oder Vorschrift besteutet.

Benn in einem ordentlichen Tonstatt einzelne Stellen von dieser Art
vortbinmen, ba eine Stimme nur eine turze Stelle einer andern Stimme
wiederholt, so giebt man auch solchen einzeln Stellen bisweilen den Ramen Canon: gemeiniglich aber
werden sie canonische Tachahmungen genennt.

Shebem, ba bie Liebhaber bes Sates einanber in funfilichen Aufgaben ubten, legten fie einander folche . Canons, ohne bie, ju volliger Aus-

fetung ber Stimmen uschigen, Zeichen vor, und begnügten fich blos, etwa die Anzahl der Stimmen feste zu seten. Dieses waren mustfalische Rathsel, die einer dem andern aufgab, und daher kommt der Ausbruf, einen Canon auslösen.

Der Canon wird auch so gemacht, daß jede Stimme, ben jeder Wiederbolung des Sages, deuselben um ein gewisses Intervall hoher nimmt. Man hat z. E. solche, da das Thema zwolfinal wiederholt wird, jedesmal den nachsten halben Ton der Touleiter seines Grundtones hoher, und so, daß das Thema durch alle zwolf Tome seiner Tonart durch geführt wird. Ein solcher Canon wird in der Runftsprache Canon per tonos geneunt.

Wenn aber auch die nachahmenden Stimmen bas Thema ber erften nicht genau wieberholen, fondern nur unter gewiffen gang bestimmten Bebingungen, fo behalt bas Stut bod ben Ramen des Canons. Dergleichen Bedingungen find 1. B. bag bas The ma in ber Nachahmung die Gattung ber Roten andere, und aus Vierteln Achtel oder halbe Takte mache, dedurch die Arten herauskommen, die man Canones per diminutionem und Capones per augmentationem nennt; - baß bie nachahmenbe Stimme fich der führenden entgegen bewege, baher Canon in motu conzrario — u. s. f. Man hat so ger folde, da die nachahmende Stimme das Thema rukwärts singt, indem die führende ordentlich fortgebt, oder folche, da eine Stimme ihren Sefang führt, wie er auf bem Papier geschrieben ist, ba die andre daffelbe so vorträgt, wie die Roten liegen wurben, wenn man bas Papier umkehrte. Bon biesen und noch viel anbern Arten bes Canons, fon: nen Liebhaber in Marpurgs Abhandlung von der Juge \*) nicht

\*) Berl. 1753 - 1754. 4 221.

nur vielfaltige Benfpiele, fonbern auch die ju ihrer Berfertigung die-

nenden Regeln finden.

Obgleich viel von dieser Materie in die Classe der Dinge gehört, die Martialis difficiles nugas nennt, so ist doch nicht zu leugnen, daß nicht die Kunst des Canons wurklich ein wichtiger Theil der Setztunst sep. Denn

- 1. giebt es Gelegenheiten, wo ber Seper zu dem besten Ausdruf seines Teptes wurtlich canonische Nachahmungen nothig hat. In vielstimmigen Sachen, Arien, Symfonien, Concerten, besonders aber in Duesten und Terzetten, tommen dergleichen überall vor, die allerdings nur der Geber, der sich in dergleichen, wielen altraterisch scheinenden, Sachen geubt hat, ohne Fehler machen wird.
- 3: Menn in verschiebenen Stimmen seine Rachahmungen, balb freyere, bast gebundenere, vorfommen, so wird daduch die wahre Einheit des Gestanges beidehelten. Da hingegen ein seltsanes Gemisch entstehen wurde, wenn man jeder Stimme, und kald in sedem Lakt, eine andre Geskalt der Melodie geben wollte. Darsun aber ist nur der recht glätlich, der sich in dem canonischen Sag wol gesäht hat.
- 3. Ueberhaupt aber glebt biese Uebung bem Seper eine Ferrigseit, auf alle mögliche Weise eine Harmonie und Melodie zu verwechseln, und immer rein zu erhalten, welches ihm unfehlbar dazu dienet, sich aus allen vorkommenden Schwierigkeiten beraus zu beisen.

Alfo wurde es ber Musik gewiß nicht zum Vortheil gereichen, wenn bergleichen Uebungen ganzlich abkommen follten. Es ware leicht zu zeigen, bast der unsterbliche Graun seine Duette und Texzette in den berlimischen Opern, welche unter die fürstessichten Werke der Musik, die man

jemals gesehen hat, gehören, nicht in dieser großen Bollsommenheit wurde verfertiget haben, wenn ihm die Rünste des canonischen Contrapuntts unbefannt gewesen wären. Allein seine Zeit damit allein zubringen und sich selbst bereden, daß alsein davinn die wahre Aunst des Componiscen bestehe, ist frenlich eine Thorheit, die man den Liebhabern des mustfalischen Sapes benehmen muß.

Seactlicher Deweis, wie aus einem, nach dem wahren Fundamente der Naturkänsteleven gesetzten Canone perpetus in Hypo-Diapente quatuor Vocum viel und mancherlen, theils an Melodie, theils auch an Harmonie, unterschiedene Canones perpetui zu machen senn. von Gottse. Heine Stölzel, Gera 1725. 4.—Das ste Kap. des Anhanges zum Handbuche ben dem Generalbaß und. der Composition . . von J. W. Marpura, Berl. 1761. 4. handelt von der canonischen Rachsahmung. — G. übrigens die Art. Instervall, Monochord, Temperatur.

#### Cantate.

(Dichtfunft; Mufit.)

Ein kleines für die Mufik gemachtes Gebicht von rührendem Inhalt, barinn in verschiebenen Bersarten Beobachtungen, Betrachtungen, Empfindungen und Leibenschaften ausgebruft merben, welche ben Gelegenbeit eines wichtigen Gegenstandes entstehen. Der Dichter richtet feine Aufmerksamkeit auf eine interessante Scene aus ber Natur, aus bem menschlichen Leben, aus ber Moral, Politik ober Religion. Aus Betrachtung bieses Gegenstandes entstehen in ihm wichtige Gebanken, ernsthafte ober freudige Empfindungen, die bisweilen in farte Leibenschaften ausbrechen. Wenn et nun. dem sich abändernden Zustand des Geistes

Beiftes und herzens aufolge, bas, mas er febt, beschreibt, mas er bentt pber empfindet, ausbruft, den Ausbruch seiner Leibenschaft schildert, und für jebes eine besondre, der Sache angemeffene Berkart mablet, fo entflehet baburch die Cantate. Sie fällt bemnach nothwenbig in verschiebene Dichtungsarten. kann ergahlend, ein andrer lehrend, ein andrer betrachtend, und ein anbrer ruhrend fenn. Daber tonnen in der Cantate Recitative, Cavaten, Arioso, Ariette, und Arien jugleich vorkommen; und von diefen verschiedenen Arten fommen mehr ober weniger vor, je nachbem ber Dichter fich ben einem Gegenstand mehr ober weniger aufhalt. ober zwen Recitative und ein paar Arien muffen nothwendig baben vorfommen. Da wir die versebiebenen Dichtungsarten der befondern Theile ber Cantate in besondern Artikeln beschrieben haben, so wollen wir hier nur einige allgemeine Anmertungen über den Gebrauch und die verschiebenen Gestalten der Cantate machen.

Der vornehmfte Gebrauch ber Cantaten ift ben bem offentlichen Gottesdienst, an feverlichen Lagen. Dichter nimmt die Begebenheit, Deren' Andenken fenerlich begangen wird, zu feinem Gegenstand. muß baben die Absicht baben, bas Bolf auf die wichtigsten Theile seines Gegenstandes aufmertfam zu machen, daffelbe auf wichtige Betrachtungen und Lehren zu führen, lebhafte Empfindungen rege ju machen, und überhaupt bas gange Gemuth mit einer beilfamen Leibenschaft zu erfüllen. · Ueberhaupt muß also ber Dichter ben Charafter ber geistlichen Dichtung wol beobachten, und sich vornehmlich in Acht nehmen, weber Bis, noch Kunft, noch irgend etwas zu zeigen, wodurch ber Zuborer vondem Gegenstand seiner Betrachtung auf

ben Dichter, ober auf Rebenfachen könnte abgeführt werden. Es muß nichts vorkommen, was blos zur Beluftigung biente, sondern alles muß auf Erbanung übereinstimmen.

Da die Cantate feine Saudlung ift. wie bas Drama, fondern eine Betrachtung über einen großen Gegets ftand, fo muß fle nicht weitlauftig Denn Beitlauftigfeit über einen einzigen Gegenstand macht berwirrt, und schwächet die Sauntvotftellung. Der Dichter foll nicht alles, was fich über ben Gegenstand gutes denten oder empfinden läft. fonbern nur bas wichtigste, bas, was den Berstand und das Heri an Rarfsten rübret, anbringen. giebt Dichter, welche in Cantaten über das Leiden des Heilandes, oder über seine Seburt, in die kleinsten Umftanbe fich einlaffen; jeben, weur er auch noth so wenig auf sich bat. bemerten machen, Betrachtungen barüber, wie man fagt, ben ben Haaren herben zu bringen. Dadurch werben sie frostig. Es gehört in die . Cantate nichts, als was groß und ftart ruhrend ift, und bas Einfache muß baben bem Berwifelten vorge. zogen werben.

Einige machen ihre Cantaten bee matifch; diefes schift fich gar nicht; benn die Cantate ift die Mozal einer Handlung, und nicht die Handlung selbft. Es geht wol an, daß zwen ober auch bren Bersonen eingeführt werben, welche abwechfelnd reben ober fingen; aber biefes ift fein Dra-Denn iebe bon ben rebenben Berfonen brutt ihre eigene Empfin bungen und Betrachtungen aus. Diefes macht feine handlung. aber allegorische Personen eingeführt werben, so wird insgemein die gante Borftellung froftig. Aus biefem Grunde rathen wir sie dem Dichter gånzlich ab.

Auch thun Ergablungen, Befchreibungen mit Arien, Die moralische

Anmer-

Inmerkungen und Maximen enthalen, feine gute Barfung. Gie find er Lebhaftigfeit ber Empfindungen ntgegen, und geben bem Confeger icht Gelegenheit genug, fich fraftig ind rührend auszudrufen \*). Findet er Dichter nothig, bem Juhorer iftorische Umftanbe ju Gemuthe ju ühren, fo fann er es auf eine weit ebhaftere Urt, als burch Erzählun-Er fann ihm bie Cache en thun. ebhaft vor Augen bringen, indem er ich anstellt, als ob er die Sachen åhe und hörte. Co hat es Ramler n feiner Cantate über bas Leiben bes Seilandes in bem ersten Recitativ ge-So hat es Rolli in der schoien Cantate von Acis und Galathee ethan, da er im folgenden Recitaiv auf bas lebhafteste vorstellt, mas eine Erzählung wurde gethan haen.

Mà gorgogliar la placida marina già fento, Ecco! già sorge, Ecco! già sopre l'inargentata concha, Ecco apparir la Diva! E i zeffiretti alati La guidan' alla riva.

Es giebt Cantaten, ba ber Dichr in feiner eigenen Berfon fpricht, ie man betrachtende neunen konn. , und andre, ba er historische Bermen sprechen läßt, bamit wir uns esto lebhafter in ihre Umstånde und affung fegen fonnen. Diese fann ian bistorische Cantaten nennen. imen weitläuftigen Unterricht über lles, was der Dichter ben der Canrte zu beobachten bat, um fie gur Rufif recht bequem zu machen, fintt man in Arausens fürtreflichem Bert von der muftfalischen Bache \*\* )

Die Cantate ift eine bon ben Dich. tungsarten, welche ben Alten unbefannt geblieben, wiewol fie fchatbare Borguge bat. Die geistliche Cans tate ift fibr ben offentlichen Gottes. bienft febr wichtig. Andre von moralischem Inhalt, tonnen ben ans bern festlichen Gelegenheiten, and nur blos in Concerten, von febr großem Rugen fenn, wenn ber Dichter und ber Lonfeger jeder bas

Seinige baben gethan baben.

Es giebt zwenerlen Gattungen ber Cantaten: fleinere, für die Cammermusit, darinn weder ein vielstimmis ger Gefang, noch vielstimmige Begleitung verschiedener Inftrumente vorfommt; und größere zur feverlie chen Kirchenmufit, barinn Chore. Chorale und andre vielstimmige Befange und eine ftarte Besegung von verschiedenen Inftrumenten flatt bat. Diese werben insgemein Oratoria genennt. Ben diesen hat der Tonse-Ber überhaupt in Ansehung des guten Geschmats basjenige zu beobachten, was von der Kirchenmufif ift erinnert worden. Die fleinern Cantaten erfobern einen überaus reinen und in allen Stufen vollkommenen Sat, als folche Stute, in denen jeder kleine Kehler anstößig wird, und ben denen ber Mangel ber Sandlung und der theatralischen Vorstellung durch innerliche Schonheiten muß ersett werden.

Das die eigentliche Cantate, ober das, was wir so nennen, italienischen Uzfprunges ift, fagt fcon der Rabme. Bes nigftens finden wir, unter den, auf uns gefommenen weischen Boefien der Alten. feine gang eigentlichen Rufter berfelben, ob es gleich fonft mabescheinlich ift, bas die verschiebengetigen Stropben ber Dinbarifchen Befange &. B. verfchiebenartige Dufif batten. Als Gebicht, entwickelte die Cantate sich aus dem, was die Itae Hener Madrigal nengen, ober bausabls

<sup>\*)</sup> Celles qui sont en récit et les airs en Meximes, font toujours froides et menvailes; le Musicien doit les rabuter. Renfeau Dict. de Mulique Article Contate

<sup>\*)</sup> Im fanften hauptfill,

Diefe Dichtart, beren S. Gulnondien. ser aar micht gebacht bat, foll, ben Stalientichen Eunfrichtern, fo wie dem Menage (Dict. erymol.) ju Bolge, ihre Benennung von Mandra (Beerbe, Baufe) erhalten baben, und bief auch afterer Go viel ift gewiß, bat Mandriale. the Annhalt, urspränglich, gang ländlich Doni, in f. Berte Delle Melodie , fagt , unter mehrern , G. 130 aufe beaffich: Madrigali . . . in cofe materiale, ciò è humili e vili componimenti s'ulavano. De es aber, mic ein neuerer englischer Kunftrichter (Robortfon, On the fine Arts, G. 340.) will, que bem Brovenzeilichen Delcord, mels des in der Hift. litt. des Troubedours, B. 1. C. 40. une composition d'une certaine diversité et variation dans le chane (vergl. mit Crescimbenis iftoria della volger Poefis, B. s. S. 187. Musa. von 1730) genannt wird, entftanden, und ob das Descord, wie Quadrio (Scor. e rag. d'ogni Poesie, Vol. II. Lib. 2. 6. 320) behauptet, icon in fo feen eine eigentliche Cantate gewefen fen, als es, aus verfcbiebenartigen Arien beftanben bas be, tann ich um beffo minber beffimmen. ba es in ber gebachten Hift. des Troub. e. e. D. un genre de composition inconnue beift. - Das Mabrigal felbft Beffand, urfprunglich, ber form nach aus funf ober acht bis eilf ober fechaebn Beis len , beren lange und Reime aber nicht beftimmt gewefen zu fenn fcheinen. Giov. B. Stroggi der ditere machte es gang regelfren, und es erhielt verschiedene Bes Ralten, fo wie man verschiebenen Inn. Die langeen nannte balt dagu nabm. man Madrigalaffen, und biejenigen, wels de ernftbaften Innhaltes maren, Mabris agionen. Much gab es Madrigali a Cogona, welche aus achtzeiligen Stanzen bestanden, beren zwepte fic mit dem lets ten Berfe ber erftern anfiens, und beren leste fich mit bem erften Werfe ber erftern Die Dichter, welche beren ger endiate. fchrieben, find, ben bem Quabeio (a. a. D. S. 319 u. f.) angezeigt 3 und besondre Ammeifungen baju haben, unter mehrern,

Bil. Maffini, in f. Lezione, Perug. 1588. und Giov. B. Strozzi der jung. in f. Orationi e Lezione, Rom. 1635. 8. geliefert. — In Dufit murben fle foes frübe gefest. Naturlich mar von ber Poesse ber Reuern, eben fo wie von der Poefie der Alten , ben ibrer Entfichung. der Gefang ungertrennlich; Anadrio (a. a. D. G. 321) fabet icon eine bergleichen Composition vom I. 1200 an. freplich scheinen Borgugsweife nur Die fo genannten Ballate ursprunglich eigentlich gefeht worden ju fenn; und die Stallence foreiben dem ditern Lorenzo be' Dlebici bas Berbienft gu, die besondre Composi tion mebrerer lyrifder Dichtungsatten veranlast zu baben. Mun ftanben Did ter auf, welche, blos ju biefem 3mcde Gebichte verfertigten. Ein Bergeichnif von ben musikalischen Compositionen berfelben findet fich ben dem Quadrio (a. a. D. G. 322 u. f. ) und unter diefen find nicht wenige Samminngen von Madriaglen, beren ditefte vom 3. 1567 ift. Det daben gebrauchte mufitalifche Stul." iaat Arteaga (in der Befchtibte ber Italienis fcen Oper, B. T. G. 244. Ann. 80. L d. Ueberf.) "war ursprünglich ein talts "maßiges Recitativ. Rachter murbe et "aber gefangreichet, und verwandelte fic -endlich gar in einen febr ausgeerbeftetes "Bugenfipl. Die Motetten find gewiffet "Maken am beffen Stelle getreten. Die Mit bes Madrialgejauges murbe fo gat "auf Inftermente übergetragen; daber pfinbet man aus bem isten und igtes "Jahrh. auch Madrigale für die Orgel "und andre Infrumente." Hipb, chen diefer Schrifteller giebt, a. a. D. G. 140 mehrere Nachrichten von bem Fortgens dieler mulikalischen Compositionen. haben wir, unter eben biefer Auffdrift bergleichen, wovon ich mur Geo. tub. Maricolas Beiftide Mabrigalien, Gotha 1675. f. auführen wil. tind chen fo her ben wir von Casp. Ziegler eine Schrift, pon ben Mabrigalen, wie fie, mach bet Italienifden Monier, in unfter Spende ausjuarbeiten, nebft etlichen Eremeda, Witt, 1685. & erhalten.

In eben bem Dafe, indeffen, worin nebrere Arten von Gedichten gang eigente ich, von besondern Componifien, gesett burden erbielten biefe fammtlich ben Rabmen. - Canto, aus welchem ends ich, in bem flebiebnten Jahrbundert ber Rabme Cantate für eine befonder Bat ung berielben entfanb. Go viel if aes bis, bag ber Rabme Cantate noch nicht n des Minturno Arte poetica, Ben. \$64. 4. Bortommt. Raturlic genua mar ber ibre Entftehung. Jebes: Gebicht bee tebt, mebr ober weniger, aus Ergabs ung und Empfindung gugleich, ober vielnebr, es giebt des bichterifchen Stofe es febr viel, der fich nicht, ohne bingujefügte Ergöhlung, behandeln läßt. Ausbrud der lebbaften Empfindung iff, buc Befanntidaft mit ber Beranlaffung dagu, gleichfam rathfelhaft, befonders, wenn durch ben Gegenftand, febr vielers. ep und manderlep Empfinbungen gewectt werden tonnen. Und dann giebt es einjele Situationen, beren Empfindungen der Dichter entweder nicht in eigener Berfon ausbrucken tann, oder an welchen mebe tere Berfonen Theil nebmen. 1. B. ber Jall mit Begebenheiten aus ber Depthologie; biefes mit bffentlichen Begerlichfeiten, u. b. m. Gollen nun bergleis ben Darftellungen in Dufit gebracht, und ibrem innern Webalte gemaß, gefest weren: fo muß naturlicher Weife ber eradb. ende Theit berfelben (das Recitativ) ele ten anbern Husbruck erhalten, als ber nebr betebte, oder als die Darftellung ber Empfindung, bie Mrie. Ber aber guerft Bedichte in biefer Rorm, bas beift Bebichte verfertigte, in welchen Erzählung ron Empfindung getreint, . ober welche in Mecitativ and Arle besonders abgerheilt find, wird von teinem der Beidictfcrets ber ber italienischen Boefie genau be-Hmmt. Chiabrera und Eronfarelli were ben; unter ben erften genannt; und Barbara Strossi foll, ju Benedig im 3. 1653 beren guerft gefest baben. (S. Effai fur la Musiq. anc. e mod. 8. IV. 5. 460 u. f.) Befchrieben find berglefe Pen, in der Bolge, febr viele, und von

febr mandeilen Art geworben. , Man bot nahmlich auch Gedichte zuweilen fo genannt, worin mehrere, bestimmte, Bera fonen nahmentlich in einer fcon bestimme. ten, angenommenen Situation, auftres ten , -obne bas fle übrigens einen andern. Swed, als den Ausdeuck ihrer Empfins dung, und obne bas bas Gebicht alfo eigentliche Sandlung batte. Die, jum. Grunde gelegte Situation bleibt barin immer dieselbe; und bas mas die eine Berfon fingt, bestimmt nicht gerade bie Empfindungen und Borficllungen ber andern. Sie find fammtlich nur immer Reprefens tanten, ober ber Innhalt ift bie Borfele. lung von einer vergangenen Sandlung und nicht die Sandlung felbft. Wewebalich nennt man diese indeffen, wenn fie welte lichen Junhaltes find, eben fo, wie bie Oper, Drammi musicali, und biejenfe gen, welche auf Religion fich begieben. Oratorio. (G, ben Urt. Orgtorium.) Rouffeau irrt sich also, wenn er in f. Diction. de Musique Art. Cantate. fagt, daß die gegenwärtige Cantate in Italien ein wirkliches musikalisches Drama sepi. Ein sanz eigemliches Drama, als worin fren, und eigen wirs tende Berfonen auftreten, welche eine bes fonder Absicht erreichen wollen, ift fie nie, ober von biefem ift fie immer verfchieben gemefen; und bann exifirt fle gugleich auch noch gegenwärtig bafelbft in ihrer einfachen gewöhnlichen Geffalt. bem bereite angeführten Gabr. Chiabrera († 1658: Canzone, Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. 11. ebend. 1587. 8. Berm. Rom. 17 18. 8. 3 6. 96n. 1757. 12. 565.) --und Ottavio Eronfarelli (beffen Creazione del mondo, una Fetonto, Ven. 1632. 8. von ben Italienern gu ben Cantaten gerechnet merben, ob ber Berf. ibnen gleich ben gebachten Rabmen von Drammi musicali gegeben bat). baben derglrichen noch vorzüglich verfast: Aufe vio Tefti († 1646. Poef, lir. Modena 1643 - 1648. 4. 3 2h. Ven. 1676. 124 3 Ed.) - Carlo Mar. Maggi (Rime varie, Mil. 1688. 8. 1740. 12. 428.) - Brance Princes († 1704. Poef. div. Mil.

Mil. 1692. 4. 1699. 8. 2 6bc.) -Girol, Gigli († 1782, Poef. facre, profane e facete, Ven. 1722. 8.) Moefolo Beno (†11758. Opere, Ven. 1744. 8. 10 B.) - Earts Relli († 1762. Canz. e Cantate Lib. II. Lond. 1727. 2. mit ber Duff, Poet. Compon. Ven. 1761. 8. 3 B.) - Pietro Metaftoffo († 1785 f. ben Art. Oper) - Dattb. Damiani (Poef. Fir. 1765. 8. 2 8. die bemabe nichts, als Cantaten enthalten) - Binf, Lanfranchi Rofff (Opere, Pir. 1766. 8.) - Caffabigi u. a. m. Reberhaupt flagen fo wohl Erescimbeni (a. a. D. V. 1. S. 300) als Quadrio (a. a. D. S. 333 u. a. St. m. ) über einen Beberftus baran. - Die Drufit basu if von Maur. Camati - Bonifac. Grazieni - Giac, Ant. Berti - Giac. Cef. Bredieri - Jac. Cariffimi (welcher die erften geiftlichen gefest baben foll) -DR. Ant. Cefti - Luigi - Cavailt, Les erensi - Cavellini - Basqualini -Banbini - Aleffanbro Scarlatti (mele der, unter ben Componifen ber Cantas ten, ber fruchtbarfte und originalfte ift) - u. v. a. m. gefest. Mebrere Rads richten liefern Ereselmbent, in f. Istoria della volgar Poesia, S. 1. S. 296 und 312. Musg. von 1730 - Quebelo, in ber Stor. e Ragione d'ogni Poesia, Vol. II. Lib. 2. 6. 333 u. f. - Ch. Burnen, in bet General Hift, of Mulik, B. IV. **Sap.** 4.

In spanischer Sprace sind mie telne eigentlichen Cantaten bekannt; und die Villancichi, welche, als solche, von Quadrio (a. a. D. S. 320) oder als Mas delgale mit Arien, sparacteristet werben, haben teinesweges diese Beschaffen heit.

In französischer Sprache scheieb, so wiel ich weiß, Jean B. Asuffent († 1742. Oeuvr. Par. 1722. 12. 2 B. 1742. 4. 2 B. Lond. 1748. 12. 4 B. Par. 1753. 22. 4 B.) die erften, weiche auch immer noch fär die besten gehalten werden; und achft ihm, ka Botte houderd († 1732. im sten B. s. Oeuvr. Par. 1754. 12. 30 B. B. S. S. G. Cantures tirées de

Ferieure fainte) - louis Suicker († 1758) - Cb. Franc. Banard († 1765) - ti. a. m. Gine Sammlung aus Sachelier, unter bem Litel; Rec. de Cantates, contenant celles, qui se chantent dans les Conceres. Par. 1724. 12. beraus. - In Duft find ber ren vorraulich von Bouis Ric. Clairem baut († 1749) pesept worden. Dicktungsart überhaupt icheint nicht viel Bepfall gefunten ju baben. In den Essai sur la Musique anc. et mod. brift at, B. g. G. 406. Ce genre est entièrement passé de mode. Linh in ben verschiedenen frangonichen Werten aber bie Dichtfunf wird fie bochft felten in Ermanna getogen. Rur in den Elemens de poesse franc. Par. 1752, 18. 3 B. kommt B. 3. G. 167 etwas beräber Uebrigens baben bie Frangoien. yor. auffer ber gewöhnlichen Cantate, noch eine fleinere Gattung, welche Cantatille ben ihnen genannt wird, und nur auf Einem Recitativ und aus Einer Erie bes febt. - -

Bon englischen Gedichten find, we-Mallo bieber au reconen : Hymn to Haimony von Bill. Congress (in ben verfch. Samml, f. W. Deutsch im gten B. von Ch. B. Beife lpr. Bebichten) - Alexander's Feaft, von John Dryden (in f. 992 Deutsch, ebend. u. von E. B. Ramler, bes f. fpr. Gebichten) - Ode on St. Cecilia's Day von Al. Pope (in f. Werten, Deutsch in Che. 8. Beife Ppr. Beb. a. a. D.) und diefe find von Eccles und Sim del in Mufit gefest morben. Gegrandete Bemertungen über die benden lentern, als mufflalliche Bebichte betrachtet, finden fich, unter anbern, in Browns Betradt. aber Voesse und Musik, S. 384 u. f. d. d. Ueberf. Indessen bat, wie man ficht. leiner diefer Dichter, fein Bert Cantate Acnount. -

In deutscher Sprache sind deren seie viel geschrieben worden. Ich übergehe die von Menantes und Dichtern dieser. Kaum verdienen auch die in I. Si. Schlegels Werten (Lh. 4. S. 203 u. f.) welche urspränglich zum Speil in dem Sefanne

iefannten Beluftigungen und Beptragen tanden , und von 3. M. Scheibe in Du if gefest morden find, angeführt ju mer-Beit beffere aber baben berett acs iefert : D. BB. von Gerftenberg (Arigone luf Naros, in Muf. gef. von I. A. Schels e, nebft einem Genbichreiben vom Reciativ . . . feipl. 1765, von Reichgebt) -L. W. Ramler (in f. fpr. Gebichten, Berk 1772. 3. und obnfreitig bie volle mmenften) - Dan. Schiebeler († 1771. Rufital. Bebichte, Bamb, 1769, 8. Muserl Bedichte, chend. 1773. 8.) - 2. Rice mener (Geb. Leips. 1778. 4.) - 3. 6. Jacobi (Auf das Geburtsfest des Roniges in ben 3. 1771 und 1772. Am Charfren. tage, 1772) - 3. C. Lavater (Muferfte bung ber Berechten, Bar, 1772. 2.) -Much haben beren noch D. B. Manter (Beifil. Cantaten, Gott. 1769. 8.) -30b. G. Baste (Muftlal, Gebichte, Damb. 1780. 8.) u. v. a. m. gefdrieben, und, unter unfern Componifen, Graun Aleicher - Diller - Kraufe -Lejemann, Weinlich, G. Benda, Schult. Rede. Benda u. a. m. beren gefest. - -Cheoretisch handeln bavon noch: Joh. Ebeffph. Bottiched, in f. Dichtfunft, B. 465 ber sten Muff. - A. Eberbard, m f. Theorie ber fc. Wiffenfc. S. a68. te Auf. - 3. 3. Efchenburg, in f. Entw. einer Theorie und Litter, der fc. Biffenid. G. 205 ber aten Mul. melder. n dem gren Bbe. ber bau gehörigen Besbielsammlung auch eine Auswahl berfels ien bat abbrucken laffen.

S. Abrigens die Art. Lyrisch und

Bratorium.

### Capelle.

(Sautunf.)

Ift ein kleines geistliches Gebaude, das jum Privatgottesdienst erbauet ft. Es giebt freystehende Capellen, die nichts anders, als kleine Rirchen ind, in Hausern oder Pallasten solten per Personen gebanete, die das Vorsecht eines Privatgottesdiensis haben ien; noch andere Capellen sind des Erfer Cheil.

sondere, an den Abseiten großer Rirechen angebauete, und mit einem Alatar versehene Abtheilungen, darinn bep besondern Gelegenheiten Privatmessen, gelesen werden. In großen Dauptfirchen findet man bisweilen verschiedene solche Capellen zugleich angebracht.

### Capelle.

(Dtuff.) '.

Aus der eigentlichen vorher erflarten Bedeutung biefes Worts, ift bie uneigentliche entstanden, nach welcher man die Gefellschaften der Tontunftler, die von Großen gehalten werben, um in ihren Capellen bie Rirchenmusif ju machen. Capellen nenut. Man giebt so gar diesen Namen auch folchen Gesellschaften, die nur zur Schaubuhne ober jur Cammermufit bestellt find. Der Borfteber ober bas vornehmfte Glied einer folchen Gesellschaft wird ber Capellmeister ge-Seine Berrichtung ift, alles, was aufgeführt werben foll, berben su ichaffen, es fen, bag er bie Gachen felbst componirt, ober anberswoher genommen habe; ferner liegt ihm ob, die gange Ausführung ber Duft ju dirigiren; baber er insgemein die Orgel ober das Sauptelavier baben spielt. Mso must er. wenn er feinem Amte Genage thun foll, ein ftarter Componifte fenn und alle Theile ber Mufit bergestalt inne haben, daß er jedem einzeln Glieb ber Capelle, er fep Canger ober Spieler, Borfchriften und Unterricht zu vollkommner Ausführung bes Gangen ju geben im Stanbe fen. Matheson hat in stinem vollkom= menen Capelimeister\*), einem zwar schlecht und etwas pobelhaft geschriebenen, aber sehr viel Gutes enthaltenden Bert, alle Eigenschaften cie nes guten Capellmeifters, grandlich ange

\*) Hamburg 1759. Sol.

angegeben, bie, bes schlechten Bortrags, und der verschiebentlich eingestreuten unnüßen Unmerfungen ungeachtet, jedem, der ein folcher zu seyn glaubt, zu ernstlicher Ueberle-

gung ju empfehlen find.

Bu einer guten Capelle gehören Sanger von allen Arten ber Stimmen, sowol Solosanger, als andre gur Besetung ber vielstimmigen Sachen, und eine hinlangliche Anzahl guter Spieler für alle gewöhnliche Instrumente. Mithin wird eine gut besetze Capelle aus nicht viel weniger, als hundert Personen bestehen können.

Wer die besondre Einrichtung einer Capelle näher zu wissen verlangt, kann in Herrn Marpurgs historischeritischen Benträgen zur Aufnahme der Musik, die Listen verschiedener Capellen, besonders die von der Salzburgischen, im 3ten Stüt des

III Bandes nachsehen.

**\* \*** 

### Carricatur.

(Zeichnende Kanfe.)

Eine Zeichnung, barinn bas Befondre in ber Bilbung, bie einzele Personen characterister, übertrieben und ins Posselliche übergetragen worben. Diese ursprüngliche Bebeutung bes Worts ist bernach auch auf jebe

į

übertriebene Borftellung bes Boffielle chen ausgedehnt worden. So fact man bon einem übertriebenen comi fchen Charafter im Luftfpiel, es fen eine Carricatur. In bem Artifel possirlich haben wir überhaunt unste Meinungen von diesen Borftellungen geaußert. Dier merfen wir inebe Yondre von den Carricaturen der zeich nenden Kunfte an, daß fle diefe afthe tische Eigenschaft haben, burch bas Befondere, Unerwartete und Lebbafte, das fie an fich haben, ftarte und daitrende Eindrufe in der Bhantafie jurute ju laffen. Gie find bemnach nicht, wie einige zu ftrenge Runfe richter wollen, ganglich zu verwer-Denn ben Gelegenheiten, me das kächerliche erfobert wird, fam eine gute Carricatur febr dienlich somers Beschreibung bes scon. Chersices und verschiedene Züge in der Odyssee von den Fregern der Penelope gränzen sehr nahe baran.

Wir wollen also ben zeichnenben Runftlern bie Carricaturen, als Ucbungen, gerne erlauben. Vermut lich hat fich der sonst ernsthafte Leonbard von Pinci in dieser Absicht de mit abgegeben. In ber Ambrofie-nifchen Bibliothet ju Meiland fin, unter viel anbern handzeichnungen diefes großen Mannes, auch fchene Carricaturen von ihm zu feben. Einige davon hat der Herr Graf von Caylus stechen lassen. linb men wrist, das auch Sannibal Carrache sich bamit beschäftiget hat, ob er gleich fonft unter bie erften gebort die in dem großen und ernftbaften Gefchmat gearbeitet haben. den Neuern hat Ghessi es in einzeln Kiguren und Vilbnissen, an denen man die Personen genau tennt, und in ganzen Borffellungen Sogarth, allen anbern juborgethan. Die Rw pfer, welche letterer ju dem Budibeas gemacht hat, find Meisterstüfe, bie ben geiftreichen Borftellungen bes Dichters noch mehr Leben mittheilen.

und jugleich beweisen, wie biefe Art ber Arbeit mit Rugen konne augewendet werden.

Bur Beftimmung bes Begriffes von Carricatur überhaupt, und bes Unter-Miedes derfelben in den redenden und bils denden Kunften, fann die Anm. 4. des 15 5. G. 106. von Ben. Eberhards Theorie der fconen Biffenfc. etwas beptragen. --Bie weit man in der Carricatur geben tonne, bavon bandelt be Biles, in bem Cours de Peinture G. 29 u. f. Amfterb. Musg. von 1767. - Bon ben Saben und Berten bes hen, Sogarth und ben Careis saturen überhaupt . . . bandelt bie 57 Betr. 6. \$14. in dem Werfe bes frn, v. Sager born; - gu welcher ich bingu fege, bag, in einem großen, und dem besfern Theile ber Bogarthichen Werte, die Carricatur mehr in Uebertreibung ber ihnen jum Brunde liegenden Idee, als ber eigents fichen Figuren besteht. — Bon ber Beich-

1758-8. — — Sur Geschichte ber Carricatur fann Nesseicht etwas bestragen: Chr. Henr. bergeri Commentatio de personis, ruigo Larvis L. Mascheris, Frest. 723-4. mit Aups. — —

sung der Carricaturen überhaupt: Rules

for Carricature with an Essay on co-

nic Painting, by Capt. Groofe, Lond.

Carricaturen find gemablt und gezeiche et worden bon : Bet. Quaft (in Lupfer eftochen, 26 Bl. 1638 und 1652. 4. ex ibte um bas Jahr 1636) — Giov. Bat. Beatte (1635) - Bac. Bianchi († 1656) Salomen von Danzig (1695) auf. Bocchi (1700) — Bet. Franc. Bola (1700) — Pietro Leone Sheggi 1755. Raccolta di XXIV Caricature ifegnate colla penna del celebre av. P. L. Ghezzi, conservate nel Ganetto di S. M. il Rè di Polonia. Fesda 1750. fol. Potsd. 1766. f. von lath. Deferreich) - Eb. Patich (†1760) - Biogr. Bogarth († 1764: S. Biogr. necd. of Will. Hogarth, Lond. 1782 D 1784. 8. deutsch , Leips. 1783: 8.) ----- Jacq. Sallo (Recueil de Caricatures dessinées par Jean Saly et gravées par A. L. de la Live, Par. f.) — Inigo Collet — Baul Collet. — J. Aler. Epevalier (Prem. et sec. cah. de charges à l'eau forte, 6 Bl. Nouv. cah. 6 Dl. —

Die, von Brn. G. ermabnten, von dem G. Caplus gediten und berausgeger benen Edreicaturen bes leon. ba Binct führen den Eifel: Recueil de teres de caractères et de charges (58 %)[.) und find noch einmahl von Mariette bers ausgegeb. worden, avec une lettre . . . au sujet de ces desseins, Par. 1750. 4. 59 Bl. nachgeftochen von J. A. P. Augeb. fol. - Much bat Sollar, wenn ich mich nicht fre, fechs Blatter nach folden, von 2. da Binci gezeichneten Köpfen, im Rupfer gedit; und im Jahre 1786 ers schienen: Da Vinci's 64 celebrat. Caricar. from Drawings, by Hollar, out of the Portland Museum, 4. - Bon Annibale Carracci merben, in ber Bibl. de Peint. Sculpt. etc. p. Mr. Chr. Th. de Murr, Ch. XXI. S. 371. Figure diverse al numero d' 80, disda Annib. Caracci, ed intagl. da Sim. Giulino, Parifino, R. 1646. f. anges führt ; ba aber, in bem Dict. des Artiftes bes B. v. Beineife, welches ein; fonk febr genaues, und vollkändiges Bers seichnis der Werte diefes Künftiers ente balt, beren nicht gebacht wirb, und fie mir weiter nicht befannt find: fo tann ich darüber nichts bestimmen. - Bon neuern. englischen Kauftlern find übrigens viele, bieber gehörige Blatter geliefert worden, vorzüglich nach Zeichnungen von Wift. Bunburn, Ramberg, u. a. m. als A. long Minuet, A Tour to foreign Parts, The Recruiting Officer, unit B. G. 10.

#### Cartom

(Mablertunft.)

Eine Zeichnung auf starkes Papier. Man giebe biefen Ramen befonders ben Zeichnungen, welche sowol für Ef 2 bie

die Rahleren auf frischen Kalt (in Fresco) als für bie Lapetenwurter gemacht werben. Im erften Ball mirb die Reichnung an die Mauer geleat bamit bie Umriffe barnach fonnen gemacht werden \*). In bem ans bern Rall werben bie Cartone binter ober unter ben Giuschlag ber Tapete gelegt, bamit alles nach ber Zeichmung berfelben fonne verfertiget merben, beswegen auch biefe Cartone mit Karben ausgeführt fenn muffen. In England werben nach einige Driginalcartone aufbehalten, welche Raphael für Lapeten gemacht bat. Diefe berühmte Stufe, melche fieben Geschichten aus bem R. Teft. porftellen, find von bem Ronig Carl I. gefauft, und nachher in bem Pallaft son Samptoncourt aufbewahrt worben, wo sie noch zu seben find. gehoren unter die volltommenften Arbeiten bes Raphaels, folglich unter bie volltommenften Berte ber Mahlertunft. Eine umftanbliche biftorifche und critifche Befchreibung berfelben giebt Aichardson. Doris gny hat fie nach ben Originalen geleichnet und gestochen. Bon biefen Stuten find auch verschiedene Rach-Riche gemacht worden.

(\*) Die, von S. S. angeschren Cartuns den Ranhael sind verschiedentlich in Aupser gebracht worden. Aehrere Auskunst darüber geden die Nachrichten von Längliern und Aunksachen, Ed. z. S. 35z.

— Bon Cartons überhaupt handelt Gios. H. Aemenini, im 6ten Kap. des zien Buches s. Precetti della Pieturg, Ven. 1687. 4. S. 60. unter der Aussichesset: Di quanta importenza sia a far dens i Cartoni, della utilita e esseri loro, in quanti modi e con che materia si fanno, e qual siano le vie più spediti, e sacili, e indi come s. calcano, e spolverano nelse opere

'd') G. Kaltmahister,

fenus offenders, e come si imitane in quelle.

# Cartusche.

Eine gemablte ober geschniste Zierrath, welche einen angebefreten 200 penschild vorstellt, darinn ein Bapen, ober ein Sinnbild, ober eine Schrift Bermuthlic kann gesett werden. And sie zwerst in ber Baufunst aufgefommen, da man über Thuren. ober an ben Giebeln ber Saufer, fob che Schilde mit bem Wapen des Eigenthumers hingefest bat. Bonbe bat sich ihr Gebrauch weiter erftrett. so daß man sie jego an sehr verschie benen Dertern über Thuren, Kenftern, an ben Sturgen ber Camine und an allen Arten ber Einfaffungen. ingleichen überall, wo Aufschriften spulen ober könnten gesetzt werden. Ihre Form hat nichts anbringt. beftimmtes. Die Runftler fcweifen in feiner Geche mehr aus als in dieser Zierrath, wo ste ibrer Bhan tafte bollen gauf laffen. 36r Ge brauch wird febr übertrieben; benn unwissende Verzierer und Bildhauer bringen fie überall an, um nur nichts unverziert zu laffen. In ibrer Korm find fie so ausschweifend, daß men oft nicht errathen kann, was es sepu soll; viele balten es vor eine Schonheit ber Cartusche Flügel anzuhängen, daß es scheinen foll, als menn ste davon fliegen wolle. weit fommt man in der Auskabma fung, wenn man einmal von ben wahren Gebrauch und den Absichen der Verzierungen abgewichen ist.

Entwarfe und Beidnungen von Carr tuschen sind von sehe vielen Länstiern gw liesert worben, als von Stefano besa Besa (Libro di div. Carrelle e Scudi d'Arme, f. 15 Bl. Rac, di varii cappr. a nuove invent, di Carrelle, 1646.

2 SL verfül Geble Nouvelles Invent. le Cartouches, 1647. 8.) - Livre le Cartouches d'après Mr. Charmeon, gr. p. Germ. Audran - Chiffes, Cartouches, Compart, etc. p. tenard, f. 46 OL - Livre de Carwuches reg. par Cuvillies, f. 6 86L - Rec. d'Ornemens et de Carton-:hes, p. J. de la Joue, Par. 1770. f. 12 Bl. - von B. Decter (Schilber fitr Bildb. und Goldschm. f. 5 Sl.) - von J. Cbr. Beigel (Etliche curibfe neu inventirte Schild, au Bl.) - von Sabernann (Schilder, Laubwert, f. & BL) -100 J. Bauer, 4. 4 Bl. - von Bachs. nuth, f. 4 66. - von Eproff, f. 486. - Sammlungen: Collection de 36 olies Cartouches, Par. 1770. 4. -Collect de Cartouches d'après pluieurs grands Meitres, R. 1770. £ is Bl. - Abbildungen von neu invenirten Schilbern für unterschiebliche Land er, 1765. f. s 86be. -

### Carpatiden.

(Baufuns.)

Sind in der Baufunft Saulen ober Stigen nach ber Gestalt weiblicher Riguren ausgehauen, benen man eis genelich ben Ramen ber Bilbfaulen geben follte, weil fie jugleich Bilber and Caulen find. Gie find ben folzenber Gelegenheit in die Baufunft ingeführt worden. Beil bie Stadt Larna in dem Belopontiefies fich ju ben Perfern geschlagen, ba biefe gefommen Griechenland ju erobern. o wurde nach der Nieberlage ber Derfer biefe abtrunnige Stadt von ben Griechen angenommen; Manner wurden umgebracht, und pas weibliche Geschlecht in die Schaperen verurtbeilt. Das Andenken siefer Sache wollten die griechischen Baumeifter badurch verewigen, bag He Bildsaulen in ber Tracht ber tamatischen Frauen in ben Gebauben inbrachten, und fie als Sclapen porftellten, welche bie fcmereften Laften tragen muffen. Sie werben Unterftugung bervorstebender Theile, (bergleichen bie Balfone ober bie Chore in Dufft . und Sange falen, erhabenen Gallerien - finb? ober auch wol ber Gebalfe gebraucht. Insgemein werben fie obne Merme, mit einem befondern Dus von geflochtenen Saaren, mit langem bicht an bem Leib anliegenben Gewand Einige Baumeifter fee borgeftellt. sen fie auf orbentliche Saulenfuße, und legen borifche Capitale barauf. Das Unnatürliche biefer Bilbfäulen wird oft durch die Schönheit der Ris guren etträglich gemacht, und nur Die eble Liebe jur Krenheit, welche Die Griechen belebt bat, fann bie Art von Buth entschuldigen, welde biefe Zierrathen eingeführt hat. Eine Nachahmung ber Carpatiben find die Perfex, eine andre Art Bildfauler.

Besonder Abbildungen von Carvetisden, sind, unter andern, von Joh. Fred. Brief gezeichnet, und von Ger. von Jode, unter dem Ettel: Caryacidum, Termas vocant, sive Atlantidum multisormium ad quemlidet Architecturae ordinem, accommodatar. Cent. L. 16 Bl. in Aupser gestochen, herausgeges den worden. — Nebrigens handelt von dem Gebranch der Chryatiden in der Bauskunft, unter mehrern, 3. Fres. Glowdel, in dem Cours d'Architect, civila, G. 198 und G. 245.

# Charafter. (Soone Kunfe.)

Das Sigenthamliche ober Unterfchetbenbe in einer Sache, wodurch fe fich bon andern ihrer Art anszeichnet.

Die schonen Rauste, welche Begenftanbe aus ber fichtbaren und unfichtbaren Ratur jur Betrachtung barftellen, muffen seben so bezeich-Af 3 ı

nen, baf bie Gattung, tu ber er acbort, ober auch bas Befonbre, wodurch er von jedem andern seiner Art unterschieben wirb, tann erfennt werben. Demnach ift bie genaue Bemerfung des Charafteriftischen, ein Haupttbeil ber Runft. Der Dabler muß jedem Begenftanb in allem, was an ihm fichtbar ift, ben Charafter feiner Gattung, ober auch, (wie in Bortraiten) ben einzeln Charafter, wodurch er fich von allen Dingen seiner Art auszeichnet, zu geben wiffen, und fo muß jeder anbre Kunstler die Charaktere der Dinge begeichnen tonnen.

- Es gehöret demnach vorzüglich zu bem Genie bes Runftlers, baf er in Gegenstanden ber Sinnen und der Einbildungefraft, bas Charafteriftische bemerte. Dazu aberwird ein überaus icharfer Beobachtungsgeif erfodert, den man, für fichtbare Dinge besonders, ein scharfes mableri. fches Muge nennt. Wie ber Mahler, fobald er einen Gegenstand recht in bas Auge gefaßt hat, sogleich bie wefentlichen Züge beffelben burch bie Beichnung barftellen tann, fo muft jeder Runftler in feiner Art bas Unterscheidende der Sachen schnell fasfen und ausbrufen tonnen. Und in biefer Kabigfeit scheinet die Anlage Des Genies für die ichonen Runfte gu bestehen; so daß vielleicht aus der Sahigfeit, Die Charaftere ber Dinge ju bemerfen, ber richtigfte Schluf auf bes Runftlers Genie tonnte gemacht werben.

Unter ben mannigsaltigen Segenständen, welche die schonen Kunste und vor Augen legen, sind die Charaftere denkender Wesen ohne Zweisel die wichtigsten; folglich ist der Ausdruf, oder die Abbildung sittlicher Charaftere das wichtigste Geschäfft der Runst, und besonders die porzüglichste Gabe der Dichter. Ik den wichtigsten Dichtungsarten, der Epopee und dem Drama, sind die Charaftere ber hanbeinben Berfonen Wenn fie richtig bie Hauptsache. gezeichnet und mol ausgebruft find, fo laffen fle uns in bas Innere ber Menschen hineinschauen, und verfatten und, iede Burfung ber auf fern Begenstånde auf fie, vorber in feben, die baber entftebenben Empfindungen, die Entschlieffungen, jede Triebfeber, woraus die Sandlungen entspringen, genau zu erfennen. Sie find eigentliche Abbildungen ber Seelen, die mabren Gegenstanbe, bas von die gemablten Vortraite nur die Schattenbilder find. Der Dichter, ber bie Sabe bat, die fittlichen Charaftere richtig und lebhaft zu zeichnen, lebret uns bie Menichen recht fennen, und führet und baburch auch su ber Reuntniff unfer felbft. noch wichtiger ist die Burfung, welche wolgezeichnete Charaftere auf unfre Geelenfrafte baben. Denn, wie wir und mit ben Traurigen betrüben. fo geschieht eine folche Zueignung aller anbern Empfindungen, wenn fie lebhaft gefchilbert find \*). Jebe lebhafte Borftellung von dem Gemüthszustand andrer Menfchen laft uns bas, mas in ihnen vorgeht, eben so fühlen, als wenn es in uns selbst vorgienge; baburch werben bie Gebanten unb Empfindungen anbrer Menschen einigermaßen Mobificationen unfrer Seele; wir werben heftig mit bem Achilles, porfichtig mit bem Ulpfles, und unerschrofen mit dem Deftor.

Mlsp konnen die Dichter burch die Sharaktere der Personen, mit ungemeiner Kraft auf die Semuther wurfen. Diejenigen, die wir für gut halten, haben den stärksten Reiz auf und; wir nehmen alle Krafte zusammen, um eben so zu empfinden, wie die Personen, für deren Charakter wir eingenommen sind. Diejenigen, die und mißfallen, erweten den ledbaften

\*) G. Theilnehmung.

paften Abichen, weil eben baburch, baf wir gleichsam gezwungen werben, die Empfindungen berselben zuch in uns zu fühlen, der innere Streit in dem Gemuthe entsteht.

Die vornehmfte Gorge bes epis then und bramatischen Dichters, nuff also auf die Charaftere ber Deronen gerichtet fenn. Deffwegen fonren mir große Renner ber Menschen ich an biefe Gattungen magen. Der wische Dichter hat wegen ber Mente und Berschiedenheit der Beaebenbeiten, Borfalle und Berfonen, bie eine weitläuftige Sandlung ihm an sie Pand giebt, Gelegenheit, bie gerfonlichen Charaftere feiner Hauptversonen gang zu entwifeln; ber branatische Dichter bingegen, beffen Danblung nur auf einen fehr befimmten Gegenstand eingeschranft ff, hat vornehmlich einzele Zuge in ben Charafteren der Menschen, Tugenben, gafter, Leibenschaften gu chilbern: benn es ift felten moglich, n einer fo turgen Beit, ale bie ift, zuf welche bie handlung bes Drama ingeschrantt wird, und ben einer Angigen Gelegenheit, ben gangen Tharafter des Menfchen fennen gu

Es giebt Menschen, bie in ihren handlungen, und in ihrer Art zu den len, gar feinen bestimmten Charatter zeigen, bie einigermaffen ben Binbfahnen gleichen, die für jebe Benbung und Stellung gleichgultig Ind, und fich alfo nach allen Gegenben gleich berumtreiben laffen. scheinet, als wenn es folchen Menschen an eigener innerlicher Kraft fehlte, aus welcher ihre Gedanken, Entschließungen unb Sanblungen Gie warten gang gleichentsteben. miltig auf bas, was gefchieht, embfangen bavon augenblikliche Einbrufe, die fich fogleich wieber ausloschen, wenn die Urfache berfeiben gu wurten aufhort. Mechanische Delen von biefer Met find für ben Dichter unbrauchbar; er sucht biejenigen Menschen aus, in deren Art zu densten, zu empfinden, zu handeln, sich etwas merkwürdiges sindet; solche, in denen herrschende Triebe, und ein eigenthumlicher sich auszeichnensder Schwung des Geistes oder des Herzens ist, welche Bestandtheile des Charatters sich den jedet Gelegenheit auf eine ihnen eigene Art außern.

Menschen von solchen Charafteren in mancherlen Umftande und Berbinbungen gefest, find bie Seele berienigen Werfe ber Runft, Die Danblungen jum Grund haben, befonbers bes epifchen Gebichts. burch tann eine fehr einfache Sandlung intereffant werben, und einen Reig befommen , ben ben bem Dangel guter Charaftere feine Bermitlung, auch teine Mannigfaltigfeit ber Begebenheiten und Vorfalle er-Die Wahrheit Dieser seken kann. Unmerfung recht ju fublen, barf man nur bie meiften Trauerspiele ber , Griechen betrachten, Die größten, theils ben einer fehr großen Ginfalt bes Plans durch die Charaftere bochft intereffant find. Die gange Fabel bes Prometheus vom Aefchylus, fann in wenig Worten ausgehruft werben, und bennoch ift biefes Trauerbiel bochft intereffant. Unter ben Werfen der Reuern geben die empfindsamen Reisen des Sterne den beutlichsten Beweiß, wie bie gemeineften und alltäglichften Begebenheis ten, burch die Charaftere bet Berinnen, im bochften Grab intereffant werben. Ber für Rinder und für schwacke Ropfe schreibt, ber mag immer fein Werf burch taufend feltfame Begebenheiten und Abentheuer unterhaltend ju machen suchen; aber für Manner maffen bie Charaftere ben vorzüglichsten Theil bes Werks Diefes fen auch bem ausmachen. Distorienmabler gefagt. Will er nicht blos bem Pobel gefallen, fuche er ben Werth feines Werts **8**∮ 4 nicht

nicht in ber Weitlauftigfeit feiner Erfindung, nicht in ber Menge feis ner Biguren und Gruppen, fondern in der Starte und Mannigfaltigfeit ber Charaftere. Bem es nicht gegeben ift, die Menfchen zu ergrunden, eines jeben besonderes Genie, Temperament, feine Gemuthstrafte (in bem, was fie Eigenthumliches baben) genau zu beobachten, auch bie besondere Schattirung berfelben, bie bon ber Erziehung, bon ben Sitten, ber Zeit und andern befondern Umftanden herfommen, darinn ju unterscheiden; dem fehlet die vornehmste Eigenschaft eines epischen und bramatischen Dichters. Deffen Sauptwert bleibt allemal Die Darftellung ber Charaftere: bat er fich diefer verfichert, so ist bald jede Begebenheit gut genug, und jede Lage ber Cachen bequem fie zu entwifeln; wenigftens ift eine mittelmäßige Ginbilbungefraft hinreichend, ein Gewebe ber Fabel ju erbenfen, bas ju intereffanten Meußerungen ber Charat tere Gelegenheit giebt.

Jeber Charafter, ber wolbestimmt und psychologisch gut, bas ift, wahr und in ber Matur vorbanden ift, ba. Ben fich bon bem alltäglichen ause geichnet, kann von bem Dichter mit Mugen gebraucht werben. Mur bor willführlichen, blos aus ber Phantaffe jufammengefetten Charafteren. muß er fich huten; weil fie nie intereffant find. Ber feinen Derfonen aute ober schlechte, bobe ober niebri. ge Gefinnungen beplegt, fo wie es ihm ben ben vorfallenden Belegenbeiten einfällt, ber bat barum felnen Charafter gezeichnet. Wer ben Charafter eines Menschen vollfommen fennte, mußte baraus beffen Empfindung, Handlungen und ganges Betragen, in jedem beftimmt gegebenen Sall vorhersehen tonnen; benn bie Beftandtheile bes Charafters, wenn man fich fo ausbrufen fann, enthalten die Grande jeber Dant

lung ober jeber Neufferung ber Gemuthefrafte. Alle wurtfamen Triebe ber Seele sufammen genommen, jeder in einem gewiffen Daafe, jeder burch das Temperament des Menichen, burch feine Erziehung, burch feine Renntniff, durch bie Git ten seines Standes und ber Zeiten modificire, machen ben Charafter bes Menschen aus. aus welchem seine Art zu empfinden und zu handeln beftimmt fann erfennt werben. man bie Berfonen Gefinnungen, Reben ober handlungen außern, beren Entflebung aus ihrem Charafter fich nicht begreifen lakt: ober folche. aus benen, wenn ber Charafter noch nicht bekannt ift, die Grundtriebe oder die würflich votbandenen Urfachen, aus benen fie entstanben find, fich nicht erfennen laffen, so haben bie Versonen keinen würklichen Charafter; ibre Handlungen find etwas von ungefähr entstanbenes. Es bat mit den Gemuthöfraften eben bie Bewandniff, wie mit ben Rraften ber körperlichen Welt, dast Würkung und Urfache in bem genauesten Berbaltniß ber Gleichheit finb. Mensch, der es allezeit mit einet Menge andrer Menschen aufnähme, und gange Deere in die Flucht schlagen murbe, fante und niemals, all ein bochft tapferer Mensch vorgestellt werben; er ware em Unbing, etwas, das nur in der Phantaffe des Dichters entstanden ift. Und went man und in einem Roman einen Menfchen abbilbete, ber überall. mo er hinkommt, konigliche Geschenk austheilet, ber ganze Familien reich machet, so wurde uns biefes gat wenig rubren, ba wir die Quelle nicht erkennen, aus welcher aller die fer Reichthum fliefet. Go wie wurk liche Wunderwerfe am wenigften wurderbar find, weil wir von den Kräften, wodurch fie bewärft werben, gar nichts ertennen, fo ift es auch mit jeder Leußerung menschlicher Krafte,

Rrafte, fie fenen auf bas Gute ober Bofe gerichtet, beren Grund und Quelle wir nirgend entbeten tonnen.

Es ift also eine febr wesentliche Sache, bag man fich in dem, was banbelnden Personen jugeschrieben wirb, por bem willfürlichen, romanbaften und abentheuerlichen in acht nehme: benn biefe Sachen find in feinem Charafter gegrundet. ber Mahler fich lediglich an die Ratur halten, unb g. E. feben Baume, nicht nur die Art ber Blubte ober Fricht zueignen muß, die ihm na-firfich ift, foubern fie auch nur an benfenigen Arten ber 3meige, an benen fle würflich wachsen, nicht aber in willführlichen Stellen, anbringen barf; fo muß es auch ber Dichter nit feber Meufferung bes Gemuths Salten, bie eben fo naturliche Burhingen bes Charafters find. Blubten und Früchte Burtungen ber befonbern Matur eines Baumes.

Ueberdem müssen alle Gestunungen, Meben und Sandlungen, bie den Versonen zugeschrieben werden, nicht nur allgemein wahr fenn, sonbern nach allen, ben Perfonen eine. ren Mobificationen, genau abgemef. len werden; benn niemand hat blos den allgemeinen Charäfter seiner Art. Der Dichter muß nicht nach Art be-Br, die ebemals die Aitterbücher reschrieben baben, arbeiten, wo alle Ritter gleich tapfer find, sondern so pie Somer, ben welchem die Lapferkeit des Achilles eine andre La-Ferfeit ift, als die, die man am Detwir, ober am Niax, ober am Diome. Bie man ben Lowen aus bes fieht. iner Rlaue erkennt, so muß man aus jeber besondern Rede einer Derson ibren Charafter erkennen, weil in ber That sedes, was ihr eigen ift, etwas zu ganzlicher Bestimmung berfelben bengetragen hat.

Jeber Charatter aber mirb burch breperlen Gattungen murfenber Ut-

Durch bas, was fachen bestimmt. ber Mation und bem Zeitaltet, bas rinn man lebt, eigen ift; buich ben Stand, bie Lebensart und bas Alter; und endlich burch das besondre verfünliche jedes Menschen, nämlich fein Senie, fein Temperament, unb alles übrige, was ihn zu einer bes fondern Verfon macht. Nithin muß jede Aeußerung bes Charafters mit allen den wurfenden Urfachen auf benselben genau abereinfommen. Wer also Personen and einem entfernten Zeitalter, aus einer gant fremben Mation , ju behandeln hat, bem wird es nothwendig fehr viel schwerer eines jeden Charafter zu treffen. DBian mablee Berfonen feiner Zeit, feiner Ration, feines Stanbes und zum Theil feiner eigenen Ras milie, und fand also in ber genauen Bezeichnung berfelben bie wenigsten Schwieriafeiten. Nuch Homer hat feine Verfonen von einem nicht febe entfernten Zeitalter, und aus einer ibm nicht fremden Nation genom-In der Aeneis ift es schon men. ftarf in merten, bak ber Dichter fich nicht gang in die Zeiten, Sitten und ben Ctanb feiner Berfonen bat fegen tonnen. Rein -Dichter bat barinn mehr Behutfamteit nothig gehabt als ber Dichter des Moah, da er feis ne Sandlungen aus bem entfernte-Ren Zeitalter und den frembesten Sit-Dennoch ift et ten genommen bat. in feinen Charafteren febr gluflich, und auch da, wo er mit gutem Vor= bedacht Begebenheiten ber foatern Welt in jene entfernte Beiten binauf. gefest \*), bat er ihnen ben Unftrich ienes entfernten Weltalters ju geben Mit bewundrungewurdigewußt. ger Geschiflichkeit hat fich Alopftot gang in die Sitten und Sinnegart ber Zeiten fegen konnen, in welche feine Sandlung fallt.

\*) S. Wiclands Abhanilung aber den Noah S. 15. nicht in ber Weitlauftiafeit feiner Erfindung, nicht in ber Menge feiner Riguren und Gruppen, sondert in der Starte und Mannigfaltigfeit ber Charaftere. Bem es nicht gegeben ift, die Menschen zu ergrunden, eines jeben besonderes Genie, Semperament, feine Gemuthstrafte (in bem, was fie Eigenthumliches baben) genau zu beobachten, auch bie besondere Schattirung berfelben, bie von der Erziehung, von den Sitten, ber Zeit und anbern besondern Umstånden herkommen, darinn zu unterscheiden; bem fehlet die vornehmste Eigenschaft eines epischen und bramatischen Dichters. Deffen Sauptmert bleibt allemal Die Darstellung ber Charaftere: bater fich diefer betfichert, so ift bald jede Begebenheit gut genug, und jede Lage ber Gachen bequem fie ju entwifeln; menige ftens ift eine mittelmäßige Ginbilbungefraft binreichend, ein Gewebe ber Kabel zu erbenken, bas zu intereffanten Meußerungen ber Charak tere Gelegenheit giebt.

Jeder Charakter, der wolbestimmt und psychologisch gut, das ist, wahr und in der Matur vorbanden ift, baben fich von bem alltäglichen ausjeichnet, kann von bem Dichter mit Musen gebraucht werden. Mur bor willführlichen, blos aus ber Phantaffe jufammengefesten Charafteren. muß er fich huten; weil fie vie intes ressant find. Wer seinen Personen aute ober schlechte, bobe ober niebris ge Gefinnungen beplegt, fo wie es ihm ben ben vorfallenden Gelegenheiten einfällt, der hat darum feinen Charafter gezeichnet. Wer ben Charafter eines Menschen vollfommen fennte, mußte baraus beffen Empfindung, Sandlungen und ganges Betragen, in jedem beftimmt gegebenen Sall vorhersehen tonnen; benn Die Bestandtheile des Charafters. wenn man sich so ausbrüfen fann, enthalten bie Grunde jeber Dant

lung ober ieber Neukerung ber Gemuthefrafte. Alle wurffamen Eriebe ber Seele mfammen genommen, jeber in einem gewiffen Daage, je ber burch bas Temperament bes Menschen, burch seine Erziehung. burch seine Renntniff, durch die Sitten feines Stanbes und ber Beiten mobificire, machen ben Charafter des, Menfchen aus, aus welchem feine Art zu empfinden und zu handeln be-2dft flimmt fann erfennt werden. man bie Berfonen Gefinnungen, Reben ober hanblungen außern, beren Entstehung aus ihrem Charafter fich nicht begreifen läßt; ober folche. aus benen, wenn ber Charafter noch nicht befannt ift, die Grundtricht ober die würflich votbandenen Urfaden, aus benen fie entstanben find, fich nicht erfennen laffen, so haben bie Personen feinen wurflichen Charafter; ihre Sanblungen find etwas von ungefähr entstanbenes. Es bat mit den Gemuthsfraften eben die Bewandniff, wie mit ben Kraften ber förperlichen Welt, baß Würfung und Urfache in bem genauesten Berbaltnif ber Gleichheit finb. Mensch, der es allezeit mit einer Menge andrer Menschen aufnahme. und gante Deere in die Blucht fchiagen murbe, fonnte und niemals, als ein hochft tapferer Menfc vorgeftellt werben; er mare ein Unbing, et was, bas nur in der Abantaste des Dichters entftanben ift. Und went man und in einem Roman eines Menschen abbildete, ber überall, wo er hintommt, tonigliche Geschenke austheilet, der ganze Familien reich machet, fo murbe uns biefes gat menig rubren, ba wir bie Quelle nicht erkennen, aus welcher aller biefer Reichebum flieftet. Go wie wurk liche Wunderwerfe am wenigften wurberbar find, weil wir von ben Kraften, wodurch fie bewürft werden. gar nichts erfennen, fo ift es auch mit jeber Heußerung menfchlicher Kráfte, Rrafte, fie fenen auf bas Sute ober Bofe gerichtet, beren Grund und Quelle wir nirgend entbeten ionnen.

.Es ift also eine fehr wesentliche Sache, baf man fich in bem, was banbelnben Perfonen jugefchrieben wirb, por bem willfürlichen, romanbaften und abentheuerlichen in acht nehme; benn biefe Cachen find in feinem Charafter gegrundet. Mie ber Mahler fich lediglich an die Natur halten, und g. E. jebem Baume, nicht mur bie Art ber Blubte ober Fricht queignen muß, die ihm na-ürflich ift, foubern fie auch nur an benfenfaen Arten ber Imeige, an benen sie würklich wachsen, nicht aber mi willfahrlichen Stellen, anbringen barf; fo muß es auch ber Dichter mit feber Meugerung bes Gemuths balten, bie eben so natürliche Burlungen des Charafters find, Blubten und Krüchte-Warfungen ber befonbern Matur eines Baumes.

Beberbem muffen alle Gefinnunhen, Meben und Handlungen, bie ben Versonen zugeschrieben werben, nicht nur allgemein wahr fenn, sonbeen nach allen, ben Derfonen eigenen Modificationen, genau abgemef. sen werben: benn niemand hat blos ben allgemeinen Charäfter seiner Art. Der Dichter muft nicht nach Art beter, die ebemals die Ritterbucher geschrieben baben, arbeiten, wo alle Ritter gleich tapfer find, sonbern so wie homer, ben welchem die Las pferkeit des Achilles eine andre Ladferfeit ift, als die, die man am Dettor, ober am Mar, ober am Diome. bes fieht. Bie man ben Lowen aus einer Rlaue erkennt, so muß man and jeber besondern Rede einer Person ihren Charafter erkennen, weil In der That fedes, was ihr eigen ift, etwas ju ganglicher Bestimmung berfelben bengetragen hat.

Jeber Charatter aber wirb burch breperley Gattungen murfenber Ur-

Durch bas, was fachen bestimmt. ber Ration und bem Zeitalter, barinn man lebt, eigen ift; burch ben Stand, bie lebensart und bas Alter : und endlich burch bas besondre perfonliche jebes Menfchen, namlich fein Benie, fein Temperament, unb alles übrige, was ihn zu einer bes fondern Verfon macht. Mithin muß jede Aeußerung bes Charafters mit allen den wurfenden Urfachen auf benfelben genau fibereinfommen. Wer also Personen and einem entfernten Zeitalter, aus einer gang fremben Nation, ju behandeln hat, bem wird es nothwendig fehr viel schwerer eines jeben Charafter ju treffen. Dkian mablee Berfonen feiner Zeit, feiner Mation, feines Ctanbes und zum Theil feiner eigenen Ras milie, und fand alfo in ber genauen Bezeichnung berfelben bie wenigsten Schwierigfeiten. Auch Homer bat feine Versonen von einem nicht sebe entfernten Zeitalter, und aus einet ibm nicht fremden Ration genom-In der Aeneis ift es schon ftart zu merten, baf ber Dichter fich nicht gang in bie Zeiten , Sitten und ben Ctanb feiner Berfonen bat fegen fonnen. Rein-Dichter bat barinn mehr Behutfamfeit nothig gehabt als der Dichter des Moah, da er seis ne Dandlungen aus bem entfernte-Ren Zeitalter und den fremdeften Git-Dennoch ist et ten genommen bat. in seinen Charafteren sehr gluflich, und auch ba, wo er mit gutem Borbebacht Begebenheiten ber fodtern Welt in jene entfernte Zeiten binaufgefest \*), hat er ihnen ben Unftrich ienes entfernten Beltalters ju geben Mit bewundrungewurdtgewußt, ger Geschiflichkeit hat fich Alopftot gang in bie Sitten und Sinnegart ber Zeiten fegen konnen, in welche feine Dandlung fällt.

H 5

\*) S. Wiclands Abhanilung Aber den Noad S. 15.

In großen epischen Sanblungen. wo viel merkwurdige Berfonen vortommen, muß auch eine große Manniafaltiafeit ber Charaftere ericheis Diefe muß aber nicht blos in nen. berjenigen Berschiedenheit aesucht werden, die in dem wesentlichen Charafter liegt, wie etwa benm homer Die Charaftere des Achilles, des Mefors und des Ulpffes find, da feiner einen Bug mit bem andern gemein bat; sondern auch einerlen wesentliches muß durch Genie, durch Temperament, durch Alter und andre 111fällige Bestunnungen, in den ver-Schiedenen Berfonen eine angenehme Mannigfaltigfeit erhalten.

Bon benen, bie durch bie Sauptguge fich unterscheiben, fann mon einen fehr guten Gebrauch machen wenn man entgegengefette Charaftere ben einerlen Borfallen neben einander ftellt, bamit fie einen Gegensat oder Coutrast ausmachen; benn dadurch werden sie desto lebbafter bezeichnet. Wenn ein Mann von aerabem, offenbergigen und frenen Defen, neben einem gurufhaltenden, ein verwegener und hisiger, neben einem vorsichtigen und bebächtigen Mann erscheinet, so werden unstreitig alle leußerungen bes einen burch bas, was man von bem anbern fieht,

beffer bemerft merden. Eine besonders gute Burtung fann badurch erhalten werden, bag unter ben bandelnden Berfonen folche find, die unser Urtheil über bas Betragen, ber hauptperfouen unterftugen, ober lenten. Diefes geschieht L. B. wenn ben einer ganz wichtigen Lage ber Sachen, wo die handelnden Personen alle in Leidenschaften gerathen, auch folche eingeführt merben, bie ben etwas faltem Geblute bleiben, und alles, was vorgeht, mit großer Richtigkeit und scharfer Beurtheilungsfraft einfehen. Denn niemal wurfen farte und recht ent-Scheldende Urtheile der Bernunft mehr auf uns, als wenn wir fie neben bibiger Bewundrung ober lebhafter Berabscheuung seben. Wenn wir in Shatespears Kiebard jedermann in der beftigsten Beradscheuung der witchenden Bosheit diefes Eprannen seben, so schlet es an einem gelassena Menschen, der durch nachdräfliche Neuserungen überlegter Urtheile, den Empfindungen ber andern, noch mehe Kraft auf uns mittheilte.

Inswischen mug bas, was hier von dem Gegensat der Charaftere, und besonders, von dem Gegenfat der Leidenschaft und ber Bernunft angemerkt wird, nicht so verstanden werben, daß jeber Charafter beftanbig einen entgegengesetten, ber Rorper einen Schatten, neben sich haben foll. Dieses wurde m gefünstelt und ju gezwungen fenn, Richt jeber Charafter darf einen entgegengefesten neben fich baben, und wo man Personen von entgegengesettem Charatter einführt, Durfen fie eben nicht ungertrennlich benfammen fenn. Ein Dichter von gefundem Uetheil, wird die Contraste schu behandeln miffen, daß meder 3mang noch Runft daben zu merten find, und daf nur die wichtigften Eindrufe, die man von den Charafteren zu ermarten hat, in der größten. Starfe und im bellesten Licht erscheinen.

Einer der scharssinnigsten Runkrichter unter den Reuern †) will,
man soll im Drama den Contrast
nicht in den Charafteren unter sich,
sondern in dem Eutgegengestigten der Charaftere und der Umstände, in welche die Personen versetzt werden, sied chen. Er sagt ungemein viel Gutes
und Gründliches von der Unschistlichfeit der gegen einander gesetzten Charaftere. Im Grund aber scheinen sein ne Anmerkungen nur den Missbrauch, und das Uebertriebene in dieser Sa-

\*) Diderot de la poefie dramatique.

he, su wiberrathen, worauf auch anfre vorbergebende Unmerfung ab-Frenlich muß ber Dichter die tielt. Entwiflung und ben Eindrut ber Tharaftere dadurch zu erhalten suden, daß er dieselben in mancherlen and in einander entgegenstehende Umkande bringt; auch muß er fich buten, die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf einen Hauptcharakter, durch einen eben so interessanten ihm entgegengesetten ju schwächen. Allein biefes hindert ihn feinesmeges, einen Hauptcharakter burch einen ihm entgegengefesten, in ein belleres Licht zu sepen, wenn er nur Berstand genug hat, biefes auf eine

Einige Runftrichter haben voll-

lommen gute Charaktere, sowol für

aute Urt zu thun.

bas Drama, als für die Epopee, als etwas ungereimtes ganglich verworfen '). Wenn man eine folche Bollfommenheit verfteht, die fein Mensch erreichen fann, und bie boch einem Menschen zugeschrieben wird, to hat man vollkommen Recht, fle gu perbieten; denn bas Gedicht muß nichte unmögliches, auch nichte unmahrscheinliches enthalten. Wollte man aber auch nicht haben, bag bie bochste menschliche Vollkommenheit. o wie fie ju erreichen möglich ift, elger handelnden Person sollte jugedrieben werben, fo wurde man dwerlich einen guten Grund fur ein diches Berbot anführen konnen. Die Aurcht, daß ein folcher Charatter nicht intereffant genug fen, weil bie Leidenschaften baben ju wenig ins

") Shafftesbury's characteristiks Tom. III. S. 260. u. s. f. Beigfe über bie neueste Litteratur VII. Eb. S. 117. ff.

Spiel tommen , ift nicht gegrundet.

Man stelle fich vor, daß ein Dichter den Tod des Sokrates zum Inhalt

genauen hiftorischen Bahrheit gublei-

ben, konnte er dem Gofrates ben

biefer handlung teine menschliche

Um ben ber

rines Drama nahme.

Schwachheit-bevlegen; benn fein Betragen mar, in ber That daben volle fommen. Wie wenig aber biefe Dolle fommenheit ber Rührung schabe fieht man aus ber Urt bes Drama. das Plato und Xenophon davon gemacht haben. Rein Deufch von Em pfindung kann sie ohne die höchste Rubrung lefen. Es ist also nicht abjufeben, wie man vorgeben tonne, vollkammen tugendhafte Charafters Tenen nicht intereffant genug. Frenlich ning man nicht solche Charafters willkubrlich gufammen fegen; die Bollfommenheit muß die Burfund folcher Urfachen fenn, die in dem Menschen möglich finb; man muß schen konnen, aus was für Grundsa-Ben, aus was fur Gemuthstraften fie entftanben ift. Dan findet in bet Lebensbeschreibung, die Phytarch vom Marcus Antonius gemacht hat, his und wieder Zuge von Großmuth und Bernunft, die gar nicht aus bem Charafter des Untonius ju folgen Scheinen, so daß man gar nicht weiß, wie fie ben einem folden Menschen moglich gewesen find. Co mahr fie auch fenn mogen, so ware keinem Dichter zu rathen, sie so, wie Plutarchus thut, anguführen. Man mußte nothwendig diesen Mann vorher von einer Seite geigen, woraus ben feinem schlechten Charafter, Die Doglichkeit folcher einzeln großen Züge beutlich erfennt murde. Eben fo mußte ein Dichter, dereinen vollfommenen Charafter vorstellen wollte, bie Bestimmung ber naberen, nicht blos metaphysichen, Möglichkeit desselben nicht berabsaumen, sonst wurde er keinen. Glauben finden, und dadurch murbe der Charafter intereffant werben.

Man follte benken, baß die Epopee und das Drama blos deswegen ausgedacht worden, damit man Gelegenheit habe, bie Charaktere der Menschen in ein volliges Licht zu seinen. Menigstens scheinet es nicht möglich, zu dieser Absicht etwas be-

queme

quemeres ju erfinben. Die Geichicht. schreiber baben biezu ben weitem bie Begnemlichkeit nicht, die bie Dichter haben; benn es fchift fich für fle niche, ibren Lefern jeden befonbern Umftand ber Geschichte fo abzumab. len, and ob fe alles mit Augen faben. und jebe Rebe felbft anbarten; biefes fft ben Dichtern eigen. Borgig. lich aber ift die Epopee zu volliger Entwiffung ber Charaftere bienlich: Denn bas Drama leibet bie Mannig. faltigfeit ber Begebenheiten und Borfalle nicht, die ben ihr fatt baben; bie Berfonen bes Drama werden nicht so, wie in der Epopee,

> Per varios casus, per tot discrimine regum

ans Ende ber Sandlung gebracht.

Daber fiebt man im Drama nicht fowol ben gangen Charafter einer Berfon, als befonbere Zuge beffelben, Befondere Leibenschaften ober Gefinnungen entwifelt. Der epifche Dichter bingegen bat Gelegenbeit. und feine hauptpersonen vollig und nach al-Ien Theilen ihres Charafters befannt Es giebt aber zwen machen. Bege die Charaftere ju bezeichnen. Der eine ift unmittelbar bie murt-Ciche Abbildung derselben, so wie der Geschichtschreiber Sallustius es gethan hat; ber andere ift mittelbar burch die Sandlungen, Reben, Stellen, Gebehrben, fo wie biefelben ben jeber Gelegenheit fich außern. Diefer Weg ift bem Dichter eigen und dem ersten weit vorzugieben. Der erfte giebt und eine abstratte Be-Ichreibung von einer Sache, die wir fellist nicht sehen; der andre aber stellt unes bie Sache selbst nach allen ihren Defindern Beftimmungen vor Aunen und badurch empfinden wir würk lich, wast wir auf die andre Art burch ben Berftanb uns vorftellen. Wir lernen badurch die Menschen so kennen, als wenn wir würflich mit thren gelebt ib atten.

Es erhellet bieraus, bag ber wich fiafte Theil ber Runft bes epischen und bes bramatifchen Dichters ber ift, baf fle Begebenheiten, Borfalle und Situationen erfinden, ben benen Die bandelnden Berfonen ihren Gemathejuftand, und jebe Triebfeber

ibrer Geelen entwiteln.

Alfo ift auch mur bem epischen Dichter vergonnet, ben gangen Charafter ber Personen zu entfalten. burchgehends barüber einig, bag in Diesem Theile ber Runft bem homer noch niemand gleich gefommen ift. Es ift auch ju vermuthen, baß fein Dichter neuerer Zeiten, wenn er auch bem Somer an Senie gleich ware, hierinn eben so glutlich, wie er, sepu tonnte. Bu ben Zeiten bes Baters der Dichter handelten die Menfchen noch freger, und außerten ieben Ge banken und jede Empfinbung ungebinderter, als es gegenwartig ge Schiebt. Wir fühlen nicht nur mencherlen Arten von Banben, die eine vollige und gang frepe Entwillung ber Triebfeber bes Geiftes bemmen wir liegen auch noch unter dem Druk der Mobe und bilben und ein, das wir so handeln, so reden, und so fich len muffen, wie gewiffe anbre Den fchen , bie gleichsam ben Lon andb ben, nach bem sich alle andre rich ten muffen. Dan fleht überans wo nig frene Menschen, bie blos nach ibren eigenen Empfindungen bas beln, und fich unterstehen, feink andre Richtschnur, als ihre Eis fichten und ihr Gefühl angunet-Ben einem von allen Co ten ber fo febr eingefchrantten 286 ift es bochft schwer ben us türlichen Menschen kennen zu lernen und ju feben, wie weit feine Rrafte reichen.

Diese Schwierigkeit muffen besow bers auch die Mabler und Bildhauer empfinden, bie ebenfalls nothig ba-Es ben Charaftere ju bezeichnen. wird thuen ungemein schwer die Ro tur au beobachten, bie aus bem ansebulichsten Theil der menschlichen Besellschaft als etwas unschifliches verbannt ift, wo der Traurige fich wingen muß, Die Mine bes Beruniaten anzunehmen, und wo es richt erlaubt ift, bas, was man inzerlich fühlt, auch außerlich zu zel-In bem ehemaligen Griechens and, wo jeber Burger Die Frenbelt sabm, fich gerade fo ju zeigen, wie r war, und feinen andern Menfchen iur sein Muster bielt, war es bem Zeichner leicht, jebe Empfindung in ben Gelichtern ber Menfchen und in bren Gebehrben zu seben. Daber bemmt es ohne Zweifel, und nicht son einem geringern Maage bes Gepies, daß die zeichnenden Runfte unter ben Sanben ber Meuern, die Bollommenheit bes Ausbrufe nicht mehr bie man an ben Alten iewundert. Auch ist vielleicht barinn He Urfache zu suchen, warum man mif ber beutschen und franzosischen Schaubabne fo menig priginales, fopol in ben Charafteren, als in ber Art, wie sie vorgestellt werden, an-Daf diefes auf der englischen Schaubühne weniger selten ift; rab er baber, daß die Britten in der Ebat in ihrem gangen Leben fich weuger 3mang anthun, als die meie ben anbern Rationen, und das fie peniger Chrfurcht für bas Gemobieiche und Uebliche baben, als andre.

Bas der Charafter überhaupt im Dem ift, davon handelt, unter andern, in Auffas in-bein Werken; Ueber die veralische Schönheit, Altenb. 177a. 8. —— Bon der Beschaupt, ausser derbaupt, ausser den, pn Sen. Sulzer darüber angeführten Scheiften; de. Garve, in der Abdandt. ber das Interessante (Repe Bibl. der sch. Biffensch. XIII. S. 45 u. f. —— Bon en Characteren in epischen Gebichten, ps 4te Buch in des Bussy Trairé du

Poeme epique ( 6. 255 u. f. Minig. ven 1693.) - Batteur, im sten B. f. Eine lettung-in die sch. Wiffensch, (G. 94. 4te Aus.) — — Bon ben deamatischen Charactéren : Ariffoteles in feiner Poctif im isten und einem Theil der benden fols genben Sap. fo wie an ein paar Stellen im gten, vergiiden mit Leifings Dras maturgie R. 74. — Diberet in ben Has terrebungen binter bem natheliden Cobne S. 218 u. f. 237, und in ber Dichti, bins ter f. Hausvater G. 254 m. f. d. beutschen Uebers, see Auf. — Surd in s. Abbandl. über die verschiedenen Bebiete des Drama 6. 42 der Eschend, Uebers. — Bon ben Characteren, in Auchscht auf die Co. módie, Cailhava, meitlduftig, im aten B. f. Art de la Comedie, Rap. 25 p 44. G. ası u. f. - Bur Bilbung, fo wie jur richtigen Beurtheilung von Chanaeter überhaupt , fann vielleicht EB. Ris dardien's Philosophical Analysis and illustration of some of Shakespeare's remarkable Characters, Lond. 1772. & beutich, Leips. 1773. ater Eb. Lond. 1784. &. u. a. w. bienen. ---

## Chor.

#### (Coone Ranfe.)

Es scheinet, bag biefes gelechische Wort urfbrunglich einen Trup Menfchen, ju einem festlichen Aufzug verfammlet, bedeute, einen Truv festlisder Sanger, ober Tanger. Die ML welche bep allen offentlichen ten, Danblungen ben Homp unb bas Keperliche liebten, suchten es unter anberm auch baburch ju erhalten, baf fte gewiffe Sandlungen einem folden Trw Menithen auftrugen. An ibren Kesttagen batten sie Chöre von Sangern und Tangern, woburch fie bem Reft ein feverliches Unfeben ade Dergleichen Chore hatten fie auch in ibren Leagodien und Comé-Bon ben fingenden Choren bes Alten baben wir noch ist die Benennungen, da wir durch das Wort Choe einen Trup Ginger, ober ben von

ihm abgefungenen Gefang, ober auch ben Ort in ben Kirchen, wo er stehet, bezeichnen. Es ist bestwegen nothig, bak wir von jeber Bebeutung befonbers sprechen.

Chor in der Tragódie der Als Es erhellet aus ben Rach-· tichten, bie und bie Alten von bem -Urforung der Tragsbie und Comodie geben, daß benbe aus ben Choren von Cangern, Die ben ben Feften bes Bacchus achrauchlich waren, entstanben find. Man hat feine ausführliche Nachricht bavon, was es ursprunglich mit biesen Chorgesängen für eine Beschaffenheit gehabt habe. Doch weiß man, daß fie von weperlen Gattung gemefen, dithgrambis sche und phallifche Gefange; jene von einem hochtrabenden Con und Inhalt, biefe ausgelaffen und muth-Urifforeles fagt, daß durch willia. fene bie Tragodie, durch diese aber die Comodie veranlaffet worden. Bie es bamit eigentlich zugegangen sep, laft fich nicht genau bestimmen; mahrscheinlich aber ift es, daß es eis ner, bem bie Ginrichtung bes Feftes aufgetragen gewesen, versucht habe ben Gefang bes Chors burch bie Borftellung einer Sandlung, oder auch wol blos burch Ergahlung berfelben, ju unterbrechen, und bag ber bitbrrambifche Gefang burch eine große, außerorbentliche, ber phallifche aber burch eine poffirliche und muthwillige Dandlung unterbrochen worden. Da der eefte Ginfall, ben Gefang des Chors burch Erzählung oder Vor-Rellung einer Handlung zu unterbrethen, und badurch bas Reft ergobenber ju machen, Benfall gefunden bat, moden hernach andre der Gache weis ter nachgebacht, und folche Handfungen baju gewählt haben, die nach und nach zu ben regelmäßigen Borstellungen auf ber Schaubahne Gelegenheit gegeben haben.

Es laft fich hieraus mit Sewishet schließen, daß in den ersten Zeiten, da die Tragodoie und Comodie aufgetommen, der Gesang des Chores die Nauptsache gewesen, die hernach, wie in andern Dingen oft zu geschehen pstegt, von dem, was anfänglichen Webensache war, verdrängt worden. Denn in den alten Tragodien und Comodien, die wir noch haben, sind die Chore allerdings die Rebensache, und man weiß auch, daß stendlich aus der Comodie ganz verdrängt worden.

So wie wir die Chore in ben udd übrigen Tragodien ber Alten finden bestehen fle aus einer Gesellschaft solcher Personen, mannlichen ober weite lichen Geschlechts, die ben der ganjen Handlung meistentheils als 316 schauer gegenwartig find, ohne je mals die Schaubuhne zu verlaffen. Bon Zeit ju Zeit, wenn bie Sandlung fille fieht, fingen fie Lieber ab beren Inhalt fich auf die Handlung bezieht. Bisweilen nehmen fie auch an ber handlung felbft einen Untheil, außern gegen die handelnden Perfonen ihre Gestimmungen burch Rath Bermahnung ober Troft. Die Bet fonen des Chors find bisweilen ein Trup von dem Bolfe, ben dem die Dandlung vorgeht, wie in bem Gedipus in Theben, da das ganze Boll, bas die Priefter an feiner Spise hat, den Chor ausmacht; bisweilen find fe die Aeltesten aus dem Volte, ober die Rathe des Ronias, ober die Sausgenoffen ber hauptperfon, wie bie Aufwärterinnen einer Königin. Chor besteht aber auch bisweilm aus Perfonen, Die gang jufdlig, als bloke Zuschauer zu der Handlung gekommen find, wie in der Iphigenia in Aulis des Euripides, wo ein Tem Frauen, welche die Rengierde, das Lager ber Griechen zu feben, auf ben Schauplat geführt bat, ben Chot ausmachen. Doch giebt es auch Chore, Die als Dauptperfonen ber Sand

Handlung erscheinen, wie die Bumeniden des Aefchylus und die Danai-

Den \*) beffelben Dichters.

Die Hauptverrichtung des Chors ift, wie gefagt, ber Gefang zwifthen den Sandkungen, der allemal moralifchen Inhalts ift und bienet, entwes der den Affekt zu ftarken, oder gewisfe Empfindungen über bas, mas in der Handlung vorkommt, auszu-Der Chor fonnte aus dem brufen. Trauerspiel niemals wegbleiben, weil er ibm wesentlich war; ob es gleich, wenn das Trauerspiel, wie in ben nachstfolgenden Zeiten gescheben ift, beos als eine wichtige Sandlung angefeben wird, feiner gar nicht bebarf und er beswegen aus ben neuern Trauerspielen gang wegbleibet. er fonnte, biefem erften Urfprung gufolge, auch nicht einmal die Bubne berlaffen, fondern mußte nothwendig als die Sanpefache immer jugegen fenn, weil bie Sandlung eigentlich bas Episodische bes Schauspiels war.

Aus diesem Gefichtsvunft muß man ben Gebrauch ber Chore beurtheilen, und das Unwahrscheinliche, das bisweilen darinn ist, seinem Urforma, und nicht dem Dichter gu-Menn es von der Will-Schreiben. führ des Dichters abgebangen batte. mit bem Chor, so wie mit den übrigen Personen ju verfahren, so mare es ein unverzeihlicher Rebler, bag Euripides in ber Iphigenia in Mulis, eine Schaar fremder und gang unbefannter Krauenspersonen, gleich zu Bertrauten ber Elntemneftra und ber übrigen Sauptversonen gemacht bat. Beil aber ber Chor nothwendig zugegen fenn mufte, mithin ein Beuge aller Reden und Handlungen war, so nußten die Dichter ihn als volltomnen verschwiegen und unparthenisch ansehen. Doch scheint es, daß schon Sopbotles versucht have, den Chor tang abtreten zu laffen; benn in feisjem Ajar theilet er fich, als ein Bote

\*) In der Treabble Imriden

bom Cencer fommt, und bie banbelnden Berfonen vermahnet, ben aus dem Belt gegangenen Mjar ju fuchen. in zwen Theile, und bilft ben anbern thn aufsuchen; so daß furs nachber. im Anfang bee vierten Aufzuge, Ajar gan; allein auf ber Bubne ericheint. Man muß fich verwundern, daß Er ripides fich biefer Frenheit nicht bebient bat. Die handelnden Berfonen entbefen in Gegenwart des Chorsifre geheimften Gebanten, eben fo, wie wenn fie gang allein maren; ber Chor verrath ste so wenig, als der Zuschauer; er ist der Vertraute bender Parthenen, auch wenn die Personen gegen einander handeln. Weil er alfo. nothwendig unparthepisch fenn mußte, so nimmt er, wenn er fich in die Handlung einmischt, allemal die Barthen ber Billigfeit, boch ohne . etwas in verrathen. Er rebet jum Frieden, er nimmt fich ber Unterbruften an, er sucht bie Gemuther zu befänftigen, mischt feine Klagen mit unter die Thranen ber Leidenben. Indessen bleibt eine solche Theilnehmung an der handlung meiftentheils eine Rebenfache. Die hauptfache ift ber Pomp bes Aufriges, und ber fenerliche Gefang swifchen ben Aufzügen.

Unfanglich bestund ber Chot in dem griechischen Trauerspiel aus vielen Dersonen, die fich bisweilen auf funfgig erstreften. Auf Befehl ber Dbrig. feit mußte Aeschnlus diese Zahl bis auf 15 herunter seken, nachdem man . gefehen, daß ein fo großer Pomp, wie ben ber Borftellung ber Eumeniden geschehen, zu starte Wurfung auf bie Gemuther gethan \*). Der Chor hatte einen Borsteher, der Coriphaus genemt wurde: wenn der Chor Ans theil an der Handlung nahm, so res dete dieser allein im Ramen aller anbern; baber die handelnden Bersonen ben Chor immer in der einzeln Bahl.

anre

\*) S. Acidolas.

anreben. Bismeilen aber theilte fich ber Chor in zwey Truppe, bie bepbe

abwechselnd fangen.

Die Meuern baben bie Chore im Trauerspiel abgeschäfft, so wie sie Aberhaupt viel in ber Bracht beffelben hinter ben Alten jurufe bleiben. Inbeffen ift gewiß, bag fie mit groffem Bortbeil tonnten bepbehalten werben, jumal da man jego von bem 3mang fren mare, ihn beständig auf der Buhne ju behalten. Die beutigen Opern scheinen noch die nachste Nachahmung des Tranter-Einige Englander foiels zu fenn. baben versucht die Chore wieder einäuführen, und selbst Ragine hat es in ber Athalia gethan.

Nuch im Lustspiel hatten die Alten anfänglich Chore, die aber zeitig abgeschafft worden. In der alten atheniensischen Comodie war die Besorgung des Chors einem Mann aufgetragen, der allemal durch eine offentliche Wahl dazu ernennt worden; dieser mußte die Sanger des Chors bejahlen. Als aber jener, welcher Choragos genennt wurde, abgeschafft worden, giengen auch die Chore ein, tweil niemand die Sanger bezahlen

wollte \*).

Auch die Lieber, welche ber Chor abgesungen hat, werden Chore genennt. Sie machen einen wichtigen Theil bessen aus, was uns von der Iprischen Poesse der Griechen übrig zehlieben ist. Die sind, so wie die pindarischen Oden, in Etrophen und Antistrophen eingetheilt, und bestes den meist aus sehr kurzen sprischen Bersen. Es scheinet, daß die Dichter auf diese Chore den größten Fleis gewendet, und daben hauptsächlich zum Augenmerk gehabt haben, sie zu Nationalgesängen zu machen; wie

") Die Stelle, welche fich in dem Frage ment des Platonius, von den drup Comodien des Griechen, hierüber findet, dat Cheodald in der Borrede zu seiner Ausgabe des Shakespears angesührt und verbessert.

man benn verfcbitbentlich Sourn Anbet baf viele biefe Lieber auswer big gekonnt, und wie fich etwa Ge legenbeit bazu gezeiget, abgesungm Bas für Rraft biefe Gefas baben. ae auf bie Gemuther gehabt haben lakt fich aus folgenden zwen Anefde ten abuebmen. Plutarchus berich tet \*), daß viele von den ungluft den Atheniensern, Die nach ber be rühmten Rieberlage, Die Ricias in Sicilien erlitten, ju Sclaven gemacht worden, burch Abfingung ber rub renden Lieber des Euripides ibrt Frepheit wieber befommen baben Sie lernten, fagt er, die fleinen Stufe aus seinen Tragsbien, welcht von Reisenden dahin gebracht wir den, auswendig, und machten f auch anbern befannt. Biele von ber nen. Die in ibr Baterland wieber me rut gekommen find, follen den Ev ripides auf das järtlichste umarmt und ihm erzählt haben, wie fie ein ge seiner Lieber ihren Derren vorge fungen, und baburch theils ihn Krepheit wieder befommen, theil nach ber Schlacht, in ber Irre, ba nothigen Unterhalt gefunden haben. Eben biefer Geschichtschreiber erzählt auch folgendes \*\*): Rach ber Ere berung Athens burch Enfander, wur, be in Vorschlag gebracht, nicht mit alle Athenienser zu Sclaven zu me chen, fondern ein Thebaner rieth at daß man Athen ganglich gerstöhen sollte. Als bierauf die Anführer der Beinde jur Tafel gegangen warch fang ein gewiffer Phocenfer ben Choe aus des Euripides Eleftra, bet mit Diefen Worten aufanat:

Ol Cochter des Agamennons Elettra,

Ich tommin beine baurische guten Diefes Lied erwefte fo ftartes Rib leiben ben ben Zuhorern, bag bie Stadt verschont wurde.

<sup>\*)</sup> Im bem leben bes Micios.
\*\*) Im tyfanber.

Auffer bem , was Arifforeles, in f. Poce: if , Kap. 12. so wie Horas , in der Epls el an die Bifonen, und bes diefer Beleenheit, ihre Musleger und licherfeter, on dem Chor, in dem Deama ber Me m, fagen, baubeln bavon: Ant. Dine gras, in f. Arte poetica . . . Ven. 564. 4. 6. 99 u. f. - Franc. Petricci, m oten Buche f. Poetica . . . istoriale, lerr. 1686. 4. 6. 355 u. f. (febe aud. abelid, als De' Chori compagni dell' mtiche poesie; usi de chori; chori estivi; chori in agone; persone de' hori; arte de' cheri; chori con poeie: figure di chori; chorago; demoione; corifeo; epimeleti; chorebarre.) - Ubeno Riffelt, in ben Protinnasmi poet. B. 3. Prog. 45. S. 118 L f. Fir. 1695. 4. - Zav. Quabrio in dem sten Kap, des iten Buches des sen Obs. f. Storia e Rag. d'ogni poeis, G. 337 - 358) - Batry (Differmt, où l'on traite des avantages que a Trag. anc. retiroit de les choeurs. im uten B. ber Mem. de l'Acad. des inscript. Deutsch, im 10 St. G. 85 ber Bamml. Erit. Boet. und gelftvollen Schrife zn. Bur. 1742. 2. - Bebelin b'aus bignar (im aten San, bes sten Buches . Pratique du Theatre, B. 1. B. 177. Amit. 1715. 2.) - Brumop (in dem Disc. sur l'origine de la Trag. anc. m iten B. f. Theatre des Grecs, B. 109. Musg, von 1763) - Der Berf. ter Different, fur la Tragedie ancienne pt moderne, Par. 1767, 12. - St. Marmontel (in f. Poetique, G. 2. B. 204. ite Muss.) - Frantin (in f. Differention on the Tragedy of the Ancients, Lond. 1762. 8. und ben f. Mebers. des Sophofies) - Surd (in f. Commentar über den 193 B. der Epifel un die Pisonen, und f. Uebers. J. J. Eschenimes, B. t. 6.399) - Brown (in f. History of the origin and progress of Poetry, Lond. 1764, 8, 6.156 U. 477. b. b. lleberf.) - De Chori Graec, trag. natura et indole, Dissert, Auct. Arp. Lud. Heeren, Gött. 1784. 4. Chorus Graecor. Tragic. qualis fue-Erffer CheiL

zie, et quare usus ejun hodde revocari nequeat, ser. Car. Dav. Ilgenius,
Lips. 1788. 4. — Auch handelt dauen.
Er. Sneddes, in s. Schrist De Hymnis
Vat. Graec. Hafn. 1786. 8. §. 5.
S. 19. — Weber die Musst der den matischen Ebbre der Alten, sindet sich etwas in J. R. Fortels alle. Besch. der Kusse, B. 1. S. 411 u. f. —

Chore aus den gelechilden Trauen feien überf. von Febr. Geillo, find, halb. 1772. 2. erfchienen. —

Chor in der bemigen Musik. Bebentet einen bier - ober mebritimmigen figurirten ober grienmäßigen Befang. Er bienet, bas Gebor auf cinmal mit der vollen Bracht der Sara monie und zugleich mit ber Schonheit der Melodie zu rühren, zumal wenn jede Parthle mit einer Demae von Stimmen befest ift. Solde Chore fommen jur Abwechslung in großen Oratorien und in den Obern bor. Der Text barn enthält etwast das natürlicher Weise von dem ganzen Volke, welches ben der Sandlung intereffirt ift, auf einmal geforochen wird: freudigen Zuruf, oder ehrfurchtsvolle Anbetung. Heber. haupt, weil ben dem Chor alle Berfonen einerlen Worte fingen, fo fann er bon bem Dichter nur ba angebracht merben, mo ber Gegenstans natürlicher Weise auf gar alle Unwesenbe einerlen Wirkung macht, so bag feiner bie Meußerung berfelben verbergen fann. Man fann fich leicht vorstellen, baß ben einer fener= lichen Handlung, wenn burch das, was geschieht, bas Gemuth m gewiffen Empfindungen unt vorbereitet ift, ein ploblicher Ausbruch beffelben in einer Menge von Menschenbie ftarffte Wurfung machen muffe. Es ist ohnedem eine sehr befannte Sache, bag febe Empfindung, bie wir an vielen Menschen zugleich feben, unwiderstehlich auf uns würft. Wer einen ober given Menschen iniraend ' 91

trgend einer Leibenschaft fieht, kann noch mit einiger Rube ihnen zusehen; wenn aber eine ganze Menge burch dieselbe Leidenschaft in Bewegung gesett ift, so wird man mit unwiderstehlicher Gewalt zur Freude, Kurcht oder Schrefen hingeriffen.

Der Dichter also, der den Text zu einer feverlichen Musik macht, muß, mit Ueberlegung die Gelegenheit wahrnehmen, wo er mit Vortheil einen Chor andringen kann. Der Text des Chors muß fehr einfach, in kurzen und wolklingenden Gägen abgefast, besonders aber der Sinn derfelben äußerst leicht und einfach senn; denn das Feine und Lieffinnige schikt, sich nicht für die Wenge. Was man eigentlich überlegte Gedanken nennt, wurde daben unnatürlich und auch überstüßig senn.

. Dag die Chore nur felten und in einem laugen Stut, wie bie Oper if. toum an wen ober bren Stellen amubringen feon, ift eine Unmerfung, die jebem einleuchten wird. So febr ftarte Eindrufe, wie biefe find, die man von Chören erwarten fann, fonnen nur selten vorfommen; und da sie wegen ihrer Starfe anch'anhaltend find, so ift das Ende der Handlung vorzüglich der Ort, wo fle,anzubringen find. Denn in diefem Kall wird ber Zuhörer mit bem Kärfsten Einbruf, der hernach durch nichts folgendes gerstreut wird, nach Dause geschift.

Es kommen aber in großen Singfpielen mehrere Gelegenheiten vor,
wo alke ben der Handlung interessitet
Personen, oder ein großer Theil derseisen zugleich ihre Sedanken außern,
wo also der Lonseger einen vielstimmigen Gesang setzen nuß. - Deswegen sind nicht alle diese Gesänge
Ehore. Diesen Ramen giebt man
3. B. den Gesängen nicht, wo der
ganze Trup der Sänger etwa eine
Meinung äussert, oder einen Spruch
in gesasserer Gemuthossassung sinat.

wo der Lonfeter insgemein den Gefang fugenmäßig einrichtet. Jum eigentlichen Chor gehört etwas affektreiches, ein lyrisches Sylbenmaas, und ein nach allen Negeln der Melodie und des Rhythmus eingerichteter Gesang, wo jede Stimme ihren eigenen Gang hat.

Der Char ift eine ber fchwerken Arbeiten des Lonfepers, der dazu bie Harmonie vollkommen in seiner Gemalt haben muß, weil ben ber febr ftarten Befegung ber Stimmen, und bem ziemlich einfachen Gefange, bie Kehlerwider die Harmonie fehr fühl-Ueberhaupt muß er baber werben. ben bie Regeln bes vielftimmigen Gabes \*) wohl in Acht nehmen, felbige aber nach einigen, bem Chor: befondern. Regeln auszuüben wif. Man findet bierüber verschie dene grundliche Anmerkungen in dem unten angejogenen Werf ++ ). Der großte Bleiß muß auf Die benben auffersten Stimmen verwendet werden. bie gegen einander, wenn man bie Mittelftimmen wegließe, eben fo. wie ein blos zwenstimmiger Gefang mussen beschaffen feun, so bag nicgend ein Kehler zu merten fenn mußte, wenn die Mittelftimmen gang überhört würden. Der Consetter bat sich nicht nur schweren und fünstlichen Gängen und Fortschreitungen, beren genauen Vortrag man nie von einem ganzen Erup Sänger erwarten fann, fondern auch vor einer w weiten Auseinandersetzung und in nahen Bereinigung ber harmonie in acht zu nehmen. Er muß mol bebenten, daß unter ber Menge feiner Canger nicht alle Stimmen von gleis them Umfang fenn tonnen. Er follte fiche jur Regel machen, bag teine Stimme ihr Rotenspftem um mehr كله

<sup>\*)</sup> S. Birlflimmig.

\*\*) Expolition de la cheorie et de la pratique de la Mulique par Mr. de Bathizy Ch. XVII. att. 3.

els eine Linie überschreite, weil ohne Diese Vorsichtigkeit es leicht kommen lann, daß einige Stimmen auf gewiffen Stellen ausfallen, welches den Sefang sehr mangelhaft machen

purbe.
Diejenigen Chore, barinn bie Stimnen abwechfeln, und benn wieber gugleich einfallen, scheinen bie angezehmsten zu seyn. Auch fann bisweilen eine besonders gute Wurfung
uns dem Paustren der Stimmen enttehen, da denn die Instrumente den Eindruf, den der Gesang gemacht
jat, auf eine ihm eigene Art fortse-

zen und verstärken.

Ben Befetung ber Stimmen und der gangen Anordnung der Sanger ift uch viel Ueberlegung nothig. sauptsächlichste ist, daß die außerten Stimmen borguglich aut befett leven, weil das meiste, wie schon erunert worden, auf diese ankommt. Es wurde unerträglich senn, wenn ine von biesen durch andre Stimmen ollte verbunkelt werden; weil man sothwendig Diffonangen boren mußt, beren Auflofung überhort murde. Je ftarfer übrigens bie Stimmen beest find, wenn nur alles verhaltnißnakig ist, je großer muß nothwendig de Würkung des Chors sepn. infachefte Gefang, wenn er nur im Sat rein ift, fann durch eine große Renge ber Stimmen die gewaltigte Warfung thun. Es scheinet in er That, daß auch hierinn die Gesetse er Bewegung der Körper flatt haund daß hundert Stimmen richt blos auf das Ohr, sondern auf ias herz zehnmal mehr Eindruf mahen, als geben Stimmen. Es ift n vermuthen, baf durch Chore bie Empfindungen auf bas außerste konnen verstärft werden. Man meiß jemlich gewiß, daß ben Griechen bie Kraft der Harmonie in ihren Choen gefehlt hat, und bag ihre Cauer im Einklang und in Octaven geungen haben. Der uns unglaublithe Einbruf, den fie gemacht haben, tonnte gar wol blos eine Burfung von der Menge ber Stimmen gewesfen sepn. Diefes zu begreifen, darf man nur bebenten, wie unendlich fürchterlicher ein Feldgeschren eines ganzen heeres sep, als ein ähnliches Seschren von wenig Menschen.

Wir wollen über die Chore nur noch anmerten, bag hieben mehr, als irgend zu einem andern Theile ber Runft, große Erfahrung von Geite des Capellmeisters erfodert werde. Wer nicht ungemein oft, ben verschiedenen Gelegenheiten und an gang verschiedenen Orten; in Rirchen, auf der Schaubuhne, und im Krenen, große Chore, von abgeanderten Dla-Ben und Stellungen gehört hat, ber wird nie alle Wortheile kennen lernen. die sowol den Gas, als die Ausführung der Chore vollfommener machen. Also mussen sich Unerfahrne, so viel moglich, enthalten, die Rufit in als ler ihrer Pracht, so wie in Choren geschieht, zeigen zu wollen. Unter den Deutschen find Sandel und Beaum bie größten Deifter bierinn. Ihre Chore verdienen mit der größten 11es berlegung stubirt ju werden.

Chor wird auch die Gefellschaft ber Sanger felbft, die zu Aufführung einer großen. Mufit bestimmt sind, genennt. Ihr Vorsteher wird in Deutschland inegemein der Practorus Chori genennt.

Chor in ben Kirchen, auch in großen Musiksalen, ist der Ort, wo der Chor der Sanger steht, um die Musik aufzufahren. Es wurde vortheilhaft für die Musik sepn, wenn ein Kenner von keinem Gehor und weitläuftiger Erfahrung, seine Beobachtungen über die vortheilhafte ober nachtheilige Einrichtung der zur Musik bestimmten Gebäude an den Lag geben wurde. Denn noch zur Zeit scheinen die Baumeister keine bestimmten Ga 2

te Regeln zu haben, nach benen bie Chore ficher anzulegen waren.

\* \*

(\*) Zu dieser, und der vorhergehenben Erkldrung des Wortes Spor gehoren: Traice des Choeurs von Gull. Paradin, Beauj. 1566. 8. — Directorium Chori, ad usum S. S. Basilicae Vaticanae Auct. Io. Guiderti, R. 1582. 8. — De Chori Ecclesiastici Antiquitate, Necessitate etc. Auct. Th. Hurtado, Col. 1655. f. —

# Choral.

(Dust.)

Ein febr einfacher Gefang, berblod aus haupttonen ohne Bergierung besteht, und von langsamer etwas fenerlicher Bewegung. Er ift gefett, um in Kirchen vor der gangen Gemeinbe abgefungen zu werden. Man nennt thu auch den Gregorianischen Befang, weil Dabst Gregorius der Große ihn eingeführt haben foll. Die Krangofen nennen ihn plain chant und die Italianer Canto firmo. Er ift ber einfachefte Sefang, ber moglich ift, und schifet fich zu ftillen, und etwas ruhigen Betrachtungen und Empfindungen, die insgemein den Charafter der Kirchenlieder ausmaden. Er ift einer großen Rubrung fabig, und scheinet gu ruhigen Empfindungen weit vorzüglicher zu sepn, als ber figurirte melismatische Gtfang: wie denn überhaupt überaus menig dazu gehört, sehr tiefe Empfindungen einer ruhigen Art ju erwefen \*). Wenn er aber seine gange Rraft behalten foll, so muß durch den Sefang ber gall ber Berfe, und folglich bas richtige Zeitmaas ber Enle ben, nicht verloren gehen; nur das eabenzirte, zu abgemeffene rythmifche Befen, welches unfre heutigen figueirten Lonftufe gemeiniglich gar ju

\*) S. lieder.

fehr ber Sanzmufit nabert, muß aus dem Choral ganzlich wegbleiben.

In ben altern Zeiten mar er einstimmig, und die alten Melodien find eigentlich bas, was ber Cantus fir-Gegenwartig mus genennt wird. wird ber Choral allemal vierstimmig gefett, umb jebe ber vier Stimmen ift eine Dauptstimme. Diefes macht feine Verfertigung, obgleich gar wenig Erfindung bagn gehort, bem, ber nicht ein vollkommener Sarmonifte ift, fehr schwer; weil ben dem lange famen und nachbruflichen Gange bes felben, auch die fleineste Unrichtiafeit in der Harmonie sehr fühlbar wird. Man muß daben mit den Diffonanien sparsam senn, die sich ohnedem zu bem fanften Affett bes Rirchengefanges micht so gut, als zu unruhigen Leibenschaften schiffen. Es ist mealich, dag ein blos zwepstimmiger Choral, da die Harmonie der Mittelstimmen etwa, wo es nothig ist. burch die Orgel ausgefüllt murbe noch beffere Würfung thate. Denn da die Stimmen doch, um harmonifche Fehler zu vermeiden, fich gegen einander bewegen muffen: fo fcheie net es nicht natürlich, daß ben einerley Empfindung einer mit ber Stimme fleigt, ba ber andre fallt, und der dritte auf derfelben Sobeste ben bleibt.

Der beste Choralgesang scheinet ber zu senn, ber am einfachesten, burch kleinere biatonische Intervalle fortschreitet, und die wenigsten Dissonanzen hat, daben aber die Seltung der Sylben auf das genaucke beobachtet wird.

In den Chordlen richtet man sich noch nach den alten Lonarten, den sechs authentischen und so viel plagalischen. Man kann nicht leugum, daß nicht dadurch, wenn nur übrigens gut temperirte Orgeln vorhanden sind, eine noch mehrere Mannigfaltigseit der Charattere des Gesanges erhalten werde, als wenn man,

गक्य

mach einer gleichschwebenden Tempewatur, alles auf die ist in der andern Musik üblichen zwen Longeten bein-

gen wollte ').

Es ware ein großes Vorurtbeil Ach einzubilden, daß ein starter Del-Rer der Runst fich badurch erniebrige. wenn er sich mit Berfertigung ber Chorale abgiebt; benn fie find nicht mur wegen ihrer großen Würfung zu tiefer Rührung bes Herzens, sonbern auch wegen ber vollfommenen Rennt. miß aller harmonischen Schonbeiten. und ftrenger Beobachtung ber Regeln der harmonie, der Dubt eines großen Meiftere murbig. Mancher, der ein gutes Solo ober auch wol ein Concert machen fann, wurde nicht im Stanbe fenn, einen ertrad Lichen Choral zu verfertigen.

Auch bie Ausführung des Chorals. Sowol in ben Stimmen, als auf ber Drael, ift nichts schlechtes. nicht jeden: Ton seinen Nachdruf und feine bestimmte Mobification zu geben, und die außerfte Reinigfeit ju treffen meiß, fann ben rubrenbsten Gesang verberben. Re entblogter ein Gesang von melodischen Austie-- rungen und Schonheiten ift, besto Fraftiger, nachbruklicher und in feimer Art bestimmter, muß auch jeder / Zon angegeben werben, wenn ber Gefang Rraft haben foll. Det Begleiter hat große Ueberlegung und Renntnig nothig, daß er einfach sen und in seinen Schranken bleibe. Fommt hieben gewiß nicht darauf an, daß man nur bende Sande recht voll Tone faffe; biefes verberbt vielmebr Die Schonheit bes Gesanges. Vornehmlich muß man fich für melismatifchen Auszierungen und Laufen buten, womit ungeschifte Organi-Ren dem Choralgesang aufzuhelfen glauben, ba fie ibn boch baburch ganglich verberben.

Ich habe irgendwo gelesen, bag einige ber Relodien geistlicher Lowe

\*) S. Lonart.

nen, die noch ist in der römischen Kirche gesungen werden, alte griechische Gesungen werden, auf die man, weil sie einmal aus dem Deidenthum her noch unter dem Lost herumgegangen, geistliche Texte gemacht habe. Da ich dieser Tradition in einem gewissen Eloster in Mayland erwähnte, waren einige, die sie bestätigten und mir so gar Hossung machten, mir ein paar derigleichen Melodien aus alten Untiphonarien zu verschaffen. Ich habe aber zur Zeit nichts davon besommen.

Der Choralgefang bat eine große Une gabl von Schriftstellern beschaftigt.. Bon ben , barüber geschriebenen, theoretiften und hiftorifcen, Weiten find mir befaunt': Bon Italienern: Regula Music. Planae. Auct. Bonavensura de Brixia, Ven. 1501. 4. 1523. 1545. 8. Nor. 1580, - Compendiolo di molti dubbi, segrete e sentenze interno al Canto fermo e figurato, da Piet. Aaron, Mil. 1537, 4. - Introduzione facilissima ed novissima di Canto fermo e figurato . . . di Vincenzio Lusitano, R. 1533. Ven. 1561. 4. --Regole per il Canto fermo, da D. Piet. Cerone, Nap. 1609. 4. - Cartella musicale del Canto figur, ferme e contrap. dell P. D. Adriano Banchieri, Ven. 1614. 4. (Diefes if bezeits die 3re Ausg. allejy die Jahrsjahl der erftern weiß ich nicht zu bestimmen.) Le Regole del Canto fermo . . . di Cam. Perego, Mil. 1622. 4. - Pratica del Canto piano o Canto fermo. dell P. Orazio Caposele, Nap. 1625. f. - Breve metodo di Canto fermo, dell P. Fabr. Tetamanzi, Mil. 1636. 4. - Primi Tuoni: Introduzione nell Canto ferme, di D. Mar. Dionigi, Dott, da Paoli, Parma 1648 unb ebenb. verm. 1667. 4. - Breve Instruzione per il Canto fermo, dell P. Giul. Mar. Stella, R. 1665. 4 - Com-**6**83 pen-

pendio per imparare le regole des Canto fermo dell P. Angel. Pelletis ... Ven. 1667. 8. - Via retta della voce corale, ovvero Offervationi nell Ganto fermo, dell P. Giul. Cef. Marinelli, Bol. 1671. 8. - Regole generale di Canto fermo, di D. Piet. Fabriti, R. 1678. 4. (3te Musg. Die Jahrzahl ber erftern ift mir nicht befannt.) - Il Cantore addòttrinato, ovvero Regole del Canto corale, di D. Mat. Coferati, Fir. 1682. verm, etent. 1708 8. - Breve discorso sopra le regole di Canto fermo, dell' P. D. Maurizio Zapata, Parm. 1682. 4. - Il Direttorio dell Canto fermo, dell P. M. Lor. Penna, Modena 1689. 4. - Canto armonico, o Canto fermo dell P. Andrea di Modens, Mod. 1690. 8. - Il Cantore Ecclesiastico, dall P. Gius. Frezza, Pad. 1698. 4. - Regolette dell Canto fermo . . . dell P. Sim. Zappa, Ven. 1700. 4. - Instruzione corali, dell P. Dom. Scorpioni, Benev. 1702: 8. . - Scuola corale dell P. Franc. Mar. Vallara, Mod. 1707. 8. - Regole pell Canto fermo ecclesiastico, di D. Carlo Ant. Portaferrari, Mod. 1732. . - Introduttione abbreviata di Musica piana, o Canto fermo, dell P. Piet. Cinciarino . . . Ven. 1755.

Bon spanischen Schriftkellern: Arte de Canto Llano por Did. di Puerto, Salam. 1504. 4. - Arte de Canto Llano . . . por Bart. Molina, Val. 1509. f. - Arte, de Canto Llano, Contrap. y Organo, por G. Martin de Viscargui, Sar. 1512, 8. - Lux bella del Canto Liano, por Dom. Mar. Duran, Toledo 1590. 4. Comento fobra la Lux bella, von ebend. Selam. 1598. 4. - Arte de Canto Liano por Franc. Montanos, Salami 1610. 4. aument. por D. lof. de Torres, Mad. 1728. 4. - El Porque de la Musica, Canto Llano... por Audr. Lorente, Alcela 1672, 4. — —

Mon fransolitichen Goefficien: Introduction à la Musique, p. Jean le Gendre. Par. 1554. 8. restoire du Chant Gregorien, p. Franc. Millet, Lyon 1666. - Nouv. Methode pour apprendre le plais chant, p. J. D. V. Par. 1668, 4. -La Science et la Pratique du plain Chant . . . . par un Religieux Bened. de la Congregation de St. Maur (316) milbac) Par. 1672. 4. (Ein, überhaupt, und ju ber Beidichte ber. Bufit befonfonders, brauchbares Wert,) - Differtet. sur le Chant Grégorien, p. le Sr. Gab. Guil, de Nivers, Par. 1683. & (if mebe biftor, als theoretifch; und end balt gute Beptr. jur Gefch. ber Duft.) - Methodes faciles pour apprendre . . . les vrais Principes du plain Chant, et de la Munque, p. Franc. Lancelot, Par. 1685.-8. - Trois methodes faciles, pour apprendre le plain Chant, Lyon 1700. 8. — Le Maître des Novices dans l'art de chanter, ou règles générales pour le plain Chant, p. Mr. Remi Carré, Par. 1744. 4. - Methodes pour apprendre les règles du plain Chant, et de la Psalmodie, p. Mr. la Feillée, Par. 1748. 4. - Traité cricique du plain chant; usité aujourd'hui dans l'Eglife, Par. 1749. 12. (Bon Coufin de Contamine) - Methode nouvelle pour apprendre le plain Chant, p. Mr. Oudeux, Par. 1776. 8. (If die ate Ausg. bie Jahres, ber erftem ift mir nicht befannt. —

Bon deutschen Schriftsellern: Plores Musicae omnis Cantus Gregoriani, Argent. 1488.4. (Hugo, ein Prie ster zu Reutlingen, schrieb dieses West ums J. 1300; ein Deutscher ware als wenigstens der zuerst über diese Materie gedruckte Schriftseller.) — Ars bene cantandi choralem cantum, Auct. lac. Zabern, Mog. 1500, 12. — Lilium Musicae planae Auct. Mich. Reinsbeck, Aug. Vind. 1500. 4. — Claristima planae atque choralis Musicae Interpretatio, c. certifimis regulis atque

stque exemplor, annotationibus et Sigur, muleum fplendidis, Auct. Balth. Praspergio, Bas. 1501. 4. - Libellus de Musica Gregoriana, figurat. et Contrap. fimpl, c. exempl. . . , fcripl. Sim. a Quercu, Landsh. 1516. 4. -Compendium Musices, tam figurati quam plani cantus, ad formam Dialogi ... , Auft. Lampadio Luneb. Bern. 1539. 12. - Scholia. in Musicam planam Wenceslai Philomatis de Nova Domo, ex var. Musicor, scripris coll. a Mart. Agricola (Vitteb. 1540) 8. (Das Bert, ju welchem fie achoren., foll Bien igia und Strasb. 1542 gebenat morden, und in Berfen geschries hen fenn.) - De Musica chorali... scrips. loa. Spangenberg, Victeb. 2542. 8. Bellum muficale inter plami et mensurabilis Cantus Reges, Auct. Cl. Sebastiano, Argentor. 1563. 8. - Benn Bernh. Schrepers Mufica choral, theoret, pract, oder Maguche Untermetfung sum Choralgefang, erichies men if, weiß ich nicht zu bestimmen. -Dinfers nollfommener Unterricht, bia edle Choralmusit aus dem Grunde ju che ternen , 4. - Frane. Zav. Murfchbaufees Aundamentalische Bandleitung zur Bigural = und Choral = Duft, Plinden 1707. f. - Hebrigens wird in den mehres fen Anweifungen jur Sestunft, mie, 3. 3. im isten hauptft. von Matthefons wolltommenem Cavelimeifter, u. a. m. bas von gehandelt; und — in Jac. Ablungs Anleitung gur mufifalifchen Belabetheit, **h**andelt das 15te Kap. (S. 793 ber 2te**n** Mus. ) vom Choral und den Melodien übers baupt, von ber besten Art ben Choral gu fpielen, von bem Borfpiel auf einen Choral, u. b. m. - Uebrigens wirb vielleicht folgende Stelle aus Willh. Marpurgs biffor, frit. Bentragen gur Aufe habme ber Duft ben Begriff von Chos zalgefang für die bloken Liebhaber naher Seftimmen : "Allet Befang gerfdit in Choral s und Denfuralgefang. Der Chorale gefang, welcher mit bem Anfange ber delftiden Religion feinen Urfprung gea momenen, ff ein Gefang, worin alle Lope

geiden, ber Beitgroße nach, einanber gleich find; Denfuralgefang beift, mas ans Roten von verschiebenen Große befiebt. Die gleiche Beitgroße ber Congeis den bes Choralgefanges gilt, inbeffen, mue von ber duferlichen Darfellung ber Sone; benn wirtlich abgefungen ift er alles geit mit Roten von ungleicher Zeitgröße worben; aber biefe Beitgröße wirb micht, wie ein Menfuralgesang, nach einem get wiffen bestimmten Mage, fonbern nach der bloben, profaifchen Quantitat ber Borte ausgeführt. - Auch mirb. felt nerschiedenen Jahrhunderten, ber Choralgefang mit Noten won verfcbiebener Beitung bezeichnet. - Der Dienfuralge. fang ift berjenige, wo jeber Ton, versuittelft bes Cattes, in einen gewissen Beite raum auf bas ftrengite eingeschloffen wirb. Er ift entweber alt, ober neu. alte enthalt nicht mehr, als amererlen Meten von Beitgroße, eine lange und eine turge, und besteht barin, das jede lange Solbe aerade noch einmabl so wiel gilt. In ber Singmufit bat als eine furse. man aber, gur Andeutung biefer langen und turgen Golben, niemable Zeichen gebabt, 'Der neue Mensuralgesang, ber mit bent Uriprunge berjenigen Doten. ober Tongeichen seinen Anfang genommen. bat, moburd su gleider Beit ber Berth, und die Sibe eines Sones angebeutet wird, (als welches unfre heutigen Noten finb) wird insgemein ablechtweg der Liguvalgefang (beffen Erfinder fcon Franco aus Lattid, ober mabrideinlider, Jean be Muris, ums I. 1330 war) genannt, und enthalt nicht allein lange und turge, soubern auch langere und targere Beiten. obaleith die furze darin eben so viel Beit, ja noch langere, als bie lange eine pefunen fann. -- -

Ausgefährte Ebordie haben, unter mehrern, gesest: Sampel Scheidt (1624) Aubr. Armsborf († 1699) Wic. Abr. Strunt († 1700) Ioh. Valdeibell († 1706) Ioh. Chefiph. Graf († 1709) Ioh. Arbr. Alberti († 1710) Ioh. Sam. Baper (Auglierti († 1710) Ioh. Gone. Assendich (1740) Triede. Sg. 4

**18**806. Sachau († 1721) Joh. Ab, Mestide († 1722) Joh. Beinfon (Boblinfruirter und vollfommener Organis, ober nen variirte Choralgestage . . . Greel. unb Brips. 1726. 4.) Joh. Beinn. Buttfiebt († 1727) 306, Dich. Wiffer (Bacilete Chocale und Pfalmen, Frft. 1735 -\$737. 4. 2 2b. ) Wich, Seine, Benoth († 1738) 306. Gottfr. Balther (+ 1748) 306. Bernb. Bad († 1749) G. Phil. Zelemann († ) 306. Ochaff. Bad tt 1750. Bierft. Choralgefange, Ginftimm. Choralges, revidirt von E. B. E. Bach, Leips. 4 Eb. Ofol.) Georg Bobm, Dietr. Bartebube, G. Friebe, Raufmann, Rob. Tob. Arebs, Schröter, Joh. Casp. Sis mon, Bogler, Cheffn, Labnan (Chorale vorfpiele . . . Berl. 1788. 4.) und v. a. mebr.

Radricten von ben Berten, melde mire Rirdenmelebieen enthalten, finben fich in Jac. Ablungs angeführten Anleis tung sur muftfalischen Gelabetheit, G. 203 u. f. der sten Muft. Bu ihnen tommt, unter mehrern noch: J. J. Cleins Wok-Adubiges Chordibud . . . nebft einem Borbericht von der Chorgimufit, Leine. 1785. 4. — D. C. Mumanns Cherolbuch für bas neue Bainburg, Befanab. Samb. 1789. 4. - J. B. Abblers Eboralmelabien . . . Rarib. 1788. Querq. - 3. 5. 8. Siefe Charasbuch von 90 Charab meled. . . . Quebt. 1790. 4. Bemers fen will ich aber bier noch, bas Johann' Walther (Sangermeifter, wie er fich mennt) bas erfte Befangbuch, Bittenb. 1924. beucken lief, welches deutsche Lles der (obsleich nur acht an der Zahl) nebft 37 lut. Alechentlebern enthalt. In ber sten Auft. vom 3. 1554 befinden fich bereits 33 beutiche. Racht ibm batte Conrad Rupf den mehreften Antheil an den" neuen Melobien gu biefen Liebern; und Lufas loffius gab fie zwerk richtig und gen nau beraus. (G. Kingens historic bes Rordhaufichen Gefangbuches, Kan. 1. S. 7. and S. Sectorius Syntagma Mufic. 6. 447.) -

S. abrigens, in Ruchficht auf die Beidichte bes Charales überhaupt, ben Art.

Airchenmust, — und J. R. Solds Ulg. Geschichte der Musit, Einleitun G. 48. 5. 22. —

# Choregraphic.

(Langtunf.)

Die Kunk die Tanze burch Zeichen angubenten, fo wie ber Gefang burd Roten angebeutet wirb. Ber einen Lang vollig beschreiben wollte, ber mufte folgende Dinge beschreiben: 1. Den Beg, ben jeber Langer nimmt welches die Zigur genennt with 2. Die Glieber ober die Theile diefts Weges, die zu fedem Laft der Muft gehoren. 3. Die fleinern Theile bes Tates, namlich, was in jeber 3cit und auf febe Rote geschieht. 4. Dit Stellungen ber Rufe, ber Merme und bes leibes. 5. Die Bewegungen. Für alles dieses nun muffen Zeichen vorbanden fenn.

Die Figur und auf berfelben bit Lange ber Glieber ju zeichnen, bat nicht ble geringfte Schwierigfeit, weil man jeden Deg durch Linien bezeich nen fann. Damit man begreife, wie die übrigen Zeichen entstanden find und wie sie alles, was nothwendig ift, ausbruten, wollen wir folgen bes bemerten. Die Elemente bes Langes find die Stellungen der füf fe, die Stellungen der Aerme, bit Bewegungen ohne Fortrufen, bit Bewegungen mit Kortrufen, Miles was dazu go die Schritte. boret, muß nicht nur konnen burch Zeichen angebeutet werden, fondern bie Sefchwindigfeit, in welcher, bie Bewegungen ju machen find, muß noch über bem angemerkt senn.

Für jedes biefer Elemente find befinmte Zeichen erfunden, aus derm Zusammenhang der gange Tang eben so verständlich wird, als ein Tonfall dem Spieler durch die Noten wird.

Die Erfindung dieser Kunst ik nicht sehr alt, und bennoch durch einige Ungewißheit verdunkelt. Die erfie

erffe Beranlaftung bast fcheinet Chois met Arbeau, ein Frangofe; gegeben au baben, ber 1588 ein Werf untet bem Litel Orchesographie herausges geben. Seine Erfindung beffund barinn, baff er in bem , ju jedem Lang achdrigen Lonftaf, unter ben Roten Die Schritte anmerfte. Aber für bie Migur und bas übrige hat er feine Diefe Erfindung blieb alfo Beichen. ohngefehr ein ganges Jahrhundert ungebraucht, bis Jewillet, ein Tangmeifter in Baris, feine Choregraphie berausgegeben, barinn biefe Runft in ébrem volligen Licht erscheinet "). Diefer Langmeifter eignet fich bie gange Erfindung berfelben gu: anbre aber geben ibm Schulb, er habe bie Sache dem berühmten Tangmeifter Beauchamps burch einen gelehrten Diebstahl entwendet.

Das, von h. Sulzer, angefährte Werk den Zenillet ift aberset in Lauberts Wollstommenen Lanzweister, Leipz. 1709. 4. Befindlich. Ein Auszug daraus erschien unter dem Litel: Die Lunft nach der Choecographie zu tanzen . . . von C.I. v. J. Genunschweis 1768. 8. mit A. — Dos neueste, wie darüber befannte Wert if die: Lueze und leichte Anweisung die Compagnietanze in Choecographie zu fepen, und Ab. Molfy. Winterschmid, All. 1758. 8.

S, Mrigens die Art. Gefellfchafts.

# Choriambus.

(Dichttunft.) ·

Ein Sylbenfuß von vier Sylben, bavon bie erfte und vierte lang, bie zwey mittlere furz find - . . .

Der Litel des Suchs ift bleke: Chorégraphie ou l'art d'écrire le danse par caractères, figures et signes demonstratifs etc. par Mr. Feuillet, Mastre de Danse. Die awepte Musgase if von 1701. Er theilt sich also in zwen andere, einen Trochans — und einen Jambus — und einen Jambus geneunt: Wan kann ihn auch als einen Daftplus mit einer angehängten langen Sylbe ansehen, wie in dem Ausdruf himmslische Luft. Bon diesem Fuß hat

Die chorlambische Bersart ihren Ramen, welche in lyrischen Gebichten von den Alten die weilen gestraucht, und im Deutschen, so viel und bekannt, von Alopstot guerst gluklich versucht worden. Der Bersbesteht aus einem oder aus zwen Choriamben, welche mit Sponden vermischt sind. Bon dieser Art sind die drey ersten Berse jeder Stophe in der Horazischen 24 Ode des 1 Buchs:

Quis desiderio sit pudor aut mo-

Blopftok hat seine choriambische Berse mit Trochden angefangen, welche die Deutschen oft für Sponbaen brauchen.

Unberufen jum Scherz, welcher im Liebe lacht, Nicht gewöhnet gu febn, tangenbe Gras

gien, Wollt ich Lieber wie Schmidt fingt, Lieber fingen wie Sagebarn.

## Chromatifc.

( Duft.)

Diesen Namen gaben die Alten einem ihrer hauptspstemen ber Musik, in welchem die vollkommene Quarte vier Sapten batte, bergestalt gestimmt, bag die zwepte gegen die erste, und die dritte gegen die zwepte, Intervalle ausmachten, die etwas kleiner waren, als ein halber Lon, die vietzte gegen die britte aber ein Intervall, das ohngesehr mit unser kleinen Terz übereinkommt. Also konneter folgende Lone der heutigen Lonleiter



obn.

obnaefehr die vier Tone eines ehro- Gang beute alfo natürlicher Beik matischen Tetrachords vorstellen. Diefes Softem aber batte noch ber-Aristorenus fett Schiedene Arten. bren Arten bes chromatifchen Geschlechts, bit er bie weiche, bie bemiolische und die tonische neunt. Die Berhaltniffe ber Intervalle Diefer bren Arten bestimmt er so. theilet bie reine Quarte in Gebanten in 60 Theile, und nimmt für die bren Intervalle folgende Berbaltniffe:

Kür bie chromatische weiche Art

8: 8; 44. bemiolische 9; 9; 47. tonische 12; 12; 36. Also waren in dem weichen ehromatifchen die zwen erften Intervalle obn. gefehr Dritteltone, und das britte etwas größer als eine kleine Terz; in bem tonischen aber waren bie zwen ersten Intervalle halbe Tone, und das dritte em Intervall von einem gangen und einem halben Son, etwas fleiner als unfre fleine Terg.

Prolemaus giebt nur zwen Arten bes chromatischen Spfteme an, bas weiche ober alte, und das harte. Fur jenes giebt er folgenbe Intervalle: 47; 44; 4; für biefes aber

folgende: 34; 14; 4.

Da wir überhaupt nicht mit Stwißheit sagen konnen, wie die Alten ihre Lonleitern zum musikalischen Sat gebraucht haben, so lagt fich auch ber Gebrauch biefer chromatifden Enftemen nicht bestimmen.

In der heutigen Rufik haben wir eigentlich nur bas bigtonische Geschlecht benbehalten: inbessen geschieht es boch oft, bag zu ber De lodie Tone genommen werden, die nicht in die biatonische Leiter bes Grundtones, barinn man finat, geboren: Diese werben alsbenn chromatifche Sone genennt. Besondere nennt man biefenigen Stellen bee Gefanges chron:atifch, wo derfelbe burch verschiedene halbe. Tone hintereinanber fleigt ober fällt. Ein folcher

allemal etwas aus, bas bem frence Befen der großern bigtonischen Kort Chreitung entgegen ift, und bienet insbefonbere, folde Leibenschaften ausenbrufen, bie bas Gemith in eine Beflemmung segen, und etwas Trans riges baben. Schmerz und Betrübnis Schrefen, Furcht und auch Buth Da aber die chromatische Kortschreitung im Grunde bie Schonbeit bei Gesanges und der Harmonie hemmet, so muß fie in einem Geuf nicht. allinoft, sondern nur an den Stel len angebracht werben, wo der Afr feft besonders auszuzeichnen ift. Bange Stufe in chromatifchen Kortschreitungen haben etwas gezwingenes.

Die chromatischen Kortschreitus gen erfobern einen besondern Bang des Grundbaffes. Auffteigende Ronschreitungen entsteben natürlicher Weise, wenn ber Baf thechselswelk um eine Ters fällt, und um eine Quar te fteigt, wie in diefem Exempel:



Absteigende Kortschreitungen werbe burch hintereinander folgende Dominanten im Baffe veranlaffet. Diff chromatischen Gange baben ibre Em Von dem Tone, von schränkungen. welchem man fie anfängt, fann man nicht mehr, als bochstens fünf St fen fortschreiten; in einem Durion z. E. von ber Terz bis zur Septe. Denn weder die kleine Tery noch die Gerte, dürfen in diefer Lonart vor Heberhaupt konnen in folfommen. chen Sangen nur biejenigen frembe halbe Tone angebracht werden, die Subsemitonia solcher Lone find, dobin man ausweichen konnte.

Man giebt auch der beutigen Tonleiter, nach welcher bie Octave in wolf Intervalle, jebes von einem größern ober fleinern halben Con, eingetheilt ift, ben Namen bee Diatonisch - chromatischen Spstema. Im Grund ist es blos ein aus vielen diatonischen Leitern ber barten Low art jusammengestetes Enflem, web ches entsiehet, wenn ju jebem, ber Diatonischen Stufe Des Cour quaebs rigen Sone, ebenfalls feine bigtone ichen Stufen der barten Londrt binmgethan, alle baher entftehende Idne aber, in ben Begirf einer Octave nebracht werden. Daber entflebet nur benlaufig, bag allemal zwischen twey auf einander folgende gange biatonische Zone noch ein halber Ton tingeschaltet wird, ber benn, als ein thromatischer Lon besienigen Grundtones, zu welchem er diatonisch nicht nebort, angesehen werben fann. Unb fo konnen wir, ob wir gleich im Brunde nur ein einziges, und zwar bas barte biatonische Rlangaeschliecht haben, fowel chromatisch fortschreiten, als auch aus der weichen Lon-Ben den Alten war art spielen. bas chromatifche Geschlecht nicht que fallia wie ben und, fondern machte tin eigenes, befondern Befegen unterworfenes Geschlecht aus, bas anbre Stufen batte, als bas, was wir o nennen.

# Ciaconne auch Chaconne.

(Nufit.)

Ein zum Tanz gemachtes Tonfülf in Dreyvierteltakt. Seine Bewezung ist mäßig und der Takt sehr 
ventlich ausgedrükt. Die Eiaconne 
iesteht aus einer ziemlich langen Folze einer, mit Abwechslungen wiezerholten Melodie von vier oder acht 
Takten, woden eigentlich der Baß 
varinn obligat senn, das ist, nach 
iner gewissen Anzahl Takte denselien Gesang wiederholen soll; wiewol

biefes nicht mehr so oft geschiefe. Schon ber Rame zeiget an, daß diefes Loustaf italienischen Liesprungs ist. Es schift sich zu gemeinen, aus wielen Strophen bestehenden Liedern, die in Frankreich Couplets genennt werden.

# C i s.

(Mufit.)

Der Name einer ber zwolf Tone ber beutigen Lonleiter. Es ift nach unfrer Art bie Tone ju benennen, ber awente in ber Louleiter, und einen solchen halben Lon bober als C. der durch bas Berhaltnig 18: 10. nach ber von uns angenommenen Tempe ratur aber burch 243: 256, ausgebruft wird. Bo man die alte Benennung ber Ione benbehalten bat wird er ut diesis genennt. Die Benennungen Cis dur und Cis mol bedeuten die diatonischen Lonkeitern. in denen Eis der Grundton ift; die erfte nach ber harten, bie andere nach ber weichen Conart. Es wird aber felten in biefen Sonarten gesetht

#### Clasift.

(Rebende Runfte.)

Classische Schriftsteller werben ble ienigen geneunt, die als Muster der guten und feinern Schreibart tonnen angesehen werben; benn clasisch bebeutet in viesem Ausbruk so viel, als bon ber erken ober oberften Claffe. Wer Sachen schreibt, die grundlich gebacht und so ausgebruft find, daß Versonen von reifem Berstand und gutem Geschmaf nicht nur an jebem Gebanten, sonbern auch an jeben einzeln Ausbrut Gefallen haben, ber gehört in diese Classe. Mur die Mas tionen tonnen folche Schriftfteller beben, ben benen bie Bernunft fich auf einen boben Grad entwifelt hat; wo das gefellschaftliche Leben und ber tägliche Umgang ju einer Bolltommens

menbeit geftiegen ift, baf ber Ber-Kand und ber feine Beschmat bie Sinnlichkeit weit überwiegt. Rur alsbenn fangen bie Menfchen an, an Gegenständen, bie blos auf ben Berftand und anf bie feinern Emopfindungen wurfen, ein Bergungen an baben. Diefes murft ben benen, Die vorzuglichen Werstand und Gefchmat haben, bas Bestreben, auch die Gegenstände, die nicht stark auf Die Ginnen wurten, mit Anfmertfamfeit zu betrachten, die feinern Besiehungen ber Dinge gu bemerten, und daburch für die Bergungungen des gesellschaftlichen Lebens ein neues · Keld zu eröfnen, bas wegen ber unenolichen Mannigfaltigfeit / ber Gegenstånde unerschöpflich ift. entbeten in ber Beifterwelt, in ben Gebanten und Empfindungen, eine neue Ratur, eine Belt, die an intereffanten Begebenheiten, an mannigfaltigen Bermitlungen, an fürtreflichen Musfichten, weit fruchtbarer, und an Vergnügungen weit reisper ist, als die grobere, blos auf bie aufern Ginnen martenbe Ratur. Wer einmal mit diefer unfichtbaren Belt bekannt worben, ber führt alles, was jur feineften Ergoplichleit, jur angenehmften Unterhaltung udthia ift, beständig mit sich, und entfaltet in dem gesellschaftlichen Leben mancherlen Scenen biefet unfichtbaren Ratur; er macht bie, welche mit ihm umgehen, aufmerksam barauf, und so breitet fich ein feiner Sefchmat an Segenständen bes Berftandes und des Wises nach und nach in der meuschlichen Gesellschaft Man lernt Dinge hochscha-Ben, Die in einem robern Zuftand, gang unbemertt geblieben finb; man Meht diejenigen, welche die neuen Quellen biefes feinen Bergnugens erofnet haben, ale mobithatige und für die Gestlischaft wichtige Manner Durch Diese Ehre ermuntert verdoppeln fle ihre Rrafte , dringen . Scholastitern findet fich feiner.

immer tiefer in die Beobachtung ber fittlichen Welt binein, und wenden die aufterfte Gorgfalt an, alles was fie bemertt haben, andern auf bie vollfommenfte Art mitzutheilen. Go hreitet sich Verstand und Geschmat mach und nach über die feinen Gefellschaften aus. Alsbenn erfcheinen die Schriftsteller, die anch für die Rachwelt claffifch bleiben, weil fie aus ber unveranberlichen Quelle alles Guten und Schonen, ber Ra-

tur, gefchepft baben.

Es scheinet, bag ber Mensch ein gewiffes Maak von Verkandestrafe ten habe, in die Beschaffenheit fittlider Gegenftande einzubringen, mel ches er nicht überschreiten fann, und daß die besten Ropfe jeder Ration, bie fich die Cultur des Berftandes etuftlich bat angelegen fenn laffen, den hochsten Grad diefes Magges erreichen. Daber geschieht es benn daß die Schriften dieser Manner, in welcher Ration und in welchem Jahrbundert fie gelebt haben megen, jeder andern Ration, - die obngefebe auch den hochften Grad ber Bernunft erreicht hat, nothwendig gefaller muffen. Diefe find aledenn bie mab ren clafischen Schriftsteller für alle Bolfer.

Der beste Schriftsteller einer Retion aber, die jenen hoben Grad ber Cultur noch nicht erreicht hat, fant feiner Ration febr gefallen, fam einen altgemeinen Rubm ber seinen Beitvermandten haben , ohne in bie Zahl der clafifchen Schriftsteller w Richt bie besten jeber Ragehoren. tion find elafifche Schriftsteller, forbern die besten ber Ration, welche bie Cultur ber Bernunft auf bak bøchste gebracht bat.

Much nicht die Cultur bes Berftan des, die nur auf das abstrakte Deuten geht, die alle Begriffe bis am das einfacheste aufloset, bildet solche Schriftsteller; benn unter allen 왜

b konnen bie ftrengen Biffen Chaften inter einem Bolte auf einen hoben Brab der Bollfommenheit gefliegen enn, ohne daß fie einen einzigen clafifchen Schriftsteller bat. Der clafische Berstand geht nicht auf das Abstrakte; er fest bas Manniafaltiie in einer Sache nicht aus einandet, oubern weiß es in feiner Manuigaltigfeit einfach ju fagen, und es em anschanenden Erfenntnig flar Er macht mehr feine, arzustellen. in durchdringendes Auge erfobernde Beobachtungen, als richtige auf die Entwitlung ver Begriffe gegrandete Schluffe. Der abstratte Denter fagt mit viel Morten wenig, weil et blos bie bochfte Gewißheit jum Auzenmert hat: ber clafische Denfer agt in wenig Worten viel, und giebt ins durch einen furgen und leicht gu affenben Coruch, bas Resultat eines angen und scharfen Rachdenkens.

Der scharfe Beobachtungsgeiff, ber rie Saupteigenschaft eines claffischen Ropis ift, entwifelt sich nicht durch sas Studium ber abstraften Wiffenschaften; wird nicht durch die Arbeit m Cabinet ausgebildet, fonbern in ber Belt, unter Geschäften, unb oprnehmlich durch den Umgang mit Denfchen, bie benfelben fchon beft-Richt bie Schulen, fonbern de Gesellschaft, da wo sie sich am neiften mit großen Gegenftanben bechaftiget, wo die schnelle Anstrenming ber Berftanbestrafte, nothwendig wirb, wo men vieles auf tinmat übersehen, und fich angewohe auch ohne methodisches nen muß. Rachbenten grunblich ju fepn , geben bem Grift bie Starte, Die manniche Ruhnheit und bie Sicherheit, pelche jum clafifchen Denten nothia Doch kann ein glufliches Genie, mrch ben blogen lebendigen ober toben Umgang mit wahrhaftig class iben Ropfen, fich felbft jum claßiden Schriftsteller bilden.

Wenn diese Anmerfunge Richtigkeit haben, so foune bie Grinde angegeben werde um ohne irgend einen Mai Genie, bis ist noch so wen sche Schriftsteller sich hervol haben, von benen man ver fann, daß sie, sowol ben de schen Nachwelt, als auch i bern Nachwelt, als auch i bern Nachwelt, als auch i bern Nachwelt, als auch i

Dag überhaupt aller Orte. clagifche Dichter, als andre fche Geriftfteller erfcheinen fich leicht begreifen. Die 1 dungstraft und bie Empfini zeigen sich allemal früher, al Berftand und ber Beobacheung: also konnen fte in einer Mation ther gur Bolltommenbeit fon als die Talente, die nur auf ei wiffe Große des Verstandes ac bet find. Daber ift es, wie e engemerft hat \*), leichter, großen Dichter, als einen großer ner angutreffen.

# Colorit.

(Mahleren.)

Mit biesem Ramen bezeichnei den Theil der Mahleren, der Gegenstand die Farben ju geber die er haben muß, damit das sals ein in der Natur vorha-Gegenstand in die Augen falle. diesem Simn kann man den s des Worts Colorit durch Fi gedung ausdrüfen. Man v aber auch durch diesen Ausdru Beschaffenheit aller im Ger sichtstaren Farben in ihrem menhang und in ihrer Würful das Colorit.

Durch bas Colorit unterf fich bas Gemählbe von der

Multo tamen pauciores orator poetae beni reperientur. Cic. i Lib. I.

Zeichnung und bem Rupferflich. Bare in ber fichtbaren Ratur alles einfarbig, wie in ben Rupferstichen. so wurde ste ohne Zweifel eines groffen Theile ihrer Schonheit beraubt Kenn. Denn in ben Karben liegt ein Reit, ber oft nicht viel geringer ift, als der, ber von ber Schonbeit ber Formen herrühret. In der leblofen Ratur übertrift Die untergehende Conne jede anbre Schonbeit, und der lachenden Morgenrothe fommt an Unmuthiafeit nichts aleich. Celbst in ber bobern Ratur ftreitet ber Reig ber Farben auf einem jugendlichen schonen Gefichte, mit dem Reig ber Bildung um ben Borgus. Much andre Urten ber Rrafte, Die in Bilbung und Form liegen, finden fich vielleicht eben fo fart in ben Karben. Die Lobenblässe allein ist vermögend, Mitleiden zu erwefen, und gewiffe widerstebende, die bochfte Diffharmonie erwefende Farben. Mbscheu.

Diejenigen, welche eine ausschlieffende Liebe jur Zeichnung haben, und bekwegen bas Colorit gering Schaken; vertennen die Schonheit in Karben, und bedenfen nicht, baff in den Kunsten der hochste Grad der Rraft von der Lauschung berkomme \*), die nur burch ben vollfommeuften Ausdruf der Babrheit, alto, in fichtbaren Dingen, durch das vollfommene Colorit, erreicht wird. Man fieht ben Laocoon in Marmor, and wird burch diesen Anblik mit mancherlen Empfindungen durchbrungen: aber wenn ist diefes Bild au leben anfienge; wenn wir bie Blaffe ber Tobesangst im Geficht und am gangen Leibe, die blutrun-Rigen Streifen auf ber Saut; wenn wir bie Spuren bes schaumenben Bifts ber Chlange \*\*) burch efelhaf. te Rarben ausgebruft faben: alsbenn

\*) S. Edukhung. \*\*) Perfulus lanie vittus, atroque venene. Virg.

wurben wir auch bas beftige Ren chen pu boren glauben, und ber gan. se Einbruf murde alebenn bie boch-Re Starte baben. Die Wiobe in Marmor erweft das tieffte Mitlei ben; aber wenn man fie mit ber farbe des Lodesschrefens, mit dem flarren und unaussprechlich verwirrten Auge fabe, so konnte niemand ben Anblik ausbalten. Man stelle sich ben bem, mas Apollo im Belvedere entzukendes bat, noch die Farbe tiner gottlichen Jugend, und ben Glang ber bem Bater bes lichts in fomunt, vor.: was wurde man alsbenn empfinden? Also bleibt ben vollkommenen Colorit fein Werth auch ben bem bochften Reig ber Korm: es ist ein eben fo wesentlie cher Theil ber Runft als bie Zeichming.

Aber worinn besteht feine Bollow menheit? burch welchen Beg. burch welches Studium gelangt der Dob ler ju ficherer Kenntnif aller Krifte Deffelban? Dies ist vielleicht bie schwerfte Aufgabe aus ber gangen Runft. Dhue Zweifel mare es dem Tirian felbitunmöglich gewesen, bach was er über die Schonheit und bit Kraft des Colorits empfunden bak Da es uns so schr austudrufen. fchwer wird, von ber Schonbeit in Kormen irgend etwas bestimmites p ertennen, ob es gleich moglich if von Kormen manchen beutlichen De griff zu faffen, fo wird es vollig um möglich, die Schonbeit, die von Mischung und Sarmonie ber Farben entsteht, ju beschreiben. Wir find wie ein großer Kenner fich ausbrikt mit ben Berhaltniffen bes menfolithen Korpers lange nicht fo unbefannt, als mit ben taglichen Erfche nungen in ber Ratur, und mit ben Spuren eines mobithatigen Lichtes in Absicht auf die Mableren "). Ries mand

<sup>(</sup>crep IV Bud, as Bett.

sand frage, wie die Farben Liebe, Bolluft, die lieblichste Empfindung wer sanften Ruhe, ein paradiesisches Gefühl in der Seele dewurten. Ram fann es fühlen, aber nicht beforeiben.

Um fo viel schwerer wird bas Stuium bed Colorits. Es ift hier noch icht die Krage von der Auftraguna er Karben, sondern van der Bib ung des Auges, ju ficherm Gefühl er Schonbeit in benfelben. b wie ber, bem bas Gefahl bes Schonen in Kormen fehlt, durch feie Uebung im Zeichnen ein Raphael verben kann, so wird auch, ohne bas Befühl des Schonen in Karben, keiie Uebung mit bem Pinfel einen Liian ober Correggio bilden. richt blos ein Zeichner, fondern ein Rahler werden will, der bilde also verft fein Auge zum Gefühl des schoun Colorits.

Dazu hat ibm die Natur eine Schw e erdifnet, we er für jebe Gattung ves Schonen bie volltommenften Ruber in allen möglichen Gestalten fieht. In dieser Schule muß er seine Blite charfen, so wie der griechische Zeichter die feinigen in ben Somnaffen, mf den Rampfplägen, bep feperlichen: Aufzügen, wo ibm bie schönsten Fornen der menschlichen Gestalt tausendach vor Angen schwebten, geschäret hat. Wer in ben glutlichen Lanzern, wo die Natur in jugendlicher Schönheit erscheinet, und an Manzigfaltigfeit der schöusten Gegenden. merschopflich ift, ben schoften Ausächten zu allen Lages- und Jahrseiten, in fliller Betrachtung und mit Empfindungen eines Liebbabers nachzeht, ist in einem einsamen Thul. benn auf einem Hügel, wo eineweite Nusficht mit dem mannigfaltigsten Blanz ber Karben bemahlt, vor ihm legt, fich binfest, fich ben füßen Zindruken diefer paradiestschen Scsen gang überläßt, und denn mit fordenden Blifen bie Mannigfaltigfeit,

bit wunderbare Mischung und bielfaltige Gruppirung der Farben überbenft; der wird erst empfinden, hernach auch erfennen lernen, wie aus
bloßen Mischung der Farben eine
Schonbeit entsteht, die mit jeder anbern Schonbeit um den Borjug
streitet.

Durch wiederholte Bedbachtungen wird er endlich etwas von den Ursachen, die so angenehme Empfindungen in ihm hervordringen, kennen lernen. Er wird bemerken, daß einne Scene, aus einem Standort überssehen, mit denselben Gegenständen angestellt, einmal himmlisch schon, ein andermal ohne Kraft ist. Dennoch liegen einigermaßen dieselben Karben an denselbigen Stellen. Er wird zwen Ursachen davon entdefen. Die eine in der Art oder Murtung des Lichts selbst, die andre in den Einfällen desselben.

Die hochste Schonheit bes Lichts. ift allein in ber Quelle beffelben anzutreffen; aber unfer Auge ist zu fcmach, den Glanz diefer Schonbeit zu ertragen. Gleich ber Gottheit, muß fie, wenn fie nicht blenben foll, mit einem irdischen Schleper beeft. werben. Deller Sonnenschein, burch eine von Dunften leere Euft verbreis tet, wirft ein zu scharfes Licht über bie Gegenden, und bie Schatten fetz ben zu hart. Durch difes, benganzen Dimmel umgebendes Gewölfe Bes beft, wird bas reizendfte bes Gon. nenlichts gang ausgelöscht, alles ift in den irdischen Farben ohne Kraft. In dem größten Reig erscheinet bie Gegend, wenn fie unmittelbar von ben hinlänglich gemilderten Sonnenftralen beleuchtet, und bie Dunfelbeit ber Schatten von dem Lichte, welthes bas helle Gewolfe bes Dimmels. zurüfwirft, gemilbert wirb. Dieses bringt den Mahler auf die Betrachtung bes burch einen fanften Con gemilderten Lichtes, als einer Saupturlache

nefache ber Schönheit in Farben \*). Hieraus lernt er ferner, baß sowol eine ganze Scene, als jeder Dauptsteil berfelben, die Schönheit seines Colories von zweh Hauptlichtern bestomme, dem unmittelbaren, aber wolgemäßigten, einen sansten Son erwefenden Sonnenlicht; und dem, dem Schatten gegenüber stehenden Himmel, der durch einen sansten Wiederschein den dunkeln und schattigen Seellen Mannigfaltigkeit und Almuth giebt \*\*).

Auch in der Richtung bes auf die Scene einstromenden Lichts, entbetet ber Beobachter eine haupturfache der Schönheit. Manche Gegend erfcheint ben gleich hellem himmel, ju einer Stunde des Tages in bem beften Reig, und ift zu einer andern Stunde ohne alle Schonheit. nige Beobachtungen folcher Beranberungen, werben ben Mahler balb auf diefe, bald auf eine andere Dauptursache ber Schonheit in Karben führen. Er wird lernen, bag ber Gegenstand alsdenn am schönsten ist, wenn das einfallende Licht benfelben in swep gegen einander wolabgemeffene Dauptmaffen, eine helle und eine dunfele abtheilet. Er wird erkennen, daß nur alsbenn das Auge mit Wolgefallen auf einer Gegend rubet, wenn die verschiebenen Karben desfelben, in fo fern fie hell und duntel find, nicht unordentlich durcheinanber zerftreuet, sondern in zwen Dauptgruppen ober Maffen vertheilt find fo baff an einem Orte bas Delle, an einem anbern bas Dunkele, bende gegen einander gelagert find. fes wird ihn also werst überhaupt auf die Betrachtung des sellourteln †) und der Maffen ††), bald hernach aber auf noch tiefer verstette

9 6. Con. \*\*) S. Licht. †) S. helbunkel. #) S. Massen. Beheinniffe ber Schonheit in Farben

Er wird unn beobachten lexuen. wie die berben Sauptmaffen mit einander um den Borzug der Mannigund ber, jeder eigenen faltigfeit, Schonheit, Areiten. Das Selle wird ihn burch Anmuthiafeit und die Lieblichkeit schöner and in der besten Harmonie neben einander stehender Karben einnehmen; bas Dunkle aber wird ihn durch eine ftrengere Schow beit rühren; durch die Manniafaltigfeit ber Farben, burch the Fener, burch bie munberbare Bermifchung alanzenber und bunteler Theile, in Bewundrung fegen. Unter taufend unnennbaren, burch mancherlen Bieberscheine noch mehr vervielfältigten Rarben, wirb er bier und ba von blivenben Stellen gegen ber bunteln Grund auf das lebhaftefte Er empfinbet, baf baaerübrt. durch das Gange, Leben und Burk famfeit befommt.

· Mit folchen Begriffen von ber Schonheit in garben, geht er von ber Betrachtung ber Ratur auf bit Betrachtung ber Kunst. Er siebt wie bie beffen Reifter ber Benetianischen und Riebertanbischen Schulen, bie Schönheit ber Ratur burch eine glufliche Babl und Dischung ber Farben auf Soly und Leinwand ge-tragen haben. In bem einen bewunbert er bie bochfte Babebeit; er alaubt die Ratur selbst vor sich zu sehen; in andern findet er fogar die Schönbeit ber Farben bis jum Ibeal erhoben. Denn fangt er an zu erforfchen, burch welche Mittel es biefen Künftlern gelungen, eine solche Zauberen hervorzubringen. Da lernt er erfennen. baff das vollfommene Colorit chen fewol ein großes Genie erfobent. als die vollkommene Zeichnung der Kormen; daß das Mablen nicht fowol ein Werf einer geubten Dand, als eines gluflichen Genies, einer auf icharffinnige Beobachtungen ge-वार्षाक

tranbeten tiefen Einsicht, und eines mmer bas Beste mablenden Geichmafs fen.

· Benn der Mahler-feinen Gefchmat Fir Die Mahrbeit und Schonbeit bes Folorits durch die Beobachtung der Ratur und ber Runft gebildet bat, fo bedienet er fich auch dieser benden Mittel, die schwere Runft der Karbengebung zu ftudiren. Mit bem burch Genie und Verftand geschärften Auge eines Leonbardo da Pinci. beobachtet er jebe besondere Burfung er Karben in der Matur, und bringt bas Ungewiffe und Zweifelhafte feiner Bemerfungen burch Berfuche jur Bewiffheit.

Querft erforschet er, wie blos burch Bicht und Schatten dasjenige bepurft wirb, was man die Saltung seunt'\*). Denn erforscht er, wie purch hellere und bunflere Farben eis ge Burfung fann hervorgebracht werden, die mit ber übereinfommt, Die burch Licht und Schatten ent-Tebt \*\*). Die Beobachtungen hiers Iber fammelt er in der Ratur, und permehrt fie burch Bersuche. Denn ammelt er die Falle, wo ein heller Rorper gegen einen dunkeln Grund gestellt, oder ein duntler gegen einen bellen bie munderbare Burfung thut, Begenstände wie durch eine Zaubertraft gu entfernen t). Denn beobactet er überhaupt die Modificatiozen, welche die Farben burch Entfernung vom Auge befommen, wie jeber Korver nach und nach, so wie er fich vom Mige entfernt, immer etmas mehr von der Farbung der Luft annimmt, und wie julest Rorper von nang verschiedenen Sarben in großen Entfernungen, mit der allgemeinen Karbe der duftenden Luft betleidet merben 'tt).

\*) S. Haltung. \*\*) S Bellduntel. ) S. Drufer , Burkfreichen. (+) G. Luitperfpectiv. Erster Theil.

Ein lauges und ernftliches Studium erfodert hiernachst die Erforschung ber Ursachen, wodurch bie Barmonie der Farben bewürkt Diese wird er bauptsächlich dadurch erforschen lernen, daß er beobachtet, wie ein Gegenstand durch feine Karbe und durch fein Licht aus einer Maffe andrer bervortritt und fich gleichsam abloset, und ber Vereinigung mit den anbern widersteht. Denn dieses wird ihn auf die Spur bringen, wie durch eine entgegengefette Burfung verschiedene Rorper in eine Daffe zusammenfließen. Dadurch wird er lernen, wie hier eine Erhöhung, bort Mäßigung, sowol des Lichts, als der besondern Karben

nothia sen.

Um schwersten aber wird er gur aenauen Renntniß der allmähligen Mas faung der Karbe jedes Korpers, von der Stelle an, die das stärkste Licht hat, bis dahin, mo der stärkste Schatten ift, tommen. Diefe Rennt. niß der Mittelfarben \*) ist vielleicht der schwerfte Theil der Runft des Co-Che man nicht mit bem lorits. schärfften Auge ungablige Beobachtungen, sowol aus der Ratur als aus der Arbeit ber größten Meiften gesammelt bat, fann man fich in Diefem Stut nicht viel versprechen. Denn kommt endlich noch die Beobachtung ber Wiederscheine \*\*), wodurch die hochste Wahrheit mit ber großten Mannigfaltigfeit verbunden. 3mar ift biefer Theil in der Theorie mehr weitlauftig als Schwer. Man kann fich durch leichte Wersuche helfen. Aber in ber Ausführung toftet es unenbliche Gorg. falt.

Der Mensch ift ber wichtigste Gegenstand der Mahleren; also wird auch vom Colorit der Theil, der diefen Gegenstand inebefondre betrifft,

<sup>\*)</sup> S. Mittelfarben. \*\*) S. Wiederschein.

vorzüglich zu flubiren sepu. 3unt Glute hatte man ba bie volltommensten Rufter in ber Runft vor sich. Tician hat diesen Theil zur hochsten Schonheit und bis zum Ideal getrieben; und man kann, ohne die Sache zu übertreiben, sagen, er habe die Ratur übertroffen. Van Dyk aber hat sie in ihrer Bollkommenheit erreicht. Bende sollen in diesem Stuk die Lehrer des Colorisken senn.

Wenn man bebentet, bag ju allen, jum Colorit nothigen Renntniffen. movon hier ein turger Abrif gegeben worden, noch bie aus langer Uebung entstebende Kenntnif der Jarben 4), bie man braucht, ihre Behandlung und Mischung, ihre Dauer und die burch bie Zeit barinn verurfachte Beranderung, bie Dandgriffe bes Dinfels bingutommen muffen, so wird man begreifen, wie fcwer es fen, in diesem Theil der Kunst aroß zu werben. hier ift die Marime des Apelles, nulla dies sine linea, mehr als irgendmo nothig, und nirgend ift bie Runft unerschopflicher, als bier. Wit Beranugen erinnere ich mich bier, wie ich ben berühmten Ant. Peisne, einen ber besten Coloristen unfrer Zeit, in einem Alter von etlichen und flebengig Jahren, fo oft mit bem Rleif und Eifer eines Junglings, ber noch alles ju lernen bat, für einen bobern Grad ber Bollfommenheit bes Colorite habe fludiren und arbeiten aefeben.

Das Colorit kann ben seiner Vollkommenheit verschiedene Charaktere annehmen. Titian, Correggio, Giorgione, haben die Schönheit besselben bis zum Ibealen gebracht. Van Dyk und viele Nieberländer, die bekannt genug sind, haben darinn das Natürliche in der höchsten Vollkommenheit erreicht; und Rubens hat auch über die Natur etwas von dem Feuer seines Genies hinzugethan. In eini-

\*) S. Fielschfarbe, \*\*) S. Farben.

gen feiner beften Stufe granget fch Colorit an bas Wunberbare, Claude Billee, Micolaus Berchem, Con nel. Poelenburg, und viele andre Landschaftmabler, baben bas lidliche des Colorits vorzuglich erreicht. Kur Rembrandes bezauberndes Ge Lorit finde ich feinen Ramen. Doch macht es eine besondere merkwürdist Art aus. Es giebt auch ein firenges und erusthaftes Colorit: grundlich konnte man bas nennen, barinn wenig gani belles, unter bein bellbraume aber eine angenehme Mischung von grunlich und bellrothen ift. Bum Dufter Diefer Gattung tonnt man Litians Gemablbe von ber Gen bung bes beil. Beiftes in ber Rirche Santa Maria della salute in Benebig das ich aber nur nach einer Copa beurtheile, anführen.

Eine vollfommenere Clafffication bes Colorits murbe, wenn es aud mur gur Erleichterung des Ausbruk ber Sprache mare, nicht überflußig Tenn. Wo man die Sachen nicht felbst vor Augen baben fann, be find die Ramen von arokem Ausm. Man wurde bisweilen dem Rablit gerne fagen, daß er zu biefem Inhalt ein Colorit von einer gewissen Art wählen follte, wenn nur die Art bestimmt könnte genenut werden. Die fes wurde zwar feine Runft nicht vamehren; aber wenn er bie Amk besitzt, so wurde er dieselbe bismei-len auf eine vortheilhafte Weise be-

Himmen.

\* \*

Auffer ben, ben bem Art. Jackm angeführten, hieher, im Ganzen, geht rigen Werfen, handeln bavon, in later nischer Sprache: L. B. Albetti, in iten und aten Buche s. Schrift De Fictura, S. 18 u. s. und S. 29 u. s. B.L. 1540. 8. — J. Schesser, in s. Graphice, Nor. 1699. 8. S. 41 — 64.

An italienischer Sprace: Vasatt n ber introduzione alle trè Arti del lifegno, por f. Vite, im isten Sap. 5. 105 bes erften Bos. ber Musg. won 767. 4. - Lud. Dolce, in dem Diaogo della Pictura, intitol. L'Aretino . .. Ven. 1557. 8. Pir. 1735. 8. 5. sig u. f. ber lettern Husg. - Paolo lomano, in dem sten Buche f. Trattato lell Arte della Pittura . . . Mil. 1585. 1. S. 187 u. f. in neunzehn Kap. della virtù del Colorire; della necessità del Colorire: che cola sià colore; quali iano le materie, nelle quali si trorano i colori; quali colori a ciascuna perie di dipingere si confacciano; lelle amicitie ed inimicitie de' colori naturali; quali colori e meschie facino l'un colore con l'altre; della monvenienza c'hanno frà loro i colori chiari ed oscuria / de' colori traspaenti, e come si adoprano; dell'orline che si tiene in fare i cangianti; le gl'effetti che causano i colori; del tolor nero; del color bianco; del color roffo; del color pavonazzo; lel color giallo; del color verde; lel color surchino; di alcuni altri colori. — Franc. Lana, in dem sten Kap. Prodromo all'Arte Maestra, Bresc. 1670. f. welches Deutsch von 3. 3. Bidenburg, fich in G. Eppr. Leffinge Estlettancen, Gerl, 1790. 8. Art. 太O. orit Andet. - Giov. B. Armenini, in tem 7ten . gten Sap. bes sten Buches Precetti della Pittura, Ven. 1678. 1. 6. 63 u. f. und zwar, Delle distinioni e specie de' colori, et delle loto particular nature, come diversanence s'acconciano per far migliori metti nell' opere; con quali e quani liquori s'adoprano; in che modo e fanno le mestiche, per trovare qualsi voglia tinta, e specialmente lelle carni, con le diuerfe sorti loro. econdo che il naturale ci dimostra lelle persone, e come debbano reber nel fine; di tre modi principali lavorarii, e prima del lavoro a fresco; Deme & accenciane in più modi le

tele, i muri e le tavole per lavoratvi a fecco, con qual via fi lauorano meglio; de i diuersi liquori che & adoprano, altre i colori communi. con qual facilità si finisce bene ogni cola, e come se ne serre hoggidi gli eccellenti littori; De i diversi modi del colorire a oglio tratti da i più eccellenti Pittori, qual fu lo Inventor di esso, delle compositioni più atte per le impridure, dell' ordine interno a tritar i colori che non vengono offesi l'un l'altro, di più sorte neri, con altri ritrovati di celori, del vero modo per far i panni velati, di molte utile vernice, lequale ajutano i colori e mantengono belle le pitture - Magrotti in dem Saggio sopra la Pittura, G. 91. d. d. Ueberf. Caffel 1769. 8. - R. Wengs, in den Lezione pratiche di Pitture, S. 4. 6. 9. im aten 3. f. Opere, 6. 251 u. f. — —

In fransolischer Sprache: Die Cons ferences de l'Academie Roy, de l'eint. et Sculpt. . . . p. Henry Teftelin, 6. 113 ber Amfterd, Musg. von 1770. 12 - Dial, fur le Coloris, Par. 1684. 1699. 12. von Roger be Biles, und in dessen Rec. de differens ouvrages sur la Peincure . . Par, 1755. 12. 10 mie im 4ten B. S. 167 f. Oeuvr. div. Amft. In Form einer Abs 1767, 12. 5 Bbe. pandlung gebracht, in f. Cours de Peinture, im sten &. blefer Oeuvr. 6, 237. - Dupup Du Breg in ber gten Differt. s. Traité sur la Peinture, Toul. 1699. 4. 6. 177 u. f. - Ant. Coppel, in f. Disc. de Peint. et Sculpt. Par. 1721. 4. 6. 87 U. f. - Die, bet Art de peindre bes Batelet angehaugten Redex. S. 117 der Amfterd. Ausg. von 1761. " Reflexions fur le Coloris, von S. Onder, in dem Amateur, Par. 1762. 12. - Abhandl. über bie Wirfung des Liche tes in dem Schatten, in Absicht auf die Mobleren, aus dem Franz des B. C. überf. in dem sten Bbe, ber Reuen Bibl. der sch. Wissensch. (das Original ist mir nicht befannt.) - Traité des couleurs materielles et de la manière de colorer,

Dh 2

relativement aux differens arts et metiers, p. Mr. le Pileur d'Apligny, Par. 1779. 12. Deutsch, Mu46b. 1781. 8. — Observations sur les ombres colorées, contenant une fuire d'experiences sur les différentes couleurs des ombres, sur les moyens de rendre les ombres colorées, et sur les causes de la différence de leurs couleurs, p. H. F. T. Par. 1783. 12. — Ob vin, von Mars cendo Dessun angesundister Traité du Coloris essociation is, meis id nicht. — —

In englischer Oprade: Coloritto. or the Hermony of Colouring in Painting, reduced to Mechanical Practice, under easy precepts, and infallible rules by J. Chr. le Blon, Lond. 1737. 4. mit 5 Spfen, engl. und frang. Rachgebruckt in ber Art d'imprimer les tableaux . . . Par. 1756 und 1768-8. mit einem Rupfer: (Ob'bas Wert bereite, wie Buefli will, 1722 erfchienen, ober ob das Nouv. Genre de Peinture . . . Lond. 1721. 4. ein anderes Wert ift, well to nicht, ba ich bas lettere nicht gefeben. Das erftere banbeit : Of Preliminaries (in Anschung bes Colorits) To accain the practical part; of an universal, eafy and expeditions manner of mixing colours; to findout or to compose the Mezzatinta, or half shade; to find or compose the capital shade. or the reflected shades; of broken ligts. G. übrigens ben Ret. Auferffecbertunst.) — Richardson, ia s. Theory of Painting, im iten Boe. ber frang, Ueberf. f. BB. G. 124 U. f. mo et die Gase ausführt : Que le Coloris doit varier, selon le sujet, selon le rems, et selon les lieux; que c'est dans la beauté naturelle et dans la variéte, de meme que dans l'harmonie, et dans l'agrément d'une couleur avec l'autre que consiste la beaute du coqu'il faut que les couleurs lotis: soient mifes ensemble de sorte qu'elles s'aident reciproquement; qu'il faut observer le naturel, et la maniere, dont les meilleurs Coloristes l'ont imite. - D. Webb in bem Ba-

quiry into the Beauties of Painting, im sten Gespr. S. 70. d. b. Ucber. -

In bollandischer Greude: Gran gur Bruegge Illuminir : und Erleuchto repfunft, burch Job. Lange, Hamb. 1678. '8. (das Original if mir nicht befannt) - Berb. Laireffe, in bem 4ten Bude f. großen Dablerbuches, unter folgenien Auffdriften : Bon ben Couleuren und itt felben Ordnung: pon ben Gigenfchaftel Brten und Couleuren ber Gewändter; ma ber Couleur der Gemander und berielks foldliden Bermifdung ber und auf eine ber; von bem Orbiniren ber dunfeln Ob fecte gegen einen bellen Geund in in Nate und Zerne derselben; von der han monie und Saltung ber Couleuren; we bem Ordiniren ungleicher Objecte, net 'bem' Lichte gegen Duntel, und bem Duteln gegen Licht; Jon ber Bobifduble feit in den ungleichen und gegenfreiten ben Objecten; von fraftigen Objecten & gen fcmache Grande, und fo mie tebet; von bem Beftauben ber De

In deutscher Speache: Valent. Val Farb und Iluminicouch, Baf. 1549. \$ Augeb. 1675. 8. Raenb. 1730. 8. — Dk. init vielen taren und curiblen Bebeimal fen angefätte Ituminirfunft, von 3.0. Bictorio, Rarnb. 1713 und 1730. 8. v. hageborn, iff f. Betrachtungen fier ble Mableren, im aten Buche, 6.69' 749. in gren Abtheilungen, von ben Hellbunkeln ober ber Zufammenfimmen bes tichts (und des Schattens) und bes (hellen und dunkeln Local) Farken; wie von der Farbengebung und Aussuhrund inebefondre. — Rbremon, tin ieten Im. des ersten Bandes, G. 169 n. f. -Dreftelo im isten Abichn. bes erften Deb les, S. 201 ti. f. — Ebr. Fr. Pringe, im Gilften Abidnitt bes iten Bandes f. Atabemie der bildenden Runfte, in nem Sap. unter folgenden Auffchritten: M der Ratur und ben Eigenschaften ber fiet ben ; von der Rarbengebung aberhaupt; von dem Einfluß des Lichts und Schale tens auf die Jarben; von dem Einfaf bet Luft auf die Jarben; von beit Wiberichel

nem; von der Brechung der Farben; von der Harben; von der Harennie und Bereinigung der Farben; wie man durch den Gebrauch und Wilfschung der Farben die eigentliche Fasbe. diefes oder, jenes Gegenfandes hervorbeim gen foll; von der Behandtung oder Masniert in der Farbengebung, u. g. m. ——

S. Abrigens, unffer bem, bereits Senanuten Artifel Jarben, die Urtifel Aiche, Schatten, Widerschein u.

### Comisco.

(Schone Runfte.)

In dem eigentlichften Sinn bebeutet Diefes Wort die Eigenschaft einer Sache, in so fern fie, sich auf die Comde. Die bezieht, wie in den Ausbrufen, die comische Schaubühne, ein comischer Dichter. Daber verftebt man durch comische Charactere. comische Situationen, solche, die fich zur Comobie aut schifen. comische Materie ist die, welche sich gur Comobie ichifet, und bie ist, ba Dieses Schanspiel so verschiebene Ge-Kalten angenommen bat, in bas niedrige, mittlere und bobe Comische eingetheilt wird. Das niedrige Co. mische ist eigentlich das Vosserliche. das durch seine Ungereimtheit lächer-Bum mittlern Comischen: Lich ift. gehort die Materie, die durch feinen: Wis, so wie er unter Versonen von auter Lebensart im Gang ift, burch Sandlungen und Sitten ber feinern Welt, und bas, was die Romer Urbanitat nennten, ergogend und an-Das bobe Comische genehm wird. ift ber Inhalt und Lon ber Comodie, der and Traverspiel granget, und wo schon starke und ernsthafte Leidens fchaften ind Spiel fommen. Bell. man fast durchgehends der Meinnugi ift, daß das Wesentliche der Comodie in dem Luftigen und Lächerlichen beflehe, so hat ber Ausbruf comisch die befondre Bedentung befommen. fraft beren es etwas luftiges unb la-: cherliches bebeutet. Diefes gehört zur Erklärung des Worts. In Unfehung der Sache selbst wird das, was unmittelbar die Comodie betrifft, in dem besondern Artisel darüber, und das, was das Lächerliche betrifft, in dem Artisel Lächerlich und Scherzhafs vorkommen.

\* \*

. Do B. G. fic, in diefem Artitel, auf eine bloke Definition bes Conrifden , in dem, eigenelichsten Sinne einswranken. follen', laffe ich babin gestellt fenn. Wes nigftens gebrauchen wir das Wort Komifc nicht bles von Oramen, fondern auch von epifchen Gedichten und Erzeblungen allerlen Art: auch giebt es tomiiche lieber, Sinngebichte, u. d. m. fo wie tomifche Werte in Brofa. - Und dann fann auch in ben übrigen iconen Sunften, ber Rungs ler entweder mit : ober obne Borfas, lachen erwecken. "In einem dffentlichen "Concerte, bas Lolli gab," jagt S. Reis darb, im gten St. G. 158 f. Aunfmagazins, "woren auch Rinber zugegen; "biefe lachten in einem tomifchen Concerts wiese fo bergeich und anhaltenb . bas man "bie farte Wirtung ber baufigen comis-"foen Accente und Sprunge gar nicht wertennen tonnte. Loui if bierin ber-"erfte gewefen, ber uns gegeigt bat, baf "die Infrimentalmufit an und für fich abes bochfen tomifchen Ausbruckes fabig ulf. Blos in tomifchen Schauspielen. mu einer fomischen Handlung und komis "foen Borten folde Tone anwenden, bie "bas Romifche noch erbeben, Karten, bes "leben, bas beweißt noch nicht, daß es geine, an und far fic tomifthe Dufit! sigibe. " Und mer fennt nicht, wenigftens ble tomifchen Bletter von und nach Sos garth, Chodowiecki, Bunburn u. v. a. m.3 Wer mus nicht aber bie Werfe ber Ollbbaueren .: welche von den Prinzen von Natagonien, ju Folge Bendone und Borth, in und vor seinem Pallaste, ausgeftellt morben find, oder über bie Thiere und Geffalten aus Buchsbaum, ober aus anderm Strauchwert, lachen; bie oft bie

Garten

ស្ង្ង

Garten haben pleren solen? — Diefes affes weiter auseinander zu fegen, ift, inbeffen, bier ber Ort nicht. — —

In Anschung ber redenden Kanke kann das Mangelhafte bes vorstehenden Artistels, jum Theil, durch die Geschichte ber komischen Litteratur von Carl Frde. Flögel, Liegu 1784 · 1787. 8. 4 B. und dessen Geschichte bes Grateskekomischen, ebend. 1788. 8. (ein Wert, welches, unseachtet manches darin nicht, unmittelsbar, aus den ersten Quellen geschöft zu seyn scheiner, doch die Naterie so ziemslich umfast) ergänzt werden. — Bon dem Komischen überhaupt handelt auch noch das 28te Lap. des 1ten Bos. in Callhava Art de la Comedie, 1te Aussade. —

#### Comma.

(Dtufit.)

Tift ein kleines Intervall, bas zwar in dem Gefang nicht gebraucht wirb, aber ben Betrachtung ber Jutervalle verschiebentlich vorkommt, auch nicht immer einerlen Große hat. Das gemeine Comma ift ber Unterschied mis schen bem großen Lon & und bem fleinen 2, und wird befmegen mit &? ausgebruft. Dieses wird auch bas Comma bee Dydymus und das Comma fyntonum genennt, und ift basjenige, was man insgemein unter - dem Wort Comma verstebt. Meun folche Intervalle, ober neun Sapten, beren jebe nur ein Comma bober, als die vorbergebende mare, wurden et. was mehr, als ben Raum eines groß. fen Tones ausmachen. Daber pfle. get man ju fagen, ein Comma sen ohngefehr der achte ober neunte Theil eines gangen Tons. .

Das Pythagorische Comma, welches auch Comma ditonicum genennt wird, ist der Unterschied zwischen der reinen Octave eines Lons und dem Lon, der entsiehet, wenn man diese Octave durch eine Holge von 12 reinen Quinten bestimmen wollte. Rame

lich wenn man ju einem Scundton. C, für ben man bie 3abl 1 fetet, fcine reine Quinte B nimmt, so ift diese 4. Davon mieber bie Quinte genommen, giebt d== \$, ober um eine Octabe tiefer D= 4. Dictor wieber bie Oninte A = 14. Deffes Quinte e 3 sber eine Octave tiefer E= 14 u. f. f. Sepet man molf Quinten biefes bis anf fort, so wird der lette Ton etwas hober als die Octave von C, nam-so sind diese benden Tone um ein Intervall, bas burch 135244 aus. gebruft, und bas pythagorische Comma genennt wird, unterschieben.

Eine britte Art ift bas tleine Comma, bas burch 4824 ausgebruft wirb: es ift der Unterschied mischen der reis neu Octave von C und bem c. wele ches burch folgende Simmung beraus fommt. Bon C nehme man bie reine große Ter; (E), bavon wieber bie reine große Terz (gis), davon die reine Quinte (dis), bavon wieber bit reine Quinte (b): von biefen noch einmal bie reine Quinte (f), und endlich noch einmal die reine Quinte (c). Diefes fo gefundene c ift um bas kleine Comma 4821 niebriger, als bas wahre c. bas bie Octave von C- ist. Comma aber wird insgemein Diafdisma, ober bas doppelte Schisma genennt, weil man auch bem balben Comma den Namen Schisma giebt.

### Combbie.

(Aebende Kunfe.)

Menn man weber auf die ursprüngliche Beschaffenheit ber griechischen Comobie, noch auf irgend eine besonbere Form ber gegenwärtigen sieht, sonbern ben Begriff berselben so allgemein macht, ald er fepn tann, ohne aus seiner besonbern Gatung

u treten; so kann man sagen: die Comodie sey die Vorstellung einer Candlung, die, sowol durch die dabey vortommenden Porfälle, als. durch die Charaftere, Sitten und **das** Betragen der dabey interessirten Personen. die Juschauer auf eine belustigende und lebrreiche Daß fie, wie so Weise unterbalt. oft gesagt wird, blos die Abficht babe, die Thorheiten der Menschen lächerlich zu machen, ift weder von der alten noch von der heutigen Co. mobie mahr. Es giebt febr gute Comodien, die zwar fehr beluftigen, batinn aber teine Thorbeit, in der Abficht fie lacherlich zu machen, vorge-Rellt wird. In vielen Stufen bes Plautus liegt bas hier und ba vortommenbe Lächerliche mehr in ben comischen, bisweilen übertriebenen Einfällen des Dichters, als in der Sache felbst: und wenn wir alles Belustis sende und Erabbende in benCombbien res Terentius auszeichnen wollten, fo wurde fich finden, daß diefer fürtrefliheComobienschreiber fehr felten baben sie Abficht gehabt bat, Thorbeiten laherlich zu machen. Diefes fann eine ber Absichten sepn: und oft hat die Eomobie die Zuschauer auf Untosten ver Thoren ober andrer Versonen, vie der Verfaffer gehaft hat, lachen semacht; nur geschieht dieses nicht n jeder guten Comsdie.

Mon fatis est rifu diducere rictum Auditoris: et est queden tamen hic quoque Virtus \*).

sebe auf ber Schaubuhne vorgestelle Janblung, die Personen von Verland und Geschmaf angenehm unerhalt, ohne sie in starte ernsthafte eidenschaften zu setzen, und das Gerakth durch bestige Empfindungen irrzureisen, ist eine gute Comodie. je feiner und geistreicher aber, und lehrreicher dieses zugleich ge-

hieht, desto großer ist der Berth

\*) Her. lerm, I. 10,

berfelben für Bufchauer von feinem Gefchmat.

Will man also ben Charafter und bie Beschaffenheit der Comodie naher bestimmen, so darf man nur mit einiger Ausmerksamkeit untersuchen, was und in den Handlungen, in den Sitten, in den Charafteren und dem Betragen der Menschen auf eine lehrreiche Art unterhalt, und, ohne den Grund des Herzeins aussuchten, in-

tereffant ift.

Acistoteles giebt von der Comödie einen Begriff, ber bem, was fie ju feiner Zeit war, angemeffen ift. Er fest ihr Befen in ber Borftellung beffen, mas in dem Charafter und in den Handlungen der Menschen ungereimt, tabelhaft und verkehrt ift. Wir seken es in der Abbildung deftoas bas - menschliche Leben, mas die Charaftere die Sitten, die Sandlungen ergogendes und unterhaltenbes haben. Wir haben hinlangliche Erfahrung, daß vernunftige und tugenbhafte Sandlungen, naturliche Sitten, Charaftere, in benen nichts ungereimtes, nichts berfehrtes ift, uns febr vergnügen tonnen; und wir sehen, bag schon die romische Comodie sich dieses edlern Stoffes bedienet bat. Die fittliche Welt hat mehrere Seiten, von benen wir fie mit Bergnugen anse-Celbst die blos thierische Ratur hat in Handlungen und Sitten schon etwas ergovendes für uns: warum follte es nicht weit mehr in-Menschen tereffant für uns fenn, ben ben so mannigfaltigen Borfallenheiten bes Lebens handeln ju fehen? Jebes fittliche Gemablbe, bas und Menfchen nach ihren mahren Charafteren zeiget, jebe Scene bes Lebens, moben wir bie Empfindungen, Gebanken, Unschläge, Unternebmungen ber Menfchen rubig beobachten tonnen, ift für einen nachbenkenben Zuschauer ein ergobenber Warum wollten mir bem 2Inblif. Mab-Db 4

Mahlet ber Sitten verbieten, uns andre, als lächerliche Scenen vorzulegen? Warum sollten wir die liebenswurdige und die vernünftige Seite des Menschen mit weniger Luft sehen, als die verkehrte und ungereimte?

Es fann von ungemeinem Rusen fenu, men'n man uns die Thorbeiten ber Menschen in ihrem mahren Lichte geiget \*); follte es aber weniger nublich fenn, uns burch Benfviele von vernünftigem Betragen, von eblet Sinnesart, von Rechtschaffenbeit, von jeber im taglichen Leben nothigen Tugend so ju ruhren, daß wir dauerhafte Eindrufe davon bebielten? Man fann unmöglich befürchten, baf bas Schone und Gute weniger Einbruf jum Bergnugen mache, als bas lächerliche, ba wir feben, bag felbst Plautus und Moliere nirgend fürtresticher sind, als wo fle ernsthaft gewesen. Man laffe also ber spottenben und lachenben Comodie ihren Werth, und behalte die Schaubuhne auch für biejenige offen, die ohne Lachen, burch eblere bie und bie Semablde ergoget, menschliche Ratur auf ber schonen und anmuthigen Geite zeiget.

Auch laffe fteh niemand burch bie. Beforgnif einiger Runftrichter , baff durch die edlere Comobie die Schranfen zwischen bem Tragischen und bem Comifchen weggenommen werben und zwenbeutige Mittelarten entfiehen. die man weder fut Comodie noch Tragodie rechnen tonne. irre machen. Die Natur fennt folde Schranten nicht. Go wenig man uns sagen fann, too das Hohe sich von bem Riebrigen, bas Grofe von bem Rleinen trennt, ober auf welcher Stelle bas Lieb an bie Dbe, ober bie Dbe an das lieb granzet, so wemig: bat bie Eritif bas Recht nach ben Grangen zwifchen det Comobie und ber Tragodie- ju fragen. Gie find

\*) 6. licherlich; Spott.

nicht in bem Befen, fonbern in Graben unterschieben.

Die Grunbregel, die ber comifde Dichter beständig vor Augen baben muft, ift nicht bie, nach welcher Aristopbanes sich allein scheint gerichtet in haben: Spotte und erwefe Deradrung und Gelächter; sondern diese: Mable Sitten und zeichne Charafteres die für denkende und empfindende Menschen interessant find. Dem ju folge wird er über die Sitten der Menschen in allen Stanben genaue Beobachtungen anftellen, um fie mit Babrheit und Leb-Bas er bare haftiafeit abzubilden. inn tabelhaft findet, wird er durch feinen Spott ju beffern fuchen, mas er schon und ebel bemerkt, wird er in einem reigenden Licht zeigen, unb wir werben burch feine Gemablbe empfinden lernen, was in ben Sitten fren, schon, ebel, groß, und mas barinn maereimt, gempungen. sclavisch, niedrig und lacherlich ift. Wir werben unfre Zeitgenoffen, unb jeber fich felbft in einem Lichte feben, bas uns verstattet, ein umparthepis iches Urtheil über unfre Sitten in fällen. Er wird fich ein Sauptfinbium baraus machen, die verschiebe nen Charaftere ber Menfchen genau fennen zu lernen; er wird bemerken, wie bieselben burch bie Lebensart, burch die außerlichen Berbindungen. burch ben Wohlstand, burch Bflicht und burch andere Umstände mobificirt werben. Er wird Charafter. Pflicht, Leidenschaften und Situe tionen der Menschen gegen einander in Streit bringen, und uns auf benselben hochst aufmerkfam machen. Dft wird er uns ben Streit ber Bernunft gegen bie Leidenschaften Er wird sowol dem Schall zeigen. als bem heuchler die Daste abreif sen, und bepde in ihrer mahren Geftalt für unfer Geficht bringen. Den rechtschaffenen Mann aber wird er in den mancherley verworrenen Um-Min.

kanden des Lebens in einem lichte zeigen, wodurch wir von Sochachtung gegen ihn durchdrungen werden. Alles Gegenstände, die an fich hochst interessant sind, und durch die Kunst des Dichters es noch mehr werden. Denn werden ihm zuch die mancherlen zusälle des meuschlichen Lebens, das Berhalten der Menschen von verschiedener Gemuthvart den den interessantessen Sendablen geben.

Der Stoff-jur Comebie ift fo mannigfaltig, daß verschiedene merflich on einander abgehende Arten biefes Schausviels baber entstehen tonnen. Es wurde nicht ohne Rugen senn, wenn diese Arten naber bestimmt, and jeder Art besondere Beschaffenbeit umståndlich aus einander gesett wurde. Diejenigen, barinn bauptsachlich alles auf die vollkommene Auszeichnung eines Charafters ankommt, konnte man Comsdien der Charaktere nennen. Ron dieser Art saben wir fehr viele: wie den Geiglren, ben Rubmrathigen, ben Lugner, ben Mann nach ber Uhr, u. b. al. Diese Gattung allein ift an Stoff bennahe unerschöpflich, ba die Mis ichung der Charaftere selbst unendlich serfchieben ist. Es find noch ungemein viel Charaktere, die, ob sie gleich intereffant find, von feinem Dichter besonders behandelt worden.

Man hat für die historienmahler uns der Seschichte, aus den Dichiern und aus den Romanen intereslante Scenen zu historischen Gemählden zusammen gesucht: weit wichtizer ware es für die comische Schaudune, noch nicht behandelte mettwürdige Charaftere zu sammeln.

Bu diefer Gattung der Comodie ist die Handlung so zu mablen, dast die Umstände, in wetche die Nauptperson versetzt wird, ihrem Charafter zuf mancherlen Weise entgegen stesen; der Alisantheop muß, wie Die

devot fact, fich in eine Coquette, und Saxpagon in ein armes Mabchen ver-Die meisten Rumftrichter lieben: wollen haben, ber comifche Dichter foll entaegengefeste Charattere neben einander ftellen, damit fie fic burch den Gegenfan defto beffer heben : aber ber angeführte scharffinnige Dann bat grundlich gezeiget, baf biefe Regel feinen Grund habe, und daß der Contraft in bem Wiberftreitenden gu fuchen fen, bas die Situationen, die porübergebenden Leidenschaften mit bem Charafter baben. Bornebmlich aber ift biefes wichtig, baff in folchen Stufen nicht mehr, als ein Sauptcharafter vortomme, bem alles úbris ae untergeordnet fep. Diefes ift eis ne Einheit, Die noch weit wefentlicher ift, als bie Einheit ber Zeit unb bes Orts. Die vollfommenfte Ausführung des Plans in einer Comódie biefer Art murbe biefe fenu. Menfch murbe in eine Situation acsepet, die einen volligen Conflift mit feinem Charafter macht. Also mukte entweder ber Charafter ben Umfidnden nachgeben, ober in diefen mufte burch bie, bem Charafter gemaffe Sandlungen, eine folche Wenbuna hervoraebracht werden, daß der Charafter am Enbe fein Recht behielte: bas ift: entweber murbe ber Charafter über die Situation der Sas. den, ober bie Gachen über ben Charäfter ben Sieg erhalten.

Es ift leicht zu fehen, wie ein solcher Plan, wenn er recht gut ausgeführt wird, ein immerwährendes Interesse vom Anfang bis zunr Ende in der Handlung unterhält, und wie mannigfaltige Abwechslungen der Borstellungen noch überdem, durch die Rebenpersonen erwachsen würden. Etwas von einer solchen Behandlung sieht man in dem Tartusse des Moliere; aber sein Geiziger ist gar nicht nach dieser Art behandelt, und auch dieserhalb sehr weit unter jenem. Denn den Charafter so behandeln,

Dag

Dbs.

deft alle Mugenblife eine meue. in: der Sampthandlung nicht gegründete Situation, bie mit bem Charafter Areitet, entflehet, giebt eine aus blos einzeln, keinen wahren Zusammenbang bebenben Scenen beftebenbe Comobie. Es ift allemal ein Rebler acgen die Einheit der Sandlung, wenn ber Dicter etwas anbringt, bas nicht aus der Lage der Sachen in der Saupthandlung entfieht, wenn es gleich genau in bem Charafter ber banbelnben Bersonen ist: benn es fübret immer von der Haupthandlung Co ift bas, mas Terent im Eunuchus in bem erften Anftritt ber britten Handlung anbringt, swar aut. um den Charafter des Chraso zu bezeichnen; aber es fällt ganz außer der Handlung.

Bey diefer Art der Comodie kann man die Absicht haben, durch feltsame Charaftere blos zu belustigen, oder häsliche verhast und verächtlich, oder, eble und gute in ihrem liebenswürdigen Lichte zu zeigen. Also ist die Comodie der Charaftere eines sehr verschiedenen Charafters und vieler

Mannigfaltigfeit fábig.

Eine andre Art ist die Comódie der Sitten, die jur Absicht bat, ein wabrhaftes und lebhaftes Gemablbe gewiffer fich auszeichnenber Sitten. vor das Auge der Zuschauer zu brin-Go fann man bie Gitten bes Dofes, Die Sitten ber Reichen, Die Sitten ganger Boller vorftellen. Denn obgleich in allen Gattungen der Comsdie Sitten vorkommen, so wurde man boch von benienigen mit Recht eine besondere Gattung machen, die solche Hauptgemählbe gewiffer' Gitten jum hauptangenmerk batten. Go ift j. E. die in England mit fo großem Benfall aufgenommene Beggars Opera des Gay, barinn bie Sitten des niedrigften Standes der Menschen, ber berumschweifenden Bettler, gewahlt merden. fatyrischen Schauspiele der Griechen

waren Comfbien ber Sitten, will barinn bie Sitten ber Satyren abgebilbet wurden.

Diefe Art ber Comodie ist einer febr großen Annehmlichkeit und einer großen Mannigfaltigfeit des Charaf. ters fabig. Die Gitten verschiedes ner Stande und Wolfer gehoren m. ter die angenehmiten und intereffanteften Gegenkande der Betrachtung. Es giebt lächerliche, verwünschte, aber auch naive, liebenswurdige uns bis gur Entadfung reigende Git-Es fann auch nicht so sehr schwer senn, die Handlung so zuwäh len, daß die Sitten, die gemahlt werben follen , burch biefelben in einem auten Licht erscheinen. für großen Rusen folche Gemählde, ohne bas Ergobende derfelben mitjurechnen, haben tonnen, lagt fich fo leicht einseben, daß es überflükig ware, biefen Buntt aus einander ju fe-Ein jeder fieht, um nur ein einziges Benfpiel anzuführen, wie wichtig es fenn fonnte, bie Sitten einer gewiffen Claffe ber nichtswir. digsten Menschen, so wie Bogart biefelben in den berühmten Aupferflichen, die unter dem Harlots Progress befannt find, vorgestellt hat auf die Schaubuhne zu bringen-Den Rupen einer folchen Borftellms beschreibet Terentius nach seiner Art fürtreflich, in folgendet Stelle:

Me repperisse, quo modo adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posset notare:
Mature ut cum cognorit, perpetuo oderit.
Quae dum foris funt, nihil videtur mundius,
Nec magis compositum quidquam

Id vero est, quod ego mihi pum

palmarium

nec magis elegans:
Quae, cum amatore fuo cum coenant, liguriunt.

Harum

Harum videre inglaviem, fordès, inopiam,
Quam inhonestae folae sint domi, atque avidae tibi
Quo pacto ex jure hesterno, panematram verrent:
Nosse omnia hacc, falus et ado-

lescentulis \*).

Daju aber murbe freylich erfobert, baß fowol Dichter als Schauspieler, große Zeichner und Mahler waren. Es scheinet, baß die Comobie ber Sitten die wichtigste Sattung des Drama sep.

Eine andre Sattung könnten die Komsdien ausmachen, beren Hauptzbsicht ist, eine einzige merkwürdige Situation in allem, was sie Sutes iher Boses hat, vorzustellen. Dajin gehörten sowol allgemeine Situationen, wie die ware, da ein Vaker einige ungerathene Kinder hatte; die Situation eines durftigen Menschen; einer gewissen Lebensart; eines Standes; als auch besondere Bituationen, darinn man durch gute ihre schenschen Pandlungen versett worden.

Es scheinet eben nicht gar schwer, für jebe Situation eine handlung auszudenten, woben der Dichter Gelegenheit bekommen konnte, die gewählte Situation in einem lebhafen Licht zu zeigen. Nichts aber wurde mehr bentragen, das Sute mb Bose des menschlichen Lebens ebhaft zu erkennen, als diese Gatmu.

Die geringste Art scheinet bie Conobie an senn, barinn bie handlung
weber in bem innern noch außern
Justand ber handelnden Personen geprundet ist, sondern burch seltsame
Begebenheiten, wunderbare Justalle
und Berwiflungen interessant wird;
a mancherlen unerwartete, außerorventliche und zum Theil abentheueriche Dinge nach einander erfolgen

\*) Eunuch. Act. V. fc. 4.

und Betwirrungen verutsachen, die ben Beift in beitanbiger Aufmert. famfeit unterhalten, und ba bie ganse handlung burch eine unerwartete Auflosung ein End erreicht. Art ift die leithtefte, und erfobert ben weniaften Berftanb. Denn es ift fehr leicht, eine Menge burch einanber laufender Bufalle ju erbenten, die eine Sandlung, die man eben hat vornehmen wollen, verwirren. und daber zu verschiedenen feltsamen Bermiflungen Gelegenbeit geben. Indeffen ift diefe Sattung jur Belus fligung und jur Abwechslung gut, und fam allerband febr artige Scenen auf die Bubne bringen.

And diefen wenigen Anmertungen. läßt fich hinlanglich abnehmen, was für ein weites Gelb einem comischen Dichter offen fieht, was für mannigfaltiges Bergnügen und was für Rugen biefer Zweig ber Kunft geben

tanu.

Mile vorbergebenben Anmerkungen betreffen den Inhalt der Combbie überhaupt. Bey genauer Untersus dung ber Sachen wurde fich vielleicht zeigen, daß dieselbe ihren Werth nicht fowol von der Hauptmaterie, als von der guten Behandlung befomme. Bon bem beften Stuf, das iemals auf die Bubne gebracht worben, konnte mit Bepbehaltung ber Kabel, der Unordnung und fast aller Umftanbe, ein gang schlechtes Stuf gemacht werben: fo wie etwa ein unverftanbiger Ueberfeter aus ber Blias, mit Bepbehaltung aller barinn vorfommenben Begebenheiten und Befchreibungen, eine elenbe Epopee, ober ein schlechter Mahler nach dem besten Gemablbe bes Raphaels eine Copen machen wurde, die das Auge eines Kenners teinen Augenblit vergnugen fonnte.

Hieraus lätt fich abnehmen, daß bie Erfindung und Einrichtung ber Fabel und des Plans ben weitem nicht die Hauptsache sey. Diese Dinge

machen

mathen ben Abeper ber Coatsbie aus: ber allerdinas feine aute Beftalt unb molabgemeffene Blieber, aber auch ein Leben und eine bentenbe und empfinbenbe Seele haben muß. Diefe zeiget fich in ben Reben, in ben Ge-Amungen und in ben auf bas genauefte bestimmten Einbrüfen, welche die vorfommenden Sachen auf die Sennither der bandelnden Berfonen machen. Gin verftanbiger 3uschauer befucht bie comische Schaububne nicht sowohl wegen ber mertmurbigen Situationen ober feltsamen Borfalle, die daring vortommen, bergleichen er fich in ber größten Mannigfaltigfeit felbft erbenten tann. als um ben Einbrut zu beobachten, ben fie auf Menfchen, beren Genie und Gemuthsart etwas merfwurbiges bat, machen. Er will bie Stellung, die Gebehrden, die Gefichtssuge der Versonen, ihre Reden und jede Meuferung einer, burch bie Umfande gereigten Seele, mabrnebmen.

Aus biefen Betrachtungen entftehen die wahren Regeln und Maximen, nach denen der comische Dichter ju arbeiten hat. Die allgemeinfte und wichtigste Regel scheinet bie zu fenn, daß alles, mas bie hanbeluden Berfonen reben oder thun, vollkommen natürlich fen. Der Buschauer muß ben jeder dramatischen Borftellung vergeffen, baf et etwas durch Runst veranstaltetes sehe; nur benn, wenn er gar teinen Begriff, weber bon bem Dichter, noch von dem Schauspieler, als Schauspieler bat, genießt er die Lust der Vorstellung gang. Sobald ihm das geringste portommt, woben er ansteht, ob ber Dichter ober ber Schausbielet vollig in der Ratur geblieben fen, fo with er von dem Schanplas ber Ratur auf eine durch Runft gemachte Bishue versest, wo er aus einem Zu-Tchaner ein Kunstrichter wird. Dei burch wird jeber Eindruf, den das Schauspie auf ihn macht, ploblich geschwächt, weil er aus einer würflichen Welt in eine eingebildete berüber gebeacht wird \*).

Benn schon die Ungewifiheit, ob jebes, was wir feben und beren, warflich vorhanden fen, oder uns nut vorgefriegelt werbe, eine fo nachtheilige Burtung thut; wie vielmebe wird denn nicht das offenban Unnaturliche beleidigen? Daber laft fich erklaren, warum wir so febr verbrieflich merben, wenn man die banbelnben Berfonen will luftig fenn lasfen, wo nichts zu lachen ift, ober wenn ber Dichter überhaupt etwas von uns erimingen will; wenn ce Einfälle, Gedanten und Empfindungen, die er etwa bey gewisseu Geles genheiten gehabt bat, andern Denichen, bie weber feine Sinnesart haben, noch fich in feiner Lage befinden, in den Mund legen will. Was kann abgeschmakter senn, als daß Plautus 1. B. einem ernsthaften Liebhaber, bem feine Schone entrif. fen worden, diefen froftigen Schert in den Mund legt:

Its mihi in pectore et in corde facie amor incendium.

Ni lacrumae os defendant, jam ardeat credo caput.

Jebe Rebe, jedes Wort, bas nicht auf die ungezwungenste Weise aus ber Gemuthsart ber rebenden Pers son, und den Umständen, dariun sie

ift, folget, wird anftofig.

Abernicht blos die Gedaufen, Empfindungen und Handlungen der Personen, sondern auch der Ausderukister Reden muß hochst natürlich sepu. Wir mussen auf der Bubne jeden vollfommen so sprechen hören, wie das Original, das er vorstellet, sprechen wurde. Ein einziger zu hober, zu gefünkselter oder verstiegener, voer nicht in dem Charafter der redenden Person liegender Ausdruk, fann eines

\*) 6. Rathlif.

nen aangen Muftritt verberben. "Befonbers muß biefes Raturliche in dem Lon Der Unterredung, da mehrere Personen mit einander sprechen, geeroffen fenn, wenn nicht bas gange Stuf froftig werden foll. Diefes ift eines ber fehwereften State ber comischen Kunft. Schon in dem gemeinen Umgang find gat wenig Menfchen, die in dem Ton der Unterrebung etwas intereffantes haben. Die -meisten druken fich langweilig, unbestimmt und gang traftlos aus. Daher fommt es oft, daß ber Didter, ber es gern beffer machen will, ins Unnafürliche, Gezwungene ober verfällt. Der in Methovische Deutschland überhaupt noch fo Teffr wenig ausgebildete gute Con, und bas wenig intereffante in ben taglis den Gefellschaften, ift vielleicht ein Dauptarund bes noch schwachen Bufandes unferer Comodie. - Wiewol es in diefem Stuf ben Schauspielern noch mehr, ale ben Dichtern mangelt. Kolgende-Anmerkungen des Soras enthalten bas Befentliche, was über Die Schreibart und ben Ton in ber Comobie fann gesagt werden.

Est brevitate opus, ut currat sententia neu se Impediat verbis lassas onerantibus

Et sermone opus est modo tristi, sepe jocoso

Defendente vicem modo Rhetoris, atque Poetae Interdum urbani, parcentis viri-

bus, atque Extenuantis eas consulto \*).

So nothwendig es ift, daß in die fer Gattung jedes einzele natürlich fen, fo sehr wichtig ift es auch, daß alles intereffant sen. Weh dem cartaiften Dichter, deffen Auschauer wahrender Vorstellung nur einen Jangweiligen Augendlit haben. Und doch kann die Handlung selbst nicht

\*) Sermon. I. 10,

in jevem Augenblit ihrer Dauet bebehafsober merkwardig fenn. Estommen nothwendig geringere Auferitte, Rebenpersonen, kleinere, ber Hand-lung keine Hauptwendung gebende Borfalte, vor die Augen des Juschauers. Anch diese Nebenfachen muffen, jede in ihrer Art, intersffant kenn.

Man weiß, wie schlechte Dichter. und bieweilen auch gute, wenn fe fich bergeffen, bergleichen weniger ivichtige Sachen interessant zu machen fuchen: Gie mifchen frembe episobisthe Scenen ein; fie geben ciniger Rebenverbnett roffieliche Charaftere, bamit fie ben Zuschauer, fo oft nichts zur Handlung gehöriges vortemmt, burch ihre Einfalle unterhalten fonnen. Daber entfieben bie merften im Grund abgefchmat. ten Auftritte mifthen ichalthaften Bebienten; baber baben fich gewiffe poffirliche Charattere, ber Sarletin, der Scarmug u. d. g. als Dinge, Die in jeber Comobie nothwendig maren, Daft beraleichen ebieinaefchlichen. fobische Auftritte, etwa in ben Saufern, währender Zeit, ba bie Derrschaft in einer interessanten Sandlung begriffen ift, vorfallen; voer bag auch ben ben Sauptpersonen, in ber Ratur felbft episobifthe 3miichenstenen workommen, rechtfeutiget ben Dichter nicht, felbige mit in feinen Plan ju nehmen. Er foll und Die Dinge micht fo, wit fie tag-Tich geschehen, mit allen gewöhnlithen oder ungewohnlichen Debenfachen, sondern so, wie fle zur lebhaftesten Belukigung und zum vob Teften Bergnügen eines Zuschaners von Berftant und Gefchmat gefchehen folken, vorstellen.

Diefer Fehler, die leer scheinenben Stellen der Handlung mit epistbifichen Segenständen auszufüllen, So wie der andre, avodurch die Scenn langweilig werden, kommt: indgeinein-von tinem Mangel des Weistandes schen haust interessant zu sepn. Wie aber nach diesen Begrissen die Comsdie nichts anders ist, als die praktische Philosophie durch Handlungen ausgedruft, so kann nur der mit Hortgang für die comische Bühne arbeiten, der außer den Lalenten des Dichters, auch die Eigenschaften eines wahren praktischen Philosophen hat. Dier gilt es vorzuglich, was Horaz sagt:

- Neque enim concludere ver-

Digeris elle latis. -Denn blos poetische Lalente find in folcher Arbeit von gar geringer Hulfe. Wer nicht bas gange fittliche Leben des Menfchen mit Leichtigkeit überfebt, meffen Blife nicht tief in Die menfchliche Ratur beneingebrungen, mer nicht bie verborgensten Winkel bes Bergens erforschet bat, wer nicht wahre Beisbrit, Tugend und Rechtschaffenbeit in allen Geftalten und Formen fennt, und nicht alle piechologischen und moralischen Urfachen bes Unverstandes, ber Unfitt-Michkeit und seber Thorheit ergrunbet hat, ber tann fein volltommener comilder Dichter fenn.

Darum wundre man fich nicht über bie Geltenbeit ber ju biefer Gattung erfoberfichen Talente. Rur Die erflen Ropfe einer Nation haben Starte genug; biefes Keld zu bearbeiten. Moch fommt es hier nicht auf bas Genie allein an; benn ohne große Erfahrung ift es ungulanglich, ben Roberungen der comischen Bubne genug in thun. Die hiern nothige Kenntnik kann burch kein Studener im Cabinet erlangt werden: man mug, um fe ju befommen, nothwendig die Menfchen in ihren manmiefaltigen Werbaltniffen und in ben mancherben Geschäfften des Lebens gesehen traben, und auch selbst mit in diefetten vermitelt gewesen fein. Bein bie fes mangelt, ber finn feine agnee Lehensteit alle Regelte ber comischen Schaubühne studirt haben, ohne eine wahrhaftig gute Scenehnvorzubringen im Stande zu sein. Die Regeln find nur für den gut, der die nothigen Materien zu einer regelmäßigen Bearbeitung vorrächig bat.

Es ware nach bem, was bereits biet und da in diesem Artifel übr die Natur der Comiddie angement worden. schr überflüßig, noch besor ders von ihrem Nusen zu wrecher da aus dem angeführten schon bir langlich erbellet, daß feine enbre Dichtungsart ibr den Borgug ber Wichtigfeit ffreitig machen tonnt. Das die comische Buhne nirend und in Deutschland am wenigfin, bas ift was he fever follte, in blot der Rachläßigkeit derer zuzuschreiben die das Schiffel der Kunfte in ihen Sanben haben, und bie Wichtigfet Diefer berrlichen Erfindung, die Ate fchen augleich zu beluftigen und # unterrichten, nicht einstehen. Diest benimmt aber ber Wichtigfeit ber Sache felbft fo wenig, als der schlich te Zuftand ber offentlichen Auftalien, wodurch die Bürger des Staats m mabren Moralitat, und die Juga zur Zucht, Bernunft und Sitter folten angeführt werden, an bem # unbegreifliche Machlafigteit berer, bit die Lander regieren, Schuld bat diesen Veranstaltungen ihre Wirk beniaume. Man ficht bie Bubne als : eine Enstbarteit an. Da fie es 🖦 streitig ist, und, obne von ihrer be-·lustigenden Kraft das geringste # berlieren, einen bochft wichtigen Enfuß gur Ausbreitung ber Berumft und Rechtschaffenheit, jur Bertil sung ber Thorbeit und jur heilung ber Berberbnig baben, fann: fof es eine eben fo große Barbarch, fü -biefer Bortbeile nicht zu bedienen als es fenn mirbe, ein Rriegsbett 32 blogen Luftbarfeiten in halten und the befregen blos bollerne Maf. fen m geben. , Man

· Man bat keine zuverläffige Rachnichten von ber Zeit und bem Orte ber Erfindung des comischen Schauspiels. - Die Athenienser eigneten fich dieselbe zu. Indessen hat Aristore. les schon angemerkt, bag man den igentlichen Anfang und Fortgang beffelben nicht so ficher wiffe, als ben. welchen die Tragodie gehabt hat. Eben dieser Philosoph berichtet, daß Epicharmus und Phormys, bende aus Sicilien, querft eine bestimmte handlung in die Comodie eingeführt In Athen aber foll Crates, baben. ber nur wenig Jahre vor dem Ari-Rophanes gelebt hat, die formliche Comobie, die eine Handlung bat Bor von jenen nachgeahmt haben. ihnen mag ste also irgend eine Lustbarkeit gewesen senn, wie die heufigen Fastnachts - ober Aschermittwoche . Luftbarfeiten : wie benn faft alle frene Bolfer zu allen Zeiten etwas bergleichen gehabt baben. einer solchen Lustbarkeit, woben vielleicht, wie jeso noch an verschiedenen Orten geschieht, von einigen num Poffenreißen aufgelegten Perfonen, offentlich allerhand bie Borbennebenden antaffende Reden geführt worden, kann bie Comedie ihren Unfang genommen haben. Die altefte Korm derselben in Athen scheinet noch nahe an ein solches Possenspiel Aristophanes wirft u gränzen. feinen Vorgangern und felbst feinen Beitverwandten vor, bag fie Gaufeleven machen, um Kinder zum Lachen zu bringen, und daß ihre Stufe meist aus Doffen bestehen. Wir merben balb einen Umstand bemerfen. ber diefen schlechten Anfang ber Comobie in vollige Gewißheit fegen wird. Es kann auch sepn, daß die Comsdie ihren Urfprung von Freudenleften genommen, welche nach Einsammlung ber Felbfruchte : einem freien Bolke so naturlich sind. lem Bermuthen nach find die erften Zustspiele, aus denen bernach die Erster Theil.

vollige Comodie entstanden ift, blos personliche Satyren gewesen; vielleicht der Anechte gegen ihre Herren. Mankann um so viel weniger hieranzweiseln, da die formliche Comodie anfänglich blos Personalsatyren zum Grund gehabt hat.

In Athen hat die Comsdie fich in drep verschiedenen Kormen gezeiget. Die alte Comodie, nach ber ersten uns bekannten Korm, ift um die 82 Olympias aufgefommen. Horaz nenut brey Dichter, bie fich barinn hervorgethan haben; den Eupolis, Cratinus und Aristophanes. baben nur von dem letten noch einige . Stufe, woraus wir uns einen Begriff von dieser Comodie machen ton-Die handlung ift von wurklis nen. chen, bamale neuen Begebenheiten hergenommen, die Personen werben nach ihren mabren Ramen genennet, und vermittelft der Masten murde fogar ihre Geftalt, so viel möglich, nachgeahmt. Gie führte lebenbe unb fogar ben der Borftellung gegenwartige Personen auf. Daben mar fie gang fatprifch. Wer irgendeine wichtige Thorheit, es fen in Staatsgeschäfften, oder in andern Angelegenheiten begangen, oder mer übel gehandelt, die Geschäffte der Republik nicht gut geführt, ober wem sonft der Dichter übel gewollt hat, der wurde barinn offentlich gur Schau ausgestellt und gemiffbandelt. Selbft die Regierung, die politischen Ginrichtungen und die Religion wurden dismeilen verlacht. Horag beschreibt diesen Charafter der alten Comödie auf folgende Weise:

Rupolis atque Cratinus, Aniftephanesque poetae,
Atque alii quorum Comoedia
prifca virorum est,
Si quis erat dignus describi,
quod malus aut fur,
Quod meechus foret, aut sicarius, aut alioqui

Famolus. multa cunt libertate notabant \*).

Demnach war biese Comodie eine beständige Satyre über die Sitten und Bandlungen ber Zuschauer. Die mechanische Einrichtung der Kabel fomint baben wenig in Betrachtung. Die Hauptsache maren die beikenden Spotterenen über ben Charafter und über die Aufführung der Athenienfer. Dft mar ber Inhalt allegorisch: Wolken, Frosche, Bogel, Bespen, murben als Berfonen eingeführt.

Man wundert fich jeso barüber, daß damals ben Comedienschreibern eine so ausgelaffene Frenheit verftattet worden, ba es heute ju Lage einem febr übel befommen murbe, wenn er ben geringften Burger auf ber Schaububne beschimpfte. Ins. besondre kann man fich kaum vorstelien, daß Aristophanes ungeghndet das gange athenienfische Bolt, das ift, feine Bufchauer felbft, gemighanbelt, ihnen ihre Narrheit auf die beiffenbfte Art vorgeworfen hat. bat gemeint, Die Athenienser batten eine solche unwiderstehliche Lust an witigen Spotterepen gehabt, baf fie es gut geheißen, auch wenn sie noch so beleidigend gewesen, nur damit sie lachen konnten. Der Pater Brumoy meinet, daß ben Dichtern diese Krenbeit aus Politik verstattet worden, und daß die Bornehmen fich gerne mighandeln laffen, bamit bas Bolf über bem Lachen vergessen mochte, ihre Aufführung ernsthafter anzuschn. Aber alle diese Auflosungen scheinen nicht hinlanglich zu fenn, und zum Theil find fie falfch. Denn daß bem Bolte selbst die perfonliche Satyre anstößig gewesen sen, ift baraus abzunehmen, daß diese Frenheit durch ein offentliches Gefet ift eingeschrankt Dag es fogar febr empfinb. <del>wo</del>rben. lich geworden sen, wenn ein Dichter fich unterftanden, Die Regierung ju

tabeln, fieht man aus bem Benspiel des Dichters Anarimandrides, de zum Tode verurtheilt worden, ween eines einzigen fatprifchen Berfes gegen bie Regierung, ber boch viel me niger fagt, als taufend Stellen bes Aristophanes. Ermahnter Dichter foll in einer Comodie folgenben Bas des Euripides

Ή Φύσιε έβέλέβ ή νόμων ώδεν μέλει. auf folgende Beise parobirt haben:

"Η πόλιε έβύλεβ" ή νόμων όδεν μέλα.

Die Regierung bat es befoblen, und kehrt sich nicht an die Geletie.

Woher hatte benn Aristophanes fe

viel Frenheit?

Die wahre Auflosung biefer Sache scheinet aus der ursprünglichen Kom und den erften Rechten, ber Comodi berguleiten zu fenn. Diefe mar ben Bermuthen nach, wie wir ichon at gemerkt, juerft nichts anders, als eine grobe Luftbarteit, bie vermit lich nur an Baccbusfesten \*) erlank gewesen, und darinn bestanden, det ein Trup Luftigmacher fich an einen Ort hingestellt, ober vielleicht burd die Straßen der Stadt geschwörmt um die Borbengebenben mit Schimp mortern anzugreifen. Diefer Mull willen gehörte mit zu ber Fefifich heit, und blieb hernach der sogenann ten alten Comodie; Ho bass Aristo phanes auf der Schaubühne, an da festlichen Tagen, da die Comodien aufgeführt wurden. Dinge fager durfte, die er gewiß auf ber Strafe oder an andern Tagen, obne schwat Strafe nicht wurbe gefagt haben Man konnte ibn beghalb nicht be langen, weil ein Gefet ober eine all Gewohnheit diese Frepheit rechtsw tigte. Diefe Muthmagung wird noch dadurch bestätiget, daß die Frep heit der alten Comodie burch ein form

\*) G. Art. Arifosbanes.

\*) Serm. L. 4, 1 . 5,

ibruliches Gefet aufgehoben worden, velches nicht nothig gewesen ware, wenn sie nicht vorher durch ein Gesetz ober etwas eben so machtiges,

pare gut geheißen worden.

Erwähntes Gefet brachte die zwente Korm der Comodie auf, welche de mittlere Comodie genennt wird. Die nunmehr aristocratisch geworbete Regierung in Athen verbot, murtich lebende Bersonen aufzuführen. Ran fellte alfo mahre Begebenheiten inter verdekten oder fremden Ramen ok, sonft behielt die Comodie die vorige beikende Art. Sie war also ehr wenig von ber erften unterschieen, well die Danblung und Personen o geschildert wurden, daß niemand ie verkennen konnte. Aristophanes md andre, bie in der mittlern Co= . nodie geschrieben haben, mußten alfo ras Gefet zu hintergeben, und blieren eben so ausgelassen wie vorher; ur mit bem Unterschied, bag ibre Berfonen nicht mehr unter ihren wab-Da also bas en Ramen erfcbienen. Befet- nicht fraftig genug war, die Busgelaffenheit der Dichter einzuchranten, so wurde endlich burch in neues Gefet bie Art ber Comobie sóllia verándert.

Dieses gab zu der neuen Comódie zer Griechen Gelegenheit. Die burfz keine würkliche Begebenheit mehr um Grund der Handlung nehmen. Die Personen und Sachen mußten rdichtet senn, so wie sie in der heutizen Comodie find. Da nun dergleis ben erdichtete Begebenheiten febr viel veniger Reizung haben, als das Barkliche, was man selbst erlebt hat, o mußten die Dichter den Abgang ifeser Reizung durch die künstlichen Berwiflungen und alle mechanische Bearbeitung bes Plans erfegen. Das urch wurde also die Comodie erst zu inem mahren Runftwerk, das nach inem Plan und nach Regeln mußte earbeitet werden. Unter den Grieben bat Menander den größten

Ruhm in der neuen Comoble erlangt, und, wie es scheint, fürtrefliche Meisterstüfe auf die Buhne gebracht. Die Fragmente davon geben und einen hohen Begriff von der Fürtreflichkeit dieses Dichters, und lassen und den Wegriff von der Fürtreflichkeit dieses Dichters, und lassen lenkesten ampfinder

lebhafter empfinben.

Es icheinet, bak in bem eigenelis den Griechenland nur Athen die rechte Comobie gehabt habe. Ich befinne mich nicht, irgenbwo gelesen ju haben, wie lange fie gedauret. Romer fiengen erft viel fpater, namlich im 514 Jahr ber Stadt, ober in ber 135 Olympias an, diese Spies le einzuführen. Sie murben auch an beiligen Kepertagen gefpielt, und, wie Livius berichtet, als Mittel zur Versöhnung ber erzürnten Götter angefeben \*). Gie empfiengen fie pon ben Etrusfern. Ben was für einer Gelegenheit aber biefe fie eingeführt, ober von welchem Bolfe fie nach Etrnrien gefommen fenn, ift unbetannt. Die ersten Comodiendichter in Rom waren Livius Andronicus, Mavius und nach ihm Ennius, welche que gleich Dichter und Schausvieler ma-Die Form ihrer. Comodie ift. unbefannt. Cicero urtheilte, baff die Comodien des Livius nicht konnten jum zwentenmal gelesen werben \*\*). Rurg auf ben Ennius folaten Plaueus und Cacilius; diefe nahmen ihre Comodien, fo wie Teventius, ber nach ihnen gefommen ift, aus ben griechischen Dichtern ber neuern Comodie, die fie jum Theil fren übersetten. Bu des Augustus Zeiten war Afranius vorzüglich ber Comodie halber berühmt, von dem aber nichts übrig geblieben. . Er unterscheibete fich vom Terentius dar-9i 2

\*) Ludi féenici inter ella coeleftis irae placamina inflituti dicuntur. Primi feenici ex Herruria acciti.

44) Livianae fabulae non latie dignae quae irerum legantur, de Clar. Oracer,

inn, daß feine Personen Romer waren, da jener nur griechische Persomen aufweführt bat.

Die romische Comodie wurde, nach ber Verschiedenheit ber Versonen, in perschiebene Arten eingetheilt. batten Comoedias praetextas, trabearas, togatas unb tabernarias. Die bepben erften hatten ihre Mamen davon, daß fle Versonen, die in den vornehmsten offentlichen Aemtern funden, und die ihrer Kleibung balber Praetextati und Trabeati hießen, vorstelleten. Die Togata führte Versonen in der Toga auf, welches die Rleidung der vornehmen Privat-In der Tabernaria versonen war. wurden die Bersonen aus dem aemeinen Saufen genommen. Bon biefer Comodie waren wieder imen Arten, die Atellana, welche ihren Ramen von ber Stadt Atella hatte, unb bie Palliata von dem griechischen Mantel, womit bie foielenben Verfonen gefleidet waren, also genennt.

Bon bem erften Anfang ber neuen Comobie wiffen wir wenig zuverlaffiges. Wir vermuthen, daß entweber in Italien fich etwas von der romischen Comodie durch alle Jahrhunberte ber mittlern Zeiten erhalten habe, und dag nachher, da ber Geschmat wieber anfieng etwas empor zu kommen, die Comodie wieber nach und nach fich der alten Form gendbert babe. Es fann aber auch wol fenn, baf fie ben einigen neuen Bolfern ohne Nachahmung, ohngefahr fo entstanden ift, wie ehemals in Griechenland. Es verlobnt fich auch kaum der Mühe, in der Untersuchung über ben Urfprung und ben Fortgang der Comobie unter den neuern Bol. tern, über bas fechzehnte Jahrhunbert hinauf ju fteigen, da man weiß, daß die Schaubuhne diefes Jahrhunberts nichts, als elende und gang unformliche Doffenspiele gezeiget bat. Indeffen verdienet boch angemerkt ju werden, daß schon unter dem Babit

Leo X. ber berühmte Machiavel in Baar Comodien verfertiget hat, in denen der Geist des Terentius nicht gang vermiftt wird, und baf fogar eine noch altere frangofische Comodic, von der Gattung des niedrig Comfchen, l'Avocat Patelin genannt, fich noch bis auf diesen Lag auf ber frangefischen Schaububne erhalt. mit bem fiebenzehnten Sahrbundert befam die Comodie wieder eine a. tráaliche Gestalt: wiewol anfänglich die ardfite Schonbeit derselben in liftigen Ranken, feltfamen Zufällen, Berfleibung und Berfennung berlet. fonen, und in nachtlichen Abentheuern In diefer Art haben acfiicht wurde. Ach vorzüglich die spanischen Dichter bervorgetban.

Endlich kam um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts die Combdie in einer beffern, und ber Murbe biefet Schausviels anständigern, Gefalt hervor. In Kranfreich brachte Mo: liere State auf die Bubne, davon verschiedene werden gespielt werden, so lange die comische Schaubibne felbst bestehen wird. Das gegenwar. tige Jahrhundert bat die Comsdien von ernsthaftem, zärtlichem und ins Traurige fallendem Inhalt bervorge bracht. Aber auch in bem bobern & mifchen scheint man noch nicht überall das Vorurtheil, daß die Comidik em Poffenspiel sep, abgelegt zu haben da man noch immer in ben ernstbafteften Stufen luftige Bebiente un natische Cammermadchen antrift.

Bon der Bomodie überhaupt hab bein, ausser dem, was Aristoteles, is s. Poetis, im aten, 4ten, 5ten u. a. Am-(s. den Art. Dichtkunst, Poetis) de von sogt, unter mehrern, in lateink scher Sprache: Evanthii er Donati de Trag. et Comoedia Commentatiunculae, in dem sten B. S. 1682 des Gre novschen Thesaurus, den dem Westerdow schen Bereng, Hag. Comit. 1726. 4

a . B. u. an andern Deten mebe. -L. Victoris Fausti de Comoedia Libellus, bey dem Linbenborgiften Terens, u. a. a. D. m. - Io. Bapt. Cafalii de Trag. et Comoedia lucubratio, im Sten B. G. 1598 bes Gronovichen Ebef. -De Comoedia, ejasque apparatu omni et partibus Comment. von Bil. Greg. Goraldus, in f. Hiftor. Poetar. Bafil. 1545. 8. 6. 667 in ben Eruditor. aliq. de Comoedia et comic. vers. Comment. Ball, 1568. 8. G. 14. f. und im aten \$. S. 1474 des Gronovichen Ebefaurus. — Explicatio corum omnium, quae ad Comoediae artificium pertinent von Brant. Robortelli, ben f. Explicat. in Libr. Aristot. de Poetica. 2lor. 1548. f. 1555. f. - De comicis versibus, Diatriba von Joach. Cameraeius, ben f. Ausg. des Blautus, Bas. 1551 und 2558. 8. in ben Eruditor, aliquor, de Comoedia et comic. versib. Commentat. . . Baf. 1568, S. 126. unb im sten B. S.1578 des Gronov. Thef. -Ant. Biperant, in f. Poetica, Antv. \$579. 8. im 12ten s 16ten Kap. des sten Buches, G. 112 u. f. De origine Com. deque ejus generibus; de notatione et definitione Comoediae: de forma Comoediae; de partibus Comoediae; Trag. et Com. inter se conferuntur, quidquid sit Tragicom. explicatur. - De Comoedia et Trag. ejusque apparatu omni et partibus, and De versibus comic. trastatus, von Inl. Cef. Graliger, aus beffen Poetit. (Gea.) 1561. f. gezogen, und in den angezeigten Comment. G. 30, so wie in dem sten Bande bes Gronovichen Thei. 6. 1494 abgebrucht. - Ex Aristotele Ars comica, von Unt. Niccoboni, bep L Poetica, Poeticam Aristotel. p. pazaphrasim explicans . . . Vic. 1585.4. - Disputatio in qua ostenditur, praestare Comoediam arque Tragoed, metrorum vinculis solvere, nec posse satis, nifi soluta oratione, aut illar. decorem ac dignitatem retineri. aut honestam inde voluptatem, folidamque utilitatem percipi, von Naolo Bent,

Ped. 1690. 4 — Gegen biese Schrift ift der Scenophylax. des kur. Scarranno, Ven. 1601. 4. gerichtet. — De Comoedia, Commentar. von Larq. Galucci, bev s. Vind. Virgil. Rom. 1621. 4. — Die 23te der Praelect. Poeticar. des Jos. Erapp., Oxon. 17 ol. 4./— De Comoediis Epistol. von Marc., Int. Ferrati, in s. Epistol. von Marc., Int. Serrati, in s. Epistol. Ven. 1738. 4. S. 219. — Pro Comoedia commovente, scrips. Chr. F. Gellert, Lips. 1751. 4. Deutsch, im iten St. von G. E. Lessings Epeatr. Bibl. umb bev E. J. Geslerts Abh. v. d. Zabeln, Letps. 1773. 8.

In italienischer Sprache: Glamb. Gereldt Cintio, in f. Discorsi incorno all comporte de' Romanzi, delle Commedie etc. Ven. 1554. 4. **Sat. Minturns in S. Poet. Tolc. Ven.** 1564. 8. 3. 110 U. f. - Discorso intorno all Componimento della Comedia, von Bern, Bino, bev ber Erofilomachia bes Sforma d'Obbi, Ven. 1586. 8. -Discorso intorne alla composizione delle Comedie Sabric. Sanfeverino ben ber Kombble De' Furori des Riccola Degli Angeli-Nap. 1500. 12. - Discorso in cui . . . . . . fi mostra, come si postonoscrivere lodevolmente le Comedie e le Trag, in profa, e di molti precetti di cotal arte copiosamente si ragiona, da Agost. Michele, Vin. 1592. 4. - Rispotta (auf bie vorhergebende, und bie. unter ben lateinifden Werten ange seigte Schrift bes B. Beni ) in difela dell motro . . . in particolare nelle Trag. e Comedie . . di Faust-Summo, Pad. 1601. 4. Auch handelt der fechste f. Difc. poet. Pad. 1600. 4. Davon. -Della Comedia, cine Abb. bes Oraz. Marta, in f. Profe, Nap. 16:6.4. -Udens Rificif, in f. Proginnasmi poet. N. 30. 31. 32. des dritten Bds. G. 79 u. f. N. 62 und 64, bes vierten Bbs. 6. 182 und 186. und N. 13. 14. 15. des fünften Bos, G. 64 u. f. der Ausg. von 1695. - Adriano Boliti, in f. Lettere, Vin. 1624. 8. G. 335. - Giov. B. Sogliana. 3i 3

in den Annetazioni, ben f. Kombbie L'Uccellatojo, Vin. 1627. 4. -Della Comedia, come cominciasse, delle parti, dell fine e delle specie di effe von Agoft. Mascardi, der sechste Difc. der parte prima f. Profe volgari, Ven. 1630, 12, - Il Partenio, Dial. da Giov. Bat. Savaro del Pizzo, R. 1644. 4 (Bur Bertheibigung ber Ros mible in Berfen.) - Didescalia, ovveto Dottrina comica di Gir. Bartolomei . . . Fir. 1658. 4. - Della Comedia Italiana, e delle sue regole ed attinenze, conferenze tra un Cavaliero, e l'autore delle lettere critieke, Ven. 1752. 8. von Jof. Ant. Emfantini. - Offervaz. contro critiche fovra un' Trattato della Comedia Ital. . . . Ven. 1752. 8. von Giov. Ant Bianchi, unter bem Rabmen Pate rifo Tragienfe. — Della forza comica, Mant. 1782. 8. von Giamb. Sperarbo d'arco. — Der ate Th. des gten Bbes. bet Stor. e Ragione d'ogni Poesia, bes Zav. Quabrio, Mil, 1744. 4. bandelt, theoretifc und bifforifc, von dem Buff. fpiel, und ben verschiebenen Arten deffels

In spanischer Sprace: Nueva arte de hazer comedias en este tiempo por Frey Lopo de Vega Carpio in f. Rimas humanas. Mad. 1602.4. ftsf. unter bem Litel, Nouvel pratique du Theatre von dem Mot Charnes, in den Pieces fugit. d'hist. et de litter. Par. 1704. 12. - Idea de la Comedia de Castilla, por Jos. Pellizer de Salas de Tovar. Mad. 1639. 4. - Differtacion, o Prologo sobre las Comedias de Efpana, von Unt. Rafarre » Berris, por den Comediss y Entremeses di Mig. de Cervantes Saavedra, Mad. 1749. 4. 2 80. -

In französischer Sprace: Du carestère et de l'instruction de la Comedie, von !. be Balfac, in f. 28. Par. 1664, 12. - Projet d'un traité fur la Comédie, von geneton, in der Lettre à Mrs, de l'Acad, franc. obet...

Poet. C. 57 ber Amfferb. Musg. von 1750, - Reflex. sur nos Comédies franc. excepté celles de Molière, et sur les Comédies italiennes et francoises, wa Ch. de St. Evremont, in dem zien Bbc. ber Samml, f. B. Lond. 1725. 12. -Du Soo in f. Reflex. crit. fur la Poefe, et sur la Peint. Sect. XXI. Du choirdes sujets de la Comédie. Où il en faut mettre la Scène. Des Comed. Rom. G. 151 bes iten Bbs. ber Dreibt. Susa. - Disc. sur la Comédie, ou Traité histor, et dogmatique des Jeux de Théatre, et autres divertissement. p. P. le Brun, Par. 1731. 12. -Observat. sur la Comédie, et sur le genie de Molière; p. L. Riccoboni, Par. 1736, 12. - Lettre fur la Melenide, Par. 1741, 12. (Bur Bertheibe gang bes rabrenden tuffpicies) - El-Batteur, in dem Cours de Belles Lettres, T. II. Sect. 2. Art. 3. 6.311 ht Musg. von 1755. und ebend. S. 379 da Roml. Ueberf. ste Muff. - Reflex. fur le Comique Jarmoyant , p. Mr. M. d. C. (Chaffiron) Par. 1749. 8. und in gten Bbe, bes Rec. de l'Acad. de Rochelle; beutsch im iten Ct. G. 1 4 f. von Gotth. Ephr. Leffings theatral. Biblio thef. - Le bâtard legitime, ou ke triomphe du Comique larmoyant Par. 1751. 12. von Barnice. Louis St cine in dem sten Kap, des zten Bbl. f. Remarques sur les Trag. de Jean Recine, S. 130 ber Auskerd, Auss. 1918 1752, unter der Auffcheift: En quoi confiste le plaisir de la Comédie etde ce sel qui assaisonnoit les Comed, grecques. — Das 16te Kap: im 2018 Bde. von Fr. Marmontels Poet. frmc. 6. 471. Par. 1763. 8. - De la 11ture et des fins de la Comédie 1988 Ch. Batteur, in ben Mem. de l'Acad. des Inscripe, und in ben Quatre Momoires de Mr. l'Abbe Batteux . . . Geneve (Berl.) 1781. 8. 6. 155. De l'art de la Comédie, ou Denil raisonné des divers parties de la Comédie et de ses differens genres... ben Reflex, sur la Rhetor, et sur la p. Mr. de Cailhava, Par. 1772/8-48.

(Rue bie benben erften Banbe geben eis gentlich die Theorie der Komodie überhaupt an; ber erfte bandelt, in 31 Kap. Du choix d'un sujèr, de l'etat, de la fortune, de l'age, du rang, du nom des personnages: du choix du lieu de la scène; du cheix du titre; des vers et de la prose de la Comédie; des prologues; de l'exposition; de l'action, du nocud, des incidens; du point où doit commencer l'action d'une fable comique; de la distion; du dialogue; des scènes; de la liaison des scènes; des monologues; des actes; de l'entr'acte; de l'art de prevenir les critiques; de la decence et de l'indecence; de la gradation; des unités; de l'amour; de l'interêt; des reconnoissances; des tableaux; de l'illusion théatrale; de la vraisemblance; des sparté; du comique, du plaifant, des causes du rire; des méprifes, des equivoques, de ce qu'on appelle qui proquo; des surprises; de la catastrophe et du dénoument; und der swente, in 43 Kap. Des différents genres (de la Comédie) en général; des coméd. heroiques; des pièces à spectacle; des coméd. ballets; des pièces a scenes detachées; des pièces à scenes detachées dans lesquelles une divinité préside; des coméd. allegoriques; du genre gra-· cieux; du genre lermoyant; des pièces d'intrigue en général; des pièces intrig. par un valet; des pièc. intrig. par une foubrette; des pièc. intr. par les maitres; des pièc. intrig. par plusieurs personnages; pièc. intrig. par une ressemblance; pièc, intrig, par un evenement ignoré des acteurs; pièc. intrig. par une chose inanimée; pièc. intrig, par des noms; pièc. iutrig, par un deguisement; pièc, intr. par le hazard ; du genre mixte; des pièce à caractère; de ce que nousentenlons par caractère; du choix des caracères; des caract, generaux; des graract, nationaux; du caract, des profeffions: les caract. des hommes n'ont

pas plus changé, que ceux des profeshons; des caracteres propres aux personnes d'un certain rang; des caract, propres à tous les rangs : des caract. de tous les siècles et de ceux du moment; des caract, principaux ou simples, des caract, accessoires, des caract. composés; examen de quelques caractères; on peut faire usage de tous les caractères; du contraîte des caractères; de l'opposition des caractères; du titre des pièces a caractère; de l'exposition des caractères; de l'action dans les pièces à caractere; du dénovement des pièces à caractere; des episodes, manière de les lier aux eract, principaux et de placer les caractères accessoires, embonpoint d'une pièce; de l'art d'epuiser un sujet, un caractère; du but Die bevben folgenden Bande enthoten Untersuchungen über die Nachabmingen . Molieres und einiger andern franbflichen, neuern tomischen Dichter-Die lleberfdriften ber Rap. verfprechen met, als die Kap, enthalten; tief eine getungen ift ber Berf. nirgends; indeffent ift ein Werf denn doch das ausführlichte. ms über die Komodie geschrieben worden Eine neue Musg. erfchien 1786. 8. if. 2 B.) - Domairon, im sten B. S. 226 f. Principes generaux des belles lettres, Par. 1785. 12. 2 9. - -

In englischer Sprache: Dissertation on Comedy, Lond. 1750.8. -R. Burdstobandlung über die verfchiebenen Gebiete ber bramatifden Poeffe, ben f. Commenar über die Epifiel bes Boraj an bie Vison und an den Auguftus, Lond. 1753 und 766. 8. 3 3. Deutsch, im aten 8 G. 251. f. der Efdenburgifden Heberf. in vier bion. über bas Bebiet ber Eras. und Kowble; Ueber bas Genie ber Kos mobie; iber Jontenene's Begr. von ber Combbie über bas Bebiete bes Boffegspicies. - Das 4te Rap. in Eb. Willes General View of the Stage, Lond. 1759. 8. undeli, S. 37 u. f. of Comedy, its ent etc - Das gite Ran. in ber Art of poery on a new plan, 314 Lon d.

Lond. 1761. 8. 28. 5.2. 6.160 (VON) geringer Bebeutung) - On the Province of Comedy von 3. Alfin, in f. Miscell. Pieces, Lond. 1773. 8. tenb. 1775. 2. - Das 14te - 29te Sap. in ID. Coots Elements of dramatic Criticism, Land. 1775. 8. 6. 118 W. f. Of Tragi - comedy; of the origin and progress of comedy; of the laws of comedy, erc. - Effay on Comedy, by B. Walwyn, Lond. 1782, 8. Deutich por bem agten B. ber Reuen Bibl. ber ft. Biffenfc. - B. Blate, in ber 47ten Borlef, bes sten Bbs. f. Lectures on Rhet. and Belles Lettres, 6, 528 ber Musa. von 1783. 4. 2 %. - -

In deutscher Sprace: In I. E. Gottfcbeds Berfuch einer fritifden Dichtfunft Bandelt das rite Rap. des aten EL von Epmoblen. - Berfuch eines Beveifes, daß eine gereimte Lomobie nicht gu fenn tonne, von B. B. Straube, fin gten St. ber Beptrage jur frit. Sifforie ber beutschen Sprace. - Schreiben ber die Combbie in Berfen, von Job. El. Schlegel, ebenb. im saten St. und ach tm sten Bbe. f. 20. 6. 65. - Ante Bertbeibigung ber nicht gereimten Kome bie, im abten St. ber gebachten Des tedge. (Gine tiefer gebenbe Unterfudung über biefe Daterie finbet fich in 3. 3. Engele Ibeen ju einer Mimit, Eb. s. Or. 34.) - Untersuchung, ob man in den Luffpielen den Character abertreiben folle, in ben Bentr. zur Sifforieund Muf. nahme bes Theaters, Stuttg. 1750. 8. 6. 266. - Bon ben Berfonen ind Dor, murfen der Komiddle, von DR. E. Eurs tius, ben f. lleberf, ber Poetif be Arifto. teles, Ban. 1753. 8. - Bom Berfalle bes Komischen im Luftspiel, ein Kuff. im sten B. ber Unterhaltungen , Samb. 1769. 8. und auch, wofern ich nicht irre, im sten Bbe. ber Litter. Ehronit; Bern 1788. 8. - 3. M. Ebejard, in f. Theorie ber fd. Biffenfchaft, Salle 1783. 8. S. 198 tt. f. - J. S Cichens burg, in f. Theorie unt littere. ber fc. Wiffenfch. S. 229 bet iuf. wn 1789. -Meber ben 2med bet Luffpieles, eine

Alb, von J. J. Janger, vor f. buth. Berfinnb und Leichtstun, Leisz. 1726. L. — E. Meiners, im 16ten Kap. S. 170 f. Geundriffes der Theorie und Gesch. du fc. Wiffensch. Lemgo 1727. L.

S. Abrigens bie, ben den Art. Dosma angefährten Schriften, als welche, gebotentheils, im Gangen bieber seilren.

Der Urivung bes Luftfpieles felbf liet. meines Bebantens, in bem natürlichen Songe des Menfchen , etwas anbers, di er mirflich felbft ift, vorzuftellen. Diefet Baha offenbart fich, jo bald feine Cia bilbungstraft in Thatigfeit gefest wird; und blefem semdi finden wir bes bfentis den Seperlichteiten und Lufbarfeiten, vorzüglich aber, wie es fich von felbiren Bebt, ben religiblen Beverlichteiten, und alfo fcon in dem robeffen Busande ber Menichbeit, allenthalben bie erfen Seine after Arten bes Drama. Crebes Bolf bat wenigfens etwas ibm abalides aufmaci. fen, und ben jebem ift es, urfpränglich mit der Religion verbunden , oder einem Maibie Luftbarteit gewefen. Arevlich det Streibt bas Luffpiel ber neuers, gelli deten, Bolfer (als welche bier weich lich nur in Betracht tommen) fid, # feiner beffern Bestalt, einentlich von d nem einzeln Boffe ber. Obgleich, uchw tid, jedes devfelben, urfprunglich, feine thin eigenthumlichen Sellichfeiten gehall and jene Acime fic auch, nach Maiscie der Met umb der Grade feiner Geiftell dung, febr verfcbiebentlich gezeigt, mb febr mannichfaltig entwickelt, fo wie, durch seine besonder Berfastung, burd feinen Buftanb ber Gitten, u. b. D. B gleichfam ibre befondre Jacke erhalten fo beur: fo ift boch bie griechische Komilie Achtlich bas Muffer iBres Luffpieles & wefen, und bat ihm biefe feine beffere Ger falt gegeben. Soon durch die gewiße liche Benennung besselben (Komsdie) Mag bat Ba wird biefes erwiefen. von Schmanfen , Singen , Lanjen , der von Borffchaft gebilbet fepn; es zeit im mer feinen Ursprung ben diefem Bille an; und mehrere Beweise Diefür weden sich

in der Kolge Anben. Dabe, bas es, benden Griechen, fogleich in feiner Bolls tommenbeit erkbienen ware. Rener erfte' Reim deffelben glich biet, fo wie ben ans dern Boltern , bemienigen , mas es nache ber geworben ift, febe wenig. Es mar die allmablige Frucht rober; aus dem Stegreif gemachter, Spottlieber, welche von gemeinen gandleuten, in-Thierhaute geballt, und bas Untlig mit Beinhefen beidmiert, ben ben Reften bes Baechus aclungen, ober vielleicht luftiger Schwante, und Erzablungen von lacherlichen Borfallen, welche zwischen die, von andern gefungenen Lieber eingemifct murben, (S. Arifot. Poet. c. 3 und 4. Horas an die Pisten, B. 275. Athendus Deipnos. Lib. II. S. 40. Lugd. B. 1657. f. and Die Commentatoren ber erften.) und die mit der fpåtern eigentlichen Kombbie nichts gemein batten, als bas bie Sanger, unter angenommenen, ober anbern, frems ben Gefalten, über die Thorbeiten und Bebrechen Andrer Lachen erwecken wolls Das diejenigen', welche auf diefe ten. Met ihre Frohlichkeit ausließen, dahen, mehr ober weniger, mastirt auftraten, Bas beißt, fich in laderliche Befen, in Satpren, verfleibeten, und fo mohl burch Das, was fie über . ober von Andern fagten, als burch bas, was fie felbft vor-Reften, ju beluftigen fuchten, erhellt gur Gnage baraus, bag aftes biefes ben ben Beften eines Gottes vorfiel , ju beffen Ges fotge die Wefen biefer Bet geborten, und das das nachbetige Sacyrspiel (als dess fen Grundlage, ber Chor, aus bergleis chen Wefen beftand) allgemein far die alleralteffe Art bes griechifchen Drama auss gegeben wirb. ( G. Casaub. de Satyr. Poes. c. 1. S. 17 v. f. Ed. Ramb.) Auch fanden dergleichen Berfleibungen noch viel fodter Statt, (G. Euripid. Bacchae, 23. 111 u. f. Phoen. B. 798 und ben Scholiaften gu biefer Stelle) fo mie, in viel fpdtern Beiten noch, diese Refte mit ausgelaffenen Spotterenen verbunden mas ren (G. Aristoph. Ran. vorzüglich B. 287 m. f.) Indeffen hatte bie Feper berfels ben doch ichon etwas dramatifches. Wabes Beinlicher Beffe wurden in ben . ben ibr ublichen Ednzen, Die befondern Beranluffungen zu biefen Feverlichteiten, oberfonft irgend eine ber Begobenbeiten bes Bachus, bargeftellt, ober follten boch burch fie bargeftellt merben, unt bas Sanze war also schon, wenn nicht eine. Handlung, doch ein Schanspiel, welches bard lächerliche Berfonen, gleichfam aufs gefährt murbe, und mit Berbottung von Eborbeiten und Gebrechen Anderer vers fnüpft wae. Freplich aber wollten die Darffellenden noch nicht so wohl über, als durch sich, und nur über Andre, Lachen erwecken; und auf diefe Met ents fand das fatprifche Drama, welches als fo, und wenn wir ben Begriff von Luft. fpiel im weiteften Umfange nehmen, als die alteste ober erste Gattung desselben in Gricchenland angufeben ift, und auch noch in fodtern Beiten biefen Charafter benbebielt. (S. Cafaub. a. a. O. c. 3. 6. 9r u. f. und die fernere Beichichte defe felben, ben den Art. Satyrifches Schauspiel und Trauerspiel.) Aus ibm entwickelte fich , Zweifelsohne febe balbe, und menigftens che als es su ders fenigen regelmaßigen Beffalt gelangte, in welcher wir es in dem Epflopen bes Eurivides finden - - bie zwerte Gats tung des Luftspieles, ober bie eigent= liche griechische Komodie, das heißt, bie Borftellung folder Berfonen , welche über fich lachen erregen follten, als was burd die lettere, meines Bebuntens, fic eigentlich von dem erften unterscheibet, ob die Kunstrichter gleich fie bis jest bas burch noch nicht von ihm unterschieden In ihr treten nahmlich blejenis Baben: gen felbff auf, welche, ursprünglich, ben fenen Seffen nur von andern verfpottet murben; ober fle beffeht vielmehr aus belachenswerthen Bersonen, und jenes bes Kand nur aus lacherlichen. Ber aber sus erft Menschen, in eigener Person, Dinge fagen, ober thun lief, welche fle ben Bufchauern Idderlich machen mußten, ober ben melder ber verfchiebenen griechts . fcen Bolferichaften biefes querft gefchab. laft' nicht mit Bewisheit fic befimmen.

3i 5

Swar gebenkt Arifioteles (Poet, c, 5.) ausbeuchtich bes Epicharmus und Abor. mis unter den Sicilianern, und bes Srafes unter ben atbenienfern, als ber Erfinder deffen, was die handlung der Nomobie, oder die Rabel derfelben, beißt; und Suibas und ber noch ungebruckte Commentator bes Thrac. Dionpfius (f. R. Bentleii Opusc. philol. Lips. 1781. 8. G. 257 u. f. ) nennen ben Sufarion von Meggra als Urbeber ber Komibie; allein mabricheinlicher Beife maren mit jenen Ergablungen von laberlichen Bors fallen, und mit jenen Berfpottungen von andern, icon Nachmadungen ber Thore beiten und Gebrechen berfelben, in fo fern fich diefe finnlich maden lichen, verbunden; und hiemit mar der erfte Schritt auch ju der Bildung Diefes Drama getban. Der amente mußte nun von felbft bald erfolgen. Es war febr naturlich, das diejenigen, welche bis jest nur laderliche Borfdle von andern ersählt bate ten, diefe endlich von fich felbft eridbiten, ober fich felbft sufdrieben, und fo die blope Erzählung in das ungefahr, mas wir jest Monolog nennen, oder fich felbft in biejenige Berfon verwandelten, melde fie laderlich machen wollten. Der Borfall murbe baburd anfchaulider, und mußte folglich mehr Bergnugen erwecken. Dok fic diefes volltommen mit den Kortfebrits ten des Drama überhaupt vertragt, fieht man noch an der Art und Beife, mit. melder fic die Setuba, Die Bbonigierinnen, die Bachantinnen, und a. St. m. Wenn auch das bes Euripides erofnen. volltommen von diefen Erbfnungen gilt. was Leffing (Dramat. No. 48 und 49) behauptet bat: so zeigen fic boch fichte lich die erften Anfange der bramatischen Aunft barin. Go aut, wie Volpbor, 1. B. Die Bufchauer berichtet, mober er tommt, und wie er dabin gefommen ift, u. f. w. eben fo gut tonnte auch eine andre Bers fon eine kanze, luftige oder idmerliche Ges fcichte von fic ben Buf hauera mittheilen ; und brachte diefe Art ber Ergablung icon bem eigentlichen Orama naber, wenn fie dle, jedem barin berührten Borfall ges

mele Empfindung fenmer auszubrachen, und biejenigen, welche fie barin reben ober bandeind einzuführen genötbigt mer, ober einzuführen far gut fanb . burd Bo bebebe und Lon- ber Stimme nechund den fucte. Genna, bas baburch alen begreiflich wieb, wie bas Drama, au fanglich, nur Einen Schauspieler bebes, ober nur aus Einer Berson besteben, und . bod icon Drama beifen fonnte. Ind millen wir aus ber Art und Beife, wie g. B. vordem die Paffion in der driffil den Lirche abgefungen murbe, und wie, bem loubere ju Rolge (Descript de Royaume de Siam. Amst. 1714. & 2 B.) die Chinefifte Komodie gestieft wird, bag Erzählung und Draws sch vereinen lassen, und ben roben Bollett immer mit einander vereint find. Und wie batte benn auch erft Trates bie Ro modie in bramutifche Zoem gebracht, mem bie Erfinder ber fomifchen Dasten, mb Brologen, fo wie bleienigen, welche pu erft mebre tomifde Schaufpieler einfahr: ten, unbefannt woren? Doch mehr @ bellt diefes aus dem . mas Ariffoteles M biefem Dichter felbft fant. Er fol Wi erft von der jambifchen Art der Lombie (iaußenge idéas) abacgangen fepn ; w menn man nun auch nicht aus einer 🕮 bern Stelle in ben Schriften bes Bilofe phen (De Republ. Lib. VII. c. 17.) wo, Jamben und Komöbien zu sebenben Anaben-unterfagt wird (rous & 100-ระยอบร อบัร เฉ่นเดิมรู อบัระ รมนมอังเร ริณras vomodernréon) falicien will, batch noch zu seiner Zeit, eine besondre drat matische Dichtart, Jamben genannt, gegeben habe: fo lagt jener Musbrut, in Zusammenhange, sich wenigstens doch nicht auf bas, was-fonft auch burch Jamben bezeichnet wird, auf bloge Satire gichel-Ferner foll Krates den Innhalt und bie Zabel der Komddie zuerft allgemein & macht haben (nakódou nom dópou f μύλουs); folglich muß diefe gabel, men er eine folde Beranderung mit ihr von nehmen fofte, benn boch por ihm fcoa da, ober bit Thorbeiten und Gebredel welche verspottet wurden, muffen ichen

wie nur noch blos Freywillige (chedored) aus diefer Beripottung eine guftbarteit machten, in handlung gefest, und bie Lombbie eine Art von Aunswerf gewesen Buch ift es ja bochft mabriceinlich. Dag ben ienen Beffen fich, febr balde, gemiffe Berfonen gleichfam mit Borrecht gu biefer Luftigmacheren anmaßten, und fo sum voraus auf Mittel su ber Erreidung ibres Endamecfes fannen, ober eine Art von Entwurf ju ihren Boffen machten, und eine Art von Plan binein brachten. Bon ber übrigen Befchaffenbeit biefes bramarifchen Bolfsspieles ift uns aber nichts meiter befannt; aus den, dem Rrates jus gefdriebenen Berbefferungen beffelben, und aus dem, dem Worte nakódou jun Brunde liegenden Begriffe (3. Leffings Dramaturgie, No. 89 u.f.) last fich nur Schließen, baß fein Innhalt aus einer befondern, wirklichen Begebenheit bestand. - Dit etwas großerce Gewisheit laffen fic die Gigenbeiten ber, baraus entfpruns genen, fo genannten altern, griedifden Coon bie ange-Comodie bestimmen. fabrten und einige Stellen mehr bes Arie foreles (als Kap. 9. wo von ber Benen. mung der Berfonen die Rede ift ) batten die Runfrichter lebren follen, bag nicht, mie so viele unter ibnen gesagt baben, die Babel diefer Kombbie eine eigentliche wirts Liche Begebenbeit, ober bas fie burchaus peribulich war. Gie enthielt nur Unfpies Lungen auf bergleichen Begebenheiten, wurde nur baburd veranlast. Noch mehr ik dieses an den übrig gebliebenen Stu-Siderlid bat Sofrates den zu seben. ad nie, in einem Korbe, in die Luft ems por sieben laffen, um befto rubiger und freper nachzudenten, ober fich mit feinen Borfellungen von der Erbe loszureißen, and au bobern Gegenftanden gu erbeben : noch haben Mefcholus und Euripides ihre Berfe auf einer Wagschaale abwiegen tonmen, um ben gegenseitigen Werth berfelben zu entscheiben. lleberhaupt ift die gewöhnliche Abtheilung der griechischen Romobie in breperlen verfchiebene Arten, manderlen Schwierigfeiten unterworfen. Auch bier, wie allenthalben, glebt es

nicht genane, beffimmte Grangen; bie verfcbiebenen Arten fließen in einanber. Bas wir, mit einiger Gewisheit miffen, iff, das, in der gedachten, so genannten ditern Kombbie, Nahmen wahrer, lebens der, Berfouen, gebraucht murben, und bas Cratinus biefe zuerft, aber nur bie Rabmen gemeiner Menfchen , und Arifios phanes die Nahmen ber Bornehmern auf die Bubne brachte. Allein beswegen bes seichneten diese Nahmen wirklicher Mene fcen, nicht diese Menfchen wirklich, ober ben mirflicen Charafter berfelben; bas beift, die Satire biefer Art der Combs die war nicht mehr ganz eigentliche, pers fonliche, Sattre, wie fle es, mabricheine licher Weise, vor bem Arates, ober ebe, als ber Staat fich ihrer annahm , gemes fen mar; die, auf der Bubne den Rabs men Gofrates fabrende Berion, mar nicht ber mirfliche Gofrates; ober nicht fo mobl Sofrates felbft, als fein Rabme wurde in ben Wolfen lacherlich gemacht, wie es Lesting (a. a. D. No. 90 u. f.) anschaus lich genug gezeigt bat. Und zugleich fübrten nicht alle Berfonen derfelben die Rabe men wirklich lebenber Menfchen. nigftens wiffen wie, 3. B. nicht, daß es je einen Athenienser, welcher Strepfias bes geheißelt, gegeben babe. Auch ente bielten ander tomifche Dichter, welche gu biefem Zeitpuntte geboren, fich, 3. B. Pherefrates, aller Anguglichfeiten, und ste konnen also wohl nicht einmabl folde Nahmen gebraucht baben. Indefe fen gehört die Ausgelassenbeit der altern griedifchen Komodie immer noch zu ihren chatafterififchen Merfmablen; und ift um defto merkmardiger, da die Dichter derfels ben, weit entfernt ibren Mutbwillen blos mit Privatpersonen zu treiben, das Bolf, und die Regierung felbft angriffen. Defa fentliche Begebenheiten, ober Midnner, welche an der Spise berfelben fanden, fceinen fo gar ibr Sauptgegenftand gemes Odben wir diefes auch nicht fen ju fenn. aus den abrig gebliebenen Studen bes Ariftophanes: so fónnten wir es aus dem Eenophon (De Republ. Athen. c. 2. S. 10. Oper. 3. 2, S. 585. Ed. Thim.) miffen.

tinh nut in cinem, fo sons dewiffen. mofratifchen Staate. als Athen, tounte ein Ludipiel biefer Art entfichen, unb eine Beiriang fich erhalten. See cinem Bolle, wo jeber, melder mirfilder Baeger war, gleichfam Theil an ber Reglesung batte, tounte auch ber tomifche Dichter, fo balb er bas Burgerrecht befaß, feine Drennung aber biefelbe fren dubern; und vielleicht machte Aleon nur bem. Aris Lopbanes jenes Recht Arcitia, um ibn, megen feiner Babolonier, befto ficherer anjuflagen. Die Ausgelaffenbeit ber re-Blaibsen Acfte, wodurch S. Sulger, u. a. m. jene Rübnbeit in fo fern vorzäglich erfidren au tonnen glauben, als bos Drae ma aus blefen Reffen entforang, wird felbft. nur burch folde Berfaffung begreiflich; und bas, in dem Terte, angeführte Denfiel von der Strenge ber Regierung gegen Diejenigen, welche fich Spotterenen aber fie erlaubten, beweißt nichts für feine Er, so wie C. F. Midgel, Dennuna. welcher (in f. Gefch. ber fom. Bitteratur, B. IV. G. si.) ibm die Beschichte bes unglactichen Anarimanbribes (eigentlich Angrandeldes) obne alle Beufung nachges fcbrieben , baben baben vergeffen, bag biefer Dicter zur mittlern Romobie gebort. oder ju einer Beit (um bie joiten Dlomp.) lebte, ba Spotterepen biefer Art fcon langit, burch Gefete, ausbeudlich unterfaat waren. Wie batten benn auch, wofern blod burch die Matur der religibien Befte, jene Frenbelt mare ber Kombbie perschaft worben, Angrandribes tonnen dum Lobe verurtheilt werben, ba ber, von B. G. gebachte Bers ja ebenfalls in einer Komobie vorfam? Durfte biefe, blos, weil fie aus jenen Teffen entfprang, ober mit ibnen aufammen bieng, fic an Alles wagen: fo burfte fle es auch su aller Beit; benn sie war zu ber einen nicht mebr, als au ber anbern, baraus ente frungen. Dielleicht batte aber, felbft In jenem frühern Beigpunfte, tein anberge Dichter fich, fo viel als Mriftophanes, fo gang ungerügt, erlauben burfen. fo. gan; republifanifder Geift ma bte ibn sum Pleblinge bes Bolfes. Es if be

fount, bat er bie Aufrechtbuftung ber völligen Arenbeit belieben fich febr anan legen from liet, and but er between bes Arang von Olivenblattern erbielt. Untet folden Benfidnben fonnte er mass anso flagt, aber fewerlich zur Strafe geman werben. Eine ber Gigenbeiten ber alfern Annobie, fo wie des griechlichen Deumt überhaust, icheribt fich aber mobl umr sen ienem ibrem Urincunae her: Es muche deburch ein, wirllich bürgerliches, eber politifice, mit ber Berfaffung felbe, an nati verbinidenes, in the felbit acquantes tes Schauspiel; und wenn, was fich nicht laugnen laft, felbit ber größte Ebeil ber iche nen Klinfte ben ben Belechen ben Gefeben unterworfen mar: fo if ber Geund bavon meines Bebantens war darin m fuchen, das alle, mehr, ober weniger, in biefer Berfnupfung fanden, und, fo lange bicfe Berfaffung genglich blieb, mas fle ursprünglich war, nicht von ibe fic falid trennen lichen. See feinem et. bern Bolfe bat blefes Statt gehabt ; alle tonnen, mit ober obne Komobie, fortbefichen: aber Athen mußte erft, webr ober meniger, aufboren, bas alte eigentliche Athen in fenn, che biefes Schaufbiel bas felbit einachen fonnte. Und eben jenem Umpande bat bas lettere noch eine ander Cigenheit zu verbanten. Diefes ift ber Und die Natur bes Drama Ribe Chor. erforbert ce fo menig, einen gangen groß fen Haufen von Menschen, als Theilhas ber baran anjunehmen, und diefen Sam fen, in fo fery er immer auf ber Bubae blieb, sur Grundlage deffelben au machen. das man, auf ben erken Unblick, nicht zwe geneigt ift, ber Depunng bes Englanbees Brown (f. deffen History of the Rife and Progress of Poetry, Lond. 1764. 8. 6. 126. und in 3. 3. Efchenburgs Heberf. S. 483.) benjupflichten, und ben Chor, in bem regelmdfigen, auf ber Babne aufgeführten Drama, blos, als den urspränglichen Buschauer ber, ber den religibsen Teverlichkeiten, vorgenommes nen, ober mit ihnen verbundenen Lufe barteiten, ober vielmebr bas Bange bie fes Drama, als eine verebelte und verfфinerte

i fchaerte Darffellung alles besienigen mi betrachten, was ben ienen Reffen vorgiene. Diefem gemas maven glio auf ber Bubne 30 Athen nicht blos Sandlungen, welche fic erdugnet batten, fonbern gleichfem nur die, ben ben gebochten Reffen bavon aemachten Darftellungen, vericonert auf - aeführt worden, oder bas, fanfilich auss sebildete, von bem Staat aufgenommer ne, Drama gleichsam blos die Borftele lung einer, ebemable robern Borftellung deffetben gewefen. Auch fagen die, wider i biefe Bebauptung gemachten Ginmenbungen ber englifchen Tunfteichter (in Efchenb. deberf. a. a. D.) febr menta. a. B. in alten Schriftfellern beift , baß bas fatpriide Schauspiel und bie Eragos bie urspennglich aus nichts, als dem Chor befanden, und feine eigentlichen Schaui foleler gehabt babe : fo flebt ieber. bas bier nicht von dem Trauerspiel, und dem fatvrifden Schaufviel, als Drama, die Rebe fenn tonne. Gine Bandlung, obne banbeinde : ober obne Berfonen, welche folde barkellen, last fic nicht benten. Zwar war die Schauspielertunft, wahrscheinlicher Weise, unsprünglich nicht soaleich ein eigenes, befonderes Sandwert; aber wenn auch der Chor felbft, oder viels mebr ein Ebeil beffelben, anfinglich, die eigentlichen Schaufpieler gemacht, ober blefe gu jenen gebort botten, und burch nichts Neugeres, als Masten, u. b. m. bavon verschieden gemefen, ober bas Dras ma, von einzeln Versonen bes Chores. wdre gefungen, nicht blos beelamiet wors ben : fo muste es boch, wenn es, was es bies, fenn, und eine Sandlung wietlich bar-Bellen follte , Reprofentanten haben. Bers ner mag immerbin aus ben, von einem Saufen von Menfchen abgefungenen, Liedern das Drama entwickelt worden seva: wie folgte benn bieraus, bat jener Saufe auch noch, als mitspielende Verson, Theil daran behalten mußte? Go gar, wenn, wie es fich nicht zweifeln laft, wirfliche Begebenheiten ber Innhalt diefer Lieber, und diefe augleich so dramatisch, als moglich abgefast maren, bas beist, ans Weche leigefangen bestanden, ober, 4. B. wie

der vam Strate (Lib. IX. S. 495) cm wahnte Baan, wirfliche Dachabmungen son Borfdfien enthielten : fo mar smar der liebergang davon zu dem Drama febr leicht; und es ift febr mahrscheinlich, baf ber Innbalt au ben erften, roben Berfie den barin, aus bergleichen Liebern ge nommen, oder jenes durch biefe verana last morden ift; allein, wenn bieraus fich ergeben follte, bag eine Begebenheit fich auf ber Bubne nicht anders, als mit Eine mifchung derjenigen, melde fie mvor befungen oder abgejungen baben, auffähren ließe: fo batte ja in allen, aus den hos merifden Gebichten gezogenen Schaufpielen, wenn nicht homer felbft, boch mes niaftens einer ober mehrere Abapfoben auftreten muffen. Brevlich aber vertrat jene Mennung bes S. Brown fich nicht damit, daß der Chor, ben jedem Stude, aus andern, ober , ben verschiebenen Stib den aus verschiedenen Berfonen, bald aus Landleuten, bald aus Frauen, balb aus Eingeweihten, balb aus Rittern, balb fo gar aus allegorifchen Wefen, Bolten, Bogen, u. d. m. fo mie, ben bem Trauceipiele, aus Perfonen befand, mels de, mehr oder meniger naber, ju bem Innbalte bes Studes geborten, und baf er, ju Bolge ber Bromnichen Sppothefe. immer nur aus einerlen Perfonen batte befteben, und immer nur jene fieberfdnaer vorstellen tonnen. Das Wahrfcheinlichke bleibt alfo, das biefe Verbindung eines gangen Saufens von Menfchen mit einer Sandlung, welche eigentlich von anbern Menfchen ausgeführt wirb, aus bem Zuffande ber Sitten bes Bolles entsprang. ber welchem eine Nachahmung diefer Band. lung auf der Babne erschien. Diefes, fo wie jedes frühere, und befonders frene Bolt, lebte gleichfam mehr auf öffentlis den Bidgen, als in feinen Baufern, Much geben bie, von ben bramatifden Dichtern deffeiben dargestellten Sandlungen immer unter frepem himmel, und nicht, wie auf unfern Bahnen , innerhalb vier Bidne ben, vor, und mußten also auch in ber Ratur, immer unter einer Menge Bengen vorgeben; ober, mit anbern Wors

E o m

ten , der Chor geborte in Radficht bles auf, ju ben mefentlichen Theilen bes gries diften Drama, und war um beffo natarlicher, wenn die Handlung eine öffents lice Begebenbeit, ober bffentite Berfos men barftellte. Bielleicht trug, inbeffen, gu feiner Benbehaltung auf ber Bubne, auch feine natürliche Beefnapfung mit bem erften Reime bes Drama bas ihrige in fo fern ben, als bas Bolt fich einmabl baran gewöhnt batte, und als bie Schauspiele vorzählich nur ben ben Reffen Des Bacdus gegeben murben, und diefem besonders gewidmet maren. Roch mabe: fceinlicher wird biefes burch bie, bem Chore eigenen Tange, und durch bie, von ihm befonders gefungenen lieder. Schwer-Lich laffen diefe fich befriedigend erfleren. wenn wir ibn als bloken Buschauer ber handlung, an und für fich allein betrachtet . annehmen. Bie glactlich ble Dich tee fic aber dieses Umfandes bedienten, wie fictlich er ihre Stude in eigentliche Schaufpiele vermandelte, melde Dannichfaltigfeit und Abwechselung er biesen verschafte, wie und welche Regeln für die mechanische Einrichtung bes griechifchen Drama baraus entforengen: alles dicies, u. b. m. umfidnblich, auseikan. ber zu feten , geftattet ber Raum nicht. Manches bavon ift in ben , ben bem Met. Chor angeführten, Schriften erlautert. Die amente Art des eigentlichen gries difcen Luffpieles, ober bie fo genannte. mittlere Kombbie entfland in ber gaten Dipmp, ober ungefdbr 400 3. vor ber wriftlichen Beitrechnung, an ber Belt, wie Athen umter bem Joch ber breofig Eprannen seusste. Richt bas Volt, wie S. G. im Lette fagt, fanh die Satire ber altern Romodie anftofig, und forante fie durch ein offentliches Gefes ein, sendern jene Torannen unterfagten, vermittelft eines bergleichen Befeses, ben tomifchen Dichtern, die Rahmen wirflicher Menfcben auf die Bubne ju beingen, ober gaben , wie der Grammatifer Platonius (περὶ διαφοράς τῶν παρ' "ΕλλησιΚωμωδιῶν, ben den Vetuftiff. Comicor. Quinquag. Sentent., p. lac, Herrel, Bal, 1560. 8.)

taat, jedem, welcher offenbar von theen verspottet wurde, bas Recht, fie beime gen gerichtlich ju belangen; und die Zwedt bievor, und bas, bem Eupolis an Theil geworbene Befchict, brachte fie nun ber bin, nicht mehr, wie fonk, ibre Berfonen nad lebenden ichlechten Beerführern . m. gerechten Richtern, und anbern fibled. ten Menfchen zu benennen. Aber , def diefes Gefet, fo balb Mithen mieber fem wat, nicht får gang gåltig mehr geboken wurde, und das folglich, genau geinrochen. mit ibm nicht bie Epode ber mittlern In mobie anfangen oder diefe fic nicht, burd Enthaltung von Dahmen lebender De ichen, von lener Unterfcbeiben fann, zeiet fich aue Onuge baran, bof noch in ber so genanaten nevern griedischen Engeleie bergleichen Rabmen vortommen. bat B. G. felbit ichon bemerft. baf. ... bie Dichter ber mittlern Combbien ber gleichen aicht gebeaupten, fic , boch im mer noch unter erbichteten Rabmen, mate re Berfonen und mabre Begebenbeiten barfteften, ober vielmehr bie Rabeln ibree Stucte que Univielungen dorauf aniems men festen. Inbeffen fcheinen fie benn boch, feit biefem Befes, im Gangen anbee Begenfidabe der Verspottung gemablt m Dem vorber angeführten Geam matifer Platonius du Folge nabmen Le nun den Innbalt ju ihren Stucken ans den Mythen, oder aus benjenigen Didtern, welche folche befungen batten, unb fellten bas, mas von biefen, als chemitedig ober rührend, war dargefiellt worden, laderlich und niebrig dar. Richt bot bie eigentliche, bramatifche, Barodie einze ler Dichter und einzeler dichterifcher Becte erft bamabis entfanben mare. vor der Erfcheinung jenes Gefetes gab es Die Gigantomatie dergleichen Stücke. bes Begemon j. B. welchen Ariffoteles (Poet, c, 2.) für den Erfinder derfelben ausgiebt, und den er, mabricheinlicher Weife, nur deswegen fo beift, well er, im Bettfreite mit andern Barobiften . auerf ben Sieg bavon trug, (f. Athen. Deipn. Lib, XV. 6. 699, d. a. Ausg.) murbe vici früher bargefiellt. Moer nach dem Slotus

Plutus des Arifophanes, ber, fo wie wir ibn jest befigen, befannter Dagen aus diefem Beitpuntte ift, ju wetheilen, be-Danbelten fe bergleichen Gegenkanbe obne eigentliche, befondre Ruckscht auf ihre Boradnaer. Sie festen vielleicht nicht fo wohl die Kunstwerte derfelben, als nur den Janbalt dieser Aunswerte, in ein anberes licht, ober traveflirten nur bie Delden derfelben, und biegu bedurfte es denn nicht folder Anfbielungen, als ber Baro-Die eigen find, obgleich frenlich auch icon dadurch die Verfaffer jener Kunftwerte im Gangen parobirt murben. Nach einer Stelle in dem Evanthios (De Trag. et Beunifchen Com. vor dem Terens 6. XXVII.) tonnte man glauben, daß in diefe mittlere Komddie faft immer Ga: tyren mit in die Sandlung eingeflochten gemefen. Eine andre Birtung jenes Ges fetes aber mar, daß, wie aus dem ans geführten griechischen Schriftfteller ju ers bellen scheint, die Masten nun, was fle fonit waren, Bortraits ju fepn aufborten, Inicht gar erft überhaupt auftamen, wie Aldgel in f. Beidbidte ber tom. Litter. B. 1. E. 343. B. IV. S. 68 behauptet) und daß ber Chor megfiel. . Wenigftens fast die, aus dem Bermogenes (mege ruv rasew in dem Rap. negs sudday. S. 97. Ed. Fr. Porti. and loa. Crisp. 1569. 8.) fo oft, und noch von J. J. Rambach, ben f. Ausgabe des Cafanbonus De Satyr. Poel. S. 215. Anm. p. angeführte Stelle, meines Bedünkens, nicht, daß tene erft nach bem gehachten Befete, eingeln, wirfliche Berfonen barguftellen an-Mengen. Auch murbe diefes fich ja auf - Leine Art mit bem vertragen, was, bep Gelegenheit der Aitter des Aristophanes, von ber Daste bes Cleon eradbit wird. Und was den Chor anbetrift: fo bat wewigftens der Miolofiton bes Aristophanes, melder in biefen Beitpunft gebort, feinen gebabt." Freplich maren aber die Gefänge Deffelben, fcon frühzeitiger, wenigffens im Erquerfpiele (G. Ariftot, Poet. c. 19. und Aristoph. Av. B. 786.) ofters fo Schlecht mit ber Bandlung bes Bangen vers Bunben, ober fanden in fo miniger Bor

siebung damit, baf es eben fein Munder gemefen mare, wenn er von felbft aufges bort batte, und bas es febr naturlich gus gieng, wenn, wie ein alter lateinifcher Schriftfteller, Evanthius, (vor bem fin-Denborgifchen Terens, Leipz. 1775. 8. S. XXVIII.) ergablt, die vermbonten Zuschauer auch in der Komöbie, jene Gefange nicht abwarteten, fonbern mabrenb benfelben bas Theater verliegen. leicht nahmen aber benn boch bie Reichern und Vornehmern, welche eigentlich bie Roften gu dem Chore bergaben, und gus gleich am mebreffen ber Befabr ausgesebt waren, in der Komodie verfpottet au merben, von biefem Befege um befto ebe bie Beranlaffung, jene Koften zu verweigern, ba vorzüglich ber Chor au dergleichen Berfottungen gebraucht wurde, - Die britte Battung, ober - bie fo genannte neuere griechische Komödie bildete sich alimablia, aber boch febr balbe, aus ber mittiern von felbft, obgleich auch biegu obrigfeitliche Befehle etwas bengetragen su baben scheinen. Es foll nahmlich jur Beit Alexanders, und alfo ju einer Beit, da es um die demotratifche Regierungsform ganglich geschehen mar, durch ein neues Gefes auch endlich unterfagt worden fenn, nur den Innbalt ber Kombbie aus mabren Begebenbeiten ju nehmen, ober diefe, unter irgend einer Bulle, auf bas Theas Und der-ofterer anges ter gu bringen. führte Platonius fagt, bag Menanber, um bem Argwohn ju entgeben, als ob er irgend jemand perfonlich barftelle, bie Masten in mabre Carricatur vermandelt Day, inbeffen, auch biefe neuere Rombbie noch wit unter perfonlich, ober bas nicht alles in ihr erbichtet war, ift betrits vorber bemerft worden; und bas einer ber berahmteffen Dichter berfelben. Bbilemon, ein , bereits von dem Ariftos Phanes gefdriebnes Stud dagu einguriche ten wußte, ift aus dem leben bes lettern befaunt. um also die wesentliche Uns terschiede swiften ihr, und ben vor, bergebenden Arten genau befimmen ju tonnen, mußten uns gange Stucke von the abeis geblieben fenn. Rach bem gu ufthei

urtheilen, mas wir von ibr miffen, unb. von der altern, im Arifophanes beuben, war in jener mehr bie gabel, und in biefer mehr ber Charafter, bas Bauptwerk. So viel ift fictlich, bas bie Sandlung, in ber lettern, bem 3mede, Denfchen darzustellen, untergeardnet, oder nur das au erfunden tit, und daß bie altere Lowd. die also, Boraugsweife, aus so genannten Charatter - Studen bekand. Miles mas die Denfart ber von dem Dichter ges mablten Personen in ein lachertiches Licht su fegen vermochte, ift bem Arifophanes milltommen. Und wenn fich gleich die, von ibm basu gevehlten Mittel, an und für fic allein, nicht immer, wenigfens nicht, ben bem Buftande unfrer Sitten, rechtfertigen laffen; und wenn fie gleich, ofters, nicht blos erfunben, fonbern gans eigentlich erbichtet, bas beift, blofe Bil ber von menfchlichen Sandlungen, ober Allegoricen find: fo boren fie beswegen doch nicht auf, sehr zweckmäfig m fenn, und tonnen, blos als Mittel betrachtet, noch jest zu Mußern ber Erfin bung bienen, au Muftern, bie nicht nache gemacht, fondern fludiert fenn mollen, um Wer fiebt an ibnen erfinben au fernen. nicht, das oft nur, burd bergleichen Dichtungen, jener Bwed gu erreichen war? Ober wer getraut fich, beffere, als Mittel beffere, an ibre Stelle gu feben? Buch feblt es ibnen, in Rucfficht auf die Eigenbeiten ber Dichtart überbaupt, feb nesweges an Bertb. Sie lind größtens theils noch für uns lacherlich; und was ren unftreitig, für bie Griechen, ben eis ner gang andern Art von Cultur, es noch Wer blos Poffen in ibnen meit mehr. fiebt, und diefem gemaß, wie so viele "Aniferichter, die Stude des Arifophanes, Boffenspiele (Zarcen) nenut, bat fie, mabricheinlicher Weife, nur immer en fich felbff, und wie aus bem Gefichtspunkt betrachtet, aus welchem allein fie doch betrachtet werben muffen Dit der neuern Romodie scheint das, was wir jest Ineriguenstucke nennen, eigentlich den Anfang genommen ju baben. lind in bem gelechischen Lufipiel mußte, ben gang . Lib. XIII. 6.644.) bald nagudos (Lib. IV.

erbichteteten Characteren, Die Rabel viels leicht um defte ebe das Hauptwert metben, ba, ben gehachten Befesen au Folge. diefe Charactere nicht so wohl von ibrer bargerlichen, als bauslichen Seite gefatt merben durften . und . Rolls bie Briechen auch, an feinen Unterschieben in blos matalifchen Characteren, reicher gewefen wie ren, bod Begebenbeiten, melde nur biefe batten aufchaulich machen follin, sber dergleichen Charactere selbft nicht Reis senus fur fie, wenigftens noch nicht in biefem Zeitpunfte, baben fonnten, als bas der Dichter mobl gethan batte, diefen adnatic unterauordnen. Db aber baburd, wie man beznabe glauben mut. Liebesbandel der Sauptflof, oder die Brunblage ber Stude geworben, laft. ben unfrer wenigen Befanntichaft mit bem Innbalt, und ber Beichaffenbeit derfel ben, fich nicht bestimmen; und es ift immer su bedauern, das nicht wenigkens bie. auf uns gelommenen Claffificationen bei tomifchen Theaters ber Griechen. einem andern Makkabe gewacht worden Babufdeinlicher Beife befahen Ge foon alle Battungen der Comobie der Neuern, von dem fo genannten becoifden Buftipiele an, bis auf das Boffeuspiel ber Daf fie, s. B. febr frühzeitig ber reits gange bramatifche Parobien batten, ift vorber bemerkt moeden. Und mebecee. sum Ebeil vor dem Begemon lebende, ober boch ditere Dichter, wie z. B. Enichecs mus, Kratinus, u. a. m. fcbeinen ber gleichen Stude bereits geschrieben , nicht blos einzele Stellen aus andern Dichtern, wie Aristophanes, parodiet zu baben (S. Athen. Deipn. Lib. XV. 6. 698.) 60 gar in mebr, ale einer Geffalt, fcbeint die bramatische Parodie von ihnen getrier ben morben au fenn. Es idet, nahmlich, taum fich zweifeln, bas bie Dichtact, welche unter der Benennung von Silaro tragodie, mid Ablactographie vortowat. im Grunde etwas anders, als Barstie gemefen. Benigftens beift, ben bem Athendus, ber komische Dichter Sopatet bald Procussy pactos (Lib. III. S. 26.

S. 183) und Cafaubonus (Animade, in Athen. G. 167) bat aus dem Guibas und dem Stephanus die Stellen bengebracht, wodurd die Gleicheit diefer Dichtart im Gangen, ermiefen mirb. (G. auch C. I. Blogels Gefc. ber tomifchen Litterat. B. r. G. 36s u. f.) Botte nun aber , in ber Art und Beife biefer bramatifchen Barobien fich gar fein Unterfchieb gefunben. wie batten fie verfchiebene Dabmen fab. ven , und wie batte Suibas den Abinton Erfinder ber Silarotragabie nennen tonnen, ba er bas mohl wiffen mußte, mas Mris Anteles von dem Begemon fagt? Ober ware die Berichiedenbeit der Benennung blos aus der Berichiedenheit der griecht fcen Mundaeten entfanden? Und wie konnten, ferner, in der mittlern Komb-Die, Sonige, Burffen und gange Bolfers fchaften, wie es ble Titel der übrig geblies benen Stude jum Theil befagen, auf bas Theater grbracht werden, ohne bag nicht, wehr ober meniger, bas, was die Neuern beroijde Komodie nennen, baraus entfies. ben mußte? Auch haben fle Gattungen gehabt, ober griechifde Stude haben Rahmen gefährt,, von beren Beichaffens - beit uns nichts befannt ift. Bieber gebort die, dem Aledus, (Suidas, voc. SonPaym) sugeschriebene Romotragos Die (sumurgayudia) so wie die Biolos gischen Lombbien des Philikion, (Suidas, v. Pikirwi) deren noch übrige Frage mente von Mic. Riegult , Bar. 1613. 8. gesammelt, und die auch ben 3. Autgers Var. Lect. Lugd. B. 1618. 4. befinb. lich, fo wie von Nic. Morell mit einer lateinifden metrifden lleberfenung, Par. 1614. 8. herausgegeben worden find. Bas wir mit Gewisbeit wiffen, bas die Babl ibrer tomifchen Dichter febr grof war. Das, ben dem Zubricius, Bibl. Gr. Lib. II. C. 22, befindliche Berzeichniß berjenigen, von welchen fich noch Nacheichten finden, begreift bepnahe 200 Mabmen. Uebrig geblieben ift uns nichts, als einige Stude des Aristophanes (f. Deffen Artifel ) und Fragmente von febr vielen, beren Willb. Morell, von 42, Baris 1553. 8. gr. und lat. - Ige. Bere-Erster Cheil.

tell unter dem Ettel, Vetuftiffmor, fapientiss. Comicor. Quinquaginta .... Sententiae. Bal. (1560.) 8. ar. u. lat. Brix. 1612. lot, und neu aufgeleut mit bem Litel: Biblioth. Quinquag. vetustiff. Comic. . . Veron. 1616. 8. Beinr. Stephanus, unter bem Titel: Comicor. graecorum latinorumque Sentent. Par. 1569, 16. gr. und lat. wovon die griechifchen wieber. Frantft. 1579. 8. gr. und lat. erschienen find. --D. Grotius, mit ber Auffdrift: Excerpta ex Trag. et Comoediis gr. . . . Par. 1626. 4. gr. und lat. - 3. Eles, vicus, Menandri et Philemonis Freem. Amftel. 1709. 8. gr. und lat, bergusges seben bat. Auch finden fich deren noch in ben, von R. Winterton, Cambr. 1628. 1635. 8. und von R. F. V. Brunt, Strasb. 1784. 8. u. a. m. gefammelten Sentengen ber griechischen Dichter: und von der griechischen Kombbie bandeln noch befonders, ber Grammatifer Blatonius (περ) διαφοράς των παρ' Ελλησι πωμφdiav und megi diapogas nagantigur, ber ber erften und mehrern Ausgaben des Ariftophanes, fo mie ben ber oben anges führten Bertelfchen Gammlung.) - Fr. Bavaffor, in f. Schrift, De ludiers dictione, im aten . 6ten Sap. Des erffen Abschnitts, De Comicis Poetis, de Aristoph. und De Menandro, S. 68 n. f. Ed. Kapp. - Brumon, in beffen Theatre des Grecs, fich, im sten Bbe. G. 247 ber Mudg. von 1763 ein Discours fur la Comoedie grecque, und, im 6ten B. S. 300 eine Conclusion dessels ben fintet. - Brown in f. Hift, of the rife and progress of Poetry . Lphd. 1764. 8. S. 213 M. f. der Eichenburgia ichen lieberf. - Diet. Gianoreffi, im 6ten Rap. des sten Buches f. Erit. Gefch: bes Theaters, B. 1. G. 135 b. d. lieberf. Bern 1783. 8. - E. F. Flogel, in f. Beid. ber fom. Litteratur, B. IV. 6. 22 u. f. - Uebrigens will ich noch ber merten, das, nicht, wie S. S. im Terte su fagen scheint, die Uthenlenser allein eine Romadie gehaht baben. Wenigstens kann fle den Sicilianern in fo feen nicht, IR.

4

abgesprochen werben, als fie zuerft bort in eine Art regelmäßiger Form gebracht worden seine Art regelmäßiger Form gebracht worden sein soll. Und selbst die Megarensfer machten Anspruch darauf, obgleich frevlich ihre Kombble zu einem Sprichworte Anlas gab. Auch waren nicht einmahl alle Dichter der neuern Kombble, wie Diphilus, Posidippus, u. a. m. gebohrne Athenieuser.

Auffer bem eigentlichen fufifpiel, batten aber bie Griechen noch anbre Arten von bramatifden Berankgungen, welche fic nur sur Combbie reconen loffen. 34 diesen gebören erstlich die Mimen. Sie fcheinen beren von mehr als einer Art gebabt ju haben; menigftens fommen bers gleiden unter veridiebenen Benennungen wor : aber ich betenne geen, baf es fchmer wied. Ach von allen einen beftimmten, deutlichen Begeiff ju maden. So aar die Mrfache, warum fie, Bortugsweife, Dis men blefen, latt nicht, bestimmt, fic angeben; und über bie Befchaffenbeit biefer Dichtart aberhaupt giebt bas, was Beifoteles von ben Mimen bes Coppron und des Eengrous (Poet. c. r.) faat, febr menig Austunft. Das fie, wie Daeier in f. Anmert, jum Ariftoteles bebauptet, aus einem Bemifche von Ergab. lung und Gefprach beftand, laft fic burch nichts ermeifen. Etwas mebr Licht bar-Aber erhalten wir baburch, bas bie iste Ibolle des Theolrit (S. Theocr. Dec. Eidyllia, ex rec. Valckenaer, Lugd. B. 1773. 8. 6. 188 u. f.) eine Rachahmung einer ber Mimen bes Sophron fenn foll. Diefem gemde midte nicht fo mobl, unmittelbar, eine Sanblung, als ein Befprach barüber, oder vielmehr eine Sandlung åber , und ben Gelegenbeit einer an. bern Sanblung barin bargefiellt, ober, von den Personen des Stuckes felbft, eine andre Bandlung barin gleichsam nachaes macht worden; und bieraus wurde ibre Senennung fic vielleicht am füglichten beeleiten laffen. Die, eigentlich barin banbelnben Perfouen batten teinen andern Zweck gebabt, ale irgend eine andre Sandlung ju feben; und mas ihnen ben biefer Belegenheit begegnet, mas fie gebort,

gebacht, metre ber Innbalt ber Stine. oder die Merfonen felbft barin mehr, gleich. fam leibend als thatia, gewesen. niaftens ift bie angeführte Ibnie bei Theofrit von folder Beichaffenheit. Das tarlich ließen aber auch verschiebene ber, in ber einen Sandlung begriffenen Berfer nen, fich in die andre Bandlung einnis fcben ober rebend einfahren, fo wie Lau und Befange , bamit verbinden. Di aber alte Arten ber, von ben alten Garif Ackern ermabnten Mimen eben bick Ein richtung gehabt, um que abnlicen, so meinen Berfonen, befranden baben, und ob ju den Mimen überhaupt auch die wer ber ermdbute Phipafographic und file rotragobie ju rechnen find, muß ich ber Entideibung Unberer überiaffen; ich mil mid mit der Unteige blefer Arten begab Dem Plutard su Bolge (Sympol. Lib. VII. Probl. 8. Oper. 95.2 6.74 E. Freft. 1620. f.) gab es, 1) emit bafte, ober größtentbells niebergeichrie bene ( unodéveus ) und fcberghaft (nalyrea) und wenn, in biefer Gult, aleid nur von romifchen Dimen die Ro de su fenn scheinet: so ift denn doch fein Smelfel, daß bie Briechen beren nicht gleichfals von benden Arten gehabt beien (G. Ulpian. ad Demofth. follten. Olynch. G. 36.) Die erftern meres in ger, und fcheinen aufammengefetter fo wefen ju fenn (vergl. mit eben bicfen Schriftfeller, De Solere. Animal. Oper. D. a. G. 973. E.) Die lettern mart folipfeigen Innhaltes; und bergleiches laffen fic ben Griechen um defto wie ber abiprechen, wenn man die Bofen (Phuanas) bes Sotabes ju ben Mime rechnet. (G. Athen. Lib. XIV. 6.690.) a) Gab es, so genannte, mannlick und weibliche Mimen (pluous artgeins nge yuvamelous. G. Athen. Lib. Ill. S. 87. und den Pollur, Onomast. Lib. IV. c. 24. 9. 174. 100 bem Cophron ber gleichen jugeschrieben werben). eigentlich der Unterschied zwischen beiden Beftand, ober aus welchen Eigenheitel blefe verschiedene Benennung berfelbet entfprang, weiß ich nicht mit Gewishelt

an bestimmen. Ramen, in ben wetblis chen, i. B. blos weibliche, und, in ben mannlichen, blos mannliche Berfonen vor: fo wurde die, von dem Thevleit, in fels nen Grafuferinnen, nachgeabmte Mime des Sopbron, weder eine mantliche, noch eine weibliche baben fenn tonnen, weil, wenigfiens in ber Rachabmung, Berios nen benberlen Beichlechtes, aufgeführt merben. Bielleicht bieng aber auch biefe Benennung von ben, Borgugsweife, barin bandeinben Berjonen ab? Ober wielleicht waren die Mimen bes Gopbeon felbft nur immer aus Berfonen einerlen Beichlechtes aujammengefest ? 3) Bief eine art berfeb ben Mimijamben für deren Urheber ber Gejengeber der Artabier, Cercidas, ausgegeben wird. (6. Stob. in Meyaly moles. und den Vales, ad Ammian, Marc. Lib. XXX. c.4.) Ob die Berschiedenheit swis Schen ihnen und ben andern Mimen, blos aus der Bersart entfand, last, fo mabes fcheinlich es fenn mag, fich mohl nicht gang ausmachen, ob es gleich gewis ju fenn fcheinet, baß die Dimen des Gopbron nur in einer abgemeffenen Brofe absefast maren. (G. die Adnot. in Arg. Adoniaz. Theocr. von & C. Ballenaer, den f. Theofrit, G. 200 u. f. ) 4) Der, fo genannten Biologischen, dem Phili-Mion zugeschriebenen, und von verschiebes men Schriftftellern fur Dimen gebaltenen, Combbien, glaube ich, menigftens, in fo fern ermabnen au muffen, als fie, meis mes Bedantens, nicht eigentliche Mimen oder als bie, von einem fpatern Philis Rion geichriebenen, und aus verschiedes nen Schriftftellern befannten Mimen, nicht eigentliche Komobien waren. 5) Die mifche Schauspieler tommen unter febr stelerlen Benennungen , vor ; wenigftens baben die Neuern, vom Scaliger (Poet. Lib. I. c. 10) an, fich gar fein Bebens ten gemacht, diefen Rahmen ben, im Sthendus (Lib. XIV. S. 620 u. f.) ers mabnten Maraben ober Simoben, fv-Moden , Kindbologen , Auloden , Dpfdlie den, Bhallophoren, Autofabbalen, Phipas ten, Ithophaften, u. f. w. bengulegen. Mber — mas, fonderhar genug ift! —

feinesweges im Texte des Athendus, sons bern nur in der igteinifchen Ueberfesung. with von ihnen bas Wort Mime, ges braucht, und fle werben unmittelbar binter ben Liederfdigern und Rhapfoden, mit einem sursums nuis iniOairourae einges So gar aus dem, mas von ber fåbrt. nen, welche, ber Befdreibung nach, noch am erften für Borfteller von irgend einer Bandlung anjufeben find, von den Dw fdliffen, ober wielmebe von ber Bergnlafe fung gu ibrer Benennung (G. 621. E.) gefagt wird, (sie an rus enevonoioùs einn mal puppras) erbellt, meines Bebantens. baf meder biefe noch jene, eigentliche beas matifche Gebichte baben auffibren tonnen. Rur die Magoben (ebend. C.) scheinen 340weilen fic barauf eingelaffen zu baben. Auch beweißt ber, den mehreften auges febrirbene Muf : und Angug, fo wie bas, was ausbrucklich von ihnen erichtt mirb. bas ibr Beichaft in ber Mbfingung von ipe rifchen ober epifden Bedichten aflerband Art befand; und fle laffen bochstens in fo fern gu ben Schaufpielern fich adhlen, als fle arbetentbeils, in einer befondern Aleibung, ober auch in Dasten baben auftraten, und ibre Declamation mit Ges bebrbenfpiel vielleicht begleiteten. ber allgemeinen Angeige jenes Jerthumes alfo iff, meines Bedanfens, bier genug von ihnen gesagt; wer mehr zu wissen manicht, fann es, ber dem Athendus (a. a. D.) in Scaligers Poetit (Lib. I. c. 10.) ben bem Boffius (Inflirut, Poet. Lib, II. c. 21 u. f. ) ben dem Quabrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. S. 179 u. f.) und andern, ben bem Artifel Ballet, G. 293 angeführten Schriftftellern finben. Ueberhaupt bans delt aber von den Mimen der Griechen noch, Brumon, in bem Theatre des Grecs, B. 6. G. 319 u. f. Husg. von Und in bem Berfuch über bas Bus 1763. tolifche Gebicht, vor ber Arethuig, Berl. 1789. 4. 6. 14 u. f. fommt mancherlen, babin gehöriges, vor. - Die zwerte Art ber, ju ber Romodie ber Griechen ge. borenden dramatifchen Luftbarteiten, mar die Pantomime, ober die Kunft, burch Rf 2

biofe Bewegung und Gebebebenfviel, obne alle Borte, aber unter ber Begleitung mufitalifder Infrumente, und nach eie nem Taftmate, irgend eine Sandlung, ober Begebenheit barguftellen. 3mar bat, feit bem Bosimus (Hift Lib. I. dem Guidas (v. 'Oganeis und 'Alavoducos) m. a. m. immer einer bem onbern es nathe seidrieben, bas biefe erft unter bem Mus and erfunden, und alfo in Griechenland anf teine Art getrieben worden fen. Aber fcon aus ber Stelle bes Ariffoteles (Poet. e. r.), daß bie Ednger, vermittelf bes Abuthmus (d. b. einer abgemeffenen, tattmatigen Bewegung ) und ber Gebebrben glein, Sitten, Leidenschaften und Sandlungen nachabmen, erhellt jur Onine, bağ es ben Griechen meniaffens nicht an Begriffen bavon gefehlt baben tann; und boffentlich wird man, weil bas Bort Pantomime (παντομιμος) W biefer Beit noch nicht gemacht war, best wegen glein ibnen nicht auch die Sache felbft, überhaupt absprechen. Andeffen icheint fie freplich in Briechenland noch nicht diejenige Beffalt, welche fie nachber in Rom und Atalien unter ber Regierung bes Auguft cehielt, gehabt ju haben , noch eine besondre, für sich selbst bestebende, von allen übrigen getrenute theatralifche Lufbarteit gewesen ober von besondern Runftlern auf öffentlichen Theatern ausgeubt morben ju fenn. Dur gleichfam bie Leime beffen , mas fie unter den Romern wurde, finden fic ben ben Griechen. Micht daß die erfern gerade von den lettern diefe Reime erhalten, und weiter forts gebilbet batten, wie 3. 3. Nambach in f. Abbandlung von der Orchefilf der Gric. den (im gten B. der Botterfchen Archdologie & 653) fagt. Die Bantomime ente wickelte ben ben Romern fichtlich, fich ans bem viel ditern Gebrauche, bie De-Hamation und Beftifulation,' in den theas tralifchen Studen, ju theilen, einem Bebrauche, ber teinesweges, mie ber ges nannte Schriftfteller (a. a. D. G. 631,) su molbnen ideint, auf dem eigentlichen griechischen Theater, und ben den eigentlieben griechischen Dramen, Statt fand.

Aber iene Seime, iene Berfuce in be Bantomime find beswegen nicht minder ba gemefen. Buvorberft geboren, meines Bedantens, ju ihnen, bie, ben verfchies benen religibfen Seften ber Griechen wo tommenden Aufahae. Es ift befannt; baf diefe, mehr ober weniger, bie Begebenbeiten bes Gottes, beffen Reft acienat murbe, barffelten, ober barftellen follten; und mas maten fie alfo anders, als eine, swar robe, aber bennoch wahrt Pantomime? Zweptens wieb, im Athe naus (Lib. I. S. 22) von dem Teleftel ergabit, bas biefer, burch Gebebrbe und Berbegung (di' dorriveus) ben Annbelt be Sieben Beiden vor Theben bes Aefchilis bargeftellt habe; und, wenn fich gleich aus bicfer Stelle auch ergicht, bof er um bas, was wir jest Balletmeifter nennen, ben diesem Stacke bes Mescholus war, wh folglich aur die Action des Chores, mit vielleicht ber Schausbieler gefest, obileich noch immer (wie man aus ben Bortet bes Athendus fchließen muß) in jenem mib gespielt baben, und fo gar an der Spie deffelben gewesen fen tann: so ergick Ach boch auch daraus, daß ditse, won fom gefette, und mit ausgeführte Action, obne alle Racfficht auf Die Borte bei Dichters, ben Innhalt bes Studes, ober berjenigen Theile deffelben, welche er f gurirt hatte, vollommen anichaulid med te, und alfo allenfalls für fich allein bitt aufgeführt werden fonnen. 3ch aberick die übrigen theatralifchen Saltationen, (ma verzeibe ben Gebeauch biefes Bottel; bas Bort Lang führt zu gang ferigen Bet ffellungen von ber Sache) weil bick, me es fcon burch bie ihnen gegebenen, algo meinen Benennungen (Εμμέλεια, Κόρ daf, Zixerrus, u. s. w.) erwiesen with bochtens allgemeine Dinge ausbrudten, und weil, wenn diess Benennung nur bie Art ber Bewegung des Abrpers baich überhaupt ober die Art ber Schritte (poga, Pas) nicht bie, burch ben Che beschriebenen Siguren, und die eiseusb chen Gestifulationen desselben (oxius mb derges) angeigen, (wie es mir, foger and dem, was vom Telefies erachtet wird und icht

wadeideinilch ift) noch weniger als Dats Retungen won Sandlungen ober Begebene beiten ober einzelen Situationen anzufes ben finb. Bobl aber icheinen . ferner. einige andre Ednze bieber gerechnet mere Den ju muffen, wie s. B. ber fo genannte Rranichtang (Tegavos), melder, bem Blutard su Bolge (in Thef. Oper. &. i. 6 9 D. Freft. 1620, f.) icon vom Thefeus eingeführt murbe, ber, vom Lone aus (Paftor. Lib. 2.) ermdonte und uns Areitig viel altere Enthiver ober Weine Lefetans, u. b. m. Milen biefen loa itgend eine einzele Wegebenheit, welche fle verfinnlichen folten; jum Grunde. Und entlich last fic bas, was Zenophon in feinen Gaffmahl (c. 2. S. 8 u. f. vorzäge IIc c. 9. S. 2 U. f. Oper. B. IV. G. 434 und 494. Ed. Thiem.) beschreibt, nicht anders, als geradezu Pantomime nennen; und biefe Stefe beweißt augleich . bet. wenn bergleichen Borffellungen noch nicht auf offentlichen Theatern gegeben murben, es benn boch nicht an eigenen Runfilern, welche fich bavon nahrten, und nicht an einer eigenen Luftbarteit biefer Art, feblte. Meines Bebuntens batten bie Griechen. zur Beit ibrer Bluthe, zu viel Gefchmad, als daß fie eine Sunft febr batten begane Rigen fonnen, welche immer ben Berfall des achten Drama nach fich zieben mußte. (S. übrigens die, ber dem Art. Ballet angeführten Schriftfieller und die Rolae Diefer Bufdse) — Gine dritte Art ber, won ben Geiechen getriebenen , und gur Kombdie geborigen , bramatifchen Luftbare keiten, maren die — Wevrospasten, ober, mas wir Marionettenfpiele nemnen. Das bergleichen bewegliche Riguren ibnen frühjeitig befangt maren, erhellt aus bem, 1046 Berodot (Eurorp. c. 18. S. 193. Ed. Reiz.) von den Begerlichteiten ben den Beffen des Bachus in Aegopten fagt. Auch Striffeteles (De mundo, c. 6. Op. 18.1. 6. 472. G. C.) hat ein Gleichniß von ihr men entlebut. Leiber, wiffen wir aber auch, bag die Athenienfer bem Revros waften Vothinus Boffen M feinen bas Theater einrammten. wovanf ble Stude bes Aefcholus unb **Euriofbes** 

gefpielt warden (Athen, Lib. I. G. 19. E.) — —

Die Kombbie ber Romer war, in der Deffalt, und in der Art ibres Urfprum. ges, der griechischen in gewiffer Mrt gleich. Schon febr frubgettig (3. v. Che. 494. 3. d. Erb. M. 258 : 260) wurde rin feperlicher, religibler Aufgug eingeführt, ben welchem, dem Dionpfins von Salis farnaf ju golge, (Antiq. Rom. Lib. VII. c. 72. Oper. B. Hl. S. 1491, veral, mit Lib. VI. c. 13 u. f. B. 2. S. 1966. Ed. Reisk.) Menfchen auftraten, welche in io genannte Saturen verfleibet, auf eine lacherliche Art, Die baben übliche friegen rifde Sattation nachmochten, unb ver ftellten, um Lacben su erwecken. Im beffen fcheint biefe, in angenommener, frember, Geftalt, jur Beripottung Ans brer, getriebene Luftbarfeit nicht che meis ter gebildet worden au fenn, als bis die Romer, langer als hunbert Jahre nache her, (im J. 391. b. Erb. Roms) einends bere Beranlaffung bagu, burd die Betruscifden Gautter erbielten, welche. gur Befanftigung bes Sornes ber Gotter, nach Rom berufen wurden (G. T. Livil' Histor. Lib. VII. c. 2.). Zwar wat das gange Spiel beefelben nichts, als eine fumme, mit Duft begleitete, Galtas tion, ober Pantomime; und es ift nicht befannt, mas fle baburch barftellten; aber bie jungen Romer, welche biefe Pam tomimen nachahmten, verbanden folde febr balde mit roben, aus bem Stegreif gemachten Berfen, in welchen fie fich gegenseitig verspotteten, und bieraus scheint fic eine Urt von Aunftwert gebildet 20 baben, das, wenn es gleich noch nicht eine orbentliche bramatifche form batte, ober eine eigentliche Sandlung barfellte. fonbern nur aus eben bergleichen Gpotterepen bestand, both schon als eine Net Schaufpieles; unter ber Begleitung mus Malischer Instrumente, von ihnen geger ben murbe, und ben Rabmen Satire. ober Satute (Mifchipiel) fittete: Bles anit begnügten fic bie Abmer bis jum I. 514 ber Erbauung Roms, und alfo aber hundert, nicht zwen hundert Stabre, St 3

wie 3. I. Rambach ben f. Musa., bes Cas faubonus S. 180, Anm. e. fagt. In bles fem Jahre, und alfo su einer Zeit, wo die griechische Combbie icon zu ihrer bochfen Blathe getommen war , fieng nahmlid Livius Andronicus querft an . Schaus piele zu geben, welche aus einer orbentliden Sabel, ober Bandlung befanden, (aufus est primus fabulam serere) und, wenn wir gleich die eigentliche Beschaffenbett biefer Stude nicht tennen: fo miffen wir benn bod , das ibr Berfaffer ein gebebener Grieche, und mit ber griechischen Bitteratur befannt mar, und icon biers aus murben mir, Zalls es fich, in ben auf uns gefommenen Lufipielen ber Romer, nicht auch fichtlich zeigte, folieffen muffen, bat biefe ihr Luffpiel eis gentlich ben Briechen ju verbanten hat-Judeffen fehlte es ihnen nicht gans lich an einer Urt von Nationalkacken; und diefe muffen, meines Bedantens, que virbera in Ermigung gezogen merben. Mis folche find nahmlich, Borgugsweife, werk blejenige Sattung ihrer Combbie, welche Atellane bieß, und swar in fo fern auguschen, als ber vorber ermibnte Geschichtschreiber ausbrücklich sagt, das die jungen Romer dieses Schauspiel weder in bie Sanbe ber eigentlichen Schaufpleter tommen liefen, noch burch bie Borfellung deffelben frgend, etwas von ihrem Burgerrechte verloeen (vergl, mit dem Bal. Mar. Lib. II. c. IV. S. 4. u. a. m.). Grunbes genug, es von allen anbern gu unterscheiben. Bon bem Ursprunge beffel. Sen wiffen wir aber nichts, als baß es feinen Rahmen von einer Campanifchen Stadt erbielt. Livius, a. a. D. nennt et genus ludorum ab Oscis acceptum; und der Grammatiker Diomedes (Lib. IIL 6. 487. apud Putich.) fagt bavon : a sivitate Oscorum Atella, in qua primum coeptae, Atellanse dictae. 36. zer innern Beschaffenheit nach, glich bie Atellane ben Satpripielen ber Griechen (argumentis dictisque jocularibus fimiles Satyricis graecis, Dlomedes, a. a. O.). Gleich ben Satyren in biefen, maren die Oscier in ihr gleichsam gebende Berfonen, (In Ateliana Ofcae ut Maccus . Chenb. unb cbenb. G. 488.) Ind wurde fle noch, wie fcon bie Oscier felbit nicht mehr eriffirten, in der Oscifcen Mundaet, und, wie es fcheint, noch an den Beiten bes Strafo (Lib. V. 6. 232.) Jadeffen, find, mabricheinligefpielt. der Beife, beren auch in ber romifchen Mundart geschrieben worden. laft fic baraus fchliefen, bas Bellejus Paterculus (Hist. Rom. Lib. II. c. 9. 6. 173 u. f. Ed. Burm. veral. mit bem Ebroniton bes Eufebius) ben Bomponius Erfinder berfelben nennt, und ber, ba er erft ums 3. 662 ber Erb. Roms, unb indter, als andre Dichter, welche beren geschrieben haben follen, lebte, alfo mobi nur in fo fern . als er vielleicht Berendes rungen ober Berbefferungen barin machte, Erfinder beifen, und, wenn er gleich nicht wie R. Burb (ben f. Boras, &. L. S. 177. d. Eschenb. Hebers.) will, in dicie Stude überbaupt, die gemeine (romifche) Mundart einführte, beren boch in berfels ben auch aufdrieben baben fann. biefes gilt, bem Cajqubonus au Rolac. (de Saryr, Graec. Poel. Lib, II. c. 4. 6. 243. Ed. R. vergl. mit burb, a. a. D. 6. 176 u. f.) von den, dem Dictator ·Golla — ben dem Athendus (Lib. VI. 6. 261) jugeschriebenen Stucken. ursprünglich in ihnen berrfcbende Schern baftigfeit murbe, nach bem, mas Bale rius Marimus von ihnen fagt, (a. a. D.) von den romifchen Dichtern etwas gemafigt. Aber, ob diefes, wie Cafaubo. nus behauptet, (a. a. O. Lib. II. c. 1. 6. 184. Ed. Ramb.) durch die, imme mit ihnen verbundenen Erodien (f. bie Jolge) bewirft worden fen, nud ob Bale rius unter der Italica- severitate diefe verftanden babe, iftemir sweifelbaft; und bie Stelle bes Cicero, (Epift. Lib. IX. Ep. 16.) welche so est, und noch in der Ueberfegung ber Lebensbefchr. Rom. Didt ter von Lub. Eruffus, 8. 2. G. 236. Unm. x ) so wie in Albgels Geich. ber Abmifden Litterat. B. IV. G. 91. ju ki nem Beweise bat bienen follen, baf bie BAtern Dichter endlich obscoene Perienen

barin batten auftreten laffen, fast, mel nes Bebantens, nichts, als daß die Die men an bie Stelle ber Atellanen traten, micht, bağ aus biefen jene murben. Richt Beffer ift die Mennung des Dubos (Reflex. crit. fur la Poesie etc. T. I. Sect. 21. S. 157. Dreibn. Ausg.), als ob fie nichts, wie Stude aus dem Stegreif Sie wird gemefen meren, gegrundet. aur Onige baburch, bag Raevius ( ben bem Mulus Geffius, Lib. XVII, c. 2. 6. g.) und D. Revius, Pomponius und Memmius (ben bem Macrobius Saturn. Lib. I. c. 10. S. 160. Lond. 1694. 2.) als Berfaffer von Ateffanen genannt merben, und bag jum Theil noch Fragmente von diefen Dichtern übrig find, wibers legt. (G. die von Rob. und Seinr. Stes phanus berausgegebenen Fragm. vet. Poetar. Par. 1564. 8. fo wie bie Fragm. veter. Poetar. ed. a Theod, ab Aime-Auch pat loveen, Amftel. 1686.) R. hurd (a. a. D. G. 175 u. f.) es gwar, meines Bedantens, febr mabricheinlich ges macht, bağ Boras, an Statt biefes Schaus fpiels, bas Satpripiel ber Griechen, auf Die romifche Bubne ju bringen, ober boch jenes, durch die über biefes gegebenen Boridriften , ju verfeinern fucte; aber ich weiß nicht, wie er, ober 2. Erufius, in f. Lebensbeiche. Mbm. Dichter, 9. 2. 6. 223. Anm. x) es wurben ermeifen fonnen, das bie Oscifchen Charactere bereits mit ben griechischen Satpre vertaufor maren, und bas die Atelianen, wie der erfte (a. a. D. S. 207) mennt, immer den regelmäßigen dramatifchen Bors fellungen in Rom, gerade fo wie die Gas torfpiele in Griechenland, bengefügt murden, ob er gleich, ber biefer Behauptung. eine Stelle aus dem Scholiaften des Juves nal (au dem 17sten B. ber sten Gatpre) im Huge gehabt ju haben icheint. nigftens wiberfpricht bie, von dem Cafqua Bonus (a. a. D. Lib. 2. c. 1. 6. 185) ges machte Erfldrung biefer Stelle, ganglich dem Urtheile, welches burb felbft (ebend.) von den Atelianen fallt. Er nennt fie ein Mederliches Boffenfpiel; und wenn die, ju Rom , wer verfchiebenen Jahren aus-

gegrabene Figur eines Sifirio ( 6. unter andern Blogels Beid, bes Grotestetomis fcen, Liegn. 1788. 8. 6. 27. und das bengefügte Supfer) ber, unter ben vors ber gebachten flebenden Berfonen ber Atele lanen genannte Maccus fevn folite: fo baben die Masten derselben allerdinas aus mabren Carricaturen bestanden; aber mir finden, in ben alten Schriftfellern su wenig umfidndliche Nachrichten von bies fem Schauspiel, als bas wir ben Chas racter beffelben genau zu beftimmen fde big maren. Die verschiedenen Litteratoren haben gant verichiedene Mennungen Flogel (Gefcb. der Rom. bavon aebeat. Litter. B. IV. G. 89 u. f.) bat einen Theil biefet Dennungen gufammen getragen; es ift nur zu bedauern, bas er fie nicht forgfaltig mit jenen Nachrichten bat vers gleichen wollen. Bu ben, von ibm nicht angeführten gebort, unter andern, noch bie aus bem Dacier (Mem. de l'Acad. des Inscript. B. 3. G. 264 u. f.) genoms mene Mennung bes Quabrio, ber (Stor. e Rag. d'ogni Poefia, Vol. III. P. 2. 6. 311 u. f.) behauptet, baf bie Romer aber ein und benfelben Beld immer, sus aleich ein Trouerspiel und eine Atellane gehabt, und G. 326 jugleich, baf bie Atels lanen aus einem Gemische von Tragischen und Romifchen beftanden batten. leitet er geradeju die Tragitomödie ber Uebrigens fcels Meuern von ibnen ber. nen fie, obgleich unter einigen Abwechfes lungen, (S. Macrob. Saturnal, Lib. 1. c. 10. G. 160. und mas er bafelbft vom Menimius fagt) fic lange auf dem romis fchen Theater erhalten gu baben. affein Juvesal (Sat. VI. B. 71.) fonbern aud Guetostus (in Galba, c. 13. 6. 674. Lugd. B. 1556. 8.) gebenft ihrer, und nach feinem Musbrucke zu urtheilen, tonn. ten beren wohl noch ju feiner Beit gefpielt worben fenn. - Die zwepte Art bes, meines Bedünkens, Rationalen Schauspieles ber Romer, waren bie, genan und immer mit den Atellanen verbuns benen, aber boch von ibnen verfchiebenen Zwischen - ober Nachspiele, Exodien Diese bildeten sich aus ber senannt. NOE . Rf 4

vorher gebachten Sature, voer Sature, welche zwar, nach Erscheinung der ges dachten Stücke: des Livius Andronicus, auf eine Zeitlang verschwand, allein bald wieder zum Barschein kam, und endlich jene Benennung erhiett. Der angeführte ebmische Geschichtscher fast diese ausdrücke, und sent zugleich hinzu: conferraque poeissimum Arellanis sunc. Sen so gedenten ihrer, in Berbindung mit den Atellanen, mehrere römische Schriftsteller. Im Juvenal heißt es unster andern:

Urbicus exodio rifum movet Atel-

## Gestibus Avtonoes

Sat. VI. 28.61. und im Suctenius, mora in Arellanico exodio (In Tiber. c. 45. 6, 381. 8. d. ang. Such baben mebrere Reitifer ₩uda.) unter den Reuern fo wohl diefe thee Bers bindung, als ihre Berfcbiebenheit aners fennt. Scaliger (Poet, Lib. 1. c. 10) fast: aliquando etiam actores extra argumentum introducti, quorum urbanitate adhuc magia animi laxarentur . . . Hoc idem in Atellana dicebatur exodion, quia penitus extra fabulam effet. Roch weitlauftiger ift Casaubonus (De Sarvr. Graec. Poesia Lib. II. c. 1. G. 182 H. f. Ed. Ramb.) fo wie Quabrio (a. a. D. G. 318 u. f.) barûber. Dicht anderer Mepaung ift R. Hurb (a. a. O. S. 208.). Und Dacier in f. Disc, sur la Satire (Mem. de l'Acad, des Inscript. 🗞 3. 6. 256, vors adal. G. 264) has weitlduftig, obgleich. meines Bedantens, nicht bunbig genug ju erweifen gefucht, bag fie mit eben ben Masten, wie die Atellanen feliff, und bag folglich auch eben ble Bersonen darin, als in biefen, aber in einem laderlichen Lichte bargefiellt wurden. Um beffo mehr if es alfo ju vermundern, wie g. Erus find, in f. Lebenebefche, romifcher Dichter, ober vielmehr f. Ucberfiger, B. a. S. 226. Anm. v. fagen tonnen "das mandie Atellanen zu Erodiis oder Rachs fpielen gebrauchte ;" benn im Lepte feibf (G. 227. ) werben fie ausbrucklich von

vinander unterschieden. Eine ander Go hauptung in eben diesem Schristleia S. 226. Ann. x), daß nahmtich die Utchianen einen Eber gehabt hätten, is, wohrscheinlicher Weise, aus der genann Berdindung dieser mit den Erodien als speungen. Es ist, indessen, so die lesten zwischen den Acten, oder erst nach Endizung des Stäckes, obgleich, ju Irige ihr ver Benennung, wahrscheinlicher, daßte zum Schlusse gespielt worden sind. In Amsehung ihrer Eigenheiten erheit, auf den Bersen des Juvenal:

- tandemque redit ad 'pulpin 'notum

Exodium, cum personae pallentis hiatum

 In gremio matris formidat rufticus infans,

Sat. III. B. 174 & f. das allerband Boffen darin vorlamen; and aus dem, was Suctonius (la Tiber. e. 45. 6. 581. In Calig. c. 27. 6. 460. In Ner. c. 39. S. 633. In Galb. c. 13. 5. 674. In Domit. c. 10. 6.799) [46] das fie voll von Sporteren und Gapet D gar über bie rbmifchen Laifer, und mit akerhand Liebern untermischt morch. Much laft baraus, bağ biefer Goriftith ler (B. 633) einen Schauspieler der Alch lanen, den Datus, Siftrio nennt, 1104 fich schließen, bag, wie es auch aus ber verdnberten Berfaffung fich wohl von kilk eugab, unter ben-Raifern, diefet Shalls spiel aufhörte, national zu fenn, ober nicht mehr, wie ursprünglich, von ber jungen Romern felbit, aufgeführt mutt. Die sammtlichen übeigen Arten bet rdmifchen Romodie, machen, meinei St bantens, wieber in fo fern eine eigent und nur Gine Claffe aus, als fie, we Anbeginn an, immer nur von eigentlie den Schaufpielern, b. b. von Sciann ober Frengelaffenen, gespielt murben, unb also von den Romern selbft immer habet, als gleichfam fremde Brobucte, angefehr werden muffen. Gie find von den Grad matifern febr verschiebentlich abgetheilt Nen ben Maum ju iconen, ven mothen. acife

weise ich auf die zu Anfange dieses Artis · tels angeführten Muffder bes Evanthius und Donatus, (vergl., mit bem 10ten Cap. bes iten Buches der Observat, Des G. Euper, 6. 64 p. f. Traj. ad Rh. 1670. 2.) fo wie auf ben Diomedes, (De Orat. Lib. 111. ap. Putich. G. 485 u. f.) Rob. Burb, (ben f. Borgs, B. 1, G. 214 u. f. D. Ueberf.) C. A. Blogel (Wefch. der tom. Litteratur , B. IV. S. 93 u. f.) u. a. in. Daf die eine Gattung berselben ausbrutlich romisch (togata) beift, macht fie noch nicht zu einem einbeimischen oder Natios nalichaufpiel. Rom erbielt, wie verber bereits bemerft worden ift, feine eigents lice Comodie von den Griechen; und aus bem horas (ad Pifon. B. 285 u. f.) wirb es bochk mabriceinlich, bag ber Innbalt derfeiben urfpranglich ganglich griechisch Und nicht allein, erft ibre fodtern Dichter flengen an, die Scenen barin, zum Theil nach Italien zu verlegen, ober rbmifche Charaftere und ebmifche Nahmen darin einzuführen; fondern fle fcheinen auch immer mehr aus bem fomischen Theater ber Briechen geschöpft, als einbeimifche Gegenftanbe gemabit su baben. fo wie in ihren Nachabmungen gidetlicher, als in theen Originalen gewesen zu sepn. Benigfens tommt in bem, non bem Gebigitus gemachten, ben dem Gellius (Lib. XV. c. 24) befindlichen, Bergeichnisse von den besten romifchen Romifern, teis ner von denen, welche vorzäglich Logaten gefdrieben baben follen, und nicht einmahl Afranius, Erog bes ibm , vom Poraz (Ep. 1. Lib. II. B. 57) und vom Quinetilian (Lib. X. c. 1. 6. 100. G. 506. Ed. Gen.) gegebenen lobes, vor; unb tein romifder Schriftfteller bat, fo viel ich weiß, weder bemerkt, wenn und von wem deren guerft geidrieben morben find, noch bag bas Bolt worguglich Bergnagen an ihnen gefunden batte. Bebl aber bekennt mehr als einer, g. B. Quinctis lian, (a. a. D. 5.99.) Aulus Gefius (Lib. 11. c. 23) u. a. m. ble Mittelmaßige keit ihres fomischen Theaters. viger if diefes ben ihnen, oder ben irgend einem Boite, je bas gemefen, was es, wenigffens anfanglich, ben ben Griechen ein eigentliches bürgerliches ivaf , Schaufviel, oder verbunden mit ihren religibfen Gebrauben und Beften; es mar und blieb eine fremde. anbermarts bers gebobite Frucht. Indeffen bat bie romis iche Kombbie immer ibre Gigenbeiten gee 2mar nicht, wie E. R. Ribgel babt. (Geich. ber tom. Litteratur, B. IV. G. 99) au fagen fcheint, urfprünglich einen eis gentlichen Chor; Diomebes (a. a. D. 6. 489) fagt ausbractich : latinge Comoediae Chorum non habent. finden fich, in den übrig gebliebenen Stus den berfelben, nirgends Spuren bavon. Der Grer, ober die Caterva, melde eis nige Stude Des Blautus idlieft, ift entwes der der Chor ber Schauspieler felbft, oder der Cbor der Mufter, Ednger, Sanger, Mimen, u. b. m. welche, amifchen ben Austigen, ble Zuschauer unterhielten. (S. Vossii Inflit. Poet. Lib. II. c. 26.) Und baf ibre Kombbie mit dergleichen Luftbarteis ten verbunden mar, miffen mir aus dem befannten Berie, womit uch ber erfte **Ut**t bes Bseubolus endigt:

Tibicen vos interes hic delecta-

und aus einer von dem Diomebes (a. a. D.) aufbewahrten Stelle bes Suetonius. Die Musik vertrat die Stelle des Chores; die Stude murben baburch in ihre verficebenen Aufzüge abgetheilt; und wenn bas Bort, Chor, von ber romifchen Ros mbbie in ben alten Schriftkellern vors forumt : fo bedeutet es nichts, als diefes. Frentich aber abmt Blautus, in feinen Stus cten, den griechischen Chor in so fern nach, als feine Perfonen zuweilen ihre Mede geradezu an bie Zuschauer richten? und es ift nur laderlich, wenn verichtes bene Lunftrichter, wie g. B. Quabrio (Stor. e Rag. d'ogni Poelia, Vol. III. P. 2. S. 171) baraus, bağ et mit ben Res geln bes orbentlichen Drama fic wicht vertragen murbe, wenn bie Verfonen deffelben Rackficht auf, biefe genommen batten, ermeifen will, bat jener Grep ober Caterva nicht ber Chor ber Gchau. pieler felbft fenn fonnen. Burbe ber 8u, **Rf** 5

Bufchauer einmabl von blefen angerebet: fo fonnte ce auch bfterer von ibnen ans Eine enbre Eigenbeit gerebet merben. ber comifchen Romobie, if ihr Prolog. Benigfens tommt im Arifophanes nichts der Art vor; und bas, was man in ben Trandbien bes Euripides allenfaffs fo nens nen fann, unterfdeibet fich baburd won ienem, bag es immer irgend einer befimmten Perion in den Dand gelegt wird, und jur Berfidnblichfeit bes Studes ers forberlich if. Mber fcben im Mautus werden beren, blos im Rabmen bes Diche ters gleichiam gebalten. Ob fie, inbeffen, wirtlich remifcher Erfindung find, lagt, bey dem Mangel unferer Kenntnis von der Reuern Rombbie ber Griechen, fich nicht entimeiden. Der michtiafte Unterfied aber amifchen biefer und fener befand in der art ber Borfefung. bem Monelog (Cancicum) war ndhme lich bie Declamation von der Action getrennt; und diefe swiften swen Schatte spieler getheilt. Mebrere Nadrichten bieraber finben fich in dem sten B. des angeführten Bertes von Dubos, beutid, in (), E. Leffings theatral. Bibl. Gt. 3. poradalich im iten Abfonitte, worin aber freplich mancherlen Dinge, und besonders die Borftellungen der Komödie, der Mime und Vantomiene, öfterer mit einander vermedfelt worden find. gens fceint die eigentliche Komodie. Ach ben den Romern nue bis in das awente Jahrhundert auf der Bubne erhalten gu baben, und Berginius, beffen Plinius (Epift, Lib. VI, Ep. 21) gebeuft, for legter, eigentlicher fomifcher Dichter gemes fen an fema. Mimen und Vantomimen verbednaten, wie Darc Murel fagt, Lib. XL 6. 6) bas renelmatige Schauspiel: sber vielmebr biefes artete in jenes aus. Mud laft fic aus ben vielen in Italien bamabis gemefenen Theatergebauben moht nicht mit fo vielet Gewisbeit, als Liva-Sos bi, ober fein Epitomator C. 3. 3as gemann (Beich, ber fr. Runfte und Bif fenib. in Stolien, Buch VI. Sap. 1. 9 2. 6. 304 u. f) wollen, ber Golus sieben, das der Gefdmack an dem eis

gentlichen Drama febr allgemein gewein fen. Dicht affein bas, mas Borag (Epift.L. Lib. Il. B. 185 u. f.) fagt, fombern aud die fleine Angabl der lateinischen femiliten Dichter, erweift, meines Bebantent, Bolladubia if die Inbas Besentbeil. sobl diefer, meber in Pabric, Bibl. lat. Lib. IV. c. 1. 3. 3. 5. 248, nod it Elbgels Gefchichte ber fomifchen fittent. B. IV. G. 105 u. f. angegeben. Bet dem lettern feblen die Rabmen des Gw trius, Sucrius, Doffenus, Bemponius, Rovius, Memmins und des verher go bachten Derginius. Auf uns gefommen find nur a: (nicht vollfidnbige) Stude wa Plautus (i. deffen Artifel) und 6 Stude des Terentius (f. beffen Artifel). Bu den übeigen find jum Theil nach 5-40 mente porbanden. welche in ben bereits angezeigten Sammlungen, und in den Corp. Poet, lac, Aurel, Allobr. 1611. und 1640. 4. fo wie in den, von A. Maittaire beforgten Oper. Poet. ist. Lond. 1713. f. a . ich befinden; mi ju den vorber gebachten, von der romi íchen Combbie befonders bandeluden Sárif ten, und Schriftftellern, gebort ## eine, über verschiedene tomifche Dichte felbft, als den Livius Andronifus, Rec vius, Ennius, Statius Caec. Afrenius von Casp. Sagittarius gefdriebene Commentatio, Altenb. 1672. 8. Duckie, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. 111. P. 2. S. 42 u. f. bas 7te Ran des iten Buches von Signorefli Erifficet Gesch. des Ebegters, B. 1. S. 187 I. f. b. II. -

Vol. III. P. 2. S. 191 u. f. und im 4ten D. S. 99 u. f. von E. g. Kidgels Gesch. der tomischen Litteratur, obgleich hier, neines Bedünkens, mit einigen Unrichtigleiten vermischt. S. übrigens den Sot. Ballet.

Bon den Dantomimen der Abmer & bereits bemerkt worden, das sie nicht inter ber Megierung bes Augusts erfunden. ber boch ju ibrer bochken Boltommenseit gelangt zu fenn febeinen. Macros Mus (Saturnal, Lib. II. c. 7. G. 243. Lond. 1694.8.) fast ausbrücklich, bas Holades ben alten , roben Gebrauch biefer Ert der Galtation nur verandert (mumile), und Arifonitus, ben bem Athendus Lib. I. S. 20), das Bathvaus und Wolas bes ibre (bie italifde) Galtation aus ber fomifchen entwickelt, ober bergeleitet (epensastar) hatten. (G. auch Salmaf. id Vopisc. Carinum, G. 836. in den Scripe. Hist. Aug. Lugd. B. 1671. 8.) Schon die Betruscifden Baufler, melde de erken Leime ber Kombbie nach Rom sebracht baben follen, waren nichts, als :fae Art von Santomimen. Sie brad. ten das, was sie ausbrücken wollten, fine carmine ullo, fine imitandorum rarminum actu . . . ad tibicinis modos, und mit nicht unankandigen (fors verlichen) Bewegungen aus. (T. Liv. Hist. Rom. Lib. VII. c. 2.) Rod mehr ere Svetfdritte mußte die Bantomime haburd machen, bat, mie mir vorber geeben baben, die Borfellung ber Monos ogen im Luffpiele zwifden zwen Schaus pieler getheilt muthe, wovon ber eine bat, was ber anbre fagte, burch Gebehebe barlefte. Ratuelider Weife legten nun mebrere fich worzäglich auf fle, und andre ernten jugleich fie immer mehr verfteben, o wie immer mehr Bergnugen an ibr fin-Much scheint fie febr balbe eine, in 'o fern får fic bestehende, Lunst gewore en ju febn, als swiften den Mufgagen, der jum Beichluß ber Stilde, immer rgend etwas, burch bloges Bebehrben. blel. barneftellt murbe. Diefes erbellt. ms bem, was Guetonius, ben bem Dios nebes fagt: (Lib. III.: S. 489. Pursch.)

Primis temporibus omnis quee in scena versantur in comoedia agebantur, nam Pautomimus, et Pithaules et Choraules in Comoedia canebant. Sie naberte fich, indeffen, nicht fo balb ibrer Bolltommenheit, oder gewann nicht fo balb allgemeinern Bepfall, als fic eine, der Kombbie untergeordnete Kunft ju fepn aufhörte, fich ganglich von diefer trennte, und ju einem vollig für fich beffebenben Schauspiele bilbete. Det Bantomime wollte nun dem eigentlichen Schauspieler nicht langer nachkeben, ober nicht langer ein bloger Mitbelfer fenn; umb ber eigente liche Schauftieler, welcher den Bantomimen vielleicht fich vorgezogen fab, fuchte biefen, entweber ju verbrangen, ober fonft berab gu feben. (Diomebes, a. a. D.) Wenn aber biefe Trennung eigentlich vor fich gieng, laft nicht genau fich bestime Dem Diomebes ju Folge (a. a. D.) fceint fie ju then ber Beit fich erdunnet su baben, da bie gleichen und ungleichen Tibien in das Luftspiel eingeführt wurden; und diese finden sich schon in den Lussspielen des Tereng. Chen fo ungewis ift, das, wie unter andern Dic. Culliacht (De Ludis scen. Mim. et Pantom. C. X.) und Quabrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 556) wollen, die Pantomime, bereits in eben biefem Beitpunfte, amifchen ben bepben punifden Kriegen, in Rom in der bochfen Bluthe geftanden babe, und bas fie bamable fcon, obne Begleitung von Ge fangen, welche den Innhalt derfelben anacigten, gefpielt worden fen. Das lettere bat eigentlich nie Statt gebabt. (G. ben lucian de Saltat. J. 30. vergl. mit 6. 67. Oper. 3. IV. ©. 366 umd 389. Ed. Schm.) Bielmehr ift es, ber Ras tur der Sade nach, mabriceinlich, bas biefe Gefange gerabe da, wie bie Pantos mime ju einem für fic beftebenben Schaus fpiel wurde, und vielleicht erft von dem Pplades, (S. was dieser den dem Macros bius Saturn. Lib, II. c. 7 felbft fagt) bamit verfnapft worden find. linb mas bas erftere anbetrift: fo muß man, um diefes aus dem berauszubringen, mas im Macros

Macrobius (Seturn. Lib. II. -c. 10) 908 ber Langluft ber Romer au ben Zeiten bes Afrifanischen Scipio eradhit wirb, eine dans eigene leichtigleit im Schlieben bes ABen. Wenigkens wird ber Boutomime nicht ebe, als in bem Beitalter bes Muauft. befonders gebacht; und bieraus fcbeint benn, mit etwas mebr Gewisbeit ju folgen, bas Bplabes und Batbufus ellerdings eigene und große Berdienfte um lie gebabt baben muffen. Zwar schreibt ber erfere fich felbft (ben bein Macrobius, (a. a. D.) beren nicht mehrere um fie gu, als bag er fle gewiffen mufitalifchen Ingrumenten, und dem Wefange (b. b. mabte icheinlicher Beife mit mehrerer ober ans derer Rufit, und vielleicht erft mit eie nem Char von Sangern ) verbunden ber be; aber hier tann wohl nur von Rebens bingen die Rede fenn; und die Kunk felbft murbe burch ibn, und feinen Gebalfen auch veredelt, und gleichfam in ein. Sp. dem gebracht. Obne diefen limftanb murbe, mas die alten Schriftfieller, Pu tian (a. a. D. 34. Oper. 8. IV. @. 369. Ed Schm.). Bosimus, u. a. m. van ibe nen fagen, ganglich unbegreiflich fenn. Bielleicht giengen, vor ihrer Beit, Die Bantomimen nur auf Erregung von Belacter aus, ober maren nichts viel befferes, als eine Art von Luftigmacher; und es mußte allerdings alfo Aufmertfamteit ouf fich gieben, wenn Bolabes und Bas shouns bobere Abfichten mit ihrem Spiele verbanden, alle Gegenfidnde, immer ber Matur berielben gemde, barfelten, bie tragifchen wirflich tragifch, die ernftbafe ten ernftbaft . u. f. w. behandelten . und fo, durch bloges Gebehrdenfpiel, burch bloto torperlice Bemeanngen, febr vers fchiebene und mannichfaltige Empfindun-Diefleicht führten fie auch, sen erwecten. speeft, gange, sufanumenbangenbe, ob. gleich noch nicht febr vermidelte Gituatiomen, und führten biefe augleich völlig sufommenbangend auf? Go viel ift ges wis, bag von nun an, Gegenfidnbe aller Mirt von ihnen dargeftellt mueben , und das fo mobl Gefdichtschreiber als Dichter Zeuge niffe ven dem Gindruck liefern, welchen

von nun an bie Bantomime machte: Die Bhilofophen befuchten fie Meifig, die Salfer fpielten beren felbit, die Beiber . . . und ber große Baufe theilte fich in Bactios Much verbreitete fich ber Beichmad an ibnen febr balbe, burd bie mebreften. ben Abmern unterworfenen Browingen, befonders in Affen; and mit diefer Berbecitung nabar, wenn nicht die Kunft, bod bas Bandwert en Umfanet zu. Sn ben Beiten bes tucian folelte nur immer Ein Vantomire allein alle Rollen ober Berfenen seines Studes; und ju ben Beiten bes Apuleius (Meram, Lib. X.) cab cs beren ichon gange Befelichaften, Dag ben biefer allgemeinen Beganftaung, bie Santomine sich lange auf dem Theoter erbielt. Me nicht zu verwundern. Red in den Briefen bes; im Anfange bes 6tes Jabebundertes lebenden Caffioboeus (Lib. L ep. 20. Lib. IV. ep. (1) wird ibeer Mehrere Radrichten von üt acbacht. und von vericiebenen berühmten Link leen barin, fo wie von ihrem Gefchict, ibe rem Einfluß, u. f. w. find in ben, ber dem Art. Ballet ongezeigten Schriften gesammelt. tind ebendafeibft ift auch der Unterschied to mobil amischen ibr, und ber gewöhnliden Bantomime, als bem Bab let ber Neuern bemerft morben. - -

Die Komodie der Ebrifflichen Voll ter überbaupt war, uripränalis, de eben foldes ungebeuer, ober ein eben fols des Boffenspiel, unt, wenn fie gleich nicht aus der Religion derfelben unmit telbar, und cigentico entirena, dod chen fo damit, anfanglich, verbunden, wie Awar exhicit is ben ben beidnischen. in Griedenland und in Affen, unter det Ebrifen, noch eine giewliche Beit, in fe fern der alte Befcomact, als fie, menis fees nach ben Duffern ber Alten, ibet Belufigungen biefer Art einzurichten fach ten. Apolinaris, Bifchof von Lasbickt, fchrieb, im vierten Jahrhundert, jun Ocheauch in Schulen, deiftliche Racab mungen der besten gelechischen Clafffer. wogu er ben Stoff aus ben Begebenbeiten des alten Lekamentes nabm, und, un ter andern, wie es beift, Leguerspiele in

ber Manier bes Euripides, und Pafibiele in der Manier des Menander (Sozom. Hith eccl. Lib. V. c. 18). Gregorius won Ragion; machte aus bem Leiden bes Stifters ber chriffliden Religion, ein Erquerftel nach griechischem Dagfabe, ( Xgesos was xuv ) das noch übrig, und, mad bem Brolog ju urtheilen, fo gar aufe geführt worden ift (Oper. B. 2. 3. 253 u.f. Col. 1690. f.). Und, in ber Folge, batte die Kombbie der Alten, Ginfluß auf Die Ausbildung ber Kombbie ben allen neuern Boltern'. Aber, au gleicher Beit, entwickelten fich aus ben driftlichen Reib gionegebrauchen felbft. ober auf Beran. taffung berfeiben, allerhand Rarrentheibungen, welche ben driftlichen Bolfern eis genthamlich autommen, und die, ob fie gleich weder eine befondre Sandlung darftellten, noch Gefpreche enthielten, boch, in fo feen sur Combbie gerechnet werden mus fen , als die, barin auftretenden Versonen. etwas auders, ale fle maren, darin barfelten, auf manderlen Beife vermumt barin auftraten . und lachen ermeden mofiten. Diefes waren die fo genannten Marren - und Eselsfeste, wovon die Memoires pour servir à l'Histoire de la Fère des Foux . . . p. Mr. du Tilliot, Laul. et Gen. 1741, 4. 1751. 8. Barton, in f. History of engl. Poetry. 8. 1. S. 247. St. Arteaga, in f. Befc. ber Oper Rap. 3. 3. 1. 6. 157 u. f. b. U. C. F. Flogel, in f. Geschichte des Grotes. fefomischen, Liegn. 1788. 8. S. 159 u. f. mebrere Radrichten geben, und welche in Conftantinopel ums 3. 990 ibren Aus fang genommen ju baben icheinen. (G. Cedr. Comp. Histor. Bas. 1566. f. **6.** 527.) Mit ihnen zugleich entftanb eine andre Urt von bramgtifter Luftbars feit, bie, fo tragifch fie, gum Theil, auch , sepn sollte, sich boch nur als Kombbie anseben left, nabmitch bie fo genannten Myfterien. Wenn diese gleich anfanglich nur aus bloken Aufzügen (Beogeffiomen), welche bie Leibens : ober Auferftes bungsgeschichte Chriffi barftellten, bestanben: so erschienen die spielenden Versonen baben boch in einer angenommenen, frem.

ben Gekalts und mabrideinlicher Weife wurden auch febt balde Gesange und Ges fordibe bingugefügt; fo mie mebrere Ges genfidnte aus ber biblifchen Befchichte, und aus der legende, auf biefe art bras Indeffen ift es nicht matifch behandelt. ausgemacht, ob fie nicht, urspeunglich, blos in lateinischer Gprache abgefaßt gemefen? Glaublich wird bicfes baburch. daß fie, als religible Darftellungen, an boben Keftin, von Weieftern und Done den, ober doch von ben, ihnen unterger benen Schulenaben, und, und wie es fceint, bfterer, wenigftens anfanglich, in ben Rirchen aufgeführt murben. fo wenig laft mit Gewisheit ber Ort ibe res Ursprunges sich bestimmen. Mibael, in f. Geidichte ber ton: Pitter: 8. IV. G. 193 nimmt mit vieler Wabr. scheinlichfeit Italien bafur an, ob er gleich vorber. S. 127 u. f. nach Tiras boscht, ober Jagemann (Befcb. ber fr. Rite, und Wiffenich, in Ital. B. 3. 26. 1. 6. 486 u. f.) behauptet, das die Itae liener vor bem igten Sabrb, tein bramas tifches Schaufpiel der Art gehabt batten. und boch zugleich G. 193 nichts wider die, im niten Jahrhundert in England erfcbies nene Mofferie von der beil. Catharina eine Aber, fo viel ift gewis, bag, mendet. menn fe gleich, in jenen roben Reiten. Mittel des Unterrichtes in Der Religion für den großen Baufen, melder die Bibet weber tefen fonnte noch buefte, waren, fie nicht blos Erbauung jum Imeefe bats Größtentbeils fpielte ber Leufel Die ten. Rolle eines Luftigmachers darin. murden fie febr balde in ben Landesforas den geschrieben; und lieberrefte bavon jeigen fich auch in ben Spielen der tanbe leute in verfcbiebenen landern, bes Ges legenheit driftlicher Jeffe, als des Weps nachtsfefes, u. a. m. 3ch fese noch bins au, daß, ba ber Webante an-eigentlich bramatifice Arbeiten nicht wohl che Statt. finden tonn, als bis fic eine Gefellichaft au ibrer Borftellung vereint findet, es um defto minder zu verwundern fiebt, daßbergleichen Berte, ben allen Boltern, merft durch religiofe Beffe veranlast wor-

den . und folglich auch religiblen Stanbaltes gemelen finb. Obae Schaufbieler last fich tein Schauspiel benten; unb, wenn bie Menfchen, ben jenen Zeften. gleich nicht ju folden Zweden gufammen tomen: fo tomen fie bod an Ginem Americ aufgemmen, fo batten fie boch ein nen gemeinschaftlichen Mittelpunkt; und die Frenheit von aller eigentlichen Mrs Beit und von allen Gefchaften daben, mußte Dieje Luftbarkeit um defto ebe berben füh-Diefem gemaß finden wir benn auch ben allen Bolfern, ebe Schaufpleier, b. b. Menfchen, welche in irgend einer Art von Bertleibung auftreteu, ober den andern irgend etwas bejonders zu feben und zu boren geben wollen, als eigentliche bramatifche Kunftwerte; und vielleicht marde es nie tomifde und trogifche Dichter gegeben baben, wenn es nicht' vorber Mummerenen und Poffenreiferenen manderlen Mrt gegeben batte. - Mus ben Mofterien entwickelten un febr balbe die fo genannten Woralitäten (bevolen Enge Ignbern Interludes), welche größtentheils aus eitel allegorifiben Verfonen beffanden, und durch bie, fcon in febr vielen Dipe Kerien vortommenden Berfonen ber hof. nung, bes Tobes, bes Glaubens, n. b. m. maren vorbereitet morden, fo mie, burch ben allgemeinen Sang zu allegorifcher Diche teren in diefen Beiten beganftigt wurden, and biefen wieder begunftigten. ( G. ben Brt. Allegorie.) . Inbeffen unterfchels ben fic diefe von den Rofterien fcon das . burd, dag'man Berfuce ju Charafters Beichnung und robe Anlagen ju einer Bers midelung ober eine Art von Plan, in ibs nen wahrnimmt, ba bie Mofterien nichts als buchfidbliche Befdichten aus der Bibel, oder aus ber Legende barftellen. Das tarlicher Beile fabrte bie verschiebene Das tur bender auf biefe Berichlebenbeit. Ml. lein auch in den lettern traten gewöhne Hich lustiae Versonen auf; und es mare allerdings ju verwundern gemefen, wenn su einer Beit, in welcher die, an den So. fen , und in ben Saufern ber Großen ges baltenen Luftigmacher, Theil an ben Ber gebenheiten der wirflichen Welt hatten,

Mr nicht auch in ben Begebenheiten au bem Theater eine Rolle batten fielen fil-Nur waren fle bier, wie es fla von feibst verfieht, ebenfalls allegorisher Art, welchem gemaß fie öfterer ben Rafe men, Laffer führten. (G. unter enbet Sawlins Origin of the Engl. Dram. B. 1. Borr. S. IX.) Und blefe Bermt foung von Ernft und Goers, von Reib gion und Boffenreißeren, fo wie jede fun, in melder ble biblifchen und belligen Go fchichten allein barzuftellen waren, (nde lich die bifforische) fabrten benn micher (wie es unter anbern , Barburton, in feinen Shakespear, vor dem sten Bbc) siemlich mabricheinlich gemacht bat, p ber Tragifombbie ber Reuern, und # bem biftorifchen Schaufpiele, in weicht wenigfrens anfanglich, jum Thell, me allegorische Bersonen mit eingemischt w ren, wie jum Bepfpiel in ben Cambici, ben Samtins, a. a. D. B. 1. G. 2478. in uniers Klais Berodes, wo Denifilm in Berfon bas Stud fcblieft, in die Tregedie à huit personnages des Jest Breton (1561), worin die Giferfucht eint Rolle bat, u. a. m. und von welchen, mato fcinlider Beife, fic noch fpatere, als gorifd dramatifde Dichtereven, wie bi allegorifchen Borfpiele ben allen Billen die Malkques ben den Englandern, u. b m, berichreiben, welches ben ber Gefdicht der Kombbie der einzeln Boller, fich 🎟 Ebeil ausfibrlider zeigen wirb. 3000 bier nur noch bemerten, daß ber Titelber erftern Stude, Dofferie, der berifcat Litel får alle Ctacte boberen, ober em baften Janhaltes mar, fo menig bie Innhalt fouft auch Beziehung auf Mele Go befiten die Kranjoks gion batte. 3. 8. ein Mystère de la Destruction de Troye, und eines de la Prant (S. Hift, du Th. franc. Amft. 1736. 12. B. 2. S. 417 und 499.) — -

In Jealien ift, wenn gleich nicht wie die Bolge zeigen wird, als das gittle denn doch, aus den angefährten Gelwden, als das erste Schaufpiel, die Bestellung der Mysterien, welche hierdet Plahmen Figure, Vangeli, Mikristikeie,

storie, Comedie spirituali fibren, and Dag biefe, überbaupt, mabenieben. deinlicher Beife italienischen Ursprunges ind, nehmen, wie gedacht, fo gar bies enigen an, welche ben anbern Bolfern eren, in viel frühern Zeitpunkten, finen; und dag verschiedene ber, von italetifden Schriftfellern angeführten Borfellungen diefer Art, nicht wie Tiraboss bi oder Jagemann (a. a. D.) und C. F. flogel nach ihnen, behaupten, blos flumne Schaufpiele maren, erhellt febr beutich aus ben Racheichten, welche in ienen Schriftstellern davon sich finden. Auch ist ber Schluß ber erftern, daß, weil bis est, feine Stude blefer Art aus fo fruben Beitpunkten aufgefunden, beren auch sicht geschrieben worden find, wohl nicht er bunbigfte. Doch es lobnt nicht ber Drube, bierüber zu freiten; und es fann mmer nicht geldugnet merben, bag bie Italiener eine Menae Stude dieser Art besigen, und bag beren doch in dem Anlange bicfes Jahrbunderts voracffellt more ben find. (G. Hist, du Th. Ital, p. Ricob. B. i. G. 110.) Mebrere Nachrichten bavon liefern Franc. Cionacci, in den Offervazione alle rime facre di Lor. de' Medici' il vecchio, e di Lucrezia, fir. 1680. 4. - f. A. Muratori, in dem aten B. Differt, 29. G. 480. f. Antiquitat. Ital, - Maffel, in f. Iftoria dell Teat. Ital. vor f. Teat. Ital. Ver. 1723. 8. 3 B. - Crescimbeni in f. Istor. della volgar Poes. Lib. IV. c. 13. B. 1. S. 300. Ausg. von 1731. -P. Riccoboni in den Reflex, histor, et crit. sur les differens Théatres de |'Europe, Ainst. 1740. 8. 6.4 u.f. -Eav. Quabrio, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. 6.54 u. f. - Bons tenini, ober vielmehr Apoftolo Bend, in ber Bibl, dell' Eloquenza Ital. B. 1. 6. 488. Anm. a. Ausg. von 1753. Signorelli, in f. Krit. Befchichte bes Ebeaters, Ep. 1. S. 327 und 345. d. U. and andre mehr. Unter andern ente balt die Biblioth. Pinelliana ein weit-Iduftiges Bergeichnis von Staden biefer Mrt.

Die zweyte, und bent Alter nach, die etfe, fo mie vielleicht bie bertichende Bats tung bramatifcher Luftbarfeit ber Italies ner, ift die Komodie aus dem Stege reif, Comedia dell'arte, ober a suggetto, melche in ben Zanni, ober in dem Arlefin und Scopin, fo wie in bem Dottore, im Pantalon, u. a. m. gebenbe Berfouen bat, die in den verschiedenen Dialecten Italiens fprechen. Dag biefes Shaufpiel unmittelbar mit den Mimen und Pantomimen der Romer zusammenbaugt, bat, unter andern, Riccoboni, in f. Hist. du Theat. Ital. B. 1. 6. 21 11. f. bocht wabriceinlich gemacht; und bag es, bis jest, fich noch mit tem größten Benfall auf bem Theater erbait, ift bes fannt. . (G. unter andern Moore's Abrif des lebens und ber Sitten in Italien, Eb. I. G. 136. b. U.) Aber eine eigents lice Gefciote beffelben lagt fic nicht ges ben, weil, wenn gleich, j. 3. mit dem Character des Sariefin unancherlen Deranderungen vorgegungen, und jene fes bende Berfonen überhaupt, von Beit au Beit, vermehrt worden find, doch, von einem Schauspiele, beffen Geichich, große tentheils, von dem Spiele und den Gius fallen einzeler Masten abbanat, fich tein beftimmtes Bortracten benten lagt, und teine eigentlichen Beldge fich finden tonnen. Go viel miffen wir, indeffen, bas es, wie mit ber Wieberauflebung ber Biffenschaften . auch die Komodie der Ale ten wieder aufgeweckt, ober dergleiden wieber, in der gewöhnlichen, regelmäßis gen Form, und awar in Menge, geschrieben wurden, in diesen gleichsam, in so fern eine Nebenbuhlerinn erhielt, als die Mitalieber der verfcbiebenen Alabemien in Atalien, und sum Theil die Schauspieler felbit, auch biefe vorftellten. und we gleich tonnen die Arbeiten anderer, wie Beptrage jur Bervolltommung, ober jur Bortbildung derfelben, angefeben merden. Bon diefer Urt find die fechs Stude des Angelo Beolei, Russante genannt (Opere, Ven. 1565. 8. Vic. 1598. 8). 2mar fann biefer nicht, wie C. 3. 318. gel (Befch. des Grotestefom. G. 31) bes bauptet,

baustet, iene febende Besfonen, mit the ren verfcbiebenen Dialecten, querft auf das Theater gebracht baben : benn . Alb. gels eigener Mennung, ober wielmebr Mieccboui's Mennung nach, (chenb. G. 26) Schreibt die Maste des Barlefin und des Beapin fic von dem Centunculus der Rie mer ber ; und bas die Maste des Bans talon, fo wie die verfcbiebenen Dialecte Italiens, ibon vor dem Massante auf der Babne waren, bat Quadrio (Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 24 6. 215) gezeigt : aber ble Berfonen bes Rassante fprechen benn bod in biefen Dialecten, und feine Stude erhielten alls semeinen Benfall. Eben jo viel Ber-Dienft, als er, erwarb, im Anfange bes Aebsebnten Jahrhundertes, Rlaminio Scala, ein Schauspieler und Porftebet einer Schauspielergesellschaft, sich baburch um bie Comedia dell'arte, bas er ore bentliche Entwurfe ju feinen Studen verfertigte, melde; fo unvolltommen fie mo ren. und fo falupfrig die Stuete felbft fenn mogen, boch biefe, mehr ober menis ger, ju einem Sangen machten, und menn nicht ju Duftern, boch ju Bepfpies len, bienen fonnten. (G.'Il Teatro delle favole rappresentative; ovvero la Ricreazione comica. boschereccia e tragica, div. in cinguante Giornate ... Ven. 1611. 4.) Much fdrieben, nach bem Bepfpiele bes Rugante, eine Menge Schriftfteller, welche fich ben bem Quadrio (a. a. D. S. 227 u. f.) verzeich. net finden, Stude, in welchen jene Cha-Mlein, eben raftere bepbebalten maren. in jenem Zeitpunfte, im Anfange-und ger gen die Mitte des fiebzehnten Jahrhunbertes getete nun auch die Komodie aus bem Stegreife im bodften Grade aus, ob sie gleich sonft bergefialt die Oberhand erbalten batte, baß, bennabe mabrend einem gangen Jabebundert, nur bin und mieber noch ein regelmäßiges Stud ge-Rorieben, aber teines, auf irgend eine Met, mebr gespielt murde. In jene murden nicht allein immer mehr Masten eine geführt, fondern biefe alle fpielten auch ohne Beift, und ohne Anftand, und

mabiten sur Borfellung, abenthenelide. ungereimte, unsusammenbangenbe, tre aifch fomifche Begebenheiten (G. Aiccob. Hist. du Th. Ital. B. 1. G. 73. Quebele, a. a. D. S. 209.) Die Schulb von bier fem Berfalle wird, von den Italieners. gewöhnlich, auf den Mode gewoedence Geschmad an spanischen Studen acide: Riccoboni, (Hist. du Th. Ital, B. 1. S. 46.) Quabrio. (a. a. D. S. 34c.) Des houlmteres, (Hift, anecd, et rail. du Théacre Ital. Par. 1769. 12. 8. L. 6. 14) fo wie ibre Ausschreiber, fagen, bas wit Karl bem sten im Anfange des sechzebnten Jahrhundertes, die spank ! fde Tragifombbie nach Italien gefommen fen, und biefe Birtung bervor gebrecht babe. Aber, wenn uun auch nicht de durch dem Geschwack der Italiener in so fern ein folechtes Compliment gemacht warbe, als g. B. die frangofische Bubne, burd ble Befanntfdaft ber Corneille und des Moliere mit der fpanifchen, nicht eben verborben worben ift: fo mgr ja, erfich gerade in eben biefem, in dem fechacins ten, Jahrhundert so mohl die regelmatio ge Romobie der Italiener in dem blabent fen Zuffande, als die Komodie aus dem Stegreife noch febr gut befchaffen . und ber Berfall ber italienischen Boche überbaupt fangt fich erft mit dem fiebzebates 3mentens baben bie Jahrhundert an. Italiener, fo mobl dem Litel, als bet Beschaffenheit nach, viel früher, als de Spanier, wirtliche theatralifche Tracitomodien, bas beißt, bramatifche Stade gebabt, in welchen das Erbabene mit dem Riebrigen , das Rabrende mit bem Edcherlichen unter einander gemifcht if; und weit entfernt, daß jene fie von biefes erhalten baben , tounten bie lettern mobi von den erstern damit beschenft worden Erescimbeni felbft (lftor. della volgar Poesia , Vol. I. Lib. IV. c. 3. 8. 1. 6. 262. Ven. 1731. 4.) fo mit Quadrio (a. a. D. G. 58) fibren cia Stud des Franc. Salukio Bonavalielmi Apollo e Leucoroe an, meldes schon mit Ausgange bes funfzehnten Jahrhumdertes erschien, und nicht affein Tragicomedia

comedia beift, fondern auch unter die Rarcen gefet wieb. Roch fictlicher zeis gen fic die vargeblichen Eigenheiten der fpanifchen Tragitomobie, in der, ums 3. 3433 gebructen, von Quabrio vbenfalls (a. a. D. G. 345) angezeigten, fo wie, ausbractlich als eine franische Ergalfombe Die characterifirten; und auch Eragifomb. Die genannten Ceccaria bes Neapolitaners Antonio Epicuro. Bon melder Beidafe fenbeit aber um diefe Beit die fpanifche Kombbie mar, wied die Folge lebren; und es verrath, von Ceiten bes gulest angeführten, italienifden Schriftfellers eine, chen lo lacherliche Unwiffenbeit, als Parteilichfeit, wenn er, um feine Desmung ju erweifen, (G. 533) behauptet, baß Lope de Rucha (+ 1560) bereits das fig. nifche Luftipfel von bergleichen lingereimts Beilen babe reinigen wollen, und augleich auf der folgenden Gelte wieder eradbit. daß es erft von lope de Beng (+ 1625) aleidiam fefigefest worben fer, bas man, sum der fpanifchen Mation gu gefallen, bas Dragifipe mit dem Komifchen vermischen miffe; ober, wenn er G. 345 fagt, baf der gedachte Antonio Epicuro, nur um den Spaniern au gefallen, fein Stuck in diefer Manier geschrieben, und es auf Diefe Urt betitelt babe. Benn Barburs tons bereits angeführte Mennung, das die Eragikomodie udbinlich aus dem Ges mifch von Religiosität und Boffenreiferen in den Mofferien und Moralitaten allmab. fla entwickelt worden, oder der Geschmack an jenen Miggeburten der Kunft, aus dies fen entiprungen fen, gegrandet ift : fo mare es wirklich ju vermundern, wenn dasjes nige land, welches, aller Bahricheinliche Beit nach, Buerft Barcen von ber lettern Art hervorbrachte, nicht auch, zuerft, Stude der erftern Art bervor gebracht bas Go viel ift gewis, daß, galls ben follte. auch die spanische Tragitombbie auf die Comedia dell'arce Einfuß gehabt bat, wie es, unter andern, durch den Characs ter des spanischen Capitans, welcher eine Beitlang damit verbunben mar, ermiefen wird, doch vom J. 1532 an eine Menge folder Tragifomodien, deren Bergeichnif Erfter Theil.

fich bey bem Quadrio felbst (a. a. D. 6. 347 u. f.) finbet, von Stalienern ace forleben worden find, aus welchen nun, in dem gedachten Beitpuntte, im fiebsebne ten Jahrbundert, der Stoff ju den Sombbien dell'arce allgemein genommen Erft mit Ausgange diefes Rabes bundertes versuchte Piet. Cotta, Borfes ber einer Schaufpielergefellichaft, bie itas lienfice Bubne von dergleichen Ungereimtbeiten zu reinigen. Was alles von ibm. und feinem Dachfolger, Miccoboni; aber vergeblich, gefchab, tann man ben beut lettern (Hift. du Th. Iral. 88. 1, 6. 76 u. f.) lefen. In Diefent Buffande unacfabr blieben bie Sachen, bis Goldoni er. folen, ber, wenn er gleich nicht ber erffe mar, welches wieber aute, und auch feis nesweges Meifterfinde, forieb, und auch ben Sarletin und feine Befdheten teiness weges burchaus von dem Theater porbedngte, bod bas Berbienft bat, bas Berandgen ber Atoliener im Schaufpiele bause vermehrt und vervolltommt, uab rearlmatine Luftiviele querk, vorzhalich. auf bie bffentlichen Bubnen gebracht au haben. (S. die Folge) Wehrere Nachrichs ten von biefer Art des Luftfpieles liefern: Dietr. Mar. Ceccini in f. Frutti dello moderne Comedie. Pad. 1616 und 1628. 4. — Br. Sansovino in f. Descriz, di Venezia, Ven. 1606, 4, 6. 168 u. f. — L. Riccoboni, a. a. O. - Bav. Quadelo, a. a. D. G. 205 u f. - Gignorelli, in f. Arit. Gefc. bes Theaters, Th. 1. G. 385' (aber nur febr wenige) - Des Soulmieres, in f. Hilt. du Th. ital. Par. 1769. 12. 7 B. -C. F. Blogel, in f. Gefdicte ber tom. litterat. B. IV. S. 140. und Geschichte bes Grotestetom. S. 29 u. f. Und unter den besondern Bertbeidigern und lobreds nern deffelben zeichnen fich Baretti (Bes fibe. der Sitten in Italien, B. i. S, 157 u. f. ) und ber Graf E. Goggi in bem Regionamento fincero vor dem iten und 4ten Bbe. f. Opere, Ven. 1772. 8. S. auch noch die, zu Unfang, des Met. angezeigten Schriften bes Joi. Unt. Conftantini, und Giov. Ant. Bianchi. Ucbris ξľ

Nebrigens ift diese Art, der Kombble nicht blos auf Italien eingeschedntt geblieben; auch in Deutspland, und noch mehr in Brantreich, wie die Folge zeigen wird, dat sie Borgal gefunden; und diesenigen also, welche dem lestern Lande einen geszeinigten Geschmack zugestehen, sind auch genöthigt einzurdumen, das dieses Schauspiel, ben einem gut gewählten Innhalt, und ben talentvollen Schauspielern, gesbilbete Nenschen unterhalten könne.

Die dritte Gattung ber dramatifcen Puffbarfeiten biefer Urt ben ben Atalienern. if hie eigentliche, oder gelehrte (erudira) oder Character-Romodie, die, mie ben allen Boltern, gufammenbangenb niebergeichrieben ift. Die erfte Ibee baju ift, mabricbeinlicher Beife, aus ben auf uns getommenen Gebichten der Alten von dies fer Art geschöpft. Wenigffens find in Atalien . Die exfen , nach einem Blan eingerichteten, und regelmaßigen Ctache biefer Gattung lateinisch abgefaßt gewesen. Obne bier ber, fcon im Anfange bes viers geboten, ober gar mit Ausgange bes bren: sebuten Jahrbundertes gefdriebenen, las teinischen Eragobien bes Muffatus ju gebenten, verfaste auch Betrarca, als Jung. lina, eine, nie gebruckte Kombbie in dies fer Gpeache, (G, beffen Epift. famil. Lib. VII. ep. 16.) so wie, um chen diese Beit, Boul Bergerius (G. bie Differcat. Voll. des Apostolo Beno, B. 1. 6. 59). lind noch in dem folgenben Jahrhunderte murben beren in biefer Oprache gefdries ben (S. Gignorelli Arit. Gefc. des Thea. ters, Eb. 1. G. 548, d. U.). Aber, un= freitig, maren biefe mehr jum lefen, als gum Borftellen beffimmt; ober tonnten boch, mofern auch einige bavon, gleich den, vom Pomponius Edtus, in den Bor. bifen der romikben Bedlaten aufgeführe ten Luftfpielen des Plautus und Terens, wirklich vorgeftelt worden find, (f. die Differtat. Voff. B. 2, G. 232 u.f.) nur menigen Bufdauern Genuß und Bergutgen gemabren. Und zugleich find die erfien offentlichen, in der gandesiprache gegebenen Schaufiele diefer Art, bier, wie allenthalben, nicht gleich in der regel-

matigen Borm ber Kombbie, und viele leicht nicht einmabl in der Korm des Drama überhaupt, abgefatt gewesen. lettere ift, in Anfebung der, vom Albertus Duffatus (Prol. Lib. X. de Gestis Ital. vergl. mit Litaboschi (Hift, lerrer. P. IV. Lib. 111. C. 3. S. 27) ermabnten, mit Ausgang des drengebnten, ober im Unfange bes vierzehnten Jahrhundertes offentlich abgefungenen Thaten der Konine und Burften, (in fo fern folde nahmlis bierber geboren ) bocht mabriceinit. Meines Bebuntens, baben biefe Schatfpiele aus liebern und Erzablungen ber fanden, wie es so gar aus dem erhelt. 1046 der, ums I. 1450 : 1480' lebende Joh. Gulpitius (ben dem Quadrio, a. & D. S. 57 U. f. ben bem Signoreili. Ib. 1. G. 341) von feinem Berbienfte um bie bramatifden Borfellungen aberhaupt fast. lind das critere seint fic an den . aus ben früheften Beitpuntten übrig gebliebenen Studen. Dem Crescimbeni (liftor, della volgar Poesia, Lib. IV. c. 3. 38. 1. G. 261. Musa von 1731 umb bem Quedrio 14 Holge (Stor. e Rag., d'ogni Poefa, Vol. III. P. 2. S. 58 U. f. ) find dick nicht in Alte (die auch Tempi in ibnet beißen) oder sind in sechse abgetheilt, be ben besondre, und oft mannichfaltig abge theilte, Argumente und Brologen, und amifchen ben Acten, Beidage; Die Berfe nen find febe vermifchter Ert, Gotter, Jurften, gemeine Menfchen, Boffenreif fer, u. b. m. und fie führen ben Litel set Frottola, Faria, Tragicomedia, 200 schen bende, so wie Riccobeni (Reflex. hillor, et crit, fur les differens Ther tres de l'Europe, Amst. 1740. 8. 6. 3 und 4), diefe Stude für die Erflinge der eigentlichen Komödie in Italien et. Das alteste, obgleich erft im 3. 1523 pa Denedig gedructte Stud biefer art id bie in terze rime abgefaste Florizm Und schon im J. 1482, oder wie Signorelli (Arit. Gefch. des Theaters, Lh. 1. G. 350) will, schon im J. 1473 as fcien ju Erient eine, aus einer ungebrud ten lateinischen Kombbie bes. Siccona bi Polentone de' Ricci, in Brofd überiebte Egip

Latinia, ober Catifona, fo wie, su Scans Mano, in 3. 1500 ber Timone des Mat. Mai. Bojardo († 1494), und mehrere eben b fruh geschriebene, abuliche Stude, abrt Quabrio (a. a. D. S. 62) an. Bu riefen aber find die in E. R. Albacis Gedicte des Grotestetomifchen G. 70, får ben fo alt und für bochft felten ausgeges. ienen Farcen keinesweges zu zählen; sie ind bepdes nicht; und de Bure, wels ber B. Ridgel zu dieser Behauptung vereitet bat, ideint mit der italienischen bit. eratue nicht sonderlich befannt gewesen n senn. Die gebachten Stude find bas Wert des Glov. Giorg. Arione, welcher rk gegen die Mitte des sechzehnten Jahrs umdertes lebte, und die Sammlung felbft ft wenigstens viermabl, und auch mit elrem Titel, worauf ber Berf. genannt iff, Opera molto piacevole del No. M. Gio. Giorgione Arione) gebruckt. Die Jahrszahl der erftern weiß ich nicht zu betimmen, weil ich fie nie gesehen ;- aus der wenten, Ben. 1560. 8. erhellt aber, daß ke erft turz vorher und zwar mit eben bem Litel, au Aft, dem Schurtsorte bes Bers iaffers, erschienen senn tann. Diefer ges leth darüber ins Gefangnis, erhielt aber eine Frenheit wieder, unter ber Bebinung, feine Schriften von allen lingego. jenheiten zu reinigen, und fo wurden fie, Ifti 1601. 8. und Ben. 1624. 8. von neuem Gie find übrigens in bem Dias ebructt. ecte von Afti abgefaßt; und auch in des estern Ausgaben nur vorzäglich von den Unfallen auf bie Beifilichteit gereinigt. Bo viel bleibt, indeffen, immer gewis, as die, in Profa, und mabriceinlicher Beife mit Ausgang des funfsehnten Jahrmnbertes gefchriebene, und im 3. 1521 in Sienna gedructte Calandra bes Carb. Bibiena nicht die altefte Komodie der Ita-Sie ift es fo gar nicht einlener ift. nabl in Rudfict auf die großere Regels ndbigteit, benn bie Coffaria des Arioft # fruber gefchrieben. Wenn und mo aber merft tomifche Stude aufgeführt worden ind, ift, meines Wiffens, nirgends ger. Eine der merfmarbigften, mu beftimmt. venn gleich vielleicht nicht bet erften Bor,

Rellungen fdeint bie, von ben aberfetten Menechmen bes Plautus, gu Berrara, im I: 1486 gewesen zu febn. (G. unter andern C. F. Jagemanns Befch. ber fr. Ranfte und Biffenfch, in Italien, B. 3. 26. 3. G. 587 U. f. ) Und dem Fontanini au Bolge (Bibl. della Elog, Ital. B. 1. 6. 384) wurde im 3. 1494 bie Amicizia bes Jac Rardi, welche fich mit einem. von bem Mertur gehaltenen, Brolog ers binet, ju Benedia aufacführt. Es ift. indeffen, wabricheinitch , bas noch fraber. entweder zu Rom oder an andern Deten Italiens, Kombolen gespielt worden find, weil fonft bie angeführten frabern Stude fdwerlich, mas fle fenn follen, diter, in fo fern fenu tonnten, als fle, flichtlich, mit einem Auge auf wirfliche Borgeflung abgefaßt ju fenn fcheinen. Får bloke. jum lefen bestimmte Kunftwerte, laffen fle faum fich anfeben. Much werden in ben Pompe Sinese bes Ifib. Ugurgieri Muolini, Pistoj. 1649. 4. febr vieler, und febr frubgeitiger, von ben verfchiedenen Atademiften ju Glenna, und nicht blos bafelbft, fonbern auch, fodter, in Rom. unter Babft les dem sebnten, gegebenen Borkellungen von Kombbien gedacht. Bon diefen und mehrern Afademiffen, oder andern Privatgefellichaften find aber auch voegualich die regelmaßigen Stude gefpielt morben. Die eigentlichen Schaufpieles haben, wie gebacht, fich nie oder boch felten damit befaßt. Geidrieben murben beren, indeffen, von diefem Zeitpunfte, vom Anfange des fechgehnten, bis gur Ditte des fiebzehnten Jahrhundertes febs viele. Riccobont (in f. Hist. du Théatre italien , B. 1. G. 121 u. f.) idblt der blos gedruckten über fechfiebalb bundert, und mehr als 90 fomifche Dichter auf; und ben dem Quatrio (a. a. D. S. 6. u. f.) finden fich beren noch mehrere verzeichnet. Die merkwärdigsten biefer Dichter find : Lud. Ariofio (+ 1536) Mic. Macchiavelli (+ 1526) Erc. Bentivoglio (1543) Nic. Secco (1547) Piet. Aretino († 1557) Glov. Mar. Cecchi (1570) Sforsa begli Dobi (1578) . Luigi Geoto, Ciero d'Abria (1579) Annib. Caro (Gli Streccioni, Ven. 1582. 12.) ٤l 2 Z(1.

Mil. Gactano (1609) Glous, della Bortà († 1615) Ott. D'3fa († 1622) Enr. Als tame (162a) Brign. Gale (1639) Dich. 310g. Buonarotti († 1646 ). Hebrigens if ein grober Theil Diefer Combbien auch in Brofa abgefast ; und, nach benen su urtheilen, welche mit aenauer befannt And, febit ihnen boch, größtentheils, plet von der Babebeit und dem Leben, modurch, in ber Borfellung, bas Buffviel ellein engiebend wird. . Sie find faft alle su genau nach ber Comobie ber Alten abgefatt : und die barin aufgeführten Chas ractere mehr nach abgezogenen Begriffen, gis nach ber Ratur, ober doch bochf fach aefchildert, fo wie ber Diging feinesmes aes characterififd, und die Zabel in den mebreften duterk comanbaft und verwis delt. Biele Stattener fetoft, wie, s. S. Baretti, in ber Befdreibung ber Sitten in Italien, urtheilen nicht gunfiger bas Aber, als blote Tunfwerte, betrachtet, fehit es ihnen feinesweges au Werth. Das deren abeigens in der leptern Salfte bes liebachnten, bis in ben Anfang bes achtgebnten Jahrhunbertes wenige mehr erfcbienen, und noch weniger gewielt murben , ift bereits vorber bemertt mocden. Die Opernfucht ergriff die Italies ner mit einer folden Buth, bat fle, aufe fer biefem, und ber immer folechter were Benben Comedia dell'arte, fein anberes Schaufpiel mebe feben wollten. Amenta ( + 1719 ) febeint einer ber erften gewesen ju senn, welcher wieder regelmaß fige und gute Stade, bem. Signoreli, Eb. 2. G. 181 Bu Folge 7 an der Babl, lies Dir find beren nur viere befannt, movou aber bas ceffe, Il Forca, fcon Ven. 1700. 12. gedeuckt ift. — Ihm folgs ten : Girol. Gigli (+ 1722), beffen Litiganti, Ven. 1704. 12. Il Don Pilone, eine Rachabmung bes Cartuffe, Lucca 1711, B. gebruckt worden find. Uebrigens find bes ren noch mehrere von ihm vorbanden. -Mic. Galerno (Gianne Barattieri, Gen. 1717. 8.) - M. Maffei (Le Ceremonic, Ver. 1730. 8.) - Giuf. Gor. Corio (Teatr. trag. e comico, Ven. 1732. 8. 20.) - Giev. Bat. Jagiveli

(Opere, Fir. 1734 s 1736. 8. 6 🗞 Ven. 1753. 12. 7 8.) 12. a. m. gebite Beranberung aber bewiefte in fo fern Carlo Goldoni, als feine Stude wiellich, und in mehr, als einer Stadt Italiens, auf öffentlichen, und die Stade ber åbrigen entweber gar nicht, ober bed nur, wie bie Comodien des Ragivoli, auf alademifchen ober Beivattheatern gefpielt Er flene bamit an , bie altes. murben. den Italieneen beliebten Tragifombbien, ben Belifar, D. Juan, Menaud be Montauban . u. a. m. von Ungereimthelten zu reinigen, und den Sarletin darans meatmiaffen: bierouf febrieb er ein einenb tides Characterfied, Momolo Cortefan, soer l'uomo di Mondo, socia aber nur die Saustrolle ausaeführt, die anbern ber Billibe ber Schaufrieler aber. laffen waren. Enblich gab et, im 3. 1746 ein vollig geschriebenes Stud, bie Donna di Garbe, und in der folge noch bew nabe 60 von eben diefer Art, woven me erft vier Stude im 3. 1751 gebruckt e: fcbienen, und die nachber fdmartlich to f. W. Ben. (ben Pasquall) 1760 / 1774. \$. 20 S. Tor. 1772. 12. 16 S. gefammek worden find. (G. die Memoires de Goldoni, Par. 1787. 8. 3 5 Deutsch, Leids, 1788, 8. 2 Th.). Such ift ein grov fer Theil berfelben von verfchiebenen Ber faffern in das Französsiche übersett, und unter dem Eltel: Choix des meilleures pieces du Theatre italien moderne, P. 1783, 12, gefammelt nor Deutsch hat einige vierzig Stade deffelben, J. B. Saal, Leipz. 1767 - 1776. 8. 11 Tb. fo wie J. C. Bod , B. S. D. Reichard, u. a. einzele berfelben, und jum Theil umgearbeitet herausgegeben. Das, ben biefer Wirtung feiner Stade, es ihnen nicht an Berdienft feblen tann, verkebt fic von felbit. Meines Bedia kens find aber die Biane berfeiben, griftentheils, boch sehr alltäglich, und der Dialog febr leer, Der größte Borsm berfelben ift, vielleicht, daß bie Rational fitten guerft barin auf die Babne gebracht worden find. - Dit ihm maleich, aber feinen Entwärfen eutgegen, geseitete,

für bas Theater ju Benedig, Biet. Chiari. Diefer nabm , ndbmlich , ben feinen Mr. beiten, Ruckficht auf die febenden Chas ractere, ober Masten, welche jener lieber gans batte ausrotten wollen : feine Sombe dien, einige vierzig an der Zahl (Ven. 1756. 8. 14 28. Bol. 1750. 8. 12 9.) fichen indeffen, ihrem Werthe nach, weit unter den Studen bes Goldoni. Die Streitigkeiten zwischen bepben, brachten die wirklich originalen komischen Arbeiten bes - Carlo Bossi (Opere, Ven. 1758. 8. 8 B. Deutsch, bie theatral. B. burd Erdr. Bug. Berthes, Bern 1777 : 1780.2. 5 Th.) bervor., Benigftens latt ein beber Gead von Erfindungsgeift, so wie von Darftellungsaabe fich ihm nicht ablorechen t and nur wenige Dichter barften, fo wie er. bas wirflich Ungereimte antichenb und fo gar råbrend sti machen gewust baben. Anter ben neuern find die merfwarbige Bent Onofeio Albergati Capacelli (Nuovo Teatro com. Ven. 1774-1779. 8. 5 20. Deutsch, ber ite 26. Weell. 1778. 2. und einige einzele, von S. A. D. Reis cord, J. R. Bessid, u. a. m. bert fic der Manier der fo genannten Orge men; aber er ift auch größtentheils eben fo langweilig, als die langweiligften ber Dramendichter) — I. A. Frederico (I. Birbi, Il Curatore) - C. Pecchia (Sip: polytus, Neap. 1779; 8.) - Biet. Gignos. reai (La Faustina, Luc. 1777. 8.) andr. Billi (in f. Opere dram. Ven. 1778. 8. finben fic brev Luffpiele) u.a. mehr. Uebrigens muß man, bep bem von €. 3. Bibgel ( Beid. ber fom. Litter. B. IV. S. 157) angegebenen Reichthum der italiensichen Bahne nicht vergessen, baß, unter der dafelbft beftimmten Babl von Studen, auch alle mögliche Opern, Ergaifombbien. Ergabbien. Otpferien, u. f. w. mit innbegriffen find. Ueber febungen in andre Sprachen von italienis fchen Comodien ideinen nicht viele gemacht Bon frangofichen ift worden zu sepn. wir, auffer ben bereits angefährten, und einigen frühern, ben dem Miccoboni (Raflex, crit. 6 95 u. f.) erwahnten, nur noch bus Theatre d'Italie, Par. 1758.

T2. 15 85. von Ceboes befannt: von ben englischen, begunge ich mich mit ber Ans Beine ber Ueberfegung bee Suppoliti bes Arioft, welche 'ichon im 3. 1566 erfcbien. und einigen Ginflus auf die englische Babe ne gehabt su haben scheint (G. Hamelins Origin of the Drama illustr. 25. 2. 6. 1 u. f.); und wir Deutschen baben, nachf ben vorber angezeigten, eine meliche Schaubühne durch B. A. D. Reichard. Berl. 1780. 8. erhalten. . Mehrere Rache richten von diefer Art ber Lomobie felbf. seben die icon ofterer benennten Schrifts Reller Creschubeni, (Lib. IV. C. 6 und 7. 8. 1. 6, 267. Ausg. von 1731.) Riccobes ni, Quadrio, Signerelli, an ben angef. Orten ; auch enthelt noch bie Borrebe bes Cebors ju bem Theatre d'Iralie, fo mie die Borrede des Chiaci au s. Combdien. und ber 4te B. von C. E. Albgeis Ges fchichte ber tomifden Bitteratur, G. 195 u. f. eine Geschichte berselben, und die Memoires de Goldoni mandrelen Bentrage baju. - Wegen mebeerer Schrifs ten f. den Art. Drama. -

Verbunden mit dieser Gattung der Lomobile waren fast immer die Intermez-30s, aus welchen sich endlich die eigents liche komische Oper bildete. Schon in die seühesten Stücke der geschriebenen italienischen Kombbie wurden zwischen den Acten, Lieder, oder Andrigale, unter der Aufscheift Coro eingeschaltet, und diese verwandelten sich endlich in Gesprücke, welche eine eigene Handlung darstellten. Mehrere Nachrichten giebt der Actifel, Operette.

Begen der favole rusticale, boschereccie, caeciatorie u. d. m. s. den Art. Streengedicht.

Ferner gehören, su den dramatischen Lustverfeiten der Italiener noch allerhand, für sich selbst bestende, und noch fortdauerns de Possen, oder Farcen, welche aber nie auf den diffentlichen Speatern erscheinen. Dorgleichen sind die Zingaresche und Giudiace, von welchen Crescimbent, Lib. IV. c. 4. B. 1. S. 269. und Ridgel (Gesch. des Grotesteforn. S. 67) dambelt, der sie aber, auf der solgenden L1 2

Seite wieder mit ben frühern, und, der Beichaffenbeit nach, gang andern Sareen nerwechfelt. ---

Und an. einer eigentlichen Puppens Bomdoie, ober an Marionettenspielern, welche ben ihnen Burattini beiden, sehlt es den Italieuern nicht. G. Quas des Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. III. P. 2. G. 245.

Eben diefer Schriftfteller giebt (a. a. D. G. 257) einige Radrichten von ben Pantomimen der Ataliener. Eine bes fondre Gattung berfelben, welche aus Buppen beffebt, bie, binter einem burche Schtigen Borbange, irgend eine Sandlung, obne meitere Borte, barfellen, wieb. G. ast crmdbat. Abr Urbeber foll ein Benetianer, Giuf. Cavalli, feun ; aber B. Quabrio erzeigt ben Deutschen Die Ebre, fie fur Berbefferer biefer Era findung ausmachen. - Bon eigentlichen Balleten f. Gianorelli, Th. 2. 6. 258. b. IL. —

Die Komódie, der Spanier idit nicht, mit voller Gewisheit, fich genau characteriftren, ober vielmehr bie Bes fcichte berfelben fich nicht ausführlich geben, well die Granier felbft zu menig 'Materialien basu geliefert baben, und boch bas menige, was jeder aus ber Lecture ber frantiden Stude wiffen fann, bin Linalich if., um an feben. bag bie Quabeis, Bettinelli, Baretti, unb felbft Siangrelli, fo wie noch mehr die Frans gofen, als Boltaire, die Berf. der Hift. mniv des Theatres, u. a. m. welche von dem ipanischen Theater baben Rache richten geben wollen, entweder febr wes mig bamit befannt, ober boch nicht febr geneigt gewesen find, ben Spaniern Gegedtigfeit wirberfahren an laffen. Dua drio a. B. a. a. D. S. 339 u, f. leitet bie wanishe Komodie, und das gause spanis fche Drama überhaupt, unmittelbar von ben Utellanen ber Romer, nachbem er diese zu ganz eigentlichen Tragifomdbien semacht bat, ber; und, ju biefem Ende mus die Ateliane erff nach Africa binaber bas eren, und von ba maffen ble Mauren Re nach Spanien bringen. . Und von der

Vatteplichfelt ober Unwiffenheit ber abei gen werben fich, in ber Bolge. Benfrick Der einzige Riccoboni (Reflex. finben. histor, et crit, fur les differens Thestres de l'Europe, Amst. 1744. 8. 6. 44 U. f.) seichnet fich, buech Unpartheilichkeit aus; aber er scheint nicht im mer genau unterrichtet gewesen zu sepa. Es bleibt alfo nichts übrig, als fic an jenen, wenigen Nachrichten ber Spanier, verglichen mit ben Stucken felbft, ju bele ten. - Do die Spanier fo frab mie die andern Balfer Europens, eine eigente lide, christliche Romodie gehabt baben, ift nicht ausgemacht; indeffen ift et billig, bas biefe guerft in Ermdgung gezm aen murbe. Gie befiten amenerien Arten Die ersten sind die, seit dem banon. 3. 1765 burd ein fonialides Ebict verba tenen Autos sacramentales, melde ses widnlich mit den Drofterien in eine Claffe gefeht werben, aber eigentsich zu den Moralitaten in so seen pehoren, als Se, größtetitbeils, immer nur aus alle gorlichen Verfonen bekeben, und nur allem falls fich au jenen adbien laffen, weil fie immer Begiebungen auf die Gebeimnist ber Religion, besonders auf bas Gebein: nit des Saframentes baben. Die Scit ibrer Entfichung ift, fo viel ich weiß, noch nicht bestimmt. 2mar bat Signorell (Arit. Gefchichte bes Theaters, Eb. L G. 355 vergl. mit der Anm. Eb. a. G. 42. b. U.) aus bem im S. 1473 ergangenes Berbot ber Loletanifden Riedenverfammlung, die leben der Seiligen in den Lie den ju lefen, ein Berbot biefer Art wo Porfiellungen bergusgebracht; und Re farre, in ber Differtat. fobre ilas iComedias de Esp. vor den Comed, des Con mantes, Mad. 1749. 4. fcelut, 6. 16 He får febr alt anjufeben. Auch tommes, wie bie Bolge zeigen wird, icon febr frib zeibig, moralische Wefen, oder allegori iche Berfonen in den Schausbielen ber Spanier por. Maein fo viel ift gewis, bas der Autos nicht ebe, in den fignischen Schriftftellern, als im sten Th. Kap. 14 oder in der Fortfesung bes D. Quirotte vom Errvantes gedacht wird; und bas de-(dbi

elle érnébute. Las Cortas de la Muerte. off, dem Binc. Garcia de la Suerta, in tem Prol. M. f. Theatr. Hisp. G. XV it Roige, fich von dem Cervantes felbit berfcbreiben. . Bene Kortjegung ericbien iber erft in dem 3. 1615. Inbeffen if is febr natürlich . daß bie Reime berfele : ien fcon'febr frabe da waren, biefes misten nun die kummen Mummerenen ben sem Brobnieidnamsfefte (Gignor. Eb. a. 3. 42 ) ober die Gefange und Aufgage der Vilgrimme (Nafarre, a. a. D. S. 16) jewefen fenn. Go gar bie Besprache bes Zuan de la Enzina (G. Belaig, G. 202) affen, wie Boridufer berfeiben . in fo fern ich ansehen, als die Passion, die Walls arth nach Jerufalem, u. b. Gegenkanbe nehr, darin abgehandelt werden. ind beren, mabricheinlicher Beife fcon, a ber gewöhnlichen form, por bem ge witten Zeitpunkt geschrieben morben : ber iefannte l'ope de Wega († 1635) foll, wie Montaiban in der fama posthuma fagt, ier Berfaffer von mehr, als 400 fepa, ion welchen, unter andern, D. Joseph drtip de Villena swolf, Baragoffa 1644. Der berühmtefte L gefammelt bat. Dichter in diefer Battung aber, ift D. Bedro Calberon be la Barca († 1687.). Beine Stude diefer Art, wurden guerk, Mabr. 1677 u. f. 4. und darauf, an der Babl 72, pon D. Pedro Bando p Mier, Mad. 716. 4. 6 . berausgegeben; und in dem, en ber Sammlung f. Tomobien, von Buan de Bera Zaffis, Wad. 1685 - 1694. mb 1726. 4. 9 B. befindlichen Bergeichiffe werden ihm 94 jugeschrieben. 9700 nebrere icheinen, unter feinem Rabmen, ingeln, und jugleich febr verffummelt, ebruckt morben ju fenn, fo wie beren wch, von viel andern Dichtern abgefast . porben find: In bem , von Binc. Barla de la Sueria, seinem Theatro Hesanol bevaefugtem Bergeichniffe, morin' r bren Arten berfelben, als Sacramenales, Alegoricos, y al Nacimiento le nuestro Senor annimmt, werden, B. 202 u. f. die Litel von 309 dergleis. ben Staden angeführt, und unter dies en finden fic boch nur 18 von Lope. Bas.

ben Berth berfelben anbetrift: fo finb wenigftens die von Calderon, in Beralcis. dung mit ben mir betamten Dipfterien und Moralitaten anterer Boller, mabre Meifterfincte; und C. F. Flogel, welcher (Gefd. des Grotestetom, S. 73) von ibnen überhaupt faat, daß fie en ungeheurer Bermifdung vom beiligen und Besfanen, von Engeln und Teufeln, faft alles übers treffen. mas je Musichmeifendes in der Rombbie ertacht worden ift," fcbeint bie : abplichen Producte anderer , Boller nicht fonderlich genau angefeben zu baben. Man lese, L. B. nur die Vie de St. Christofle ... en rime francoife et par perfonnaiges p. Maitre (Ant.) Chevalet, Gren. 1530. 8. und vergleiche! Ober die Moralitat des Mic. de la Chesnape, La condamnation des banquets, aus chen biefem Beitpunfte. Benn Calbes ron Bdume und Manzen personisiciet bat't fo findet man bier die Billen, das Cipflier, ben Aberlaß, die Salfe, ben Beits vertreib banbelnd eingeführt. Und Gignerelli, ber (Arit. Gefch. des Theat. Th. 2. 6. 74 ) to gefliffentlich Ungereimtheiten aus ihnen unit Exclamationen über fie, me femmen traat, batte immer bafur auch Nachrichten und Auszage aus den Moftes rien seines Boltes, über welche er mit . ein paar Borten hingliticht, geben follen, : und warbe, wenn er fie, aufrichtig, aus ben frühern Ausgaben gegeben hatte, ebent bergleichen Ungereimtheiten und Unftobigs . feiten aus ihnen baben ben Lefern vorles gen maffen. Befondere durfen die fpanie iden Autos nicht nach ben Beideeibuns gen von ihren Vorstellungen beurtheilt werben, weil die fpanifchen Schaufpieler, viel freper, als an andern Orten, mit ibeen Studen umgeben, und in jene entweber irgend einen Gragiofo binein ficken, oder Beranderungen damit vors nehmen. Go tonn g. B. in der Vorftele. lung bes Autos, La Devocion de la Mifa, vielleicht, wie Signorelt (Eb. 2. 6. 77) erzählt, die Reffe wirflich ges fepert worden fenn; in dem Stude des. Calberon felbst (und fein anderes, als das genannte tann er gemeent baben ) wirb biefe . £1.4

blefe Sever auffer dem Theater angenoms. men. liebrigens baben die Autos, wie: mebrere profane Stude, ibre eigenen Brologen (Loas), die nach ber Berfon, von melder fie gebalten werben, 1 . 3. 3ro. 108 des Marren, bes Bauern, u. L. m. betitelt find : und mebrere Rachrichten aes ben, Riccoboni, (a. a. D. G. 53 u. f.) und C. R. Alogel ( Gefch, ber tom. Litter rat. B. IV. G. 162 und 181. und vorlag. lid Gefch, bes Grotestetom. G. 73 u. f. mp bas, mas jener, und Signorelli, Baretti, und einige Reifebefdreiber erade len, gesammelt worden ift). swerte Gattung ber eigentlichen driffie chen Komodie in Spanien find die Comedias de Santos. Diefe werben gembbylid mit ben Aucos vermedfelt; aber fie find davon in so fern gang verschieden, als in ibnen bas leben und bie Thaten ber Brillaen, in orbentliche Aufgage ober Roes nades abgetheilt, bargeftellt merben. Es darften wenige Beilige fenn, welche nicht, auf diefe Art, maren auf bie Babne ges bracht worden; wenigkens find mir, den Anfichriften nach, mehr als ein paar bunbert beraleichen Stade befannt. Des diteffe scheint die Maria des, ums I. 1566. lebenben Auan Limoneba sa fenn. ber Leufel, fo wie die Engel, und mos ralifche Wefen aller Art, in diefen Stus den Rollen baben, verftebt fich von felbft; auch treten ofterer, ein Nino Jolus, (ein Zesustindlein) und ein Gracioso (ein: hannswurft) in ein und demfelben Stude auf. -

Die eigentliche Komödie der Gvanier scheint, wie ben allen Böltern, sich
überhaupt aus Schauspielen entwickelt zuhaben, welche nicht eigentliche Combbien
und nicht einmahl Dramen überhaupt
waren. Nasarre, in der vorherzebache
ten Abhandlung, S. 19 erzählt, daß,
bei dem Arönungsseite Alfons des sten
von Aeragonien, im I. 1328 allerhaud Gee,
schage und Gespräche maren ausgesährt
worden; und dergleichen Vorsiellungen
müssen unstreitig österer Statt gesunden
haben, well Johann ite, Martin und
Berdinaud von Aeragonien den Mitglies

bern bet Gaya Ciencia, ober ber eigentliden Dichter-Innung, das Borrecht ertheift baben follen, bas nur ibre, ober mor die, von ihr gut gebeifenen ober gefronten Dirados, Trobas und Dialogue bffentlich abgefungen ober vorgeftellt wer ben barften (Majarre . a. a. D. S. 18). Bon bem Innbalte ober ber Befchaffenbeit berfelben miffen mir aber nichts : chen fo-webig, als von ber Art von Sarcen. melde, dem gebachten Schriftfieller (a. a, D. G. 20) ju Avige, ben den Turnier ten diefer Beit gespielt worden find. lein im Anfange bes funfzehnten Robebundertes, wurde au Bargaoffa ein Schaw spiel von Enrique de Billena († 1474) aufgeführt, in welchem bie Gerechtigfeit. die Babrbeit , der Briede und die Barm bergigfeit, bandelnd erschienen; und in dem Cancionero de todas las Obras de Juan del Enzina. Zar. 1976. £ finden fic allerband dramatische Stude. febe vermischten Annbaltes, wortn die banbeinben Berfonen gebetentbeils aus Godfern befteben. Und Stucke diefer Art find benn auch, wie Cervantes er adhit (in dem Prol. ju f. Komobien), die berridenben, vorgestellten Stude bet Spanier, noch in ber Mitte bes fechzebnsen Jahrhundertes sewesen. 🛭 🕏 fagt von ben , in feiner Jugend gefebenen Rombbien : "Sie waren Gefprache, fak mie hirtengebichte, amifchen amen ober bren Schafern, und einer Schafering. Man fuste fie auf und verlängerte fie mit swen ober bren Zwifthenfpielen, borin bald eine Mobring, bald ein Russler, bald ein Schalfsnarr, bald ein Biscaper (ein Thipel) vorfam." Unb , aller Beschreibung nach, find bie, in verschieber nen Sammiungen, ju Palencia 1567. 8. gebruckten eigenen Arbeiten bes Schonspielers, welcher biefe Borffellungen geb, bes lope de Rueda, von eben diefer Befdaffenbeit. (S. Belaga, Beid. ber fren. Dichtk. G. 316. Signorelli, Th. 2. S. 27.) and sope de Bega in f. Arte nuevo de hacer comedias fagt, bas liebesbladd gemeiner Leute barin bargeffellt merben; sind nach bem Fragment zu urthellen, meldel

welches im aten &. G. ant m. f. bes Bertes: leber Sitten, Temperament, Theater U. f. m. Spaniend. Leibn. 1781. R. bavon abgebruckt worden ift, bat Rafaereebon fo Umrecht, fie mis ben Betiden bes Blautus und Tereng an vergleichen, als. ibeen Berfusser ben Wiederhersteller der Manifchen Babne zu nennen; benn. was wiederberaefiellt werden foll. vorber fcon einmabl in Stand und Debnund Rerbefen fenn. Micht von anderer Beichaffenbeit und Gineichtung find bie Ebolomea, Gerafina und Duquefa de la Roid bes Etmoneda, ober Monfo de la Drag, welche um eben blefe Bett (1566), auch ju Balenein, beraustamen, ob fie gleich burch eingewebte Bezauberungen etwas mebr keben erbalten baben. Runfwerle fest Belazques (a. a. D. G. 2.8) fie noch unter bie vorigen. Andeffen baben feeplich bie Spanler icon fraber, ndhmlid fden in Anfange des sedzebns ten Jabebundertes, gedruckte, obgleich nicht (wie man aus den eben angeführten. Borten bes Cervantes ichlieben muß) gefrielte Stude gebabt, melde ber einentliden Kombbie viel naber fommen. Dieses find die, unter ber Aufschrift Propoladia, au Gevilla, bereits 1520. 4. 1533. 4. erfdienenen Stude bes Barth. De Borres Rabarro, eines Geifilicen. Es find beren acht, Scraffna, Tropbea, Soldatesca, Linellaria, Imenea, Jacinta, Calamita und Mauilana; und meines Bes bantens fagt Rafarre, von ihrem Berf. (G. 21) in so fern mit Recht: debe fer renido por el primero, que dio foimas a las comedias vulgares, als Ber gebenbeiten und Sandlungen in ihnen bargeftellt werben, und als es ibnen nicht an Blan und Berwidelung mangelt. Signo: relli, vielleicht aufgebracht, das Rafarre ben Berf. gu einem lebeer ber Italiener machen woffen, ift (Krit. Befch. bes Theut. Th. 2. 6. 30 u. f.) ungerecht gegen bepbe. Jenen laft er biefe Stude für bie beften Manischen ausgeben; und ben biefem über, ficht er bas, worauf er, als Gefchichtforeiber ber Babne, querft batte feben follen , das Berbaltnif beffelben gur Borte

bilbung ber Kombbie in Spanien. Wenn bie Stacke feiner Borganger, nahmlich, blete Schäferspiele maren, menn fle blos aus Besprachen bestanden: so ift es tein geringes Berdienft, guerft Sands lung und Bermicklung auf bie Babne ats bracht au boben. Prestict find diefe Kon modien nicht noch den classischen Musiern . citaerichtet: aber bafür athmen fie mehr Leben und Babebeit, als manche, nach biefen Duffern angfilich gugeschnittenen Stude ber Italiener. Much batte er ims mer nicht fo gang befonders fich über ibre vermeintliche Anebebarteit ereifern follen. 216 Gefdichtfdreiber ber Babne mußte er boch mohl wiffen , was ; j. B. in ben Rebnerinnen und andern Studen bes Aris ftopbanes, in den frabeen Stucken ber fouf fo ebrouren Aranzofen, fo gar noch in ben Studen bee Al. Sarby, und in ben fouft gang regelmdfigen Kombbien mans der feiner kandsleute, als des P. Ares tino, vortommt. Selbft bas gerabmte, erfte, undefibr um eben blefe Beit, ober par noch fodter, erfcbienene regelmäßige Stuck ber italienifchen Babne, Die Cas' landra, beren Berfaffer noch oben beauf Cardinal mar, verftost febr groblich ges gegen bie guten Sitten. Und was die Bermifdung von Religiofitat und Aus. schweifung anbetrift: fo findet fich biefe vorzüglich nur in dem von ihm zerglieders ten Stude, Andet Ach aber, leiber! auch maleich nur au oft in ber Ratur, und mar nur ju lange berrichende Matur. Goll aber ber Dichter nicht Gittengemabibe liefern ? Soll er immer nur fo bubic an dem Allgemeinen fich balten, und, wenn er nur ein Sunfimert liefert. fic mit Muss föbrung einer bürren, stelettieten Sande lung begnügen? Dit eben fo wenig Recht wirft er bem Rabarro ein Gemengiel von Sprachen vor; es ift weber allgemein, mobigemertt! Berbditnismdbig, drger als - in der italienischen Comedia dell'arce, und in ben für biefe gefdriebenen, fo wie in mehrern Studen seines; erft tarzlich gestorbenen, vorgeblis den Mablers ber Ratur, bes S. Gob Die Spanier, welche bas, was boni. ibre 21.5

iber Sprache anacht, boch am beiten milifen maffen, feben ben Rabarro unter bie Berbefferer berfelben (Rafarre, a. a. D. 6. 21. Belaja. G. 328 ). Sind foll et moch pierfi das Wort Joznada für Act. gebraucht haben. - Buf thu fceint Ihan de la Eueva gefolgt, oder boch wenigfens bem Cervantes vorum acaanaen su feva. obaleich meber biefer, noch Rafaere beffele Sein Lobesjahr ift unbeben gebenten. fanat; aber feon im 3. 1582 finb Somibien von ibm gebruckt worben. feinem Rahmen geben, auffer vier Traners fpielen, folgente Stude: La Conftancia de Arcelina; El Degollado: Donde hay agravia hay yenganza; El Infamador: Nadie se atreva a el Honor; Quis es lo mas en amor, el deíprecio ô el favor? El Vicio enamorado. und fil Viejo enamorado, movos mit aber nue einzele, nicht die, von J. A. Dies ( ben f. Belasa, G. 202, Ann. n) angefährte Sammlung, befannt finb; und und ich will bier gleich bemeeten, bas bie mebreften biefer Sammlungen blos von ben Budhandlern, nicht von ben Berfaffern feibst veranstaltet werben, und das ber , felten ober nie, bigifmmtlichen Stude eines Beriaffers entBulten. Romodien bes Cueva anbetrift: so ift bie Sprace barin allerbings fcon; und fie baben jugleich mehr Bermickelung, fo wie mehr handlung, oder vielmehr die Gi tuationen barin find mebr entwickelt unb ausgeführt, als in den Studen bes Ras bareo: derackalt, das Eueva wirklich uns ter diejenigen zu feben ift, welche bie fognifche Romobie vervollfommt baben. Die Berausgeber bes Pern. Elp, fagen von thm: excediolos (nahmlich ben Rueba and Raharro ) incomparablemente en las ventajas de fu erudicion, y en la grandeza de su ingenio, con la quel, y ayudado de fu numerofa y elegante vertificacion, levantò de puntò el sistema de la comica Espanola, cultivò el artificio y puliò el estito del drama, sacandole de la antigu: vudeza. Aber ble ibm, von mehrern sugeschriebene, classifiche Regelmakig.

feit, seigt fic benn boch nicht in feben Stacken. Auch einet er felbe fie fie nicht au. (i. Fgemplar poer. im sten D. bes Parn. Efp. G. 59 u. f.) fembern go ficht viclauche ein was ibm die Spanis Sould arten, dat er, nebalid med. Abnige und Abnigipaca, mierca water go meine leute in has luffpiel eingeführt, und beburch die Berundaltung beliebes alimáblia vereniett bebe. (G. Necic. literer, pare la vida di Mig, de Cervantes, S. 16. von J. A. Belicer, in f. Enfayo de una Ribl, de Traducto res Espan. Mad. 1778. 4. 6. 151) Meberhaupt enthalt bas vocher wa ibu angeführte Gebicht nicht wenig Bentritt au der Gefchichte der foanischen Babar. Et nennt nicht allein barin verfchiebene allen Dister, als Quevara, Gutiere de Cating, Cojar, Auentes, Ortis, Megia, Maiss, welche in ihren Stüden den Regeln der Alten gans treu geblieben weren, von benen aber, in den mir befannten Rad eichten von dem spanischen Theater, fo faute bie Rabmen finden, fondern er fot auch, bas bas Bolf endlich biefer Gim plicitat aberbrüßig worten fen, und 14 fcon vor ibm, die Alten nicht mehr die Gefengeber maren angefeben worden, b wie, das er die Kombbie von fünf auf vier Acte ober Jornaben eingeschedalt babt. Ucbrigens wird das, was C. J. Fibel (B. IV. S. 167) an feinen Studen auf fest, und aus bem Signorelli (2). 2. 6.53) genommen bet, bier nur von bei Traufpielen beffelben gefagt; feiner lub spiele ermabnt ber Italiener nur sehr oben bin und Montians, welchen flogei 🖝 fabet, eben auf folde Met. - Bou Ek. Caftificio, welcher in biefen Beitpunft go biet, find feine Stude gebeucht (6.90 lesa, S. 321, und S. 196, Ann. h.) -Cheift, de Birdes, ob er gleich gemobil lich nur unter die tragifchen Dichter # fest wird, verbient, aus mehr als cine Rucfict, auch bier eine Stelle. lich haben, unter ben eigentlichen bes matifchen Beobucten ber Spanier, feine Stude, (beren überhaupt acht find, au von in f. Obres, Mad. 1609. 8. 14 fánt,

Muse, La gran Semiramis, la cruel Cafandra, Atila furiofo, La infeliz Marcela und Elica Dido finden, und bren. El Amor. Abfalon. und Saul r Jonatus eingeln erfchienen) guerft, ben Eitel von Tragitomódien geführt (3. en Discurso sobre les Traged. Espan. son dug, de Montiano, Mad. 1750. 8. S. 68) und find es jum Theil, vorzuge lich aber feine infeliz Marcela, auch wirklich. In biefer lettern ericeinen Sche fer, und andre gemeine Personen, mits ten unter ben Beiben; und traurige, und ible Stellen wechfeln mit pofierlichen und nfebriaen ab: und wenn biefes Stuck gleich, in Rudfict auf die Ginheiten, dicht mangelhatt ift: fo find die andern es denn doch um defto mebr. Auch rübmt fich Birues, in der Boerede ju f. Berten fo wie in mebrern Brologen zu feinen Studen, "das Beste der alten Aunst mit bem neuern Gebrauche vereint au baben;" und Montiano ertiart (a. a. D. S. 36) diesen neuern Gebrauch für die Einfühi rung überflüßiger Berfonen, bie nicht gur Bandlung des Studes geboren, den Gang beffelben verwieren, die Babricheinliche Beit fcwdchen, und allenfalls fo genannte Coups de Theatre oder Ueberraschungen bervor bringen, melder Bebrauch denn auch. phyleich Birdes in fo fern nicht Urbeber deffelben fenn fann, als er Gebrauch beist, burd fein Benfpiel betraftigt murbe, Berner bat nicht blos Lope de Wega ibn gum Urbeber ber gewöhnlichen Abtheilung bes ipanischen Drama in bren Aufgüge ober Jors naben gemacht; nicht allein fagt er felbft pon f. Gemicamis, im Prolog, de fer primera, en fer de tres Jornades, fonbern auch in der Einrichtung des Stucfes findet fich ein Grund gu biefer Mbthel Es befeht gleichsam aus bren funa. Theifen, und der Berfaffer will es thr brev Tragbbien angesehen haben. **B**06 er baraber fast, tann, als ein Bem tran jur Gefcbichte ber fpanifchen Babne angefeben werben:

— — viene en tres jornades, Que fuceden en tiempos diferentes; En el fitio de Barra la primera, En Ninivo famola la fegunda, La tercera y final en Babylonia, Formando en cada qual una Tragedia,

Con que podrà toda la de oy tenerse por tres Tragedias
bergestalt, bas der Anspruch des Cervans
tes auf diese Neuceung (s. den Prol. zu
s. Komddien) wohl nicht gegründet scheinet (vergl. mit dem Disc. des Montiano,
S. 67. und den Notic. liter, para la vida de Mig. Cervantes des Bestier 5.17.
a. a. D. S. 159). lleberhaupt sats sich
dem Birkes tin großer Einsus auf die
spanische Bahne, dieser mag nun bestehen,
worin er wolle, nicht absprechen. Lope
de Dega sagt in dem Laurel de Apolo
von ihm:

A quien les Muses comices debieron

Los mejores principios, que tuvieron,

und in der Arte nuevo, das er die Komadle aus det Aindbeit geriffen babe. Bodurch aber diefe Vermischung bes Tras sifchen und Komifden, guerft, erzeugt ober beganftigt morben, und ob fie viele leicht im Character ber Ratton feibft ges grundet if, last idmer fic ausmaden. Rur ift es, meines Bebuntens, merte wurdig, das schon früher, schon im Ans fange bes fechsehnten Jahrhundertes, ber. Amphitruo des Biqutus, von Rrc. Diffabolos, Barag. 1515, obaleich mit einigen Auslaffungen, und, in ber Mitte eben biefes Jahrhundertes, im J. 1555, noch einmahl von Betes Oliva, obgleich mit einigen andern Stucken eben biefes Dichs ters, therfest wurde, fo wie, daß unter den Uebersegungen der elassischen Dramas tifer jene die Altefte iff: und Blautus tonnte immer ben Dobmen und Begriff su der fpanifcen Tragitombbie bergegeben, ohne im minbeffen ein Mufter bauon gescheieben zu haben. Bu der Bermifchung hoher und niedriger Berfonen hatte das Benie ber Spanier, oder, nach Marburs tons Mennung, die eigenthamliche Beis fesbildung der ehrifilichen Bolter, das

åbrige

åbrige binaugesett. So viel if newis, bas lope fich, in f. Arto, auf den latels nifipen Dichter besteht, und nach bem Rafarre (a. a. D. S. 49. 08. D) 24 urs theilen, baben mehrere bas Anfeben befe felben in biefer Bache gebraucht. Ans beffen find die Spanier, wie bereits, ben Belegenbeit bet italienifchen Romobie bes - meret worden ift, teinesweges ben übris gen Boltern Europens mit fold einem Gemenafel von Drama vorquaegangen. Wenn bie Stude bes Biches, wie fic nicht weifeln lift, bie erften fomlichen Stude diefer Mrt find: fo fonnen bie Italiener leicht beren ein balbes Jahrbunbert früher achabt baben; benn bie bereits im I. 1522 gebruckte Ceccoria des Antonio Epicuro fallt lange vor bem Beits puatt, in welchem Cervantes bie fpanis fce Cambbie noch in der größten Ginfalt £ab. Frenlich aber murbe nicht in Italien, fo wie in Spanien, ber Gefchmack an folden Studen, wenigftens nicht in affen Beitpunkten, herrichand; es wurs ben nicht bort, fo wie bier, Borguge. meise, nur bergleichen, und nicht in sol der Menge geschrieben. Denn, mit jes nem Beitpunkte fceint nicht allein eine mabre Canbfuth von komischen Dichtern eingebrochen, fonbern auch jenes Gemenge fel von Tragifdem und Komifdem, eben fo wie die Unregelmagigfeiten aller Art, Richt immer größer geworden zu fenn. bas, wie gewöhnlich geglaubt wirb, alle Stude von folder Befdaffenbeit maren. Die Spanier haben, wie bie Bolge jete gen wirb, nicht allein Kombbien von mancherlen Art, fondern viele berfelben tommen auch, wenn fle aleich nicht aerabe von folder Beidaffenheit, als die Somobien ber übrigen Bolter Europens find, den gewobnliden Regein naber ; und baburd, ober fonft burch glackliche Erfindungen, Speache, u. b. m. gelchnen fich nun bie Stude folgender Dichter aus: Dig. Cervantes (geb. 1549. geft. 1616. Bon feinen frabeen Rombbien weiß man nicht eine mabl bie Sitel vollftanbig; gebruckt find. beren auffer acht Briffdenipielen, querft acte, Mad. 1615, und mit ber fcon ofter

angefährten Abhandl. bes Rafarre (bie aber meber ben Beidichtforider ber fpa nischen Babue, noch ben Kunftrichter befriediat, weil der Berf, nicht allein au menia bekimmte und genaue Nachrichten von der Entftehung und Zortbilbung der (panischen Kombbie giebt, soubern auch Achtlich ju febr Lobrebner feiner Ration if, und eine au angfliche Racflicht auf die französlichen Aritiker nimmt ) ebend. 1740. 4. 2 3. Das ber Unfbrud bes Cers vantes, die fpanifice Comodie werft in dren Jornaben abgetheilt zu baben, wer niaftens Amelfel auldst, ift voeber bereits bemertt worden; auf alle galle bat exnicht, wie er bebauwtet, die firmf nes mobuliden Normaben in been vermandelt. benn bie Stude bes Cueva find, wie acbacht, in vier abaetbeilt, und biefer rabunt fic ausbracklich, ber Urheber biefer Ers finbung zu fenn. Doch minber bet er auserft, wie er ferner wil, allegoriiche Befen auf die Bubne gebracht. Schon Juan de la Enzina fübrte biefe ein; auch bat fo gar Mofarre felbit blefes (a. a. D. S. 19 ober B. 2) wiberlegt, nicht, wie Signorent (Th. 2. G. 41, Anm.) laderlicher Beife will, auf den Calberon bamit gezielt. Die Stude felbft baben, meines Bebantens, nur bann Werth, wenn man fie befür, wofür Rajarre fie ausgiebt, für Barobica der Arbeiten des love, ansiebt, und die Wegaung bes Rafarre mus, mas and Signorelli (Th. -2. S. 39 u. f. ) bagegen fagen mag, jebem einleuchten, ber bie Lombbien bes Cervantes mit einem Ume auf lope lieft, ober, J. G. ben Rufian dichofo bes erftern, mit bem Rey Bennba des lestern vergleicht. Go ear bet Character des Cervantes macht eine solche **Absicht ber ibnen webescheinlich.** neuern Beiten find beren noch swep von tom, La Numancia und El Treto de Argel, and flicht gegogen worden, die id aber nicht gefeben. Rad dem, not Suerta, in der Leccion critica, Mad. 1785. 8. S. 26 davon fagt, batten fie tmmer ungebruckt bleiben fonnen, der Numancia treten allegorische Beles .auf; und wabricheinticher Weife find es

biefe, worauf Cervantes feinen vorber ge-Dainten Unfpruch grundet. (Ein Leben beffelben von Greg. Manens, findet fich por dem D. Quirote, Land. 1731. 4. und vor mehrern, fpatern Musgaben; ein anderes von 3. M. Vellicer in dem angef. Enfayo de una Bibl. de Traduct. Esp. Mad. 1778. 4. 6. 143 u. f.) - In bem fcon gebachten Brologo bes Cervantes gu f. Lomodien. fo wie an nericbledenen Stellen bes D. Quirote, merben mehrere fpanifche Comiter aus Diefem Beitpunfte. als D. Rimon - Dig. Gandel -Luis Beles de Quepera - Ant. de Gar Laria - Gasp. de Avila (welchen B. Dies, Belagg. S. 357. Anm. e mit dem Francisco de Aguilar vermechfelt zu bas ben (cheint) angeführt; allein so viel ich weiß, zeichnen ihre Stude fich burch michts aus. Bobl aber geboren, unter ben, von ibm genannten, ju ben Bete faffern von guten Konibbien: Aranc. be Mauilor (Geine Stude beifen : El Agravio en la disculpa; El bravo Conde de Urena; La fuerte fin esperanza; El Mercader amante, ein Stad, web ches, nahmentlich, vom Cervantes, D. Quix. P. I. Cap. 48 unter bie guten gefest wird; La Girana melancolica; El Conde Grimaltos: La venganza honrole; Los amantes de Cartago: El Ardor de Hespaña sobre Sierra Nevada; Las Amenidades del Soñas; La fuerza del Interes; La nuera humilde) - Der Kanonitus Terroga (El Principe Constante; La gallarda Irene; El Esposo fingido; La perseguida Amalthea; La Enemiga favorable, melde Cervantes, a. a. D. ebenfalls ausbrachich ein gutes Stud nennt; El Gerco de Rodos; El Cerco de Pavia; Las fuertes trocadas, y Torneo venturolo; La Duquela constante; La Condela Costanza; La Sangre real de los Montancies de Navarra. liebtis sens hat ein Ungenannter einen Canonico Tarrega in einem Stade unter dies fem Litel auf die Babne, allein ich weiß micht, auf welche det ? gebracht.); -Dr. Mira be Mescua (Unter feinem Rabe

men finben fich in ben verfcblebenen Samas lungen von fpanifchen tuffpielen: El Ampara de los hombres; El Conde Alarcos; Los Carboneros de Francia; La Confusion de Hungaria; Las Lyses de Francia; El Marques de las navas; El Negro del mejor Amo; El hombre de mayor fama; El Esclavo del Demanco; La adultera virtuofa; Mas vale fingir que amar; El Duque de Memoranii; Lo que le toca al valor; El Fenix de Salamanca; No hay burlas con las mujeres; El Palacio confuso; nachgeahmt, aber nicht glacklich von Corneille, in feinem Sanche d'Arragon; La Hija de Carlos quinto; El Galan valiente y discreto; El Galan secreto: El Caballero sin nombre; Lo que puede una sospecha; No hay reynar como vivir; El Principe de Orange; El Rico avariento; La rueda de la fortuna; Obligar contra su sangre; Adversa fortuna de D. Bernardo de Cabrera; Hero y Leandro; La Reyna de Sebilla; La tercera de si misma; Quatro milagros de amor; Los prodigios de la vara) - Melch. Vernandes de Leon (3ch fese ibn in biefen Beitpuntt, ob gleich die fpas nifchen Litteratoren fein Beitalter nirgents bestimmt baben. Seine Stude, deren Nasarre (a. a. D. G. 49. oder D) rabme lich ermdbat, geboren wirftich, im Gansen, su ben beffern, und fabren folgenbe Eitel: No hay amar como fingir; Los dos mejores hermanos; Endimion y Diana; La conquista de las Malucas; Las dos Estrellas de Francia: Venir el amor al mundo; La vida del gran Tacano; El Sordo y el Montañes, welches vom huerta in f. Theat. Hefp. P. I. T. IV. ausgenommen worden ift, ber ben biefer Gelegenheit noch gwen Stacke ibm aueignet, movon aber bas eine, Los tres mayores prodigios els gentlich eine Comedia fanta ift, unb bas andre, Rendirse a la obligacion von D. Diego Sigueroa v Cordoba fenn foll.) -Guillen de Caftro († 1626. 3ch führe ibn an, weil seine Mocodades del Cid, in

ber Ueberfebung und Rachabmung bes Cors neille, Epoche auf ber frangbfichen Bub: ne gemacht baben, und weil er gewönnlich von Bustandern auch unter die auten Somifer ber Spanier gezählt wirb. biefe felbft begen teine su boben Begriffe Lucrta nennt ibn uno de los von ihm. Seine Stude mas triviales poetas. find , unter dem Eitel : Comedias , Valenc. 1618. 1625. 4. 2 B. gefammelt; einzeln find beren aber weit mebrere ges Einige Radricht von ihm giebt bruct. 3. M. Diege, ben f. Belagg. S. 364. Anm. g.) - Juan be Bos (1626. Das farre, a. a. D. S. 28 und 49 fest ibn uns ter bie regelmdfigern Romiter ber Spanier; von ibm find folgende Stude vor. banden: El Castigo de la miseria, frang. in ben Nouvelles comiques bes Scars ron, unter bem Titel: Le Chatiment de l'avarice, und von Suerta in f. Theat. Help. aufgenommen; El Castellano Abrahan, y Blafon de Guzmanes; El encanto del olbido; El Montenes Juan Pafqual y Primer Alistente de Sebilla: Por fu Esposo y por su patria; Tal vez su flecha mejor, labra el. Mud bat er verichte: Acero de amor. bene Comed. di Santos geschrieben.) -Juan Ruis de Alarcon & Mendoza (1628. In ben verschiebenen Sammlungen ber spanischen Luftspiele finden fich von ihm: La amistad castiga; El Semejante a si mismo; Ganar amigos, o lo que mucho vale mucho cuesta; La culpa busca la pena, y el agravio la venganza; Las empenos de un Engaño; Los engaños de un Engaño; Dexar dicha por mas dicha; Los favores del mundo; Examen de maridos; La hechiera; Por mejoria; Las paredes oyen; El desdichado en fingir; La endustria y la suerte; Der con la misma flor; Los pechos privilegiados; La cueva de Salamanca; La prueba de las promeías; El dueno de las Estrellas; Quien mal anda, en mal acaba; Quien priva aconseje bien; Siempre ayuda la verdad; Quien engaña mas a quien; La verdad fospe-

chola '(quis welcher B. Corneille feinen menteur gezogen bat, ein Stud, web des Boltaire felbft, ber bas Original aber, ierig, dem lope und dem Roras aufdreist, får bas erfte Characterfiact ber Reansofen erfidet, und bem er ben groften Ginfuf auf die feansofische Komodie auschreibt. 6. f. Comment, fur Corneille, in bem 66ten B. G. 1. f. Oeuvr. Ed. de Bezum.) La manganilla de Melilla: Lodo es ventura; Mudarle per mejorarle; La cruelded por el honor, mesen ciniec gefammelt, Mad. 1628. 4. gebruckt wors ben find. Die Plane ber mir befannten find chen fo abentbenerlich, als fie ci. gewöhnlich, in ben fpanifchen Studen find; aber an fomifchen, aut ausgefabes ten, Situationen, und an einer albaib den Characterzeichnung ift ber Dicter reich.) - Love Relir be Bean Carpis (geb 1562. geft. 1635. Geine erflaunfiche Bruchtbasteit ift befannt; aber fälschlich macht man ibn sum Urbeber ber Unregels magigleiten und Ungereimtheiten des ivo nifchen Ebenters. Diefes zeigt fich nicht bies 446 f. Arte nuevo de hacer Comedias. fonbern auch aus ben altern Stucken felbe: und wenn gleich viele von den seinigen bennabe unter der Kritif find, wenn gleich, mitten unter rührenden Stellen , miebrige und posierliche vortommen, und feine Burften ofterer wie bas gemeinfte Bolf. und gemeine Menfchen wie Sheften, ober vielmehr, wie gebilbete und gelebete leute, ben tom fprechen, (Sebler, welche mehr bedeuten, als alle feine Berfandigungen gegen die Einbeiten der Zeit und bes Der tes) so idst sich ihm doch nicht das, was ben Dichter jum Dichter macht, nicht Erfindungsgeift und Darftellungsgabe ob frechett. Er befist fie fo gar in einem boben Grade. Andeffen bat er benn bod; Worzugeweise, in das spanische Drams, einen eben fo bochtrabenden, als erfin felten Stol gebracht, und unfreitig, bit Unregelmäßigkeiten weiter, als seine Nov ganger getrieben, fo wie burch fein Ber fpiel, und burd ben Benfall, welchen et erbielt, feine Ration in threm Gefdmade befidelt, ob er gleich unter ibr felbit, in

en Billega, Defa, Dig. Andres, Ans ouis. Lones de Wega, Mafarre, Lupan, Resaus. Belasques, u. a. m. bie frenge en Cabler gefunden bat. An bramotis men Studen, foll er, ber Pama pottuna a la vida y muerse del D. Frey Lope Fel. de Vega Carpio . . . por uan Perez de Montalban. Mad. 1626. 1. sufoige, auffer 400 Autos, 1800 ger thrieben baben ; aber in bem, von Suere g. f. Theat. Hefp. bengefügten Bers eichnife von den Dramen der Spanier, poben bie Regifter ber Schaupieleracfelle dafren, auf melde Montalban und andre ich berufen, ju Rathe gezogen worden ind , fommen , nachst verschiedenen Comedias di Santos, nue bie Litel von uns jefehr 480 vor; bergefalt, bas die Nache Acht des Montalban doch wohl der Aufdrift feines Buches gemde fenn tonnte. befammelt find beren, im Madr. Zarag. 1. a, D. m. 1604 + 1647. 4 in 25 W. übersaupt 295 St. und in det Vega del Parnasio, Mad. 16:7. 4. find deren noch 8 jebruckt. : Bie viel bavon in bie, Mad. 1776. 4. 21 B. ericbienene Musmabl feiner Berte quigenommen morben, weiß ich nicht; aber in ber gedachten Sammlung bes Ducrta bat teines einen Blan gefunlleberfest in bas Frangofiche bat te Soge eines, Guardar y guardarse anter dem Litel, Don Felix de Menloza, in dem Theatre Espagnol, Par. 1700. 12. P. Abr. bu Berron de Cas fera, Auszugsweise, zehn, als Los dobaires de Matico, Caftelvies y Monesces: Las pobrezas de Reinaldos; Las Novios de Hornachuelos, melde iber auch bem Medrano augeschrieben meren; El Rey Bamba; La amistad pagada; Nacimiento de Urfo y Valenin; und einige Swiftenfpiele, aber ichtlich nicht folde, welche einen Wegriff ion dem Genie des tope geben tonnen, mb finguet, in f. Theatr. Eip. bren, La Elclava de tu Galan, El Damine Lucas (eines ber schlechteften) und La Dama melindrofe, melde wieber, in bem fpanischen Theater, Brichw. 1770. 8. B. ins Deutiche überfest worden find. That bat B. Corneille f. Suite du menteus aus bes love Amar fin faber a quien gesogen, und wit baben and von 8. 3. Bertud, im sten B. f. Magagis nes, Deff. 1782. 8. La fuerza lastimofa. Muszugsweise erhalten. Das teben bes . Lope, auffer der bereits angeführten Fama postuma, if, unter andern, in bem sten B. bes Parn. Efp. und im iten B bes Bertuchichen Mag. (wo auch die Litel ter mehrften feiner Stude fich finden) G. 129 u. f. erzáblt. 6. auch ben Belaig, bes D. Dich G. 239 und 328. Der S. v. Bole taire, der so gera, und die mebriten mable fo unglactico, den litterator fricite. bat ben Lope su einem Schauspieler ges Das feine Stude, abrigens, made noch jest Acibia gespielt werden, ift bes tannt.) - Juan Beres be Montalban († 1639. Unter den vielen Nachabmern Des lope einer der beffern. Buffer einigen Autos und Comed. di Santos fiab noch 77 Stude von ibm vorbanden, melde noch immer gespielt werben, und unter benen fich bie Amantes de Teruel qui deichnen. Gesammelt find einige, Alc. 1638. 8. Mad. 1639 und 1652. 4. 2 B. erfcbienen.) - Metiter Litelo de Molina. ober eigentlich, Er. Gab. Lelles (+ 1650. 3. N. Dieje, Belajq. S. 557. Unm. e. bat zwen Dichter aus ibm gemacht. Der. von ihm geschriebenen Luftipiele find 79, welchen es größtentheils nicht an glacklis den Erfindungen febit. Ob Cammiun, gen davon verhanden find, weiß ich nicht? aber mobl, daß er, um das gembbnlide Comedia famola auf den Titeln der Stude iderlich zu machen, viele von seinen mit dem Bufage, Comedia fin fama brucken laffen. Mus feinem Convidado de piedra hat Mollere s. Festin de pierre gezogen.) - Ber. Cancer († 1655. Einer der begten unter denjenigen franifden Dichtern, wels de Comedias burleicas gefdrieben bas ben, als La muerte de Baldavinos, und die Mocedades del Lid. Much but et, mit Mertines, Matos und Rofete einige Stude in Gemeinichatt abgefagt, 1. 35. El Bruto di Babilonia, la Virgin de la Autora, u. a. m. Eine Samml. (. Micre

Werle erfchien, Mad. 1651. 4. Lieb. 1657. 4.) - Franc, Bel, de Montefer (ich verbinde ibn mit ben vorigen, weil f. Caballero de Olmedo audo au ben aus ten Burlesten Comodien gebort.) - Ein Abriliches Stud von einem Ungenannten (wahrscheinlich von Augustin Atoreto) if El Rey D. Alfonso el de la oradado. -Juan Matos Fragofo (ber von ihm geschriebenen Kombbien und Tragifomobien find 45, moven Juan Labrador, u el Vilano en su rincon y Sabio en su retiro, im 4ten Eb. von Linguets Th. Elp. fic frangoffich finbet.) — Auguffin be Salagar p Lotres († 1675. Unter felnem Rabmen geben folgende Stude: El Amor mas desgraciado, y Cefalo y Procris; El Juez de su misma causa; Merito es la corona; Tetis y Peleo; Los juegos olimpicos: Encanto es la hermofura, y el hechizo fin hechizo; Mas triunfa el amor rendido; La mejor flor de Sicilia; La segunda Celestina; Los dos Monarcas de Europa; Tambien se ama en el abismo; Triunfo y venganza de amor, moust Juan Bera Taffis neun, Dab. 1684. 4. als den amenten Theil f. Werte beraus acaeben bat. Einige Racht, finden fic ben 3. N. Dieze, Belagg. G. 246, Anm. g.) - Augustin Moreto y Cabana (lebte ungefahr um diefe Beit, und gebort ju ben vorzüglichken Komitern ber Spanier ; bes fonders haben feine Rollen bes Graciofo (des harletins ber Spanier) durch Reichs thum an gladlichem Bise, große Bors auge bor ber dbniichen Rofte in ben ans bern Dichtern. Unter seinem Robmen geben folgende Stude: Sin honra no hay valencia; El Marques de Cigaral, moraus Scarron feinen D. Japhet d'Armenie gesogen bat; La Negra por el Honor; El meyor Amigo el Rey; Lo que merce un foldato: La ocasion hace at ladron, von Linguet ins Frant. aberset; El premio en la misma pena; El Desden con el Desden, in Questa's Th. Hefp. aufgenommen; und von Mollere, der aber, wie Signorelli, Ch. 2. S. 83 febr richtig benierkt hat, in

Radfict auf Die Bauptfache, auf Characterzeichnung, weit, weit unter ben Original geblieben ift, duf bie fransofifde Bubne, unter dem Litel, La Princesse d'Elide gebegcht; El Defensor de su agravio; En el mayor impolible, nadie pierde; El parecido en la Corte, von linguet ins frang überfest; und in Sperta's Th. Hefp. aufgenommen; No puede fer, guardar una majer, ses Suerta in f. Theatr. Hefp. aufgenom men, und von linguet ins Traf. Aberfett; La milma, conciencia acula: Merecer para alcanzar: La Condesa de Belflor; La confusion de un Jardin; Industrias contra Finezas; Los Hermsnos encontrados; La Gada del nadar; Todo es enredos Amor: El fecreto entre dos amigos; La traycion vengada; Lo que puede la aprehenfion, aus welcher Eb. Corneille feine Charme de la voix gejegen; El lege del carmen; La mas verdadera copia del mejor original; Los mas dichefos hermanos; La Cena del Rey Balthafar: La confusion de un pepel: El Caballero; Los Jueces de Caftella; El Azote de su petria: Antes morir que pecar; De fuera vendra, quien de casa nos echara, u la Tia y la Sobrina, von Suerta in f. Th. Hefp. and genommen; La cautela en la amistad; Empezar a fer amigos; La fingida Arcadia; La Fortuna merecida; El mas illustre Frances; Primero es la Hours; El poder de la amistad; El Esclavo de su Hijo; Fingir y amar; Fingir lo que puede ser; La discreta venganza; Caer para levantar; Como se vengan los Nobles; Trampa adelance, in Suertas Th. Hefp. befinblis; Satisfacer callando; La rica hembra de Galicia; El rico hombre de Alcala; La fuerza de la Ley; La fuerza del Natural: Escarraman: El Licenciado Vidriera: Amor y Obligacion; Hacer del contrario amigo; Antioco y Seleuco; Aristomenes Mefenio; El Hijo de M. Aurelio; El Hijo obediente; El Lindo D. Diego, van Ducris

Sucrta in f. Theat. Hefp. aufgenommen; las travefuras de Pentois: Les trarefuras del Cid: Hafta el fin nadie es lichofo; und außer diefen noch einige in Bemeinschaft mit Bebro Lanini, Malos mb Ber. Cancer. Breplich findet tene brenge Einbeit ber Beit und bes Ortes med ben ibm fich nur felten; aber bafür serd man durch gut gewählte und aut bes sandelte Situationen, und burd voetrefe iche Characterzeichnung schablos gebalen. Much werben ibm ber Stude noch nebrere, vorzäglich alle diejenigen, wel-Se unter bem Litel: De un ingenio le esta corte gebruckt find, und also 180, bas aus leffings Dramaturgie beonnte, Dar la vide por fu Dama, el Conde de Sex sugeschrieben, welches wer mobl ben Coello jum Berfaffer bat. Befammelt find beren guerft amblie, Mad. 1654. 4. und barauf, in 3 8. Val. 1677. 4. Mad. 1681. 4. feche unb beepkig erschienen.) — Franc. de Ropas Linter diesem Nahmen bestöt die spanische Bubne 75 Stude: allein ba amen Dichær einen synlichen Bor- und Zunahmen refübet baben : fo last, obne eine genaue Renutnis diefer Comodien, fic nicht entdeiben, welche dem einen, ober dem indern gutommt. Der ditere, welcher ams 3, 1680 lebte, und der beffere ift, Ind noch verschiedene feiner Stade, Mad. 680. 4. 2 3. felbft berausgab, bat verdeledene, von frangbfifden Dichtern bewite Stade gefdrieben, als Donde bay agravios, no hay zelos, y Ametriado, (weiches huerta in f. Theatr. Help. aufgenommen) woraus Scarron f. Indelle, Maitre et Valet, und Entre Bobos anda el Juego, D. Lucas del Cigarral, (chenfalls in Suertas Sammung befindlich) woraus Sh. Corneille f. D. Beltran de Cigarral actoaca. Such ind von le Gage zwen Stude von ibm, Fraycion busca el castigo una No hay migo para amigo, unter bem Ettel Le point d'honneur abersest morben: mb sein Abre el ojo gebort su ben reselmdflaften Staden ber Spanier. Rur nut man feine Arbeit nicht nach ben 4100 Erffer Theil

Berfesungen und Rachabmungen ber frans abfifden Dichter beuetheilen. felbst fagt von ber erstern : wo Rosas blos vertraulich (familier) ift, ift Scarron niedrig; und mo jener natürlich ift. if ber andre gezwungen, und geglert. Inbeffen behaupten benn doch die Geschichte foreiber ber frangofifden Babne, baf bies fem ungeachtet Scarron mit seinem Stude sverk den komischen Dialog auf bas fransolliche Ebeater gebracht babe.) - Luis Coello (Ein Zeitgenoffe bes Roras, weis der, um gleich einen Arrthum in ber vo. rigen Ausgabe biefes Bertes, Art, Dracodie, gut su machen, gewöhnlich für ben Berfaffer bes Conde de Sex, u dar la vida por su dama, quenegeben wirb. In den vericbiebenen Sammlungen von fpanischen Kombbien finden sich noch von ibm: Dicho y hecho; Lo que puede la porfia; El Arbol de mejor frutto; Yerros de naturaleza, y aciertos de la fortuna; Por el esfuerzo la dicha: Los dos Fernandos de Austria; Adultera castigada; El escudo de la For- ' tuna; El Robo de las Sabinas; Peor es urgario; Lo que paía en una noche; El privilegio de las mujeres.) -Antonio de Golis († 1686.Obnstreitig els 👈 ner ber erfen und regelmidbigften Comffer ber Spanier; feine Stude find, El amor al ufo, von Corneifle, unter bem Titel L'amour à la mode, auf die frangossiste Babne gebracht, und in Buerta's Commil. aufgenommen: El Doctor Cerlino: El Alceizar del Secreto; La gitanilla de Madzid; Un bobo hace ciente, filmints lich in Buetta's Samml, befindlich, und bas lettere von Linguet überfett; Las Amezones; Le firme lealtad; Euridice y Orfeo; Amparar al enemigo. Bufammen find fe, Mad. 1681. 4. gedruckt worden. Die ihm von I. A. Die-Belagg. G. 351 gugefchelebenett Triun-. fos de Amor y Fortuna follen von Dies go Muget v Golis fenn.) - Pedro Cal deron de la Barca, Sanas y Myano-(† 1687. obgleich biefes Sterbejahr, wos fern bas vorige richtig ift, itrig fenti muß, weil, nach J. M. Diege, Wolaga, S. 350. M m ant.

Ant, de Golis, der ein Jahr wor ibm Barb, feine Arbeiten bat übernehmen fols Der von ibm gefdriebenen Schaufpiele find, auffer ben, bereits anaefabre ten Autos, über bundert und grangia: movon bereits, ben f. Lebzeiten, Mad. 1637 - 1674. 4 B. 4. und, von Bera Safe fis p Billaroel, nach feinen Lobe, Mad. 1685 : 1694. 9 B. 4. berausgegeben murben; und im 3. 1760 find beren gu Das drid is Quartbanbe gedeuckt worden. Auf. genommen, in f. Theat. Hefp. als die porguglichen barunter, bat duerta fols gende: Dar tiempo al tiempo; Tambien hay duello en las damás; La Dama Duende; Qual es major perfeccion; El Escondido y la tapada, frans. von Linguet; El Secreto a voces; Bien vengas mal si vienes solo; Los empenos de un acefo, nachgrahmt von Eb. Corneille, in ben Engagemens du hazard; No siempre lo peor es cierto, frang, von linguet; Con quien vengo, vengo, zwenmahl in bas Ital. von Mich. dena Marta, Rap. 1665. 8. und von Ang. d'Orfa, Ferr. 1669. 12. überfest; Mejor efta que estaba, franz. von linguet; Primero foy yo; Caía con dos puertas mala es de guardar; No hay burlas con el amor, frang. von linguet; Eco y Narciso; und auffer ben Bereits angeleigten bat le Sage, in f. Theatre, P. 1739. 12. sein Peor esta que estaba, unter bem Titel D. Cefar Urfin und Linguet beren noch swen, El Alcalde de Zalaméa, und Los Empeños de sois horas überfest; fo wie Eb. Corneille noch eines, El Aftrologo fingido, in f. Feint Aftrologue auf die frang, Bubne Much ift es betannt, bas Vierre aebracht. Corneile aus Calberons, En efta vida todo es verdad y todo es mentira, welches übrigens ben ben Spaniern nicht in fonderlicher Achtung febt, feinen Berge Hius genommen bat; man braucht aber eben nicht spanischer Litterator, oder får die Spanier febr eingenommen gu feon, um zu fehen, daß H. v. Voltaire, in f. Hebetfepung biefes Studes, und in felner Abbandlung barüber, (Ocuvr. B. IX.

6. 441 U. f. Ed. de Beaumarch. ) de Lefet mehr beluftigen, als belebeen woln Die Gigenbeiten bes Calderen, els spanischen dramatischen Dichters, besieben porahalich in den Berwickelungen feinen Stude, und in der Babe, die Erwech tung ber Zuschauer bis auf ben lesten mei genblick zu fpannen. hierin, und in bet Sorafalt und Rulle det Ausarbeitung iben haupt, übertrift er den Lope weit. in Unfebung feiner Charactere bat bereits Signorelli, Eb. a. S. 77 bemertt, Daf-fo romantifc biefe uns fcheinen , fie bent boch die Sitten feiner Beit barffellen; auch bat er ficherlich fie zu fcbitbern . ober in Sandlung zu feten gewußt. Dialog ift, meines Bebuntens, betf ungleich, und wimmelt von gestachtes Wortspielen und Wiseleven; und durch fein Befreben, ben Bufchauer in Ungo wisheit an erhalten, und ibm wiel To schaftigung zu geben, ober feinen eigene Scharffinn in ber Erfindung zu zeises. wird die Haupthandlung öfterer verwirtt. Was Rafarre, in der vorber gebacten Abandl. und ben dem Belagg. 6 341 u. f. fonft an ibm ausfest, fein Berficfes gegen Befdichte und Erbbefdreibung, fei ne Bericonerung von Liebesbanbein, n. b. m. verrdtb eben fo menia Dictterne fabl, als Dichtertenafnis. Cinige Sad eichten von ihm finden fic in 3. M. Dien Delata. S. 240. Anm. u und S. 242. Ann. f.) - Jos. de Connizares (Gein Beitalter weiß ich nicht genau ju befim men; huerta fest ibn in ben Anfang bei gegenwartigen Jahrhundertes; aber bes ibm, von Inn. Luign, Poet, Lib. IIL c. 15 und ben bem Belagques, G. 355 gegebene tob, find Grundes genug, feine Stude angugeigen. Es find folgende: Las nuevas armas de amor: Qual enemigo es mayor, el destino o d amor; Castigar favoreciendo; De Comedia no se trate; De leve chispa grand fuego; El estrago en el finez-24; El grand baron del Pinel; Lainvencible Gastellana; El Domine Lucas; auch lope bat, unter diefem Litel ein, aber febr elendes, Stud gefcheichen: per

as acgenwartige ift; unter ben Studen es Cannizares, obuffreitig das beffere, und immt, in feiner Urt, auf der fpanifchen Bubne eben ben Rang ein, welchen ber tartuffe auf der frangofischen bat; ce finet fich in ber Sammlung bes huerta; Il Error y el Escarmiento; Con Muica y por amor; De los hechicos de amor la mufica es el mayor , el Montanes en la corte, von Buerta n f. Th. Hefp. aufgenommen; Un preripicio con otro; D. Juan de Espina en su patria; Las cuentas del grand Capitan; El buen Juez no tiene paria; Avogar por fu ofenfor; Carlos. juinto sobre Tunez; A qual mejor, Confesada y Confesor; Los Amazoses de Hespaña; Clicie y el Sol; El lichofo Bandolero; El guapo Julian Romero, y ponerse habito fin pruebas; Il honor da entendimiento, y el mas sobo fabe mas, in Suertas Sammlung bes Indlich; Amando bien; El falfo nuncio te Portugal; Sin caridad no hay fortu-12; El Principe D. Carlos; Tres comelias en una : El valòr como ha se ser : El sol del Occidente : La banda de Castila; Amor es todo invencion; Hasta lo nientible adora: l'ieras afemina amor; La mas firme es la mujer si una vez Uega a querer; Musicos amo y crialo; El pleyto de Herman Cortes; El Sacrificio de Ifigenia; El prodigio le la sagra; La ventura de la voz; Telemaco y Calipso; Por acrisolar su nonor competidor hijo y padre; A an tiempo Rey y Vafallo; La hazaña mayor de Alcides; El Picarillo en Hespaña; La crueltad de Inglaterra; Complir a un tiempo, quien ama con lu Dios y con su Dama; La mas illustre Fregona; El Asombro de la Brancia, Marta la Romarantina. Wenn gleich die Sprache, in diesen, weuigstens in den mir befannten, Studen zuweilen ein wenig ichwalftig fenn follte : fo zeiche gen fich die mebriten denn doch durch rezelmafigere Plane, durch gluckliche Chas racterdarftellungen und burch wirtlich tomifche Situationen aus. Db fie desme-

gen su Boffenipielen, Rarcen, mit Gianos relli Th. 2. 6. 324 behauptet, ju adhlen find, getrau ich mie hicht nachzusagen.) - Unton. de Zamora ( duch von dem Beitalter biefes Dichtere weiß ich nichte. als daß er im Anfange biefes Jahrhunders Seine Stude find, tes gelebt baben foll. ausser verschiebenen Comedias di Santos: Ser fino y no parecerio; Desprecion vengan desprecios; El Hechizado por fuerza, bas beste feiner Stude. und von huerta in f. Sammlung aufgenommen; El India perseguido; Con musica, y por amor (unter abnlichem Litel ift ein Stud von Cannizares vors handen); Amor es quinto elemento; D. Domingo de Don Blas (welches Signoredi, irrig, bem Roras jufdreibt); El Blason de Guzmanes (ein, von meb. rern Romitern behandelter Gegenfand); Mazariegos y Monfalves; Todo lo vence el amor; Aspides hay Basiliscos; Duendes son Alcahueres, y Espiritu foleto; Sempre hay que envidiar amando; Viento es la dicha de Amor; Matarle por no motirfe; La defensa de Cremona: La defensa de Tarifa; El Custodio de Hungaria; Hercules furente; Poncella de Orleans; Don Bruno de Calahorra; Por oir mifa y dar ubada, nunca fe perdio Jornada. Ein Theff berfelben if. Mad. 1774. 4. jum grenten Dable gufammen gebruckt worben. Belagques, ober vielmehr Jos. Lugan ben dem Belagquez, 6. 354 fcreibt ibm noch eines gu, El Castigo de la miseria (bie Strafe bes Beibes, nicht ber Bosheit, wie und bort überfest ift); aber auffer einem febr befanns ten, alten Stude des Juan Bog, tonimt feines, unter bicfem Titel, in den Rache richten von den fpanischen Bubnen vor. Im Gangen find feine Stude nicht blos regelmdbig; fondern es laft fic ibm auch nicht glufliche Charafterzeichnung abibres фen.) 💳 Franc. Bances Conbamo († 1709. El Duelo contra fu Dama; La Piedra filosofal; Quien es quien premia el amor; El Sastre del Campillo; Sangre, valor y fortuna; E Mm 2

imposible mayor en Amor le vence amor : Mas es el ruido que las nueces: Qual es afecto mayor, lealtad, sangre ó amor; Restaurocion de Buda: Orlando furioso; El invicto Luis de Baden; El Esclavo en grillos de oro. von Suerta in f. Th. Help. aufgenemmen; Duelos de ingenio y fortuna: Mes vale el hombre que el nombre; La inclinacion Hespañola; Por fu Rey y por su Dama; La Reyna Christina: Fieras de zelos y amor; Qual es la fiera mayor en los mon-Aruos de amor; La Jarretiera de Inglacerra; El primer triunfo de la Auftria. Megelmabigleit, Anganb, Baber fdeinlichfeit if genug in feinen Stilcfen; aber'as es ibnen nicht an fomischer Graft aebricht, ift eine andre grage?) - Tele ses de Acebedo (Er bat seine mehrsten Stade, als: No hay veneno como amor: El Salomon de Mallorca; No hay caurelas contra el cielo: La rebelacion de los Moriscos u. a. m. mit Sararde gufammen, und allein nur La Moznela del Saltre, o no hay disfraz en la nobleza geschrieben. 3. A. Dies M, ber ibn , Belajq. G. 157. Mnm. e. mabricheinlicher Beife nach f. Riccoboni. Archo nennt, fcheint mehrern Werth auf thn su legen, als die Spanier felbft.) -Die Gedfian Carpis (La Aya francesa; Caralin) - Garcia de la Suerta (Lifi desdenosa, ó el Bosque del Pardo) -Basp. Meld. Jovellanos (El Delinquente honrade, gebruck im 3. 1773. bas ere fe rabrende, spanische, Originallufispiel, deffen Janbalt abnliches mit dem Defers teur aus Kindesliebe, und dem Honnête Criminel bat; ber Abt Comar bat es, Marfeille 1777 ins Franz. aberfest) -En, de Driagte (Hacer que hacemes) ---Not. Clavilo p Bererdo (Zelos vencidos de amor) - Ramon de la Erys (Auffer febr vielen Zwischenspielen, wovon die Colge bandeln wird, hat er auch einige Buffpiele, Eipigadera, a Theile, Pemix de los bijos in a Aufgagen, Eugemin (aus dem Frang, des Begumerchafs), Marquelica, o diborzio feliz, in pice

Mafgagen, gefdrieben). Im Gangen find aber, in ben neueen Beiten, die fomifiben Dichter in Spanien feltener geworben. Man fielt noch immer, porguglich, bie Stude bes tove, Calberon, Diamaite, u. a. m. und bie frangbuide Regelindeis leit und Anfanbiafeit ift noch immer den spanishen Beschwack so wenig angemesten, baf, wie vor einigen Inbred, D. Db. mas Sebaftian v latre ben Parecido en la Corte bes Augustin Moreto, in dick Aorm brochte, und inielen liek, die 3m fcauer bas Ende ber Borfellung nicht ab marteten, und die Schaufpieler, am fte du beidnstigen, am folgenden Zage bei Stud bes Moreto geben mußten, beffen find, fo viel ich weiß, boch einige lleberfesungen frangofifcher Stude, me von verfchiedene fcon alt find, und anter. neuere, als von dem Heritier univerfel des Regnard, und bem Glorieux de Destouches fich von Clavilo berfcbreiben. barauf ericbienen. Bas den Reichtham bes fpanischen tomischen Theaters ando trift : fo febeint biefer, ben einer unper teilfden Unterfudung, nicht fo grof # fenn, als bie Auslander gewöhnlich plan ben , und die Spanier jumeilen vorgeben. 2. Riccoboni fagt, in den reflex. histor. et crit. S .. 57, bag ein Buchbanbler ein Derzeichnis ber blogen Stude pu Ungenannten gemacht babe, meládi fic auf 4800 belaufe; wahrscheinlichen Weife meont er bamit ben, um biefe Bell erfchienenen Indice general alphabetico de todos los Comedias, escritas por various autores, antiguos y modernos, y de los Autos sacramentales y alegoricos . . . Mad. 1735. 4. von den Buchhandler Franc. Mebel; allein diefet enthalt, mit Innbegriff aller Aucos, after Eragebien, u. f. w. fo mobl von genant ten, als ungenannten Dichtern, nicht mehr als 4409 Litel, und ein greser Cheil der Stude find boppelt unt brep. fach barin angeführt. Berbeffert unb fortgefest bis jest gab ibn Garcia be la Suerta, ben f. Theatr. Hefp. unter bet aufschrift Catal. alphabetico de las Comedias, Tragedias, Autos, Zarzeeas, Entremeses y otras obras coretpondientes al Theatro Hefp, Mad. 785. 8 beraus; und bier finden fich, bne Die Bwifdeniptele, nicht allein nue 852 Stucke überhanpt; fondern auch une er diefen find noch viele doppelt angezeigt. seil fie entweder doppelte Eltel baben. der ein und daffelbe Stuck mehr als eis tem Berfaffer augefdrieben mirb. ind das gegen die 24000, die ein ungeiannter,, frangofifder Reifender (lieber Bitten . Temperament, Schaububne ber Spanier, Ib. 2. G. 220) und C. J. Flbs jel (Befd. der tomifden Litterat, & IV. B. 158) den Spaniern beplegen ? Eben fo perhatt es fich mit der Sabl der fomifchen Dicter. Buerta bat, a. a. D. nur die Nahmen von 241 gefannt; und wenn ich felbit gleich noch die Nahmen verschiedes per, als Aguire, Avila, Fr. Avellaneds, Beltran , Benegafi , Birbuega, Caredi, Chaporta, Cifuentes, Clavijo, Eund, Diego be Cordova, Gong, de Cunedo, Bed. de Eftinog p lobofa, Ger. Fuente, Diego Butlerca, Lemus, Dalo be Do-Lina, Moscofo, Mota, Mino, Luis Dvies bo, Medrano, Bern, be Quicos, Reps polo, Joi. Ribera, Thomas Gebaftian n Satre, Th. Man, de Pag, Dieg, de Berg, Baut, Billegas, bingu au feben weif, und auch allewigs noch Kombbien von viel lingenannten geschrieben worden find: fo tonnen doch unmöglich bie 1200, von welchen Signorell Eb. 2. S. 81 fpricht, (mofern es nicht ein Druckfebler ift) berausfammen. llebrigens theilen die Spanier selbst ibre Kombbie, ausser den Comsdias di Santos und den Comedias burlefcas in brep verfchiebene Arten, als in Comedias di Figuron - Comedias de Capa y Espada - unb Comedias heroycas cin, die dadurch von einam der fich unterscheiben, das die lestern, welches die eigentlichen Traaikomodien find, und von ben Schaufpielern auch Comedias palaciegas genannt werben, Ach auf wahre, meniaftens auf geglaubte, mir!tiche Begebenheiten, ober auf Gagen aus der Mythologie granden, so wie das die Berfonen beefelben Karften und

große Berren find, und daß fie in der swepten, (welche ibren Rahmen von etner Tracht bat) aus io genannten Leuten von Stande, als Rittern und Eblen, bofteben, da in der erftern nur folche auftreten, welche gern bas Ansehn von unes nebinen und reichen Menfchen baben moche Das diesem gemas der Ton derselle ben, ober ber Stol barin beichaffen if. verfteht fich von felbit; abgefast in Bers fen aber find alle. - Sweptens tommen in allen, wenigftens in Studen von allem bren Arten, luftige, febende Bebientens rollen vor. Die erfte berfelben ift den (Bracioso; auch glebt es Stude, in was den fic beren zwey, nabmild noch ein Graciolo fecundo, uno serfchietens. worin sid auch noch eine Graciosa sins det. Miccoboni (Reflex. histor. et crit. S. 63) leitet ibn von bem Barlefin bet Italiener ber; und freplic bat er mit bem altern Sarletin beritalieniftben Bubne in so fern Mebulichkeit, als er musetient ein menia plump, und gefrafta if: abee anbre Charactergage, als feine Befcmatige feit, seine Zurchtsamfeit, bat er nicht mit dem Sarlefin gemein. Cbe tounte ber Cofias des Plautus, ober ber Das vus, und anbre bergleichen Sclaventole . len aus dem Zereng, fein Muffer fenn, Doch woan ibm einen befondern Stamme baum auffuchen, ba bergleichen Chepactere ben allen Bolteen, fich in ber wirflichen, und in der theatralifchen Welt, gefunden haben? Und ein bestimmter Liesbeung läst bem Braciofo fich um befto minder geben, ba fein Character, so viel ich sebe, nicht durchaus bestimmt, oder ein und berfelbe ifí: Die spanischen Dichter schilbern ibn. and brouchen ibn auf die monnichfaltiaffe Er ift samellen bochk fchlau und verschlagen; wie man es & B. in bem Larugo (Spanisches Theater, ster B. Brider. 1770. 8. im erken Stilete) feben kann; und sameilen posierlich einfaltig; oft if er ein Bertgeug ber Benvickelung, und eben fo oft ber Entwickelung; mit andern Worten, er ift bie Speingfeber ber mehreften Stilde; aber gewis nur in den schlechteften auf folde Art spasbaft. Mm 3

wie Niccoboni und Aldael (a. a. O.) fba barfiellen. 3d will übrigens noch bemerten, bat chen der Cosme, aus dem von kelling in der Dramaturgie, anges führten Graf Effer, welchen E. g. Flo gel (Gefc. bed Grotestetom. G. 83) ju dem besondern Sandwurft der Spanier macht, nichts, als ber Graciofo biefes Studes ift. Diefer bat immer in jedem Stucke femen eigenen Dabmen; und fo wie er bier Cosme beift : fo beift er in andern Studen anders, bald Sarugo, bald Labio, bald Buffos, bald Labaco, bald Mlarve, bald Clarin, u. f. m. Gras ciofo ift blos ein theatralifder Bennahme. welchen leffing durch Sanswurft ju übers fegen, ober fo gu benehnen, febr Recht batte, ben aber Blogel nicht, wie er thut, von dem Graciofo batte unterfceis Eine anbre, febenbe, obaleich ben follen. feltener vortommende tomische Berfon dies fer Met ift der Deiete. Die Grundlage feines Characters fceint Treubergigteit, und Lichhaberen der Flafche ju fenn. Goon - die Benennung zeigt, daß es die Rolle eines Alten ift, und folglich ift er benn auch immer weniger, als ber Braciofo, in die Bermickelung bes Studes einges In ben Zwischenspielen bat er, flochten. indeffen, ofterer die wichtigfte Rolle, Die vornehmen Alten beifen auch Barba. -Der Gallega, eine undre Person dieser Mrt, ift ein Gallicifder Ginfaltspinfel, melder, nach einem, erft aus der Brot ving in die Sauptfiadt gefommenen Bebienten gebildet ju fenn fceiner, biefem gemåß noch nicht in vornehmen ober reis den Saufern bient, und übrigens noch seinen gallicischen Dialect bat. — Drite tens baben viele Stude ibre einenen Brologen, (Loas) welche sehr oft ganz eie entliche Borfpiele find, b. b. aus Befprachen amischen mehrern, und ofters, allegorischen Bersonen besteben. Gie ents batten das, mas man gemobnlich die Expolition, ober Anfundigung, wie ce B. Gulger überfest bat, nennt; ober icheinen doch, urspeunglich biegu vorzüglich bestimmt gewesen zu fepn; und da nun biedurch alle Erzählung in den Stücken

nermieben wirb, und biefe alfo aleich ant ber Sandlung anfangen fonnen : fo lett fic ibrer Ginführung teinesweges aller Merth abibrechen. Andessen sind sie doch febr aus ber Wrode gefommen ; und aud wohl nicht immer, auf die eben angezeigte Mrt, mit bem folgenden Stucke, verbus den gewefen. - Rerner wird es gewöhrlich, als eine Befonbernheit ber fpanis fcen Babne angefeben, bag fie febr viele Stade von swen, deen und mehrern Ben Aber nicht blos bier , fogfassern bat. bern auch in Franfreich und England be ben ofters mebrere an einem Stücke gear beitet; und das einzige, was vielleicht den Spaniern bierin befonders gutommt, if, bat es Stude giebt , 3. B. El Rey Alfonso el sexto, unb la conquista de Toledo. welche bas Werf von act und anbre, als Arauco domado. mels che das Werf von neun Dichtern augleich ift. - Bas bie Gigentbumlichkeiten bes deten fpanischen Theaters anbetrift: is weiß ich folde nicht beffer, als mit B. E. lek fings Worten (Dramat. N. LXVIII.) & bezeichnen: "Eine ganz eigene Bebel eine febr finnreiche Bermickelung, febe vicle, und fonderbare und immer neue Theaterfireiche; die ausgesparteffen Gb tuationen; meffens febr wohl angeleste und bis ans Ende erhaltene Charactere, nicht felten viel Buebe und Staefe im Musbruct." Frevlich muß ich aber auch noch mit ibm bingu feten, daß baburch fete viele fpanische Stude, jum Theil roman haft, abentheurlich, unnaturlich gewere den, und daß Uebertreibungen aller Utt auf bem fpanischen Theater nicht seiten felten find. Richt bas, nach Daggabe der limftande, und der Anlage des Stie des, mabricheinliche, nicht einmobl im mer bas mögliche, fondern nur, was burch lleberrakbung vergnügen, was ein eigentliches Schauspiel bilden kann, scheint der Zweck ber ipanischen tomischen Didter au fenn. Maturlicher Weise bat ber ben Characterentwickelung und Schilds rung wegfallen, und zugleich, ungeamtet alles Erfindungsgeiftes berieben, Einfor migfeit in die Bermidelungen gebracht

verben maffen. Buch wird burch bie bone selten Liebesbandel, welche in den mehs eften Studen fich finden, die Bandlung ifterer verwirrt, und das Intereffe ges aber die einmabl angelegten diwadt. und angenommenen Auftritte, oder Gie wationen, so unnatarlich sie immer auch in Grunde berben geführt fenn mogen, ind an und fue fich felbft, oftere dugerft ntereffant, oder fomifc, fo wie größtenbeils febr gladlich ausgefahrt; und ber eigenthumliche, frubere, Buftand ber Gite ten und lebensweise diefes Bolles macht ene Unmabricheinlichteiten nicht blos bes reiffich, fondern rechtfertigt folde auch um Theil. Sie find aleichfam Abealiff. rungen von bem', mas aus Bertleibuns jen, nachtlichen Bufammentunften, febr icharfen Bewachungen des weiblichen Ges blectes, febr feinem Befühl von Ebre, a. D. m. entfleben fann, und verbalten ju den, in der wirflichen Rotur baraus entiprungenen Digverfidnoniffen, Bers wickelungen und Ebentheuern fich unger idbr fo, wie, in der regelmäßigen Komdne der übrigen Bolter, die Charactere ich ju den Menichen der wirklichen Welt serbalten. Im fie richtig au beurtheilen, nuß man, wegen bes vorber ermabnten rübern Buffandes ber Sitten in Spanien, ich aller Bergleichungen swiften bem fpas tifchen Theater und der Komodie der anvern Bolter Europens enthalten; und ein jeuerer fpanifcher Schriftfteller, J. Unbres, igt, meines Bedantens, febr Unrecht gejabt, dergleichen zwischen dem fpaulichen md englischen Theater, und dem Lope und Shatespear, in f. Origen, Progressos , Estado actual de toda la Literatura ursprünglich italienisch geschrieben) Mad. 1784. 8. 9. 2. 6. 296 u. f. anguftellen. Bo viel abnliches bende Dichter auch, in ingeln Bunften, vorzüglich in Rudficht mf Sprache, mit einander haben mogen: p.find boch bie Dichtungen des Spaniers peit entfernter von der mirtlichen Ratur, 16 die Dichtungen des Englanders; und ben fo menig als in irgend einem Stude es erftern ber Rampf von Leidenschaften, ple im Shakespege so oft und so unnache

abmlich, bargefellt worben ift, eben fo wenig beruben bie Berwickelungen in ben Luffpielen bes lettern auf Digverftande niffen , Chrenbanbein , und dergleichen, auffermefentlichen, oder aufferhalb dem Stude liegenden Dingen mehr. Indefe fen bleibt es immer gewiß, baß, obgletch iest ein Theil ber Nation felbft mit der Befchaffenheit ihres Theaters überhaupt nicht sonderlich zusrieben zu fenn scheint, (G. j. B. ben Enfayo de una Bibl. Espag. Mad. 1786, 8. 3.3. S. 85 11. f. S. 115 u. f.) doch die Spanier, wie befannt, und wie es jum Theil auch vorber bemertt worden ift, die eigentlichen Lebeer bet Requiplen in ber bromatifchen Kunft ge-Diefe, wie fle felbft cs auch wefen finb. eingefichen, baben jenen nicht blos eine Menge einzeler Stude und Situationen, fondern auch ihre eigentliche Eragodie und Enmobie überhaupt au verbanfen. Cammlungen von fpanischen Kombbien find febr viele gemacht worden; aber bie mehrften find auch mit vieler Nachlaugfeit gemacht. Dur felten tonn man fich auf die angegebenen Nahmen ber Berfafe fer ber Stude vertaffen; und die mehres ften Dable find biefe bochft fehlerhaft abs gebruckt. Mile, mir befannten fpanifcen tomifden Dichter, vom Calberon an, flagen, über biefe Dangel.' Die Litel hiefer Gammlungen sind: Comedias de diferentes Autores, Valenc. und Barcelona 4. 31 Bde. (3. A. Dies, ben bem-Belajq. G. 358 führt nur 29 Bbe. an: aber ich besitze beren noch zwen, welche Barcell. 1637 und 1638. 4. gebruckt find.) Gomedias nuevas escogidas, Mad. 1649 - 1660. 4. 12 3. - Comedias escogidas de los mejores Ingenios de España, Mad. 1652 - 1704. 4. 48 9. . . (Go bat huerta, in dem Prol. ju dem schon ermdhuten Catalogo S. VII, diese Sammlung angezeigt; 3. 2. Dies, ben bem Belagg. S. 358 fagt, baf im Johre 1690 fcon 51 3. erfcbienen gewefen; gans vollfandig burfte fie, aufferhalb Spanien, schwerlich irgendwe susammen senn) --Primavera numerofa de muchas Armonias luzientes, Mad. 4. movon ŧm Mm 4

im 3. 1679 ber 46te B. gebeudt worben tf. - El mejor de los mejores libros que ban falido de Comedias nuevas, Mad. 1653. 4. 4 %. - Teatro poetico, Mad. 1654. 4. 8 8. Much meer den bergleichen Sammungen noch immer fortwabrend gemacht; weil die gespielten Stucke, fie mogen alt ober nen fenn, im. mer wieder von neuem gebruckt merben. Und , in bicfen Sammlungen nun geben . die Buchbandler, als die gewöhnlichen Beransgeber, und nicht bie Berfaffer felbft, ben Studen, fammt und fonders, bie Bepmbrter famola, ober auch grande; und C. g. Floget (Gefc. ber tom. Litterat. B. IV. S. 180 ) batte fich feine erbauliche Betrachtungen bierüber immer erfparen tonnen; fo mie Boltaire, wenn er nur irgend einen einzigen Band biefer Sammlungen angesehen batte, nicht bas, voeber angefährte Stud bes Calberon, Berjugsweise Comedia famosa genaunt taben marde. Die beite jener Samme lungen iff, unter bem Eltel, Thearro Hespañol, Mad. 1785. 8. in 17 9bu. gebruckt, wovon 14 dic, vorber schon bea mertten Buffpiele vericbiedener Berfaffer, ciner nur Zwischenftiele, einer bie Trauers spiele des Herausgebers, D. Bincente Barcia de la Suerta, und ber leste ben fcon emdbuten Caralogo entbalt; und fir ift in fo fern die beffere, als Querta, durch fie, die gewöhnlichen Urtheile der Musiander von dem panischen Theater bat wiberlegen, und in ihr ausbrücklich, eine Brobe, oder die Mufferftucke des lestern, bat geben moßen. Nuch haben zwar bieienigen feiner Landsleute felbit, welche bie frangofische Komodie für das Muster aller mbglichen Kombbie balben, ibn feines Unternehmens wegen, bffentlich, bitter ans gegriffen , weil fle jene Biberlegung fur unmöglich, und eine Bertheibigung ihres eigenthumlichen Theaters für ein Sindetnif zu einer beffern Ausbildung beffelben balten; allein die Babl bei Stude feibe ish, so viel ich weiß, won keinem getabelt worben. . 6. Enfryo de una Bibl. Efpag. 35, 2. 6. 88 u. f. unb 6. 109 u.f.)

femmaen vericbiebener fpanifchen Stafe find bereits voeber angezeigt. Bon bar durch le Gage verfertigten find 2 in fci nem Theatre Espagnol, Par. 1700.12. und swen in f. eigenen Theatre, Put. 1720, 12. und die Extraits de plafieurs pieces du Theatre Espagnol . . . par du Perron de Castera, Pz. 1738. 12. 3 26. und bas Theatre Bipagnol von Singuet, Par. 1768. 12. 4 2b. ericbienen. Das lettere ift wieber, Braunichweis 1770, 8, 3 B. ins Dentice Aberfest worden. Das Linguet mit bei Studen febr frey umgegangen if, po fleht er felbft; und fo viel ift gewis, das ble Eigenthumlichkeiten bes fpanischen Die logs nicht aus ihnen ju lernen find. bet von dem, was derin duscrift charactu riflift, und fo gar jur Berfedublichtelt des folgenden nothwendig ift, wie 3. S. gleich in ber erften Scene ber Esclava de fu Golan (B. 1. G. 81. b. beutschen Her Berf.) vieles meggelaffen, und bem D. Ruan dafür ein albernes: "mas fagen Sie?" (Que dires - Vous?) in ben Mund aclege, bas weder mit dem vor bergebenden noch folgenden aufacemen bánat. -

Mit der fpanischen Komödie verdunden, find die, swiften den Jornaden, gespiele ten fleinen Stade, bber Entremeles. Das diese so alt, als die spanische Saine find, erhellt aus ber icon angeführten Stelle bes Cervantes; und bas fle, in ibrer Mrt, ju ben besten bramatifden Broducten ber Spanier geboren, geficft felbf Signorell ein (Arit. Gefc), des Theat. Th. 2. G. 326 u. f.). Sie führen, 100\$ Masgabe ibres Innhaltes, und ihrer Des fchaffenbeit, verfchiebene Benennungen, als Entremele, überhaupt, unb, went fie mit Cang verbunden find, Bayle, 🏚 wie, wenn Masten darin vortommen Mociganga, und, wenn sie vorziglich aus blogem Gefange befteben, Saynete, ober auch urfpränglich Aucara. Gefant. findet fich, indeffen, faft in alleng menigfens enbigen die mebreften fich mit einem Liebe; auch find die mebreken in Berfen abge - Die frangofischen, befondern Uebers ; fast. Die darin auftretenden Berfonen gad,

Ind, gewöhnlich, niebrigen Stanbes, und bet Zabl nach sebr meniae. An den teuern Zeiten bat man mebr Berwickes ung hinein gebracht, und fie dadurch bis mr Grose fleiner guffpiele ausachebnt. Beschrieben And deren, vom love de Rueda, bem erffen fomifchen Dichter, an, is auf den, noch lebenben Ramon la Erus, febr viele geworben. Suerta bat tinem Catalogo ein Berseichnis von mehr. ils 400 Studen biefer Art bengefügt. Much ind verschiedene Sammiungen davon, unter blgenden Liteln, vorhanden: Jocoserias ! Burlas veras, o Reprehension moral r festiva de los desordenes publicos. Mad. 1645. 8. Vallad. 1653. 8. (Der Berf. berfelben foll Luis Quinones de Beravente fesa. Der eigentlichen Swifchenpiele darin find 36.) - Arcadia de Entremeles, escritos por los Autores nas claficos de Hefpaña, Pampl. 1700. 3. — Comico festejo, Mad. 1742. 8. 1 B. (Dem Berausgeber, Jos. de Ala ias, einem Bejete ben einer der Mabrid, er Schauspielergesellschaften, au Rolac. de ber Berf. berfelben, Franc. be Catro, ein berühmter Bejete des spanischen Ebeaters, fenn)" - Ben bem Theat. Help. des Huerta findet fich ein Band pit 26 Studen biefer Art. - Deutsch æfisen wir die; durch Linguet übersesten, n dem Rachtrage zu dem franischen Theater, Riga 1771. 8. und, in J. F. Bers wchs Magus. der spanischen und portug. Atterat. B. 1. G. 213. und B. 3. G. 129 mes von den achten, welche Cervantes reichrieben bat. -

Roch führen, in der spanischen Sprasche, die Rahmen von Comedia und Tragicomedia, verschiedene, in Brosa abgelabte, und vielleicht schon mit Ausgang
bes isten oder doch mit Ansang des isten
Fahrhundertes erschienene Schriften, wels
che auch in Ausidge und Austritte abger
thelit sind, und von den Spaniern seths,
von Rasarre, Betagquez u. a. m. ger
wöhnlich unter die Lusspiele geseht wers
ben; da aber, sichtlich, keine dersolben
pum Ausstühren gemacht worden ist: so
verdienen sie, eigentitich, dier eben se

wenig, einen Mas, als die Kombbie bes Dante, und fo viele Schriften que jenem Beitpunft, welche abnliche Litel baben. Radrichten von ihnen liefert Belggguet. S. 305 u. f. d. U. - - Und auffer bem, was, ebend. von der eigentlichen Romobie der Spanier gefagt wird, banbeln von dieser noch : Ein Beief Sobre la Comedia von Andr. Ren de Artieba, in f. Discursos, Epist. e Epigr. funter bem Mahmen Artemidoro) Sarag, 1605. 4. - Breve discurso de las Comedias y .de su representacion por D; Diego Vich, Valenc. 1650. f. Rafarre, a. a. D. — L. Riccoboni, a. a. D. - Biet. Signorelli, in der Reit. Beid. bes Ebeaters, Eb. 2. S. 26 u.-f. 6. 72 H. f. G. 224 U. f. - Lettre fur le Theatre Espagnol, im 4ten B. G. 502 ber Variétés litterair. Par. 1768. 12. 4 B. - Fr. v. Eronegt in f. Schrife ten, Th. 1. 6. 387. - G. E. Leffing, in ber Dramat. N. LX u. f. - C. R. Slor gel, in f. Gefch. ber tomifchen Litterat. B. IV. S. 157 u. f. und in f. Gefch. des Bretestefom. 6. 73 u. f. - - G. übris gens ben Mrt. Dichtfunft.

Begen der Komddie in Portugal, verweise ich auf den Belaquez, S. 78.
94 d. d. Uebers. — Junts Nachrichten von der portugiesischen Litteratur, Franks.
1778. 8. — die Gothaischen Speaterkas lender, vom I. 1778 und 1779 — und E. F. Flögeis Geschichte ber kom. Littes ratur, H. IV. S. 184 u. s. — In dem zien G. S. 247 u. s. von T. I. Hertucks Magazin der spanischen und portugiesischen Litteratur sindet sich ein portugiesisches Lussies, die Anlage zu einem sehr littes ressant, die Anlage zu einem sehr inter ressanten Stücke hat. —

In Frankreich ist das Lufipiel übers haupt, ober doch das, mas man, nach Brosgabe der Geistesbildung der Zeit, so mennen und, eigentlich sehr alt. Schon Karl der Geobe verbot das Spielen der Histonen; und unter den Gesesen der Könige von dem zwesten Stamme sindet sich eines (apd. Bakuz. B. 1. S. 906), woein den Schauspielern (Saenicis) bes Mm 5

Pelbesfrase unterlagt wird, in geiflichen Bleibungen auszutreten; ein Beweis, daß die Berf. der Hist. du Theatre Franc. (B. 1. S. 2) und ihre Ausschreiber, nicht sonderlich unterrichtet waren, wenn fle behaupten, daß unter eben diesen Abnigen sich teine Spur mehr won dergleichen Schauspielen findet. Bon welcher Beschaffenheit diese aber waren, ift nicht mit Gewisbeit bekannt.

Das Alter ber geifflichen Schaufpiele, oder Myfterien in Frankecich, Das beift der, in ber Landessprache abgefaßten Stude biefer Art, feigt, fo viel wir jest wissen, bis in das dreyzebnte Jobebundeet binauf, (6. Fabl. ou Contes du XII. et du XIII. Siècle, Par. 1779. 8. 3 3. B. L. G. 325 u. f. 100 ble Beweise und Beldge bavon fich firden) und folglich tann nicht, wie Riccobeni · (Reflex. hiftor, et crit. fur les Thestres de l'Europe. G. 79), Signorelli (Arit, Gefc. des Theaters, Eb. 1. 3. 333 und 357), C. B. Blogel (Gefch. ber tom. Pitter. 38. IV. S. 235) u. a. m. wollen, ber erft, mit Musgang bes vierzehnten Nabrbundertes gebildete. fo genannte Chant royal die Bergulaffung bagu ges geben baben, welches ber lettere um befto minder batte nachschreiben follen, ba er, und nur auf der vorher gebenden Scite, felbft bergleichen Schaufpiele fcbon aus dem Anfange bes vierzehnten Jahrbundertes anfabet; und ba iene Bee bauptung fich mabriceinlich nur barauf grandet, daß in einige Stucke diefer Art, als in das Mystere de la Passion, las teinifche Somnen, in'ber Form bes Chane royal eingewebt find. (G. Hift, du Theat. franc. B. 1 G. 371. Amft. Ausg. ) Inbeffen erhielten diefe Schaufpieler baburd. daß ums J. 1380 sich eine befondre Ges fellichaft in Paris (Confrenie de la Pasfion) ju ibrer Aufführung vereinte , und bergleichen regelmäßig, an einem beffimms ten Orte, vorftellte, mebrere Gelbfifdn: digleit, so wie bis zum 3. 1548, als in we dem fie unterfagt murben, fich auf bem Theater, (S. Hist du Th. franc. Amft. Ausg. B. 1, S. 50. B. a. S. a u. f.

veral. mit B. 2. G. 241 U. f. ber Warifer Ausa.) und Signorelli (Erit. Gefc. bes Theaters, Th. 2, G. 5) batte biefes Ber bot ja nicht mit einer Gentens über den Mangel bes Geichmades ber Brangsien in biejem Zeitpunft begleiten follen, ba biefe Stade auch in Italien, und swar un biefelbe Beit, nicht allein verboten, iow bern auch noch lange nachber dafeibit gefpielt murben. Befdrieben find deren in deffen in Frankreich noch viel spater was In ber Bibliotheque du Theatre franc, with eine Naissance de J. C. eine Adoration des trois Ross. U. a. St. m. welche erft ums 3. 1680 follen erichio nen fenn, angeführt. Ausführliche Rade richten und sum Theil Auszüge daven lie feet, unter andern, die Hift. du Theatre franc, im iten, sten und sten 8. der erste Band der Essais histor. sur l'origine et les progrès de l'art dramat. en France, Par. 1784. 16. -2. Miccoboni, in ben Reflex. . . fur les différens Theatre de l'Europe, 6. 79 u, f. - C. g. Flogel in f. Geich. ber fom. Litterat. B. IV. G. 233 U.f. und Befch. des Grotestefoun. G. 87 u. f. G. auch Baple, Ert, Chocquet. - -

Die, eigentlich aus den Mofferien ent fprungenen., und mit ihnen verbundenen Moralitaten, ober biejenigen Study in welchen vorzüglich lauter allegorische Perfonen auftreten, fcheinen in Brente reich mit Ausgange bes vierzehnten, ober im Anfange des funfgebnten Jahrhundertes entftanden ju fenn. Um biefe Beit ndbmlich wurde die Innung der Brokucs toren (La Bazoche) su Paris, mahr scheinlicher Beise durch ben Berfall, melden die vorber gebachte Befellichaft erbielt, bewogen, auch Schauspiele in acben; und ba jene auf die Borftellung der beil, Gefdichten ein ausschließendes Bris vilegium batte: fo verfielen biefe auf die Borfellung von Studen, welche bie De ral lebren follten. Wenigftens ift nicht befaunt, das deren dort waren früher gefdrieben worden. Nadrichten von ibnen finden fich in ber Hift, du Theat, fr. im sten und sten B. - in ben Ellais hiftor.

fur Part dramat, en France, B. 1. a. 1. St. — in E. Z. Flögels Gesch, ber om, Litterat, B. IV. S. 245 u. s. — kuch enthält ju der Geschichte dieser so vorhergehenden Gattung von Dramen in Frankreich, das Glossarium 125 du Eange, voc. Moralicas, Ludus, Robinet, Pentecoste, Porsonagium, I. a. m. sebr gute Geptrage. —

Stude weltlichen Innhaltes, ober olde, welche, eigentlicher, Romos Dien beißen tonnen, find in Frankreich ebe alt. 2mar baben die fo genonnten troubadours nicht, wie fonft behauptet vurbe, beren geschrieben, (G. ben Difc. prel, det Hist. litteraire des Troubalours, S. LXIX.) ob fic gleich nicht dugnen latt, bag ibre, unter Begleiung von Dufit, und allerhand Safchens pielerfunffen und Bautcleven, abgefuns genen Lieder, eine Art von Schaufpiel geilldet haben muffen, und ob gleich bie seueften Gefdichtidreiber ber frangbiliden Bubne, als ble Berf. ber Hift. universelle des Theatres, und der Essais histor. fur l'art dramatique en France, ie noch immerfort unter den bramatis iden Schriftftellern aufführen. anter ben Schriften ihrer nordlichen Dit. bruber, ber Trouveres, bat le Grand in, mabestheinlicher Welfe, im igten Jahrhundert abgefastes Stud gefunden, velches ben Titel Jeu du Berger et de a Bergere führt, und unftreitig hieber sebort. (S. Fabl. ou Contes du XII. et XIII, siècle, B. 1. S. 348 u. f.) Auch deinen einige andre, eben bafeibft angejeigte Stude, als Le Jeu du Pelerin, Le Mariage, und Les Croisades sur Borfellung beffimmt, oder Dramen ges Inbeffen tonnte es, nas wefen gu fenn. iftelicher Beife, nicht ebe eigentlich bras matifche Stude geben, als bis fich Dens den ju ihrer Borftellung gufammen ges than batten; und biefes fonnte nicht wohl ebe erfolgen, als bis irgenb eine under Beranlaffung baju vorhanden mar, anter melden, wie bereits bemerft mors ben ift, die von teligibfen Beften, bie naftrlichfte fenn mußte. Diefem gemaß fichben wir in Frentreich, balb nach ber Ers richtung ber vorbet gedachten Wefellichafe ten, periciebene, ber Beificebilbung bes Beitalters angemessene Arten von weltlie den Dramen, welche anfanglich mit jenen religiofen und moralischen Dramen sugleich gespielt wurden, solche aber sehr balde von der Babne verbrangten. erstern derselben waren die so genannten Sarcen, Stude in einem Act, und von wenigen Perfonen. Die Beit ibrer Enti ftebung ift bis jest noch nicht ausgenracht. Gewöhnlich wird die Erfindung berfelben ben Mitgliedern ber Bajoche jugefdrie. ben, und wurde also in ben Ausgang bes 14ten ober in ben Anfang bes 15ten Jahrb. fallen; aber le Grand glaubt, in bem vorber gebachten, vermeintlich im isten Jabrhundert geschriebenen Jeu du Pelerin (a. a. D. S. 357 und 358) scon eine Barce, ober boch bie Anlage bagu gu fins ben; und die Berf. ber Encyclopedie (Art. Parade) behaupten, daß in ber. ume 3. 1310 vollendeten Fortfegung bes Roman de la Rose, bie berühmtefte bies fer Barcen, der Abvotat Patelin, bereits angeführt ift, und daß mohl gar Willb. Loris (1260) der Berfaffer berfelben feon Inbeffen wird eben biefes Stud tonne. von andern wieder andern, und jum Theil viel fpatern Schriftftellern, als bem Bierre Blanchet († 1519), bem Franc, Corbeuil. u. a. m. bengelegt; und mabricheinlicher Weise liegt berfelben eine alte Ergablung (fabliau) jum Grunde, auf welche in ber Fortsetung des Roman de la Rose que gespielt wird, und bas irgend einer ber vorber genannten Dichter in bramatifche Borm brachte. Doch, bem fen, wie ibm wolle; genug, bochftens erft mit Musgang bes vierzehnien Jahrhundertes tonnen Stucte biefer art regelmagig auf ber Buhne erichienen fenn, weil es nicht che, gleichfam ftebende Schauspielgefellichaften gab; und, von biefem Beitpunkte an, murden auch febr viele geschrieben und ges Es icheint beren von verschiebe= ner Gattung gegeben gu haben; menige ftens fpricht la Porte, in feinem Bert von ten Benwortern, von Farce joyeufe, hittrio-

histrionique, fabuleuse, enfarinée. morale, recreative, sacetieuse, ba- . dine, françoise, nouvelle. Der 3med aller mar, bie berricbenben lafter unb Thorbeiten laderlich au machen; und biefer Amed foll in vielen alactlich etreicht morben, aber fie felbft, jugleich, febr balde in plumpe und perfbatide Gatire ausgegreet, und mit fomunigen Zwendeutigleiten angefüllt gemefen fenn. febr menige find von den, wie es beift, erspienenen vielen übrig; und von biefen ift ber angeführte Batelin bie merfmar-Make und befanntefte. Sie ift verkbies bene Mabl, als Par. 1474-1490. 4. 1723. g. und ofterer einzeln gedructt, und fo gar in bas l'ateinische (aber vermehet mit einer Berfon, wie fie in den frubern Staden gebeduchlich maren, melde bie Bufcauer auf die iconften Stellen aufmerts fam macht) Par. 1513, 12. übetfest, fo mie vom Bruevs und Valaprat, im 3. 1720 umgegebeitet wieber auf bie Bubne ges bracht worden, auf welcher fie noch fic erbalt. Db fie, ursprünglich, wie Blagel (Gefd. ber tom. fitter. B. IV. G. 251) mill. in Brofa ubgefaßt gewefen, u. b. m. berubt auf blogen Muthmagungen, und ift nicht mabriceinlich, weil, menigftens nach den übrig gebliebenen Studen bies fer Art ju urtheilen, feine andre, als verfificirte, gefpielt mueben. merben, in verschiedenen berfelben, noch moralifche Beien, als Dire und Paire. Peu, Moins, Trop und Prou, Rond und Quarré, u. d. m. aufgeführt; und in andern, baben bie Berfonen noch nicht befondre Nahmen, fondern beifen blos, Mari. Femme, Neveu, Fille, Veillard, u. f. w. wodurch benn, meines Bedantens. der damablige Zuftand bes fran-Billipen Theaters und ber herrichende Bes griff vom Drama, in ein ziemlich belles Licht gefest wieb. Auch führt eine berfelben fcon ben Titel Kombbie (Comedie des deux Filles et des deux marices), beren Berfaffer die befannte Mar= garet be Balois, Schweffer Frang bes eesten, sepa foll. Mehrere Nadrichten von ibnen finden fich, unter andern, in

ber Hift, du Theatre frauc. G. 130 H. f. St. 3. G. 163 H. f. - in E. S. Blogels Beid. ber tom. Litt. B. IV. 6. 240 (aber etwas mangelbaft und um orbentlich). - - Cine zweyte Gats tima tomifcher Dramen aus diefem Zeib puntt, find die Soties, oder Sotifen. Abre Entfiehung fallt unter die Regierung Earls bes fechken (+ 1432) und alfo in den Anfang des funfzehnten Jahrhundertes; and thre Benenaung so wie the Dascon foreibt fic von einer Befelicaft junar Leute ber, welche, in biefem Beltmuntte, unter bem Rabmen ber Enfans fans foucy fic vereinten, und beren Borfeber Prince des Sots ober Roi des Sots. und zwar, mabricheinlicher Beife, deswes gen fo bief, weil- er auf die Eb rheiten bes menfclichen Befchlechtes fein Reid granden molte. Sie fdrieben nicht allein. fondern fpielten blefe Stude auch felbe. welche, ihrer Beschaffenbeit nach, in fo fern Bebalichfeit mit ben Boralitäten beb ten, als die barin adftretenben Berfonen blos allegarifche Wefen, wie, s. & le Monde, Abus, Sot dissolu. Sot glorieux, Sot corrompu, Sot trompeur, Sor ignorant, Sotte folle, Sotte commune. Sotte occasion. Sotte Fiance. oder Bonefice grant, benefice petit, Vouloir extraordinaire, Seigneur de Joye, Seigneur du plat d'argent, Abbé de platte bourfe, u. b. m. mes ren. Aber fic withen borin admilic von ibnen ab, daß fie nicht, wie bie Droralis toten, gleichsam Moral lebren, fondern Gebrechen und Lafter michtigen molten; und, nach ben abeig gebliebenen go wo theilen, verfchonten fle meber die Geiff lichen, noch ben Konig feibft, wenigstent nicht Lubwig ben zwölften, ber bas, warum er vielleicht lob verbient batte, seine Sparsamfeit, fic offentlich von ih nen vorwerfen laffen mußte, allein, gleich einem weisen Fürften, auch nie verlangt beb te, in ibnen verschont zu werben. Anfan lich scheinen sie allejn gespielt worden p fenn; aber febr balbe wnoben fie and, mit den Moralitaten stfammen, von ben Cieres de la Bezoche, uno fe ger, in Bar

Berbindung mit den Mafferien der Confrerie de la Paffion, beren Borfellunten baburch den Nabmen von Jeux de pois pilés erbielten, (6. Hift. du Theatre franc. B. 1. S. 43, Amf. Husg.) als Zwis chen . ober Rachipiele, aufgeführt. Deb. tere Raceichten, und Auszüge aus ihnen Inden fich in der Hist, du Theatre franc. 🖔. 2. 🕙. 177. Amft, Ausg. V. 3. S. 201 n. f. S. 305 u. f. Parif. Ausg. — Was Bignorelli ( Rrit. Befch, bes Theaters, Ch. 2. G. 2 u. f. der U.) und E. F. Flogel [Gefch. Ver tom. Litterat. B. IV. 6. 252 L f. ) behaupten, bedarf febr vieler Berichtis lungen, Die Gefelicaft felbft, welche . ihnen den Nahmen gab, scheint ums 3. 1612 eingegangen ju fepn (S. Hist. du Th. franc. 3. 3. 6. 256). -

Die eigentliche Komodie, ober bramatische Stücke in der Korm und von ber Beschaffenbeit ber griechisten und las teinischen Komödie find in Frankreich nicht the, als um die Mitte des sechzebns ten Jahrhundertes geschrieben wors ben; und mabricheinlicher bat E. 2. 216. sel fic durch bas, was in der Uebers fenung des Difc. fur l'art dramatique aus dem gten Bbe. der Anngl. poet. ter Komodie überbaupt . Macficht auf einige Aenntniß der Ges dicte der frangbiiden Babne, gejagt wird, verleiten laffen (Grich. der tom. kitterat. G. IV. G. 259) auf bie eigentlis de Romodie, von welchen er daselbst bans belt, auzuwenden, und so von den ersten Berfen der eigentlichen Komidianten, velche vertoren gegangen, und von Stus den v. J. 1440, und von Jean Pontes Das Stad, von mels ais au fprechen. bem die Rebe ift, nabmlich bas ditefte, beffen Werfoffer fich genannt bat, ift fein inders, als Le Mystere des Actes des Apatres, welches fich von den Gebrüs ern Arnoul und Simon Greban ber, Greibt, (G. Hist. du Th. franc. B. 2. B. 209. Anm. a. und G. 210. Amft. kusa.) und Bontalais, oder Bont Alles oll eben quo nichts, wofern er fonft noch rgend etwas geschrieben bat, als Moras itaten , Myferien , Bareen geschrieben

haben, und war, wie ibn Du Berbier nennt, Chef et Maitre des Joueurs de Moralités et Parces (S. ebend. S. 224 Miles diefes gebort alfo au den u. f.) vorbergebenden Studen, und in den vorbergebenben Beitpunft : auch bat Albgel felbft fcon, G. 242 und 244 diefer Dinge gedacht; und den erften Begriff won ber regelmäßigen Komodie haben die Franzofen, wabrideinlider Beife, erft burch die Ugberfegung der Andria bes Terens, von Bongventura, im 3. 1537, wofern nicht gar fcon burch eine frühere, vollige Heberfegung Diefes Dichters (f. Art. Te reng) erhalten. Das erfie Driginglitud biefer Mer aber ift bie; im 3, 1552 ges fpielte, in achtfolbigten Werfen abgefafte Eugene ou la Rencontre von Et. 30, belle (+ 1537 ); und Signorelli ift eben fo fclecht unterrichtet, als parteiifch, wenn er (Krit. Gefch. des Theaters, Th. 2. 8. 6 u. f.) ein, erft im 3. 1561 gefpiettes, aber, mobl gemerft, aus dem Italienifcen aczogenes Stud, für alter, und für die erfte. dote Komodie ausgiebt. Nach dem 30belle baben får bie tomifche Bubne ber Branzosen überhaupt gearbeitet: Jacq. Wrevin († 1570) Reing Belieau († 1577) Jean de Balf († 1589. Sein Brave ober Taillebras ift nichts, als eine ueber, bes Miles gloriolus.) Jean de la Laifle († 1607. Seine Corrivaux, melche ums 3. 1562 erfchienen fenn follen, find eigentlich die erfte französische Romodie in Brofa, und die etfte, worin die Ocene quabrucklich nach Frankreich verlegt iff. beffen ift fein Stud, fichtlich, aus bem Italienischen genommen. 🕆 Es bat einen Peolog, worin wider Farcen und Moras litaten beclamirt wird.) Pierre bela M. ven (Comedies facerieuses, Par. 1579. 12. Lyon 1579. 12. Rouen 1608. Es find ihrer sechs, Le Laquais, le Vefue, les Esprits, le Morfondu, les Jaloux, les Escoliers; und im J. 1611 gab er beren noch bren bergus, La Pidele, la Constance, und les Tromperies. Auch diefe Stucke find fammte lich in Profa abgefaßt, und der Derf. vers theibigt fich beswegen, in der Worrede

ber erffern Sammlung, mit bem Benfpiel ber italienifchen Komifer. Indeffen febit es ben Studen biefer Sammlung feinesweges an Werth, bas beißt, nicht an einzeln niebrig tomifchen Bugen. an Characterschilderung ift ben ibm nicht au denten; und die Bermickelungen find. arbitentheils . febr vermirrt. liere und Regnard feine Arbeiten benüst baben, ift befamt. Bas meniaer bes fannt ift, und bod bemerkt zu werben verdient, ift, baf ber Berf. fictlich bie Ideen zu seinen Kombbien aus italienis fcen Studen genommen bat. @cine lestern Stude follen schlechter fenn : ich babe fie aber nicht gesehen.) Dic. File leul (Gein, im 3. 1566 gefpieltes Stud, Les ombres, ift, fo viel ich weiß, die erfte Lombbie in Franfreid, welche bea Litel, Pastorale, fubrt, und morin so genannte Schafer und Schaferinnen, ober Berfonen mit Sodfernamen . auftreten. Er batte ber Radabmer viele.) Rob. Barnier (3ch fubre ibn blos an, um gu fagen, daß er gar teine Rombbien gefchrieben bat. Bwar führt f. Bradaniante, gefpielt ums J. 1582, den Eltel Tragifos modie, und foll das erfte frangofifche Stuck mit diefem Litel fenn; aber die frangofis foe Tragitomodie lagt fich nicht, wie die franifche, sur Komiddie rechnen, weil fie nicht fo mobl, gleich biefer, megen Bermifdung bes Eragifchen und Somifden, als megen ibres glucklichen Ausganges fo Mler. Barth († 1630. Seine Bruchtbarteit ift bas mertmarbigfte an ibm. Aber, wenn Signorcili, Krit. Befch. bes Theaters, Eb. 2. G. 10 u. f. ben Geler genheit feiner, mieder, ju Gunften der Malienischen Bubne, über die Unanftan. digleit der frangofischen, declamiet: fo mochte man Bennabe auf den Ginfall foms men , bag ber Italiener bie Stude feiner eigenen Ration gar nicht gelesen bat;) **Balt. Baro** (1650) Ican Rotrou († 1650) Baul Scarron († 1660. Searron, fagt einer ber Gefchichtidreiber ber frangofis fchen Babne, bey Gelegenheit feines, ums 3. 1645 gespielten und aus bem fpg. nischen gezogenen Jodeler, ober Maitre

Valet. ouvrit la carrière au dialogue comique. Ocuvr. Par. 1785. 8. 7 90c.) Franc. de Bois Robert ( + 1662 ) Jem Desmarets (1673) Bierre Corneille ( † 1684. Er mus, in fo fern bem Molicre juvoe geben, als f. Menteur bas erfte Duter von Characterfomobie mar, und als et, wie Boltalre es ausbruckt. Die Komobie aus ber Barbaren und Erniedrigung rif.) Jean B. Boquelin de Policre ( + 1673. "Bor bem Moliere," fagt Sontenele, "fuchte mon das lacerliche in febr mit fam erfonnenen Begebenbeiten; bachte nicht barin, es aus dem menfolis den Bergen, bas baran fo reich ift, 18 fффfen." Das erfte feiner gedructes Stude ift ber Etourdi, melder guert Ppon 1653 gefpielt wurde. Pon den fo vielen Ausg. f. 2B. begnüge ich mich mit ber Angeige ber von Joly und Serre, Par. 1734. 4. 6 B. mit St. von le Bret, Par. 1773. 8, 6 35, 1785. 4. 6 35. mit St. und von den vielen Schriften über ibn , mit ber Unjeige der Vie... par Mr. de Voltaire, welche eigentlich jum Bebufe ber suerft angeführten Ausgabe geschrieben wurde, and fich, im biten B. ber Camm lung f. W. von Beaumarchais Andet, und bem sten B. bet Art de la Comedie des Cailbava, worin von den Nachahmungen Moliere's gehandelt wird. Ein Eloge beffelben von Champfort, ericien 1779. &. Uebersett in das Italienische, auser co nigen einzeln Stucken von andern, find feine Romodien von Caftelli; in bas Englische, von John Ozell († 1743) und von heinr. Bater und Jam. Miker, Lond, 1739. 12. 10 Bbc. In bas Deutfche, von Joh. Sam. Müller, Samb. 1730 und 1769. 8. 4 Th. und für Deutsche von Molius und Meisner, Berl. 1779. 8. iter Th.) Ant. Jacq. Montfleury († 1685 Theatre, Par. 1775. 12. 4 8.) 3008 Franc. de la Luillerie († 1688) Bbil. Omi nault († 1688. Oeuvr. Par. 1777. 12 5 0.) Rapm. Poisson († 1690) Is. de Benkrade (t 1691) Jean de la Sontaine (+ 1695) Jean Racine (+ 1699) Etm. Bourseault († 1702) Ehr. de St. Ence mont († 1703) Roel de Hauteroche († 1707.

[† 1707. Theatr. Par. 1772, 12. 3 05.) Eh. Corneille († 1709) Jean Bre. Regs nard († 1710. Oeuvr. P. 1783, 12, 4 B. Deutsch , Berl. 1757. 8. 2 B.) Jean Palaprat († 1721) Dav. Mug. Brueps († 1723: Theatre, Par. 1735. 12. 3 3.) Jean Gilb. Campiftron († 1723) Ch. Ris viere du Fresny (+ 1724. Oeuvr. Par. 1779. 12. 4 8. L'art de du Fresny, agt ein frangbiffcher bramatifcher Sunfiichter, est de faire contraster pluheurs de ces caractères peu marqués entre eux; après Molière il a le mieux faifi la nature.) glor. Dancourt (+ 1725. Theatr. Par. 1760, 12. 12 3. Chef d'oeuvr. P. 1783. 12. 4 B. Heberfest erfcbien ein Theil f. Stude, Bresf. 1760. 1.) Jos. de la Bont († 1725) Marc. Ant. le Grand (+.1728) Did. Bopron, Bas on gen. († 1729) Ant. Soudard be la Motte († 1731. Oeuvr. Par. 1754. 12. 10 B.) Jean B. Rouffeau († 1741) Aus reau († 1745) Alain Rene Le Sage († 1747. Theatr. Par. 1774. 12. 9 3.) Pouis Fuselier († 1752) Cb. Ant. Coppel [+ 1752. Giner ber erften, welcher im 3. 1718 für die italienische Bubne au Baris, rangofische Stude forieb.) d'Alainval († 1753) Louis Riccoboni († 1753) Tom. ?'划情darb († 1753. Theatr. Par. 1768. 12.) Pierre El. Divelle de la Chauffee † 1754. Ocuvr. Par. 1777. 12. 5 3.) Bbil. Ber. Destouches († 1754. Oeuva. Par. 1757. 4. 5 B. 1774. 12. 10 Bbe. Deutsch, Leips. und Gott. 1756. 8. 4 3. md fur Deutsche; von Molius und Meisier, Berl. 1779. 8. iter Eb.) Charl. Bart. Fagan († 1755. Oeuvr. P. 1760. 2. 4 3.) Gupot be Merville († 1755. Theatre, Par. 1766, 12. 3 3.) Louis franc. de Bisle (+ 1756. Einer ber Bebidtfcbr. der frangofifchen Bubne fagt on ibm: Il nous fit connoitre un louveau genre de Comedie . . . nu tout oft simple, neif, et ou l'alegorie est employée avec tant d'art, m'elle fait sortir la verité du sein de 1 nature, et le comique de la name et de la verité.) Brent. de fons melle († 1757. Deutsch, Bamb, 1758. 8.)

Francoise de Grafigny (+ 1758) Louis de Boiffn († 1758. Theatr. Rouen 1758. 12. \$ 3. Oeuvr. Haye 1768. 12. 8 3).) Louis Cabufac († 1759) 3of. Franc. Dess mahis († 1761. Ocuvr. 1778. 12. 2 3.) Bean de la Roue († 1761. Theatr. Par. 1765. 12.) B. Chr. Marivaur († 1763. Oeuvr. Par. 1765. 12. 15 B. Gein Thegs ter, Deutsch durch Kruger, 1749. & 2 9.) Ebr. Frc. Panard († 1769. Theatre, P. 1763. 12. 4 B.) Ant. Aler. Poinfinet († 1769) la Geange († 1769) Brc. Mug. de Moncrif († 1770. Oeuvr. P. 1769.12. 4 B.) Alex. Piron († 1773. Oeuvr. P. 1776. 8. 7 B.) El. Benr. Boifenon (†1775. Oeuvr. P. 1782. 8. 5 %.) Berm. Bres. Poullain be St. Foir (+ 1776. Theath. Par. 1763. 12. 4 B. überf. von 30b. El. Schlegel, Leipz. 1749. 8. 22b. und ter britte von Widmann', 1768. 8.) Majour de Pejan († 1778) Fran &. Gref. fet († 1778) Brc. Arouet de Boltaire († 1778) El. Jos. Dorat († 1780. Oeuvr. / 8. 18 3. Ocuvr. chois. P. 1786. 12. 3 3.) Dion. Diderot († 1784. Theatre, Par. 1758. 12. 2 3. Deutsch, von G. E. Leffing, Berl. 1759. 8. 1781. 8. 2 2h.) lebret (Theatr. 1778. 8. 2 3.) St. Marc (Demidrames, Par. 1778. 8.) Beni. Jof Caurin (Theatr. P. 1773. 8. Ocuvr. 1782. 8. 2 B.) Ch. Paliffor de Montenco (Oeuvr. 1779. 12. 7 B. 1788. 8. 4 B.) Moulier de Moiffg (1) Theatr. Par. 1768. 12, 2) Jeux de la petite Thalie, P. 1770. 12. 3 Eb. Deutsch, Berl. 1770, 1772. 8. 3 Eb. 3) Ecole dramatique de l'homme, P. 1770.12, Deutich. Berl. 1775. 8.) Dich. Jean Gebaine (Oeuvr. Par. 1776. 8. 4 3.) Edm. de Sauvigno - Jean Gre. Bafibe -Louis Marin (Theatre, P. 1765. 8.) -Ch Colle (Theatre de Société, Par. 1777. 12. 3 3.) - Coubran (Theatre de Famille, P. 1777, 8. 28.) - Bar. the - Et. Miel. de Champfort - Jean Brt. Calibava (Theatre, Par. 1781. 8. 2 B.) - Carmontel (1) Proverbes dramatiques, P. 1783.8.60. ate auff. 2) Theatre de Campagne, suite aux prov. dram. Pas. 1775. 8. 4 9.) -Zencuil.

Acnoullet be Zalbaire - Carron be Branmarchais - Louis Et. Mercier (Theatre, Amit. 1778, 12, 4 %, entbott aber ben weitem uicht alle feine Stude. beren, fo viel ich weiß, aberhaupt 22 find. Deutsch, Schaufp, wom Berf, bes Jahres ' 2240. Beibelb. 1784. 8.) -Bierre Cb. Ron - Deneval - Eb. Naca, be la Morliere - Gabr. Railbol - Du Boure - Rochon de Chabannes (Theatr. Par. 1786, 8, 2 6.) - 30,00 (Oeuvr. P. 1768. 12, 2 8, 1782. 8, 2 8).) - le Glanc - Barno - Argianon - Couttial - Denom - Arthaud - Obrien - Dubrier - La Boebe (Oeuvr. Lyon 1782. 8. 4 %.) - 318. rian (Theat. ital. Par. 1786. 18. 3 %.) - Monnier - Dessontaines - La Cofte de Mezieres — Chauveau — Ques taut - Chev. be laures - Aveine -Azemar — Monvel — Abt Schofne — Colot b'Berbois - Desforges - Pantier - Dab, be Giffery, ober Gedfin Benlis (1) Théatre à l'usage des jeunes personnes, Par. 1779. 8. 4 %. Deutsch, Leips. 1780. 8. 3 Bbc. Samb. 1780. 8. 39. 2) Theatre de Société, P. 1781. 8. 20. Deutid, Peips. 1783. 8. 3) Pièces tirées de l'Ecrit, fainte, Gen. 1787. 8.) - Jul. de Binefac - Dus dover — Imbert — Dorvigny — Chai beauffiere - Moline - Mill. Raucourt - Murville - Forgeot - Biffgeb -Rean Brc. D'Barleville Collin - Dame piere - Biepre - . Desforges - Paujeon - Aude' - Bigne - Darg, be Gievre — Andrieur — Patrat — Bas telet - Dorfewille - Ranguil Lieutaub - Mbe. Beaunoir - Chev. de Cubieres (Théatre moral, Par. 1784-1786. 8. # 3. Oeuvr. Orl. 1786. 12. 3 95.) - Garnier (Nouv. Prov. dramat. Par. 1784. 8.) - Barbier - Rochefort -Baligny — Mifrent — Mde, de Couges - Montagne - Mis - Boret -Robert - Bilias - Babre d'Eglantin -Dezede - u. v. a. m. - -

Bas bie verschiebenen Gattungen ber frangbfichen Rombble anbetrift: so ift sie baran reicher, als irgend eine anbre

Babne ; menighens unterfdeiben bie frasöfischen Aunstrichter ibre Stücke auf set mannichfaltige Beife. Ohne der Gintel lung in bie Comedie d'intrigues and he Comedie de caractère, seer les lier comique (Comique noble), bes Comque bourgeois und bes bas comique, je nachdem bie Dichter vornehme, de bargeriiche, oder gemeine Berionen ab fåbren, ju gebenten, finden wir -1) Comedies heroignes, sher felét morin Sonige und farfen auftreten, m beren nod, aber nur wenige, erfcheint, ober gespielt merben. - 2) Pastonia ober Stucke, deren Berfonen vorgeifit hirten und Schafer find, und weren k Art. Hirtengedicht, und Ballet ach rere Radrichten geben. - 3) Como dies larmoyantes, ober bes ribesk Bufffelel, für beffen Urbeber genöhnich Rivelle be la Chauffee, mit feinem 900 urtheil nach der Made, gespielt im 3.17% ausgegeben wirb. Wort, wenighti f die Keime deffelben viel glter, und, wi nes Bebantens, fcom in dem Philose phe marié des Destouches, aufgeilft tm 3. 1727, Au finden. Meberhaunt if M Komifche biefes Dichters, wie fon to fing bemertt bat, in mebrern Guita als dem Rubmredigen , dem Benifuct ber, von einer bobern und feinem ich als felbit in ben ernftbafteften Stilden id Noch naber fommt bem ih Moliete. renden Lufibiel bas, im EL 1214 mil nene, Manbel bes Kogan; und einele, wirflich rübrende Auftritte giebt ei mehrern altern Kombbien. Inbeffennt vor la Chauffee der enheende Die 1119 nicht, in irgend einem gebbern Stade, it herrschende Lou gewesen; und se # 🏴 bie Ebre der Erfindung geblieben. Dachfolgern, welche die Battung chill bis jum ernfipaften umbilbeten, but f nicht gefehlt. Der Gibnen bes Greffel die Ranine des Boltaire, die Ernie is Graffigny, ber hausvater bei Dibert (welcher die erfte, einentlich ernfieft, Rombbie war) und viel andre Stade 108 Mercier, Benouiflot be Salbaire, Best marchais, Colle, u. a. m. gehbeen bichet.

ind erfcbienen julest unter bem Litel von Drame, beffen Character, in Bergleb bung mit der Kombbie, von Mercier, in inen beau moment de la vie humaine, sui révele l'interieur d'une famille. ru fans negliger les grands traits on ecueille précieusement les détails, pefest worden ift. Welches Stud aber riefen Titel werft geführt bat, ift mir nicht Befannter ift es, bag bie Bats ung, mit ernftbaften und laderlichen Waffen bestritten murbe. Bon ber ere fern Urt ift Die, im Unfang Diefes Artis els angezeigte Schrift bes Chafflron, und ite gelegentlichen Anfalle von Gabatier, Eailhava, Desfontaines, felbft von Bols mire; von der lettern der Roue verneux, in ber eradbienben Borm, ber Montieur Cassandre, ou les effets de l'amour et du verd de gris, die Lacrimanie, ou Manie des Drames, 1775. B. Me Manie des Drames sombres, m le Dramaturge, 1776. 8. die Seances de Melpomène et Thalie, 1779. 8. 1. a. m. in bramatifcher Borm. jens baben mir noch aber biefes Schaupiel eine beutiche Schrift: Anfang ober Berfuch einiger Bemertungen vom rub. tenden Drama, Birfob. 1774. 4. -1) Comedies Ballets, ober Stude, wels be mit Befang und Tang verbunden find, and wovon, ben dem Art. Ballet fich eis tige Radricht findet. - 5) Pièces à fcènes détachées, ober Scènes à tiroir, velche badurch von der gewöhnlichen Ros nobie fich unterscheiben, bag bie einzeln Muftritte feine Berbindung unter fich baben, und baf alfo teine eigentliche Bert vicelung und feine eigentliche Auflofung Mis Benfpiel fann barin Stott finbet. Me Nouveaure des le Grand dienen; und bas Muster daju foll ber Momus Fabulifte des Bufeller, gespielt im 3. 1717, ger mesen senn. - 6) Proverbes dramatiques, worin die bandelnden Versonen irjend ein Oprichwort barifellen, und worln de Bermickelung alfo gleichfam aufferhalb bem Character berfelben liegt. Die Bers iaffer derfelben find vorber angezeigt; der Urbeber berfelben, mar meines Biffens, Etster Theil.

Carmontel; und ein Recueil général de Prov. dramat. ericbien, Londr., 1785. 12. 16 Bbe. - 7) Mis eine eigene Gats tung laffen fich, die, jur Erziebung geschriebenen Stude, ober die Schauspiele für Kinder, wie bie Demidrames bes St. Marc, bie Stude bet Br. Genlis, nouveau genre, dans lequel, wie ein frangbficher Rrititer faat. l'auteur s'est intredit tout ce qui à rapport à l'amour, tout contraste de vices et de vertus, toute intrigue. touse passion violence, bas Theatre i l'usage des Collèges, des Ecol. Royal. Par. 1789. 12. 2 3. 11. 11. 11. anseben. — 8) Eine andre, Gattung machen bie Stude ber Comedie italienne, in fo fern aus, als biefe, lange Beit, fue fich allein beffand, und. auch in den, für fie geschriebenen frans abfifden Studen, noch jum Theil Rud. ficht auf die Rebenden, tomifchen Charactere der Italienifchen Rombbie aus bem . Stegreif genommen worben ift, ober boch Diefe Stude, burch eingeflochtene Brien, u. b. m. fic von ber eigentlichen frange fichen Kombbie unterscheiben. größtentheils, von Italienischen Schaus fpielern gefpielt wurden , fagt fcon bie Benennung. Und urfpranglich fpielten diese auch ble, ihnen eigenen Stude, fo wie in ihrer Sprache. . Mahmlich icon im 3. 1577 batte Defurich ber ste eine Befelichaft berfelben, die Gelofi, aus Benedig tommen laffen; und wenn gleich biefe, und teine ber folgenben, fich lange behauptete : fo tamen boch, von Bett gu Beit, andre, fo, daß, bis zum 3. 1716. nicht dren, (wie Signorelli und Alogei fas gen) fondern acht verschiebene beratelchen Gefelicaften ihr Gluck in Frankreich vers fact batten. Die lette von biefen fpielte mbeffen auch vom 3. 1682 an, Stude in ber frangofichen Sprace und icon über brentig Jahre wie fie, im 3. i697, aufgeboben murbe; und im 3. 1716 nabm ber Regent eine andre, von Riccoboni guianns mengebrachte Gesckschaft an, die fic, unter mancherlen Abwechselungen, bis jent erhalten hat. Anfanglich führte fle, Nn

in italienifder Oprache, Stude aus bem Stegreif auf; aber ber Reis ber Reubeit war nicht groß genus, als bağ die Fransofen lange Luft bebalten batten, italies nifch ju lernen; und bie Gefeficaft war fcon im R. 1718 auf bem Puntte, Frants zeich zu verlaffen, als Mutreau es magte, für fie ein frangbiliches Stud in bres Acten , untermifcht mit Gefang und Zank. Le Port-à-l'anglais ou les nouvelles debarquées, worin ein Theil ber italies nifden Characterrollen bepbehalten find, Der Benfall, melden es an fcbreiben. erbielt, munterte mebr Dichter auf; unb pon nun an murben donlide Stade, in welchen die Daste des Barletin verfeinert. mb er aus einem blogen Balourd und Gourmand, in einen, balb naiven, balb fo gar verfchlagenen Spotter allmablig um. sefchaffen murbe, fo wie Barodien (morunter die auf Boltairs Debip, im 3. 1719 bie erfte war, und beren fcon von ber vorbergebenden italienischen Komodie mas ren gespielt worden), und mit unter auch ned Stude aus bem Stegreif und fo gar both italienische und balb französische Aber auch bieben blieb Stude vorgeftelt. die italientiche Truppe nicht fieben; fie versuchte alles, um fich, burd Mannichs faltigfeit , neu su erhalten. Gie gab gang eigentlich frangofische Combbien, woruns ter, meines Biffens, l'arbitre des differends, im 3. 1725, eine ber erften mar, Renerwerte, Santomimen , u. b. m. Und endlich fabrte fie, burch eine freve Rachahmung ber Serva Padrona, mit Ben-Behaltung ber Dufit bes Bergolefe, nicht allein die italienische komische Opernmusik auf bem Theater im 3. 1754 ein, fondern Seachte auch gang eigentliche frangofifche Puffpiele mit Gefang, ober bie frangofis fchen Operetten, barauf. Alles bicfes fchaste fie, inbeffen, nicht. In 3. 1762 murde fie mit ber franidfifden Opera comique bergeftalt vereint, bas fie, mech felsweife, mit diefer, aber nichts, als itas Lienifde Stude, fpielen durfte (deren nun, vericiebene, von Golboni, für fie gefchries ben murben) und im 3. 1780 murbe fie ganglich aufgehoden. Rur ein paar Mitglies

ber berfelben, vorzaglich ber Barletin. murben, von der franzbilichen Opera comique in fo fern bepbehalten, als and diefe noch frangofische Stude mit bergleis den Rollen fpielt. Die übrigen Mitalie der derselben vereinten fic nun, mit an bern, susammen zu einer eigentlich italie nischen komischen Operngefellschaft, welche noch besteht, und auch Stücke in franzie ficer Sproche mit unter aufführt. Uebeis gens find bie von ber erftern bicfer Beick. fdaften gefpielten, frangofifden Stude. ober die Entwurfe bavon, in dem Theatre Italien, p. Mr. Gherardi, Par. 1695. 12. 6 8be. 1775. 12. 6 85. 40 Und für die lettere baben fete fammelt. viele der, vorbin angeführten fomifcen Dichter, als, auffer bein gebachten St treau, noch Zufelier, Nomagnefi, iam dard, Sagan, de Lisle, (welcher von der Rolle des Sarlesin zuerft einen vortrestiden Gebrauch ju machen mußte) Boiffig. Marivaux, Panard, Piron, St. Foic, Schaine, Majon be Pejap, Florian, a. v. a. m. Stude allerhand Art, mit und obne Barlefin, mit und obne Gefen. Parodien, u. d. m. geschrieben. Zu diefen tommen noch : Vierre Franc. Biancolchi. Domenique gen. († 1734) Jean Ant. Mos magnefi († 1742. Oeuvr. Par. 1772. 8. 2 B.) Sim. Ch. Zavart, nebft feiner Frau (Ocuvr. Par. 1767. 8. 10 88. vorzüglich Operetten, ober Lufispiele mit eigentlichen Arien, an Statt ber Bando villes, von welchen die, auch unter und befannte Ninette à la cour, gest, im 3. 1755, eines der erften, eigentlich franzisch fden, Stude für die Comedie italienne war.) Unseaume (Oeuvr. P. 1767. 8. morin aber, ben meitem fich nicht ale feine Stude befinden) - Rean Arc. Mac montel (Oeuvr. Par. 1788. 8. 17 3.) Barifeau, Bus und Barre, (deren Stack größtentheils wieder aus Baudevilles be feben) Laconnet, Bouteiller, u. a. m. Auch find, von den, durch biefe Truppe gespielten Studen, Sammlungen, unter den Liteln: Nouveau Thearre Iralien. Par. 1729 U. f. 12. 13 Bde. 1753. 12. 10 8. Recueil chois, de pièces du Theat.fr.

st italien., Haye 1733 - 1740. 8. 8 %. Nouveau Rec. ebend. 1743 . 1750. 8. 12 3. Nouveau Théatre fr. et italien, Par. 1768. 8. 8 . erfcbienen. Und die Ges bichte derfelben ift in folgenden Werken u finden: Tables alphabet, et chrosologiques des pièces reprefentées fur 'ancien Theatre italien; p. Mr. du Gerard. Par. 1750. 8. Histoire de 'ancien Theatre Italien depuis son origine en France jusqu'à sa suppresion en l'année 1697. Par. 1753. 12. von El. Parfaict) Lettres histor. sur la Comedie Ital, p. Mr. Charni, Par. 1718. 12. Tables chronol. des piees du nouveau Théatre italien, p. M1. du Gerard, Par. 1738. 8. toire anecd, et raisonnée du Théatre talien depuis son rétablissement en france jusqu' à l'année 1769. Par. 1769. 12. 7 3. (von Deshoulmieres) Annales du Théatre italien depuis on origine jusqu'à ce jour p. Mr. l'Origny, Par. 1788. 8. 3 Bbe. Much' inden sith im 4ten St. S. 129 von (b. E. effings Theate. Bibl. Entwürfe ungedrucke er Luftip, des italienischen Theaters. (G. ibrigens den Art. Operette.) - 9) Der Parodie ift bereits vorber, im Algemeis G, übrigens ben Art. en, gebacht. darodie. — 10) Noch können die, filos de gesellschaftliche Theater geschrie enen Stude, wovon bereits verschiedene ngeführt, und mosu auch bie Après souers de la fociété, petit Theatre lyique et morale, 24 Cah. ju rechnen ind, als eine besondre Gattung angeseben verden - 11) Eben diefes find die Amigu - Comiques, ober biejenigen Stude, belde aus mehrern, verschiebenartigen Stucken befteben. Das erfte berfelben, selwes unter diesem Titel erschien, mar es Amours de Didon et d'Enée von Routseuro, im 3. 1673. Es beficht aus ren Aufzügen, welche ein volltommenes rauerspiel ausmachen; aber zwischen den icten find fleine, für fich beffebenbe, luipe Stude, als Le nouveau Marié, don l'aiquin d'Avalos und Le Semlable à soi-même bestrolle, weste

alle mammen nicht bie lange eines ges wohnlichen Studes überschreiten und binter einander gespielt murben. Die tomis iche Oper bat nachber noch sumeilen bers gleichen Stude gegeben. - 12) Bernet geboren su ben beamatischen Luftbarteiten diefer Brt, die fo genannten Parades. Boffenipiele, worin Sitten gemeiner Leus te, und niedrige Borfdle bargeffellt, und bie auf ben Boulevards gespielt werben. Das fle nicht, wie C. 3. Flogel (Gefc. bes Grotestetom. 6, 100) ju fagen fcheint, mit ben ditern, vorher ermdbnten, aus den Moralitaten entsprungenen, und mit ibnen verbundenen garcen, guiammen bangen, wird badurch genug erwiefen, bağ biefe, die frubern, feinesweges blos Auftritte ber niedrigken Art, und unter gang gemeinen Menfchen borffellen, und daß jene die lettern, mit Rucificht auf die gewöhnlichen Geiltanger: Befelichaften, von welchen fie auch gespielt merben, abs gefaft find, und in dem alten Caffandre, in feines Lochter, ober feinem Dundel, ber Ifabelle, in dem leandre, ihrem lieb. baber, und in bem Gilles, (bem Beglels ter ober Barletin ber Seiltanger) febenbe Charactere baben; welche noch obenbrauf in ber Sprache, und mit ben Accenten bes gemeinen Mannes, fprechen. batte er immer nicht ben Encoclopediffen es nadidreiben follen, daß die Philosos pben, und ber Birfel bes Paliffot nichts als Farcen diefer Art find. Eine Sammlung von Paraden erfchien. unter dem Litel: Theatre des Boulevards, ou Recueil de Parades, Mohon (Par.) 1756. 12. 3 Bbe. (beren Berf. Caplus, Boifenon, u. a. m. fepn follen) und fa neuern Zeiten, im J: 1779, brachte D'Ors ville bas Theater, auf welchem fie ges spielt werden, burch bas Stud: Les battus payent l'amende, meldes über brep hundert Mahl vorgestellt wurde, ders geftalt in Aufnahme, bas die gange Pas rifer fcone Welt bafelbft gufammen flog, Much ichrich er noch mehr Stude biefer Art, als On fait ce qu'on peut, et non pas ce qu'on veur; Chacun fon metier, les champs bien gardés; Oui Rn 3

ou non: Ni l'un ni l'autre; Les fauffes consultations; Jerome pointu; Christophe le Rond; Blaise le Hargneux: La fêre de la campagne, unb, auffer ibm noch Majeur, Guillemain (Boniface pointu et sa famille; le faux Talisman; les bonnes gens, ou Boniface à Paris; Churchill amoureux: Le directeur forsin; La rose et l'epine: L'Amour et Bachus au village) de la Montagne, Arnoud (Mariborough s'en vat-en guerre) francois (Monf. de Marlborough) Madam Beaunois (Thalie; la folie et les pointûs: Les Lètes changées: Eustache pointu chez lui; La triste journée: Le sculpteur) Mil. St. liger, Regnter, Partfau, (Le repentir de Figaro) Dette, Batrat, Gabiot be Galines, Pore, Baffet be St. Mime', Ranmond, Dumanian, u. a. m. får bicfes Ebeater. -

Dielenigen Werke, welche von der Sessischete des Theaters in Kranfreich übers haupt, und also auch von der Geschichte ber Lombble, Racheichten enthalten, so wie die verschiedenen, von eigentslich freindsischen Stücken gemachten Sammlungen, nebß den, für die Franzosen, verfertigten Uebersetzungen dramastischer Stücke, aus andern Sprachen, werden sich, ben dem Art. Drama sinden.

Bon ben manchetlen, aber ble framshiftche Kombble geschriebenen, besondern Aussiden ift, meines Bedünkens, der 4te B. des schon angeführten Wertes, De l'art de la Comedie, von Calibava in so sern der lebrreichke, als er Nachrichten von den Nachahmungen der neuern französischen Komifer enthalt.

Die, von französischen Combbien in andre Sprachen gemachten Uebersegungen sind, zum Theil schon angezeigt, und Lassen, zum Ebeil, ihrer Menge wegen, sich nicht alle anzeigen. Alle Europaissische Eheater, selbst das Spanische und das Italienische, so wie das Englische, haben das komische Theater der Franzosen, mehr oder weniger, benüht, und

Stude bavon, überfest ober nachgeabent, aufgeführt. Bir Deutschen befteen. ausser den bereits angeführten Uebersepungen, bergleichen, unter andern, in ben folgenden Sammlungen; Theatralifde Belufigungen nach frangofifden Duffern, Brantf. 1765 . 1774. 2. 5 Eb. (von Pfeffel) Sammlung fraus. Luftip, får bas beutiche Theater, Bremen 1769. 8. (von den Sch brüdern Walz.) Sammlung der neueffen (frang.) kufffp. nach verschiebenen Dw kern , Aranff. 1772, A. 2 B. frantbfifches Theater, Leips. 1776. 8. (von 2B. Beder.) Komifches Theater ber Fram 30fen, Leips. 1777 : 1786. 10 Th. (Von Gotter , Meifner , Ant. Ball , Dock, und obnfreitig bie beffere Sammlung) Ber mischtes Theater ber Ausignder . . . von J. C. Bock, Leips. 1778 + 1782. &. Theater ber Auslander. Gothe 1779 = 1781. 8. 3 %. Sammi. auslandis fcer Schaufpiele ... vom Frest. w. S. Deibelberg 1784 = 1785. 8. 226. Samme lung auslandifcher Theaterfacte, von Auf fa, Brest. 1784. 8. -

Als Pantomime in Frankreich leffen No, sum Theil icon bie Boffen ben ben vorber gebachten Rarren . und Efelsfeffen. ob fie gleich mit Gefang verbunden waren, anfeben. Ihnen folgten die, ben großen Beften , gegebenen , ebenfalls gebis tentbeils frummen Borfellungen von biblifden Befdichten, ober Mofterien. biefe überhaupt, urfpunglich, mabefchein licher Beife blos aus bergleichen Borfel lungen bestanden, ift bereits vorber be mertt worden. Indeffen wurden beren auch noch von biefer Art gegeben, wie es fon geforiebene Myfterien gab. bem eilften Buche ber Hiftoire de la ville de Paris G. 523 werben verfcbiebene zu Ma ris, ben Anwesenheit Richard bes zwem ten , R. von England, im 3. 1313 in ten Strafen gegebene Schaufpiele, ermabne, worin "bald die Gludfeligteit der Auser mabiten, bald die Qualen ber Berbamm ten " dargeftellt wurden; und es ist waber scheinlich, daß, wenn auch, hin und wie der, Gefang ober Worte eingemischt na ren, doch das Uebrige nur aus einem

lummen Spiele belland. Noch ben der Bermablung Beinrichs bes vierten Rellte wan einen Streit awischen Simmel und bolle auf folde Art vor. . Debrere Dads tichten hievon finden fich, unter andern, iu E. A. Aldaels Gefch. bes Gentestefom. B. 198 u. f. und in den Estais histor, sur l'art dramatique en France, B. s. B. 111 u. f. Bon abnlicher Met maren bie, in ben Bimmern, ber ben Bafimabe en, gegebenen Entremets. Karl ber ianste von Frankreich bemiethete im A. 1378 ben Raifer Karl den vierten mit ele ver Borftekung der Eroberung von Jerus alem durch Gottfried von Bouillon: ben Karls des sechken Dermahlung wurde, auf olde Art, die Eroberung von Troja auftefübrt. Mehrere Nachrichten davon niebt E. B. Flogel, a. a. D. S. 205 u. f. and die Essais histor, für l'art dramat, on France, B. 1. G. 57 u. f. - Eigents lice Pantomimen, und, wie es scheint, iebr gute, fommen ungefdbe in der Mitte des sechzehnten Jahrhundertes vor. Girol Ruscelli spricht nahmlich in seinem, Delle Commedie novamente raccolte... Libro primo . . . Ven. 1554. 8. ta einer Anmertung ; G. 171 von frengoffeiden Schauspielern, welche folumence co i gesti senza una minima perola al mondo, si fanno intendere con tanta grazia, e con tanta sadisfatione de Spettatori, ch'io perme non so'se ho veduto giamai spettaculo, che cosi mi dilecci; und sest bingu, bas, bis gu feis ner Beit, es in Italien bergleichen nicht pegeben habe. Da aber die verschiedenen, mir befannten Geschichtschreiber der französ ichen Bubne, Diefer nicht gebenten: fe weiß ich keine weitern Nachrichten von ibs nen zu geben. Wobl aber bat bie neuere Comedie italienne su Baris, so wie ble Opera comique, von Beit ju Beit bergleichen ausgeführt, und ce bat eine eis gene Troupe de Pantomimes gegeben. - Begen einer befondern Art berfelben, f. den Art. Operette.

Bon ben übrigen, hieher gehörigen theatralischen Possen, begnüge ich mich, der Maxionetten bes Jean und Kropo çols Brioche' ju ermöhnen, welche ju ifirer Zeit, in der Mitte des vorigen Jahrhundertes, außerordentlich berahmt mas ren.

In England fangt, so viel wir wis fen, das Luffpiel fich auf eben folche Art. wie ben den übrigen drifflicen Bollern, mit den Mysterien, welche Miracles beifen , an. Das diefe bier urfprange lich fcon im eilften Jahrhundert gespielt wurden, ift aus dem Mat. Paris (Par. 1639. f. G. 56. veral. mit Bartons Hift. of Poetry, B. 1. Differt. 2. f. 2 ) bes fannt; und sie scheinen so gar bier bow figer, als in andern Landern Europens. gespielt morben zu fenn. (S. Willh. Srephanides Descript, nobiliff. Civitat, Londoniae, in Stom's Survey of London und einzeln abgebruckt, Lond. 1772. ate Unm. veral mit ben Reliques of anc. Poetry, B. 1. S. 267 u. f. Ausg. von 1767.) Much murben fie bem Third Blaft of Retrait from the Plaies . . . Lond. 1580. 12. S. 77 zu Bolge noch in biefem Beitpunft fo gar in den Lirchen vorgeftelt; menigftens rebet er von Plaiers . . permitted to publish their mametree in every temple of God. Und in neuern Beiten ift von den vielen, in Sandfdrife ten noch vorhandenen (S. unter anbern, ble Borrede su dem Origin of the Engl. Drama illuftr. G. VIL. Anm. +) eines, Candle Mais-day, or the Killing of the Childern of Ifrael, in dem iten Bde, bes eben angeführten Bertes abges. brudt worden, su welchen fich auch noch das, im 7 Acten abgefaste, und in der Select Collection of old Plays, 🗞 L befindliche Stilck bes John Bale, (100 erft 1538. 8. gedeuckt) ab es gleich ben Lie tel, a Tragedy or Interlude führt, in fo fern rechnen last, als die handelnden Berfonen darin Gott ber Bater, Roab, Mofes, Cfajas, Adam, Abraham, Das vid und Johannes der Taufer find. Gingeln find, indeffen, von diefem Berfaffer mehrere, als A brefe Comedy or Enterlude of lohan Baptystes, 1538. 8. A brefe Comedy or Enterlude, concernynge the temptatyon of our Lorde Nn 2 and

and Saver J. C. by Sathan, 1538. 8. erswienen; und mehrere Stude's dieser Art, von shu siden Companion to the Play-house, Art. Ossory angesührt. Auch liesert Warton (Hist. of Engl. Poet. B. 1, S 235 u. s. S. 206 u. s. s. einige Radr. von deraleichen. —

Benn Moralitäten (Moralities, Moral Plays, auch Interlude's) suerft in der englifden Gprache gefdrieben motben find , ift , meines Biffens , nirgenbs genau beftimmt. Das erfte, befannte, Spde Scorner, fdeint erft in ben Muss sang bes funfgebnten, ober Anfang bes fechzehnten Jahrhundertes ju fallen. Aber erhalten fceinen fie fic auf ber Babne bis zu ber Beit zu haben, me Crommell alle theatralifde Luftbarteiten unterfate. Einige ber mertwurdigften, als Every-Man, Hycke-Scorner, und Lufty Juventus find in bem iten B. bes Origin of the English Drama illustrated . . . by Th. Hawkins, Oxf. 1773. 8. und The New Custome, in dem iten B. ber Select Collection of old Plays, 6. 249 ber aten Musg. abgebruckt. In bem erftern, deffen Blan giemlich regel magig ift, eribeint Gott mit unter ben bandelnden Berfonen, welche übrigens, ausser einem Doctour, lauter allegorische Benennungen, als Every Man, Fellowfhip, Kyndrede, Goades, Good-Dedes, Confession, Beaute, Five-Wyrres, u. f. w. fabren, und worin die Sterblichfeit bes menichlichen Beidleche tes verfinnlicht worden ift. Es bat einen Brologen, welchen ein fo genannter Melfenger (Bothe) balt. In bem greeten find die spielenden Bersonen Hycke Scorner (Berdhter boberer Dinge,' befonbers ber Religion), Pity, Concemplation, Perseverance, Frewyll, Imagination und Perseverance, und die Absicht des felben, ift Darftellung ber Eborbeiten und Musichweifungen, moan freper Wife und Einbildungstraft verleiten tonnen. beffen wird Sole Scorner, ein wilber Wolluftling, am Ende, wie billig, von Perseverance und Contemplation ber Das britte, welches urfprunglich

mit bem Titel Enterlude abgebrucktwas ben ift, icheint gur Beripottung bes rie mifden Aberglaubens, und jur Beforde rung ber Acformation gefdrieben zu fenn; die banbelnden Berionen barin find : Lufly Juventus, Good Councell, Knowledge. Sathan the Devil. Hypocrifie, Pelowship, Abhominable Living, God's mercyfull promyfes; & erbfnet fich mit einem Liebchen, von 300 ventus acfungen, ber von ber Beudelen, (welche fich rubmt, dem Leufel sa Etren, allen möglichen beiligen Abergian ben der romifchen Mrche erfunden ju be ben) und von der Gesellschaft ju der id berlichenlebensart (Abominable Living) gebrack wied, son welcher Good Councell ibn wieder losteift. In dem vier ten, welches auch mit dem Litel: A New Interiude, 1573. 4. abgebruckt worden, treten Perverse doctrine, als ein rous fce Briefter, Ignoraunce, als cheneis folder, aber als ein Alterer, New Castome, und Light of the Gospel, as proteffantliche Brediger, Hypocrifie, Creweltie, Avarice, edification, affurance, Godde's felicitie auf, moses ber eine Theil fich ber Unfunft und Mulbreitung des andern wiberiest, aber zulest, menigftens Perverie doctrine, von Light of Gospel befehrt wied. Alle endigen fic mit einer Art von Gebeth. Roch gebenft Berco (Relig. B. 1. G. 122. ate 2064.) und Barton (Histor, of engl. Poetry, B. 2. G. 364) eines von John Rafal, ungefdhr ums 3. 1510 abgefaßten, dha-Hichen, aber boch in so fern sonderbaren Studes diefer art, als ber Berf, es me Unterricht in ben Biffenschaften bestimmt au baben fcbeint. Es fübet ben Litel: A New Interlude and a merry of the nature of the jjjj Elements declaryage man's proper points of Philosophy natural and of dyvers ftraunge lan-· dy's, und die bandelnden Berfogen borin find Nature naturate, Humanyre, Studyous Defire, Senfuall Appertus, The Taverner, Experyence, Ygneraunce u. d. m. Much in dem Companion to the Playhoule find noch versities Dest

bene Stude blefer Art, in dem Art. Th. Pupton, u. a. m. angeschet. Mehrere Machrichten von ihnen geden Dodslev, in der Vorrede zu der Select Collection of old Plays, S. XXXV. der zten dusg. Hercy in den Reliques of anc. Engl. Poetry, B. 1. S. 126 u. s. und S. 366 der zten Ausg. Warton in der History of Engl. Poetry, B. II. Abschn. XVI. S. 366. und vorber, S. 336, 360 und R. a. St. m. als in den Emendations vor diesem Bande; Bl. i.

Weltliche Schauspiele, (Plays) oder Buffipiele, wie fie, noch Daggabe ber Beiftesbildung ber Beit befchaffen fenn tonnten, b. b. Poffenfpiele, follen, bem Barton (History of english Poetry, 15. 1. G. 237) su Folge, schon ums Jahr' 1200 in England Statt gefunden baben. Und fo viel ift gemis, daß unter Eduard bem 3ten ums J. 1330 fcon eine Geselle Khaft, welche Vagrants genannt werden, Deftraft wurde, weil fie degerliche und que Bobige Dasteraben in ben Mirthsbaufern und an andern öffentlichen Orten gespielt baben follte. (G. die angef. Borrede gu der Select Collect. G. XXXVI.) Bon ber Befchaffenbeit und Ginrichtung ber Don ihnen gespielten Stude aber, ift nichts befannt; und ber altefte bramatifche Diche ier weitlicher Schaufpiele, beffen Rabmen und Stude auf die Racowelt getom. men find, ift John Benwood (+ 1565). Zwar waren fcon vor ibm regelmäßigere Romobien, als der Acolafius, von Balse stant, gefdrieben, (S. Select Collect. of old Plays, B. 1. S. 44. Anm.) und more, wie ein Stud vom Blautus, gepicit (f. Barrens History of Engl. Poetry, 8.2. 6. 363); allein bas erftere th richts, als eine liebersesung eines, von Billy. Jufionius, oder Gnapheus, wie # fich ju nennen betlebte, geschriebenen steinischen Stuckes, und das leste wuer te, bem R. Barmer ju Bolge, (G. Affay on the Learning of Shakesp. Cambr. 1767.8. 6.31) lateinisch aufgeführt, obs pleich übrigens, bem Warton zu Folge, Hist. of Engl. Poetry, B. 2. S. 364 1. f. Anm. g) die Englander icon eine,

wabefdeinficher Beife ums 3. 1520 ges machte, lieberfesung des Terens batten. Seine (Senwoods) Stude find, indeffen, mebr Befprache, als Dramen; fie finb obne Sandiung und Bermicklung. ben Four P's, welches ums 3. 1547 ober gar 1533 erfchienen fenn foll, und in ber angeführten Select Collection fich, B. 1. 6. 41 findet, beffeht der gange Plan barin, daß ein Palmer (ein immer manbernber Bilgrim) ein Pardoner (ein Ablags und Reliquienframer) ein Poricary und ein Pedler (ein herumziehender Galanterie. bandler) fich mit einander über ibre les benfart, Gemerbe, Berdienfte unterres ben, und folde, gegenseitig, auf eine vermeintlich wieige Art', 'und auf Koffen her andern, berausftreichen. Am Ende wiberruft ber Berf, mas er ben einen ober ben andern babe beteibigenbes fagen las fen, und folieft mit einer Art von Ges Bon feinen übrigen Stacken, wels de alle ben Litel Incerlude führen, fins bet fic eben bafelbft einige Nachricht. -Ungefahr um bas 3. 1531 erschien bas erfte Delginolftud, welches, in diefer Gattung, ben Nahmen eines Drama verdient, Gammer Gurton's Needle, abgebrudt in bem iten B. G. ids bes Origin of the English Drama von Samtins, und beffer im aten B. ber Collect. of old Plays, 946g. VOR 1780. Die Berwickelung bes rubt auf einer, von ber Frau Gammer Burton , ben dem Ausbeffern ber Beini Heiber ibres Anechtes, verlornen nabe nabel, beren Klagen darüber einen herum siebenben Duggganger (Bedlam) verantaffen , fle mit ihrer Rachbarinn , der Dame Chat, bergeffalt an einander ju benen, bag bie benden Beiber fich erft' tapfer ichlagen, und daß jene darauf den Priefter, D. Rat fommen laft, ber, um ben Diebffahl zu entbecken, eben von jenem Spagvogel fich Aberreden latt, burch ein 20ch in die Bebaufung der Frau Chat ju felechen, weiches aber, auf Anftiften eben deffelben, schon von ihr und ihren Leuten vorber fo gut befebt ift, bas dee arme Brieffer, als ein Dieb, mit einer Eracht Schlage empfangen wirb. Nun fommt N 11 4

kommt bie Sache vor ben Richter; unb, wie der Spasvogel, Diccon, nachdemier bier feine Streiche eingeftanben, einen, feinem Character gemeben End auf ben ledernen Dosen des Anechtes der Arau Burs ton fombren foll, giebt er biefem einen berben Schlag auf ben Bintern, und treibt baburd die, in biefen Beinkleidern fecten. de Adbuadel, ibm fo tief in bas Bleifc. das se, sebr naturlich, wieder ans Zas geslicht fommt. Uebrigens ift biefes Stud fcon mit Bufif und Gefang verbunden; ber ate Aft erbfnet fich mit einem Liebe. Such ift es, wenn gleich nicht so ankine big, boch viel fomischer und unterhaltens ber, als die, um eben biefe Beit unger fabr erschienene erfte französische Kombs Me, Eugène. Es felt Sitten gemeiner Denfchen, aber es felt fie febr lebens Edmard Berrys, pber Richarb bie dar. Edwards (h.1566. Eines f. Stude, Das mon und Pothpas, ift in dem sten B. ber Serect Collect. of old Plays abachruck, , und enthalt die befannte Wefchichte biefer awen Freunde. Dat, blefem gemal, Bers fouen aus den fo gengnnten bobern Standen , als der Konig Dianofius, feine Ras the, ber Beltweife Mrifipp, u. b. m. barin auftreten, verfleht fich von felbit; und es lieve fich also als das erfie horaic Play ansehen.) John kolly (1575. Sechs Stude von ihm gab Blount, 1632. 12. beraus. Das schon um diefe Zeit die Bubpe febr fren und frech mar, erhellt aus dem, was Dodsley, in der Borrede w bet Select Collect. of old Plays, S. LV. ste Musg. aus Stome's Survey of London anführt.) George Gascois gne († 1578. Er überfeste, unter andern, ein Stud des Arioft, unter bem Litel Suppoles, welches in bem aten Bbe. bes Origin of the english Stage wieber abo gebruckt worden iff, und gur Grundlage von Spatespears Taming of the Shrew gebient zu haben scheint. Es ift die ers fte, in Profa geschriebene Komobie der Englander.) John Markon (1610, Bers schiedene f. Stude, bat Doddlen in f. Sammiung aufgenommen.) Eb. Deder (1610. In dem Origin of the english

Stage if fein Satiro-maftix, or the untruffing of the humorous poet,' and mehrere in Dobsley Collection Sefind lich.) Bill. Chatipeare († 1616. 6. bes Art. Traverspiel. Bon Erläuterungs ichriften geboren bieber: Effay on the character of Faiftaff. Lond. 1777.8. von Morgans, Deutsch, im sten Viertele jabre G. god ber Dia Botriba, wom I. 1779. Effay on Sh. dramatic character of Falstaff and on his imitat. of female char. . . by W. Richardson, Lond. 1788. 8.) Fr. Beaument unb 3. Fletscher († 1615 und 1625. Works, Lond. 1779. 8. 10 8bt.) Thom, Stee bolphe († 1634) Thom. Middleton (1685) Benj. Jonson († 1637. Works, Lond. 1756. 8. 7 Gbe.) Thomas Sepwort (1640) Bil. Cartweight († 1643) 66. Marmion (1645) George Ebaymans († 1654. Als eine Geltenbeit will ich bemerten, bas eines f. Stude, Two wife Men and all the rest fools, a comical moral, aus fieben Arten beficht.) 21. May († 1650) Bhil. Massinger († 1659-1 Works, 1759. 8. 4 Bbc.) Rich. 500 fhaw († 1666. Ich führe ihn an, weil en meines Wiffens, der erfte war, welcher manische Stücke, als Querer per solo: querer and his Fieltes of Aranjuez for die englische Bubne überseste.) Shirley († 1666) Rich. Broome († Wik. Rowley, G. Willins, Ant. Beer wer, tub. Barrn, Th. Rabbes, Jos. Maine, Will. Sabington, Cem. Machin, 3. Bebfet, R. Lallor, J. Coole, Louis tis, Ch. Marlow, Sam. Lute, Et. Liflegrem (Bon affen biefen, und ben wer ber, obne Angeige ibrer Schriften, em eführten, find Stude in der beter go bachten Select Coll. of old Plays be findlich.) Robert Cor (war eigentlich pur Schaufpieler, erhielt aber boch burch Barcen, welche er aus andern Studen aufammen flickte, die Bubne, mabrem Crommells Regierung, aufrecht. Dick Stude find nachber, unter der Muffdrift: The Witts, or Sport upon Sport, 1673. 8. in a Theilen berausgegeben mor den.) Will. d'Avenant († 1668. Works, 1769.

269. 8. 5 Bbe: Obgleich leines f. Stude ich auf der Bubne erhalten bat: fo bat r benn boch baburch fich kein geringes Berdienft um fie erworben, baf er nicht iffein, mabrend bem vorber gebachten Beitpunfte, Mittel fanb, bramatifche. Borftellungen att geben, fonbern bag er md., wie er, nach ber Wiebereinfegung Carls des swepten, einem Theile ber Bab. w vorfand, beffere Bergierungen auf dem tbeater einführte, und durch bie, von bm gespriebenen Stade, bas Benwiel on einer größern Regelmäßigfeit, und on einer correctern Sprache gab. les er swerk die Weiberrollen durch Franceimmer vorstellen.) John Lacy († 1681) beorge Dilliers, Berg, v. Budingham † 1687) Miftref Aphra Behn († 1689) th. Otway († 1690) Rob. Howard † 1692) Eb. Shadwell († 1692) John Droben († 1701. Dram. Works, 1762. 8. 5 B.) John Crowne († 1703. Sein Sir Courtles Rice ift aus einem franischen Btude, Non puede fer, gejogen, und rhalt fic noch auf der Babne.) George Etheredge († ) Scorge Rarqubar † 1707. Works, 1777. 2 3. 18.) 26. Betterton († 1710) Bil. Biderlen † 1715) Bet. Ant. Mottene († 1718) Bill, Eaverner (1720) Ch. Seblen († 1722) Rifte. Guf. Centlivee († 1743. Works. 1760. 12. 3 Bbe,) Eh. d'Urfen († 1723) Ehrfiph. Bullock († 1724) Ch. Spadwell † 1726. Plays 1736. L2.) J. Banbrush † 1726. Plays, 1776. 12. 2 3.) Bill. Eongrepe († 1729. Works, 1788. 12. 1 Bde.) Rich. Steele († 1729. Deutsch 100 Chrft. Seinr. Schmid, Leips. 1767. 8.) John Ban († 1732. Works, 1775. 12. 1 3.) Jam. Miller († 1743) Ch. Johns on († 1744) Eb. Obell (1752) Beine. Bielding († 1754. Works, 1762.4, 495. B. 8 Bde.) Est. Cibber († 1757. Works, 1756 / 1777. 12. 7 Bbe.) Benj. Baab lev († 1760) Oliv. Goldsmith († 1773. Poems, 1768. 8. 2 Bde:) Eh. Matlin († 1770) Sam. Boote († 1777. Works, 1784. 8. 4 Bbe. ) Sugh Refin († 1777. Works, 1779. 4.) Dav. Garrit († 1779) 5. Colmann († Dram. Works, 1777. 2.

4 96be. ) Bill. Wbitebeab (+ Pl. and Poems 1774. 8. 2 Bbe.) Diffr. Gbes riban - Arth. Murphy (Works, 1786. 8. 7 Bde.) Will Davies (Plays 1787. 8.) Rich. Cumberland - Bill. Kenrick -Difte. Griffith - Rich. Sheriban - Diffe. Cowley - Eb. Soleroft - B. Savley . (Plays 1784. 4. 1785. 8. 3 %. in Berfen gefchr.) - Jobrell (Select. dram. Pieces, 1787. 8.) - J. Reefe - Dis Pee - Pet. Andrews - Sugh Domnmann - John Dent - Miftr. Inche bold - Ib. Borde - Jam. Relfon -Eb. Lopham - C. Stuart - Sarri. fon - Remble - Conman. Bilon und a. m. -

In Anfebung ber verschiedenen Gattungen ber von biefen Berfaffern gefdries beneu Stude: fo theilen bic Englander folde in 1) Histories, ober Historicalplays, bie, ob fie gleich, größtentbeils, fich tragifc endigen, und aus Konigen und Barten befteben, boch, in fo fern befone bers bemerkt ju werden verbienen, als fle, wie schon gefagt worden ift, sichtlich nach Maggabe der Dofterien gebildet murden. - 2) Tragicomedies. Much biefe Battung entwickelte fic aus ben frubern bramatifchen Luftbarfeiten der chriftlichen Bolfer; und unterfcbied von der erftern fo nur baburd, bas, fo wie in biefer eine aange Reibe biftorifder Begebenbeiten, in der lentern nur ein einzeler Borfall Bende Benennungen dargeftellt wurde. find, in neuern Beiten, meggefallen. - 3) Malques. Go beißen bie Stude, in welchen allegorifche ober mutbologifche Berfonen auftreten, mabrideinlicher Weis fe, weil ju ber Borftellung derfelben, eis ne andre, als die gewähnliche Befleibung nothia ift. Dag fle von ben ditern Do.' valiedten berftammen, zeigt fic an ber Met won Berfonen, welche barin barges Rellt werben. Auch maren biefe, in den frührften Masques, jum Theil von teiner beffern Erfindung, als in den Morge In der Christmas Mafque bes Ben Jonfon ift eine berfelben, Aminced Pvo. Uebrigens werden beren noch ims mer, allein feltenet geschrieben und ges Nn 5 spielt.

Unter ben Regierungen Jacobs und Carls des erften aber, vorzäglich unter ber lettern, waren fie eine ber Saupts vergnagungen bes Sofes. Etwas über Ac findet uch in Bartons History of English Poetry, 3. s. 6.398 u. f. -4) Heroic Plays, melde, wie ben ans dern Boltern, ihren Rahmen von den, darin auftretenden Bersonen, den Abnis gen und garfen , und von dem Golbenmaß, worin fle abacfast maren, baben. Druben bat einen befondern Berfuch baraber, Dram. IV. B. 3. G. 1 Musg. von 1762) vor f. Almanzor und Almahide, gefcheleben; fie find, indeffen, fo wie bie Benennung felbft, aus der Bobe gefom: men. - 5) Incerlude's. Dag fcon bie Mofferien, so wie die Moralitäten, dies fen Titel führten, bat fic vorber gezeigt; und mabricheinlicher Weife murben fie fo benennt, nict, weil fie amifchen anbern bramatifchen Studen, fondern weil fle, bep Seklichkeiten, mitten unter andren Luftbarteiten, ober mobl gar, an Sepers tagen, swiften ben Anbachtsabungen gefpielt murben , ober aur Abmechielung dies In neuern Zeiten beifen die nen follten. Rieinen, mit Befang verbundenen Boffens spiele so. - 6) Entertainements find fomifde Stude, ber welchen es nicht fo wohl auf Characterschilderung, und Entwickelung, als auf Unterhaltung und Belustigung überhaupt, abgeseben ift. find folglich auch obne eigentliche Bers widelung, ober, größtentheils, obne eis gentliche Sandlung. Mit Mufit verbumben, find fie unter bem Ettel: Musicat Entertainements befannt. And find bfterer Ednze mit eingeflochten. Uchris gens nannte Davenant fcon feine balb dramatifchen, balb epifchen Schauspiele auf diese Art (S. den Art. Oper.), — 7) Paftorale, f. ben Art. Birtenae-Dicht. - 8) Farces. Die Englander find reich baran. Der größte Theil ber Stude bes Boote j. B. geboren bieber, ob er fie gleich nicht fo genannt bat, mabre fcheinlicher Weife, weil fie immer noch regelmdfiger eingerichtet, ober die Jabel und die Charactere barin, immer noch

wahricheinficher finb, als man es, so wöhnlich, von der eigentlichen Sarce, welche nur ju lachen machen, und Thee beiten michtigen will, erwartet. lictor baupt find fie, in neuern Zeiten , ber ch gentlichen Rombbie, vorzüglich burch Ster phy, naber gebracht worben. Die, von ben frubeften gemachte Gammiung, & vorber icon angeführt; die neueften befinden lit in folgenben Collection of the most esteemed Plays and Farces, Edinb. 1782. 12. 48, Collection of Farces, Lond. 1786. 12. 4 9. 1787. tinb einige Rachrichten wen 12.63. threr Geschichte finden fich in Billes General View of the Stage, Lond. 1759. 2. P. r. Ch. 6. 6. 60. — und in 18. Coole's Elements of dramatic Criticism, Lond. 1775. 8. Ch. XXI. 6. 170 u. s. — 9) Kinderspiele sind, is neuern Beiten, von verfcbiebenen, als unter andern, von Dan. Bellamy (Mifcell. Lond. 1746, 12.) u. a. m. gefdries Sen worden. In ben Studen bes ger nannten Berfaffers find fie mit Gefans verbunden. - Hebrigens befißen bie Ener lander Luffpiele von mehrern Gattungen, wie & B. rubrende Kombbien. Dramen. u. b. m. wenn sie gleich teine besonder Benennung für fie eingefährt baben. Und bat ibre fomiiden Stude groftentheils in Proja geschrieben sind , if bekannt. beffen hat hanlen beren, in neuern Bei ten, so gar in gereimten Berfen abnefest. -

Die, von der Geschichte des Luftpieles in England handelnden Werte, so wie die, von dramatischen Staden verschieder ner Art, gemachten Sammlungen, find ben dem Art. Drama angezeigt.

Bon Schriften, welche die englische Kombbie besonders angeben, ift mir teine, als The Roman and English Comedie considered, by Foote, Lond. 1747. 8. befannt.

Uebersett sind aus bem Englischen in die andern Europaischen Sprachen, im Banzen mehr Leauerspiele, als kufisiele. Die verschiedenen Sammlungen von die sen Uebersetzungen mögen, indessen, bier

thre

bren Plat nebmen. In frangosischer Bprache find es folgende: Theatre Anflois. Par. 1746 - 1749. 12. 8 8be. on B. Unt. be la Place. Choix de peites pieces du Theat. Angl. von EL 8. Batu, P. 1756. 12. Nouv, Theatr. Ingl. . . Lond. (Par.) 1767. 12. 2 3. Nouv, Theatre Angl. Par. 1768 - 1769. 3. 2 9. von Maria Niccoboni. Tradu-Rion du Theatr., Angl. depuis l'oritine des Spectacles jusqu'à not jours, Par. 1786. 8. 12 3. von Dide, von Boffe ind Dif Bouters. S. auch noch, ben. iem Art. Trauerspiel, Shafespear. — In deutscher Sprace: Englisches Theaer von Chefin. Beinr. Schmid, Leips. und Danaig 1769 - 1778, 8. 7 %. Samml. er neueften und beiten Schaufpiele für las deutsche Theater aus dem Englischen, leips 1770. 8. Theater der Britten, Berl, 1770, 8. 2 Eb. Sammlung einis jer auserlesenen Schanfpiele aus bem Frans. und Englifchen , Samb. 1774. 8. bamburgisches Theater , Bamb. 1776 u. f. 1. 1 3. und 2 St. Theater ber Mus-Inder, Gotha 1779 - 1781 8, 3 Th. und nebrere vorber , ben der frang. Comobie.

Bas die Abrigen, hieher gehörigen, ramatifchen Luftbarfeften anbetrift: fo Inden wir - die Pantomime anfangich mit den mebreften englischen drama. iften Staden, vorzäglich mit ben tragiden, durchaus, auf folche art verbunben, bag jebem Acte die ftumme Borftels ung (dumb Shew) feines Innhaltes soran gieng. Diefes fiebt man 3. B. in ben, ben bem Traueripiel Ferrex and Porrex, ober Gordobuc, (Collect, of sid Plays, B. 1. G. 99 u. f.) ju anfang ber Acte befindlichen Anweijungen basu; ruch ift es aus Shateivears Samlet bes annt. Diefe ftummen Borfpiele maren o gar, wie aus ben erftern erbelt, oft Megorifder art, und ftellten gleichfam bie Moral ber verschiedenen Aufgage, iber freplich nicht immer febr finnreich Das, indessen, dieser dumb' Shew richt lange mit ben bramatifchen Bebichen verbunden blieb, ift febr mabricheinich. Als ein, für sich bestehendes, eiges

nes Schaufpiel biefer Art, latt fic bas Ballet von ben flugen und thoridten Jungfrauen anseben, welches, bem Brantome zu Folge (Mem. Sec. Parr. 🕉 60. Levde 1699. 12.) von den Sofdamen ber Roniginn Elifabeth angeführt murbe. Buch tonnen, aus diefem Beitpunfte, noch manche, eben biefer Tonigfun ju Ehren gegebene Befte, als fol te angeführt merben, ' (S. Wartone History of Engl. Poetry, B. 3. G. 424 u. f.) Aber bie eigentliche Bantomime tommt erk ums 3. 1715 oder 1716 vor. Einer ber Theas terunternehmer lief aus Noth deren auf fabren, (S. Supplement to Mr. Dodsleys Preface per ber Collect, of old Plays . &. CXIII.) und John Beaver, ein Sangmeifter, scheint die Entwarfe basu gemacht su bat.n. Benigftens geben bergleichen, aus diefem Zeitpuntte, unter seinem Nahmen, als The Loves of Mars and Venus, Orpheus and Euridice. The Judgment of Paris u. a. m. und einer ber Geschichtschreißer der englis fden Bubne nennt ibn The firft Refto. rer of Pantomimes after the ancient manner. Auf alle Falle verdienen blefe Entwurfe mit ben Ballets des Noveree verglichen ju merben. Much find beren noch in neuern Beiten, von anderer Bet. als The Choice of Harlequin, a pantomimical Entertainement, 1782. 8. u. a. m. gebruckt worden; und ber Beps fall, welchen Noverre felbft in England acfunden, ift befannt. Einige Macbriche ten von ibnen überhaupt finden fich in Bil tes, View of the Stage. Lond. 1759. 8. 6. 77. - und in Coofe's Elements of dram. Criticism, Lond, 1775. 8. .Ch. XX. 6. 162. -

Unter ben Marionettenspielen (Pupper-Shew) find die von Russel aus dem Ansange dieses Jahrhundertes, ben rühmt. Die unglückliche Charl. Charke eradhit, in ihrem Leben, daß sie, eine Zeitlang, zu der Bewegung seiner Blawren sich gebrauchen laffen. Anch hatte sie vorher schon ein eigenes Schampiel dieser Art angelegt, — In frühern Zeiten kellte man so gar die Auserstehungsgeschichte

mit Suppen ber. (S. Wartons Hist, of

engi. Poet. B. I. S. 240.)

Gine, ben Englanbern gang eigene. bieber geborige bramatifche Luftbarteit. maren bie Lectures on Heads bes Mer. Stevens. Mehrere Rachrichten bavon Anden fich im Gottingiden Laidenbuch, vom I. 1788. S. 133. und in C. F. Albe acis Geich. bes Grotestetom, G. 108. -

Begen ber Sombbie ber übrigen chriff. liden Wöller, als der Sollander, Das nen, Schweden, Auffen, Poblen, muß ich, jur Schonung bes Raumes, auf C. 8. Albgels Beid. ber tomifchen Pitteratur, B. IV. G. 332 u. f. vermeis fen. Bu den Schauspielbichtern ber Ruffen batte noch Catharina bie amente binau gefest werden tonnen. -

Die Geschichte der Tombbie in Deutschland findet fich in ju befannten Berfen. als daß Be nicht den deutschen Lesern zur Oniae befannt fen folte. Buch find biese Werte selbst ben dem Art. Drama engezeigt.

Von der Komobie der nicht chrifflichen Poller finden fic Radrichten in bem icon biter angeführten vierten Bande der Gefdicte der tomifden Litteratur von E. S. Bibgel, Lican. 1787. 8. (als welcher Aberhaupt von der Komodie handelt, und alfo vorzüglich bieber geboet.) G. 12 . 38. G. 115 : 125. - Bon Indischen Schape fpielen biefer Art baben wir in der Gas fontala, auß bem Engliften überfest von G. Borfter, Dapny 1791. 8. ein Benfpiel, und in der Porrede Radricht von mebrern erbalten. -- --

## Concert.

(Mufit.).

Dieses Wort hat zwegerlen Bebentung. Es bezeichnet eine Berfamm. lung von Lontunftlern, bie jufammen eine Musik aufführen; und bedeutet auch eine besondere Gattung bes Tonstuts. Im erften Sinn fagt man: Es ift beute Concert bey so. fe; ein woodsentliches Concert. Im andern Sinn wird bas Wort genommen, wenn man fage: Re bat ein Violin : oper Glótenconcert gemach In folgenden Anmerfungen wird bes Wort in dieser zwepten Bedentung

aenommen.

Die Concerte find von zweperlen Sattung, bie von ben Italianer burch die Ramen Concerto groffe, und Concerto di Camera, unterfichie ben werben. Das erfte bat mehrere hauptstimmen, bamit verschieben Inftrumente mit einanber gleichfen freiten; und eben baber (namlich von dem Wort concertare) bat bick Art der Duft ihren Ramen. folchen Stufen ift eine beständige 35. wechslung ber Inftrumente, ba bal biefes, bald ein anbres den Dannt gesang ober bie hauptftimme führt, bald alle zusammen eintreten. Die Hauptstimmen wechseln so gegen einander ab, daß bas, was bas eine Instrument gespielt bat, von einen anbern nach ber ihm eigenen Art. balb freper, balb genauer nachge abmet wird. Bu Berfertigung fol cher Concerte also bat ber Loufeper alle Runfte bes Contrapuntes \*) no thig; und ba überhaupt die Arbeit mubfam und Imeitlauftig ift, findet fich felten ein Lonfeper, ber fich damit abgiebt; daher folche Concerte, besonders in Deutschland, ungewöhnlich find.

Das gemeine Cammerconcert kommt besto baufiger vor, weil jeber Birtuos glaubt, burch ein folches Concert die beste Gelegenheit m baben, feine Geschitlichteit gu geigen. Ein foldbes Concert ift also für ein besonderes Instrument, das Clavier, die Bioline, die Flote, die Baßgeige, die Gambe u. s. f. gemacht, welches die Hauptflimme des Lonftüts führet. Die Einrich tung beffelben ift, nach bem, was iht gewöhnlich ift, folgende. Es besteht aus dren Daupttbeilen, be-

BOLL

\*) S. Contrapunft.

bon ber erfte ein Allegro, ber zwente in Abagio ober Andante, und der britte wieder ein Allogro ober Preto ift. Der erfte Theil ift insgenein der lanaste, der lette der fürjefte, und man fann fich von der Broke eines solchen Tonfluks aus bem ohngefehren Zeitmaage, bas Duang bafür angiebt, einen Beariff machen. Rach feiner Bemerhung bat bas Concert die befte Große, wenn der erfte Theil etwa funf Dis meten lang, ber andre funf bis feche, und ber britte brep bis vier Minuten, und also bas gange Contert eine Biertelftunde bauret. Jeber Theil fangt mit allen Inftrumenten jugleich an, und hort auch so auf; in ber Mitte lagt fich mei-Kentheils nur bas Hauptinstrument boren, und hat alsbenn blos einen begleitenden Baß, hier und ba aber tine febr einfache Begleitung anberer Instrumente; boch fallen fie unch mitten im Stufe bisweilen wie-Bem mit befonbern Unber ein. mertungen über die Beschaffenheit dieses Concerts gebient ift, ber kann in Quanzens Unweisung die Flote pu spielen, im XVIII. hauptstut, ben 32ften und einige folgende Paragraphen lesen. Wir begnügen ans bier folgenbes angumerfen: 1. In bem Mitornel wird ber Dauptas, ben bie concertirenbe Stimme zernach ausarbeitet und bergieret, wrgetragen. Diefes schließt in dem haupttone, ehe ber Concertift ans 2. Hierauf lagt fich die conzertirenbe Stimme horen, und tragt mtweber die Melodie des, Ritornels wor, ober lagt gar eine andre hola en, mit welcher fich ber Sauptfaß res Ritornels gang oder ftufweise Je mehr neues in der reiniat. koncertstimme vorkommt, bas im Ritornel nicht gehört worden, wenn nur baben in ber Begleitung Gage us bem hauptthema vorfommen, resto besser wird es sich ausnehmen.

Hingegen steht es nicht gut, wenn die concertirende Stimme verschlesdene Passagen andringt, die mit dem Hauptthema keine Verdindung haben. 3. Man kann wechselsweise mit fünf vier drei und zweystimmigem Spiel abwechseln. Aber je weniger Stimmen sind, besto mehr muß sich der Gesang durch wahre Schonheiten der Melodie auszeichnen. 4. Hieber konnen mit Ueberlegung allerlen Arten von Contrapunsten, gebundene und frepe Nachahmungen, und selbst Canones von allerhand Arten angebracht werden.

Das Concert hat eigentlich keinen bestimmten Charafter; benn niemand kann sagen, was'es vorstellen soll, ober was man damit ausrichten will. Im Grund ist es nichts, als eine lebung für Seper und Spieler, und eine ganz unbestimmte, weiter auf nichts abzielende Ergögung

bes Ohree:

Concertirende Stimmen ober Justrumente find solche, bie in einem Tonftut nicht blos jur Wegleitung ober Ausfüllung dienen, seindern mit andern in Führung der Liguptmelobie abwechseln.

Bom Concert, in bet erffern Bei deutung des Wortes, handeln, Breve trattato sopra le Academia in Musica, di M. Alessandro Canobbio, Ven. 1571. 4. - Il Defiderio : de' Concerti di varij Strumenti muficali, Dial. di Alemanno Benelli (Unufibal Melona) Ven. 1594. 4. Bol. 1499. 4. Ueber die beste Gineichung der öfferatlichen Cons certe .... von Jac. D. Foe fel, Gott. 1779, 4. - Dem Inquiry inte the fine Ares, Lond. 1784. 4. S. 428 10 Folge, follen dergleichen Concerte erft im 3. 1678 in England eingeführt, und von einem Ben. Britton veranftaltet worde n fenn. -

Bon dem Concert, in der zweyten Bedrutung des Bertes, baf t eift, von

der Geschichte desselben, handelt das gte Kap.
des zien Bandes von Eb. Burners Gemeral-History of Musik, welchem zu
Folge allmablig aus dem, was im Unfange des siedzehnten Jahrhundertes Phantasse dies, odne es zu senn, sich zuerk
die Sonate, und aus dieser das Concert,
so wie aus diesem endlich die Somphonie
entwickelte.

Concerte find gesett worden. für bie Violine, von Bivaldi, Martini, Stamis, Frang Benda, Tartini, Joh. Gotti. Graun, Gianovict, Rofetti, Bugnani, Senfarth, Caarth, Ragh, Janitid, Magart, Schwanenberger, Borffer, u. v. e. m. — Kur das Clavier, von handel, 306. S. Bad, C. Bb. Em. Bach, Scarlati, Sandn, Dufcheck, Wagenfeil, Kirnberger, Rolle, Benda, G. Simon, Laval Montmorency u. v. a. m. - Bar bie Bloce, von Abel, Gonel, Wendling, Aleinfnecht, Sofmeifter, Dang. - Bur · Die Oboe, von Saft, Borfer, Abam, Befoggi, Bifder, Lebrun. -Violonschell, von Inta, Mara, Eris flir, Golid, Berfter, Bertel, Goale, 2. Boccherini. - Bar bas Sagot, von Cioner, Meiffer, u. v. a. m.

## Consonanz.

(Mufit.)

Dieses Wort bebeutet ursprünglich eine folche Zusammenstimmung mehe rerer Tone, die nichts widriges hat; folglich eben das, was sonst durch griechische Wort Sarmonie nusgedruft wirb. Es wird aber meift allezeit in einer etwas engern Bedeutung genommen, um eine angenehme, oder wenigstens eine im-Gebor nichts widriges bewürkende-Zusammenstimmung zwener zugleich flingender Tone anzuzeigen. Es toird also gemeiniglich nur von Intervallen gebraucht, und zwar fo, dag man bem hobern Ton den Mamen ber Confonang giebt. man alfo fagt, die Quinte fen eine Confonang, fo bedeutet biefes, bag

ber Ton, der um eine Oninte höber ist, als ein andrer, mit dem er zugleich gehört wird, nichts unangenehmes hören lasse.

Die theoretische Kenntnif bes Wolflanges und ber Consonangen, hangt von der Betrachtung ber Darmonie ab; beswegen das, was ju berselben gehöret, in dem Artisch Sarmonie und Alang vorfommt. Die hier vorfommenden Betrachtungen über die Consonangen, betreffen fürnehmlich die praktische Kenntnif berselben.

Damit bas, was hier foll gefagt werben, seine vollige Deutlichfeit habe, muß man sich folgende Reihe Eine vorstellen:



Es wird an einem andern Drie\*) gezeiget, baff, indem bie bier mit ber Note i bezeichnete Cante ange schlagen wird, ber Rlang, ben fie auch alle andre bier mit angiebt, Roten bezeichnete Tone zugleich boren laffe. Echon ein mittelmäßig geubtes Dhr bermimmt in bem Lon 1 auch die Tone 2, 3, 4 und 5. Die hohern aber find mir einem febr feinen und fart geubten Ohr fühlber. Es ift hieben auch noch zu merken. daß die, ben diesen Roten geschrie benen Zahlen das Berhaltniff der Bis brationen oder Schlage, ober bie Se schwindigkeit ber Schwingung jeder Cante angeigen \*).

Diefes vorausgefest, so fam man auch noch als eine, aus ber gemei-

\*) G. Klang. \*\*) G. Sapte. ven Erfahrung befannte, Sacke annehmen, daß bie Intervalle 1: 2, 3 : 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6, namlich die Octave, die Quinte, die Quarte, die große Terz und die kleine Terz n der Zusammenstimmung der benben Tone nichts widriges boren lafen, und bag alle biefe Intervalle mfonirend, daß hingegen die Tone 3: 9 einen merklich widrigen Eindruk zuf das Gehor machen, und alfozewiß biffonirenb find.

Da auch ferner bas erste, ober größte Intervall 1: 2, namlich bie Detave, eine unftreitig vollfommenere Harmonie hat, als bas zwente Amtervall 2: 3 ober Die Quinte, Diefe auch besser harmonirt, als das Intervall 3: 4 ober bie Quarte: fo scheint es, daß die Harmonie immer zbuehme, je naber zwen in ber natarlichen Reibe liegende Tone an einander kommen. Menn wir uns alfo folgende Reihe von Intervallen porfellen:

1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6, 6: 7, 7: 8, 8: 9, 9: 10 u. f. w.

pber nach ihren Ramen : bie Octabe, die Quinte, die Quarte, die große Terg, die kleine Terg, die verminberte Teri, (7: 8 hat keinen Damen) die Secunde: fo scheint es, af bie Bollfommenheit der Sare monie immer in dem Maag abneh. me, wie bie Bahlen dem Berhaltniß ser Gleichheit naber rufen, fo baß 1 : 2 eine vollkommenere Consonang R, als 2: 3, diese volltommener als 2: 4, U. s. f.

Dag bas Diffonirende auf ber Stelle, wo bas Berhaltnig &: 9 ift, icon merflich sen, von da an aber mmer befchwerlicher werde, und 3: 10 mehr als 8:9, 15: 16 mehr 169: 10 biffoniren, ift eine jedem Dhr sehr merkbare Sache. Menn man nun ferner auch diefe Beobachung bagu nimnit, bag ben Stimmung ber Pfeifen, das Diffoniren meper Pfeifen immer beschwerlicher

werbe, je näher sie bem Unisonus oder dem Berhaltnik 1: 1 fommen: (bas Berhältniß 99: 100, ober noch mehr 999 ju 1000, macht ein gant unerträgliches Geschwirre, welches. fobald das Verhältnif in die Gleich. heit übergeht, fich in die angenehmste Confonang aufloset;) fo wird man von folgenden Gaben. als von Bahrheiten, die eine untrugliche Erfahrung angiebt, übergeuget.

- 1. Dag die vollkommenste Confonang fich in ben Tonen, die einerley Sohe haben, zeige, also im Unisonus.
- 2. Daß die unerträglichfte Diffonang in ben Tonen liege, die in Ansebung der Höhe um eine Kleiniakeit bon einander unterschieden find, wie. 1. E. in folden, beren Berhaltniff mare og: 100.
- 3. Daß das Widrige biefes Diffo. nirens immer mehr abnehme, je weiter bie Zahlen, die das Berhaltniff der Tone ausdrufen, von der Gleiche heit abweichen, bis es endlich auf einem gewiffen Verhaltniß gang verfchwindet.
- 4. Dag alles Diffoniren ichon vollig aufgehört habe, wenn die Zahlen fo weit aus einander find, als bie, deren Berhaltnig burch 5:6 ausgedruft wird.

5. Daß auf biesem bemelbeten Bunkt die Uebereinstimmung schon gefällig werde, und von da immer zunehme, je weiter die Zahlen von dem Berhaltnig der Gleichheit ab.

weichen.

6. Daß aber in diesem gunehmenben Consoniren ein höchster Grad sen, (bas, mas man in der Geometrie ein Maximum nennt) fo daß es jenfeits deffelben wieder abnehme, und daß dieser hochste Grad auf das Verhaltnifi 1: 2 falle, von ba an aber immer wieder abnehme, so daß 1: 2 schon weniger consonirt, als 1: 2.

Wenn

Wenn wir nun, mit biefen Beobachtungen versehen, die Intervalle in der Ordnung, in welcher die Natur ben Erzeugung des Klanges dieselben bervorbringt, seben: nämlich so:

1: 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6, 6: 7,

7: 8, 8: 9, 9: 10 u. f. f. fo feben wir, baf bie Grangen, moburch die Consonangen von ben Difsonanzen abgesondert werben, auf Die Intervalle 6: 7 und 7: 8 fallen. Denn 8: 9 ift schon offenbar eine Disfonang, 5:6 aber eine Confonang. Daß bas Dhe ber geubteften Reifter auch noch bas Intervall, 6: 7, welches die neuen Darmoniften die verminderce Terz nennen, für confonirend halten, ift an einem anbern Drie gezeiget worden \*). Diefemnach bliebe das Intervall 7: 8, als Die eigentliche Scheibemand, ober die Granischeibung des Gebieths der Confonanzen und Diffonanzen übrig, von welchem man schwerlich sagen fonnte, ob es consonirend oder dis sonirend sen. Hierinn zeigt sich ben der harmonie eben die Ungewischeit, wie ben allen, blos burch Grabe unterschiedenen, Gigenschaften der Dinge. Wer kann fagen, wo eigentlich bas Große aufhort und bas Rleine anfängt? auf welcher Stufe bes Bermogens man aufhort reich zu senn, ober anfänat arm zu werben? auf welchem Punft bes Bolstandes man aufhört glüblich zu fenn? Darum muß man es nicht feltsam finden, daß in der Mufit ein Intervall vorkommt, das weder confonirend noch biffonirend ift. 3um Slufe fommt bieses zwendeutige Intervall auf unserer Lonleiter nicht bor.

Wir haben also nun mit einiger Gewißheit entbett, wie weit fich bas Sebieth ber Confonangen erftrete,

und tomen als einen Grundfat annehmen, daß die verminderte Ten 6: 7i die unvollfommenste, und die Octave 1: 2 die vollfommenste Confonant sep.

Die Intervalle, die großer fin als die Octave, wie 1: 3, und alle andre, erfodern keine besondere Be trachtung; benn ba ben bem Son e feine Detave 2 auch zualeich mit em pfunden wird, fo hat bas Intervel 1; 3 eben die Ratur, als die Quinte 2: 3, und so ist auch jedes die Octar überfteigende Intervall bemienigen gleich ju schapen, bas entficht, went ber untere Ton eine Octave bober genommen wird, j. E. 4: 9 bem Ju tervall 8: 9. Wir brauchen also das Gebieth der Consonanzen nicht über die Octave hinaus zu erweitern, und konnen mit Sicherbeit annehmen, daß alle Consonauzen zwischen det verminderten Teri & und ber Octabe 🗲 liegera

Daraus scheinet min zu folgen, bet jebes Intervall, das fleiner als die Octave, aber boch größer als bie verminderte Ter; ift, confonirm fenn muffe. Allein biefer Cas befommt burch biefen befonbern Umfand, daß ben jedem Grundton feine Detave und Quinte mit gehört wird. eine wichtige Einschränfung, welcher man begreift, baß bie Geptime, ob fie gleich innerhalb bes Ge biethe der Confonangen liegt, Diffe-Eigentlich biffonirt fie nicht gegen ben Grunbton, fonbern beffen Octave diffonirt gegen die Septime, mit ber fie eine Gecunde macht. Daß also C-B, oder G-H nicht com fonirt, fommt baber, daß mit C gugleich e gehört wird, B-c aber und H-c fleiner, als 6:7 find. tonnen nur die Intervalle confoniren, die, wenn fit größer als 6:7 find, bem Berhaltniff 1: 2 nicht pa nabe fommen.

Damit wir feben, wie nabe fie biefem Berhaltnif tommen tonnen, wollen

<sup>&</sup>quot;) S. im Art. Eerz, was von ber vers minberten Terz gefagt worden; wie auch, was im Artitel Dreptlang, vom verminberten Dreptlang gefagt worden,

pollen wir anstatt 1:2, bas Ber-Mitnig 6: 12 fegen. Es sen also n einer Octave die unterfte Sante 6. de oberfte 12, und man sese imiichen 6 und 12 fo viel Sapten als nan wolle, i. Er. noch 11 anders vie durch folgende Zahlen ausgeruft werben: 61, 7, 71, 8, 81, 3, 9\frac{1}{2}, 10, 10\frac{1}{2}, 11, 11\frac{1}{2}, so ist flar, saß auf der Sapte 7 die Confonanien angeben, und baf die Sapte 10 sie lette senn murbe, imeil bie anbern twar nicht gegen bie Sapte 6, iber gegen seine Octave 12 biffonis en wurden. Denn schon das Intervall 104: 12 oder 21: 24, ift Heiner als 6:7.

Um aber nun ber ptaktischen Renntsis ber Consonanzen naber zu fommen, wollen wir und das würfliche System der Tone, so wie es in der jeutigen Rusit gebraucht wird, vortellen, und die gemachten Beobachungen darauf anwenden. Esist folgendermaßen beschaffen \*):

C. Cis. D. Dis. E. F. Fis. G. Gis. 1 243 8 27 4 1 13 2 21 A. B. H. c.

hier sindet sich das Gebieth der Cononanzen, zwischen den Tonen Dis mb B. Das Intervall C — Dis ist chon etwas größer, als 6:7, und as Intervall B-coder 2: ½, das ft 8:9, ist sleiner als 6:7. Also surde jeder dieser Tone, Dis, E, F, is, G, Gis, und A, mit dem Ton Consoniren.

Aber sind denn alle hier zwischen und B liegende Tone würklich geen C consonirend? Dieses scheinct us allen vorhergehenden Beodachungen zu folgen. Dennoch erkenset jedermann den Tritonus C-Fis nd die falsche Quinte Fis-c für dismirend. Allein dieses scheint nicht aber zu kommen, daß der Lon Fis nmittelbar gegen C, oder das obere gegen Fis dissoniret, sondern jeder

\*) S. Softem, !xffex\_Theil. biefer Tone diffoniet gegen ben über ihm liegenden halben Ton (G und cis), deren jeder, als die Quinte des tiefern Tons, mit diesem vernommen wird. Nun ist schon aus dem oden angeführten klar, daß ein halber Ton eine sehr starke Diffonanz ausmacht, daher es tommt, daß das Gefühl der wahren Quinte weder den Tritonus noch die falsche Quinte neben sich verträgt; desiwegen sind beyde unter die Diffonanzen zu rechnen.

Die Quarte und Serte dissoniren zwar mit G auch, dennoch werden sie durchgehends unter die Consonanzen gerechnet; allein nur in der Umstehrung und niemal gegen den eigentlichen Grundton, wie dieses an setz

nem Orte gezeiget wird \*).

lleberhaupt also scheinet es, daß jeder Lon, der mit einem angeschlagenen Grundton völlig comoniren soll, auch zugleich mit seiner Octave und seiner Quinte consoniren musse. Weil nun das kleinste consonirende Intervall die verminderte Lerz 6:7 ist, so scheinet es, daß die Consonanz des Grundtons weder seiner Octave noch Quinte näher, als eine verminderte Lerz kommen durse, und daß selbst die Serte nur alsdem recht consonirt, wenn das Gefühl der Quinte verdunkels wird.

hiernachst ist auch dieses noch wol zu bedenten, daß jeder außer der diastonischen Leiter eines Lones liegende Lon, wenn er gleich fonst consonirend ware, dadurch, daß er dem Lon fremd ist, gleichsam gegen bie

Lonart biffonirt.

Aus diesen Anmerkungen erhellet, daß die Octave, die Quinte, die Terg, die Quarte und Serte, consonirende Intervalle find. Von diesen werden die Octave, die Quinte und die Quarte vollkommene Consonanzen genennt, weil sie keine merkliche Er-

hoh ...ig \*) S. Drepflang; Quarte; Seriquarte. Bobung vertragen, obne biffonirend gu werben; die Terg und Certe abet unvolltommene, weil fie aroker ober fleiner fenn tonnen. Denn aus bem porbergebenden erbellet, daß die Tert bon brenerlen Art ift; die Gerte aber ift entweber groß ober flein \*), ober, wie furz vorher angemerkt worden, verminbert.

Die Saupteigenschaft aller Confonangen besteht, wie icon oben angemerkt, worden ift, darinn, daß fiean fich etwas Befriedigendes baben, ba bie Diffonangen in bem Gebor etwas Beunruhigenbes erwefen, worauf solche Tone folgen muffen, durch welche die Ruhe wieder herge-Rellet wird. Daber entsteht in bem Sas ber Mufit diefer Untersthieb awischen ben Confonangen und ben Dissonanzen, da biefe eine gewiffe bestimmte Fortschreitung von der Diffonang auf die folger.be Confonang nothwendig machen, fo daß die Diffonang ben barauf folgenden Lon einigermaffer ankundiget; ba hingegen die Conknanz eben deßwegen, weil fie nit te wibriges bat, bie Fortschreitung auf ben folgenben Son fren und unbestimmt laft. Davon fommt es, daß burch bie consonirenden Rlange die Rubestellen in der mufifalischen Sprache fonnen bervorgebracht werden \*\*).

Es ift bereits erinnert worben,daß confonirende Rlange bisweilen etwas von der Eigenschaft der diffonirenden annehmen, wenn sie dem Sone, barinn man ift, fremb find. Es kann also ein Intervall, oder ein ganzer Accord an fich confonirend fenn, und noch da, wo er gebraucht wird, etwas fremdes und gleichsam diffonirendes empfinden Go empfindet man j. Er. machen. wenn ber Gefang in C bur angefangen und eine Weile fortgeset worden ist; ben bem D Accord mit

der großen Terz, wiewol er an sich confonirend ift, etwas frembes, bas bie Sarmonie nach G bur lenket 1) gerade, wie die Diffonangen auf bit folgende Harmonie führen. aus ift zu feben, baf jebe Darm nie, bie nicht aus der Lonart, das inn man ist, genommen wird, was fie auch fonft gang confonirent & einigermaßen Die Gigenschaft eine diffonirenden Harmonie an fich aimmt. Und baraus läßt sich auch begreifen, wie ein ganzes Stutan lauter consonirenden Sarmoniente ne gefest werden, ohne ben Reig ba Mannigfaltigfeit und der Berfow benheit der harmonischen Einschnitt und Rubepunfte zu verlieren. folden Stufen vertritt bas geringen Consoniren die Stelle der diffonim den Klange.

(\*) Unter ben Schriften bes Doni (\* der Lyra barbarina . . . Fir. 1763. & 2 B. mit K.) findet sich ein Discorlo fopra la confonanze. - Exercitat. m sicae theoretico practicae cunosa de Concordantiis fingulis, ober Duffab -fce Wissenschaft und Kunstubungen ma jeder Concordans . . . nebft einem Im bromo, von Bolfg. Casp. Bring, Der ben 1687 : 1689. 4. vergl. mit Milial Muficalischer Bibliothet. B. 1. 24 4 G. 10. Lh. 3. G. 33. Lh. 4. G. 4. Ch. 4 G. 32. Eh. 6. G. 44. B. 2. Eh. 1. G. 12. £6. 2. S. 247. £6. 3. S. 50. — Bon bo verschiedenen Mennungen der Lonlehen aber vollfommene und unvollfommene Est fonanzen, von der Zabl derselben, u. d. m. giebt Adlungs Anleitung zur mustaliha Gelahrtheit , §. 404. S. 931. u. A. Rob richt. — Bon ber Urfache ibres Gefalent oder Diffallens, bandelt, unter anderh Euler in der Borrede, und in den cuia 56. bes aten Kap. f. Tentam. nov. Theat. Music. Pet. 1739. 4. Em

\*) G. Gerte. \*\*) G. Cabens.

\*) G. Ton.

#### Contravunft.

(Dtufit.)

Bebeutet nach feinem Ursprung, die Runft, zu einem gegebenen einstimmijen Choralgesang, noch eine ober nehrere Stimmen zu verfertigen. Beil die ältern Tonseker sich anstatt er Noten, die ist gebräuchlich find, Hoffer Punfte ju Bezeichnung ber Tote bebienten, fo murbe ein einstimniger Gefang burch eine Rephe Bunfte, auf verschiedene Linien gekpt, ausgebruft: um also noch eine Stimme baju ju fegen, mußte gegen diese Rephe noch eine andre, und als o gegen jeben Punkt noch einer geießt werden.

Daber ift es gefommen, bag man durch bas Wort Contrapunft auch ad Gergen felbst, ober bie Runft bes Sabes verftanben bat. Diejenigen Bucher alfo, welche die Regeln des Contrapuntts erflaren, find eigentiche Anleitungen zu dem reinen Sat, n fo fern er blos die harmonie berifft. Diefes gebt auf ben weitern

Sinn bes Worts.

In einem engern Verstand bedeutet is die besondere Art des Sages, nach velchem die Stimmen gegen einander önnen verwechselt, und ohne Verinderung ihres Sanges bober oder liefer gestet werben, so daß ieder Ton drinn um eine Octave, Rone, Decine u. f. f. tiefer oder hoher gefest Bem biefes ohne Verlegung der Harmonie geschehen soll, so musien gleich anfänglich die Stimmen, in der ersten Anlage nach gewiffen Regeln verfertiget fenn. Wofern dieses nicht geschieht, so kann auch die - treiben. Berwechslung der Stimmen nicht tatt baben.

Det Contrapunft im weitern Sinn, bey bem auf keine Berwechslung pefehen worden, wird auch der gemeine dder der einfache Contrapunte genennt; ber andre, bessen Btimmen jur Bermechelung einge-

richtet find, wird der doppelte ober überhaupt der vielfache Contrapunft genennt; je nachdem zwen, bren ober mehr Stimmen, jur Ber-

wechslung geschift finb.

Auch der einfache Contravunkt ist swen - bren - oder mehrstimmig, und fo, daß entweder in allen Stimmen Die Noten bon einerlep Geltung find. oder daß auf jede Note ber gegebenen Dauptstimme in ben andern Stimmen zwen oder vier Roten fteben u. f. f. Er ift entweder gang fren, in welchem Falle blos barauf gefeben wird, baf bie Stimmen eine reine Parmonie gegen einander haober an gewiffe Regeln ge-Diese Regeln befehlen entbunden. weder, daß die Stimme bes Contrapuntts bie Sauptstimme mit mehr ober weniger Genquiafeit nachabmen foll; (daher die Nachahmungen und die Canones entstehen;) ober bag fle eine ber Sauptstimme entgegengefette Bewegung haben foll \*); ober daß fie fich rutwarts bewegen foll \*\*). Wer ben reinen Sat lernen will, muß baben anfangen, bag et fich fleißig im einfachen Contrapunkt jeder Art übet. Dagu finbet ein Anfanger eine ziemliche vollständige Anweifung, mit einer großen Menge Benfpiele begleitet, in bem Werfe, das der ehemalige faiferliche Capells meifter gur unter dem Titel : Gradus ad Parnaffum, berausgegeben hat †). Es ift jebem, der in der Mufft ju einiger Fertigteit bes reinen Sabes zu gelangen wünschet, anzurathen, die Uebungen eines folden Contrapunits mit großem Ernst zu

Weil man gegenwärtig von diesem Contrapunkt meistentheils unter dem Ramen ber Uebungen in ber Compo-

DV 3 fition

Contrapunct. in motu contrario. ") C. P. motu retrogrado

Vien. 1725. f. deutsch von & Migler, Reiph, 1742. 4.

phhung vertragen, ohne biffonirend zu werben; die Terz und Serte aber unvolltommene, weil sie größer ober fleiner senn konnen. Denn aus dem vorhergehenden erhellet, daß die Terz von dreyerley Art ist; die Serte aber ist entweder groß ober flein \*), ober, wie kurz vorher angemerkt worden, vermindert.

Die haupteigenschaft aller Consonanzen besteht, wie schon oben angemerkt, worben ift, darinn, daß fle an fich etwas Befriedigendes haben, ba die Diffonangen in bem Gebor etwas Beunruhigendes erwefen, worauf solche Tone folgen muffen, durch welche die Rube wieder herge-Rellet wird. Daber entsteht in bem Sas ber Mufit biefer Untersthieb awischen ben Confonangen und ben Diffonangen, da diefe eine gewiffe bestimmte Fortschreitung von ber Diffonang auf die folgerbe Confonang nothwendig machen, fo baff Die Diffonang ben barauf folgenden Con einigermaßer anfunbiget; ba bingegen die Constnanz eben beswegen, weil fie nit te widriges hat, die Fortschreitung auf den folgenden Ton fren und unbestimmt lägt. Davon fommt es, daß durch die consonirenden Rlange die Ruhestellen in der musikalischen Sprache konnen hervorgebracht werden \*\*).

Es ist bereits erinnert worden, bag consonirende Rlange bisweilen etwas von der Eigenschaft der dissonirenden annehmen, wenn sie dem Tone, darinn man ist, fremd sind. Es kann also ein Intervall, oder ein ganzer Accord an sich consonirend senn, und noch da, wo er gebraucht wird, etwas fremdes und gleichsam dissonirendes empfinden machen. So empfindet man z. Ex. wenn der Gesang in C dur angesangen und eine Weile sortgesett worden ist; ben dem D Accord mit

ber großen Taxz, wiewol er an fich confonirend.ift, etwas fremdes, das bie harmonie nach G dur lenket \*), gerade, wie die Diffonangen auf die folgende Harmonie führen. aus ift ju feben, baf jede Sarms nie, bie nicht aus ber Tonart, barinn man ift, genommen wird, wenn fie auch sonft gang consonirend if. einigermaßen die Gigenschaft einer diffonirenden Harmonie an Und baraus läßt fich auch mmmt. begreifen, wie ein ganzes Stufaus lauter consonirenden Sarmonien fonne gefest werben, ohue ben Reig ber Mannigfaltigfeit und der Berfcbiedenheit der harmonischen Einschnitte und Rubepunkte zu verlieren. folchen Stufen vertritt bas geringere Consoniren die Stelle der diffonirenden Klänge.

(\*) Unter ben Schriften bes Doni (in bet Lyra barbarina . . . Fir. 1763. f. a B. mit K.) findet sich ein Discorso sopra la confonanze. - Exercitat. muficae theoretico practicae cursofae de Concordantiis singulis, ober Dussfelis sche Wissenschaft und Aunstübungen von jeder Concordang . . . nebft einem Prodromo, von Bolfg. Casp. Pring, Orche ben 1687 : 1689. 4. vergl. mit Diplers Musicalischer Bibliothet, B. 1. Th. L. G. 10. Lh. 3. G. 33. Lh. 4. G. 4. Eh. 5. S. 32. Eh. 6. S. 44. B. 2. Eh. 1. S. 132. £6. 2. C. 247. Eb. 3. C. 50. — Bon den verschiedenen Mennungen der Louiebrer åber vollfommene und unvollfommene Comfonanzen, von der Zabl derfelben, u. d. m. giebt Ablungs Anleitung zur mustfalischen Gelahrtheit , §. 404. S. 931. u. A. Rade richt. - Bon ber Urfache ibres Gefallens ober Diffallens, bandelt, unter andern, Euler in der Borrede, und in den erfen 56. des aten Rap. f. Tentam. nov. Theor. Music. Pet. 1739. 4.

Enns

<sup>\*)</sup> S. Gerte. \*\*) S. Cabeng.

<sup>\*) 6.</sup> Con.

#### Contravunkt.

(Dtuft.)

Bedeutet nach feinem Urfprung, bie Runft, zu einem gegebenen einstimmis gen Choralgefang, noch eine ober mehrere Stimmen ju verfertigen. Beil die altern Tonfeber fich anftatt der Moten, die ist gebräuchlich find, bloger Puntte ju Bezeichnung der Tone bebienten, fo murbe ein einstimmiger Gefang burch eine Rephe Buntte, auf verschiedene Linien gefest, ausgebruft: um alfo noch eine Stimme bagu ju fegen, mußte gegen diese Rephe noch eine andre, und also gegen jeben Punkt noch einer gefest werden.

Daber ift es gefommen, bag man durch das Wort Contrapunkt auch das Gergen selbst, oder die Runft des Diejenigen Sapes verftanben hat. Bucher alfo, welche bie Regeln bes Contrapuntts erflaren, find eigentliche Unleitungen zu bem reinen Sab, m so fern er blos bie Harmonie betrifft. Diefes geht auf ben weitern

Sinn bes Worts.

In einem engern Verftanb bebeutet es die besondere Art des Sages, nach welchem die Stimmen gegen einander tonnen verwechselt, und ohne Beranderung ihres Ganges bober obet tiefer gefest werben, fo daß jeder Con darinn um eine Octave, Rone, Decime u. f. f. tiefer ober hoher gefett Benn biefes obne Berletung ber Harmonie geschehen soll, so musfen gleich anfänglich die Stimmen, in der ersten Anlage nach gewissen Regeln verfertiget fenn. Wofern diefes nicht geschieht, fo kann auch die treiben. Verwechslung ber Stimmen nicht fatt baben.

Det Contrapunft im weitern Ginn, ben dem auf feine Berwechslung gefeben worben, wirb auch ber gemeine ober ber einfache Contrapuntt genennt; ber andre, beffen Stimmen jur Verwechslung einge-

richtet find, wird der doppelte ober überhaupt der vielfache Contrapunft genennt; je nachdem zwen, bren ober mehr Stimmen, gur Ber-

wechslung geschift finb.

Auch der einfache Contrapunft ift swen - dren - oder mehrstimmig, und fo, daß entweder in allen Stimmen die Noten bon einerlen Geltung find. ober bag auf jebe Rote ber gegebenen Dauptstimme in ben andern Stim. men zwen ober vier Roten fieben u. f. f. Er ift entweder gang fren, in welchem Falle blos barauf gefeben wird, daß die Stimmen eine reine Harmonie gegen einander has ben; oder an gewiffe Regeln gebunben. Diese Reaeln befehlen ents weder, daß die Stimme des Contrapunfts die Sauptstimme mit mehr ober weniger Genauigkeit nachahmen foll; (baber die Nachahmungen und die Canones entstehen;) ober daß fle eine der Sauptstimme entgegengefette Bewegung baben foll \*); ober daß fie fich rutwärts bewegen foll \*\*). Wer ben reinen Sag lernen will, muß baben anfangen, bag et fich fleißig im einfachen Contrapunkt jeber Art übet. Dagu finbet ein Anfånger eine ziemliche vollständige Anweifung, mit einer großen Menge Benfpiele begleitet, in dem Werfe, das ber ehemalige faiferliche Capells meifter fur unter bem Titel: Gradus ad Parnaffum. berausaegeben hat +). Es ift febem, ber in ber Mufif ju einiger Fertigfeit bes reinen Sages zu gelangen wünschet, anzurathen, die Uebungen eines folchen Contrapunits mit großem Ernst zu

Weil man gegenwärtig von biesem Contravunkt meistentheils unter bem Ramen ber Uebungen in ber Compo-

D0 3 fition

<sup>&</sup>quot;) Contrapunct, in motur contrario,

<sup>)</sup> C. P. motu retrogrado.
†) Vien. 1745. f. Deutsch von & Miglet, 20193. 3742. 4.

stion spricht, so brancht man bas Wort Contrapuntt ist fast allezeit in dem andern engern Sinn. Ran fagt: es seven in einer Symphonie in einem Concert u. s. f. Contrapuntte angebracht, wenn man sagen will, es sepen Stellen barinn, wo die Stimmen gegen einander verwechselt worden.

Der Begriff biefes Contrapunits wird burch folgende Borftellung deutlich werden:



Der zwerstimmige Gefang, ber bier ben a vorgestellt ift, steht ben b und ben e im Contrapunft. Die abere Stimme ben cift ber hauptgefang \*). Dieser hat ben a eine bobere Stim= me jur Begleitung, welche gegen die Dauptstimme die Intervalle 5, 6, 7, 5, ausmacht. Ben b ist die begleitende obere Stimme um eine Terg berunter gefest. Diefes nennt man ben Contrapuntt in der Terz. Dadurch andern fich die Intervalle, die 5 wird a; 6 wird 4; 7 wird 5; dens noch bleibt alles harmonisch richtia. - Ben c ist die begleitende Stimme eine Octave tiefer, als ben b gefest, und der Sas c ift gegen b im Contrapunkt der Octave, wodurch die Antervalle, wie die darüber geschriebene Zahlen beutlich zeigen, perandert werden, ohne irgend eine Unrichtigfeit in der harmonie zu verurfachen. Eben biefer Gas ift ben c gegen den ben a im Contrapunkt ber Decime.

#### \*) Caneus firmus.

Also ist ber Contrapunts in der Decime anzusehen, als wenn er aus einer wiederholten Versetung, est in der Terz und denn noch einmal in der Octave, entstanden ware. Son so ist der Contrapunts der Duoden me erst ein Contrapunts in der Ombet, und denn von da aus noch inder Octave.

Borher ist ber ben a stehende Sa, ben b in ben Contrapunkt ber La, und ben c in ben Contrapunkt ben Decime versetzt worden; hier mu ker ben d in den Contrapunkt ben Quinte, und ben e in den Contrapunkt der Duodecime gesetzt.



Menn man feben will, wie fich bie Intervalle in jedem Contrapunt verandern, so darf man nur, wie in folgenden zwen Bepfpielen, zwan Repben Zahlen, von i bis auf bot Intervall, in welchem der Contrapuntt- gemacht wird, in vertehm Ordnung unter einander schreiben.

Rur ben Contrapunft in ber Em

3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Für ben Contrapuntt in bat Duobecime.

12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

In diesen Benspielen stellt die ein Rephe die Intervalle vor, wie st sind, ehe die Bersegung in den Contrapunkt geschieht; die andre Repk zeiget, was durch den Contrapunkt aus jedem Intervall wird. Also wid durch den Contrapunkt in der Duinte, die Bertime zur Septe u. s. f. oder um gekehrt, die Quinte zur Betabe, die Geste zu Septime u. s. f.

Der Contrapuntt in ber Octavo verdienet besonders vorgestellt ju verden:

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

nn baraus erhellet, daß die Dissotangen in der Umkehrung auch dissotiren, und die Consonanzen consonitend bleiben, außer der Quinte, welthe in die dissonirende Quarte überteht \*). Aus diesem Grunde ist der Eontrapunkt in der Octave der leichtest; denn er ersodert weiter keine Borsichtigkeit, als daß benm Sat die Quinte mit der gehörigen Borberitung angebracht werde, damit sie n der Umkehrung als eine vorbereitete Dissonang erscheine.

Die funf erwähnte Contrapunkte, tamlich in der Lerz, in der Quinte, n der Octave, in der Decime und in der Duodecime, laffen fich in jedem Befang andringen, und der Seper vählt allemal benjenigen, der der Stimme, für welche er febet, am an-

temeffenften ift.

Diefer boppelte Contrapunft hat war feinen Sauptfit in Kugen, Moieten und Choren, die daher ben der profen Ginfalt des Gefanges ihre Rannigfaltigfeit befommen. varde sich aber sehr irren, nan glaubte, daß diefer Theil der Runft für die Dufit des Theaters md der Cammer unnug fep. er ein Duet noch ein Trio, kann bne die Kunfte des Contrapunfts mt merben, ber überhaupt in allen fällen, wo swep oder mehr concerirende Stimmen vortommen. fcblecherbings nothwendig wird. epe, daß zu der ersten Hauptstinzne eine zwepte, ohne Rutficht auf rie Regeln dieses Contrapunfts, ge-'est werde. Rach der Natur bes Duets und bes Trio \*\*) muß bernach Die awente Stimme ben Sauptgeang führen; die erste Stimme wird

einigermaßen die Begleitende, und nimmt also die Stelle ein, die die, zweyte Stimme vorher gehabt hat; deswegen muß ihr Gesang versetzt werden. Wie kann dieses aber angehen, wenn er zu einer solchen Bersetzung, (wodurch jedes Intervall seine Ratur verliert) nicht vorher eingerichtet ist?

\*Diejenigen affo, bie fich, wegen eines falfchen Begriffs, ben fie fich vom Contrapunkt machen, einbilden, er bestehe blos aus pedantischen Runftelenen, und fen dem gefälligen Gefang hinderlich, betrugen sich gar sehr. Er kann mit dem schonften Gefang verbunden werden.

Saufige Bepfpiele findet man in allen Duetten des Capellmeisters Grauns, wo der sußeste Gesang in Contrapunste versetzt ist, ohne das geringste von seiner Schönheit zu verlieren. Wir wollen zum Bepspiel dessen, und zugleich zur Erläuterung des Gebrauchs der Contrapunste nur einen einzigen besondern Fall anführen. Folgendes ist aus einem Duet der Oper Europa galante genommen.



\*) S. Onaste. \*\*) S. Duct.



Diesen reigenden, in Terzen fortgebenden Gefang, finbet man etwas beffer bin in bem Contrapuntt ber Octave, also:



hier hat nun die zwepte Stimme ben-Hauptgefang genommen, und die erste Stimme follte nunmehr diese Hauptstimme eine Terz tiefer haben, und also die Tone so nehmen, wie ste hier im ersten Takt mit Punkten bezichnet sind. Daburch aber wurde berhöhere Discantist oder Sopranist mit keiner Stimme unter den tiefern getommen seyn, und wol gar nicht mehr haben singen konnen. Damit er also auf einer Hobe bliebe, die seie

ner Stimme angemeffen if, mußt bie Stimme, beren Anfang bier mil Puntten angezeiget ift, um eine Octabe höher genommen, bad ift, fi mußte in den Contrapunts der Dasve versest werden.

Wer fich die Rühe geben will bie Duverturen eines Sandels, die Duverturen eines Sandels, die Duette und Chore eines Grams at jusehen, der wird finden, das die Runste des Contrapuntts übend darinn angebracht find. Durch die mannigfaltige Harmonie, die big einerlep Lönen vermittelst der contrapunttischen Versetungen erhalm wird, bekommen die Arbeiten solche Meister eine immer abwechselnde Schonheit, die niemand, der in die kinsten unerfahren ist, errichen kannsen

Dieser boppelte Contrapunit or fodert, außer der genauen Kenning der harmonischen Regeln, eine großt Kertigkeit in der Ausübung dersten. Man muß schon, indem ein Hauptstimme gesetzt wird, auf eine Blif jede Veränderung überscha können, die durch die Umsehrung is den einzeln Lon, sowol für sich als in der Verbindung mit andern betreffen wird.

Es ist bereits erinnert wordt, welche Contravunfte die branchbab Die andern Arten fin ffen fenen. befiwegen nicht gang unnuge; ben fie tonnen bisweilen ben, ber fe aus barmoniste recht verftebt, Aper lie pag Berlegenbeiten gieben. barum ju fegen, weil fie fchwer finh und g. B. eine lange Stelle in bel Contrapunft der Undecime ju brite gen, und noch außerbem Rachab mungen in geraber, verfehrter und rufgangiger Bewegung ju madel find Dinge, die man ben mufitali fchen Pedauten überlaffen muß.

Wer sich von der besondern Be-Schaffenheit aller Arten Contrapund te unterrichten will, der fam eine ziemlich vollständige Amweising in

17,00

Marpuras Abbandlung von der Buge finben \*); bie ben allen Arten bes doppelten Contrapunite nos thigen Regeln aber bat niemand so Deutlich und so vollständig entwitelt, als Kirnberger im zwenten Theile Teiner Runst bes reinen Gabes \*\*), babin ich die Liebhaber verweise.

Das Werk bes P. Maron, Toscanella della Mufica, Ven. 1523. verm. 1539. iff eines ber erften, worin die Regeln bes Contrapunites bestimmt festgesent wers Bus Chriurcht für die b. gebn Bes bothe, schränft er diese Regeln auf zehne ein. - Conft banbeln überbaupt noch davon: in italienischer Sprache: Introduzione facilifime e novifime di Canto fermo figurato. Contrapunto simplice . . . di D. Vincenzio Lusitano, Rom. 1553. Ven. 1561, - L'arte del Contrapunto ridotta in tavole. dall P. D. Giov. Mar. Artusi, Ven. 2586-1589. 4. 22h. verm, ebend. 1598. 4. — Regole del Contrapunto e Composizione brevemente raccolte de diversi Autori ... per i Scolari principanti, di Val. Bona, Mil. 1595. 4. Regole del Contrapunto dall P. Mar. Biffi - Regola dell Contrapunto, dall P. Camillo Angleria . . . Mil. 1622. 4. - Primo scalino della scala di Contrapunto di Orat. Scalet-10, Nap. 1622. 4. - Regole del Conrapunto . . . da Belardo Nanino. -Arte pratica del Contrapunto, dell 2. Paolucci. — Il Musico pratico di ziov. Mar. Buononcini, Bol. 1673. 8. erm. 1688. 4. Deutsch, Stuttg. 1701. 4. - Documenti armonici di D. Ange-) Berardi, Bol. 1687. 4. -Somario del Contrapunto, dell P. Franc. far. Angeli 1691. - Saggio soprale ggi del Contrapunto, del Conte iord. Riccati, Ven. 1762, 4. complare, o sia Saggio fondamenle pratico dell Contrapunto, fopra +) QBerl, 1753 / 1754. 4. 2 **XI.** Dal. 1776 : 1777 . 4.

il Canto fermo, Bol. 1774 - 1775 - 4. 226. (von bem B. Martini) - - 3u spanischer Sprace: El Porque de la Musica . . . Contrapunto y Composicion, por Andr. Lorente, Alcala 1672.f. — — In französischer Spras de: Traité du Contrepoint simple, ou Chant sur livre, p. Mr. L. I. Marchand, Par. 1739.4. - In deut. fcer Sprace: Einfall, einen doppelten Contrapunft in ber Detave von feche Lace ten au machen, obne bie Regeln bavon an wiffen, von Ch. Ph. Em. Bach, nebft baju geborigen Sabellen, im gten Bbe. S. 167 von Marpurgs Bentragen. — Bon dem einfachen Contrapunft in 3100 ober mehr Stimmen; von bem vergier. ten, ober bunten, einfachen Contrapunft, der jote und jite Abichn, im iten Theile der Lienbergerischen Lunft des reinen Sages; und von dem boppelten Contrapunft in der Octave und Decime, und vom Contrapunkt der Duodes und Quinte, der ste Abichnitt ber aten Abtheilung im aten Th. eben blefes Berfes - u. v. a. m. -6. abrigens ben Art. San, Gentunft, u. a. m. -- -

Ob die Alten ben Contrapunft gefannt, ober nicht, baraber ift mannicofaitig gefiritten murden. Far ihre Kennte niß deffelben baben, unter mehrern, fich erkidet: Branc. Gafurio, in f. Practica Musicae utriusque cantus, Mediol. 1496. f. Ven. 1512. f. - Gin. Barks no, in f. Istituzioni e dimostrazione armoniche, Ven. 1571. 4. 2 3. und 'im iten und aten B. f. Opere, ebend. 1589. 4. - Giov. B. Dini, in f. Compendio . . de' generi e de' modi della Mufica, R. 1635. 4. in der Schrift, De praestantia Music. vet. Flor. 1647. 4. und a. a. D. m. in f. Lyra barbarino, o siano Trattati di Musica antica .... Kir. 1763. f. s B. mit L. — I. Bos flus in f. Schrift De Poemat, cantu et viribus Rhythmi, Oxon. 1673. 8. Deutsch, im sten B. ber Berliner vers mischten Schriften. — Bac. Tevo, in s. Musico Testore, Ven. 1706. 4. -Braguler, in einem Mem. in bem aten 95. D0 4

ber Mem, de l'Acad. des Inscript, Quartausa. - Stillingleat, in f. Principles and Power of Harmony, Lond. 1771. 4. u. a. m. - - Wider ibre Reuntnif beffelben : Glarcanus, ober Beinr. Porit, in f. Dodecachorden, Bal. 1547. f. - Franc. Galinas, in f. Werte De Musica Lib. VII. Salam. 1577. f. - Ercole Bottrigari, in f. Melone, Ferr. 1602 4. — Giovmar. Artust, in f. vorber angeführten Schrift. - Diet. Ecrome in dem Melopeo y Maestro, Tract. de Music, theoret. y pract. Nap. 1612, f. - Dr. Merfenne, in f. Harmonie universelle, Par. 1636, f. Pat. ebend. 1648 und verm. 1652. f. - El. Berrauft, jedoch mit einiger Ginfchrantung, in f. Dissertat, de la Musique des Anc. im sten Bbe. f. Effais de Physique, Par. 1680, 12. - Ballis, in bem Anbange au f. lat. lieberfesung der Harmonicor. des Stolomdus, Lond. 1682. 4. und in den Philos. Transact, vom Jabre 1' - Giov. Ande. Bontempi, in f. Storia della Musica, Perug. 1695. f. - Burette, jedoch mit einiger Ginichedus tung, in f. Dissertat, sur la Symphonie des Anc. im aten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg. und in mehrern; bey dem Art. Rufit angeführten, und in eben diefen Mem. ab. gebruckten Abhandl. - Der B. Guil. Spac. Bougeant, in f. Differtat, fur la Mulique des Grecs et des Latins, in dem zien Bbe. ber Bibl. franc. ou Hift. liter. de la France, Amst. 1723. 12. und in den Mem. de Trevoux, October 1725 - Der P. Du Cerceau, in groep Differtationen in ben Mem. de Trèvoux, November 1728 und Jan. und Bebruar. 1789 - Giovb. Martini, in f. Storia della Mufica. Bol. 1757-1781. 4. 38. - Fr. 28. Marpurg, mit einer Einschrantung, in f Rrit. Einseitung in Die Gefdichte und lebrf. ber alten Dufit, Berl, 1759. 4. — J. J. Rouffeau, in f. Borterbuch. - Ch. Burnen, in f. Differrat. on the Mulique of the Anc. por dem iten B. f. General Hift, of Musik, Lond, 1776. 4. Deutsch, von

3. I. Echendung, Leipz. 1782. 4. — 3. D. Forfel, in f. Geschichte der Manst, B. 1. §. 149. S. 392. u. a. m. derges kalt, daß die Sache so ziemlich zum Rachteil der Alten entschieden zu senn soein net. Indessen dat S. E. Lessung in f. Collectaneen, B. 1. S. 175 u. f. ein poss, Stellen aus dem Plutarch bevoreienst, welche immet noch eine nähere Präsung verdienen. —

Die diteften, befannten, Coutravunftiffen find Francone, Machetto di Padua und Johann de Muris. S. übels gens den Art. Saunstonie.

## Copen.

(Beichnende Sanfe.)

Ein Werk, das in allen seinen Theilen nach einem andern Bert ber zeichnenben Runfte verfertiget worben. Das urfprungliche Berf, nach welchem bie Copen gemacht wird, beift bas Driginal. Der Runftler, web cher ein Driginal verfertiget, arbei tet nach einem Bild, bas feine Phantafte entworfen hat, ober bas er in der Matur vor fich ftebet. Ben det Darftellung und Bearbeitung beffelben muß er beständig nachbenten wie er feinem Wert bas leben und ben Beift geben tonne, ben bas Urbild in feiner Phantafie ober in ber Seine Arbeit ift eine Natur bat. beständige Erfindung, insonderbeit wenn bas Wert ein Gemablb, ober ein nach bem Gemählbe verfertigtet Rupferstich ift. Denn ba in dieses Werfen nicht bie Sache felbft, Die man vor fich bat, wie in der Bilbhauerfunft, fondern etwas gang an bere, namlich ein bloffer Schein bef felben, barzustellen ift, so gehört ja jebem Strich bes Pinfels ober bes Grabftidels Erfindung. Der Mab let fieht Farben vor fich, und muß andre garben erfinden, die ihnen ähnlich find; er bemerft ein allgemeines Licht, welches auf einmal ben Gegenstand in der Ratur fo erlend:

leuchtet, baf einige Theile bell, anbre dunfel find; in feinem Werf muß r auf eine tebe Stelle bas Delle und Dunkle besonders den Rarben einvereiben; er fieht alles erboben und forverlich, und er muß im Alachen bas korverliche barftellen. Der Covift singegen bat überall fcon ein Wert son eben ber Beschaffenheit, wie bas einiae ift, por fich, und bat teine von en Bermandlungen nothig, woburch ber Driginalmeister fein Berf ber Raur ahnlich macht. Cein einziges Rachdenken ift auf bas gerichtet, mas in andrer ihm vorgedacht hat.

Dieraus folgt erfflich, baf es unniblich leichter ift, eine gute Copen, ils ein autes Driginal ju machen. In der That findet man, daß oft janz mittelmäßige Runftler fehr gut Amentens folget baraus, priren. raf die Copen immer von geringerer Schonheit, als bas Driginal sen, veil der Copift, ber in einem gang mbern Geift, als fein Borganger erbeitet, unmöglich fo benten fann, vie jener gebacht hat. Der größte Interschied muß fich barinn zeigen, aff in bem Driginal mehr Frenheit ft, weil alles mit Gewißheit bearseitet worden, und aus ber Quelle jefloffen ift; ba ber Copift feine Geanten nach den Gedanken des an-Der Driiern bat zwingen muffen. imalmeister ift bisweilen zufälliger Beife auf ein Mittel gefallen, das ber Lopist unmöglich errathen fann; er vählt ein anderes und die Würfung nuß auch etwas verschiedenes senn. tener ftellt feine eigene Erfindung par, fein Geift ift mabrenber Arbeit Batiger, feine Ginbilbungstraft erjister; baraus aber entftebet eine renere Ausübung: biefer bleibt falt, ind muß falt bleiben, um nichts zu ibersehen, und badurch wird alles langfamer und gefunftelter. Er muß seine eigene Bearbeitung, seine Art ben Pinfel ju führen, verleugnen, and eine frembe, Art annehmen. Ue-

ber bem allem ift in jebem fchonen Wert der Runft vieles, bas man zwar unbeutlich fühlen, aber niemal deutlich beschreiben ober benten tann, das mehr vom Geschmat des Runstlers, ober von einer gluflichen Sand, als von beutlicher Erfenntnig her-Diefes tann tein Copift erreichen, weil er es nicht deutlich er-Diefem aufolge muß fennen fann. von dem Geift und bem Reuer bes Driginals nothwendig in der Copen febr viel gurufe bleiben. Es giebt in Gemählden noch Kalle, Würfung ber Farbe von etwas verborgenem berfommt, ba eine unten liegende Karbe durch die obere durchfcbimmert. Gehr oft tann niemanb errathen, was unter ber oberften Dete der Farbe liegt, und folglich tann bieselbe Würtung in ber Copen nicht erreicht werben.

Daber gefchieht es, bag feine Renner fich felten über Copenen betrugen, und bold entdefen, bag ein Stuf nicht Driginal fen; wiewol man auch fo gute Copenen hat, daß nur bie erfahrenften Renner fie bon ben Originalen zu unterfcheiben wif-Die Gewinnsucht berer, welche aus ber Runft ein Gewerbe machen, bat eine ungablige Menge Copepen hervorgebracht, die statt der Originale verfauft werden. Liebhas ber der Runftsachen, die selbst nicht feine Renner find, werben täglich da-Ben foftbaren Gemit betrogen. mablben braucht man die Borfichtigfeit, sie nicht eher für Originale anjunehmen, bis man bon einigen ber erfahrenften Renner gultige Zeugniffe barüber hat.

Daß die Copepen der Werke grofefer Meister insgemein sehr weit hinter den Originalen zurütbleiben, berechtiget die abergläubische Berachtung, die einige Liebhaber für alle Edpenen haben, gar nicht. Es giebt Leute, die ein ganz schlechtes, oder durch die Zeit verdorbenes Oris

Do 5 gina',

ainal, ber besten Copen vorziehen, und ben jebem Gemablbe, ebe es ibnen einfällt seine Schonbeit zu beurtheilen, erft untersuchen wollen, ob es ein Original sen ober nicht. Rallt ber Berbacht einer Copen barauf, fo verschwindet ben ibnen feber Begriff son Schonbeit und Berth. Mabre Renner der Runft beurtbeilen ein Gemabld aus bem, was fie barinn feben, aus dem, was es an fich bat, und nicht nach bem Ramen beffen, der es gemacht bat. Was von ber Renntnif und bem Gefcomaf eines Menschen zu halten sep, der fich nicht eber getraut, etwas für schon ober schlecht auszugeben, bis er weiß, ob es Original ober Copen ist, barf nicht erft burch eine Untersuchung gelehrt werden: er gehört unter die Berebrer ber Reliquien.

#### Copirén.

#### (Beidnenbe Ranfte.)

Ein Werf ber jeichnenben Runfte, melches ein andrer verfertiget bat. genau nachmachen. Das Copiren Der beften Berte ift eine liebung, welche man angehenben Runflern auf das Beste zu empfehlen hat. Es ift faum möglich alle Schonbeiten und Borguge eines guten Berfs einzusehen, bis man versucht hat, es nachzumachen. Erft baben zeigen fich die Schwierigfeiten, die Bemubungen und bas Rachbenken, moburch bas Driginal entstanden ift. - Man wird benm Coviren in die Nothwendigfeit gefett, auf alles genau' Achtung zu geben; badurch entbeft man Schönheiten und Kehler, die fouft nicht wurden bemerkt worden Diefe barguftellen, muß ber Copiste nothwendig selbst mit ber gamen Anftrengung bes Beiftes, ben Sebeimniffen ber Runft nachfpuhren, Man befommt badurch eine Kertig. feit sowohl bas Schone als das gehlerhafte fchneller zu entbefen, die aufferen und innern Sinnen weba

Nach bem Renanik verschiebenet Runfiler, entdeft man oft erft ben der sechsten ober fiebenten Nachzeich nung gewiffer Berte. Schonbeiten. bie man ben bem borberaebenden Coviren noch übersehen hatte. Inden man aber die vornehmften Berfe ber Runft copiet, lernt man nach und nach so benten, und sich so ausbri ten, wie die großen Deifter gethan baben. Wer aber durch Copient feinen Gefchmat und feine Kertigktiten zur Bollfommenbeit beingen will der muß nicht sclavisch copiren. Er muß sich nicht vorsetzen, die handgriffe ber Originalmeister, das De chanische ber Runft allein ju erre then, fondern vielmehr sich bestro ben, ihren Beift und ihren Geschnaf Ach zuzueignen. Man muß nicht suchen Copepent zu machen, die alles Neußerliche der Driginale au fich be ben, sondern für schmlich den Seif berfelben auf eine und eigene Art 🎩 erreichen suchen.

(\*) In neuern Zeiten sind alleihand Erstadungen gemacht woeden, um gleich sam ganz mechanisch zu copieen. En Chevalier S. gab 1787 einen Perstent von einer Machine polychreste et verticale heraus, vermittelst welchet alle mögliche Gegenstände, Zeichnungen, sew geaphische Charten, kaches Schniswerl, Diuscheln, Mineralien, u. s. in aller möglichen Größe, von einem Zoll an ist zu einigen Zus, so wie in jedem Berbstunff, das heißt, entweder einige hundert mahl vergebert, oder bis zu Miniatur von einem Zoll versteinert, sich sollen abzeichnen lassen, und versprach dergleichen

fern. — Eine ander Erfindung, nahmlich bie Lunft, mit Delfarben, Delgemahlde auf eben solche Art, das heißt, mechanisch zu copiern, und, diesem semaß, sehr w

Maschinen får acht neue Louisdor # lio

vervielschiligen, kam in England zu Stande, umb die Address to the public on the polygraphic Art, or the copying and multiplying Pictures in oil colours; . . . the invention of John Booth, Lond. 1788. 8. giebt davon eisige Nachricht. S. auch N. Bibl. der ih. Wissenschut. S. 295 u. s. Aber viel Schard auch von dieser Ersindung zesagt worden ist: so school se doch, uach davon nach Deutschland zesammenen Broben zu urtheilen, von keinem sondersichen Werthe zu sepn.

#### Corinthische Ordnung.

(Bautunft.)

Eine von den dren griechischen ober bon ben funf ublichen Saulenordnungen, welche an ber corinihischen Saule zu erkennen ift \*). Weil biefe Saule von allen die zierlichfte, aber auch zugleich die schlankeste und schwächeste von allen ist, so ist diese ganze Säulenordnung auch am meis ken verzieret, und wird bagebraucht, wo die Dracht und die Zierlichkeit sich über bie Restigkeit bes Gebaubes etwas ausnehmen follen, nämlich an bobern Geschoffen prachtiger Gebaude; ober inwendig in den Verzieruns gen ber Gaale, ober überhaupt ba, wo bas Gebaube mit einem reichen Unfeben zu bekleiben ift, weil bie Baufunft nichts reicheres als biefe Drdnung bat.

Die gange Orbnung, wenn Sauenstühle baben gebraucht werden, ift drepflig Model hoch, wovon die Sauenstühle vier, die Saule selbst zwanig, und das Gebalte sechs Model voch sind. Das Gebalte muß in vieser Ordnung mehr Zierrathen, als alle andre haben, um mit der jierlichen Saule übereinzustimmen. Der Fries kann mit Schniswert versiert werden. Auch haben die rönischen Baumeister sast alle runde Blieder des Sebaltes mit Laubwert Sileder des Sebaltes mit Laubwert

vergiert, welches wir aber nicht gut beißen. Man nuß die Feinigfeit die-, fer Ordnung hauptfächlich darinn fuchen, daß man ihr die Sinnischung-flemerer Glieder mehr als andern erlaubet.

Der Rame scheinet anzuzeigen, daß diese Ordnung in Corinth erfunden worden; und das Ueppige, das sie einigermaßen an sich hat, kommt gut mit der bekannten Ueppigkeit, wodurch diese Stadt sich von allen griechischen Städten ausgezeichnet hat, überein. Nach Wintelmanns Bemerkung geschieht der corinthischen Säulen zum erstenmale, den Selegenheit des Tempelbaues zu Tegea, den Scopas in der 36 Olympias übernommen hat, Erphhnung.

\* \*

(\*) Bon ber Corintbifchen, & wie von allen Ordnungen der Bautunft, wied in ben mehreffen, befonders in ben frabern Unweisungen au ber lettern gebane Befonders aber geboren bieber: I tre ordine d'Archit, Dorico, Jonico e Corintio, presi dalle fabbriche più celebri dell'antica Roma . . . di Nex ralco, R. 1744, f. - Ordonnance des einq espèces de Colonnes selon la methode des Anc. p. Mr. (Cl.) Perrault. Par. 1683. f. - Parallèle des cinq Ordres d'Archit. p. Mr. (Alex. Jean Bapt.) le Blond, Par. 1710. 4. - Essai. fur les Ordres d'Architect. . . . p. Mr. (Phil. Ernst) Babel, Par. 1747. f. -Traité des Ordres d'Architect. p. Mr. Potain, Par. 1768. 4. 420. - Traité d'Architect, ou Proportions des trois Ordres grecs . . . p. Jean Antoine, Trev. 1768 und 1780. 4. — Grecian Orders of Architect. delin. and explained from the Antiquities of Athens by Steph. Riou, Lond. 1768, f. u. v. a, m. Und einzeln banbelt von der Corinthischen Ordnung, unter mebecen, J. B. Blondel, in bem sten Lap. G. 78 M. f. des aten B. f.

Cours d'Architecture, P. 1771. 8. — und Militie, in f. Grunds. ber Baus kunft, Buch 1. Abschn. 10. B. 1. S. 85 d. d. Ueberf. Leipz. 1784. 8. — —

## Corinthische Saule.

Die zierlichfte Art Saulen, Die in ber Baufunft gebraucht werben. 3hr Dauptcharafter ift ein bobes Capiteel, mit brey übereinander flebenben Reps hen Acanthus Blattern, und verfchiebenen swifthen benfelben beraus machfenden Stengeln geziert, die fich oben an bem Defel in Schnefenformen zusammenwikeln. Golder Schneten find auf jeber Ete bes De= fels zwen, und zwen auf jeber Seite awischen ben Eten, und alfo in allem acht Paar. Unstatt der Ucantbus-Blatter brauchen einige Baumeifter bisweilen auch anbre, welche aber bem Capiteel ein etwas schwereres Allein die brepfache Unsehen geben. Renhe der Blatter und die acht Paar Schnefen find allemal bas gewiffeste Rennzeichen biefer Gaule.

In Anfehung ihrer Verhaltniß gehort fie zu ben hohern Saulen. Ihre ganzehohe ift ohngefehr 20 Model, ber Fuß hat einen, das Capiteel zwen und einen Drittheil, das übrige ist für den Stamm. Man giebt dieser Saule entweder einen attischen Fuß, ober einen eigenen, der aus vielen Gliedern besteht, deren Ordnung und Verhaltnisse aber nicht ganz bestimmt sind. Der Stamm wird oft mit Caneturen ausgeholt.

Weil diese Saule die zierlichsteund feinste von allen ist, so leidet sie auch Berzierungen der kleinern Glieder, welche von den romischen Baumeisstern sehr häufig angebracht worden. Doch scheint dieses dem großen Gestamaf zuwider.

Den Ramen hat fie von ber Stabt Corinthus, mo fie, nach ber befann-

ten Erzählung bes Viernvius, van bem Bildhaner Callimachus erfunben morben: wenn anbers bie Se schichte ihrer Erfindung nicht in bloffes griechisches Mabrchen ift. Der Jefuit Villalpandus \*) bat be weisen wollen, baß bie Gaulen an Tempel ju Jerufalem, sowol in da Berbaltniffen, als in den Saubtvergierungen wenig von ber, lange nachber erft von den Griechen ge brauchten, corinthifchen Gaule unterschieden gewesen. Diesemnad konnte biefe Saule wol eine phoni-Bielleicht bat sifche Erfindung fenn. Callimachus blos die Art der Blatter verändert, und Acanthusblättn anflatt ber Palmen ober anbrer Blat ter eingeführt. An einer alten dans tischen Saule, Die Potot 44, abate zeichnet hat, ift ber erfte Ursprung des corinthischen Capiteels nicht:us beutlich zu seben, indem schon landwert, als wenn er über ben Rinfen berausgewachsen, langft bem Knauf in die Dobe fleiget, unter dem De fel fich fanft umbeuget, und etwas, bas den corintbischen Schnefen gleb chet, vorstellt.

Saben etwa die im Drient fo fce gemeinen Palmenbaume, die im et ften Anfang ber Bautunft flatt ber Saulen gebraucht worden, ju bie fem Laubwert an bem Capiteel Inlaß gegeben. Es ift fonft schwer ju fagen, warum eben biefer Theil ber Saule eine solche Zierrath befonmen habe. Im übrigen giebt bief Saule ein fchones Bepfpiel von ber geschiften Abwechslung, und ber bem Gefchmat fo nothigen, Den Det Go nigfaltigfeit der Theile. rabe und Runde, bas Glatte und Gebogene, bas Einfache und Gu gierte wechseln barinn auf die ange nehmste Weife mit einander ab.

Cotti

<sup>&</sup>quot;) De apparatu templi Salamonis") Weichteibung bei Morgenlands.

#### Corridor.

(Baufunff.)

Ein langer und schmaler Sang in einem Gebaube, ber langs einer Renbe von Zimmern liegt, bamit jedes einen befondern Ausgang dadurch gewinne. Er bienet alfo blos zur Bequemlichfeit ber einzeln Musgange aus ben Zimmern, und mo Diese nicht verlangt werben, ba ift In hofpitalern, Elder unnothig. ftern und überhaupt folchen Gebauben, wo jebes einzele Zimmer für fich einen Ausgang haben muß, finb fie unumganglich nothwendig. gemeinen Bohnhaufern, oder Dallaften, find fie defibalb unbequem, weil dadurch die Bimmer ju fren an einem Sange liegen, wohin jebermann fommen fann, fo bag man in, den Zimmern weder fill noch einfam genug fenn fann. Rleine Corridore, die nur hier und da einigen Bimmern befondere Ausgange verfatten, find fehr bequem und gehoren mit unter die Dinge, auf.welche ein Baumeifter ben ber Anordnung ber Gebaube am allerforgfaltigften zu sehen hat. Gie muffen aber fo verfieft fenn, daß nicht leicht Krembe, ober Diebe, die fich in ein Daus einschleichen mochten, babin tommen fonnen.

## Courante

( Dtufit. )

Ein ursprünglich jum Langen gemachtes Lonstüt, das aber auch blos für Instrumente gesett wird, fürnehmlich in der neuen Zeit, da der Lang, welcher Courante genennt wird, abgetommen ist. Es wird in } Latt gesett, mit zwen Wiederholungen. Seinen Charatter sett Mattheson in dem Ausbruf eines hoffnungsvollen Verlanges, und bersichert diesen Charatter in einer Menge Couranten, von derschiede nen Berfaffern, bestimmt bemertt gu baben ").

#### Cupel.

(Bautunft.)

Bom italienischen Cupola. Gewolbe, welches das Dach über ein rundes Gebaube ausmacht. Diele Tempel ber Alten waren rund, und konnten also nicht wol andre als halbfugelrunde, folglich gewolbte, Dacher haben; also ift der Eupel eis ne Erfindung bes Alterthums. Wie überhaupt die runden Gebaube in Unfebung ber Figur Die Schonften find, so find auch die Euveln bie schönften Dacher. Etliche bobe Ge baube mit Cupeln geben bon weis tem einer Stadt ein großes Unfchen, welches durch die Menge ber boben fpisigen Thurme nie zu erhalten ift. Es scheinet, daß die elliptische Form, da die Hohe der Eupel ihre Breite in etwas übertrifft, nur wegen bes angenehmern Unfebens, fondern auch wegen ber größern Festigfeit bes Gemolbes. ber Form einer halben Rugel vorzugieben fen.

Die Cupel wird aber nie gang gugewölbt, sondern gegen den Scheitel offen gelassen, damit das Licht
durch diese Desnung hinein falle.
Diese Desnung bleibt entweder gang
unbedett, wie in dem ehemaligen
Pantheum in Rom, ist Sca. 273a,
via Rotonda genannt, oder es wird
auf dieselbe noch ein fleines an den
Seiten offenes Thurmchen, dem man
den Namen einer Laterne giebt, dar

auf gefest.

Inwendig werden die Cupeln, entsweder durch eine schone Eintheilung in Felder, und Anbringung verschiesbener derguldeter Zierrathen, wie die Cupel der eben erwähnten Notonda"),

\*) S. Ednje.
\*\*) S. Des Gauders les plus beaux batimens de Rome.

ober burch Dekengemählbe verzieret. Zu solchen Gemählben schieten sie fich auch ungemein viel besser, als die flachen Deken, (die wir auch mit dem französischen Namen Platsonds zu nennen psiegen,) weil die Figuren nicht durfen so verfürzt vorgestellt werden.

Man macht anch Eupeln von 3immerarbeit, und hat daben ben Vortheil, daß die Mauren bes Gebäudes nicht so sehr start seyn durfen, als die steinernen Gewolber steerfodern. Inswendig wird das Gespärre verschault; aber dadurch geht ein großer Theil bes Raumes verloren. Gollten diese Eupeln inwendig die Form einer halben Rugel behalten, so muß von außen die Höhe beträchtlich größer, als die Breite seyn, wodurch sie mehr

enformig als fugelformig werben; es fen benn, bag man, wie bep ber catholischen Rirche in Berlin, bie Sparren aus lauter frumm gewachfenen Baumen mache, in welchem Fall die Eupel bennahe die fugelrunde Form von außen behalten fann.

\* \*

(\*) Bon ber Eupel handeln, unter mehrern, Militia, in f. Princip. d'Architert, im sten Buche bes atra Bod. 5. 4. des 17ten Abfichn. S. 345 d. d. U. — Bon ben Eupeln in den Airchen, ihrer Berbesserung, u. d. m. Le Mon in f. Geschichte der Einrichtung der christlichen Airchen, S. 240 d. liebers. ben bes Lausgier Anm. über die Bautung, Peipz. 1768. 8.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

D.

D.

(Rufit.)

er Buchstabe, womit wir ben zwenten biatonischen Con bes beutigen Spftems bezeichnen, ber in ber Solmisation re genenut wird \*). Wenn man in einem Gefang Diefen Con jum erften Ton der Tonleiter annimmt, so sagt man, bas Stuf gehe aus dem Lon D. Dieses kann auf imeverlen Weise, nach ber groffen ober fleinen Lonart gescheben: im ersten Kallwird die Tonart D dur, im andern D moll genennt. Lonart ist etwas unvollkommen, weil die fleine Lery auf den Grundton DF um ein ganges Comma gu niebrig ist \*\*).

°) S. Conleiter. \*\*) S. Softem. Da Capo.

(Brufft.)

Bebeutet vom Anfang, und wird am Ende folcher Lonftute geschrieben, von denen der erste Theil wiederholt wird, dergleichen sast alle Arien sind. Man braucht diese beyden Worter auch als ein einziges Wort, womit man den ersten Theil eines Lonstils bezeichnet, in so fern derselbe wiederholt wird. So sagt man z. B. Die ser Sänger hat im Dacapo arrige Veränderungen angebracht.

Dach.

(Gaufunff.)

Der oberfie Auffat auf einem Gebäude, ber ben innern Raum beffelben vor bem einfallenden Regen, Staub und Sonnenschein verwahrt,

und bas auffallende Baffer empfanat und ableitet. Das Dach gehört also nicht zu ber Schonbeit eines Gebaudes, fondern ift ein nothwendiges Uebel; baber es in ben ganbern, wo ts felten, und niemals fart regnet, wie in Neanvten und andern türkischen Provinzen, gar nicht auf die Bebaude gesett wird. An den Drten, wo wenig Regen ober Schnee fällt, oder wo man die Unfoften nicht frahrt, das Gebäude mit Ruofer abzudeten, wird es begwegen fo Nach gemacht, als nur möglich ist, und burch ein über bem Sauptgefims berumlaufendes Steingelander ber-Denn da das Gebalte eigentlich bas gange Gebaube enbet, fo Bonnte ber Schonheit halber bas Dach gang wegbleiben. Bum guten Ansehen eines Gebaudes, ift bas niebrigfte oder flachefte Dach bas befte. Die geringste Abschüßigkeit ift schon binlanglich, das Waffer abzuleiten, sur muß ein fo flaches Dach fehr enge mit Ziegeln ober Schiefer bebeft wer-In Deutschland beobachten die Baumeister gerne bie Regel, daß bie zegen einander stebenden Sparren im first ober Graat bes Daches inen rechten Winkel ausmachen. Uber es giebt Dächer, die allen Winen ausgesett find, und unter einem Binfel von mehr als 120 Graden och febr aut balten.

Man macht heut zu Tage entweser einfache ober gebrochene Dacher. Die ersten sind entweder einhängig, as ist, sie bestehen aus einer einzisen schreibepult; oder ste sind Sattelsächer, die zwen gegen einander stescher, die zwen gegen einander stescher beit gwen gegen einander stescher bem Gebäube an dem First zusammenstoßen. Diese sind die geseinsten Dächer an Wohnhäusern in Städten, wo mehrere Däuser an einnder gebauet werden, da denn eine släche des Daches gegen die Straße, ie andere gegen den Das serunter

bångt. Eine britte Art ber einfachen Dacher machen die Zeltdacher aus, die aus vier nach ben vier Seiten des frepftebenden Gebaubes abhängenden Flachen bestehen. Diese Dacher sind in Ausehung der Dauer, insonderheit in Segenden, die starten Winden und Regenstößen unterworfen sind, die dagerhaftesten.

Von den gebrochenen Odchern ift ber Artifel Mansarde nachzusehen.

(\*) Auffer dem, was die mebreken Anweisungen jur Baufunft, über bie Anlegung ber Ddcher lehren, als 3. g. Bionbel, in f. Cours d'Architect. B. VI. S. 313 u. f. — Militia, in f. Grundf. ber Baufungt, Eb. 3. 6.147 b. b. 11, u. a. m. - geboren bieber L'art du Couvreur, Par. 1766. f. mit 4 Supfern : Deutst, Berl. 1767. 4. - The Manner of fecuring all Sorts of Buildings from fire: a Treatife upon the Construction of arches made with brike and plaister, called flat arches, and a roof without Timber, called a Brick-roof, Lond. (f. a.) 8. - Bors foldge gur Berbefferung ber bisber abii. dem Dader, von Bergberg, Brest. 1774. 8. - 3. 8. Lange über wetterfefte Das der, nach Unleitung bes S. v. Beine, Leipa. 1785. 8. - Deconomifcher Bors folag, wie man bie woblfeilften und bauer. bafteften Dader über Wirthichaftsgebaube anlegen foll, von Rrubfacius, Dresden 1786. 8.

# Daftylus.

(Dichtfunk.)

Ein breysibliger Fuß, bessen erste Enlbe lang, die andern beyden turg sind, wie in den Wortern: macheige, sterbliche. Dieser Fuß kommt in der beutschen Sprache, sowol in der ungebundenen als gedundenen Rede, sehr häusig vor; aber zu einer ganzen Versart, in der kein andrer, als bieser Fuß vortame, nach der Art bes jambischen ober twojäischen Berfed, schifet er sich nicht, weil ber Bers durch seinen klappernden Gang gar bald ekelhaft wird. Einzelne ganz baktylische, namlich aus fünf Daktylen und einem Spondaus bestehende Herameter, trift man sowol ben den lateinischen als beutschen Dichtern an. Jedermann kennt den Birgilischen Bers:

Quadrupedante putrem sonity quatit ungula campum \*).

Aber ein ganzes Gebicht in biefer Bersart wurde nicht erträglich fenn. Zum Affelt einer ftrohmenden Freude schitet fie fich fehr wol, und fann fogar, wenn man nur mit einem andern Bers abwechfelt, jur lyrischen Bersart bienen, wie in diefer Strophe:

Siff bu bie Freude? bu bift ed! dich mels bet, ein lidcheinder Morgen; Die Fittige thauen unfterblichen Stang, Ströme von Wollust ergiefen fich nach mir, schon flerben die Sorgen. Sie hauchet mich an, ich fähle mich gang \*\*).

#### Dante.

Er verwaltete in Ein Klorentiner. feiner Republit die vornehmften Memter, bevor er verwiefen warb. fchrieb hernach sein großes brenfaches Gebicht la divina Comedia, das swar unter bie bogmatischen gehört. dem aber diefer außerordentliche Beift eine gang poetifche Geftalt gegeben. Weber die Solle hat ben ihm die unfelige Groffe, noch ber himmel bie erhabene Sobeit, welche fie ben Milton befommen haben, eben fo wenig, als feine Teufel und feine felige Beifter, Die Große ber Miltonifchen ba-Sein größtes Berbienft ift, bag er bie Solle, bas Tegefeuer, bas Parabies fur Scenen gebraucht bat,

\*) Aen. VIII. vs. 596.
\*\*) S. Schlegels Bermifchte Schriften ber Berfaffer ber neuen Bestrage 1 B. 6 St. C. 449.

auf welchen er bie verschiebenen Charaftere aus allen Zeiten, Stanben und Belttbeilen eingeführet bat. Sein Wert ift ein unerschopflicher Schat von lebensarten und Sinnes arten der Menschen, voller Charafter, voller Reben, voller Lebensregeln. Die innersten Binfel ber Seele mer ben ba beleuchtet, und bie nuglichsten Lebreu mitgetbeilt. Man and febr. allegoriefüchtig fenn, wenn mas verftettere Geheimniffe barinn fuchen Man beschuldiget diefes Bert ber Dunfelheit und harte; wenn man hier und da die abstrafte und scholastische Materie erlaubet, fo muß man ihm bes Duntie und Darts verzeihen. Er wollte nicht allein für die große Belt, sondern auch für die tieffinnige, und insbesondere für die Veripatetiker schreiben. Bon die fen Stellen gilt, was Plato von bes Heraflitus Raturlehre gefagt hat: Die Sachen, die ich verftebe, find gottlich, und ich glaube, daß auch die es sind, die ich nicht verfanden Eine andre Art ber Duntel heit und Sarte ist burch bie Rachlas figfeit ber folgenben Schriftsteller entstanden, welche die Worter, bie in des Dante Lagen angenehm und geläufig maren, haben entweichen ober gar untergeben laffen.

Seine Iprische Gebichte verdienen nicht weniger Achtung \*), als sein großes Werk. Es leuchten barinn gewisse poetische Tugenden hervor, die in dem großen Gedicht seltener sind. Was sich ihnen robes anges hängt hat, hindert uns nicht, das wir nicht eine kernichte, edle und artige Denkungsart barinn entbeken \*\*). Er start 1321. Er hatte brep Schne, und jeder von ihnen hat ein Werk über das drepsache Gedicht ge-

fcbrieben.

\*) Io per me non hò minore flima della fue liriche poesse etc. Maratori fivis della lingua Ital.
\*\*) 6. Muratori storia della lingua Etcl.

Das Gebicht des Dante, welches fels sen Litel. Comedia, doch mobl ubraffe. ich der urt des Stoles zu verdanken bat, n melder es abgefaßt ift, werbe guerft, Boliano) 1472. f. gebruckt; und unter ben blgenden Ausgaben find die mertwardigs (6. die ten ericbienen, Bior. 1481. f. Redricten von Künftlera und Kunfifaben, B. 1. S. 280.) Ben. 1502. 8. (une er bem Litel, Terze Rime) Chend. 1955, 12,) (mit bem Bufas divina, aber ane in Mucficht auf ben Innbalt beffelben. nicht, wie in ben fodtern Auflagen, mit Rudficht auf die Ausführung) toon 1547 200 1575. 16. Flor. 1595. 8. (von ber Acad. della Crufca berausgegeben, unb bend. 1716 mieber abgebruckt; aber fo inserrect als nur bie neueften beutfchen Schriften fenn tonnen) Bod, 1727. 2. B. (ben melder fich auch ein Bergeiche gif aller frabern Musg. findet.) Ben. 1739. 2. 2 3. 1758. 4. 5 3. mit S. 1760. 8. 7 3. Banis 1768. 12. 3 B. -

. Nebersent ift das Gebicht in das La teinische ginge von mehr als einem Itas Hener, aber, so viel ich weiß, nie, eine iele Stellen in lat. Berametern von bem Beiniten Carlo Aquino, Rom 1707. 2. ab. terednet, gebruckt morben. - In bas Spanifche, von gernandes de Billegas, Burgos 1515. f. in Berfen. - In bas Frangosische, von Balth. Grangier 596. 12. 3 . in Berfen; Musgugemeife, n Brofa, von Chabanon, P. 1773. 8. -In das Englische, von Beine. Bond. Lond. 1785. C. in Berf. - In bas Deutsche, von Bachenschwang, Leipz. 1767 . 1769. 8. 3 Th. in schleppende Prose 3 per ite und ate Gef der Solle, in Jame ien, von J. Jagemann, im iten und ten Eb. f. Ralienischen Magazines. -

Erlänterungsschriften darüber, bes benders von Italienern, sind sehr viele jeschrieben worden. Der Berfasser, bes aupteten seine Berehrer, sollte mit sein iem Dichtungen einen gehelmen Sinn vers runden haben, und diesen wollten sie num m das Tageslicht beingen. Was, in kacksicht auf Sprache, davon benuchbur, und zue Berkandlichfeit des Junhaltes

Erfter Cheil.

und ber Anfpielungen, ju miffen notbig if, findet fich in ben angeführten ausgaben ; und an gebeimen Sinn bat ber Dichter mobl nicht gebacht. Indeffen verans latte ein , barüber ums 3. 1570 entfans bener litteratifder Erleg auch einige Prås. fungen des dichterifden Berthes ber abets lichen Romobie, unter welchen fich ber Disc. di Sardo della bellezza e della nobiltà della Poesia dil Dante. Ven. 1586. 8. - Disc, di Giac, Mazzoni in difesa di Dante, Ces. 1573. 4. und eben blefes Soriftfiellers Difela della Comedia di Dante, P. z. Cesen. 1587. 4. P. 11. ebend. 1688. 4. - ble Poctica sopra Dante, Bol. 1589. 4. von Girol. Zoppio autzeichnen. — Bon ben Schriften der Muslander find die merts murdigften die ben ber Vie de Dante o. Mr. Chabanon, P. 1773. 8. befindlis den Anmertungen aber bas Benie bes Dante - ein Memoire bes S. Merian, in ben Mem. de l'Academie de Berlin, 9. 3. 1784. - Meinbards Berfuche über den Character und die Berte ber bekten Italienifden Dichter, Eb. 1. Abl 3. G. sı u. f. - Der agte ber Reuen Eritifchen Briefe , Bar. 1763. 8 G. 242. - ein Aufi. von M. 29. Schlegel, im gien St. bes iten Bos. ber Afabentie ber rebenden Ranfte , Berl. 1791. 8. 6. 239 u. f. -- Unter ben Italienern felbft ift, in neuern Zeiten, die Zahl seiner Berehrer Memlich sufammen geschmolzen; befoudess if Bettinelli, in f. Lettere di Virgilio . . . Ven. 1758. 8. und im 7ten 3. f. Opere, Ven. 1783. 8. febr frenge mit ibm umgegangen. - -

Das leben besselben, (er murbe rass geb. und ftarb 1321) ist von sehr victru gesschrieben worden, als von Glov. Hoccas cio, vor der Ausg. der Comedia, Ven. 1477. f. einzeln, Rom 1544. g. Bon dion. Greetino, Stor. 1672. g. Bon leon. Grunt u. a. m. Bon Champfort, Par. 1773. g. In der Litteratur und Bötterstunde, December 1783.

Litterarische Rottnen liefern in Menge, Crescimbent in f. Storia della volgar Poesia, Vol. II. S. 268. Ausg. von Pp 1730.

1730. - Kontenini in f. Bibl. della Eloq. ical. B. 1. G. 334 u. f. Musg. von 1753. - Zav. Quadrio, in f. Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Vol. IV. S. 248 u.f. -

In neuern Zeiten ift bas, ju Ravens na befinbliche Grab bes Dichters, Flor. 1783. f. 9 Bl. in Rupfer geftochen morben.

#### Decime. (Orufit.)

Ein Intervall, beffen Tone geben bigtonische Ctufen von einander ab-Achen, als C-e. Die Decime ift eigentlich die Terz von der Octave des Grundtones, und wird auch nie anbers, als eine Terz bebanbelt. Defimeaen wird auch ber Rame Decime hauptfächlich nur gebraucht, wenn von bem Contrapunft die Rebe ift, woben die Decime nothmendig von ber Ters muß unter-Schieben werben, ba in Abficht auf bie Dobe ein großer Unterschied zwischen dem Contrapuntt in der Decime und dem in ber Ters ift "), obgleich fonft die Regeln ber harmonie mischen Diefen bepben Intervallen feinen Unterschied machen.

(Bautunst.)

Die obere von den Flachen, die den Raum eines Zimmers einschließen. In gemeinen Zimmern wird fie gerabe geftreft, und überall waagerecht. In großen Säälen giebt man den Defen bisweilen eine pyramibische Beftalt, und alsbenn werben fie Rapdeten genenut.

Die Defen werben entweder blos mit Ralf und Gpps beworfen, oder von Tafelmert gemacht, und in benben Kallen entweber glatt gelaffen, ober in Felder eingetheilt, ober mit verschiedenen Zierrathen ausgepust. Die schlechteste Urt ift die glatte \*) S. Contrapunft.

Ralfbefe; ibre weiße Farbe vermebet bie helligfeit bes Zimmers: will man fie vergieren, fo tann man fie burch Raltleiften in Relber eintheis len, ober mit allerhand Stuffatur. In prachtigen arbeit verschonern. Zimmern werden sowol an den viæ Eten der Dete, als in der Mitteder felben, allerband Zierrathen von Stuf angebracht und verguldet. Die fes wird jeto nicht felten to übertrie ben, bag bas Auge von allem andern abaetogen und nur auf Die De fe gerichtet wird.

Allenprächtige Auszierungen ber Dete scheinen dem auten Geschmat nicht vollig gemäß zu fenn. Es if beschwerlich, zumal in Zimmern, Die nicht fehr groß find, in die Sobe ju schen, und doch wird das Auge das bin geloft. Die beften Zierrathen muffen ben Banben ber Zimmer gewidmet fenn, und durch nichts anders verdunkelt ober geschwächt werden. Wolgezeichnete Cartouchen in den Efen ber Defen fteben am beften, weil man fie bequem feben tann. Untet die kostbarsten Bergierungen der Defen find die Dekengemablde m rechnen, wovon der besondere Arie tel nachzuseben. Bon ben Deten in der alten Baufunft findet man bee Winkelmann einige artige Anmerfungen \*).

(\*) Bu Bergierungen ber Decfen ton

nen, unter mehrern, Anweifungen ge ben: Livre de Plafonds d'après Mr. Charmeton, gr. p. Germ. Audran, f. 6. 86. - Plafonds et Corniches, ses Boucher dem i. f. 6 Bl. - Livre de plafonds, p. Cuvilliers, f. 6 Bl. -Cielings containing 48 Designs of the Antique Grotelque, by Richardfon, fol, - Decfen ober Blafonds von Becht

) Anmerkungen über bie Bautunk der MKCH 6. 43.

Wachsmuth, f. 4 Bl. — Pfafonds für Mahler und Stuccateur, von P. Decker, F. 4 Bl. Allerhand Deckenflücke für Mahsler und Stuccatur, von ebend. f. 5 Bl. 2. v. a. m. —

Bon wirflichen Declenverzierungen find, anter mebrern, in Rupfer geftochen: Le plafond de la Chapelle di Saulx, gem. son te Brun, geft, von Ger. Aubran, f. Plafond du Pavillon de l'Aurore de Saulx, von eben biefen Runflern, f. a Bl. - Le plafond de la petite Galerie de Verfailles, nach Mignart, von Der. Aubran, f. 2 Bl. - Le plasond žu Val de Grace, von ebendens, f. 6 %s. - Arabefques ant. des Bains de Lirie et de la Ville Adrienne, avecles plafonds, p. Mr. Pence, Par. 1786. f. n. y. a. m. 6. abrigens ben Art. Perzieruna.

#### Defes.

(Baufung.)

Der oberfte Theil bes Caulenfluble. pelder den Würfel und Ruß beffelsen bebeft. Er wird nach Beichaf. fenheit der Ordnung, mit mehr ober weniger Gliedern vergiert, moben kab die Baumeister felten an festgelette Regeln und Berhaleniffe binden. Die Sauptsache ift, baff ber Defel m Anfebung ber Sobe ein gutes Berhaltnig jum Caulenftuhl habe. Boldmann giebt den dren Hauptbeilen bes Saulenftuble, bem Buff, rem Warfel und dem Detel, folgende Berhaltnisse: 6: 11:3. Folglich ft der Defel balb so boch als ber Quel.

## Defengemählde.

Demahlbe, die auf den Defen der Jimmer, oder ganzer Gebäude angeracht find: sie werden auch mit bem ranzosischen Namen Plackonds gezennt, weil die waagerechten Deken weiler Sprache plackfonds gebennt werden. Schon die Alten ha-

ben bisweilen Gemählbe auf ben Defen angebracht, die aber, wie aus einigen Fragmenten zu fchließen ift, aus bloffen Bierrathen bestanden has ben, und alfo von gang andrer Art, als die neuern gewefen find; benn bie Defengemählde der Neuern fellen insgemein eine Handlung vor. Mahler bebt durch feine Arbeit bie Dete bes Baumeifters wieder meg, lagt uns an beren Stelle ben Simmel, oder die Luft feben, und in berfelben eine Handlung von allegorie schen oder mythologischen Bersonen. Daburch befommen biefe Gemablbe, wenn fie nur fonft die Bollfommens beit ibrer Art baben, über andre Gemablbe ben Bortheil, baff fie einigers maßen aufhoren Gemablbe ju fenn, indem man ben mabren Ort ber Scene ju feben glaubt. Bismeilen. werben auch murflich historische Ders fonen gemahlt, die fich aber in bie Luft schlecht schifen.

Diefe Gattung scheinet mehr Ues berlegung, Erfindung und Runft gu erfobern, als immer eine anbre Gate tung ber Mahleren. Um nicht unnaturlich ju fenn, kann fie feine Bors stellung wählen, als die fich ju dem Drt ber Scene, ber die offene Luft, oder ber himmel ift, schiffet. es alfv feine menschliche Sandlung fenn fann, so bleibet bem Mahler. die gange Mythologie und die allegorie offen: nicht blos die heidnis sche Mythologie, die sich selten in unfre Gebaube fchitet, und befonbers in Rirchen bochft abgeschmaft mare; fondern auch die christliche, Die an Engeln und Beiligen einen reichen und erhabenern Stof bat, als an ben Gettern bes Dlompus. Die Allegerie in ihrem gangen Umfang ift dazu schiklich, vorzüglich aber die, welche Burfungen der Ras tur vorstellt, weil Luft und himmel bie hauptscenen ber Elemente find. Sabres . und Tageszeiten, jede große Raturbegebenheit, als Aleugerungen

allegorischer Wesen vorgestellt, sinden da ihren Plat. Aber jeder Liebhaber nehme sich in Ucht, solche Ardbeiten einem gemeinen Kunstler aufgutragen; denn dazu wird jedes Ladent des Rahlers in einem hohen Grad erfodert.

Der groffte Zeichner wird in Dies Ar Sattung nichts erträgliches machen, wenn er nicht ein febr großer Meister der Berspektiv ist; zumal da bie gemeinen Regeln ber Berfbetthe bierzu nicht gang binlanglich find. Die gewolbten Defen erleichtern bie perfpettivische Zeichnung fehr, und And daben zu solchen Gemählden vorriglich bequem. Benn man ben Augenpunft mitten im Gewolbe nimmt. to tann bie gange Dete mit einer einsigen Borftellung angefüllt werden: in febem andern Hall aber muß die Dete in verschiedene Relder eingetheilt, und jebem feine eigene, für einen befondern Stanbort gezeich. nete, Borftellung gegeben werben. gurnehmlich ift biefes ben febr groffen flachen Deten nothwendig. Denn wer auf einer Dete, Die achzig ober wol hundert Jug lang, daben nur etwa zwanzig bis 24 Fuß boch ift, nur ein einziges Gemable anbringen wollte, muste nothwendig die von dem Mugenpuntte entfernteften Gegenftande fo febr verzogen vorstellen, daß fie außer bem Gefichtspuntt bochst unformlich erscheinen wurden. Diefes wird allemal geschehen, wenn auf bem Gemablbe Gegenstande porfommen, die weiter von dem Augenpunft abliegen, als bie Sobe bes Zimmere beträgt. Also ift wegen ber Anordnung und Zeichnung ber Defengemählbe fehr viel mehr zu überlegen, als ben irgend einer anbern Gattung. Eben biefes gilt auch von ben Farben, die in den Defengemählben nach einer eigenen Urt muffen behandelt werben. Es mare wol ber Muhe werth, bag die Regeln ber Runft; blos in Abficht auf

bie Detengemählbe, in einem befondern Werk vorgetragen wurden. Denn wenn irgend ein Theil der Kunst mit Genauigkeit will studirt senn, so ist es dieser, der überhaupt seinen eigenen Wann erfodert.

Bon ber Deckenmahleren handeln, um ter mehrern, kairesse, im roten Buch, Kap. 1-9 seines großen Mahlerbuches, im zten Bbe. S. 144 ber Uuss. von 1785. — G. H. Werner, in der Anweisung alle Arten von Prospecten . . . von selbst zeich ven zu lernen, Erf. 1781. 8. — Aud sagt Armenini, in s. Veri Precetti della Pittura, Lib. III. c. IV. S. 93. Ven. 1688. 4. etwas darüber. —

# Denéma L

(Beichnenbe "Rupfte.)

Ein an öffentlichen Plagen fleben. des Wert der Runft, das als ein Zeichen das Anbenten merknourbiger Versonen ober Sachen, beständig me terhalten und auf Die Rachwelt fort pflangen foll. Jebes Dentmal foll bas Auge berer, bie es feben, auf fich gieben, und in ben Gemutbern enwfindungsvolle Vorkellungen von ben Perfonen oder Sachen, ju bee ren Unbenfen es gefest ift, erwefen. Bu diefer Gattung geboren also bie Grabmaler, die Statuen verdienfte voller Perfonen, Tropbeen, Triumph bogen, Ehrenpforten, und folde Werke ber Bautunft, auf denen die seichnenden Künste mit der Nachwell Da der vornehmfte 3mel fprechen. der schonen Runfte, in einer lebhafi ten und auf Erwefung tugenbhafter Empfindung abzielenden Ruhrung ber Gemuther befteht : fo gehoren bit Dentmaler unter Die wichtigften Berke, und verdienen daber in eine Ernfthafte Betrachtung gezogen zu werben.

Seit bem die Schrift erfunden worden ift, scheinet eine an offentli-

фев

Sen Blaten gefette fchriftliche Raciricht bas leichtefte Mittel , ben Enb. twef ber Denkmåler gu erreichent 2326 baber, haben auch bie einfacheten ber Denfmaler ihren Urfprung. Byramiben, Caulen, ober bloge Manern, auf welchen eine Schrift n Stein gehauen, oder in Ergt getoffen, ju lefen ift. Es . fcheinet kberaus nathrlich, daß unter einem Bolfe, das offentliche Lugend und Berbienft zu ichagen weiß, bergleiben Denfmaler banfig follten angutreffen fepn. Man stelle fich eine Stadt vor, beren offentliche Dlate, beren Spatiergange in ben nachsten Begenden um die Stadt berum, mit ilchen Denkmalern, befest maren, auf benen bas Anbenten jebes vervienftvollen Burgers bes Staats, für die Nachwelt aufbehalten murbe: so wird man leicht beareifen. was für groken Ruben folche Dentnaler baben fonnten. Man must ich in ber That wundern, baf ein io febr einfaches Mittel, die Menschen mf bie nachbrutlichste Beise burch die Benfviele ihrer Borfahren zu iebem Berdienft aufzununtern, faft gar nicht gebraucht wirb. Diefe. Rachläßigteit beweifet unwiderfprechlich, wie wenig man es barauf anegt, die Menschen jum Berdienst and gur burgerlichen Tugenb aufqubuntern. Man begnüget fich an en Begrabnifftellen, wo niemand terne bingebt. bas Anbenten ber Berftorbenen burch elende Denfmaer ju erhalten, und auf öffentlichen Blaten, die jedermann mit Bermügen besucht, und wo man mit eichter Mühe täglich ben besten-Cheil ber Burger versammeln konnk, fiebt man nichts, bas irgend inen auf rechtschaffene Gefinnunjen abzielenben Gebanten erweten onnte.

In Athen war einer ber offentichen Spagiergange eine bebette

Saulenlande \*), in welcher bie Thasten ber verdientesten Burger abgemahlt waren. Was ware leichter, als alle Spatiergange durch Denkmaler nicht blos zu verschonern, sonbern zu Schulen ber Tugend, und ber großen patriotischen Sosimung gen zu machen?

Ingwischen foll ber wenige Gebrauch, ben man von öffentlichen Denkmalern macht, ims nicht abhalten, ihre Urten, nebst bem, was ju dem guten Geschmat berfelben gehort, in reisliche Erwägung gut

gieben.

Man hat ben jebem Denkmal auf zwen Dinge zu sehen: auf den Korper desselben, der eine frenstehende Masse ist, die durch eine gute Form einer eigenen Art das Auge auf sich ziebt; und denn auf den Geist oder die Seele desselben, wodurch eigentlich der Haupteindrut, auf den das Denkmal abzielt, soll bewurtt werden.

Die Erfindung bes Rorpers ju eie nem Dentmal bat teine Schwierigfeit. Eine Ppramibe, ein Pfeiler, eine Caule, eine mit guf und Gefims verfehene Rauer, entweber dans einfach, ober mit Pfeilern und Gaulen ausgeziert, ift baju schon binlanglich. Rur gehort bie gefunde Beurtheilung des Schiflichen und Wolanståndigen batu, bag bie Große und Pracht des Werks, genau nach ber Michtiafeit ber Sache abgenvogen merben, bamit man nicht in bas Unschikliche verfalle, burch ein Wert, bas das große Unsehen eines Triumphbogens bat, bas Andenken einer Privattugenb, ober burch bad. befcheidene Anfeben einer ganz fchlechten Band, eine glanzende, den ganen Staat in Die Dobe schwingende: Begebenheit, auf die Rachwelt 111 PDD 3

\*) Der Vortifus ober die Stoa, barinn Jeno die Philosophie gelehrt bat, die daher die stoische geneunt wird. bringen. Sowol die Groffe, als ber Charafter bes Baues muß ber Gache, berenthalben er gemacht wird, auf bas richtigfte angemeffen fenn: und baburch muß fich ber Erfinder, als einen Mann bon Gefchmaf und bon

rithtigem Urtheil zeigen.

Alfo fteben bem Runftler ungablige Rormen und Gestalten ber Denfmaler, vom fichlechteften Grabftein, bis auf den majestätischen Triumphbogen, und von der bloffen Gaule bis auf ben prachtigsten Porticus, ju Diensten, bamit er fur jebe Cache das schiflichste wähle. Mach der auten Wahl ber Korm, fommt auch febr viel auf eine schifliche Bergierung an. hierinn thut man insgemein eber gu viel, als ju wenia; baher das sicherste ist, sich der Einfalt zu befleiken. Alle in Rom noch vorbande Triumphbogen aus den Zeiten der Cafarn, konnten noch einer Menge von Zierrathen beraubet werben, und würden badurch nur schoner wer-Ben solchen Gebauben kommt es blos barauf an, daß für die Schrift, ober fur bie Bilber, bie bas Befen bes Dentmals ausmachen, ein schiflicher Plat, ber auf eine ber Cache anftanbige Art verziert fen, Dat ber Bau angeordnet werbe. aberhaupt bas Muge ber Borübergehenden an fich geloft, fo muß nun auch in ber Dabe bie Aufmertfamteit gang auf ben Geift bes Dentmals gerichtet werden, mithin in den Berzierungen nichts fenn, das diefelbe von ber hauptfache ablenten tonnte. Wichtig ist es, daß die Zierrathen mit dem Charafter ber Borftellung wol übereinstimmen. Große Ges genftande von ernfthafter Art, leiden nichts Zierliches, und die von frobe licher und beluftigender Urt erfobern Bergierungen, barinn Lieblichfeit unb Unmuthigfeit liegt, Auch barinn fann ber Kunftler ein richtiges Urtheil, ober eine ausschweifende Einbildungs. traft zeigen; benn in den schönen

Runken ift nichts fo gering, bas bem Runkler nicht großes Lob ober fremgen Label mgieben tonnte.

Inbeffen bleibt bas, was wir vorber die Geele bes Dentmals geneunt haben, allemal ber wichtigfte Theil beffelben. Diese besteht entweder blos in Aufschriften, von benen an einem andera Ort gesprochen was ben \*), ober in bilblichen Borftellungen, (fie fepen gemablt, ober gebildet,) die entweber historisch. coce allegorisch fenn tonnen. Man wird allemal, wie fcon irgendwo anas merft worben, bon folchen Berfen fobern, baf fie mehr fagen, als eine Schrift sagen konnte, weil fonft die blofe Schrift vorzugiehen ware \*\*). Alfo tonnen bergleichen Borftellungen nie bas Bert gemeiner Runftler fenn; denn es gebort gewiß gar sebe viel bagu, die Gemuther ber Denschen burch biefen Weg lebbaft # rubren, und jugleich in bem, was sum historischen gehört, verständlich ju fenn, und ben gangen Beift einer Begebenheit ober einer Sandlung in wenig Bilbern vorzuftellen.

Man bat aus dem Alterthum zwer Denfmaler, die trajanische und bie antoninische Caule, auf benen groft Begebenheiten, burch eine lange Kolge von Bildern historisch vorge ftellt werden: allein folche Werte find zu weitläuftig und zu kostbar; daher fich für Denkmäler folche Borftellungen am beften fchifen . wo nur bas Wefentliche der Sachen, in wenig Bilbern ausgebruft wird. aber finb nur bie größten Ropfe auf. gelegt: baber man wol behaupter tonnte, daß ein vollkommenes Denkmal diefer Urt, eines der schweresten Berte ber Kunft fen. Es ift im Ace titel Allegorie eines schonen Dentmals, das den noch lebenden Bildbauer Wabl jum Erfinder bat, Ex-

máb

r G. Muffdeift. \*\*) **6. Alegorie 6.** 73. Pahnung geschehen, bessen Beschreis dung hier einen Plas verdienet.

Es ift ein Grabmal einer tugend mften und sehr schönen Frauen, wele durch eine schwere Geburt ibr tben eingebuft hat. Dieses Denk-Mal stellt ein Grab vor, mit einem sanz schlechten Stein bedeft. alb man aber naber herantritt, wird man ploblich in die erftaunliche Scene verfest, wo bie Graber fich off. nen und ihre Tobten lebendig wieder bergeben werben. Man findet den Brabftein durch ein gewaltiges Be-Den ber Erbe mitten von einander acborften, und burch bie baher entstan-Dene Deffnung fieht man die bort beprabene Person, mit allen Empfinbungen der Seeligfeit, in welche fle nebft ihrem Rinde nun foll verfett werden, auf dem Gefichte und in der tangen Bemegung. Sie traat ihr Rind, bas nun auch lebt, in bem infen Arm, und mit bem rechten toßt fie den geborftenen Grabstein n die Sohe, um aus bem Grabe beraus zu fteigen. Um ben Grabitein beben bie Worte: Sier bin ich, Serr, and das Kind, das du mir gegesen baft, nebst bem Namen ber Berdorbenen.

Ware ber Gebrauch öffentlicher Denfmäler so allgemein, wie er seyn bilte, so wäre es alsbenn ber Rübe verth, nach bem Sepspiel, das Ludwig der XIV. in Frankreich gegeben at, in jedem Land die Ersudung erselben, und die Aussicht über die lussihrung, einer Gesellschaft geschrter und in den schonen Kunsten rfabener Ränner aufzutragen.

Es ift taum etwas, barinn bie heuigen Sitten und Gewohnheiten fich
on ben ehemaligen Sitten ber Griehen weiter entfernen, als ber Seranch ber Dentmaler. Man barf,
m bavon überzeugt zu fenn, nur
en Paufanias lefen. Ein Grieche
punte weber in ben Stadten noch auf
en Landfragen taufend Schritte ge-

bent obne ein wichtiges Denfmal anautreffen. Die Grabmaler murben nicht, wie ist geschieht; an Derter gesett, wo niemand fich gerne verweilt, und wohin tein Mensch aebt, um einen vergnügten Spakiergang ju thun, fonbern an die Landfragen. wo fie niemanden unbemerft bleiben founten. In den Stabten waren. alle offentliche Plate, alle Spapier. gange und verfchiebene befondere bazu aufgeführte Gebäude, mit öffentlichen Denkmalern angefüllt; sobak ein Grieche nirgend wohin geben fonnte, ba ihm nicht häufige Gelegenheis ten zu fehr ernstbaften und den Geist erhobenben Betrachtungen vorfamen. Bon bergleichen edeln und zugleich febr angenehmen Beranstaltungen fieht man gegenwartig taum noch bier und ba einige fcwache Spuren.

(\*) Bon Denkudhlern siebt Rachs vict: Discours sur les Monumens publics de tous les ages, et de tous les peuples...p. Mr. l'Abbé de Luberfac, Par. 1776. 8. (Eine gang ertrasliche Compilation) - - Wie fie ansugeben find, davon bandelt, unter mebrern, die gte Abtheil, in des Abt Laus gier Anmerkungen über bie Baufunk. 6. 161 d. lleberf. kelpz. 1768. 8. — Das 7te Kap, des sten Bds. S. 253 des Cours d'Architect, von 3. Fr. Blonbel, Par. 1771. 2. - Der iste Abicha. Des gten Budes im sten Eb. ber Princ, d'Architet, civ. bos Militia, G. 982 h. Upberf. Ecips. 1785. 8. 🛶 🚃

Won errichteten Denkudblern find, une ter mehrern, in Ambier gestochen worden: Les Monumens enigés en France, à l'honneur de Louis XV. (wels cher virsieicht tein einziges verbient hat) p. Mr. Patte, Par. 1765. f. mit 57 Apie. — Uebeigens möchte es ben nahe Bermunderung erregen, wie H. S. sich über den Mangel solcher Denkudhler, wie die Geiechen sie so baufig batten, verwandern können. Edge auch eine des

90 p 4

Urfa:

Unfachen bicfes Mangels nicht febr banbe greiflich in ber Berichtebenbeit ber Bers foffungen: fo marbe boch ber, burch Gis telfeit und Gelbfucht verbarbene, fleinlide, Geift ber mebreften neuern Bolter, bicfe Ericheinung sur Onuge erfiaren. Der größte Ebeil berfetben ift nicht ges macht, meber welche zu fegen, noch melde su baben. --- -

## Denfspruch.

(Rebende Kunfie.)

Ein furger in ber Rebe beplaufig angebrachter San, ber eine wicheige allgemeine Babrbeit enthalt. Diejenigen, denen lange Erfabrung und ein scharfes Rachdenten große Kennt nig ber Welt und ber Menschen ger geben hat, pflegen jebe vorfommenbe Cache gegen bie ihnen bermob. nenden allgemeinen Begriffe und Urtheile, als gegen einen Maaffab zu halten, um dabunch entweber ibre Begriffe ju berichtigen, ober bas Befonbere in einen allgemeinen Gesichespunft ju bringen; und baber entftehen in ihren Reben biefe allaemeine Anmerkungen, bavon bicjenigen, bie wichtig genug fint, in beständigem Andenken behalten zu werden, Denkspruche genennet werben. Orestes findet ben feinen Zuruffunft nach Mycene fine Schwefter an einen armen Landmann verheprathet, ber fich aber gegen feine vornehme Gemahlin als ein großmuthiger Mensch aufführet. Der Sohn bes Agamemnons, bon einem fo eblen Berfahren gerührt, . halt diefes besondere Benspiel gegen ein allgemeines Borurtheil und bricht baben in biefe Worts and: Wenn. wooden doch die Menschen Hug gemug werden, das Voructheil absus. leaen, den Adel der Geele aus dem auserlichen zu bewerbeilen\*)? Unf biefe Urt entstehen bie Dentsvulche, indem man bas Befonbere, basman gegenwärtig vor sich hat, ge-

") Eurip. Eleftra v. 384 ff.

gen bas Migemeine balt, bas in ber Begriffen und Urtheilen ber Meifeben lieat.

Man bat ju allen Zeiten bie Denlforuche als einen wichtigen Theil ber rebenden Runke angefeben, ob ft gleich auch oft, wegen des übertie benen Gebrauchs, in Mikerebit & Suctonius lobt de fommen finb. Augustus, daß er den kindischen Gebrauch der Denklorische in is ner Schreibant vermieden habe '). Eine Gattung ber aftatischen Schrib art, Die ben den Arenaften Runfridtern eben nicht im besten Unsehen febet, unterscheidet sich durch eines Ueberfluf folder Dentfprude, bit aber in diefer Art mehr wißig und zierlich, als wichtig und groß wo ren \*\*). Daß die Gache tonne über trieben werben, und baf gemein, erzwungene, blos wikige Denfpri che, Riefen ber Rebe und feine Schon beiten fepen, läßt fich gar leicht be greifen. Allein biefes benimmt be Wichtiakeit ber Sache nichts, mi fann und nicht hindern, über ba Rugen und ben Gebrauch berfelbet einige Anmerkungen zu machen.

Die Dauptabliche ber schonen Rim fte geht auf Erwefung lebhafter Bo ftellungen, die bonerhafte und pe aleich mittliche Einbrüfe auf die Ge muther ber Menfeben machen. Unter diefen Vorftellungen find det Zweifel biejenigen Sauptwahrheitelbie und auf ber einen Ceite bit wahren moralischen Berbaltniffe bes Wenschen richtig und deutlich abgeichnen, auf ber anbern Geite bie richtigsten Regeln fün unfer Thus

\*) Gonus elequendi fecutps est deans, vitatis leptentiarum ineptis. Oct. Aug. c. 86.

44) Afracicum (genus) adolefcentise 1860 gis quam fenediuti concellium. Genera aurem duo fune: unum fententifam et argutum, fententiis, non tun gravibus et severis, quem concinnis Cicero de Cler. Ormat. et venuftis. CRP. 9.

ent laffen anneben, die midlichiten und qualeich bie wichtigsten. Cine Hos speculative Remntuik Bahrbeiten ift von geringem Rujen; fie muffen bergeftalt mit bem Innlichen Gefühl verbunden werben. paf wir die Wiberfprüche gegen bieelben nicht als Kehler des Urtheils mfeben, fonbern als Berruttungen er Empfindungen fühlen. vie Wahrbeiten, Die man fo empfintet, baben Einfluft auf unfre Dandungen.

Mio muß die Wahrheit. Die ber kitfaben unfers fittlichen Denkens mb handelns fenn foll, fich in uns, ils eine Kolae der Empfindungen auf Diefes aber gefchieht nur alstenn, wenn wir lebbafte und richige Gemählde, von den fittlichen Berhaltniffen ber Menschen, und ben vannigfaltigen Auftritten bes Lebens wr Augen haben, und bie barinn iegenden allaemeinen Wabebeiten. us in Bepfvielen anschauend erfen. ten. Run thun Geschichtschreiber, Reduer und Dichter, wenn fie nur, vie ihr Beruf es erfodert, mabre Beisen find, nichts anders, als daß fte une solche Gemählbe vor Augen eaen. Sollten fte aber daben verdumen, uns auch, wenn wir flart zenug gerührt find, die Woral berklben, oder die barinn liegenden alltemeinen Bahrbeiten, in furgen unb schaften Denksprüchen zugleich einupragen? Wie tonnten fie beffer, als auf diese Beise bas senn, wofür fie von den alteffen Beiten ber gehalten worben, Lehrer der Menfchen?

Es ift eine Erfahrung, die jeber Menich von Nachdenfen oft muß gemacht haben, baf manche Bahrheit und lange befannt gewesen ift, ohne merklichen Eindruk auf uns zu mathen, bis wir in einem befondern Kall diefelbe fo fühlen, daß fie auf befanbig, als eine immer murfenbe Kraft, in der Geele liegen bleibet. Diefes ift der Kall der wichtigen

Dentforuche, wenn fie am rechten. Ort angebracht werben, und wenn das Gemäblde, dem fie aleichsam sur Aufschrift bienen, vorher recht

lebhaft gezeichnet worden.

Man wurde sich fälschlich einbilben, bag es jebem Lefer tonnte überlaffen werben, felbft bie in ben Gemabiben liegenben Lebren beraus ju gieben; benn, nicht zu gebenfen, baf nicht jeder Lefer biefes ju thum im Stande ift, fo bienet auch bier wie in andern Dingen, das Benfpiel zu einer weit lebhaftern Borftellung. Wir find ben lacherlichen und traurigen Auftritten, burch das. was wir feben und heren, volltommen zum Lachen ober Meinen vorbereitet, und bennoch lachen ober weinen wir nicht eher, bis wir sehen, dag andre es thun, und uns aleichfam ben Lon bagu angeben; und gerabe so geht es auch mit der lebbaf. ten Empfindung ber Babrheit, bie ebenfalls burch bas Benfviel febr verftårft wirb.

Man fann also die Denksprüche mit Grund als febr wefentliche Bollkommenheiten der Werfe redender Kunfte anfeben. Wenn in ben alteften Zeiten ber Philosophie ber ben Ramen eines Weisen verbiente, ber einige von ihm gemachte Beobachtune gen über bas fittliche Leben ber Menfchen, in einen turgen Dentspruch fafte, for wie die befaunten Spruche ber sogenannten feben Beisen find, wie viel mehr wird ber Dichter ober Rebner diesen Ramen burch wichsige Deutsprüche verdienen können, ba er uns zugleich bas Gemablbe, an dem wir ihre Wahrheit auf das lebe hafteste fühlen, mit lebendigen Farben vorzeichnet? Daburch bat Coa ripides verbient, unter ben Philosophen, neben den gottlichen Sofraten geftellt ju werben.

Es find zwar nicht effe Bahrheiten gleich wichtig, boch ift jede, wenn fie nur pollfommen richtig und bes' flimmt

Pp 5

Kimmt ift, schätbar: man muß beffwegen nicht verlangen, baf bie Dentforuche lauter erhabene Babrbeiten enthalten follen; benn auch die gemeinen, bie in bem allgemeinen Gefibl aller Menschen mit mehr oder weniger Rlarbeit liegen, werden badurch wichtig, daß fle in ben Somuthern murffam werben. Bie für eis nen Menichen, ber Brob um ben Dunger zu stillen taufen muß, das Heinefte Stuf von gangbarem Gelbe nublicher ift, als ein Stut von weit grofferm Werthe, bas nicht gangbar ware, fo ift es auch mit ben Babrbeiten, von beneu die brauchbarften auch bie besten find. Man bat bek. wegen mehr auf bie gute Art, Die Denffpruche anjubringen, als barauf ju feben, daß fie etwas neues ober fchwerer zu bemerkendes enthalten; benn man fagt immer etwas wichtiges, wenn man etwas wahres auf das fraftigfte fagt. Cine eingige, sebr einfache Regel, ift bennabe hinlänglich den Redner und Dichter hieben zu führen: wo er irgend an einer Stelle feines Werts eine Babrbeit bochst lebhaft fühlt, ba sage er fic. Diefes zeiget ihm nicht nur bie Stellen, wo bie Dentspruche gut fteben, sondern auch ber gute Ausdruf derstlben wird ihm ohne Muhe benfallen, wenn er nur selbst lebhaft filblt. Aber aus jeber Stelle mit Bewalt einen Deutspruch ju arzwingen, wie man mit bem Stabl Rever aus einem Stein fchlagt, ift ber gerade Weg abgeschmaft zu werben. Die Anmerkung muß aus ber Matevie, wie eine Blume aus ihrer Anosve hervorbrechen, und nicht, wie etwa in folchen Blumen, die man den Rindern jum Spielzeug giebt, willkibrlich an folchen Stellen angehängt kenn, wo die Natur sie niemals berborbringt.

Die größte Behutsamfeit hierinn hat der epische, und noch mehr den bramatische Dichter nothig. Der

erfe fann noch bier und ba, wiewol auch überaus felten, in feiner eigenen Berión forechen, und wo er felbit also eine Wahrheit stark fühlt, sie als einen Blis, aus ber Stelle, wo fie actenget wird, bervorbrechen lassen; aber ber bramatische Dichter låfit nur andre reden. Da ist es nicht genug, baf er felbft bie Babrbeit in ber bochften Kraft fühle, er muß, um fie anjubringen, chert fenn, daß die Perfon, Die er einführt, sie so gefühlt und so gefagt baben würde. Richt nur der von Bentenzen überfliekende Semeca in feinen Tranerspielen, sonbern ber grofe Buripides felbft, bat bage gen oft gefehlt; Sopbocles aber Man fann es sowol ben ben Griechen, als ben ben Romern sehen, wie ben dem Abnehmen des guten Befchmats, bie Luft an Gentengen immer junimmt. Sobeld than anfangt, ben 3wet ber Runfte and bem Gefichte ju verlieren . und mit Gewalt nur gefallen will, fo bildet man fich ein, jeber Bere ober jede Periode muffe fich durch eine besondere Schonbeit für fich ausnebmen, und verfällt baburch in den findischen Gesthmat, die Denksprüche sum Aussieren zu branchen, und alles wird ju Gentengen. Daber, fagt Quincilianus, fommel benn bie Neinen und abgeschmatten Sprachelchen, bie ber Materie gang fremb find; denn wie follte man so viel gui te Denksprüche finden, als Berioden find \*) ? Einige überereiben bie Gache forfehr, baff ihre ganze Rebe We ne Zusammensehung von Dentsprüchen ift.

Mir.

Nec multas plerique sententias dicunt, sed omnia tamquam sententias. Ib.

Inde minui corruptique fenticuli et extra rem petiti: neque enim postunt tam multae bonce fententiae este, quem necesse est multae fint claufuise. Inst. L. VIII. 1-5.

Ringend wird eine größere Bollkommenheit des Ansdruks erfodert,
als ben den Dentsprüchen. Kraft
und Kurze, Klarbeit und Wolflang
mussen da auf das volltommenste
vereiniget senn; weil sie ohne diese
Eigenschaften die schnelle und lebhafte
Wurfung, die sie thun sollen, nicht
haben konnen. Dazu hilft keine Regel: nur das wahre Genie, durch
die Warme der Empsindung lebhaft
gereizet, sindet, ohne zu suchen, die
Rittel bazu.

Cicero bat die Gattungen ber Dentspruche in wenig Worten febr Zum Unterricht.musgus bezeichnet. fen fle scharffinnig, jum Bergnugen winig, ju Erwefung der Empfinbung ernsthaft' (enn \*). Sie fommen aber nicht allemal in Korm allezemeiner Gabe ober Lebren, sonbern mch als Vermahnungen und Beftraimaen ober Warnungen vor, wie ber bekannte Spruch bes Virgila: liscite institiam moniti nec temnee divos. Es giebt sehr vielerlen Arten der Wendung fie anzubringen; Mer es ware unnothis fich daben mfmbalten.

Eine besondere Gattung machen vie kustigen ventsprüche aus, bie derthaften Werfen eine große Uniehmlichteit geben konnen. Jebernan weiß, was für einen Reig La Foncaine seinen scherzhaften Fabeln mb Erzählungen badurch gegeben lat; und unfer Gellert bat fich berbisen auch oft sehr glüflich bedienet. Die find jum Scherzhaften eben so pichtig, als bie andern ju Werfen on ernsthaftem Inhalt, und fonien das Lächerliche, wie mit einem Brandmal unauslöfthlich, zeichnen. Die possirliche Sentenz, die La Jonaine einem Dummtopf, ber glaubt

Sunt docendi acurae: deleCandi quali argurae: commovendi graves. De Opt. Gen. Orat --- Eft viriofum in fententia, fi quid abfurdum, aut alienum, aut non acucum, aut fubinfulium eft. Ibid.

bie Ratur tabeln zu können, in ben Mund legt:

On needort point quand on a cane d'esprit.

fann uns nie bepfallen, ohne bag wir jugleich über folche Narren lachen, bergleichen ber Dichter in dieser Fabol schilbert. Aber wie in ernsthaften Dentsprüchen nur Manner von einer gewissen Starte ber Bernunft und bes Genies glutlich senne tonnen, so gehört zu ben scherzhaften eine Driginallaune, die vielleiche bas seltenste aller Talente ist.

## D t f.

(Mufit.)

Der Rame, ben bie Sapte Cis unsers heutigen Systems bekommt, wenn ste als die kleine Terz zu dem Ton B genommen wird. Weil in bem von uns angenommenen Spekem der Ton B zu Cis, sich verhält wie Lu 343, das ist, wie 1 zu 37, so ist die kleine Terz B- des gerade um ein Comma kleiner, als die reine kleine Terz L.

#### Deutlichfeit.

(Soone Kunfte.)

Wir nennen biejenigen Gegenftanbe unfrer Erfenntnif beutlich, in benen wir bas, mas ihre Art ober Gattung bestimmt, flar unterscheiben Ein Bebaube fallt beutlich in die Augen, wenn seine besondere Beschaffenheit, wodurch wir es für eine Kirche, ober für ein Wohnhaus, ober für eine Scheune erkennen, und ftar ins Geficht fällt. Also wird burch die Deutlichkeit jeder Gegenstand für das ertennt, was er ift. ober fenn foll, und ift allezeit etmas relatives, weil man nicht eher von ber Deutlichkeit eines Begenstanbes urtheilen fann, bis man beftimmt weiß, was er da, wo man ihn flebt, porstellen foll. Wenn man in eine n Gemabl.

Semahlbe einen Gegenstand sabe, ben man für ein Gebaube erkennte, ohne sagen zu können, was für eine besondere Sattung des Gebaudes es ware: so könnte dieser Segenstand, so wie er ist, beutlich oder undeutlich sen, nachdem die Natur der Scene, zu der er gehöret, erfodert, daß er entweder als ein Sebaude überhampt, oder als ein Sebaude einer gewissen Sattung erscheine.

Diefes leitet uns auf bie Bemettung, dag in ben Werten ber Runft jeber Gegenstand ben Grad ber Deutlichkeit haben muffe, der ihm in der Berbindung, barinn er ift, gufommt, damit er bestimmt für basjenige erfennt werbe, was er in dem Berfe Das Gemählbe, es fem fenn foll. eine Distorie, ober eine Landschaft, giebt bas beste Benfpiel gur Erlauterung dieser Anmertung. In einem biftorifcben Gemablde find die Sauptpersonen nicht deutlich genug vorgeftellt, wenn man nicht gar alles an ihnen fieht, mas bienet, fie für die Bersonen, die sie vorstellen, zu ertennen, und fie in ber Lage und Bemuthsbeschaffenheit, die aus der Sandlung entsteht, ju feben. Debenperfonen tonnen beutlich genug fenn, wenn man gleich nicht fo bestimmt mahrnehmen fann, wer fie find, und was sie fühlen: es fann so aar nach ber Absicht des Mablers schon genug fenn, wenn Versonen nur in bem Grad ber Deutlichkeit begeichnet werben, bag man fieht, ob fie anfome · men ober weggehen, wenn man auch fouft gar nichts bestimmtes an ihren Bersonen oder Sandlungen fabe.

So muß in einem Werk ber Runkt jeber einzele Theil ben Grab ber Deutlichkeit haben, ber hinlanglich ift, ihn so kennbar zu machen, als en in ber Verbindung mit dem Ganzen, fryn foll. Wenn Somer eine Schlacht beschreibt, so bringt er uns nur wenige Personen so nahe vors Bescht, bag wir jede Stellung und

Bewegung berselben bestimmt seben; er thut bieses jedesmal nur in Ansechung ber Hauptpersonen; andre läst er uns in einer größern Entsernung seben, und begunget sich und überhaupt merten zu lassen, daß sie tapfer mitstreiten; noch andre aber rütt er so weit aus dem Gesichte, daß wir blos ihre Gegenwart in Streit erkennen, ohne zu bemerten, was sie daben besonders thun. Also seizt er jeden in das Licht, darinn er senn muß, um die ganze Geene bestimmt in die Angen fallen zu lassen.

Go macht es auch ber Reduet, ber nur die Sauptvorstellungen deutlich entwifelt und bis auf einzele Segriffe flar darstellt, jede andre Boc-Rellung aber nur in dem Magfe ibrer Bichtigfeit in einem bobern ober geringern Grad ber Deutlichkeit zei-Dieses ift auch bas einzige get. Mittel, einem aus vielen Theilen bestebenben Bert im Gangen Die gehorige Deutlichkeit ju geben; fo bas in der That die Undeutlichkeit einzeler Theile jur Deutlichkeit bes Gangen nothwendig wird. Eine Land schaft wurde feine würkliche Gegend vorstellen, wenn nicht jeber Gegen-Rand nach bem Grad feiner Entfernuna an Deutlichkeit abnahme; benn eben diese Abnahme an Deutlichkeit bewurft bas Befühl ber Entfernung. Und es wurde ungereimt sein, au elnem in großer Entfernung liegenben Gegenstand, beffen bestimmte Art man wegen bes alltugroßen Abstandes nicht mehr erfennen tann, den Mangel der Deutlichkeit zu tabeln. ba biefer Gegenstand schon baburch beutlich genug wird, das er ficht bar ist.

Es ift also zu der Deutlichkeit des Sanzen nothwendig, daß die Pauptsachen von den Rebensachen gehörig unterschieden, und jeder Theil des Gegenstandes in das dem Grad seiner Wichtigkeit angemessene Licht ges

lest

let merbe: weil baburch allein bas Bange bie gehörige Deutlichfeit erjalt.

In den Werken der redenden Kunfe, die von einiger Weitlauftigfeit ind; in Eriablungen, Beschreibungen und in bem lebrenben Bortrag, mtsteht bie Deutlichkeit überhaupt aus der genauen Abtheilung der Gerenftanbe, aus ber Orbnung, wie de auf einander folgen, und aus der Husführlichkeit, womit die hauptporftellungen bezeichnet werben; und benn noch insbesondere aus einer geichiften Urt, bas Ende einer jeden hauptvorstellung, ben Unfang ber folgenden, und ben Zusammenhang berfelben, burch einen gefchiften Aus. In dieoruf beutlicher zu machen. fem besondern Dunft eines deutlichen Bortrages tonnen die franzofischen Schriftsteller als Mufter angepriesen werben. Wie aber überhaupt die Materie abzutheilen und die Theile mguordnen fenen, bamit bas Gange entlich werbe, ift hochst schwer zu Die Lebret der Redner geben hieruber fein Licht; ihre Unmerungen erstreten sich blos auf bie Deutlichkeit im Ausbruf einzeler Beanten, und hauptsächlich nur auf de, welche von der Wahl der Worer berfommt, woben wenig Schwieriateit ist. Allgemeine Betrachtunten über bie Eintheilung ober Grup. strung ber Borftellung, über bie Anordnung berfelben, fehlen in ber Theorie ber rebenben Runfte gang. Ind boch find biefe benden Punfte ennahe bas wichtigste, was ber Rebner, der bramatische und der pische Dichter wiffen muffen.

Die allgemeineste, aber auch wichigste Lehre, die man ihnen hierüber
jeben kann, ist diese: daß sie die
Inlage ihres Werks nicht eher mahen, die sie Materie desselben
slig in ihrer Gewalt haben. Die

fes gefchieht, wenn fe biefelbe fo lang und fo oft überbacht haben, bis ste ihnen so geläusig worden ist, dast fie diefelbe mit einem Blit überfeben komten. Wer einen Menfchen fo oft und in fo vielerlen Umftanben gefeben hat, baf er fich jebes Befichts. zuges, jeder Gebehrde und Bemegung beffelben mit Leichtigfeit erinnert, dem wird es unendlich leichter, eine Beschreibung feiner Perfon gu machen, als wenn er ihn nur einmal gefeben batte. Und fo verhalt es fich mit jebem andern Gegenstand uns frer Vorstellungen. Wer eine Beac. benheit, bavon er ein Zeuge gewesen ift, oft überdacht, und fich jedes Umftands buben wieder erinnert hat. daß ihm jedes einzele barinn, so oft er will, wieder benfällt, der allein fann fie mit ber Deutlichkeit wieber erzählen, die nothig ift, fie auch anbern beutlich vorzustellen. Die vollftandige Sammlung aller zu einer Sache geborigen Gebanten und bie vollige Befitnehmung berfeiben ift nicht nur die erste, sondern auch die wichtigste Berrichtung bes Künftlers. Sat er Diefes erhalten, fo wird ibm nach Maafgebung feiner Beurtheis lungsfraft auch die Eintheilung und Unordnung der Sachen leicht werben. Hat er diese, so muß er sich eben so bemüben, die Dauvtvorftellungen befonbers, eine nach ber anbern lang und vielfältig ju überdenten; beun baburch erhalt er ben britten gur Deutlichkeit nothigen Dunft, Die Ausführlichkeit ber Dauptvorstellungen.

Ueberhaupt aber muffen Redner und Dichter die Werte der besten Rahler in ihrer Anordnung, in den Gruppirungen, und in der ausführelichen Bearbeitung der Hauptgruppen stellig studiren, und sich zum Muster der allgemeinen Deutlichseit vorkellen.

### Deutsche Schule.

(Beiduenbe Kanfe.)

Dogleich an keinem Dete Deutschlands eine so beträchtliche Augahl Mahler sich nach einem einzigen Meister gebildet, daß sie im eigentlichen Berstande den Ramen einer Schule verdienten, und obgleich überhaupt dle großen deutschen Wahler keinen ihnen eigenthumlich zufommenden Eharafter haben, so psiegen doch einige Auslander die ganze Junft der deutschen Mahler, die deutsche Schule

su nennen. Indar bat Deutschland durch alle Nabrbunberte ber mittlern Beiten, ba Die Runfte überall, fo wie die Wiffenfcaften im Staube gelegen, allezeit Die zeichnenden Runfte fo gut als Italien getrieben: Die beutschen Ranser und andere große Fürften, haben ihre Schlöffer nach dem Gefchmat ber bamaligen Zeiten nicht ohne Pracht gelaffen. Die bobe Geistlichkeit suchte die Kirchen und Capellen auf das befte auszuschmuten. Was man noch bier und ba von alter Bilbbauerarbeit und von Gemählden an Altaren und in ben Choren fieht, bas Schnikwert, womit die Defel der Bucher, und die gemaklten Unfangsbuchstaben, womit ber Text berfelben ausgegieret worben, geigen eben feinen geringern Gefchmaf an, als bie Gachen, die zur felbigen Zeit in Italien und andern Landern verfertiget wor-Aber der Mangel der Geschicht schreiber hat auch den Unteraang der Mamen aller Kunftler ber bamaligen Beiten nach fich gezogen. Die ersten deutschen Mabler, von benen man Nachricht hat, haben gegen Ende bes funfgebnten Jahrhunderts gelebt, von welcher Zeit an Deutschland bis auf diesen Tag ohne Unterbrechung allezeit Mabler babt, die fich auch ben auswartigen Liebhabern einen Ramen ge-

macht baben.

Beil aber selten brev ober vier beutsche Mabler von einigem Rubme aus einer Schule entftanben And, so fann man ber beutschen Schule, die nur uneigentlich so ge nennt wird, feinen befondern Che rafter zueignen. Bas emige fran tofifche Schriftsteller von bem Charafter ber deutschen Mahler fagen, ift ein Geschwäße, bas ihrer Unwiffenheit zuzuschreiben ift. Man trifft in ben bericbiebenen Werfen ber beutschen Mabler ben Seschmaf aller Schulen an; benn einige baben fich in Rom, andre in Benedig, noch andre in ben Dieberlanden gebilbet. Biele aber baben bie Regeln ibrer Runft aus ber Ratur felbft geschöpft.

Bur beutiden Schule, ob es gieich ten Grunde teine eigentliche beutsche Schule giebt, werden gewöhnlich gezählt: Albreche Durer († 1528. G. Gebichtnif ber Cheen eines ber vollfommenften xanftler. B. A. nebft beffen Bildniffe. von Beine. Cone. Arends, Gott. 1728. 8. - G. Bolfs. Anorrs, bifforifche Lunflerbeluffiaung. ober Gespräche im Aciche der Lodten, wie fiden &. D. und Rapbael von Urbime. Murns. 1738. 4. - D. Gottfr. Schibers Leben, Schriften und Aunftwerfe. Mis. D. Leips. 1768. 8. - Leben Albr. Die vers, nebft alph. Berg, ber Orte an mels den f. Lunfen. aufbem. werben, von 30h. Berd. Roth, Leips. 1791. 8. U. a. 115.) -Lafas Kranach (S. fein Leben von Cheis in ben Act erud. et cur: vom Jaber 1726. 6. 338 - 356. - Difforifchtritide Abbandlung aber bas leben und die Aunko werte bes berühmten beutschen Dablers, l. K. Samb. 1761. 8. vergl. mit ber Sibl. ber iconen Biffenic. 8. 83. --2cben des berahmten Mahlers, & C. Samb. 1762 8. † 1553. u. a. m.) - 306. Bols bein (S. fein leben, von Carl Batin. vor des Erasmus Encom. Moriae, Bafil. 1676.4. † 1554.) — Chriftoph Schwert († 1594) — Joh. Rotenhammer († 1604)

16. Eishaimer († 1620) Wilh. Bauer † 1640) Casp. Retscher († 1684) 18brah. Mignon († 1679) Maria Sis. Oterian († 1717).

# Diatonisch.

Mit biesem Wort, bas aus ber priechischen Dufit bepbehalten morben, bezeichnet man bie Conleiter, de von dem Grundton bis auf feine Octave burch fleben Stufen herauf Teiget, von benen zwen halbe, bie Abrigen gange Tone find. Also mathen die Zone C. D. E. F. G. A. H, c, tine diatonische Lonleiter. Alle Stufen darinn find ganze Tone, außer den zwenen E-F, und H-c, die nur balbe Tone find. Die Veranderung der Ordnung in ben Stufen, macht leine Beranderung in dem Ramen; benn die Sonleiter bleibt diatonisch, pon welchem Lon man auch aufängt, so daß auch diese Renbe E, F, G, A, H, c, d, e, eben sowol eine biatoniiche Detave ausmacht, als bie vorber-Bebende. Eben so bleibet ber Tow leiter Dieser Rame, wenn auch gleich die von den Reuern eingeführten halben Tone darinn vorkommen, wenn nur in ber gangen Octave funf Stufen gange, und zwen Stufen halbe Edne ausmachen; fo daß auch folgende Conleiter D. E. Fis, G. A. H. ris, d, biatonisch ist.

Jeber Gefang, der seine Jutervalle zus einer solchen Lonleiter nimmt, wird ein diatonischer Gesang gea neunt; und da dieses in der heutizen Rusts fast allezeit geschieht, indem nur in gar wenigen Fallen ander Fortschreitungen vorsommen, so st eigentlich unste ganze Must diatozisch, nur mit der Ausnahme, daß bisweilen einzele chromatische oder enparmonische Gange barian vorionmen.

Wenn man überall nach elter gleichschwebenden Cempena-

tur") fingen tannte, so ware berbiatonische Gefang nur von zweperlen Urt, namlich der barte und ber weis de, weil gar alle barte Sonleitern einander vollkommen gleich waten, so wie auch alle weiche einander aleis chen wurden. Rach jeder andern Temperatur aber hat jeder Grundton eine ihm eigene diatonische Leiter, die fich, wenn man auch auf fleine Abweichungen der Intervalle seben will. von jeder andern unterscheidet \*\*). Inbessen kommen gar alle biatonische Gefange darinn mit einander überein, daß feine Intervalle darinn vortoms men, Die fleiner, als ein balber Ton find, und daß der Gefang nie durch zwen hinter einander folgende halbe Tone fortschreiset.

Der biatonische Gesang scheinet naturlicher und leichter zu seyn, als irgend ein andrer, der durch kleinere Intervalle fortschreitet, oder der mehrere halbe Tone hinter einander hörent läßt; selbst die bloße diatonische Tons leiter giebt in der natürlichen Folge ihrer Tone sowol im Auf - als im Absteigen, schon einen leichten und guten Gesang,



') S. Cemperatur. '') S. Intervall.

welches ben feiner andern Conleiter anacht.

Da man aber in ber beutigen figueirten Rufif felten lang in einem Zon bleibet, inbem man ben Befang durch verschiedene Tone und Lonarten durchführet, so wird das Diatonische ben ben Ausweichungen oft unterbrochen. Mur in den Choralen, wo feine Ausweichungen gescheben, wird ber gam reine diatonische Gefang ohne Ausnahme benbehalten, und wird defiwegen von Jarlino der Diatono diatonische Gesang ge-

Die Griechen batten in ihrer Du-Me auch eine biatonische Lonleiter, die aber von ber beutigen etwas unter-Das diatonische Ce: schieden ist. trachord bestehet aus dren Jutervalfen, einem großen halben Zon und gwen großen gangen Tonen, ba in unfrer Lonleiter nirgend zwen große Tone auf einander folgen. Aber auch das diatonische Tetrachord der Alten war bon verschiedenen Arten, davon Ptolomaus seche angiebt; Aristores Das gebreuchlichnus aber iwen. fle mar bas, mas Prolomaus diatonieum ditonum nennt, beffen Intervalle waren 343, 8, 8; die benden Arten des Aristorenus waren nach feiher Art Die Quarte zu theilen von folgenden Berbaltniffen:

> bas weiche 12. 18. 30. oder <del>18583</del>, <sup>1</sup>8883, <del>13888</del>;

bas barte 2L 24. 24. ober <del>18683</del>, <del>16888</del>, <del>11888</del>.

Bon bem Ursbrung ober der Erfindung der diatonischen Tonleiter ist im Artitel System gesprochen worden.

(\*) Bu ber Litteratur biefes Artifels Beboren: Discorso del Disconico equabile di Tolomeo, son Gior. S. Doni, († 1669) und Disc. quale Specie di Dietonico si usasse dagli Antichi, e quali oggi si pratichi, von chend, in f. B. B. 1. G. 116.

#### Dicter.

Mit biesem Mamen mochten wir nicht gerne ohne Unterschied alle bis jenigen beehren, welche in gebunde ner Rebe geschrieben ober Berfe @ macht haben.

> - Neque enim concludere verfu**m**

Dizeris esse fatis \*).

Denn gemeine Gebanken ober Erzib lungen in Verfen vortragen, macht fo wenig den Dichter aus, als bie gemeine Sprache reben, einen Rele ner macht. Man muß aller Urtheils traft über Gegenstände des Befcmate beraubet fenn, um fich ein bilden zu tonnen, daß gemeine und alltägliche Gebanten durch bie Ein Heibung in Berfe eine fehörrere Acte machen, als wenn fie nach der es meinen Art vorgetragen wären; be vielmehr das Gegentheil gefchieht. Eine auferorbentliche Sprache, wie die Sprache des Dichters ift. der in Bersen spricht, erfodert nothwen big auch auferorbentliche Gebanfen oder Empfindungen, aus denen man begreifen kann, warum die gemeine Art ber Rebe verlaffen worden.

Man muß demnach den Charefter des Dichters nicht in der Kunft fuchen. die Rede durch wolabgemeffene und wolfungende Berfe fortjufilbren, fonbern in bom Bermogen ben Geiff und birs Gemuth durch Borftellungen, die einen gang aufferordenetichen Gang ber Rebe erfobern, ju reigen. "Die Worte und Syllaben in gewiffe Gefete ju bringen, und Barfe m schreiben, sagt Opis, ift bas allerwenigfte, was in einem Poeten gu fu-Et muß eufavrationeric chen ift. DOE

🤲 Horat, ferm. I. 4.

on finnreichen Einfällen und Erfiningen fepn, muß ein großes unberigtes Semuth haben, muß bobe Saien ben fich erdeuten tonnen, sollnders seine Rebe eine Art triegen,
nd von der Erbe empor fteigen ")."
ben diese Foderungen macht horas,
er nur ben einen Dichter neunt,

Ingenium cui fit, cui mens divinior arque os

Magna fonsturum \*\*).

Zinmal die gebundene Rebe, die geodbnliche Sprache ber Dichter, hat twas so augerordentliches und enbustastisches, daß man sie die Sprahe der Gotter genennt hat: Defimejen fie auch eine außerorbentliche Beranlaffung baben muß, ihne Zweifel in bem Genie und Chaatter bes Dichters ju suchen ift. Es scheinet, daß einerlen Lage bes Bemuthes Lang, Musit, Gefang und Wir Boesie bervorgebracht habe. verben also auf die Entbefung bes poetischen Genies geleitet werben, penn wir ben mabricheinlichen Urprung biefer Runfte vor Augen ba. ven +). Wir werden baraus abneh. nen tonnen, wie bie poetische Spras be und die Lust in abgemeffenen Beren ju fprechen, und aus ber Rebe inen Gefang ju machen, bat entites jen konnen. Will man ben Urfprung ener dren verschwisterten Runfte bes treifen, fo muß man abnehmen, baß n bem Gemuth Empfindungen ober Borftellungen vorhanden fenn, die nemeder durch ihre Beftigfeit, ober. purch einen sanften, aber die ganze Beele einnehmenden 3mang, ober purch ihre religiofe ober politische. Broffe, fich bes Gemuthe fo bemach. Laen, daß es in eine heftige ober anfte Schwarmeren gerath, in welber die Gedanken und bie Empfinhungen unaufhaltbar durch die Rede

heraus firohmen. Wer auf diese Meise von Gegenständen gerührt wird, und jugleich ein jartes Gefühl für abgemeffene Bewegung hat, die in der Musit den Lakt und den Nythmus ausmacht, der ist der Mensch, den die Natur jum Dichter gebildet hat.

Der Grund des poetischen Genies wird also in einer ungewöhnlich starfen Kublbarkeit der Geele zu suchen fepn, die mit einer außerorbentlichen Lebbaftigfeit ber Einbilbungs. fraft begleitet ift. Die Eindrufe von Luft und Unluft find ben dem Dichter fo ftart, bag er fich benfelben gang überläßt, alle feine Aufmerksamkeit auf das, was in feinem Semuthe vorgeht, richtet, und ihrem Ausbruch einen frepen Lauf lagt; barüber vergift er die außern Umftande, die ibn umgeben, und Gegenstande ber Einbildungstraft murten eben fo ftart auf ihn, als wenn fle feine Ginnen rubrten. Er gerath in eine Schwarmeren, bie, nach Beschaffenbeit ber Empfindung, die fie veranlaffet hat, fich entweder heftig oder fauft, fowol in bem Zon der Stimme, als int bem Strobm ber Worte, aufert.

Dieses lebhafte Gefühl aber ift zus gleich mit einer eben so außerordents lichen Borstellungskraft verbunden, welche nach dem besondern Genie des Dichters verschieden ist. Er beurstheilet alles nach der ihm eigenen Art, sieht in dem Gegenstand, der ihm insteressant ist, Beziehungen und Bershältnisse, die ein gesetzer Sinn nicht wurde entdelt, oder kaum wurde bes

merft haben.
Die Erzählungen von dem, was die Griechen vor Troja gethan hatten, machten auf Homers Gemuth so leb-hafte Eindrufe, daß seine ganze Seele davon eingenommen wurde. Mit einer außerordentlichen Würtsamkeit des Seistes bestrebte er sich, Begebenheiten und Thaten, die ihn so sehreiten, sich auf das Lebhasteste Da

<sup>\*)</sup> Opin von ber deutschen Pocteren.

<sup>(†)</sup> S. Bers; Singen; Kank; Mußk. Erfter Theil.

vorzustellen, firengte feine Ginbil-bungefraft an, bie großen Manner, Die ben Streit führten, por fich tu feben, fellte fich felbft vor Troia, 109 mit ihnen in ben Streit, borte bas Beraffel ber Baffen, fühlte jeben Einbruf, ben bie Umftande auf jebe baben intereffirte Samptverson mach-Um jeben Einbrut besto leb. bafter zu fühlen, war er ist Achilles, bann Deftor; rebete und banbelte, als wenn er ist wurflich in biefe Bersonen wäre verwandelt worden; ist mit heftigfeit und Buth, baun mit Gelaffenheit. Mit aleicher Leichtigfeit wurde er ift von bem Intereffe der Griechen, dann der Trojaner des feelt. Die Gefahren ober hoffnungen, in benen er fich jebesmal befanb, reigten jebe Fabigfeit feiner Geele gur duferften Anftrenauna ibrer Rrafte. Wenn et aus folden Entzüfungen wieder zu fich selbst kam, so fühlte er eine unwiderftehliche Begierde, das, was er gesehen und empfunden hatte, wieber zu ergablen, weil er in biefen Sachen eine Bichtigfeit fab, die der Große feiner Empfinbungen angemeffen mar; munfchte alle Ctamme ber Griechen por fich zu verkammeln, um ihnen alles, was er felbft gefühlt hat, mitgutheilen. Diefer Bunfch begeiftert ibn aufs neue; und nun fängt er in bem fenerlichen enthufiaftischen Son eines Menfchen, ber feiner Nation die wichtigsten Dinge zu erzählen bat, an.

Diese Eigenschaften, bas Feuer ber Einbildungstraft, bie Lebhaftigteit bes Gefühls, und die unwiderstehliche Begierbe, bas, was man
selbst so lebhaft fählt, gegen andere
zu außern, sind die wahren Anlagen
zum poetischen Genie; sie tonnen aber
auch die Anlagen zu einer fatalen Berwirrung des Gemuths senn, wenn
sie nicht einen scharfen Berstand, eine sehr gesunde Beurtheilungstraft,
und überhaupt eine hmlängliche

Stärfe bes Geiftes, fich feiner feibit und ber Umftanbe, barinn man ift. bewußt zu fenn, jur Unterftenune baben. Done biefe Cigenfchaften arten jene in bloße Ausschweifungen Wie der Mahler, ber durch eine natürliche Richtigkeit feines Inaes und burch eine febr lanae liebung eine vollige Kertigfeit in der richtigen Zeichnung besitt, mitten im beftigften Reuer der Einbildungsfraft, dar inn er fich felbft bergift, feinen Binfelftreich niebt, ber aber bie Grangen des richtigen Umriffes beraustritt, fo verlägt auch ben guten Dichter bas richtige Urtheil niemals, obgleich bie Lebhaftigkeit bes Gefühle bas Rad. benten ju unterbrufen fcbeint. ٤t ist so sehr gewohnt richtig zu urtheis len, an jedem Ort und ben jeder Gelegenheit bas ju fagen, was fich schifet, jeben Gegenstanb in Begiehungen, die eine gefunde Bernunft bestimmt, ju seben, bag ibn auch denn, wenn er außer fich ift, die Bernunft nicht verläkt.

Also konnte man in wenig Worten fagen, ber große Dichter fen ein Menich von ftarfer und weit ausgebreiteter Beurtheilungsfraft, feinem Geschmat, von febr lebbafter Einbildungsfraft und farten Empfindungen. Die ungleiche Mifchuna und die burch vielerlen Grabe veranberte Verhaltniffe biefer Eigenschafe ten, machen nebst bem Temperament die Verschiedenheit des dichterischen Anatreon ift in feiner Genies aus. Art so gut ein Dichter, als Homer: aber bes Teiers Seele wirb nur von Gegenftanden einer fanften Wolluft gereigt; fie gunben barinn ein Kener an, bas eine belle Flamme giebt, bie fanft marmt, ohne ju brennen. Won diefer Wolluft trunfen schmarmet er mit feinem Geschmaf, wie eine Biene auf den bluhmichten Scenen seiner leichten Einbildungsfraft berum, um überall honig ju faugen: und indem er diese angenehme Trunfenbeit

enheit fühlt, wünscht er, ber ganen Belt fein Gefühl mitgutheilen. Der Sänger des Achilles wird vorzehmlich von großen Gegenständen Er fieht alles in Beiteming auf farte, mannliche Tugend, veil er felbst einen boben Beift bat, nit patriotischem Eifer, mit friejerifchem Muth und mit Begierbe gu eber großen und merfwürdigen Unernehmung angefüllt: da er die Renfchen immer von ber Seite ihrer mößten Starte anfieht, so gerath er sep jedem wichtigen Unternehmen in in startes Feuer; sieht alles auf der unsthaftesten, oder fühnesten, und vichtigsten Seite an; wird felbst ein deld, ein Patriot, ein Staatsmann. Dit diesen großen Empfindungen and mit dieser farten Burffainfeit serbindet er einen burchdringenden Berkanb. einen unerschöpflichen Reichthum, Die eigentlichen Mittel, um 3met zu gelangen, auszufinden, ine lebhafte und mit folchem Genie serbundene Einbildungsfraft, daß er ebe finnliche Scene, mit den lebhafesten Karben, mit Lieblichkeit oder Broße, als ein wahres Gemählde ächtbar darstellt. Also zeiget er das sichterische Genie in seiner hochsten Broke.

Mit! biefen Salenten fann ein Mensch sich selbst zum Propheten, um Lehrmeister und Boblehater feiner Mation, und so gar aller gesittes. ten Nationen machen; denn unter alen Menschen von Genie ift es feinem io leicht, sich um das menschliche Geichlecht verdient zu machen, als dem Diditer. Geine lebhafte Phantafte ziebt jedem Gegenstand einen unwiberftehlichen Reig; die Schärfe seiner Beurtheilunastraft und die Stärfe keiner Empfindungen, Die er auf das rachbruflichste äußert, überzeugen ben Berftand, und reigen bas Berg maufhaltbar fort.

Ihm fiehen mancherken Wege offen, in bas Innere ber Geele ju brin-

gen, nachbem es die Umftanbe mit fich bringen; die Epopee, bas Drama, die Obe, bas Lied und manche anbre Gestalt, in die er feine Mates rie einkleiden fann. Was irgend zum Rusen ber Menschen entbett ober gefagt worden; Babrheiten, Lebens. regeln, Mufter ber Sitten, ber Tugenden, großer Thaten: biefes alles legt er wurffam in den Geift und die Moch nirgend sind die Gemuther. Menschen weber so verständig, noch fo gut, noch so gestttet, als sie es fenn konnten. Also fiehen bem Dich's ter noch überall Wege offen, fich um

fie verdient zu machen.

Wer aber dieses Verdienst erlangen'will, ber muß auch jene große Talente, von benen vorher gefprochen worden, auf die ebelfte Beife anwenden. Er muß fie als Mittel brauchen, nuslich auf Die Gemucher ber Menschen zu murfen. Der liebe liche Rlang ber Borte, bie angeneh. men Bilder ber Phantafie, die lebbafte Rubrung ber Empfindung muffen angewendet werben, die Menfchen mit fanfter Gewalt gur Tugend gu lenken, ihnen jede Pflicht fuß gu machen, fie bon ibrem mabren Intereffe ju überzeugen, bie unvermeidlichen Schläge bes Schiffals ju erfeichtern, Die Bitterfeit des Rummers zu verfüßen, die Leidenschaften au adhmen, bie Begierbe nach mabrem Rubm anzufachen. Bie Ors pheus, mache er wilde Menschen zahm: wie Chales, bringe er die Burger gur Eintracht und jum willigen Gehor. fam der Gefege; wie Tyrtaus, mache er fie gegen bie Feinde des Staats unüberwindlich, und gewinne Schlach. ten durch seine Gefange; wie Bomer, werbe er der vertraute Lehrer des Staatsmanns, bes helben und jebes Drivatmannes. Diefes find die Bege gur Chrenfrone für Dichter.

Wer fich aber begnüget, feine poetischen Talente blos anzuwenden, une frer Phantaste lachende und tangende

Q q 2 Bilder Bilber borgumahlen; Borftellungen. Die uns feine Pflicht erleichtern, mit Reis zu befleiden; ben wollen wir zwar als einen guten Gesellschafter freundschaftlich unter uns beherber= gen, und wie eine Nachtigall, beren Gefang uns beluftiget, ernabren: aber unfer Bertrauter foll er nie mer-Wir werben feinen Gefang mit Bergnügen boren, aber einander ins Dhr fagen, baf es faum ber Dube werth ift, eine so außerorbentliche Sprache angunehmen, in Entgufung, und fo gar in eine Art Raferen ju aerathen, blos um andre zu ergo-Ben: wir werden eine Bergleichung mifchen ihm und bem Golon anffellen, ber vor seinen Burgern auch als ein Schwärmer in einer Art Raferen erscheinet, und ihnen eine Elegie vorfingt, baben aber die große Absicht hat und auch erreicht, ihnen heilsame und sehr wichtige Entschlusfe benjubringen .). Wir wollen ihm fagen, bag auch Werte von großem und ernftbaftem Inhalt, von ber Seite ber Annehmlichkeit betrachtet, große Vorzage haben tonnen; baf ber lebrreiche Somer,

Qui, quid fit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chryfippo et Crantore dicit \*\*),

reizende Annehmlichfeiten gur Ergde gung ber Einbilbungefraft habe +).

Wenn wir blos angenehmen Dichtern einen ehrenhaften Plat unter wolgesitteten und verständigen Wenschen gerne gonnen; so erstrett sich bieses nicht auf diejenigen, die uns

\*) S. Plutarch im Golon.

\*\*) Hor. Epist. I. 2.
†) Hà grand' obligazione l'animo mio a quel poeta, a quel dipintore, il quale col arte sua mi conduce a rimmirar, come con gli occhi propri, la famosa caduta di Troja, le prodezze d'Achille, o d'Enea, e tanti maravigliosi giri d'Ulisse ramingo sul mara. Muratori della persetta poesia Lib. I. eap. 14.

mit eben fo unwißig als unfittlichen Gefängen, gleich Frofchen, bie aus Sumpfen quaren, befchwerlich fol Die Zahl solcher Undichter if fo groß, baf fie bie Poefie üben baupt in die Gefahr feten, als th was verächtliches angesehen zu weden; fle find es, bie der edelfin ab ler ebeln Runfte bie schweren Bor wurfe zugezogen baben, darübt Opitz flagt, und die noch ist dick gottliche Runft deufen. Der Batt ber beutschen Dichter fagt, baf & nige "aus der Poeteren, ich wif nicht, was für ein geringes Boff machen, und se wo nicht gar vawerfen, boch nicht sonderlich achte auch wol vorgeben, man wiffe eine Poeten in offentlichen Aemtern we nig, oder gar nicht zu gebraucht weil er sich in dieser angenehma Chorheit und rubigen Bolluft f vertiefe, daß er die andern Rink und Wiffenschaften, von welche man rechten Rus und Ehre icoffa kann, gemeiniglich hintansete. Je wenn fie einen gar verächtlich baba wollen, so nennen fle ihn einen Doe ten: Wie bem Erasmo Roterodam von groben Leuten geschehen ... Sie wiffen ferner viel von ihm Lugen, argerlichen Schriften und Leben zu sagen, und erinnern, ff fep feiner ein guter Poet, er mife benn zugleich ein bofer fenn \*). \* Diese Vorwürfe scheizen einen groben Unverstand, ober mit

\*) Opis von der deutschen Botten ist III. Cap. Die Klagen, die der Instit Stroda über den Missensch der Botste zu seiner Zeit führet, sind auf ist nicht unzeitig. Adeo deformie fooda carminum porrenta nostre bet neres videt; adeo postremi quique poerarum luculenti slupat heurungste seens videt; adeo postremi quique de saece, ur fanctum poetae olimomen timide jam a bonis usurpets, perinde quasi honesto ingenuoque viro poetam falugari convicio ac dehonestamento sit. Strada Prolas, Acad. L. 1. Prol. 3:

Mone Schmabsucht zum Grund in haben, sobald man fich erinnert, bag Somer, Sophotles, Euripides und Manuer von biefer Art, Dichter gewefen find; aber was fur eine arofie Lifte von alten und neuen Dichtern konnte man nicht geben, auf die Diese Beschuldigung mit Recht fann neleat werden? Man kann sowol jur Beschimpfung ber schlechten, als zur Ehrenrettung ber guten Dichter, nichts nachbruflichers anführen, als Die folgenden Worte eines ber feine-Ren Renner \*). "Ich muß gestehen," fagt er, "baß schwerlich eine abae-Schmaftere Gattung Denfchen iraenb wo zu finden ift, als bie, benen man in ben neuern Beiten, wegen einiger Kertigkeit woltonend zu fore-Den, wegen eines unüberlegten abzefchmatten BiBes, und einiger Gin. vildungsfraft, den Namen ber Dichter gegeben hat. Der Mann, ber ben Ramen eines Dichters mabrhaftig und in bem eigentlichen Ginn berdienet, der, als ein mabrer Runft ler ober Baumeifter in Diefer Art, fo wol Menfchen als Sitten Schilbern. der einer Handlung ihre gehörige Form und ihre Berhaltniffe geben lann, ift, wo ich nicht irre, ein pang andres Gefchopf. Denn ein solcher Dichter ist in der That ein mbrer Schöpfer, ein wahrer Pronethens unter Jupiter. Gleich ietem oberften Runftler ober ber allgeneinen bildenben Ratur, formet er in Banges, wol zusammenhangenb, mb in fich felbst wol abgemeffen, nit richtiger Anordnung und Zusamnenfugung feiner Theile. Er bezeichset bas Gebieth jeber Leibenschaft, md tennet genau jeder derfelben Lon md Maag, wodurch er fie mit Richigfeit schildert; er zeichnet das Exsabene ber Empfindungen und ber dandlung, und unterscheibet bas Schone von bem häßlichen, bas

\*) S. Shaftesbury Advice to an Author Part. i. Soct. 3.

Biebendwurbine von bem Berachte Der fittliche Runftler, ber auf diefe Beife bem Schopfer nach. abmen fann, und eine folche Renntnik der innern Gekalt und des Baues feiner Mitaeschopfe bat, wird, wie ich benke, schwerlich sich selbst misfennen, ober über biejenigen Berhaltniffe unwiffend fenn, die die Dars monie ber Geele ausmachen; benn eine niebertrachtige Sinnesart macht die eigentliche Diffonanz und Disproportion aug. Und obaleich nichtswurdige Menschen auch ihren hoben Lon und natürliche Kähigkeit zu bandeln haben können: ka ist es boch nicht moalich, bak richtige Urtheilsfraft und fittliches Gefühl fich ba finden follten, wo harmonie und

Redlichfeit mangeln."

Es ift zu wünschen, bag biejenigen, die bas Richteramt im Reich bes Geschmaks auf fich genommen baben, die Dichter ofterer und ernftlicher, als sie es thun, an die Würde ihres Berufs erinnern. Gar zu oft loben fie ben feinen Bis, ben fliefenben und angenehmen Ausdruf, ohne daranf zu sehen, ob diese, an sich zwar angenehme und nothige Theile ber poetischen Runft, auf eine Daterie angewendet worden, die Menfchen, denen es nicht blos um angenehmen Zeitvertreib, ober um unbe-Rimmte und leicht wieder vorübergehende Aufwallungen der Empfindung ju thun ift, intereffant fenn fonnen. Es gehört mahrlich viel batu, bem feinesten und verständig-Ken Theil einer Ration etwas zu sagen, das auf seine Art zu denken und n handeln vortheilhaften Einfluß babe. Der Dichter, ber fich eines folchen Erfolges schmeicheln will, muß nothwendig über Menschen, Sitten, Handlungen und Geschäfte, entweder schärfer und richtiger gebacht haben, als bie, für welche er fchreibt; ober er muß menigstens, wenn er sie darinn nicht übertrifft,

man Posts, Lond. 1726 und 1753. 8.

28. ven Lub. Cruftus; Deutsch durch Ebrstn. heine. Schmid, halle 1777. 8.

28. — Connoissance des Poetes latins les plus célébres, p. Mr. Alletz, Par. 1756. 12. 28. — Vies des Poetes latins, von Jean B. Miste. —— In D. G. Merhofs Polyhistor wird, sm. 11ten 114ten Kap. des 4ten Buches, von den römischen Olchtern, aber mehr litter, als bistorisch gebandelt. ——

Bon lateinischen Dichtern aus ben mittlern Zeiten: Polyc. Leiseri Histor. Poetar. et Poemat. medii aevii, decem post annum a nato Christo CCCC Sacculor... Hat. 1721. 8. — Lil. Greg. Gyraldi, de Poetis suor. tompor. Dial. II. Flor. 1551. 8. und im sten B, s. 28. (5.550 der Muss. von 1696.) — Much bendelt das ste Rav. des 7ten Buches von D. B. Mochoss von spissor, aber mehr litterarsch, als his sporisch, von ihnen. —

Bon ben sicilianisiben Dictern: De Poeti Siciliani Libr. I. di Giov. Ventimiglia, nel quale si tratta do' Poeti bucolici, o dell'origine e progresso della poesia, nell'Isola di Sicilia, Nap. 1663. 4. (6, abrigens ben Art. Sixtengedicht.)

Bon italienischen Dictern: Aufer den Radrichten in den allgemeinen bios graphischen Werken; als bem Teatro d'uomini letterati, von Girol. Ghilini, Mil. 1640. 8. Vin. 1647. 4. 2 26. -In ben Elogi d'uomini letterati bes 20r. Craffo, Vin. 1666 - 1668. 4. 2 21. - In ber Bibl. Napoletana di Nic. Toppi, Nap. 1678. f. verbunden mit den Addizione cope di Lion. Nicodemo alla Bibl. del Toppi, Nap. 1683. f. - In ben Scrittori d'Italia . . . del C. Giov. Mar. Mazzuchelli, Brefc. 1753-1763, f. 688. - In den Vies des hommes et femmes illustres d'Italie, depuis le retablissement des Seiences et des beaux Arts, Par. 1767. 12. 2 3. pon San Severine, Deutsch, pmter bem Titel, Rallenifche Blographie, Leips, 1769 e 1770, 2. 3 B. - 3n ben

Blogi d'Uomini illuftri bes Angl. 36 bront, Pis. 1786, 8. a G. und den Apsiscen, secialischen und größern Werk Sondesselben, n. d. M. — auser diese diese der Accadier in Samu tungen gebracht wobben, wovon der Ut. Accadia Auskunst giebt. — Und un den bramatischen Dichtern der Bill. teatral, Ital, di Sign. Orrnv. Diodni, Luc. 1762-1766. 8. 12 Bbe. und it dem Theatre d'Italie, p. Mr. Codors, Par. 1758 u. f. 12. 15 Bbe. —

Bon spanischen Dichtern: Auferia Radeichten in des Ric. Autonis Biblioth. Hisp. verus, R. 1696. f. 2 8. unb cical. Bibl. Hifp. nova, esent. 1672. f. 1 & finden fic beren noch, von einigen Dich teen, in Sade. Schottus Hifp. Bill Frefr. 1608. 4. 4 Eb. unb in bem, 100 ber bereits angeführten Baillet, unb it bem folgenben Werte bes Riceron; fonk in ber Riblioth. Valentina bes 366 96 briques, Val. 1747. f. und in ben Elertores del Regno de Valencia.. des de el anno 1238. . . . hasta el de 1747. por Vinc. Ximeno, Val. 1747. [ 2 Bbc. - Etwas umfidiblidere Mich. von verschiebenen, enthalt ber Part. Efpan. Mad. 1768 - 1779. 8. 9 0. -

Bon portugiefikben Dichten 🕮 Balten Machrichten: Elogio de Poem Lufitanas . . . por Jac. Cordeiro, Lish 1631. 4. - Lourus Parnaffes . . . von Ant. Siavelra Duram, Ulysie. 1635. 8. (bepbes Gebichte) - Europe Portuguesa por Man. de Feria y Souls Lieb. 1680. f. 38de. — Bibl. Luic. Histor. Crit. e Cron. . . . por Diejo Barbola Machado, Lisb. 1741-1752-L 3 6. - Much find die berahmteffen par tagiefichen Dichter noch von Int. be Mens, in einem, ben f, Epige. Lib. V. Lisb. 1728. 4. befindlichen, lateinifdet Bebichte, Enthul. poet, genannt, fo fungen - und in bem sten St. ber Die Potriba vom J. 1779. S. 246 handelt elk Auff. von ben portugiefiften Dichtern.

Bon fransösischen Dichten, and punk von den Croubadours: Vicades plus

plus célébres et anc. Poetes proveneaux . . . p. J. Nostradamus . Lyon 1575. 12. Stal. burch Glov. Giudice, bend. 1875. 12. und mit Berbefferungen mb Buf. burch Crescimbeni, als der ste B. f. Comment, intorno alla Storia lella volgar Poesia, R. 1710, 4. und en den folgenden Ausa, diefes Wertes; ingeln, ebend. 1722. 4. (Dag bas Werf ebr fabelhaft ift, wird allgemein eingedumt ; allein es wird bem unaeachtet noch ion den trangolifchen Litteraturen, befone ers ben ber Gefchichte bes Drama, als Nutoritat gebraucht.) - Hift. litter. des Froubadours, Par. 1774. 12. 3 3. Huch finden fic noch Racheichten von verbledenen in der Hist. de la Provence, 101 Cef. Roftrebamus, Lyon 1714. f. und n bet Hist, gen. de Provence . . . Par. 1777-1784. 4. 3 9. im sten 9. 5. 381. unb im 3ten O. 437. - - Bon rigentlich französischen Dichtern: Auffer den allgemeinen biographischen Weten: als: Les hommes illustres qui ont paru en France pendant un fiècle . . p. Ch. Perrault. Par. 1696-1700. f. 2 V. mit S. 1701. S. 2 V. — Mem. pour servir à l'hist. des hommes Hustres dans la republique des lettres, von Jean P. Niceron, Par. 1730-1748, 12, 43 Th. in 42 B. wovon die ers fern 24 deutsch, burch Sig. 3. Baums jarten, Br. Cherb. Rambad und Ebr. Dav. Jani, Salle 1749 : 1777. 8. erfchies ren find. - Vies des hommes iltutres de la France, Par. 1736 U. f. 12. 16 Bbg. von Caftr. D'Aubigny, Gabr. louis Berau und Turpin, Andon Ac ders tleiden Lebensbeichreibungen vorzäglich, n bem Tableau historique des gens de lettres ou Abrégé chronol. et crit. de l'histoire de la litterature françoile, depuis son origine jusqu'au XVIII siècle, p. l'Abbé de Longchamp, Per. 1768. 12, 69. Deutsch, Salle 1770 u. f. L - Hift. litter. des Femmes franc. . . . . Par. 1770. 8. 5 80c. - L'année franc, ou Vies des hommes qui ont honoré la France; p. Mr. Manuel, Par. 1789. 12. 4 3. (Dichter,

Mabler, Bilbbaner und Anfler aller Mrt.) - Necrologe des hommes célébres de la France, Mastr. 1764 u.f. 12, bis jest 7 %. - und gang ein gentlich liefern bergleichen, der ote und L Bonbe ber Bibl. franc. ou Hist. de 14 Litterat, franc. p. l'Abbé Gouier, Par. 1710-1756. 12. 18 6. Haye 1741-1756, 12, 18 80c. - Description du Parnasse franc. p. Mr. Titon du Tillet, Par. 1726. 12. verbunden mit dem Parnasse franc. von ebend. Par. 1722. 1755: f. 3 %. mit S. - Annales poetiques, ou Almanac des Mules, depuis l'origine de la poesse franc. P. 1776 u. f. 38 8bc. 12. - Und von den bramatifden Dichtern finden fic beraleiden noch in verschiebenen, ben bem Art. Drama angezeigten Schriften. - - '

Bon englischen Dictern: Auffer den allgenieinen biographischen Werten, als Biogr. Britannica, or the Lives of the most eminent persons, who have florished in Great Britain and Ireland, Lond. 1747 - 1760. f. 6 🗞 Deutid , burd Saumaarten und Semier. Dalle 1754 + 1770, 8, 10 Th. Das Origis nal febr verm. burch Andr. Rippis, Lond. 1778 H. f. f. bis jest 4 Bbc. - The brittish Plutarch, Lond. 1762. 12. 12 9. Deutsch, 2011. 1764 u. f. 8. 6 9. - Biographical Dictionary, L. 1762-1766. 8. 12 Bbt. - A biographical history of England from Egbert the Great, down to the revolution, by J. Granger, Lond. 1769 - 1774. 4- mtt Innbegriff bes Supplements 5 Eb. ebend. 1776. 8. 4 Eb. 🖚 Biographia literaria, by J. Borkenhout, Land. 1777. 4. - 046 fer diefen find von bergleichen Lebensbeschreis bungen folgende Sammlungen vorbans den! Lives of the most famous english Poets . . . from the time of K, William the Conqueror to the reign of K. James II. by W. Winstanley, Lond. 1687. 8. - Momus triumphans. Lond. 1687. 4. Chen biefes Bert, mis ter bem Eltel: A new Catalogue de engl. Plays, Lond. 1688, 4. unb ends ·lich mit ber Aufschrift: Account of the Englis h 295

English dram. Poets, or some Obfervat, and rem. on the lives and writings of all those that have published either Comedies, Traged, etc. in the English tongue, by Ger, Langbaine. Oxf. 1601. 8. Zortael. und ermeitert unter bem Eitel: The poetical register: or the Lives and characters of all the english Poets with an account of their writings, by G. J. (Giles Jacob) Lond. 1719. 8. 2 %. - A compleat Catalogue of all the English Poets, by Ch. Gildon, Lond. 1720.8. Eben deffelbe , vermehrt , unter ber Muf. fdrift: Histor, account of the lives and writings of the eminent english Poets, whether betoic, epic, lyric, elegiac etc. Lond.1722. 8. 2 5. mit S. - The Muses Library, or a Series of english Poetry from the Saxons to the reign of K. Charles IL cont. the lives and characters of all the known writers in the intervall . . . Lond. 1732. 8. - Theatrical records . . . Lond. 1750. 8. (ven bramat. Diche tern.) - Lives of the Poets of Great Britain and Ireland, by Mr. Cibber and other hands, Lond. 1753. 8. 5 %. (Johnson behauptet, bag ber eis gentliche Berf. Robert Shiels gemefen, und das Cibber nur ben Rabmen bergegeben.) - Der ate Eb. des Companion to the playhouse, Lond. 1764. 8. 1782, 8. beffebt aus einem alphabetischen Bers zeichnig der bramat. Dichter. - Siftor. frit. Nachrichten von bem leben umb ben Werten einiger mertwarbigen englischen Dichter, tubed 1764. 8. - Lives of the most eminent english Poets, with critic. observat. un their works, by S. Johnson, als Borreben an der, im 3. 1779 erichienenen Sammlung ber besten engl. Dichter in 60 B. gefdrieben; aber guch einzeln, in 8 35, fl. g. und 4 35. gr. 8. abgebruckt. Deutsch, die benben erften Pfinde, Alt. 1780 . 1781. 8. (Das Werf veranlaste allerband Kritifen in England. als Remarks on D. Johnson Lives .... 1782, 4. The Art of criticism exemplified in D. J. Lives 1789. 8. A Dial. berween D. J. and D. Goldsmith 1785.4. in schechten Bers. u.b.u. besonders glaubten Atistons und Erns Berebeer, das J. gegen diese sich pur teilisch gewesen.) — Auch Ander sich mas Lebensbesche. engl. Dichter, in der beit tischen Bisslichet, Lesd. 1786:1767. t. 6 Bde. — Jungleichen gehören und hieher die Historical Memoirs of the Irish Burds, by Jos. G. Walker, Load. 1786. 4. ——

Ben bollandischen Dichtern: Catal. der neederlandschen Toonelspeldichteren, Amst. 1743. 8. — —

Lebensbeschreibungen von deutschen Dichtern : Muffer ben Rachrichten von & nen in Melch. Adami Vit. Germann. Philosoph. Poetarum etc. qui sec. fr per. et quod excurrit, floruerum, Heidelb. 1615. R. u. b. EB. m. lidet beraleichen: Spec, Differtat... de Poet, germanis hujus faeculi praecipuis. Add. funt et poetrise et poetsfiri, auct. Erdm. Neumeister (Lips.) 1695. Witt, 1798. 4. - Dissertat de nobr libus Germanor, Poetis, aud. Th. Burkhardo, Reg. 1715. 4. - Ben de nigen alten Poeten, welche in deution Sprace etwas gefchrieben, ein Brief wa Bernb. Bei, in ber Siftorie ber Gelehr famfeit unferer Beiten , Eh. 9. G. 9831 1003. - Io. Sig. Iohnii Parnaffi Sile fiaci f. Recenf. Poetar. Silefiacor. Cent. II. Vratisl. 1728 - 1729. 8. 161. - Cb. B. Schmids Refrolog, ober Rede. von dem Leben und ben Schriften ber wo nebmiten, verftorbenen beutschen Dichtis Berl. 1785. 8. 2 26. - 2. Deifters Che encterifit beutscher Dichter . . . Bile. 1786 1787. 8. 2 8. mit St. - De Pocis Germa eroticis medii sevi Differtat ler. Iac. Oberlin. Arg. 1786. 4 and finden fic dergleichen in dem leiefe aer Musenalimanach auf das 3. 1782 -Und von Deutschlands galanten Bortin nen" hat G. Che. Leben, Frankf. 1715. & Rachricht gegeben. - - Bon bei geiftlichen Lieberbichtern, f. den Artifel Lied. — .—

### Dichtfunft. Poesie.

Die Kunst den Vorstellungen, die mier den Ausdruf der Rede fal en, nach Beschaffenbeit der Abicht den bochsten Grad der sinnlie ben Beaft zu geben. Der Dichter sat biefes mit bem Rebner gemein, baf er vermittelft ber Rebe in andern acpiffe Borftellungen ermefet; aber bie besondre Art, wie jeber feinen 3met m erreichen fucht, macht ben Unterichieb zwischen ber Beredfamfeit und Der Reduer behandelt Dichtfunst. einen Stoff ale ein, Menich, der fich befiget, ber fieht, beurtheilet und mpfindet, was vor ihm liegt; der Dichter wird von feinem Gegenftand lebhafter gerähret, er wird davon fo bingeriffen, bag er in Begeifterung ober boch in eine Traumung gerath, n welcher seine Phantasie frever und lebhafter murtet. Daber fommt es, baff er feinen Gegenstand andere fiebt, als andre Menichen, dag ibm bas Vergangene und Zufünftige, als gegenwartig, bas blos Gingebilbete, als wurflich vorbanden verfommt, daß seine Borstellungsfraft burch die geringfte Beranlaffung eine Menge Rebenbegriffe aufwetet, die ihn eben io lebhaft rühren, als bie, welche numittelbar in feiner Materie liegen. Die Rede des Dichters wird also ihrem Inhalt nach finnlicher, und an Materie reicher: er mifchet unter bas purflich porhandene viel eingebildetes, bem er ben Schein bes wurtliben giebt; die Vorstellungen haben weniger Zusammenhang, als in bem Bortrag des Redners. Richt nur Die Materie wird burch biese ungleibe Art, wie der Redner und Dichber jeder von derfelben gerührt wird, ichr verschieden behandelt; es zeiget Ach auch naturlicher Weise eine eben so große Berschiedenheit in bender Ausbruf. Der Lon bes Redners, io stark, so nachdrutlich und pathetisch er auch wird, ist boch immer

ber Son eines Menfchen, ber weiff, was er fpricht, und por mem er wricht; aber ber Con bes Dichters ik burchaus, und da, wo er blos fauft fließt, schwärmerisch und durch abaemeffene Schritte, burch mebr **Riang und Must von dem Ton der** gemeinen Rebe unterschieden; es ist der Lon eines Menschen, ber, von - feiner Materie ungewöhnlich gerührt, and ungewohnlich davon fpricht, deffen Worte, wenn es auch gemeine Borte find, wenigftens in dem Lon bas Beprage einer tiefen Rubrung ber Geele baben. Auch ber Ausbruf des Reduers ift von des Dichters feinem fart unterschieben. Jener nimmt ihn and ber gewohnlis den Sprache der Menfchen, biefer findet den gemeinen Ausdruf felten Kart genug; ungewöhnliche Kiguren und Berfesungen, fühne Metaphern. Bilber, bie bem anschauenben Erfenntnif mablen, was ber Rebner bem Verstand entwifelt, find bes Dichters gewohnliche Mittel zum Musbruf.

Auf diese Weise muß nothwendig die Rebe des Dichters von des Redners Acde, sowol in der Waterie, als in der Form, dem Ausbruf und dem Zon ganz verschieden werden: und deswegen theilet sich die Kunst der Nebe in die zwen Hauptaste, die Beredsamseit und die Dichtfunst.

Der Grund ber Dichtkunst ist in dem Senie des Dichters zu suchen, und die verschiedenen Zweige berselben, ober die Gattungen der Gedickte, entstehen sowol aus der besondern Art des dichterischen Genies, als aus den besondern Beranlassungen dazu. Bon jenem ist in dem vorherzehenden Artitel gesprochen worden; von diesem aber wird in dem Artitel Gedickt gehandelt. Demnach bleiben uns hier allgemeine Betrachtungen über die Dichtkunst, ihre Anwendung und Wartung übrig.

Der Segenkand ber Dittelunk pber die Materie, Die fle bearbeitet. ift jebe Borftellung bes Beiftes, bie flar genug ift. unter ben Ausbruf ber Rebe ju fallen, und intereffant genug. die Gemuther der Menichen einzunehmen. Gie scheinet einen weitern Umfang ju haben, als die Be-Diefe muff bas Interrebsamfeit. effante ibres Stoffs in ber Materie selbst suchen, ba der Dichter burch die Barme feiner Empfindung, Leb. baftiateit Riner Einbildungstraft. und ben fonberbaren Gefichtenunft, in welchen ihn feine Laune fetet, auch ben schlechtesten Stoff interessant maden fann. Der Befang einer Rach. tigall, sogar eines Ansetts \*), fann ihn so reizen, seine Einbilbungstraft und fein Ders fo erwarmen, bag et in die angenehmste Schwärmeren von fanften Empfindungen gartlicher Urt gerath, und manch liebliches Bild ber Phantaffe vor seinen Augen fieht; Diefes reigt ibn, burch einen biefer Empfindung angemeffenen Gefang auch und in' den angenehmen Gemuthszw fland zu seken, darinner fich befindet. Co bildet der Dichter durch fein Genie einen schlechten Stoff, ben ber Redner ungebraucht laffen muß, su einer angenehmen Materie, und bem, der schon an sich felbst reich ist giebt er durch feine eigene Gebanten, Bhantaften und Empfindungen, einen Ucberfluß an ieder Art von Kraft. Was hat nicht Somer ben Vorstellung der Belagerung von Troja gefühlt, und Blopftot ben bem Leiden und bem Lobe Mefu? Dichts scheinet fo geringe. bas die Dichtfunft nicht intereffant machen, und nichts fo groß, bas fie nicht noch weit mehr verarokern konne. Denn eigentlich zeiget der Dichter feinen Gegenstand nicht, wie er in der Welt vorhanden ift, fonbern wie fein fruchtbares Senie ihn bilbet, wie felne Abantaffe ihn fcmufet, und mas fein empfindungsvolles Derg noch ba-\*) S. Anatreins Dbe auf die Cicada.

ben empfindet, läft er und mit ge nieffen. Wir feben burch ihn mehr Die Scenen, Die feine Phantafte und fein Ders befchafftigen, als Scenn ber Natur. Alfo wird einem Dichtte, beffen Roof und Ders merkwurdig find, der geringfte Stoff Belegenbeit zu einem auten Wert: aber alleme wird er ibn nach ber Stimmung fc nes Charafters mablen: ber einn großen und ernstbaften, der eine lieblichen: ber einen traurigen, und ber einen froblichen. Aber in biefa Wahl hat er, wenn ihn Berfan und Ueberlegung nicht verläßt, ein genaue Rufficht auf bie, Die feine Ge fånge boren follen. Richt jeber auf ferorbentliche Zustand seiner Einbil bungstraft ober seines Derzens ihm wichtig genug, um ihn auf bes Drenfuf des Apollo der Weit zuem falten; sowol seine eigene Ebre, all das, was er der Gefellschaft, darin er lebt, was er den Menschen übm haupt schuldig ist, leitet seine Bah und daburch verfichert er fich ba Dochachtung und Dankbarkeit feine Zeitgenoffen und ber fpateften Rad welt.

Dieses find bie Burfungen ba Dichtfunft auf ben Dichter. weniger wichtig find bie, welche fe auf die Semuther ber Menschen bat die ihm ein aufmerksames und em pfinbliches Obr leihen. Wenn nach einer alten febr richtigen Bemerfung das Wort, bas aus dem Bergen ent Kanden ift, wieder in die herfa bringt, fo ift ber Dichter ein Die fter über die Derjen ber Deufchen. Richt nur die Gedanten und Bilber felbft, die er vorlegt, tragendas Ge prage eines empfinbfamen Derjens: auch ber Ausbruf und ber Con ber gangen Rebe befidtigen es, unb laf fen es uns unmittelbar empfinden. Die unerforschliche Liefe besmenschlichen herzens zeiget fich auch barinn, daß bisweilen Vorftellungen, die fehr oft ohne alle Wirfung vor und vot. aber.

iBergegangen, blos burch eine glatiche Wendung, felbft nur durch den Con der Worte, in denen sie uns vieber vortommen, die Kraft gewinten, fich ber gangen Seele gu bemachiaen. Lieber, Die nichts enthalten, els was man schon tausendmal ohne Rraft gebacht und empfunden bat, Bun oft eine erstaunliche Burfung \*), blos weil fie ben Ton getroffen has ben, ber alle Santen ber Seele in Bewegung bringt. Reine Ueberlejung, feine Runft ift vermogend, uns bie Borstellungen an die Hand zu geben, die in jedem befondern Rall in bem Gemuthe bas bewurfen, was wir zu bemurten munichen. Aber der Dichter, beffen tieffühlendes Der; ist bon einem Gegenstand durchdrungen ift, aufert feinen Gemutheinftanb auf eine Beife, die und in Diefelbe Empfindung feget. Rublt er ist felbft einen unüberwindlichen Duth, Mont er auch und ihn ein; ift er von barten Schlagen bes Schiffals getroffen ftandhaft, fo werden wirs mit ihm; fühlet er marme Empfindun. gen der Rechtschaffenheit, so warmet er auch unfre herzen mit berfelben Muth; seben wir ibn mit ber frew bigsten Erwartung dem Tod entgegen gehen, so erloscht auch in une die Liebe jum Leben. Alfo fann bie Doefe jebe Triebfeber ber Geele in Bartfamfeit fegen, und mit jauberifcher Rraft aber bie Bergen ber Menfchen Diefe Burtung bat fie herrichen. nicht nur benn, wenn fie von feiner Runft und tiefforschender Eritit unterflußt wird: blos Natur und Genie find dazu schon hinlanglich. Die Dichter Scheinen noch immer die großten ju fenn, die die Ratur zu Dichtern gemacht, ehe die Runft dem Genie fich jur Schulfin angebothen hat \*\*).

\*) S. Pieb.
\*\*) La poesse populaire et purement naturelle a des naiveres et des graces, par où elle se compare à la principa-

Eine fo wichtige Runft verbiente in ber genqueften Berbinbung mit Rellgion und Politit ju fteben. menfchliche Natur ift großer Dinge fabig, obgleich ber Mensch felten große Dinge thut. Die Dichtfunft. von Religion und guter Politif geleitet, kann bas Große, bas in ihm licat, würffam machen. Benn nach der Meinung eines ber größten Phis losophen alle Runste unter der Aufficht und den Befehlen der Politik fteben follten \*), fo murbe bie Dicht. funft mit ibrer Schwefter ber Bereb. famfeit, als bie wichtiaften, vorzuglich die Aufmertfamteit ber Befengeber verbienen. Diefes ift anch in ben ehemaligen Zeiten, und ehe bie falfche Politit aufgefommen, die meiften Gefete zum einseitigen Bortheil ber Regenten zu lenken, vielfältig geschehen. Die jubischen Konige hats ten Propheten, eigentliche Nationaldichter an ihrer Seite, und manche andre Ronige ober Gefengeber waren entweder felbft Dichter, ober hatten gum Dienft ber Bolitif Dichter ben Man weiß, was für einen fic. ansehnlichen Rang ben ben verschies denen Celtischen Wolkern die Barden gebabt haben. Aber ist bemübet man fich mehr biejenigen Kunfte gu ermuntern, und in ihren verschiedenen Barfungen zu' lenten, die einem Bolke das Uebergewicht der Macht und bes Reichthums zu geben schei-Die gottliche Runft Die Gemus ther ber Menschen au lenken, ben Berftand mit Borftellungen und bas Ders mit Empfindungen zu erfüllen, and beren vereinigter Burfung bie Seele ihre wahre Gesundheit und Starfe

le beauté de la poesse parfaite selon l'art : comme il le void és villanelles de Gafcongne et aux chanfons, qu'on nous rapporte des Nations, qui n'ont cognoissance d'aucune science, ni même d'écriture. Montagne. Lib. I. Chap. 54.
\*) S. Ariffor. Ethicor. L.L. 4.4.

Starfe bekommt, wird dem Jufall überlaffen. Wol dem Dichter, der auch underufen, durch das himmlische Feuer, das die Muse in seiner Seile angezündet hat, umsern Seist erleuchtet und unser Herz erwärmt, daß wir für jedes Schone und Gute empfindsam werden; der durch seizende Sesange heilsame Wahrheisten und liebenswürdige Empfindun,

gen würffam macht.

Der Ursprung der Dichefunft ift mmittelbar in ber Ratur bes Men-Jebes Bolt, bas fchen zu suchen. fich zu irgend einer Cultur ber Bernunft und ber Empfindungen berauf zu schwingen gewußt, bat seine Dichter gehabt, die feinen andern Beruf, teine andre Beranlaffungen gebabt, was fie flarter, als andre gebacht und empfunden, unter finulichen Bildern und in barmonischen Reden ihnen vorzustellen, als die Begierbe, die jebe edle Geele fühlt, am bern bas Gute, bavon fie burchbrungen ift, mitzutheilen. Zweifel find die erften Dichter jeder Ration Menfchen von großerm Gennb warmern Empfindungen, als anbre, gewefen; Menfchen, Die in ihrem Berffand Babrbeiten und in ihrem Derzen Empfindungen entbefet, beren Bichtiafeit fie lebbaft gefühlt, und aus Liebe für ihre Mithürger auszubreiten gesucht ha-Man hat auch in ben Geschichten der Øblker, ob sie gleich nie bis auf den Zeitpunft, da Bernunft und Empfindung fich ju entwifeln angefangen baben, berauffleigen. Spuren, daß bie alteften Dicheer verschiedener Rationen Lebenstegely und Maximen, die fie entdeft und beren Bichtigfeit fie lebbaft gefühlt baben, derh Bolte zur Lehre in molflingenden Capen vorgetragen.

Co balb biefer erfte Reim ber Dichttunft die Menschen auf die Mittel, nutliche Wahrheiten durch einen angenehmen Vortrag auszubrein

ten, aufmætfam gemacht batte, entbetten fie auch, baf aufer bem aut abgemeffenen Kall ber Borte, Die aute Einfleibung, ber feurige Ausbeuf der Gebanfen, und lebhafte Bilber, eine abnliche Burfung thun, und so wurde nach und nach die poetische Sprache entdefet und gebil-Bermuthlich find die erften poetischen Bersuche überall blos einzele Berfe, wie unfre meifte Spruchmorter, ober furze aus zwen ober dren Berfen bestebende Sabe gewesen. Als die Kunst zunahm, erfand man Mittel, durch Allegorien und Kabeln bas Bolt zu lebren : Gesetze und was ur Religion achorte, wurden in diefe nene Sprache eingefleibet, und man borte balb Lieber ben patriotischen Muth zu ftärken. Die ebelsken Seelen von lebhaftem Genie wurden. blos burch bie Dufen ermuntert Lebrer und Anfabrer ibrer Ditbarger, und so wurde die Dichefunst sur Lebrerin und Kührerin Ration at-Menichen. Manche kannte ben Rugen biefer Kumft auf die Gemuther ju murten fo leb. baft, daß fie die gluflichen Des fchen, die fie befagen, mit befondern Borjugen bekohnten; und fo kam die Ordnung der Propheten oder Barden auf.

Die wahre Gefchichte ber Dichttunft nur von einem einzigen Bolte ware ohne 3meifel jugleich bie Geschichte biefer Runft ben jeder andern Ration, und gewiß ein wichtiger Theil ber allgemeinen Befchichte bes menfchlichen Genies: aber fie fehlt überall. Am meiften weiß man bon blefer Beschichte, in fo fern fee bie Griechen betrifft. Man fann fie in vier Damptzeiten eintheilen, eben fo viel Beftalten, in beneu fie fich gezeiget bat. Die erfte Zeit. von welcher alle Rachrichten fehlen, ift die, darinn ste angefangen hat aufzufeimen, da ihre Berte Sittenfpruche, ober auch sehr furze Acufierun-

jen irgent einer aufwallenben Leienschaft gewesen, die tangend geungen worden. 'In biefer Zeit war de noch keine Kunft; wer etwa ben iner Berfammlung ein außerorbentiches Keuer der Einbildungsfraft ühlte, der reixte die andern zu un-Frmlichem Gefang und Lang, ben velchen ber Gegenftanb ber Leiben. thaft in hupfenden Worten angezeis So aukern fich gegentet wurde. wartig ben ben noch nicht gefitteten Boltern in Canada bie erften Berfude in Mufit, Lang und Doefic. Sinige scharffinnige Manner haben in der mosaischen Geschichte ber erften Menschen Spuhren folcher unformlichen Gefange entbefet. Roseles scheinet eben diesen Begriff vom Anfang der Runft gehabt gu baben, und nennt biefe erften Bersuche αυτοχηδιασματα \*) oder Wetle, die aus Inftinft, ohne Absicht, entstanden find.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baff schon in diefer Zeit die poetischen Berfuche Spuhren von bem verfchiebenen Charafter der dren hauptgattungen, bes iprifchen, bes epifchen, und des bramatischen Gebichts, ge-Die Rarre des Ches zeiget haben. spis ist noch nicht sehr weit von dies fen roben Gestalten ber entstehenden Dichtfunft entfernt; dennoch verfithert Placo, daß die ersten Bersuche ber Tragsbie sehr weit über die Zeiten bes Chefbis berauffteigen \*\*). Das Inrische scheinet naturlicher Welse die alteste Gattung ju senn, ba es burch ben Ausbruch der Leidenschaften verursachet worden, und die Luftbarfeiten, die jedes wilde Bolf nach einem gluflichen Streit anstellt, ton-

\*) Poetic. c. 4.
\*\*) Plato in dem Gefordide Ronos.

'Η δε Τραγφόια έει παλαιον ένδαδε, έχ, ώς διονται, όπο Θεσπιδος ας-ξαμευμ, όδ' άπο Φουνιχου. 'Αλλ', εί λελεις έννοισαι πανυ παλαιον άυτο έυσησειε όν της δε της πολεως έυσημα.

nen auch Spuhren ber nachher eutstandenen epischen Poeste gezeiget baben.

Auf diefe erfte Zeit folgte, vermuthlich nach einer langen Renhe von Jahren, Die zwente, in welcher die scharffinnigften unter ben Autoschetiasmatisten, ober ben burch Instinkt gebildeten Poeten, über die Korm und Burfung ber erften Berfache nachgebacht, und nun aus Abfichten, entweder fich ein Ansehen unter dem Bolfe ju geben, ober baffelbe nach ihrem Billen ju lenten, ober würklich aus väterlicher Zuneiauna ihm Kenntnift und Gitten bens jubringen, sowol den Inhalt, als ben Vortrag nach überlegten Regeln eingerichtet. Die Dichter biefer zwenten Beit fcheinen Lehrer, Gefengeber, Saupter und Aubrer ber Bolfer gewefen zu fenn. In diefe Zeiten moche te man, wiewol vielleicht ichon etwas spat berunter, Die erften Dichter fesen, die von ben Griechen namhaft gemacht merben, und beren Gefange unter ber Nation aufbehalten Orpheus besang in diefer Reit die Cosmogonie ober den Urfprung ber Belt, und sein von ben Megoptiern gelerntes Spftem ber Theologie. Mufaus, fein Schuler, besang in der Rebart ber Drakel, (in bunkeln Herametern) benfelben Juhalt. Eumolpus fakte bie Geheimniffe der Ceres in lin Gedicht, und trug barinn alles por, was bamals Moral, Politif und Religion vorzualiches hatten. Chamyris besang ben Krieg ber Titanen, ein als legorifches Bert über die Schopfung. Man fann bie Dichter Diefes Zeitpunkts einigermaßen mit den Propheten bes jubischen Bolts vergleichen. Aus diefer Leit haben fich verschies bene Berfe unter ben Griechen lang erhalten, find aber nicht bis zu uns gefommen.

Die britte Zeit ber Dichtfunst ift bie, ba fie angefangen, als eine zu einer 624

einer besonbern Lebensart geborige. Runft angefeben ju werben, ba bie Sanger einen befondern Stand ausmachten, und fonft nichts, als Ganger maren. Man tonnte biefe Zeit, Die Zeit ber Barben nennen. Diese waren berufene ober gedungene Canger, bie an ben Sofen ber Saupter ber bamaligen fleinen Bolferichaften gehalten murben, wie Phamius an dem hofe des Ulysses, und Demodotus an bem hofe bes Alcinous. Sie sangen bep festlichen Zusammenfanften, sowol jum Bergnügen als mm Unterricht der Gefellschaften. Lie. ber von allegorischem Inhalt über bie Gotterhiftorie, ober von berois fchem über die Thaten ber Selben. Sie fcheinen zugleich die Freunde und Rathaeber der Großen, die fie unserhielten, gewefen ju fenn. Dergleichen Ganger follen von uralten Reiten ber, bis nabe an unfre Lage, von ben Sauptern ber schottischen Stamme unterhalten worben fenn. In bas Ende biefer Zeit, ober allenfalls an ben Unfang ber folgenben

fepen wir den Somer. Die vierte Zeit ift bie, da burch Abschaffung ber toniglichen Regie. rung in ben meisten Stammen ber Griechen, eine mebrere Gleichheit unter ben Menschen eingeführt worben, und feine Großen mehr ba waren, bie Barben ober Sanger au ibren Sofen hielten. ' Da fcheinet es bie Sanger abgetommen ju fenn, als Menschen von einem besondern Stand, ober von befondrer Rebens. art ju betrachten. Aber bie Gefange ber Barben waren noch übrig und wurden gefungen. Weffen Genie fich gegen die Dichtfunft lenkete, ber wurde ein Dichter, ohne von jemand dazu bestellt ju seyn, und vermuthlich, ohne die ihm fonst gewöhnliche Lebensart aufzugeben; man legte fich, wie noch ist unter uns geschiebt, auf vie Dichtfunft, entweder blos aus unwiberfieblichen bepläufig

Trieb des Senies, oder um fich eis nen Ramen zu machen.

Man fann die Dichter Diefer Zeit in imen Claffen eintheilen. Gin Theil arbeitete jum Dienft ber Religion. ber Philosophie und Politif; ein anbrer blos ju feinem Bergnügen ; und diese machten damals die Classe der Menschen aus, die ist unter uns ben Namen ber witzigen Kopfe, ober wie man fie in Frankreich neunt, ber schonen Geister befannt find. erstern saben die Dichekunst aus dem edlen Gefichtspunkt, als eine Lehrerin ber Menschen an, bie ihnen als Philosophen, oder Menschen, die das Glut hatten, über fittliche und politische Angelegenheiten richtiger als der große Haufen zu urtheilen, und weiter hinaus zu sehen, dienen konnte, Bernunft und burgerliche Tugend allgemeiner auszubreiten. faßten bie burch Nachbenten erlang. te Beisheit in Gebichte, die fie. ob ne andern Beruf, ber Welt mittheil ten, wie Sesiodus, Aesopus, Solon, Epimenides, Simonides und anbre; ober auf Beranlaffung bes Staates. ben feperlichen Gelegenbeiten verfertigten, wie Wefchylus, Sophofles, Euripides, Pindar und Diese haben die funftliche Voeste auf den hochsten Gipfel der Vollkommenbeit gebracht. Jene wi Bigen Ropfe aber, Anatreon, Sap. pho, Alcaus und viel andre, baben, werft die Dichtfunft blos zum Bergnügen, jur Belustigung ber Einbilbungefraft und des Wipes angewen-Seit ber Zeit muß man fich die Dichtfunst, so wie die Venus, unter men Personen, einer himmlischen und einer irdischen, vorstellen; iene von erhabener, diese von bubleris fcher Schonbeit.

Co lange Griechenland feine Frembeit genog, und die vorzuglichften Genies ihren Gedanten und Empfindungen frenen Lauf laffen tonnten, erhielt fich die Dichtfunft auf der

Dobe,

Dobe, auf welcher fie allen Rinken vorzuziehen ist. Als aber mit ber frenheit auch die großen Empfinnungen ber burgerlichen Tugend unerdruft worden, mußte nothwendig mch die Dichtfunst ihre beste Kraft verlieren. Es war nun nicht mehr parum su thun, die Mensthen acittet und tugenbhaft zu machen. Durch die Ueppigkeit der Sofe unter ren Rachfolgern Alexanders, fibroeif. e man schon über bie natürlichen Bitten hinaus, und Tugend wurde mnute oder gar schadlich. Die Rerenten, vornehmlich die Prolemker n Neappten, beruften die wizigsten Roofe an ibre Sofe, nicht mehr wie bemale, ale Barben, and nicht ils Philosophen und Rathgeber, fonbern blos als Perfonen von angenehnen Talenten, die man zu guten Besellichaftern branchen fonnte. Die es zeugte ein neues Geschlecht der Dichter, die nicht blos aus Tempecament, wie Anafreon, noch aus bler Ruhmbegierbe, wie Gophofles md feine Zeitverwandten, fonbeen ms Mobe, ober ben Großen ju gefallen, ober burch bie niebrigere Batung bes Ebraeizes, die man Anhmucht neunt, gereist, bie Rrafte ibes Genies an ben verschiebenen Dichtungsarten versuchten. siefe gehören Callimachus, Theotrius, Pollonius und viele andre, veren Schriften jum Theil noch vorianben find. Diefe maren alfo Schriftsteller von der Art, wie sie toch ist Mode find, und suchten als olche, nicht etwa ihren Zeitvervandten nuglich ju fenn, foubern purch ihre Lalente berühmt zu werben; und mit ihnen fleng bas filberse Zeitalter ber Dichtfunft an.

Man muß gestehen, daß sie, sb ke gleich nur aus Nachahmung Dicher waren, die Art der wahren Drizimaldichter sehr gut nachgeahmt haien. Sie stehen deswegen unmitteljar nach den besten Driginaldichtern, Erster Theil. und können als Muster für die Reuern angesehen werden. Aber nach ihnen kam die griechische Dichtkunst allmählig in Verfall, und sank immer tiefer, wiewol sie noch bis in die Zeiten der römischen Kanser beträchtliche Nesse ührer ehemaligen Schönbeiten behalten hat.

Es ware für dieses Werf zu weitlänftig, die verschiedenen Zeiten der Dichttunst andrer Volker aufzusuchen, Ihr Ursprung und ihre verschiedenen Schikfale sind, da sie von dem Genie der Menschen abhangen, das im Grund immer dasselbe bleibt, ohngefehr überall einerlen. Nur die verschiedenen Gestalten der deutschen Dichtunst durfen hier nicht ganz

übergangen werben.

Man weiß zuverläßig genug, daß bie alten Deutschen ibre Barben gebabt, obgleich ist feine Spuhe von ibren Gefangen mehr übrig ift. Die Gefange Offians, eines alten cale donischen Barben, von benen wir nicht ohne einiges Recht auf unfre Barben fcbliegen tonnen, laffen uns bermuthen, baf es ben beutschen Burbengefangen weber an bem Reuer, wodurch die Heldengedichte fich der Derzen bemächtigen, noch auch ben andern Gelegenheiten an Große und Schonbeit Attlicher Empfindungen gefehlt babe. Aber frenlich war ihre Sprache weber fo biegfam, noch fo reich, noch fo wolflingend, ale bie Grache bes Bolfes, bem bie Ratur vor allen anbern Boltern die Reinheit bes Geschmafs und Unmuthigfele in ben Empfindungen in fo vollem Maage verlieben bat. Go meit das griechische Elima an Lieblichkeit das fo unter einem welt nordlichern himmel liegt, übertrifft, so weit mag homers Sprache und Ginbildungs. fraft die übertroffen baben, die in ben beutschen Barbengesängen vorgefommen. Man fieht an den alteften Ueberbleibseln ber beutschen Sprache noch gar wenig von Wol-Rr

Mang und periodifder Ginrichtung. Co batten auch bie Religion und bie Sitten der alten Deutschen sehr wenig von der Annehmlichkeit der Religion und der Sitten der gluflichen Bolfer, Die ehemals unter dem griedischen himmel wohnten.

Rach den Barben, die vermuthlich burch Einführung des Chriftenthums abgefommen find, fcheinen anbre, vielleicht boch von ben Sauptern ber beutichen Stamme baju aufgemunterte Dichter gefommen zu feon, die zwar nicht mehr die unter ihren Mugen verrichtete Delbenthaten befungen, aber boch bas Unbenten alterer Begebenheiten und verschliche Merbienfte venftorbener Manner ihren Zeitverwandten zur Racheiserung in Gefangen vorgetragen baben. Der Anfang bes befannten alten Gefanges auf ben beiligen Anno, welcher allem Anschein nach eine Geburt bes 13ten Jahrhunderts ift, giebt uns zu erkennen, wovon die Dichter ber furt vorbergebenden Zeiten gefungen baben. Wir borren öftet (fagt der Dicter) von alten Begebenheiten singen, wie schnelle zelden gefochten, wie fie feste Schloffer zerftobrt, wie sie Friede und Bündniß gebroden, wie viel reiche Konige umgekommen. Wun ist es Jeit, daß wir an unser eigen Ende denken \*). Es lakt fich vielleicht aus diefer Stelle auch schliegen, bag Gebichte von geiftlichem Inhalt bamals eben noch nicht gewöhnlich gewesen, da ber Dichter seinen Inhalt dem, wie es scheinet, gewöhnlichen friegerischen Anhalt ber gemeinen Gebichte entgegen feget. Benn, man bon bem Wert, dessen so eben erwähnt wor-

\*) Wir horten je dikke fingen Von alten dingen Wi fnelle helide vnhren Wi sie veste burge brechen Wi sich lieb in vuiniscesse Schieden. Wi riche Künige al zegiengen. Nu ift eint daz wir deneken Wi wir felve fülin enden.

ben ift, auf ben bamaligen Buftanb ber beutschen Dichtkunst schlieken fann, so hat es biefen alten Dichtern weniger an poetischem Genie und an lebhafter Einbildungstraft. als an einer niehr ausgegebeiteten Sprache gefehlt. Indeffen fieht man boch ist, feit bem ber unermubete Eifer unsers um die deutsche Litteratur und ben guten Gefchmat unftert. lich verdienten Bodmers, die Nenegische Sammlung and Licht gebracht und durch den Druk ausaes breitet bat, baf in bem zwolften und brepsehnten Jahrhundert die blübendfte Zeit ber beutschen Dichtkunft gemefen ift. Die Ranfer aus bem schwäbischen Daus baben ohne Imeifel viel dazu bepgetragen, daß feinere Gitten, Beichmat umb eine große Liebe jur Dichtfunft unter bem bentschen Abel ziemlich berrschenb worden. Die and biefen Zeiten übrig gebliebenen Gebichte find in groffer Umabl. Rur die Manekilche Samme lung \*) enthält kieber von 130 Dichtern, darunter viele som hachien Rang find, als Kayfer Seinvich, Konig Conrad, Konig Wenzel von Bobmen, viele Margarafen und Rursten. Es fallt baben in die Imgen, daß bamals die Dichtkunft eis nen großen Theil des Bergnugens der Dose ausgemacht babe.

Und stvar nicht eine Dichtfunst. bie als eine frembe Baare griechischen ober lateinischen Ursprungs blos zum Bergnügen ber Höfe berumgeboten worden, fondern eine Dichtkunft, bie aus den Sitten, aus der Denfungsart und aus den bertschenden Empfindungen der damaligen großen Welt entformgen ift, bie alfo gang naturlicher Beife einen

\*) Sammlung von Minnefingern aus dem Schwäbischen Zeitpunche CXL Dichter enthaltend etc. bey Orell und Compagnie, 1758.4. a Stocile.

eben fo unmittelbaren Ginfluß, auf die Gemuther ber Menschen Baben mußte, als bie ebemaligen Gefange ber Barben, obgleich von einer gang andern Art. Denn in diesem schonen Zeitpunkt Deutschlands berrichten bie boflichsten und galantesten Sitten, Die gartlichsten Empfindungen fomol ber Liebe, als ber Freund-Schaft und Gefälligfeit, feine Darimen ber Ebre. ber Tapferfeit und eines eblen Betragens gegen Lehns. berren, gegen Frembe, gegen bas schone Geschlecht, gegen Manner bon Talenten, gegen Freunde und Keinde. Rach biefem Ton war ber Beift ber bamaligen Dichter geftimmt, welche Gedanten und Empfindungen, die der Umgang mit der großern Welt ihnen querft gegeben, burch ihr Genie verschomert, in angenehmen Gefängen wieber mittheilten. Es scheinet, baf bamals, wemiaftene in Oberbeutschland, Hof gewesen, an dem nicht Dichter melebt baben. Bodmer fagt febr an= genehm von diesem schonen Zeitpunft ber Dichtfunst:

Sier ift ein poetisches Band, das die Gabe vom himmel empfangen Dichter in feinem Schoof zu erztes ben.

Rein anmuthig Gefield liegt zwischen dem Abein und der Limmat, Da nicht ein Dichter die Minn' und den May sang.

Und von ber Mufe Belitons fagt er in Begiehung auf diefe Zeit:

Ihr dient ein fürfiliches Wolf von Gras ven, Werthen und Frien, Der Ausbund des allemannischen Bluts. Sie sangen einst um das Gesteld des Rheins, der Donau, der Elbe, An Schwabens, an Destreichs und Thu ringens Hof.

Damals war die Dichtfunft, nicht wie ist, ein Zeitvertreib weniger empfindfamer Menschen, deren Genie burch die Schönheit der griechischen und romischen Dichter, die fie zufälliger Weise durch die Schulgelehrsamfeit kennen gelernt, zur Nachah-

mung gereigt worden ; fie mar, wie fie ihrer Natur nach fenn muß, ein aus ben Sitten ber Zeit entstanbenes und auf biefelben wieber gurufmurfendes Die ermannte Samm. Geschäfft. lung ber Minnefinger enthalt gwar meiftene Lieder von galantem Inhalt: aber diese Materie mar nicht ber eingige Stoff ber damaligen Dichtfunft. Wir haben auch baher noch Werke bon berichiebenen andern Dichtungs. arten; Fabeln, moralische Gedichte und einige von epischem Inhalt und ritterlichen Thaten \*). Ueberhaupt scheinet es, bag bie Dichtfunst diefes Zeitpunkte gang in bem Gefchmak ber provenzalischen Dichter gemesen. beren Werke noch häufig in ben frantofifchen Bucherfammlungen vorhanben, und von denen Johann von Mostradam, ein Bruber bes befanne ten Propheten, viel Rachrichten berausgegeben bat. In den epischen Gedichten diefer Zeit hat man Mube fich über bas Abentheuerliche, bas barinn herrscht, wegzusenen, auch berrscht der Aberglaube in voller Starke darinn; aber weber die Charaftere ber handelnden Verfonen, noch das Genie der Dichter konnen uns gleichaultig bleiben.

Mit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts nahm die schwäbische Dichtkunst start ab, in der Mitte deffelben war fie schon sehr schlecht, und der gute Sesang gieng unter. Weder der hause der im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert entstandenen Meisterschager, noch die Verfasser der ungeheuren dramatischen. Stute des letztgedachten Jahrhunderts, verdienen in der Seschichte der Dichtfunst einen Plat. Aber die Rirchenderbesserung hatte angesangen auf einen Zweig der Dichtkunst einen Mr 2

\*) Eines ber betrichtlichften ift bas, mas Bobmer unter bem Eitel: Chriemhilden Rache 1757. herquisges geben hat. gunftigen Einfluß zu haben. Man hat aus diefer Zeit geiftliche Lieber, die vollig die Sprache und den Ton haben, der diefer Gattung zufommt; nur find sie unter der großen Menge ganz schlechter so einzeln, daß ste keine Epoche in der Geschichte der deutschen Dichtfunst machen können, die man von den Zeiten der schwäbischen Dichter an die in das sechzehnte Jahrhundert, obgleich eine unzählbare Menge Neimer in diese Zwischenzeit fallen, für erloschen ansehen kann.

Die Sitten und ber Geschmaf ber Marion Scheinen ber Dichtfunft entgegen gewesen ju fenn; man fand mebr Gefallen an theologischen Untersudungen, als an ichoren Gegenftanben ber Einbildungsfraft und ber Die benben Straf. Empfindung. burger Johann Lischart und Geba-Stian Brand, die am Ende bes funf. gebuten und Anfange bes fechstehnten Jahrhunderts gelebt haben, ben-bes Manner von mahrem Genie, machten feinen Gindruf auf ihre Beitverwandten, und ihr Benfpiel beweift binlanglich, daß die Sitten und ber Geschmaf ber bamaligen Beiten schlechterdings nichts gehabt, bas der Dichtfunft gunftig gewesen. Die große Welt hatte bas Gefühl das für verloren; fie gerieth bem Dobel in bie Sande ), und ward von ihm fo gemighandelt, wie fie noch in ben Schrif. ten Bans Sachsens aussiehet.

In der ersten halfte des siebenzehnten Jahrhunderts erschien Martin Opitz, den die neuern Dichter Deutschlands für den Bater der erneuerten Dichtkunst halten. Er hatte nicht nur das Genie eines Poeten, sondern auch hinlangliche Renntnist der Alten um es auszubilden, und Geschiellichkeit die Sprache dem starten und richtigen Ausdruf der Gebaufen ju unterwerfen, und boch wobklingend zu fenn.

Mach einer so langen Barbaren, in welche die beutsche Dichtfunft verfunten gewefen, batte biefer großt Dichter nicht nur burch fein Befpiel andre Ropfe jur achten Bock wieder ermuntern, fondern der Ration felbft einen Gefchmat barm & ben Tonnen. Aber weber bas eint noch bas andre erfolgte. Fast ned ein ganges Jahrhundert hinduch nachdem Dpis fo schöne Proben bet ftarfen Gebanten, von einer natite lich fliesenden und daben sehr nach bruflichen Sprache gegeben, 🚧 Deutschland eine Menge fchlechte Dichter, die weber durch ihre De terie noch durch ihre Schreibart ik geringfte Aufmertfamfeit verbienten. Und obgleich in dieser Zeit hier und da einzelne Spuhren bes achten pob tischen Geiftes, wie j. B. in ben fier nen Arbeiten eines Logau und eines Wernite erschienen, fo bebette bed auf der einen Seite ein falfcher um abentheuerlicher, auf ber andernen pobelhafter Gefchmat bie gange bem iche Litteratur.

Erst gegen die Mitte bes ihien Jahrhunderts drang das Genie eine ger wahrhaftig schonen und flaten Beister durch die Dike der Finfer nif hindurch, und zeigte Deutschland in portreflichen Proben, sowol bat helle Licht ber Critit, als den mat ren Geift ber Dichtfunft. Bodmet, Baller, Bagedorn find die ersten gewefen, die ben Schimpf ber Barbar ren, in Abficht auf bie Dichtfunk 🕶 Deutschland weggenommen. haben wir feit brepfig Jahren mat chen schonen Beift, manchen ange nehmen, auch manchen fartbentes ben Dichter unter und gefeben; we haben von einheimischen Dichten Proben, baf ber Beift, ber ben fo mer, Pindar und Horaz belebt hat unter dem beutschen Himmel nicht fremd fen. Alles scheinet uns gegen **martis** 

<sup>\*)</sup> S. Sammlung critischer, poetischer und anderer geistvoller Schriften, 7 St. G. 54.

vartig ein gutes Jehrhundert für He deutsche Dichtfunft zu verfprechen. Aber der Seift und die Denkungsart besjenigen Theils ber Ration, ber wirch seinen Benfall den Dichtern Ruhm bringen, ber ben wichtigen Binfluß der Dichtfunft auf die Bemis Ber an fich empfinden und weiter aus. ereiten sollte — wird bieser Theil bet Ration, ohne welchen die Dichefunft los eine Beschäfftigung weniger liebhaber bleibet, wird er die anscheis tenden hoffnungen in Erfüllung brin-Wird ein feineres Gefuhl bes ten? Schonen und Buten ben dem anfehnichsten Theile ber Ration so allaes nein werden, wie bas Gefühl von Balanterie und Arrigteit, ritterlicher Ehre und Lapferkeit in den Zeiten ber schwäbischen Dichter gewesen ift? Berben unfre Dichter biefem Theil der Ration wichtige Manner fenn? Berben wir Dichter feben, bie es ticht definegen find, weil ihr noch unger Geift von ben Schonbeiten der Alten zur Nachahmung gereizt worben, fonbern bon bem Geifte gerieben, der einen homer, einen Gophotles, einen Euripides zu Dichtern jemacht, und ber bem Dorag feine tarfen Oden an das romische Bolf ungegeben hat \*)? Diefe Kragen nuf die Zufunft beantworten.

\* \*

Auffer ben, bie eigentlichen Regeln ber Dichtfunft enthaltenden, und ben dem folenden Artifel angezeigten Schriften, banein, von der Poesse überbaupts von ibs en Eigenbeiten und Wietungen an mb får fic, ober in Bergleichung wit en abrigen fconen Tanfen; von ibree Lebersinstimmung and Mebnlichteit uit ben lestern; von ihrer Verbindung uit den übrigen Wiffenschaften, ihrem Linflusse. auf diese, u. d. m. unter en Griechen: Blato, an einzeln Stele en, vorjäglich in dem zien und joten 45. Dus'er, nögleich febr um . Republif. \*) Lib. III. od. 5. 11. 6. Epod. 7. 11.15. ...

foulbiger Weife, querk bie Beranlaffung gegeben. die Boeffe als Machabrung m erfidren, erbellt aus diefen Stellen febr beutlid. Gie enthalten, inbeffen, nichts. als pflgemeine Bemertungen, aus mels. den B. Beni eine wollfommene Boetik (Platonis Poetica, ex Dialogis col-) au machen gefucht bat. Seine lecta Urtheile aber die Dichter aberhaupt vers anlasten mebrere Schriften, ale Pro Arte poet. Oratio von Job. Cafellus, Rostoch. 1568. 4. Hamb. 1618. 8. Redintegrazione de' Poeti. di Pagan Gaudentio, Flor. 1640. 4. mens de Platon sur la Poesse, von Couture, in dem iten Bbe. der Mem. de l'Aced, des Inscript. und die Disfertation fur l'ulage que Platon fait des Poeces, (ob gleich diese Abhandlung eigentlich nichts von bes Plato Dennungen über die Dichtfunft enthalt) von Fras guier, ebend. im sten Bbe. Quch gebort bieber im Gangen noch bas Examen caufarum cut studia liberalium artium, imprimisque Poeseos a Philosophis veter. nonnullis aut neglecta aut impugnata fuerint. Auct. Beck, Lips. 1785.4. - Muterd: feine Schrift, wie die Dichter ju lefen, und ben der Ergies . bung ju gebeauchen find, ift bes bem Unt. Dichter, angezeigt. — — In lateis mischer Sprache: Exercitat, de natura media Poeseos inter Philos. et Histor. Auct. Lo. G. Müller, Ienz 1707.4. Utrum de Poetics refte judicare possit qui non Poeta, Dist. Seb. Kortholti, Kilon. 1708. 4. - De umbra Poetica, Diff. III. Aust. B. Gottl. Boden. Vit. 1765. 4. - Artifez ca quae fibi non conveniunt fingens, Poetse monitor, von coent. Viteb. 1767. 8. -De elocutionis poetic. Natura, scr. G. I. Deni, Hal. 1774. 4. - Quid Poesi Philosophia debest, Auct. P. I. Sava, Upl, 1788. 4. — — In italies nifcher Gyrache: Configlio ad un giovane, Poeta, del S. Sherlok, Nap. 178. 8. — — In französischer Grade: De la Poche et de son gemie, ber ate Eh, bes Bel-Esprit, p. Mr 3 Franc.

Franc, Calliere, Par. 1605, 12. -Reflex, fur la Poesse von Ch. de St. Evremont, in f. Oeuvr. B. 3. S. 17. Busg, von 1725. - Lettres crit, et hister. touchant l'idée que les anciens avoient de la Poesse, et celle qu'en ont les modernes . . . p. le Sr. de Souvenel, Par. 1712. 12. - 3n C. 306 lins Manière d'enseigner et d'esudierles belles lettres, Par. 1726, 12, 4 0. bandelt bas ate Oud bes erften Bandes (6. 366 ber Sallichen Musg. von 1751) von der Boefie - De l'effence de la Poefie, eine Abbandl. von ?, Racine, in den Mem. de l'Acad. des Inscript. und als ates Sav. in f. Reflex, fur la Poesse. in f. 2B 3. III. S. 54: Par. 1747. 12. Deutich in ben Bemübungen aur Befbes berung der Aritif und des guren Ges fomacis, Salle 1743. 8. - Sur la Possie en général, ses usages, ses bornes, fon etablissement, et sur ee qu'elle a de commun avec la profe, in f. Poetique prife dans ses sources. · Oeuvr. B. IV. G. 1 U. f. Amft. 1749. 18. - Das ate, ste, 4te, sie und 6te Sap. bes erften Artifels bes gten Abfcha. im iten Eb, von Batteur Cours de belles lettres (B. 1. G. 133 ber beutschen Nebers. 4te Nufl. handelt von der Poesie . Aberh. - fo wie bas erfte Kap. in Maw montels Poetique - De la Poefie et des Poetes, von Leublet, im 4ten Bbe. 6. 175 f. Essais, Par. 1762. 12. - Reflex. fur la Poesie, von d'Alembert im 5ten &. S. 433 f. Melanges de Litter. d'Hist, et de Philos. Amst. 1767. 12. - - In englischer Sprace: Obfervat. on Poetry and Eloquence, won Ben Jonson, welche wieber mit Phil. Stoness Defende of Poetry, Lond. 1787. 8. abgebruckt worben find. -Effay of Poetry, son Billh. Temple, in f. Mifcell. Lond. 1696. 8. 26. 2. 8. 3030 365. — The grounds of Criticism in Poetry, by J. Dennis, Lond. 1704. 8. - An Effay upon Poetry and Painting with relation to the facred and profane History, by Ch. Lamotte, Lond. 1730, 12. - 30 ben Three

Trestifes, conc. Art. Musik, Postry, Painting, and Happiness, von 3am. Barris, Lond. 1744. 1755. 8. verm. 1770. 8. Deutsch, Danaig 1756. 2. Beffer, nad ber neueften Muft. Beffe 1789. 8. enthalt bie meeste Abhandl. eine Untersudung ther die Bermandtfchaft und Berichiedenheit swiften Dufit, Deil. und Boesie, und einen Bersuch, eine Rangordung unter ibnen feftaufeben. -Polymetis, or enquiry concerning the agreements between the works of the Roman Poets, and the remains of the ancient Artists, in X B. by J. Spence, Lond, 1747. f. verb. 1755. f. mit S. In einen Auszug gebracht. von Lindal, 1765. 8. Deutsch, mit Berande rungen , von 3. Burfard unb 2. 2. Sob Adter , unter bem Litel: Bon der Ueber oinkimmung ber Berfe ber Dichter, mit ben Berten ber Ranftler, Weten 1773 : 1776. 8. 2 Bbe. - Cine Abandiung aber den Begriff van Boefte Aberbaupt, der R. Burbs Commentar über bie Dichtfunft des Dores, Lond. 1753, 8, 2 5, 1766, 8, 3 5 im sten 8, S. a u. f. d. d. Ucb. Leip& 1772. &. 2 0. - Ju ben Remarks on the Beauties of Poetry, by Dan. Webb, Lond. 1762. Deutsch, in einem Auszuge, ber ber lieberfegung von eben diefes Berfah fers - Observations on the correspondence between Poetry and Mufik, von ebend. Lond. 1769. burch 3. 3. Cichenburg, Leipz. 1771. 8. - Mitch geboren einige Auff, aus eben beffelben Literary Amulements in Verse and Profe, Lond. 1788. 8. Neber. - Letter ... on Poetry, Painting and Sculpture, by Dr. King, Lond. 1768. 12. - Effay on Poetry and Musik, as they affect the mind, son J. Vesttie, bee ber sten stuff, f. Effay on the nature and immutabilily of truth . . . Edirab. 1776. 4. Dentid , im iten &. f. Reuen pullof. Berfuce, leips. 1779. 8. - Essay on the application of narasal history to Poetry; by J. Aikin. Warringt. 1772. 8. Deutsch, wit 3m. buech Chefin, B. Schmid, Leipz. 1779. 8. - On the alliance of natural Hiftory

Rory and Philosophy with Poetry cin Huff. von Eb. Bercival, in f. Moral and Litter. Dissertat. Lond. 1784. 8. -On the nature and effential characters of Poetry as distinguish'd from Profe. by Dr. Barnes. in bem aten Bbe. bee Mem. of the Liter, and Philof, Sociery of Manchester, Lond. 1785. 8. Deutich, in ber lieberf, biefer Mem. leips. 1788, 8, 2 B. - Letters on Litterature, by Rob. Heron, Lond. 1785. R. - In bem Botanic Garden. a Poem. L. 1788. 4. finden fich, swiften en vier Befangen, Befprache, morin ber pefenti. Unterfcbied amifchen Boefie und Brofe, die Bermandtichaft amifchen Boeffe. mb Mableren, Boefie und Mufit, u. f. v. febr gut auseinander gefest morden inb. - On Poetry, confidered, as an mitative art, von Eb. Emining, ben f. Beberf, Der Dichtfunft bes Arifoteles, Lond. 1789. 4. (Die verschiedenen Beseutungen, in welchen das Wort, Mache thmung, von der Boeffe gebraucht wird, mb ber Sinn, in welchem Arifoteles von br es gebraucht bat, merben barin be-Himmt, und die Geschichte diefes Begrifies allgemein angegeben.) - The Alliance of Mulik, Poetry and Oratory, by Anf. Bayly, Lond. 1789.8. (Dem Berf. ju Bolge ift Duft bie Grundlage, mf welche alle Voelle und Beredfamkeit. migeführt merben muß.) - beutscher Sprache: Anleit. jur Poeffe, porin ihr Urfprung, Bacheth. Befchafe enbeit und rechter Gebeauch untersucht ... wied , Bredl. 1725. 8. - Bon bem Mittelmdligen in ber Dichtfund, eine Aba landl, im sten G. G. 242 der Beutr. me Erit. Siftorie ber beutfchen Sproche. - Unterfuchung, wie weit fich ein Boet bes gemeinen Babnes und ber Gage beienen fonne, ebend. im gten V. C. 254. - E. A. Bramers linkerfuchung von dem mabren Begriffe ber Dichtfunft, Dans. 1744. 8. - Bon bem Wefen und mab: en Begriffe der Dichtfung, von Dich: Eonr. Curtius, bep f. Ueberf. bes Ariftos wies, Ban, 1753, 8. — Ueber das Natarliche in der Dichtf. in den Lyr. Eleg. und Epischen

Boeffen, Bolle 1759. 8. - Bemerf. über He Dichtfunft und ble Dichter, von D. Gottl. Schlegel, Riga 1764. 4. — Bon bem bochten Grundfase der Bocfie, und von ber Eintheilung ber Boeffes von It. M. Schlegel, ben f. Batteur, G. 185 unb 240 ber Musa, von 1770. - Bon der beis ligen Boefie; von ber Ratur bet Boefie, und von ber Sprache ber Boefle; von ber Darftellung bes Dichters, von Fr. 2B. Alopfice, vor bem Meffias, in dem Nors difchen Zuschauer (und in f. Kleinen Poetund Brof. Werten, Leips. 1771. 8.) und in ben Fragm. über Sprache und Dichts tunft, Samb. 1781. 8. - Ueber ben Bes griff der Dicttunft, eine Abhandl. in bem iten St. ber Somml. vermischter fleiner Schriften, Basow 1764.8. - Laofoon, ober über bie Grangen ber Mableren und Boefie . . . von Gotth. Ephr. Leffing, Berl, 1766. 8. verm. ebenb. 1788. 2. Engl. 1767. verglichen mit dem rten ber Reitischen Balber. - J. D. Alefeter von dem Einfluffe ber ich. Biffenich. in die Gottesgelabetbeit, Samb. 1770. 8. -In wie weit die Weftbetif ber Gottesnel. fcaben tonne? ein Auff. in den Abbandl. und Poeffen , Conigeb. 1771. 8. - Bon deutscher Art und Aunft . . . hamb. 1773. 8. - Berffreute Anniert. über die Dichts bunft in ben Berm. Urtheilen unb Muffisen , Riga 1774. 8. - Ueber bie Bille fibelichkeit und Richtigfeit theoretifder Regela, von B. Barger, im D. Mus frum, Man 1776. vergi. mit ber D. Bibl. der fc. Biffenfc. 35, 22. 6, 81 W. f. -Heber die schönen Wiffenschaften , ein Bragin. von Claublus, Marp. 1778. 8. (Babriceinlicher Beife ber, auch im D. Mufeum abgebruckte Auffat, worauf in oben biefer Schrift fich eine Antwort (von Barve) findet.) - Ueber Dichtfunff, in Berbindung mit Meligion, eine Abhandl. von M. S. Miemever, ben f. Gebichten, Leiph. 1778. 4. — Gebanken über die Dichtfunft, von dem P. Caftiglione, im aten Gt. ber Chronologen, Brft. 1779. 8. - Etwas über die Boeffe, von Joh. Chrfipb. Jac. Buderer, Bapr. 1780. 4. - lieber ben Ginfuf ber fconen in die bobern Rr 4

bobern Biffenichaften , von I. G. Setber, in ben abbanbl. ber Baverifchen Mademie, Eb. 1. G. 159. Munchen 1781. 8. - Ueber die Dichtfunk, eine Abbandl, in dem preußischen Tempe, Sonigeb. 1784. 2. - Bon der deenfachen Eraft ber Dicht tunft .. (won Ebr. Dan, Bof.) Belmit. 1789. 2. - Betrochtungen über bie Dichtfunk. von S. S. Cretichmann, vor bem swepten B. f. 28. Leips. 1784. 2. - Ueber den Zweck der Dichtfunft, eine Abbanbl. wor bem geten B. ber R. Bibl. ber ich. Biffenfc. - Bom Urbrunge und Befen der Boeffe, von dichterifcher Sprace, von Metrum ober Berdarten, und ben richtigen Granben ber Eintbeilung ber Dictungsarten , bas jate San, in bem Brunde, der Theorie und Gefch. ber fc. Biffenfch. von E. Deiners, Lemgo 1727. 2. - Mefthetifche Gefpreche, Brest. 1788. 8. (Gegen ben Gebrauch ber Dipthologie, ber Reime und bes Golbenmaßes geriche tet, ohne einen einzigen befimmten und beutlichen Begriff barüber.) - Die 7te Betr, aus I. D. Benbenreichs Softem ber Aefthetif, Leips. 1790. g. G. 237. handelt vom Wefen der Pocfie, von ber Gintheis lung der Werte ber Poeffe, u. f. w. -

Bon dem Werthe, ober Unwerthe. und von ber Schadlichteit ober Manglichkeit der Poesse, in Andricht auf Sitten, u. b. m. banbeln auffer bem, mas in den vorber bemerften Schriften bes Plato fich findet, besonders, in lateinis scher Sprache: Apologerieus, sive de Poel. innocentia, von Ben. Mengini, unter dem Rabmen Benebetto Biorentis ne, in f. 2B. Flor. 1680. 2. — De Futilitate Poetices, fcr. Tanaq. Faber; Amstel. 1697. 2. — Eine lat. Bibertegung biefer Scheift (Exercicat. adv. Fabrum) von Srd, Willb. Schit ets schien, Lips. 1698. 4. - Dissertat. que Poet, veter. Roman, et Graccor, a contemtu scriptor. Parchasianorum vindicat Seb. Korthold, Kil. 1703. 4. (Gegen die folgenden Reflexions des Le Elere gerichtet.) - Io. Ant. Vulpii de utilitate Poet, Lib. Patav. 1743. 8. --De efficaci ad disciplinam publicam

privatamque vetultifismor. Poet, doctring von Chr. Bottl. Benne, in L Opusc. Acad. B. I. S. 166. - De vi Possess in mores hominum. Diff. IL. fer. lo. G. Becius, Lipf. 1781. 4. -De utilitate ex poetar, imprimis vetet, justa lectione capienda, fer. L. Gurlitt, Magd. 1786. 4. - italienischer Greache: Il Lusca, Dial. d'Ormanozzo Rigogoli, Fir. 1584. 2. (segen bie Dictunk) - Dell' eccellenza della Poesia, Diel. di Cosmo Gagi, Rom. 1586. 4. — Declamazione in difesa della poessa, di Guil. Ces. Capaccio, Nap. 1612. 4. - Oraz. spologerica in lode della poesia d'Agostino Relli, Perug. 1616. 4. - Disc. in difeía della Pocíia, von Sr. Sclices mi, in f. Discorsi, Mac. 1647. 4. -Se la Poesia influisca sul bene della Societa e come possa essere ogretto della Politica: Differt. dall Ab. Clem. Sibilati, Mant. 1771. 4. - - 30 spanischer Sprace: Panegirico por la Poesia, por Fern. de Vera, Montil. 1627. 4. - - In französischer Spreche: Defense de la Poesse et du langage des Poetes, à Mde, des Loges, par Marie Jars de Gournay, Par. 1619. 12. und in ber Sammi. Der Schriften diefer Dame, Par. 1641. 4. - Defense contre les acculateurs de la Poesie à Mr. Chapelain . . . p. Jean L. Guez de Balzac', Par. 1657. 12. -Nouv. reflex. fur l'art poet. p. le P. Bern. Lamy, Par. 1678. 12. und bes f. Rhetorique, Amst. 1712. 12. (DE **Nông hat, sum Thell, das feansoille** gefagt, was be Fevre von ihm lateini nesen die Boeffe, gefagt hatte.) - Methode' d'etudier et d'enseigner chris siennement les Poetes, p. le P. Louis Thomassin, Par. 1681 - 1682. 8. 3 80c. (Ein gwar, jur Chre ber Dichter unb Dictunit, aut gemeentes, aber bode weitschweifiges und langweiliges Bert.) - Abr. Boillet batte, in f. Jugemens des Savans afferband bittre Urtheile aber die Dichter, welche von der Liebe gefungen, eingemifcht; biefes engte Benage W C Anti-Beiller, vorzalel, fut ias Con. fm. 7ten B. Eb. a. Gast u. f. ber In-Jemens - Miss. von 1725. 12.) unb Wails et rechtfertigte f. Mennung, in ber Bors rbe por bem iten Ib. bes britten Banes biffer Mass .- Penices far les Poees et sur la Poesie, von Et. le Clere. B ben Parrhafian. Amft. 1600. 12. Deutsch vor Bietschend Beb. Koniash, 1724. and mit Unm. im oten B. ober gaten St. B. 531 ber Bentr. jur erit. Beid, b. b. Bprache, feips. 1740. g. (Auch blefer Berf. baut auf bem , was le Beure gefant patte, weiter) - Defense de la Poeie, von Billb. Dafflen, im sten B. ber Mem. de l'Acad, des Inscript, unb vor L Histoire de la Poesse franc. Par. 739.12. - Disc. apologetique en faseur de la Poesse et des Poeses von fr. Gaçon, als Borrebe vor f. Ueberf. les Anatreon, Roterb. 1712. 8. - Eine Lettre von &. Campfot aber die Dichter. velche von der Bolluf gefungen baben, por den Oeuvr. de Chaulieu. Par. 1731. 12. Deutsch im sten B. G. 157 u. f. ber Samml. verm. Schriften, Berl. 1762. 3. - Defense de la Poesse, von P. Marine, in ben Mem, de l'Acad, des Inscripe, und bas erfte Rop. in f. Reflex. sur la Poesse, Oeuvr. B. III. 6. f u. f. Par. 1747. 12, - Plaidoyers en faveur de la Puefie... devant le public, Par. 1740. 12. -Buch last; im Gangen , fic noch ber ber banate Discours bes 3. 3. Rouffeau über bie Nachtbeile ber Wiffenfch, überhaupt, to wie die verschiebenen Biberlegungen beffetben, hieber rechnen. - 3n englischer Sprache: Apology for Poeery, von J. harrington, vor f. lieberf. bes Wrieff, Lond. 1591.f. - Defence of Poefy, von Bbil, Gibnen, ben f. Arendie, Lond. 1613. 4. Einzeln, mit einer Schrift von Ben Jenfon, Lond. 1787. 8. — — In deutscher Grego. che: Ueber die Birtung der Boeffe auf Sitten , eine Berisfdrift von J. G. Berber, in dem sten Th. S. 25 der Abhands lungen der Baperlichen Atabemie, Mans Øm 1781. &

Bod bem Universate ber Boeffe überband benbeln, in italienischer Sprade: Celarotti, Bom Urfprunge und Apris gange ber Bocie, vor f. lleberf, amener Eranerfriele des S. v. Boltaire, Ben. 1762. 2. Deutsch im aten Bbe ber Reuen Bibl. der ich. Wiffenich. - - In französie feber Grache: Auffer dem, mas in des Contillac's Effai for l'origine des connoissances humaines . . . Amsterd. 1746. 12. 5 3. vorfommt, und voring. lich erwogen zu werben verbient - Traité de l'origine de la Poesse . . . p. Mr. de la Fevrerie, in dem Extraord, du Mercure galant, 221. 3. Octobet 1684. 6. 57 123. (Befreitet bie Mennung, baß bir Boefie ans ber Begeifferung entipruns gen , und alfo eine befondre Babe von der -Gottbett fev.) - Difc. fur l'origine de la Poesse . . . p. le Sr. Frain du Tremblay , Par. 1713. 8. (Gegen biejenigen gerichtet, meiche bie Ototbologie aus Quelle ber Soefie maden. Der Berf. fiebt bas alte Teftament bafür an; und sieht nun die Loige bieraus, bas jene auf beine Art sumi Wefen ber Poefie gebere.) — — In englischer Sprace: Different, concerning the origin and progress of Poetry in general, wen Pub. Erufius, por f. Lives of the Rom. Poets . Lond. 1726 und 1723. 8. 2 5. - A differtation on the rife, union and power, the progressions, separations and corruptions of Poetry and Mulik . . by Dr. Brown, Lond. 1763. 4. - Some observat, on Dr. Br. Disfertat. Lond. 1762. 4. - Remarks on fome observat. . . . Lond. 1764. 8. - Das erfe Bert, etwas veranbert, unter bem Ettel: The history of the rife and progress of Poetry through its several species, Lond. 1763, 8. Brang. Bar, 1768. 8. Deutid, nach bet erfen Ausgabe, mit Ausgagen aus ben Bepben vorber angeführten Schriften, und eigenen Anmert. von J. J. Sichenburg, Leips. 1769. 2. Stal. durch Biet, Crocchi, Mor. 1771. 8. — In den Effays on vatious subjects of Talle and Criticism, Lond, 1780, 12. Andet fich ein Auffat dber Rr 5

Aber bie Ratur, ben Urfprung und Borts gang ber poet, Composition. - - An deutscher Sprache: Auser bem, was in der Abbandlung von dem Ursveunge der-Sprache . . . von B. Berber , Berl. 1772. 2. bierüber vortommt, - Anmertungen pom tiespeunge der Soefie, in bem sten 26. ber auserlesenen Ann. Aber wichtige Materien und Schriften, Leine, 1710. 8.

(ven Bettl. Stolle.)

Bon der Geschichte der Poesse im Allgemeinen: Projet et plan d'une Histoire générala de la Poesie, chez les peuples qui l'ont cultivée avec le plus de succès, von louis Racine, in bem riter Bbe, ber Mem. de l'Acad, des Inscript. - Ueber ben Ruben ber Bergleichungen verfchiebener Ausarbeituns aen vericbiebener Genies über benfelben Begenfand: und Dichtervarallelen, von 2. G. Crome, Gott. 1779. 2. und in f. Rl. Bbilol. Schriften, Beipg. 1779, 2. -Ueber bie Bauptepochen in der Geschichte ber Dichtfunk, bren Abbandlungen in bem iten und aten Bbe. bes Dagagins ber Sanfte und Biffenfchaften, Gotha Berfuch einer natürlis 1776 • 1778. 8. -den Gefchichte ber Boefie, in bem agten 8. 6. 1. und 177 der D. Bibl, ber ichbnen Bib fenich. (aus Marmontels Elemens de la Litterat. gezogen.) - In ben Mem.de l'Acad. de Berlin finden fic verfchiebene Mbbandlungen über ben Einfuß ber Bis fenichaften auf die Bocke von D. Merian. welche, im Gangen, ju ber Befdichte derfelben geboren, und moson vier, deutsch burd 3ac. Bernoulli, Leips. 1784 1786. E. 2 B. erichieuen find. - Fragmente vom griedifden und mobernen Genius, ein Baraffelversuch von E. B. im iten B. ber Mab. ber fc. Rebetanfie, Berl. 1790. 8. (S. vorber, Cefarotti und **6.** 47. Brown) -

Von der Geschichte der Poesse ben bestimmten Völkern: Natiklich kommt biefe, immer auch in ben verschiebenen Beididten der Biffenidaften und ber Litteratur überhaupt vor; ich will alfo, wes migfens, einige biefer bier anführen, als in italienischer Gorace: Discorso so-

pre le Vicende della littérature su bem Mbt C. Dening, Tor. 1760. & Glasg. 1763. 8. verm. Berlin 1784. 1785. 8. a Th. (Der grifte Theil jenei Berfes betrift, wie natürlich, die Pou fle; umb ber Werfaffer-gebt bie Gefchicht berfelben ben ben mebrefen Europaifden Bolfern, fo mie ben den Arabern, burd; aber, so bas Bert fic gleich augencha genug licht: fo if es boch, wie bie moreften Schriften bes f. Abtes, febr fich tis gescheteben.) - Dell'origine, pregreffo e Stato actuale d'ogni Letters tura, dell S. D. Juan Andres, Parm 1782. 4. Spatifch, von beffen Brube, E. Mad. 1784. 8. 2 86c. (9) mehr von bem Berte erschienen if , mit id nicht; ber Berf. leitet bie Cultur bar neuern Bolfer ganglich von den Araben ber.) — — In franzölischer Smade: Effais fur l'Hift, des belles lettres & des sciences et des arts, p. Mr. Jevenel des Carlencas, Lyon 1744-12 4 Eb. Deutsch. Leips. 1749 # 1752. 8. 1 24. (Abgerechnet, was ber Berf. über bie Go fchichte ber franzöflichen Boefie im sten B. fagt , ift bas liebrige bochft mittelmille-- Confiderations fur les revolutions des Arts, Par. 1755. 12. (908 htt Abt Guil. Aler, Mebegan, und nicht & allgemeines, oberflächliches Gefcont.) Tableau des revolutions de la Litterature anc. et moderne, p. Mr. l'Abbé de Cournand. Par. 1786. & (Das Wert besteht aus eilf Abschnitten ois Vues générales; de la Groce, des Latins; de l'Italie; de l'Espegne; de Portugal; de la France; de l'Angleterre; de l'Allemagne; des suut Nations de l'Europe; des Arabes; 🕬 entbalt größtentbeils nichts, als som 🕮 gefagte Allgemeinfage. - Bon Deutschen Schriftftellern: Wir haben der Babet diefer Art genug; aber so viel ich wich tein einziges, welches fich burch philope phischen Geif auszeichnete. 3d mil, im beffen, einige berfeten, als P. E. Bet trams Entwurf einer Geschichte ber Bo labrtbeit , Salle 1764. 8. morin ber fedfe Abschnitt ein Bergeichnis von Berteiticher

die Dichtfunk und von Dichtern entidit. Bobegetifcher Entwurf einer wollfidnbigen Gefch. ber Gelehrsamteit von hier. Andr. Mertens, Augsb. 1780. 8. 2 Th. worln im sten Eb. G. 275 fich eine Mapfobie über Die fcb. Biffenich, findet, - Cinents Ifcher aber bandeln von diefer Gefchichte: Della Storia e Ragione d'ogni Poesiadi Franc. Sav. Quadrio, Bol. und Mil; 2739 - 1752. 4. 5 Eb. in 7 B. (der theos retifche Theil ift febr aftdalich: der biforifde mur ben der italienischen Borfie vorzüglich brauchbar.) - - Auch ger bort noch, im Gangen, bas Bert bes Gravina, Della Ragione Poetica, Lib. II. Rom. 1704. 4. Ven. 1731. 4. in fo fern bieber, als ber B. mebr bie, won ben Dichtern beobachteten Regeln, wie eigene Ibeen vortragt, und fo, großrentheils nur von biefen Dichtern banbelt. Er bat fich, inbeffen, blos auf griechis Sche, romfice, und einige ber altern itas Menifchen Dichter eingeschranft. - Rere ner, Chr. S. Schmide Anweisung ber wornehmften Bacher in allen Ebeilen ber Dichtfunk, Leipz, 1721, 8. (Das Berk ericien urfpranglich, mit bem Litel: Theorie der Boefie nach den neueffen Grundidgen und Nachricht von ben beften Dichtern nach den angenommenen Urtheis Ien , keips. 1767 , 1769. 8. in a Th. neich einer Sammlung von Zustsen; nachber, mit Beglaffung des Theoretifchen, unser der Muffchrift, Litteratur ber Boefie, and endlich unter bem obigen, welcher Den Innbalt beffelben gur Snuge ans aciat.) —

Ueber die Beschichte, den Beist, und die Ligenheiten der Poeste ben den Briechen: Ausser den vorher angezeisten Lebensbeschreibungen der griechischen Dichter, und dem mas ben den einzeln Articla von ihnen, als Aeschulus, Aris Kophanes, Euripides, homer, Pindar, Gophostes, imgleichen Comddie, Orama, Pied, Lorisch, Leauerspiel u. a. m. in diessem Werte angezeigt worden iff, und daraber sich in den verschiedenen Commentazionen der Oschtlunft des Aristoteles findet, handeln, in lateinischer Sprache,

bayon: De Poesi Graegor, Aust. Abd. Praetorio, Baf. 1561. 8, - De Re poet, Graecor, Lib. IV. & adnot, Mich. Neandri coll. lo. Volandus, Lips. 1582. 8. 1613. 8. (betreffen blos die Profedic.) - Praelect. de Poesi Graecor. fcr. Th. Warton, Ox. 1769, 4. - Man der Gefc. ber Boefie, Berebf. Mus. Mabl. und Bildbauerfung . unter ben Griechen, von E. E. g. Sirfchfeld, Riel 1770. 8. - De antiquae gr. Poescos indole, G. Dav. Koeler, Gott. (1783.) 8. (Ob die Fortsesung davon ers fcienen tft, weiß ich nicht?) - Histor. Poef. gr. brevior. ab Anacr. usque ad Meleagr., fcr. C. Gottl. Sonntage (Lipf.) 1785. 8. - Auch gebort noch im Ganien bieber : Literar. artiumque inter antiquior. Graec. conditio ex Musar, aliorumque deor, nominibus muniisque declarata, von Chr. G. Bens ne, im sten B. S. 299 f. Opuic. Acad. Gott, 1787. 8. - In italienischer Sprace: Della Poetica di Franc. Patrici. la Deca istoriale . . . Fer. 1686. 4. (Ungeachtet ber Berf. bie Geidicte der Dichtfunft bis ins sate Jahrb, berabe fåbrt: fo bat er vorgiglich fich boch nur ber ber Befdicte ber gelechifden Dichte tunk aufgehalten.) — — In französis scher Sprace: Recherches fur les combats et sur les prix propolés aux Poetes . . . parmi les Grecs et les . Rom. von Fr. bu Bellop, Sieur bu Ress nel, in bem 19ten B. bet Mem. de l'Acad. des Inscript. - In Deuts fcher Sprace: In Cb. M. Clobius Bers fuchen aus der Litterat. und Meral, Leips. 1767 - 1769. 8. 4 St. finden fic Betradtungen über bie voraebmiten griechischen Dichter, ober vielmehr aber die Gitte lidleit in ibren Gebichten; aber, wenn es gleich an einzelen guten Bemertungen darin nicht fehlt: so scheint der Berf. doch teinen feffen, beftimmten Gefichtspunftt gehabt zu haben. — In dem Berfuch ele ner pragmatifchen litterargeschichte, von R. J. Rambach, Halle 1770. 2. findet fich, 6. 99 eine Probe der Geschichte ber Dichtfund, vornehmlich ber Griechen; abet

aber es ift rine mabre Bente: - Cinade. voetrefliche Bemertungen finben fich im Laocoon, in ben Argam, iber bie neuere beutiche Litteratur (bef. ste Samml. S. sch), in ben Reitifden Belbeen, u. a. m. - fo wie allerband bieber gebörige Wufs fase, in dem, ben bem Mrt. Alcen angezeigten Sumanififthem Magasin, als Meber beit Wefchmad ber Alten in Troven und Bergleidungen (B. 1. 6. 212.) -Bud gebort, im Sangen, noch bieber: Der Aufios von ben muftfalifchen Wette freieen der Alten, im 7ten B. ber R. Bibl. ber ich. Biffenfchaften, und ver-Schiedene ber, ben bem Urt. Allen bes seits angeführten Schriften. -

lieber Die Beschichte, ben Beift, die Kigenbeiten der Poesie ben ben Romern: Different upon the most celebrated Roman Poets, by Addison ... Lond, 1721, 8. — Effai histor. de la Litterature des Romains. Dubl. 1724. 12. - Confideracions fur l'Origine et les progrès des belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. le Moine d'Orgival, Par. 1749. 12. Deutich, Brest. 1755. 8. - De Collegio Poetar: Romanor. Pr. Ioa, Chr. Wernsdorf, Helmst, 1756. 4. - Disc. sur la Question: Si le Siècle d'Auguste est préférable au Siècle de Louis XIV. p. le C. d'Albon, Par. 1784. 8. -S. Ubrigens die Art, Aeneis, Plautus. Terenz, Alten, u. a. m. so wie diejes nigen, welche von den veelchiebenen Diche tungsaeten bandeln. - -

ileber die lateinische Poesse in den mittlern Jahrhunderten: Dissertat. de sista medii aevi darbarie, inprimis circa Poesin latinam, Aust. Polyc. Leisero, Helmst. 1719. 4. — Pensees sur la decadence de la Poesse latine, von dem P. Brumon, in den Mem. de Frevoux, Man 1722. S. 9051917. und in dem Journ. des Savans, Mars 1723. S. 287 u. s. —

ueber die Beschichte, den Geist und die Eigenheiten der italionischen Poesse, in chronologischer Ordnung: La

Cavaletta, ovvero della Poessa Tofcana, Dial. von Corq. Laffo, ben f. Giore di rime e profe. Vin. 1522. 11. und im sten Th. [. Opere, Fir. 1724.f. - Apollop ou l'Oracle de la Poesse Italienne et Espagnole, avec un Commentaire fur tous les Poetes Italiens et Elp. p. Mr. Bense Dupuis, Par. 1644. 2. - Istoria della volgar Possia, da Giov. Mar. Crescimbeni, Rom. 1698. 4. Commentari interno alla Storia della volgar Poesia, R. 1701-1711. 4. 5 %. Reue Ausgabe , in web der bie Commentar, in den Tert aufacnommen worden figb, Ben, 1731, 4. 6 %. (movon jebod ber lette nichts, gur Befchichte geboriges, enthalt.) - Difc. fur l'Histoire et le genie des meilleurs Poetes italiens, in ber Bibl. Italique, Gen. 1728 U. f. im iten 9. 6. 2234 978. im sten B. G. 176 : 324. (Befpringlich won bem Dara, Daffel gefchrieben. aber im Originale mir nicht befannt.) -Della novella Poesia, cioè del vero genere e perticolari bellezze della Poesia italiana Lib, III. Ver. 1722. 4. (In bem iten Buche banbelt ber B. von ben , in ber Manier ber Briechen und Siemer, von ben Italienern geschriebenen Gebichten; in dem sten von dem, worin eigentlich bie mabre Italienische ober Lois canlibe Boefie, wie er fich ausbrücft, ber ficht; in dem sten von der Sprache, ben Berfen und bem Meine ber Italiener. und von dem italienischen poetischen Ausbrude, in Bergleichung mit Romern, Briechen , Bebrdern , Frangofen , Spaniern und Italienern) - Lectera intorno all' Invenzione uscite dal regno di Napoli , im sten 3. 6. 229 : 264 bet Raccolta d'opusc, scient, e filol. Ven. 1722. - Dolla Poesia italiana di Giul Mar. Andrucci (Quabrio) Bol. 1724. 4. - Dissertat. de rhythmica veter. Poch, et origine Ital. Pocseos, ven fub. Ant. Muratori, im sten Bbc. 6. 6601718 f. Antiquit, Ital. med. acvi, Mediel. 1740. f. - Differtation upon Italian Poetry, by Giul, Barcaei, Lond 1783. 8. womit ich sleich Cien

Ebenbesselben Account of the manners and customs of Italy, Lond. 1767.8. 2 B. verbinden wiff. - Lettere di Virgilio a' législatori della nuova Arcadia , von Sav. Bettinelli, Algarotti, u. n. m. Ven. 1758. 8. und im 7ten 95. der Werte des erftern, Ben. 1783. Frans foffich, Par. 1788. 8. Lettere inglele, von ebend. Ben. 1766. 8. und ebenfalls im zten B. f. Opere. Discorso fopra la Poessa italiana, von ebend. im Saggio fopra la rten B. f. Opere. letteratura Italiana, di C. Denina, Tor. 1762. 12. - Berfuch über ben Character und bie Berte ber besten italienifden Dichter, Bridm. 1763. 1764. 8. 2 B. von Joh. D. Meinbarb; Ebend. mit einer Fortfegung von C. 3. Jages mann (über bie Satiren bes Arioft) 1774. 8. 32b. - Riflestioni ed esempii sopra l'eloquenza italiana . . . dell' Abare Mar. Ghigi, Ven. 1767. 8. 2 3. perm' ebend. 1772. 8. 3 3. ( das mehrefte beffeht in Musjagen aus Dichtern und Brofaiften) -; Reflex, fur l'erat actuel de la poesie italienne, im iten Sbe. G. 290 der Varietés liter. Par. 1768. 12. . 3. - Reflex, fur l'esprit de la litterat, ital, ebenb. im 4ten 3. 6. 32. -Rache, von ben diteften erstifden Dich. tern der Ital. Ban. 1774. 8. - Italies affche Unthologie, aus poetifchen und proaifchen Schriftffeffern, Liegn. 1778 . 1781. R. 4 2b. von Fror. Schmitt) - Lettres sur la Litterature et la Poesse italienne, Flor. 1778. 8. - Die vorzägliche ten italienifden Dichter im flebzebnten Rabrbundert , Beldelb. 1781. 8. (von Br. H. R. Werthes.) - Difc, ful gufto presente delle belle lettere in Italia, pon J. Diebemonte, ben f. Ital. Meberf. bes homerischen hymnus an die Ceres, Baff. 1785. 8. Deutsch von C. 3. 30jemain, halle 1788. 8: - Del Gusto presente 'della Litterat. Ital. del S. Dottore M. Borfa... Ven. 1784. 8. --Del Carattere del gusto Ital. Ven. 1785. 2. — Des Bertes bes Quadrio f bereits vorber gebacht. - -Noch Inden fic Rachtichten aber bie Gefchichte ben Werten, welche von bem Urfprunge

ber Breffe in ber Storia della Litteratura ital, di Girol, Tiraboschi . . . Mod. 1772-1782. 4. 10 95. in 12:28. Pir. 1780. 8. Deutsch, Auszugewelle, Die jum Musq. bes isten Jabrb. burch C. 3. Jagematin , Beipg. 1777 : 1781, 8. 3 95. - 3n dem Berte bes Bettinelli. Del risorgimento d'Italia negli Studi, n'elle Arte . . . Baf. 1776, 8. 2 3. und in f. Opere, Ven. 1783. 8. 8. 6. - 3u den Vicende della Coltura... della Sicilia, di Piet. Nap. Signorelli, Nap. 1784. 8. 20, - In bem Magazin ber Italienifden Litteratur, von C. 3. 340 gemann, Weimar und Deffau 1777e1789. 8. 8 Obe. - Und bie Biblioth, dell' Elaquenza italiana, des Fontanini, Ven. 1706. 8. mit vielen Zuf. von Apoficio Beno, ebend. 1753. 4. 2 . liefert in ber 3ten Claffe, B. s. G. 126 u. f. ein Ber. geichnif von Werten ber Dichttunft und aber die Dichtfunf ; und in der aten ebend. 6. 360 ein Berzeichniß von bramatifden Shriften. — — Bon Journalen ber Atalbener find mir befannt: Giorn, dei Lettersti in Roms. R. 1668-1681. 4. - Il Giorn, Veneto de' Litterati-Ven. 1671-1680. 4. - Giorn. de'. Letterati in Parma, Parm. 1686-1600. 4. - Giorn. de' Letter, in Mod. 1692-1697. 4. - Giorn. de' Letterati d'Italia, Ven. 1710-1740. 12. mit Inns begeiff ber Gupplemente, 43 Bbc. -Offervat. litterar. Ver. 1737-40. 8. 6 86c. — Novelle litterar. Fir. 1740. 4. - La frusta letteraria, Rov. 1762. 8. von Barettl. - Giorn, de' Letter. di Pife, Pif. 1771 - 1780. 8. # Bbc. - Efemeride literar. R. 1772. 4. -Nuovo Giorn. de' Letterati d'Italia, Modena 1773 u. f. 12, 36 Ohe. gebort su blesen noch die Bibliotheaue Italique, Gen. 1728 u. f. 8. 18 6be. - 6. übrigens bie Art, Arcadia. Diche ter, Comodie, Drama, und alle die, welche von ben einzeln Gattungen ber Dichtfunft banbeln. - -

Bon ber Befdichte, ben Eigenheiten, u. f. w. ber spanischen Moeffe: Auffer

der Sprache bandelte, als bes Bern. Mi brete Origen y Principio de la Len-.gua Castellana, R. 1606 unb '1674. f. Des Greg. de Mapans Origenes de la Lengua Esp. Mad. 1727. 2. 4. 6. 11. - Letra . . . fobre la origen de la Poefia Elpañola, von bem erfen Marg. de Santillana, bes bem iten 8. ber Coleccion de Poef. Castellanas escr. delanto el Siglo XIV. Mad. 1779. 4. - Difc, de la Poesia Castellana von D. Songalo Argota de Molina, ben bem Conde Lucanor bes D. Manuel, Sevilla 1572, 4. Mad. 1642, 4. (banbelt aber eigentlich nur von ber Socie bes Bebichtes, ben welchem er abgebrucht wor ben.) - Apollon, ou l'Oracle de la Poesse Ital. et Espagnole . . . p. Mr. Bense du Puis, Par, 1644. 8. - Det Artifel Poelia, in bem, von Jof. de Die ravel, fus Spanifche überfesten Moreri. - Origenes de la Poefia Castellana . . . por D. L. J. Velazquez, Mal. 1754. 4. Deutsch, mit vielen Buf. von 30b. Andr. Diege, Gott. 1769. 8. -Letters conc. the Spanish Nation, son Ebw. Clarte, Lond. 1763. 4. (ibre Cinfeitigfeit und Unrichtigfeit ift befannt.) - Ein Auf. im iten Bbe. ber Deuen Bill, der fc. Biffenfc. (von Dan. Schies belet) - Memor, para la historia de la poella y poetas Bipan, der erfte Band ber Obras posth: des Mart, Sarmiento, Mad. 1775. 4. (geben nur bis ins funfschute Jahrh.) - Lettera del S. Juan Andres al Commend. Valenti, Crem. 1776. 2. - Saggio Stor. Apolog. della Letterat. Spagnuola, 'dell' A. D. Xav. Lampillas, Gen. 1778 - 1781-8. 6 %. vergl. mit den Lettere del S. A. Tiraboschi v. Betinelli con le risposte del S. A. Lampillas, R. 1782, 8. --Letters from an Engl. Traveller in Spain on the Origin and Progress of Poetry in that Kingdom, Lond. 1781. 8. - - Mud fonnen beju noch bienen ber Viage del Parnaso des Rig. Cernantes, Mad. 1614 und 1714. 4. fo wie ber Laurel de Apolo des lope Bel be Bess, Mad. 1630. 4. und das Marakin

der wanischen und portugiefichen Litten tur, von 3. 8. Bertud, Beimar und Deffatt 1780 : 1782, 8. 3 Boc. - Basin unserm Morbof (Unterr. von der demischen Sprace und Boefle, Siel 1682. 8. Sap. 1. 6. 211.) sich findet, ift sebe unzulänglich - und in des Raph. Dobebang unb Set. Moderigo Historia literaria de España. Mad. 1777. 4. 5 8. wird berfelben nurim Allgemeinen gebacht. - - Unter ben Journalen der Spanier ift, Das erfte. unter dem Ettel Diario, von Suerte. Mart. Salafranca, und hier. Suig im 3. 1737 u. f. herausgegeben worden : ci borte, nach ungefdbe swer Jahren, auf: und murbe bann, unter bem Titel : Aduna critica o Hebdomadario de los Sabios, von Dig. be Blores bis aum I. 1763 fortgefett. Es besteht aus 3 B. ober 26 Num.s, enthalt aber nur von menie. in die Dichtfunft einschlagenden Buchen, Geit bem Jahre 1765 baben Anzeigen. bie Spanier febr viele, von welchen bie Biblioth. Elpagn. V. 3. G. 55 H. f. Rede richt giebt, und wovon vorzäglich El Poeta Matritense bieber gebort. - -

Bon der Geschichte u. s. w. der pow tugiesischen Poesse: Mem. histor. polit. et litterair. concernant le Portugal. . . p. le Chev. d'Oliveyra, Ams. 1741-1743. 8. 2 Bde. — Einige Racke. von der portugiesischen Litteratur, Fest. 1779. 8. (blos von Camoens) S. and das Magazin der spanischen und portugies sischen Litterat. von J. S. Gertuch, Weim. und Dessau. 8. 3 Bde.

Bon ber. Geschichte, ben Ligens beiten u. s. w. ber französischen Bocssie: Apologie des . . . Troubadours Avign. 1704. 8. — Observat, sur les Troubadours (von 8e Grand) Par. 1781. 8. — Much gehören noch zu diesem Zeitspunkt, die Worreben zu den Fabliaux et Cont. . . . des XII. XIII. XIV et XV Siecl. Par. 1756 und 1768. 12. 38. — und zu den Fabl. ou Cont. du XII et du XIII Siec. P. 1778. 8. 38. — Recueil de l'origine de la langue et poesse franc. Ryme et Romans van Gl. Zauchet, Par. 1581. 4. und in seis

un, ebend, 1610. 4. gebrucken Ocuvr. 5. 533 u. f. - De l'origine dels Poeie franc. bas ate Bud in bes Et. Poss mier Recherches de la France, Par. 607. 1621. 1643. 4. - Traité de la Poesse franc, in her Connaissance des bons livres , von Ch. Gotel, Amit. 1672, 12. 6. 401, 452. - Hiftoire et reigles de la Poesse france:p. Jos. Merrefin, Par. 1706. 12. Amil. 1717. 13. - Remarq. crit. fur l'Hist. de la Poes. Par. 1706. 12. (von St. Quentin.) -Lettre fur l'origine de la Poesie franc. son M. Dan, Suet, in den Mem. de Trevouz. Mári 1711. S. 471 u. f. 400 m sun B. & 84 f. Differtat, recueilies p. Tilladet, Haye 1714. 12. -Dife, fur quelques anc. Poetes et fur quelques Romana gaulois peu conaus, von Aut. Balland, in bem gten B. let Mem. de l'Acad. des Inscript. B. 484 It. f. in melder Cammlung übers baupt fich noch mehrere Rachrichten von ilten französischen Gebichten und Dichungen befinden. - Remarq, fur la Poshe franc. von B. Louis de Lomenia, Br, & Brienne, bep Chalons Trairé des règles de la Poes. franc. Par. 1716. 12. - Reflex, fur la Peefie franc. où l'on mantre que ce qui distingue le ress de la Prose c'est uniquement. le tour qui met de la suspension dans la phrase par le moyen des invertions .. p. le P. (Jean Unt.) du Cerceau, m Mercure bes 3. 1717. und einzein, Amft, 17: \$. 12. — Defense de la Poesse ircs, cheat, - Lettres for la Poef. franc. von de longue, binter f. Ueberf. w Argenis des Barclay, und im Merc. Nouv. vom 3. 1737. - Raisonnemens nazardés fur la Poefie franc, von esend. Par. 1737. 12. - Hift. de la Poesie renc. . . . par l'Abbé (Guill.) Mafieu. Par. 1739. 8. (geht wur bis auf de Betten Franz bes erften; unb., ab 26 seich eigentlich bas hauptbuch fenn foll, och febr wenig befriedigend.) - Hift, le la Pacsie franc. von El. Goujet, vor er, von Mer. El. de la Mariniere berusgebenen Biblioth, poet . . . depuis

Marot jusqu'à nos jours, Par. 1745. 12. 4 Bbe. - Les Muses en France, ou hist. chronol, de l'origine, du progrès et de l'emblissement des belles lettres . . . dans la France, p. J. M. Le Febre, Par. 1750, 12. - Connoiss. des beautés et des défauts de la Poesie et de l'Elog. franc. Par. 1750, 8. und im 62ten Bbe. S. 241 ber Oeuvr. de Voltaire, 21115g. v. Begumarchais. ---Observat. crit. sur differens sujets de Litterature, p. Mr. (J. Mar. Bernard) Clement, Par. 1772. 12. 28. (Eine Schrift, welche, meines Biffens, ibs ren Berf. in die Bafille brachte.) - Efsais de crit. sur la Litterat. anc. et moderne, von chend. Par. 1785. 12. 3 %. - Discours sur l'origine et les progrès de la Poef, franc. ver dem iten Boe. der Annales poet. Par. 1776. 12. – — Beyträge dazu finden sich aber noch in verschiedenen andern Weeten, als in bet Grand et vrai Art de pleine Rhetor. des Sabri, Par. 1521 und 1544. In dem Jardin de plaisance, Par. 1547. 4. In ber Art poet. Des Dess nardier, P. 1640. 8. In ben Traites des Colletet über das Epigr. Sonnet und Schafergeb. Par. 1658. 12. In der Dis fertation bes EL Beneft über bas Schas ferged. Par. 1707. 12. - so wie in der Hist. litteraire de la France . . . p. des Religieux Benedictins, Par. 1773 -1756. 4. 11 Bde. - In der Hist. litter. du Règne de Louis XIV. p. Mr. (Claude Franc.) Lambert, Par, 1751. Deutsch, burch Gottfr. Beni. 4. 58. Bunt, Coppenh. 1753. 8. 3 60. — In bem Siecle litteraire de Louis XV. Par. 1754. 12. 2 24. - In den Deux Ages du gout et du genie franc. p. Mr. Dixmerie, Par. 1769. 8. - Mem. pour servir à l'histoire de la Litterature, von Saliffot, Par. 1770. 1775. 12. und im sten Sh. f. Oeuvr. Par. 1788. 8. - Hist. de la Literature françoile, p. Mr. Bastide, Par. 1773. 12. 2 %. - Les trois Siècles de notre Littersture ou tableau de l'esprit de nos ectivains depuis François I. jus-

qu'à 1772. p. Mr. Sabatier, P.1772. 12. 2 ... verm. Amft. 1779. 12. 4 3. (meldes eine Menge Begenschriften, als Additions, ou Lettre critique'; Lettre d'un Theologien; Lettre d'un pere à son fils; Les oreilles des Bandits, verfo. Muff. von 206 tatre u. a. m. veraniafte.) - La France litteraire cont ... les auteurs vivans et morts depuis 1751, avec la lifte de leurs ouvreges. Par. 1756, 12, 2 2b. 1768.8. 620. 1778. 8. 620. — Office einer Gefch. ber frangbfifden Litter, von dem Marg. de Saulms, in ber kitteratur und Bolferfunde, Geotember 1782. -- Journale von ber frangbiffden fcbenen Litteratur: Das diteffe after Jours nale ift, meines Wiffens, in fo feen die Bibliogr. Parihana, f. Catal, omnium Libror. Par. annis 1643-1653. excufor. 4. 3 Bbe, von Louis Jacob, als fle die Idee au Angeigen der neu erkbienenen Soriften gegeben zu baben icheint; benn an und far fic felbft ift es nichts, als ein Ditel-Bergeidnif. Der Schriften biefer Art find, indeffen, in ber frangofifchen Sprace, fo vicle, das ich, uni den Raum ju fconen, mich auf biejenigen einschrante, welche mit ber Dichtfunft in ndberer Berbindung fleben, als Mercure de France, angefangen, im J. 1672. von Jean Don. de Vise', unter dem Els tel des Mercure galant. - Journal de Trevoux, ou Mem. pour l'Hift. des Sciences et des besux Arts. set 1701. (Unter bem Ettel Esprit des Journaux de Trev. find die besten Auff. barque, Par. 1771. 12. jufammen gebruckt worben.) - Journal litteraire, Haye 1713-17;2.8. 20%. - Bibl. françoise ou Hist. litter. de la Prance, Amst. 17 23 U. f. 8, 42 Bd. (von Den. Frc. Camufot) - Le Pour et le Contre, von Prevof, Haye 1733 - 1739. 8. 17 20. - Observat, sur les Ecrits modernes, von ben Achten Desfontgines unb Granet, Par. 1734-1743. 12. 35 26. -Nouv. Bibl. ou Hist. litter. depuis 1738-1744. Haye 12. 19886. - Lettres fur les Ouvrages de Littétature, son B. Clement, Par. 1740. 12. and Les

cinq Années litteraires (1748.1752.) von cbend. P. 12. 426. Berl. 1756.12. 3 80c. - Observac, fur la Litterate re mod. son fa Botte, Par. 1749-1752. 12. 9 8bt. - Biblioth, des Sciences et des besux arts, Have 1754 a.f.t. - Année litteraire, Par, 1754 & f. 14. 10th El. Catherine Fretor (3mc) \$6 handl, dasans aber kitteratur und Anif von bem Mit Groffer, finb, Denis, Sift. 1778. 8. crfchienen.) - Journal Encyclopedie, Bouillon 1756 U. L. - Mem. fecrets pour forvir à l'Hit. de la Republ. des Lettres en France. depuis 1762. Have 12. 21 80c. -Renommée litteraire von Just & Lebrum de Granville. — — and m Me flist, critique des Journaux, le fanc. 1718. 4. a 🗞 Amft. 1734. 18 s B. von Denid Franc. Camufat hier du Stelle einnehmen. - Hebeigent fo fern einige biefer Fournale, and mot len Angeigen und Andadge aus enbet. als frangbfifchen Schriften. - -

Ueber Gefchichte, Gelf, Cigenfill ber englischen und schoezischen Ind: A Specimen of the critical history of the celtic Religion and Lemmi cont. an account . . . of the But von John Loland, im iten &. S. 3 4. ber Collection of several pieces Land. 1726. 8. - Some specime of the Poetry of the anc. Well Bardes . . . by Evant Evans, Los 3764. 4. nebft einer lat. Differtation Bardis. - Die XIV ber Critie. Differ tat. on the anc. Caledonians, by Macpherson, Lond. 1768. 4 6 # banbelt won ben Barben : Deutsch, tel 1770. 8. - Translated Spec. of Well Poetry, by J. Waiters, Lond. 1784 8. - Musical and poetical reliefs the Welfh Bards, with a history the Bords and an account of the Mask, by Edw. Jones, Lond. 1714 f. — Auch find noch Rachrichts # eben biefen Barben in Giraldi Cambres fis Defeript. Cambrine, Lond, 1984 12. In Powels History of Wales, Look 1697..4. in bem sten 80c. 6.466 kd. Criti

Critical Essay on the ancient Inhabitants of the northern Parts of Great Britain and Ireland, by Mr. Innes, Lond. 1729. 8. 2 B. in bem iten 8. 6. 440 von Eb. Bennants Tour to Wales, Lond. 1773 - 1783. 4. 20. Ju fine ben. G, auch ben Art. Offian. - -Bon den englischen Minfrels: Effay on the anc. Engl. Minstrels vor bem sten 3. ber Reliques of anc. Engl. Poetry, Lond. 1765. 8. 3 9. Deutsch; in den Balladen und Liebern, Berl. 1777. 8. Brangol. im gten B. G. 462 ber Variétés litterair. Par. 1768. 12. 4 B. -- Bon ber neuern englichen Boeffe: Advancement and reformation of modern Poetry . . . by J. Dennis, Lond. 1701. 8. - Dissertat, sur la Poesse angl. in bem oten &. G. 157 : 216 des Journal Litteraire, Haye 1713.4. f. - In der Idée de la Poesse angl. des Mbt Part , Par. 1749. 8. 8 %. finden fic, ben ben Ueberfesungen, auch Raifonnes mente über die Dichter. - The History of the English Poetry from the close of the eleventh to the commencement of the eighteenth century . . . by Th. Warton, Lond. 17.75 u. f. 4. bis jest 3 Bde. (Das Wert veranlagte ele mige Rritifen, als Observations . . . Lond. 1782. 4. welche aber nicht von · Bebeutung find.) - Betrachtungen über Diet englischen Dichter, Berl. 1780.8. -· Critic. Essays on the Engl. Poets. by J. Scott, Lond. 1785. 8. — — Bon der icottifchen Boeffe befonders: Effay on the origin of Scottish Poetry von Minterton, woe den Anc. Scottish Poems, Bdinb. 1786. 8. (S. auch den Art. Offian.) — — Journale von der englischen litteratur, in englischer Sprace: Das Alteffe berfelben ift, meines Biffelds, bas Weekly Memorial, Lond. 1682 u. f. 4. 3bm folgten bie Miscell. Letters, L. 1694-1696, 4. - Memoirs of Liccerature, von Mich. de la Roche, L. 1710-1714. f. 4 8. ebend. 1722, 8. 8 80c. - New. Mem. of Litter. von ebend. 1725 = 1727. 8. 6 Bbe. -The present State of Letters, Lond. Erffer Theil

1728-1734. - Monthly Miscellah. Lond. 1730. - The Gentleman's Magazine, L. 1731. 8. bis jest. -The litterary Magaz. Lond. 1735. --The Monthly Review, Lond, 1710. bis lest 85 Bbe. - The critical review, Lond. 1756. bis lest 71 Bbe. -In franzoilicher Oprache: Bibl. Angl. Amft. 1717 - 1727 - 12. 15 8bc. - Mem. litter, de la Grande Bret, Have 1720-1724. 12. 16 Bbe. (von la Roche und Chapelle) - Bibl. Britann. Haye 1735 2. f. 8. 25 Bbe. - Journ. Britan. Haye 1751-1757. 12. 24 8. (bon Mas ty) — In deutscher Sprace: Brittle fce Bibliothet, Leips. 1756 : 1768. 8. 6 B. und : St. (von C. B. Maller) -Brittifches Dufeum file bie Deutschen, von 3. 3. Eichenburg, Leipz. 1777 : 1780. 2. 6 Bbe. - Annalen ber brittifchen Pite terat. vam 3. 1780. Leip4. 1781. 8. von ebenb. -

Ueber Beift, Befcbichte, Gigens beiten der Poesie ben den Danen (mit Innbegriff ber Islander) De prifca Danor. Poefi, in ber Litteratura Runica bes Ol. Wormins, Hafn. 1631. 4. 1651. f. C. 163. - Nic. Wetterftein Dissert. de Poesi Skaldor, septentrienal. Upf. 1717. 8. - Fab. Toerneri Dissert. de Poesi Skaldor, septentr. Ups. 1717. 8. (Ein Auszug daraus fins bet fich im iten St. G. 105 ber Bente. jur Erit. Bift. Der beutiden Gprache, Leips. 1732. 8.) - Eine, ungefdhe in bles fem Beitpunkt, erfcbienene Schrift bes Diurberglus, De Skaldis Veter. Hyperboreor, weiß ich nicht naber anzuzeis gen. - loa. D. Koeleri Prol. de Skaldis, Alt. 1724. f. 1735. 4. - Biblioth. Runica, ober Nachr. von Schriftftellern über die runische Litterat. pon Job. Ericofon , Breifsm. 1766. 4. - Ueber die vers fcbiedene Dentungsarten der alten Gr. und Romer, und ber alten norbifden und beutiden Dichter . . . ins besondre in Rucff. auf bie Gotterlebre, von Gottfr. Sous, im iten V. G. 431. f. Cous. fcriften, Leips. 1273. 8. - Sciagr. Hift. Litterar. Island. Auch, Halfd, Einari,

Hafn. 1777. 8. - Bon ben Genien und Bargen ber nordifchen Bolter, und von ber großmuthigen Berachtung bes Tobes, ben den nordischen Belden, ben den Ers adhlungen zur Kenntniß des nordischen Depbentbumes, Samb. 1778. 8. - Meber Die Runifche Litterat. zwen Abhandl, im sten Bbe. bet Comment. Soc. Reg. Götting. und Bergleichung ber norbifden und brittifden Alterth. in bem 4ten B. ber Nov. Comment. Soc. Reg. Gött. - Mis Urfunde, oder als Belag, gebort bieber die Edda; beren alterer Theil, vorgeblich, icon im 1aten Jabeb. von Saemund gefammelt fenn foll, und folgende Stude enthalt: 1) Poluspa, berausg. Lat. Dan, und Isl. von Bet. Joh. Resenius, Hafn. 1665. 4. Bud. Andred, lat. ebend. 1673. 4. Deutfc. im aten Zb. G. 183 ber Boltslieber, fo wie in ben Beb. bes Barben Gineb (Denis) S. 5. Hasg. von 1775. findet fic die lestere Sdifte im Barth. Antiq. Den. 2) Bavzmal (Gitten. frude, welche dem Odin jugeschrieben werden) ebenfafis, mit bem vorigen beratisg. pot Refenius. 3) Rung Capitus le, mit dem vorigen berausgeg. von Refenlus; Deutsch, im aten Ib. G. 201 ber Bollslieder. Much ift noch eine einzele Obe (Vafthradnismal) mit einer lat. Ue. berf. und Unm. von Joh. Thortelia, Hafn. 1779. 4. abgedruckt worden. Der spätere Ebeil derfelben, gesammelt im Anfange des igten Jabeb. von bem Islander Snorre, besteht aus 4) Damosagen, oder mythol. Erzählungen, 49 an der Babl, herausg, mit den vorigen von dem angef. Resenius, und, nach einer Upsalischen Sondidrift, unter ber Muffchrift: Hyperborcor. Atlant. L. Suiogothor. et Nordmannor. Edda ... opera et studio loa. Göranson, Ups. (1745.) 4. Itl. Sowedisch und kateinisch, aber nur 26 bergleichen Sagen, und febr unges 5) Renningar, oder bichterische Darffellungen von den Gottern, ebenfalls von Refenius berausg. Auszüge aus allen in ben Monumens de la Mythol. et de la Poesse des anc. Peuples du Nord,

von Mallet, Coppenh. 1756. 4. und im aten Eb. f. Hist. de Dannemark, Gen. 1767. 12. 6 3. Engl. 1757. 4. lleberfest fdmmtlich, ins Deutsche we Jac. Schimmelmann, mit einem laco lichen Commentar, Stettin 1773.4. Red geboren m ibr 6) Liodsgreinir, na Stalda, die eigentliche Poetit, welch Jon. Rushmann Lateinift, aber nicht vollsidadig, herausgegeben hat. richten von der Edda, - und Erläuterw gen barüber, geben, unter mehren: Subms Crit. Hift, of Danmark, 8.4 6. 654 664. - I. Iohannaei Hift. Eccl. Island. 30. 1. 6. 203 1. 1. - Dl. D. Nordings Dissertat, de Eddis, Hafn. 1735. 4. und in J. Detricht Opusc. Dan. et Suec. litterar. . . Brem. 1774. 8. - Bricfe iber Meda ber Litteratur, Schleswig 1766. 8. 24. 4 6. 145. Eb. 2. 6. 413. - Bref till H. Cancellie Rad. Suen Lagerbring, io rande the Islandske Edda . . . Upl 1772. 8. von dem Kanzelleprath 344 Deutsch, in - Islandifde Litteratur un Beidichte, Bott. 1773. 2. (von A. L. Schlöber) - Begen die, von bieich gedußerten Zweifel, ein Brief von 3his in den Briefen über eine nach Island 🛎 gestellte Reife, von Ervil, Deutsch, Im penh. 1779. 8. - Die vorber angefihrt Sciagr. des Einari, in den bepben @ ften Abidnitten. - Ein Aufi. im sie B. G. 216 u. f. der Bibl, der Romany Berl. 1780. 8. — — Heberbleibsel alto Mordifder Gedichte, welche bier en ibes Stelle ju fteben fcheinen, find, einich von verschiedenen, als von Dl. Berelink . (Upf. 1664. 1672. 1692) von Gudin. Dis fon, (ebend. 1695) von Joh. Peringelish (Holm. 1715. f.) u. a. m. Patrinifd ba ausgegeben morben. Rebrere finden id in des Saxo Grammat. Hift. Dan. Lib. XVI. Sor. 1644. f. Ex ed. Ad. Klor zii, Lips. 1771. 4. (einige so licher) In Th. Bartholini de causis concentae a Danis adhuc gentilibus mortis, f. Amiq. Danic. Hafn. 4689. 4. St der Heimscringla, od. Chronit von Netben, bes Saoreo (lat. Schwed. und 31L)

361.) Quech Gudm. Oldvfor- und Berings Hold, Holm, 1697, f. Sin Eric, Jul., Biorner Nordiska Kampedater, i. é. Histor, vatior, in orbe hyperbor, antiq. Regum, Heroum et Pugil. Sagas continens, Holm. 1732.f. In Islands Landnamaock, h. e. Origines Island. Hafn. 1772. 1. Und eine eigene Samurlung, Ridinge Blo er, bat, in ber neuern banifden Sprace, Undr. Sofreenfon Bebel 1591 'und biefe vermehrt, Bet. Spv 1695 beforgt. (S. Briefe über Merlm, der Litterat. Eb. 4. B. 108. und 145.) Ans biefen veufchier renen Quellen find wieder verschiedene mbre Uebersenungen und Nachahmungen, 116 Five pieces of Runic poetry . . . Lond. 1763. 8. - Anecdotes of Dlave . . . to which are added eighmen Euloges on Hacco, King of Norway, by Jam. Johnstone, Lond. 1780. 3. - Runic Odes by Th. J. Mathias, 1781. 4. - Lodbrogs Sterbelieb, von Dugh Downman 1782. 4. - Einige Ses stote in J. Sterling's Poems, 1789. 12. - Dramat, Skelches of the old northern Mythologie, by F. Sayers, Lond. 1790. 4. (drep Dramen) und verdefedene Gedichte in C. g. Weißens tyr. Bedichten, Leips. 1772. 8. 3 B. in den Mebern des Barden Gined, Wien 1772. 8. m den Bolfeliedern, Leips. 1778 : 1779. 8. 2 Eb. u. a. m. gezogen worden find. Auch reboren noch bieber, Rordifche Blumen, son Brbr. Dav. Grdter, Leips. 1789. 8. - - Ueber bie Voesie bet Odnen in n ben mittleen und neuern Beiten : In L. C. Schlegels Fremden, Ropp. 1745 . 1746. 8. und im. sten Eb. f. B. G. 1 u.f. Ropp. 1770. 8. - Mercure Danois, (Wie viel Stude bas Cop. 1753. 8. son erschienen, weiß ich nicht?) - Mem. sur la Litterature du Nord, Copp. 1759-1760. 8. 6 St. (von Dallet.) -Ent. Fr. Bischings Rache. vom Zustande ber 2B. und Runfte im banifchen Reiche, Ropp. 1754. 8. 2 B. - Briefe ub. Merts marbigleiten ber litterat. Schleswig 1766. 1. u. f. 3 Eb. - Danifches Journal, Roppenh. 1767. 8. Allgemeine Danifche Bibliothef. - Eff. fur l'état present

des Scienc. Belles Lettres et Beaux arts en Norvege... Copp. 1772. 8.—
Heber die Poesse der Schweden:
Historiola litteraria Poetar. Suecor.
Auch. A. Liden, Ups. 1769. 8.—
Rurze Gesch, der sch. Wissensch, in Schweden, von Dalin, im aten B. des Schwedlichen Museums, Wisn. 1784. 8.—
Bemerk. über die Schwedische Dichtkunk in unsern Zeiten, ebend.

lieber die Boeffe der Deutschen: Bon ben verschiebenen Schriften über unfee Sprache überbaupt. beandae ich mid mit ber Ungeige ber "Sauptepochen ber deutschen Sprache, feit bem achten Jahrh." von Leonh. Meifter, im iten und sten B. ber Schriften ber beutiden Gefelich. in Mannheim, Mannh. 1787. 2. - und ber, ebend, im gten B. G. 7 u. f. befindlichen Abhandl. aber bie Beranberungen und Epoden ber beutiden Saupte fpr. feit Karl bem Gr. von Will. Beter. fen - su welchen auch noch die im 4ten D. ebend. 1788. 8. befindliche Bergleis dung ber Borgage ber beutiden Sprace mit ben Borgugen ber lat. und griech. Sprace von J. G. Erendelnburg gebort. - - Bon der Poeffe felbft: De brigine Poel, in Germania et Septentr. Diff. Auft. Ulr. a Lingen. - Die Diff. fertat, des Epriac, Spangenberg, De Bardis, ift mie nicht naber betannt ; unb ich weiß nicht, ob es etwas anders, als feine, im Gangen noch ungebrudte Schrift vom Meistersange ift? - De carminibus yeter. Germanor. Differt. Il. Io. Lauterbachii, Ienae 1696 und 1698.4. - Don ber alten vateriandifden Dict. tunft," die Borrebe ju ben Liebern bes Barden Sived, Wien 1772. 8. ebend. 1784. 8. - Ueber die Barden Doeffe, ein Auff. in dem Archiv d. beutschen Pars naffes, Bern 1776. 8. - Einige Rache. in M. J. Schmidts Gefch, ber Deutschen, Ulm 1778. 8. Eb. 1. S. 508 u. f. — Ueber has Barbiet, von K. F. Aretschmann, vor dem iten Bbe. f. B. Leips. 1784. 8. (obgleich wohl nicht anwendbar auf die Boefle ber alten beutschen Barben,) -Dissertat, histor, crit. de antiquissimis ® 8 2

linguae germ. Monumentis gothico - theorife, von Cheffn. Schottchen Storg. 1723. 4. - - Bon ben Mins nefangern : Ein Bergeidnis berfelben findet fich in G. Deld. Golbaft Animadv. ad Paraen. antiq. Germ. Tyrolis, Reg. Scotor. ad fil, Fridebrantum, 'ut et Winsbeckii ad filium et Winsbeckise ad filiam. Lind, 1604. 4. f. 287. und im aten Eb. des Schilteriden Thefaurus; und ein vollfidnoigeres, im gten St. bes aten B. G. i u. f. von 3. C. Abelungs Magazin ber beutiden Spras che, Leips. 1784. 8. - Anm. von ben vortreflicen Umfidnden für bie Boeffe unter ben Raifern aus bem Somdbifden Baufe, in bem 7ten St. S. 25 ber Sommi. Rrit. und geiftvoller Schriften , 3ur. 1741. 1744. 8. 12 St. - Bon ben Bortheilen ber fdmdbifden Sprade ber Minneianger , in ben Rrit. Briefen, Bur. 1746. 8. S. 198. - Moral, und Bonital, Urs fachen des fonellen Badethumes ber Poes fle im isten Nabebundert; Bon der Achnlichteit swiften ben Schwablichen und Provenzalifden Voeten ; Bon ber Metige teit in den Manieren ber Dichoben, bie von den aften Boeten befungen worben; von einer fanatischen Liebesprobe der Dim nefanger, in ben neuen teit. Briefen, Bur. 1749 und 1763, 8. N. X. XI, XII. XIII. XIV. XLV und LIII. - Joh. Cht. Gottfchede Abb. von bem Flore ber beut. fcen Boefie unter Raifer Friedrich dem iten in f. Reben, Beipg. 1749. 8. - Bedanken von den Minnesdingern, in J. Jac. Rambachs' . . . Berm. Abbandl. Salle 1771. 8. - Rabnbeit ber alticmabifden Dichter, die Sprache und Poefie ju bes reichern, und von ber Epopee bes altfcmdbifchen Zeitpunftes, in den Litterar. Denemablen . . . . 3de. 1779. 8. - -Allgemeine Rachrichten über einzele Diche ter, und vorhandene Sandfdriften lies fern: Bbil. Barsborfer, in f. Gefprach. spielen, Rurnb. 1644 - 1657. 8. 8 Th. im Anh. des erften Theils, und im vierten Theile, so wie in s. neunten Disq. Philol. Germ. — Lenzels Monatlice Une terrebungen . . . Leips. 1689 , 1698. 8.

10 8. in den Jahren 1690 , 1692. - 16 ber ben Krieg an Bartburg, bres lateb nifche Abbandl. von Chriffn. Gottfr. Gta bener; Dresben 1743. 4. und chen bas aber 2. 2B. Schumachers verm. Radrid ten und Anne. jur Erlauterung . . . de fichi. Gefciate. Elfen. 1766 : 1769. 4 5 Eb. - Sam, Bilb, Dettere bien. Bibliothet, Rarab. 1752 / 1753. 8. 8 \$ Baf. Ebrfin. Bernb. Biebeimp ausführliche Rache, von einigen atta, beutfchen poet. Wierpten aus bem istn und 14ten Jahrb. in der Tenaistben 🗫 liothet, Jena 1754. 4. - 30b. Ex. Bottidebs neuer Bacherfaal, B. L 6. 78. 33. 4. 6. 408. 33. 8. 6. 365. 35. 14. 6. 256. — Der ste Th. ber Batristifda Phantaficen, Berl. 1778. 8. 6. 240. -Der achte Band ber Unterhaltungen, 6. 314. 518. 524. - Angeige von cinca der Alteften beutiden Boeten (Wernheit Geb. su Ebren ber Aungfrau Maria) #1 ©. 28. Detter, \$10865. 1775. 4. — 2₩ beutsche Museum, J. 1776. B. 1. G. 14. 389. 409. J. 1779. B. 1. G. 30. J. 175. B. 2. S. 143. 233. 3. 1784. B. 2. 6. 92. von J. J. Efchenburg, so wie veridin bene onbre Stade biefer Monatsidrik dergl. Nache, von T. G. Anton - & Drefidner Quartalidrift får ditere Pino eatur und neuere Lecture, Dreften in 6. auch die Art. Sa u. f. s. u. o. m. bel, Erzählung, Seldengedick-- Ueber die Meifterfanger: Grish licher Bericht des deutschen Deiftergeite ges . . . von Mb. Bufchmann, Gorl. 1572 4. - Mustine aus Enriac. Spangenbergi Schrift von bem Meiftergefange, von & Banmann, in f. Anm. ju Opigens Soell von der Poeteren der Deutschen, Bed. (1658) 8., vergl. mit bem Deuen Baden faal, Leing. 1710. 8. (19te Def. 6.513) - Pic. Psekionor, Andropediaci Luise Bericht vom uralten Berfommen, But pfanjung und Rusen des alten teutfen Meistergefanges , Mürnd. (o. Jahrsi.) 8. - Aurze Entwerfung des beutiden Meis fergefanges . . . burch eine gefammte Ger felft, der Deifterfager in Memmingen, Stuttgard 1660. 8. — Joh. Ebiliph Buch

Bagenfeff Bon ber Deifferfinger Soldrefiger Kunft; Anfang. Bortubung, Rusbatteit und lebri, ben f. Commentat. le Civit. Norimberg. Altorf. 1697. 4. 5. 433. 244 Much finden fich Racht. von Meifterfangern in B. Stettens Kunfts Ge-Bert - und Sandwertegeich, von Hugsburg, 18194b. 1779! 8. - De Frid. III. in rem fetterar, meritis, Differt, loa, Gottfr. schmutzer. - Differt. de Favore Maximiliani I. Imp. in Poefin, Auct, loa, Gottl. Buehme, Lipf. 1765.4. -Much gebort noch bieber: Biffor, erit. Posionsbesærcibung Bons Gachiens . . . iur Briauter: ber Gefeichte ber . . beutiden Dicttunft, von D. Sal. Ranifc; Me zend. 1765. 8. -- fo noic ein Auff. in F. Bottl. Biedermanns Nov. Act. Schoidet. Belp3.:umdiGif. 1748 : 1751. 8. 2 95. B. 2. St. 8. bon' G. Libel, (ober Mega-Hoffer , deffen Undeutscher Catolif . . . Jena 1730! 8. ebenfalls Bentrage ents Mit.) — Abhandl, von der Poche des echzebnten Jahrbundertes nuch ihrem iconfen kichte, in dem Bten St. G. 3 per Samin. Reit: und geifivoller Schrife. ren, 3de. 1741 u. f. - Bon bem Bufande der deutschen Poeffe, ben der Unhunft Mart. OpiBens, ebend, fin gten St. B. 3. - Ueber die verschiedenen deuts kiden Besellschaften: Die Fruchtbringende, gestiftet zu Beimar im I. 1617. 1) Rurger Bericht von der Fruchtbe. Befellicaft Borbaben, Gemeblbe and Bortern, Cothen 1641. 4: 2) Der Brudtbr. Befellicaft Dabmen, Borbas ien, Gemablde und Borter . . . in Suer gestochen und in achtzeilige Reime verast, I-IV bundert, von Matth. Detan, Erft. a. M. 1646. 4. 3) Det beuts de Palmbaum , d. i. Lebfdrift von der jochl. Fruchter. Gefellich. Auftommen, Başungen , Borbaben , Rahmen, Språ. ben , Gemablben , Schriften . . . verf. purch ben Unverdroffenen Diener berfelien (Carl G. v. Hille) Murnb. 1647. 12: 4) Neufproffender beutidet mit S. Balmbaum, oder ausführlicher Bericht ion det bochl. Bruchtbe. Befellichaft Aufi ommen, Abseben, Sasungen, Eigen-

fdaft und berfelben Rortoffangung . . . (v. G. Neumart) Nurnb. 1668. 8. mit S. und Bufdee baju von Gottfr. Bebrends, im isten St. G. 368 : 378 ber Bentr. jur eritifden Gefcb. ber beutiden Gprache. 5) El. Geisleri Difquif. histor, de Societ. fructifera, Liph 1672.4. 6) Nado richten von bem fo genannten beutschen Balmenorden, oder Fruchtbr. Gefellichaft, in dem neu bestellten Agenten, ste Bunft. ate Depeche G. 106 : 315. 7) Bermischte. Rache, aus ben Acten von ber fruchtbringen. den Gefelich. unter den Schmadbaften, von J. M. Scinge, Weimar 1781. 4. Much. finden fich noch bergl. Nache, in Bubbeus Biffor. Pericon, &. 2. G. 345. und vor bem iten B. ber Gandraetichen Berfe, u. a. a. D. m. — Die deutschaesinnte Ger noffenschaft, geft. burd Bbil. Zefen, im 1) Dee bochbeutsche, belifonis. 3. 1643. sche Rosenthat, d. i. ber . . . Deutschges finnten Genoffenschaft erfter, ober neuns fidminiger Rofengunft Erzichrein, darin berfelben Anfang, Fortgang, Ausgang, Bewandnik, Ganungen, Gebrauche, u. f. m. au finden, ausgefertigt burch ben Racrtigen (Bbil. Befen ) gebr. im Ergidreine ber Anfellinnen 1669. 8. mit S. 2) Des hochbeutiden Belifonischen Bilien, thals, b. i. ber beutschgefinnten Genoffen-Schaft amenter, ober flebenfacher Lilieus aunft Borbericht burch ben Boertigen, Amft. 1679. 8. '3), Der gangen bochpreiße wurd, deutschaeffinten Genoffenschaft vom 3. 1643 bis 1684 Zunftgenoffen, Bunft-Zauf. und Gefdlechtnahmen, Bittenb. 1685, verm. ebend. '1705. 8. (von Joh. Beistern) 4) Des bochbeutschen belifon. Maleinthales ober ber bochpem. beutschen Genoffenschaft britter, ober fanffacher Raeglifchen Bunft Borbericht, ausgef. burch den Faertigen, Samb. 1687. 8. -Gekrönter Blumenorden an der Pegnitz geff. durch Harsbörfer und Joh. Rlai im J. 1644 su Mürnberg: Amarans tes (Joh. Berdegen) biftor. Nachr. von des labl. hierten . und Blumenorbens an ber Begnit Anfang und Fortgang bis auf bas erreichte bunbertfte Jahr, Rurnb. 1744. 8. — Die Schwanengesells schaft, G\$ 3

Schaft, ack. von I. Alk ums I. 1660. Canborins (Cone, v. Boevelen) beutscher Almberfchwan, barin bes bodl, gebelen Schwan-Orbens Jungemen, Bewandnut, Satjungen, Orbent-Gefgetfe . . . entworfen, Pab. 1667, 12. - Der belorberte Taubenorden: Unmakgebig kurzer Ents wurf des belorbeerten Taubenordens, 1692. 4. (von Chr. Brbr. Paulini, in deffen Beitfurgenber erbaul, Luft, Et. 2, 6.600 613 blefer Entwurf auch abgebruckt worden ift.) - Der Leopolden Orden: 1) Job. Casp. Junamidels neuer Baches thum ber beutiden Seldeniprade burch; · den bochpe. Leopolden Doben . . . auch beffen Regeln und Beichen, 1695. 4. . Ein Auff. in bem sten St. S. 168 ber. Beptr. jur crit. Biff, ber beutitben Gprade. — Die deutsche Gesellschaft zu: Leipzig, geft. 18 Gorlis im J. 1697. und erneuert ju Leips, burd Job. Burt. Menten: 1) Schediasma de Instituto Soc. Philo-Teut, poeticae, quae sub practidio Ioa. Burk, Menckenii Liptiae congregatur, Lips. 1722. 4. 2) Nachr. von der erneuerten deutschen Beschich. in 2. und ihrer jesigen Berfaffung . . . Leips. 1727. 8. 3) Racht, won der d. Befellich. su L. bis aufs J. 1731 fortgef, nebft . . . einem Berg, ibres jenigen Buchervorrathes . . . Seips. 1731. 8. a) Der deuts. iden Gefeficaft in 2. ausführliche Ers Muterung ihrer bisberigen Abfichten, Ans falten, und der davon ju hoffenden Bortheile, vor ben Reben und Geb. ber b. Gefelich. Leint. 1732. 8. von Job. Erbr. Mapen. — Die deutsche Gesellschaft 311 Jena: 1) Gefese der Jengischen b. Befelic. Jena 1730. 8. 2) Kurje Rache. v. d. deutschen Gefellich. in Jeng, und ihren Mitgliebern, im gten Eb. von G. 2B. Goettens Belebetem Europa, G. 387 u. f. — Die deutsche Gesellschaft in Gottingen: 1) Aurzgef. hifforie der to. nigl. deutschen Befelich, in B. in den Beytr. jur Sifforie der Gelabrtbeit, Samb. 1748. 8. Eh. 2. G. 254. a) Rud. Wea definde Rache, von dem gegenwartigen Buffarde bee b. Bef. ju Gott. in ber Bor. rede ju Gottl. Somablings Gebichten,

g) Ein Gorelben von chen-1748. 4. bemi, an Cheftph, Curto, worter von bem ace genmdetigen Buftenbe ber 'b. Gef. zu Gottingen fernere Dache, ertheilt wird. Gott. 1749. 4. - Much finden fich bergleichen Geselschaften noch zu Altorf, Greifse walde, Konigsberg, und auf anders Universitaten mehr, melde, ob fie gleich allerhand Schriften, bod, fo viel id weiß, keine besondre Rachrichten won the ren Thaten baben brucken laffen. - -Allgemeine Wachrichten, Versuche einer Befchichte, u. b. m.: M. Car. Ortlob Dissert, de variis Germ. Poefees setat. Vitt. 1654. 4. - Flor. Klepperbein Dissert, de Germ. Poefoos Hist. Vir. 1682, 4. — Dan. 🕒 Morbofs Unterricht von ber beutichen Oprache und Boefie, bereit Urfpreine. Fortg. und lebrf. Atel 1682, 8. fab. 1700und 1718. 8. - Los G. Happe Differtat, de genere Alexandrino Germ, usitato, Vit. 1704.4. - Parerg. crit. de praestant, quadam Poel, Germprae Gallica et Italica, Disf. loa. Henr-Beuthner, Helmit, 1715. 4 - G. Willh. de Reibnitz Vind. Poef. Silefior. in den Miscell. Lips. 3.5. S. 278 y. f. - Lud. Aug. Wurfelii Dissert. epistol. de vena Pomeranor, poet. Gryphsw. 1738. 4. - Progrès des Allemans dans les Sc. les Arts et les Belles Lectres, p. le B. de Bielefeld, Leyde 1752. 8. 1767. 8, 2 8. - Progrès des Allemans particul, dans la Poesse et dans l'Eloquence, p. Mr. Formey, Amst. 1752. 8. (Da ich diese Schrift blos aus Bacherverzeichnissen tenne, und in dem gelehrten Deutschland nicht angeführt finbe: fo weiß ich nicht, ob es nicht die vorige, und nur S. Fore men bepgelegte, Schrift ift.) - Ber dem Choix de Poel, Allem. Par. 1766. 12. 4 95. von Dich. huber findet fich ein Umrif ber Gefch. ber beutiden Dichtfunk, melden Chrfiph. Dan. Cheling überjest, verm. und berichtigt, in das Candverfce Magazin, J. 1767. St. 6:8. und J. 1768 St. 618. 83. 24. 26. 29. 34 UND 35 einraden ues. — In Friede, J. Aiebels Brice

Briefen über bas Bublifum, Jena 1768. 8. bandelt der zie von der Sefd, der Dichte mnit. — Ben bem Leipziger Musenals manach vom 3. 1777 findet fich ein, Aus bang barüber. - Bor ber Idea della Poesia Allemanna, des B. Bertola. Nap. 1779. 8. ein Siffor, frit. Berfuch über die Boefie ber Deutschen. - Gliasen einer Geschichte ber beutschen Dichts tunft, von Chrftin. S. Schmid, in der' Ollapotrida, Jahrg. 1780. N. IV. S. 86. Jahrg. 1781. N. 11. S. 82. Jahrg. 1782. N. l. S. 86. N. IV. S. 96. Nabra. 1783. N. I. G. 121. N. II. G. 75. Jahrg. 1784. N. l. S. 37. N. II. S. 70. — 3. E. Mants Ebronol. Biogr. und Erit. Entw. einer Beidichte ber beutiden Didtt. bis auf bas 3. 1782. 8. (fclecht gerathen.) -— Materialien und Beyträge dazu, enthalten: Lettres fur les Franc. et fur les Allemans, von E. Mauvillon, Amft. 1741. 8. - Bepte. jur frit. Sis ftor, ber beutiden Sprache, Boeffe und Beredf. Leips. 1732 - 1744. 8. 32 St. -Der deutschen Gefelich, in Leips, Dache, und Anmert, welche bie Sprache, Berebi. und Dichtfunft ber Deutschen betreffen, Beiph. 1740 : 1744. 8. Samml. frit. poet. und andrer geiftvoller Schriften, Bur. 1741: 1744. 8. 12 St. D. Huff. ebend. 1760. 8. 4 Bbc. - Bemühungen gur Beforberung ben Critif und bes guten Ges fomacfes, Salle 1743, 8: 2 B. - Det Breifsmalber beutiden Befellich, frit. Berf. gur Mufn. ber deutfchen Sprache, Greifem. 1744. 8, 15 Gt. - Briefe über ben ges genwdrtigen Buffanb ber fcbnen Wiffen. fchaften in Deutsbland, Berl. 1755. 8. (von Friedr. Nicolai) - J. J. Duich Berm, fritifche und fat. Schriften, Mit. 1758. 8, und Chendeff. Briefe an Freunde und Freundinnen . . . Alt. 1759. 8. Schriften der Gefellichaft der fregen Runfte, Leipz. 1764. 8. 3 %. - Entw. einer Befch. ber Streitigkeiten, welche zwifchen einigen leipzigern und Schweißern über Didtfunft geführt worden, von Dan. Bottl. Schlegel, Miga 1764. 4. - Sam. S. Langens Samml. gelehrter und freunde foaftl. Briefe, Balle 1769 - 1770.: 8. 2 Eb.

- Meber die fd. Geiffer und Dicter bes. isten Jahrh. vornehmlich ber Deutschen, Lemgo 1770. 8. - Ueber ben Werth els niger beutiden Dichter und über andre Begenftanbe , ben Beichmad und bie ich. Litterat. betreffend . Leman 1771 / 1772. 8. . 2 St. Rrit, Gefd. bes gegenwartigen . Buffandes der iconen Litteratur in Deutiche land, von R. B. Blogel, Jauer 1771. 42. - Ueber ben Einfluß einiger befondern Umfidnde auf die Bildung under Sprace und Litteratur, von Chrfin, Garve, vor bem taten B. der D. Bibl. ber id. Bis fenich. und in deffen Abbandl. - Bentr. jur Beid. ber beutiden Sprache und Rationallittcratur, Bern 1777. 8. 2 9. Beis delb. 1780. 8. 2 B. (von Leonh. Meifter) - Deutschlands Belletriftifches goldnes . Jahrh. ift, wenns jo fortgeht, jo gut, als vorben, eine Rebe von Lud. Fronbos fer, Munch. 1779. 4. — Das poetifche Deutschland in f. bochften Mor, wenn es will, ein Borichlag, f. l. 1780. 8. - Obfervat, sur la Litterature allemande, 1780. 8. (von B. herissant.) - De la Litterature Allemande, Berl. 1780. 8. (von Friedrich dem aten) Deutsch, ebenb. 1780. 8. vorzüglich mertwardig durch bie Schriften, melde er veranlagte, als, in franz. Sprace: Lettres ou Observat. par Raug. Lieutaud, 1781. 8. 2) '. Lettre sur la langue et sur la Litte-. rat. allem. . . . p. Gomperz. Danz. In deutscher Sprace: 3). 1781. 8. lieber bie beutiche Sprache und: Litteras tur, Berl. 1781. und im iten B. G. 29 ber litterar. Chronif, Bern 1785. 8. von Brbr. 2B. Jerusalem. 4) Ueber die bents sche Sprache und Litherat. Schr. v. 3. Moler, in den weftphalifchen Bentr. und in der angef. Chronit, G. 57. 5) Ueber Sprace, Biffenfch. und Befchmack ber Deutschen, Leipz. 1781. 8. (von Joh. S. Begel und, meines Bedantens, die beffete dieser versch. Schriften) .— Character deutscher Dichter und Profaifien, von S. Kart dem Großen, bis auf d. J. 1780. Berl, 1781, 8. 2 B. - L'Tableau de l'Allemagne et de la Litterat. allemande, par un Anglois, Berl. 1782. 8. **G**\$ 4

(von einem ebel. Deutschen, meldes rine Lettre . . , . Hamb. 1783. 8. von bem Abbe' Rentinger veranlatte.) lieber bie Kenntnis in ber Gefchichte unserer Dichtfunft, fammt Beurtheilung einiger neuern, bieber geborigen Schriftiteller. ein Muff. in dem aten St. G. 248 des Burs tenb. Repertoriums ber Litterat. Frankft. 1782\_8. - Ariedrich bes Gr. mobitbatie ge Racffict auch auf Berbefferung teuts fcher Gpr. und Litteratur, von Bronb. Deiffer, Bur. 1787. 8. - lieber bie Bergleichung der alten, besonters aries difden, mit ber Deutiden und neuen fconen litteratur, von G. F. Grobbecf, Berl. 1788. 8. - Berf. einer Beraleis dung ber beutiden Dichter mit ben Brieden und Romeen, von J. J. Sottinger, im sten B. ber Schriften ber beutiden Gefellich. in Mannbeim, Mannb. 1789. 8. - - Journale: Die fraheffen barunter, melde auch Radrichten, obgleich wenige von unferer Poesse und poetischen Merten enthalten, find bie Luftigen und Ernfthaften Monatsgefprache von Chrftu. . Thomasius, Solle 1688 : 1689. 8. 4. Th. - Monatl. Unterrebungen von Ernft Tensel, Leips. 1689: 1698. 8. 10 Bbe. — Meue Bibl. ober Nache, und Urtheile von neuen Bachern, von Gundling, Beft. und Leips. 1709+ 1717. 8. 11 Bde. -Deutsche Acta Eruditor. Leipg. 1718 s 1739. 8. 20 B. - Mit Gottsched und Wobmer fieng fich, far unfre Journale, gleichfam ein neuer Beitpuntt, in fo fern an, als nun die schönen Kunste mehr Aufmertfamteit auf fich jogen, und jum Theil eigene Journale erhielten. Berfdiebene berfelben find bereits vorber angefahrt, weil fie niebr Abhandlungen, und mehr Radricten von ditern als von neuern Odriften enthalten. Much find bie übriach Schweizerifden Schriften biefer Mrt, als Aritische Briefe, Bar. 1746. — Reue Arttifche Briefe, ebend. 1749 und 1763. 8. - Erito chend, 1751. 8. 6 Gt. - Mr. die ber Schweizerichen Kritif, 3ar. 1768. 8. - Beptr. in bas Ardiv des teutiden Parnoffes, 1776. 8. 3 St. - Litterar. Dentmable, 1779, 8. fo wie verschiedene

ber, in jenem Beitpunfte, in Deutidland erschienenen Schriften , als die Be tuftigungen u. b. m. weniger, wie eigent liche Journale angufeben. Bu biefen se boren, meines Bebinkens, von biefer Seite nur bie Freymutbigen Rache. 3k. 1744 # 1763. 8. 20 90. Und ven ber anbern, Gottidebs Reuer Baderfact, lein. 1745 = 1750. 8. 10 Bbc. - und chenk Reueftes aus ber anmuth. Gelebrfamfeit, ebend. 1751 + 1762. 8. 12 8. -- Eine gan aubre Befalt, und Berbienft um bie Dichtfunft, erhielten die Journale burd Friedr. Dicolai. Er fiftetete die Biblis thet der ich. Wiffenfch. und fregen Sim fte," Leips 1757 - 1765. 8. 13 B. welch4 vom sten Bande an . Bel. Beibe birb giete , und , unter der Muffchrift : Rem Bibl, ber ich. Willenich. und fr. Sunfe, Leing, 1766. 2. bis jest 44 Bbe. fortiette Briefe, die neuelle Litteratur betreffent, Berlin 1759 . 1763. 8. 84 26. 30 meldet noch die Kragmente über die neuere deuts fce Litteratur, Alga 1767. 8. 3 Gammi. geboren. - Allgemeine Deutsche Bill. Berl. 1764. 8: bis jest, ohne die verschie benen Aphange. 101 V: - Racht die fen, geboren, von den deutschen Journales, bieber : Briefe über Mertwarbigfeiten bet Litteratur, Chlesm. 1766 = 1767. 1 3 Sammi. und ber Fortfepung erfici Stud, Samb. 1770. 8. - Bricfeitet ble neuere Ochere. Litter. Wien 1769. 8. K. - Biblioth. der Defterr. Litter. Wien 1769 1770. 8. 4 B. - Tentiche Bibl. berich. Biffenfch. von Chr. Ab. Llot, bale 1767 . 1771. 8. 24 St. fortgef. von . Ben. v. Schirach unter ber Saficht. Die gazin ber teutschen Kritit, chend. 1773. 1776. 8. 4 3. - Auserlefene Bibliothel, Lemgo 1772 u. f. 8. 20 Bbc. -- Encycle pedifches Journal, Eleve 1774 8. 14 6L - Bibl. der Philof. und Litterat. af. 1774 U. f. 8. 36f. - Rev. b. beutichen Litterst. Mannb. 1776 + 1778. 8. 46t. - Bibliothet ber neueften, theol. phi lof. und fcbonen Litteratur, 3ar. 1784- 8meines Wiffens nur bis au g Bon. ungo machien, ob fie gleich vorteeliche Recent fionen enthalt. - Eritifche Ueberf. bet

neueften iconen Litteratur ber Deutiden, Leiva. 1788 a. f. 8. 2 Bdc. - - Auch entbalt noch ber Almanach ber b. Mufen ( von Chefin. Beinr. Somib ) Leipz. 377011781. 8. 11 Jabrg. Angeigen von bies ber geborigen Schriften; und von unfern aelebeten Beitungen verbienen, ble Got tingichen Angeigen (feit 1756) und die Ma. Litteraturgeitung, bier einen Blas. - Bon vermischten Beitfcbriften enthals ten manderlen, jur Gefdichte ber Dichte Bunft geborige, Muffdpe: Die Unterbals Lungen, Hainb. 1766 u. f. g. 10 Bbe. -Der teutiche Mertur, Weimar 1773 u. f. 2. bis jest, idbel. 4 Bbe. -Deff. und Berl. 1775 1778. 8. 8 Bbe. - Deutsches Mufeum, Leipz. 1776: 1789. 8. Monati. ein St. - Offa Botri**da**, Beel. 1778 u. f. 8. jahrl. 4St. — Das schweizerische Duseum, 3de. 1783. 8. Die lett 6 Jahrg. — —

Von der Poefie der Poblen : Bibliotheca Poetar, Polonor, von Tros, f. L. et al. 4. - Berich. Schriften bes Canor mifus Joj. Dan. Janosti, als: Litterar. in Polon. Inftaurat, Lipf. 1744. 4. - Litterar. in Polon. Propagator. Dant, 1746. 4. - Polon, litt, noftri temp. Vratisl, 1750. 8. Deutsch, unter Dem Litel : Bobinifder Bacberfagl, Brest. 1756. 8. - Excerpt. Polon. Litterat. hujus atque super. actat. ebenb. 1764. 8. 28. - Musar. Sarmatic. Spec. 3.771. 8. - Sarmat, Litterat, nostritemporis fragm. Varl. 1773. 8. -Journ, litteraire de la Pologne, Varl. 1755. 8. (Wie viel Stude bavon erfchies men find, ift mir nicht befannt.) Essai sur l'Histoire litter, de Pologne, par M. D. Rerl. 1778. 8. - Pobinis fce Bibliothet, Warfchau und Beips. 1788 u. f. 8. - - Bon ber lettifchen Boeffe, ein Abidn. in G. R. Sterbers Pettifcher Grammatif, Brichw. 1761. 8. -

Bon der Poeffe der Ruffen: Gine Burge Gefch. berfelben, von Bafil. Tres Diafowely; Deutsch in ben Gottinger Unterhalt. v. J. 1769. - Rache, von einis Ben rufifden Schelftftellern, nebft einem turgen Bericht vom rufifchen Theater, im

oten Bbe, ber R. Bibl, ber ich. Miffenschaften S. 188. - Effai fur la Litterature Ruffe; p. M. D. Blackford, Rig. 1772. 8. - Rufliche Bibliothet, von S. Lub. Chrifn. Badmeifter, Riga 1772. g. u. f. bis jest ii Bbe. - Gine Rebe, ben der b. Ueberf. Des Gebichtes - über die Schlacht ben Tidesme, Betereb, 1773, 12. -

lieber die Dichtfunft der Ebraer: A. Pfeifferi Diatr. philol. de Pocsi Ebraer. veter. et recentior. Viteb. 1670. 4. - Die ate Abbanbl, in Gal. Tils Dict . Sing . und Spielfunft fo wohl ber Alten, als Bebeder, urfpranglich, bollandisch , Dorte, 1692, 4. Deutich, Leipz. 1706. 1709. 1714. 4. handelt (S. 163. der Musg. von 1706) von der Boefie der Chreer. - Differtat. fur l'art poet. et fur les vers des anc. Hebreux, von Kourmont, im 6ten Bbe, ber Mem. de l'Acad. des Inscript. - Hist. abregée de la Poesie chez les Hebretix, von ?. Racine, chend. im urten Bbe. - Considerazioni di Biagio Garofola intorno alla Poesia degli Ebrei, e dei Greci. Rom. 1707. 4. - Difc. fur la Poefie des Hebreux, von El. Meurn. in bem aten Eb. bes eilften Banbes, 6. 39 78 ber Mem. de Litterat. et d'Hift, bes B. Dic. bes Bolen, und in bem 4ten B. G. 41 bes Comment. litteral fur la Bible, p. Aug. Calmet, Par. 1724. f. - Differe. fur la Poefie des onc. Hebr. in dem eben angef. 23. 3. 1. 6. 373. von Calmet felbft. -Essai de critique où l'on tâche de montrer en quoi confiste la Poesse des Hebr. von 3. le Elerc, in bem gten Bbe. ber Bibl. universelle G. 219,291 und lot. bey f. Commentar über die Propheten, Amft. 1731. f. 6. 621. -Conject, philol. de Hymnopoeorum spud Ebraeos signo, Sela, dicto... Auft, loa, Chr. Broestedt . . . Gött. 1739. 4. vergl. mit Matthesons Erlaus tertem | Selah . . . Samb. 1745. 8. -Prolegomena in Pfalmos . . . Auct. Franc. Hare, Lond. 1739. 4. Systema Plalmor, metric, a Franc. Hare nuper adornatum, Diss. Chr. Weisii, Gott.

C 8 5

650

Gott. 1740. 4. und Stob. tombt forieb . Engl. 1773. 8. Deutfc, von Joh. C. Dos baseaen: A larger Confutation of B. Hare's System of Hebrew metre, Lond, 1766. 8. - De sacra Poesi Hebracor, Praelett, Auth. Rob. Lowth, . . . Oxon. 1753. 4. Mit einigen Bul. berausg. von bem Mitter Dichaelis, Gött. 1753 und 1770. 8. 2 Bbe. Engl. won 6. Gregory 1778. 8. 2 Bdc. - Poefis vetus hebraica restit. Auct, Sam. Barker, Lond. 1761. 4. - De metro Hebraeor, antiq. Diff. Auct. Conr. Gottl. Anton, Lipf. 1770. 4. Vindicine berfelben, ebenb. 1771. 8. -Berfuch einer richtigen Eheorie ber biblis fcen Berefunft, von Chefin, Lud. Leutwein, Edb. 1777. 8. - Dom Beift der Ebrdifthen Poefic . . . von 3. B. Berber, Deffau 1782 : 1783. 8. 2 Bbe. - Jobi. antiquissimi Carm. hebraic. nature atque virtutes, scr. C. D. ligen, Lips.

1789. 8. - Einzele, vortrefliche Be-

mertungen in ben Fragm, über die neuere, beutiche Litterat. ste Samml. G. 207. fo

wie in den - Briefen, bas Studium

ber Theologie betreffend, Beim. 1778,

1781. 8. 4 Eb. - Uebrigens bat Md. Baile

let, in f. Jug. des Savans, Tome troif. Part, Iere. G. 207 u.f. Ansg. von 1725. 12.

noth verschiedene, von der Ebraiften Boeffe bandelnde Schriftfteller angeführt. -

Buch gebort, im Gangen, die Einleitung ins alte Zeffament, pon Job. Gottfr.

Cichorn, Leipg, 1787. 8. 3 Th. (ate Musg.)

bieber. -Von der Poesse der übrigen Morgen, låndischen Välker überhaupt: Allers band Nachrichten bavon liefert bie Biblioth. Orientale p. Mr. d'Herbelot. Par. 1697. f. Mit Buf. von Diebelon und Galland, Haye 1777-1779. 4. 4 %. Deutsch mit Buf. aus Schultens und Reiste, Halle 1785:1790. 8. 4 Bde. — Die Borrede vor Joh. Frbr. towens Poet. Mebenitunden , Beips. 1752. 8. von 3. D. Dichaelis, handelt von bem Gefchmad ber Morgen:Idnbifden Dichtfunff. - Eine Abhandlung ben ber Hift, de Nader Chah. . . . trad. d'un Microt. persan .. p. W. Jones, Cx:, 1770. 4. 2 %.

pert, Greifste. 1773. 4. - Effay on the Poetry of the Eastern Nat. son chenbenfelben ber f. Poems confisting chiefly of transl. from the Affatik language, Lond. 1772. 8. Alt. 1772. 8. Deutich , im sten St. ber Daa Potris da v. J. 1780. — Abbandl, über die Litteratur bes Defents, aus bem Frang. Gotha 1773. 8. (Das Original ift mir nicht befaunt.) - Pocseos Asiat. Commentar. Lib. VI. . . . Auct. Guil. Jones, Lond. 1774. 8. verm. mit einer Wie bandl, über die Sprifche Boefie, von 3. G. Elchorn, Lipf. 1777. 8. — 384 gebort im Bangen noch bieber, bas Berf des I. Afcharbson: Differt, on the language, litterature and manners of the Eastern Nations, Oxf. 1778 unb 1780. 8. Deutsch, mit Bus. von 3. G. Cic. born, burch Friede, Feberau, Leips. 1779. 8. ---

Bon der Boeffe der Araben inches fondre: Eine Abhandl. baraber, in Ioa. Fabricii Spec. Arab. Roft. 1638.4.-Arab. Poel. Spec. et Pretium, ein Muff. in Cafiri Bibl. Arab. Hisp. Escur. T.I. Mad. 1760. f. - Entwurf Arabifcher Dichteren ben ber, von J. J. Reiste ger lieferten Ueberf, des Thograis, Ariebrichik. 1756, 4. - Bom Arabifchen Gefchmad. sonderlich in der poet. und histor. Schreibe art, die Borr. von J. D. Michaelis m f. Arabifchen Gram. und Ebreftomatbic. Gott. 1771. 8. - De Genio Arabum. Orat. H. Alb. Schultens, Lugd. B. 1788. 4. — Much finden fich noch Rade eichten barüber in C. Miebuhrs Befdreis bung von Arabien, in J. G. Gichborns Monum. antiquiss. histor. Arab. Gotha 1775.8. u. a. m. - Bon ben vielen Arabischen Gedichten selbst find, burch ben Druct, nur wenige in Europa be fannt geworben. Die diteffen berfelben gab Alb. Schultens, unter dem Eltel: Monumenta vetustiora Arabiae, s. Specimina quaedam illustria antiquae memoriae et linguae . . . Lugd. B. 1740. 4. arab. und lat. heraus, 100000 3. S. Cichhorn einige Deutsch überfest,

in f. Abbandl, über die verfcbiebenen Dundarten ber grabifchen Gprache, ber der deutschen Heberk von Richardsons Abs bandl. über Sprachen, littergt, und Bes beduche morgeniandifder Bolfer, Leipa. 779. 8. geliefert bat. Der Berf. Des rfen Gebichtes in biefer Sammlung, Forlamides, foll, dem Berauspeber ju Folge, chon zu ben Beiten des Salomon gelebt. saben. - Die folgenben, melche, unerm Reiste ju Folge ( G. den Prol. ju Tharaphae Moallakah G. XIX u. (.) rf in den Beiten Mahomets abgefast purben, find die Moallatab, oder fieien, in dem Tempel zu Mecca aufgebans jen gewesene Gedichte, wovon Gerard Joh. lette bas erfte, von Amraikeifi . . . c. resh Leyini Warneri . . . Lugd: B. 1748; 4; (ausommen mit dem folgenden Bedichte des Canb ). 3. 3. Reiste bas wester Thursphae Moallakah, Lugd. B. 742. 4. grab. and gr. und welche Bill. Jones samutlich, mit einer englischen lebersepung, unter bein Litel: The Moallaker, or Seven Arabian Poems, which were suspended on the temple Mecca. Lond. 1782. 4. bruden ließ. Der bagu von ihm verfprochene Commens ar ift nicht erfcbienen; aber Dachrichten on diefen fieben Bedichten, und ihren Berfaffeen, finden fich in dem bereits ana efibeten Brologo von Reiste, - Caab Ben Bobeie (Und eben diefem Beitpuntte, istmen panegyr, in laudem Muhamnedis . . . c. vers. Levini Warneri .. zusammen mit des vorher angeführe en Amralteifi Moallafah, und einigen debichten aus ber Samafa, fo wie aus iner undern Sammlung, bem Diwan Hueilizarum, die benden lettern blos araifch . . . ed. Ger. Io. Lette, Lugd. B. 748. 4.) - Nudedin Alugfaphi (Carnen arabicum, f. verba doctoris Auledini Alnafaphi de religionis Sonniicae principies . . . . ed. ac lat. verit lo. Uri, Oxon. 1770.4. Abgedruckt aben tft der Hafang eines perfiften Ber ichtes von Saadi Shirazita, Pomarium enannt.) - Mi Ben All Epaleb (aus em fiebenten Jahrh. Carmina, ed. et

vert. Ger. Kuppers. Lugd. B. 1745. 8. Buch follen :fie foon in Ph. Guadannolf + 1656. Instit. ling. arab. fich finden; und die Sprichwörter sind deutsch und lat. in unfere Siebernings Frabling 1642. 8.) - Eine, im oten Jahrhundert gemachte Sammlung von tleinen Gebichten, und bichterifden Stellen febr vieler Dichter Al Hamafa, worin bie, von einerlen-Dingen handelnden Stellen unter einerlen. Rubrit, von einem grabifden Dichter Abi Temmam, gebracht worden find, fagte, Audauadmeife, Alb. Schultens, feiner' Ausgabe der prabifchen Grammatik bes Erpenius; Lugd. B. 1748. 4.: unter bem Titel: Excerpts ex Anthologia veter. Poetar, quae inscribitur Hamasa Abi Temmam, arab. und lat. bev. Musadae find aus ben brev erften Abichnita ten ber Sammlung, vorzüglich aus dem erftern (von welchen die Sammlung ben Dabmen führt) gemacht, enthalten lobfprache bes Buthes, Trauerlieber unb Beitheitfprache, und fdrieben fich von 30 verschiedenen Dichtern ber. Huch find fie, grabisch, ben J. D. Michaelis Arabischer Grammatif , Gått. 1771. verb. 1781. 8. und verm. von Reiste, arab. und lat. in 3. 3. Biets Anthol. Arab. Ien. 1774. 8. befindlich. Einige wenige find auch dem Caab Ben Bobeir von G. 3. Lette, arabifc, angehangen. - Die Anthologia Sententiar. arabicar. . . . ed. vert. et illustr. Henr. Alb. Schultens. Lugd. B. 1772. 4. mag bier ihre Stelle einnehmen, ob ich gleich bas Beitalter ber Berf. diefer Sentengen nicht zu beftimmen weiß. - Abu Bethr Dohammeb Ibn Doraid (930. Mektsoura, f. Idyllium arab, ed. Everh. Scheidius, Haderw. 1768. 4. Ebend. mit einer lat. Ueberf. von D. Ago Beithna, 1773. 4. und eben fo, von dem erftern, ebend. 1786. 4.) -Montquabbi († 965. Proben arab. Dichts funft in verl. und traurigen Gebichten arab. und deutsch, von J. J. Reibte, Leips. 1765. 8.) - Abul Dla Abnied (1058. Ein Gebicht, Sikta' azendi, ber gunte, in 306. Sebrickes Spec. Arab. Roft. 1538. 4. und von Jac. Golius, ben f.

Musa, ber Grammatif bes Ervenius. Lugd B, 1656. 4.) - 950 38mael Thograi († 1120. Carm. Lamierol Ajam. (adicham) ex ed. lac. Golii. Lugd. B. 1629. 8. Hos ber Tert; una c. verl. lat. et notis, op. Ed. Pocockii. Acced. Tractat.' de Profod, Arab. Oper. (Sam. Clerici); Oxon, 1661, 2. Ex ed. Matth. Anchersen, c. vers. lat. I. Golii, Traj. ad Rh. 1707. 8. Cur. Henr. v. d. Sloot, Franca, 1769. 4. auch mit ber Ueberf, bes Golins; und in 3. 8. hitts Anthol. arab. len. 1773. 2. Frang. von W. Battier, Par. 1660. 8. Englich, unter ber Aufidrift, The Traveller, von leonh. Etappelow, Lond. Deutsch, mit bem Sitel: 1759. 4. Zbograi's tammifwes Gebicht, von 3. 3. Reiste, Friedricheft. (1756. 4.) - Abu Mahomed Ellasem, oder Ithiel Bariri († 1122. Mus f, Geb. über bie Ergenungen ber Bett, in 50 Abtheil. (Confessus) bat Alb. Schultens, bie bren erften, Franeter 1731. 4. und bie dren folgenben Lugd. B. 1740. 4. fo wie Reiste die sote, Lipf. 1737. 4, grab. und fat. bers ausgeneben.) — Al Meldani (1163. Spec. Proverbior, ex verf. Pocock. ed. H. Alh. Schultens, Lond. 1773. 4. Gamml. einiger grad. Sprichivorter . . . . von 3. 3. Reiste, Leipz. 1753. 4. (Diese Samms lungen, nienn fie gleich nicht bichterifche Becfe entibalten, ideinen, als Beptrage sur Litteratur ber araber, einen Blas gu verbienen) - Chn M Farebb (1234. Gin Geb. von ihm in Ioa. Fabricii Spec. Arab. Roft. 1638.4. - Einige arabis fche Geb. in 30b. Cheffph. Febr. Schulg Proben Mougenianbifcher Boefiren, Leint. 1770. 8. — G. übrigens die Art. Erzählung und Sabel. — und, wegen Sanbidriften grabifder Bebichte, unter anbern, ben Catal. Godic. Microt. Bibl. reg. Par. Par. 1739 u. f. f. 4 8. --

Bon der Voeste der Perfer: Description des Sciences et des arts liberaux des Perses, im 3ten 8. 6. 129 : . 286. von J. Chardins Vivyage en Perle, Amfterdammer Musg. wem 1738. 4. -Ein Bergeichnis perfifcher! Dichter findet.

Ich ben G. Ardfens engl. liebers, von dom Lond. 1742.8. - fo mie ben BB. Nones Perfian Grammar. Lond. 1772.4. - Eine Abbande lung von der Berfichen Boeffe, ben bem Spec, Poeseos Asiat. Vienn. 1771. 8. von bem B. Rewisti, welches aus i6 Oden des Kafts besteht; und von J. Nie chardfon, toab. 1777. 4. in bas Engl. und von 3. Foichel, Wien +783. 8. in bas Deutsche aberfest worden ift. - -Auffer diefen Oben find noch' folgende perfifde Gebicte, in perficher Sprace, abachrudt: Shirazitae Shaadi Garmen Perl, ed. I. Uri , Oxon, 1772. 4. -Anthologia Perfica, Vien. (1778) 4. - Und hieraus find folgende Acters. und Rachabmungen gezogen: Select !Odes from the Perlian of Hafez, by J. Nott, L. 1787. 4. - Poems imitated from the Persian by J. Champion, Lond. 1787. 4. - Poems of Ferdofi, by J. Champion, Lond. 1789.4. (Die erffen Geffinge ber Shab Rameb, eines großen epifchen Gebichtes.) - -S. übrigens die Art. Erzählung und Sabel\_

Bon der Poesse der Indianer: The Afiatic Miscellany, confishing of transl. imitat, fugit pieces, orig. productions, and extracts, by W. Chambers, and W. Jones, Lond. 1785 - 1787. 2 St. 4. and 8. (worin fich aber auch noch eis nige perfifche Geb. finben) - Affat. Refearches, or Transact, of the Society. instit. in Bengal . . Calc. 1788.4. — Aus diefen ift Sakontala, Deutsch von S. Korker, Madny 1791. 8. herausgegeben moeben. - Gine perfifche Bomne finbet fich, überfest in B. Jones Discourse on the Institut. of a society for inquiring into the Arts. History etc. of Afrika, Lond. 1784. 4. -

Bon der Bocfie der Chinefer: Ch Auff, darüber, von Freret, in dem sten B, det Hist. de l'Acad, des Inscript. - Ein Bergeichnis chinefischer Dichter, ebend. von Zourmont. - Differtat. fur la Litterat. des Chinois, von Des guignes, ebend. - ARerhand Roche. daráber, graber, in bem gten Bbe. bet Defcripion . . de la Chine. von bem B. tean Bapt. Du Balbe, Par. 1735. f. B. Deutsch, Roftoef 1747 : 1756. 4. 26. - In ben Recherch, philos, fur es Egypt, et les Chinois, Berl. 1773. . 2 B. - fo wie in Cheffpb. Cottl. v. Aure Journal gur Kunffgefcb. und allg. itteratur, Marnb. 1775 . 1789. 8. 17 Eb. - - Chinesifche Bedichte felbft : L'orhelin de la Maison de Thao, Trag. hin. Par. 1755. 12. - Hau, Kiou Choasn, or the Pleasing history, ond. 1761. 12. 4 %. Daitsch durch I. S. v. Mure, Leips. 1766. 8. ein Ronan. - In ben Miscellaneous Piees relating to the Chinese, Lond. 1762. 12. 2 3. finden fich einige Beichte. - Ein Lobgebicht auf die Stadt Routben, von dem Raifer Rien Long, gab Imiot , Par. 1770. 8. in frangofichen Berien beraus. - -

Bon ber Poefie ber Tarten: De la Litterat. des Turcs, Par. 1789. 12. Bbe. - In ben Briefen ber Laby Montaque, Lond. 1763 - 1767. 8. 42b. indet fic ein Gebicht. - -

Die, von Werten ber Didtfunft genachten Sammlungen, mogen ben Mr. itel schließen. Ich schranke mich, indefe en, baben nur auf die größern, oder alls remeinern ein Von griechischen Dichtern: Poetae Gr. principes Henr. Stephani, Par. 1566. f. gr. (homet, Defiodus, Orpheus, Callimachus, Aras Mifander, Theofrit, Mojdus, us, Bion, Dionofius, Coluthus, Erophios porus, Mafdus, Theognis, Photplides, Bothager.) - Carminum Poetar. norem, Lyric. Poef Princ. Fragm. Antv. 1567. 12. Heidelb. 1598. 8. ie, und lat, (Alfaus, Cappbo, Steficos :us, Ibptus, Anatreon, Bacilides, Simonides, Alemann, Pindar.) Poesis philos. vel. . . Relig. Poes. phiof. Empedoclis, Xenoph. Timon. Parmen. Cleanth. Epicharmi, Orph. Par. exc. Henr. Steph. 1573. 8. gr. - Poet. Gr. vet. Aurel. Allobr. 1606. f. 2 Th. gr. und lat. (homer, Bestodus, Orpheus, Kallimacins, Aras tus, Rifander, Theofritus, Moidus. Bion , Dionpfins , Soluthus , Ernphioborus, Dufdus, Theognis, Phofplibet. Botbager. Apollonius Rh. Oppianus, Reintus Omprn. Monnus.) - Poet, gr. vet. Tragici, Comici, Lyrici. . . . ebend, 1614. f. 28. gr. und lat. - Pocthe minores Gr. . . . a Rud. Wintertono recogniti Cantabr. 1625. 8. 1700. 12. (Sefiodus, Theofrit, Dtos fcus, Bion, Simmies, Rufdus, Theor -Photolibes, Potbagor, Golon, Epridus, Simonibes, Abignus, Maus machius, Bangafis, Orpheus, Minnermus, Linus, Rallimachus, Evenus, Eratofibenes, Menefrates, Pofidippus, Metrodorus und Fragmente von einis gen verloren gegangenen Kontifern) ---'Ανθολογία διαφόρων Έπιγεαμμάτων... Flor. 1494. 4. 1519. 8. Ven. 1503. 1517. 1521. 1550. 8. gr. pon 277 Dichtern. Berm. v. Beine. Steph.: 1566. 4 ge. Bon Joh. Broddus, Frft. 1600. f. gr. und lat. Bon Gilb. Lubinus, in Bibl. Commel. 1604. 4. gr. und lat. und endlich, am vollständigften, von Abil, v. Brunt, unter bem Litel: Anal. ver. Poetar. giaec. Argent. 1772 - 1776. 8. 3 B. gr. - - Von romischen Diche tern: Corpus omnium vecer. Poetar. latinor, fecundum teriem tempor, in V libr. distinctum . . . Aurel. Allobr. 1611. 1640, 4. 2 B. beffer, Lugd, B. 1616. 4. - Opera et fragm. vet. Poetar. lat.... von Mich. Malttaire, Lond. 1713. f. 28. - Corp. omnium veter. Poet. Lat. c. eor. Italica versione. Mediol. 1731-1754. 4. 36 Bbc. - Poet. lat. minor. . . cur. Petr. Burmanno, Lugd. B. 1731.4. 28. (Grat. Zaliscus, Murel. Olymp. Nemefianus, Calpurinus Sic. Claubius Autilius Numant. Q. Gerenus Samonic. Bindicianus ober Marcellus, Q. Ahemnins gannius, Sulpicia) - Poet. lat, minores, cur, I. C. Wernsdorf. Alt. 1780-1789, 8. 6 Bbe. - - Bon ben lateinischen Dichtern aus den mittlern und neuern Jeiten: Delic. Italor. Poe-

tar.". Freft. 1608. 12, 2 %, (von 204 Dictern) Carmina illustr. Poetar. Italor. Flor. 1719-1722. 8. 9 Bde. - Delic. Poetar. Gallor. Preft. 1609. 8. 3 Th. (von 108 Dichtern) Poetar. ex Acad. gallica . . . Carm. Par. 1737. 8. verm. Amstel. 1740. 8 .- Delic. Poetar, Scotor, illustr. Amstel. 1637- 12. 2 95. (von 37 Dicht.) Musar. Anglicar. Analecta, Lond. 1714-1717.8.30. - Selecta Poem. Anglor, latina Lond. 1774-1777. 12. 3 Bbe. berausg. von Edw. Bopbam. - Delic. Poetar. Belgicor. . . . Freft, 1614. 12. 4 3. (von 128 Dicht.) - Delic. . . Poeter. Denor, Lugd. B. 1693. 12. 2 3. (von 6 Dict.) - Delic. Poetar. Hungaricor. Frest, 1619, 12. (von 4 Dicht.) -Delic. Poeter. Germanor. Illustr. Freft. 1612. 12. 6 Eb. (von 211 Dicht.) Recentior. Poetar. Germ. Carm. Helmst. 1749-1752. 8. 2 Bbe. - -Bon Dichtern in italienischer Sprace: Parnaso Italiano, Ven. 1780 u. f. 8. - Opere burlesche di Fr. Berni. Giov. della Cala, Varchi, Mauro, Binb, Molza, Dolce, Firenzuola, Pir. 1548-1555. 8. 28. Detm. Ufecht al Reno (Rem) 1726, & 2 8, 1760 unb 1771. 8. 3 Bde. - Mebrere Samml, dies fer Art, welche adhmlich nur Ausmablen enthalten, find, ben dem Art. Lied, Scherzhaft, Trauerspiel u. d. m. ju finden. - - Bon Dichtern in spanis Scher Sprace: Nicht vollstandige Sannr: lungen, sondern nur eine Auswahl von Bedicten findet fic in bem Parnalo. Español, Mad. 1768 - 1779. 8. 9 806. (Gebichte von Wir. Espinel, Efteb. Man. de Willegas , Franc. de Quevedo , Juan be Morales, Garcilaffe de la Bega, Luis de teon, Greg. Morillo, Lope de Vega Carpio, Luis de Ullog Berepra, Luperc. Beon, be Argenfola, Luis Martin, Chr. Suarez de Sigueroa, Aug. de Tejaba, Breg. Bern, de Belasco, Chruf. de Des fa, Bart. Leon. de Argenfola, Juan de Arguijo, Basp. Bil. Dolo, Debro be Gepinofa, Andr. Rep de Artieda, Thom. de Burguillos, hern. de Acuna, Ign.

de Anian D. Monio de Ercika, Ande. de Berea, Luis Barabona de Sptp, Jorge Bitilla, Damai, be Brigs, Monf. Ber dugo de Caftilla, Man. Bellicer de Belasco, Franc. Bacheco, Gonies de La pia, Salv. Jacinto Bolo de Mertina. Bart. Caprasco de Tigueroa, Surtado k Mendoja, Branc, be Aloja, G. Erger de Molina, Fr. de Sigueroa, Come Bom. Lejaba be los Menes, Balt. bei W cajar, Ar. de Borja, Dionis Gambai, Ded. de Pabilla, Luis de Gongara, Mig. de Cervantes, Babla de Cespedes, Bet. Soto de Rojas, Juan de la Eueva, Monso de ledesma, Bied. Espinofa, Conte de Rebolledo, Mig. Sanches, D. Christok de Villaroel. Fran Bortenflo Reit To ravicino, Ger. Bermubes, Bernan To res de Oliva, Fern. de Perrera, Franc. be Caftilla, Butiere de Cetina, Mat. & Berrera, Unt. Ortis, Deb. be Debina Medinilla . D. Bed. Gilveftre de Campt. Branc. de Saa de Miranda, Franc. toses be Barate, Moul. Ber, de Salas Barbabille, Juan Boscan, Deb. Sannes, D. Franc. & Calatapud, Juan de Jouregus y Aguila, Jorge de Montemajor.) G. abrigens bie Art. Comódie, Lied, Romanze.— Bon Dichtern in franzosischer Sprache: Bolladnbige Cammi, baron find mir nicht bekannt, wofern man nicht die Collection d'Auteurs classiques françois Berl. 8. bis jest 10 B. dabin rechnet will; von den verschiedenen Auswahlet von Gebichten find bie beffeen: Rec. des plus belles pieces des Poetes franc. depuis Villon jusqu'à Benscrade Amft, 1770 und 1752, 12, 6 %. (au 48 Dichtern) - Bibl. poet. depuis Marot jusqu'à nos jours, p. Mr. (Adr. Claude) de la Morinière, Par. 1745. 12. 4 80c. - Abeille du Parnaffe, Amít. 1750 - 1754. 8. 10 804 - Portefeuille d'un homme de gout Par. 1764 - 1770.12. 3 98. und als Soth bavon die Poel, anc. et modernes, Pat. 1781.12. 2 9bt. - Annales poetiques, ou Almanac des Muses, depuis l'origine de la Poesse françoise, Par. 1778 u. f. 12. bis jest 38 Bbe. Besch meh teret

erer Sammi, f. die besondern Artitel der erschiedenen Dichtungsarten, als Dra-1a, Seroide, Lied, Oper u. a. m. - - Bon Dichtern in englischer oprache vollft. Sammlungen: Works of he English Poets, mit Biogr. Borr. on Sant. Johnson, Loud. 1779. 8. 60 3. 790. 12. 75 Bde. (Die barin aufgenomsienen Dichter find, Cowlet, Denham, Rilton , Buttler , Rochefter , Roscoms 10n, Otway, Ballet, Bomfret, Dorfet, Stepney, 3. Philips, Walfb, Droben, 3mith, Dute, King, Sprat, Salifar, Parell, Gaeth, Rome, Addison, Sughes, Bheffield, Prior, Congreve, Bladmore, lenton, Bay, Granville, Paiden, Tidel, bammond, Sommerville, Savage, Smift, Broome, Bope, Bitt, Thomfon, Batts, I. Philips, Weft, Collins, Oper, Shens one, Young, Mallet, Afenfide, Grey, ittleton.) - The Poets of Great Briain . . . Edinb: 1782-1783. 12. 09 Bbe. von Bel (die darin befindlis ben Dicter find, Chaucer, Spenfer, Baller, Milton, Buttler, Denham, Coms en, Dryben, Roscommon, Budingham, Ling, Brior, Landsbown, Pomfret, Gwift, Longreve, Addison, Rowe, Watts, J. Phis ips, Smith, Parnell; Barth, Sugbes, Benton Lickel, Somerville, Pope, Gap, Broome, Young, Savage, Pitt, Thoms on, Umbr Philips, Dper, G. Beft, Potte eton, hammond, Coffins, Moore, Shens tone, Dallet, Armftrong, Grap, R. Wek, Menfide, Cuningbam, Churchift) -Muswahlen von Gedichten: The Muse's Library, a Coll. of old engl. Poems from the time of the Saxons, by Mftrs. Cowper. 1741. 8. - Relijues of ancient English Poetry, Land, 1765.8.3 8dt. - Miscell. Pietes of ancrenglish Poesie, L. 1765. 12. - Specimens of the early Engifh Poets, Lond. 1790. 8. (Web. aus Burren, Wat, Gascoigne, Sibnen, Das riel, Marlow, Raleigh, Drummond, Dons se. Carem, Shirley, Randolph, Daveignt, Botton, Cartwrith Sucfling.) -Felect Beauties of anc. engl. Poetry, y H. Headley, Lond. 1787. 12.

2 Bbe. - Collection of Poems by feveral hands, von Dodsien, L. 1748-1758. 8. 6 Bde. 1782. 8. 6 Bde. The beauties of english Poetry selefted. von Oliv. Goldimith, 1767. 12. 2 %. - Collection of the most esteemed pieces of Poetry . . . by M. Mendez, Lond. 1768 und 1779. 8. - Collection of Poems von Bearth, L. 1768 -1770. 8. 4 0. - Select Collection of Poems, son Nichols, L. 1780-1782-8. 8 Bbc. - Choice of the best poet. pieces of the most eminent Poets, by J. Retzer, Vien. 1780 - 1786. 8. 6 Bde. - Claffical Arrangement of fugitive Poetry, Lond. 1789. 12. bis jest 10 B. (größtentbeils Epiteln und fdersb. Gedichte) - G. übrigens die verfciedenen, von den einzelen Dichtungs, arten bandelnden, Artifel. - \_ Bon Dichtern in deutscher Sprace: Samm. lung von Minnefingern . . . Bur. 1758. 4. 2.8. (von 140 Dichtern) — Sammlungen einzeler Webichte : Den erffen Plas vere bienen bier die Beluftigungen bes Bere fandes und Wipes, Leipz, 1742, 1750. 8. 8 Bbc. meil, wenn fie gleich nicht lauter Bebichte, und noch weniger lauter aute Gebichte, fie doch die erften Berfuche ber guten neuern Dichter enthalten. - Beps trage jum Bergnagen des Berftanbes und Bises, Brem. 1744 - 1748. 8. überb. 6 Bbe. D. Musa. woraus die, von den Derf. in ibre Werte aufgenommenen Des dichte, meggeblieben find, 1768. 8. 2 %. - Samml, vermifchter Schriften, von ben Berf. ber Brem. Beptrage, 1748, (Ueber bie Weich, ber bens 1752. 8. 3 %. den lettern Saminl. f. Ehr. Fel. Weißens Borr, ju W. Rabeners Briefen, Leips. 1772. 8. und C. A. Mopffock von C. E. Eramer, B.1. G. 142.) - Unthologie ber Drutichen, Leips. 1769 : 1771. 8. 3 26. - Auserlefene Stude ber besten beut: fcen Dichter, Brichw. 1766 . 1778. 8. 3 B. (von g. B. Zacharid, und J. J. Efchenburg beforgt, und Gedichte von Rud. Wetherlin, Baul Flemming, Andr. Licherning, Joh. G. Schoch u. a. m. enthaltend.) — Laichenbuch für Dichter und Dichteefreunde , Leipa, 1773: 1781. 8. -12 Gt. - Deutschlands Originalbichter, Samb, 1776. 8. 4 3. ( Beffer gebruckt, als gewählt.) - Begen mehrerer Samml. f. ben art. Lied u. b. m.

## Dichtkunft. Boetik.

Eine so wichtige Runft, als die Doeffe ift, verdienet von Mannern, bie ben feinesten Gefchmat mit ber icharfften Beurtheilung vereinigen, in ih= rem pspchologischen Ursprung, in ihren mannigfaltigen Meufferungen und in ihrer besten Unwenbung betrachtet Richt befregen, daß ju merben. durch die beste Theorie dieser Runst ein Dichter fonne gebildet werden: benn nur bie Natut fann biefes thun; fondern damit die, benen die Natur Die Unlage gegeben, ihre Bestimmung beutlich erkennen lernten, und einen Beg vorgezeichnet fanden, auf melchem fie fortgeben muffen, um ju bem -Grab ber Große ju tommen, beffen ibr Genie fábig ift.

Obgleich sehr viel zu dieser Theorie dienendes geschrieben ift, so fehlt es noch an einem Lehrgebaube der Dichtfunst. Die, welche bavon gefchrieben haben, fanden bas, mas fie voraussepen follten, die Theorie ber schonen Runfte überhaupt, nicht bor fich, begwegen ließen fie fich in vielerken Beobachtungen und Unterfuchungen ein, die die Poesie mit allen andern schonen Kunsten gemein hat.

Wenn man die allgemeine Theorie der Kunfte, oder die Aelibetit voraus fetet, so scheinet die Poetif insbesondere folgende Untersuchungen zu erfobern. Buerft eine richtige Beflimmung des eigenthumlichen Charafters ber Poefie, wodurch fie qu einer besondern Runft wird, und ber besondern Mittel, die sie anwendet. den allgemeinen 3wet der Künfte zu erreichen.

Dierauf wurde ber Charafter bes. Dichters, und die nabere Beffin mung keines absonderlichen Genies zu betrachten senn, wodurch er ab rade ein Dichter, und nicht ein Reb ner ober ein andrer Kunstler wird.

Dann murbe ber mabre Beariff bes Gedichtes fest zu setzen und bestimmt su jeigen senn, wodurch es fich von iebem andern Werf der rebenden Kinfte unterscheidet. Es murbe fichbier aus ergeben, was in der Mateni ober in ben Gebanfen, mas in ber Sprache und in der Art des Aus brufes poetisch ist. Dierauf muktt man verluchen. Die verschiedenen Gab tungen bes Gebichts allgemein jubb ftimmen, und ben besondern Charal, ter einer jeben Gattung feftzusehn. Man mußte den Urfprung der Gat tung und Arten in der Nafur des por tischen Genies auffuchen, und baber wieber die, jeder Art vorzüglich ange meffene Materie, die gefchifteften for men, und ben wahren Son bestimmen.

Ben jebem befondern Theile bieft Untersuckingen mufte man eine be ständige Rufficht auf die praktischt Anwendung der Theoric haben, be mit der Dichter daben alles fands was zu Erforschung und Ausbildung feines Genies bienet. Er mußtebaaus lernen, burch was für Studim und Uebung er feine Fabigfeiten to weitern, burch welche Wege er ft nen Stoff erfinben, und burch mes für Arbeiten er die Kertiafeit in seiner

Urt erwerben tonne.

Wiewol es uns noch an einemsels chen Spftem fehlet, fo haben über alle jur Poetit gehörige Materien vas schiedene große Manner alter un neuer Zeit fo viel einzelne Betrachtun. gen vorgeträgen, daß dem, der das Werk im Zusammenhang aussühren wollte, die Arbeit fcon febr wurdt erleichtert werben.

Aristoteles scheinet werk bie Saha Der Theil biezu eröffnes zu baben. feiner Poetit, ber auf unfre Beiten gefont.

refommen ist, zenget, wie bie meisten Schriften biefes großen Dannes, bon icharfen philosophischen Ginfich. ten und feinem Geschmat. Doch bat r, welches bey einem Genie, wie das seinige mar, bas immer von ben rften und allaemeinsten Grundfasen mufangen liebte, ju verwundern ift, ich blod ben dem aufgehalten, mas per Zufall ober bas Genie der Diche ter bis auf feine Zeiten in der Poeffe servorgebracht batte. Etwas allat, meiner und jugleich weiter aussehend ift das Lehrgedicht des Horaz; ein Bert, wo die wichtigften lehren der Runft auf die vollfommenfte Weise porgetragen find. Da es bie groß. ten Gebeimniffe ber Runft anzeiget, fo follte jeder Dichter biefes Berf maufhörlich studiren. Aber Dorag bat als ein Dichter geschrieben, bem is nicht erlaubt war, fich in genaue Entwillnert, ber Gachen einzulaffen. Er fpricht in dem Lon eines Gefetgebers, beffen Wille für Grunde bie-In biesem Lon und mit nicht geringerer Scharffinnigfeit haben in Frankreich Boileau \*), und in Engand Pope \*\*), von der Dichtfunft zeschrieben.

Meber die Theorie ber Dichtfunft baben seicheieben, unter den Griechen: Ariinteles (nege nomerans. Dag bas.Werf mpennglich aus mehrern Buchern befanien bat, ift bochft mabricheinlich. Auffer en Ansaaben mit den übrigen Schriften x4 Arifoteles, murde es querft in ciiem lateinischen, aus bem Arabischen bes Everroes gemachten, Auszuge, mit ber Abetorik Mammen , Ben. 1481. f. (S. the Nuove Mem, per servire all'Istois Letteraria del J. M. Baitoni B. s. B. 68. und die Biblioth, Pinell.) und ann in einer wörtlich lateinischen Uebert ion Laur. Balla (G. Maittaire 1. G. 661.) 408 gebruckt. Sierauf baben es beraus-

\*) Art de poetique.
\*\*) Effay on Criticilus.
Erster Cheil.

gegeben Albus, mit mehrern Abetorifern und rhet. Schriften des Ariffoteles, Ben. 2) Aler. Paccius, nebft 1508. f. gr. Auslegungen, Den. 1536. 8, 1572, 16. Bas. 1527. 2. gr. und lat. 3) granc. Ros bortel , mit einer Umfdreibung der Dicht kunft des Horaz und besondern Abb. über die Satire, bas Epigr. bie Komobie, bie fibers. Boeffe und die Elegie, Flor, 1548. f. Baf. 1555. f. gr. und lat. 4) Bine. Das dius, und Bart. Lombarbus, mit gemeinschaftlichen Etklar, und mit besons bern Anmert, von bem erffern, Ben. ifco. f. ar. und lat. 5) Bil. Morell, Par. 1555. 8. gr. 6) Det. Bictorlus, mit efs nem Commentat, Flor. 1560 und 1573. f. ge, und lat. 7) Ant. Microboni, mit bei Abetorif guf. und mit Schollen begleitet. Den. 1579. 8. 1584. 4. Sat. 1587. 1591. 4. blos lateinisch. 8) Febr. Solburg, Feft. is84. f. gr. und lat. 9) Dan. Beinflus, ben f. Abbandl. De Constigut, Tragood. nach einer veranderten Ordnung, Lugd. B. 1611. 8. 1642. 18. gr. und (at. 10) Nagl. Benf, mit einem weitlduftgen, nicht folecten, lat. Commentar, in welchen der Eerf, einzeln, eingerückt ift, Padua 1613. f. Ben. 1625. 1673. f. 11) Ebeod. Boulfon, Analyt. methodo illustr. Pond. 1623. 4. gr. und lat. und mit Spls burgs, Ban, Beinsios u. a. Anm. Cambe. 1696. 8. gr. und lat. welche Ausg. ber benen, ju Chinb. 1731. 12. ge. und fat. und Oxf. 1760. 8. gr. und lat. gemachten jum Grunde liegt. 12) E. Binkanley mit verich. Lesgeten aus Banbiche, und Unm. und der Goulffonschen Ueberf. Orf. 1780. 8. gr. und lat. ig) Eh. Barles, Leips. 1780. 8. gr. und lat. 14) Bill. Coofe, nach Boulfton, Lond. 1788. 8. gr. und lat. 15) Frdr. Wolfg. Reig, Leips. 8. gr. wezu wie Anwert, von Fr. Aug. Wolf zu erwarten baben. — — Mes bersetzt in neuere Sprachen, und zwar in die Italienische ist die Dichtlunst des Ariftoteles, von Bernurdo Segni, mit Der Ribetor. jufammen, BL 1549. 4. -Bou kud. Caftelvetes, mit eingedeucktem Lerte, und einem großen Commentar, Wien 1570. 4. und mit vielen Weglass Ti

fungen aus dem Commentar, Baf. 1576. 4. Begen Diefe Ueberf. und Erflar, forich granc, Buopamici, Discorsi poet, in difefa d'Aristotile, Fir. 1507. 4. Orgving faat von Caffelvetre, quanto è acuto e diligente ed amator dal vero, ranto è difficile ed affanoso per quelle scholastici reti, che sgli altri ed a se stessi, allora i maggiori ingegni tendeane. - Bon M. Diccolomini, mit gud, gwar weitschweifigen aber boch faß immer einfichtigen Anmerfungen, Gienna 1572. 4. Ben. 1575. 4. - Bon Dit. Ca ficill, Rom 1642 12. - Ein Mutjug baraus von Metafaffo, For. 1784. 8. --— In das Spanische: Von Juan Baes de Caffro gegen die Mitte des 16ten Nabrbunberts; aber, mabricheinlichet Beife, nie gedruckt; wenigfens bat Gon: fales de Salas fie nicht berausgegeben, beffen Bert, meines Biffens, eine Er-Iduterung, nicht eine lieberfenung ber Schrift des Ariffoteles ift." - Don Al. Ordones, mit bem Tert, Mad. 1626. 4. neu berausg. von Caf. Mores mit ben Mum. bes Beinfius und Batteur, Dad. 1778. 8. — — In das Französische: In bem zien Banbe ber Mem. de l'Acad. des Inscript. wird einer alten frangoff. foen lieberf. gedacht," movon fich Rache. in dem Thefaurus des Brunes finden follen. - Bon Morville, Par. 1671. 12. - Bon And. Dagier mit fo genannten fritikben, aber im Grunde wirklich un= fritischen, Anmert. Bat. 1692. 4. Amft. 1733. 12. - Bon Cb. Batteur, mit bem Zert, und einigen Unm. in den Quatre Poetiques, Par. 1771. 8. 2 3. bat ebenderfelbe noch eine Analyse der Boetit in bem giten B. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg. geliefert. — — In des Englische: Die, in Pabric. Bibl. Gr. Lib. III. c. 6. S. 124. dem B. Momen jugefchriebene Ueberf. foll nie erschienen fenn. - Bon einem Ungen. Lond. 1705. 8. (Mus der frangt. fifcen Ueberf. Des Dacier genommen und mit allen Unmert. deffelben.) — Bon (3. Willis) Lond. 1775. 8. (ofine bas Orle ginal nicht verfidnblich.) - Bon hen.

Jam. Boe, Lond. 1788. 8. wit einigen, nicht gang foleibten Anmertungen. Ind bat ber Berf. noch einen weitlauftigen Commentar Veriprochen, und einen ... bern, von einem B. Rates angefündigt Db er, inbeffen, fimmer ben Ginn bo Brift, richtig getroffen, laffe ich babin po Acut. - Bon Et. Zwining, Lond. 1789. 4. mit zwey Abbandl. Aber poetische w mufifal. Rachabmung, und einem med tduftigen, und bem, meines Bebanfen, bis jest, besten Commentar. Daf ibigens ber Berf. wie er perfitert, ch nach geendigter Arbeit, mit unfers to finas Dramaturgie befannt geworden, & bb er gleich, in einigen Bunften, von be Mennungen beffelben abgebt, nicht fit mabricheinlich. - In das Deutsche: Bon Dich. Curtius, mit größtentich Dacierften Aumert. Ban. 1753. 8. - -Erläuterungsschriften: Besondre In lateinischer Sprache: "perica Aristocelica, f. vet. Trago gerposina Auct. Frid. Rappolt, Lipf. 1679. 1687, 1695, 12. - In Aristotelism tionem Tragoedise Comment. ... Ren. Gotth. Loebel, Lips. 1786. 4 — In italienischer Sprace: Einspo culum Poet, Aristor, von Giere. Chi dino da Moute Mclone, finbet fic, in deffen Abetorie, Ben. 1613. 8. - Da Discorso della Poetica bes Camile 3th legrino, Den. 1618. 8. ift nichts, als the Erklat. einer Stelle aus des Ariftot. Bortif. - In dem Saggio di Letterari Eftecîzi degli Acad. Filergiti di Forli 🍽 den sich G. i u. f. vier Lezioni derlie, von dem C. Zabbrilio Ant. Monfignation als Dell' imitazione poecica, e della fua diffinizione; dell'azione, e cole da somigliarsi, come materia della poet, imitazione; della mifura delle parole, come istrumento dell'imita Zione; del fine della poet imitaziohe. - Sposizione della Poet. d'Art Rot. di Orat, Marta col Caftelveus in ben Rime und Profe des erftern, 2004. 1616. 4. - Ragionamente poetici e risposte sopra la Poet. d'Arif. 108 Blov. Colle Bellunefe, in f. Academia

Zolle Belllunese, Ven. 1621, 4. in spanischer Sprace: Nueva idea le la Tragedia antigua, ò ilustracion altima al libro singular de Poetica de Arist. p. D. Jos. Ant, Gonzalez de ialas: primera parte. Tragedia pra-Rica v observac, que deben preceder la Tragedia Española intitul. las Proyanas, parte seg. Mad. 1633.4. Reu berausg, von Branc. Cerbo p Rice. Mad. 1778. 8. 2 B. — In franzossicher Bprache: Die Reflex, fur la Poctique et sur les Ouvrages des Poet, anc. et modernes, des Mene Mapin, Par. 1674. 12. und febr verandert, Par. 1684. 4. and im aten 3. S. 85 s. Oeuvr. Haye 725.12. find im Grunde nichts, wie auch per Berf. felbft fagt, als ein Commentar iber den Ariffoteles. Das Wert fo mittele udfig es ift, perablefte ben befannten gr. Bavaffor, Remarques . . . Par. 1675. 12. darüber ju foreiben, die nur soburd meremarbig find, das Rapin eine brigfeitliche Unterbruckung berfelben aus. viette, ob er gleich auch fonft noch eine Reponse . . . Par. 1675. 12. dructen Die benden lettern find, inbeffen, n den Werten des erftern, Amft. 1709. f. wieder abgebrucht morben; und ber bies er Belegenheit erschien eine Critique les Remarques, von l'Enfant, in den Nouv. de la Republ. des Lettres, In das Englische find die DRATA 1710. Reflex, bes Rapin, von Romer, mit els ser berüchtigten erit. Borrede, 1694. 8. iberf. - Muffer der, von Ch. Batteur bereits angeführten Berglieberung ber Dichtiff. des Ariffot, finden fich, in ben Mem. de l'Acad. des Inscript, verschies dene Abhandl, von ihm barüber, als De la nature et des fins de la Tragedie, welches Rochefort, in einer Abb. Sur l'objet de la Trag. chez les Gr. miders legte, und barauf eine zwepte Abb. von Datteur veranlagte, worauf jener wieder mit einer awenten Abb. unter donlichent Eitel antwortete: de la nature et des ins de la Comedie, und de l'Epopée comparée avec la Traged. et l'Histoie, welche fammtlich, unter bem Titel:

Quatre Mem. 'de Mr. l'Abbe Batteux fur la Poet. d'Arist. . . . Gen. (Berl.) 1781. 81 Jufammen gebruckt worden find. - In ben Melang, de Litterat etrang. Pan. 1785. 12. ein Muffas, melder bas entbalt, was über bie bren Einheiten it bem Mrift, gefagt worden ift. - \_ In deutscher Sprace: Vortrefliche Etlau. ter. in G. E. Leffings Hamburgifder Dras maturgie. - Mach bem Confpectus criticar. Observat, in Script gr. et lat. von Burgbes, baben wir bort verfchiedene, bis jest ungedruckte Unmert, ju ber Dicht. funit des Ariff. su erwarten. - - Noch ift , ven griedifden Goriftftellern , mele de über Dichtfunft gefdrieben, eine Mis bandlung des Proflus übrig, welche Briebr. Morell , Bar. 1615. 12. gr. unb lot. berausgegeben bat. --

Von romischen Schristfelletn: D& Brief des Horas an die Pischeh ift, au oft, als eine eigentliche Dichte tunft angesehen und behandelt worben, als daß, wenn nicht auch S. Gulger ibn fo gar, als bas Bert, "in welchem ble wichtigften lebren ber Runft auf bie ublis tommenfte Weife vorgetragen find," bats geftellt batte, er nicht bier eine Grelle verbienen follte. Gebrudt findet er fic ben ben Berfen bes Dichters (G. ten Art. Horaz) und einzeln, mit den Coms mentar. Des Acrons und Porphorions ift er, unter andern, von R. Stepho. nus, Par. 1533. 4. berausgegeben mote Unter ben vitlen, baraber befons bers geschriebenen lateinischen Commede tarien von Reuern find, 'meines Bebilds tens, die merkwarbigften ber von Janis Parrhasius, Reap. 1531. 4. Pat. 1533. Ben. 1553. 4. Bon Pomp. Gauricus, Rom 1541. 4. Bon Giaf. De Rores, Dat. 1544. 8. Den. 1553. 8. Bon St. Rofiore telli, bed f. Dichtfunft des Ariftoteles, Blor. 1548. Baf. 1555. f. Bon Binc. Madius, ben f. Dichtfunft bes Ariftot. Il. 1550. f. Bon Giac. Grifoli, 1550. 4. und mit Bertheibigung gegen Giaf. de Nores, Den. 1562. 8. Won Achilles Starius, Antw. 1553. 4. Von Branc. Luifini, Wen. 1554. 4. With B Tt d Glov.

Glov. B. Blang, Ben. 1561, f. Don Midus Manutius, Ben. 1576. 4. **230E** Rob. Sturm, Strasb, 1576. 8. Rubolk. Bon Eb. Correa, Ben. 1587. 8. Bon Ric. Colonius (Golonius) Berg, Bon Erc. Mangoni, Berg. 1587. 8. 1604. 4. Franc. de Cascales de Murgia Palent, 1659, 4. und ben ber neuen Ausgabe f. Tablas poeticas, Mad. 1779. 2. (worin bas Bert bes Borgs felbit gans anders, wie gewohnlich, geordnet ift) Berichiebene biefer, unb noch mebr Commentare von anbern , finden fic auch in ber Musgabe ber fdmmtlichen Berte Des Boras, Baf. 1580. f. Und auch fa ben fpdtten Ausgaben biefer Berte von Barter, Beiner, Beutley, Cuningham, Balart, Dorigbellt, Boinfinet de Gibro, u. a. m. finben fich Erlduterungen aber biefen Brief. - Unter ber befonbern Comment, in nevern Spracen, if ber mertmarbigfte ber, mit verfchiebenen Abbandlungen begleitete von Rob. Surd, Pond. 1753, 8. 2 3. 1766. 8. 3 3. Deutsch, von Job. Jac. Efchenburg, Leipz, 1772. 8. 2 B. — — Ueberfest (und zuweilen nur paraphrasirt) aber efterer mit Erklar. und Erlauter, begleitet, ift ber Brief an bie Bifonen, in die italienische Sprache, von Lud, Dolce, Ben. 1535. 8. verb. ebend. 1559. 8. in reimfr. Berfen und mit einem Commentar; von Glov. Sabbeini ba Sighine, Ben. 1587. 4. 1699. 4. mur die Dichtfunft allein, obgleich das Wert ben Litel, Opere, fahrt; aber mit Ers Adrungen; von Sc. Ponge, Reap. 1610. 4. in Octaven, und mit Anmerfungen; von Lub. Lepores, Rom 1630. 8. in reimfr. Berfen; von Saol, Abriani, Ben. 1663. 1680. ia, in reimfr. Berfen; von Loretto Mattei, Gol. 1686. 8. in Octaven; von Cef. Grazzini, Berr. 1698. 4. in Terste men; von Glovb. Baccondi, 1698. 12. in reimfr. Berfen; von Pand. Spannocht, Sienna (1714) g. eben fo; von Gertor. Quadromanni, in f. Lettere, G. 245. Map. 1714. 8. aber fruber gefdrieben; auch foll von ihm noch eine Uebersegung eben diefes Gedichtes in reimfr. Berfenvorhanden fepa; ved bem Conte Glovi.

della Torre, Bill, 1720, g. fa Besk, mb mit Erklarungen; von Ben, Vosqualin, Ben. 1726. 2. in reimfr. Berfen; w Franc. Borgianelli Den. 1737. 8. m ben übeigen Berfen bes Dicters; m Greg. Rebi , Den, 1751. 8, chenfall ut ben übrigen Geb. bes Borag; von Gid. Rota, Berg. 1752. 8. in Octaven; m Ant. Frc. Gerbini, Mil. 1754. 8. in fin fe; von Ant. Biet. Betrini, Rom 1777. & in Terrinen, und mit einer verändeten Ordnung des Textes; von Bertola, Cia na 1781 - 1782. 8. a B. mit ben abrian Werten bes Dichters. — In bas Goo nische; von Binc. da Espinel in s. Kimas, Mab. 1391. 8. umb im iten 9. 6. 1 U. f. bes Parnaso Español, # reimfr. Berfen; von Buis be Bapeta Pist. 1592, 4, eben fo; Bon Billen k Biebma, Bran. 1599. 4. mit ben akir gen 2B. bes Dichters; von Juan be Prim te, Wad. 1777. 8. — In des Franzis fische: von Jacq. Belletier, Bar. 156. 12. in Berfen; von ben Bebritten D'Agneaux, Bar. 1588. 2. mit ben fammb liden Werfen, in Berfen; von Rid Marolles, Par. 1652. 8. 2 B. mit ba übrigen Werten bes Dichters, in Boki von Et. Martignac, Par. 1678. 12. 2 5. eben fo; von dem B. Jer. Lattaron, Pa. 1685. 12. eben fo : von Andr. Dacier, Mr. 1689 u. f. 12. mit ben abrigen Gel. ki S. in Profe; von Dav. Ang Bruch Par. 1683, 12. mebe Umidrelb. als lo berfegung; von Beepetit be Begmmen. Par. 1711. 12. in Brofe; von dem Wie Po legrin, Par. 1715. 8. mit ben abrien Berfen bes Dichters; von Arc, be am eroir, Bar. 1726. 12. in Beofe; von bu P. Etienne Sanabon, Par. 1728. 4. 18. mit ben fammtl. Gebichten bes hore, | Profe; von Ch. Batteur im sten Boc. Cours de belles lettres, Par. 1747.12. und in den Quatre Poet. Par. 1771.8. a B. in Profa; von einem Ungen. Par. 1752. 12. mit ben fammtl. Schriften bei Dichters, in Berfen; von Binet, Par. 1783. 16. 2 B. mit den abeigen Berta des Dichters; von Bibal, Par. 1783. 8. in Profe; von einem Uugen. B. 1789. 12.

In bas Englische: von Ben Ionson († 1637) in dem sten &. f. B. Lond. 1716. B. in Berfen; von J. Oldbam (+ 1683) paraphr. in f. B. Sond, 1729. 12. 2 B. in Berfen; von dem Gr. v. Roscommon, (+ 1684) in f. Poems. Lond. 1717. 2. in reimfr. Berfen ; von Eb. Creech, Lond. 1684. 1737. 8. mit ben übrigen Gebichten bes Boras; von Dunfter, Lond, 1719. 8. mit ben abeigen Epiffeln und Briefen; Bbil. Francis. Cond. 1743, 8, '4 B. mit ben abrigen Berfen bes Dichters, in Berfen; von Stirling, 2. 1752 , 1763, 12. 2 9. mit ben übrigen Berten bes Boras; son 28. Popple, 2. 1753. 4. in Berfen; pon Cbr. Smart, 2. 1757. 12. 28. mit ben übrigen Werten des Dichters, in Brofe; von J. Duncombe, L. 1758-1759. B. 2 0. 1767. 12. 4 95. mit ben übrigen Berfen bes Dichters, in Berfen; von einem Ungen. 2. 1774. 8. mit einem Coms mentar; von G. Colmann, Lond. 1782. 4. in veimfr. Berfen und einer, ber Dielande ichen abnlichen, Erklatung. - In bas Deutsche: von Buchbols, Rinteln 1639. B. nebft bem erften Buch ber Oben, in Reimen; von Rothe, Bafel 1671. 2. mit ben abrigen 2B. bes B. in Brofe; von Rulf, Leips. 1698. 8. eben fo; von Ece eard, in den Voet, Debenftunden, Braundocig 1721. 8. in Berfen; von C. Gottiched, in f. Kritifchen Dichtfunk, Leine. 1729. 8. in Reime; von f. B. Pange, få. icd 1730. 8, in Reime; von Grofduf, Eaffel 1749. 8. mit den abrigen Gebathien des f. in Profa; von G. Lange, Salle 1752. 8. nebft ben Oben, in reimfr. Beren; von C. B. Ramler, in f. Batteur, Beips. 1756. 8. in Brofe: in ben Berten. Enfo. 1772 u. f. g. in Stofa; von Dt. Wier and, Deffou 1782. 8. nebft ben übrigen Ep. bes Boras, in reimfr. Jamben, unb iner Etfldrung; von I. And. Dichelfen, Daffe 1784. 8. in Profe; von Theod. Blass jarn, in ben Bebichten, ber Ehre und Freundich. gefungen, Rempten 1787. 8. n Berametern. - Einzeln , ift bie Rame eriche und Wielandiche Heberfenung. Bas el 1789, 8. abgebruckt worden. ---Belonder Erläuterungsschriften bar-

åber: in lateinischer Sprace: Deartis poet. Horat. virtutibus et vitiis, D. Polyc, Leiseri, Hal. 1720. 4. -Artis Poet, Horat, Descript, D. P. Chr. Henrici, Alt, 1760. 4. - Adverfer, queedam in Horat. Artem poetic. Auft, Ios. Gotthelf Lindner, Regiom. - Horatius fabular. scenicar. praeceptor. Auct. Frd. Aug. Wiedeburg, Helmft. 1775. 8. - De Horatio, Platonis aemulo, ejusque Epist. ad Pisones cum hujus Phaedro comparatione, Auct. Car. Godof. Schreiter, Lipf. 1789.4 - 3u frans Bosischer Sprache: Dissertat, critique fur l'art poet, d'Hor, où l'en donne une idée générale des pièces de theatre, et où l'on examine si un Poete doit préferer les caractères connus aux caractères inventés . . . p. MM. Dacier et de Sevigné, Par. 1697. 124 - In bollandischer Sprace: J. Oudasus Asnmerkingen over Q. Horztius Dichtkonk . . Amst. 1713.8. -

Schriften von Reuern über die Theos rie ber Dichtfunff, in lateinischer Spras de: Die ditefte, mir befannte, ift ein Bedicht, ums 3. 1200 von einem Enge Idnber , Gottf. Dinefauf, unter bem Litel De nova Poetria, beffen Barton, in der aten Differt. Bl. k. vor bem iten &. f. History of Engl. Poetry gebentt. und beffen Absicht babin geht, die alten romifden Versarten zu empfehlen, und bie Leoninifchen Reime zu verbrangen. -De vulgari Eloquentia, Libri duo, von Dante, welche von 3. G. Eriffino werft italienisch, ben f. Poetica, Bic. 1529. f. herausgegeben murben, und auch fo in bem iten B. G. 36 ber Galleria di Minerva, Ben. 1696. f. abgebruckt find. Lateinisch erschienen fie, aber nur das zwente Buch, ex libris Corbinelli, Par. 1577. g. und bepbe Buder lat, und italienifd. în den Opere di Trissino 1729, 4. (Das erfe Buch handelt, in 19 Lap, von bet Sprache äberhaupt; bas zwezte, in 13 Kap. von der italienischen, und von der Canzona. Das es, Anfanas, for untergefchoe ben , und noch von Crescimbeni dafür gebalten Tt 3

balten murbe, und fo manderlen Streltigfeiten veranlagte, if befannt. Hebris gens erbellt aus mehrern Stellen barin, bağ ber Berf, bas Wert weiter fortfenen wollen.) - Gin anberes, ums 3. 1332, von Ant, ba Tempo gefchriebenes, unger brudtes Bert, Summa Artis Ritmici vulgaris, wied nur baburd mertmardig, bag man baraus bie verschiebenen Dichte arten ber Beit fenbentlernt. Die von ibm benannten und behandelten, sind: Sonetus, ( beren er 16 verschiebene Arten anmmmt) Ballara, Cantio extensa, Rotundellus, Mandrialis, Serventesius, und Motus confectus. S. Muratori, Della perfetta poelia, B. 1. 6, 16. Ben. 1770. 4.) - De arte poetica, Lib. III. pon Marco Giral. Biba, Cremona 1520. 2. Mit einer Abb. von W. Rlos, Altenb. 1766. 8. und in f. Werten, Rom 1527. 4. Batav. 1721. 4. 2 8. (Da einmahl ber Brief bes Borgs an bie Bifonen bier eine Stelle erhalten mußte, fo war es nothe menbig, auch ben eigentlichen Lebtgebiche ten über die Boefie einen Blat bier zu ges Nebersetzt ift dieses in das Frans solifche von Batteur, in ben Quatre Poet. Par. 1771. 8. in Brofa; in bas Ital, von Nic. Montoni, Ben. f. 2, 8. in reimfrepe Berfe; und in das Engl. pon Chrfiph. Bitt, tu ben Miscell, Poems, Lond. 1726. g. Auch foll Matth. Concanen noch eine Ueberf. bauon verfertigt haben; und der 22te und 23te ber Briefe jur Bilbung bes Gefdmades Th. 1. S. 443. e. A. bandelt bavon. Benn bas Bert dud, als Orbicht, großeres Berbienft bas ben fofte, als & B. Scaliger ibm aushreibt: so hat es boch, als Noetit, ein febr geringes,) - In artem poeticam Primordia scrips. Nausea Bianco Campiano, Venet. 1522, 1552, 8. -De Poet, Lib. VI. Auct. Ant. Seb. Minturnus, Ven. 1559, 4. - Io, Ant, Viperani De Poet. Lib. tres, Antv. 1558 und 1579. 8. (Die verfciebenen Kap. des Buches bandein; Do nomine et vi Paeticee; de orig. et laudibus Porticae; de Poeta; de materia Poetae; de fine Poetee; de poe-

mat, et poel, significatione; de generibus Poetiese; de imitat. f. fabuli; de conformat. fabulae; de episodis et digressionibus; de fabulae formis; de fab. partibus; de rat. fingenti; de mitabil, rerum fictionibus; dede coro; de carmine; de poet. diction. ornatu; quod potior imitat, cura qua carminis habenda sit; de pulchried poematis: Lib. II. De poemat, diferentiis; de Epopoeia; quae in Epop nonnulli requirant; de nat. s. forme Epopoeise; de partibus Epopoeise; unde princ. narrat. in Epop. ducum; quae praec. in narrand, fervanda fint; de Tragoedia; de nat, et forma Tragoedise; de partib. Tragoedise; ut. prachant, fit, Trag. an Epopoca; de origine Comoediae deque ejus go neribus; de notat, et definit. Comos dise; de forma Comoediae; de partibus Comoediae; Trag. et Com. it ter le conferuntur quidque sit Imgic. explicatur; Lib. III. De Saryrai Quo pacto Satyri primum in Traimmissi, deinde exclusi fueriat; & fab. sarvrica; An Com. Saryros be buerit; de Satyr. Latinorum; de Mimo; de bucol. poess; quid buch Poel, et quae ejus, et quot parts fint; de melico poem. L lyrico; u ulla fit in lyr. imitatio. quotue lypoem. partes fint; de choro lyna; de dithyrambico. Uchrigens if M Wert, im Grunde, nichts, als ein Em mentar aber ben Brief an die Pifonch. und enthalt mebe Erlauterungen iber bah was bie, barin behandelten Didurital ben den alten waren, als aber bas, mi fie fenn tonnten ober follten, und and diefe find nur febr oberfidolid.) - bil Poetices Libra Caelaria Scaligeri septem spud Vincentium, (Gen.) Apd. Pet. Santandresaus 1561. f. 1581. 8. In Bibl. Commeliano 1617. 8. und ibft. (Das Bert befirbt, ber fanntermaßen, aus fleben Båchern, Historicus, in 57 Kap. Hyle, in 42 St. Idea, in 127 Rap. Parasceve, in 49 Sap. Criticus, in 17 Kap. Hypercriticus

d 7 Kav. Boinomis. 2 Th. wound bee. fe 8, und ber swepte 3 Kap. enthalt. ins es, wur volligen Berffandlichkeit der uchtungsarten ber Alten viel brauchbas enthalt, last fic nicht laugnen, obcia sonk Scaliger nicht eben viel Ges bl für Vocsie, und eichtige Begriffe ba. an überhaupt gehabt zu baben icheint, ple es der,, dem Birgil gegebene Borpg vor dem Somer jur Onuge beweißt.) - Geo. Fabricii, De re poer, Lib. V. Antv. 1565. 16. verm. in 7 Bahern, Typ. Voegel 1574. 12. Par. Dit Buidgen und allerhand. 1584. 16. Beranderungen gab Pet. Baudozianus. Leftius, bas Wert, als jein Gigenthum, inter bem Litel: Poet. Lat. Thefau-, us in Lib. X. comprehensus (Lyon). 1586. 15. beraus. - De Arte Poet. Juct. Fr. Sanchez, Antv. 1582. 8. Das Wert erfdien, urfprunglich, unter em Litel: De Auctoribus interpreandis, f. de Exercitatione; ich tenne s aber nur aus febr allgemeinen Rach-Editen, und aus dem lobe, melches D. Augustin de Montiano, in f. Discurso pbre las Traged, Espan, ihm, G. 65. Mad. 1750. 8. glebt.). - Ant. Riccoponi Poetica, Poeticam Aristotelicam per paraphr. explicans, et nonnullas ud. Castelverry captiones refellens, Pic. 1584. 4. und Chenderselbe: Poeica: Praecepta Aristotelia c. praec. Joratii collata, Patav. 1592. 8. ac. Pontani, Poeticar. Institut. Lib. II. Ingalst. 1594. 8. verb. 1597. 8. In ben fechgebn Kapiteln bes erften Bus bes handelt der Beif. De noceilitate rtis; notario et natura Poetices; per, necessario imitari; Poet. ex neeffitate carmen adhiberi, et de ordilibus Poetarum; quae materia Poeac; quis Poetae finis; quid distent pema et poesis; tres poemat. modia orumque appellationes et species; e exercitat, et modo scribendi; de mitatione et quaenam quoque patro mitanda; de argumento viribus conenienter sumendo; conquirendam rius rer. ac verbor, supellestilem, et

de tranquillitate animi ac fecessu; de judicio; de erratis poetarum; de vitiis carminum; de diligentia emendationis. In ben 39 Sap. bes gwenten Buches, De Epopoeia, De Comoed. De Trag. De Elegiaca poesia Delyr. Poesi, De Hymno, De jambes Poess und De fatyr, Poeli; und in ben 24 Kap. bes britten Buches, De Epigr. und De Epitaphio seu sunebri Poesi) - Tra-Statio de Poesi ethica, humana et fabulosa, collara cum vera, honesta, et facra, Auct. Ant. Possévinus, Lugd. B. 1595, &. - und ben biciem Werte, die Strift des Macarius Mutius De ratione scribendi Poemata. - Iac. Mafenii Palestra Eloquentiae ligatae, Colon, 1601, 12. - Alex. Donati De Arte poet. Lib. III. Rom. 1631. 16. - Ger. Ioa. Vossii de artis poet nat. er constitutione Liber, Amst. 1647.4und Chendesselben Poet. Institut. Lib. III. Hag. Com. 1647. 4. und im sten We. f. A. Amir. 1697. f. - Lor. Le Brun Eloquentia poetica, f. praccepta poet. exemplis illustr. Par. 1653. 8. - Mart. du Cigne Ars poet. in . duos libros divifa; Andom. 1666. 8. . Der beitte Theit bes erften Banbes ber Philos. rationalis des Carlo Renals: bini, Padov. 1681. f. besteht aus einer, nicht schlechten Poetif. - Leon. Frisonii De Poemate, Lib. HI. Bord. 1682. 8. (Tit Kinder, und vorzüglich über bas Epifche Gebicht; aber auch mit der Me fict, driftliche Nachahmungen ber alten Dichter ju bilben.) - Ios. de Kenus Observat. poet, exempl. illustratue. 1688. 8. 🖚 Joz. Tac. Mescolii Artis poet. institut, Flot. 1692. 12. - Ars pact, in pluribus Differtat, comic, pastorit. tragic. tragicom. Tassi, Bona-' relli, Quinault, Per, Cornelii, Guzrini, aliorumque ad crylim revocantibus, perquista et vindic. Luc, 1713. 4. - Praelect. poet. Auct. I'of. Trapp. Oxon. 1716. 8. 3 Th. Engl. 2016. 1742. 8. (Das Werf beffeht überhaupt aus 29 Bortef. über Rutur und Arfprung der Pbefie; über poetischen Styl; über Schon-

beit ber Gebanken, ober bas Erbabene und Bierliche: über Epigram, Elegie, Birtenged, Lebraedicht, for. Doeffe, Gatire, Drama, Kombbie, Tragbbie und Bels bengedicht. Den Sauptzweck der Bocfe fest der B. in Unterricht; und für die dicterifchen Darffellungen ber alten Dichter scheint er teinen Sinn zu haben.) — Ars poet, gener, ad Aesthetic, seu doctrinam boni gustus conform. auct. Geo. Aloyf. Szerdaheli, Bud. 1784. a. Diefe, bier angefährten, lateinifchen, Schriften von ber Theorie der Dichtfunft, batten fic noch mit vlelen vermehren laffen; ba aber so wohl die feblenden, als die angezeigten, größtentbeile, teinen ans bern. 3med haben , als aber , und in ber lateinischen Dichtfunft Belebeung ju des ben, (obgleich unter bie lettern teine derjenigen, melde blos, ober doch Borgugse weife, nur von ber Berstunft Unterricht ertheilen, mie bie Poet, major per Acad. Gielenze Professor. . . Giest. 1608. 1657. 7. u. b. m. aufgenommen worden find) fo fcbienen doch, jur Bildung cines, richtigen Begriffes von ber Behanblung und Cultur blefes 2meines ber Litteratur die vorbergebenden binlanglich; und nur su biefem Zwecke ift ber Innhalt verschie. bener, ausführlich, angegeben morben. Ein großer Theil derfelben ift blos für die Schulen und Afabemien geschrieben; entbalt aber doch, wenn nicht immer brauche bares Raifonnement, doch brauchbare Padricten. - -

Non der Theorie der Dichtunff, in stallenischer Sprache: Della Poetica di Gian Giorgio Triffino, Divisione IV. Vic. 1529. f. und die Divis, V. e VI. Ven. 1563. 4. susammen in s. Opere, Ver. 1729. 4. 2 G. (Die erste Abtheilung handelt van der Sprache überg haupt, von Dentlichkeit, Größe, Schönbeit, von dam liebischen, und von Mahre heit; die zwepte und dritte vom Meime, Merse und den Solhenmaßen; die vierte nom Sonet, Bastate, Canzone, Mandrial, Gerventesi; die sauerspiel; die sechse von zauerspiel; die sechse von zaussich vom Lusspiel.) — La Poetica di

Bern, Danielo .. Ven. 1526. 4. (Di Bert beftebt aus amen Bachern, und & ia Befptaden geschrieben.) - Lezione (6) della poetica e della poefia, wa Bened. Bardi, in den Lezione lem publicamente nell' Acad. Plorentina Ffor. 1549. 4., ebend. 1560:1561. 4 2 %, verm. cbent. 1590. 4. (G. 566 📾 593 der lettern Ausg. ) - Discort di Giamb, Giraldi Cintio intorno al comporre de Romanzi, delle Comedie e delle Tragedie, e di altre mniere de Poelie, Vineg. 1554.4. Della vera Poetica. Libro uno, di Giov. Pietr. Capriano, Vin. 1555.4 Ragionamento della Poessa, di Bern, Tasso, Vin. 1562, 4. 200 60 bem aten Boc. f. Lettere, Pad. 1733. 8'. - L'arre poetica del Sign, Ant. Minturno, nella quale si contengono i precetti eroici , tragici, comici, 🌬 tirici, e d'ogn' altra poesia, con la dottrina de Sonetti, Canzoni ... e si.dichiara a suoi luoghi tutto quel. che da Aristotile, Orazio, ed akti Autori greci e latini è stato scriuv per ammaestramento di Poet. . . (Ves.) 1564. 4. Nap. 1725. 4. (Das Beli in Gefprachen abgefast, und befiebt a vier Buchern; in bem erften wirb wie ber Abtheilung ber Boeffe und bem im terfchiebe der verfchiebenen Gattungen, fe wie von dem liefprunge ber Poche, wi von bem epifchen und bem romantiche Bebicht, welches ber Beefaffer von bem erftern baburch unterscheibet, bas cs, at Statt bas bie Epopee eine memorevole facenda perfetta d'una illustre perfona nachahmt, eine congregatione di Cavalieri e di Donne, e di cofe de guerra, e da pace, quantunque in questa massa uno si rechi inanzi, il qual habbia à fare sopra ructi gli skri glorioso, jum Gegenstande babe, gebate belt ; in dem gwegten , vom Drama ibets haupt, von der Tragodie, von der In mobie, und bem Satpefpiel; in bembelb ten pon der fprifchen (melifchen) Becfic, als von ber Cangone, von der Sching, von dem Sonet, von der Ballade, will Metri

Nabrigal, von der Serventeft, von der Setava Mima, von der Bargoletta, ober tortola, von der Elegie, von der Gas re, von der jambifden Boeffe, und vom pigram; in dem vierten von ber Spras te überhaupt, von den Figuren, bem lumerus u. d. m.) - La Topica poeica di Giov. Andr. Gillo da Fabriao, Vineg. 1580. 4. - Ragiona-1 iento di Agnolo Segni fopra le cofe ertinente alla Poetica, Rir. 1581.8.-Die Schrift besteht aus vier Lezioni, weits von der poetischen Nachabmung. on der Sabet, und von ben Birfungen er Poeffe gehandelt wird.) - Della oetica di Franc. Patrici la Deca isputata, Perr. 1586. 4. (Die Deca toriale biefes Berf, welche eigentlich ben fen Theil bes Bertes ausmacht, ift, ro dem vorbergebenden Artifet angegeigt. ben ber Deca disputata fint B. Beni, i der Borrebe gut f. Commentar bes Mris steles : Cerre Fr. Patriting tam muli novavit in poeli, tam frequenter Madio ac caeteris explanatoribus ils discessit, usque adeo varias corum piniones et interpretationes exagitait, ut verius (si ei credas) operam li sum lusisse, quam poetica Ariotelis decreta illustrasse dicendi sint, praus benn erhellt, bat man bamabis 10 in Racfficht auf Wtennungen über vefie nicht von dem Ariffoteles abweis en konnen , obne får einen Reverer ges Alten gu werben. ) - Discorsi del S. orquato Tallo dell Arre poetica, et 1 particolare del Poema heroico .... en. 1587.4. (Diefer Difcorfi find bren, ovon der erfte von der Waht der Mates ie, der zwente von ber Anordnung, und re britte von der Ausbildung derfels m, oder von der Darftellung, aber imrer mit Radfict auf das epifche Bedicht, andelt, welches er nicht, wie mehrere alienische Theoretiler diefer Beit, als tridieben von ber Romange, angeseben iffen wift.) - Discorso di Gias, di fores intorno a quei principi, caione e accrescimenti, che la Comeia, la Tragedia, e'l Poema eroico

riceveno delle filosofia morale e civile, e da'Governatori delle republiche, Pad. 1587.4. und, als Fortfesung deficiben, Poetica . . . nella quale per vis di diffinizione e de divisione si tratta. sccondo l'opinione d'Aristorele, della Tragedia, del Poema eroico, e della Gomedia, Pad. 1588. 4. (Die, von bem Berf, in ber eifen Scheift, aeidliten Urtheile über bie Tragifombble, und ben Paftor fido bes Suarini, veranlaften mehrere Streitschriften, els 1) Verrato, ovvero difesa di quanto hascritto M. Gias. di Nores contra le Tragic. e le Pastorali . . . Pert. 1588. 4. von Suarini. Gefprade mifchen eis nem, bamable berabmten Schanfpieler, Berento, und Nores. 2) Diefer ante mortete barant mit einer Apologia. Pad. 1590. 4. morauf 3) Il Verrato II. . . . Pir. 1593. 4. erfchien; und aus bem ers Een und lestern ift, 4) ein Compendio della Poesia tragicomica, Ven. 1601.4. ibto: 4. gezogen morben.) - Avvertimenti nell poetare, da Guil. Cell Cortese, Nap. 1591. 8. - Discorfi poetici di Faustino Summo, Pad. ne' quali si discorrono le più principali. quistioni di Poesia, e si dichiarono molti luoghi dubbi e difficili intorno all'arte del poerare, fecondo la mente di Aristotele, di Platone, e di altri buoni autori, Pad. 1600. 4. -Ben bem Bebichte Del Rosario di Maria Vergino, R. 1601. 8. von Giov. Been, Brandi, findet fich ein Trattato del Arte poetica. - Proginnalmi poctici di Udeno Nissely (Bened. Bloretti) Fir. 1620 - 1639. 4. 5 Bbe. und Aggiunzioni . . . Fir. 1660.4. Zufame men, Fir. 1605. 4. 5 Bbe. (Der erfie B. enthalt 40, der zwepte 52, der britte 164, der vierte 107, umb der fanfte 61 Abe fchnitte; aber fle folgen obne Berbinbung, 3. 35. Comparazione, Ironia, Senten-21, Prosopopen, Apostopesi, Motti, und Coro, e alcune sue più notabili eircustanze, ober Ortografia und Affetto lodato nell'opere auf cinantes. Der Berf. bat das, mas ibm ben bem lefeu Z4 5

Befen ber gelechifden, latelnifden unb . italienifden Schriftfeller aller Art, eine fiel, niebergeschrieben; unb, obugegebe tet es ibm nicht an einzela feinen Bemere tungen und Eriduterungen über Dicter und dicteriche Stellen feblt. Doch mobil feinen Auf ben ben Italienern nur feiner, to dem Werte gezeigten, unermeflichen Belefenbeit ju verdanken. Sold this Dichter / fonbern auch bie michtigften als. ten Gefdichtidreiber, Bbilofopben und Mebner werben in feinem Werte beurs Aber der Annhalt der verschledes nen Abichnitte marte ju viel Raum meg. nehmen.) .- Poetica ecclesiastica e civile di Celso Zani . . . nella quale si pope in chiero la diffinizione della poesis comune ella Tragedia e all' Epopeja, Rom. 1643, 4. - Tractato della Poesia, di Flav. Querengo, Padova 2644. 4. - Poetica di Giul. Batista, Ven. 1676. 12. - Discorso di Nic. Cicognari, di nuova invenzione difegnato su'l idee d'amico e celebre Paeta, Parma 1696. 4. - La bellezza della volgar Poesia, di Giov. Mar. Crescimbeni . . . R. 1700, 4. und verm, im oten B. f. Istoria della volgar Poelia, Ven. 1730.4. (Das Bert befieht aus neun Gefprachen zwifden Ur= . tabiern, wovon die vier erfien von den Eis genbeiten , ben Schonbeiten und Reblern. bes Sonets und ber Iprifchen Bocfie übers baupt, mit Rudficht auf ein paar Gos nete des Coffango, bas funfte von ben Ele genbeiten der tragifden und der bramas tijden Bakaral-Bocfie, das fechke von der Romobie, bas febente und achte von ber epifchen Boefie, mit Racfficht auf bes ant. Caraccio Imperio vendicato, unb bas neunte von dem Beschmack des achte geboten Jahrbundertes, in der lorifden Moeffe, und worzüglich im Gonet, ban-Die Schonheit theilt er in Schonbeit den Ratur, und der Sunft; die erfte if die innere, die andre ift die aufre Schapelt, und ogni cola deliderabile e commendabile if the foon. Da Dichter muß bende verbinden, poer forro vega e leggiadra corteccia zichiuder

nobili e efficaci fensi; unb, west ente fernt, allen seinen Landsleuten dieses Las lent auguschreiben, nennt er, porghalich, nur ben Betrarca, Bembo, Cafa, Tanfillo, Sannasar, Caro, als folde, melo the bendes verftanden baben. Aber be Erest, meder Dichter, noch Bbilofoph mar : so barf man nicht viel Aufschluffe in L'Berte erwarten. Much ift ber aanse Swed bestelben sichtlich nichts als Em pfehlung ber Artabier. - Della Ragione poetica Libri due . . . di Vinc. Gravina, Rom. 1704. 4. Ven. 1731. 4. Brid. von Requier, Par. 1755. 12. (Ob bas Bert gleich bereits, in fo fern es Beurtheilungen von Dichtem unt bich terifchen Werten enthalt, in dem sorbergebenden Artifel angezeigt ift: fo gebort cs bod, weil es bie Grunbfate aller Boes fle enthalten foll, auch bieber. Das erfe Buch befieht aus 44, bas amente aus 33 Abtheilungen. Don dem Inphalte fagt bet Berf. la ragion poetica, che noi trattiamo, secondo la quale i Greci poeti e le regole loro rivachiamo ad un idea eterna di natura, può concorrere ancora alla formazion d'alcre regole, sopra elempi e poemi diversi, che rivolganti alla medetima idea e ragione. Die allgemeinen Abschnitte darin bondeln, diesem gemdk, Del vero e del faifo, del reale e del finto; della efficacia della poetia; del verifimile e del convenevole; . . . dell'origine de i vizi pella pocsia;... dellavarietà degli umani affetti; della utilità della poesia;... della natura della favola u. f. w. worauf nun Bemertungen über bie verschiedenen Dichtgeten. und die meheften alten, so mie ver fcbiebene ber frühern italienischen Dichter folgen. Die Bauptidee barin find, bat ber Dichter nur durch Beobachtung bes Babricheinlichen, und burch natürlichen und genagen (naturale e minuta) Anse druck jeinen Iweck erreichen konne. der Berf. oft polemisch werde, babe ich nicht Er last flo felten, oder nie, bemerft. auf Befreitung ber Depnung Anderer ein; und felten geben feine Uetheile von ben

ben Urtheilen Anderer ab.) -Della perfetta Poesia italiana, spiegata e dimostrata . . . da Lud. Ant. Mura+ wi . . . . Moden. 1706. 4. 2 B. und mit den, nicht viel bedeutenden Unmerf. 166 Ant. Mar. Salvini, Ben, 1724, 1748. 1770. 4. 2 B. (Das Wert beftebt aus vier Budern, moven bas erfte, in ai Rap. won dem guten Wefcomacte in ber Boeffe. ind von dem voetisch Schonen und Waben; bas zwepte, in'19 Kap. von dem-Benie und ber Urtbeiletraft; das britte, n 11 Kap. von dem Mugen und Bergna. un, welche von der Boeffe gemidbrt were zen tonnten, und von den Urfachen, warum ie folde nicht gewährt, überhaupt banbeit, und bas vierte Bebichte mit Beurs beilungen berfelben enthalt. Die Dols hommenheit der Boeffe fest der Berf, in He Berbindung des Angenehmen mit bem Muglichen; jenes entipringt aus dem, auf sas Babre gegrandeten, poetischen Schogen, und biefes aus ber auten Berbinjung mit bem Wahren felbft. Das Vocs Hib Coone, oder das mas vergnügt, bei rubt entweder auf ben, von der Boeffe sachgeabmten, Gachen und Babrbeiten, ider auf der Art sie nachzuahmen; und das dicterifc Babre beftebt in dem Babrs deinlichen, ober in dem, mas fenn fann. um irgend einen Wegenfignd bichterifc, Mucflich, su behandeln, ift es nothig, die Ginbildungstraft in Thatigfeit gee est, und irgend ein Affett, als Liebe, iber Schmerg, ober furcht, ober Sag, and dhuliche Leidenschaften, erweckt wersen; und in so fern last sich allerdings agen, dos Muratori die Einbildungse raft jum bochken Grindfase ber Dichts unft macht. liebrigens icheint er zu glauien, daß jeder seine Phantasie auf diefe Mrt fimmen, oder fich jum Dichter bilden tonne, und follt über die Oper, fowie über'die Dichter, welche blos von erdifcher Liebe gefungen baben. und alfe auch über den Innhalt ber Bedichte bes Betrarch, Urtheile, welche bem großen Baufen ber Italiener unmöglich baben gee igfien tonnen.) - Dolla Poetica, Lib. III. : . . da G. F. Palefi, Palerm, 1734.

4. - Efame critico intorno a varie sentenze d'alcuni Scrittori di cose poetiche, di G. Salio, Pad. 1718. 8. - Della Scoria e della Regione d'ogni Poelia . . . di Franc. Sav. Quadrio ... Bol. und Milano 1739-1752. 4. 5 26, in 7 Baben. (Das Wert, in fo fern es zugleich eine Weschichte der Dichts tunft fenn foll, ift, fo wie ein anderes. uon eben bem Berfaffer bereits in dem porbergebenden Artifel angezeigt. . Sieber gebott es als ein, auch die Theorie. berfelben betreffendes Werf. Jeber Ebeil beffelben ift wieder in befondre Bucher,. jedes. Buch in Abschnitte (Distinctione), jeder Abschnitt in Kapitel, iedes Kavis tel in Varagraphen (Particelli) abgetheilt; und bas Sifterische gebt immer dem Theos vetifchen voran. Aber , Diefes Theoretis fcbe beffebt aus Allgemeinsagen.) - Dell' arte poetica, Ragionamente cinque, del S. Franc. Mar. Zanotti . . . Bolog. 1768. 8. (Die funf Abtheilungen bandeln von ber Woefie aberbaupt, von dem Erauer. fpiele, von bem Luftfpiele, von ber epis ichen , und von der lprischen Boeffe.) ---Ben ber italienischen Ueberf. von S. Formens Principes element, des belles lettres von Manelli, Nap. 1768. g. finden fich riflessioni sulla Poesia; Durata dell' epica szione; . . . del Centone; Offervaz, full'Egloga . . . divisione della lirica; della Satira italiana; della Poesia maccheronica e della Dantesca u. a. m. - Doch babe ich, unter beu italienischen Schristen über die Theorie der Dichtfunft, die Dieci'libri di pensieri diversi d'Alessandro Tassoni . . . Carpi. 1615. 4. Ven. 1627. 4. anger fåbrt gefunden. Aber, in dem gangen Werte handelt ein einziges fleines Kapis bel (bas 14te bes gebnten Buches) von den giten und neuen Dichtern; und ber Berfaffer, meit entfernt bie altern Dichter seiner Nation barin berab zu segen, zicht fie den griechiften und romifden meit vor. Mur in ber Komobie, und in ber Trages die findet er jene überhaupt mangelhaft, obne übrigens einen einzigen, nahments lich anguführen . oder zu beurtheffen. --Mbe:

Uber ble verschlebenen italienschen Lehes gedichte über die Poese gedichte über die Poese gehören aus dem engescheten Grunde bleher, als von Const. Egnol, Libro primo della poetica, Piac. 1549. 8. — Bon Girol. Musio, Dellarre pootica, Lib. III. in s. Rime div. Ven. 1551. 8. — Bon Gened. Mensint Arte poetica. Rom. 1690. 12. and welcher ein Aussus sich in den Borphelichs sen Ital. Dichtern, im 17ten Jahrh. Heidelb, 1781. 8. G. 301 sindet. — Bon Bietro Jac. Martelli, Della Poetica, Sermoni, in s. Rime e prose, Rom. 1710. 8. einzeln, Bol. 1713. 8. —

Bon ber Theorie ber Dichtfunft, in Spanischer Eprade: Libro de la arce de trovar. o gaya ciencia, por Enr. de Villena (Ein Musica baraus findet Ad in des D. Geegorio de Mavans s Siscer Origenes de la Lengue españoia, B. s. G. 321, und einige Rachr. in Bartoas Hist. of Engl. Poet. &. 3. S. 949. Ham. x) - Arte de Pocísa Castellana, von Juan de la Engina, in f. Cancionero, Sev. 1501. f. Zarag. 1516. 8. - De Poefia vulgar en lengua Catalana, por Pedro Seraphi, Barc. 1565. 8. (Das bas Bert von ber catalonifden, nicht von der cafilianifden Porfie banbelt, benimmt ihm nicht das Recht ju einem Plage, weil bier von der Boefie der Spanier überbaupt die Rebe 情.) - Arte poetica Castellana, Alc. 1580. 4. von Dig. Gandes be Biana. - Arte poet. Elpañola por Juan Garcio Rengifa, Salam. 1592. 4. Mad. 1644. 4. 9. Wuff. Barcel. 1759. 4. -Arte para componer en metro Castel-· lano, dividida en dos partes. En la primera le enfeña que cola fea verlo .... En la segunda se pone el modo de componer qualesquier Obras de Poesia . . . por Hier. de Mondragon, Zarag. 1593. 8. - Philosophia antigua poetica por D. Alonfo Lopez Pinciano, Mad. 1596. 4. - Cisne de Apolo de las Excelencias y dignidad y todo lo que al arte poetica y versificatoria pertenece por D. Luis Alonto de Carvallo, Med. 1602. 8. -

Tables poetices por Franc. Cafcales, Murc. 1617. 8. Ren beronies. von D. Branc. Ecroa y Mico, Mad. 1779. 8. nebf ber, von Cascales sant anders, als gewähnlich, gevebneten Dichtfunft bes Sorea. - Disc. sobra la Poerica. ven Beb. Soto de Moras, ben f. Gebicht, Desengaño de Amor en Rimas, Mad. 1623. 4. - Dem Referre, in f. Prologo ju ben kufip, bes Esrvantes, Mad, 1749. 4. 6.33 ju Boige, entbellt ber ste Dialog des Antonio Lopes de Bega, in f. Herseliro y Democrito, Mad. 1641.4. eine Poetica exactifima, y à que no han llegado los que escribieron despues de el, ein Urtheil, meldes id ganzlich bahin gestellt sevn lassen mus, well ich das Werf nicht fenne. - La Poetica, o reglas de la Poesia en general y de sus principales especies, por D. Ignacio de Luzan Claramunt de Suelves y Gurres . . . Zarag. 1737. f. Reu beransaea, mit mancheclen Berb, und Buf. von Eug. Llaguno , Bad. 1779. 8. a B. (Das Bert beffeht aus vier Bis dern, woven bas ite vom Urfprunge. Fortgange und Befen der Boefle; das ste von dem Rupen und Bergnagen derfelben; das zie vom Trauerspiel, Luftspiel, und ben abrigen beamatikben Dichterten. unb das ate von dem epischen Gebichte bam Aber, wenn es gleich große Bers bienste um die svanliche Boeste, und classe iches Anfeba unter ber Ration bat: fo besteht fein gebstes Berbienst boch wohl nur barin, baf es bie vorhergehenben Theorien übertrift. Un und far fic felbe if es ein angkliches Regelwert; und bie Spanier baben unfreitig viel bestere Dichter, als Theoretiter aber die Dichttung.) - In Lehrgedichten über die Bocs ste besiten ble Spanier: Compendio de la Poetica en versos son Cheft. de Me-10, in f. Rimas . . . Mad. 1607 unb 1611. 4. - Die Nueva arte de hazer comedias von tope be Wega Carpio if. ben bem Art. Comodis angezeigt. -Egemplar poético, o Arte Poet. Española por Juan de la Cueba, (1588) suert in bem Sten B. bes Parnalo Elp.

Mad, 1774. 8. S. 1 u. f. abgebruckt. Das Werk ift in drey Spiffeln abgetheilt; ind ob horag gleich das Mustes des Berf. jewesen zu seyn scheint: so welcht er doch n vielen Studen von ihm ab. Etwas dwon ift in dem Art. Comddio, S. 538 jemerkt.

Bon ber Theorie ber Poeffe, in frans Biffcber Sprache: Le Jardin de plailance et fleurs de rhetorique, contenant . . . entr' autres des preceptes de Poetique et de versification, par L'infortuné, Par. 1547. 4. (Das Bert barin, welches die Dichtfunft angeht, ift in Berfen abgefast, und fceint fcon gu ben Beiten Karls bes achten, ums 3. 1491 reichrieben zu fenn. Es giebt Unterricht Wer bie damable übliden Dichtarten, als ben Chant royal, ben Gervantais, Die Ballade, das Aondeau, das lap, Witco ian, Chanson, u. s. w. und, was bas meetwardigfe if, jedesmahl in der Borm ber Dichtart felbft, wovon die Rede ift, bergeftalt, bağ a. D. bie Borfcbriften mm Ronbeau in der Borm des Rondeau abacfast fab. Bu einem Bepfpiel ber Bereart mag folgende Stelle, ber Uniana bes joten Ran, bienen:

Expediez sont neuf chapitres
Il taut un dixieme exposer,
Et comme aussi des derniers titres,
Qu'on doit a ce propos poset
Et comme l'on doit composer
Moralités, Farces, Mistères,
Et d'autres Rommans disposer
Selon les diverses matieres)

L'art et Science de Rhetorique pour faire rimes et ballades, Par, 4. (Uns then blesem Beitpunste, und mit Nach, sichten von den Dichtern der Beit. Ob de Art et science de Rhetorique merisée, Toul. 1539. 4. beren Warton, n s. Hist. of lingl. Poetry, B. 3. S. 148 gebeutt, soen dieses Wert ist, weiß d nicht.) — Le second livre de vraie Rhetorique... par ... Pierre Fabri... par lequel ung chacun en le liant, pourra facilement et aornement composer et faire toutes descriptions in ryme, comme chants royaux, bal-

lades, rondeaux, virelays, chansons, et généralement toutes sortes de tailles et manieres de compositions. Par, 1521. 1538. 12. (Das Bert ents halt nicht viel mehr, als was fich in dem auerft angeführten, in Berfen findet.) -Art poet. franc. . . p. Th. Sibilet, Par. 1548. 12. Lyon 1576, 18. (248 Wert befteht aus swep Buchern, wovon bas erfte nichts als eine Profodie iff. und bas zwente von den verfchiedenen Dichtarten, aber von mehrern, als in ben vorpergebenben Werten, s. B. auch du Cantique, chant lyrique, ou l'ode ... de l'epiere; de l'elegie; du dialogue et de les especes, comme sont l'egloque, la moralité, la farce; des eloges ou des fatyres en vers. de la complainte, und de l'enigme und auf eine gang gute Art bandelt.) - Defense et illustration de la langue française, par Joach, du Bellay, Par. 1549. 12. und in ben verschiebenen Samml, f. 23. als Par. 1561. 4. Rouen 1592.12. (Der grente Theil derfelben ift eine einente liche Boetif; aber von geringem Berth. Man fiebt , indeffen , barque , mas fich auch icon aus ben Bedichten bes Berfaffers ergiebt, daß nicht Ronfard, fondeen er, querft Gracismen und Latinismen in bie franzofice Oprache einzuführen fucte, ob er gleich sparsamer damit, gis jener ift.) - Diefes Wert veranlafte ein ananderes, abuliches: Quintil-Horation, ou Quintil Cenfeur . . . p. Ch. Fontaine, Par. 1555. Lyon 1576. 18. morin blos bie Schwiden des vorigen dars geftellt morden find. Ein, ben der lete tern Husgabe diefes Werkes befindlicher Abrégé de l'art poet, ist nichts, als ein Auszug aus dem aten Buche der vorhin angeführten Schrift bes Gibilet. - Abregé de l'art poet. p. Claude de Boiffiere, Par. 1554. 12. - L'art poetique de Jacq. Pelletier du Mans, Lyon 1555. 8. (Das üBert besieht aus zwen Buchern; die barin vorgetragenen Grund. fage find sans gut ; er lehnt barin fic wies ... ber verschiebene frangosische Dichtarten, als Ballaben, Rondeaux, Laps und Tries · lete,

lets, vorzäglich aber gegen bie Moralitäs ten und ben bamabilgen Buffand bes Dras ma auf; aber bie fonberbare Rechtichreis bung bes Betf. bemeift, daß fcon febr frabe bentenbe Abpfe auf ben Einfall getommen find, fic bedurch auszeichnen zu wollen.) - Art poet, de l'ierre de Ronfard, Rouen 1565, 12, 1585, 18. and in der Samml, f. Berte. (Gin gons anbebeutender Auffas, mur durch ben Rabmen des Berf. mertwardig.) -L'art poet, franc. p. Pierre de Laudun d'Aygaliers, div. en cinq livr. Par, 1597. 18. (Das erfte Buch enthalt gebstentheils nichts als eine Projoble; bas amente und britte Borfdriften aber bie gewöhnlichen Dichtarten, mit Rachrichten über Befdichte und Hefprung berfelben; bas vierte, geoftentheils, allgemeine, und aute Bemertungen und Rogeln iber bichs terifche Speache und Darftellung; vors adalic lednt er darin fit gegen alle Ars ten von Uebersevang auf; das fünfte hons delt von der Komödie, vorzäglich aber von der Tragodie, und, mas bemerft ju werben verbient, er verwirft bie fo genannte Einbelt ber Beit ganglich.) -La Poetique de Mr. (Hippolite-Jules Pilet) de la Mesnardiere, Par. 1640. 4. (Das Wert wurde, auf Verantaffung bes Card. Richelieu., unternommen ift aber nicht vollendet worden. Nur von . bem Trauerspiel und der Elegie wird darin gebandelt, und auf eine langweilige und undedeutende Art.) - Projet de Poetique, von frc. Salignac de la Motte Renelon, in f. Lettre à' MM. de l'Acad. franc. Par. 1717, 12. - Traité philosophique et pratique de Poesie, p. Cl. Buffier, Par. 1728. verb. in f. Cours de Sciences, Par. 1732. £ (Db bas Wert gleich eine Menge guter Bemerfun. gen enthalt, so ift es benn boch ein wes nia weitschwelfig und ermidend geschries Der Verf. bestimmt guerft die Gigenbeiten bes poetifchen Stoles, und ben Rusen der Poefle, worauf er ju den verfdiebenen Dichtarten abergebt, für wels de es ibm' aber an Befühl gemangelt ju baben scheint.) - Regles de Poeri-

que, thrées d'Aristote, d'Horace, de Despreaux et d'autres éclebres Auteurs, p. Denys Gaullyes, Par, 1727. 12. (Eine gang gute, aber fcwerfdlig seichelebene Compilation. Die baben fer finblicen Principes gen. de la poetique geben nur bie bramatifche Dichtfunt an.) - Bumen philosophique de la Poche en général, Par. 1729. 12. 10 andert und vermehrt, unter dem Litel: Reflex. fur la Poesse en general, Haye 1714. 8. von Remond de St. Mard, and mit der Auffdrift, Poetique prise dans fes fources, im aten und sten 95. f. # Mmf. 1749. 18. 5 B. (Muffer einem 🕉 fonitt über die Boeffe überbaupt , befett das Werk aus Betrachtungen aber bas Schafergebicht, bie Zabel, die Elegie, die Satire, die Ode, das Sonnet, und die Oper. Die Absicht des Berf. mar bie Quellen, worque die Regeln der Boche entfringen, aufzujuchen; und da er 🤛 nimmt, das die lettere einen andem Aweck, als bas Bergnügen, ober die 🕾 weckung angenehmer Empfindungen bat: fo muste er zuerft bie Mittel anzeigen. moburch fie biefes bewirft. Diefe fin) Verfinnlicung ber Begenftanbe, wandlung allgemeiner Bekriffe in besonber. bber in thatige, und bandelnde Befen. Was der Verf. daråber, und überhaupt Aber bie Poefie fast, ift meines Bebin tens febr mabr ; aber eben fo mabe tit cie daß er wider Bis mit febr vielem Bine deciamirt, das er, gegen bie exfanseite Darftellung, in einem febr erfankelten Stole fcbreibt, u. b. m. In einzeln, feinen Bemertungen ift bas Wert inbeffen reich; und, meines Biffens, ber erfe Berfuch einer wirklich philosophischen Bocs Es verantafte ben feiner Ericheis tif. nung einige Schriften , als eine Lettre. in dem aoten Ode, N. g. der Bibl, franc. tind Lettres . . . Par. 1734 12. Bon f. Nicolas, aber im Ganzen hat bas Wert minder Aufmertiamtett ben feiner Ration auf fich gesogen. als es verbient.). -In der Introduction général à l'ende des Scienc. et des belles lettres . . . p. Mr. Bruzen de la Martiniere,

Have 1771. 12. bandeln eftige Rapitel von ber Dichteme: aber febr oberfidchlich.-Reflexions für la Poefie, p. Mr. (Louis) Racine, Amit. 1745. 12. 4 . Par. 1747. 12: 2 %. (Diefe verfchiebenen Hufs doc, welche guerff, eingeln, in ben Mem. de PAcad, des Infeript, etfcbienen, baus sein de la defense de la Poefie; de l'effence de la poefie;" du Stile poetique . in verfchiebenen Unterabtheilune jen; de la versification; de l'imitation des moeurs et des caraftères; du vrai dans la poesse; de la poesse didactique; . . . des causes de la deradence des efprits; de l'esprit et du feme; fi les Mufes rendent heureux peux qui s'attachent à elles; des Muinges que donnent les poetes, unb nochivon einigen Tragersp. f. Baters, und poni depr vertornen Parabiefe des Milton. Das Wefen ber Boeffe febt ber Berf. in Begeifterung; ber Ausbruct ift bie Geele mer Werte, melde ber Ginditbungstraft pefallen follen , und bas Waben ber Noche # bie einfache und die ibentifirte Matut, 186 beren Bereinigung bie Boltommenbeit biefelbeit entforingt.: 1 Go angenehm has Werkam auch liefet, fo wenig barf man boch genath beftienmte Begriffe barin terbarten. Dian ffebt es ibm du, .. bag it mitt einem Auge auf des Betf: und feis nes Baters Berte, obse vielmebr auf die, baraben gefalten: Urtheile gefthrieben (f.) - Possique franc. à l'utige des Demes, Par. 1749. 12. 20. - Ben ber Histoire nouvelle poet. ... p. Jacq. Hardion : Pak 1751. 12. moet fich auch in unbebeutenber Traité! de la Poelie. - Elemens de la Poesie françoise, Par. 1752. 18. 3 Bbe. (Das. West bes Pobt aus ben Ebellen , woson ber enfe mig. Athfichn. won ber Wrofoble; ber gwente, n a Abfdinisten, von bem Befen ber Poefie und vorzäglich der französischen, so vie vom preffchen Stole ; ber britte, auch n's Abiden von den, ver fennebifden poeffe eigenen, und von den, uns der abelhischen Boefie, wie er fast, genom: nenen Dichtarten, jedoch mit Ausschlus ter bramatifchen, und bobern epifchen,

banbelt. - Su ben, aus ber lateinischen Boesie erhaltenen Dichtarten rechnet ber Berf. welcher Joannet beißen foll, abris gens, unter andern auch die Cantateund das Baudeville, will aber nur für junge Leute gefehrieben baben.)-- .. Principes elementaires des belles lettres . ... p. Mr. (Jean Henry Sam.) Formey, Berl-1959: B. Amft. 1763, 12 Engl. Lond. 1766: B. Jeal, von unt. Blanelli, mit Buf. und Berbefferungen, Reapel 1768. 8. (Das bas Bert ein größeres Glack gemacht hat, als es verbient, wird feines. Beweifes bebarfen.). - Poet. françoife p. Mr. (Jean Fred.) Marmontel, Par. 1762. 8. 25. Deutid. von Ben. v. Schirach, Brem. : 1765-1766. 8. 2 B. (Die Ueberfcritten bet ven Khiebenen Anvitel find: De la Poofie en général; des talens du poete; des erudes du poere : du style poerique; du coloris et des images; de l'harmonie du style ; .du mechanisme des vers; de l'invention; du choix dans l'imitation; de la praisemblance et du metveilleux dans la fiction: des dly, formes du discours poetiques de la Tragedie; de l'Epopé; de l'or pera; de l'ode; de la comedie; de ·la fable; de l'eglogue; de l'elégie; duspoeme didactique : des poef. fusitives; und wenn gleich ber philosophilis. : Pefer Befimmtheit und Bandigfeit ber Begtiffe bitever vermist, oden der Beuf. nie tief genug in das Wefen der Boeffe, und ber verschiebenen Dichtarten, eindringt: fo ift, unter den frangofisben Bebrbuchen über bie Bocfle, biefes benn doch bis jest das beste, bhilosophische lebebuch barüber. Besonders ift es an einsein feinen Bemerkungen reich.) - 311 . ihm gehört ein anderes Wert eben biefes Berfaffers, die Blumens litteraires ..... Par. 1787. 12. und g. 6 Bde. und auch, als ber ste . tote B. f. 2B. (Das Went enthalt tie, von bem Berfaffer, far die befannte Encuclopedie, gefehrlebenen Mrs titel in alphabetifcher Debnung. Das es nicht an einzeln feinen Bemerfungen barin fehlt, wird man leicht glauben;

aber and bies ift ber Berf. niraenbe tief eingebrungen; and Ginfeitigfeit, ober Mdeliebe får bie Met ber Cultur feiner Plation zeigen fich faß allenthalben.) -L'art du Poete et de l'orsseur, Par. 1766. 12. - Enfeign. des belles lettres, p. le Pere Fraiffinet, Par. 1768, 12. 2 %. - Diftionaire deLitterature, dans lequel on traite de zout ce qui a rapport à l'eloquence, à le poche, er aux belles lettres, et dans lequel on enseigne la marche et les regles qu'on doit observer dans tous les ouvreges d'esprit. p. l'Abbé (Antoine) Sabatier de Castres, Par. 3770. 8. 3 %. (Das Best Derbient nur in fo fenn bemertt ju werben, als es groß. tenthelis aus benjenigen Schriftfellern gegogen, und nach benen Geunbfilgen gefammelt ift, welche ber Berf. nachber in f. Trois Siècles, se tief bergb ju mardi gen gefucht bat.) - Poetique elementaire, Par. 1771. 12. (169 fa Gerte) -Principes generaux des belles lettres, p. Mr. Domairon, Par. 1785. 82. 2 3. Deutid , mit Buf, von A. C. Stockmann, Prist. 1786 . 1788. 8. 2 3. (Der Berf. bat får junge Menfchen, beren eigentliche Ber finemung nicht die Kunfe find, gefcheies ben, und fich alfo nur auf allgemeine Bemiffe eingeschrantt. Der etfte Banh ger Met, in fo fern barin von ben Eigenheis ten profitider Berte bie Rebe if, nicht bleber; in bem zwepten handelt ber Perf. nach einer Einleitung von bem Besfe, bem Meime und ber Boefte überhaupt , Des poelies fugitives, als Epistam, Mabris gal, Sonnet, Ronbeau, u. C. b. Des petits poemes, wormster er ble Fabel das histengebicht, die Epiftel, Satire, Glegie und Dbe verfieht; des grands Poemes, als lebegebicht, Drama übers haupt, Luftfpiel, Trauerfpiel, bie Oper, und epifches Gebicht. Neue Ibeen barf man nicht erwarten, und ofterer finbet man sbentrein bochft unbestimmte; Ja ben philosophifchen Ropfen idet ber Berf. auf Beine Balle, fich rechnen. - - Min Lebegedichten über die Poefie, find mir, in feanibfifcher Sprace betannt:

L'est poetique ou l'on peut remequer la perfection et les defauts des anc. et modernes Poetes, son Jon de la Avesnase Banavelin., in f. Post. Caen 1605, 1612. 12. (Muffer braucht) ren Rade, aber die Geschichte der fran. Socfie, enthalt bas Werk auch die befand ten Regeln, in einem, für feine 3ch, febr auten poetifchen Stole. Gs beiet aus dren Bachern, fceint aber unter ba Bransofen felbit, wenig befannt su kin) - Art poetique en IV chants, wa Dic. Bollegu, mit den Gatiren gul Pa. 1671. 8. . und nachber in ben sielen Ganni. f. Werte; Lat. von Godeau, Ser. 1737. 8. Ital, fos es von dem Grafen Gryf .Abersest sepa, wabrickeinlich also von Goi para, Gazsi, benn Carlo Gozsi bet ar de Getiren übersest; Encel wa E Same, tond. 1681. 2. Portugielis von bem Gr. Ericeleg; auch find rublike und danische Uebers. davon porhands (Das bas Bept, als lebenebicht beimb bet, großes Berbienft bat, last fid nich ldugnen; aber, wenn es afeich nicht, m Metrier will, eine bloke Art du einer from folice: so til es boch madrith and w nicht, wofer bie Gatteur und Mermy tel es ansachen. Boilean's Belichtiktif war febr beschednit; und wahres, in ges Gefahi für dichterifce Gebabeit fett en nicht; sie war ihm blofes Lunfaci. Wer take fich bes licheins ernefra menn er ein Sonnet obne Schler jebes .grafern Gebichte vorzieht?) --- -- Ude gens verftebt, es fic von felbit, baf me ben, bes dem Art. Aefthetil angefic ten Merken, verfchiebene, als die 640 ten bes Dubes, und Batteur, histesp Und verfchiebene, melche geniffe · bbren. lich unter die theoretischen Schriften mi ber Dichefund aberbaust gefest wertel. als ble-Reflex, des Sontenelle, und Mi houbath de la Motte, fe mie die Principes pour la lecture des poetes, a. 4. m. find ba, wo fie meines Bebinich bin gebbeen, ben ben Mrt. Trauer fpiel, Boe, Geschmack u. A. m. # Auden. - -

Bon der Theorie der Voesse in enalis der Oprace: Das diteffe critifche Berk er Englander geht groar die Dichtfumf nicht unmittelbar an : aber nach bem Muss uge zu urtheilen, welchen Barten, im aten B. G. 331 f. History of Engl. Paetry on her Arre of Rhetorike . . . . by Fh. Wilson, Lond. 1553, 1567, 1585. gegeben bat, verbient es bier eine Stelle. Aus Mangel bes Raumes muß d auf ben angeführten Schriftfleller versetten. - The Arte of English Poeie, by Mr. Puttenham, Lond, 1589. L aber, Warton su Bolge, (Hist. of Sngl. Poet. V. 3. S. 335. Unm. f.) weit rafer gefdrieben - Discourse of Engith Poetry, by W. Webbe. Lond. 1585 und 1586. 4. (Bur Bertheibigung iee Begaineter in der englischen Sprache efchrieben; wenigftens giebt Barton Hist, of Engl. Poet, &. 3. G. 404) den Innhalt auf diefe Bet on; aber, nach eiter-andern Stelle (ebend. 6. 400.) 34 Ut. beilen, führt das Bert einen andern Els el, und enthalt Radrichten von Diche tern.) - Arcadian Rhetorike, or the preceptes of Rhetorike madeplaine by examples, greeke, latyne, engis he, italyan, frenche and fpanithe, by Abr. Fraunce, Lond. 1588. - De Re poética, or Rem, upon Poetry, with characters and centures of the most considerable poets, whether anc. or modern . . . by I'h. Pope Blount, Lond. 1694.4. (Das Bert reftebt aus zwen Theilen, und ift, wie der Berf. auf dem Litel noch hinzugesest pat, aus anbern (er fagt, aus den bekten pub ausgefuchteften) Kritifern gezogen. Diese find in dem erften, blos die Theos ple angehenden, Theile, vorzäglich Ras pin, nach der vorher angefährten lieberiegung von Romer, Orpbens Borreben, Cemple's Effay on Poerry, und einige englische Lehrgebichte über Boefie. in diefen über Dichtfunft und Dichter übers baupt, und über die verschiedenen Dicht. peren, gejagt worden iff, bat ber Berf. proftentheile mit ihren eigenen Worten, jafammen gefdrieben. Mit bem gwen. Erster Theil.

ten Theile, in welchem vorzüglich. nur ariedifde, romifde und englifde, aber auch einige neuere lateinische und italienis fce Dichter beurtheilt merben, verhalt bie Sache fich nicht anbers. Mas alte und neuere Phifologen, Settifer, Ges fchichtfcbreiber über fie gefagt baben . ift, ohne Auswahl, barin zusammen getras - . gen.) - The complete Art of Poer try, by Ch. Gildon, Lond. 1718. 8. 2 3. Bon eben biefem Berf. ift : - The Lows of poetry, as laid down by the Duke of Buckingham, in his Essay on Poetry, by the Earl of Roscommon, in his Effey upon translated verse, and the Lord Landsdown, on unnatural flights in poetry, explained and illustrated, Lond. 1721. 8. (Das erfte Wert ift mir nicht befannt zi aber, nach dem lestern, ober nach feisi nem Commentar über bie benannten Wes: blote du urtheilen, muß es ein febr ges mobnliches Wert fenn. In blefem seigt der Berf. fich, als einen eifrigen Berebrer ber Alten, und after ber, von beni frangoficen Kunffelctern, aus ibnen abe .frahirten Regeln; aber ohne das geringfis-Befühl für Poefie, ober bichterifche Schone beit, und ohne wirkliche, eigene Kennte nis der Alten felbft.) - The Art of poetry on a new plan; illustrated with a great variety of exemples from the best english Poets and of transletions from the ancients ... Lond, 1762. 1770. 12. 20. (Det Betf: John Remberry, giebt baein, nach allgemeinen! Betrachtungen aber ben Urfprung ber: Porfie, die bichterifche Schonbeit-, demi dictersichen Stol, Precepts for the? Epigram, for the Epitaph, for the Elegie, for the pastoral, for the Bpiftle, for descriptive poetry, for: didactic or preceptive poetry, for ta-) les in verse, for fables, for allegorical poetry, for lyric poetry, for Satire, for dramatic poetry, for the epic or heroic poem; und ber neue Plan beftebt darin, daß et die jedem Abschnitt vorgeseten, sebr-alizemeinen, wed. nigen Regeln, welche öfters nicht viel: u

mehr, als bloge Definitionen find, mit febe vielen Bepfpielen begleitet, ohne fic ichoch auf eine eigentliche, wirflich bichs terifche Berglieberung berfelben einzulaffen, ober ibre Schonbeiten anders, als mit allgemeinen Musbruden anjugeigen. Ben ben größern Dichtarten bat er natarlich . nur einzele Stellen aus ben, dabin gebos rigen Berten, einracten tonnen, jugleich aber ben Innbalt berfelben, und oft febr angfilich, ausführlich angegeben, an Statt, bağ er ben Blan berfelben batte barlegen Bes dem Drama bat er fich gang. lich auf afgemeine, oft nicht viel bedeutende Bemertungen eingefchranft. worin er von mehrern Theoristen abgeht. if, bas er, vorzüglich von ben bobern Dichtorten, unmittelbar, Unterricht forbert : wenigfens babe ich fonft beine neue, wohl aber eine Menge unbefilmmter, eins feitiger, oberfidchlicher 3been in feinem Berte gefunden. Die alten Dichter felbft fennt er nur que llebericoungen. Uebris. gens will er nur für junge leute gefchries hen baben ; und bat, befannter Dagen, auch eine Menge Bucher für Linber bers ansgegeben.) - Belles Lettres, or eafy. Introduction to polite Litterature.... by J. Seally, Lond. 1772. 12. 28. - Inquiry into the Nature and Laws of Poetry, by Perc. Stockdale, Lond. 3778. 12. - Lectures on Rhetorik and belles Lettres, by Hugh Blair, Lond, 1783. 4. 2 3. 1787. 8. 3 3. Bafel 1788. 8. 3 9. Deutich, Liegn. 1785 u. f. 8. 4 Bbe. (Da bas Weet burch bie angezeiste, febr gute lieberf. unter uns betannt ift, fo murbe die Anzeige feines Innhaltes überflußig fena.) - - An Lebegedichten über die Poesie, besigen bie Englander; Estay on poetry, von 3. Sheffield, Bergog von Buctingham (+ 1720). Die Zeit der Erscheinung biefes Bebichtes ift mir nicht befannt; daß es. gber alter ift, als bas folgende, erhellt aus dem Anfange biefes lettern. Gebruckt findet es fich in ben verfc. Sammi. f. 2B. gle Lond. 1723. 4. 20. 1753. 8. 20. Sranz, in dem Choix de differens morceaux de poesies, trad. de l'anglois,

p. Mr. Tronchereau, Par. 1740. 12. Deutsch, in ber Brittifden Biblisthet. Robnfon, ber bas Leben bes Berf. in ben aten B. f. Lives, G. 429. Musg. wa 1783 eradhit, fagt von dem Gebick: "Die Borfdriften find einfichtig, junch lon neu, und öfters glåcklich ausgebrickt: aber ungeachtet aller, von dem Berf. go machten Berdnberungen, find viclefons de Beilen, und einige fonberbare Bo weife von Nachläßigfeit barin geblichen als 1. B. wenn Ballers befanntes tobso bicht, und Denhams Cooper's Hill als Elegien bargeftellt werben." 3. 3. Duich in f. Briefen jur Bildung bes Geidme des, Th. 1. Br. 17. S. 338. Mufl. von 1773. ift noch ftrenger mit ibm umgegangen; und mabr ifts, bas viele feiner lebren, a und für fich, unbedeutenb und einseits find, und oft fcbielend genug vorgetreet llebrigens findet fic auch cit Lebensbeicht. Des Derf. in Cibbers Lives B. 2. G. 285 U. f.) - Effay on translated verle von Dillen Wentworth & von Roscommon († 1684.) Lond. 1684 4. und in den verfch. Samml. f. Gebichte Lond. 1717. 8. und öfterer. Das Go bicht erhielt, zu seiner Zeit, sehr id Bepfall; aber bie bagin varaetragenen Ro gein find gang allgemein, und Johnsen, in dem leben des Berfaffers (Lives of the Engl. Poets, Lond. 1783.8.49.9.3 6. 316) bemertt mit Recht, bas biefch aber ein gemäßigtes, Lob nicht fo mil diefen, als der Kunft, mit welcher fie tie geführt und bargeftellt worden find, 10 Auffer der angeführten !! bübrt batte. bensbesche, findet fich, laut dem Innhell auch eine in Cibbers, oder Spiels ber fannten Lives; allein fie fieht nur in hie sem Innhalte, nicht in dem Werfe icht.) - Essay on Criticism, in ben Ga von Alex. Pope, erfcbienen in 3. 1714 und nachber in den vielen Samml i. 28. Jeal. von Pillori, 1739. und von Ricell, Frzsch. von Jean Fre. du Bells du Resnel, ben bem Berf, über den Dem foen , amf. 1739. 8. in Berfen: von Ct. be Gillhouette, auch mit bem vorigen Ger bichte, in ben Melang, de litterature

r de philos. Haye 1742. 12. 28. Die von Lamilton ift nie gedruckt, aber lobotham, ein Englander, foft beren och eine verfertigt baben. Deutsch. on S. grb. Drollinger, 'im iten St. ber Samml. Erit. Boet. und andret neiftvol m Goriften, Bur. 1741. 8. in Brofe; on G. E. Maller, Dresden 1745. 8. in Betfen (nebft einem Berfuch einer Eritif ber die deutschen Dichter); und in Nope's: mmtl. Werten, Samb. 1760. 8. 5 Eb. Buch find rubifche und banis be leberf. bavon vorhanden. Der erfte ef. banbelt von ben Mitteln aum auten lefchmad, der zwepte von den Quellen. is faliden Geidmack und ber britte von er Moralitat des Aunftrichters; und, s Gebicht, halt felbft Johnson, es für nes ber vortreflichften; nur von bem lanc bemerkt er, daß, da die Anorde ang eines jeden Gebichtes, melches Bor. riften enthalt, in fo fern willführlich id unmethodisch fenn muß, als allgemeis : Babrbeiten und Gave fich, gegenfels 3, von einander, ableiten laffen, und lalich einzele Beilen immer ibre Stelle it audern vertaufben tonnen, Marburn, in f. Commentar baraber, lieber ot fo angflich batte auf die Berbindung id den Bufammenbang beffeben follen. brigens erwectte bas Gedicht, bev f. Ers einung, einige Rritifen, voradgilch se, wirklich eben so plumpe, als mus. ende, von Dennis, welche vergeffen ift. ne Bergliederung beffelben findet fich in n befannten Essay on the Genius and itings of Pope, by Mr. Warron, . 1. Sect. 1. G. 101. Muse, von 1782. B eine targere in ben Briefen jur Bile ng bes Gejdmackes, Eb. 1. Br. 19. 381. Muss. v. 1773.) - Essay on matural flights in Poetry, von Georg. anville, († 1735) in ber verschiebenen imml. f. Werte, als 1736, ta. 3 %, und of." er; ein tleines Bebicht; aber nicht. se Berblenft, weber in Racffict auf Borfchriften, noch ble Darftellung Das leben bes Berf. Anbet in Cibbers Lives, &. IV. G. 239 ) in Johnsons, B. 3. S. 128. — Roch

lassen fich auch vielleicht rinige undre englische Gedichte, als Karon Hills Advice to the Poets, in s. W. Lond. 1754 und 1757: 8. 4 B. u. a. m. hieher recht, nen. —— llebrigens gehören, von den, ben dem Art. Restberit angezeigten Schristen, Home's Elements of Criticism vorzüglich hieher; und, ben dem vorhergehenden Artisch sinden sich verschles, bene vertrestiebe, von der Poesse überhaupt bandelnde Weete. ——

Ueber die Theorie der Poesie, in deute, fcher Speache: Unfre frabeffen davon banbelnden Schriften, besteben allerdinas größtentheils in blogen Unweisungen gur Berstunft, und enthalten, fo viel ich des ren fenne, nicht einmabl, wie die abnlis den Werte der andern Rationen, Ben. tedge jur Gefchichte: unfrer Dichtfunft. Dem Liebhaber der Litteratur ift es, ludeffen, vielleicht nicht unangenehm, hier eine Rach-Die Altefte,. richt von einigen zu finden. mir befannte ift: Joh. Engards deuts sche Prosodie, t. i. Wordwendiger Unterricht, auf welcherler Weise und Art in deutscher Sprache. Vers und Reime, nach rechter poes, tischer Kunst zu machen, Ingolst... 1583. 8. — Buch von der teuts schen Poeterey, in welcher alle ihre Æigenschaft und Jugebör grånd. lich erzähler, und mit Exempeln, ausgefährt wird, verfert, von Mart. Opisen, Brieg 1624. 4. Wittenb. 1647. 8, und im iten 8,4 ber Erillerichen Ausgabe von Op. Gebichs ten. Berner, mit Unm. von Enoch haus. mann, Frst. (1645.) 12. Br. 1658. 8. (Der Innhalt ber 8 furgen Rep. aus melt. den fie beftebt, ift folgender: "mogu bie Poeteren, und wenn fie erfunden wore ben; von etlichen Sachen die den Poeten vorgeworfen werben, und beren Entfculbigung; von der teutiden Poeteren; von der Bugebor der deutschen Woefe, ; und erflith, von ber Invention oder Erfin ... dung, und Disposition ober Abtheilpig ber Dinge, von benen mir fcbreiben mollen; von der Zubereitung und Bier der Worte; und von ben Reimen, ihren Nu 2 Bortern -

Bortern und Arten ber Gebichte." murbe, wie ber Berf. im Coluffapitel fagt, in einem Beitraum von fanf Tagen acichrichen. Das, was über Gprache barin gefagt wird, abgerechnet, ift freplich bas übrige von feiner Bebeutung: bie Lebren von der Tragodie und Komobie, 1. 3. nehmen nur acht bis gebn Beilen ein. Das mertwurdiefe iff, bag Dvis, in bem Sap. der Borrede, ausbrudlich erfidet, er fen gar nicht ber Bebanten. baß man burd gewiffe Regeln und Gefese jemanben jum Boeten machen tonne. Sanmanns Anmert, bandeln in 16 Kap. von der Reinigfeit und. Deutlichfeit ber beutiden Sprace; von ber Bierlichfeit in beutiden Reimen; von ber Rebgeschick. Uchfeit nach ben Sachen; von ber Borte große; von b. Wortgeit; von b. Worte flange; von der Ordnung ber Borter, wie fie jur Musbrackung der Gache belfen; wen ben Bortern, wie fle Recht ober Uns recht gebraucht werben; von ben untere fdieblichen Brten bee Reime; von ben troddifden, jambifchen, bactolischen. anapafifchen Reimen; von ben Reimen, fo aus untericbiedlider Bermifdung ber pedum entflebet; und von den Arten der Berfe, fo aus fonderlicher Sagung ber Reime entflebet, und bier vom Eco, von ben Mindarifchen Oben, Sonnet, Ron. beau, Elegie, Dithprambe, ungereimte Reime, von welchen er fagt, baf bie ichmerer au machen maren, als gereimte, weil er ibnen nabinlich gang sonderbare Regeln vorschreibt, und ben Reimen, welche nach der außerlichen Geffalt bes. nennt werden, als Eder, Becher, Im ramiben. Bep ber Ausg. von 1658 follen fic noch biffor, Nache, von ben Deifferfingern fitten.) — Phil. Cafu denc-Scher Selikon, Witt. 1641. 8. — Poes. tischer Trichter, die teutsche Dicht: und Reimkunst, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in VI. Stung. den einzugießen . . . durch ein Mitglied der bochl. fruchtbringenden Besellschaft (den Spielenden, oder Phil. Barsdorfer), Whenb. 1650, 1653. 8. (Das Wert, das sum erfenmabl fcon

fraber gebruckt ift, beffen erfe Aufgeie ich aber nicht geseben, befeht ans ben. einzeln erfcbienenen Theilen, moven ba ite: von der Boeteren indgemein, mi Erfindung berfelben Innhalt; von ber teutschen Sprace Eigenschaft und Joglich feit in Gebichten; von ben Reimen mb berfelben Beschaffenbeit: von ben wu nehmften Reimarten; von ber Berinto rung und Erfindung neuer Reimaria; von der Gedichte Zierlichkeit und derschen Keblern: ber ste von ber Boeteren Eigen fcaft, Bols und Diffaut der Reinen: von den poetischen Erfindungen, fo and den Nahmen berrühren; von poet, Ef. fo aus ben Sachen, und ihren Umfdeba berfießen; son den poetifchen Gleichaf fen ; von den Schauftelen insgemein mit abfonderlich von den Trauerspielen; wa ben Freuden : und Sirtenfpielem benbelt, und ber gte Eb. bundert Betracht, ibedie teutsche Sprache; eine funkzierliche Befor, fast aller Sachen, welche in w gebundener Schriftfiellung fürzufommes pflegen, (bie auch unter bem Litel, Piadus Poeticus, b. f. Boetliches Lerien. bereits Marns, 1628. R. gebruckt morbes) und sehn gelfil. Beschichtreben (welche alleb falls den neuern Titel, Situationen, fib ren tonnten) in unterfchieblichen Acim arten abgefaßt, in fich begreift.) - 3 Diefen Zeitpunkt ungefdbe fallt der Proteus von Joh. Just. Winkelmann (ober wie er fich zu nennen beliebt, Ste nisi. Mint von Beinsbeim), welchen if swar nicht gefehen babe, deffen Innfak aber ju mertrourbig ift, als daß er wit bemerft ju werben verbiente. nahmlich, eine Anwendung der befanntel Ars Lulliana auf die Boesse, permittel welcher man, obne Dube, sebe geschnink Einige taufend Berfe, aber freplich, obut Ginn und Berfond, maden tam.) -Aug. Buchners turger Wegweifer zur deutschen Dichtkunft ... ben ausgeg, durch W. Be. Gosen, Jo na 1663. 12. (Die zwölf Kap, bei Ber tes handeln: Woher ber Boet feinen Rob men babe; von ber Daterie der Bocten; vom Aint und Brocct des Poeten (bleier

off die Dinge fo barfeffen, als es the lugerlich Befen, und der Augenichein nit fic bringet); von ben Reim . Gebiche ten und beren Arten; von denen Sachen, drauf ein Reimgebicht bestebet . . .: von Bierde und Reinlichkeit ber Woete und Reden; von der poet. Mede insonderheit; son etlichen Sachen, die ben der Rebe des Boeten fürfallen, des Berfes halben; von den Berfen und der Barmonie derfelben ; som Dag ber Berfe, und ihrer Arten; son End, und Reimung der Berfe; von Busanimenordnung der Verse.) — Ceutiche Rede - Bind, and Dichtfunft... durch den Erwachsenen (Sigm, v. Birkens, Mürnb. 1679, 12. (Die Borrede enthalt eine Art von Geschichte ber Poefie, und eine Sousschrift bafar ; bie 12 Rap, ober 340 S. bes Buches bans bein: Bon dem Bort thon; von Bes Mnd . tritten (Gpibenmaß); von ben Sc. Undzeilen (Berfen); von den Abschaittzeilen; von der Reimung; von ben Gebahbe eilfehlern; von Bierbe der Gebandzeilen; on den Red-Gebanden (Gebichten) von anterfdiedlicher Red geband Arten; von ben Gedichten, und ihrer Erfindung; von ben Beld . Belben . und Strafgebichten : son den Schauspielen. Das Wort Binds tunft, und die wieder bieraus gemachten Bebandtritte und Gebandzeilen u. i. m. hat der Berf. als ein Mitglied ber iruchtbringenden Gefellichaft ; und ber Bir, tengefellichaft un der Wegnis, aus dem lateinischen oratio ligata herausgebracht.) Das Wefen der Boeffe (die Seele der Be-Mubrede) fest er in die Erfindung (Ausiund) — In D. G. Morbofs Unterticht von der teutschen Sprache und Poesie (f. den vorhergebenden Ars itel) handelt der zie Th. (S. 406 u. f. ber Ausg. von 1718) in 17 Kap. Bon ber Runfelchtigfeit ber teutschen Sprace, unb deren Adbigfeit gur Boeteren: von ber Dethoge. d. t. Sprache; von der Etymol. ), t. Sprache; von der Spntar d. t. Sprace; von der Profodie b. teutschen Breache: von dem Numero poetico: von en Reimen, ob fle nothwendig find in ber deutschen Poefie; Bertheibigung ber

Reime: von dem Ursprunge der Reime: bon einigen Beichaffenbeiten ber Reime: von den Generibus Carminum; von den unterfcbiebenen Arten ber Reimfchluffe; von den Erfindungen: von den Kelbens gebichten : von den Oben (ober ipr. Ges bichten); von ben Schauspielen, Birtenund Straffeebichten; von ben Epigrame matibus.) — Vollständige deutsche Poesie, in drey Theilen . . . ente worfen von M. Albr. Chrfin. Rote then, Leipz. 1688. 8. (Die Borrebe bandelt vom Ursprung und Fortgang der beutschen Poeffe, größtentheils nach More bof; ber erfte Theil ift eine Profodle in 5 Aap. beren Innhalt ich, bis auf das lepte Kapitel, übergebe, als worin von Connetten; von Ringelreimen; von Da brigalen; von Vinbarifden Oben; von ben cemeinen Oben ober Liebern; von bem Cho; von dem Bieberfehre und Wiebers ober Begentritte (Dichtarten in wieders kehrenden Reimen); von den Nachtigalen (Gedichte, beren Innbalt, oder vielmebr beren Sauptmorter, am Ende radmarts wiederhohlt merben); von Bilberreimen; von Borplauf, Sahlreimen, Erittreimen, Banbelreimen , Alapprei Arrrelmen . men, Bortgriffen, u. d. m. (Dichtarten ber ehrbaren Meifterfanger, Die wir immer, als fo viel eigene beutiche Erfine bungen ansehen tonnen.) Der zwente Theil ift eine "Anleitung zu allerband Dias \_terialien , welche fo mobl fonft in ber "Rebetunft, als insonderheit in der Poefle "naslid ju gebrauchen fen," in 3 Sap. worin gezeigt wird, was die **Waterie in** diefer Bedeutung eigentlich sen; woher diefelbe ju nehmen fen; und wie diefelbe könne künftlich ausgearbeitet werden. Unter Boefie verfieht der Berf. "insgemein ablice Bebicte," und unter biefen alle mogliche Arten von Blidwinfdungs- und Trauergebichten, auf beren Regeln und Bepfpiele er 604 Seiten bermandt bat. Der dritte Thefl ift eine "fargliche, doch "deutliche und richtige Ginleitung ju ben "eigentlich fo benahmten poetifchen Gebichs nten, i. e. ju ben Belb : unb Bietengeb. "ju ben Satpt. ju ben Comobien unb "Trugód. llu a

"Evagob, wie auch zu ben Belben : unb "Liebesgedichten" (unter welchen er bis Moniane verfiebt ). Die 7 Kap. biefes Theiles nehmen 415 G. ein; und in der , Borrebe ertidet der Vetf. Die Boeffe far eine Nachahmung menschlicher Berriche tung, fo fern blefelben insgemein betrachtet werben, in einer angenehmen Rebe vorgeffelt, damit bbfe Bematheregungen durch hiefelben mochten gereinigt wers den. " liebrigens verdient es vielleicht bemerft zu werben, bağ er, um feine lebe ren vom Selbengedichte begreiflich au mas den, den Plan der Obpffee einracht. Bas er von der Beid. ber Romadie ben den Miten fagt, ift, größtentbeils, gang mabr; aber die Art von Anweifung dagu ift eben fo febr original, nach Maggabe von quibus auxiliis, quomodo, quando, ubi, cur, 4. f. w. Dem 7ten Rap. ift , aus bem Infulanifden Manborel bes B. Sape pelit, einem Roman, eine tieberf, von Bucts befannter Schrift über die Romane angebangen.) - Chriffn. Weisens Curibse Gedanken von Versen, Leipz. 1602. 8. - Deutsche Poeise diefer Beit . . . durch Frag und Untwort, . . . von 113. Gottfe. Ludwigen, Leipz. 1703. 8. (Der Fragen find 24, als von den Reimen; von den üblichen Generibus; von Eintheil, ber fonderbaren Gebichte; von den Alexandr. Berien; von den gemeinen Oden; von andern Oben; pon den Ringeloben; von Paro. bien; von Bindarifden Oben; von Dabeigalifden Dben; von Gonnetten; von teutschen Epigrammacibus; von fator. Gedichten; von teutschen Inscriptionibus; von poetifchen Berebriefen; uon Emblematifden Berfen , Gefprachgebich. ten, und Ratein; von Spielgedichten (worunter auch bie Leberreime mit ber Dadricht vorfommen, bag der Rector gu. Thorn, Beine. Schaulus, ihr Erfinder gemefen); von noch befondern Gedichten (melche ju fonderbare Muffchriften führen, und ju fonberbar neben einander geftellt find, ale dag ich fie nicht anzeigen wute, nabmlich Brautmeffen, oder Cantaten ben Erauungen, Dranten, Idgerlieber, Berg-

retben, pactifche Wilder, Braufspon, ober Gebichte nach bem Sochzeittage. W fingungen, u. b. m. Bon bem Orens au bandeln, findet ber Berf. aber su meib lduftig); von ben Gebichten, fo a maceria geneunt werben (Rahmensgebicht, hochseitged, u. f. w.); von ber Elocutin eines Gedichts: von der Anvention ciaci Bebichts, und von ber Disposition cines Gebichtes. Die lettere bobit ber Beiaus der Oratorie ber, und megnt, unte anbern, wenn einer j. B. weiß, n Brant und Brdutigam beißen, und mem bie Ladzeit ift: fo wird das Gebicht == felbft folgen. Hebrigens bat er auf Beamb moetung aller biefer Bragen bennabe 400 G. verwandt; und auffer fogenannten udib gen Erempeln, noch ein Reim-Regifte angebangen.) - 117. Dan. Omeifens Anleitung zur deutschen Zeim und Dichtkunst, nebst einer deutschen Mythologie, Türnb. 1704. 8. -Die allerneueste Art zur reinen und galanten Poesie ... von Menan tes, Kamb. 1707 und 1722. k (Menantes, ober Chrffen. Frbr. hund. mill ber Borrebe au Rolge, nicht Bo fuffer, sondern nur Berausgeber des Ber tes fenn , und fcheint den befannten per biger, Erdm. Meumeifter, jum Urhebs beffelben zu machen. Es befeht aus mo Ebeilen, movon ber eine, nach Ebifft. Wolfens Benfpiel, die Praparation, be anbre bie Operation beift. Die gia 7 Rap. des erften betreffen die Profebie überhaupt; und hierauf bandelt der Baf. im sten G. 75 . 467 von großen Mirat beinifden, großen Trochdifchen, große Dactplifden, großen vermifchten Gebich ten, von Belben und andern Bricke Oben , Arien , Binbariften Dden, Ge brigalen, Sonnetten, Rondeaur, Erift. Rathf. Eco, Gatpren; von Settenti men, Bilberreimen, Quoblibeten, Dru torien , Cantaten , Gerenaten , Baffetts len , Opern; im 9ten Kap. vom Stol; and im joten von der Licentia poetica. Die Kapitel des andern Thelles führen bie Heberfebriften, vom Periodo poetica; von ber Chria poetica; von ber Orat. po. tice;

betica; von der Invention; von der Sposition; und von der Elaboration. des dieses ift mit vielen, aber unaus. rechlich eienden, Bephielen begleitet, do das Ganze in einem höchst gemeinen, bespaften Tone, welcher mit dem Worte, kant, auf dem Litel, sonderbar contrastt, abgesaßt. Der ganzliche Verfall ihrer Poesie zeigt sich auf jeder Seite. so führt der Verf. z. V. als Muster lies poetischen Perioden solgende Zeis an:

"Belder aber alles knickt, Selber Souh und Strampfe flickt, Und fic nichts zu Sute thut, Ift ein rechter Kingerbut."

In dem Kap, von der Erfindung zeigt er, mter anbern, an dem Rahmen Margaethe, wie man erfinden, und mit Sulfe er Buthfaben, woraus ber Dabme bes lebt, oder ber Bablen, bie er, in ben erichiedenen cabalifischen Alphabethen, nthalt, ja allerhand Gedanten fommen bune; die homerifden Gebichte nennt er Quactielbereven, u. b. m. Moch . find. on eben diefem Berf, poetifche Mebens tunden voehanden, in welchen auch allerand theoretifches vortommen foll , die ich iber nicht kinne.) — Der wohl infornitte Poet, Leipz. 1708. 8. (von Erdm. Ihsen.) — Poetischer Wegweiser ... von Joh. Sam. Wabilen, Chemn. 709. 8. und vetnr. unter dem Litel, Ginleis pog ju der rechten, reinen und galanten rutiden Poeffe . . ebend. 1715. 8. (Das Bert, welches nur 136 G. enthalt, ber eht aus zwen Theilen, wovon der erfie, s s Cap. von teutiden Berfen, und von lintheilung der Berfe, (mo, wie gewöhnlich, 16 Madriagl, Sonnet, und Kettenverfe. ber auch noch, unter mehrern. Mathfet, em lematifde Verfe, tabalififde Verfe, u. d.m. ortommen, von welchen aber ber Berf. och fagt, das es pure Rindereven find) nd der swente, in s. Rap. von Gintheis mg der Gedichte, als weltl. frohlichen :aurigen und Mittelgebichten; de inrelectione Thematis: de inventione; e dispositione; und de elécutione undelt. In dem lettern finden fich eis

nige, wirklich gang gute lebren, s. B. bag man nicht aus einer Metapher in bie andre übergeben folle, bag, wie ber Berf. fic ausbeuctt, nur bas zum Gerzen gebe, was aus bem Bergen fommt, u. b. m. Aber die Mufter, welche er empfiehlt, zeugen von bem Beichmacke ber Beit, ober von den Begeiffen, welche man von Does fie hatte; es find Beifens und Bengels Gebichte: Opis ift bem Berf. nicht rein genua.) - Unleitung zur teutschen Poesie... von M. Franc. Wotes nio, Leipz. 1715. 8. (Das Wert bes febt aus 17 Rap. welche auf nicht mehr, als 84 G. von ber Quantitate Syllabarum; von Bersarten; von Reimen und Wersschrankungen; vom Stylo und ber Dispositione; von lieberschriften und bets gleichen furgen Gedichten; von langen Carminibus (Erquer - und Gluctminfounge-Gebichte und Gatiren ) von Mas brigglen; vom Recitatio, wie auch Ges renaten , Opern, Comobien (von der Aae modic giebt der Berf. nicht einmabl eine. und von ber Open nichts, als eine Ers Aldrung; den Abrigen Raum nimmt eine Gerenate von bes &. Berfaffers Dache ein) : vom Sonnet : vom Mondeau : von Pindarifchen Oben; von Arien und Piebern ( die Bepfpiele besteben aus geifff. elebern); vom Ecco; vom Da Capo (worunter ber Berf. Gebichte, worin eine Beile wieberboblt wird, verfiebt); von der Cantate; uon Oratorien; von einigen anbern Arten ber Gebichte, als Bablrelme, Bilberreime, Rachtigallen, Wandelreime u. A m. . Schon die Gotts Abedianer faben ein, bag bas Werf febr elend ift (G. Bentr. jur crit. Biff. ber beutschen Sprache, B. L. G. 659 U. f.); aber ibre Rritit, fo eichtig fie an und für sich fenn man, ift noch langweitiger, als bas Buch felbft, su lefen.) - Anfangs: grunde zur reinen deutschen Poefie .... von Joh. G. Neutirch, Salle 1724. 8, 906 G. (Der Berf. Bat bas Werf in funf so generate Aufangsgründe abgetheilt, wovon ber eufe von der Bros foble; ber zwepte, in 5 Kap. von ber paetie fchen Clocution; ber britte, in 4 Sap. llu4. non

von der poetischen Invention; ber viette, in 7 Sap. von ber poetifiben Disposition : und ber fünfte, in 7 Sap. von Sonnetten, von Mabrigalen; von Epigrammen und . Grabfdriften; von Anggrammen; von ges meinen Oden, Ringeloden und pindaris fchen Oben; von Cantaten, Gerenaten, Bafforellen, Oratorien, und von poetis iden Briefen banbelt. Als Mittel aur Erfindung empfiehlt ber Berf, unter anbern die Beitungen , die Anagramme, und die Sombola; und befonders ift ibm um die Erfindung funflicher Litel zu Gelegenheitsgebichten zu thun; die pindark fcben Oden, mennt er, betten nichts fonberliches, und nur Bebanten batten, um feine Borte bengubehalten, einen Ratren baran gefreffen; aber bie Anagramme find ibm ein Beichen eines gladlichen nob unermudeten Genies; Die Gigenfcaften der Ode fest er in die Rurae der Betfe und Stropben, in die Berichrentung ber Reime, und die genaue lebereinftimmung ber. Worte, Golben, und bes Generis, u. b. m.) - , Ben . Joh. Ge. hamanns Lericon von poetifchen Rebensarten, Leips. 1725. 8. findet sich eine Anweisung zur reinen und wahren Dichtfunst, die ich aber nicht geseben. - Dersuch einer critischen Dichtfunft vor (får) die Deutschen . . . . von Job. Chrstph. Goetscheden, Leipz. 1729. 3.. (Mit Beniptelen aus bes Berf, ciges nen Gedichten) Bern. (vorzäglich mit eis mer elenden lieberf, von horazens Briefe an die Pisonen) ebend. 1737. 8. Wit allerhand Beranderungen (als ber Beglaffung bes .. far bie Deutschen." auf bem Titel und mit anbern Benfpielen, wie aus bes Werf. eigenen Gehichten; vorzäglich aber in Unfebung ber lietbeile über Dichter) ebend, 1742. 8. (Das Wert ift in smen Thelie abgetbeilt, beren Innbalt ich, baes, mabricheinlicher Weise, schon eben fo monig befannt ift, als bie vorbergebene den, Bier mittheilen will. Die 12 Rap. des erfen Cheiles handeln: vom liefet. und Wachethum ber Poeffe überhaupt.; von dem Character eines Poeten; von dem guten Gefdmack eines Poeten ; von

ben brev Gattungen ber poet. Ruch mung, und infonderbeit von der Robel; von dem Bunderbaren in der Bocke; von der Babricheinlichteit in der Bocie; von poetifiben Worten; von verbiamien Mebensarten; von poetischen Berioden unb ibren Bieerathen; von ben Figuren in ber Boeffe: von ber poetifchen Schreibert; von dem Boblelange ber poet. Goreis art, bem verichiebenen Spibenmaje mi den Reimen: der zwente, oder ander, Theil, in eben fo viel Kap. Bon Dien, ober Liebern : von Cantaten : von Bolat Eflogen ober Schaferacbichten; von Elo alen : von voet. Sendichreiben : von Ge tiren ober Strafgebichten; von Sim and Scherigebichten; won dogmatifca und beroifden Bochen; won ber Epope, ober bem Belbengebicht; von Eragbtiet ober Tranerspielen ; von Combbien ober Lukipicien; von Opern oder Singfpicies Dag bie Arititen ber Schweizer in de Disturfen ber Maler, im 3. 1721 u. L to wie in bee Antiage bes verberbten Go fomades im 3. 1728, und vickeicht be Abbandlung von dem Einfluß und Go brand ber Einbildungstraft wie Berbefo rung des Geschmackes, von eben bicien Nabre , Gottibeben aund bit veranlatus fein Bert zu fchreiben, neftebt er in ber Bo rede gur erften Muflage, wenigftens in the iebung ber erftern Schrift, felbit; auf gedenft et noch in der awerten Aufak wam 3. 1737 bet Schweiger febr ribm lich, und man tann also teineswesei ir gen, das das Bert Signal su einem lang wierigen Triege mar. Erft, wie Breb tinger auch mit einer Critifden Dichtunf, im I. 1740 bervortrat, und in dieser 1849 abenbenuf Gebichte von einem lebenbe Breunde Gottschebs, Trillers Jabela, 184 Berbienft beurtheilt batte, brad bal pielleicht icon langft im Stillen glimme de Beuer aus. Gottides auferte nun mie ber in ben Wente. jur ceit. hiftoric ber beutschen Gprache, Poeffe und Bereit famteit fein Disfaffen an mehrern Schrife ten und Ideen der Schweizer; und bie Schweizer flengen ibre Sammlung Erit. Poet, und anderer geiftvollen Schriften fa.

in welchen erft in ben Rachrichten vom Arfprunge ber Eritit ben ben Deutschen (stes St, Bur. 1741. 8. S. 162 u. f. ) de fwepte, und noch frepger, die bald wrauf erfdienene dritte Musgabe ber Gott. dedifden Dichtfunft, in der neuen Borebe (ebend. St. 6) und in ben gwen Schreiben (ebend. Gs. 11) behandelt murs e. Much Job. G. Mever lieb . Deurs beilungen" berfelben, Salle 1747. 8. 6 St. Aber fo febr diese Berren Recht atten. Gottichede Wert får bodf mittel ndbia an balten, und so gewis schon bie ilogen lieberfchriften ber Kapitel einen, Dangel an bestimmten Begriffen von ber Boelle verrathen: eben fo febr beweifen, neines Bedantens, jene Aritifen, bag bre Urbeber felbft nicht dergleichen Betriffe batten. 'Und Dinge, welche fie bm, als unerbort, aneconeten, 1, 93. He Babl der Depipiele, in den erften Mus. weben, aus feinen eigenen Gebichten maien, gang gewöhnliche, in allen feinen leutiden Borgangern angutreffende Dinge. Beberhaupt batte Gotticheb nichts eigenes in der gongen Schrift. Die ift aus ans bern, auswartigen, Geriftfichern, und odoft elend gufammen gefdrieben. Ans seffen lebrte fie benn doch zu ihrer Belt, af Boefie nicht blos in Reimeten beftebt. Bottfcbed felbft machte unter der Auffcheift, "Borabungen." einen Musing barans für rie Schulen; und Dommerichs Entr purfeiner deutschen Dichtfunst ... 1763. ift auch daraus genommen.) -J. J. Breitingers Critische Dichte hinst, worin die poetische Mableey in Absicht auf die Erfindung . untersucht . . . und mit Beribie. en erläutert wird . . . Für. 1746. &. Fortsenung der erit. Dichtk. worin rie poetische Mahlerey in Absicht ruf den Ausdruck und die Farben Baebandelt wird... Ebend. 1740. g. (Des Berf. Abficht war obuftreitig, sen Begriff-von Poefie, bem Wefen berfelben gemidt, ju beftimmen, ober, mit feis sen Worten, "ben Urfprung und bie Das mr besienigen Ergenens, bas von der poeifchen Mableren entfpringt, su unterfus

Unter ber poetfichen Dableren verfteht er, nicht blos ben Ausbruck, fons bern "Die gange Arbeit der poetischen Rachabmung und Erbichtung mit allen ibreif Bebeimniffen und Sunftgriffen ;" und Dabe leren und Dichteren findet er nur barin verschieben, bag' jene swar fcneller und frdftiger wirft, aber bafur aud nur Ge. genftante, "bie dem Auge vernehmild find," barftellen fann, und bas biefe ibre Bilber unmittelbar ber Seele einpraat. Aber noch war die Aufmerksamkeit unsrer Philosophie zu wenig auf die Natur felbft gerichtet gemefen, ober vielmehr noch wurde die Philosophie zu febr mit philosos phifchem Guftem ober mit philosophifcher Form verwechielt, als bas man genaue und gang-beutliche Begriffe in bem Berte erwarten bårfte. Oft ift auch die 3men, deutiafeit eines Wortes Sould an einfeitigen, unbeftimmten ichmantenben Bors Rellungen; und bag bas Wort, Dables. ren, bier bergleichen verurfacht bat, lagt fic nicht laugnen. Lebrigens finden fic immer noch, obgleich bas Bert fich lange weilig licft, manche gute Bemerfungen Die 13 Abichnitte des iten Ebeiles enthalten eine Bergleichung ber Mabler. funft und Dictfunft; Erflarung der poes tifden Mableren; von der Nachahmung der Natue; von der Babl der Materie; von bem Reuen; von bem Bunberbaren und bem Wabefcheinlichen; von ber Mes fopifchen Sabel; von ber Bermanblung bes Biefliden ins Mögliche; von ber Aunft gemeinen Dingen bas Unfeben ber Reus beit bengulegen; ob bie Schrift, Muguft im lager, ein Gebicht fen; von etlichen abfonberlichen Mitteln, die fchlechte Daterie aufguftugen; von der Babl der Ums Adnbe, und ihrer Berbindung; von ben Charactern, Reben und Spruchen; und die 10 Abichn. des aten Theiles bandeln' von bem mabren Werth der Borte und dem Wobitsana: von den Nachtwörtern; von den gleichgaltigen Bortern; von ber Aunst der Uebersegung; von der Warde ber Worter; von den Bepmortern; von der Schreibart inegemein; von ber berg. rabrenden Schreibart; von bem mahleris Uu 5 iden

fcen Andbeuck; von bem Bau und ber Ratur bes deutschen Berfes.). - Lebri. buch prosaischer und poetischer Woblredenbeit . . . von Job. Bernb. Basedow, Koppend. 1756. 8. (Nur ber dritte Theil des Werfes handelt von der Boefic; akein man fiebt ibm bas, mas Bobmer und Breitinger bereits bars über geschrieben batten, und mas, von ben, ben bem Art. Meftbetif angezeigten Schriften, fon bamable ben une erfchies nen, ober aus antern Sprachen überfest war, wenig an. Ber follte es glauben, bas Bafedow, jur Bildung in den fcbs nen Wiffenfcaften, unter andern auch Idders Belebrten Lexicon empfiehlt, und daß er die Andromade des Euripides für eine Elegie balt? Die verfdiebenen Sauptfluce jenes beitten Theiles banbeln; von bem Befen ber Boeffe; von allgemeinen Regeln ber Dichtfunft aus ber Art poetique bes Bolleau; von ber poetifchen Erfindung, Ordnung und Schreibart; von beutichen Berfen; von jeber Guttung ber Ochidte besonders; und bas Gebicht überhaupt erfidrte B. als ...cine Rede, bes ren Innhalt, Gedanken und Ausbrucke fo wohl an fich felbft, als nach einer vers nunftigen Ubficht bee Berf, entweder ges fangmaßig, oder verfemaßig, oder berdes zugleich sind.)" — Joh. Seinr. Sabers . . . Anfangsgr. der schönen Missenschaften . . . Mayna 1767. 8. (Auch von diefem Werte gehört nur bie lettere Halfte, von 5. 170 1232. ober G. 444 1990 bieher. Aber der Innhalt dies fer 55. marbe bier nur unnothigen Raum einnehmen. Mangel beftimmter Begriffe, und Mangel an Geschmad zeigen fich bernabe in allen. Bald ift dem Berf. ein Gebicht eine Geschichte aus einer anbern möglichen Welt, bald fordert er davon eine deutliche Uebereinstimmung mit fole. chen Urbildern, bie in bem Reiche ber Matur angutreffen find; die Somnen ber Alten fest er mit Schepbs Theresiade und Trillers Prinzenraub in eine Classe; schon ift: ibm, mas fo mobl mit ber Datue ber Begenftande, als mit unferer eigenen über. einstimmt, u. d. m.). — Lehrbuch der

schönen Wissenschaften, insonder beit der Prose und Poesse, wa Joh. Gotth. Lindner, Konicsk, 1767:1768. 8. 2 Cb. (S. ben it. Aeftbetit.) - Beinrich Brams Anleitung zur deutschen Dicht und Versetunst, München 1771 und 1778. 8. — Auszer Unterricht in den schönen Wissenschaften fit Frauenzimmer, Chemnitz 1771-1772. 8. 2 Eb. (Musgeschrieben, und schiecht aus geschrieben.) - Schubarts Vocle sungen über die schönen Wiffen Schaften, Augeb. 1777. 8. und vermeht, unter bem Litel : Burraefaftes Lebo buch der fcb. Wiffenfcb. &fft. w Leips. 1782 8. — Aurzer Innbegriff der Kenntnisse und Lebrs, welin ficht und Verfassung aller nothwer digen Battungen der Bedichte... von Frz. Ger. Baase, Mindenint 8. - (Micht blos fur ., fondern and von einem wirklichen Anfanger geidrie ben.) - Lor. Westenrieders ... Linleitung in die schönen Wiffe Schaften, num Gebrauch f. Vocis fungen, Munden 1778. g. (Unter ta verschiedenen, vorter angezeigten, ju Riv den, erschienenen Schriften über bi Theorie der Poesie, unstreitig die besteu. obgleich sonft an und file fic nicht befrie Es wirb barin uon ben eler meinen Wegriffen der Poefic; von der 🐃 theilung der foonen Kunfie; von der Ich Dichter gu lefen, und au nuben; we Splbenmaak; von den Ziguren; win de Allegorie und Arthologie: von Sim beit, Grazie und Natvetat: uom Groks und Erhabenen; von der lprifchen Didt tung; von ber Ibpile; von ber faid: vom lebrgebicht; vom Ginngebicht; W. ber Satire, und von Romanen, ale größtentbeils, nach wenig befimmten Bo griffen gehandelt.) - Entwurf einer Theorie und Litteratur der ich nen Wiffenschaften ... von I. I. Eschenburg, Berl, 1783. 8. Beil. ebend. 1789. 8. Und mit einer ausgesch ten Brofielfammlung begleitet, mort bis jest 6 B. erfchienen find. fangs:

angsgrånde einer Cheorie der Dichtungsarten von J. J. Engel, Berl. 1783. 8. (Wer bebauert nicht, baf as Werk unvollendet bleibt!) - Joh. B. Sulzers Theoric der Dichtfunff. 1011 Albr. Kirchmayer, München 788 - 1789. 8. 2 B. (Steht nur der Dolls idndigfeit, megen bier, weil der Titel con fagt, bag es nichts Reues und Eis enes entbalt.) - - Gigentliche Lebrs tedichte über die Voeffe überhaupt, oder ange Boetifen in Berfen befigen wir nicht. Illenfalls lagt fich nur bieber rechnen: B. E. Leffings Gedicht: Ueber die Regeln er Wiffenicaften jum Dergnugen, be: oabers aber bie Pocfie und Musit, in f. Bleinen Schriften , Berl, 1753 u. f. 12. und im aten Eb. f. Bermifdten Schrif. en, Berl, 1784. 8. G. 117. und Abr. Botth. Safiners Gedichte: über bie Uflich. en der Dichter allen Lefern verfidudlich ju con . und über einige Pflichten des Dich. ers, im (iten Eb.) f. Bermifchten Schrif. en, Alt. 4755. 8. 6. 76 u. f. -- -3. übeigens ben vorhergebenben, und ben Irt. Meffbetit. - -

#### Dichtungsfraft.

(Schone Runfte.)

Das Vermögen, Vorstellungen von Segenständen der Sinnen und der inzern Empfindung, die man nie unzuittelbar gefühlt hat, in sich hervorzubringen. Jeder Wensch bezitt dieses Vermögen mehr oder weziger, und vielleicht ist niemand, der nicht nach dem Versspiel der Dinze, die er empfunden oder erfahren hat, andre, die gar nicht vorhanzen sind, sich einbilde; aber den Kunstlern ist sie in einem vorzuglichen Grad nothwendig.

Da sie uns die simmlichen Gegentande nicht eben so vorstellen, wie sie dieselben aus der Erfahrung haben, sondern so, wie sie dieselben zu siner desto lebhaftern Würfung gern umpfunden hatten: so mussen sienen ziemlichen Grad der Kertigkeit

haben, folche Gegenstanbe nach ib-Auch mufren Absichten zu bilben. fen fie Dinge, die nicht finnlich find, unter ahnlichen finnlichen Gestalten barstellen, um bas, was ber Ber. stand schwer oder nicht lebhaft genug faffen murde, vermittelft ber Einbildungsfraft lebhaft zu machen: fie muffen also finnliche Gegenstände, die genaue Abbildungen nicht finulicher Vorstellungen find, erdichten tonnen. Unter ben Runftlern bat der Dichter diefes Bermdaen im bochsten Grad nothig, weil er den weiteften Umfang ber Vorftellungen gu bearbeiten sucht, und besonders auch befregen, weil er niemals fur bie Sinnen, sondern für die Einbildungefraft arbeitet; baher er denn schlechterdings nothig bat, Gegenftande ju erdichten, die der Ginbildungstraft finnlich barftellen, mas auf die unmittelbarfte Weise fich blos auf ben Berstand begiebt. Es ist alfo nicht ohne Grund geschehen, daß ihm in unster Sprache der Ramen Dichter vorzüglich bengelegt worden, ob er gleich auch andern Runftlern zufonimit.

Durch die Dichtungsfraft befommen abgezogene und fcmere Begriffe ein forverliches Wefen, wodurch fie lebhaft und leicht faßlich werden; durch fie befommen Charaftere, Gitten, Sand ungen und Begebenheiten ben hochsten Grad der Wahrscheinlichfeit, indem jedes einzelne badurch in sein rechtes Licht gesett, und die Wahrheit bes Gangen augenscheinli-Denn bas, was wurkcher wird. lich geschieht, ist, wie schon Aristoteles angemerkt hat, nicht immer das mahrscheinlichste; es lagt uns im 3welfel entweder über die Befchaffenheit ber Sache, oder über ihre Ursachen; auch ift es nicht immer das, mas in seiner Art die startste Würkung auf uns macht. glufliche Erdichtungen hat Somer in der Person des Uluffes einen voll-

fommen

kommen weisen und in allen Anschlägen richtig banbelnden Mann, in ber Berfon bes Achilles einen unüberwindlichen Selden, abgebilbet. Durch die Dichtungsfraft haben wir die lebhaftesten und reizendsten Vorftellungen, bon ber Geligfeit' bes gottesfürchtigen und unfchulbigen Lebens ber Patriarchen, von der Gluffeliakeit ides goldnen Meltalters; durch fie ichrefen uns bie furch. terlichen Worstellungen von der Solle. die der Gottlose in feiner Geele herumtragt; burch fie wird bas geiftliche Wesen ber Dinge und fichtbar. ... Der Dichtungsfraft haben wir die großen und erhabenen Formen bes griechischer Phidias und andrer Runftler, Die erstaunlichen Charat. tere in einigen Trauerspielen bes Sbas tespear, die reizenden Muster ber Quaend in ben Schriften bes Bis chardfons ju banten. Man weift aus ber Erfahrung, baf erbichtete Gegenstände in Werfen des Geschmaks gerade so rubren, als wenn fie murflich vorhanden gewesen maren, und daß ein Roman uns eben fo intereffirt, als wenn alle feine Erzählungen würflich gescheheneDinge jum Grund hatten. Sobald die Erdichtung wahrscheinlich ist. so begreifen wir die Moglichkeit der erbichteten Cache. Stellt die Erdich. tung einen Charafter, eine That, eine woralische Handlung vor, so ist es eben fo viel, als wenn man uns auf eine andre Weise beutliche Begriffe von diesen Sachen gegeben batte; wir sehen daraus, wie Menfchen benten, empfinden und hanbeln konnen. Diefes ift eben fo viel,

\*) La favola è l'esser delle cose trasformato in geni humani ed è la verita travestita in sembianza popolare: perche il poeta da corpo à i concetti, e con animar l'insensato, ed avvolger di corpo lo spirito, canverte in immagini visibili le contemplazione eccitare dalle silosophia. Gravina L. I. cap. 9.

als ob wir bie wurfliche Erfahrum bavon batten. Gind es gute Mufter, welche die Erbichtung und bar gestellt hat, fo erweten fie eben bie Bewunderung, eben den Trieb fich auf diese Bollfommenheit zu schwingen, als wenn die Sachen wurflich vorhanden maren. Sind fie bok so erweten sie eben den Abscheu, als die Burflichteit. Stellt und die & bichtung Begebenheiten vor, fo ce fennen wir, mas geschehen tonnt, und diefes reizt unfer Verlangen, me fre Bewunderung, unfern Abiden eben so aut, als wenn die Cachen geschehen maren \*).

Die Dichtunasfraft ift eine Gigen schaft ber Einbildungstraft, und if besto ausgebehnter, je lebhafter bick Mem die Natur fie verfagt beh der kann den Mangel durch keinen Aleik erfeben. Aber wie alle Bermb gen der Seele durch Uebung verfiaft werden, so fann man auch in ber Dichtungsfraft eine großere Kertig feit durch die Uebung erlangen Durch diese gewohnt man fich a ieben Gegenstand, ber uns vor kommt, erst genau zu betrachten denn einiges darinn anders zu denich Umffande bavon ju laffen, ober bu suguthun, und fo entflehen erdichte te Gegenstande. Je mehr man nu erfahren hat, je leichter wird bit Go wie einer, ber de Erdichtung. ne aroke Ungabl Maschinen gescha hat, defivegen leichter eine neue o finden fann, weil er eine große De ge biezu bienlicher Begriffe und Bar bindungen im Ropf hat, so fann ber, welcher die größte Erfahrung hat, auch leichter Erdichtungen me den.

Aber diese Dichtungsfraft ift nut alsdenn wichtig, wenn fie von einem scharfen Verstand unterflüst wich, ohne welchen sie gar leicht ins Abentbeuer-

<sup>\*)</sup> S. Theilnehmung; Wahrscheinide leit; Causchung.

ihenerliche ausschweift. Darum muß in der Seele des Künftlers der Berstand eine völlige Herrschaft über die iehhafteste Würtsamteit der Eindizungstraft behalten. Wan kann junzen Künftlern nicht oft genug wiezerholen, daß sie ihre größte Bemüsung auf die Schärfung des Berstandes und eines gesunden Urtheils anwenden, weil nur dadurch die Erdickungen in der Anlage und Ersindung vährscheinlich und der Naturgemäß, n ihrer Bürtung aber wichtig wersen köunen.

\* \*

Th. Bonii. de poetica facultate, Lib. II. Ven. 1608. 8. — Letens Philos. Bers. Leips. 1777. 8. G. 1. XV. G. 115. — Hatners Apporismen 1. 5, 271 u. f. \$. 430 1. f. Aufl. von 1784. —

# Dichtsaulig.

(Bautunft.)

Diejenige von den in der alten Bauunft gebrauchlichen funf Arten, bie Saulen an einem Gebaube zu ftellen, each welcher se am dichtesten ober ngesten aneinander famen \*). Rach em Dieruvius fommen ben diefer Bauart bie Aren ber Saulen funf Rodel weit außeinander, so baß ber Raum gwischen zwen Gaulentammen bren Mobel ober anbertpalbe Caulendite weit wird. Weun nan in den Gebauben blos auf die-Sestigfeit sehen wollte, so burfte nan die Caulen nie fo nahe aneinunber fegen; es ift alfo gu bermus ben, daß die Alten ben bichtfauligen Gebauben eine andre Abficht, 118 bie Bestigfeit gehabt haben. Ran empfindet in der That ben Bes rachtung eines Gebaubes, um welbes eine bichtsäulige Laube herumgebt, vielleicht wegen ber baburch perurfachten Dunfelfeit, etwas feper-

\*) S. Saulenftellung.

liches, wie in einem bichten Walb. Also schift sich biese Bauart vorzüglich zu Tempeln. Doch scheinet sie auch bas Gefühl von Pracht und Reichthum zu vermehren. Perrault merft sehr wol an, daß sich diese Art besser sür die hohen und seinen Ordnungen, wie die corinthische ist, als für niedrigere und stärkere schifet.

## Dielenfopfe.

(Bautunft.)

Sind Zierrathen, welche bisweilen an bem borischen, auch wol an anbern Gebalfen gerade unter ber Krangleiste angebracht werben. Giekommen an die Stellen, wo sonst in der corinthischen und in der romischen Ordnung die Sparrenköpfe oder Modillion stehen. Und wie diese als Die herausstehenden Enden der Dachsparren tonnen angesehen werben, so fann man die Dielenkopfe für herausflebende Dielen halten; begwegen fie weniger bit over hoch find, als bie Sparrentopfe. Man sehe bie Zeichnung im Art. Bebalte. In ber Baufunst der Alten kommen fie nicht vor.

Ben ben Dielenfopfen muß, wie ben allen Zierrathen diefer Art, ben Dreyschligen, Sparrentopfen und Zabnschnittern, die wesentliche Regel beobachtet werben, bag allezeit einer mitten auf jebe Gaule ober ieden Pfeiler treffe \*). Diefes fann aber nicht ben jeber Gaulenweite gescheben, es fen dann, bag jeber Dielenfopf einen Model breit, und die Zwischentiefen, ober ber Raum von einem Dielenkopf jum andern, auch einen Model weit sepen. Einiae Baumeister verzieren die Dielenkopfe mit Tropfen, die an der Unterfläche derselben hangen.

Diefis.

9 C. Dresschill

#### Diefis.

(Dufit.)

War ben den Griechen der Name eines kleinen Intervalls, dessen Größe aber verschiedentlich angegeben wird. Aristozenus, der in seiner Eindistung den ganzen Lon in drey oder auch in vier Intervalle theilte, nennte den vierten Theil desselben, (also nach unster Art zu reden den Lon, der mitten zwischen C und Cis'stele) eine enharmonische Diests, den dritten Theil die kleine chromatische Diessels, den halben Lon aber die große Diests.

Son bieser letten Bebeutung fommt 23, daß die Neuern an einigen Orten dem Zeichen x, das die Deutschen insgemein ein Areus nennen, den Namen Diesis geben, weil es die Note, vor welcher es steht, um einen halben Ton erhöhet. So werden in Frankreich die Tone, die wir Cis und Dis nennen, Ut-diesis oder diese und Re-diese genennt.

# Di s.

(Mufit.)

Der Rame ber vierten Sante unfrer heutigen digtonisch - chromati-Ihre kange verschen Tonleiter. balt fich ju ber gange ber Sante C wie 37 ju 1. Sie macht also gegen C eine merklich unter fich schwebende fleine Terz aus, wird aber anstatt ber reinen kleinen Terz zu C moll gebraucht. Eben diese Sante wird als bie große Ters ju H gebraucht; fie schwebt aber merklich über fich, indem ihr Verhältniß 49% anstatt 4 ift. Endlich wird sie auch selbst als ein Grundton gebraucht, aus welchem sowol in der harten als in der weithen Conart fann gespielt werden. Dis moll kommt aber sehr felten vor, weil es febr fcmer ift, baraus ju spielen.

#### Discant.

(Dufit.)

Eine ber vier Hauptgattungen, in welche die menschliche Stimme in Ansehung ihrer Höhe eingetheilt wird, und zwar die höchste, welche nur Kinder, oder die weibliche Kolle, oder Castraten erreichen. Die se Stimme wird deswegen von den Italienern Soprano, und von den Franzosen le Deslus, die oberste genennt. Hiernächst nennt man auch den für diese höchste Stimme geseten Sesang den Discans, dem man auch im Schreiben der Noten die oberste Stelle giebt.

Man unterscheibet aber in der Discantstimme wieder zwey Mittelarim, die der hohe und der tiefe Sopran genemt werden. Diefer lettere schinet wegen der Falle des Tones vor dem andern einen Borzug zu haben.

Es läßt sich aus dem Namen die ser Stimme, der eigentlich so vid als einen zwehten Gesang bedeute, muthmaßen, daß in den alten Zieten der Gesang mur einstimmig gewesen, und daß geschifte Sängen, die diese Stimme mitsingen sollen, durch ein natürliches Gesühl der Harmonie geleitet, eine andre in harmonirenden Intervallen dazu gesmigen haben ), daß hernach diese die Lonsetzer auf die Gedanken gebrackt hat, zwen oder noch mehr Stimman zugleich singen zu lassen, wornand

\*) Deutlich erhellet dieses aus solgender Stelle des Johann von Muris, die Kousseau in seinem Morterbuch unter dem Mort Discant ansihret. Discantat, qui simul cum und val pluridus dulciter cantat, ut ex dittinctis sonis sonus unus siat, neu muicate simplicitatis, sed dulcis concordisque mixtionis unione. Diese concordisque mixtionis unione. Diese concordisque mixtio selget deutlich das, mas wir iht Harmonie nennen, an. Wie denn das, was wir iht Conionaus sennen, ehedem Concordang geneunt worden ist.

eun endlich ber harmonische viellimmige Gesang entstanden und urchgebends eingeführt worden.

Der Discant ist überall, wo er vorkommt, die Hauptstimme, well r die hochste ist; folglich muß der Setzer allemal auch den größten ziese auf denselben wenden. Wenn r sich gehörig ausnehmen soll, so nuffen die sogenannten vollkommeten Consonanzen, nämlich die Octab ind die Quinte, so viel möglich daran vermieden werden, damit sich vieser oberste Gesang desto besser auszehme.

Da ferner die hochsten Tone weniger nachklingen als die tiefern, so ft es der Natur diefer Stimme gang jemäß, daß sie mehr kurze Noten, der sogenannte Diminutiones habe, ils jede andre Stimme, insonderheit n Tonstüfen für solche Instrumente, die den Ton nicht anhalten können. Es ist ohnedem der Natur gemäß, as hohere Stimmen schneller reden und singen, als tiefe, welche durch in zu geschwindes Fortschreiten von inem Lone zum andern eine Verwirzung verursachen würden \*).

Aus eben diesem Grunde-schiken ich alle Arten der melismatischen luszierungen, die Seper und Sanier anzubringen pflegen, in diese Stimme am besten, die wegen ihrer höhe weder der lieblichen Bebungen, woch der sansten Schleifungen und morer zum Nachdruf gehöriger Verinderungen, wodurch die tiefere Lösie oft so sehr reizend werden, in dem Brad fähig ist, als andre Stimmen.

# Dissonanz.

Rach dem Ursprung des Worts beeutet es einen Klang, in dem man wen sichnicht fanft genug vereinigene Tone unterscheiden kann; also eien Klang, dem es an gehöriger har-") S. Theilung. monie fehlt, oder das Segentheil der Consonanz. Wie aber das Consoniren nichts absolutes ist, sondern von der vollkommenen Harmonie zwezer im Unisonus gestimmten Sayten allmählig abnimmt, dis man endlich zwischen den zwez Towen mehr einen Streit, als eine Uebereinstimmung empfindet; so läßt sich nicht mit Senauigkeit sagen, wo das Conspniren zwezer Tone aushöre und das Dissoniren ansange, wie bereits im Artistel Consonanz ist erinnert worden.

Damit die für die Musik wichtige Materie von den Dissonanzen deutsich und gründlich abgehandelt werde, soll erstlich der Begriff der Dissonanz, so genau als es sich thun läßt, fest gesetz, heruach die in der heutigen Musik vortommenden Dissonanzen angezeiget, zulest aber, wie dieselben zu brauchen und zu behandeln sind,

gelehrt werden.

So wie die Harmonie oder das Consoniren aus einer folchen Uebereinstimmung amener Tone entsteht, die fle in einen Rlang vereiniget, in dem man die Verschiedenheit der Tone ohne Widrigkeit fühlt, so entsteht bas Diffoniren aus einer gewaltsanien Bereinigung zwener Lone, die einander gu miderftreiten schemen. Man merkt nicht nur die Verschies denheit der benden Tone in dem Rlang, fondern zugleich etwas wis briges, bas ihrer Bereinigung entgegen ift. Daben ift diefes offenbar zu fühlen, daß diese Widrigkeit zunimmt, je naher die bepben Tone in Unsehung ihrer Sohe an einander tommen. Rur wenn fie fich fo nabe kommen, bag man sie für einerlen balt, so wird das Dissoniren in ein polliges Harmoniren verwandelt

Last fich hieraus nicht abnehmen, bas das Dissoniren aus etwas Wisbersprechendem in der Empfindung entstehe? Wenn diejenige Dissonanzdie widrigste ist, in welcher die bepden Lone in Ansehung der Johe nur

wenig

wenig aus einander find, so scheinet es, daß das Urtheil gelenkt werde, sie für einerlen zu halten, da die Empfindung das Segentheil fühlen, und in so fern in dem Rlang eine Unvolktommenheit empfinden läst. Darimnscheinet das Dissoniren etwas ähnliches mit der Widrigkeit zu haben, die wir allemal ben den Sachen empfinden, die das nicht sind, was sie nach unserm Urtheil seyn sollen.

Man fann für gewiß annehmen, daß wir die verschiedenen Soben der Tone eben fo flar empfinden, als wir Die Berschiedenheit in der gange an neben einander liegenden Linien feben. Datinn liegt ber Grund ber gar nicht neuen Beobachtung, daß man die Confonangen und Diffonangen aus bem Berbaltniff ber Jahlen beurtheilen tonne. Wie wir num ben zwen neben einander liegenden Linien mit Leichtigfeit entbefen, baf bie eine mur die Salfte, oder zwen Drittel, oder bren Biertel ber andern fen, und inbem wir biefes entbefen, uns gar leicht bende in einer vereiniget, und dennoch jebe besonders und in beftimmter Berhaltnif gegen bie andre porstellen konnen, so ist es auch mit ben consonirenden Tonen beschaffen. So bald aber zwen neben einander liegende Linien bennahe gleich groß find, so dak wir die Lange, um welde die eine die andre übertrifft, gegen bas Sange nicht mehr abmeffen, und also nicht sagen konnen, die fürgere fen um & ober & ober & fleinet, als die langere, fo find wir geneigt gu urtheilen, fle follten gleich fenn, alsbann macht ber offenbare Augenschein, daß sie es nicht find, eine wibrige Burfung auf uns.

Menn biefe Bemerkungen wahr find, und fie scheinen es in der That zu senn, so folget baraus, daß bas Diffoniren zwener Tone eigentlich barinn liegt, daß man in dem ausbenden zusammengesetten Klang etwas widersprechendes empfindet, und

einer ber benden Tone das nicht ift, was er einem dunfeln Urtheil nach sepn sollte. Indem wir C und D zwen nahe an einander liegende Tone jugleich horen, so entsteht aus ihrer nahen Uebereinkunft das dunkte Urtheil, daß ste gleich hoch sepn sollten; die Empfindung aber widerspricht diesem Urtheil. Dieses Empfinden wird noch sehhafter, wem wir C und Cis zugleich hören, weil das Urtheil, daß bende einerlen Ton sen sollten, noch gewisser wird.

Es zeiget fich bieben noch ein Umstand, ber biefe Mutharakungen merklich bestätiget. Man kann bie gange diatonische Tonleiter C, D, E, F, G, A, H, c, berauf und berunter fingen, ohne bas geringste widrigt darinn zu empfinden. Warum baben swer nabe an einander liegende Tone C und D, wenn fle auf einander folgen, nichts widriges; und warum haben fle es nur, wenn fie pe gleich gehört werben? Ift es nicht befregen, weil man im erften Kalle aleich merkt, bak es verschiedene Idne sepu sollten; im andern aber mtheilet, fie follten einerlen fenn? Nieraus aber wurde die Erklärung bie wir vom Diffoniren gegeben beben, ibre vollige Bestätigung befommen.

Ohne Iweifel fallt jedem, ber biefes lieft, baben biefe Kolge ein, baf nach dieser Erklarung feine Sone acgen einander biffoniren, ale bie, welthe um meniger all eine Ters auseinanber find, weil befannt ift. baf bie Terenichts widriges mehr bat. Unb baraus wird man einen Ginwurf gegen unfre Etilarung des Diffonirens Man wird fagen, daß machen. verschiedene von allen Sarmoniften für Diffonamen erfannte Intervalle vorkommen, die größer find als die Ters, wie die falfche Quinte, die Geptime und bie Rone, die unmiglich defiwegen wibrig klingen, weil man fie mit bem Grundtone, mit

Det

bem fle jugleich tlingen, für einerlen

ju balten persucht wirb.

Dieser Einwurf läßt fich leicht be-Man muß nur die Beobachuna bor Augen haben, daß jeder Brundton auch bas Gefühl feiner Octave, und, wiewol etwas weniger nerflich, feiner Quinte erweft. Die Septime dissonirt nicht gegen ben Brundton, fondern gegen die Octabe, der fie ju nabe liegt. Aus eben siesem Grunde wird die Quarte, die onst alle Gigenschaften einer vollommenen Consonang bat, verdachig, weil fie der Quinte gu nabe Warum Diefes ben ber ommt. Berte, die der Quinte eben fo nahe ieat, nicht geschehe, ift freglich nicht Dielleicht vermag bie lar genug. cone harmonie ber Quarte, welche de Sexte vom Grundtone mit der Lerz destelben macht, daß das, objedem nicht ftarte, Gefühl ber Quinte wich mehr verdunkelt wird, und bie Serte also nichts widriges bat. Diees fen von der Matur der Diffonang sefagt.

Es folget hieraus, 1) daß jedes Intervall, das um weniger, als eine Eerz vom Grundton oder deffen Octabe absteht, diffonire. 2) Daß ohne Rüfficht auf den Grundton oder deffen Octabe zwen Tone, die um weniger ils eine Terz auseinander liegen, venn gleich jeder für sich mit dem Brundton consonirt, dennoch unter

ich diffoniren.

Aus dem ersten Schlusse erkennen vir, daß die Secunden und Septimen ves Grundtones, in Absicht auf diese md auf seine Octave, die eigentlichen Dissonaugen sepen; aus dem zwenten wer, daß, wo Terz und Quart, Quint md Serte zugleich vorfommen, wenn. le gleich beyde gegen den Grundton der seine Octave consoniren, eine von erden eine Dissonaug sep. Thut man um noch hinzu, daß jeder Ton, der das ebhafte Sefühl einer mit dem Grundon enge verbundenen Consonaug ergerter Theil.

weft, bem er felbst sehr nabe liegt, gegen biese biffonire, so begreift man auch beutlich, warum bie falsche Quinte biffonirt; weil sie namlich bas Gefühl ber wahren Quinte erwett.

Wir haben nunmehr zu uncersuchen, wie der Gebrauch ber Diffonangen in ber Duft aufgetominen Rachdem der mehrstimmige. Befang eingeführt worden, fanden sich auch nach und nach bie Beranlaffungen bagu. Die natürlichste scheinet Die Ausfüllung der Intervalle, durch welche eine hohe Stimme ihren Ge-Sang fortführte. Jebermann fühlt, wie naturlich es ift, wenn ber Gefang um eine Tergifteigt ober fallt, burch die Secunde in die Ter; ju fteigen ober zu fallen. Benn aber bie tiefere Ctimme ingwischen ibren ordentlichen Gang bebalt, fo werden bie Tone, die man im Durchaana berühret, nothwendig gegen fle biffo-Kast eben so naturlich ift es auch, daß man anstatt einen Ton zwenmal binter einander, wie bie Melodie es erfodert, anjugeben, auf den zwenten durch einen Borichlag. von dem halben Ton über oder unter ihm fomme, da benn dieser Borschlag ebenfalls eine Diffonanz ausmacht. Man febe folgende Benfpiele:



hier ift allemal auf ber guten Zeit des Latts die Harmonie vellia confonirend: nur in bem llebergang von ber eiften Zeit bes Tafts auf ben twepten kommen in ben obern Stimmen Tone vor, die gegen die Grundstimme, bie ingwischen liegen bleibet, diffoniren. Da diefe Durchgange bem Sefang natürlich find, so branchte man fie, ob fie gleich mit bem Bak biffonirend gefunden wurben. Wegen der Gefchwindigfeit bes Ueberganges wird bie confonirende Darmonie nur einen Augenblif unterbrochen, und fogleich auf ben folgen. ben Schlag mit einer boppelten Unnehmlichteit wieder bergestellt.

Diefe Art ber Diffonangen fcheinet die erfte zu senn, auf die man gefallen ift. Dan nennet fle ist durch. gebende Diffonangen. Sie find aber von groeperlen Art. Entweder stehen fie auf der guten Zeit bes Tafts, und fommen ben Consonangen, in die fie in der schlechten Zeit eintreten; zuvor, und werden alsbenn Wechselnoten genennt; ober fie fallen auf die schlechte Zeit des Tatte, und gehen m ber folgenben guten Zeit in Confonangen über; jes ne find etwas harter als diese\*). Eine folche Diffonang fann in ber nachften Zeit über fich oder unter fich treten, wie im erften und zwepten Bepspiel zu sehen ift. Damit aber bas, was solche Durchgange wurflich im Befang angenehmes haben, burch das Dissoniren nicht verdorben werde, so muffen die diffonirende Lone schnell burchgehen, und in der nachffen Zeit des Tafte ning die consonirende harmonie wieder bergeftellt fenn. Rommen fie im gemeinen ober langfamen Laft bor, fo tonnen fie nicht länger als ein Achteltaft, benm Allabreve oder der geschwinden Bewegung aber, nicht länger als Viertel fenn. Sonft find biefe burchgebende Diffonangen feiner andern Re-\*) S. Durchgang.

gel unterworfen; weber fie felbit fich an einen vollig beftimmten Sange bunben, (wie in bem erfien und meten Benfviel zu feben, wo die Onge te bas eine mal juruf in bie Eng bas anbre mal in bie Quinte tritt) noch wird der Baß durch sie in seint Fortschreitung gehemmet; also be halten in bem angeführten Berbid sowol die obern Stimmen als di Bag, jede gerabe ben Sang, ben fic wenn diefe burchgebende Diffonm zen weggeblieben maren, murden bo balten baben. Daber fomm c auch, daß bergleichen Diffongum nicht in Betrachtung kommen, was bon den Regeln die Diffonanien ju bebandeln bie Rebe ift.

Wolkte man aber folgte Durch gange langer ambalten, jumal an guten Zeiten bes Lates, wo die Link einen Accent ober Rachbruf beiommen, so würde bas Diffoniren schon so empfindlich seyn, daß man ge zwungen würde ber Harmonie eine bestimmten Gang zu geben, woduch bie Unordnung wieder gut gemacht würde. Dieses wird aus solgenden Benspiel flar werden:



Man kann zu den hier angezeigen obern Stimmen den Baß auf mchals einerlen Art fetzen. Rach den Accord C ben a kann man im Baß G oder H nehmen, um hernach in zu schließen. Dat man aber, wi ben h, auf dem zwenten Schritt da obern Stimmen im Baffe den Lon C einen Biertelkakt liegen lassen, mat dadurch das Difsoniren empsindlick gemacht, so ist mun kein ander Miss

del biefe Unordnung wieder gut na maden, als bak midn ben Bak um eis men Grad unter fich treten laffe. Das burch wird der diffonirende Bafton C zu einem Vorschlag, ber bie Sarmonie nur eine Zeitlang aufgehalten, and badurch ein Berlangen nach ihr rweft hat, welches auf ber nachsten Zeit bes Tafte wurtlich ibefriediget vird. Neber andre Gang bes Bafks warbe anstößig senn.

Diese Art der Diffonant ift alfo ine Bergogerung oder Aufhaltung eis ser Harmonie, die das Ohr erwaret, und bie burch bie Aufhaltung inen größern Reiz befommt. ieat, wie leicht zu schen ist, in der Ratur diefer Diffonang, daß fie fcon um voraus das Gefühl der Confo. ians mit fich führet, folglich, bag fie and nabe an berfelben liege, und nur inen fleinen Schritt babin zu thun abe. Es ift also nothwendig, bag le in der nachsten Harmonie diefen Bebritt thue. Diefes ift also ber Urprung-einer zwepten Art ber Diffoanzen, die man Vorbalte ober Versgerungen nennt, und die schon rengern Regeln, als bie burchgebenen Diffonangen, unterworfen find \*). Man bat gemerft, baf fie gar ju

art maren, wenn fie ohne alle vorergegangene Beranlassung eintra-Benn man von dem borberthenden Bepfpiel ben Bag fo fegen DAte:



murbe ber biffonirende Ton Cobne le Beranlaffing, als ein frember, che bieber geboriger, wibriger Ton ntreten, von beffen Erfcheinung gar in Grund anjugeben ift. Derglei en plogliche Unordnungen find dem iturlichen Zusammenhang unfrer orfellung zuwider. Co aber, wie

+) Worbalt; Rone; Quarte.

ber Baf ben b fteht, ba ber biffonirende Lon C in ber vorhergeheuden Beit bes Tafte fcon vorbanden neme fen, und feine Fortichreitung nur vetzogert, da inzwifden bie obern Stimmen ihren Gang fortfegen, merft bas Dbr, bag Die aus ber Bergogerung entstehende Unordnung bald tannges boben werben. Daraus fab man, baf bergleichen biffonirende Borhalte nur bann tonnten angebracht werden. wenn fie in ber borbergehenden barmonie fehon vorhanden gewesen, oden wie man fich insgemein ausbruft, gelegen haben.

Alfo erfodert biefe Diffonang zwen Bebingungen: fle muf vorber liegen. und hat nachher ihre genaue bestimme te Fortschreitung; das heift in der Runftsprache: sie muß vorbereitet seyn und aufgelost werden. Borbereitung besteht darinn, daß ste in dem vorhergebenden Accord, als eine Consonanz da gewesen; die Aufs lofting aber daring, daß fie in die consonirenden Zone übergebe, an bereit Stelle fie fleht, ober beren Eintritt

fle aufgebalten bat.

Bon biesen Dissonanzen ist noch zu merten, bag fie ihrer Ratur nach, um fich von blos burchgebenben Dis fonangen zu unterscheiden, und zugleich die Erwartung der barauf folgenden Consonanz defto lebhafter zu erweten, auf die guten ober nachbrut. lichen Zeiten bes Datts fallen, und sich auf den schlechten Zeiten auflofen \*). Indem fie aber auf die gute Zeit des Tafte fallen, und vorher schon muffen gelegen haben, so entfleben baber bie Binbungen. und was von ihrer Vorbereitung und Auflösung angemerkt worden, wird aus der unten bepgefügten Labelle Er 2

Des giebt aber einige galle, ba ibre Auflöfung bis in die folgende gute Beit, oder bis in den folgenden Catt vergos gert wird, wodon im Artifel None und Quarte Seppiele vortommen.

ber Diffonangen noch bentlicher werben. Wir merten von diesen Diffonangen nur noch dieses an, bag wir ihnen in diesem Wert den Namen der zufälligen Diffonangen gegeben haben, weil sie nur eine Zeitlang die Stelle der Consonangen, in welche sie eintreten, einnehmen, und sonst in dem Fortgang der Harmonie nichts andern. Durch diesen Namen untersscheiden wir sie von den Dissonangen, von welchen sogleich soll gesprochen werden, die wir weseneliche Diffonangen, nennen.

Diese britte Sattung ber Diffonangen konnen beswegen wefentliche geneunt werben, weil biefelben nicht wie die vorhergehenden, blos eine Zeitlang die Stellen der Consonangen, in die sie übergehen, einnehmen, sondern eine ihnen eigene Stelle behaupten, und den consonirenden Accorden hinzugefügt oder eingemischt

merben.

Den Ursprung des Gebrauchs dies fer Diffonanzen hat der Derr d'Alems bert auf eine sehr natürliche Weise erklart, indem er angemerkt, daß sie allemal auf der Dominante eines Durtons, in welchem man schließen will, nothwendig werden. Folgende Benspiele werden dieses deutlich mas chen:



Manfthe, baff man in C bur auf bit Dominante ben Drenflang jur bab monie genommen babe, wie bier ba s und 2, von da aber in dem hamb ton C schliefen wolle: so wird mat leicht beareifen. daß bie Sertin nothwendig muffe zu halfe genem men werben, um die Harmonie nach dem Hauptton zu lenken. Dennobn diese Septime ist nichts vorhands das das Gebor nach dem Schliff Clenft; man fann in G fteben No ben, oder von da bingeben, women will, weil ein vollig confonirender % cord die Fortschreitung ber Sarmoni gang unbestimmt laft. Kerner ik auch offenbar, bag man ben ben Drentlang auf Gungewiß ift, in wo chem Daupttone man fich befindet. D dem diese Harmonie sowol der De minante des Lons C dur, als des Lon G als Hauptton sufommt.

Diese boppelte Ungewißbeit obs Unbestimmebeit in Ansehung der bemonie und Fortschreitung wird & hoben, sobald man eines der Inn valle des Drenklanges verläßt, m die Septime dafür nimmt. bick läßt bas Gebor nicht länger 🛎 Zweifel, baß ber Accord, ben m bort, der Accord auf der Dos nante des Haupttones Courf weil der Hauptton G dur in sch Touleiter nicht F. fonbern Fis H Eben fo wurde man im britten fviel, indem man auf den Accord fommt, den Lon F aus dem n hergebenden Accord Liegen laffen den Accord auf G. als den Accord auf der Dominaute des Sauption C dur zu bezeichnen. Da nun a Diese hinzugefügte Septime flat! sonirt, so entsteht die Nothwend keit, sie in der nachsten harm in eine Consonanz übergeben # 4 fen. Weil nun ber Schluf in Hauptton geht, deffen Quarte Septime ber Dominante ist, so tr fie natürlicher Beife einen Grab II

Diese Dissonang wird in ben verchiedenen Umfehrungen des Geptimenaccords bald gur Quinte, bald gur Terz, bald jum Grundton \*), wie rus der Tabelle, wo zugleich die Vorbereitungen und Auflosungen dieser vefentlichen Diffonanz beutlich ange-

eiget find, zu sehen ift.

Dieses sind also die dren Arten der Diffonangen, und die Gelegenheiten der Veranlassungen, durch welche br Gebrauch eingeführt worden. Die zwente Art oder die Vorhalte dienen, die consonirende Harmonie zufzubalten, um das Berlangen nach zerfelben zu ermefen, zugleich aber jaben fie, vermittelft ber Bindungen, auf den Gang bes Laktes einen Binfluß, indem fie die Takte in eininder verschlingen, und dadurch die Aufmerksamkeit unaufhörlich reizen. Die dritte Art, nämlich die wesentichen, hindern Die Rube, Die man onft beis der Harmonie des Drenlanges finden murbe, leiten bas Beher nach dem Schlusse auf ber tachsten Harmonie, und konnen, wenn de in verschiedenen hintereinander olgenden Accorden angebracht weren, die Empfindung in einer lanien Erwartung halten.

Alfo tann man überhaupt fagen, laß die Dissonanzen viel Lebhaftigeit in die Mufit bringen, und wichige hulfemittel jum guten Ausbruk ind; ba fle enge Berbindungen, Auflaltungen, Verwiflungen, Erifarungen und Tauschungen bes Gebors

rmefen.

\*) G. Geptime.

Endlich ift noch ein Fall zu benerten, wodurch bisweilen ben Ausveichungen auch Diffonanzen von iner besondern Art entstehen, namich die übermäßigen Intervalle. Richts ist geschifter einen Lon anufundigen, als das Subsemitolium beffelben, ober seine große

Geptime. Menn man daher gang schnell in einen Son hineintreten will, so kann diefes füglich dadurch gefchehen, bag man in bem vorhergebenden Accord ploblich seine große Septime als einen fremden Con boten läßt; baher entstehen die übermäßigen Dissonanzen, wovon die Benfpiele in ber folgenben Labelle au feben-find.

Tabelle der Dissonanzen, in welcher ihre Berhaltniffe und ihr Gebrauch beutlich zu erfennen And.

I. Die übermäßige Prime und in ber Umfehrung die verminderte Octave.

Sie ist eigentlich ber Unterschied swifchen ber großen und fleinen Ters, folglich nach ihrem reinen Berhalmiß 34; fommt aber in unferm Onftem in vielerlen Berhaltniffen bor.



Die benben letten Arten find zu groß, um als übermäßige Primen gebraucht zu werden; bas Ohr empfindet die 1 fleine Secunde.

Diese Diffonang wird gebraucht 1) burchgebend in ben obern Stimmen; ba man bie naturliche Octave oder Brime in einem Accord ben liegendem Baffe verläßt, und fie um einen halben Ton ethöht nimmt, um Æt 3 badurd),

baburch, als burch ein Subsemitonium in ben udchsten Lon barüber zu gehen, als:



2) Auf folgende Weife, da die Erbobung im Baffe geschieht, und die naturliche Octave in den obern Stimmen gelegen hat:



Nuch hier wird flegum Sublemitonio bes über ihr liegenben halben Toues, in ben fie berauftritt.

†) Diefe durchgebenbe Diffonangen marden Sanger und Spieler oft, obne daß fie ibnen vorgeschrieben merben. Sie erweten eine desto lebbaftere Ermartung bes folgenben Tones. Dan bat fich aber in acht ju nehmen, bag es nicht gegen die Ratur ber Conart geichebe. So toante man in C dur que A noch H nicht burch & A geben. weil biefes & A ju feinem einzigen in der Confeiter des C dur liegenden Ron, ein Intervall ift. Singegen tann man in C dur aus F durch Fis nach G . geben, well bis die große Cera der Secunde bes Grundtones ift.

II. Die kleine Secunde, und in ber Umtehrung die große Sepzime. Sie macht den halben Lon aus, sowol den großen, als den kleinen, und kommt in viererlen Berhaltnissen vor.



Die fleine Secunde fommt in der britten Betwechslung des Septimenaccords, der die große Septime hatte,
vor. Die Diffonang ift im Baffe,
und tritt in der Auflosung einen Grad
muter fich.



Die große Septime wird als eine wesentliche Diffonanz dem Drenflang auf einer Dominante hinzugefügt, und tritt in der Auflösung einen Grad unter sich in der Terz des Grundtones:



le fommt aber auch in ben oberen Stimmen, als ein Borhalt der Octave vor, in welche fie herauftritt.



Sie ist hier, so wie die Quarte, eine mfällige Diffonanz, die man auf der rften Halfte des Tatte behalt, weil je schon gelegen hat.

Die große Septime geht also über e ich, wenn sie ein Vorhalt ber Octame ist, und unter sich, wenn sie die vesentliche ober hinzugefügte Septime ist.

II. Die große Secunde, und in bet. Umfehrung die kleine Septime.

Diefe Secunde ift das Intervall eines ganzen, sowol großen als kleines Lones, und kommt in breverley Berhältniffen vor.









Diefe Diffonangen werben eben fo, wie die benden vorhergehenden gebraucht, namlich in der britten Bers wechslung des Septimenaccods.



Als eine wesentliche Septime auf der Dominante.



Als ein Borhalt ber Serte, in welche fie übergeht.



IV. Die übermäßige Secunde, und in der Umlehrung die verminderte Septime.

Ihr Berhaltnis ist eigentlich \$4 C-Die; auf bem temperirten Spstem aber fommt sie in folgenden Berhaltnissen vor.





Die bepben letten Arten find aber unbrauchbar, weil fie murtlich fleine Lergen finb.

Sie entsteht aus einer Berwechslung des Septimenaccords, in welchem anstatt der naturlichen fleinen Lerz die große genommen wird-Ramlich, wenn dieser Septimenaccord, mit vorgehaltener Rone und Berwandlung der kleinen Lerz in die große,



erflich so umgetehtt wird, bag bie Terz in ben Bag kommt: so entsicht baber dieser Accord mit der perminderten Septime, die in die Septe, besten Borhalt fie ift, übergeht:



burch nochmalige Verwechslung aber, ba die Septime in ben Baß gefest wird, entsteht dieser Accord der übermäßigen Secunde:



Diefe übermäßige Secumbe wird, wie alle übermäßige Diffonangen, als das Sublemitonium des nächften Grundtones gebraucht, und geht beswegen über sich, wie auch in folgendem Benfpiel:



V. Die verminderte Terz, und in ber Umkehrung die übermäßige Sexte.

Diese Terz ift vollig unbrauchbar, weil sie, auch wo fie am größten ift, als Cis-bE, bas Berhaltniß & hat, und folglich eine wahre Secunde ausmacht. In ber Umfehrung aber, als übermäßigen Serte, fommt sie vor, wie in folgendem Benspiel zu seben ist:



VI. Die verminderte Cuarre, und in der Umichrung die übermäffige Quinte.

Ihr reines Verhaltnis ware 35 fie kommt aber in dem temperie

ten Syftem in folgenden Verhaltniffen por :





We fleinere, 1. E.



t. f. f. find nichtals Quarten zu brauhen, weil sie reine große Terzen & sind. Diese Quarte kommt als ein Borhaltver Terz vor, und wird deswegenvernindert, weil ihr Grundton im Basse, da er das Sublemitonium des olgenden Tones abgeben soll, um eiien halben Ton hoher genommen vorden.



118 ubermäßige Quinte fommt fie uf folgende Urt vor:



Rach bem Accord auf C in bem erken Takt sollte ber Accord E sommen, als ber Dominante bes haupttones, mit der Septime und vorgehaltenen Sexte, und auf diesen Actord mußte austatt der kleinen Terz G die große Gis, als das Sublemita-

nium von A, genommeli werden. Statt diefed Accords aber wurde feine zwehte Verwechslung genommen, und noch bazu im Baffe die Unterfecunde C, die schon lag, vorgehalten; auf diese Weise ist der vorhergehende Gang, eigentlich aus diessem entstanden.



VII. Die reine Quarte, die, als ein Borhalt ber Terz, eine zufällige Diffonanz ift, und überall, wo fie gelegen hat, der Terz kann vorgehalten werden.



VIII. Die übermäßige Quarte, und in ber Umtehrung die falfcbe Quinte.

Ihr eigentliches Verhaltniß ist 33, sie kommt aber in folgenden Verhaltnissen vor:



Sie fonnut als übermäßige Quarte vor, wenn in der dritten Berwechslung des Septimenaccords die kleine Lerz des wahren Grundtones in die große verwandelt worden, damit sie das Subsemitonium des solgenden Lones werde, wie hier:



Der zwente Accord auf C ift eigentlich die britte Berwechslung des Septimenaccords auf D, als der Dominante von G, da anftatt der naturlichen kleinen Terz F, die große Fis genommen worden. Als falsche Quinte zeiget sie sich bier:



In den benden Accorden, wo be bier vorkommt, hatte naturlich im Baffe F muffen genommen werden, welches in Fis verwandelt worden, da, mit es als Sublemitonium des folgenden Grundtones gehört wurde.

IX. Die Mone

wird allemal als ein Vorhalt der Octave gebraucht, und fann überall vorgehalten werden, wo fic liegt.



#### Diftidon

(Dictiunf.)

Ein fleines Gedicht in zwen Berfen, welches einen mertwurdigen Gedanten, oder ein Bild auf eine lebhafte Weise darstellt. Es fann aber dies Benennung auch zwenen aus einem großen Gedicht genommenen Berfen gegeben werden, die einen außer der Berbindung bestehenden merkwurdigen Sinn haben; wobon man in Elegien unzählige Benspiele findet. Das Distichon kann bemnach eine Auflichrift senn, wie folgendes, das Voltaire an dem Just eines ausgehantenen Amors geseth hat:

Qui que tu sois, voici ton

Il l'est, il le fut, ou le doit èrre.

Ober es tann ein Sinngebicht feyn, wie biefes, welches bem Placo juge schrieben wirb \*).

Τήν ψυχήν 'Αγάθωνα Φίλων έπο χρώ-

"Hade par of raipen els dausnessentes. Welches fehr artig burch folgenbes lateinische Distichen gegeben wird:

Suavia dans Agathoni animam ipfe in labra tenebam;
Aegra enim properans tanquam abitura fuit,

Menn das Distichon wie hier ans einem Herameter und einem Pentameter besteht, so scheinet es die bequemte Form zu haben, um leicht ins Gebächtnis gesaßt zu werden. Aus die sem Grunde haben schon die Alten den Einfall gehabt, merkwurdige Sittenlehren und Denksprüche in solchen Distichen vorzutragen, von welcher Art die bekannten Disticha Dionysii Catonis sind.

(\*) Die, von D. G. angeführten Difi ha bes Cato find guerg, unter bem Bitel.

\*) D og, Leert,

tel, Catonis Magni Ethica, Aug. 1475 und nachher noch sehr oft, als, Cygn. 1672. 8. Traj. ad Rh. 1735. 8. Cum not. var. Amftel. 1750. 8. gebruckt, moven Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. C. 1. 5. VIII. 38. 3. 6. 259 u. f. Lipf. 1774. 8. nebrere Nachrichten giebt. - Auch find Je und gum Theil icon febr frühzeitig in de neuern Sprachen überfette: als in ras Italienische, Ben. 1555, 8. und iberhaupt sechemabl. In bas granzos ifche, von 3. Grosnet, Bar. 1530:1533. 3. a Th. Bon Branc. Habert, Bar. 1530. Bon Gil. Thomas, Par. 1624. 14. Bon einem Ungen. Bar, L a. 12. ias Englifche: von Ben. Burgh, Befin. 482. f. in Berfen; von Carton, 1483. 4. In das Denefche: Die, von n Drofa. em Benebictiner ju Dtolt ift, meines Biffens, in Besens Gloffarto abgedruckt; on ein paar Ungenannten, beren leberf. merft obne Rabrsjabl gedruckt find, geen G. 2B. Brangers Annalen ber altern eutschen Litterat. Durnb. 1788. 4. 6. 56. No. 103 Nachricht; auch finden sich in ben diefem Werte noch mehrere frubere Ibdrucke von deutschen Uebers, angezeigt, velche, jum Theil, von verschiedenen Beraffern fic bergufdreiben icheinen, unter pelden jedoch Geb. Braut nicht befone ers genannt ift; ferner von . . . 50, Coin 530. 4. Bon Abr. Mort. von Biffens urg, Frft. 1590. 8. Bon Mart. Opis, Breel. 1628, 8. und in den Samml. f. Schriften; von Deld. Dietr. Procopius n f. Auserl, Moral, Ged. Arft. 1720, 8. Bon Dt. Rablen, Befcom. 1736. 8. Bon inem Ungen. Belle 1754. 8. - Achalis be Arbeiten haben, unter mehrern, in ateinischer Sprace geliefert > Michael Berinus ein Alorentiner Difticha, Flor. 487.8. Lugd. B. 1547. Bellav. 1616. Frifch. burch Obbe be Eriors, Bar. 577. 12. in Berfen; burd El. Barby, ond. 1614. 8. in Brofa. Db tiefes eben iejenigen find, beren Ueberfegungen B. B. Manger (a. a. D. G. 56, N. 104. G. 42. N. 478 und S. 316. N. 664.) anzeigt, mb die fich jum Theil von Geb. Brant ericeeiben, weiß ich nicht gu befiime

men. — Hant. Vortheion de Navieres, ein französischer Dichter, dessen Zeitalter nicht bestimmt ist, und von dessen Arbeit ich auch keine nabere Nachr. zu geben weiß, als daß s. Distiden 183 sind. (S. Annal, poet, B. 10, S. 209.) —

Sanze Sammiungen von eigentlichen Distichen in nenern Sprachen sind mie nicht besannt. Ihnen schnlich sind bie Quatrains du Sr. de Pibrac, avec la traduct. lat. en autant de distiques, Par. 1666. 4. Amst. 1731. 8. — Le livre de tous les ages, ou le Pibrac moderne, p. Silv. Marechal, Par. 1779. 16. — u. a. m.

#### Dithyramben.

(Dichtfunff.)

Diesen Namen führen ben ben Gries chen gewiffe Lieber ober Dben, die bem Bacchus zu Ehren gefungen wur-Da von bieser Iprischen Dichtart nichts auf unfre Zeiten gefommen ift, so lagt sich auch nicht ganz bestimmen, wodurch sie sich von andern verwandten Arten ausaezeichnet Sie murben ben ben Opfern babe. des Bacchus, in der phrngischen Tonart abgefungen, wenn die Canger gut betrunten waren \*); daber leicht zu urtheilen ift, baft sowol das Gedicht, als die Mufit etwas ausschweifendes und wildes muffe gebabt baben. Bermuthlich hatten fie auch viel bunfles, bas bas Unfeben einer geheimen Bedeutung haben follte; benn Aristophanes feget die Dithnrambendichter mit den Sophisten, Mahrfagern und Marktschrevern in eine Claffe, und balt fie für Windbeutel, die mit großen und kunftlich jufammengefetten Worten nichts fagen \*\*). Dan weiß, daß bie Religion bes Bacchus viel geheimnigvolles batte, und da obnedem betrun-

<sup>\*)</sup> Athen. L. XIV.
\*\*) Ju dem Luffpiel die Wolfen I Mufg.
4 Auftr.

fene Leute weber ihre Ausbrufe noch ihre Gebanken genau abmessen: so war es naturlich, daß die Dithyramben in Gedanken und Ausbruken etwas ganz besonders und zum Theil ausschweisendes und verwegenes haben mußten. Horaz bezeichnet den Charafter der von Pindar verfertigten Dithyramben durch drey Zuge:

Verba devolvit, numerisque fer-

Lege folutis \*).

Er nennt die gange Dichtungsart fühn ober verwegen, vermuthlich wegen des rasenden Tones berfelben; denn schreibt er ihr neue Worter zu, die in der That fehr haufig muffen porgefommen seyn, ba ber bithprambifche Ausbruf jum Spruchwort worden; endlich sagt er, fie binden fich an fein Metrum. Ein alter Scholiaft merte hieben an, daß ber Gefang mit einerlen Stimme ober Son, vom Niederschlag bis zum Aufschlag fortgegangen. Aus biefem allem aber läßt fich doch die eigemliche Beschaffenheit diefer Lieder nicht genau erfeunen. Pindar fagt, fie fenen in Corinth querft aufgekommen; und Aristoteles giebt ben Arion für ihren Erfinder an.

Ein deutscher Dichter hat vor einigen Jahren Den unter dem Titel Dichyvamben herausgegeben, beren Inhalt aber nicht Bacchus, sondern Siege und Kriegsthaten sind. Der Zwet des Dichters war, wie er selbst sagt, fühne lyrische Poessen zu liestern, die den hochsten Grad der Begeisterung hatten, und in einer derselben anzeinessener rauschenden und volltonenden Sprache vorgetragen waren. Dieses sind also nur in ganz uneigentlichem Berstande Dithyramben \*\*).

.\*) Od. L. IV. 2.

\*\*) S. Beiefe über b'e neue kitteratur
XXI. Sheil S. 42 und ff.

Ueberhaupt icheinet ber gegenmartige Gebrauch ber Dichtfunft, nach welchem fie von öffentlichen Reverlichkeiten, wenigstens von folchen, me eine bupfenbe Begeisterung statt batte, ausgeschloffen ift, auch die eigentlichen und uneigentlichen Ditheramben von unfern Dichtungsarten Wir wollen nicht in auszuschließen. Abrede seyn, daß eine etwas ausgelassene Freude bisweilen gute Butfung auf leib und Gemuth baben tonne, und also bas Horagische Dulce est desipere in loco gern unterschreiben; aber dazu find eben feine Dithnramben nothwendig.

Auffer ben Anmerfungen, welche von verschiebenen Commentatoren und neben fegern ber Dichtfunft bes Ariffoteles m bem, mas biefer von ben Ditberamben im iten Kap, gefagt bat, vorzüglich von Eh. Ewining, Ann. 1 und 17 gemacht worden find , bandeln davon, unter mebeern: Erenius, in f. Anmert. jum Cafaubonus, De Satyr, Graec. Poel. 6, 281 ber Rum bachichen Musgabe (Litterar. Rache.) -Der Traffat. De Decreto Lacedaemonior, contra Timotheum Milesium. -Ger. Joh. Vossus, in f. Institut. poet. Lib. III. c, 16. - Udeno Difieli fa dem 164 Prog. des 3ten Bds. - Lettera sopra la Poesia diciramb. da Aless. Adimari, Fir, 1628, 12. - Zav. Quebris, im aten &, f. Stor, e Rag. d'ogni Poesia, G. 477. - Discours sur le Dithyrambe, in dem sten B. G. 502 ber Varietes litter, Par. 1768 12. 4 3. -Wortrefliche einzele Bemerkungen barüber finden fich in den Kragm, über die neuere Deutsche Litteratur, ate Sammlung 6. 298. —

Geschrieben sind, von Dichtern neuerer Bolfer dem Nahmen nach, viel Die thpramben, als, unter den Italienern: Bon Ugolino Ugolini (1240. in den Rime di div. nabili poeti Tosc. rac, da Dion. Atarragi, Ven. 1565. 8. 2 B.) In der favola del Orseo des Ang. Holisima,

f ber Char der Bachantinnen, womit das Stud folicht, ein Dithprambe, welchen L J. Efdenburg in ben 4ten B. G. 340 . Bepipielsammlung zur Theorie und Lite ergtur ber ich. Wiffenich. aufgenommen 1at. - In der Lyra bes Gloub. Marini. 7en. 1694 i 1614. 12. 3 Th. und in den Lime des Babr. Chlabrera, Gen. 1605. 8. 3. V.en. 1757, 12. 5 B. finden fich der en verichiebene. - Fr. Mar. Gueltes otti (Le Nozze d'Arianna e la Vinlemia, Fir. 1626. 12. La · Morte l'Orfeo, Fir. 1628. 12. - Bonav. Capeggalí (Dicirambe ed altri poesse, Pif. 1627. 4.) - Lod. Prosperi (La Mensa di Bacco) - C Marucelli (Diirambi, Fir. 1628. 4.) - Die. Bil ani (Ben f. Ragion, sopra la poesia giac. findet fich ein Dithpr.) - Franc. Redi (Bacco in Toscana, Pir. 1685. Spi. 4. Ausjugen. in den Barguglichffen Ital. Dichtern des 17ten Juhrh, G. 200 s. f. und ben Efcbenburg, a. a. D. S. 143. Arianna inferma, in f. Opere, Ben, 1762. 4. 7 Bbe.) — Jac. Ant. Buuldelli (La morte schernita, Bol. 1689. 12.) - In den Rime degli Ar-:adi, R. 1716-1762, 8. 14 2b. findên Ich deren verschiedene, von Erescimbeni, Marc. Malespina, Ubertino Landi, und 1. m. - Bas. Bertucci (Bacco in Monte di Brianza, Mil. 1711. 4.) -Birol. Baruffaldi (La Tabaccheide, Perr. 1714. 4. Baccanali (X) Ven. 1722. 8. wovon einer, ben Efchenburg, 1. a. D. G. 349 u. f. sich findet. II Veuvio, Ferr. 1727. 8. S. Filippo, Bol. 1732. 8. Il Silvano, Bal. 1739. 1.) - Dom. Bartolini (Bacco in Boenia, Praga 1717. 4.) - Franc. Ariff Il Tabacco masticaro e fumato, Mil. 1725. 4.) - E. Becchia (Il Carnevae, Nap. 4. eines der besten Bedichte iefer Art) u. a. m. - Bon franösischen Dichtern find mie deren nicht efannt. - Unter ben Englandern at 3. Minterton Two dichyrambic Odes on Enthuliasm and Rapture, Lond. 1783. 4. bruden laffen. ---Ion deutschen Dichtern: Ioh. Gottl.

Wisamom (Dithpramben, Gerl. 1763, g. (vergl. mit den Litteraturbe Th. 21. S. 39.) und im 1ten Th. s. Sammtl. Poet. Spriften, Leipz. 1779. 8.) — —

## Ditonus.

(Musit.)

War ben den Alten ein Intervall von zwen ganzen großen Tonen, folgilich von dem Berhaltniß §4, etwas größer als unfer reine große Terz, die aus einem großen und einem fleinen ganzen Ton besteht, und die den Alten, die nur große Tone hatten, unbefannt war. Inzwischen kommt dieser Ditonus in unsern heutigen Tonleitern verschiedentlich vor, und wird statt ber reinen großen Terz gebraucht, als D-F, E-G, B-d.

## Dofen.

(Bautunft.)

Rleine-Saulchen, welche auf einer Plinthe Reben, einen Sims tragen und mit benfelben ein Gelander aus. machen, das baizer ein Dokengelander genennt wird. Golde Gelander . fchifen fich an Baltonen, Gallerien und über ben hauptgefinfen am bas Dach beffer, als bie ausgeschnipten die insgemein zu Barofegelander, Treppen genommen werden. Denn die Dofen konnen nach Art der Saulen, und in dem Geschmat ber verschiedenen. Ordnungen verfertiget Eine Dote hat, fo wie die werden. Saule, dren Daupttheile; den gug, den Stamm und das Capiteel. Der Stamm aber ift unten bauchig, und endet fich gegen ben Ropf zu etwas dunne. Un den Gebauden der 21/ten findet man feine Dotengelander, daber haben die neuern Baumeister ihre Verhaltniffe und Gestalt menis ger eingeschränkt. Daviller hat für bie funf Gaulenordnungen funf gra ten ber Dofen angegeben. Ihre Sobe richtet fich nach ber Sobe ber Belan.

Gelander. Es giebt ein gutes Berhaltnis, wenn man die ganze Sobe ber Dote in funf Theile theilt, einen Theil davon für den Fuß nimmt, und ben fünften Theil von der hernach übrigen Johe für den Kopf. Die runden Doten, haben weniger Unnehmlichkeit, als die vierekichten, es sey denn, daß sie mit kaub und Schniswert verziert werden.

Durch Dokengelander werden auch in prachtigen Schlafzimmern, die Alscoven von dem übrigen Raum, auch ben großen Staatszimmern gewisse Plage, wohin nicht jedermann kommen soll, abgeschlagen.

#### · Dominante.

( Duft. )

Diefes frangofische Wort, bas man nicht wol entbebren fann, bedeutet allezeit ben fünften Lon desjenigen Lones, in welchem ber Gefang und bie harmonie fortgeben, besonders wenn berfelbe im Bag, als ber Grund= ton einer harmonie vorfommt. Die altern beutschen Sarmoniften nennten biefte Quintam toni. Der fünfte Son jedes Rebentones, in ben man ausgewichen ift, wird auch feine Dominante genannt. Weil es aber bisweilen nothig ift, bie Dominante bes haupttones, worans ein Stuf gefest ift, befonders ju nennen, fo hat man diefer den Ramen der tonischen Dominante gegeben.

# Dorische Tonart.

Mar in der griechischen Musik die tiefste und ernsthafteste Lonart, die ihren Namen von den Doriern, einem der Hauptstämme der Griechen, des kommen hat. Die Gesänge in dieser Lonart mussen sich durch etwas geseseichnet

Baben, wodurch fie nach dem Urtheil des Blato einen vortheilhaften Einfluf auf bie Citten und die Gemuths art der Menfchen befamen. In bet alten Rirchenmufit, die ist noch in ben ebemals verfertigten Choralen benbehalten wird, ift die borifche Louart bie, welche den Ton D zum Grund, und feine Ausbehnung von D bis d bat. Da aber bie meniasten Drgeln gegenwärtig nach bem ehemaligen bigtonischen Softem gestimmt find, in welchem die gangen Zone alle gleich, in dem Verhältniff & und bie benden halben Tone in dem Berhaltnif 341 maren \*), fo haben wir auch in den aus D gesetten Choralen, Die mart. liche dorische Lonart nicht mehr.

#### Dorifche Saule. Dorifche Saulenordnung.

Ift von ben fünf Ordnungen ber Baufunft bie zwente \*\*), und ftheinet die alteste und auch die gewohnlichste ber bren griechischen Ordnungen m fenn. Gie unterfcheibet fich burch em ftarfes und etwas ftrenges Aufeben. bas teine Zierrathen leidet, als bie, beren Ursprung aus ber ehemaligen Art, die Gebaude gang von Solt aufzuführen, unmittelbar entftanden find. Sie ift vornehmlich durch ibren Fries fennbar, beffen Drepfcblise ober Triglyphen c, c, deutlich die Ropfe ber, in blos hölgernen Gebanden auf den Unterbalten a b liegenben Balken. und dessen Metopen d, d, ben leeren Raum von einem sum andern anzeigen. Die bier ben. gefügte Figur giebt einigen Begriff von ber borifchen Ordnung, ben melcher die Saufen, wie bier, oft ohne Füße gewesen find.

Die

\*) 6. Soften,

44) G. Saulenerbeung,



Die Griechen fagten, wie Viernrius berichtet, bag Dorus, Konig n Achaja, einen Tempel gebaut babe, ber biefe Bauart gehabt, bie ben Briechen fo wohl gefallen, baf fie pernach vielfältig nachgeahmt wor-Mach Potots Bericht aber finet man in Amara, einer fehr alten ignptischen Stadt, Saulen, die eite große Achnlichfeit mit ben bori-Dhne Zweifel ift diefe chen haben. Ordnung anfänglich blos zu Temseln gebraucht worden, und man ief, ba alles noch von holt war, sen Raum awischen den Balten offen. Bermuthlich sah man noch zu ben Zeiten bes Euripides ganz alte Temsel, wo bas Gebalte fo mar; benn riefer Dichter läßt, wie Winkel. nann \*) fehr wol anmerft, in feiner . Tphigenia den Pylades dem Oreffes en Vorschlag thun, fie wollen durch \*) Ueber die Baukunst der Alten. S. 24.

ben offenen Raum zwischen ben Eriglyphen in ben Tempel ber Diana bereinsteigen. Ein ehemaliger guter Baumeister in Berlin hat ben Einfall gehabt, dieses so gar in einem von Stein gemachten borischen Gebalte nachzuahmen, wie daselbst an bem Ende des sogenannten Muhlenbammes zu seben ift.

Dieser offene Raum zwischen ben Balten mag einen Priester auf ben Einfall gebracht haben, die Schädel von den Opferthieren dahin zu setzen, und daher entstund vermuthlich ein nachher allgemeiner Gebrauch dieses zu thun. Als man hernach die Gebälte von Steinen machte, und die Metopen ausmauerte, war man so sehr gewohnt, Schädel von Opferthieren an diesen Stellen zu sehen, daß solche in den Metopen in Stein ausgehauen wurden. Man muß eine sehr übertriebene Lie-

be fürs Alterthum haben, um biefes noch ist nachzuahmen. Gegenwärtig ist es unendlich schissichen, die Metopen mit Sachen auszusieren, die eine Beziehung auf die Bestimmung der Gebäude haben. Diefes ist mit guter Ueberlegung und viel Seschmaf an dem Berlinischen Schloß und an dem Zeughause gescheben.

Es find noch Ruinen von alten borifchen Gebauben vorhanden, beren hobes Alterthum aus ber roben Korm und ben plumpen Berhaltniffen ber Saulen fann abgenommen Diese sind conisch; merben. Sobt hat nicht einmal funf Caulen-Man findet, daß die AL bifen \*). ten die Berbaltniffe der borifden Saulen von Beit ju Zejt geanbert, und die Sohe berfelben nach und nach bon vier Gaulendifen bis auf fieben beraufgetrieben haben, ben welchem letten Berhaltnif man noch ist bleibet, ba man bem Gaulenstamm insgemein 14 Model, bem Bug aber einen, und bem Knauff auch einen, folglich ber gangen Caule 16 Model für die Sohe giebt.

Diefe Dronung ift wegen ber Mustheilung ber Triglophen Die schwerfte \*\*), und bie Alten fonnten fie nur in bregerlen Saulenweiten, namlich von 5, 10 und 15 Modeln, aus bringen, ober fie mußten barinn bie Sehler leiben, baß nicht allemal mitten über eine Caule ein Drepschlit ju liegen fam, wie in bem angezogenen Artifel gezeiget worden. Gold. mann hat biefer Schwierigfeit bas burch abgeholfen, baß er die Berhalts niffe ber Drenschlige zu ben Metopen für einige Caulenweiten abgeanbert, und baburch verschiedene Gebalte für gar alle brauchbaren Gause Ienweiten angegeben hat. Die Berhaltniffe ber haupttheile Diefer Ord.

nung find an einem andern Ort augegeben worden "). Obgleich diese Ordnung die wis

führlichen Zierrathen verwirft, s ift sie doch in ihrem vollen Reich thum, wenn die Metopen mit schik lichen Bergierungen angefüllt, went die Unterbalken auf ihrer untern 314 che in Felder abgetheilt werben, wem ber Ring bes Kranges eben bergleiden Eintheilungen bat, vielleicht bu welche die größte Mannigfaltigfeit der Theile zeiget, und ben ihren ernsthaften Wesen die meiste Brack Sie schifet fich zu allen prachbat. tigen Gebauben, und muß allemal wo mehr Gesthoffe find, an dem um terften angebracht werden. Die ernfe hafte Pracht diefer Ordnung, und ihre schone Abwechslung gegen die darübergesette jonische, empfindet man lebhaft ben genauer Betrachtung ber fleinern Portale in bem Sof bes Berlinischen Schlosses, wo die Hauptwache ift: wie benn überhaupt alles, was an diesem Schloft von dorischer Ordnung, sowol m Austheilung und Berhaltniß als in Bergierungen, jum Rufter biefer Bauart fann genommen werben.

\* \*

(\*) Bon ber Doriften Ordnung aberbaupt banbeln, unter mehrern, 3. 2. Blondel, im aten Bbe. f. Cours d'Architecture, im iten Sap. und ebend.im s Kap. 🗟 114 U. f. 121. 128. 141. 153. 💳 und Militia in ben Princ. d'Archie.civ. im gten Abichn, des iten Buches G. 60 . bes erften Bos. ber beutiden Meberf. -Berner geboren bieber: Methode pour distribuer les Metopes, Triglypheset Mutules dans les accouplemens et angles rentrans de l'ordre Dorique, p. Mr. Dumont, f. 781. - L'ordre Dorique dest. p. J. C. de la Fosse, et gr. p. J. B. Lucien, f. 486. - L'ordine Dorico, offia il Tempio d'Ercole nella

<sup>\*)</sup> S. Winfelmann, 1. c. \*\*) S. Drepfchite.

<sup>\*).</sup> G. Ordnung.

sella Circa di Onri, da Giov.. Ant. intonini.. R. 1785. f. 4 Bl. welcher lempel auch, meines Wiskens, in ben intichirà di Cora von Giovb. Piranes, L. 1764. f. 21 Bl. abgebildet ift.

#### Drama, Dramatische Dichtkunst.

Ran ift schon gewohnt, ein zu purklicher Borftellung einer handung verfertigtes Gedicht, mit dem riechischen Worte Drama, (eine pandlung) zu benennen; daher ist vie dramatische Dichtkunst der Theil er Runft, der sich mit Verfertigung

es Drama beschäfftiget.

Die Sandlungen ber Menfchen, en benen bas Genie und bas Bert ich in so mannigfaltigem Lichte zeis jen, find ohne Zweifel der interefe anteste Schenkand ber Dichtkunst. Die Epopee erzählt dieselben, boch o, daß fie uns in den wichtigsten Borfallen die bandelnden Versonen pleichsam abmahlt, und daß wir und imbilden, sie bandeln zu sehen; die Behaubühne abet stellt und würflich iandelnde Menschen vors Geficht. md das Drama enthält ihre Reden. md jede Aeufterung ihrer Gedanfen mb Empfindungen. Menn pleich bende Gattungen einerlen Mas erie behandelten, fo mußte bie Art n verfabren methwendig fehr verfchie en fepn. Denn ber Sauptumftand, lak wir ber ber bramatikini Boriellung ben ber Handlung gegenwäre ig find, erfodert, baß fie turg sep, iek alles in einem ununterbrochenem dusammenhang in Ansehung ber Zeit md des Orts atsathe.

Das bramatische Schauspiel glebt inen versammelten Bolf eine interesante Saublung von ihrem Unfang is zu ihrem Untere ucht man nun, wie dieses auf die wise und natüflichste Urt geschehen inne, so entbetet man die Regeln; dwol für die Bogdaffenheit des

. 坐rfter Theik

Theaters, als für bie Citrichtung bes Drama.

Maturlicher Weife ift bie Sanb. lung auf eine gewiffe Rurge ber Beit eingeschränft, well Niemand Lagelang auf einer Stelle fteben und einer Sandlung mit unverwandten Mugen zuseben fann. Ein vaar Stunben balt man biefes aus; mabret es langer, fo muffen viele bavon gehen, ohne das Ende ber Sandlung abwarten zu tonnen. Daber ift bie Einrichtung bes Drama gefommen. bie überall beobachtet wirb, baf ein paar Stunden hinlanglich find, bie gange Panblung gu feben; und wenn es mahr ift baß bie Chinefer Schaus fpiele haben, bie Tagelang mabren. fo find fie batbarisch; und tonnen nicht einmal als eine Ausnahme biefer Regel angefeben werben. Go lang also muß bas Spiel ber Handlung ober die Vorftellung mabren.

Aber bie handlung felbft kann aus verschiedenen Umstanden fo beschaffen senn, daß fie mehr Zeit ers . Cobald einige bagu geho fodert. rige Dinge nicht vot den Angen bes Zuschauers geschehen, so kann mas Die baju erfoberliche Beit merflich abe fürgen. Wo jum Fortgang der Handlung neihig ift, daß gewiffe Personen berben gerufen, ober baß gewisse Machrichten von andern. Dr. ten her eingeholt werden, oder wo fonit etwas auker bem Gelicht bes Zuschauers, geschehen soll, da kenn man immer eine furgere Beit bagu fepen, als in der Natur nothig ift. Der Bote, bet eine Meile weit wes geschift wirb, um Rachrichten sinzuziehen, fann in wenig Minuten wieder kommen, weil ber Zuschauer bas Unmögliche biefer Schnelligfeit imar erfennet; aber nicht fühlet. Nus biesem Stund hat man gefune ben, dag bie handlung, work ein ganger Lag nothig ware, in ein vaar Stunden fann pargefiellt merben, D v obne

sone bie Zuschauer bas Unnatürliche biefer Rurge fühlen zu laffen.

Darinn waren die Alten mehr eingeschränkt, als wir. Die Schanbubne wurde ben ihnen nie leer, weil ber Chor immer jugegen mar; wir aber laffen nach jedem Aufzuge bie Buhne leer, baburch verliert man einigermaßen bas Gefühl bes Beitmaakes ber Dinge, die inzwischen gefcheben. Allein auf der andern Seite scheinet diese vollige Unterbredung ber Handlung gegen die Datur ber bramatifchen Borftellung ju weil ber Zuschauer badurch leichter aus ber Tauschung herauskommt. Roch ungeschikter aber ift es, bag ber Zwischenraum, in welchem man von der Handlung nichts fiebt, mit gang fremben Begenftanben, bergleichen bie Ballette find, angefüllt merbe. Diefes ift eine Barbas ren, die unwidersprechlich beweiset, daß es uns ben dem Schauspiel mehr um Luftbarfeit und Zeitvertreib, als um den Nusen zu thun ift den man boraus ziehen fann, bag man ein Zeuge mertwurdiger Sandlungen ift.

Die Regel alfo, welche befiehlt bie handlung so einzurichten, daß man, ohne etwas unnatürliches zu empfinden, sie in ein paar Stunden als ein Augenzeuge ansehen tonne, ist nicht eine blos willtührliche Einschränfung der dramatischen Runsk, sondern in der Natur der Sache gegründet, und ist das, was die Runskrichter die Kindeis der Zeit

menuen.

Soll die Jandlung natürlich vorgestellt werden, so muß sie so beschaffen senn, daß auch in dem Orte, wo wir die handelnden Personen seben, nichts widersprechendes sen, Was seiner Natur nach auf einem öffentlichen Platz geschehen nunß, soll wicht in einem Zimmer, und was in geheim geschehen soll, nicht auf öffentlichem Platz vorgestellt werden. Man muß eine sein genaue Ueberrin.

funft ber Dinge, die gescheien, mb ber Derter ba fie gefcheben, beib achten. Darinn maren bieAlten ich ftreng, und man wird schwerlich ch was unschilliches in dieser Act ba ibnen antreffen. Die Renern beile achten hlerinn, wegen ber insgemen febr ichlechten Einrichtung bes The ters, weniger Genquiafeit. fieht bisweilen, daß eine offene Salexie, ober ber Flur eines hanfel, wo febermann burchgeht, bie Sick eines geheimen Conferenzeabinets, und im Gegentheil ein Cabinet bie Stelle eines Durchganges, ober de ner Gallerie vertritt, mo jebermann unangemelbet hinfommen barf. Dugleichen Unrichtigfeiten können fo av Adhig werden, daß fie die Aufmet famteit auf die Dauptsachen med lich schwächen.

Die Alten beobachteten in ihen beamatischen Vorstellungen in M sebung des Orts diese Regel unwo brüchlich, daß die Schaubühnt d men Ort vorstellte, an welchem alle was vor den Augen des Zuschaum geschab, natürlicher Weise geschem mußte: diesen einzigen Ort bebiebte ste unverändert die ganze Borst lung hindurch; und was als effe hen erkannt werden musite, bas bot an diesem Orte nicht geschehen fomit kam in Erzählung vor. Dieses no nen die Runstrichter die Linbeit des Orts. Die Renern binben fich W niger an diefe Regel; fe ftellen f bem Ange des Zuschauers bie had limg so vor, daß es ummiglich with denselben Ort durch die gange hom lung bengubehalten. Dan fiebt bis weilen einen Theil berfelben auf nem offentlichen Plat, und einen D bern in einem gebeimen Zimmer; bo wegen wird die Scene mabrende Handling oft verandert. Manlan fich endlich über das, was hierun mnaturlich ift, wegfeten; aber by der Einheit des Orts ift doch be gange Saben ber Borftellung num 飲 erbrochen; die Renbe unfrer Bor-Mungen hat nicht so viel zweifels laftes, das man mit Gewalt wegdumen muß, und bie Aufmertsam= eit wird bestanbig auf die Saupte ache gebeftet. Und bann scheinet es och einigen Mangel an Dichtungs. raft anzueigen, daß man nothig at ben Bufchauer balb an biefen, ald an einen andern Ort zu führen. Der ist unstreitia aeschifter, der die Michauer auf einer Stelle mit einem vichtigen Schauspiel unterhalten ann, als der, welcher nothig hat, ie in einem ganzen Saus, ober gar n einer Stadt berum ju führen.

Die genane Beobachtung der Einjeit des Orts wurde den Alten viel eichter, als ben Neuern; weil jene nsgemein einfachere handlungen: vorstellten, als die find, die von den Revern gewählt werden. Aeschy. ms, Sophokles und Aristophanes aben, baf eine febr einfache Sandung, wo alles auf einer Stelle gewieht, durch die Bersonen, und die ich daben außernden Gedanken und Empfindungen bochft intereffant fenn Sune; und fie wußten in ber That den Mangel des Mannigfaltigen, in Ansebung des Neukerlichen der Handung, burd befto großere Mannigkaltigkeit und durch die Wichtigkeit beffen. mas innerlich in den Gemubern vorgeht, reichlich zu erfeten. Drep oder vier Derfonen fonnten, faft abne von der Stelle ju rufen, ben Zuschauern ein wichtiges Schauspiel Die Reuern Scheioor Augen Rellen. gen aus Miftrauen in ihr Genie, ober auch aus wurflichem lluvermogen, in die Nothwendigfeit gefest Ju fenn, einen weitlauftigen Stoff Gie baben mehr Derfo. un mablen. nen, mehr Boefalle, und so gar Rebenbandlungen ober so genannte Epis soben nothig, um ihre Zuschauer in riner ununterbrochenen Aufmertfamfeit zu unterhalten. Gie getrauen ich felten eine ober iwen Nauptper-

fonen fo groß zu bilben, baf man' fich mit ihrer Urt, ben einem einzigen Vorfall zu denken und zu handeln, binlanglich beschäfftigen konnte: fie haben noch andre Personen nochig, um der finkenden Aufmerksamkeit' aufzuhelfen; mehrere Vorfälle, um ihrem Schausbiel Leben zu geben; und konnen daher fich auch nicht allemal an einen Ort binden. Aber dieser Reichthum der Materie ist im Grund nichts als Armuth, die durch bie Menge gemeiner Sachen bas zu erseten sucht, was den wenigen hauptsachen an innerlichem Werth mangelt; ein Hulfsmittel der Dichter, die nicht Genie genug haben, ober die zu lebhaft und zu ungeduldig find, ihre Vorstellungen in abgemeffenen Schranfen zu balten. biefem lettern gall scheinet Shate. spear gewesen senn, ber ben' bem größten Bermogen, eine fehr einfa-che handlung hochft intereffant gu machen, fich bie Dube nicht hat geben wollen, einfach zu fenn.

Diese Ginfalt ber Sandlung, ba nur ein einziges Intereffe vom Unfang bis jum Ende porfommt, bas durch keine episodische Nebenhandlung und pufällige Vorfälle unterbrochen wird, ist die Einbeit der Sandlung genennt worden, und macht also mit ben Einheiten bes Orte und ber Zeit, beren bereits Ermahnung geschehen, / bas aus, was man bie bren Einbeis ten des Drama zu nennen pflegt \*). Ohne fie fann die handlung nicht naturlich genng fenn, und defivegen halten viele sie für eine wesentliche Eigenschaft bes bramatischen Gebichts. Wie ste aber seinen eigents. lichen Werth, von dem fogleich foll gesprochen werben, nicht ausmachen, fo ift auch nicht zu leugnen, bag bit Reuern intereffante Stufe gemacht haben, benen biefer Borgug man-Man fann aber immer gewiß gelt.

Dy 2.
\*) S. Einheiten.

bebaupten, bag biefe Stute noch mehr Berbienft baben, und noch beffer gefallen murben, wenn ihre Berfeffer fich die Dube gegeben batten. alles fo einzurichten, baf bie Uebertretung ber Ginbeiten nicht nothig gewesen mare. Es ware gar nicht. unmöglich, bie Zuschauer ein vaar Stunden lang überaus annenehm. berch blos einzele Scenen, aus gang nerfchiebenen Trauerspielen ober Comobien genommen, zu unterhalten. Aber biefes mare benn fein Drama. Da wir also, inbem wir von ber Watur biefer Dichtungsart forechen. feach, die bren Einbeiten muffen barinn beobachtet werben, so wird biefes bedurch nicht widerlegt, bag man and Stufe gerne fieht, barinn fie micht besbachtet worben; benn biefe Stute wurden noch gefallen, wenn men gar alle Rebenfcenen megliefe. und nur bie vornehmften ohne Ber-Alsdenn aber hindung vorstellte. mare ein folches Stut tein Drama mehr, fonbern es maren einzele Theile eines Drama.

Diefe Anmertungen betreffen größtentheils bas Meufere bes Drama, moburch es naturlich und von anfichfigen Fehlern ber außerlichen Form

fren wirb.

Michtiger ift es, von feiner innerlichen Bolltommenheit bestimmte und richtige Begriffe zu haben. Das Schauspiel muß nicht nur, sowol, in seinem Inhalt überhaupt, als in seinem einzelen Theilen, interessant seyn, und Menschen von Geschmat in einer ununterbrochenen lebhaften Beschästigung des Geistes und des herzens unterhalten; sondern am Ende Eindrüfe pruitiassen, die einen vortheilhaften Einsluß auf die Gemuther haben.

Die erfte Gorge bes Diehters geht auf die Wahl eines intereffanten Inhalts. Er wählt einen Gegenstand, der für Menschen von Geschmat und von empfindsamen Bergen binläpg-

liche Reizung bat. Rur einen Dichter von Genie, ber ben Menfchen fo wol aus der Geschichte, als aus ba täglichen Beobachtung fennen gelernt bat, ift bie Materie gum Dre ma unerschöpflich. Aus der Ge schichte felbst ftellen fich die größten ober bie machtigften Danner bet, benen ganze Rationen ibr autes ober schlechtes Schiffal zu verbanten be Er weiß sie wieder ins lebts zurüf zu führen, uns vors Gesicht ju ftellen, und und ju Zeugen ihret merkwurdigsten Thaten zu machen bag wir die großen Seelen eines Themistofles, eines Alexanders, ib nes Cicero, und anbrer classifchet Manner, in ihren Reben und Sand lungen fich in unfrer Gegenwartent falten seben. Roch mehr fann errei gen, wenn er bie größten Manner feiner eigenen Ration. and ben ber floffenen Jahrhunberten, feinen 30 fchauern wieber vors Gefichte bringt Mill er seine Materie aus ber allgemeinen Naturgeschichte bes fittlichen Menfchen nehmen, fo bat er einen noch reichern Stoff. Die verschiebe nen Charaftere ber Menfeben, ibrt feltiamen Schiffale, ibre Leibenicheiten und beren Burfungen, Die mannigfaltige Lebensarten und Sitten der Bolfer und der verschiedenen Stante der Menschen, bieten fich ibm gut Bearbeitung dar.

An interessantem Stoff fann ei bem bramatischen Dichter nie fehlen, wenn er nur selbst nach Beschaffenbeit seiner Materie eine große, obn eine empfindungsvolle Seele, ober ein großes Maaß von seinem Bis und guter kaune hat. Aber die Bearbeitung dieses Stoffes hat eigen Schwierigkeiten, und mehr, als irgend eine Dichtungsart.

Sleich im Anfang ber Sanblung muffen sowol die Perfonen, als bas Geschäfft, welches fie vorhaben, die Beugierbe ber Zuschauer fart reign. Diese muffen begierig werden, die

Berfo

Bersonen näher kennen zu lernen und zu sehen, was für Eindrüke das Geschäfft auf sie machen, wie sie sich in den verschiedenen Källen, die man voraus vermuthet, betragen werden. Durch dergleichen Fragen muß die Aufmerksamleit gleich vom Anfang kestigeset werden. Also muß der Dichter feiner Handlung einen gwen Aufang zu geben wissen, der den Zukhauer gleich in bestimmte Erwartungen setzt; und dieses ist insonwerheit in der Comodie eine schwere Bache.

In dem Berfolg der Handlung nuß die Reubegierde zwar nach und rach befriediget, aber immer durch reue Berwiflungen gereizt werden. Je mehr die Sachen gegen die Ervartung der Zuschauer lausen, das den aber in volliger Wahrscheinlichleit sind, je größer wird ihr Bergnügen daben senn.

Die Handlung muß von Zeit zu Zeit ihre Auhepunfte haben, auf benen man etwas still stehen kann, um alles vergangene zu übersehen, und neue Erwartungen des folgenden zu bilden. Daben aber muß man die Hauptpersonen und das Hauptmeresse der Handlung nie aus dem Sesichte verlieren. Jede Unterbrechung, da Dinge vortommen, beren Verbindung mit dem Sanzen nicht sogleich kann bemerkt werden, thut der Handlung Schaden.

Man muß oft denken, daß nun eine Entwiklung der Sache nahe sen, und durch neue Hindernisse sie weiter hinansgesetzt sehen. Aber eudlich mussen völlig befriediget weiden, und er muß am Ende jede Frage, die er sich währender Handlung gemacht hat, vollig beantwortet sinden, so daß ihm von der ganzen Sache nichts mehr zu erfahren übrig bleibet; und damit muß sich das Drama endigen.

Aber bas Unterhaltenbe ift nicht mur eine ber auten Gigenfchaften bes Es muß auch badurch Drama. wichtig werden, daß es uns belle Musfichten in das Innere bes menfchlichen herzens giebt. Das groffte Berbienst des Dichters entfiehet baber, dag er uns Menfchen von hebet Sinnegart und ungewohnlicher Grofe der Geele bewundern mache: daß er une bie traurigen ober fchredlichen Würfungen bes Lafters ober ber hinreißenden Leibenschaften in empfinden giebt; daß er uns far alles, was an Menschen und Gieten Hebenswurdig ober verächtlich ift. fühlbar macht. Er muß sowol uit fern Geift, als unfer Ders ohne Aufhoren in einer vortheilhaften Bě thafftigung unterhalten, und alle Merben ber Geele gur Barffamtet Diefes alles aber muß auf ecizen. eine vortheilhafte Wendung umftet Geelenfrafte abzielen. Der Goteten, ben ber Dichter in und erwell. unif bienen und vom Bofen gurut gu halten; bas kachen muß uns felbft vor dem Lächerlichen bewahren:-iebe Empfindung der Menfchlichkeit muß in uns rege gemacht werben; alles aber muß babin abzielen, bie Geete zu der schonen Sarmonie der Emvfindungen in flimmen, barinn fe für jebes Gute und Bofe, in beite Maake wie es solches verdienet, empfindsam witd.

Unter die besondern Mittel, bas Drama nublich zu machen, zählen wir mit den alten Aunstrichtern die Denksprücke, wenn sie nur gund-lich gedacht und wol angebrachtsind. Plantus scheinet gran zu leugnen, das man sich bieselben zu Ruse mache\*); allein es kömmt auf die Umser 30 3

<sup>3</sup>m Rudens (Ach. IV. Se. 7.) fagt ein Delicher Mann diefen foonen Spruch : Semper cavere hoc fapientes gequiftimum eft,

Ne conscii sint ipsi malesiciis suis.

kande und auf die Gemuthslage des Zuhörers an, daß es geschehe. Es ist nicht unerhört, dass Menschen durch wenige, ihnen aus Herz gelegte Worte, eine beträchtliche Veränderung ihrer Sinnesart an sich erfahren haben. Unstreitig ist esgut, daß die Menschen wichtige Wahrheiten da, wo sie am kärtsten gefühlt werden, hören. Würten sie nicht ben allen, und nicht gleich start: so sinden sich doch auch Fälle, wo sie große Wurkung thun.

Auf biefe Weise wied bas Dramaeines ber vornehmften Werte ber Dichefunst, und das Schauspiel, dazu es dienet, eine eble und nubliche Beschäfftigung bentenber und em-

pfinbfamer Zuschauer.

Es if uberhaupt so etwas interesfantes, die lebhafteften Auftritte bes menschlichen Lebens zu beobachten. bafi fich vermuthen läßt, Die bramatifche Dichtfunft mochte in ibrer etden roben Gestalt bennahe so alt fenn, als jede andre Dichtungsart. Men findet, defranch noch gang robe Wolfer ben feperlichen Berfammlungen leibenschaftliche Scenen in Rachahmungen vorftellen. Daraus aber ift hernach, da die Dichtkunst Durch alufliche Genien ausgebildet Morden, das ordentliche Drama ent-Manben. Es ift schon an einem anbern Ort ") angemerft worben, bag das Drama weit alter ist, als man Es ift ein bloßes andgemein glaubt. Compliment, das einige griechische Runftrichter bem Somer gemacht ba-

Worauf sein Enecht folgenbe Anmers

Speckavi ego pridem comicos ad istum modum

Sapienter dicta dicere, atque iis plaudier,

Cum illos fapientis mores monftrabant poplo.

n . Sed com inde fram queque ibant diverti doinum, Mullus erat illo pacto, ut illi justerant,

n S. Dichtfunft.

ben, wenn fie vorgeben, baf die Ilias ju Erfindung des Trances spiels, und die Obossea zur Comddit bie Beranlaffung gegeben babe. Sei be baben einen weit natürlichern Uv sprung, den Casaubon von den utalten Lustbarkeiten berfeitet, die die Menschen natürlicher Beise nach vollendeter Einsammlung der Erdfrückte anaestellt baben \*). Man fiebt noch ist an einigen Orten Deutschlands, unter bem Candvolfe, bas nie etwes von ordentlichen Schauspielen gebert hat, nach vollendeter Erndte eine Lustbarkeit, die sehr genau die robeste Gestalt der Comodie vorstellt. Die scenischen Schauspiele scheinen in Italien, besonders in Sicilien, noch früher als in Griechenland in Klor getommen zu fepn. Man finbet, daß bie alten hetruster fie febe geliebt haben; und Varro \*\*) aedenket namentlich eines hetrustischen Tragobienschreibers. Das Tranto spiel mochte wol ben Gelegenheit fenerlicher Begräbnisse aufgekommen fenn.

Dr a

Dem gluflichen Senie ber Grivchen, das jeden Segenstand des Sezschen, das jeden Segenstand des Sezschmafs in seiner hochsten Bollommenheit zu erbliten fahig war, haben wirs zu danten, daß aus einer rohen und vielleicht sehr wilden Rachahmung merkwürdiger handlungen, eine Kunst erwachsen ist, die uns alles, was das Leben und die Augelegenheiten der Wenschen interessantes baben.

\*) Satyricae igitur poeleos non fecus ac tragoediae et comoediae origo prima ab illis repetenda conventibus, quos verutitifimi mortales, collectis frugibus cogere folut, ut - - animust relaxar-nt ac jucunditati fe darest. De Satyrica poeli p. 9, 10.

Tragoerlas Tulcus lexiple. If gleich biefer Volumnius, wie es schener, ein Abner gewein, so erhellet doch so viel aus diefer Stelle, daß die Lottruster ihre eigene Lengblie gehabt

baben.

iaben; auf eine so lebhafte, so unerhaltends und fo lebrreiche Art. mis pleich so naturlich auf die Schanbub. te bringt, dag wir es in der Natur

bloft au feben glauben.

Ben ben neuern abenblanbischen Boltern finden sich schon im zwolfen Jahrhundert Spuren von branatifchen Schausbielen \*); und nach sem Bericht des Maffei bat ein gepiffer Albertino Mussaco aus Bama, ber im Stabe 1320 in einem johen Miter geftorben ift, amen Traner. biele in ber Manier bes Geneca aes thrieben, die einige Regelmäßigteit ollen gehabt haben \*\*). Jubeffen ift ne Schaubuhne bis in das vorice Jahrhundert fast durchgebends febr erbarifch gewelen.

Scaliger berichtet +) und, die branatifchen Schauspiele fenen im fechebnten Jahrbundert in Kranfreich toch mit so sthlechten Anstalten auf. teführt worden, das die Schaubüh. Wer nicht re gang blos gewesen. nebr unter den rebenden Berfonen tund, wurde für abwesend gehalten. In Kranfreich bat man ben guten Beschmat der Aufführung dieser Schausviele vom Carvinal Richelieu m danken ++); und alle übrige eurodische Nationen haben hernach sich tach bem Benfpiel, das Frankreich hnen gegeben hat, gerichtet. Dies 'er Minister trug bem Abbe' d'Ausignac auf, die gange Materie von Auführung ber Schauspiele aus ben Schriften ber Alten zufammen zu trajen; und wenn er langer gelebt hat. e, so wurde Frankreich vielleicht die Schauspiele wieder in der Große und bracht gesehen haben, die sie in Ithen und in Rom gehabt haben. Iber er farb, ehe ber Abbé sein Werk

vollenden fomnte. Bas er über diefe Materie geschrieben, ist bernach unter bem Litel. La Pratique du them-

ere, berausgefommen.

Es fehlt inzwischen unfern Schaus foielen noch fibr viel, um die Bollkommenbeiten der Alten zu baben. Richt zu gebenken, bag unfre Dichter, aus Urfachen, die in die Augen fallen, noch fehr weit hinter ben Griechen guruf bleiben: fo if unfre gange Beranftaltung ju diefen Schauspielen, in Vergleichung beffen, was Athen in biefer Art geseben bat. armselig. Unfre Schaubuhnen sind gegen die griechischen nicht viel besser, als Raritätentaften, und es ift auf feiner heutiaen Bübne möglich. irgend eind große Dandhma völlig natürlich vorauftellen.

Das Drama bat fich in verschies bene Gattungen gertheilet, die Oper, das Tranerspiel, die Comodie und bas Schaferfviel, bavon jede wieder ihre verschiedene Mittelarten bat, von welchen in den besondern Artikeln über die Hauptgattungen ause

führlich gesprochen wird.

Bon dem Drama überhaupt bons dela, in lateinischer Sprace: Disputat. in que ostenditur, praestare Comoediam atque Tragoediam metrorum vinculis solvere, nec posse satis, nisi solute oretione, sut illarum decorem ac dignitatem retineri, authonestam inde voluptatem solidamque utilitatem percipi, Auct. Paol. Beni, Ven. 1600. 4. — Scenophylax, L Dial, in quo Comoediis et Tragoediis antiq. carminum usus restituitur... Auct. Luc. Scarannus, Ven. 1601. 4. - — An italienischer Sprache: Die. in der vorigen Ausgabe dieses Wertes, auf Morhofs Beugnif, hier angeführte, aber auch in den Berbefferungen ben bem swepe ten Bande schon wruck genommene Idea del Teatro di Giul, Camillo, Fir. 1550. D 1) 4

<sup>\*)</sup> Hénault Abregé chronolog. An. 1160. \*\*) Theatro Ital. T. I. p. 4.

Poet. L. I. c. 21. #) lind Frankreich bat, mas bie Auf-fabrung ber Stude, als wovon bier bie Rebe ift, anbetrifft, biefen guten Befomat aus Stalien erhalten.

1550. 4. if , wie ich liche , anter anders von b. Dabler wieber unter bir bramatifden Schriften geftellt worden; ich glaube glio noch einmabl erinnern gu maffen, bas fle damit gar nichts gemein bat, sondern ein allegerifches, aldomifches, moth fces Seftmes enthalt. - Della Poelia rappresentativa, e del modo di rappresentare le favole sceniche. Disc. di Angel Ingegneri, Ferr. 1598, 4. Ven. 1734. 8. (Bas von ber brametifden Boefte , G. 1 - 74 barin sejagt wirb, if in antiquarifiber Manier; und non 6. 75 1120 finden fich allerhand Bebren ther bas Spiel ber Schaufpieler, und ibre Rielbung, aber Ciarichtung bes Theas ters, Beleuchtung, u. d. m.) - Difcarso in cui... si mostra, come si possano scriver con molte lodi le Comedie e Tragedie in press, e di molti precetti di cotal acce copiosamente si ragiona, di Agost. Michele, Ven. 1592. 4. - Riposta in difesa del metro nelle poesie ... e in particolare nelle Traged, e Comed, contra il parere di P. Beni (f. oben) di Fouft, Summo, Pad. 1601. 4. (woven abris gens auch noch ber achte felner. ben bein Urt. Dichtfunft, angezeigten Difcorfi banbelt.) - Trattato della Poesia scenica, Dial. di Frc. Alb. Draghi, Bresc. 1625. 8. — Dell'unita della favola drammatica, von Mgoff. Brascarbi, ber ffebente Difc. im iten Eb. f. Profe vol-Mri, Ven. 1610, 12. - Dell' imitazione dramatica, Ragionamento di Franc. Mangor, Ven. 1667. 8. -Discorso critico intorno elle poesia drammatica, dell P. Pranc. Pulvio, Ven. 1675. 4. 🕶 Della Poesia teatrale antica e moderna son Olsu, Biffo, ber f. Introduzione alla volgar Poelia, Pal: 1749. 12. Rom. 1777. 12. -Discorsi sopra l'imitazione drammatica per un Filologo Tolcano, Fix. 1765. 12. - Confiderazione sopra il Teatro, son Blet. Bichierai, ber f. Eripl. Virginia e Cleone, Pir. 1767. 8: - Raggionamento fulla tragica e comica poesia, di Giov. Pizzi . . .

Ram. 1772. 8. - - 3 francis lebez Bresche: De la difroficion de soeme dramatique, cinc, con ben Berf, bes folgenben Berts angefibtte; eber mir nicht neber befannte Schell. -La Pratique du Thesere, p. Franc, Hedelin, Abbe d'Aubigasc, Pa. 1647. 4. Bern, Amet. 1715. 8-313. Engl. Lond. 1684. 4. Deutsch, but ER. S. Sb. v. Stefanete, Dane, 1737. L. (Da bas Bert, sit frince Beit . für nich tin gehalten wurde, und boch, ungeafr tot f. Ueberfehing, unter und menig fo fannt ift: fo wird der Innhalt befelben bier eine Stelle einnehmen fonnen. Das ente Buch bandelt, in 8 Kep. de la noceffice des spect. et en quel estime il une tré parmi les Apciens; ... é ce qu'il faut entendre par pratique du Theatre; des règles des Anciens; de la manjere dont on doit s'inftruire pour travailler au Poeme dramatique (Whit ben Studio ber Theoretifer foll um enfangen; und benn die Dichter felif in ich); des spellateurs, et comment is Poere les doit regarder; du melange de la representation avec la verité de l'action theatrale; de quelle manière le poete dait faire connoitre les de corations, et les actions necessaires dans une piece de theatre. Des ment Bad, in 10 Sap. Du fujét; de la vaisemblance : de l'unité de l'action : de la continuire de l'action: des hillsires a deux fils, dont l'une est nonmé Poisode; de l'unité de lieu; de l'ecchdue de l'action theatrale, ou de temps et de la durée convenable su moeme dramatique; de la preparation des incidens; du denougment, es de la catalizophe et issue du poeme dramatique; de la Tragicomedie (#) er febr richtig bemerkt, bas ber gladlicht Ausgang eines, font tragifchen Stoftl eine folde Benennung nicht erforbere). Das britte Buch, in 10 Kap. Des perties de quantité du poeme dramat et specialement du prologue; des episodes selon la doctrine d'Aristore; des Afteurs anc. ou prem. recitateurs

des .

en emilodes; des choeurs; des Afters es intervales des actes: des fcenes: es monologues; des a perte: des ances, Das wierte Buch, in g Lan. des perfonnages ou afteurs; des dif. ours en général ; des narrations ; des oliberations; des disc. didactiques; ès difc. perhetiques; des figures: as spectacles; machines, décoraions Als Anhans findet fich daben eine malyle et Examen de la Trag. de ophocle, intit, Ajex, fur les prinipales regles, ein Jugement de la Trag. Penther, und ein Projet pour p rétablissement du Theatre frence in andrer, aber im oten Bbe. ber Mem. e Litteres, et d'Histoire; p. le P. es Moletz, Par. 1728. 12. gebrudter. mint ju bem Werle betrift bie Discours e pièce dans les tragedies, ble er per rieft. Das alles, mas er fagt, anaffe d getrep aus der Poetit des Arifioteles efolgest worden iff, und dag er feine ber Rilberungen annimmt, welche Corneille ochber ben Borfdriften bes Grieden gu eben fuchte, ift betannt; aber ben Geift lefer Bondriften faste Aubiguge nicht.) - Bon eben biefem Berf. find: Quatra issertat, touchant le poeme dramatime. Par. 1663. 12, bie aber nur bem litel nach bieber geboren, weil fie nichts le Bergliegerungen von den Trauerspielen Bondoniebs, Sectorius, und Ochip bes jorneille enthalten, und bie elaentlich bas und weranlagt murben, bag biefer, in er folgenden Schrift, bas Werf bes Mus janac nicht angeführt batte. -- Die bes aunten dres Discours des M. Corneille, selde merit, ben f. Theatre, Par. 1662. . und nachber ben ben idmuttichen Auss aben f. 23. imper wieber mit abges spict worden find; von welchen aber nur igentlich ber eefte und britte, von bem Rusen und den Ebeilen bes brametifchen Bedichtes, und von den bren Ginbeiten meber geboren. Deutsch finden biefe ienden fich in dem iten und 4ten Gt. ber Bestr. zue Siftorie und Aufn. des Theg. ers , Switg. 1750. 8. Einige Anmere ungen dazu hat Boltaire in f. Com-

ment. fur Cotneille (Ocuvi. B. 63. Musa. von Beembarchais) semacht: aber in G. E. Prffings Dramaturgie ift der Werth derfeiben genau bestimmt morben, - La reformation des Theatres. D. Mr. (Louis) Riccoboni, Par. 1743.12, - Observations sur le Theatre, p. Mr. (Franc. Ant.) de Chevrier, Par. 1755.:12. (Bur Bertbeibigung der Gitte lichfeit des Theaters überbaunt.) - Entretiens fur la poesse dramatique, vou D. Diberot, ben f. Kils naturel . Par. 1757. 12. und Discours de la poesse dramatique, son esens. Ses si Père de famille, Par. 1758. 8. Deutsch, ben dem Theater beffelben, von G. E. Lejo fing, Berl, 1760, 199d 1781, 8, 2 Th. (3th Brankreich fanben die Bebauptungen bes Berf. manderlen Biberfreuch; vorzug. lich veranlasten, se die Petites lettres sur les grands Philosophes, Par. 1758. 12. von Baliffot, die auch in die Samml. L B. als in ben erften Banb ber Musg. von 1788. 4. 4 %. aufgenommen worden find, woven aber nur eigentlich der swente gegen Diberot allein, und gwar gegen bas erftere Bert beffelben, gerichtet ift. gegrändet manches fean: fonnte, was the Berf, bem S. D. voewirft : so gewis if Diberot boch ticfer, wie irgend. einer feis her Boegdinger, in bas Befen bes Dras ma aberbaupt eingebrungen.) - Differtation . . . fur le poeme dramatique, concernant la Trag, et la Comedie. où l'on fait preceder le poeme épique, et succeder divers autres gentes de Poesse qui la plupart ont de la connexion avec le Drame . . . par Mr. de Vaubrieres, Nor. 1767, 8. 2 %. - Du Theatre, ou nouvel Effai fur l'art : dramatique . Amt. Deutsch, nebft einem Unbange 1773.8. aus 8. 18. v. Sothe Bricftnichen, Leips. 1775. 8. (Das Wert, welches aus 29 Rap. beffebt, beren Innhalt bier ju viel Raum wegnehmen wurde, enthalt eine Menge febt mabrer, obgleich sumeilen übertriebener Regeln. Er municht bas Drama überhaupt ju einem mabren Ges mablte bes lebens und ber Eitten ju mas den ; Dn 5

den ; baber er, a. G. ble Berfification deffelben verwirft, bie übertriebenen Charactere nicht leiben will , u. b. m. Bors anglich empfiehlt er bas einentliche Deama.) — — In englischer Sprace: Essay of dramatick poety, Lond, 1668. g. 1693. 4. von J. Depben, unb ben f. Dramatick works, Lond. 1762. 8. Deutsch, im aten St. G. 50 von G. C. Leffinas Theatr. Gibl, Stuttg. 1758. 8. - Ben IL Surbs Commentar aber bie Erifel an die Bifonen, eine Abbandlung Aber bie vesichiedenen Gebiete ber bramatifchen Boeile, im sten B. der deutschen Mebers. - A general View of the Stage, by Mr. Wilkes, Lond. 1759. 8. (Das Wert besteht aus vier Abtheil. woson ber cefte, in 7 San. Of the Stage, its use to society and the disadvantages unter which it labours; of dramat. entertainements en general, and of tragedy; of the different species of Tragedy; of comedy and its end; of the defects of the spanish Drams, of the Italian Drama, of the french Stage, and of english Comedy; of Parce, and of Opera, rheatrical Music and pantomime; bie zwente Abtheil. in 7 Sap. On the Art of acting bendelt; die beitte, in 7 See. A Short historical account of the stage, anc. and modern; und ble vierte, in 6 Sap. A. critical examination of the merits - and demerits of the principal performers in England and Ireland entidit.) — An Effay upon the prefent State of the Theatres in France, England and Italy . . . Lond. 1760. 8. (Rach einigen vorläufigen Bemerkungen banbelt ber B. in 33 Sap. Of the circumftances that render plays interesting; of the source whence these effects of pathon proceed; rules to be observed in drawing of caracters; of the construction of the fable; of unity and timplicity in the drama; of divertity in dramatic poems; model of a perlest intrigue; of the method of con-. ussling characters; of the furberia della scena, or theatrical artifice: tragedy confidered with regard to the passions; further explication of the fubject; rules to be observed in diswing theatrical characters; of the sie of tragedy; tragedy confidered into abstracted and methaphisical light: folution of this difficulty; of truth and probability in dramatic poems; of the difference between the true and the probable; directions how w preferve the confidency of characters: Tragedy confidered as a work of art of the brauty of a poetical file; as plication of what has been advanced in the chapter of tragedy; of the chorus of antiquity; of comedy in general and in particular of the inlian: account of the most eminent comic writers of France and Englad: of farce; of operas; of the effelts of dramatic representations on the mind of man; of the art of acting; of the italian players: of the french players; of the english players. Die Gaeit enthalt awar nicht lauter neue, aber die Menge gut burchgebachter Bemerfungen.) - On dramatic Genius, by P. Hib fernan', Lond. 1772. 8 .- The Elements of dramatic Criticism . . . . by Will Cooke, Lond, 1775. L Deutsch, wit einigen Zus. Lab. 1776.1. (Die as Kap. des Wertes enthalten, : Iketch of the origin of the ancient drams; of the prologue, epilode, exode and chorus; of the verse, recitation and music; of the malk; on the division of theatr, declamation between two actors; a definition of tragedy; of fable; of manners; of fentiments, of diction; of the three unities; of fome inferior rules; & tragic fubiects; of tragi-comedy; & the origin and progress of ant. comedy: of the laws of comedy; of fertimental comedy; that the characters of comedy are, far from being as yet exhausted; whether tragedy or comedy be the more difficult to write; of pantomime; of farce; a sketch of the education of the greek and roman

oman afters; general infruct, for beceeding in the art of acting. Doneachtet der Berf, ein eifriger Berebrer es Ariffoteles ift; fo fceint er benn bod inf feine Art in den Geif ber Dichtfunft effelben eingedrungen zu fenn.) - Das ite . 12te Kap. des zwenten Ebeiles der ?hilological Inquiries by Jam. Haris. Lond. 1781. 8. 6. 438 u. f. ent. idit eine Denge gang guter Betrachtunjen über die Gineichtung des Drama übermunt, besonders aber bes Trauerspiels, sach Maggabe ber Borfduften bes Aris inteles. - - In demefcher Speache: Demofrit, ein Lobtengefprach, von 3. M. Golegel, in bem iten Bbe, ber Bes miaungen, und im sten Eb. G. 177 f. 28. Bop. 1764. 8. - Chendeffelben Bedans en sur Aufnahme des banifchen Theas zes, ebend. S. 251 u. f. enthalten eine Menge febr brauchbarer Anmertungen über vie bramatische Kunft. - Dren (vorgebe ich) philosophishe Abbandlungen über die romatische Dichtfunft, finben fic ben dem Comiften Theater von G . . . . (Straube) Beebl. 1759. 8. — Die Zus tignungeschrift vor der (von g. B. v. Berftenberg ) aus dem Engl überfesten Braut bes Beaumont und Lietider, Sosenb, 1765. 8. bandelt von der bramatis ten Laufdung, und von den Schwietigfeiten des verfificirten beutiden Drama aber sehr turz.) — Hamburgische Dras maturgie, von G. Epbr. Leffing, Samb. 1767 = 1768. 8. 8 80bc. Bar. 1785. 8. 2 3. Brach. von Junter, Nar. 1785. 2. 2 Bbe. - Im roten St. S. 289 bes Batrioten in Bapern, Munchen 1769. 8. 6. 289 labet fith eine Abhandlung von dem Thear ter (Drema) - Der ate Muff. G. 71 in ben fliegenden Blattern von deutscher Art und Runk, Sambi 1773. 8. - Anmeri tungen über das Theater, Leips. 1774. 8. (von Joh. R. Alich. Leng. Untersuchuns gen, ob ber bramatifche Dichter ben Denfoen, ober bie Schicffagle des Menfchen barfteffen folle, mas die Griechen, und Frangofen , Boltaire und Shatespear eis pentich bargeftellt haben, und wie aus ber verfchiedenen Bildung verfchiebener

Willer Werfdiebenbeit im Zwect bes Drama entfiche. In dem nevern Ltaners wiel foll baber ber Character, in bem Lufe fpiel die handlung das hauptwerk fenn. Der Bortrag fallt ins Bogierliche.) -Ueber die Beranderungen des Theaters... von ebend. in f. Blüchtigen Muffdgen. 6. 86. Bur. 1776. 8. - lieber ben Daupt. zweck der dramatifchen Poeffe, von Sife mann, im aten Bbe. G. 553 des deutschen Mufeums v. J. 1777. - Ueber Boliso fcaufpiele, und aber die bifforifden Gemeblde, auf der Bubne, amen Abbandl. in ben Abeinischen Bentragen jur Ges lehrfamfeit, Mannh. Jahrgong 1779. 2. - Ein Abichnitt in J. J. Cichenburgs Entre, einer Theorie und Litterat, ber fcb. Biffenich. S. 215 U. f. ber Musa, von 1789. - Das ste Saupeff. Des amenten Theils in I. A. Cherbards Theorie der fc. Biffenfc. G. 174 ber erften Musg. -Die Borrebe vor dem 4ten Boe. von R. Br. Kretidmanns Berten, Leips, 1787. 2. banbelt vom 2mede bes Drama, von bramatifder Bandlung, u. d. m. vorzüge lich mit Rucklicht auf das Luftspiel. — — S. übrigens die Art. Comodie, Dichts tunst, Tragodie, u. a. m. - -

Ueber den Ursprung des Degma abert baupt ift bereits, ben dem Art. Comos die, bemerft worden, das, da fich feine Sandlung, obne Berfonen, melde folde vorftellen, vorftellen laft, und alfo suerft Menfden, ju irgend einem 3mede verfammelt fenn muffen, che fie bergleichen vorfiellen tonnen, es febr begreiflich iff, wie religible Befte basu die Veranlaffung gegeben baben, und wie bas Drama alfo, mehr ober meniger. ben allen Boltern. anfanglich eine religible Teperlichteit, und ber Stoff baju aus religibfen Begebens . beiten gemdbit mar. Jene Befe find, ben allen Bolfern, die erften Bereinis aunaspunfte der verschiedenen Mitalieder berfelben, gemejen; und wenn die Bore feber derfelben, die Briefter felbe, auch nicht die Bergegenwartigung religibfer Des gebenheiten, oder deffen, worauf diefe Beffe berubeten, baben veranstaltet batten, um die Beverlichteit besto eindringender 314 machen.

machen, ober bie Menfchen Saband bas ben an befodkigen, feftsuhalten, u. f. m. to marbe doch bie, burch fie geweckte Ein-Bildungsfraft des Menschen sebe leicht von felbit derauf acfallen feun. Rathelldier Beife mutten ober biefe Berfinnlidungen, urfbranglich, mehr aus kummen Aufac. gen , Brogeffionen , ober betgleichen , als gus Moben, mehr aus einem blofen Souiviele, als aus einem eigentlichen Drama bofichen, fo wie jeges Schap wiel felbft, nach Masgabe ber Eigenheis ten ber verfcbiebenen Religionen, bes verschiebenen Bollern , febe verfdieben ausfallen, und bes ben Gelechen 1. 8. (in ben Satyefpielen) auf Ermertung froblider, und bes ben deiftlichen Bolfern (bard die Mofterien) auf die Erwedung erufhafter, ober fo gar trauriger Emofindunaen sweden. Much mirb cs. qus Diefem Unterfchiebe, begreiflich, wie bes den lestern, es sebe balde eine bloke ee= ligible Zeverlichfeit su fenn aufborte, ober wie bod, neben bemfelben, fich febe frühe Beitig manderles, blos auf Beluftigung gerichtete Schaufpiele bifbeten, und Denfcen, obne jene Beranlaffung, fic nur su bergleichen, susammen thaten. bedurfte, indeffen, ben allen Billern, mebr ober weniger Beit, ebe bas Deama felbft, in ber ibm eigenen Beffalt, jur Birflichkeit gelangte: und es was bes ben mehrefen, wenigkens icon ju einer roben Sorm gebieben, ebe es eine bes fimmte, ihm angemeffene, eigene State Um daß, burd Menfeben, lebens dige Gemeblbe von einer Reibe von Begebenbeiten vollommen bargefteilt, unb anbre Menfchen rebend und banbelnd aufs geführt werben fonnen, maffen fich micht Blos Gefellfhaften bagu vereint haben, fon: bern bergleichen Gemabibe muffen auch aufammengefebe, ober bramatifc Werte gefdrieben, und ein, zu ihrer Darftele fung geschickter Ort, gleichsom ausgerns Ret feon. Eines laft von bem anbern fich nicht trenuen, obgleich, der Ratur ber Sade gemaß, bas Gine immer ebe, als bas Andre ba fenn muß, und feines bere felben sugleich mit einem Dable, in feis

net Malfommenheit be feun fann. On den, in Thierhaute achaliten, bes unit mit Beinbefen beichmierten athenin fchen Lanbleuten, ober ben, in Engl, Sobepricker, ibbliche Beiber, u. b. u. vereleibeten Schulfnaben bis ju cincu Roscius, Gareit ober Edbof; wa te erfen, mabricheinlicher Beife, gan fen mett Rachabmungen iraend einer Sao Senbelt, ober irgend eines Wenfden, mi ben, vielleicht bloben manbilden Erib eungen blefer Rachmachungen, bis # & nem Debip ober einer Andria, m chan Mabomet ober einem Mifantheopen, # einem Othelle ober einer beimlichen Im rath, ju einer Emilia Galetti ober Die ng von Barnbeim; von bem Catres bei Thespis, bis su bem, vom Berifles # bauten Theater ober den neuern Oper baufern , fab febr viele Schritte ja burd Julaufen , und bie Schwierigteiten bein werben baburch nicht wenig vergebint daß, mebe ober weniger, bas Gine den Undern zu Balfe fommen mut. Din Menfden, welche Schaufpiele geben, it feine Dramen waren, warden, wit # dacht, wahrscheinlicher Beife, nie ciem liche bramatifche Berte, unb, sone be matifche Berfe, wieder fcwerlich im eigentliche Schaufvielertung beien cutto ben tonnen; und, wenn gleich, ber de nigen neuern Bbitern, Borte jener ti (auf ibeen inneun Werth tomat et iff nicht an) che gefdrieben worden fept be ten, ale fie , burch die Art und ben Gen thret eigenen - Bilbung, baju befentes Betanlaffungen erhalten batten, wich & Die Stude unfrer Roswitha im wten 340 bunberte: fo wurde boch biefes, of bergleichen Werte ben den alten Billim nie mbaich gewesen senn. ---

Was die Beschichte des Denn wobeteist: so versteht es sich von selbs, bei nut mogliche neten menschlicher handen, nen und Besebenheiten, so wohl erne hatte und traurige, als fröhliche mit sedurige, u. s. w. und von diesen nie der mehrere Arten zusammen oder iete, sie sich allein, sich in dergleichen letender Wemdhibe beingen, oder aus Menscha

aus allen Seinben, und fo-wohl nur aus sinem, als aus mebrern sufammenfeben Laffers, und bag, diefem zu Bolge, das Drama, ben ven biebenen Boltern, febe verschiebene und manntchfaltige Kormen und Beftalten bat erhalten muffen, ober tm: febr vielerlen Gattungen gerfillt. gar blos erbichtete, und abernatürliche MBefen foffen in diefe Sandlungen fic mit werflechten, ober betgleichen Sandlungen, als burch dieje ausgeführt, fich barftellen, wodurch denn bie Angahl diefer Gattungen febr vermehrt worden ift. ten von ihnen find, ben den Artifeln Cos modie, Birtengedicht, Oper, Saexcisches Schauspiel, und Tragos Die in finden. Aber bie Berte, welche Deren von ihnen überhaupt, und zwar ber allen Volltern, liefern, find fols gende: Storia critica de' Teatri antichl e moderni, nella quale fi ragiona dell' origine e progresso sino al tempo presente, della Tragedia, della Comedia, del Drama in Musica, e di ogni forta di fimili componimenti presso tutte le nazioni, con ... noce del S. D. Carlo Vespassano, Opera del S. Pietro Signorelli, Nap. 1777. 8. Deutsch, Been 1783. 8. 2 Eb. (Das Wert if in dren Bacher, und jedes derfelben mieber in verschiedene Capitel abgetheilt. Soon ben dem Art. Combdie ift die Einfeitialeit und Bartbenlichkeit des Berf. die terer bemerft worden: ju Gunften feinet eigenen Landsleute marbe ibm folde au verzeihen fenn; aber er widerlegt die, ges aen bad italienifde Theater acheaten, Borurtheile ber andern Bolfer burd Bers abivurdigung, und durch falfche Darficle lungen des Theaters derfetben, fo, bas man afterer meifeln mus, ob er nur mit ben besmatischen Schriften ber Italiener felbft genau befannt gewesen ift. bat diefe Partheplichfeit einige, jum Theil, bittre Rritten über fein Bert, befonders von Seiten der Spanier veranlaft, uns ter welchen die bundigften in der, ben . dem Art. Dichtkunft, S. 638. a anges geigten Schrift bes lampillas gu finden siad. Und angleich vermist men durch-

فيبون والأنوا

aus die Darffellung, der, bem Theater eines jeden Boltes jutommenden, es von anbern Theatern auszeichnenden, Gigenthamlidfeiten. Er fdeint feine Befdichte mehr aus den Nachrichten von den vers idiebenen Bubnen, als auf den verfchies denen dramatifchen Producten der verfchiebeuen Bolfer gezogen, und nirgends Ruch ficht auf die befondere Beiftesbilbung eie nes jeben, auf Buffand feiner Denfart und Sitten überhaupt, und auf die Ure fachen und Beranlaffungen berfelben (obne welche fic doch die Geschichte des Dras ma, ben feinem Bolfe idreiben laft) ges nommen ju baben, bergeftalt, bas fein Bert mebr die Geschichte ber Unmenbung ber vorgeblichen bramatifchen Regeln, als bes Drama felbft, geworben ift.) - Histoire universelle des Theatres de toutes les Nations depuis Thespis jusqu'à nos jours . . . Par. 1779. 8. (Ob dicies Wert, welches aus 26 Bans den befteben follte, vollendet worden if, weiß ich nicht. Rach den erffern 12 am uttheilen marbe aber auch bann, nach Abrechnung beffen, mas aber die frangos finde Bubne barin gefagt ift, fic baraus mots, als Unrichtigfeiten lernen laffen.) - Ein Muffat über die bramatifche Dichte funft, von Marmontel, vor den Chef d'oeuvr. dramatiques du Theatre Franc. Par. 1773 - 1774. 4. 2 0. Deutsch, Leips. 1774. 2. (Ein blofes, alls gemeines Raifonnement, in welchem eins zele, meines Bebuntens, richtige Abeen mit fictlich falfchen abmechfeln. - In bem gten Bbe. ber Remarques fur les Trag. de Jean Racine, p. Louis Racine, Par. 1752. 12. finden fich vere schiebene, hicher geborige Capitel, als Pation de presque tous les peuples pour la pôctie dramatique; hist. de la Poetie dram, chez les Grecs; hist. de la poesse dram, chez les Romains; hist, de la Poesie dram, moderne und d. m. - - Much gehören, im Bangen noch hieber: Bentrdge gur hifforie und Aufnahme bes Theaters, Stuttg. 1750. 8. vier Stude, (von Gotth. E. Leffing und C. Diplius) und - Gotth. Ephr. feifings Thea.

Ebeatralische Bibliothef, Berl. 1754 1758. 8. 4 St. beren Innhalt, ben den Besondern Betifeln, wohin die einzeln Auff. barin gehören, angezeigt ift. —

Bon dem Theater der alten Briechen and Romer, von ber Eineichtung und Beidaffenbeit ibrer bramatifden Stude. von ber Art ihrer Borfellung berfeiben a. b. m. liefern befonbee Dadrichten, in lateinischer Sprache: Evanthii et Donati de Trag. et Com. Commentat. im sten B. S. 1689 bes Gesnovichen The faurus, und ben dem Lindenborgichen, fo wie ben mehrern Ausa, bes Terens, well fle aus bem Commentar berfelben aber biefen Dichter gezogen find. Sie enthal ten vorzüglich nur Radrichten von ber Kombbie. - Iul. C. Bulengeri de Theatre, f. de ludis scenicis corumque apparatu tam apud Graec. quam Romanos, Lib. II. Tricas. 1603. 8. and in f. Opufc. Lugd. B. 1621. f. 2 3. fo wie im gten B. G. 823 des Gravifchen Ebefpurus, - Geo. Fabricii De fabularum, Ludorum, Theatror. Scenar. ac Scenicor, antiqua confuerudine libellus, Heidelb, 1663. 4. und im sten B. S. 1694 bes Gronoufiben Thefaurus, & wie ben mebeern Ausg, bes Terent, als von Lindenborg, Beune, u. a. m. -10h. Lud. Fabricii de ludis scenicis Lib. in bem , vorber , juetft angeführten Berte, ebend. G. 1714. - Alb. Gentilis De auctoribus et spectator, fabular. non notandis, disputar. ebend. 6. 1626. - In italienischer Sprace: Dell' Indole del Téatro antico e moderno, von Gianrin, Conte Carli, im ssten &, ber Raccolta d'opuscoli scienzif. et filol. des Calogera, und im 17ten B. f. Opere, Mil. 1784. 18 Bbe. -In französischer Sprache: Idée des Spectales anc, et nouv. p. Mich. de. Pure, Par. 1688. 12. Mem. fur les. jeux sceniques des Romains . . . . . von Ch. Duclos, im abten B. ber Mem .. de l'Aced. des Inscript. - Sur lepassage de Tite Live qui donne l'origine des Jeux scen. de Rome, won S. Tercier, chend. im azten Bd. der

Americania. - Discours for le The tre des Grees, und Dife, fur la sa rallele des theatres, von bem S. Ses. mos, in dem sten 6. f. Theatre des Grecs, (6. 1, tanb 6, 145 ber Muse, set 1761.) - Hift, du Theatre des Gren and Representation des pieces de The tre à Athenes, bes 69te u. 70te Em, intil Voyage du jeune Anacharlis. - 3 englischer Sprache: Bep der eugl, lier berfenung des vorher angezeigten frank flichen Bertes, Lond. 1759. 4. 2 B. fm bet fic eine Bergleichung bes geiechichen und englischen Sbegters. - In ben Lie ves of the Roman Poets, by L. Crefius, Lond. 1726 und 1753. 8. 28. Deutid , Salle 1777. 8. wirb, im sten 9. S. 207 u. f. b. b. Ueberf. von dem Ur forunge und Bortgange des griedifces Drama; von dem romifchen Drama: ma einigen, bas Drama ber Alten betreffer ben Sticken; von ber bramatifchen 21w fit der Alten ; von der bramatifchen gictin und Nachabmung; von den Golbenmais der deamatischen Poesse; von der Link ber beamatifden Boefie, Leibenfchaften reinigen, gehandelt. - In deutscher Sprache: Bom Theater Der Mites, citt Abb. von Dt. Conr. Curtius, ben f. la berf. ber Dichtfunft bes Ariffoteles, for nov. 1758. 8. - Ueber Die Deamatif bet Briechen , von 3. 3. Rambad, in f. Ib ddologifden Unterfudungen, Salle 1778. & und im sten Bbe. G. 655. f. Beberf, ber Botterichen Archdologie. - Bon be theatralischen Musik der Alten 🗈 den fic Rachrichten ben dem Met. Schaw spielkunst. S. übrigens auch wocht Art. Ballet, Chor, Comódie, Cal godie, u. d. m. -

Bon der Geschichte, dem Gelf, im Eigenheiten, u. s. w. des Drama benden neuern oder ehristlichen Völlten. überhaupt, oder den mehreen derselden: Restexions histor, ot critiques sur les disterens Theatres de l'Europe...' p. Louis Riscodoni, Par. 1738. 1., Amst. 1740. 8. Engl. Lond. 1741. 2. (Der Bers. handelt, S. 1 u. s. von den Insticnsschen, E. 45 u. s. von den

Michen, G. 66 H. f. von Dem Trangolio iden, S. 118 n. f. von dem Englischen, B. 140 u. f. von dem Zigmlanbifcben und Bolldnbifden und G. 157 u. f. von bem beutiden Theater; und ob er gleich nies sends in tiefe Unterfuchungen fich einlicht: d zeigt fich doch allenthalben, wenn nicht. ber vollommen gut unterrichtete, boch ber um Unterricht bemubte, und unbeiangene Schriftfteller. ) - An Effay, apon the present State of the Theare in France, England and Italy .... Loud. 1760. 2. (Der Innhalt Deffels ben ift bereits vorber angezeigt; nur ein Ebeil davon gebort bieber. ) — Bemere lungen über die Theater zu Kondon , Paris und Wien, Gott. 1787. 8. gegen mel's De bie Lettres d'un Campagnard . . . Hannov. 1788. 8. gerichtet find. --

Bon ber Gefchichte, dem Beift, ben Zigenheiten u. f. w. des Italienischen Ebeaters besonders: La Drammaturgia di Leone Allacci, div. in sette indici, Rom. 1666.12. Berichtigt, vetm. sub fortges. (von Apost. Zeno) Ven. 1755. 4. (3f nichts, als ein alphabetis des Bergeichnig von italienischen Dranen aller Art.) - Bor bes Sciplo Dafe zi Teatro italiano, o sia scelta de Tragedie per ulo della scena. Ver. 1723 - 1728. 8. 3 B. findet fich eine lstoria del Teatro Italiano e disesa di effo. - Lettre fur les Speciacles d'Itaie, fur leur origine, fur les personnages u. f. m. in bem Mercure de France. Jenner 1726. G. 81 198. -Histoire du Theatre italien depuis la decadence de la Comedie latine, avec in Catalogue des Traged, et Comed. caliennes, imprim. depuis l'an 1500 usqu'à l'an 1660 . . . p. L. Riccobo-14 (Par. 1727 - 1731.) 8.4 B. Deutsch, was eigentlich aue Befcbichte gebort, nebft ricen Ausulgen aus ein vaar Ital, Tefpl. md aus der Calandra des Bibiena, im iten St. S. 135 u. f. von G. Eppr. Pefings Sheatral, Bibliothel. — In dem Theatre d'Italie bes Cebors, Par. 1758. a. 15 Bde. findet fic eine turge Befchichte er italienischen Babae, eine Bergleis

dung mit ber frangbiliden, unb Nach. eichten von den begmatifden Dichtern der "Italiener. — Bep bes Ant. Planelli ital. lieberfenung ber Formepfchen Principes elementaires des, belles lettres. Nap. 1767. 8. if eine Breve storia del Tentro italiano befindlich. - Bor der Virginia e Cleone', Trag. di Piet. Bîchierai . . . Pir. 1767. 8. feben Alcune considerazione sopra il Teatro. welche Rlagen über ben Berfall , und ben gegenwartigen Buffand bes Theaters in Italien enthalten. - View of the cufroms, manners, drama of Iraly by S. Sharp, Lond. 1768. 8. monegen Biuf. Baretti f. - Account of the manners and customs of Iraly, Lond. 1768. 8. forieb, in welchem bas nite und 12te Cap. von ber Weichichte bes ital. Drama bandelt. - In bem oten B. ber Opere di S. Bettinelli, Ven. 1783. 8. findet sich ein Discorso sopra il Teatro italiano, ber sueeft vor f. brev Erauerspielen Baffano 1771. 8. erfchien. und Deutsch im Theatertalender vom 3. 1779 gedruckt ift. — G. übrigens ben Art. Opera

Die, von dem Drama der Spanier handelnden Schriften sind ben dem Art. Comodie, S. 553 angezeigt. Bu dies sen tommen noch: El Desennagador del Teatro, Mad. 8. eine, meines Wissens, noch sortgesette Wochenschrift, welche von den vorgestellten Stücken Nachricht giebt. — Auch finden sich noch in den, der dem vorder gedachten Artifel, S. 55a angezeigten französischen Uebersenungen spanischer Lusspiele, einige, odwohlziemslich einseitige und küchtige Verträge zur Gesch, des spanischen Drama. —

Bon der Geschichte und den Eigenheis ten des Drama in Frankreich: Das, vordin angeschrte Mem. des Ed. Duclos, Sur les jeux sceniques des Romains, gicht auch-Nachrichten von denjenigen, qui ont precédé en France la naissance du poeme dramatique — so vie die Dissertaions des le Beuf (S.95) und die Poesses du Roi de Navarre, B. 1, S. 157 dergleichen von einigen, im

. 12tcn

naten Itabebundert in Franfreich gefcheles denen lateinischen Traverspielen. - Le Theatre françois en trois Livres où il est traité de l'usage de la Comedie. des auteurs qui soutiennent le Theatre. et de la conduite des Comediens. Lyon 1674. 12. won Sais. Chappus seau. (Das Berf entbilt mehr Schuts fceiften für bas Schausbiel und bie Schauspieler, als biftorifche Nachelchten.) - Histoire du Theatre françois jusqu'à Mr. Corneille, von Gern, v. 2005 tenelle, in dem sten &. f. Oeuvres bet Farifer Muss. von 1748. (Gehr genaut Muberfuchungen anzuffellen, mar nicht gontenelle's Sade : er war einer der erften. melder ben Troubadours eigentliche bramutifche Arbeiten aufchrieb. Mer, mas er eradbit, eradbit er febr angenehm.) --Sen dem Parnalle françois des Liton du Tillet, Bar. 1732. f. finden fich reflex, fur les spectacles françois, morin einige Radrichten entbalten find. -Bibliotheque des Theatres, contenant le Catal. alphabetique des pieces dramat, Opera, Parodies et Opera comiques, et le tems de leurs representations, avec des anecdotes sur la plupart des pieces . . et fur la vie des Auteurs, Musiciens et Acteurs, Par. 1733. 8. (Bon bem Abv. Maupoint, und febr mager, trocken und unstotig.) - Histoire du Theatre francois depuis fon origine jusqu'à prefent, avec la vie des plus célébres poetes dramatiques, des extraits exacts et un Catalogue raisonné de leurs pièces, accompagnés de notes histora et critiques, Par. 1734 - 1756. 12. 17 Bbe. ( Bon ben Gebrabern , Franc. und Cl. Barfait. Die Mustage geben nur bis in das erfte Biertheil biefes Jahrhuns berts; bas Bert ift mit vielem Bleife ger fibricben.) - Mem. pour fergir à l'histoire des Theatres, de la decadence des spectacles, et de leur renouvellement, in dan Merc. de France, December 1735 und gebr. Mpr. Man, Jun. Jul. August und October 1736. - Recherches luf les Theatres de France,

depuis l'année 1161, jusqu'à profess p. Mr. (Pierre Franc.) Godan de Beauchamp, Par. 1735. 4. in dam und g. in bren Sanben, und 1742, L 3 90. (Der Berf. fangt, wie es auch ber Titel befagt, mit den Troubadours m; und balt fich an den Mabreben des Ro Aradamus, deven Werth in neuern 3ci ten aber aur Gadge iins Licht gefest wer den if. Bornfalich icheint es ibm m die Fortschritte des Luftspieles, in Abd-Act auf Sitten und Gefinnungen zu ther su feva : von den Makerien und More litaten, Gotien ober Gottifen u. b. u. bandelt er febr kurz; mit dem Jobele wird er umfichablicher; und nimmt w da vier Zeitpunkte für die Komödie 🖛 als vom J. 1552 : 1573 ober bis m Gar nier: von biesem bis zu Al. Barbs, etc dem 3. 1622; von Barby bis an 9. Em neille, ober bem 3. 1637, und von bi ₩ pur Beit, mo er schrieb. Der deitte Hal bes Bertes liefert Nacheichten von ben felt bem 3. 1548 bis 1735 gegebenen femibilichen Balletten.) - Almanac der Theatre . . . Par. 1744. 18. (bet the fo viel ich weiß, nicht fortgefest worden tft.) - Les Spectacles de Paris, of Almanac histor, et chronol. des Thertres, avec . . . un catalogue de metes les pieces restées au Theatre dans les differens spectacles, les noms de tous les auteurs vivens, et la tifte de leurs ouvreges, Par. 1751.24. Jen gefest bis jest. - Effai fur la connoisfence des Theatres p. Mr. du Cla-108, Par. 1751, 12. - Tablems dramatiques, contenant l'abrégé de l'histoire du Theatres françois, l'esbissement des Theatres à Paris, un Dictionnaire des pieces etc... p. Mr. le Chev. (Charl. de Fieux) de Mouby. Par. 1752. 12. und bieju in der folge Supplemente, welche, mit dem erfict Mammen, endlich, unter dem Litel: Abrégé de l'Histoire chronol. 🗗 Theatre franc. Par. 1780. 12. gehraft merben find. - Repertoire de tous les, ouvrages restés au Théatre frangois, von chend. Par. 1753. 12 -DiôioMichionaire portatif des Theatres, p. fr. de Leris, Par. 1754.8. - Lettes histor, et crit. d'un Comedien de iolconde, ou Critique du Theatre ranc. f. l. et a. 8. - L'observateur es Spectacles, ou Anecdotes thesmies, Par. 1756. 2. Haye 1762. 8. B. (von Fred. Ant. de Chevrier) dictionnaire des Theatres de Paris, ontenant toutes les pieces qui ont te representees jusqu'à present sur es différens theatres franc. et sur ceni de l'Acad. Roy. de Musique; les atraits de celles qui ont été jouées ar les Comediens italiens depuis sur retablissement en 1716 ainsi que les opera comiq. et principaux Spebacles des Poires St. Germain et St. ambert. Des faits anecd, fur les queurs . . . acteurs, actrices, danfeurs, lanseuses, Compositeurs de ballets to. . . Par. 1756, 12. 6 Bbe. 1758. 12. Bbe. (Bon ben Gebrubern Barfait.) huses de la decadence du gout sur s Theatre, où l'on traite des droits, les talens, des fautes des auteurs, les devoirs des Comediens, de ce ue la société leur doit, et de leurs surpations funestes à l'art dramatiue, Par. 1768. 12. 2 B. (von Charmtier) - Bibliotheque du Theatre rançois . . . . Par. et Dresd. 1768. 8. B. verm. 1770. 8. 3 B. (von dem Berg. , Balieres) — Le nouveau Spectasur, ou examen nouvel des pièces u Theatre, Par. 1769, 12, - In bem heatre françois, Par. 1769, 12. 14 8. eldes die bis dabin auf der Babne ge-Hebenen Stude enthalt, finden fich allernad bistorische Nachrichten über diese. itacte und die Berf. berfelben. - Anecetes dramatiques, contenant une otice de toutes les Trag. Comed, etc. mées à Paris et en province, les oms des auteurs, u. f. m. Par. 1775. 2. 2 8be. - Diction, dramat. conmant l'histoire des Theatres, les igles du genre dramazique, obserstions des maitres les plus célébres. ss reflex, nouvelles fur les spechacles, Erfter Theil.

fur le genie et sur la conduite de tous les genres, avec les notices des meilleurs pieces, le catal. de tous les drames, et celui des auteurs dramariques. Par. 1776. 8. 3 80c. -Journal dramatique, Par. 1776, 8. (Bon Merincourt; wie viel Stude aber bavon erschienen find, weiß ich nicht au bestimmen.) - Les trois Theatres de Paris, p. Mr. Desessart, Par. 1777. 12. - Discours sur l'origine et les progrès de l'art dramatique (in grantreich nahmlich) vor dem gten Eb. ber Annales poet. Deutich im Laschenbuch für bie Schaububne vom 3. 1780. - Effais historiques sur l'origine et les progrès de l'art dramatique en Françe, Par. 1784-1786. 16. (Das Wert gebort aur Petite Bibliotheque des Theatres, und begreift nur, auffer Rachrichten von ben frühern Mofferien, Morglitdten, Sare cen u. b. m. bie Gefchichte bes Trauerspieles bis auf Barbo. In den folgenden Banben bat die Defchichte des Luftipieles geliefert werden follen; ob und mas ba von erschienen ift, weiß ich nicht?) ---Costumes et Annales des grands Thestres de Paris. Par. 1786 H. f. 4. mit v. A. jahelich 48 Nummern. (Ob mehe als swen Jabrgange erfcbienen find, meiß Die Bracht des Bertes abgen ich nicht. rechnet, enthalten fie nichts vorzügliches: die vornehmften Schaufvieler und Schaue spielerinnen find in den wichtigften ibreg Rollen barin abgebildet, und Radriche ten von ihrem Spiel und ben neuen Staden darin getiefert.) — — Die., von der Geschichte des italienischen Theas ters zu Paris bandelnden Schriften find bep dem Art. Comódie, G. 563 anges G. übrigens auch die Art. Bal. fûbrt. Oper, Operette, Parodie, let, Transrípiel n. d. m. — -

Bon der Geschichte, den Eigenheiten u. s. w. des Englischen Theaters: Ein Berzeichnis von englischen Schauspielen sindet sich ben der Tragisombdie, The careless Shepherd, von Sp. Gose, Land. 1656. 4. verm. von Fr. Lirkman, 1661. (Neusers mangelhaft und nachs 3 &

14tia.) - Short Discourse on the English Stage, ben Rich. Bledmon's Love's Kingdom. Lond. 1674. 12. - Momus triumphens, Lond. 1687. 4. und eben daffelbe, unter bem Eitel: A new Catal. of english Plays, cont. Comedies . . . Lond. 1688. 4. Seht verm, und verb, fo wie anders geordnet, mit ber Wuffchrift: An Account of the english dramatick Poets, of some Observations and remarks on the lives and writings of all those that hawe published either Comedies, Traged. etc. in the english tongue, by Ger. Langbaine, Oxf. 1601. 8. (60 mangelhaft bas Wert auch ift: fo febr ift es benn boch von ben folgenben Schrifts Rellern über diefe Materie benüht more ben.) - Lives and Characters of the English Dramat, Poets. . . by Ch, Gildon, Lond. 1698, 172. 8. (Ein Muss and and bem Berte bes Lanabaine mit Bufiten) - Historia Histrionica: an histor. Account of the English Stage, Thewing the ancient Use, Improvement and perfection of dramatic representation in this nation, in a dial, of plays and players, by Jam. Wright, im 3. 1699 gefdrieben ; und im isten B. her Select collection of old plays (G. 337 der Ausg. von 1780) abgebruckt. - Comparison between the two Stages (als fo viel Schauspielhaufer bamals in fondon nur waren) by Mr. Gildon, Lond. 1702. 8. - Roscius Anglicanus, or histor. View of the Stage ofter being suppressed in 1644 to the restoration . . . by J. Downes, Lond. 1708. 8. - A complear Catalogue of all the plays that were everyet printed in the english language.. L. 1714. serm. 1726. 8. - State of the case between the Lord Chamberlain and the Royal Comp. of Comedians . . . Lond. 1720. 8. (Ueber die, von dem erftern befohlene Berfchliefung bes einen Schauspielhauses.) - Poetical - Register, or the Lives and Characters of all the English Poets, with an account of their writings . . . by G. J. (Giles Jacob) Lond. 1723. 8. 1% 1733. 8. 2 B. mit K. (Das Wert if jost auf lanabaine's Arbeit negennbet, sic viel forgfaltiger ausgearbeitet, und w allen folgenden Schriftliellern iber bick Materie benüst worden.) — Defence of the Stage against Law by J. Dennis, L. 1726. 8. (Sben auch in Betuf eines Schaufpielhaufes.) - Historical View of the Stage, von Colb. Cibic. ben der Apology for his own life Lond, 1740 und 1750, 8. - History of the English Stage, Lond. 1741. 8. (3ch babe bas Wert, als von I Betterton verfaßt, angeführt gefunden: W aber biefer fcon im J. 1710 farb, und if auch nicht, in f. lebensbeschreibung w Cibber, ein foldes Bert angeschriebes wird: fo ware es magita, bag es nicht, als bas vorbergebende ware. ) — Dk, vor ber, von Dobsley berausgegeienes, Select Collection of old Plays, Load 1744. 8. 12 9. verb. 1780. 8. 12 9. 10 findliche Boerede enthalt gute Radio ten von ber englischen Babne, mich in der neuen Ausgabe mit einem Copple ment vermebrt worden iff. - A Lift & all the dramatic Authors with fome account of their lives, and of all the dramatic pieces ever publish'dia the english language, to the Year 1747. von Whinfop, bey bem Tranci felcl Scanderbeg, or Love and iberty, Lond. 1747. 8. - Bor km sten B. von Barburtons Shafesp. fent. 1747. 8. Anden üch Untersuchungen ibe den Urfprung und die Eigenbeiten bei engl. Drama. - The Companion w the Theatre, or a View of our most celebrated dramatic pieces, Load 1747. 12. 2 3. 1760. 12. 2 3. - The brittish Theatre, containing the Lives of the english dramatic Poets, with an account of all their plays. together with the Lives of most of the principal actors as well as Poeth to which is prefixed a fhort view of the rife and progress of the Engli Stage, by Will. Chetwood, Land 1749 UND 1752, 12. (Das Wat if is 16 ala

then Ausaabe biefer Theorie, au Kolae er Nadrichten von anbern Schriftellern. mter einem unrechten Litel angeführt, md weit zu frub in das vorige Jahrhuns èrt, Aciest. An und für fich felbft if s nicht allein duferft nachlaßig abgefast mb voller Unrichtigfeiten, fonbern auch oller eigenmachtiger Erfindungen.) discellaneous Differtat, histor, critic. ad moral on the origin and antimity of Malquerades, plays, poetry . . by A. Betson, Lond: 1751.8. -The guide to the Stage, or felect Inbractions, Lond. 1751. 8. - The kamatic Cenfor, L. 1752. 8. ciq Btud, von Com. Derrid. - Rem. in the present State of the Stage of Breat Brit, and Ireland, Lond. 1953. Theatrical records, Lond. 1756. 12. (Gebr unsuverläßige Rache. on ben bramat. Dictern und ihren Berm) - Two Dissertat, on the Theanes, by Theoph. Cibber, Lond. 756 und 1759. 8. (Chefterfields bea annte Rebe für die Brenbeit des Thege ers ift darin mit abgedeuckt) - The heatrical Examineer, Lond. 1757. 8. Theatrical review, or Annals of the Drama, for the Year 1757. Lond. 758. 8. - On the original and the refent State of the Drama, Lond. 758. 8. - Critical reflex. on the old ngl. dramatic Writers. Lond. 1760. . und vor Bhil. Massingers Works. and. 1766 und 1779. 8. 4 ., fo wie ben profuifden Schriften ibres Berf. L. Colmanns, Lond. 1787. 8:38. he history of the Theatres of Lonon and Dublin, from the Year 1730 the present times, by Benj. Victor, ond/1761-1771,12. 3 Bbe. - Thearical Disquisitions, Lond. 1763. 8. - Companion to the play - house, r an historical account of all the dralatic Writers and their works, that ave appeared in Great Britain and eland, from the commencement of ur theatrical exhibitions . . . Lond. 764. 8. 2 B. Gebr verm. und verb. pter bem Litel: Biographia dramatica,

or a Companion to the Play-house . . . . Lond. 1782. 8. 2 9. (Der Berf. diefes Werfes, meldes in feiner Art bas auverläßigfie ift, war Dav. Erstiner Bas ter. ' Es ift nach bem Alphabeth georbs net ; in der awenten Aufl. enthalt der eifte Sand die Nahmen der Dichter, und der swepte bie Rabmen ber Stude, beren überhaupt mit Annbegriff von Overn und Operetten, 3410 finde) - On the origin of the english Stage, ein Muff. im. iten B. G. 126 ber Reliques of anc. Poetry, Muss. von 1765. - Theatrig cal campaign for 1766 and 1767. Lond. 1767. 8. — The theatrical monitor, or Stage Management and Green - Room laid open, Land. 1762. 8. - The Coventgarden Chronicle. Lond. 1768. 8. - The dramatic Cenfor. L. 1771, 8. 8 B. (Unter ben vere fdiebenen, vorber angeführten Schriften, welche Nachrichten und Aritifen von den. in den verschiedenen Jahren vorgestellten Studen und dem Spiel der Schaufpieler liefeen, ift diese eine der bessern.) -Essay on the satisfical entertainement of the Stage, L. 1772. 8. - Theatrical Review . . Lond. 1772.12. 9 3. - Theatrical Museum, L. 1776. 8. - Playhouse Poket Companion cont. an account of all the dramatic authors, with a list of their works. L. 1779. 12. (ein unjuverläßiges, elendes Beschmiere, ) - Theatrical remembrancer, by M. Egerton, L. 1788. 8. - - Auch find noch, von auswartigen Schriftftellern, verschiedene Rachrichten åber die englische Bahne vorbanden, als Lettres sur le Theatre anglois . . . Par. 1752. 3. 2 3. - Esfai histor, fur l'origine et les progrès du Theatre anglois, in dem iten B. G. 26 u. f. ber Variétés litteraires, Par. 1768. 12. 4 B. - Und in den Werfen bes B. v. Boltaire B. 61, Ausg. v. Beaumarchais finden fic verschiedene bieber geborige Aufsage, als De la Tragedie angloise unb de la Comedie angloise, Deutsch, nach ber erften Musg. in den Lettres fur les Angl. Par. 1733. 18. in bem iten St. 31 2 **B**, 96

6. 96 u. f. ber Bentr. jur Sifferie unb Mufnahme bes Theaters; Du Theatre Anglois, ebenb. Lettre à l'Acad. franc. im 64ten Bbe. beren Junhalt jum Theil foon in bem' - Appel à toutes les nations de l'Europe, des Jugemens d'un Berivain Anglois (Some's, Berf. her Elements of Criticism) ou Manifeste au sujet des honneurs du Pavillon entre les Theatres de Londres et de Paris, Par. 1761. 8. abgebeucht mar. - Gefdicte ber englischen Schaubube me, von Botth, Epbe. Leffing, im 4ten St. Giner theatralifden Bibliothef. Betrachtungen über bie englifche Schaus babne, in dem sten St. bes erften Wos. ber Gamml. aus ber neueften brittifden Litteratur, Grem. 1772. 8. (And 3mat nur aus bem Engl. aberfest; ba ich aber bos Original nicht genau nachzuweifen weiß, mogen fie bier ihren Plas einneb. men.) - G. abrigens die Art. Comodie, Oper, Trauerspiel, Schaus Mieltunft, u. b. m.

Bon ber Befdichte, ben Gigenheiten, u. f. w. des deutschen Theaters übers baupt : Eritifche Betrachtungen und freve Untersuchungen jur Aufnahme und Berbefferung ber beutiden Schaubuhne, Bern 1743, 8. - Rothiger Borrath jur Ger fdicte ber beutschen bramatischen Dichte tunff ; oder Bergeichnif aller beutfchen Lequer . Luft : und Singspiele, bie im Deuck erschienen von 1450 bis zur Halfte bes jegigen Jahrhunderts ... von Chrfish. Bottfcbeden, Leips. 1757: 1765. 8. 2 Eb. woau eine kleine Rachlefe . . . von Gottfr. Chriftn. Freisleben, Leips. 1760. 8. cts fcbien. - Briefe, über bie Ginführung des englischen Beschmacks in Schauspielen, von R. Chr. Kangler, Leips. 1759. 8. -Gadicte bes deutschen Theaters, vor bem 4ten Eb. von J. Fr. towens Schrife ten, Samb. 1763. 8. (febr mangelhaft und unrichtig.) - Das Partere . . . von Ch. **B.** Schmid, Erf. 1771. 8. (Nachr. von der Rochischen, Seilerischen und Dobbes Unfchen Gefellich. und ben von ihnen in Diefem J. gefp. Staden) - Beptrage dagu (febr fichlechte) leips. 1771. 8. —

Thedierdronif . . . berausg. von Chia. S. Somid, Glegen 1779. 2. (Rade. we bem Jabre, worln bie Schrift erichin.) - Ragazin pur Befch. bes beutiden Theaters, von J. J. A. von Sagen, habe 1774. 8. Erfies St. (Sehr gut, baf el ber biefem erften Stude geblieben if.) . Chronologie des deutschen Theaters (Leini.) 1775. 8. (Benn gleich nicht wie fidnbig, boch immer noch bas vollfände fte, mas mir über tinfee Bubne beten. Wer freglich find bie Eigenheiten unier bramatifchen Werfe und Scheiftfieller mei nicht binidnalich barin auseimander gejest und characterifiet.) - Ebentertalente . . . Gotha 1775 v. f. 24. (3ft bis jut fortgefent, und enthalt, unter anben. Bergeichniffe ber lebenben beamatichen Schriftfieller, und Lontanfiler, fo mit ber , jahrlich , ericheinenben verichiebena bramatifchen Schriften , und Radriden von unfern verichiebenen Schaufpielen fellschaften.) - Theatergeitung, Ilen 1775. 8. 42 St. (Bon eben bem Bertie. wie bie gewöhnlichen Beitungen.) -Bentrage gur Gefchichte Des bentiden Theaters, Berl. 1776. 8. 3 Stude. -Mg. Bibliothet für Schauspieler w Scauspielliebhaber, Frankf. 1776. 8. 4 St. - Bagatellen , Litteratur mi Theater . . Daffeid. 1777. 2. und 67 St. (Enthalt einige gang gute Beurtheilm gen von neuen Staten.) -Journal für Deutschland . . . Gotha 1777 1787. 8. 24 St. — Eltteratur s und Then terzeitung , Berl. 1778 + 1784. 8. (Docher gegangen war biefer Zeitung bas "Bert nifche Litterar. Wochenblatt, Berl, 1776 1777. 8. 4 95. worin fich fcben Radrid ten von unferm Ebeater finden. fest murbe jene Beitung, unter ber wie fdrift:) Ephemeriden der Litteratur mi des Theaters, Berl. 1785 + 1787. 8. 118 feit diefer Beit führt es ben Titel: 2009 len bes Theaters, Berl. 1788. 8. bis jet 6 hefte. (Unterhaltend durch Revistis ten. ) - Lafchenbuch für Schanfpielet und Schauspielliebhaber, Offenb. 1779. 12. Orbstentbeils aus andern Schriften w fammen geschrieben.) - Die Baierifter

Bevtrage gut foonen und natifchen 216fcratur, Manchen 1779. 8. enthalten bes ten auch zur Geschichte unfers Drama --Dramaturgifde Radrichten, Bonn 1780. 3. 2 St. (Entbalt einige febr aute Bers -Miederungen verschiedener bramatischer Stude.) — Theatralifcher Zeitvertreis . . von Eb. Fr. Lorens, Regensb. 1779 -1780. 8. 2 Eb. (Es findet, unter andern blechten Dingen, auch eine, frenlich aber nuch nur ausgefdriebene, Gefdichte un. ers Ebeaters bis-jum 3. 1727 fic darin.) - Dramaturgifde Fragmente von J. F. Boint, Ords und Leipz. 1781 - 1784. 8. 1 9. - Angemeiner Theatralalmanach, 10m 3. 1782. 2B. 1782. 8. - Ueber ben Buffand des deutschen Theaters, von 3. J. Chr. v. Reck, Erl. 1787. 8. (ber aber baburd nicht verbeffert werden wird.)-Reues Theater . Journal für Deutschland. keipz. 1789. 8. 2 St. — Dramatisches. Bantheon . . . von S. W. Senfried, Berl. 790. 8. - - Befondre Radeichten wa ben vornehmften beutiden Bubnen. mb Schauspielergefellichaften, als ber au Wien: Ebeatralandmach von Wien. Bien 1765. 8. 3 Eb. - Briefe über die Biener Schaubahne, Wien 1768. 8. 10. (von Jos. v. Sonnenfels) — Dramaturgie, Litterat. und Sitten, Wien 1769. 8. (Diese Schrift, wolche an und he fic felbit folecht ift, verliert, als Fortsegung der vorigen betrachtet, allen Berth.) — Freymuthige Erinnerungen m die deutsche Schaubabne über die Bors tellung bes Brutus, Wien 1770. 8. (von Sonnenfels) — Theaterfalender pon Bien, von einigen Freunden ber beutschen Schaubahne (heufelb) für bas J. 1772. B. 1772. 12. Für bas 3. 1773. tbend. 12. Dritter Theil 1774. 8. -Benaue Nache. von bepben IR. Schaus labnen . . . von Job. S. Frbr. Maller, Presb. 1772. 8. 2 St. Fortgesett unter den Liteln: Theatralneuigkeiten, Wien Geschichte und Tagebuch ber 1773. 8. B. Schaubahne, Wien 1776. 8. - Ale manach des Theaters in Wien . . . Wien 1775. 8. — Siftorifc fritifte Theaterhronif, Wien 1775. 8. — Dramatischer

Antifeitifus von Wien 1775. 8. 10 St. ---Wienerische Dramaturgie, 2B. 1776. 2. 25 St. - Lafdenbud des Wiener Theaters , Wien 1777. 8. (von dem Berf. bet Dramaturaie) - Lurigefaste Nachriche ten von ben befannteffen beutichen Das tionalhabnen, und von dem A. A. Natios naltheater ins besondre . . . B. 1779. 8. 3 Th. und fortgef. unter ber Aufschrift: Journal von auswartigen und beutschen Theatern - Dramatifde und andre Sfiggen, nebft Briefen über bas Theas terwesen ju Wien, von J. g. Schint, Wien 1785. 8. - Auch gehören, im Sangen, die vorber angeführten bramaturgifden Fragmente von J. f. Schink au ben befondern Schriften aber die Bies ner Schaubuhne, weil fie nur Bergliebes rungen und Beurthellungen ber bafelbit gespielten Stucke, aber frenlich Beurtheis lungen von allgemeinem Berthe, enthale ten. — — Bu Berlin: Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin . . . von C. D. Blamite, Berlin 1781. 8. - - 30 Samburg: Ueber die Samburgifche Bubne, an S. Prof. G. in G. Samb. 1772. 8. amen Schreiben. - Etwas Dras maturgifches, einige fliegende Rhapfobien gur Nachlefe, aus ben Archiven ber Ers fahrung, Samb. 1774. 8. - Theatralis fces Wochenblatt, hamb. 1775. 8. -Briefe über die Ackermannische und Sas moniche Schauspielergesellsch. zu hamb. Berl. 1777. 8. — Dramaturgifche Mos nate von 3. 8. Schint, Sometin 1790. 8. (Much biefe Schrift geht, im Gangen, Die Ges fcbichte unfere Deama, aberhaupt in fo fern an , als fle nicht allein Unzeigen bes verschiebenen Eindruckes, ben ein unb baffelbe Stud auf die verschiedenen Publis fums von Deutschland gemacht, und Bete gleichungen ber verfchiedenen Borfelluns gen bavon, fonbern auch furge Dachr. won mebreen Babnen entedlt.) finden fic befondre Nachrichten von diefer Babne in ben Unterhaltungen, in bem Mag. beutschen Bochenblatte, Samb. 1774 u. f. u. a. m. und G. E. Leffings Sams Burgifche Dramaturgie ift, unter den theoret. Schriften, angezeigt. - - Bu Gos tba: 313

aba: Unpertelifde Gefdicte bei Go thaifden Theaters, von E. J. Bagens feil, Mannh. 1780. 8. — — Zu Dres. Den und Leipzig: Ueber die Leipziger Babne, an D. 3. 8. Lowen, Dreeben 1770. 8. amen Schreiben. - Briefe . . . bie Geilerifde Bubne in Dresben betref. fend, Dresd. 1775. 8. -Dramaturais fcher Briefmedfel über bas Leipziger Zbeas ter , im Sommer 1779. Leips. 1780. 8. n. a. m. - Berner entbalten Bestrage ant Befchichte unfere Drama: Thea terfreund, Peag 1775. 8. 25 St. - Briefe Aber bie Geplerifde Gefelich. und ihre Borfellungen ju Frankft. a. DR. 1777. 8. 16 St. - Mannheimer Dramaturgie, Manub. 1779. 8. 9 St. - Briefe uber die Bubne gu Cobleng, Frft. 1788. 8. -Laget, der Mannger Schaubuhne, 1788. 8. fortgef. unter bem Litel, Dramaturgis fche Blatter. - Dramaturgifche Blats ter von Br. v. Anigge, San. 1789. 8. - Und ber der Menge unfrer Schaufpielergefell. schaften (beren mehr als 20 find) und unfeer Schreibfertigfeit, finb Schriften biefer Art noch mehrere vorhanden, bie in der Chronologie des Theaters, und im Theaterfulender fich angezeigt finben. Much enthalten verschiedene unserer Beitschriften, als ber deutiche Mertur, bas beutiche Museum, die Olla Votriba, u. a. m. noch mancherlen hieher gehörige nachrich.

Berner geboren, ju ber Beschichte Des Drama überhaupt die, manchere ten, wider und für daffelbe geschriebes nen Schriften. Es bat, von je ber, Begner gebobt, fo gut unter den nichte . ebrifiliden, als ebrifiliden Boltern. Unter ben Griechen foll icon Solon (Diog. Laert Lib. I. c. 2. N. XI. vergl. mit Mutarchs Solon, Op. &. 1. G. 95. B. C. Bd: Freft.) bem Ebespis bas Spielen unterfast baben; und Plato's Musipruche äber alle, nachabmende Poesse (De Republ. Lib. III. und X) find befannt. Ansbrücklich aber gegen bas Drama kand guerft ber Ahetor, Mel. Arifides (wels den Quabrio, Stor. e Rag. d'ogni Pocfra. Vol. III. P. 2. G. 15. in den befanne

ten athenienfichen Selbberrn, Arifibet, vermandelt hat) in dem , an bie Sman nder gerichteten, sumpoudeur. meg) röjen den numuden (Oper. ex ed. Cant. 8.4 6. 274) auf. — Bon rómifchen Schille fellern ift , meines Biffens , uldes , me mittelbar, miber bas Drama felbe geforieben worden, wenn gleich die Schaw fieler, aus manderlen Branben, (mde de in Marg, Frebers Schrift , De existimatione deque causis amirrendae existimationis, Bas. 1591. Lib. Ill. c. 28 angeführt worden find) ebries ben ihnen maren, und die theatralifchen Boes fellungen ju verschiebenen Beiten, von manden für nachtheilig, ober unanfidne gehalten murben. — Unter ben ebristlichen Schriftfiellern, waren die Litchenudter, wie fichs gebührt, Die em ffen, welche das Drama verbammten. Tertulign schrieb ein Buch bagegen (De Spectacul. Lib. Oper. B. 1. G. 8. Wirc. 1720. 8.) und in ben Werten des Es prian (B. 2. G. 121. Wirc. 1782. 8.) is det sich eine ahnliche Schrift, so wie, in mehrern Lirchenvdtern, als in ber 4ten homilie des Bafilius, in der isten bet Chryfoftomus on die Antiochier . im Ame brofius, und Suguffinus, einzele Stellen Auch maren bie Schauspiele bagegen. ihrer Beit ju gengu mit ber berrichenben Religion verbunden, und diefe mit ber ibrigen su menia übereinfimmend, als bof fie nicht, mit einigem Recht, fic wider se batten auflebnen fonnen. Ibee Grande find in einem Brogram von Mis. 6. Bald, De Theatro primis Christianis exoso, Schleus. 1770. 4. 50 fammelt. lind, obgleich, in der folge, die driftliche Geiftlichkeit felbft, eben fo wie die beibnifde, die erften Schaufick, unter bie Chriften, burch bie Mafferies, ober, noch früher, burch Aufgage, Den cefflonen, die fo genannten Rarren : bab Cleisfefte , u. b. m. einführte : fo bat fie denn doch die anfändigern und vernänftigeen Schauspiele, so balb diese nicht mehr mit Religionsgebrauchen verbunden me ren, felten, ober gar nicht, leiben wols len, und gange Kirchenversammlungen,

nis die du Elvira im I. 305 (Can. 62 und 67.) ju Arles im J. 314 und 542 [Can. 5] 30 Bourges im 3. 1548 (Can. 4) haben, mehr ober meniger Berbammunges petheile über die Bubne, over über die Schauspieler ausgesprochen, so wie Laven and Geigliche gegen fie geschrieken. Bon **Icalienern find unter blefen: Carl Bors** tomaus (Das auf seine Veranlaffung ges driebene Bert, welches zu Loulouse 1622 redetickt worden fenn foll, und in der Bibrift, Ueber bie Sittlichfeit bes Zheas ters. S. 109 angeführt wirb, ift mirnicht naber befannt. Aber ebend, finden go ieine, aus den Verhandlungen des Maps andifden Conciliums gezogenen Mennuns gen über das Theater; und zu Paris ind, im 3, 1664. 19, ein Traire contre les Danfes, et les Spectacles, welcher ibm maefdrieben wird, fo wie, in neuern Belten, Veri Sentimenti di S. Carlo Borromeo intorno all Teatro, eretti da' sue lettere, R. 1753. 8. und S. C. Borromaei opusculum de Choreis et Spectaculis in festis diebus non exhibendis ebend. 1753. 8. gedruckt morden. Das Sonderbarfte ift, das mehtere Schrift. Beller eben biefen fo genannten Beiligen unter die Bertheibiger der Schaububne pefest, und ihm fo gar, gleichsam Bers befferungen bramatifcher Arbeiten juges idrieben baben, wie g. B. Dic. Barbleri, kn f. Supplica, Bol. 1638. 8. Rap. 38. and Riccobont, in f. Hist. du Theatre Italien B. 1. Ch. VI. G. 58 u. f.) -Bbil. Reri († 1595. Auch erft in neuern Zeiten, Rom 1755. 8. find, unter bem Ettel: Veri Sentimenti, die Mennunden dieses Mannes über das Thegter, aus einen Schriften gezogen, erschienen.) --Die erften Schubschriften für das Theas er erfchienen in Italien, im Anfang bes izten Jahrhundeetes, nahmlich II Proogo di Giov. B. Andreini, Ferr. 1612. L. (Er enthalt eine Sammlung ber, su Bunften ber Schauspiele und Schauspieer, von verschiedenen Gefengebern geges benen, und eine Brufung der, wider fie sorbandenen Gefete.) - Frutti delle moderne Comedie, di Piet, Mar. Céc-

chini, Pad. 1616, 1628, 4. (Das Wert if bereits, Art. Comodie, G. 529 uns ter benienigen angeführt, welche Dadrichten von der Comodie aus dem Stegreif Der 3mect beffelben ift aber entbalten. eigentlich Berfbeibigung des Theaters und ber Schausteler.) - Discorso familiate di Nic. Barbieri intorno alle Comedie moderne. Ven. 1628. 8. and febr verm. unter bem Eitel: Supplica ... Bol. 1626. A. (Er fucht zu zeigen, bag weder die Schauspiele noch die Schauspies ler immer das find, und noch weniger bas fenn muffen, mofür fie ausgegeben werben, bağ bie, von ben Kirchenudtern verbammten Luftbarfeiten biefer Met, von caus andrer Beidaffenbeit maren, als bie fpgtern, u. b. m. Angehangt ift bemt Berte eine Sammlung von Stellen aus ben Schriften bes Thomas von Aquino,... bes Antonius, bes Rannerius, und andrer Theologen, worin die Schauspiele, unter gemiffen Bebingungen, geffattet werben.) - Gegen diese Schriften erschienen: In Actores et Spectatores Comoediar. Paraenesis, Auct. Fr. Mar. del Monacho, Sicolo, Parav. 1630. 4. unb ---Della moderazione christiana del Teatro. di Gian, Ottonelli, Fir. 1645 -1649. 4. 3 B. (Jene Bertheibiger bes Theaters batten baffethe baburch, das fie auf einer Berbefferung beffelben beffanden, gu vertheibigen gefucht. Diefe wird bier für unmöglich ertiart, und also bie gante lice Abichaffung beffelben angerathen.) -Circoncisione della Comedia, Fir. 1648, 4. (Eine, von Al. Adimari, aus bem Spanischen bes Jac. Alberto übers septe, und am Neujahrstage gehaltene, possiceliche Predigt.) - Traité de la reformation du Theatre p. L. Riccoboni, Par. 1743. 8. Bon einem Manne, welchen bas Theater fo gut fannte, wie diefer, batte man bergleichen Borfclage nicht erwarten follen; und wofern nicht ein Mond fie ibm dictiet bat, muß ber gute Riccoboni doch Billens gemefen levu, fic ben Donden baburd gefallig gu mas den.) - Collectio Dissertation. de Spectaculis, Auct. Franc. Dan. Concinna, 34 4

ciana. Ord. Pred. Rom. 1752. 4. (Das Wert foll auf Beranlaffung Benebiet bes 14ten geschrieben fenn; und entbalt Ausjuge aus den Rirdenferibenten gegen bas Theater. - Consultazione teologica morale . . . Rom, 1754. 8. (Borgebliche Grande, warum man bas Ebeater nicht besuchen barfe.) - Lo Specchio del Disinganno . . di Zacch. Scefani (Begen bas Theater fo wohl, als gegen ale. Carnavals Buffbarteiten gerichtet.) - Theatrum modernum bonis. moribus exiciofum, populorum infuper politicae felicitati contrarium, Differtat, theol. Auct. Paulus Rulfus, S. Theol. Doctor. . . Mediol. 1770. 8. (Die befannten Granbe, verbunden mit den mit den Menuungen verfchiedener Bis fchbfe von Rom und Carbindle.) - Much find noch von verschiedenen Bifchofen au Mom, als Innocenz 12t., Klemens 11t., Benebict 14t., Riemens 19t. u. a. m. Breve vorhanden, welche das Theater verdammen. — - Bon fpanischen Schriftftellern: Job. Mariana bat, in feinem berachtigten , gu Baris öffent. lich verbrannten Berte, De Rege et Regis Institutione, im sten Buche ein eigenes Kapitel, De Spectaculis einee. schaltet, worln er behauptet, bas nur verfehrte Menichen bas Theater biligen. tonnen , daß die Regierungen es bloß jus laffen, nicht billigen, u. f. w. - Tracado de las Comedias en el qual se declara si son licitas, por Fructuoso Bishe y Vidal, Barcel. 1618. 8. (206 Befuchen bes Theaters geboet, bem Beef. gu Bolge, gu ben , burch bas Evangelium verbotenen, Dingen.) - Trattado in defensa della Comedia, von Calberone (†1687), bellen Erfceinungsigbe mir nicht befannt ift. - Triunfo fagrado de la conciencia, por D. Ramire, Salam. 1750. 8. (Das Bud foll auf ben Das giftat sa Burgos fo viel Einbruck gemacht baben, bas er ein neu erbautes Ebeater wieder einreißen laffen. Der Berf. findet alles darin gefdhelich, bie Menge ber Bufdauer, Die Schaufpieler, ben Innhalt ber Stude und ihre Borfiels

(1908.) - Bon fransolischen Schriftkellern: Tracharus contra falutiones et choreas per Pastores Ecciefine gallicanse, Par. 1581, 3. (Off Eitel befagt ben Nanhalt) - Aranches von Gales (+ 1622. Gebet, kiner Sie funft nach , bieber. Wer erft in neuem Beiten bat man au Rom, 1755. 8. mitt der Aufschrift: Veri Sentimenti... die Mennungen biefes berabmten Beilib den über bas Theater, moein er foldel, wie fichs siemt, verbaumut, aus f. Sorb ten actoren, berausaeachen.) - Apologie du Theatre, p. Mr. de Scudery, Par. 1639. 4. - Traite de le Comedie, von Ricole, gefdrichen unt I. 1658, im sten B. f. Essais de Monde, und veranlast burch bas Projec pour k retablissement du Theatre franc. M d'aubignac, Par. 1657. 4. moria bick, unter ben liefacben ber Unvollfommenheit des frangdischen Theaters, auch ber so meinen Glauben, baf es einem Chifin nicht zieme, baffelbe zu befuchen, und M. den Schauspielern, durch die Besete auch legte Chriofigfeit feut, und biefe Urischtt wegzurdumen flicht, welches Ricole fle unmöglich und gefährlich ertiart. -Lettre fur les desordres causes par la Comedie à Paris . . . p. Mr. Bourdelot, Avocat, Par. 1660. 12. (11) in Paris vorgebende Unoedungen mb Ausschweisungen sollen von der Komitte fith herschreiben.) - Differention fur la condemnation des Theatres, Par-1666. 12. 1694. 12. von Aubignat. (Et wiberlent die, wider das Theater weiter angeführten, und vorzäglich auf bai im febu und die Aussprüche der Airdenville gegrändeten Berbammungen des Thesial baburd , bas er ben Unterfchied gwifchen ben beibnifchen und deiftlichen Schaufe len, wie die vorber benannten italien fchen Applogiften, Barbieri, Andreini L a. m. ju zeigen fucht.) - Traite de le Comedie et des Spectacles . . . p. Mr. le Prince de Conti, Par. 1666. 12. (Seine Cimolife bagegen granden fic ber auf, bas bas Schaufpiel bie Leibenidel ten west und nahrt.) — Instruction

für tes Spectacles publics . . . Have 1640. 12. Deutsch, Koln 1674. 8. von Und. Rivet, einem reformisten Beiflichen. in beffen Werten fich biefe Schrift auch Inteinifch findet. (Beil Die Schauspieler Bewinn, und die Zuschauer blos Veranajen im Theater fuchen, balt er bas Schaus piel für unerlaubt.) — Procès fur la Danse et le Theatre entre Phil. Vincont, et un des Messeurs les Jesuites (bem B. Eftrade) Roch. 1666. 12. Das Wert befieht aus einem Briefmech. et amifchen den genannten Berfonen, mos 100 Bincent, ein reformirter Beifelicher, 196 Theater verbammt, und der Jesuit # vertbeibigt.) - De la Comedie, et le la Condemnation des Theatres, sie ste Abhandi. S. 258 u. f. in Ch. Soells Traité de la connoissance des sons livres, Par. 1671. 12. - Deense du Traité de Mr. le Prince de Sonti sur la Comedie et les Spestales, p. Mr. Jos. Voisin, Par. 1672.4. Der Berfaffer, ein Gelflicher und Docs prober Ebeologie, zeigt mit vieler, lange voiliger, weitschweifiger Belehrfamtelt, uf bie, von bem Peinjen Conti vorgerachten Grande gegen bas Theater volls ommen mit ben Mussprüchen ber Riechen. dter übereinstimmen.) - Traité de la Bomedie, ben ber Education chrerien-10, Par. 1672. 12. (Die Romodie als in Berberb der Ergiebung bargeftellt.) e Thearre françois . . . Lyon 1674. 2. (S. vorber, S. 720 a) - Lettre l'un Theologien illustre ... vor bem Cheater bee Bourfault, Par. 1694. 12. mb in den folgenden Ausgaben, unter em Eltel: Lettre d'un Homme d'erulition, et de merite, consulté par 'auteur pour savoir, si la Comedie seut être permife, ou doit être abblument defendue. (Diefer Brief verwahrscheinlicher Weise weil er trfacte, infanglich får bas Werk eines Theologen tusgegeben murbe, großes Auffeben. Der Bater Caffaro, der, in seinen jungern Jahren, eine lateinische Schrift zu Guns ten der Komodie abgefaßt, aber nicht berausgegeben batte , murde für ben Bers

faller achalten: allem biefer liek fo gleich eine Lettre, Par. 1694. 12. und auch in den Lettres fur les Spectacles, des Desprez be Boiffo, Musg. von 1769 u. f. brucken, morin er fich bavon losfaat, ob er gleich ibm feine Schande gemacht bas ben mûrde. Es werden, von dem beil Thomas an , verichiebene Rirdenferibene ten bavon angeführt, welche bas anfians dige Schausviel gebilligt baben; die Ries dennefete bagegen, glaubt ber Berfaffer, meren nur gegen fconblide und anfibbige Schriften gerichtet, und die Erregung der Leibenschaften fer nur etwas Bufdliges. Und ausbrücklich bagegen erschienen, ober murben boch baburch veranlagt:) - 1) Reponse à la Lettre d'un Theologien, defenseur de la Comedie, Par. 1694. 12, 2) Lettre d'un Docteur de Sorbonné... au sujet de la Comedie, 3) Refutation d'un Par. 1694. 12. Ecrit favorisant la Comedie, Par. 1694. 12. (von dem V. de la Grange.) 4) Decision faite en Sorbonne touchant la Comedie, Par. 1694. 12. 5) Refutation des Sentimens trop libres d'un Theologien an sujet de la Comedie. P. 1694. 12. 6) Discours ou Trais tés histor, et dogmat, sur le Theatre ... fouffert et condamné après le premier siecle jusqu'à present, Par. , 1694. 1731. 12. von dem 9. Pierre le 7) Sentimens de l'Eglife et Brun. des Peres de l'Eglife . . . Par. 1694. 19. von einem B. Coutel. 8) Maximes et reflexions sur la Comedie, Par. 1694. 12. von Boffuet , in beffen Werten , im toten Eb. fie fic auch finben. Auch wurs ben, mabricheinlicher Beife, bren verichies bene, von bem Bifchofe gu Arras, in ben 3. 1695 - 1698 gegegen die Komobie ergangene Mandemens baburch verans . Die beste unter biefen Schriften ift die von bem B. Le Brun, well die Beuge niffe ber Rirchenferibenten am ordentlich. ften barin angeführt find. - Die Bors rebe vor bem Trauerspiele Jubith, von Boper, Par. 1695. 12. modurch biefer, meil bas Stuck aus bem alten Teffamente gejogen ift, bie Gegner bes Theaters 3um 315

aum Stillichweigen au bringen, ober fle damit auszuidbnen, geglaubt batte, veraniaste eine Reponse . . . Par. 1695, 12. darauf, worin au erweisen actucht wird, daß die Ardmmigleit leibe, wenn man beilige Gegenfande auf bas Theater bringt. bas biefe, burd bie immer notbigen Bus fage bes Dichters, ibre Beiligfeit verlies ren muffen, u. b. m. - Hift. et Abrégé des Ouvrages latins, italiens et françois contre la Comedie et l'Opera, Orleans 1697. 8. (Der Berf. La Louette, bogmatifirt auch gegen bie Sombbie mit Stellen aus bem alten unb neuen Teflument; Die biftoriiden Radsichten find aber bas Beste in feinem Bu-(be.) - Lettre de Mr. de Bordenon. Par. 1699. 12. (Gegen bleienigen, well de glaubten, burch bie, ben bem Gine tritt in bas Lomobienbaus, für bas Sode pital gegebenen Aimojen, binlanglich ges rechtfertigt zu merben.) - Mandement de Mr. de Chalucet, Eveque de Toulon, 1702. 4. (Die Beichtodter follen allen, welche die Kombbie befucht baben, bie Abfolution verfagen.) - In ben Difsertat. sur divers sujets de Morale bes Jean Blacette, Amft. 1707. 8. banbeit bas iate und igte Rap. von ber Schab. Lichleit ber Schaustiele in Rudfict auf den guten Gebraud ber Beit. Mandement de Mr. Flechier, Eveque de Nimes. contre la Comedie 1708. 4. und in f. Oeuvr. (Mit vieler Matigung geschrieben.) - Der Discours - bes Gacon, en faveur de la Poesie et des Poetes, ift, ben bem Art. Dichttunst, S. 633. a. angeführt. bem 7ten Eb. ber Mem. de Litterature, findet fich ein Brief, vorgeblich von Bois lean, sur Bertheibigung bes Theaters. mit einer Antwort barauf. - Differcation fur le Poeme dramatique, Amft. 1729. 8. (Der Berf. Sautour vertheis digt das Theater gang gut; aber bas Werk tonnte in Frankreich nicht gedruckt mer-. ben : so weit gieng die Aurcht und der Bis berfpruch ben biefem Bolte.) - In bem Mercure vom 3. 1731 findet fich ein Brief, worin dem Berausgeber beffelben,

de la Moane, fo gar darâber, das et m viel Komobien bartn anzeige, Bornack gemacht werben; und eine Differtrion fur la Comedie von Simonet. me Bertheibiauna bes Journalisten, in fo fem ndbrilich Rombbien, als Berfe bes Bites, Berbienst baben tonnen.) - De Theatro Oratio, Par. 1733. 4. ven bem \$ Borne: Legich. von Brumon; Denis, von J. J. Mapen, Leips. 1734. 8. (Da Berf. Sebauntet, daß das Theater we Bildung der Sitten nünlich werden ib ne.) - Penfées fur les Spectacles in ben Oeuvr. de Nicole, und nacht, unter dem Litel: Reponse à des que flions fur les spectacles, in bem 488 26. her Lettres . . . de Mr. l'Abbé De guet, Par. 1733. 12. (Der Berf. wer ein Mann, ber auf ben Gerud von fele ligfeit Ampruch gemecht au baben fceint.) - Observations sur la Comedie, is dem Mercure v. J. 1763. von Vert. (& erfidet fle får unfdulbig, wenn a f alcid nicht får muslid balt.) - Le Danger des Spectacles, eine, von ber Medemie der Moralischen Spiele zu Toulouk gefroncte Obe bes S. Arcere, 1748. 8. -Nouvelles observations sur les antes de condemnation contre les Comediens. von Sagan. Par. 1751, 12. 11 in f. B. Deutsch in der Schrift Ucie die Gittlichkeit des Theaters, Salle 1780-8. G. agg. (Der Berf. ragt ben fonber baren Biberbruch swiften ber Berben muna, und bem öffentlichen Brivlige der Schauspieler, und giebt bie Schau fbiele ber erfern chrifiliden Jahrhunden Breis, um die fodtern befto fichret # retten, fo wie bie Unorbnungen ber Gom wieler, um bie Schauspielfunk felbit all unschuldig berau zu zeigen.) - Blaifur la Comedie moderne, Par. 1752. 12. (Widerlegung der vorigen durch Unicion dung ber Stacke, welche Zagan für icht reich ausgegeben batte.) - Der 17te Mrs tifel in ben Maximes pour le conduire chretiennement bes Abt Clement, Par. 1753 ift gegen bie Babne gerichtet; 409 findet fich in ben, im 3. 1770 gebrudten Predigten biefes Abtes eine gegen bie €¢¢#

Boanstele. - La Comedie en conradiction avec la morale chretienne. p. Mr. Mahy, Par. 1754. 12. - Obbrvations fur le Theatre dans lesquelles on examine avec impartialité l'etat actuel des Spectacles de Paria. ». Mr. Chevrier, Par. 1755. 12. (Brep. nutbiger gegen bie Zeinde bes Theaters. ils irgend eine andre Bertbeibigung befr elben, und alfo Beweis, bag bie geiff= iche Berrichaft anfieng, die Obermacht m verlieren. ) - Lettre de Mr. le Franc., à Mr. L. Racine, sur le Theatre, Par. 1755. 12. 1773. 12. Der Berf. ift, als Gegner affes frepmile bigen Dentens, befannt; bod fpricht er bem Schauspiele nicht die Daglichkeit. tublich werden ju tonnen, ab: und batte nich tein Recht dazu gehabt, weil er fels ier für bie Bubne gegebeitet bat. ) --Lettre sur les Spectacles, Par. 1756. 12. und Lettre de Mr. le Chev. de \*\* 1 Mr. de Campigneulles, Par. 17 50, 12. Bende jufammen mit litterar. Bufdben ierm. 1769. 12. Gebr verm. mit dusingen ius anbern Schriften gegen bas Theater, 779. 12. 9 B. von Despres de Boign; Deutsch, mit ber vorber angeführten Schrift bes Kagan, und einem Anhange ion dem lieberseber, unter der Aufschrift: leber die Sittlickeit des Theaters, Salle Buch follen italienische und lat. leberfesungen bavon vorbanden fenu. Das Bert enthalt gleichsam die Quints fens von allem, mas gegen bas Theater jeschrieben worden, und ift mit vielet Aber, aus eben dies Bdrme abgefast: em Grunde, ift es auch einseitig und pars ziff ausgefallen. Es ift nicht unpars zlifche Untersudung ber Cade, fondern Die Grunde der Bertbei. Declamation. riger bes Theaters find nie in ihrem Bus ammenhange, nie in ihrer Starte barin argeftellt, und merden mehr verbobnt Much erlaubt ber Berf. als miberlegt. ich g. B. laderliche Sophiftereven, ober jeigt eine auffallende Unwiffenbeit, wenn er, im zwenten Briefe, die griechifche Ros modie, in Rucficht auf bas, was er Moral nennt, fo-weit über die driftliche

Rombbie erhebt, ober biefer einen mins ber gefdbelichen Gindruck jufdreibt, wenn fle unter den Augen des Barfen gefpielt wird. Der littergrifde Ebeil beffelben erbelt, inbeffen, baburd immer Berth, bağ er Radridten von ben Schriften für . und gegen die Babne liefert, und bat, durch den Anhana des beutschen Ueberfesers nicht wenig gewonnen, ob er gleich, nicht allein in Rudflicht auf die italienischen, spanischen, und vorzäglich die enge lifden, fonbern auch in Rudfict auf biefrangbilichen Schriften biefer Art, immer noch mangelhaft ist.) — Reponse à la Lettre fur les Spectacles von Cams pigneulles, in 1. Esfais . . . . Lond. 1758. 8. (Diefe Antwort veranlafte den. oben angeführten amenten Brief bes Boifip, und enthalt mehr Bibertegung bes Berfaffers, als feiner Grande. Weil Boiffo, s. B. geffebt, bas Theater nicht besucht zu haben: so spricht ihm E. bie Adbiafeit ab. baraber urtheilen au tone nen: und, feine Unbefanntichaft mit ben. får . und wider bas Theater gefdriebenen Schriften verfchaft feinem Begner Belegenbeit zu mancherlen fleinen Triumpben.) - Eine, von Freron, im Année litteraire v. 3. 1757. N. 38 gemachte Une beige, und Biderlegung bes erftern Bries fes vom Boiffp, veranlaste eine Lettre de Mr. D. \*\*\* Par. 1757. 8. von Rets ton, worln dem Journalissen scharf bas Bewiffen gerührt wird. - Jean Jacq. Rousseau à Mr. d'Alembert . . . sur son Article Geneve dans l'Encyclopédie, et particulierement sur le projet d'etablir un Theatre de Comedie en cette ville, Par. 1758, 12. und ittben Berten des Rougegu, im niten Bbe. ber Zwegbruder Musg, (Unftreitig finb, in biefem Briefe, bie Machthelle, welche aus den Schauspielen entfieben fonnen, obgleich biterer mit Sulfe von Sophiftes repen , am belleften ins Licht gefest. Die wichtigffen Grunde des Berf. bagegen find, ber Berluft der Beit, die, aus der Degierbe ju gefaffen, und lachen ju ermeden, porgeblich ofterer entfpringenden Berfpottungen tugendhafter Charactere,

und die , vermittelk ber , ben theatralis iten Studen befidobig jum Grunde lies genben Liebesbanbel , immer geweckte unb geudbrte Leidenschaft ber Liebe. seidnet fic Die Scheift noch baburch aus, bas der Berfaffer nur vermeintliche Granbe, nicht, wie alle feine Borgdnaer. Wetoeiteten gebraucht. Uebrigens veran. latte fie eine Menge Biberleaungen als:) 1) Lettre a Mr. Rousseau, von b'alems bert, in bem aten &. S. 399 f. Melanges de Litterat. d'Hist. et de Philos. Amít. 1760, 12. Deutsch, ben ber Uce beri, von Marmontels Apologie bes Theas ters, Leipa. 1766. 8. (Roufeque Gophie Recepen find vortreflich darin auseinander 2) Lettre a Mr. R. p. Mde. acicat.) Bastide, Par. 1758, 12. 3) Lettre a Mr. R. fur les effets moraux du Theatre p. Mr. de Ximenes, P. 1758. 12. 4) Laval, Comedien, a Mr. R. P. 1758. 12. 5) L'Arlequin de Berlin à Mr. J. J. Rousseau, Amst. +759. 8. von 2. S. Dancourt. 6) Confidezations fur l'art du Theatre . . . Par. 1759. 8. 7) Apologie du Théstre in dem Mercure vom 3. 1758 : 1750 von Marmontel, und ben deffen Contes moraux, Amft. 1761, 8, 2 3. Deutsch, Leips. 1766. 8. (Die lestere Schrift ift, unftreitig, . die wichtigfte und die grand-Das Wertwardigfte aber ben bem Streite mar, bas Rougeau, unter ben frangofifden Controverfiften , menig Bertheibiger fand; vielleicht bielten fie das Theater, nun ein Shilofoph es fchablich bargeftellt hatte, für nuslich; vielleicht elaubten fic, in ben Streit fic nicht mis foen ju darfen, da bie Schauspiele mit Grunden, nicht mit blogen Autoritaten, wie in all ben vorber angezeigten Schrife ten, angegriffen und vertheibigt murben. Ein einziger Pfarrer, Secouffe, ließ eine Lettre . . . 2 Mr. Marmontel fur fes extraits de la Lettre de Mr. Rousseau. P. 1760. 12. drucken, die zwar voller Eifer, aber mehr wider Marmontel, als für Roufcau geschrieben ift.) - Lettre de Mr. Greffet à Mr. \* \* fur la Comedie, Par. 1759. (Der befannte Berf.

bereuet barin, für bas Theater acidiis ben ju baben, mabricheinlicher Belle. weil er in fic nicht mebr die Rraft fabite. bafår noch ichreiben zu tonnen.) - Lettre d'un ancien Officier de la Reine . . . fur les Spectacles, Par. 1759. 12. Der Berf. Trebuchet, warnt alle feine Landsleute basar.) — Reflex. mor. sar les Spectacles, p. Mr. de Jean, Par. 1760. 12. (Much biefer Berf. fucht bes Schibliche bes Theaters zu erweifen.) -In den Querelles litteraires, p. Mr. (Augustin Simon) Irail, Par. 17618. werben auch bie Streitigfeiten ther bas Ebegter beurtheilt, und die Schriften gegen furs abgemarbigt. Bas ber Berf. für baffelbe fagt, ift aber nicht eben fete grandlico.) - Les libertés de la France contre le pouvoir arbitraire de l'ex-. communication, Par. 1761. 8. 2002 Buerne be la Mothe, einem Parlamente gbvotaten. (Diefes Bert, welches auf Ben anlaffung der Dibfil. Clairon geschrichen murbe, 104 bem Verfaffer ein eigenes Gefdid ju. Er murbe barüber von feines Mitbrabern ausgefofen, allein der Bersog von Choffeul gab ihm dafår eta Cas denachalt von 4000 Livres. **Liebriness** verbammte auch bas Parlament, in einem Bebenten 1761. 4. das Buch, und lickes dffentlich verbrennen, wodurch Boiteire's Conversation de Mr. l'Intendant des Menus en exercice, avec Mr. l'Abbé Grizel, im 4sten 9. G. 130' f. 28. 2014. von Beaumarchais, veraniaft murbe; und ausbrücklich gegen daffelbe find ges elchtet:) - Lettres histor, et crit. fur les Spectacles à Mfll. Clairon, ou l'on prouve que les Spectacles sont contraires aux bonnes mocurs, Par. 176L 2. von bem B. Jof. Romain Joly (Der gute Rapuziner, welcher in mehr als eis ner Dichtart, und auch im Trauerfiel, Berfuce, obgleich immer ungladlice Berfuce, gemacht bat, moute mehr fdeinlicher Beife, durch diefe Beicfe, fich beswegen schablos baiten. fügt ift ihnen bas obengebachte Detret bes Parlaments; und bas Bichtigfte, mas barin enthalten ift, bet ber Berf. nach.

er in f. Conversations fur les princ. miets de la Morale chretienne. Par. 1768. 8. gebracht.) - In ben Oeuvr. In Chancelier (Henry Franc.) d'Amesseau († 1751.) Par. 1762 th. f. 4. inden fich Bemertungen über bas Bere magen ber Seele ben Borfeftungen von Behauspielen , welche für biefes nicht eben m ganftig ausfallen. - In bem von ben Bonfinifanern berausgegehenen Dictioprire univerfelle ber geifflichen Wiffene Par. 1760 u. f. entbalt bet doften . Brt. Spectacles, eine Berbammung bers elben. - 3m 3. 1765 ließ bas Parlament ein Arret ergeben, worin bie Aufr iderung von Komodien und Eragobien in sen Schulen unterfagt murbe. - In der Barift: Sur l'Éducation civile. Par. 1765. 8. von Garnier wied, im sten Rap. bas Theater, als ein Berberb ber Bitten bargeftellt: - Effai fur les movens de rendre la Comedie utile aux moeurs, p. Mr. B. : . Par. 1767. 12. Der Berf. Anbet bas frans, Luftibiel nicht is wool gefabrlich und schadlich, als uns virtsam, und manscht mabrere und nas delichere Darftellungen barin ju feben.) -Causes de la decadence du gout sur le Theatre . . . Par. 1768. 8. (200) biefes, vorber, G. 721, angezeigte Berk bes Charpentier gebort in fo fern bieber, ils der Berf. baein von den Urfachen baneit, aus welchen die Moralitäten das Theater verdammen.) - In ben Caules du bonheur public p. Mr. l'Abbé Jos. Mar. Anne) Gros de Besplas, Par. 1768 und 1772. 2.2 3. finden fic Ans mert. über die Schadlichteit der Schaus piele, und bie Rothwendigfeit, fie gu perbeffern. - Sur l'art du Theatre ... Par. 1769. g. von B. Jean Bapt. Nous garet (Die Bortbeile bes Schaufpieles, wr Bilbung bes Beifes und Bergens, weren darin gezeigt, und einige Mängel leffelben, in Rücksicht barauf, gerügt.) - Differtat, fur les Spectacles, p. Mr. Rebelleau, Amst. 1769. 8. (Um ben Boaupielen Nafebn zu verschaffen, und tie, den Schauspielern vorgeworfene iln. ittlichteit aus dem Wege zu raumen, will ber Berf. baff jeber, ber ein bffente lices Amt fuct, vorber Schaufvieler fenn folle.) - In bem Code de la Religion et des Moeurs, Par. 1770, 12, 2 B. von bem Abt Deufe, finden fic die, von Geiten der Regierung, feit Anbeginn ber frangbfichen Monarchie, gegen bie Shaufpiele ergangene Berorbnungen, mos von bie diteffe vom 3. 1588 iff. - La Mimographe, ou Idées d'une honnête femme pour la reforme des Theatres, Amft. 1770. 8. (Mus ber Mothwendigfeit der Gebrauche ben bem Gottesbienft leitet ber Berf. Die Rothe wendigkeit ber Schanspiele ber; und die Beifilichen vergleicht er mit ben Schaus fpielern. Unter einer Menge paradorer Sage, entfalt bie Schrift auch viele, mit vieler Fremutbigleit, gefaste Dinge.) - Reflex. fur les Spectacles en général, et sur le Colisée en particulier, Par. 1772. 8. - Effai fur les moyens de faire du Colifée un Institut national et patriotique, P. 1772.12. (Bende Schriften find eine Bertheibigung bes damable errichteten Kolifdums, und in einem wirklich lächerlich lobrebneris ichen Lone geschrieben. ) - Lettre à Mde. la Comtesse de T. \*\* sur un second Theatre françois, et sur le retablissement de l'ancien Opera comique, Par. 1772. 12. von dem Chev. Coubray, det darin behauptet, daß der Mangel an Schausbielen Musiquang und mithin tafter erzeuge, und bag in ben Lagen, an welchen bas Theater gefchloß . fen ift, mehr Berbrechen, als fonft bes gangen werden. - Entretiens fur les Spectacles, Par. 1772. 12. (Begen die vorige Schrift gerichtet; aus ber liebe jum Theater leiter der Berf. ben Dagigs gang, die Ueppigfeit, und afle Lafter ber.) - Carmen allegorieum de Spectaculis, Rou. 1772. 8. (Ein Preisgebicht gegen bas Ebegter von einem gemiffen Bueroult.) - In bem, megen bes neuen . Baues ides Kombbienhaufes, im J. 1773 ergangenen Decret, heißt es, bag bas Theater eben fo viel jur Befferung der Sitten und Erhaltung ber Wiffenschaften,

als um Bermhaen des Bolles Seutstac. --In dem Homme de monde eclaire . . Par. 1774. 8. von Chaudon, bandelt bas acte Gefprach vom Ebeater auf eine unbestimmte Urt. - Reflex. mor. polit. histor, et litteraires sur le Theatre, p. Mr. l'Abbé de la Tour; Avign. 1 1763 - 1774. 12. 7 Eb. (Der Berf. bat alles sufammen getragen , was wider bas Theater fich fagen laft . um ble Schabe lichteit beffelben für alle Dtenichen gu ers Die bifforifden Radrichten, une ter melden fic freplich auch viele, nichts bebeutenbe finden, find bas intereffanteffe borin.) - Regeneration des Comediens en France, ou leurs droits dans l'etat civil, p. Mr. Laya, Par. 1789. 12. — Bon englischen Schriftsch Sebr geitig ift bas Ebeater in England icon Angriffen mancher Art aus-Mber bie mebrien Bable aciest gemejen. bat es fich, burch feine Ausgelaffenheit, diefelben jugezogen, und geößtentheile find nur biefe Musgelaffenheiten, nicht bas Theater aberhaupt befritten worden. Die Altefte von den, mir befannten, bagegen gerichteten Schriften ift: The school of abuse, or a pleasant Invective against Poets, Pipers, Players, Jesters and fuch like Caterpillars of the Commonwealth, by Steph. Gosson, Lond. 1579. 8. und ebendeffelben - Plays confuted in five Actions: proving that they are not to be suffered in a Christian Commonwealth, Lond. 1580. g. (Der Berf. verbammt fie, weil ihrer megen bie Rirchen leer feben, weil fie ju verbotenen Bufammentanften gebraucht, und aufrührerliche, unteufche und ichande liche Reden bffentlich barin gefährt were ben.) - Thom. Lodge, und Th. Deta mood follen biefe Schriften, der eine in einem Treatise in defence of plays, der andre in einer Apology for Actors beantwortet baben; aber ihre Biderles gungen weiß ich nicht naber nachzuweifen. - The first Blast of retreat from Playes; The fecond and the third Blaft . . . Lond. 1580. 12. (Die erfte diefer Schriften if mir nicht befannt; in

in der presten wird das Theater als ein Berführmasmittel bargeftellt : befonbers ereifert ber Berf, fic baraber . bas an ben Sonntagen und fo gar in Rirden Schaufpiele aufgeführt merben.) -- Das. von B. Gager, im I. 1592 au Orforda. herantgegebene, lateinifche Schaublel, Meleager, veranlatte swiftben ibm. mb bem D. J. Rainold's einen Briefwechtel aber die Buldfigfeit der Schaubitine. welcher Orf. 1629. 4. erfcbien, und wer in Er die Grande bafar in ein febr gines licht geseth bat, ob er gleich aulest ben Mennungen feines Geaners lich unter wirft. - Histriomastix, the Players-Scourge or Actor's Tragedy, by Will. Prinne, L. 1633. 8. (Der Berf. will aus den Kischenudtern ermeisen, das alle biejenigen, welche Schauspiele fcei ben, vorftellen, und vorftellen seben, enis verdammt find; aber feine Seitenblide auf den König und die Regierung, wegen ibrer Begunfigung ber Schausbiele, m. gen ibm ein bartes Defchicf an. wurde verurtheilt, an den Branaer ace fielt au werben , benbe Obeen au merfier ren , fanf bundert Pfund Strafe au ber jablen: und fein Buch wurde durch ben henter öffentlich verbrannt. Er etten alles berghaft, ließ aber nun mebrere ber gleichen Schriften gegen bie Sitten und Gebrauche der Zeit, und gegen die Acgierung brucken, und sog fich babrech noch bartere Befrafungen zu, welche me freitig bie, fcon verhafte, Regierung noch verhafter machten, und vielleicht bie Unruben diefer Beit febr befbeberten. Des Buch, an und für fic felbft, if nict allein febr fcbiecht, fondern auch mit leis denschaftlicher Bise und Bitterfeit. und nicht blos gegen Schauspiele, fondern auch gegen alle Arten von Dufet, gefchries Es enthalt übrigens mancheries Bentrage gur Beidichte bes Drame in England. Beantwortungen deficiben find mir nicht befangt. Die Goriftfeller glaubren vielleicht, bas die Regierung fle biefer Dube, überboben batte, Shirlen fente feinem Bird in the Cage, Land. 1633. 4. eine verböhnende Bucianunas.

Sanunaskbeift an den unalactlichen Beinne for.) - 3m 3. 1647 wurden, befange re Maken alle Schaufviele verboten, und ils gur Wiebereinfenung Carls bes aten im im Berbargenen gespielt: im A. 1662 purbe das Sheater wieder bergestellt, und Me Musgelaffenbeit in ben Studen bes Ebnareve. Banbruab, Bocherly u. a.m. reraniaste die berüchtigte Schrift bes Ber. Follier: A fhort View of the immoality and profanenels of the english Brage, Lond. 1698. 8. :siber melde o aleid: - Amendments o. Mr. Coliers false and imperfect citations, by Mr. Congreve, L. 1698. 8. - und The usefuliness of the Stage to the sappinels of mankind, to Government and to religion, by Mr. (John) Dennis, L. 1608. 8. erschienen, und uf melde Collier mit - The ancient ind modern Stage furveyd 1699. 8. rangbifch von bem Jefuiten, Jean Cours ieville, unter bem Litel: Critique du Theatre angl. comparé au Theatre l'Athenes, de Rome et de France, Par. 1718. 12. antwortete. (Bas Colo. ier in ber erften Schrift bon ben einzeln Studen fant, ift nicht ungegrundet; aber ie Bolgen, welche er baraus gegen bas Cheater aberhaupt giebt, find eben fo venig bandig, als wenn man, aus den Bredigten des B. Abrabam von St. Clara, Bolaffe gegen alle Bredigten maden wolle; und die ewigen Berufungen auf die Rirdenudter und bie erften ebrifflichen Jahrbunderte zeigen eben fo menig Uebercoung. Die Antwort auf die Schriften einer Geaner ift mit mebr Ginfict, ob. fleich mit vielem Eifer gefchrieben; und de Bebauptungen ber beleibigten Dichs er, bag Darftellungen, wie bie ibrigen, ebe lebereich merben fonnen', binlang. ich widerlegt.) - Einige Rudfict auf Collier's Schrift bat Ornden in der Borebe vor seinen Pables, Lond. 1699. 8. jenommen; auch Banbrugh wird eine Intwort darauf zugeschrieben, die mir iber nicht naber befannt ift. - The itage condemned, and the encouraement given to the immoralities

and profenencie of the Theatre by the english Schools, Universities and from the Pulpits censur'd, Lond. 1698. 8. (Bang nach ben Grundidben bes vorbergebenden Berfaffers , ober viele mebr bes, immer noch nicht verrauchten Beifes der erften Buritaner. Diefe Schrife ten brachten, indeffen, mancherlen aute Birfungen bervor. Cibber, in der Apology for his life, (S. 225. Musq. von 1750) fagt, daß die bramatifden Schrifts Keller von da an maren bebutiamer ges worden, und nicht mehr Ungezogenheiten får Wis ausgegeben batten. Auch frimms ten bie darin geaußerten Gefinnungen fo febr mit den Gefinnungen des großen Baus fens überein, daß die Regierung felbft geaen einige Schauspieler und Schauspieles. rinnen, wegen unanftandiger Ausbrücke, Untersuchungen anftellen ließ, und Bets terton und die Bracegirdle besmegen bes fraft murden. G. Gildons Comparison between the two Stages, 1702. 8. 6. 143.) - Defence of Stage plays, Lond. 1707. 8. von Ebm. Filmer, (Wahrscheinlider Beife ift das Wert gus erft fruber erichienen; benn es ift vorauge lich gegen Colliers Schriften gerichtet.) - In Ch. Bowep's Unhappinels of England . . . Lond. 1701. 8. mird ber, vorgeblich ungladliche, Buffand von Engs land, sum Theil auf bas Theater mit are schoben. - The abiolute untawfullness of theatrical entertainements. by Wm. Law, Lond. 1712 und 1726. 8. - Ein, im 3. 1729 in ber eigentlis den Stadt kondon (in Goodmanns Bield.) errichtetes Theater, brachte die Geifilich. feit in harnifd; ein Prediger bielt eine Predigt dagegen, welche im 3. 1730 ges bruckt murbe; und die Regierung murbe um bie Unterbruckung beffelben ersucht. -Oration, being an Enquiry, whether the Stage can be made a school of virtue, Lond. 1734. 8. (die Frage wird verneint) - Die im 3. 1737 ergangene Parlamentsacte, bag fein Stud, obne Erlaubnig des oberften Kammers beern, irgendivo gefpielt, ober mehr Shaupielbaufer errichtet merben follten, veran,

veraniatte' eine neue Bertbeibinung bes Ebegters: - The usefuliness of the Stage to Religion and Government, Lond. 1718. 8. - Answer to the question: whether it is lawfull for Christians to go to plays, Lond. 1757. 8. (Da ich die Schrift felbft nicht gefehn: so tann ich bie nabere Beranlastung bazu nicht bestimmen.) - The importance and use of Theatres, Lond. 1758. 8. - Discourse concerning plays and players, L. 1759. 8. (Begen biefelben.) - The Stage, the high road to Hell, Lond. 1767. 8. Stift. Par. 1770. 8. - Theatrical entertainement consistent with society, morality and religion, L. 1768. 8. (Biberlegung ber vorigen Scheift.) - Anti Drama, or fome very ferious thoughts and interesting resections, resp. Theatres and theatrical exhibitions, Lond. 1788.8. (Berbammung des Theaters.) - -Bon deutschen Schriftftellem: Discurfus, exhibens tres sermones de Comoediis, quorum primus Comoedias laudat, alter vituperat et damnat, tertius distincte respondet, Auct. Dan. Vetterus, Bas. 1619. 4. - De Comoedia, Difp. Auct. lac. Tichlen Dav. 1670. 8. (Eine Samul. von Stellen von Kirchenvatern angewandt auf Beis ten, melde bie Rirdenudter voraus au fegen, nicht Einsicht genug hatten.) -Theatromania, ober die Berte ber Sins Rernis in ben öffentlichen Schaufbielen . . Rapeb. 1681. 12. (von D. Ant. Reifer) (Auch bier fielen die Rirchenudter die hauptrolle.) - Theatrophania, sur Bertheldigung ber drifflichen Schaufpiele, infonderheit ber mufital, Opern, Ban. 1682. 2. von Mag. Chrffn. Rauch. (Wis berlegung des vorigen.) - Der gemiffens tofe Abvotat mit feiner Theatrophania furglich abgefertigt, Hamb. 1682. von dem erftern. - De moralitate ludorum scenicorum, Diff. Auct. lo. Schmidius, Lipf. 1683. 4. (Der Berf. ein Theolog bricht dem Theater alle Moralitat ab.) - Dramatologia ant. hodierna, b. f. Bericht von den Opernspielen . ... von

S. Elmenhorff , Samb. (1688) 4. (Barthelbigung derfelben.) — In Phil Spe ners Consiliis theologic, ander an the theatralifche Boeffellungen, ein Bebei ten vom 3. 1688, fo wie awes von bie tern Jahren, morin er fie nicht ganzum wirft, menigfiens nicht für fündlich bit. jedoch die Schullombbien file unerlant ertidet. Geine Aubanger giengen ein, wie immer, weiter als er. In ha "Glaubensbefenntnig der Bietiften in G. tha, 1693. 8.4 welches burch verschieben Programme, ivon Seiten ber berichen den Parthen, über ibre Lebre von der weltlichen Bergnügungen und von den b genannten Mittelbingen, veranlagt muche. wird das Komödienbesuchen für eine Sin de ausgegeben: und auf eine Bidete gung deffeiben, unter dem Titel: Inriel. boch idriftmaßiges Bebenfen gegen bis Bothaifde Glaubensbefennenie ." lielen fle eine "bescheibentliche Verantwortung" bruden, in welcher fle ihre Dennmen vertheidigten, lleberbattpt fom die Franc vom Theater in sehr vielen Streitschis ten swiften den Vietiken und ihren the logischen Gegnern vor; und bas Genter barfe mar, bag bie jo genannten Redt glaubigen, welche foud es zu verdammet gewohnt find, fic deffen treulich annemen. Bu blefen gebort, unter andem Sam, Shelwig in f. Synops. controyerliarum fub piemtis praetextu motarum, gegen welche Beinr. Lyffus die Synoplin controversiarum a pietuis hostibus sub praetextu orthodoxie motarum, und Job. Billb. Bierold eine Synopsin veritatis divinae, Schelwigii fynopli oppolitam forico. Eben b weit trieb es Gottfr. Boferodt. Mil C. wegen eines, im J. 1696 gebeuckten Ser grams, in welchem er bie Druft, als ankandig für große Lerren darneffest hatte (f. den Art, Dufit.) beswegen von bes Concertmeifter J. Babr, und von 30k. Chrisph. Wenzel und Joh. Chr. Poeber in verschledenen Scheiften angefochten wurde, gab er, unter dem Litel: Difbeanch der frepen Ranfte . . . Beft, 1697. 4. cim Speift heraus, worln er die Komddie,

nit fammt ber Dtufit, unter bie verbotes . ien Dinge fest : und ließ nicht allein gejen bes erftern Biberlegung berfelben, rin "Wiederhobites Beugnis ber Wahrbeit gegen bie verberbte Dufit und Schaubiele, Opern, Rombbien u. f. w." Beft. mb leipa, 1698, 4. fonbern auch feine Brundidse überhaupt, unter der Stufbrift: Mufgebedter vergonmer guft und Mittelbinge Betrug . . . . ebenb. 1698. 4. ructen. Biewider ergriffen die Theolos jen, befonders Dr. Chrfin. Alb. Rothe, Re Baffen, und von berben Seiten ere dienen über bie Mittelbinge noch eine Renge Schriften, in welchen immer ble Sache des Theaters mit behandelt murde.-Libellus de Comoediis et Tragoediis, occasione L. XI. Tit. 40. Cod. de Spe-Raculis . . . Auct. Nic. Harres, Frefa id Moen, 1691. 8. (Gie werben mehr de schollich als nuslich erfidet.) - De to auod justum est circa ludos scenies operasque modernas, Diss. G. Bertuch, Praes. El. Aug. Stryckio, Kil. 1693. 1713. 4. — In Lob. Pfantets Observat. eccles. Jen. 1694. 8. pirb in ber fiebenten Bemertung De lulis Christianis prohibitis gebandelt. — Die Borrede vor ber gefaffenen und wies er erhöhten Eviana . . . von Gottfrieb bofmann, Leipz. 1696, entbalt eine Berbeidigung ber Kombbie, befonders berjerigen, welche geiftlichen Innhaltes ift. - In G. Arnolds Babrer Abbilbung er erften Chriften . . . Leips, 1606. g. ift Wes gefammelt, was die frübern Riechenidter gegen die Schaufpiele gefagt ba-Um biefe Beit ungefabe fann Bam, Berenfels feine Oratio de Copoediis in bem sten Eb. f. Differtat, Amftel. 1716. 8. G. 341 gehalten baben. Deutich ift folde in ben Beptr. gur crit. bifforie ber beutfchen Sprache, St. 92. 5. 598 befinblich, und mit Anmert. gab le eben fo Im. Fr. Gregorius, Wittenb. 750. 4. beraus; in das Engl. bat fie Duncombe überfest. (Es if nichts als eine Bertheibigung ber Schulfsmbble.) -Beugnis ber Babrheit wiber die Kombe ite, von Joh. Jof. Wintler, Magb. 1696. Erfter Cheil.

1702. 8. (Dem Berf. su folge befieht bie Babebeit barin, baf bie Kombbie etwas abscheuliches iff, und biese Wabebeit bat er vorzüglich aus bem beil. Chrofoftomus bergeboblt.) - Beugnif der Wahrheit vor die Schauspiele ober Kombbien . . . aus vieler Theologorum Zengnis ausame mengetragen, ebend. 1697. 8. und uns ter bem Titel: Curibfe und mobilerbrterte Brage, ob Combbien unter ben Chriften gebulbet . . . werben fonnen per Namhoff (hofmann) 1722. 8, und mit widers legenden Anmerfungen, Augsb. 1724. 8. - Sen S. Grabous Paraen, super vers docendi ratione in scholis. Frest. 1701. 4. if els ludicium de comocdiis. worin bie Saulfombbien verworfen men den, und welches ein andrer Schulmann. Paul Gumprecht, Deutsch mit Bufdpen, und Mic. Saafens Fragen von den Schule tomodien, Lauban 170a. 8. berausaab. Dissertationes de ludis seenicis. Auct. Ioa, Ern. Segers, Regiom, 1702. 4. (Sommlung von Stellen aus ben Ries chenudtern.) - Pro Comoedia, Orstio, von Bet. Burmann, Lugd. B. 1711. 4. Soll, ebend. (Gine febr gute Bertheis bigung ber gefitteten Babne.) - De ludis scenicis in republica Christiana non tolerandis. Auct. Ios. Benj. Konhard, Liph 1715. 4. - Eines voenele men Theologen Bebenfen von Schuffe. mbbien . . . Dalle 1721 und 1731. 8. . (Det Berf. scheint fie nicht ganglich zu verwerfen.) - Gebanten von ben Combbien, aus S. Gottfr. Engelfchalls Pracjudiciis vitae berausg, von Job. Lasp, Leffal Dresben 1724. 8. mit Anm. worin er bie Aussprüche des Berf. gegen das Theater an wiberlegen fucht. - Die entlaute Es telfeit der weltlichen Kambdien, von Day. Sig. Bobufdbt, 1725. 8. — In cinem iu Soslar, 1727 erfchienenen Program werben bie Soultombbien vertbeibigt, welches hier. Freger zu Salle in einens andern Brogram, bas fic in f. Programm. latino-germanis, Hal. 1731. 8. fine bet, wiberlegt. - Das in unfern Operne theatris und Komodienbuhnen befiegte Christenthum und flegende Seidenthum . . . Mea NOM

von M. Seine. Aubemann, 1727. 8. und von ebenbemfelben : Die an ber Kirche Got tes gebaute Gatans-Rapelle . . . 1729. 8. (Das erfte ift in Befpricen, und benbe in einem vermeintlich wisigen, unertrage Lichen Lone abgefast.) - Job. Cbeffpb. Roder ju Denabrack gab 1732 ju Denae Brack eine Ginladungsidrift von dem vers meinten Rusen der Kambbien in den Ue-Sinnaen ber Berebfamfeit beraus. - Er-Baulides Gefordd, in meldem von der Morglitat ber Rombbien gebandelt, und anf die Einwarfe bertenigen, fo diefelben vertheibigen, aus Gottes Wort grandlich geantwortet wirb, Jena 1739. 8. Praciect. litter. pro comoed. et lud. cheatral. | von J. G. Attmann, im gten 85. 6. 294 bes Tempe Helvet. Tig. 1735 - 1742. 8. 6 Bbe. - DR. Gottfr. Seinis au Comens lief 1740 und 1742 ein pear Ginfabungefibr, bruden, morin et won bem Ruten der Schulcombbien gur .Milhung in ber Berebfamteit, und von ber, ben Romdbien geifflichen Innbaltes, -mbtbigen Bebutfamteit bandeit. - Chriffs . fiche Gebanten von ben eiteln Schauspies Len und Combblen , Megensb. 1749. 8. --Bon Gelerts Briefen, Leips, 1751. 8. banbeit einer von ber Combbie und bem Ru--nen berfelben. - Beichte eines chrifiliden Kombbianten an Gott bep Derfagung , Der Communion, von Ublig, 1752. 8. und 12772. 8. (Diefes Bebicht machte, ju fele mer Reit, viel Auffebn; unter mebrern . Schriften veranlafte es :) - Unvorgreifie de Bebaufen aber bie Brage, ob ein Asambbiant zur öffentlichen Kommunion zugulaffen . . . Strass. 1752. 8. - Sus fallige Bebanten über bie teutsche Schate babne m Bien, 1760. 8. von Engelichell .(Biber bas Ungesittete und Unsittliche Des bortigen Ebesters.) - In den Memoires de l'Acad, de Berlin vom J. . 1760 finden fich, uon 306. G. Gulger, Detractungen aber bie Rublichkeit ber bramatifden Dichttung, welche Deutsch im erften Th. f. Bermifchten Phil. 46. -banbl. G. 148 der zwepten Aufl. fieben. -3m 6ten Th. der Mosheimschen Moral non D. Miller, 1762, wird, von der Bub-

ne, in einem Gespreich, gehandelt, mos in man Kenntnis des Theaters, und Kennts nis der Geschichte, und Cenntais der menichlichen Ratur vermift. halt beffelben ift, indeffen, in ber Scheift. Ban dem rechtindfigen Gebrauche der Zeit und unschuldiger Ergöhlichkeit 1775. 2. von neuem ericienen. - Die Borrebe vor G. kindners Schulbandlungen, Die nigeb. 1762. 8. handelt gang gut von dem Rusen der Coanspiele fite bie Erzies bung. - Gendidreiben über die Gitts lichfeit der Tragddie, in dem zwenten EL des fiebentes Bandes der Bibl. der ich. Wiffenich. (Der Zweck des Trancripteles foll Tugenb fenn.) - Gebanten von bem wahren Werth des Theaters, von Alke. G. Bald, Schleul, 1765, 4. (Bran bas Strater felbe nicht mehrern Berth batte. als dicie Gedanten: so marbe es fresiich wenig Werth haben.) - Die vier, obne Mabmen bes Berfaffers, mit ber Mus fdrift Reue Luffpiele, Bremen 1768. &. berausgegebenen dramatischen Arbeiten des Prediger Job. Lubm, Schloffer veranial ten einen lebbaften Streit: ber erfe. Pasquitartige, Unfall gefchab in ber Bigre fden Zeitung; hierauf erfchien eine "Bertheibigung des P. Schloffer . . von J. h. R. Rolling, Samb. 1769. 8. und gegen Diefe: - Befcheidene Prafung Diefer Bertbeidigung, ebend. 1769. 8. von einem Brebiger Buchenrober, auf welche ber erfie mit einer - Buggbe au ber Bertbeibigung des B. Soloffer 1769. 8. antwer Nun trat Joh. Melch. Sose mit tete. seiner — Theolog, Untersuchung der Sitt lichkeit der beutigen deutschen Schaubabne überhaupt, wie auch der Frage, ob ein Beiftlicher . . . bie Schaububne beftichen, felbit Rombbien febreiben und beucken las fen, und die Schaubahne, fo wie fie ieto ift, vertheidigen . . . fonne, Samb. 1770. 2. bervor. (Odtte Gobe ein wenig von bem Beiffe , der ibm und mebrern ein Aergernis war und ift, ein menig philo sophischen Betft beseffen: fo mitebe er die Krogen: Di dem Menichen Erbeblung und Beitvertreib notbig fen ? ob bas ger bildett Theater ibm nicht ben beffern und and its

anftanbigften gewähre? ob biefer nicht feine Dentart jugleich bilben und beffern, und ob volfreiche Stabte offentlichen Beite pertreib entbebren tonnen, oder of fie nicht, ben Mangel beffelben, auf viel sattbeiligere verfallen muffen? u. d. m. sicht übergangen haben; aber er fonnte sur declamiren, poltern und laftern : und ein theologischer Gifer verleitet ibn nicht ilos au mabren Albernbeiten, als, daß de Schaububne bas Wohl ganger Staas en untergrabe, bağ man nicht, burch Darficung von Thorheiten, den Mens den Gelegenheit geben muffe, über biefe ju lachen, weife fie baben ihre eigenen bergagen; bag man ja, mas man im Theater borgin in piel fürgerer Beit, gu Saufe lefen tonne, u. b. m.) fondern aud pr offenbaren Unmabrheiten, als daß die Landidaten zu Samburg fich eidlich ver-Michten mußten', teine Romobie ju bes uden.) — Nachricht an bas Publikum, ietreffend B. Goge theologische Unterfus pung . . . von J. f. Schloffer, Samb. 1770. 8. (Muffer hiftorifden Machrichten iber diefen Streit und bie Verantaffunjen baju, wirb guch bie Bubne bier bas surch vertheibigt, daß fle Thorheiten guge, velche der Sittenlebrer nicht rugen fonre, daß Luftigleit noch nicht Gunde fen, 1. b. m.) - 3mote Bertheibigung bes D. D. Schloffer uvn J. S. B. Rolting, hamb. 1770. 8. (Joh. DR. Goge, wird Schritt fur Schritt barin miberlegt) - Bu diefer Schrift ericbien eine Bepi age . . . von Di. Det. herm. Becter, lab. 1770. 8. worin S. Möltings Absichen beb f. Bertheidigung verbachtig genacht murden, und auf welche er in det Bugabe ju ber swepten Bertheibigung, Damb. 1770. 8. antwortete. - Beure beilung einer Schrift, melde ben Litel übrt : Gobens Untersuchung . . . Gott. 279. 8. 3ft bas Gutachten ber Gottings den Theologischen Satultat über bicfen Btreit, und von D. Gottfr. Les abges aft. (Melch. Gobe batte fic es ausge= ieten ; aber ber Berf. beffelben batte ime ner, wenn er auch feinem Mitbruder licht absprechen wollen, es mit mehrerer

Beflimmtheit und Ginficht abfaffen follen-Es wird barin, unter anbern, eine mos ralifde Bollommenbeit vom Theater ges forbert, nach beren Makstabe, wenn man ibn, 3. B. auf Bredigten anwendete, biefe größtentheils eben fo mangelhaft fenn ware den, gle, ibm ju Bolge, das Theater iff : eine Bolltommenbeit, die oben drein lange nicht fo gut vom Theater fich forbern, oder vielmehr weit weniger mit der Wes fenbeit deffelben fich vereinen lagt; und verträgt, als eine, ihr verhaltnigmäßige Bolltommenbeit, mit Rechte, von ber Kangel gefordert werden fann. Beil bie Ciche nicht eine Ceber ift: fo foll fie ets was gans unrechtes fevn! Um bas Theas tor, fo wie jebe andre Sache, geborig au beurtheilen . um bie bramatifchen Bros ducte richtig su classificiren, muß man es ftudirt haben; und ba bie Beifflichen fcle ten ober nie Unspruch auf biefes Stubium machen: fo erklaren fle baburch fich felbft für unfdbig jum Richteramt barüber. Und bas, barauf fo wenig passide, und in Unfehung beffelben, fo fchiefe, ibm fo oft von ben Theologen untergeschobene, oder vorgeschriebene Ideal, . muß naturlich auf ben Bebanten fabren, baß fie es fat eine Urt von Debenbubler anfeben, und bos nur hieraus ibre Gefinnungen gegen daffelbe entspringen.) - Lic. Simon Rapeberger Jun. Anrede an alle seine Mitburger in und auffer Altona . . . Berl. 1770. 8. (Eine moblvertiente Bas robie jenes Gurachtens, welche auch als Borrede vor bem Bademecum ficht.) -Bertheidigung ber Spiele, Tange, Swaus fpiele . . . nebft einer Anweisung wie man an felbigen obne Berfandigung Antheil nehmen tonne, f. l. 1770. 8. (Die Gins fordntungen, unter welchen ber B. die Bergnugungen erlaubt, find febe billig.) - Die Pflichten des chrifflichen Dichters im Dramatifchen, von 3. B. Kolbele, Brft. 1769. 8. (Es ift fcwer, ju beftime men, mas der Berf. will. Der chriffs liche Dichter foll, J. B. feine Belben aus ber Rirdengeschichte nehmen, foll chrifts liche Lugend und fo gar Buftampfe foil bern, und boch wieder, um der lüberk-Maa 2 **den** 

den Schaufpiele willen, bie Chriffentugend von der Babne laffen , u. d. m.) -Theoph. Ginceri Genbidreiben an einen Freund . . . . ob man aus einer Lombs die mehr lernen könne, als aus einer ers Baulichen Brebiat, Leips. 1770. 8. (Geiche tes Gelpiods.) - In einer, von Jof. 9. Sonnenfels, ju Wien im J. 1769 ges machten "Borftellung an ben Sof, ift bet Sas, bas bffentliche Ergopungen ben guten Sttten nicht entgegen laufen burfen, febr sut ausgeführt. - Bom Ruben und Schaben bramatifcher Spiele, ein Program von Mart. Chlers, Olbenb. 1770. 4. und in f. Soulfdeiften, Blensb. 1776. 8. (Much bat ebenberfelbe, in ben Betrach. tungen über die Sittlichfeit der Dergnus gungen, Blensb. 1779. t. 2 5. fich weite lauftiger über die Moralität des Theaters 3bm zu Bolge binbert baf dusgelaffen. felbe die Meniden an der Beforgung the ger notbigen Beichafte, verleitet jum Spotte überhaupt, befonders über Dinge, welche Mitleid verdienten, reizt zur Wols tuft, verführt zu Ranten, oder macht bie Menfchen ungefund, melancholtich, ichlaff, unjufrieben mit ber mirfliden Belt, ober macht fle eitel, mit einem Bort, es wirte mehr nachtheilig, als vortheilhaft. Die Schultombbien verwirft er adnalich ; bas Theater aberhaupt will er, indeffen, Doch nicht abgeschaft, fonbern verbeffert Daben:) - 3m 4ten Bbe. des Wochenblattes obne Litel, Rarnb. 8. ift ein Auff. Ueber ben Rugen einer guten Schaububne, in welchem diefer Rugen barin gefest wird , daß elende Gefellichaften das durch gerfidet, und Berfcmenbungen verbutet, fo wie allerhand gute Gebanten baburd verbreitet werben tonnen. Dotbige Barfictigfeiteregeln ben Ergobungen, eine Predigt von 2B. Lubecke, Dagb. 1772. 8. (Sie if vorzüglich gegen bie Ros mobie gerichtet, burch welche man, nach des Berf. Mennung, die Empfindung für erbabene Begenfiande verliert, blos fieifch. liche und finnliche Rabrungen erhalt, u. f. m. Sie veranlagte eine Menge Schrife ten , als :) - Beleuchtung ber nothis gen Borfichtigfetteregeln -Bantles

terne gur Beleuchtung - Wot Groiden gur Berbefferung ber Sandlaterne - Er mabnung bes Beleuchtere an ben Sanblaternenmacher - und Schreiben aber die Labedischen Streitigkeiten, Die obne fonberlichen Werth find. - 378 bematen St. bes erften Banbes ber Maemeinen Bibliothet far das Goul . und Erste bungsmefen, merben, in einer befondern Abbandlung die Schulfornbbien vertheis bigt. - Ueber ben Berth, und que Berichtigung der Gefühle vom Theater ber ab, Berl. 1774. 8. von K. Chrfiph. Reis de (Der Berf. will, wie foon Bafe bow, vom Theater berab, moralifche Reben gehalten baben.) - Bon ber mabe ren Gure ber Schaufpiele für benbe Berthepen, von D. Joh. Frbr. Leller, Leipt. 1776. 8. (Der Berf. fcreibt bem Theu ter blos Bergnagen ju, und biefes erlaubt er; aber ben Rusen fbeicht er fbu ab, und vergift alfo, daß ein gefittetes Bergnagen von dem gröften Dusen ft.) - Unmaggebildes Gutachten aber D. Tellers Abbandl. Leips. 1777. 8. (Den Berf. ift D. Teller ju nachfichtig.) -Brief über das Theater und die Scham feler, Dunden 1777. 8. (Enthalt unter andern eine Claffification der Theater gegner, um die Schauspieler über bie So ringfodeung berfelben ju troffen.) - Bos dem Sauptzweck der bramatischen Bocke. ein Muff. von Dich. hifmann, ich Do cember bes deutschen Dufetins, vom 3. 1777, gehört in fo fern auch hieher, als ber Berf. darin ju erweisen fucht, baf. wenn die Befbeberung ber Tugend gleich nicht der erfte, fle boch der wichtigfte Res bengweck des Theaters fenn muffe. Ueber ben Berth ber Bubne, als gow naffische Uebung, von G. W. Z. von Ueb tenrodt, Jena 1777. 4. - Ueber die Detalität und Bortheile des Theaters, ciae Abhandi. von C. G. Absta, den f. Bersuch im musital. Drama, Lübeck 1779. 2. (Diefe Bortbelle find : Beforberung bee Menschenkenutnis, und die naturlichen Bolgen bievon, ankandiges Bergnagen, Bilbung für die Gefelifchaft, u. b. m.) -Was tann eine gute flebende Schaubabne ciscete

igentlich bewirfen ? von' gebr. Schiller, m iten Befte ber Tholia. - - Uebrie ens verkebt es lich von felbil. daß für ind wider bas Theater noch manches, gergeutlich, in Borreden, Gedichten, mor alifden Schriften, Bredigten, u. b. m. elagt worden, meldes besonders andueigen , bier nicht ber Drt ift. ungeführten Schrift, Ueber bie Sittlicha eit des Theaters, Salle 1780. 8. ift viees davon bengebracht. Ich will nur noch emerken, daß, unter mehrern, swey Ranner . welchen teine Bartben Ginfict ind Brommigfeit abgesprochen bat, bie 59. Joh. Adolph Schlegel und G. J. Bollis ofer, der erfte in f. Batteur Eb. 1. 6. 332. lusa, von 1770 in der Anm. und der mbre in f. Betrachtungen über bas liebel p der Belt, S. 192. Leipz. 1777. 8. der Schaubuhne haben Gerechtigleit miberabren lossen. -

Besondre Sammlungen von dranatischen Gedichten sind sehr viele orbanden. Bon ben dramatifchen Dich. ern der Griechen awar teine im Delinal, aber boch in lleberfegungen; als n franzosischer Sprace: Thearre les Grecs p. le P. Pierre Brumoy, 'ar. 1730. 4. 3 8. 1763. 12. 6 8. Sang überfest find barin nur der Debip, ile Electra und der Philoktet des Gos hotles, und die Opfernden, Electra, Spoolot, Iphigenia in Aulis, Iphiges ila in Lauris und die Alcefte des Euris ides; aus ben übrigen Stucken biefer Dichter, fo mie des Mefcplus und Ariftos banes, bat Brumon nur targere ober: angere Buszüge geliefert. Uebrigens find Ibhandlungen über das griechische Theas er, über ben Ursprung der Tragbbie, über ie Bergleichung bes alten und neuen theaters, über die griechische Komodie, iber bas Satpripiel, fo wie Auszüge aus en Rachahmungen fpdterer, befonders rangofifder. Dichter baben befindlich. Die Uebersetung ift meder getreu noch hon.) Englisch, von Mis Charl. les wr, mit mancherlen Berbefferungen von Johnson, Devery, Grainger, u. a. m. tschien bas Wert, Lond. 1760. 4.

3 Bbc. und, augmentée de traductions entières des pieces grecques dont il n'existe que des extraits dans les edit. preced. p. MM. de Rochesort et du Theil, Par. 1785-1789. 8. 13 Bbc.— Wegen Uebersenung einzeler Stude, und der Uebersenungen in andre Spragen, s. die Artisel dieser Dichter.

Bermischte Sammlungen von italies nischen dramatischen Stüden: Biblioc. Teatrale, scelta o disposta da Octav. Diodati... Lucca 1762, 1773.. 2.12 B. (Jeder Band enthält eine Eragddie, eine Oper, ein originals oder übersettes Lussphiel, u. b. m. Auch sind Rachrichten von den Bersassern und Abhandlungen after Urt daben besindlich.) — Besonder Sammlungen von Erauerspielen sind, bep dem Urt. Crauerspiel angezeigt.

Die Sammlungen von spanischen bramatischen Stüden finden sich ben dem Art. Comodie S. 551. —

Sammlungen von franzöfischen Stille den: Theatre françois, Par. 1718. 12. (Wie viel Bande es enthalt, weiß ich nicht, da ich es nicht gesehen.) - Thestre franc. contenant les meilleures et les plus nouvelles pieces de Theatre, Par. 1795. 32, 12 95. - Nouv. Thestre françois, Haye 1732-1743, 12. 12 Bbe. - Nouveau Theatre franc. depuis 1740 - 1748. Par. 8. 8 8be. -Esprit des Traged. et Tragicomed. depuis l'an 1630 jusqu'à 1761. Par, 1762. 12. 3. 3be. - Theatre françois . . . Par. 1769. 12. 14 8. (Muffet einer Sammlung berienigen Stude, welde fich auf dem Theater erhalten baben, enthalt es auch Rachrichten von ihren Berfaffern, und vom Theater überhaupt, fo wie Lebensbefchr. von Schauspielern.) - Chef d'oeuvres dramatiques . . . Par. 1773. 4. 2 3. mit R. von Mara montel berausg. mit Abbandlungen, aben bas Softem, ben Uriprung und Fortgang ber bramatischen Dichtfunft, und über bas Trauerspiel, welche Deutsch, unter der Auffdrift: Ueber Die bramatifche Dichte tunff, Leips. 1774. 8. erschienen. - Rec. des meilleures pieses depuis Rotrou

श्रवव ३

jus-

jusqu'à nos jours, Lyon 1781. 8. 6 %. (Die Auswahl bet Stude iff nicht

ble bessere.) - Petite Bibliotheque des Theatres, contenant un recueil des meilleures pieces du Theatre francois, tragique, comique, lyrique et bouffon, depuis l'origine des spectacles en France jusqu'à nos jours, Par. 1783 u. f. 16. Idbelich 13 Bbe. und aberhaupt 65 Bbe. (Auffet ben Studen felbft, find auch Radrichten von den Berf. und allerhand Bepte. jur Gefchichte bes Drama baben befindlich.) - Uebrigens fonnen bergleichen Sammlungen, befonbers aus frubern Beiten, leicht noch mehr rere vorbanben fenn. Die von einzelt Battungen gemachten find ber ben 'Art. Comodie, S. 562. Oper, und Opes rette, - - fo wie bie, aus bem Itas Menischen, Spanischen und Englis fchen gezogenen Uebersetzungen beamatifcher Stude ben bem erftern Artifcl. 6, 533. 359. 371 angezeigt, Mus bem Deutschen 'find folgende vorhanden: Thearre allemand . . p. M. C. D. Amfterd. 1769. 12. (Bottfcbede fferbenber Cato, Bellerts Betichmeffer und frante Frau.) - Theatre allemand, ou Rec. des meilleures pieces dramatiques, tant anc. que modernes . . . precédé d'une dissertation sur l'origine, les progrès et l'etat actuel de la poesse theatrale en Allemagne, p. MM. Jun-. ker et Liebault, Par. 1772 und 1785. 12. 4 %. - Nouv. Theatre allemand. p. Mr. Friedel, Par. 1781 u. f. 8. 12 8. --· Sammlungen bramatifder, Englis scher Stade: Bon altern: The origin of the English Drama, illustrated in its various species, viz. Myflery, Morality, Tragedy and Comedy, by specimens from our ear-

liest writers . . . by Th. Hawkins, Oxf. 1773. 8. 3 9. (Die Giade find

Candlemass - day, or the Killing of

the childern of Ifrael, pon If. Parfre, V. J. 1512. Every Man, a Morality;

Juventus, a Morality von R. Bever;

Gammer Gurtons Needle, v. 3. 1551. A lamentable Tragedy, mixed ful of pleafant mirth . . of Cambifes King of Perria, von Eb. Prefton ums 3. 1561. The spanish Tragedy von Eb. Spo ums 9. 1500. The love of K. David and fair Bethabe von G. Peele ums 3. 1579. The Tragedy of Soliman and Perfeda ums J. 1599. The Trag. of Petrex and Porrex ums 3. 1561. Suppofes a Comedy, que dem Ital. des ariof. von G. Gascoigne 1566. Satiro-maftix or the Untruffing of the humorous Poet, von Th. Deffer, 1602. The return from Parnaskis, 1606. A pleafant comedy, Wily beguiled 1606.) - A select collection of old plays ... Lond. 1744. 8. 1283. Mit ver anderter Ordnung, Weglaffung einiger, und Aufnahme anderer Stude, 1780. 8. 12 Bb. (Diese lestere Ausgabe entialt Arbeiten von Job. Balt, a Trag. manyfelling the chefe promyles of God: 3. Beymood, The four Ps, Rich. Eds words, John Lplv, Rob. Wilmot, Eb. Sed, Chr. Marion, Eb. Deffer, 3. Marfin. G. Chapman, Coril Tourner, Lev. Machin, G. Billins, Unt. Brewer, Eb. Dibbler ton, Lub. Barry, J. Webfter, Rob. Zais lor, Th. Benwood, J. Cooke, Loudis, Bill. Rowlen, Jasp. Fifder, J. Bord Th. Man , Jam. Shirlen, Bill. Davenant, Th. Nabbes, Tb. Randolph, Jasp. Maine, Will. Sabington, Sh. Marmion, 3. Sudling Bill. Cartweight, Rid. Broome, Rob. Davenport, Eb. Sillegrem, Gam, Tufe, G. Digby und eines von Johnfon, fletcher und Dibbleton guf.) - Six old plays on which Shak. founded his Measure for Measure, Com. of Errors, Taming the Shrew, K. John, K. Henry IV. and K. Henry V. King Lear. Lond. 1779. 8. 2 9. - Ben neuern Stiden: Collection of Plays . ... Lond. 1720. 8. 16 8. — The brittish Stage, or Collect. of the best modern acting plays, Lond. 1752. 8. 6 %. - Collection of choice plays, Hycke - Scorner, a Morality; Lufty Lond, 1755, 12, 5 30c. — The Besuties of the English Stage, Lond. 1756.

1756: 8. 3 3. - The english Theare, confifting of 20 Comedies and 10 Traged. Lond. 1760. 12. 8 80e. - The brittish Theatre, or select Works of dramatic Poets, Edinb. 1768. 12. 10 3. 1776. 12. 10 3. -The new english Theatre, trag and :omic. containing the most valuable slays, which have been acted on the inglish Stage, Lond. 1776, 12, 1298. - Collection of Plays for the Theare, Lond. 1777. 8. 13 Bde. - New prittish Theatre, by Mr. Bell, L. 1778 und 1788. 12. 21 Bde. - Colection of the most esteemed plays ind farces, Edinb. 1782. 12. 48. -New brittish Theatre, consisting of 6 Traged. and Comedies. Edinb. 1787. 12. 14 Bbe.

Cammlungen von bramatifden deuts den Studen. Den Unfang baju mach mmer Job. Chrffpb. Gotticbebs beutiche Boaububne, nach ben Regeln und Erems ieln ber Alten, Leips. 1740 u. f. 9. 6 3. - Schauspiele, welche auf ber Schones nannicen Schaububne aufgeführt worien, Frft. und Leipz. 1748 u. f. s. 6 Eb. Gie beftebn geoftentheils aus Ueberf.) ind Joh. Frdr. Schönemanns neue Samme ung von Schauspielen, Samb. und Molot 1754 : 1763. 8. 3 3. - Die beutfche Schaububne ju Wien, nach alten und ieuen Muffern; Blen 1749.1764. 8. 12 9. Im bie Reihe picht ju unterbrechen, will d gleich die folgenden Sammlungen får tefe Bubne folgen taffen, als 2) Rene dammlung von Schausp, welche zu Wien ufgeführt worden, Bien 1764 = 1768. 8. 3) Meues Theater von Bien . . . 4) Reue Schaufp. B. 1769. 8. 8 Eb. ufgef, auf dem S. R. Theater, Brest. 722 . 1775. 8. 12 26. 5) Reues Wiener heater, B. 1775 . 1777. 8. 6 Eb. 6) S.S. lationaltheater, Wien 1778 : 1781. 8. 7) K.R. Mational Poftheater, 2B. 783 : 1785. 8. 6 Eh. — Theater der Deuts ben, Berl, umb Ronigeb. 1762: 1783. 8. o Th. und als Fortichung bavon: Reucs beater ber Deutschen, Sonigsb. 1783. 8. Ib. (Die Auswahl ift wohl nicht immer

bie gladliofe.) - Revefte Cammiung von Theaterftacten, Rrantft. 1775 u. f. 8. 5 Bbe. - Reue Schausp, aufgef, auf dem Theater ju Manchen, Mugeb. 1775 s 1786. 8. 12 Eb. und eine Bortfebung 1787# 1790. 8. 4 Eb. - Sammlung neuer Orio ginalftude für bas deutiche Theater, Berl. 1777 - 1778. 8. 2 3. - Samburgifches Theater, Bamb, 1776 u. f. 2, 4 B. (Cine ber besten Sammlungen) und Samml, von Schauspielen für bas Hamburgische Lbegter, von Schrbber, Schwerin 1790. 1. 8. iter Eb. - Gefanimelte Schauspiele für bas beutiche Theater, Beft 1779 u. f. 8. 4 Eb. - Sammlung ber neueften und besten Schaufpiele, Manny 1788 = 1789. 8. 6 Bbe. - - Die, aus dem Frans zösischen und Englischen übersepten Sammlungen von Schauspielen find, ber dem Art. Komodie, S. 564 und 571 Aus gezeigt. — —

## Drenklang.

(Mufit.)

Diefes Wort bedeutet im Grund jeben aus bren verschiebenen Intervallen bestehenden Accord; aber der Gebrauch bat es mir auf biejenigen Accorde eingeschränft, in benen bie dren vornehmften confonirenden Intervalle, die Terg, die Quinte und die Octave vorkommen. Einige nennen diesen Accord den barmonischen Dreyklang; aber auch ohne bicfes Benwort bezeichnet man insgemein ben aus bemeldeten bren hauptconfonangen bestehenden Accord, blos mit bem Ramen Drenflang.

Diefer Drenklang ist von drenerlen Art: a ber große \*) ober harte, ba der Octav und der reinen Quinte die große Lerz benfügt wird; b der Eleine ober weiche, in dem ben jenen Intervallen die fleine Ters fteht; und a der verminderte, in welchem

\*) Diefe brey Arten bes Drepflanges finb

Maa A

in der am Ende diefes Artifels febens den Sabelle mit a, b, c, bezeichnet.

su ber Octob und ber fleinen Ters. die kleine Quinte genommen wird.

Der erfte bestimmt die große ober harte Lonart \*), ber zwente bie fleine oder weiche, der dritte aber beftimmt feine befondere Lonart, weil er feine ihm zugehörige besondere biatonische Louleiter hat, wie bie bepben andern. Er wurde feine befonbere Tonleiter baben, wenn man in den diatonischen Lonleitern ber fieben Saupttone, die noch fehlende Consonang 6:7 oder die kleinste Tera einführen wollte. Es ift schon im Artifel Consonanz angemerkt worden, daß diese kleineste Terz von den besten unter ben neuen Sarmonisten für eine Confonang gehalten merbe. Satte man fie noch in bas Spftem aufgenommen, fo wurde zwifchen A und B noch eine Sante hineingekommen fenn, die wir mit bB bezeiche nen wollen; fle wurde gegen G eine verminderte Terz ausgemacht haben, wie in bem Noten-Spftem, bas im Artifel Consonanz \*\*) steht, zu seben ift. Alebenn mare ber Accord E, G, bB, der verminderte Drepflang. Diesem Drepklang kommt in unsrer biatonischen Lonleiter jeder Dreys klang auf der Septime ber harten Lonarten und auf der Secunde ber -weichen, sehr nabe. Daber der Accord H, d, f, wurflich für ben verminderten Dreyflang ju halten ift, weil die Ters d.f. 47, von der verminderten Teri & nur um 🚣 unterschieben ift. Da aber von biefem Drenklang in einem besondern Artitel gesprochen wird +), so find hier nur die benden erftern in Betrachtung ju gieben.

Einige Conlehrer balten alle Accorbe, beren Intervalle bie Mamen ber Tergen und Quinten tragen, für barmonische Drepflänge: nach ihrer Meinung ware also auch ber Accord C-E-Gis ein Drentlang. Da abet bie übermäßige Quinte C-Gis of. fenbar diffonirt, so kann man bergleichen Accorde keinesweges zu den Drepflangen rechnen. Denn wenn es auf die Ramen ober auf bas linien . Spftem aufame, fo mußte man and folgende und noch andre bergleichen Accorbe



für Drepflänge balten.

Es geht auch nicht an, die kleine Quinte, ob fie gleich in dem verminberten Dreyklang mit der kleinen Terz consonirend ift, mit der großen Ters in einen Drenklang zu verbinden.



Die eine ober andre bieser über einander liegenden Terzen ist immer aus einer anbern Louleiter, als die, aus welcher man fpielt. Go gehort in bem angeführten Accord ber Ton Die zu E dur, in welcher Conart ber Ton F nicht fatt bat. Diefes fühlen alle geübte Spieler, die begmegen, so oft die große Terz zufällig über der Bagnote fteht, allemal die reine Quinte baju nehmen, wenn fie gleich durch kein Zeichen bazu eingeladen werden. Bo dieser Gang vore fommt,



ba nimmt jeber geubte Spieler bie rechte Quinte, ale wenn ber Bak also bezeichnet ware:



Alfo giebt es außer ben bren angezeigten Arten des Prenflanges feine andre,

<sup>\*)</sup> S. Lonart. \*\*) S. 574. †) S. Berminderter Dreptlang.

andre, die man für consonirend habten tonnte.

Es ift schon an einem anbern Ort \*)
mgemerkt worden, baß unter allen
brenstimmigen Accorden ber Orenlang die vollkommenste Harmonie
habe. Daraus folget, daß in ber proßen Tonart die größte Befriedijung des Gehores im großen Orenlang, in der weichen Tonart aber m weichen Orenslang zu sinden sen, hieraus läßt sich der Gebrauch des

Drevflanges bestimmen.

Er schifet fich 1) benm Anfang eires jeben Tonstüfs, und zwar auf er Conica beffelben; benn baburch vird das Gehör sogleich von dem Dauptton und der Tonart bes Stufe eingenommen, weil man richt nur die dren wesentlichen Tote beffelben murtlich horet, fonern auch undeutlich von jedem Lon die Quinte vernimmt, wodurch chon funf Tone ber gangen Tonleier bem Gebor eingeprägt werben. 1) Benm Enbe bes Stufs; tuf dieser harmonie die großte Rue ift, folglich bas Gehor benm Pintritt des Drenklanges so befriesiget wird, daß es weiter nichts u vernehmen verlangt. 3) Benm Infang einer neuen Periode, wenn nan in einen Rebenton ausgewis hen ist; damit die Lonleiter diees Lones dem Gehör eingeprägt verbe; und 4) benm Schluß eiies Hauptabschnittes; weil durch ie. Ruhe, die bas Ohr im Orenlang empfindet, bas Ende eines olchen Abschnitts dadurch fühlbar pirb.

Der Dreyklang bat nicht nothe vendig alle seine bren Consonanen ben sich; die Terz allein ist ihm mentbehrlich, weil sie die Tone irt bestimmt; von den beyden ansern Intervallen kann eines wegelassen, und dafür ein andres versoppelt werben. Dieses wird so-

\*) G. Accord G. 19 f.

gar bisweisen zu Bermeibung ber auf einander folgenden verbotenen Duinten und Octaven nothwendig. Demnach erscheinet der Oreyslang bisweisen ohne Quinte mit zwey Terzen d\*), oder mit zwey Octaven e, oder ohne Octave mit verdops pelter Terz f, oder mit verdoppelter Quinte g.

Es ift aber bep besondern Kallen feinesweges gleichgultig, welches von den Intervallen foll verdovvelt merben. Man hat baben Behuts famteit nothig, um nicht auf verbotene Fortschreitungen zu fallen. So fann man die große Ter; auf ber Dominante bes Lones, barinn man ift, nicht verboppeln. ba fie bas Subsemitonium bes Tones ift, ber im nachsten Accord angeschlagen wird, folglich über sich treten muß, so wurden durch biefe. Verdopplung verbotene Octaven entftehen, wie an biefem Bepfpiel ju Leben ist:



Mus wen diesem Grunde geht es seisten an, daß eine zufällig vorsommende große Terz, welche über dem Bag mit angedeutet wird, kann verdoppelt werden; benn diese zufällig eintretende Terz ist das Sublemitonium eines neuen Tones, in den man ausweichen will, und wurde also durch ihre Verdoppelung die schon erwähnte verbotene Fortschreitung verursachen,

Der Dreyflang leibet eine boppelte Berwechslung; benn man Aga 5 fann,

\*) S. die Kabelle.

fann, ohne daß er seine consonirende Harmonie verlieret, so wol
die Terz, als die Quinte destelben in den Baß seben. Im ersten Hall entstehen die Sextenaccorde h,
i, k, ") und in andern die consonicenden Quart, Sextenaccorde,
l, m, n.

Von dem Gebrauch dieser Accorde wird in ihren besondern Artifeln gesprochen.

Da ber Dreuflang eine befriebigende harmonie empfinden lagt, fo. wird bas Gehor von ihm auf nichts · anderst geleitet, folglich tann man von bem Drenklang vhne Behutfamkeit auf andre Accorde fortschreiten. Schreitet man aber von einem Dren-- flang auf einen anbern fort, so ist es eben so viel, als wenn man lauter Schluffe und Cabengen machte, · wenn man gleich immer in demfelben Son bleibet, weil auf jedem Accord ein Rubepunkt ift. Golche Kolgen von Schlüssen kann man erhalten, wenn man burch Quarten und Quinten berauffleigt und fallt. Als:

Milein bergleichen Fortschreitungen können selten nüglich seyn, weil sie gar zu einformig sind. Man kann aber, um die Ruhepunkte nicht allzu merklich zu machen, auch Terzenweise zurük gehen. Denn folgende Fortschreitungen sind gut:



°) G. die Tabelle.

Benn man nun einen Accord von fallender Terz überfpringt, fo fam folgende Fortschreitung entstehen:



Auf diese Weise kann man mit Accorden bisweilen stufenweise in die Hohe kommen.

Mit zwey hintereinander folgenden Accorden um eine große Terz zu steigen, hat für das Gehör etwas hartes. Hierüber aber, so wie von der Fortschreitung in einerlen Ton überhaupt, wird an einem andern Orte gesprochen \*).

Tabelle der Drenklange, und aller baher entflehenden confonirenden Accorde.



\*) 6. Fortichreitung.



Bon bem harmonifden Drevflange handelt; unter andern, 3. A. Soeibe, Im iten Theile feines Wertes, Ueber bie mufikalifche Composition, Leips, 1773. 4.

### Drenschliß.

(Bautunff.)

Eine Zierrath an bem Fries der borischen Gedalte. L. Es ist zu bermuthen, daß in den altessen Zeiten der Fries nichts anders gewesen ist, als der Raum zwischen dem Unterdalten und dem Kranz, den zum Theil die Köpfe der Queersalten, zum Theil der leere Raum wischen denselben eingenommen hasen. Von diesen Haltentopfen sind der Drepschlitze oder Triglyphen ntstanden, und geblieben, nachsem der Zwischenraum ausgemauret porden.

Bermuthlich hat man, wie einige berichten, in die Baltenköpfe los barum fentrecht herunter genende Schlitze gemacht, damit das Baffer besto leichter davon ablaufe no sich nicht in die Balten ziehe. Denn wenn es eine bloße Zierrath

ware, so ist zu vermuthen, daß men auf etwas anders gefallen seyn wurde, wie man denn noch jego an alten bolgernen Hausern die Baltentopfe mit Rosen und anderm Schnigwerf verziert sindet. Die unter den Triglyphen stehenden oder hangenden Tropfen scheinen es noch mehr zu bestätigen. Man sindet schon die Spuhren der Orenschliße, sowol als der Verzierungen der zwisschentiesen, in einem sehr alten Seedlie in Amara, welches das alte Taetyra ist.

Ursprünglich find also die Drepschlige Baltentopfe, welche mit bren gerade herunterlaufenden prismatischen Schlißen vertieft sind. Man hat nachher, da fowol die Baltentopfe, als ber leere Raum bazwifchen, mit Steinen bebeft und jugefest worden, die Drenschlige und Zwischentiefen, als Zierrathen bes Frieses benbehalten. Muein es laft fich nicht fagen, warum in feiner andern Ordming eine Spuhr der Baltenköpfe übrig geblieben sep. Co viel ift aber gewiß, bag baburch die borische Ordnung überbaupt ein gutes Unfehen befommt, und baf bie Drenfchlige und bie barunter hängenden Tropfen, als bie einfacheften gefchnitten Bierrathen dem Gebalte ein gutes Unfeben geben.

Die griechischen Baumeister has ben, um dem Fries mehrere Mans nigfaltigfeit ju geben, die Drenschlite in ihren Berhaltniffen bon ben Zwischentiefen unterschiedem Diefen haben fie die Form eines gleichseitigen rechtwinklichten Bierets gegeben, da fie die Drenfchlige etwas hoher, als breit gemacht. Viccuvius giebt biefes als eine nothwendige Regel, daß ihre Sobe zu der Breite sich wie 3 zu 2 verhalten, diefe aber i Model fenn Allein diese Regel ift von muste. Alle Berkeiner Nothwendigkeit.

hälte

<sup>\*)</sup> S. die Figuren in den Artifeln, Dos rifc und Gebalte.

baltniffe tonuen flatt haben, wenn fie nur aroßer als 2: 1, und fleiner als 6: 4 find. Es ift taum zu beareis fen, wie die Sochachtung für die griedischen Berbaltniffe, auch ba, wo Be die Natur nicht zum Grunde baben, so viel neuere Baumeister bat awingen tonnen, bas so sebr unbequeme Berbaltnig bes Bitruvius benzubehalten, das fich, wie wir bald feben werben, ju fo wenig Caulenweiten schifet. Bolomann verwirft Daber Diefe Ginfchrantung, Die Die gnola, Palladio und Scamossi benbebalten baben, mit Recht.

Das Bitruvische Berhaltniff ift barinn unbequem, daß man die Tris alophen in ben Gaulenmeiten bon 4, 6, 7 und 8 Modeln, nicht mitten auf jebe Gaule bringen fann, welches doch in einer der wesentlich-Ren Regeln ber Baufunft gegrundet ift. Denn es ift ein beleidigender Fehler, wenn ein Balken nicht mitten auf bie Gaulen ober Pfeiler Setet man die Caulen untrifft. ter ben erften und britten Drenfchlis. fo wird bie Saulenweite von funf Modeln; settet man fie aber immer unter ben fünften Drepfcblis, fo wird bie Caulenweite von geben Mobeln; und von funfgeben, wenn man · immer unter ben siebenten Drep-Schlit eine Gaule feget. Mithin tonnen in ber idorischen Ordnung nur bren Gaulenweiten, namlich bon fünf, geben und funfgehn Dobeln flatt haben, welches die Bogenftellungen sehr ungeschift macht.

Diefer Unbequemlichkeit abzuhelfen bat Goldmann verschiebene Berbaltniffe angenommen. Erstlich bebalt er die Bitruvischen für die bemelbeten Gaulenweiten; bernach rechnet er ein ander Gebalte aus. barinn die Drepschliße etwas fleiner find, diefes schiket sich auf die Saulemweiten von 4, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 Model; endlich hat er noch ein ander Gebälfe, wo bie

Dobe ber Drenichlite jur Breite fich verhalt, wie 4 jus 3. Diefes schilet fich auf fieben Model Gaulenweite. Durch diese weise Abwei: chung von einer obnebem gar nicht nothwendigen Regel, hat Goldmann fo viel erhalten, baff er bie dorische Ordnung überall anbringen fann, und ber so sehr mubsamen Berstefung der Kehler, die andern Baumeistern so sauer wird, so bald fte von den bren Bitruvifchen Ganlenweiten abaeben muffen, überhoben ift.

Die Erhohung zwischen ben Golis ben wird ber Steg genennt, und ciniae nennen ben kleinen Riemen an bem obern Theil ber Drepschlite,

sein Capiteel.

# Drenftimmig.

(Nufit.)

Ein Lonftuf ift brepftimmig, wenn barinn dren verschiedene Stimmen find, beren jede ihren eigenen Gang bat. Denn ein Gesang durch mebrere Stimmen oder Inftrumente, bie benfelhen Bang ober diefelbe Melodie haben, vorgetragen, wird nur für einstimmig gehalten. Die bren Stimmen geben entweder durch bas gange Stuf, ober tommen nur in einzelen Theilen ober Gangen beffelben vor: auch findet fich diefer Unterschieb, baf bie bren Stimmen entweber alle Dauptstimmen find, ober es find nur zwen Sauptftimmen, die dritte aber ein blos begleitender Bak; ober es ist nur eine Samtftimme, mit bem begleitenben Baf und einer zur Ausfüllung dienenden Mittelftimme.

Im ersten Fall befommt bas Still den Ramen des Trio, worüber ber besondre Artikel nachzusehen ist: im andern gall wird bas Stuf eine Gattung bes Duets, mo imen hauptstimmen mit einem begleiten den Baffe, der keine Melodie bat,

vorfommen. Weil diese Stute so gemacht sepn muffen ), daß ber Bag auch bavon weg bleiben tann, so werben sie, ihrer brepftimmigen Beschaffenheit ungeachtet, Duette

genennt.

Bon dem dreystimmigen Sat ift überhaupt anzumerken, daß die Regeln der Harmonie daben auf das strengste mussen beobachtet werden, weil den den wenigen Stimmen jeder Anstoß gegen die Regeln empfindlich wird, da in vielstimmigen Sachen, kleinere Fehler durch die Menge der Stimmen oft bedett werden. Ein einziges Stut, wenn es auch nur ein Choral ware, durchaus dreystimmig ohne Fehler zu setzen, erfodert schon einen ganz geübten Setzer, dem auch die kleinesten Regeln des reinen Sabes vollig geläufig sind.

# Drufer.

#### · (Mahlerep.)

So nennen die Mahler gewiffe Pinfelfriche von ftarten und ganzen Farben, auf den nachsten oder vordersten Gegenständen des Gemählves, wodurch die Haltung dieser Gegenstände bisweilen ihre Vollkommenheit erreicht. Sie werden so genennt, weil sie die andern Gegenstände gleichsam zurüf druken, indem sie den, worauf sie angebracht sind, dem Auge näher zu bringen scheinen.

Es geschieht oft, daß ein einziger Pinfelstrich einem Segenstand auf dem ersten oder zwenten Grund des Gemähldes seine wahre Paltung giebt, die mit allem möglichen Fleiß des Colories nicht ist erhalten worzden, so lange diefer glufliche Druder gefehlt hat. Seine Kraft scheinet etwas zauberisches zu haben. Miein um zu begreifen, wie in Semählden, die von einem einzigen bestimmt einfallenden Licht erleuchtet

.\*) G. Duct.

worben, die Haupthaltung von folthen einzelnen Binfelstrichen abhangen tann, barf man nur verschiebene auf einem Lische liegende Gruppen von allerhand Gegenständen, die nur bon einem angesteften Licht erleuchtet werden, genau betrachten. Man wird allemal finden, daß die nächsten durch kleine vorzuglich belle Stellen bem Auge ihre Nabe empfinden laffen. Je weiter ein Gegens, ftand entfernt ift, je weniger hat er folche Lichter odet Schatten. An eis nem weit entfernten Baum ift bie gange Krone nur eine einzige an Farbe gleichformige und also auch flache Maffe; gang nahe zeiget er hier und da vorzüglich helle und auch vorguglich bunkele Stellen, und fo ift es mit allen Gegenständen. Die Druker find also biese einzeln vorzüge lich lebhaften Stellen, ba bie eigenthumliche Farbe bes Körvers merklich hoher, als an anbern Stellen ist, oder wo ein Theil bes auffallen- 🕛 ben Lichts, wie in einen Brennpunkt gefammelt, die eigenthumliche Farbe gang berbrangt und die Stellen gang . weiß macht.

# Duet.

Ein Tonftut, das aus zwen concertirenden Hauptstimmen besteht,
es sey, daß sie wurklich ganz allein
gehört werden, oder daß sie einen
Baß und Mittelstimmen zur Begleitung haben; denn in diesem Fall
werden die begleitenden Stimmen
nicht mitgerechnet, weil die Hauptkimmen so beschaffen seyn muffen,
daß sie eine völlige Reinigkeit und
Bollständigkeit der Harmonie haben,
wenn alle begleitende Stimmen weggelaffen werden.

Man hat zwey Arten des Quets, die merklich von einander unterschieben find. Die eine Art besteht blos aus zwey hauptstimmen, ohne alle

Bealei=

Begleitung: biese nennen bie Tonlehrer insgemein Bisinia: die andre Art hat zwar auch nur zwen Hauptstimmen, aber diese haben eine ober mehrere Stimmen zur Begleitung, so daß der Sat bisweilen vier, fünf und mehrstimmig darinn vortommt. Bon dieser Art sind die Quette in der Oper, wo außer einem begleitenden Basse noch verschiedene Mittelstimmen zur Begleitung vortommen.

Die erste Art fann entweber für einerlen, ober für verfchiedene Stimmen und Inftrumente verfertiget werben, als fur zwen Discantstimmen, fur zwen Biolinen, für zwen Rloten u.f. f. ober fur eine Discantund eine Tenorstimme, für eine Alote und eine Biolin u. f. m. Mur muß ben der Berschiedenheit ber Stime men ober Instrumente dieses in Acht genommen werben, daß fie in Unfebung ber Sobe nicht ju weit aus. einander fenn, als wie 4. B. eine Bafftimme und eine Discantstimme fenn murben; benn baburch murbe die Sarmonie zu sehr zerstreut werden, die Stimmen murben gu febr gegen einander abstechen, und eine wurde die andre verdunkeln. Diefe Art erfoberteinen überaus reinen und baben barmoniereichen Cas, ber fo befchaffen fenn muß, daß ohne 2mang nicht einmal eine britte begleitende Ctimme dazu tonnte angebracht werden. Wenn der Gas in feiner hochften Bollkommenheit daben beobachtet worden, so muß das Gehordurchaus fo befriediget werben, bag ibm nirgend meder ein britter Con, noch . ein Fundament zur Unterftühung der obern Stimmen, baben einfallen founte. Dergleichen Tonftufe find alfo nur den geübtesten Tonfegern zu überlaffen, die alle Geheimniffe ber reinen Sarmonie vollig befigen.

Die andre Urt ift bie, welche überall aus ben Opern befannt ift. 3mey Ganger fingen balb wechfels-

weise einer nach bem anbern, balb beibe jugleich, abuliche Melobien, welche von einem beständigen Sag und von verschiedenen Mittelstimmen begleitet werben.

Bende Urten ber Duette fommen dariun überein, baf bende barinn porfommende Stimmen Sauveftimmen find, und keine über bie andre herrscht; daß bald die eine, bald die andre eine Zeitlang nich allein boren lagt, hernach aber bende zugleich, iede aber in ihrem besondern Sang. hieraus entsteht in benden Arten die Mothwendigkeit, daß bas Duet fugenmäßig und völlig nach ber Runk bes boppelten Contrapunfte gescht fenn muffen, bamit benbe Melodien ben ber Einheit bes Charafters eine schone Mannigfaltigkeit baben. Und wiewol die erftere Art, Die obne Begleitung ift, vorzualich bie aanze harmonie in zwen Stimmen gufamnien fast: so muß auch bie andre Art so bearbeitet senn, daß der Bag und die Mittelstimmen davon wegbleiben konnen, ohne daß die Darmonie mangelhaft werbe. Denn bie benden concertirenden Stimmen nebmen fich boch vor ben begleitenden so sehr alis, bag bas Gehor fich damit hauptlächlich beschäfftiget. Gollten also die benden Sauptstimmen so beschaffen senn, daß sie zur Relnigfeit ber Sarmonie einer britten Stimme bedürften, fo murbe bas Fehlerhafte gar ju fühlbar werden. wenn das Gehor fich, wie es allemal geschieht, vorzüglich mit den benden Dauptstimmen beschäfftigte. Dictes wird durch folgendes Benspiel begreiflich werden:



Dieser Sat bat so, wie er hier stehte nichts gegen die gute harmonie; nywischen konnte man ein Duet nicht nach diefer Art fegen; benn venn man ben Baf megließe, fo vurden die benden obern Stunmen n Quarten gegen einander fieben,

ind febr unangenehm merben.

Man muß also ben solchen Dueten auch ohne Rufsicht auf die Umehrung ber Stimmen, Die Regeln res doppelten Contravunfts in der Octave vor Augen baben: weil mur sadutch die benden Sauptstimmen uch ohne den Bag ihre harmonische Richtigkeit befommen. Defimegen ft das Duet allemal ein Werf, das tur ber Geger unternehmen fann, er ein vollkommener harmonist ift, mb sowol die Kunft der Jugen und Rachahmungen, ale des doppelten Sontrapunfts in seiner Gewalt hat. zwen schisne Melodien, beren jede ihen eigenen richtigen Ausbruf, ihre igenen Bergierungen bat, fo gu verinigen, daß feine bie andre perbunelt, dies ift der Gipfel ber Runft: ver darinn ftark ift, wie ein Sandel ber Graun, ber fann mit Recht tuf dem obersten Rang der Lonseper einen Dlas nebmen.

Da in ber heutigen Mufit die Duette von swen Singestimmen, fovol in Cantaten, als in bem Drama, de wichtigsten und lieblichsten Tontufe find, so verdienen fie auch eine dorzügliche Betrachtung der Eritik. Rousseau hat mit Einsicht und Gechmat bavon geschrieben \*), unb serdienet von Dichtern und Lonkezern über diese Materie nachgeschla-

ten zu werden.

Dem ersten Anschein nach halt nan es für gang unnatürlich, daß wen Personen zugleich eine Zeitlang bre Empfindungen gegen einander lugern, ohne daß die eine auf die indre Achtung giebet. Um wenigten scheinet dieses sich für handelnde

\*) Diction. de Musique Art. Duo.

Personen von hohem Rang zu schiten, wie fie in ber Oper insgemein Indessen giebt es doch Falle, wo die Leidenschaften, besonders die bon gartlicher Art, die Gemuther dergestalt binreiken, daß eine so überfließende und vom Anstand ungebemmte Meußerung berfelben, wie fie' im Duette vorkommt, gang naturlichewird; wenn nur ber Dichter diese Kalle natürlich genug vorstellt. und ber Confeper biefelben als ein Dann bon feinem Geschmaf beban-Man fann fich auf die Empfindung aller Menschen berufen, die in verschiedenen berlinischen Opern, wo ber Dichter nur einigermaßen naturlich gewesen ift, die reizenden Duette unfere Grauns gebort baben, um zu behaupten, daß nichts fo tief in das Innerste der Empfindungen eindringt, als ein gutes Duet.

Der Dichter muß bas Duet mit großer Behutsamkeit und nur in solchen Umftanden ber Sandlung anbringen, wo naturlicher Weise die Empfindungen zwen handelnder Perfonen auf einen Grad fteigen, der an den Wahnwiß granget. chen Umftanben wird es naturlich, dak die Empfindung fich abwechselnd. bald burch wenig, schwärmerische Worte, bald blos durch unartifulire te Tone, bald nur durch die nachdruflichsten Gebehrden außere; daß bon zwen Berfonen, die ein Gegenftand außer fich gefest hat, bald die eine, bald die andre, bald bende jugleich ausbrechen; aber immer furg und oft nur in ein paar Sylben. Alfo muß bas Duet feine jufammenhangenden Gage ber Rede, fondern abgebrochene furze Reden in unvollständigen Gagen, und abwechselnd, balb von der einen, balb von der andern ber handelnben Der's fonen, enthalten. Richt jede ftarfe Leidenschaft erlaubt diese Behandlung. Die von der gärtlichen Art, die einen flagenden Ton annehmen, schiffen

fchiten fich baju am besten. Es ift aber nothig, baß jebe ber bepben Perfonen die Leidenschaft auf eine for und ihrem Charafter eigene Art empfinde, bamit bie benden Stimmen sich hinlanglich gegen einander

albieichnen.

Wenn ber Dichter bas Duet, als ein Mann von Geschmak angebracht und vorgetragen bat, fo wird bem Confeper gwar feine Arbeit erleichtert: aber bennoch bat fein Genie bie gluflichfte Stunde baju no-Er muß fich ben Gemuthejuftand jeder ber benden Berfonen lebbaft vorftellen, und bann furge metobifche Cape finden, die fich für benbe jugleich paffen, bie ju ber contrapunttischen Umtehrung, und ju ber fugen naffigen Rachahmung fchit. lich find. Erft lagt er jebe Perfon allein fingen; Die zwepte Stimme muß einen anbern Gefang haben, als die erfte, und bennoch muß diefes ber Einheit bes Befanges nicht fchaben; benn nun befallt die Leibenschaft bende jugleich, und abwechfelnd wird fie jest in ber einen, bann in ber anbern, ftarter.

Mues, was die Runft ber Suge, der Rachahmungen, bes doppelten Contrapuntes und des Canons fchweres bat, ift faum noch hinreichend, bem Lonfeper aus allen Schwierig. feiten, die er daben vor fich findet, beraus zu helfen. Wer bas hochfte und gluflichfte Genie gur Dufit in allen einzeln dazu gehörigen Theilen bewundern will, der fludire nur die Duette unfers Brauns, woburcher Die unempfindlichften Geelen außer fich gefest hat. Es murbe ein unerfeslicher Berluft fur die Runft fenn, wenn biefe entgufende Duette follten berloren gehen; und boch ift bie Gefahr biefes Berlufts vorhanden, fo lange fie nicht durch ben Druf verbielfaltiget und ausgebreitet werden. Deutschland kann damit allein gegen ben obern Lon, ber eigentlich ble alle andre Rationen auftreten, um Duobecime bes unterften ift, feine

ben Bortug in ber Dufif zu bebaupten: aber eben biefer Borgua faun ibm burch bie Achtlofigkeit für bie Erhaltung und Ausbreitung Diefer bimmlischen Gefange zur größten Schande gereichen.

Clavierduette, von J. S. Soch, Schafrath, Rrebs, u. a. m.; Wiolinduette, von le Clair, Forfet, Teles mann, Berufd, Jouquet, Carbonne, l. Bofmann: Flotenductte, Telemann, Graun, Quang, Wolf. — Auch hat fr. Andre, u. a. m. Sammlungen von Arien, Liebern und Duetten für das Elas vier, aus den neueffen Opern und Opezetten, berausgegeben.

#### Duodecime.

. (Muff.) .

Bebeutet ein Intervall, beffen bepbe Tone une zwolf biatonische Stufen von einander abstehen, ale C-g. Das Berhaltniff ber benben Santen ift wie r ju & Der bobere Son ift also die Octave der Quinte des Grundtones. Es ist im Artifel Sarmonie angemertt worben, daß ber Rlang einer reinen Sante aus vielen einzelnen Ridngen jufammengefest fen, von welchen die Dusbecime bes Brunbtones in ber Riarbeit ober Bernehmlichkeit der dritte ift.

Insgemein wird bieses, nach ber Art aller gufammengefetten Intervalle, mit der Quinte verwechselt, und bekommt ben Ramen ber Quinte: also nennt man in biefem Ber-

fbiel



Quinte.

Quinte. Nur in dem doppellen Conrapunkt lassen sich diese beyden Jinrvalle ni ht verwechseln, weil beg
er limkeh ung der Stimmen, der
ontrapunkt der Duodecime, die
beimme zuerst in die Quinte, und
on da wieder in die Octave verset;
as im Contrapunkt der Quinte,
en der Umkehrung zum Unisonus,
er Secunde n. s. f. wird, das wird
n Contrapunkt der Duodecime zur
ectave, zur Septime u. s. f. wie in
esem Begspiel zu sehen ist:



ie beyden Stimmen, die mit a, a, geichnet find, stehen ben b, b, im intrapunft der Quinte, ben c, c, er im Contrapunft der Duodente.

### Durchgang.

(Winfit.)

debeutet eigentlich die Art, von eism Ton auf den andern dergestalt kommen, daß man zwischen beyer noch einen mittlern Ton hören it, der gleichsam die Stufe ist, rch welche man von dem einen m andern auf oder absteiget. enn man nach C will E hören last, und durch den Ton D nach E aufsteiget, so wird der Ton D als Durchgang angegeden betrachtet, die daher ein durchgehender Ton, in Noten eine durchgehende Nozenennt.

Benn man in einem Gefang alle ichgehende Tone wegließe; so sten die übrigen einen regelmäs, n und guten Gesang ausmat; also sind alle im Durchgang tommende Tone zufällige Tone, dasenn oder wegbleiben kon, ohne in der Hauptsache, wer Erfter Theil.

ber in Abstat auf die Melodie noch auf die Harmonie, eine Aendrung zu mathen.

Die burchgehenden Tone dienen 1) jur Erleichterung bes llebergana ges von einem haupttone jum anbern. Denn da man im Singen die consonirenden Intervalle leichter als dissonirende trifft, so kann man jene als Durchgange ju biesen ansehen, wie folgende Beyspiele zeigen:



2) ju einer engern Berbindung ber Haupttone, wodurch oft der Gefang etwas gemilderter wird, wenn er stusenweise, als wenn er sprungweise fortgeht; 3) dienen sie auch zu allerhand artigen melismatischen Auszierungen, welche überall, wo der Gesang nicht ernschaft, sondern lieblich und etwas schwashaft sepn soll, der Melodie die größte Annehm-

lichkeit geben.

Aus diefen Granben tommen überall in der figurirten Duft in ben obern Stimmen, auch biswellen im Baffe, durchgehende Eone vor, Die man in Ansehung ber harmonie niche in Rechnung bringt. Gollen fle aber bie harmonie nicht verberben, muffen fie auch schnell burchgeben. bamit bas Dhe nicht Zeit habe, ihr Diffoniren gegen bie Grunbtone' ju bemerten. Alfo muffen fie in lang. famer Bewegung wenigftens Achtele tone fenn, in geschwinder aber tonnen auch Bierteltone burchge-ben. In begleitenben Baffen tonnen die durchgehenden Tone nicht als Auszierungen angebracht werben, bingegen bienen fie ba, um in zweifelhaften Sallen bas Gefühl bes Cones, barinn man ift, feftgu-

Naturlicher Weise muß die Stims me über biefe Tone gleichsam nur Bbs binbinichlupfen, und feinen Accent auf fie legen, weil fie gegen bie unterfte Stimme meiftentheils biffoniren. Alfo muffen fie auf bie ichlechten Zeiten bes Safte, ober fo angebracht werben, bag man auf jeder neuen Sarmonie querft eine Sauptbernach eine burchgebenbe note, Inzwischen bat man gefunben, baß fie auch auf die guten Beiten angubringen finb. Mene naturliche Art hat man mit bem Ramen bes regelmäßigen Durchgangs belegt, biefe ben unregelmäßigen genennt. Bisweilen werben bende Arten fo vereiniget, baf wechfelsweife in einem Bange bie eine und bie anbre Art vorkommt, und biefes mirb der vermischte Durchgang genennt \*). Bu Benfpielen aller bren Arten fann folgendes bienen.

Regelmäßiger Duschgang.





Bon allen Arten bes Durchsanges hans belt, unter mehrern, J. A. Scheibe, im sten Abs. bes fauften Kap. G. 266 L. Chrift: Heber die muftfalische Composition, Leips. 1773. 4.

### Durchschnitt.

(Baufunfl.)

Die Zeichnung eines Gebäubes, welche seine innere Beschaffenheit so vorstellt, als wenn es nach seiner ganzen känge ober Breite von oben bis unten burchgeschultten, und bie vorbre halfte bavon weggenommen wäre.

Man macht bergleichen Zeichungen, damit ber, dem die Aufführung eines Gebäudes aufgetragen ist, das, was weder der Grundris noch der Aufris anzeigen kann, darqus bestimmt sehen könne. Der Durchschnitt ist von allen architettenischen Zeichnungen die schwerste, die eine vollkommene Kennenis jedes einzelen Theiles an einem Gedäude, und jeder Art der Verdindung der Theile, ersodert.

# Pust der

(Zeichnende Kanfie.)

Mit einer ganz bunnen ober statisgen Wasserfarbe mablen. Rau zeichnet die Umrisse mit Blepstift, ober auch mit der Feder, und streickt die Farbe erst sehr dunne und wisserig auf, verreibet sie mit einem blok fruchten Pinsel ohne Farbe, und übersährt hernach die dunklern Stellen mit etwas stärferer Farbe. Wo eine dunkle Stelle zu start ist, da wächt man mit bloßein Wasser, in welches der Pinsel getunkt wird, die Farbe wieder etwas ab. Ran kann also im Duschen die Farbe eben so zut wieder schwächen, als verstärken.

Das Dufchen ift eine ber geschwinbesten Artent ein Gemablbe zu entwerfen, und queh beswegen gut, wed weil man bas helle und Dunkle, so wie man es gut findet, gleich, ehe bas aufgestrichene troten geworden ift, wieber anbern und bestern kann.

Zum Duschen kann man nur die Farben gebrauchen, die fich im Baffer auflosen, bag fie nicht gu Boden fallen, sondern so darinn bleiben, wie bie Schmarge ber Linte. Aber fie muffen fich in bas Papier nicht so stark wie die Linte einzieben, damit fie wieber abgewaschen ober geschwächt merben tonnen, wo fie ju ftart aufgetragen worben. Die hiezu dienlichen Farben find der schwarze chinefische Dusch, Sume migutt, Saffran, Waffergrun, Indiao, Ultramarin, Lac, Carmin und verschiedene andre Farben, welche mit Baffer, in bem Gummi aufge lost worden, febr fein abgerieben werden muffen.

(+) Nabere Anweifung sum Duiden geben folgende Berte: L'art de laver,

ou la nouvelle manière de peindre fur le papier, p. H. Gautier, Lyon 1687. 12'. Brux, 1708. 12. Deutsch, Marnb. 1719, 1764, 1766, 8. - Traité du dessein et du Lavis, Par. 1696. 2. - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages et des batimens, Par. 1743. 8. 1754. 8. von Buchotte; bas Wert ift Aber Alter. - Leçons de dessein et de Lavis, consistant en plusieurs suites de desseins, relatifs aux elevations geometrales ou perspectives ou payfages, aux plans geometraux et typographiques etc. p. Mr. de Lanselles, Par. 1767. 8. - Etude de Lavis . . . ouvrage utile aux Architectes. Par, 1781. 12. (Bon Panferon; und enthalt Unterricht von Difchung und Ges brauch ter Karben ben Riffen von Res fungswerten und topographischen Kars ten.) - Art of drawing in Water colours, Lond. 1779. 12. wied etwas davon in dem in B. von Cheffn. Arbr. Brangens Entwurf einer Afgdemie ber Ranfte , Salle 1778. 8. 6. 274 U. f. gefagt. --

۳. 弘

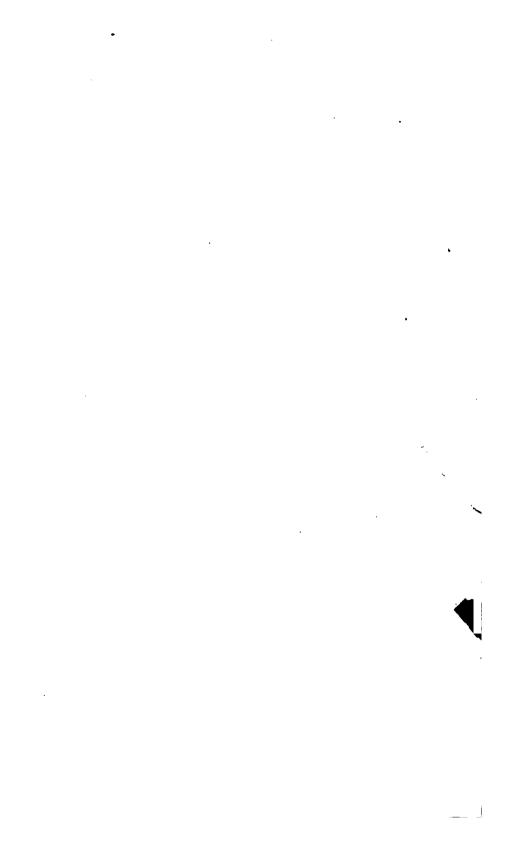

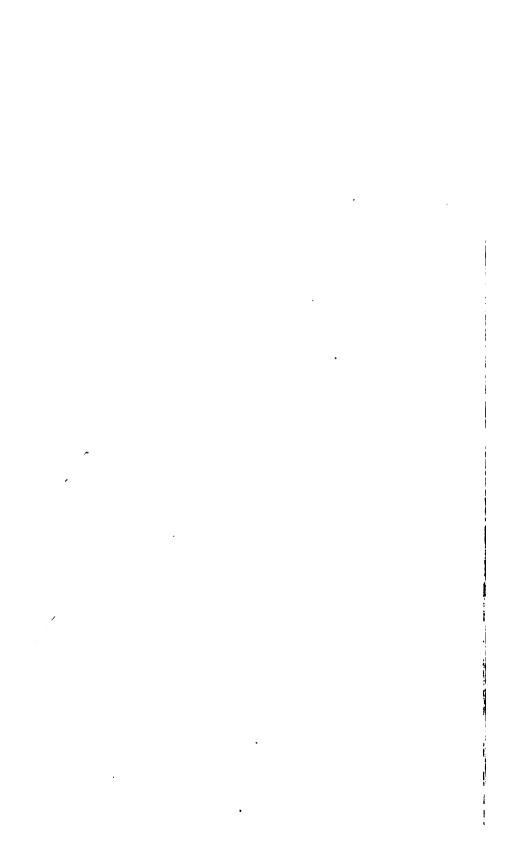

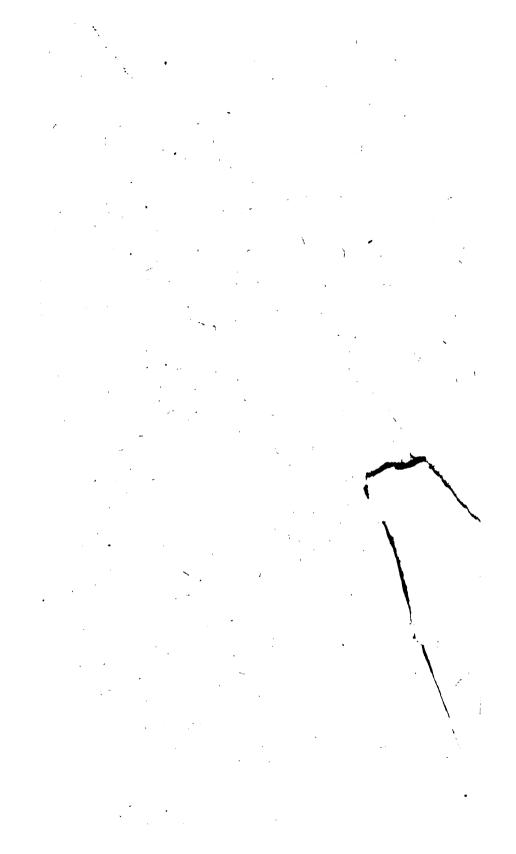

|         | THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT  This book is under no circumstances to be taken from the Building |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 411     |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     | and the second |
|         |                                                                                                                     |                |
|         |                                                                                                                     |                |
| 444     |                                                                                                                     |                |
|         | 1                                                                                                                   |                |
| No. and |                                                                                                                     |                |
| W. A.   |                                                                                                                     |                |
| •       | form 4h                                                                                                             |                |

utin g 1 14-9

j